901 B95 U77 V, 3 pt, 2

URKUNDENBUCH

DER

# STADT BRAUNSCHWEIG

### IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

### LUDWIG HAENSELMANN.



DRITTEN BANDES ZWEITE ABTHEILUNG

MCCCXXI—MCCCXL.

C. A. SCHWETSCHKE UND SOHN
MCMII.

Alfa Topagen.



Die dritte Abtheilung dieses Bandes, Titel, Vorwort, Register, Stadtplan und Siegel, werden binnen Jahresfrist folgen.

1331 März 30. Der Altstädter Rath urkundet über Besitz und Einkünste des Altars auf dem Chore der H. Geistskapelle und das Recht ihres Rectors daran. [322

150 100 100

Original im Stadtarchive mit Siegel. Rückvermerk des xıv Jahrh. Hilgengeist breve. hoghen altar. Dabei eine von den Notaren Heinrich Henkel und Gottschalk Pfeiser (Fistulator) beglaubigte Abschrift des xv Jahrh.

5 WE Bernt Drusebant, Wedeghe van Velstede dhe eldere, Conrad Holtnicker dhe junghere, David Cronesben, Hillebrant hern Elers, Heneke Stapel, Bernt dhe kale, Heyne boven dem kerchove dhe eldere, Conrad van dem hus, Ghereke Pawel, Thile Doring, Wedeghe van Velstede dhe junghere, ratman in dher Oldenstad to Brunswich bi dher tid, bekennet in dessem breve, dat in dhere cappellen to dheme Heylighen gheyste to dheme altare in dheme chore hord 10 dhe hof, dhe in dheme nordhene leghet dhere capellen, unde dhe hove to Cramme unde feven punt gheldes, dhe dhe Rat utghevet alle jares to dheme Heylighen gheyste half to paschen unde half to sente Michelis daghe, unde drittich marck, dhar men hern Jane unde sinen nakomelinghen schal van gheven alle jares dhre punt gheldes half to paschen unde half to sente Micheles daghe also langhe, went dhe leghet werdhen mit hern Janes radhe in eweghe gulde, dhe to 15 dheme altare bliven. Her Jan beholt ock fodan recht in dher cappellen, alfo he vore hadde, eyr dhe anderen heren dar inquemen, unde ghan des mit gudeme willen, wat malkeme oppert wert to eren missen, dhat se dhat hebben, uppe dhat se nicht en schellen undertuischen. Unde dhe vormunden dhere cappellen scon dheme oppermanne lonen. Uppe dhat dhesse ding stedhe bliven, so hebbe we unser stad yngheseghel ghehencht to desseme breve na Goddes bort dusent jar drehun-20 dert jar in dheme enendrittighesten jare in dheme heylighen avendhe to paschen.

1331 April 4. Herzog Otto eignet der Magnikirche zu Behuf des St Andreas und andern Heiligen geweihten Altares vier Hufen nebst zwei Höfen und einem Grasgarten zu Klein-Biewende, die ihm die Brüder v. d. Asseurg aufgesandt haben.

Original im Stadtarchive mit drei bis auf das letzte stark beschädigten Siegeln.

In Nomine domini amen. Dei gratia Otto dux in Bruneswich omnibus in perpetuum. Memoria hominum confulte juvatur, dum geste rei veritas litterarum testimonio roboratur. Hinc est, quod notum sieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod Borchardus miles, Guncelinus famulus, fratres de Asseborch, filii quondam Ekberti militis de Asseborch, resignaverunt nobis libere viva voce quatuor mansos sitos in campis ville Osterbywende et duas curias et unum viridarium in eadem villa ad eosdem mansos pertinentes cum omnibus eorum pertinentiis, sicut eos a nobis in seodo tenuerunt. Qua resignatione rite et racionabiliter nobis facta Borchardus et Guncelinus fratres de Asseborch predicti procurante Gerburge, relicta Hinrici de

Im Orig. 26 cofulte.
DIPLOM. BRYNSWIC. III.

Odenum, quondam burgensis in Brunswich, nobis diligenti precum suarum instantia supplicarunt, ut dictos quatuor manfos cum fuis curiis predictis domino Alberto de Honlaghe plebano fuisque successoribus et ecclesie sancti Magni in Brunswich ad altare in honorem sanctorum . . Andree, Symonis et Jude apostolorum et beate Cecilie virginis in eadem ecclesia fundatum nomine dotis et jure proprii apropriare dignaremur, ad quod altare infra pulfum matutinarum 5 ibidem pro falute omnium Christi fidelium tam vivorum quam defunctorum una missa in honorem omnipotentis Dei fingulis diebus perpetuo fervaretur. Nos vero fummo voto defiderantes, ut divini officii cultus ex nostra promotione et consensu augeatur, et ut ejusdem misse una cum parentibus nostris pie memorie falubriter a domino participes fieri mereamur, plena et matura deliberatione prehabita cum consensu dilecti fratris nostri Magni, cujus tutelam adhuc gerimus, 10 dedimus et apropriavimus eosdem quatuor manfos et curias cum omnibus eorum pertinentiis in villis, silvis, agris, campis, pratis, pascuis, viis et inviis et in Dei nomine damus et apropriamus per presentes plebano ecclesie fancti Magni in Brunswich ad altare in honorem fancti Andree, fanctorum Symonis et Jude apostolorum et beate Cecilie virginis in prefata ecclesia, ut premittitur, fundatum dotali jure et ecclesiastica emunitate ab omni jure advocatie, comicie et 15 qualibet servitute liberos et exemptos pacifice perpetuo possidendos. Renunciamus eciam in Dei nomine per presentes pro nobis et nostris fratribus Magno et Ernesto, quorum tutelam gerimus, nostrisque successoribus dictis mansis et curiis et omnibus utilitatibus et juribus, que nobis in eis et in eorum pertinentiis conpetebant et conpetere possent in futuro. Mittimus eciam per presentes dictum plebanum in predictorum bonorum possessionem corporalem stabiliendo 20 et firmando fibi et cuilibet fuo fuccessori per presentes eorundem bonorum firmam pacem atque bannum, volentes ipsis tam in proprietate quam in possessione sepedictorum mansorum et curiarum legitimam facere warandiam et a quolibet inpetente disbrigare, defendere et tueri. Et in horum omnium evidens testimonium dedimus ipsis presentem litteram inde conscriptam nostro figillo pro nobis et fratribus nostris ac successoribus predictis patenter conmunitam. Testes hu- 25 jus funt honesti viri . . Johannes de Ampleve, Ludolfus de Honlaghe, milites, et dominus Thidericus rector ecclesie sancti Martini, canonicus ecclesie sancti Blasii in Brunswich, quondam notarius noster, et plures alii fide digni. Nos eciam Borchardus miles et Guncelinus famulus fratres de Affeborch prefati recognofcimus in hiis fcriptis, quod voluntarie viva voce refignavimus inclito principi domino nostro, duci Ottoni in Brunswich, dictos quatuor mansos et curias 30 cum omnibus eorum pertinentiis, a quo ipfos in feodo habuimus, renunciando pro nobis et nostris heredibus in perpetuum per presentes omni actioni, inpetitioni et juri, quod nobis in ipsis conpetebat et modo alio quocunque conpetere posset in futuro, promittentes et voventes Deo

Im Orig. 12 fehlt in.

et beatis Andree, Symoni et Jude apostolis et beate Cecilie in hiis scriptis, quod nullum jus in dictis quatuor mansis et eorum curiis ac suis pertinentiis de jure vel de facto quocunque colore quesito volumus nobis ammodo vendicare nec vendicanti in aliquo consentire. Et in hujus renunciationis et resignationis perpetuam memoriam et testimonium sigilla nostra pro nobis et nostris heredibus duximus similiter presentibus apponenda. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo primo in die sancti Ambrosii episcopi et confessoris.

1331 April 23. Herzog Otto verpfändet den Brüdern von der Asseburg, Ritter Burchard und Knappen Gunzelin, für 1350 Mark das Haus Jerxheim (Jerxsem) mit Goding, Gericht, Gut und Leuten. Unter den Zeugen dhe pernere van sente Katerinen, her Reymbold, unde de pernere van sente Mertene, her Thiderich, dher kerken to Brunswich . . . Dit is gheschen na der bort Goddes dusent jar drehundert jar an dem enendrittighesten jare an sente Georgen daghe des marteleres.

Original im Affeburgschen Archive auf dem Falkensteine. Gedruckt im Affeb. Urk.-B. 11, S. 162.

1331 Mai 2 (Hildesheim). Das Stift zum H. Kreuze in Hildesheim verkauft der Katharinen-15 kirche achtzehn Morgen Landes und eine Wurt zu Thiede, die ihm Johannes Salge aufgefandt hat.

Aus dem gleichzeitigen Copialbuche von St Katharinen, S. 22ff.

In Nomine fancte et individue trinitatis Bernardus Dei gratia prepositus, Gherardus eadem gracia decanus totumque capitulum ecclesie fancte Crucis in Hildensem omnibus in perpetuum. Memoria hominum consulte juvatur, dum geste rei veritas litterarum testimonio roboratur. Hinc est, quod notum esse volumus universis Christi sidelibus tam presentibus quam futuris, quod convocatis omnibus nostris concanonicis de jure vel de consuetudine convocandis, sufficienti tractatu et matura deliberatione inter nos prehabitis unanimi consensu et concordi voluntate vendidimus in perpetuum pro quatuordecim marcis examinati argenti nobis integraliter persolutis et in utilitatem ecclesie nostre per nos sideliter conversis domino Reymboldo plebano ecclesie sancte Katerine in Brunswich tam suo quam ejusdem ecclesie sue nomine decem et octo jugera agrorum in campis ville Thide Hildensemnsis dyoc. Sita et unam aream in eadem villa sitam cum utilitatibus, silvis, pratis, campis, pascuis et aliis appendiis ac pertinentiis suis universis, sicut Johannes dictus Felix, quondam noster lito ibidem, nunc ante cum uxore sua et pueris suis infrascriptis manumissus, a nobis habuit hactenus et possedit et cum uxore sua Gertrude et Johanne, ejusdem filio, Alheyde, Richelen, Mechtilde et Ghesen, filiabus suis, ac aliis,

quorum de jure vel consuetudine intererat, libere nobis refignavit. Misimus eciam dictum dominum Reymboldum tam suo quam dicte ecclesie sue nomine per discretum virum concanonicum nostrum dictum . . Steyn in predictorum bonorum possessionem corporalem transferentes in ipsum et ecclesiam suam dicta bona ad habendum et possidendum ipsa titulo proprietatis et jure proprii cum omnibus suis utilitatibus, juribus ac pertinentiis ab omni jure advocatie et 5 servitutis in perpetuum libera et foluta. Renunciavimus eciam et in Dei nomine renunciamus per presentes pro nobis et nostris successoribus predictis bonis et omnibus eorum utilitatibus, que nobis in ipsis conpetebant et qualitercunque conpetere potuissent in futuro. Renunciamus insuper beneficio restitutionis in integrum et omnibus juris beneficiis tam juris canonici quam civilis omnibusque exceptionibus et modis, quibus eorundem bonorum alienatio et proprietatis 10 ipsorum per nos in predictam ecclesiam sancte Katerine translatio postet retractari quomodolibet aut rescindi. Promittimus insuper per presentes pro nobis et nostris successoribus predicto Reymboldo, quod volumus ipíum et quoslibet fuos fuccessores ac ejusdem ecclesie sancte Katerine provisores de predictis bonis et eorum juribus ac utilitatibus premissis legitime warandare et ab omni homine et universitate indempnes, in quantum de jure tenebimur, conservare, ad quod 15 faciendum nos et fuccessores nostros ipsis presentibus obligamus. Adicimus eciam: si exnunc aliquam litteram vel scripturam apud nos vel alias contigerit inveniri, que contineat, quod predicta vel eorum aliquid ad nos vel ecclesiam nostram pertineant, hujusmodi litteras vel scripturas per presentem litteram nostram evacuamus, irritamus et pronunciamus nullius esse firmitatis. efficacie vel vigoris. Igitur, ut hec omnia et singula inmutabiliter perpetuo sirma maneant atque 20 rata, presentem litteram inde conscriptam predicto domino Reymboldo suisque successoribus ac eidem ecclesie sancte Katerine et suis provisoribus dedimus pro nobis et nostris successoribus figillo nostro patenter apposito conmunitam. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº primo in crastino beatorum Philippi et Jacobi in capitulo nostro presentibus dominis Conrado de Dammone thefaurario, Hinrico quondam rectore ecclefie in Gronowe et . . Steyn, Brunone de Vren- 25 ken, Bernardo de Hertesberghe, Hinrico de Scheninghe, Bertoldo Wulfgroven et Sandero, canonicis ecclefie nostre memorate.

In der Handschr. 7 fehlt predictis bonis. 16 Addicimus. 20 maneat.

1331 vor Mai 19. Memorandum des Neustädter Rathes über Weddeschatz, den er zu Beschaffung seines Theils der von Altstadt, Hagen und Neustadt in der Asseburg angelegten Pfand-30 summe verkauft hat, nebst einer ältern und einer jüngern Nachricht gleicher Art. [326]

Aus dem Rechts-, Gedenk- und Copialbuche der Neuftadt. Für die Datierung der zweiten, im Anschluß an die erste gleichzeitig eingetragenen Nachricht geben die bezeugenden Rathleute einigen Anhalt, die anderweitig in der Zeit von 1284—1312 genannt werden: f. im Register zu Band 11, insbesondere unter 'Rathleute', S. 728ff.

Die dritte ist auf einem Reste des Blattes zuvor (hinter Nr 127), der Handschrift nach erst gegen Ende der vierziger Jahre, eingeschaltet worden.

Bl. 79 TO Dheme ghelde, dat useme herren hertoghen Otten is ghedan uppe de Asseborch, dar heft de Rad ut der Nyenstad to ghedan verdehalf hundert mark. Dar sint to vorkost twintich 5 mark gheldes, jo de mark umme twels mark: Dedeken Widenvelde vij mark. Groten Jane ver mark, Henninge hern Gherwines iiij mark, Luthardes kinderen van Brokelde iiij mark, Henninge van Munstede twö mark, Thiderike des Abbedes twö mark, Hillemere dem weslere twö mark, Henrike van Gotinghe twö mark, Jane van Bilrebeke ene mark. Dith sulve ghelt mach de Rad weder kopen de mark umme twels mark, wanne se willet. Dit is gheschen bi disser herse ren tyden, de do in deme Rade waren: Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Grote Jan, Dedeke Widenveld, Jan van Munstede, anno domini mo ccco xxxjo ante sestum penthecostes.



We Ekgeling Lange, Gherwin, Deneke van Bokelskampe, Berend Sak, Conred van Scheninge, Ludeman van Helmstede, ratman to dere tyd in der Nyenstad, bekennet, dat we hebbet weder koft den stoven vor der Nyenstad dore vor two unde twintech mark lodech van sunte Antoeas ghelde. Oc hebbe we weder koft ene mark gheldes van Davite Kronsbene umme xij mark, de vorkoft was in den brodschernen. Swenne de Rad ghemenleken ut der Oldenstad, ut deme Haghen unde ut der Nyenstad dhene tins weder kopet, de ghemenleken vorkoft is, so scal me dissen unde disse marc gheldes weder kopen van der ghemenen stad ghelde.



Bl. 78' Dit fint de lude, de den tins hebbet an der Asseborch. Deme Rade uth der Nienstat schal men 20 gheven ix mark, Henninge hern Gherwines iiij mark, Conrado de Kubelinge iij mark, Thiderico Abbatis ij mark, Johanni magno j mark. Dessen vore beschrevenen tins schal uthgheven de mene Rath, unde dene sulven tins mach de mene Rath weder kopen de mark gheldes umme visteyn mark, wanne se willet.

In der Handschr. 12 Bokelkampe. 20 i vor x und Henninge-mark ausradiert, iiij ungewiß. 20. 21 iij mark, Thi-25 derico und Johanni magno j mark ausgestruchen.

1331 Juni 11. Bischof Otto von Hildesheim begabt letztwillig die Fabrik der Predigerbrüder zu Braunschweig mit drei Mark. Nos Otto Dei gracia Hildensemensis ecclesie episcopus, egri corpore, sani tamen mente, volumus, ut de rebus nostris mobilibus satisfiat creditoribus nostris infrascriptis et solvantur quedam donata pis locis et religiosis personis ac eciam familie nostre, prout inferius continentur, in quanto sacultates suppetunt . . . Hec sunt donata . . . Fratribus

predicatoribus in Brunswic iij marcas ad fabricam . . . Sigillo nostro illud jussimus conmuniri anno domini mo ceco xxxjo iijo ydus Junii.

Original zu Hannover.

### 1331 Juni 27. Das Vehmgericht gehegt.

[328

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 268.

NNO Domini mº cccº xxxº non est factum judicium vemeding. ! Anno domini mº cccº xxxjº in Bl. 352 fossa sancti Petri factum est vemeding feria quinta ante festum apostolorum Petri et Pauli. of Heneke Stoltchoke citatus pro cera, quam furatus fuit Bernardo Kalen. of Servus domine Felicis pro fibula citatus, quam invenit. 

Bosso de Glinde citatus pro fibula ex parte Hermanni Backerman. 4 Rodhensnute citatus pro fructibus ovet ex parte Homulen. 4 Hermen Mort- 10 brake carpentarius citatus pro ij choro filiginis ex parte Hermanni de Hove. 4 Johannes de Winningstede citatus pro siligine, quam furatus est David Kronsben. 4 Thileke Halveharing pro siligine citatus, quam vendidit Johanni de Nyenstede, quam furatus est David Kronsben. Tileleke juravit solus. & Huswolf juravit solus. & Antlat non conparuit, cum citaretur. & Johannes Anecraz citatus ex parte Johannis de Luncborch carpentarii. 4 Hermen Speygelberg dictus 15 de Langentze citatus ex parte Henrici de Nortfretzem. 4 Wendeke citatus ex parte Thiderici de Brokelde. d'Lucia de Alfeshaghen furata est Hillebrando de Lamme brasium, siliginem et alia. ¶ Henneke de Luneborg citatus ex parte Johannis Gerwini pro denariis et tunica. ¶ Kudel, Slavus de Hillekenrode, citatus ex parte Arnoldi de Ringelem. 《Ropeke Timmermenneſche citatus pro furto facto in dote fancte Katerine, juravit folus. 4 Koneke Provest citatus ex parte 20 Johannis de Scoderstede. A Rovekol hantscemekere citatus pro furto facto Hintzen de Munden. Henricus filius Denekonis vectoris citatus pro furto ex parte Bernsten et Frederici apothecarii. Godeko de Holthufen citatus ex parte Luderi Kozzeman pro denariis. Hermen de Egkelfum citatus ex parte Bertoldi de Rothne, juravit folus, of Thileko de Sudherode citatus ex parte Johannis de Achem in Veteri vico. 4 Henricus de Mülhusen furatus est dimidium pannum 25 Bernardo lakenscerere. I Heneke Eyleken de Veltstede citatus pro furto ex parte Ludolfi de Igeleve. I Heyso de Langenstene et dove Vricke hii duo habentur pro kerkenbrekere. I Berta filia Bertrammi winscriveres citata pro vestibus vidue Holtnicker institricis. 

Heneke de Wirethe filius Frederici citatus pro superplicio, quod furatus est sorori sue.

In der Handschr. 15 Anecraz wahrscheinlicher als Anetraz. 16 Notfretzem.

30

1331 Juli 10. Der Rath zu Goslar verkauft der Klosterfrau Elisabeth v. Lucklum zu Heiningen eine halbe Mark Leibgeding. D. et act. a° dom. m° ccc° xxxj° in d. vij fratr. mart. b. [329] Im gleichzeitigen Rathscopialbuche zu Goslar. Regest bei Bode, Urk.-B. der Stadt G. 111, S. 581.

1331 Juli 13. Ritter Balduin v. Wenden belehnt Jutten v. Watenstedt mit ihres Mannes Gütern zu Watenstedt und Gevensleben. [330

Original mit beschädigtem Siegel zu Wolfenblüttel, Rückvermerk des xtv (xv?) Jahrh, de bonis in Ghevensleve et Watenstede.

EK Her Boldewin van Wenden, ridere, en hêre des huses to Voghedesdalem, bekenne in dissem breve alle dhen, dhe en sen eder horen, dat ek mit vulbort miner sone Ludoss unde Baldewines lene in dissem breve unde mit dissem breve to rechtem lene Luderes husvrowen van Watenstede, borgheren to Brunswik, also dan gut, alse lit to Watenstede unde to Ghevensleve, dat dhe sulve Luder van mi to lene hest. Unde hebbe disser vorbenomden vrowen, dhe Jutte so ghenomt is, dissen bref gesant bi Jordane unde Hermanne Stapeles unde bi Hannese van Achem, borgheren to Brunswik, minen mannen. Des hest he mi unde minen erven vor disse ding unde ok vor andere dheghedinghe gegheven to vruntscaph teyn lodighe mark. To ener betughinghe disser ding hebbe ek dissen bref beseghelet vor me unde vor mine erven mit minem yngheseghele. Dit is gheschen na dher bort Goddes dusent jar drehundert jar in dem enendrittighesten jare to sente Mergreten daghe.

1331 August 19. Gerhard und Ludolf v. Gustedt, Söhne weiland Ritter Johanns, verkaufen mit Zustimmung der Kinder Gerhards, Johanns und Aschwins, ihrer Schwestern Jutta und Alheid, sowie der Söhne der ersten und Volkmars v. Vorsfelde (de Varsvelde), Johann und Volkmar, dem Blasienstifte für 64 Mark l. S. fünstehalb Husen zu Gustedt (Gustede), die ihr 20 Vater von Ludolf v. Bortseld, Ritter Ludolfs Sohne, gekaust hatte, nebst einem Meier- und einem Kothose, einer Wiese und der Hälste des Waldes Westerho. Zeugen Thidericus et Lippoldus fratres de Goddenstede, canonici ecclesie sancti Blasii, nostri awnculi, Bertrammus de Velstede senior, Hinricus apud cimiterium et Hildebrandus de Gustede, burgenses in Brunswich. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo primo seria secunda prozima post sestum assumptionis beate Marie virginis.

Original zu Wolfenbüttel.

1331 August 26. Der Neustädter Rath bekundet, daß Heinrich von der Mühle auf gewisse Angefälle und Ansprüche verzichtet hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande van Henrike van der molen. Vorher Nr 315.

Bl. 13 WE Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Grote Jan, Henning van Munstede unde Dedeke Widenvelt, ratmanne to dere tyd in der Nyenstad, bekennet, dat Henrik van der molen, hern Conredes sone ichteswanne molres vor der Nyenstad, heft afghelaten vor

fik unde vor fine erven van der molen vor der Nyenstad, van der molen to Eysenebutle unde van eneme garden vor der Nyenstad, de eme anevallen scolde wesen van siner suster wegene, unde van anghevelle siner brodere hern Conredes unde Conradus unde vortmer van aller ansprake, de he eder sine erven don mochten an Conrede, Sanredes sone, unde an sinen broderen Bl. 13' und an erer moder vern Greten eder an jemende van erer weghene. Hir umme dor bekantnisse slete we disse ding in user stad bok scriven m° ccc° xxxj° feria ij\* post diem Bartolomei.

1331 September 2 Braunschweig. Bischof Heinrich von Hildesheim bestätigt die vom Altstädter Rathe in der Pfarre St Petri gestiftete Kapelle. [333

Gleichzeitige, von Pfarrer Bernhard zu St Petri ertheilte und durch dessen Siegel beglaubigte Abschrift im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. kerken. Der durch Beschädigung der Charte stark verstummelte 10 Text konnte zum Theil aus der Urk. des Pfarrers vom 25. December 1331, namentlich aber aus der des Bischofs vom 10. Januar 1333 hergestellt werden. Die Ergänzung der Jahrzahl gründet sich darauf, daß erste Urk. einer Approbation des Bischofs als schon vorhanden erwähnt.

Nos Henricus Dei gratia Hildensemensis ecclesie episcopus omnibus, ad quos presentes 15 pervenerint, cum salute notitiam subscriptorum. Constituti in nostra presentia discreti viri . . Consules Antique civitatis in Brunswich nobis cum reverentia supplicarunt, ut ordinationem cujusdam capelle, quam ipsi de nostro consensu in parrochia sancti Petri ejusdem civitatis erexerunt et in animarum suarum remedium conpetentibus redditibus dotaverunt, ne ex ordinatione hujusmodi in posterum dubium oriretur, curaremus auctoritate ordinaria consirmare, nos pia 20 et devota eorum affectione considerata, nolentes tamen precipitanter procedere ad consirmationem ordinationis predicte . . plebanum ecclesie sancti Petri requiri secimus ac alios, quorum intererat, ut se nostro conspectui presentarent, ut meliorem et certiorem informationem recipere valeremus. . . Canonicos etiam montis sancti Cyriaci prope Brunswich requiri fecimus, qui se patronos asseruerunt ecclesie sancti Petri, ut ad nostram venirent presentiam allegaturi 25 et ostensuri, si quid juris sibi conpetere crederent in capella creata noviter et fundata. Negotio igitur hujusmodi maturo ordinato consilio, cum ipsum invenissemus omniquaque rationabiliter

Im Orig. das nier Eingeklammerte zerstört: 14 Bruns wich. Nos]. 15 e'cclesije. 16 [per]venerint notitisam. [Constituti in nostra]. 17 [Anti]que [cum] [ut ordinationem—qu,am. 18 ci vitatis]. 19 anim arum—reddit]ibus do [taver]unt. 20 [hujusm]odi d[ubiu]m [auctoritat]e o'rdinaria—nos pia. 21 dev[ota eorum ajssectione [nosentes] 30 precipitan[ter] proced[ere—consijr[mationem]. 22 ordinatio[nis—ecclesije P[etri—fecimus] q'uorum interera t. 23 [ut—conspectu]i—melior]em—cert[iorem—recipere]. 24 [... Canonicos etiam] [Cyri]aci requ[iri se]. 25 assertium—Petri [nostram venirent presen]tiam. 26 j[u]ris sibi [con]petere criederen]t c[reata—N]egotio. 27 ig[itur hujusmodi] i[n]ven[issemus].

ordinatum et sufficienter cautum plebano, in cujus parrochia fundata erat, et ipsius ad hoc confensum voluntarie accessisse, de peritorum consilio ordinationem prefatam decrevimus consirmandam ipsamque tamquam justam, rationabilem, piam et salubrem in Dei nomine tenore presencium confirmamus . . . premissa ordinatione inter alios articulos hunc articulum scriptum 5 invenimus et insertum, videlicet: Et rectorem . . . nullatenus mutandum vel removendum nisi legitima causa et rationabiliter id erit . . . aliquis in- . . . Petri rectorem capelle ipsius si . . . -ret ipsum . . . -cialiter posset ab ipso benesicio removere . . . -um et dissensio oriatur, confirmationem nostram prefatam ad supra inme-...-um ...-endi ... inquam superfluum, immo juri contrarium ab ordinatione ipfa excludimus et tenore prefencium... jus prefentandi ad cappellam to predictam tamquam veris patronis... Consulibus Veteris civitatis in Brunswich, quod etiam jus conmune ipsis reservat, eo quod ipsi cappellam hujusmodi dotaverunt, presentibus reservantes sub hac forma, quod presati... Consules sacerdotem, quem ad regimen presati altaris ut idoneum decreverint assumendum, plebano fancti Petri, qui pro tempore fuerit, presentabunt, quando et quociens ipsam vacare contigerit, cui plebanus supradictus regimen altaris hujus-15 modi conmittet ipsumque preficiet eidem, ne ipsum oporteat pro accessu altaris optinendo alibi laborare, inhibentes omnibus et fingulis sub incriminatione maledicionis eterne, ne quisquam ordinationem prefatam, quantum ad omnia iplius capita vel ad aliquod iplorum, audeat quomodolibet inpugnare, ... Confules etiam ipfos, cum vacaverit cappella, in prefentatione facienda ad ipfam aliqualiter inpedire. Acta funt hec Bruneswich anno domini mº cccº xxxº primo 20 quarto nonas Septembris.

Im Orig. das nachstehend Eingeklammerte zerstört: i ordisnatum—pslebano. 2 [volunta]rie consissio—decr]evimus. 3 (et salusbrem presenscium consirmamus... premissa: Lücke von etwa 30 Buchstaben. 4 [articulos]. 5 rsectorem... nullsatenus: L. von etwa 35 B. [vel removendum]. 6 csrit...]: L. von etwa 45 B. in-[...: L. von etwa 17 B. [...] ret ipsum [...] cialiter: Lücken von etwa 55 und 12 B. 7 removere [...]um: L. von etwa 30 B. 8 inmes...] tucken von etwa 21 und 6 B. 9 presenssium... jus presen tandi: L. von etwa 20 B. 11 [conmune ipsis]. 19 ceco xx[x] primo.

## 1331 September 6 Nicofia. Erzbischof Johannes von Nicosia bekundet, daß Johannes Ovenhente aus Lübeck sich ihm vorgestellt hat. [334

Durchlöchertes Original im Stadtarchive, die erste Zeile Streckschrift. Dem parabolischen Siegel an rothem 30 Seidenstrange ist ein rundes Rücksiegel aufgedrückt. Rückvermerk des xv Jahrh. Dusse breff horet nicht to sunte Thomaß guderen.

NIVERSIS Presentes litteras inspecturis frater Johannes, permissione divina archiepiscopus Nicosiensis, salutem et sinceram in domino caritatem. Universitati vestre notum fa-

cimus per presentes, quod Johannes Ovenhente de civitate Lubecensi in Sassonia, qui ... vocari asseruit coram nobis, in civitate Nicosiensi insule regni Cypri anno domini a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo primo, indictione quartadecima, tempore domini Johannis pape xxij, die sexto mensis Septembris se coram nobis personaliter presentavit. Quare ipse nobis presentium portitor humiliter supplicavit, quatenus nos de predictis ei nostras testimoniales literas sieri faceremus . . . -aque suis supplicationibus inclinati presentes litteras nostras eidem exhiberi fecimus nostri sigilli appensione munitas. Datum Nicosie anno, indictione, mense et die predictis.

Im Orig. 1 fehlt civitate . . . Lilcke. Das nachstehend Eingeklammerte zerstört: 2 C[ypri an]no. 3 i[ndiction]e. 5 hum[iliter supplicavi]t. 6 f[accremus . . . . . 7 [exhiberi] [indiction]e.

1331 September 8. Burchard und Gunzelin v. d. Affeburg, weiland Ritter Ekberts Söhne, bekunden, daß sie dem Kreuzkloster für 200 Mark l. S. Güter zu Weferlingen verkauft und selbige Herzog Otten aufgesandt haben: sieben Husen, zwei Höse, zwei Wurten, den Wall (aggerem, qui dicitur wal, cum suis sossais), einen Obstgarten (pomerium), die Teichstätte (locum, qui dicitur dikstede), die Mühlenstätte (spatium dictum molenstat versus orientem situm), 15 eine Wurt, die jährlich vier Hühner zinst, eine Wiese, ein Weidenblek (spatium cum salicibus), zwei Lathusen mit den gegenwärtigen und künstigen Laten, deren eine jährlich einen Schessel Weizen und einen Schessel Roggen, die andere Michaelis 16 Schilling braunschw. Pfennige (dativorum bruneswicensium denariorum) zinst, die Laten Heyso, seine Frau und ihre Kinder und die Mühle, von der Walpurgis und Michaelis je 15 Schilling fallen. Unter den Zeugen 20 Bernardus Kale, Hermannus Bernardi, Henricus apud cimiterium, Thidericus dictus Doring, burgenses in Brunswich. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo primo in sesto nativitatis beate Marie virginis.

Original zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeburger Urk.-B. 11, S. 163f.

1331 October 28. Herzog Otto eignet dem Eustachiusaltar in der Bartholomäikapelle eine 25 Wurt zu Uesingen. [336

Original im Stadtarchive mit Siegel (unter den Urkunden der Martinikirche).

Del Gratia nos Otto dux in Bruneswich recognoscimus publice per presentes, quod Ludolfus dictus Meygeres cum consensu fratrum suorum Frederici et Johannis vendidit provisoribus cappelle sancti Bartholomei in Bruneswich accedente consensu nostro et plena voluntate 30
unam aream suam sitam in villa Uvinghen, quam aream altari beati Eustachii in eadem cappella
apropriamus presentibus et unimus, renunciantes pro nobis et nostris heredibus omni juri, quod

nobis in dicta area conpetebat seu conpetere posset in futurum. In cujus rei testimonium prefentem litteram nostro sigillo duximus roborandam. Datum anno domini mo coco xxxjo in die beatorum apostolorum Symonis et Jude.

1331 November 4. Konrad Janing verkauft den Siechen von St Leonhard sein Recht an de-5 ren Latgute, einer Huse, einem Hose und einer Hütte auf dem Kirchhose zu Remlingen. [337

Original im Stadtarchive; von den drei Siegeln das Ludolf Offens in ungefärbtem, die anderen in grünem Wachs.

K Conred Janinghe, eyn bur to Remninghe, bekenne in disseme jeghenwerdigen breve, dat ek hebbe vorkoft unde ghelaten den seken van sunte Lenarde bi Brunswich ene hove, 10 dhe lit uppe dem velde to Remninghe, unde enen hof in deme fulven dorpe unde ene hutten uppe dem kerchove dar fulves vor feven mark unde eynen verding lodeghes fulveres brunswikescher wichte unde witte, de ek rede upghenomen hebbe vor dat sulve gud, dar de seken tovoren an hadden dre scepele wetes unde twene scillinghe brunswikescher penninghe rechtes tinsses alle jar, unde vore ere latgud was unde noch is. Ek bekenne oc des, dat ek des sulven gudes ene 15 rechte aftichte hebbe ghedan vor me unde vor mine erven vor deme Rade to Brunswich unde vor den buren to Remninghe, unde hebben vorteghen alles rechtes, des we dar an hadden unde noch hebben möchten, geystlek eder werlek. Unde wente ek sulven nen inghesegel en hebbe, so hebbek ghebeden de wisen manne Ludolve Ossen, Hermene hern Berendes unde Thilen Dhoringe uppe der Bredenstrate, borghere to Brunswich, de hir over ghewesen hebbet, dat se ere 20 inghefegle to diffem breve hengen to ener betughinge differ dinghe. Unde we Ludolf, Hermen unde Thile, borghere to Brunswich vorbenomet, bekennet, dat us disse ding witlik sin, unde dor bede willen Conredes Janinghe to eneme orkunde hebwe use inghesegle henget to disseme breve. Differ dinge fint oc tughe Diderik van Vordem, Herwich unde Goceke brodere gheheten van Adenstede unde noch mer anderer vromer lude. Dith is ghescen na Goddes bord dusent 25 unde drehundert jar in deme enen unde dritteghesten jare achte daghe vor sunte Mertenes daghe. Im Orig. 22 we anscheinend auf Rasur.

1331 November 4. Henning Janing verkauft den Siechen von St Leonhard sein Recht an deren Latgute, anderthalb Husen und einem Hose zu Remlingen.

Original im Stadtarchive; von dem Siegel Konrads vom Hause in rothem Wachs nur spärliche Reste, die 30 beiden anderen in grünem Wachs gut erhalten.

Ek Henning Janinghe, eyn bur to Remninghe, bekenne in disseme jeghenwerdeghen breve openbare, dat ek hebbe vorkoft unde ghelaten den seken van sunte Lenarde bi Brunswich anderhalve hove, dhe ligget uppe deme velde to Remninghe, unde eynen hof in deme sulven dorpe vor verteghe-

dehalve mark lodeghes fulveres brunswikescher witte unde wichte, dhe ek rede upghenomen hebbe vor dat sulve gud, dar de seken tovoren an hadden viftehalven scepel wetes unde ver scillinge brunswikescher penninghe rechtes tinsses alle jar, unde dat sulve gud vore ere latgud was unde noch is. Oc bekenne ek des, dat ek des sulven gudes ene rechte aftichte hebbe ghedan vor me unde vor mine erven vor den buren to Remninge unde vor guden luden, borgheren to Brunswich, unde hebben vorteghen alles rechtes, des we an deme sulven gude hadden unde noch hebben môchten, geystlik eder werlik. Wente we sulven nene inghesegle ne hebbet dissen bref mede to vestende, so hebbek ghebeden Hillebrande hern Eleres, Hermene hern Berendes unde Conrede van deme hus, borghere to Brunswich, de hir over ghewesen hebbet, dat se ere inghesegle to dissem breve hengen to evner betughinge disser dinghe. Unde we Hillebrant, Hermen unde Conred, borghere to Brunswich vorebeno- 10 met, bekennet, dat disse ding vor us gheschen sin unde dor bede willen Henninges Janinghes to eyneme orkunde so hebbe we use inghesegle henget to disseme breve. Disser ding sint oc tughe Diderik van Vordem, Herwich unde Goceke brodere gheheten van Adenstede unde noch mer anderer vromer lude. Dith is gheschen na Goddes bord dusent jar drehundert jar in dem eynen unde dritteghesten jare achte daghe vor funte Mertenes daghe. 15

1331 November 4. Pfarrer Werner zu Remlingen bezeugt, daß die Brüder Janinge den Siechen von St Leonhard ihr Recht an deren Latgute, drittehalb Hufen, zwei Höfen und einer Hütte auf dem Kirchhofe zu Remlingen, verkauft haben. [339]

Original im Stadtarchive mit rothem Siegel

Ek Her Werner pernere to Remninghe bekenne in disseme jeghenwerdegen breve, dat Con-20 red Janinghe unde Henning Janinge, dhe brodere sin, hebbet vor me ghewesen unde vor den buren ghemenleken to Remninghe unde bekanden dar, dat se hedden vorkost unde ghelaten den seken to sunte Lenharde bi Brunswich driddehalve hove uppe deme velde to Remninghe unde twene höve in deme sulven dorpe unde eyne hutten up dem kerchove dar sulves vor eyne unde twintich mark unde eynen verding lodeghes sulveres brunswikescher witte unde wichte, 25 de en wol betalet weren vor dat sulve gut, dar de seken tovoren an hadden achtehalven scepel wetes unde ses scillinghe penninghe rechtes tinsse alle jar. unde dat sulve gud der seken van sunte Lenarde tovoren ere eghen unde ere lat was unde noch is. Oc bekennek des in dissem breve, dat se des sulven gudes vor me unde vor den vorsprokenen buren to Remninghe eyne rechte aftichte deden vor sik unde vor ere erven unde alles rechtes, des se dar an hadden eder noch an 30 hebben möchten, geystlik eder werlik. Des hebbek dissen bres to eyner bekantnisse unde to eyner bedechtnisse vestenet mit mineme inghesegle. Disser dinghe sint oc tughe Henrik Abbenrod, Wasmod bi deme kerchove, Henning Bertoldinge, Conred Wasmedinge unde Hermen sin sone, Holtat, Bosse Stenmannes, Conred van Bansleve, Vricke de meyer, Keyser, Henning Abben-

rod, Jan de meyer unde anderer guder lude ghenoch, old unde jung, de dar over waren unde hulpen dat ber drinken, dat dar up gheven wart. Dith is gheschen na Goddes bord dusent unde drehundert jar in deme eynen unde dritteghesten jare achte daghe vor sunte Mertenes daghe.

1331 November 22. Graf Konrad zu Wernigerode und sein Sohn Koneke befreien die Stadt W. auf zwei Jahr von der gewöhnlichen Bede. Vorbat mer: were, dat we binnen disser tid löseden teyn marc geldes, de we to on vorwiset hebben to Bruneswich, so schölden se os in deme dritden jare geven drittich mark. lösede we se aver nicht, so schölden se os tvintich geven unde schölden darmede ledich sitten dat jar . . . Dat geschach na Godes bort dretteynhundert jar in deme einundedrittigesten jare in sinte Cecilien daghe.

10 Original zu Wernigerode. Gedruckt bei Jacobs, Urk. B. der Stadt W. S. 50.

1331 December 6. Propst Ludger, Aebtissin Kunigund, Priorin Sophia und Convent zu Wöltingerode verkausen dem Cyriacusstiste für 80 Mark 1. S. fünstehalb Husen, fünstehalb Wurten und eine Hütte auf dem Kirchhose zu Börßum (Borsne). Unter den Zeugen Bertrammus de Damme, Thidericus Dhoring, Bertoldus Holtik, cives in Brunswich. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo primo in die sancti Nicolai episcopi et consessor. [341 Original zu Wolsenbüttel.

1331 December 21. Die Brüder v. Gandersheim verkaufen an Goswin v. Adenstedt und Ulrich v. Hallendorf eine Hufe nebst einer Wurt zu Hallendorf. [342

Original mit fechs Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xv Jahrh. [j hove] to Hedelendorpe unde 20 j wort.

N OS Johannes et Gherbertus filii quondam Gherberti de Gandersem, civis in Bruneswich, in hiis scriptis dilucide recognoscimus et universis Christi sidelibus cupimus notum esse, quod deliberatione sufficienti prehabita unum mansum in campis ville Hedelendorp situm cum una area in eadem villa et omnibus suis utilitatibus et appendiciis, quem a domino Henrico mi25 lite et Brunone samulo fratribus quondam dictis de Harlingheberg tenebamus in pheudo, discretis viris Goswino de Adenstede et Olrico de Hedelendorp, civibus in Bruneswich, et eorum veris heredibus pro septem marcis argenti puri ab eisdem receptis vendidimus nostro et omnium, quorum interfuit, unanimi cum consensu. Mansum insuper predictum cum area et aliis pertinenciis suis honestis viris Henrico de Harlingheberg et Frederico de Bortveld, ipsius tutori,
30 ad manus predictorum Goswini et Olrici resignavimus ac omni juri, quod habuimus in bonis
eisdem, penitus renunciavimus et renunciamus libere per presentes. In quorum omnium testimonium et evidenciam, quia sigillis caremus propriis, hanc litteram sigillis honorabilium et dis-

cretorum virorum domini Johannis decani ecclesie beati Alexandri Embecensis, Johannis Juvenis, Conradi Brunonis, Ludolsi de prato, Thiderici dicti Struve et Conradi de Gandersem, civium in Embeke, que ad preces nostras apposita sunt, dedimus conmunitam. Et nos Johannes Dei gratia decanus jam dictus, Johannes Juvenis, Conradus Brunonis, Ludolsus de prato, Thidericus Struve et Conradus de Gandersem predicti recognoscimus evidenter, nos intersuisse, vidisse et audivisse venditionem et resignationem pretactas necnon ad petitionem Johannis et Gherberti predictorum appendisse nostra sigilla presentibus in testimonium et sirmam memoriam omnium premissorum. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo primo in die beati Thome apostoli.

1331 December 21. Die Brüder v. Gandersheim an Heinrich v. Harlingberg und seinen Vor- 10 mund Friderich v. Bortfeld: senden die an Goswin v. Adenstedt und Ulrich v. Hallendorf verkauften Güter zu Hallendorf auf. [343

Original mit zwei Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. j hove landes j hoff to Hedelendorpe.

H ONESTIS Viris Henrico de Harlingheberg et Frederico de Bortveld, ipsius tutori, Johan-15 nes et Gherbertus, filii quondam Gherberti de Gandersem, civis in Bruneswich, obsequii promptitudinem cum salute. Noveritis, quod unum mansum in campis ville Hedelendorp situm cum una area in eadem villa ac omnibus suis pertinenciis, quem a domino Henrico milite et Brunone famulo fratribus dictis de Harlingheberg tenebamus in pheodo, discretis viris Goswino de Adenstede et Olrico de Hedelendorp, civibus in Bruneswich, et eorum veris heredibus 20 vendidimus unanimi cum consensu. Predictum igitur mansum et aream vobis ad manus predictorum Goswini et Olrici libere presentibus resignamus, renunciantes omni juri, quod in bonis habuimus supradictis. In cujus rei testimonium, quia propriis caremus sigillis, presens scriptum sigillis honestorum virorum Conradi de Gandersem, patrui nostri, et Conradi de Odelse, civium in Embeke, petivimus conmuniri. Et nos Conradus de Gandersem et Conradus de Odelse pre-25 dicti recognoscimus, nos ad petitionem Johannis et Gherberti predictorum nostra sigilla presentibus appendisse. Datum anno domini millessimo trecentessimo tricessimo primo in die sancti Thome apostoli.

1331 December 25 Braunschweig. Bernhard, Pfarrer zu St Petri, wahrt durch Vertrag mit dem Rathe der Altstadt die Parochialrechte seiner Kirche an der Kapelle auf dem Spitalshofe 30 vor dem Petrithore.

[344]

Original (A) mit zwei Siegeln an rothen Seidensträngen im Stadtarchive. Ein im Wortlaute nur wenig abweichendes notarielles Transfumpt d. d. 1344 Febr. 4 (B) ebd. Auf beiden Rückvermerk d. xvi Jahrh. kerken.

N Dei nomine amen. Universis Christi sidelibus presencia visuris seu audituris Bernardus 🛦 plebanus seu rector ecclesie sancti Petri in Bruneswich sempiternam in domino karitatem. Ad perpetuam noticiam tam presencium quam futurorum publice cupio pervenire, quod, cum Bertrammus de Dammone, Hillebrandus de Luckenum, Johannes de mirica, Hermannus Holt-5 nicker, Ludolfus Grubo, Conradus de Kublinghe, Henricus de Ursleve, Olricus Rese, Henricus de cimiterio junior, Conradus de cimiterio, David Kronsben junior et Bertrammus de Veltstede, pro tempore Consules Antique civitatis Bruneswich, ad divini cultus augmentum de bonis seu pecunia quorundam bonorum hominum ipsis ad hoc contributa et presentata edisicare, dotare et dedicari procurare decreverunt unam cappellam in curia domus hospitum pere-10 grinorum et exulum ante valvam fancti Petri civitatis predicte intra parrochiam meam ibidem, ne de hujusmodi cappelle fundatione fieret aliquod prejudicium feu parrochialis juris detrimentum michi et successoribus meis, mecum tractaverunt et ordinaverunt me id ipsum pro me et meis successoribus bona deliberatione prehabita acceptante in hunc modum, quod quilibet magister seu provisor curie et domus predicte dabit expedite michi et meis successoribus de fundo 15 prefate curie annis singulis duos solidos dativos bruneswicenses in festo pasche et eodem modo duos in festo sancti Michaelis salvo nichilominus michi et cuilibet plebano ecclesie sancti Petri jure suo parrochiali in personis ejusdem domus et curie, cujuscumque conditionis fuerint, sive ecclesiaste sive seculares. Insuper cappella predicte curie taliter debebit esse subjecta michi ac plebanis ecclesie sancti Petri, quod quilibet beneficiatus rector ejusdem cappelle seu officians 20 ipsam debet dare et presentare michi et cuilibet meo successori fideliter, quicquid sibi derivatur de votivis missis de parrochianis, in quantum eos cognoscit esse parrochianos mee ecclesie supradicte. Desuper quilibet beneficiatus rector ejusdem cappelle seu ipsam officians tradet sideliter michi et cuilibet meo successori, quicquid infra divinum officium vel extra etiam quocumque tempore super altare portatum suerit seu oblatum. Adjectum est etiam, quod benesiciatus rector 25 sepedicte cappelle debet in hiis festivitatibus, videlicet nativitatis domini, pasche, ascensionis domini, pentecostes, corporis Christi et natalis sanctorum Petri et Pauli, in die assumptionis domine nostre et dedicationis ecclesie fancti Petri, in eadem ecclesia divinis officiis in signum subjectionis interesse. Et cum ego vel quilibet meus successor voluerit in predicta cappella cum suo scolare divinum officium celebrare vel aliquem cappellanum suum ad celebrandum divina 30 ibidem miserit, tunc rector cappelle ordinabit tam michi quam meis successoribus omnia necesfaria, que ad divinum officium exequendum funt habenda. Preterea, cum ex fundatione et dotatione predicte cappelle conmuni et canonico jure jus patronatus et presentandi ad ipsam pre-

Im Orig. 1 In nomine domini B. 18 ac] et B. 24 portatum] presentatum B. 28 vel] et B. 30 miserit] mitterit. A, mittere B. 32 zweites et] vel B.

nominatis Confulibus et eorum successoribus reservetur et sit acquisitum, ipsi et successores ipforum, quocienscumque eandem cappellam vacare contigerit quocumque modo, michi vel meis fuccessoribus, qui tunc temporis fuerint, idoneum sacerdotem ad regimen ipsius cappelle debent et tenentur presentare. Quem presentatum ego recipiam in meum cappellanum perpetuum et eodem modo quilibet fuccessor meus ipsum recipiet et regimini ejusdem cappelle beneficialiter 5 preficiet, et isdem prefentatus sustentari debet de perpetuis dotalibus redditibus eidem cappelle conferendis et collatis et sibi in necessariis suis providere nullatenus mutandus vel removendus, nisi ex causis, quibus aliquis canonico jure suo benesicio sit privandus. Igitur, ut hec omnia premissa rationabiliter ordinata, prout a reverendo in Christo patre domino meo Hildensemenfis ecclefie episcopo approbata, ratificata ac suis patentibus litteris auctoritate ordinaria sunt 10confirmata, perpetuis temporibus inmutabiliter maneant inconvulfa, prefentem litteram figillo meo una cum sigillo burgensium civitatis Bruneswich pro efficaci evidencia presentibus apposito duxi perpetualiter roborandam. Testes etiam sunt honesti viri magister Bruno rector ecclesie sancti Andree, magister Albertus notarius predicti domini mei episcopi, dominus Nicolaus viceplebanus ecclesie sancti Martini, magister Conradus beneficiatus sacerdos ecclesie sancti 15 Blasii et plures alii side digni. Actum et datum Bruneswich anno domini mo ccco tricesimo secundo viijo kalendas Januarij.

1331 December 25. Knappe Heinrich v. Harlingberg verkauft dem Spital beim Petrithore sein Lehnsrecht an einer Huse und einer Wurt zu Hallendorf. [345]

Confensus famulus dictus de Harlingebergh recognosco publice per presentes, quod cum consensus mee Jutte tutorisque mei Frederici de Borthvelde et omnium, quorum intererat, vendidi Gocekoni dicto de Adensteyde, procuratori hospitalis apud valvam sancti Petri in Brunswich, jus meum pheodale unius mansi siti in campis ville Hedelendorpe et unius aree ibidem et penitus omne, quod michi et meis heredibus ab eisdem bonis poterit evenire, pro tribus marcis cum dimidia puri argenti brunswicensis ponderis et valoris, que quidem bona ad dictum hospitale solvere et pertinere debebunt perpetue cum omni jure et utilitate, qua ipsa Gherbertus de Gandersem, quondam civis Brunswicensis, a meis parentibus pheodo possidebat. Nec ego nec heredes mei aut alius parte nostri ullam penitus inpetitionem vel controversiam in sepedictis bonis excitare debebit. Et ut hoc sirmum permaneat, presentem litteram sigillo . . quondam patris mei, quo utor, seci conmuniri. Testes hujus sunt Fredericus predictus, Johannes de Saldere miles, quorum sigilla me petente presentibus sunt appensa. Et ego Fredericus de

Im Orig. 24 manlis. 29 Nec, Et.

Borthvelde, tutor Hinrici pretacti, recognosco sub sigillo meo, quod venditio predicta cum confensu meo sororisque mee Jutte predicte et omnium, quorum intererat, est liberaliter ordinata. Insuper ego Johannes de Saldere miles pretactus ad petitionem premissam sigillo meo cartam hanc sigillavi protestans, me venditionem sepedictam inter Hinricum de Harlingebergh et ... matrem suam ac Fredericum tutorem suum parte ex una et Gocekonem prenarratum parte ex altera placitasse anno domini m° ccc° xxxij° in sesto nativitatis domini.

1331 December 25. Ulrich v. Hallendorf überläßt dem Spital beim Petrithore eine Hufe und eine Wurt zu Hallendorf unter Vorbehalt einer der Kirche zu Ober Freden daran zustehenden Rente.

[346]

Original mit vier Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. i hove i hoff tho Hedelendorpe. GO Olricus dictus de Hedelendorpe, civis Bruneswicensis, recognosco publice per presen-C tes, quod cum consensu heredum meorum resignavi Gocekoni de Adensteyde, procuratori hospitalis apud valvam sancti Petri in Bruneswich, et in remedium anime mee porrexi unum mansum situm in campis ville Hedelendorpe et unam aream ibidem cum omni jure et utilitate 15 tam in villa quam extra villam, ita videlicet, quod eadem bona ad dictum hospitale perpetue solvere et pertinere debebunt excepta pensione annua octo solidorum denariorum novorum brunswicensium, que pensio de dictis bonis annuatim in festo beati Michahelis cedet ecclesie superiori in Vredene subtus Lechtenberg tantummodo et ad luminaria ejusdem ecclesie persolvetur. Testes hujus rei sunt dominus Thidericus, plebanus jam dicte ecclesie, et strenuus miles dominus 20 Johannes de Saldere, Hermannus famulus, frater ejusdem militis, Fredericus de Borthvelde famulus, quorum figilla me rogante presentibus sunt appensa, Hermannus de Borchtorpe, Gherardus de Welde, Conradus de Himsteyde, famuli, et plures alii side digni. Et nos Thidericus plebanus, Johannes miles, Hermannus famulus, ambo fratres de Saldere, Fredericus de Borthvelde famulus prenarrati ad petitionem Olrici predicti presentem litteram nostris sigillis in te-25 stimonium premissorum fecimus roborari anno domini mº cccº xxxijº in festo nativitatis domini.

Im Orig. 16 brunswicentium.

(1331 vor December 25.) Entwürfe eines Vertrages des Rathes in der Altstadt mit Pfarrer Bernhard zu St Petri über dessen Parochialrechte an der Kapelle auf dem Spitalshofe vor dem Petrithore.

Zwei zusammengeheftete, stellenweis von einander abweichende Pergamente im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. auf A kerken, des xiv auf B Bernhardus rector ecclesie i. Petri in Br. — Formular wie Nr 344, wo die Lesarten von B. vorwiegen.

I NIVERSIS Christi sidelibus presentia visuris seu audituris pro tempore . . . Consules Antique civitatis Brunswich salutem in domino sempiternam. Ad perpetuam noticiam tam presentium quam futurorum publice volumus pervenire, quod, cum Johannes dictus Karlesoye et Gocewinus de apotheca, layci, conburgenses nostri, inspirante ipsis domino Deo, a quo cuncta sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera, decreverunt de bonis a Deo sibi collatis et aliorum bo-s norum hominum ad hoc fibi contributis edificare, dotare et dedicari procurare unam cappellam in curia domus hospitum peregrinorum et exulum ante valvam sancti Petri civitatis nostre intra parrochiam fancti Petri ibidem, nos, ne de hujusmodi cappelle fundatione fieret aliquod prejudicium seu parrochialis juris detrimentum plebano ecclesie sancti Petri, cum domino Bernardo, tunc ejusdem ecclesie plebano, placitavimus et ordinavimus ipso pro se et suis successoribus id acceptante in hunc 10 modum, quod magister seu provisor curie predicte domus dabit sibi et suis successoribus de proventibus ejusdem curie et domus annis fingulis duos folidos in fefto pafche et duos in fefto fancti Michaelis salvo nichilominus cuilibet plebano ecclesie sancti Petri jure suo parrochiali in personis curie et domus supradicte Insuper cappella predicte curie taliter debebit esse subjecta plebanis ecclesie sancti Petri, quod quilibet rector ejusdem cappelle debet dare et representare eis, quicquid sibi derivatur 13 de votivis missis de inforum parrochianis, in quantum eos cognoscit esse parrochianos eo rundem. Desuper quilibet .. rector sepedicte cappelle tradet fideliter plebano ecclesie sancti Petri, quicquid ınfra divinum officium super altare portatum fuerit seu oblatum. Adjectum est eciam, quod rector sepedicte cappelle debet in festivitatibus, videlicet natalis domini, pasche, ascentionis, pentecostes, corporis Christi et natalis sanctorum Petri et Pauli et assumptionis beate Marie virginis et dedicationis eccle- 20 sie sancti Petri, in eadem ecclesia divinis officiis in signum subjectionis interesse. Et cum plebanus ejusdem ecclesie voluerit in predicta cappella cum suo campenario vel scolare missam celebrare vel aliquem cappellanum suum ad celebrandum ibidem mittere, tunc rector cappelle ordinabit sibi omnia necessaria, que ad divinum officium exequendum sunt habenda. Preterea, quia predicti conburgen ses nostri jus patronatus et presentandi ad predictam cappellam sibi conpetens ex sundatione et 25 dotatione, ut in suo vigore firmius permaneat, in nos provide transtulerunt, quocienscumque eandem cappellam vacare contigerit, nos ydoneum sacerdotem ad regimen ipsius plebano sancti Petri

In B t Consules Bertrammus de Dammone et ceteri. 2 Hinter noticiam eingeschohen nomine nostro ac omnium conburgensium nostrorum. 3 quod) ut Kalessoyghe et Goswinus. 10 idem. 11 magister hospitalis predicti seu provisor dabit de sundo memorati hospitalis. 13s. in personis ejusdem domus et curie, cujuscumque condicionis suerint, 30 sive ecclesiastice sive seculares. Insuper capella predicte curie non sit divisa a parrochiali ecclesia, sed conjuncta et una cum parrochiali ecclesia. Preterca quilibet beneficiatus (b. auf Rasur) ejusdem capelle debet dare et presentare. 17 beneficiatus (auf Rasur). 18 officium vel extra etiam quocumque tempore beneficiatus (auf Rasur). 19 ascensionis domini. 20 in die assumpcionis (d. a. auf Rasur) domine nostre. 21 in signum unionis (auf Rasur). 22 cum suo scolare voluerit (v. auf Rasur) divinum officium celebrare. 23 ad celebrandum divina beneficiatus (auf Rasur). 27 con-35 tingerit (!) quocumque modo, plebano sancti Petri, qui tunc temporis suerit, ydoneum sacerdotem ad regimen ipsi-us debemus et tenemur presentare.

debemus et tenemur presentare, qui eundem sibi presentatum in perpetuum suum cappellanum recipiet et ad regimen cappelle benesicialiter instituet de proventibus ejusdem cappelle sustentandum, nullatenus mutandum vel removendum nisi ex causis, quibus aliquis suo benesicio de jure sit privandus. Ut igitur hec omnia et singula premissa cum approbatione et ratificatione reverensidi in Christo patris domini nostri H. Hildensemensis ecclesie episcopi placitata et rationabiliter ordinata et ab eodem suis patentibus litteris auctoritate ordinaria confirmata perpetuis temporibus inmutabiliter sirma maneant atque rata, presentem litteram sigillo nostro una cum sigillo discreti viri, domini Bernardi rectoris ecclesie fancti Petri, pro testimoniali evidentia presentibus apposito perpetualiter duximus roborandam. Testes. Datum et actum.

10 In B. 2 et regimini preficiet eidem victurus (!) de proventibus, qui derivari possunt de quatuor mansis in Bornem sitis, quibus predicta capella est dotata, sustentandum (!). 4 Mit hec omnia schließt B.

1331 December 25 Braunschweig. Der Rath der Altstadt verträgt sich mit Bernhard, Pfarrer zu St Petri, über dessen Parochialrechte an der Kapelle auf dem Spitalshofe vor dem Petrithore.

Unbesiegelte Aussertigung im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. de stipfstuge. Formular wie Nr 347. N Dei nomine amen. Universis Christi fidelibus presencia visuris seu audituris Bertrammus de Dam-I mone, Hillebrandus de Luckenum, Johannes de mirica, Hermannus Holtnicker, Ludolfus Grubo, Conradus de Kublinge, Henricus de Ursleve, Olricus Refe, Henricus de cimiterio junior, Conradus de cimiterio, David Kronsben junior et Bertrammus de Velftede, pro tempore 20 Consules Antique civitatis Brunswich, salutem in domino sempiternam. Ad perpetuam noticiam tam prefencium quam futurorum publice volumus pervenire, quod, cum nos ad divini cultus augmentum de bonis seu de pecunia quorundam bonorum hominum nobis ad hoc contributa et presentata edificare, dotare et dedicari procurare decrevimus unam capellam in curia domus hospitalis peregrinorum et exulum ante valvam fancti Petri civitatis nostre intra parrochiam fancti Petri ibidem, ne de hu-25 jusmodi cappelle fundatione fieret aliquod prejudicium feu parrochialis juris detrimentum plebano ecclesie sancti Petri, cum domino Bernardo, tunc ejusdem ecclesie plebano, tractavimus et ordinavimus iplo pro le et luis luccessoribus idem acceptante in hunc modum, quod magister seu provisor curie et domus predicte dabit fibi et fuis successoribus de fundo prefate curie annis singulis duos solidos dativos brunswicenses in sesto pasche et eodem modo duos in sesto sancti Michaelis salvo nichilominus 30 cuilibet plebano ecclesie sancti Petri jure suo parrochiali in personis ejusdem domus et curie, cujuscumque conditionis fuerint, five ecclefiaftice five feculares. Infuper cappella predicte curie taliter debebit effe subjecta plebanis ecclesie sancti Petri, quod quilibet rector cappelle seu officians ipsam debet dare et presentare ipsis fideliter, quicquid sibi derivatur de votivis missis de ipsorum parrochianis, in quantum cos cognoscit esse parrochianos eorundem. Desuper quilibet rector ejusdem cappelle seu ipsam officians tradet fideliter plebano ecclefie fancti Petri, quicquid infra divinum officium vel extra etiam quocumque tempore super altare portatum fuerit vel oblatum. Adjectum est etiam, quod rector sepedicte cappelle debet in hiis festivitatibus, videlicet nativitatis domini, pasche, ascensionis domini, penthecostes, corporis Christi et natalis sanctorum Petri et Pauli, in die assumpcionis domine nostre et dedicatitionis ecclefie fancti Petri in eadem ecclefia divinis officiis in fignum fubjectionis intereffe. Et cum plebanus ejusdem ecclesie voluerit in predicta cappella cum suo scolare divinum officium celebrare vel 5 aliquem capellanum suum ad celebrandum divina ibidem miserit, tunc rector cappelle ordinabit sibi omnia necessaria, que ad divinum officium exequendum sunt habenda. Preterea, cum ex sundatione et dotatione predicte cappelle communi jure jus patronatus et presentandi ad ipsam nobis reservetur et lit acquifitum, nos et lucceflores noltri, quocienscumque eandem cappellam vacare contigerit quocumque modo, plebano ecclesie sancti Petri, qui tunc temporis fuerit, idoneum sacerdotem ad re- 10 gimen ipfius debemus et tenemur prefentare, qui eundem fibi prefentatum in perpetuum fuum cappellanum recipiet et regimini ejusdem cappelle beneficialiter preficiet nullatenus mutandum vel removendum, nisi legitima causa et rationabilis id exigat et requirat, et isdem presentatus sustentari debet de perpetuis dotalibus redditibus ejusdem cappelle conferendis et collatis et fibi in necessariis suis providere. Ut igitur hec omnia et singula premissa cum approbatione et ratificatione re- 15 verendi in Christo patris et domini nostri Henrici Hildensemensis ecclesie episcopi rationabiliter ordinata et ab eodem fuis patentibus litteris auctoritate ordinaria confirmata perpetuis temporibus inmutabiliter maneant inconvulfa, presentem litteram sigillo nostro una cum sigillo discreti viri, domini Bernardi rectoris ecclefie fancti Petri, pro teftimoniali evidencia fue recognitionis et confenfus prefentibus appolito perpetualiter duximus roborandam. Teltes etiam lunt honelti viri magilter Bruno rector ec-20 clesie sancti Andree, magister Albertus notarius predicti domini nostri episcopi et Conradus beneficiatus facerdos ecclefic fancti Blafii et plures alii fide digni. Actum et datum Brunswich anno domini mº cccº xxxijº viijº kalendas Januarij.

In der Handschr. 6 mitterit.

(1331) Entwurf eines Protokolls Pfarrer Brunos zu St Andreä als bischöslichen Commissars 25 über den Vertrag zwischen Pfarrer Bernhard zu St Petri einer-, Goswin und Karlesoy andrerseits über die von diesen gestistete Kapelle und deren Abhängigkeit von der Petripsarre.

Pergament im Stadtarchive. Die sieben Vertragsartikel stehen, von andrer Hand geschrieben, oberhalb des übrigen Textes, sind diesem aber beim Abdruck dort eingefügt, wohin die Handschrift sie durch die Worte ponantur articuli verweist. Rückvermerk des xvi Jahrh. kerken.

E GO Bruno rector ecclesie sancti Andree in Brunswich omnibus presentes litteras visuris cupio fore notum, quod venerabilis in Christo pater ac dominus Henricus Hildensemensis ecclesie episcopus factum infra scriptum tenore litterarum suarum infra scriptarum michi conmist, quarum tenor talis est. Henricus Dei gracia et c. Harum igitur auctoritate litterarum venerunt ad dotem ecclesie mee predicte dominus Bernhardus rector ecclesie fancti Petri memo-

ratus ex una, Gozwinus et Karlesoy ex altera et concordabant de articulis infra scriptis. Primus articulus est, quod in aliquibus bonis plebano ecclesie sancti Petri assignentur quatuor solidi perpetue et certe pensionis. Secundus articulus, quod capella non sit divisa a parrochiali ecclesia, set conjuncta et una cum parrochiali ecclesia. Tercius, quod capellanus capelle presentet 5 vero pastori votivas, que sibi dantur de parrochialibus, in quantum sciverit esse parrochiales. Quartus, ut, quidquid offertur ad altare infra divinum officium vel extra, presentabitur plebano. Quintus, quod his diebus ibit ad ecclesiam sancti Petri ad divinum officium. Sextus, cum celebrabit plebanus divinum officium vel ejus focius in capella, procurabitur in omnibus neceffariis ad divinum officium. Septimus, cum capella vacabit, Confules prefentabunt clericum pleto bano ad capellam, qui ipsum recipiet in perpetuum capellanum illius capelle et suis redditibus contentetur capelle deputatis. Et predicti Gozwinus et Karlesoy obligaverunt se a me requisiti, quod missalem, matutinalem et psalterium libros et preparamenta ad divinum officium necessaria, calicem, vinum et carbones vellent in perpetuum sacerdoti ibidem ministranti procurare. Hec omnia domino Hermanno de Witmaria, canonico ecclesie sancti Cyriaci extra muros Bruns-15 wich, hinc inde convenire videbantur eadem approbando, et dixit, quod ad interessendum ibidem et consentiendum, si sibi viderctur expedire, per capitulum suum ecclesie sancti Cyriaci predictum missus esset et non deberet consentire, quod Consules Antique civitatis Brunswich jus patronatus predicte cappelle erigende obtinerent. Hujus rei testes sunt dominus Nicolaus, viceplebanus ecclefie fancti Martini, Henricus, notarius civitatis Brunswich, Ludolfus Offe ac Thi-20 derius Dhoring, filius Johannis, burgenfes ibidem.

In der Handlehr, 3 perpetu;

### 1332. Allerlei Theidung.

[350

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 313

TILE Unde... de brodere Czisec hebbet mester Johanni deme ogenbotere vorkost ene j marc geldes in eren twen erven uppe der Godelingestrate vor vij marc lodeges silveres, dar umme mogen se se weder kopen. Der scholen se nu to sente Johannis dage to middensomere geven ij marc unde to sente Mychelis dage ij marc, de nu nyelekest komet, de anderen dre scholen se eme geven dar na met siner vruntschap.

Johan van Halberstad hevet gedan Hannese, Tilen unde Koneken unde Greten, Hanneses so kinderen van Dettene, iiij marc up ere hus. Des hebbet se eme weder gedan ene bode unde ene loven in deme silven hus, dar mach he inne wonen eder ut meden, ofte he wil, also lange, bit se eme sine iiij marc weder gevet. Unde de en scholen se eme nicht weder geven twey jar, de en

In der Handschr. 24 Die erste Zeile dieses Eintrages ausradiert, Tile und Czisec unsicher. 20 senst das dritte se.

sin vor komen, unde dar na scholen se et eme en verdeyl jares vore segen, wanne se se willen eme weder geven. Dat sulve schal he en weder don, wan he wil sin geld weder hebben.

Henrik, Eghelinc unde Sabel de brodere van Strobeke unde ere vrunt de hebbet bescheden Alheyde, Heysen dochter eres broder, mede to gevene lxxx marc, dar men se mede to manne beraden schal. Ginge se aver af, er se beraden worde to manne, so schal dat sulve geld weder vallen en unde eren vrunden, de et utgevet, unde en schal nement mer nene ansprake an don.

Olric van Hedelendorpe hevet gegeven ij hoeve unde ij hove, de lighet to Hedelendorpe, to den alenmosen der armen lude to deme gasthus vor sente Peters dore, dat de dar to vallen scholen na sime unde siner husvrowen Greten dode. Dewile se aver levet, so scholen se er beyde gebruken.

Achteyn morgene, de Henrik van Siverdeshusen weren unde weren komen an Tilen van Apelderstede, de hir lighet upme velde, de hebbet he gelaten unde vorkoft Brune van Alvelde, dat dar nen ansprake mer wesen en schal. Dit hevet Henrik van Siverdeshusen gewilkoret vor Bertramme van Veltstede unde Hannese van Achem, ratmannen to der tyd, to des Rades hant.

Hannus van Alvelde hevet Eyleken siner husvrowen gelenet laten den halven tegeden to Bl. 78 Lamme met alleme rechte to trwer hant erer kindere, unde wat dar af queme, dat scholde der kindere wesen. Worde he aver des to rade na desme dage, he were buten der stat eder binnen, unde ofte he dat beschedede eder bescriven lete, dat he den silven halven tegeden wolde vorkoepen, vorsetten eder vorgeven eder dat geld, dat dar af velle, anders wor keren wolde, dat scholde se eme nicht hinderen unde scholde en upsegen sunder jenegerhande wedersprake. Disser 20 vorsprokenen rede hest Eyleke bekant vorme Rade, dat se dit gewolbordet hebbe met gudem willen.

Hannus van Alvelde hevet vorkoft siner suster Alheyde iij tal. geldes in mester Gyselers hus vor xxv marc to Kunnen erer dochter hant, der is dit geld. Unde velle hir enech schade an, dar schal Hannus unde sine erven våldon. Desse iij punt geldes mach Hannus unde sine erven we- 25 der kopen umme de selven xxv marc, unde se mach se ok weder eschen, unde wanne se dat don willet, dat schal er en deme anderen vor seghen en verdeyl jares.

Heyneke boven deme kerchove, hern Eghelinges sone, hevet Alheyde, Hanneses suster van Alvelde, to erer dochter hant Kunnen ok vorkost iij punt unde ij sol. geldes, der sint ij punt in Hamelen hus unde xij sol. in den kramen, vor xxv marc. Dar schal Heyneke unde sine erven 30 ok vuldon, schude dar enech broke eder schade an. De mogen se ok weder kopen umme dat sulve geld, en verdel jares vor to segende er en deme anderen liker wis, also hir vor in Hanneses reden van Alvelde bescreven is.

In der Handschr. 12 sehlt he. 21 wolbordet über unterpunktetem wilkoret. 25. 31 woldon. 32 segende, segeden.

Vor Seghele, Hildebrandes wedewe hern Ludeken, Mathias, Thile unde Ludeke, ere kindere, hebbet vorkoft unde gelaten Gefen Gandersemes ene wort to Getelde vor dre marc. Dar hevet se unde ere kindere af gelaten unde en scholen dar nene ansprake mer don.

De provest unde de convent van deme Rennelberge hebbet Korde van Oberge unde Belen 5 siner husvrowen vorkoft dre hove to Lamme met aller nut an velde unde an dorpe to erer beyder live unde scholen der ere rechte were wesen. Na erme dode so vallet se weder uppe dat closter.

Bi. 78' De kramere fint des erscheden met den schroderen, dat de schrodere wol mogen kopen unde vorkopen er en deme anderen under sek bomwilen slocken, kogelere unde twelk unde tzeter, 10 dat to erme werke hort, unde utwendech sek nicht.

Ludeger Muntaries, Henniges sone, hevet Greten siner husvrowen gegeven to erme lifgedinge xlvj marc in deme tegeden to Rottorpe unde xj schepel bruneswikescher mate unde xiij sol. geldes alle jar in der molen to deme Kampe unde xxxij sol. geldes unde viij honer an ver hoeven to Woltwische, de lenet de van Woldenberge.

Eylard de smet unde Bronebeke sin veddere hebbet gewilkord vorme Rade, dat in deme nyen hus Bronebekes schal nen ese noch nen smede lench wesen wan van sente Mychelis dage, de nylekest kumpt, vort over en jar. Darna schal men se bydon.

Ver hove, de Hildebrand van Gustede hevet to Dengte unde Herman sin veddere hevet met eme in lenschen weren, de schal Herman eme unde sinen kinderen holden to gude. Sunder wolzo de se Hildebrand vorkopen eder sine erven, so schal Herman unde sine erven de negesten wesen umme so gedan gelt, dat se geiden mogen.

Claws van Urde hevet vorkoft Konrades wedewen Doringes unde eren kinderen ij marc geldes in Thilen Eylmeres hus vor sente Peteres dore umme xxx lodege marc. Der schal men ene geven to sente Mychelis dage unde ene to paschen alle jar. Disse sulven ij marc mach Claws wederkopen eder sine erven entelen eder tosamene, jo ene vor xv marc, wanne se willet. Disse sulve Claws unde Herman Kok scholen hir vuldon, worde hir enech hinder eder ansprake an.

Clawes van Urde hevet vorkoft vor Hannen, Cordes wedewen Doringes, unde eren kinde deren ij marc geldes in fime erve, dat steyt uppe der Bredenstrate, unde in ener hove, de leget uppe deme Wartberge, de hetet de Dodenhove, vor xx marc. De mach he eder fine erven wedersokôpen entelen eder tosamene umme dat filve geld, jo ene marc vor xv marc, wanne he wil.

De schellinge, de under der stat unde den van Saldere, hern Johannis sonen, was umme Ber-

In der Handschr. 9 seek. 12 xlvj-to Rottorpe ausradiert. bruneswikes. 26 woldon. 28 ij: j ausradiert. 28f. unde-Dodenhove durchstrichen, vot auf Rasur, xx geandert zu xv. 30 entelen eder tosamene und jo ene mark durchstrichen. 31 sehlt der.

tolde Thidersinghe, is alsus gesonet: wat Ludolf van | der Oveker eschen mach met rechte uppe Bl. 79 sin gut, dar he schellinge umme hadde met Bertolde Tidersinge, dat mach he don, unde de Rat unde Ludolf mogen eschen orvede unde sone, de en gedan unde lovet sin.

Tyle Mantel heft bescheden Hannese sinem sone sin erve bi sunte Olrike na semme dode unde dar to xxx lodege marc an semme redesten gude. Dar midde schal he altoganz wesen versche- 5 den van al semme gude. Worde Tyle des rades, dat he dit vorbescrevene dhing anders maken welde, des heft he jo macht.

Ludeger Muntaries hevet dat dorp to Werkesbutle met alleme rechte unde met aller nut unde gulde . , unde x schepel geldes in deme dorpe to Graslege gelaten unde wiset siner husvrowen Greten to erme lifgedinge. Hirumme hevet se afgelaten van deme tegeden to Rottorpe, de ere so lifgeding was.

Henning van der holen ek hevet hern Hermanne van Bokenum vorkoft in sime hus to der holen ek j marc geldes vor xv marc lodeges silveres. Dar mach he se weder umme kopen, wanne he wil.

Her Helmolt van Oldendorpe hevet gekoft van Hermanne Stapele deme jungen iiij hove to 15 Westerem umme sine pennighe. De hevet he gelegen laten Hildebrande van Oldendorpe sime ome, Helmolde, Coneken, Ebelinge unde Ebelinge, siner suster kinderen Alheyde, to trwer hant, unde se scholen se eme holden to trwer hant. Wanne et her Helmold eder sine salemanne eschet, so scholen se se uplaten, unde her Helmold unde weme he et bevelet, de mogen dar mede don, wat se willet. Siner suster kinder Alheyde, de hir vor benomet sin, de hebbet in dissen sulven 20 iiij hoven ene marc geldes alle jar, de schal her Helmold eder sine sallude van en wederkoepen vor xv marc, wanne se willet.

Vor Gese Bleckersche hevet in Luderes hus van Sulbere, dat he koste van Korde van Kupplinge, iij mare geldes. De mach he weder koepen vor xlv mare to samene unde nicht entelen, wanne he wil. ok hevet dar Kord hir vorbenomet ene mare geldes inne, de mach he ok weder 25 kopen vor xv mare, wanne he wil.

Herman van Gustede unde sine erven hebbet ij punt geldes ervestynses in Kordes hus Sy- Bl. 79' monis in der Schoworten strate, dat steyt uppe deme horne.

Herman Koc hevet vorkoft iij ferd. geldes Lutharde unde Johanni, sinen steffonen, in sime hus, dat eres vader was, vor x marc lodeges silveres. Dar umme mache se weder kopen, wanne 30 he wil.

Reyneke van deme Broke unde sine erven scholen geven Belen van Werle unde Ermgarde van Werle, Germars dochteren, i marc geldes alle jar to erer beyder live. Na erme dode so vallet se

In der Handscht, 4-8 von anderer Hand auf Rasur. 12 vorkos. 33 dochter.

let fe weder uppe fine kinder, de he hevet by der Hunolschen dochter, de scholen ok den tyns geven.

Vor Grete, Thiderikes wedewe van Blekenstede, hevet sek vorscheden van Tilen erme stefsone alsus dane wis. Wat hir in der stat is in erven unde vadernhave, dat beholt se unde ere
kindere, darvan schal se de dochter beraden unde gelden alle schult. Vortmer van deme erven
gude schal se hebben den tegeden to Sthockem unde iiij hove dar silves unde twe hove to Usinge,
dat ander scholen Tile, Hannes unde Olrek, sine brodere, met den schepelen unde an gelde like delen. Wanne van desser Greten dit lifgedinc los wert, so vellet id uppe desse sulven brodere gelike.

Lampe van Volcsum hevet gegeven siner dochter Greten, de Hermanne van Vreden hevet, xij marc unde Hilleken siner dochter, de Eghelinge van Eldinge hevet, xij. hirmede sint se vorscheden van sime wive unde sinen anderen kinderen. Vortmer schal men Lampen unde Hermanne, sinen sonen, ok manlikime geven xij marc van sime redesten gude, dar mede sint se ok van en erscheden. Wat dar over blivet, dat schal sin husvrowe Gese beholden met eren twen dochteren Greten unde Mechtelde.

Heyneke boven deme kerchove hevet gelegen laten Alheyde, Bertoldes wedewen fines broder, to erme lifgedinge v hove to Groten Lafferde unde iiij hove to Evessum met eme hoeve unde iiij hove to Abbenrode met eme hove, de bi deme kerchove leget, met alleme rechte, dat to Bi. 80 desseme vorbenomeden gude hort. Ok hevet he er gelaten xxx sol. geldes in der anderen hoken20 boden tygen den scraderen. Wanne desse vrowe afgeyt, so vellet dit vorbenomede gut weder an Heyneken unde sine erven.

Heyneke Stapel unde vor Bele sin husvrowe hebbet upgenomen xv marc lodeges silveres, de se inne hebbet met Hannese, Henniges sone Kokenbeckeres. Dar vor schal he eme geven de kost unde kledere to dren jaren. Darna, wil he disses kindes Hanneses nicht holden, dat schal he eyn verdel jares vor segen unde schal eme dan sine xv marc rede weder geven. Dit hevet gelovet Heyneke boven deme kerchove de eldere met Heynen Stapele unde Belen siner husvrowen hir vor benomet.

Mester Giselere hevet vork oft Berten van Luneborch i marc geldes in sime hus upper Schuttenstrate umme vi marc, der schal he geven i verdinc to paschen unde den anderen to sente Mychelo lis dage met desseme underschede: wanne mester Giselere gevet disse vi marc Berten weder, so is sin hus unde he disses los.

Umme Hermannes Stapeles wedewen Gerborge unde Hanneken sine dochter is her Jordan Stapel unde Clawes van Urde aldus vorliket unde vorscheden vor deme menen Rade. Gerborch,

Claweses dochter, geyt af met erme lifgedinge unde erme ingedome, unde her Jordan vormundet dat kint Hanneken unde schal dat geven to clostere, wanne des tyt is, unde schal eme maken en punt geldes to sime live unde schal gelden de schult vor Hermanne. Dit sulve schülen Jordanes erven don.

Thideric van den Vorden hevet in Kordes hus van Halberstat iij serdinc geldes. De schal men 5 eme half geven to pascen unde half to sente Mychelis dage. De hevet he gekost vor xj marc lodeges silveres, dar mach se Kort eder sine erven weder umme kopen van Thideric unde sinen erven, wanne se willet, unde wanne se dat don willet, dat scholen se em vore segen en verdel jares.

Henneke Plochorst hevet bekant vorme Rade: alsodan gût, alse he hevet unde noch erwer- to ven mach, dat he des nemende bet en gunne wen Jutten siner husvrowen.

In der Handschr. 8 em] en.

1332. Allerlei Theidung. [351 Aus dem Hägener Degedingebuche, Fortfetzung von Nr 314.

Anno domini mº ceeº xxxijº.

E Henningh hern Vrederekes, Ludolf van Witinge, Ghereke Peperkelre, Thile van Hem-Bi. 13 ftidde, Henning van Seggerde, Herman van Wetelemstide, Herman Stapel de eldere unde Vulrad van Alvelde, radman, bekennet, dat Hannes van Valeberghe scal eyn vormûndere sin sines omes Heydeken, Heydeken sone des braderes, unde scal sik underwinden al sines gudes unde sines anghevelles, dat under sek hadde Henningh van der Haghenbrugge unde Her-20 wich van der Heyde. Unde Hannes scal leren ver jar Heydeken, sinen om, unde scheydede he van eme mit unminnen binnen dissen ver jaren, so scolde me eme nicht wedergheven van sime gude, he ne konde denne also vele, dat he sin brot wol konde vordenen. Unde doch scal he mit eme wesen de ver jar al umme in sime deneste, alse andere knechte pleghet.

Des silven jares heft Hencke van Hotselum bekant, dat he sculdich si to ghevende aller jar- 25 likes siner medderen Saphien Aderoldes ene halve marc gheldes to erem live, enne verdingh to paschen unde enne verdingh to sunte Micheles daghe. Vor disse halven marc gheldes heft ghelovet Gherard van Ghevensleve: icht jenich broke worde an disser halven marc gheldes to ghevende in dissen vorbenomden tiden, so scolde he unde sine erven dar vul vore don. Worde ok der silven Saphien to kort, so scolde de vorbenomde halve marc gheldes ledich wesen Heneken 30 van Hotzelum unde Hanse sinem brodere unde eren erven. Worde javer Heneken van Hotze- Bi. 13' lum to kort, so ne scolde Hannes sin broder unde Hanses erven uppe Heneken husvrowen unde uppe Gherarde van Ghevensleve unde uppe sine erven nicht mer vorderen.

In der Handschr. 16 Tile-18 bekennet am Fuße der Seite nachgetragen. 22 so] unde.

Des silven jares heft Hedewich, de wonet in dem hus bi den Peweleren, ghekoren hern Jane, den pernere to Valersleve, to eynem vormunden unde salmanne eres huses unde eres gudes unde al eres inghedomes, dat se heft: wat he darmede deit, dat scal stede unde gantz wesen, alse icht se dat silven didde.

### 1332. Verfestete der Altstadt.

5

[352

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 317.

#### M° ccc° xxxij°.

- Bi. 3' HERMEN Jutten de Veltstede, Henning Lammannes sunt proscripti ex parte Olrici de Heymstede pro occisione Borchardi in Veltstede.
  - Henning de Gerdessum, villicus olim Resen, proscriptus ex parte Gotfridi et Jordani Cramere, quia intersecit Johannem Kagen.

Heneke Davites proscriptus est ex parte Wolf muntmester, Bertrammi de Veltstede senioris, Henrici Wolframi, Hillebrandi de Gustede, quia persolverunt pro ipso xx marcas dominis Confulibus, quas ipse alienavit.

Lippold de Staden, Gherard servus suus sunt proscripti, quia occiderunt Hintzeken figellatorem.

Conradus de Aschersleve proscriptus est ex parte Werneri de Bethmere, quia vulneravit eum. Grubo Phebus proscriptus est ex parte Tymmen Holtzeten, quia vulneravit eum.

1332 Januar 20. Herzog Otto eignet dem Spitale beim Petrithore eine Hufe und eine Wurt 20 zu Hallendorf. [353

Original mit Siegel im Stadtarchive. Rückvermerk des xv Jahrhunderts j hoyve unde j word to Hedelendorpe, des xvn Hertzog Otten bewilligung.

DEI Gracia Otto dux in Bruneswich omnibus in perpetuum. Ne decursus temporis ea, que in ipso aguntur, oblivioni tradat, veneranda adinvenit antiquitas ipsa in scripta redigi auctentica et eorum testimonio perhennari. Ideo ad noticiam universorum pervenire cupimus per presentes, quod. provisores hospitalis apud valvam beati Petri in Bruneswich Hinricum de Harlingeberghe famulum, matrem suam Juttam et tutorem ejus Fredericum de Bortvelde prece et precio induxerunt, quod quedam bona, videlicet unum mansum situm in campis ville Hedelendorp et unam aream in eadem villa cum omni jure et utilitate tam in villa quam extra villam, prout ipsam Gerbertus de Gandersem, quondam civis Bruneswicensis, a parentibus suis tenuit in seudo, nobis ad manus nostras et dicti hospitalis libere et voluntarie resignarunt. Nos vero habentes proprietatem dicti mansi et aree in manibus nostris eundem mansum et aream cum

proprietate et omni jure in honorem omnipotentis Dei et gloriose Marie virginis, matris ejus, ob remediumque anime nostre et parentum nostrorum ipsi hospitali damus, apropriamus presentibus et unimus, renunciantes pro nobis et nostris heredibus omni juri, quod nobis in dictis bonis conpetiit seu conpetere posset in suturum. In cujus rei evidens testimonium presentem litteram sigillo nostro duximus roborandam. Datum anno domini mo coco xxxijo in die beatorum 5 Fabiani et Sebastiani martirum.

1332 Januar 21. Knappe Anno v. Dahlum verkauft den Vettern Tilen und Tilen Doring Güter zu Salzdahlum. [354

Original im Stadtarchive mit Siegel.

Ek Anne van Dalem, knecht, bekenne in disseme jeghenwerdighen breve unde wille, dat wit- 10 lik si allen, dhe en seen unde hôren, dat ek mit vulborde unde gudeme willen Annen mines fones unde anderer miner erven unde alle dhere, dhe dhat to rechte scolden vulborden, hebbe verkoft unde ghelaten Tilen Dhoringe deme groten unde Tilen Dhoringe sineme vedderen, borgheren to Bruneswich, unde eren erven vif hove unde enne sedelhof unde verdehalve word to Soltdalem unde achtehalven scilling tinsses in dher nederen molen bi deme sulven dorpe unde 15 alsodan del dhes holtes, dhat ek hadde in deme holte, dhat dhe Claris het, mit alleme rechte, mit aller nut unde mit alle deme, dhat dar to behort an velde unde an dorpe, an wische unde an weydhe, to besittene unde to hebbene, als ek unde mine elderen dhat beseten hebbet, unde wille vortmer en disses vorbenomden gudes en recht were wesen unde se untwerren van aller redheleker ansprake, wanne unde wur en des nod is. Unde wante disses sulven gudes en del eghen 20 was, des hebbe ek unde Anne min sone vorbenomt dhen eghendom ghelaten vor gherichte an gheheghedeme dinge an dhen edhelen vorsten, usen herren hertoghen Otten van Bruneswich. unde wante ek unde mine vedderen dhat andere del dhes fulven gudes van deme vorfprokenen vorsten van Bruneswich to lene hadden, dhat hebbe ek mit dhen sulven minen vedderen upghelaten useme herren deme hertoghen vorbenomt also, dat he dhat heft ghelenet Tilen unde 25 Tilen den vorfegheden borgheren to eneme rechten lene. Hirumme, wante ek, Anne, twe dochtere hebbe, Alheyde unde Ghesen, dhe noch benedhen jaren sint, unde se doch van rechte van deme eghenen gude laten scullet, des love ek mit Annen mineme sone dhen vorsprokenen borgheren unde eren erven in disseme breve entruwen, wanne dhe sulven kindere Alheyd unde Ghefe to eren jaren komen, dat se scullet aflaten van deme vorbenomden gude unde scullet dar 30 nenerleye ansprake mer up hebben. Des hebbe ek min ingeseghel ghehenget to eneme orkunde to disseme breve. Unde ek Anne dhe jungere bekenne des, dhit vorbescrevene gut, dhat min

Im Orig. 19 fehlt le.

vader heft verkoft, dat dhat is gheschen mit minem vulborde, unde wille dhat stede holden. unde love dhat ok mit eme entruwen in disseme breve under sineme ingeseghele, wante ek nen eghen ne hebbe, wanne mine sustere Alheyd unde Ghese to eren jaren komen, dat se scullen laten van disseme gude unde ne scullet dhat mit nichte mer anspraken. Over dissen dingen heb-5 bet ghewesen her Basilies Bok unde her Eylerd van Dalem, riddere, unde Bertram van Werle dhe junghere unde Hermen van Dalem, knechte, unde anderer lude ghenoch. Dhit is gheschen na Goddes bort dusent jar drehundert jar in deme tve unde drittighesten jare in sunte Agneten daghe dher hilghen juncvrowen.

1332 Januar 31 Osterode. Herzog Wilhelm an den Rath: bittet, sein bei diesem stehendes Geld 10 sowie die zehn Mark aus ihrem Vertrage wegen der Münze an den Boten zu zahlen.

Original mit Resten des aufgedrückten Siegels im Stadtarchive. Rückvermerk des xiv Jahrh. quitacio Wilhelmi ducis super quadam pecunia.

. . DEI Gratia Wylhelmus dux in Brunswich fidelibus fibi dilectis . . Confulibus ibidem fa-Iutem et omne bonum. Magistrum Johannem, exhibitorem presentium, vestre transmit-15 timus honestati attentius requirentes, quatenus ipsi pecuniam, quam apud vos habemus, presentare volueritis. Preterea petimus, ut per eundem nobis illas decem marcas, quas vobiscum super monetam contraximus, transmittatis. Volumus enim vobis litteras super contractu hujusmodi scriptas sigillatas, cum primo poterimus, ordinare. Et jam vobis easdem ordinassemus, nifi quod copiam figilli incliti principis fratris nostri Ernesti habere aliquibus inpedientibus ne-20 gotiis nequivimus, sed easdem vobis ordinandas et transmittendas bona fide promittimus in hiis scriptis, dirigentes vobis has nostras patentes litteras nostro sigillo a tergo sigillatas pro intersigno veridico omnium premissorum. Datum Osterode anno domini mº cccº xxxº ijº in vigilia beate Brigide virginis.

1332 Januar 31. Dekan und Kapitel zu St Blasien bekunden, daß Ludolf Muntaries einund-25 zwanzig Morgen einer Hufe zu Lehndorf an Hermann v. Eggelsen verkauft hat, und sie diesen mit der ganzen Hufe belehnt haben. 356

Original zu Wolfenbüttel mit Siegel.

OS Engelbertus Dei gratia decanus totumque capitulum ecclefie fancti Blafii in Brunswich litteris presentibus publice recognoscimus et testamur, quod Ludolfus Monetarius, 30 burgensis in Brunswich, vendidit et dimisit cum approbatione nostra viginti et unum jugera in uno manso sito in campis ville Lendorpe Hermanno de Egkelsum, civi in Brunswich, et suis heredibus pro duodecim marcis puri argenti sibi persolutis sub brunswicensi pondere et valore.

Et impetravit a nobis idem Monetarius, quod Hermanno de Egkelfum et suis heredibus predictis totum mansum, ad quem predicta jugera pertinent, cum omnibus suis pertinentiis tam in villa quam in campis ibidem contulimus in pheodum et conferimus per presentes. Pro eo ipsi promiserunt nobis dare singulis annis censualiter in sesto Michaelis unum solidum brunswicensium denariorum, quem nomine annui census habemus in manso memorato. Conditionatum est 5 tamen inter predictas personas, quod Ludolfus Monetarius et heredes sui possunt reemere post tres annos a data presencium conputandos infra beati Michaelis et festi purificationis sancte Marie virginis dies predictum mansum a Hermanno de Egkelsum vel suis heredibus pro duodecim marcis memoratis. Si vero reemptionem, ut premittitur, neglexerint, tunc iterum Hermannus et sui heredes predicti obtinebunt eundem mansum ulterius per tres annos, continuando sic in 10 reemptione et obtentu dicti mansi a triennio in triennium inter utrasque personas, donec reemptus fuerit a Ludolfo Monetario vel suis heredibus sub conditione premissa inter ipsos ordinata. Si vero idem mansus Hermanno de Egkelsum et suis heredibus tam diu conmaneret, quod Ludolfus Monetarius vel sui heredes eum reemere nollent neque possent aut forte totaliter decederent, tunc nos vel successores nostri quolibet anno possemus ante diem sancte Walburgis a 15 quocunque, qui eundem mansum haberet, resumere et dare sibi duodecim marcas prelibatas. Adicimus etiam: si Hermannus de Egkelsum vel sui heredes aliqua necessitate ipsos urgente fuam vellent rehabere pecuniam, tunc dictum mansum Ludolfo Monetario et suis heredibus, deinde capitulo nostro ad reemendum deberent exhibere, si tune a nobis eisdem predicta non posfet fieri pecunia, ab aliis sub predicta forma possunt accommodare duodecim marcas super man- 20 fum memoratum. In premissorum omnium evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis Thiderico de Goddenstede, magistro Brunone, Florino, Ecberto de Dornden, Hinrico de Luneborg, Ludolfo de Honleghe, Aschwino de Saldere et Luthardo de Wenden, ecclesie nostre canonicis, anno domini mº cccº tricesimo secundo feria sexta ante festum purificationis beate virginis.

1332 Februar 10. Bischof Albrecht von Halberstadt ertheilt den Besuchern des Marienbildes zu St Petri vierzigtägigen Ablaß. [357

Original im Stadtarchive mit parabolischem Siegel in grünem Wachs. Gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt, 111, S. 346 und versehentlich zum J. 1322 schon S. 208.

A LBERTUS Dei gracia Halberstadensis ecclesie episcopus universis Christi sidelibus, ad quos 30 presentes pervenerint, salutem in domino. Quia, ut didicimus, homines ex pia devocione solent ymaginem beate Marie virginis in ecclesia sancti Petri in Brunswich frequenter visitare, igitur ad preces Wedegonis de Velstede, civis ibidem, ut hujusmodi hominum devota frequentacio

in veneracionem beate Marie virginis magis excitetur, auctoritate omnipotentis Dei et apostolorum ejus Petri et Pauli ac meritis beati Stephani prothomartiris consisi omnibus vere penitentibus, contritis et consessi ad eandem ymaginem cum devotis orationibus ac piis elemosinis venientibus de injuncta sibi penitentia quadraginta dierum indulgentias, dummodo consensus 5 dyocesani adveniat, misericorditer relaxamus. Datum anno domini millesimo tricentesimo tricesimo secundo in die Scolastice virginis.

1332 Februar 19. Die v. Werle verkaufen dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen die Vogtei einer Hufe zu Gevensleben. [358

Das Original fehlt, eine Abschrift des xiv Jahrh. im Copialbuche der Katharinenkirche S. 26.

10 N T OS Bertrammus famulus, filius quondam Lippoldi militis de Werle, Hinricus et Ludolfus fratres, famuli, filii Hinrici famuli de Werle, jam dicti Lippoldi militis quondam filii, ad perpetuam memoriam tam prefencium quam futurorum cupimus publice pervenire, quod vendidimus domino Reymboldo rectori ecclesie sancte Katherine in Brunswich et omnibus fibi in eadem ecclesia succedentibus advocaciam nostram in uno manso sito in campis ville Ghe-15 vensleve, qui quidem mansus quondam fuerat Luderi et Conradi, filiorum quondam Hermanni de Wolferbutle, solventem singulis annis quatuor solidos novorum brunswicensium denariorum et dimidium corum filiginis in festo sancti Michaelis singulis annis dandos pro sex marcis examinati argenti nobis perfolutis. Renunciavimus eciam eandem advocaciam et omne jus ex ea nobis conpetens illustri principi, domino nostro duci Ottoni in Brunswich, a quo eam teneba-20 mus in feodo, et in Dei nomine renunciamus per presentes pro nobis et nostris heredibus eidem advocacie et omni juri, quod nobis in predicto manfo qualitercumque conpetebat et conpetere potuisset in futuro, adicientes eciam, quod volumus predictum dominum Reymboldum et omnes predicte ecclesie rectores de prefata advocacia legitime warandare et de evictione cavendo ab omni homine disbrigare, si, quod absit, litem, impetitionem aut controversiam ab aliquo ip-25 sis moveri contigerit de eadem. Ad quod faciendum obligamus nos et heredes nostros in hiis scriptis omnibus exceptionibus et recufationibus remotis penitus et exclusis et in horum omnium evidens testimonium sigilla nostra duximus presentibus perpetualiter apponenda. Testes eciam funt honesti viri dominus Albertus rector ecclesie fancti Magni in Brunswich, Bertoldus de Veltem et Johannes de Ampeleve, milites, Jordanus Stapel, Johannes Frederici et Her-30 mannus Stapel, Confules in Brunswich, Conradus Crispi et Gherhardus Stephani, vasalli nostri, burgenses ibidem, et plures alii fide digni. Actum et datum anno domini millesimo tricentesimo tricesimo secundo feria quarta ante diem festi cathedre sancti Petri apostoli.

In der Handschr. 17 dandis.

1332 Februar 19. Die v. Werle an Herzog Otto: fenden die Vogtei einer Hufe zu Gevensleben auf. [359

Das Original fehlt, eine Abschrift des xiv Jahrh. im Copialbuche der Katharinenkirche S. 27. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 11, S. 166.

LLUSTRI Principi, domino suo reverendo Ottoni duci in Brunswich, Bertrammus famulus, 5 filius quondam Lippoldi militis de Werle, Henricus et Ludolfus fratres, filii Hinrici famuli de Werlle, jam dicti Lippoldi militis quondam filii, debite fidelitatis servicium semper indesessum. Advocaciam unius mansi siti in campis ville Ghevensleve, qui quondam fuerat Luderi et Conradi, filiorum quondam Hermanni de Wülferbutle, quam a vobis in pheodo habuimus, libere resignamus per presentes, renunciantes eciam pro nobis et nostris heredibus omni utilitati, 10 impetitioni et juri, quod nobis in dicto manso quomodolibet conpetebat et conpetere potuisset in suturo. In cujus resignationis evidens testimonium sigilla nostra duximus presentibus patenter apponenda. Testes eciam sunt honesti viri dominus Albertus rector ecclesie sancti Magni in Brunswich, Bertoldus de Veltem et Johannes de Ampleve, milites, Jordanus Stapel, Johannes Frederici et Hermannus Stapel, Consules in Brunswich, Conradus Crispi et Gherardus 15 Stephani, vasalli nostri, burgenses ibidem, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini millessimo tricessimo tricessimo secundo seria quarta ante diem sesti cathedre sancti Petri apostoli. Amen.

In der Handschr. 17 Amen von jungerer Hand.

1332 März 23. Knappe Bertram v. Werle verkauft dem Marienspitale eine Huse und einen 20 Hof zu Werle. [360

Original im Stadtarchive mit Siegel an rothem Seidenstrange. Rückvermerk des xiv Jahrh, Werle.

In Dei nomine amen. Ne gestarum rerum memoria processu temporis evanescat, discretorum prudentia solet litteris conmendare. Hinc est, quod ego Bertrammus de Werle junior, samulus, silius Conemanni, ad noticiam omnium tam presencium quam suturorum cupio presentibus 25 publice pervenire, quod consensu omnium heredum meorum, quorum intererat, accedente pro triginta marcis puri argenti et ponderis brunswicensis michi integraliter persolutis vendidi, dimisi et in possessimi tradidi corporalem novo hospitali insirmorum beate virginis Marie sito ante Longum pontem in Brunswich unum mansum situm in campis ville Werle et unam curiam in eadem villa cum omnibus suis juribus et utilitatibus in villis, campis, silvis, pratis, pasos scuis, viis et inviis ceterisque proventibus, usufructibus et pertinenciis universis ab omni jure comecie, advocacie et qualibet servitute liberum justo proprietatis tytulo quiete et pacifice per-

Im Orig. 29 fehlt das aweite in. 31 fehlt liberum.

petue possidendum, renuncians pro me et meis heredibus utriusque sexus actionibus et inpetitionibus quibuscumque ac omni juri tam ecclesiastico quam civili, que michi et meis heredibus in predictis bonis conpetebant seu conpetere possent aliqualiter in suturo. Recognosco insuper, quod dicto hospitali et possessibus seu provisoribus suis, quicumque suerint, volo de eisdem manso et curia et proprietate corundem cum omnibus suis juribus et pertinentiis debitam prestare warandiam, ubicumque et quandocumque ipsis opus suerit et necesse. In quorum evidens testimonium dedi presens scriptum meo sigillo sirmiter roboratum. Testes etiam premissorum sunt samosi viri et honesti domini Thidericus de Goddenstede, canonicus ecclesie sancti Blassi in Brunswich, Ghevehardus de Weverlinge, miles, Conradus Holtnicker, Wedego de Veststede, Ludossus, Ghevehardus Eleri, Hillebrandus de Luckenum, cives in Brunswich, et plures alii side digni. Datum et actum anno domini mo coco tricesimo secundo decimo kalendas Aprilis.

1332 März 23. Bertram und Sophia v. Uehrde, Stephans Kinder, willigen in vorstehenden Verkauf.

Original im Stadtarchive mit Siegel an rothem Seidenstrange. Rückvermerk des xiv Jahrh. Wetle.

N OS Bertrammus filius et Sophia filia Stephani de Urdhe famuli recognoscimus publice per presentes, quod venditioni unius mansi in campis ville Werle siti et unius curie in eadem villa, que bona Bertrammus de Werle famulus, filius quondam Conemanni avunculi nostri, vendidit et dimisit novo hospitali insirmorum beate Marie virginis in Brunswich, prout in suis litteris desuper editis plenius continetur, nostrum consensum benivolum adhibuimus et presentibus in omnibus, quibus nostrum interest, adhibemus, renunciantes pro nobis et nostris heredibus omni juri tam ecclesiastico quam civili ac inpetitioni seu actioni quibuscumque, si que nobis in predictis bonis conpetebant seu conpetere possent aliqualiter in suturo. In quorum evidens testimonium dedimus presens scriptum sigillo Stephani de Urdhe, patris nostri supradicti, quia propriis sigillis caruimus, patenter conmunitum. Et ego Stephanus de Urdhe famulus memoratus ad petitiones Bertrammi et Sophie, silii et silie meorum predictorum, sigillum meum duxi patenter presentibus apponendum. Datum et actum anno domini mo coco tricesimo secundo decimo kalendas Aprilis.

1332 April 14. Ludolf, Kämmerer des Stiftes Hildesheim, verkauft an Abt und Convent zu 30 Marienrode (monasterii Novalis sancte Marie, quod Betzingerode dicitur) für 16 Mark 1. S. hildesheimscher Witte und Wichte (hildensemensis argenti et ponderis) die Mühle zu Tossem (super aquam Bodestere situm), die ihm durch den Tod des Müllers Ludolf, seines Eigenmannes

(qui michi jure proprietatis et fervitutis, quod eghenschop dicitur, astrictus suit), angefallen (ad me devolutum et ab heredibus ejusdem molendinarii liberum et solutum) und selbigem von gedachten Käusern gegen Zahlung von jährlich 24 Schilling hildesheimscher Pfennige an ihr Kloster und von 6 Schilling an die Kirche zu Tossem zu Lehn übertragen gewesen war. Datum anno domini m° ccc° tricesimo secundo in die martirum Tyburtii et Valeriani. Zeugen Hensicus cellerarius in Ryddageshusen, Conradus Holtnickere, Thidericus Doring, burgenses in Bruneswich, Ludolsus de Almenstede samulus.

Original zu Hannover.

1332 Mai 13. Der Neuftädter Rath bekundet, wie Jan Rose seinen Sohn Brendeke abgefunden hat.

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande van Jane Rosen unde sineme sone. Vorher Nr 320. Gedruckt bei Hänfelmann, Mittelniederdeutsche Beispiele, S. z.

WE Diderik des Abbetes, Grote Jan, Diderik van Brokelde, Henning van Munstede, Hen-Bl. 13' nig hern Gherwines unde Conred Rotgheres, radman to dere tyd in der Nyenstad to Brunswich, bekennet in disser scrift, dat vor us weren Henning Rose unde Brendeke sin sone 15 unde sint des over en komen mit gudeme willen beyde, dat Jan Rose scal gheven Brendeken sineme sone eyner mark wert winterwülle unde ener halven mark wert lamwülle unde ener halven mark wert gharnes mit alsus daneme underscedhe, dat Brendeke scal wesen buten sines vader huse unde siner moder unde scal wesen sines sulves unde scal se mit nichte in eren her-Bl. 14 berghen moyen noch bedroven, de wile dat se leven, unde se scal men eme wol ghegunnen. Des hebbe we disse ding bescreven laten in uses Rades boke m° ccc° xxxij° Servatii episcopi.

Rolef v. Garßenbüttel (Garsnebutle), Berthold v. Hondelage (Honloghe) und Drost Ludeger v. Garßenbüttel entscheiden den Streit des Klosters Riddagshausen und der Bauern von Klein 25 Schöppenstedt (Moneke Scepenstede) mit den Erbexen und Bauern von Kremlingen (Cremlinghe) um eine Trift in die Ohe, die die Kremlinger sich zuschrieben. Na ir beyder rede unde bewisinghe, sintem male (Orig. sin tem male), dat se to os des geghan hebben unde wilkoret, so untscede we se alsus: De büre von Cremlinghe noch de ervexen ne scolen nene drift noch nen recht hebben in der Stuven Oy, sunder se scal wesen vri unde ledech des closteres to 30 Riddageshusen. De Retlaghe de scal wesen meyne to drivene en beyden, dar ne scal neman heth noch hev maken noch gras sniden, we dat dede, de breke dem anderen. Mit desser sce-

dinghe scal wesen neder gheleget alle unwille unde scade, de dar af was geschen. Hir het over ghewesen her Thyderich de abbet von Riddageshusen mit sinen moneken unde broderen, Bertolt von Veltem, Eylart von Dalem, riddere, Ludolf Osse, Bertram von deme Damme, Hillebrant hern Elers, Hillebrant von Lukenum, Coneke Rese, David Cronesben de jungere unde andere borghere vele von Brunswik, de büre von Cremlinghe, de büre von Scepenstede, de büre von Appelderstede, de büre von beyden Tzicten, de büre von Hotselem, de to dessen unde scedinghen alle bebodet unde gheladet weren . . . Dit is geschen na Goddes bort dusent jar unde drehundert jar twe unde drittich jar in deme verden sündaghe na paschen, dar me inne singhet Cantate.

10 Original zu Wolfenbüttel.

1332 Juni 24. Der Neustädter Rath bekundet, daß Martin Mertening an Kersten Kerstenes, dessen Mutter, Bertram v. Burgwedel und dessen Frau Zinse aus Liegenschaften vor dem Wendenthore verkauft hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande van Mertene Merteninge. Vorher Nr 363.

Bl. 14 WE Diderik des Abbetes, Grote Jan, ut supra, bekennet, dat vor us hest ghewesen Merten Merteninghe, use borghere, unde hest bekant, dat he hest vorkost unde ghelaten Kerstene, Konen sone hern Kerstenes, unde vrowen Myen, siner moder, verteyn scillinghe gheldes in eneme hove vor deme Wendedore, de de Richenberg het, vor vis lodeghe mark. Vortmer hest he ghelaten Bertramme van Borchwede unde siner husvrowen Mechtilde ene halve mark ghelao des unde deme vorebenomden Kerstene ene halve mark gheldes an twen höven al dar sulves vor deme Wendedore vor teyn lodeghe mark. Alle disse ghulde mach he eder sine erven weder kopen van dissen voresprokenen luden eder van eren erven umme dat sulve ghelt, wanne se willet. Den vorbenomden tins scal me gheven hals to paschen unde hals to sunte Micheles daghe aller jarlik. Dith is gheschen unde bescreven in user stad bok na Goddes bord me ccce xxxije domini anno Johannis baptiste in nativitate.

1332 Juli 23. Der Neuftädter Rath vergleicht die Provisoren von St Andreä mit Meister Conradus v. Göttingen wegen seines zur Erweiterung des Kirchhoses abgebrochenen Hauses.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande de domo magistri Consadi de Gotinge. Vorher Nr 380.

Bl. 14' NOS Thidericus Abbatis, Thidericus de Brokelde, Johannes Magnus, Johannes Gherwini, Johannes de Munstede, Conradus Rotgheri, pro tempore Consules Nove civitatis Brunswich, recognoscimus et ad notitiam successorum nostrorum efficaciter volumus pervenire, quod mediantibus dominis magistro Brunone, plebano nostro, magistro Conrado et domino Degen-

hardo, bene- ficiatis facerdotibus ecclefie fancti Blasii in Brunswich, ad satisfaciendum magistro Bl. 15 Conrado de Gotinghen pro domo sua, quam fregimus, cum cujus fundo cimiterium nostre ecclesie fancti Andree ampliavimus pro conmuni utilitate, placitavimus et concordavimus in hunc modum, quod provisores ecclesie sancti Andree predicte dabunt sibi expedite pro recompensa dicte domus ad vite sue tempora singulis annis dimidiam marcam in sesto pasche puri argenti brunes- 5 wicensis ponderis et valoris et eodem modo dimidiam marcam in sesto sancti Michaelis. Adicimus etiam, quod, si ipsum abesse contigerit, predictas duas dimidias marcas presentare debent illis, quos ad receptionem earum eisdem duxerit nominandos. Ad que omnia et singula premissa faciendum se et successores suos in nostra presentia firmiter obligarunt. Actum in curia predicti magistri Brunonis anno domini mo ccc xxxijo in crastino beate Marie Magdalene.

1332 Juli 30. Pfarrer Bernhard zu St Petri transsumiert in fünf verschiedenen Urkunden die der Herzöge Otto, Ernst und Wilhelm und Bischof Ottos von Hildesheim sowie die von ihm selbst in Gemeinschaft mit Pfarrer Bruno zu St Andreä ausgestellte über die Zuweisung des Beginenconvents beim Petrikirchhofe an die Petripfarre d. d. 1330 Juni 2 (Nr 299), Juni 2 (Nr 300), October 3 (Nr 306), December 1 (Nr 308), December 20 (Nr 312) und bezeugt, sie ge-15 prüft und unverletzt (non cancellatas, non rasas nec in aliqua sui parte viciatas, sed integras, sigillis . . . insignitas) befunden zu haben. Anno domini m° ccc° xxxij° in die beatorum martirum Abdon et Sennes.

Fünf Originale im Stadtarchive mit je einem Siegel. Rückvermerke des XIV Jahrhunderts auf den vier ersten dit is de utscrift (1) herteghen Otten von Brunswich, (2) herteghen Ernestes von Brunswich, (3) herte-20 ghen Wilhelmes von Brunswich, (4) biscop Otten von Hildensem; auf der fünften dit is de utscrift des breves hern Brunes unde hern Berndes, dede hebben wesen pernere to sunte Andreas unde to sunte Petere, up dat hus der begghinen convent uppe sunte Peters kerchove.

1332 August 1. Das Blasienstift willigt in einen Landtausch zwischen den Erben Rudolfs v. Dettum in der Altenwik und dem Marienspitale.

Original im Stadtarchive mit Siegel. Rückvermerk des xıv Jahrh. de ij mansıs et de uno orto ante civitatem B.

NOS Florinus Dei gratia decanus totumque capitulum ecclesie sancti Blasii in Brunswich recognoscimus publice per presentes et ad noticiam successorum nostrorum volumus pervenire, quod, cum relicta Rodolfi de Dettene et heredes sui, cives Veteris vici in Brunswich, habeant a nobis jure censuali duos mansos sitos in campis ante civitatem Brunswich, fecerunt permutationem cum uno jugere de dictis mansis cum procuratore domus hospitalis

fancte Marie apud Longum pontem nostro consensu plenarie accedente, in hunc modum videlicet: dantes dictum juger situm apud viam ante valvam sancti Magni dicto procuratori hospitalis cum omni sua proprietate ad idem hospitale perpetuo permanendum et recipientes unum
ortum situm apud quendam ortum dictum horngarde secus viam, qua itur extra valvam Sten3 dor, solventem censualiter quatuor solidos brunswicenses annuatim et dimidium juger situm
apud viam, que pergit ad sontem constructum super pascua pecorum Indaginis, cum suis proprietatibus optinendo in recompensam jugeris memorati. Ut autem premissa permutatio sic facta perpetuo sirma maneat et inconwlsa, presentem litteram inde conscriptam dedimus procuratoribus dicti hospitalis nostro sigillo patenter sigillatam. Actum et datum in capitulo nostro preso sentibus dominis Thiderico de Goddenstede, magistro Brunone, Ekberto de Dornde, Hinrico de
Cramme, Hinrico de Luneborch, Ludolfo de Honlaghe, Asquino de Saldere et Luthardo de
Wenden, ecclesie nostre canonicis, anno domini mo coco xxxo secundo in die sancti Petri apostoli
ad vincula.

1332 August 2. Stephan Hake, Procurator des Marienspitals, ertauscht von den Erben Ru-15 dolfs v. Dettum einen Morgen von ihren zwei Zinshusen vor dem Magnithore gegen einen Garten vor dem Steinthor und einen halben Morgen an dem Wege zum Hagenborn. [369

Original zu Wolfenbüttel mit Siegel. - Formular wie Nr 368.

GO Stephanus dictus Hake, procurator domus hospitalis sancte Marie apud Longum pon-Ltem in Brunswich, recognosco publice per presentes et ad noticiam successorum meorum cu-20 pio pervenire, quod, cum . . relicta Rodolfi de Dettene et heredes sui, cives Veteris vici in Brunswich, habeant duos mansos sitos in campis ante civitatem Brunswich jure censuali ab honorabilibus viris . . dominis . . decano et capitulo ecclesie sancti Blasii ibidem, secerunt mecum permutacionem cum uno jugere de dictis mansis predictis . . dominis approbantibus et ratum tenentibus meisque eciam ... conprocuratoribus, videlicet Hildebrando Eleri et Hildebrando de Luckenum, burgen-25 sibus in Brunswich, et dominis . . Consulibus ibidem plenarie consentientibus, in hunc modum videlicet, quod recepi unum juger de dictis duobus mansis situm apud viam ante valvam sancti Magni cum sua proprietate ad idem hospitale perpetuo permanendum et restitui dicte relicte et suis heredibus unum ortum fitum apud quendam ortum dictum horngarde fecus viam, qua itur extra valvam Stendor, solventem censualiter quatuor solidos brunswicenses annuatim et dimidium juger situm 30 apud viam, que pergit ad fontem constructum super pascua pecorum Indaginis, cum eo rum proprietatibus permanendo perpetuo ad dictos duos manfos in recompeníam jugeris memorati. Ut autem premilla permutatio fic facta perpetuo firma maneat et inconwlfa, prefentem litteram inde confcriptam dedi presatis dominis canonicis.. de sancto Blasio sigillo hospitalis predicti patenter sigillatam. Testes hujus sunt honesti viri David Cronesben, Hinricus Stapel, Wedego de Velstede junior et

Hinricus apud cimiterium junior, burgenses et Consules pro tempore in Brunswich, et plures alii fide digni. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº secundo in crastino beati Petri apostoli ad vincula.

1332 August 6. Propst, Aebtissin und Convent des Kreuzklosters geloben der Witwe Bernhards v. Watzum eine Jahrzeit.

Aus dem Wolfenbüttelschen Copialbuche des Klosters Bl. lxxxv. Vgl. Affeb. Urk.-B. 11, S. 168.

I N Nomine domini amen. Nos Ludolfus Dei gracia prepositus, Mechtildis eadem gracia ab-L batissa totumque collegium ancillarum Christi sancte Crucis in Rennelberghe presentibus publice recognoscimus et notum facimus universis presentem litteram inspecturis, quod, cum emissemus bona in Weverlinge a domino Borchardo, strennuo milite, et Guncelino samulo, fra- 10 tribus dictis de Asseborch, discreta domina Odha, relicta quondam Bernardi de Watekessen, exposuit et dedit nostro conventui novem marcas puri argenti pro remedio sue anime et salute. Ob quod promisimus et per presentes promittimus eidem Odhe, quod ipsa defuncta anniversarium iplius millis et vigiliis annis lingulis peragemus, et dimidiam marcam de predictis bonis in Weverlinge pro confolatione nobis facienda percipiemus annuatim. Verumtamen hujusmodi 15 dimidiam marcam prefata domina Odha percipiet temporibus fue vite domino noftro prepofito in die Galli annis singulis expediente, et post obitum sepedicte Odhe predicta dimidia marca debet domine nostre abbatisse annis singulis presentari. In quorum omnium evidens testimonium dedimus eidem Odhe presens scriptum inde confectum nostris sigillis patenter conmunitum. Testes sunt discreti viri Bernardus Kale, Henricus de cimiterio, Thidericus Thuringus junior, 20 procuratores nostri, et plures alii fide digni. Datum et actum anno domini millesimo tricentefimo tricefimo fecundo in die beati Sixti martiris.

1332 August 21. Die Brüder v. Uhrsleben ertauschen von dem Cyriacusstifte eine halbe Huse und eine Wurt zu Lehndorf gegen zwei Gärten vor Braunschweig. [371

25

Original zu Wolfenbüttel.

NOS Henricus et Conradus fratres dicti de Ursleve, cives in Brunswich, recognoscimus et presencium testimonio litterarum publice protestamur, quod unanimi consensu nostro ac heredum nostrorum et omnium, quorum intererat, permutationem bonorum quorundam infrascriptorum fecimus cum viris honorabilibus dominis Frederico decano et capitulo ecclesie montis sancti Cyriaci apud muros Brunswich, in hunc modum videlicet, quod ipsi nobis ac heredibus 30 nostris in perpetuum dimidium mansum in campis ville Lendorpe situm cum area una ibidem dimiserunt possidendum liberum et solutum. econtra nos eisdem dimisimus duos ortos, unum

prope dictum montem situm sex solidos solventem, alium vero ante valvam Nove civitatis Brunswich, qui quinque solidos solvit annuatim, liberos et solutos ac juri municipali dicto wlgariter wicheldes recht in nullo subjectos consensu prudentum virorum dominorum Consulum Antique civitatis ibidem pleno accedente et eorum litteris patentibus expresso ecclesie beati Cyriaci supradicte perpetue permansuros. Ad hujus rei evidenciam sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes eciam sunt Heyno Holtnicker, Conradus de domo, Henricus de cimiterio et Johannes de Achum, cives Brunswicenses, ac alii viri side digni. Datum anno domini mº cccº tricesmo secundo duodecimo kalendas Septembris.

1332 August 24. Der Altstädter Rath willigt in vorstehenden Tausch. [372
Original zu Wolfenbüttel.

TOS Conradus Holtnicker, David Kronsben, Heyno Stapel, Johannes de mirica, Conradus de Cublinge, Henricus de Ursleve, Henricus de cimiterio senior, Bertrammus de Veltstede, Ludolfus Felix, Johannes de Achem, Henricus de cimiterio junior et Henricus de Veltftede, Consules pro tempore Antique civitatis Brunswich, per presens scriptum recognoscimus 15 et universis tam posteris quam presentibus volumus esse notum, quod Henricus ac Conradus fratres dicti de Ursleve, concives nostri, cum consensu et approbacione nostra nomine permutationis seu concambii receperunt ab honorabilibus viris dominis Frederico decano et capitulo ecclefie fancti Cyriaci apud muros dicte civitatis Brunswich dimidium mansum situm in campo Lendorpe cum una area ibidem ab ipfis fratribus et ab eorum veris heredibus perpetuo possidendum. Et in 20 recompensam hujusmodi bonorum dimiserunt dicti fratres presatis decano et capitulo duos ortos, unum prope montem fancti Cyriaci situm sex solidos solventem et alterum ante valvam fancti Andree dicte nostre civitatis solventem quinque solidos annuatim. Verum quia dicti orti subjacebant juri municipali civitatis nostre, quod wlgariter wicheldesrecht dicitur, ad preces dictorum fratrum dimilimus iplos a tali jure solutos et liberos a predicta ecclesia fancti Cyriaci perpetu-25 aliter possidendos. Ne autem hoc factum nostrum a nobis aut successoribus nostris revocetur, presens scriptum inde confectum sigillo nostre civitatis duximus roborandum. Datum anno domini mº cccº tricesimo secundo in die beati Bartholomei apostoli.

1332 September 29. Aebtissin Mechtildis und Collegium des Kreuzklosters lassen dem Propste Ludolf auf seine Bitte zu, eine der sieben unter seiner Mitwirkung von denen v. d. Asseburg 30 erworbenen Husen zu Weferlingen für 22½ Mark an sich zu bringen, und überweisen sie ihm zu lebenslänglichem Nießbrauch. Nach seinem Tode soll eine Hälste der Aufkünste zur Begehung seiner Jahrzeit mit Vigilien und Messen, die andere zur jährlichen Feier des Apostels St Andreas verwandt werden. Zeugen Bernardus Kale, Henricus apud cimiterium, Thidericus Dhoring, procuratores nostri, burgenses in Brunswich, die auf Bitten neben der Aebtissin mitsiegeln. Datum et actum anno domini m° ccc° xxx° secundo in sesto beati archangeli Michaelis.

Original in Wolfenbüttel mit vier Siegeln, neben dem des Klosters die der drei Procuratoren.

1332 October 4. Werner v. d. Affeburg, Canonicus zu Paderborn, genehmigt den Verkauf 5 einer Hufe und eines Hofes zu Remlingen an die Siechen von St Leonhard durch feinen Bruder Burchard.

Original im Stadtarchive mit Siegel. Gedruckt im Affeb. Urk.-B. 11, S. 169.

K Her Werner, en canonek to Parborne, hern Ecbrechtes sone ichteswanne ridderes van der Asseborch, bekenne in dissem jeghenwardigen breve, dat min broder her Borchard van 10 der Asseborch, riddere, hest vorkost mit mineme willen unde vulborde den seken to sunte Lenharde bi Brunswik ene höve unde enen hos, dhe ligget to Remninghe up dem velde unde in dem dorpe, to besittende unde to hebbende eweliken mit aller nut, de dar to behort an velde, an dorpe unde eghen unde len, mit alleme rechte, unde hebbe des vorebenomeden gudes ene rechte aftichte ghedan unde vorthye alles rechtes geystlik unde werltlik, dat ik dar an hadde ofte noch 15 an hebben mochte. Des hebbe ik min inghesegel ghehangen an dissen bref to ener betughinge unde to eneme orkunde disser dinghe. Dat is gheschen unde disse bref is gheven na der bord unses herren dusent jar drehundert jar in deme twe unde drittighesten jare des sondaghes na sunte Micheles daghe.

1332 October 11 Nordhaufen. Bruder Heinrich, Provinzialprior der Augustinereremiten in 20 Sachsen und Thüringen, nimmt die Marienbruderschaft zu Braunschweig in die Gemeinschaft der guten Werke seiner Provinz auf. [375]

Original im Stadtarchive mit Siegel.

Universis Christi sidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, frater Hinricus, prior provincialis fratrum heremitarum per provinciam Thuringie et Saxonie ordinis sancti 25 Augustini, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Rex pacificus sua provida miseratione disposuit, ut corporis Christi mistici peregrinantium membrorum sit, se invice moportunis remediis mutuo consovere, ut alter alterius honera supportando ad celestem Jerusalem pariter proficisci mereantur. Vestre igitur devotioni, que nostram religionem speciali prerogativa dilectionis beneficiorum prosequitur, cupientes toto cordis affectu vicissitudine respondere, qua possumus, 30

Im Orig. 25 per spitte Verbesserung auf Rasur. 27 membra. 28 confoverent. 29 uber devocioni son jungerer Hand videlicet infrascriptorum. 30 cupie[ntes]: dus Eingeklammerte spate Verbesserung auf Rasur.

omnium spiritualium beneficiorum, scilicet missarum, orationum, predicationum, jejuniorum, abstinentiarum, castigationum, vigiliarum, psalmodiarum, laborum ceterorumque bonorum, que per fratres nostre provincie operari dignabitur clementia salvatoris, omnes ac singulos in presenti existentes vel existendos in confraternitate beate Marie virginis in Bruneswic, que ibidem dicitur unser vruwen gilde, tenore presentium participes facimus et consortes, nichilominus in signum vestre specialis devotionis addentes, ut, cum alicujus obitus in fraternitate predicta existentis nostro capitulo suerit nuntiatus, suffragia pro eo siant, que pro nostris fratribus desunctis sieri consweverunt. In cujus rei testimonium sigillum nostre confraternitatis dignum duximus apponendum. Datum Northusen anno domini mo coco xxxo ijo in translatione sancti Auguso stini patris nostri glorios.

Im Orig. 6 adde[ntes] das Eingeklammerte spate Verbesserung auf Rasur existentis aus existentes verbessert. 8 digm.

1332 October 16. Propst, Aebtissin und Collegium des Kreuzklosters verkaufen an Dietrich Doring einen Verding Zins aus den Gütern zu Weferlingen zu einer jährlichen Erquickung der Klosterfrauen.

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln. Rückvermerk des xiv Jahrh. de jo fertone. Gedruckt im Affeb. Urk.-B. 11, S. 169. Vgl. Nr 370, 373.

N TOS Ludolfus Dei gracia prepolitus, Mechtildis abbatissa totumque collegium sanctimonialium fancte Crucis in Rennelberghe prope Brunswich presentibus publice recognoscimus et testamur, quod, cum emissemus bona in Weverlinghe a domino Borchardo, strennuo 20 milite, ac Guncelino famulo, fratribus dictis de Asseborch, vendidimus in eisdem bonis discreto viro Thiderico Thoring juniori, burgenfi in Brunswich, unum perpetuum fertonem puri argenti pro quatuor marcis et dimidia in emptione predictorum bonorum conversis hujusmodi conditionibus appositis et annexis, videlicet quod in crastino omnium sanctorum in commemoratione animarum omnium fidelium dominus noster . . prepositus et quilibet sui successores karitativam 25 consolationem dominabus nostris facient annuatim. Quod si minus attenti non observarent aut ipsam consolationem nimis tenaciter diminuerent, extunc prefatus Thidericus et sui propinqui predictum perpetuum fertonem de prememoratis bonis percipient annuatim et in conmemoratione animarum dominas nostras largius annis singulis procurabunt. In quorum omnium evidens testimonium dedimus antedicto Thiderico et suis propinquis presentem litteram inde con-30 fectam nostris sigillis patenter conmunitam. Testes sunt discreti viri Bertrammus de Dammone, Bernardus Kale, Henricus apud cimiterium et plures alii fide digni. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo trecesimo secundo in die beati Galli confessoris.

Im Orig. 23 videliced. 24 quilibed. 27 predictum—28 animarum fehlt im Affeb. Urk.-B. DIPLOM BRYNSWIC. III.

1332 December 4. Ritter Burchard v. d. Asseburg auf dem Hause Esbeck, Vogt zu Schöningen, bekundet mit dem dortigen Rathe, daß die Brüder Henning und Heinrich Bosen mit Zustimmung ihrer Kinder sowie der Bernsekeschen und deren Töchter eine Huse zu Schöningen, wie selbige vor Zeiten ihr Bruder weiland Hermann Bosen und Heinrich Schmidt (Faber), der vormalige Ehemann der Bernsekeschen, von Herrn Ulrich, Domvicar zu Halberstadt, erworsben, für 19 Mark Stendalschen Silbers an Konrad Rotgeres, Bürger zu Braunschweig, verkauft und dem Stifte St Blasien zur Bewidmung eines dort von Herrn Konrad v. Bornum gegründeten Altars vor Schulz und Schössen ausgelassen haben. Datum anno domini m° ccc° xxxij° in die Barbare virginis.

Original zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeb. Urk.-B. 11, S. 171.

1332 December 7. Die v. d. Asseburg verkaufen den Siechen von St Leonhard eine Hufe und einen Hof zu Remlingen.

[378]

01

Original mit fünf Siegeln und gleichzeitige Abschrift im Stadtarchive. Gedruckt im Asseb. Urk. B. 11, S. 172. IN DEI nomine amen. Nos Borchardus miles et Guncelinus famulus fratres, filii quondam strennui militis domini Ekberti de Asseborch, Ekbertus et Borchardus fratres, filii Borchardi 15 militis jam dicti, et Ekbertus filius Guncelini eciam jam prescripti notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod bona deliberatione prehabita et consensu omnium propinguorum nostrorum, quorum intererat, plenarie accedente et specialiter dilectis sororibus nostris, videlicet Myen, uxore strennui militis Ghevehardi de Bortfelde dicti de Indagine, et Konegunde, uxore honesti famuli Rotgheri de Ampleve, et Alheyde, uxore Ludolsi militis de Bortselde, et suo 20 filio Ghevehardo famulo plenarie confentientibus vendidimus in perpetuum pro viginti quinque marcis puri argenti nobis persolutis Herwico de Adenstede et Thiderico de Vordem, burgenfibus in Brunswich, procuratoribus domus et congregationis infirmorum ad fanctum Leonardum apud Brunswich, unum manfum fitum in campis ville Remninghe et unam curiam in eadem villa ad eundem mansum pertinentem, quem Conradus Wasmodinghe, civis ibidem, quon- 25 dam a nobis habuit et eum nobis libere refignavit, cum omnibus fuis utilitatibus, juribus et pertinentiis tam in villa quam in campis ibidem, pratis, pascuis et nemoribus dicte domui et congregationi infirmorum perpetuo conmanfurum et apropriavimus et in Dei nomine apropriamus per presentes eundem mansum et curiam cum omnibus suis pertinentiis predictis predicte domui et congregationi infirmorum fine omni onere advocatie, comicie et qualibet servitute 30 jure proprii pacifice ac libere in perpetuum possidendum et habendum. Mittimus eciam per prefentes predictos Herwicum et Thidericum, procuratores predictorum infirmorum, tam suo quam eorundem infirmorum nomine in ejusdem manfi et curie et omnium fuorum pertinentium pof-

fessionem corporalem, volentes ipsis tam de proprietate quam de possessione eorundem bonorum plenam prestare warandiam et a quolibet inpetente legitime disbrigare, ubicumque ipsis opus suerit vel necesse. Renunciamus eciam omni actioni, inpetitioni et juri, quod nobis in dictis bonis conpetebat et quomodolibet posses conpetere in futuro. Ut autem premissa omnia in perpetuum sirma maneant et inconwlsa, presentem litteram inde conscriptam predictis infirmis dedimus pro nobis et heredibus nostris patenter sigillatam. Et ego Ghevehardus miles de Bortfelde dictus de Indagine sigillum meum in evidentiam consensus uxoris mee Myen ad premissa presentibus duxi apponendum. Et ego Rotgherus de Ampleve sigillum meum pro Konegunde uxore mea presentibus applicavi. Similiter ego Ghevehardus, silius Ludolsi militis de Bortselde, pro me et matre mea Alheyde sigillum meum in signum ratihabitionis omnium premissorum apposui huic scripto. Testes eciam sunt Bertrammus de Dammone, Hinricus apud cimiterium, Thidericus Dòring morans in Lata platea et Hinricus de Velstede, burgenses in Brunswich, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo secundo in crastino beati Nycolai episcopi et consessor.

1332 December 10. Der Neustädter Rath bekundet letztwillige Verfügungen Dedeken Widenfelds.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt: am Rande de Dedekone Widenveld, Vorher Nr 365,

OS Consules Nove civitatis in Brunswich, Thidericus Abbatis, Thidericus de Brokelde. Henningus Gherwini, Henningus de Munstede, recognoscimus in hiis scriptis, quod in presencia nostra Dedeko Widenveld in lecto sue egritudinis uxore sua presente, filiis suis vocatis, et quod dominus Bruno rector ecclesse sancti Andree rogatus bona voluntate et expresso confensu Johannis, filii Dedekonis, nomine et ex parte ejusdem Johannis pronunciavit, quod idem Johannes consensit, quod domus sua in Luneborch, quam Henricus dictus Widenveld bone memorie sibi dederat, deberet transire ad omnia bona, que dictus Dedeko relinqueret post mortem suam, ita quod ipse et Henricus frater suus et sorores sue Alheydis et Oda una cum ipso deberent precium et valorem predicte domus cum aliis bonis per Dedekonem relinquendis vel relictis equaliter dividere omni contradicione cessante. Et mater eorum Alheydis deberet eos in tutela sua tenere, quamdiu non duceret alium maritum, et quando alium maritum ducere vellet, tunc de omnibus bonis predictis deberet recipere centum marcas examinati argenti et eisso dem stare contenta. In quo predicta uxor Dedekonis et filii memorati voluntate unanimi confenserunt. Acta sunt hec anno domini mo ccco xxxijo feria quinta ante festum Lucie.

Im Orig. 19 quod etc.: man vermißt ein Pradicat zu diesem Satze; oder ware als solches 22 pronunciavit zu nehmen

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 350.

DE Gevel unde de mure unde de want, de steyt twischen Bernardes hove Bolten unde twi- Bi. 80' schen Bernardes hove Kalen, de is Bernardes Bolten, unde Bernart Kale de schal se nicht winden. Wil aver Bernart Kale leghen balken uppe dat scroet van deme gevele, dat mach he dûn. 5 Alsus is dit irscheden vanme Rade.

Heyneke van Peyne hevet vorkoft Johanne van Osterrode de stenbode bi sineme hus unde den keller dar under vor xiiij marc lodeges silveres, dar umme mach se Heyneke unde sine erven van Johanne unde sinen erven weder kopen, wanne he wil.

Sophie, Henrikes wedewe van Ochterdinge, hevet in Henniges hus Witswartes ene halve 10 marc geldes, de mach he eder sine erven weder kopen umme viij marc, wanne se willet, van er unde eren erven.

Her Kone Holtnicker, Hildebrant van Luckenum, her Holtnicker de eldere, her Holtnicker de junge, David sin broder, David muntmester hebbet Bertramme vanme Damme unde vor Belen, Hermannes wedewen hern Bernardes, unde ere erven des lovedes, dat Bertram unde Her- 15 man hir vorbenomet en gelovet hadden vor Gesen, Hanneses Ossen wives, lisgeding, los gelaten.

Ludolf van Brotsem hevet iij fert, geldes ervestynses in Hermannes hus Sengeberen vor der Korten brughe.

Hannes van Alevelde, hern Henniges sone, hevet j marc geldes ervestinses in deme bomenen hus by deme guldenen arne uppe der Schuttenstrate. Ok hevet eme Henrik van Valeberge 20 de timmerman in deme sulven hus vorkost j marc geldes vor vij marc. dar mach he se weder umme köpen, wanne he wil, jo enen verdinc vor iiij marc. Dit hus dat schal ok Henrik beteren unde bowen.

Hannes Bartscherere hevet in Albertes hus sines broder, dat Siverdes was, gekost j marc geldes vor viij marc. dar mach se Albreyth weder umme kopen, wanne he wil.

De wile dat lant beyder siet der vedrift to garden leget, we de garden böwet, de schal de tåne bewaren bit an Hanneses Stapeles lant, unde dar schal de Rat unbeworren mede wesen.

Henrik Hakelenberch hevet vorkoft met wlborde Berten siner huswrowen Hillebrande van Luckenum anderhalven morgen landes, de lighet | boven der santkulen mank sime lande, vor Bt. 8t ver marc lodeges silveres, dar mach se Henrik eder sine erven umme weder köpen jo des jares 30 tho paschen, wanne se willet.

Winneken, moder Heyneken Bengehalfes, unde Hilleke unde Gese sine sustere hebbet gege-In der Handschr. 7 hevet wiederholt. 11. 25 sehlt he. 17 iij sert. auf Rasur. 19 Zwischen hern und Henniges offener Raum. Bei 26 u. 27 in der Spalte ein Kreuz, auf beiden Seiten Andeutungen von Menschengestalten mit erhobenen Handen.

ven ij marc lodeges filveres Alheyde, Winneken dochter unde Hilleken unde Gesen susten hir vorbenomet, vor alle ansprake al eres gudes. Darmede hevet se aftichte gedan unde gelaten van al ereme gude.

Otto van Hoyersem hevet Hillebrande van Gustede vorkoft sin hus upper Godelingestrate vor 5 ses marc lodeges silveres, dar mach he eder sine erven et weder umme kopen alle jar to sente Bonifacies dage, wanne se willet. Brende ok dat hus af, so schal Otto eder sine erven Hillebrande unde sinen erven desse smarc doch weder geven.

Vor Grete, Gereken wedewe des grutteres vorme Stendore, de sek hevet gelaten in dat gasthus vor sente Peteres dore, hevet Koneken, eres broder sone Kordes, bescheden ene halve marc so geldes to sime live, de scholen eme geven de vormundere des sulven godeshuses na erme dode, enen verdinc to sente Mychelis dage unde enen verdinc to paschen, de wile he levet. Hir hebbet sek de vormundere to vorbunden vorme Rade. Na Koneken dode so wert desse halve marc geldes desseme godeshuse los.

Ek Hannes, Rolves sone van Wetelmstede, bekenne, dat ek hebbe afghelaten van also danem 15 erve, alse me is anghevallen van memme grotenvadere, Herdeken uppe der Bredenstrate, buten der stad unde binnen der stad. Dar sint me vore worden tweyhundert mark. Aver mach me noch wat anvallen, dat en hebbe ek nicht verwillekoret.

Bi. 8i' Henrik van Achem hevet vor- koft Thilen Eylmars x schepel geldes moltes vor xx marc lodeges silveres, de he eme schal geven alle jar ut siner molen, de steyt vor deme Sudmolen dore 20 over deme watere. Vor desse fulven xx marc mach se Henrik eder sine erven weder kopen, wanne he wil. Storve Tyle, so scholen se vallen uppe sine brodere twene, Henneken unde Ludere.

Vor Gese, Thiderikes wedewe van Evessum, unde ere kinder hebbet Wlve deme muntmestere vorkost j marc geldes in erme hus upper Schuttenstrate vor viij marc lodeges silveres, dar mogen se se weder umme koepen, wanne se willet.

25 Henric Schele hevet Heyneken van Strobeke de hove, de de horege hôve hetet, de hir leget upme velde, vorkoft unde gelaten also, als he se hadde, unde hevet der ene rechte aftychte gedan vor sek unde sine erven.

Cort van Munstede hevet Heyneken unde Symonne sinen sonen unde Ermgarde siner dochter gegeven al sin gút to ener sameden hant na sime dode.

In der Handschr. 5 sehlt erven. 11 an erster Stelle ene. 14—17 auf Rasur von einer Hand, die zeitweilig 1335 und 36 die Auszeichnungen fortgeführt hat. Auf den auszadierten 18 Zeilen standen ursprünglich zwei Einträge; auf den acht, die der neue nicht deckt, ist vom Schlusse des ersten noch zu lesen: . . . unde buwen; vom zweiten . . . hevet en punt geldes erves tinses in der olden Marcquardeschen hus upper Guldenen strate, dat nu hevet Mertin ere swager. 23 j und viij aus Rasur. 24 sehlt das dritte se.

Gese, Hermannes wis Kockes, hevet bekant vorme Rade, dat se met gudem willen met erme manne Hermanne hebben vorkost unde gelaten Conrade van Kupplinge ij marc geldes lodeges silveres vor xxxij marc ok lodeges silveres in den lxxx marken, de se to lisgedinge hevet in erme hus. Vor desse xxxij marc mogen se desse ij marc geldes weder kopen, wanne se willet.

Her Juriges, Johannis sone van Eldachsen, de monek is to sente Michele to Hildensem, hevet Wedekinde, Claren unde Corde van Lesse vorkoft unde gelaten j marc geldes met gudem willen, de eme sin moder hadde gegeven in Eghelinges hus vor der Korten brughe.

Kort van Kupplinge hevet bekant vorme Rade, dat sin son Clawes schole to likeme dele gan mit sinen anderen kinderen. Geve he aver eder sin eldermoder eme sunderliken wat, dat schol- 10 de sin tovoren wesen.

Jutta, Albertes wedewe van Stydiem, unde Hannes ere fon hebbet gekoft j marc geldes vor Bl. 82 xv marc lodeges filveres in der Weverlingeschen hus upper Godelingestrate van . . . suster van Sulbere. Se eder we dat hus hevet, mach de silven marc geldes umme de silven xv marc weder kopen, wanne he wil.

Ludeman Hakelenberch unde Engele sin husvrowe vor sek unde ere erven unde Herman van Urde vor sek unde ok sine erven hebbet asgelaten vorme Rade van deme punt geldes, dar se umme anspraken vor Belen, Eylardes wedewen Boneken, dat er was angevallen in Ludolses hus van Stendal, unde hebbet des ene rechte aftychte gedan. Unde dat silve punt geldes schal ere bliven unde erer erven.

Olric de Rese hevet en ovesval in Gereken hove van Hordorpe van der strate bit an der stat muren. unde de mure de is vort Olrikes bit an dat water.

Dat ovesval, dat is tuschen Gerken van Hordorpe huse unde der Ofterdingeschen huse, dat de Ofterdingesche bebuwet hevet, dat is Gereken. dar schal se eme mede untrumen unde wiken, wanne he dat van er eschet.

25

Henric van Hone hevet Hannese van Vredhen vorkost j marc geldes in deme helsten dele des huses, dat he hevet met Kerstine van Hone, vor vij marc lodeges silveres. dar vore mach se Henrik eder Kerstin eder ere erven weder kopen, wanne se willet, unde wanne se se weder kopen willet, dat scholen se eme en verdel jares vore segen.

Herman Backermann hevet vorkoft unde gelaten Gereken van Billerbeke, Deneken van de- 30 me Broke unde Hildebrande van Gustede iij marc geldes, de he hadde to Riddacheshusen, vor xxxvj marc. dar mach he unde sine erven se weder umme kopen, wanne se willet.

In der Handschr. 7 j marc wiederholt guden. 12 Jutta unsicher. 13 strate-14 hevet auf Rasur ... unleserlicher Name.

Hannus Osse hevet met willen Gesen siner husvrowen gelaten Bernarde unde Ludemanne deme elderen, sinen broderen, sinen del des gudes to Honlage met alleme rechte vor ly marc lodeges silveres, dar vore mogen se et weder kopen, wanne se willet. Wolden se es aver nicht weder kopen, so schal Bernard unde Ludeman en to dissen ly marken togeven, wat ere beyder Bi. 82' vrunt spreket, dat redelich sy, wanne Hannus eder Gese dat eschet. Ok hevet Ludolf ere vader unde se gelovet lxxv marc to ereme lisgedinge eder iij hoeve to Kremlinge unde dat verdel des tegeden to Bansleve er unde eren vrunden laten to lenende. Wanne dit gut er gelegen were, so sint se disses lovedes los. Ginge ok Gesc af er Hannese, so scholen ere vrunde, den dat gut gelegen is, Hannese unde sinen erven dat gut weder laten. Ginge aver Hannes er ere af, so schal dit gut ere unde erer vrunde bliven. Hir steyt vore Hildebrant van Luckenum, Herman Holtnicker de eldere unde Herman Holtnicker de junge unde David sin broder unde David muntmester, Gesen broder.

In der Handschr. 3 sehlt das zweite se. 6 eremes ere. 7 wer.

15

1333. Allerlei Theidung.

[381

Aus dem Hägener Degedingebuche. Vorher Nr 351.

Anno domini mº cccº xxxiij°.

El. 137 WE Jorden Stapel, Gherard Peperkelre, Ludolf van Wenthusen, Tile van Hemstidde, Conrad van Luttere, Herman Stapel, Ludeman van Wetelemstide, Vricke hern Vrederekes, radman in dem Haghen, bekennet, dat Lûtmot, Conredes wedewe van Twelken, heft ene marc 20 gheldes an dem goddeshuse sûnte Katherinen. De scolet ere de vormûnden gheven van der gulde, de dar valt, ene halve marc to sunte Micheles daghe unde ene halve marc to paschen, de wile dat se levet, alle jar. Na erem dode scal de marc gheldes dem goddeshuse los wesen. Mit dissem ghelde, dar de vrowe disse marc gheldes mede kost hest, is ghelost eyn mark gheldes, de Herman van Sûntylien hadde an dem vorbenomden goddeshuse.

Des silven jares. Dat Hannes van dem Damme unde sin broder Olvart hebbet ghecost ene marc gheldes inne Heydeken hus van Dersum vor dem Redingedore vor sesteyn marc lodich. Ok hebbet de silven dem vorbenomden Heydeken gnade ghedan, dat he de marc gheldes mach wederkopen vor sesteyn mark.

Des silven jares hest Tyleke van Supplingeborch ghenomen to ener husvrowen Odhen de 30 mollerschen vor dem Wendedore unde hest to ere ghebracht teyn marc lodich. Des hest de sil-Bi. 14 ve Odhe unde ere kindere ghewilkoret vor uns: icht de vorbenomde Odhe storve er wan ere man Tileke, so scholde he wedernemen to voren sine teyn marc unde scolde to dem anderen gude mit Odhen kinderen to dele gan unde nemen dar van kindes del.

Des filven jares heft Herman Stapel vorcoft in sime huse Hilmere van Wetelemstide up der Haghenbrugge vif marc gheldes vor vif unde seventich marc. Des heft Hilmer de gnade dan Hermene und sinen erven, dat se moghet ene marc gheldes wedercopen des silven tinses vor vesteyn marc. Vortmer moghet se thu mark wederkopen vor drittich marc unde aver thu marc vor drittich marc, wanne se willet, dat scholen se aver don the rechter tinstid unde den tins mede. Welden se ok de silven vis marc gheldes tomale wederkopen, dat moghet se don umme de silven vis unde seventich mark, de dar vore sint bescreven, unde dene tins bereden, de sik gheboret. Welde Hermen in dem silven hus wat mer bescheden eder verkopen, so scolde Hilmer sin ghelt je to voren dar an hebben, dat scolde je dat erste wesen unde de tins mede sunder jenigher hande hinder.

## 1333. Allerlei Theidung.

382

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortfetzung von Nr 316.

Anno domini mº cecº xxxiijº.

E Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, Ludolf Grope unde Lambrecht Rutze, rat- Bl. 5 manne etc. bekennet, dat Heylewich, de husvrowe was Henrekes van Eldagessen, heft 15 vorkoft Henrike Vedderen ene halve mark gheldes in ereme erve vor seven mark. De heft se upghelaten vor deme vogede to rechter dingtid dages mit aldus daneme underscede, dat se eder ere erven de halven mark gheldes weder kopen mach vor dat sulve ghelt. Dat scullet se Henrike en verndel jares vore weten laten, dat sulve scolde he oc don, ofte he sin ghelt weder hebben welde.

We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, ut superius. Hannes Platemekere use borgere hest vorkost ene mark gheldes in sineme erve, dar he inne wonet, vor verteyn mark vorn Belen, dede was husvrowe Hillebrandes van Lydinge, mit aldus daneme underscede, dat Hannes unde sine rechten erven mogen de sulven mark gheldes weder kopen vor verteyn mark, wanne et en evene kumt, unde vor Bele mach ere gelt weder eschen. dat scal erer en dem an- 25 deren vorstan laten en half jar tovoren. Dat betughe we in user stad boke.

We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, ut supra, bekennet, dat Tyle Stendeckere Bl. 5' use borgere hest vorkost Henrike Ruschere unde Jane van Edzenrode, de voremunden sint der gylde user vrowen, ene halve mark gheldes in sineme huse in der Sakstrate vor seven mark mit deme underscede, dat Tyle unde sine erven de sulven halven mark moget weder kopen umme 30 seven mark, wanne se willet, unde dat scolen se witlik don en verndel jares to voren, Tile den

In der Handschr. 20 wiederholt moccco xxxiijo, desgl. 26 Actum anno domini moccco xxxiijo. 27 Tyle und der Rest des Eintrages ausradiert. 31 sehlt don.

voremunden ofte de voremunden Tylen eder finen erven, wanne se ere ghelt weder wolden hebben. Dene tins scal me gheven enne verding to sunte Micheles daghe und enne verding to paschen aller jarlik.

We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede et c. bekennet, dat her Jan van sunte Marisen Magdalenen, vicarius to sunte Blasius, dor sunderlike vruntscap heft gestadet Henrike van Werningerode dem metzetwerchten, useme borgere, en blek to nemende in senne hof, dat is driddehalves verndeles bret van ener elne, de lenge des blekes bewiset two wende, dar it an went. Vortmer dat ovesval, dat van hern Janes kemenaden gheyt, dat let her Jan mit willen dor senne hof gan. Wanne her Jan ofte de na eme kumt des nicht enberen ne welde, so scolde Henrik eder sine erven dat blek weder gheven to hern Janes hove unde dhat ovesval weder bringen in eren hof mit vruntliken dingen, alse her Jan disses heft gestadet. Dit hebbe we ghesen unde ghehort, unde uppe dat hir nen werre van kome, so hebbe we disse ding in user stad bok ghesereven laten anno domini m° ccc° xxxiijo dominica ante Thome apostoli.

- Bi. 6 We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, ut superius. Henning van Goslere de knoken15 howere, use borgere, hest vorkoft Hannese Bermunde ene halve mark gheldes in sineme hus uppe der Sakstrate vor achtehalve mark. Des tinsses scal me gheven aller jarlek enne verding to
  funte Micheles dage unde enne verding to paschen. Unde Henning eder sine erven moget de halven mark weder kopen van Hannese unde van siner husvrowen Ghesen umme dat sulve ghelt,
  wanne se willet.
- We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, ut supra. Andreas Wevensleve de scra°dere hest vorkoft Tylen Strodere dem platemekere twelf scillinge ervestinsses in Henninges huse, des sulven Wevensleves swageres, alle jar ses scillinge to paschen unde ses scillinge to sunte Micheles daghe van deme huse to voren in der Scowerchten strate van der herren hus over en hus. Unde dhene sulven tins mach Tyle eder sine erven weder vorkopen, wanne se willet.
- We Hannes van Vallersleve, ut prius. Berent van Bokenem unde sin swagher Henning van Nowen hebbet vorkoft ene halve mark gheldes in ereme huse uppe der Sacstrate, dat Hanneses Gropengeteres wesen hadde. De hebbet se ghelaten Thileken Gropengeteres vor seven mark mit disseme undersede, dat Berent unde Henning unde ere rechten erven de sulven halven mark moghet weder kopen vor seven mark, wanne se willet, oc mach Tileke sin gelt weder eschen.
- 30 Dit scal en dem anderen weten laten en verndel jares tovoren. Des tinsses scal me gheven aller jarlik to paschen enne verding, to sunte Micheles dage enne verding.
- Bl. 6' We Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede, Ludolf Grope unde Lambert Rutze et c. Tyle

  a December 19.

In der Handschr. 3. 31 wiederholt mo ccco xxxiijo, 19. 24 Actum mo ccco xxxiijo.
DIPLOM BRVNSWIC. III.

Witgherwere, use borgere, heft vorkoft hern Conredes wedewen van Tweleken in deme Haghen ene mark gheldes in sineme huse uppe der Hoghe, dat Herwiges mit deme krulle wesen hadde, vor sesteyn mark mit aldus daneme undersede, dat de sulve Tile unde sine rechten erven de mark weder kopen mogen umme xvj mark, wanne se willet. Dat scullet se dere vrowen eder weme se dat bevele en half jar to voren weten laten. De mark scal me gheven alle jar half to pa- 5 schen unde half to sunte Micheles daghe.

We Hannes van Vallersleve, ut fupra. Tyle Witgherwere, use borghere, heft vorkoft Gozeken, Herwighes brodere van Adenstede, ene mark gheldes in sineme huse uppe der Hoghe, dat ghewesen hadde Janes des scalenmekeres, vor vesteyn mark mit desseme underscede, dat Tile unde sine rechten erven de sulven mark moget weder kopen umme xv marc, wanne se willet. Dat scullet se Gozeken eder weme he dat bevelet en half jar vore weten laten. De mark scal me gheven alle jar to twen tyden, half to paschen unde half to sunte Micheles dage.

In der Handschr. 6 wiederholt mo ccco xxxiiijo, 12 am Schlusse des Eintrages ursprunglich die Jahrzahl mo ccco xxxiiijo, 1 ausradiert.

## 1333. Verfestete der Altstadt.

[383

[384

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 352.

M° ccc° xxxiij°.

HERMAN Merschman de Kochinge proscriptus est ex parte Henrici pultificis, quia con-Bl. 3' culcavit ipsum cum equo in campis.

Clawes aurifaber mit der krummen sprake proscriptus est ex parte ghilde aurifabrorum.

Johannes Vrese proscriptus est ex parte Johannis Muscaten, quia vulneravit cum.

Sifridus Scadhewolt et conplices sui sunt proscripti pro occisione Johannis de Engelmstede.

Petrus doliator proscriptus est ex parte magistri Tilen Stendeckere et Thi. silii sui pro voresate facta ipsis in platea.

## 1333. Neubürger der Neuftadt.

Aus dem Neustädter Versestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 283.

A NNO Domini m° ccc° xxx° iij°. Hennig Lalappe. Olric Turnmeyger. Hildebrant van Ylsene. Bi. xij burch. Heyneke Banssleve. Thile van Lasserde. Herman de Watenstede. Thile Luttersberch. Benedictus van Welde. Ratekouwe. Springe in dat gût. Durelas. Corrat Berterammes. Detmer van Barem. Hildebrendesche. Witehůwe. Bertold van Bliczem. Hinric van Valberghe. Conrat 30 Borneman. Hennig Keghelwerpere. Herman van Allerholte. Bertolt Keghelwerpere. Willeke van Dunghelbecke. Luder van Bedinge.

1333. Das Kreuzkloster überläßt Heinrich Westfal erbzinslich einen Morgen Landes. [385 Aus dem Wolsenbüttelschen Copialbuche des Kreuzklosters Bl. lij'.

Nos Ludolfus Dei gracia prepositus, Mechtildis abbatissa totumque collegium monialium montis sancte Crucis in Rennelberghe presentibus publice recognoscimus et testamur, quod matura deliberatione prehabita locavimus, assignavimus et dimismus discreto viro Hinrico dicto Westval et suis veris heredibus unum juger habendum, colendum ac jure hereditario perpetuo possidendum, ita videlicet, quod jam dictus Hinricus et filii, veri heredes, singulis annis nobis ac nostris successoribus de predicto jugere septem solidos expedite persolvant, tres solidos et dimidium in sesto pasche et totidem in vigilia sancti Michaelis. Quod si neglexerint, poterimus predictum juger ad nostros usus libere revocare. Testes hujus rei sunt discreti viri Bernardus Kale, Hinricus Ruschere, Hinricus Pauli et plures alii side digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo iijo.

In der Handschr. 6 hereditarie.

1333 Januar 7. Der Rath zu Goslar an Richter, Schöffen und Rath zu Staveren (Stauria):
15 bezeugt sein Bedauren über die ihnen von Lübeck widersahrene Gewalt, dankt für Rückgabe gehinderter Goslarscher Güter, bittet ferner um Herausgabe solcher, die neuerdings in dem Streite mit Lübeck auf offener See in den Schiffen Benedicts von Kampen und Gelderichs von Wieringen (Wyringhe) sind angehalten worden: zwei Packen Laken und acht Last Kupfer—wovon nach eidlicher Aussage der Goslarschen Eigenthümer nur vier Gentische und ein 20 Irisches Laken sowie ein halbes Dutzend Hosen (dimidium dosin caligarum) einem Stadtsremden, Hildebrand Elers (Eyleri) zu Braunschweig, gehörten— und verzichtet für den Fall der Gewährung auf jeden weitern Anspruch. Nam ex literis vestris et ex aliorum assertione liquet nobis, dictarum navium expugnationem non contra nos, sed contra vestros adversarios esse factam. Datum anno domini m° ccc° xxxc° iij° in crastino epiphanie ejusdem.

[386]

25 Aus dem gleichzeitigen Rathscopialbuche zu Goslar gedruckt in den Hansischen Geschichtsblättern 1894. S. 142 und bei Bode, Urk.-B. der Stadt G. III, S. 623.

1333 Januar 9 Braunschweig. Bischof Heinrich von Hildesheim verheißt Denen, die zum Bau der Kapelle in der Petripfarre beitragen und sie am Feste ihrer Patrone besuchen, vierzigtägigen Ablass.

[387]

Original mit parabolischem Siegel an rothem Seidenstrange im Stadtarchive. Ruckvermerk des xv1 Jahrh.

Afflat thor kerken tho stiffte.

H ENRICUS Dei gratia Hildensemensis ecclesse episcopus omnibus Christi sidelibus sinceram in domino karitatem. Basilicarum erectio quam grata sit domino quamque merito-

ria iplas erigentibus, factum patriarche Jacob edocet manifeste, qui primo sapidem erexit in tytulum et gratas in ipso domino hostias immolavit mistico hujus temporis sectatores suos instruens exemplo, ut ad fundandas ecclesias redderentur promptiores, quia fundatores ipsarum non solum spirituali munere premiantur, set etiam temporalia emolimenta uberrima consequuntur ad instar patriarche supradicti, qui propter erectionem primam, ut silii sui habundarent vino, s frumento et oleo, meruit a domino obtinere. Ut igitur devoti ad placandum Deum et ad remunerationes presatas obtinendum servidius incitentur, omnibus vere penitentibus et contritis, qui ad construendam cappellam in parrochia beati Petri elemosinam suam erogaverint ipsamque devote in die patronorum suorum frequentaverint, consist de omnipotentis Dei misericordia quadraginta dies de injuncta ipsis penitentia misericorditer relaxamus. Datum Bruneswich so anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tercio proximo sabbato post epiphaniam domini.

1333 Januar 10 Braunschweig. Bischof Heinrich von Hildesheim bestätigt die vom Altstädter Rathe in der Petripfarre gestistete Kapelle. [388]

Zwei gleichlautende Ausfertigungen im Stadtarchive (unter den Urkunden gemeiner Stadt), die eine mit parabolischem Siegel an rothem Seidenstrange, die andere, stark beschädigt, jetzt ohne solches. Ebd. (unter 15 den Urkunden des Thomäspitals) zwei zusammengehestete gleichzeitige Pergamentabschriften. Auf beiden Originalen und einer der Abschristen Rückvermerk des xvi Jahrh. kerken. — Bis auf einige Zusätze und Auslassungen gleichlautend mit Nr 333.

H ENRICUS Dei gratia Hildensemensis ecclesse episcopus omnibus, ad quos presentes pervenerint, cum falute notitiam subscriptorum. Constituti in nostra presentia discreti viri . . 20 Consules Antique civitatis in Bruneswich nobis cum reverentia supplicarunt, ut ordinationem cujusdam cappelle, quam ipsi de nostro consensu in parrochia fancti Petri civitatis ejusdem erexerunt et in animarum suarum remedium conpetentibus redditibus dotaverunt, ne ex ordinatione hujusmodi in posterum dubium oriretur, curaremus auctoritate ordinaria consirmare, nos pia et devota affectione eorum considerata, nolentes tamen precipitanter procedere ad consirmatio-25 nem ordinationis predicte, . . plebanum ecclesie sancti Petri requiri secimus ac alios, quorum intererat, ut se nostro conspectui presentarent, ut meliorem et certiorem informationem recipere valeremus . . . Canonicos etiam montis sancti Cyriaci prope Bruneswich requiri secimus, qui se patronos asserunt ecclesie sancti Petri, ut ad nostram venirent presentiam allegaturi et ostensuri, si quid juris sibi conpetere crederent in cappella creata noviter et fundata. Negotio 30 igitur hujusmodi maturo examinato consilio, cum ipsum invenissemus omniquaque rationabiliter ordinatum et sufficienter cautum plebano, in cujus parrochia fundata erat, et ipsius ad hoc consensum voluntarie accessisse.

firmandam non obstante absentia canonicorum montis sancti Cyriaci, qui requisiti venire non curarunt, ipsamque ordinationem tamquam justam, rationabilem, piam et salubrem in Dei nomine tenore presentium confirmamus, jus presentandi ad cappellam predictam tamquam veris patronis. Consulibus Veteris civitatis in Bruneswich, quod etiam jus commune ipsis reservat, eo quod ipsi cappellam hujusmodi dotaverunt, presentibus reservantes sub hac forma, quod presati Consules sacerdotem, quem ad regimen presati altaris ut idoneum decreverint assumendum, plebano sancti Petri, qui pro tempore suerit, presentabunt, quando et quotiens ipsam vacare contigerit, cui plebanus supradictus regimen altaris hujusmodi conmittet ipsumque presiciet eidem, ne ipsum oporteat pro accessu altaris obtinendo alibi laborare, inhibentes omnibus et singulis sub interminatione maledicionis eterne, ne quisquam ordinationem presatam, quantum ad omnia ipsius capita vel ad aliquod ipsorum, audeat quomodolibet inpugnare, Consules etiam ipsos, cum vacaverit cappella, in presentatione facienda ad ipsam aliqualiter inpedire. Acta sunt hec Bruneswich anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tertio . . . quarto idus Januarii.

1333 Februar I. Ludolf v. Bodenrode, Deutschordensprovinzial in Sachsen, Bruder Wede-15 kind v. Sebexen (de Sebechtessen), Komtur, Bruder Johannes (vom Kirchhofe, boven dem kerkhove) v. Braunschweig, Pfarrer, und der ganze Convent des Hauses und der Kirche St Marien in der Neustadt zu Göttingen urkunden über eine Messen- und Memorienstiftung Dietrich Hegebolts und Greten, der Witwe Dietrichs v. Ellershausen (de Elderikeshusen).

Registratur des Stadtarchivs zu Göttingen, Abschrift des xv1 Jahrh., gedruckt bei Schmidt, Urk. B. der Stadt 20 G. 1, S. 111. Johannes vom Kirchhofe kommt ferner als Pfarrer vor 1339 ebd. S. 136 und 142; als Komtur und Pfarrer in Göttingen 1343 ebd. S. 148; als Komtur 1345 ebd. S. 152; als Landkomtur in Sachsen (1362—67) ebd. S. 237.

1333 Februar 5. Kloster Abbenrode ertheilt den Seelen Bernhard Drusebants, seiner Frau ihres Sohnes und dessen Frau die Brüderschaft seiner guten Werke. [390

Original im Staatsarchive zu Magdeburg, stark durch Moder beschädigt, das Siegel fehlt.

Del Gracia nos Johannes prepositus, Ghertrudis abbatista, Ermeghardis priorista totusque conventus sanctimonialium ecclesie beati Andree apostoli in Abbenrodhe recognoscimus universis, ad quos presentes pervenerint, publice protestantes, quod ob Dei reverenciam et ad preces discretorum virorum Hildebrandi de Lüknum, David van deme hüs, Bernardi Boltin et Bernardi Drusebant, civium in Brüoneswik, dedimus et tenore presentium damus animabus Bernardi Drüsebant, Mechtildis, sue uxoris, Bernardi, predictorum silii, et Ghesen, ipsius uxoris, pie recordacionis plenam fraternitatem et participacionem omnium bonorum operum, que per nos nunc in perpetuum operari dignabitur elemencia salvatoris. Quapropter predicti Hilde-

brandus et sui conplices moti circa nos pietate decem marcas puri argenti ad conplementum empcionis unius mansi in campis ville majoris Luchtene siti dederunt, quem mansum quidam dictus Portel a comite Olrico de Reghinsten in pheodo tenuerat et nunc ipsum idem comes nostre ecclesie cum tytulo proprietatis et omni jure optento consensu omnium heredum utriusque partis libere donavit perpetue possidendum. De cujus mansi proventibus nos singulis annis obsiligamus daturos in nostro conventu abbatisse unum solidum, unicuique dominarum sex denarios, pueris vero tres et unicuique sacerdotum sex denarios goslariensis monete in anniversario predictorum, qui in nostra ecclesia in die Stephani martiris cum solempnitate vigiliarum et missarum singulis annis peragetur. In cujus testimonium presentes sieri et sigilli nostri conventus fecimus munimine roborari. Datum anno domini mocco exxxiijo in die beate Aghate virgito nis ac martiris.

1333 Februar 14. Die v. d. Asseburg verkaufen den Siechen von St Leonhard eine Wurt zu Remlingen.

Original im Stadtarchive mit zwei Siegeln. Gedruckt im Affeb. Urk.-B. 11, S. 173.

WE Her Borchard riddere unde Guncelin knecht, brodere gheheten van dher Asseborch, 15 hern Ekbrichtes sone ichteswanne van der Asseborch, bekennet in dissem jeghenwordighen breve, dat we hebbet vorkost unde ewechliken ghelaten Diderke van Vordem unde Herwighe van Adenstede, borgheren to Brunswich unde vormunden dher seken to sente Lenharde bi Brunswich, eyne wort to Remninghe in deme dorpe vor elven verdinghe lodighes silvers eyghen unde len unde mit allem rechte, dat dar to hort an velde unde an dorpe, to dher seken 20 hant unde nût to sente Lenharde bi Brunswich eweliken to blivende. Dhe vorbenomde wort hort ok to er hove, dhe Conrades Wasmodinghes gewesen hadde, dhe we ok vri den sulven seken vorkost hebbet. We vortiget ok alles rechtes unde ansprake, dhe we dar an hadden eder noch an hebben mochten, gheystliken unde werlich, unde willet der sulven wort den vorbenomden seken unde al eren vormunden rechte weren wesen, swanne unde wur dat des not is. To er be-25 tughinghe disser ding hebbe we en dissen beseghelet vor us unde vor use erven, dhe hir ganz vulbort hebbet to gheven, mit usen yngheseghelen. Dit is geschen na dher bort Goddes dusent jar drehundert jar an dem dreundedrittighesten jare an deme sondaghe to den groten vassetavenden.

Im Orig. 26 dhe] dher.

30

1333 Februar 18 Halberstadt. Dompropst Heinrich zu Halberstadt an Bernhard Kalen und Heinrich v. Ströbeck: belehnt sie mit anderthalb Hufen und einem Hose zu Rocklum und beleibzuchtet damit Heinrichs Frau. [392]

Aus dem v. Strombeckschen Copialbuche zu Wolsenbüttel, S. 83. — Selbigen Tages belehnte der Dompropst in gleicher Form dieselben drei Personen mit noch einer halben Huse zu Rocklum, quemadmodum Johanna relicta de Hattorpe necnon Thidericus et Johannes, silii sui, ipsum a nobis tenuerant et habuerant in pheodo et nobis libere resignarunt: ebd.

Henrico de Strobeke, civibus in Brunswich, fincerum affectum in omnibus cum falute.

Mittimus vobis et cuilibet vestrum in solidum et in totum litteras per presentes unum mansum cum dimidio et unam curiam sitos in campis et villa Rokele justo pheodali tytulo necnon Alheydi, uxori dicti Henrici, jure dotalicio, quod liffgeding vulgariter dicitur, possidendos et hanobendos cum omnibus suis juribus et pertinenciis universis tam in villa quam in campis, quemadmodum Bartoldus de Senstede, vester concivis, a nobis eadem bona tenuerat et habuerat in pheodo et libere nobis resignavit, donec vobis conferre poterimus manualiter ac viva voce propria in persona. Et hoc facere volumus absque contradictione qualibet, quam primum vos contingit nostro conspectui presentare. In cujus rei testimonium sigillo nostro presentem litteram vobis mittimus sigillatam. Datum Halberstad anno domini millesimo tricentesimo tricesimo tercio seria quinta in capite jejunii.

1333 Februar 23. Bischof Heinrich von Hildesheim belehnt Meister Heinrich v. Achim den Zimmermann nebst Frau und Erben mit dem Novalzehnt in Henzen und den dort eingepfarrten Dörfern.

[393

20 Original im Stadtarchive; das Siegel fehlt. Rückvermerk des xiv Jhrh. Hn.

Henrico Dei gratia Hildensemensis ecclesie episcopus omnibus, ad quorum notitiam presentes littere pervenerint, salutem cum notitia subscriptorum. Volentes magistro Henrico de Achem carpentario propter servitia sua, que nobis et ecclesie nostre utiliter inpendit et inpendere poterit in suturum, de servitiis hujusmodi aliquam facere reconpensam decimas no25 valium in campis Heninchesen et in villis et campis villarum omnium, que pertinent ad parrochyam ville Henincsen, de novalibus, que jam sunt et que per labores hominum sieri poterunt in suturum, presato magistro Henrico conferimus et uxori sue verisque heredibus eorundem ipsosque tenore presentium inpheodamus de eisdem, concedentes ipsis, ut fructibus earundem decimarum gaudere debeant et in usus suos convertere, prout ipsis melius et utilius videbitur expedire. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum anno domini macce xxxiijo proxima serva tertia post dominicam Invocavit.

1333 Februar 23. Propst, Aebtissin und Collegium des Kreuzklosters bekunden, daß Johann v. Abbensen (de Abbenhusen) zu seiner und seiner Eltern Seeltröstung dem Kloster letztwillig 5 Mark l. S. und 7 Schilling ewigen Zinses vermacht hat.

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln.

Nos Ludolfus Dei gratia prepositus, Mechtildis abbatissa totumque collegium sanctimonialium sancte Crucis in Rennelberghe presentibus publice recognoscimus et testamur, quod discretus vir Johannes dictus de Abbenhusen bone memorie assignavit et dedit nobis in testamento suo quinque marcas puri argenti in persolutionem bonorum conversas in Weverlinghe et septem perpetuos solidos reddituum pro remedio anime sue et animarum parentum suorum nostro conventui conparavit. Quos quidem septem solidos discretus vir Thidericus dictus Nacke et sui veri heredes in sesto Michahelis singulis annis de orto nostro expedite persolvere nostro conventui promiserunt, cum quibus solidis domina nostra. abbatissa in anniversario presati Johannis necnon Ecberti patris sui et Herad matris sue simul et semel peragendo largam consolationem nostro conventui faciet annuatim. In quorum evidens testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tertio in vigilia beati Mathie apostoli.

1333 Februar 25. Abt, Priorin und Convent zu Steterburg bekunden, daß sie an Johann v. Abbensen einen Geld- und Hühnerzins zu Thiede verkauft haben, und selbiger von dem Käufer zu seiner und seiner Vorsahren Seeltröstung dem Kloster gewidmet worden ist. [395]

Aus dem Steterburger Copialbuche zu Wolfenbüttel Bl. 701.

Nos Johannes Dei gratia prepositus, Sophia priorissa totusque conventus monasterii sanctimonialium in Stederborch recognoscimus publice per presentes, quod unanimi consensu ac concordi voluntate vendidimus et dimisimus Johanni de Abbensen, burgensi in Brunswich, sex solidorum et sex pullorum reditus perpetue de curia in Tyde sita, quam Johannes de Bort-20 velde, civis ibidem, possidet, annis singulis solvendos pro quinque marcis puri argenti nobis integraliter persolutis. Quos quidem sex solidorum et totidem pullorum reditus jam dictos idem Johannes legavit et assignavit in sue necnon suorum parentum animarum remedium ac salutem consolationi nostre caritatis, qui inter nos, die scilicet secundo nonas Novembris, a nostra caritaria sideliter debent distribui, quo ejus et Ecberti patris ac Herradis matris necnon parentum suorum anniversarium singulis annis perpetue missis et vigiliis sollempniter peragemus. In cujus rei certitudinem dedimus presens scriptum, ut premissa nostris successoribus innotescant et apud nos ipsosque sirma serventur et inconwlsa, nostris sigillis sirmiter roboratum. Testes premissorum sunt honesti viri Thidericus Abbatis, Johannes Gherwini et Johannes de Munstede, cives in Brunswich, et plures alii side digni. Datum et actum annno domini millesimo trecente-30 simo tricesimo tertio in crastino beati Mathie apostoli.

1333 März 1. Die v. Adenbüttel geloben, auf Verlangen den ganzen Korn- und Fleischzehnt zu Wendebüttel den Grafen v. Wohldenberg oder den sonst Berechtigten zu Behuf des Marienspitals aufzusenden. [396]

Original im Stadtarchive mit beschädigtem Siegel.

OS Hinricus et Fredericus ejus filius, famuli dicti de Adenebutle, recognoscimus publice per presentes, quod discretis viris Hillebrando Eleri, Hillebrando de Luckenum, provisoribus hospitalis fancte Marie in Bruneswich apud Longum pontem siti, et Stephano dicto Hake, magistro curie ibidem, necnon Hermanno Holtnicker ac Henrico de Cimiterio, burgensibus in Bruneswich, promisimus et promittimus in hiis scriptis side data nos sirmiter obligantes, quod decimam totalem tam annone quam carnium camporum et situum omnium curiarum ac arearum ville Wendebutle nobilibus viris dominis nostris comitibus de Woldenberge aut quibuscunque seu cuicunque intererit, resignabimus, inpheudationi necnon omni juri, quod in eadem decima cum suis pertinenciis universis habere dinoscimur, renuntiantes ad usus presati hospitalis, quandocunque id ipsi a nobis duxerint requirendum. In cujus rei evidenciam sigillo nobilis viri Gevehardi de Werberge, quia propriis sigillis caruimus, presens scriptum petivimus sigillari. Et nos Gevehardus de Werberge nobilis jam predictus ad peticiones Hinrici ac Frederici famulorum predictorum necnon evidencius omnium premissorum testimonium sigillum nostrum duximus patenter presentibus apponendum. Datum anno domini mo ccco xxxiijo feria secunda post dominicam, qua cantatur Reminiscere.

20 Im Orig. 10 lituum bis auf die Endung zerstört, nach dem Copialbuche des Spitals von 1575 erganzt.

1333 März 12. Die Vormünder der Siechen von St Leonhard urkunden über eine Jahrzeitftiftung Herrn Bernhard Wedekindes und seines Sohnes Hermann. [397

Original im Stadtarchive mit Siegel.

E Diderik van Vordem unde Herwigh van Adenstede, borghere to Brunswich, vormunden der seken van sunte Lenharde bi Brunswich, bekennet in disseme jeghenwerdeghen breve, dat we hebbet untsangen dreundedrittich lodeghe mark to der vorbenomden. seken hant van hern Bernarde hern Wedekindes unde van Hermene sineme sone, den sulven seken two ewighe mark gheldes mede to makende to erer beyder jarthit unde erer selen eweleken van to plegende. Dith vorbenomde gelt is ghelecht in ene hove to Sekere, dede hadde beseten Hermen Kolharke ichteswanne, unde in ene hove up deme velde to Remnighe unde an two worde in deme sulven dorpe, de dar to horet. Dith sulve gud hadde beseten Conred Wasmodinghe, eyn bur ichteswanne to Remnige. Hirumme vorbinde we us, Diderik unde Herwich vorebenomet, in disser jeghenwerdegen scrift vor us unde vor alle, dhe na user thit vormunden sco-

len werden der voresprokenen seken, dat men van deme sulven vorbenomden gude ofte van deme redesten ghelde ofte van deme redesten tinsse, den de vormunden der seken jergen upnemet van der seken weghene, scal gheven two eweghe mark gheldes den seken to sunte Lenharde, ene in sunte Lucien avende der hilgen juncvrowen to siner jarthid, hern Bernardes hern Wedekindes, unde dhe anderen scal men ut gheven in sunte Pantaleones daghe in dem ougeste to der jarthid Hermenes hern Bernardes, sines sones. To eyneme orkunde unde to eyner betughinge so hebbe we dissen bref gheven dher samnighe der seken to sunte Lenharde besegelt mit dem inghesegle sunte Lenhardes vor us unde vor alle de, de den sulven seken to vormunden ghesat werden na usen thiden. Unde to ewen disser ding sint ok tughe de wisen manne Bertram van dem Damme, Henrik bi dem kerchove unde Henrik Pawel, borghere to Brunswik. Dith is ghe so schen na Goddes bord dusent jar drehundert jar in deme dreundedrittegesten jare in sunte Gregorius daghe des hilgen lereres.

1333 März 14. Der Neuftädter Rath bekundet, wie Henning v. Münstedt seinen Töchtern auf dem Rennelberge ein Leibgeding bestellt hat.

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande Henniges bref van Munstede. Vorher der Eintrag von 15 1333 September 29.

Y E Ludolf van Ringelem, Thiderik des Abbedes, ut fupra, bekennet, dat Henning van Mun-Bi. 15 ftede, use borghere, gheven heft twen finen dochteren, clostervrowen uppe deme Rennelberge, Gesen unde Aleken, en lot unde twe mark, dere anderhalf mark gheyt to voren af vor anderem tinsse van ver husen in der Wevere strate, unde dar inne wonet Ghereke Coppersie- 20 ghere, unde de fulve Ghereke mach de vorebenomden anderhalve mark weder kopen vor twe unde twintich mark, wanne ene God bered, unde ix lot gat van deme dridden hus, dat dar van deme hornhuse lit jeghen dem sudhene, dar me geyt in de Beckenwerten strate, dar Jacob de beckenslegere inne wonet, also dane wis. Wanne Henning nicht leng en is, so scullet Ghese unde Aleke de vorbenomden dat voresprokene gheit innemen aller jarlek unde ere provende mede 25 beteren, also doch, dat erer joyewelk den halften del des gheldes upneme. Storve oc Ghese eder Aleke er wan Johannes, Henninges fone, so scolde Johannes den halven del des gheldes to sik nemen, storven se ok beyde er wan Johannes, so scal he dat ghelt to male to sik nemen. Weret aver, dat Johannes er storve wan Ghese eder Aleke, so scolde dat ghelt erven uppe de neghesten Henninges erven also alse uppe sinen sone, unde de scolde dat upnemen, wanne Ghese eder Ale-30 ke storve eder se beydhe. Dith is gheschen unde in user stad bok ghescreven anno domini mo cccº xxxiijº dominica Letare.

In der Handschr. 20 fehlt dar.

1333 März 14. Der Neuftädter Rath urkundet über fromme Stiftungen Hennings v. Münftedt zu St Andred. [399

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande Henninges bref van Munstede. Vorher Nr 398.

Bi. 16 V/E Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbedes, ut supra, bekennet in disser scrift, dat Henning van Munstede, use borghere, heft ghegheven deme goddeshuse sunte Andreases, dat use parre is, vifteyn scillinge penninge brunswikescher munte ervestinsses, de he heft an deme hus, dat neghest lit deme hornhus jeghen deme sudhene, dar me gheyt in de Beckenwerchten strate, dar inne wonet David, der Voghedeschen man, mit useme vulborde unde willen aso dane wis. Wanne de vorebenomde Henning van Munstede nicht lenger levet, so scullet de vormun-10 den des goddeshuses sunte Andreases sik der vorbenomden vesteyn scillinge underwinden unde scullet inne beholden viij scilling dere sulven penninge aller jarlikes, de he gheven heft to eneme glasevenstere to makende in dat middelste venster des nyen chores, wanne me dhene to sunte Andrease buwet heft, unde drier penninge min ver scillingen scullet se utgheven alle jar to siner husvrowen Mechtilde jartyd, de me beyde in finer jartyd began fcal mit vilygen unde mit 15 felemissen, deme pernere to sunte Andrease unde sinen cappellanen unde sineme scolre to delende na erer wonheyt, unde drier penninge min ver scillingen scullet se ok inne beholden to deme wine, dhene se alle daghe beforghen moten to Goddes deneste. De wile aver, dat Henning Bl. 16 van Munstede levet, so scal he de vorbenomden penninge to deme wine sulve utgheven. Unde scal des beginnen to den paschen, dat nilkest kumpt, unde de viij scilling scal he nicht er ut-20 gheven, wan alse dat venster to deme vorbenomden kore buwet wert. Unde de wile he levet, scal he de voresprokenen xv scillinge innemen. Disse ding hebbe we in uses Rades bok laten scriven anno domini mº cccº xxxiijº dominica Letare.

In der Handschr. 5 Andrease.

1333 März 14. Bischof Heinrich von Hildesheim an die Räthe von Goslar und von Braun-25 schweig: bevollmächtigt sie zur Entscheidung seines Streites mit Hildesheim. [400]

Original zu Goslar, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1, S. 471 und bei Bode, Urk. B. der St. Goslar 111, S. 625.

Henric Van der gnade Godes biscop to Hildensem den erbaren wisen luden deme Rade van Goslere, deme Rade van Brunswich, sinen truwen deneren, sinen gröt unde sine vordernisse berede to allen tyden. Went we juk willich unde vlitich ghevunden hebben to useme denste in allen dinghen, des gheve we juk vulle macht in dessem jeghenwordighen breve, dat gi
schun unde möghen alle de stucke unde sake, de twischen us unde deme Rade unde der stad to Hildensem wernde sin unde hir na twischen us werre möghen maken, in vruntscap ichte in rechte

nederlecghen unde vorliken. Wat gi us dar umme heten to donde, to latende, to vultende in vruntscap eder in rechte, dat schun we don, laten unde vulten also, alse gi ot us hetet. Des vorbinde we us unde lovet an truwen in disseme jeghenwordighen breve, de gegheven is under useme ingheseghele na Godes bort dusent jar unde drehundert jar in deme dreundedritteghesten jare des sundaghes to mitvasten.

1333 März 21. Der Rath zu Hildesheim an Bruder Gebhard von Bortfeld und die Räthe zu Goslar und Braunschweig: bevollmächtigt sie in wesentlich gleichem Wortlaut wie zuvor Bischof Heinrich (Nr 400) zur Entscheidung seines Streites mit diesem. [40]

Original zu Goslar, gedruckt bei Bode, Urk.-B. der Stadt G. 111, S. 625. Gleichzeitige Abschrift einer Ausfertigung für Braunschweig zu Hildesheim s. Doebner, Urk.-B. der Stadt II. 1, S. 471.

1333 vor März 26. Bischof Heinrich von Hildesheim an den Johannitercomtur Gebhard v. Bortseld und an Bertram vom Damme zu Braunschweig: bittet um Weisung wegen seines Verhaltens, nachdem er den Seinen Enthaltung von Brandschädigungen besohlen, seine Gegner jedoch diese Nacht wiederum mehre Dörfer mit ihren Kirchhösen und Kirchen eingeäschert haben.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1, S. 471.

1333 März 26. Bruder Gebhard v. Bortfeld und im Namen des Rathes zu Goslar Heneke v. Dörnten und Hermann v. Aftfeld, im Namen des Rathes zu Braunschweig Bertram vom Damme und Heine vom Kirchhofe bekunden ihren vermöge Vollmacht der Parteien gegebenen Schiedspruch wegen der Fehde zwischen Bischof Heinrich von Hildesheim, Bischof Albrecht 20 von Halberstadt, dessen Brüdern, den Herzögen Otto. Magnus und Ernst von Braunschweig, Bischof Ludwig von Minden, den Herzögen Otto und Wilhelm von Lüneburg, Herzog Ernst von Braunschweig (Grubenhagen) und ihren Helsern auf der einen, dem Domkapitel, den Stiftsgenossen, der Stadt Hildesheim und ihren Helsern auf der andern Seite. [403]

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H 1, S 472. Ebenda S. 478 undatierter 25 Entwurf eines Vergleichs derfelben Schiedsrichter in derfelben Sache nach dem Concepte in Hildesheim.

1333 März 26. Das Kreuzkloster verkauft an Konrad v. Küblingen und Heinrich Pawel 16 Schilling Zins zur Beschaffung von Altarwein und von Oel für die Lampe vor dem heiligen Leichnam.

Aus dem Wolfenbüttelschen Copialbuche des Klosters Bl. 117'.

UDOLFUS Dei gratia prepositus, Mechtildis abbatissa totumque collegium sanctimonialium sancte Crucis in Rennelberge omnibus Cristi sidelibus, ad quos presens scriptum per-

venerit, falutem in domino. Recognoscimus et presentibus publice protestamur, quod matura deliberatione prehabita vendidimus unanimi consensu discretis viris Conrado de Cubbelinge et Henrico Pauli pro undecim marcis puri argenti ab ipsis ad elemosinas datis et conmissis sedecim folidos et dimidium perpetuos redditus ad pios ufus nostre ecclesie annis singulis conver-5 tendos, ita videlicet, quod cum dimidia parte dictorum solidorum vinum ad divinum officium et cum altera parte residua oleum ad lampadem omni die ante corpus Cristi ardentem annis singulis conparetur. Quos quidem folidos Thidericus, Johannes, Hildebrandus et Bernardus fratres, lytones nostri in Weverlinge, de duobus mansis lytonicis in campis ville jam dicte sitis in festo Michaelis singulis annis expedite persolvent antedicto Henrico Pauli ad tempora sue vite, 10 et idem Hinricus hujusmodi redditus sibi presentatos convertet ad usus superius memoratos. eodem autem Henrico viam universe carnis ingresso prememorati fratres, litones nostre ecclesie, et eorum successores domine custodi nostre antedictos solidos in predicto Michaelis termino qualibet contradictione postposita annis singulis presentabunt. Si autem antedicti fratres et eorum fuccessores supradictos solidos in termino prescripto expedite non persolverint, dominus 15 prepositus noster laborabit modis omnibus ab ipsis sepedictos solidos extorquere. In quorum omnium evidens testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Testes sunt discreti viri Bernardus Cale, Henricus apud cimiterium, Thidericus Doringk junior, procuratores nostri, et plures alii fide digni. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo iiiº in crastino annuntiationis Marie.

20 In der Handschr. 3 sehlt ab.

1333 März 28. Der Rath macht sich zur Vermittlung bei ferneren Streitigkeiten zwischen Bischof Heinrich und der Stadt Hildesheim anheischig.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1. S. 482, wo auch die Varianten einer wesentlich gleichlautenden Urkunde Goslars angegeben sind.

E De Rad der stad to Brunswich bekennen openberliken an desseme breve: icht jenich krich, unwille eder scelinge wörde eder upstunde twischen useme heren biscop Henrike van Hildensem unde deme Rade unde der stad to Hildensem umme de stucke, de in der sone begrepen unde bescreven sin, de we twischen on deghedinget hebben, eder umme andere stucke, de na twischen on werre maken mochten, dat de dar nicht umme orleghen scun. Sunder we unde de Rad der stad to Goslere scon unde willen des weldich sin to minne eder to rechte an beyden siden, alse uns use vorbenomde here biscop Henrik unde de Rad to Hildensem mechtighet hebbet in eren openen breven unde mit truwenlovede. Wem we recht eder minne tospreken binnen

Im Orig. 31 van der stad.

ver weken na der claghe tit, de scal recht bliven. We des nicht holden welde an beyden siden, dat we vor recht eder to minne spreken, deme scolde we Rad unde stad to Brunswich mit rade unde mit dade umbehulpen sin also lange, went dat geholden werde, unde scon unde willen use heren hertoghen Otten unde hertoghen Magnuse van Brunswich dar umme manen, icht des not is, van der stad weghene to Hildensem unde den Rad unde de stad to Hildensem weder manen 5 van uses heren biscop Henrikes weghene, icht des not is, alse orer beyder breve spreken, de we hebben. To eyneme orkunde desser dingh hebbe we user stad ingheseghele to dessem breve henget na Goddes bort dusent unde drehundert jar in deme dreundedritteghesten jare in deme hilghen dage to Palmen.

1333 April 4. Propst, Aebtissin und Collegium des Kreuzklosters urkunden über eine Stif- 10 tung Heinrich Rauschers. [406

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln. Rückvermerke von zwei verschiedenen Händen des xv (xv1?) Jahrh. 1. Ruscher, 2. de duobus mansis, quorum unus situs est in Lendorpe et alter in Twedorpe.

NI OS Ludolfus Dei gracia prepositus, Mechtildis eadem gracia abbatissa totumque collegium monialium fancte Crucis in Rennelberghe presentibus publice recognoscimus et testa- 15 mur, quod discretus vir Henricus dictus Ruschere, specialis amicus noster, pro salute sue anime et Alheydis uxoris fue necnon animarum parentum fuorum duos mansos nostro conventui conparavit, quorum unus fitus in campis ville Lendorpe folvit annuatim duos choros tritici et quatuor filiginis, alter vero mansus situs in campis ville Twedorpe, dictus Stenhove, cum curia attinente solvit tres choros filiginis annuatim. Quos quidem duos mansos Henricus et Alhey- 20 dis uxor sua predicti temporibus sue vite libere optinebunt, sed post obitum ipsorum hujusmodi duo mansi nostro conventui perpetuo remanebunt, ita videlicet, quod in anniversario predicti Henrici et Henrici patris sui necnon Alheydis matris sue pro consolatione nobis facienda unum chorum tritici et unum siliginis habebimus annuatim et in anniversario Alheydis uxoris ipsius Henrici et Thiderici necnon Ghertrudis, parentum ipsius Alheydis, similiter habebimus unum 25 chorum tritici et unum filiginis annuatim, insuper in festo pasche debent nobis cedere duo chori filiginis annuatim et in festo assumptionis Marie pro consolatione nobis facienda similiter habebimus duos choros, et unum chorum dominus noster.. prepositus singulis annis distribuet fuis cappellanis partem fibi etiam retinendo. In quorum omnium evidens testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno domini mº ecce xxxº iijº in die beati Ambrosii con- 30 fesforis.

Im Orig. 22 videliced.

1333 April 6. Der Gemeine Rath zu Hildesheim verpflichtet sich auf den Fall, daß er seine Sühne mit Bischof Heinrich irgend breche, sechs Leute aus den drei Räthen zum Einlager in Goslar oder Braunschweig zu stellen. [407

Original zu Goslar, gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 483 und bei Bode, Urk.-B. der Stadt 5 G. 111, S. 627.

1333 April 13 Avignon. Papst Johannes XXII schreibt an die Geistlichkeit in Deutschland (universis abbatibus etc. per Alamaniam) in Sachen des Hildesheimer Bischofstreites und wegen der Interdicierung von Braunschweig, Goslar usw. Avinione idibus Aprilis anno xvij. [408 Bei Schmidt, Päbstliche Urk. u. Reg. 1, S. 282.

1333 April 16. Abt Gotfridus zu St Aegidien bekundet, daß Elifabeth, Tochter Ritter Erichs v. Esbeck (de Esbeke), auf ihr Recht an einer Hufe zu Schöningen (in campis ville opidi Scheninge, quem Conradus dictus Roggenbeckere, civis ibidem, possidebat), verzichtet und ihrem Vater Vollmacht gegeben hat, selbe zu veräußern, zu verkausen und zu übertragen. Zeugen honorabilis vir dominus Albertus, plebanus ecclesie sancti Magni in Brunswich, et Gotfridus et Jordanus Institores, burgenses ibidem. Datum anno domini m° ccc° tricesimo tercio seria sexta ante dominicam, qua cantatur Misericordia domini.

Original zu Wolfenbüttel.

1333 Juni 23. Herzog Otto eignet der Decanei zu St Blasien die von Ritter Ludolf v. Veltheim bebaute Wurt an der Nordseite der Burg zwischen Mauer und Graben. [410]

Das Original ist jetzt weder in Wolfenbüttel noch auch in Braunschweig mehr zu sinden: der solgende Abdruck nach dem bei Rehtmeyer, Kirchenhistorie, Suppl. S. 59, der in einem Exemplare des Landes-Hauptarchivs vorzeiten nach dem Originale corrigiert worden ist.

Del Gratia Otto dux in Bruneswich omnibus in perpetuum. Cum inter omnia opera pietatis sit precipuum et Deo gratissimum pauperes hospitare et insirmitate et paupertate depressos sustentare, hinc est, quod, cum Ludolfus miles de Veltum emit cum nostra approbatione ab honesta domina Lutgarde, relicta Johannis militis de Uttesse, et Harwico milite, silio suo, unam aream sive terre spatium de curia ipsorum in septentrionali parte urbis ecclesie sancti Blasii inter aquam et murum ejusdem urbis sitam, quam a nobis habebant in seodo, idem Ludolfus miles eandem aream sive terre spatium a nobis recepit titulo seodali et super ipsam unam domum et mansiones ad collectionem et hospitalitatem pauperum et debilium posuit et construxit. Dicto vero Ludolfo milite de Veltum mortuo honesta domina Mechtildis, uxor sua, non existens immemor pie intentionis mariti sui predicti a nobis suis rationabilibus precibus impetravit, ut

dictam aream et domum ad decaniam ecclesie fancti Blasii in Brunswich ibidem appropriare dignaremur. Unde nos eadem domina Mechtilde humiliter nobis supplicante eandem aream ob remedium animarum, nostre videlicet et parentum nostrorum, cum suis edificiis et edificandis dedimus et appropriavimus et in Dei nomine appropriamus per presentes ad decaniam ecclesie s. Blasii predicte sub hac forma, quod quilibet ecclesie sancti Blasii decanus illorum hominum 5 in eadem domo degentium sit tutor fidelis et defensor, et si in suturum contingit ad dictam domum aliqua bona vel redditus comparari vel aliquid nomine elemoline pauperibus inhabitantibus eandem domum a bonis hominibus elargiri, idem decanus ordinabit et procurabit, ut dicti redditus et elemofine pauperibus ibidem inhabitantibus ad eorum sustentationem et recreationem dentur et distribuantur equa portione. Et si aliquis in eadem domo morietur vel locum su- 10 um relignaverit, predictus decanus aliam personam femineam tantum pauperem et recreatione indigentem simpliciter propter Deum in locum illius pie recipere debet, que Deo humiliter proponat et voluerit famulari. Ut autem hec omnia premissa in perpetuum firma maneant et inconvulfa, dedimus presentem literam inde conscriptam decano ecclesic fancti Blasii predicte pro nobis et fratribus nostris dilectis Magno et Ernesto et aliis omnibus heredibus nostris sigillo nostro : 5 perpetualiter communitam. Testes sunt discreti viri, magister Bruno sancti Andree et magister Reymboldus fancte Katharine ecclefiarum rectores in Bruneswich, nostri cappellani, ac strenui viri Bertoldus de Veltum et Johannes de Ampleve milites, fideles nostri, et quam plures alii fide digni. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tertio in vigilia beati Johannis baptiste. 20

1333 Juli 13. Dompropst Otto zu Hildesheim gelobt den Räthen zu Braunschweig und Goslar von Hildesheims wegen, dem Bischof Heinrich, falls er den Spruch der Schiedsleute in irgend einem Punkte nicht erfüllt, keine Hilse zu leisten.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1, S. 485. Wesentlich gleichlautende Urkunden des Domdecans Hermann und des Domküsters Otto v. Everstein im Arch. des Hist. V. für Nieder- 25 sachsen zu Hannover, gedruckt bei Sudendorf, Urk.-B etc. viii, S. 340 in der Note und bei Bode, Urk.-B. der Stadt Goslar III, S. 634.

WE Otte von der gnade Goddes domprovest to Hyldensem don witlich alle den, de dessen bref sen oder horen, dat we den wisen luden, deme Radhe der stat to Brunswich unde deme Radhe der stat to Goslere, lovet an desseme breve van des Radhes unde der stat weghene so to Hyldensem, de wedersaten weren unses heren biscop Henrikes van Hyldensem: icht unse vorbenomedhe here der stucke jenich, de eme heten sin in openen breven der erbaren ludhe broder Gevehardes von Bortvelde, Bertrammes van dem Damme unde Heynen boven deme kerkhove, rathmannen to Brunswich, heren Heneken van Dornthen, Hermannes van Astvelde, rathman-

nen to Goslere, nicht vulthoge oder nicht ne heldhe, des ene de tvene Radhe, to Brunswich unde to Goslere, besegeden, binnen ver weken na der tid, alse he vor en vorclaghet worde, unde uns dat vorkundeghet worde van erer weghene, so scolde we eme umbehulpen sin mit rade unde mit dade also langhe, went unse here biscop Henrik dat vultoghe eder weder dede. To eneme orkunde desser vorbenomedhen stucke hebbe we unse ingesegel an dessen bref gehenget na Goddes bort drettenhundert unde dre unde drittech jar an sente Margarethen dage.

1333 (Juli 13). Die Herzöge Otto und Magnus geloben den Räthen zu Goslar und Braunfchweig, ihrem Bruder Bischof Heinrich nicht helsen zu wollen, wenn er die gebotene Sühne mit Hildesheim nicht erfüllt.

Original zu Goslar, gedruckt bei Bode, Urk.-B. der Stadt G. 111, S. 641. Die Datierung ergiebt Nr 411.

Van Der gnade Godes wi Otto unde Magnus, hertoghen to Brunswich, don witlich alle den, de dessen bref sen eder horen, dat wi den wisen låden, deme Rade der stat tho Goslere unde deme Rade user stat to Brunswich, lovet an dessem breve van der domheren, der riddere unde knechte, van des Rades unde der stat weghen tho Hildensem, de wedersaten weren uses broderes bischop Heynstes van Hildensem: icht de vorbenomede bischop, use broder, der stucke yenich, de ome gheheten sin in openen breven der erbaren låde broder Gheverdes van Bortvelde des kummendureres, hern Heyneken van Dornte, Hermannes van Astselde, borgheren unde ratmannen tho Goslere, van des menen Rades weghen der stat tho Goslere, Bertrammes van deme Damme unde Heynen boven deme kerchove, borgheren unde ratmannen tho Brunswich, van des menen Rades weghen user stad tho Goslere unde to Brunswich besegheden, nicht vålthöge eder nicht en helde, des one de twene Rade to Goslere unde to Brunswich besegheden, binnen ver weken na der tid, also he vor un vorclaghet worde unde uns dat vorkundighet worde van erer weghen, so scholde wi unde use stad tho Brunswich ome unbehölpen sin mit rade unde mit dade also langhe, went use broder bischop Heynric dat vültöghe eder weder dede. Tho enem orkunde dessen dessen unde dreundedrittich jar.

Im Orig. 17 Gosleren.

1333 Juli 13. Die Brüder v. Salder verkaufen dem Spitale vor dem Petrithore zwei Hufen und zwei Höfe in Hallendorf.
[413

Original mit drei Siegeln an rothen Seidensträngen im Stadtarchive. Rückvermerk des xv1 Jahrh. ij hove 30 landes und ij hoffe tho Hedelendorpe.

In Nomine domini amen. Nos Johannes, Borchardus, milites, et Hermannus, famulus, fratres dicti de Saldere, filii quondam domini Johannis militis de Saldere, ad noticiam univerforum tam presentium quam futurorum cupimus pervenire, quod concordi voluntate et confensu propinquorum nostrorum et omnium, quorum intererat, pro quadraginta marcis exami-

nati argenti nobis integraliter persolutis vendidimus in perpetuum . . Consulibus Antique civitatis Bruneswich et . . provisoribus domus hospitum et eidem domui, quam dicti . . Consules ante valvam fancti Petri dicte civitatis de bonorum hominum elemofinis congregatis ad receptionem pauperum et exulum construi fecerunt, duos mansos sitos in campis ville Hedelendorpe et duas curias in eadem villa ad eosdem manfos pertinentes cum omnibus eorum utilitatibus et juribus, 5 filvis, pratis, pascuis, campis, agris, cultis et incultis necnon aliis eorum pertinentiis universis tytulo proprietatis et libertatis, ficut nos et progenitores nostri cosdem mansos et curias hactenus libere possedimus, ab omni jure advocacie et quibuslibet serviciis et precariis liberos et folutos predicte domui perpetualiter permansuros. Transtulimus etiam totum jus et dominium proprietatis, quod in dictis mansis ac curiis habuimus, in . . Consules dicte civitatis et domum 10 hospitum memoratam. Misimus etiam in judicio dicto godingh coram hominibus ibidem vocatis in villa Barum habito Gozwinum de Adenstede, burgensem in Bruneswich, provisorem dicte domus, tam suo quam dicte domus nomine et ex parte dictorum Consulum in eorundem bonorum possessionem corporalem renunciando pro nobis et omnibus nostris omni utilitati et juri, quod nobis in dictis mansis et eorum proprietate conpeciit et conpetere posset in futuro, et in- 15 super omnibus beneficiis juris et exceptionibus, quibus vendicio dictorum bonorum et proprietatis eorundem translacio in predictos Consules et domum memoratam posset retractari vel infringi. Promittimus etiam fide data per presentes, quod volumus predictos Consules et provisores dicte domus tam in possessione quam in proprietate dictorum bonorum fideliter warandare et a quolibet inpetente legitime disbrigare, ad quod fine omni recufatione faciendum nos 20 et heredes nostros presentibus obligamus. In quorum omnium evidens testimonium sigilla nostra duximus huic littere patenter apponenda. Testes premissorum sunt Wedego de Veltstede, Hermannus Holtnicker, Thidericus Dhoring, burgenses in Bruneswich, et quam plures alii fide digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tercio in die beate Margarete virginis ac martyris gloriofe.

1333 Juli 13. Aschwin v. Salder, Canonicus zu St Blasien, und Knappe Heinrich, sein Bruder, entsagen ihren Rechten an den Gütern zu Hallendorf, die ihre Vettern dem Spitale vor dem Petrithore verkauft haben. [414]

Original mit zwei Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. if hove the Dedelendorpe (!).

Nos Aschwinus, canonicus sancti Blasii in Bruneswich, et Hinricus, famulus, fratres dicti 30 de Saldere, recognoscimus per presentes, quod renunciavimus et litteris presentibus renunciamus omni juri, quod nobis conpetebat aut aliqualiter conpetere posset in duobus mansis sitis in campis ville Hedelendorpe et duabus curiis in eadem villa ad jam dictos mansos per-

tinentibus, quos mansos et curias dilecti patrui nostri, videlicet Johannes et Borchardus, milites, ac Hermannus, famulus, fratres dicti de Saldere, cum pleno consensu suorum heredum in perpetuum vendiderunt discretis viris. Consulibus Antique civitatis Brunswich et. provisoribus domus hospitum constructe ad receptionem pauperum ante valvam sancti Petri dicte civitatis pro quadraginta marcis puri argenti ipsis integraliter persolutis. In cujus rei evidenciam sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Datum anno domini mo coco xxxiijo in die beate Margarete virginis ac martyris gloriose.

Im Orig. 2 consenssu.

(1333 n. Juli 13) Bischof Heinrich von Hildesheim bringt bei Goslar und Braunschweig seine 10 Klage wegen Verletzung der gebotenen Sühne ein. [415

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 487. Die Antwort des Rathes von H. ebd. S. 489; der Schiedspruch Goslars und Braunschweigs S. 491.

1333 Juli 21. Der Rath zu Hildesheim verkauft den Dominicanern zu St Pauli daselbst auf Löse eine Mark Zins für 12 Mark, womit Heinrich v. Uhrsleben (de Ursleve), Bürger zu Braun-15 schweig, zu seiner, Denekens v. Pattensen (de Pattenhusen) und anderer seiner Verwandten Seeltröstung das Kloster bewidmet hat.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 486.

1333 August 24. Ludeger v. Garßenbüttel entsagt allen Ansprüchen auf die von seinem Vater und seinen Vettern zu Behuf eines Altars zu St Martini verkauften Güter in Köchingen. [417]
Original im Stadtarchive mit Siegel.

E K Ludegher van Garsnebutle knecht, hern Ludegheres sone des drozten gheheten van Garsnebutle, ridderes, bekenne in disseme jeghenwerdegen breve: alsodanes gudes, alse min vader her Ludegher, Jan unde Juries, mine vedderen, vorkosten unde leten vor dre unde vertich mark lodeghes silveres Wenemere, eneme borghere to Brunswich, unde den vormunden der kerken to sunte Mertene aldarsulves to eneme altare in der vorsprokenen kerken, bescedheleken vis hove, enen hos unde ene wordh unde ene wische, de de Grashos het, to Köchinge mit alleme rechte, mit aller nut an velde unde an dorpe, des do ek aftichte mit disseme sulven breve aller nut, alles rechtes, dher me daran bestünt eder vortmer an tokomender thid bestan mochte. Des hebbek dissen bres besegelet mit mineme inghesegle to ener betughinge unde to orkunde. Dith is gheschen na Goddes bord dritteynhundert jar in deme dreundedritteghesten jare in sunte Bartholomeus daghe des hilghen apostolen.

1333 September 24. Der Neustädter Rath bekundet die Auseinandersetzung Bertholds v. Hameln mit seinen Stiefsöhnen. [418

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande van Bertolde van Hamelen uppe dem Nickerculke. Vorher Nr 399.

WIE Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbedes et cet. bekennet, dat Bertolt van Hamelen Bi 167 unde Hanne sin husvrowe, de wonhaftich sint uppe deme Nickerkolke, unde ere vrund an beydenthalven hebbet ghewesen vor us unde hebbet bekant: do de vorbenomde vrowe ver Hanne Bertolde van Hamelen nemen scolde, do ward dar bedegedinget van eren vrunden an beydentsiden, dat vern Hannen kindere scolden van en irscedhen wesen unde afghedelet wesen an ereme gude alfus dane wis, dat men scolde den kinderen gheven, Thileken unde Jacope, vor 10 al ere erve unde gud vereundetwintich mark lodeghes filveres brunswikescher wichte unde witte. De fint en bewiset unde stedeghet an deme hus uppe dem Nickerkolke, dar ere stifvader unde ere moder ver Hanne inne wonet, unde an deme redesten gude eres vorbenomden stefvaderes, dat he heft eder dat he hebben mach. Oc hebbet diffe vorbenomden kindere ere vorbenomde gud an famender hand: ftorve erer eyn, i fo fcolde dat andere dat vorebenomde gud gantz. Bl. 17 beholden. Oc is bedegedinget, dat de voresprokene Bertold van Hamelen scal de kindere holden in finer koft eyn jar umme nu to funte Micheles daghe antoftande. Alle dhe tyd, de de vorbenomde Bertolt de vereundetwintich mark under sik heft, so scal he de kinderen pleghen kost unde cledhere unde alles, des se bedorven to erer nod. Swanne he aver dere kindere wel los werden, so scal he dat en unde eren vrunden vorc weten laten en verndel jares: swanne dat umme 20 komen is, so scal he en ere ghelt gheven unde wese erer ledich unde los. An dere sulven wise moghet ok de kindere mit erer vrunde rade ere ghelt eschen van erem steffadere eyn verndel jares vore: swan dat umme komen is, so nemen se ere ghelt unde sin oc van eme ledech und los. Actum anno domini mº cccº xxxº tercio feria fexta ante diem Michaelis.

1333 September 29. Der Neuftädter Rath bekundet, daß Heneke Kruse seiner Schwester Bele 2; zu Lamspringe ein Leibgedinge bestellt hat. [419

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande van Heneken Crusen. Vorher Nr 366.

WE Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbedes, Albert Blivot, Henning hern Gherwines, Bl. 15 Egkeling van Ringelem, Hermen van Sunnenberghe, radman bi dere tyd in der Nyen-stad, bekennet in disser scrift, dat Heneke Cruse heft ghelaten siner susten Belen, clostervrowen so to Lamspringe, de helfte alle dere gulde, dede valt van ener halven hôve up dem velde to Bernstorpe, unde enen verding gheldes in sineme erve up der Haghenbrugke uptonemende alle jar to ereme live. Actum m° ccc° xxx° tercio domini anno in die Michaelis.

1333 October 27. Johanna Bernebergs zu Helmstedt bekundet, daß ihr Vater Ludolf Hakelberg mit ihrer Zustimmung sechs Husen und einen Hof zu Broitzen an Ulrich Resen verkauft hat.

Original zu Wolfenbüttel mit Siegel. Rückvermerk des xiv (xv²) Jahrhunderts de vi mansis et una curia in Brotzem. M. m. gleichlautend urkundete selbigen Tages (Orig. z. W.) auch Engel, die Frau Ulrich Stockesmanns, burgensis in Ovesvelde, der ebenfalls sein Siegel anhängte. Zeugen strennui ac discreti viri Hilmarus de Oberghe samulus, Hermannus de Grabowe, Philippus de Brome.

EGO Johanna, uxor Henrici dicti Berneberch, burgensis in Helmestidde, litteris presentibus recognosco, quod pater meus Ludosfus dictus Hakelenberch cum approbacione mea et expresso consensu meo vendidit Olrico dicto Resen, burgensi in Brunswich, sex mansos sitos in campis ville Brotzem et unam curiam in eadem villa ad eosdem pertinentem cum omnibus eorum utilitatibus, juribus et pertinentiis tam in villa quam in campis, silvis, pratis, pascuis ibidem perpetuo ac pacifice possidendos et habendos, sicut ipse eos habuit et possedit. De qua pecunia pro dictis mansis data idem pater meus me et sororem meam Enghelen, uxorem Hinrici Stockemannes in Ovesvelde, maritavit et dotavit, propter quod ego una cum marito meo renunciavi expresse et renuncio per presentes omni utilitati et juri, quod michi et meis in dictis bonis et suis pertinentiis conpetebat et conpetere posset in futuro. Ego eciam Henricus Berneberch predictus in testimonium renunciationis dictorum bonorum a me et uxore mea predicta facte et consensus mei similiter ad eandem renunciacionem accedentis sigillum meum pro me et ipsa et omnibus nostris heredibus duxi presentibus apponendum. Testes sunt discreti viri dominus Conradus, rector ecclesie in Volcmerode, Johannes Storm, Albertus de Reynesdorpe, Henricus de Anvorde, burgenses in Helmestidde, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini mo ccco xxxx etercio in vigilia beatorum Symonis et Jude apostolorum.

1333 October 28 Braunschweig. Ludolf Hakelberg verkauft an Ulrich Resen sechs Husen und einen Hof zu Broitzen. [421

25 Original zu Wolfenbüttel mit Siegel. Rückvermerk des xıv (xv?) Jahrh. de bonis in Brotzem.

EGO Ludolfus dictus Hakelenberg, filius Henrici Hakelenberch quondam burgensis in Brunswich, litteris presentibus publice recognosco, quod vendidi pro centum et octoginta marcis puri argenti brunswicensis ponderis et valoris michi integraliter persolutis Olrico Resen, burgensi in Brunswich, cum expresso consensu filiarum mearum Johanne et Enghelen, Elizabet, Berte et Hampen et aliorum heredum meorum, quorum de jure intererat, sex mansos sitos in campis ville Brotzem et unam curiam in eadem villa ad eosdem mansos pertinentem cum omnibus eciam eorum juribus, utilitatibus et pertinentiis universis in villis, silvis agris, pratis, pascuis, campis, cultis Im Orig. 32 fehlt in.

et incultis, sicut eos jure proprii et titulo proprietatis possedi, eodem jure et titulo pacifice possidendos. Et tradidi ipfi eorundem bonorum et suorum pertinentium possessionem corporalem et renunciavi et presentibus expresse renuncio predictis bonis pro me et meis heredibus et omnibus utilitatibus, que michi et meis in dictis bonis conpetebant et conpetere potuissent in futuro, promittens eidem Olrico, quod volo ipsum de predictis bonis et eorum proprietate legitime; warandare et ab omni homine et universitate disbrigare et de evictione cavere, si, quod absit, litem, inpetitionem aut controversiam moveri contigerit de predictis mansis seu bonis in toto vel in parte. Promisi insuper et fide data promitto per presentes predicto Olrico, quod efficere volo bona voluntate, quod Johannes et Ludolfus, filii mei adhuc inennes, renunciabunt predictis bonis, cum ad annos legitimos perveniunt, quandocunque id ab ipío Olrico vel a quo- 10 cunque alio, in quem vel in quos ipse Olricus quocunque contractu dicta bona transtulerit, suerint requisiti, obligans igitur me et heredes meos ad perficiendum et rata tenendum omnia et singula supradicta. Et in hujus obligationis et omnium premissorum evidens testimonium sigillum meum pro me et meis heredibus duxi presentibus apponendum. Testes discreti viri Bertrammus de Dammone, Bernardus Kale, Thidericus Důring, Bertoldus de Senstidde, Hinricus 15 apud cimiterium et Hinricus de Velstidde, burgenses in Brunswich, et plures alii side digni. Actum et datum Brunswich anno domini millesimo trecentesimo tricesimo tercio in die beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Im Orig. 9 fehit voluntate.

1333 November 27 Braunschweig. Bischof Albrecht von Halberstadt belehnt Heneken, Egge-20 ling und Zabel v. Ströbeck mit dem halben Zehnt zu Klein Vahlberg und beleibzuchtet damit Zabels Frau.

[422]

Aus dem v. Strombeckschen Copialbuche zu Wolfenbüttel (xv Jahrh.) S. 1. Das Regest bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. H. 111, S. 354 giebt als Datum Sonnabend n. Kiliani, löst dieses aber auch 27. Nov. auf.

Van Godes ghenaden we Albrecht bischop to Halberstad bekennet openbare in dusseme bre- 25 ve unde don witlik allen, de en seen edder horen, dat we hebben ghelenet den halven thegheden to Osteren Valeberghe mit alleme rechte, mit aller nut unde mit alle deme, dat dar to behort an velde unde an dorpe, Heneken, Egkelinghe unde Tzabele broderen gheheten van Strobeke, borgheren to Brunswich, to eyneme rechten lene unde Mechtilde siner husvrowen, des vorbenomden Tzabeles, to rechteme liffghedinghe to besittene unde to hebbene ewiliken mit vrede un- 30 de mit ghemake. Vortmer so wille we en dusses gudes en recht were wesen unde untwerren van aller redeliker ansprake, wanne unde wor en des nod is. Dat dusse dingh vast unde stede bliven unde eweliken gheholden werden, des hebbe we en dussen breff ghegheven ghevestet mit unsem ingheseghele. Dusser dinghe sint tughe Hillebrant van Luckenum, Heine boven dem kerc-

hove, Cord boven dem kerchove, Olrik Rese unde Bertram van Veltstede, use man, unde anderer lude ghenoch. Dit is gheschen unde dusse breff is ghegheven to Brunswich na Godes bord dusent jar drehundert jar in deme dreundedritteghesten jare des sunavendes na sunte Katherinen daghe der hilghen juncvrowen.

(1333. 34?) Die Knochenhauer zu Braunschweig an den Rath zu Lüneburg: berichten über ein den Garbratern verweigertes Recht.

Original zu Lüneburg, Pergament; von dem Siegelverschlusse keine Spur mehr. Der Schreiber begegnet 1333. 34 im Versestungs- und Neubürgerbuche der Neustadt.

DEN Edelen heren deme Rade tho Luneborch enbede we knokenhowere ghemenliken van Brunswich use willighe denst. Gi scullet weten, dat we ghevraget sint umme en recht van juwen knokenhoweren umme die garbradere, wer se jenich swin eder jenigherleye ve moten slan, dat se op ereme lede vorkopen weder gare eder ro. Des wille we mestere der knokenhowere van Brunswich ute allen vis richten dat beholden bi usen eden, de we ghesworen hebben usen heren deme Rade unde usen werken, dat des dar nen recht ne si unde we des vor nen recht holden ne willen. Vortmer sculle gi weten, dat ichteswelke kumpane weren, de dat betenget hadden, des neme we use heren den Rat unde use recht tho hulpe unde dreven se dar af, dat mens dar nicht ne pleghet. Gi heren, gi scullen wethen, dat use werken nen inghesegel ne hebben, des bezegelde we mit enem brunswikeschen pennighe.

Im Orig. 13 alle. 14 wee: das zweite e zweifelhaft. 16 use heren] usen h. 18 bruswikelche.

20 (1333-1343.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Hildesheim wegen einer Beschwerde des Bischofs. [424

Original zu Hildesheim, Pergament mit Spuren des aufgedruckten Siegels. Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 540.

Honorabilibus viris dominis Confulibus in Hildensem littera detur.

VIRIS Prudentibus et honestis, amicis suis . . dominis Consulbus in Hildensem . . Consules civitatis Brunswich . . cum affectu sincero benivolum in omnibus samulatum. Alse ju wol witlek is, dat use herre van Hildensem sek beclaghet hest, dat ome smaheyt unde laster si gheschen an sinen deneren meyster Alberte unde Hermannese sineme scrivere, de vorvestet sin in jower stad van ichteswelken juwen borgeren, alse eme dunket, dat dar unredeleken unde unzorechte bi ghevaren si . ., des dunket us nutte wesen unde raden dat in vruntscap unde in guden truwen, dat gi unde juwe borghere, de disse santrid, bi useme herren van Hildensem wise unde weghe vinden, wu gi moghen, dat gi dere dinghe mit eme unde mit sinen vorebenomden

deneren berichtet werden in vruntscap unde in leve, unde ne staden des nicht up os to komende, dat we dat na rechte irscheden. Also gi aller erst moghen, latet us vorstan en endelek andworde, dar we uns na richten moghen. Datum sub nostro secreto.

## 1334. Allerlei Theidung.

[425

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 380.

WEDEGHE Van Veltstede dhe eldere heft ghewillekoret: ofte dat God also hebben welde, Bi. 82' dat Henning sin sone er storve wanne he, unde de sulve Henning en kind eder mer achter sik lete, dhere sulven kindere scolde sik Wedeghe underwinden unde scolde se also begnadhen unde besorghen, dat en worde notdroft eres lives.

Ek Herman van Urde bekenne, dat min moder unde mine brodere Ludeman unde Heyneke 10 met mek ghedegedinget hebbet unde ek mit en, dat ek aftychte gedan hebbe van alle mineme vederliken erve, beschedeliken van deme lengude, dat min vader gelest hest. Dar is my vor worden dat gût to Beyerstede also, alset min vader gehat hadde, met alleme rechte, ok sint me worden cxxxv marc, dar mede lat ek ok af van alle deme, dat me angestorven is van mineme vadere unde ansterven mach van miner moder unde van mynen broderen unde van minen susteren, it 15 sy an redeme gude, it sy an varender have eder wat my ansterven mochte, dat ek unde mine erven, ofte my erven worden, dar nicht up vorderen ne scholen noch ne willen.

Ek Ludeman unde Heyneke brodere, Henninges sone van Urde, bekennet, dat we hebbet wilkoret, dat use moder schal en vormunde wesen des gudes to Velthum, dat us van useme vadere angestorven is, unde des gudes to Suntstede met alle deme, dat dar to hort, de wise dat se zo sevet, dat we se dar nichtes an hinderen ne willet noch ne scholet.

Herman, Olrici sone van Borchdorpe, hevet afgelaten van alle sines vader erve unde siner Bl. 83 moder, dat eme was anevallen eder noch mochte anevallen. Worde aver siner moder also vele over, wanne se afginghe, so schal men eme maken j marc geldes to sime live.

Henneke vanme Rine hevet twey venstere in Bossen hof, de en schal he eme nicht vorbuwen 25 noch vorsetten. Ok hevet he twey våk an deme brethtune, de twischen en is, de mach Henningh bebuwen unde Bosse nicht.

Johan van Lendorpe hevet Henrike van Hedelendorpe vorkoft j marc geldes in sime hus upper Echterenstrate, der men j fert. schal geven to sente Michelis daghe unde j fert. to paschen, vor viij marc lodeges silveres. Darvor mache se wederkopen eder sine erven, wanne he wil.

Henric van Achem hevet upgenomen met Fredeken, sines wives suster, xv marc lodeges sil-

In der Handschr. 6 -9 von der 1345 einsetzenden Hand auf Rasur. 14 fehlt marc. 15 fehlt moder. 28 vorkoft; vor. 30 fehlt he.

veres. dar schal he se vor holden, de wile se levet. Wanne se stervet, so vållet dit geld an ere suster hir vorbenomet unde ere erven. Disse silven xv marc hevet Henric desser Webelen bewiset an deme herte, de scholen de negesten wesen des Rades gelde.

Welek vrowename de undat doyt met unkusheyt in deme Olden convente, des se openbare 5 bedragen wert, de hevet vorboret unde vorwracht ere woninghe. sunder ere gelt, dat se dar an geleget hevet, dat schal men er weder geven, unde dat schal se nemen ane wedersprake.

Heyneke Hakelenberch hevet vorkoft met wlborde siner erven Hillebrande van Luckenum anderhalven morgen landes, de lighet boven der santkulen mank sime lande, vor vis marc lodeges silveres. Dar mach se Henric eder sine erven umme weder kopen binnen dren jaren, de nelekest komet, jo des jares binnen verteyn nachten na paschen, don se des nicht, so sint se Hildebrandes erve. Actum anno domini m° ccc° xxxiiij° feria secunda post dominicam Cantate.\*

81.83' Heyne, Cord unde Eghelinch de brodere boven deme kerchove hebbet | Sophien, clostervrowen upme Rennelberge, Johanne, clostervrowen to Winhusen, unde Mechtildi, clostervrowen to Stederborch, de dochter sin hern Sanders van den Seven tornen, bescheden dre verdinge gel-15 des, er ghigliker j verdinc, to erme live, der men en schal geven j fert. to sente Mychelis dage unde j fert. to paschen, in Detmars hus van Osterrode uppe der Echternstrate. Wanne er en stervet, so wert jo j fert. los, de valt weder uppe desse brodere unde ere erven.

Sander met v kinderen, Heyneke Sanders met v kinderen, Heyneke Alerdes mit ij kinderen unde sin broder Alrat mit ij kinderen, Grete Schillinges, Aleke er suster mit j kinde, Benedicte 20 mit iij kinderen, Hanne er suster mit iij kinderen, Brunselers kinder dre, Sanders broderkinder iij, Aleken dochter van Watenstede twe: disse lude, de hir benomet sin, de ne willet noch ne scholet Davite vanme hus unde Gesen sine husvrowen, de Eghelinges van Ringelum husvrowe was, nicht mer schuldegen umme dat ervetal unde angeval, dar se up spreken van desse silven Eghelinges wegene. Des hebbet se ene rechte aftychte ghedan unde aller ansprake vor deme ghemez nen Rade to den broderen.

Symon, Hermannes fon Meybomes, hevet upgenomen teyn marc lodeges filveres van fines vader erve. De schal men eme tovoren afrekenen, wanne he delet met finer moder unde finen broderen.

In deme hus to deme herte, dat mester Henric van Achem hevet vorkoft Ebelinge deme kannengetere, hevet he eme vorkoft unde gelaten de wende al beyde umme hus unde hos, sunder
de want, de is twischen deme lutteken hus dor den hos hen, de schal men van beyden husen beteren, unde dat water, dat vellet van Ebelinges huse, schal Bronebeke liden.

In der Handschr. 2 dissen. Zu 4-6 am Rande ein Kreuz mit Umrissen betender Gestalten zu beiden Seiten. Vgl. S. 28414.

8 sankulen. 9 sehlt se. 10 verteynachten. 23 umme-unde auf Rasur angevel mit a über dem letzten e und Rasur a E.: ursprünglich, wie es scheint, angevelles.

10 pleum angeweiles. 11 appeinn angevelles. 24 pril 25.

- 314

Ludolf Muntaries unde Hannes unde Ludeman unde her Henric sine soene hebbet Deninghe Herdeken vorkoft enen hof unde xxiiij morgene landes to Lendorpe vry unde egen. Der silven morgene unde hoves scholen! se unde willet rechte weren wesen.

Bl. 84

Ludolf Muntaries hevet bescheden met Hanneses unde Ludemannes, siner soene, wiborde Mechtilde siner dochter vertych marc in sime gude to Lendorpe, dar men se mede beraden schal. Un- 5 de wanne men er disse xl\* marc gevet, so schal se weder ene halve hove uplaten, de er gelegen is. Disses dinges wil he aver en vormunde wesen, de wile he levet.

Herman, Hermannes son des smedes, hevet vorkost deme Rade in der Oldenstat ver verdinge geldes in sime hus vor sente Michelis dore, dat sines vader was, vor xv marc lodeges silveres. de scholen dat erste gelt wesen. Disse ver verdinge geldes mach he weder köpen vor desse xv marc, wanne he wil. Dar na schal disse Herman hebben x marc in disme silven hus to vorn. Dit is gheschen met wlbort siner sustere.

David vanme hus, hern Heynen son, hevet geven unde bescheden Gesen siner husvrowen... to erme lifgedinge, de schal men er geven van sineme redesten gude, oft he ane erven afginge. Darto schal se beholden er ingedome, also se thevet. Hevet se ok hir enboven sulven wat, dat 15 schal se ok beholden.

Vor Mechtylt van Tzampleve hevet bescheden van rechteme ervetal wegene Mechtilde erer dochter, de is to sente Leonarde, den dridden del ener marc geldes, de se hevet in der Tymmer-laeschen hus vor deme Hoch dore. Disser sulven marc geldes wil se sulven gheweldech wesen, de wile se levet.

20

Vor Ode de Poppendikesche unde Hannes ere son de hebben sek vruntliken vorscheden alsus dane wis. Vor Ode hevet Hannese erme sone geven vis marc min wan hundert, des geldes lighet xxxviij marc in Conredes huse van Hamelen bi sente Bartolomeuse unde x marc to sente Mariendale, xij marc to Dorstat, xij marc rede van eme perde, unde xxiij marc schal men eme geven to den nelkesten pascen. Wat se umme dit gelt dede to vorkopene eder to vorsettene met 25 erme gude unde ok dat se vor handen wat hedde, dar se sek mede beginge, daran schal se ne- 81.84 ment hinderen. Wat se ok vor ere sele geven wil na erer macht, dat en schal er ok nement hinderen. Vortmer erer dochter Winneken, de klostervrowe is upme Rennelberghe, hevet se bescheden met erer kinder willen ene marc geldes in erme hus. de schal men er geven alle jar to paschen half unde to sente Mychelis dage half, de wile se levet, de vellet aver na erme dode we- 30

In der Handschr. 4 Ludos. 8 ver, 9. 10 xv auf Rasur. 10 ver] iij: vgl. Z. 8. 11 Dar na — 12 sustere ausgestrichen. 13... ungesahr eine Zeile Rasur. 21 scheden über der Zeile nachgetragen, desgleichen 23 das erste marc. 22 min wan) unde. vgl. S. 313. 24 unde — 25 pascen ausgestrichen, darüber desse xxiij marc sint betalet. 25 sehlt eder. 28 Vortmer — S. 315 erven ausgestrichen. 28 nach Winneken vorweg das nachher wiederholte hevet se bescheden; nach Rennelberghe wiederholt, aber ausrastiert, is. 29 in erme hus über der Zeile nachgetragen. 30 sehlt to.

der uppe de erven. Hannes en schal ok na dissen dinghen sine moder nichtes mer manen noch uppe se vorderen noch se bewerren, de wile se levet. Na erme dode schal he weder inbringhen vis marke min wan hundert: so mache met den anderen erven to likeme dele gan; wat eme dan werden mach, des gan se eme wol. Actum anno domini m° ccc° xxxiiij° feria quarta post Martini \*

De alderlude der capellen to sente Bartolomeuse de scholen geven Gesen van sente Bartolomeuse, Johannis dochter van Adenum, enen verding geldes lodeges silveres alle jar to sente Michelis dage, de wile se levet, van sente Bartolomeuses wegene van deme gelde, dat de alderlude vorstat. Na erme dode is desse verding disser sulven capellen ledech unde los.

Her Bertram, Ludeken son van Gitere, de canonek is to sente Mathiase to Goslare, hevet asto gelaten van alle sines vader erve unde en schal up en unde alle sine erven nicht mer vorderen.

Kort van Bodenborch hevet bescheden Belen siner husvrowen zij marc lodeges silveres in sime hus. dar mede schal se vorscheden wesen van sinen kinderen, ofte se sinen dot levet. Worden er ok kindere by eme, de scholen to kindes dele gan met sinen anderen kinderen. De tyns van deme hus de geyt tovoren af.

- Arnold van Kniftede hevet enen verdinc geldes in Johannis hus van Woltorpe in der Schowortenstrate negest des Salegen tynse, den mach men wederkopen umme veer marc, wan men wil, we dat hus hevet. Hir het over gewesen Johannes Platenmekere unde Herman van Knistede.
- Bl. 85 Johan van Ofterrode hevet v lot geldes in Heyneken van Peyne luttekem ftenhus, dar he, Jo20 han, inne wonet, de mach Heyneke weder kopen umme v marc lodeges filveres, wanne he wil.

Vor Gese van Gardelege, Frederikes widewe van der Welle, de sek hevet gedan in dat gasthus vor sente Peteres dor, schal vry wesen schotes unde aller plicht, de se deme Rade unde der stat don scholde. Darumme gas se deme Rade ver marc lodeges silveres.

Berte van Luneborch hevet Hannese van Alvelde vorkoft i marc geldes, de se hadde in mester Gyseleres hus uppe der Schuttenstrate. De mach mester Gyseler weder köpen umme v marc twischen hir unde sente Wolborge dage, de nu nylekest kumpt. Doyt he des nicht, so schal he se dar na weder kopen umme vj marc, also se Berte hadde ghekost van eme.

Hildebrant van Oldendorpe unde sine brodere hebbet j marc geldes in deme hus, dat tygen sente Olrike steyt, dat des van Alvedessen was. Dar schal men van geven j sert, erer medderen, der klostervrowen to Lammespringe, de wile se levet, alle jar. Wanne se dot is, so mach, we dat hus hevet, disse j marc geldes wederkopen umme viij marc, wanne he wil.

Thideric van Vorden hevet bescheden siner dochter Berten, de klostervrowe is to Dorstat, ene In der Handschr. 2 sehlt das zweite se. 4 Actum etc. Nachtrag. 5 nach to leerer Raum, unradiert. 6 jar] ja. 7 van demel unde. 19 lutteken; sen über der Zeile nachgetragen. 21 vor wildewe unterpunktet vre.

a November 16.

marc geldes na sime dode in sime hus, dat steyt byme slage by sente Olrike. Desse marc geldes de schal na erme dode vallen weder uppe dat hus, unde weme he et gevet eder vorkoft, unde we dat hus hevet, de schal desse marc geldes vorschoten.

Werner Blixen is syme steffone Henrike schuldech x mark lodeges silveres. Des hevet he bekant.

Hannes Brumbolf hevet gekoft ene erve marc geldes van vorn Richlinde, Hanneses wedewen 5

Kronesbenes, de se hadde in sime hus upper Nyenstrate, vor xx marc unde hevet se betalet

In der Handschr. 4 vor stellone ausgestrichen sone, mark von anderer Hand am Rande nachgetragen. 5 heve.

### 1274 Allerlei Theidung.

426

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 381.

Anno domini mº cecº xxxiiijo.

WE Jorden Stapel, Henningh hern Vrederekes, Conrad van Luttere, Henningh van Segger-Bi. 14 de, Herman van Wetelemstidde, Vulrad van Alvelde, Ghereke Stevens, ratman in dem Haghen, bekennet, dat Henningh van Edzenrode heft verkoft in semme hus, dat Eggerdes Yserenmengeres was, Henninge van Seggerde unde sinen erven eyne marc gheldes lodich vor sesten lodighe marc. De mach Henningh van Edzenrode eder sine erven wederkopen vor sesteyn lo-15 dighe mark.

Des silven jares heft Reymar Schriver, Janes sone des knokenhoweres, upghenomen sin angheval, dat eme anghevallen is van sime vadere unde dat eme anvallen mach van der moder, unde dat he nene ansprake hebben mach uppe sine süstere unde uppe sine brodere umme jenigherleye angheval. Hirmede is he van on irscheden.

Des silven jares. Ik Winant, Herwighes sone mit dem crulle, bekenne, dat ek minem brodere, Bl. 14' broder Herwighe dem pewelere, uplate van sines vader erve dre scepele korngheldes unde dre schillinge brunswikesch in der molen to Hillerdissen. De scal he alle jar upnemen an sunte Micheles daghe, na sime dode weder to vallende uppe den rechten ersnamen. Worde dit vorsprokene kornghelt weder lost, so scolde ik de xv marc lodich, dar men dat kornghelt mede losen 25 mach, mit mime brodere vorbenomt likehalf delen, dat he mit viij marc coste anderweghene inghelt, na sime dode weder to vallende up den rechten ersnamen.

Des filven jares. Dat Dedolf van Grasleghe unde Bertoldus fin broder hebben fik vorliket alfus dane wis, dat Bertoldus scal treden unde hebben mit eme sin erve, dat gud to Grasleghe gantz, alse dat lit an velde, an dorpe, an holte unde an weyde, mit aller nut. Unde Bertoldus so let ene los alle des, dat he upghenomen heft van sinen vrunden, van sinen vedderen unde van sinen broderen in allen dingen. Unde se schullen vrunt bliven.

In der Handschr. 13 an erster Stelle ledighe. 19 jenigheleye.

Des silven jares. Dat Hermens wedewe Stevens unde sine kindere hebbet vorcoft Dethmere Breghene j marc gheldes vor xv marc lodich in eren husen up der Stekerestrate, de mark gheldes moghet se wederkopen, wan se willet, vor xv marc lodich also bescheden, dat se eme sinen tins gheven also vorder, alse he vorschult si. Unde sin ghelt scal wesen dat erste ghelt in den husen.

Des silven jares. Dat Hanneke, olden Hermens Stapels dochter, heft eyn punt gheldes to ereme live in eres vader huse, dat nu jungen Hermenes Stapels is, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Weret, dat Hermen eder sine erven dat hus vorkopen eder ledighen welden, so scholde me de vorbenomden Hanneken in eyn ander punt gheldes wisen, dar eren vrunte den an ghenughede.

Bl. 15 Des silven jares. Dat Ghereke Stevens unde sine brodere hebbet ghegheven erer suster Metteken, der clostervrowen up dem Rinnelberghe, twey punt gheldes to ereme live in der Stekerestrate, eyn punt inne Conredes huse Braderes, dat andere punt in den husen bi dem watere.

In der Handschr. 4 vorde. 8 dat hus uber der Zeile nachgetragen.

1334. Allerlei Theidung.

427

Aus dem Degedingehuche des Sackes. Fortsetzung von Nr 382.

Bl. 6' Anno domini mº cccº xxxiiij.

WE Conred Rammesberg, Jan van Veltstede, Hannes Platemekere unde Henrik van Gotinge, ratmanne et c., bekennet, dat hern Janes kindere mit der hant, Hannes, Tyleke unde Greteke, hebbet afghelaten vor us unde vor deme vogede Hillebrande van Hone, de to den tyden to richte sat, to rechter dingtyd daghes van alsodaneme angevelle, alse en anghevallen was Bl. 7 van eres vader erve. Des hest en Ludeke Remesnidere achte mark ghegheven, de en bescedhen worden, do he sik erer moder underwant, also dat se ene unde sine erven van des angevelles weghene nichtes mer sculdegen ne scullet.

We Conred Rammesberch, Jan van Veltstede, Hannes Platemekere unde Henrik van Gotinghe et c. bekennet, dat also ghedeghedinget is vor us unde vorscedhen, dat Heneke van Borchtorpe, dede wonet bi der barvoten brodhere dore, unde sine erven, eder we dat erve besit, scullet de want beteren, de twischen den barvoten brodheren unde eme is to erer beyder bescermnisse, unde de brodhere en scullet dar nicht up buwen. Dat hir vortmer nen werre van ne kome, so des lete we disse ding in use bok scriven.

Henning van Uttesse heft vorkoft Tylen Strodere dre verdinge gheldes in sineme hus in deme Sacke vor elftehalve mark, de moghet Henning eder sine erven wederkopen umme dat vore be-

In der Handsche. 24. 30 nochmals moccco xxxiiijo.

nomde ghelt, wanne se willet. Vortmer hebbet se wilkoret: ofte Tyle gheldes bedorfte, so mach he dene sulven tins eneme anderen vromen manne laten. des scal eme Henning wol ghegunnen. Dith scal en dem anderen en verndel jares vore weten laten.

Hannes Wildelowe heft vorkoft Hillebrandes wedewen van Lidinghe enne verding gheldes in sineme hus uppe dere Nyenstrate vor verdehalve mark. Dene tins mach Hannes eder sine er sen weder kopen umme iiij mark, wanne se willet: dat scullet se dere vrowen weten laten en verndel jares to voren. Aver dene verding scal me gheven aller jarlik to user vrowen daghe wortemissen.

Ghese Rotgheres hest Berten erer dochter, de clostervrowe is to Brunteshusen, besceden un de gheven ene halve mark gheldes alle jar, de wile se levet, uth ereme hus uppe der Höghe, ofte so se eren dot levet. De wile se aver levet, so wel se des sulven gheweldich wesen. Wat oc na Ghesen dode over wert, des se nicht sunderleken vorgist, dat scullet Berte de clostervrowe unde her Olrik ere sone like delen. De voresprokene halve mark gheldes scal na Berten dode vallen weder uppe de erven.

We Conred Rammesberg, Jan van Veltstede, ut supra, bekennet, dat Tyle Witgherwere heft 15 ghedan sin hus, dat bi der Rotgherschen hus steyt, Godeken van deme berghe, sineme swagere, to ervem tinsse to deme jare umme vereundetwintich scillinge, twelve to paschen unde twelve to sunte Micheles daghe. Unde de oversten bonen under deme dake de wel Thile sulven beholden.

Henninges wedewe Muscaten vor der Borch unde ere rechten erven hebbet enne unde twintich scillinge erves tinsses in Henninges hus van Hadelen vor der Borch, de gift men aller jarlik 20 half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Des hebbe we Conred Rammesberch, Jan van Veltstede, Hannes Platenmekere unde Henrik van Gotinghe, radmanne, disse ding laten beserven.

Hake van deme spitale heft ene halve mark erves tinsses in Henninges huse Weyebusches, dat steyt in deme Sacke twischen Ludere Kotzemanne unde Henninges huse van Edzenrode. Dar 25 scal he eder we se hedde deme Rade in deme Sacke af scoten unde | rechte plicht don unde scal Bl. 8 se nerghen keren, noch an goddeshus noch anders wor, he en do dat mit des Rades willen unde witscap.

In der Handschr. 3. 14. 18. 23 nochmals mo ccco xxxiiijo. 8 Actum mo ccco xxxiiijo. 25 Dar af. 28 Actum anno domini mo ccco xxxiiijo.

1334. Der Neustädter Rath bekundet, daß Hermann v. Watenstedt Jutten der Ledermacherin einen Zins an seinem Hause verkauft hat. [428]

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande van Hermene Watenstede. Vorher Nr 438.

21. 17' WE Luder van Ringelem, Grote Jan et c. bekennet, dat Hermen van Watenstede heft bekant vern Jutten der liedermekerscen unde eren rechten erven ener mark gheldes in sineme hus. dhe sulven mark mach he eder sine erven losen aller jarlek twischen paschen unde Bl. 18 pinkesten umme sesteyn mark unde van stunden to stunden uppe de vorbenomden tyd, jo den 5 verding umme ver mark. Actum anno domini m° ccc° xxxiiij°.

### 1334. Neubürger in der Neuftadt.

[429

Aus dem Neuftädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 384.

Annol Domini m° ccc° xxxiiij°. Bertold van Welde. Heyzo van Gardeleghe. Puella van Simmenstede. Conrat Horneburch. Conrat Barûn. Heyne van Evessem. Hinric de witte. Herio man van Holleghe. Thile van Koghinge. Thile Perseck. Arnolt van Oldenburch. Jan van Minden. Herman Storinck. Johannes van Denstorp. Hennig van Gardeleghe. Hinric van Bremen. Hût. Ludeke van Rotstoc. Johannes Helmestede. Hennig van Levenstede. Hennig van Quernem. Ebbeke Schevebeins.

In der Handschr. 9 Conrat Horneburch in Linien gelaßt: vgl. 11, S. 51224.

15 (1334.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Hildesheim: bittet bei Uebersendung eines Briefes Bischof Heinrichs um Weisung wegen der Antwort: Wat we useme herren van Hildensem to dissem breve van juwer weghene antworden schullen, dat moghe gi us weder scriven, dat wille we eme gherne vorstan laten.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1, S. 504

20 (1334.) Der Rath zu Braunschweig entscheidet eine Klage Bischof Heinrichs gegen die Stadt Hildesheim wegen Hausung Besekens v. Rautenberg. [431

Nach dem Originale zu Hildesheim gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 1, S. 505. Nach einer Abschrift im Copialbuche des Domstifts im Staatsarchive zu Hannover bei Sudendorf, Urk. B. etc. 1, S. 294. Ebd. Abschrift einer m. m. gleichlautenden Urk. Goslars. Die Datierung ergiebt sich aus der Angabe der inserierten 25 Klageschrift des Bischofs: We erinned ju des, dat gi nu enes jares, do use orloghe mit den van Hildensem erst vorsonet was, en recht us spreken usw.

(1334.) Die Räthe zu Goslar und Braunschweig an Bischof Heinrich: entscheiden eine Klage Hildesheims gegen diesen wegen Hinderung an einer Weide vor dem Damme und Tödtung eines Bürgers.

30 Original zu Hannover, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H 1, S. 506. Nach dem Copialb. des Domflifts bei Sudendorf, Urk. B. etc. t, S. 295. (1334.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Goslar wegen gemeinsamen Verhaltens in Sachen Hildesheims.

Original zu Goslar, gedruckt bei Bode, Urk. B. der Stadt G. III, S. 665.

# Dominis Consulibus in Goslaria littera detur.

EN Wisen erafteghen mannen, eren sunderliken vrunden, den herren deme Rade to Gos-5 lere, dhe Rad der stat to Bruneswich eren willeghen denest. Alse gi us ghescreven hebben in jowem breve, in der sulven wise dunket us gud wesen, dhat we deme Rade to Hildensem ere sake unde ere dingh, dhe see van us eschen to dister tyd, mit ju endrechteliken verantworden, unde willet in deme nylkesten sonavende usen boden mit deme breve to Hildensem senden. Uppe de sulven tyd moghe gi juwen boden dar oc wol hin verdeghen. Vortmer beghere we, wante dhe son Hildensem scrivet, dhat see us in eren breven also hebben ghemechteghet, dhat we see aller sake, geystlik unde werlik, jo verscheden schullen, dar en sin nenerleye dingh utheghenomen, dhat gi hire mede verdacht sin, wo men uppe ene andere tyd dat verantworde. Dat dunket us wol bequeme wesen, unde laten us denne weten jowen willen, wat ju daran haghe. Datum nostro sub secreto.

1334 Januar 7. Der Neustädter Rath bekundet die Uebereinkunft Lippold Eizens mit seinem Bruder Herrn Ludolf dem Barfüser wegen dessen Leibzucht. [434

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande van Lippolde, Eyzen sone des beckeres. Vorher Nr 418.

E Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbetes, ut supra, bekennet in disser scrift, dat Lip-Bl. 17 pold, ichteswanne Eytzen sone des beckeres, hest vor us ghewesen unde bekande, dat he 20 sineme brodere hern Ludolve dem barvoten scal gheven van twen marken, de sin vader levede, ene halve mark lodeghes silveres alle jar, de wile he levet. Worden aver de twe mark weder kost van den luden, de se sineme vadere vorkosten, so scolde Lippold van dem ghelde, dat dar vore queme, weder kopen ene halve mark gheldes sineme brodere alle jar to sineme live. Oc scal Bl. 17 Lippold nene môge hebben, de halven mark to vorkopende, de wile her Ludolf levet. Swanne 25 aver her Ludolf sterst, so scal de halve mark vallen uppe de rechten erven. Storve oc Lippold er her Ludolf, an wene dat gud velle, de scolde dit sulve holden, alse hir vore screven is. Dat de halve mark blive den rechten erven, dar steyt vore Eyze de cramere bi sunte Ylien. Dith is gheschen anno domini m° ccc° xxxiiij° feria sexta post Epiphaniam.

1334 Februar 24. Gertrud v. Gandersheim, Küsterin zu St Johannis in Katlenburg, verzich- 30 tet auf eine Leibrente aus den Klostergütern zu Klein Gleidingen. [435]

Original mit zwei Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. Gledinge.

EGO Gertrudis de Gandersem monialis, custos ecclesie beati Johannis ewangeliste in Katelenburgh, ad omnium, quorum interest, noticiam cupio pervenire, quod resignacionem et abrenunciacionem omnimodam seci et presentibus sacio liberaliter reddituum unius marce annue pensionis, quam michi progenitores mei in bonis nostre ecclesie predicte in Gledinghe ad mee vite tempora conpararunt. Honorabilis enim vir, dominus Helmicus prepositus, et Jutta priorissa totusque conventus ecclesie nostre prenotate michi secerunt restaurum sufficiens in similibus redditibus, qui michi annis singulis in sesto Michahelis de allodio nostro majori, quod monti subjacet, debent, quoad vixero, sine meo impedimento quolibet ministrari. In hujus rei evidentiam sigillum meum presentibus est appensum. Et nos Jutta priorissa et . . conventus preto dicti, quia coram nobis in nostro capitulo hujusmodi resignacio sive permutacio exstitit sacta, ad rogatum Gertrudis predicte, nostre consororis dilecte, sigillum nostrum apposumus huic carte in testimonium omnium premissorum. Datum et actum anno domini mo coco xxxiiijo in die beati Mathye apostoli.

1334 März 6 Braunschweig. Das Johanniskloster zu Katlenburg verkauft an Johannes Kar-15 lesoy zehn Husen und drei Höse zu Klein Gleidingen. [436

Zwei gleichlautende Ausfertigungen (A und B) mit dem Propst- und dem Klostersiegel an rothen Seidensträngen im Stadtarchive; in B einige Locher. Rückvermerke: auf A des xv Jahrh. x hoyve landes unde iij hosse to Nortgleydinge, des xvi x hove Ostghedinge (!), auf B des xvi x hove landes Ostgledinge.

I ELMICUS Dei gratia prepofitus, Jutta prioriffa totusque conventus fanctimonialium monasterii sancti Johannis ewangeliste in Katelenborch ordinis sancti Augustini Moguntinensis dyocesis omnibus, ad quos presentes pervenerint, salutem et sempiternam in domino karitatem. Notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod matura deliberatione prehabita unanimi confensu et concordi voluntate nostri conventus et omnium, quorum intererat, ad comparandum nobis viciniora et utiliora bona et ad minuendum nostrorum onera 25 debitorum vendidimus pro nonaginta tribus marcis examinati argenti nobis integraliter perfolutis Johanni dicto Karlesoy, burgensi in Brunswich, decem mansos sitos in campis ville Ostgledinghe apud Denstorpe et tres curias in eadem villa sitas ad eosdem mansos pertinentes cum omnibus etiam aliis eorum utilitatibus et juribus universis, villis, silvis, agris campis, pratis, pascuis, viis et inviis cum proprietate ipsorum, sicut nos ipsos possedimus et de jure ad nos per-30 tinent, libere et pacifice possidendos, quorum sex cum duabus curiis sunt omnino ab omni jure comicie, advocacie et quibuslibet serviciis et prestationibus liberi et soluti, quatuor vero eorundem mansorum cum una curia Johannes Gogravius colit et coluit pro octo choris siliginis brunswicensis mensure de eisdem singulis annis persolvendis. Misimus etiam et mittimus ipsum Jo-DIPLOM BRYNSWIC DI

3 2 2

hannem Karlesoy per presentes in eorundem bonorum possessionem corporalem, renunciantes pro nobis et nostris successoribus predictis bonis et omnibus eorum juribus et pertinentiis necnon omni utilitati, que nobis in eisdem conpetebat et qualitercumque conpetere potuisset in futuro, adicientes, quod volumus predictum Johannem Karlesov et omnes, in quos eadem bona vendendo, donando, permutando vel quocumque contractu transtulerit, legitime et sufficienter s warandare et ab omni homine disbrigare ac de evictione cavere, si, quod absit, litem, inpetitionem seu controversiam sibi vel hiis, in quos ea transtulerit, juste moveri contigerit ab aliquo in parte eorundem bonorum vel in toto, ac si per nos inmediate eadem bona vendita et translata fuiffent in eos, in quos, videlicet locum vel personas, ea per ipsum alienari contigerit et transferri. et si eadem bona a legitima inpetitione non disbrigaremus, cum a nobis requireretur, de omni 10 dampno, quod sepedictus Johannes vel sui successores in eisdem bonis ex hoc receperint, de hoc ipfos penitus reddemus indempnes. Ad que omnia et fingula perficienda obligamus nos et fuccessores nostros per presentes et ex parte sui Consulibus civitatis Brunswich presentibus et suturis. Renunciamus infuper beneficio reftitutionis in integrum et omnibus juris beneficiis ac ordinis nostri privilegiis conmunibus et privatis, quibus aliquid premissorum posset quomodo- 15 libet retractari, inpediri vel rescindi. Protestamur etiam, quod, si apud nos vel usquam privilegium aliquod vel scriptura fuerit inventa, que de predictis decem mansis et eorum pertinentiis fecerit mentionem, illa exnunc cassa, irrita et inefficax est et in nullo contra hujusmodi venditionem erit valitura et nullum jus est nobis per scripturam talem relictum aut retentum. Et in horum omnium testimonium sigilla nostra patenter presentibus sunt appensa. Testes etiam 20 premissorum sunt discreti viri et honesti, domini Conradus in Wetelmstede, Johannes in Rumespringhe plebani, Henricus de Gothinge, noster capellanus, Johannes Kop, Henricus de Ghilderkessen, Nicolaus de Albrechteshusen, Johannes de Bruntteshusen, officiati confratres nostri, Hildebrandus de Luckenum, Gherardus Pauli, David Kronsben, Hermannus Holtnicker, Confules Brunswicenses, et plures alii fide digni. Datum et actum Bruneswich anno domini mº cccº 25 tricesimo quarto pridie Nonas Marcij.

In beiden Originalen 7 movere 18 vor illa wiederhalt quod.

1334 März 6. Die Brüder v. Garßenbüttel (de Garsnebutle), Ritter Rudolf und Knappe Wedekind, Johannes v. Gustedt, seine Söhne Bruno, Daniel, Henning, Rotger und Heinrich und Lippold Boterek, Knappen, die Brüder Gottfrid und Jordan Kramer, Konrad v. Küb- 30 lingen (de Kubelinghe), Dietrich und Hermann Doring, weiland Dietrichs Söhne, Dietrich Doring von der Langen Straße (de Longa platea) als Vormund (tutor) der Erben Konrad Dorings und die Brüder Heinrich, Henning und Konrad v. Essenrode (de Edzenrode), Bürger (burgen-

ses) zu Braunschweig, die Bauern und Einwohner (cives et incole) zu Effenrode und die gemeine Bauerschaft daselbst (tota universitas villanorum et hominum ibidem) bekunden Folgendes. Sie hatten für ihre Exemption vom Pfarr-Recht (pro jure parrochiali occasione exemptionis) allemal auf Michaelis dem Pfarrer Nicolaus zu Wettmershagen (Witmershaghen) und feinen 5 Nachfolgern ein Gemäß Roggen (chorum dictum verndhel) und an die Kirche dort fünf Schill. zu entrichten. Dieser Jahrzins ward nachlässig und von Einzelnen mit Widersetzlichkeit (adversitate a quibusdam de nostris sibi obstante) abgetragen, worüber denn Kirche und Dorf Essenrode sowie dessen Leute öfters excommuniciert und interdiciert wurden. Friedens halber und zur Beilegung solcher Irrungen haben sie ihn nunmehr mit zwei Feldern ihrer Gemeinstur (de 10 communitate nostrorum camporum), dem Smede- und dem Hestercamp, abgelöst, die hinfort mit all ihren Nutzungen außer dem Zehnt den Pfarrern und der Kirche zu Wettmershagen bleiben follen. An der Grafung (in graminibus dictis delgras) foll der Pfarrer nach Verhältniß wie die anderen Dorfgenoffen theilhaben Mit ihrer Zuftimmung hat Herr Nicolaus diefe Felder zum Hofe Henning Dordenhofs gelegt, der und dessen Erben dafür ihm und seinen Nachfolgern jenen 15 Jahrzins zu zahlen haben. Sie jährlich nach Gefallen anderweit zu verpachten, steht den Pfarrherren frei. Es besiegeln Rudolf und Wedekind v. Garßenbüttel, Johannes v. Gustedt, Lippold Boterek, die Kramer gemeinsam, Konrad v. Küblingen, alle Doringe mit einem Siegel für sich, die Brüder von Essenrode und die gemeine Bauerschaft und als Patron der Kirche zu Essenrode Herzog Otto zum Zeugniß feiner Einwilligung. Actum et datum anno domini me trecentesimo 20 xxxº quarto in die dominica, qua cantatur Letare. 437

Original zu Hannover, gedruckt bei Sudendorf, Urk. B. etc. 1, S. 289. In einem Transfix vom 11. März (quinto ydus Martii) bestätigt dies Abkommen Bischof Albrecht von Halberstadt.

1334 März 14. Der Neustädter Rath bekundet, daß Henning Herrn Gerbrechts der Leinweber seine Frau zur Erbin eingesetzt hat. [438

25 Aus dem Degedingebuche der Neuftadt: am Rande ursprünglich von Egberte dem linenen wevere, von anderer Hand corrigiert von Henninghe Gerbertes usw. Vorher Nr 434.

Bi. 17' WE Ludolf van Ringelem, Grote Jan, Diderik van Brokelde, Henning van Munstede, Egkeling van Ringelem unde Vricke van Tzicte, radman des jares in der Nyenstad, bekennet, dat Henning hern Gherbrechtes, de linene wevere uppe der Beckenwerchten strate, hest vor us 30 ghewesen unde hest ghegheven siner husvrowen Aleken na sineme dodhe sin hus unde alle sin gud buten der stad unde binnen der stad, dat se dar nement mach an hinderen. Actum moccco xxxiiijo seria ij ante palmas.

In der Handschr. 29 ursprünglich, wie es scheint, Gbrechtes, von anderer Hand corrigiert.

1334 Mai 12. Der Säcker Rath bekundet die Vermögenstheilung Luders und seiner Frau. Von einem im Säcker Rechts- und Degedingebuche am Ende nach Bl. 13 eingehängten Pergamente in Urkundenformat.

... WE Conrad Rammesberch, Henning van Velstidde, Hannes Platemekere, Henrich van Gotinghe, radman vor der Borch to Brunswich, bekennet in dissem breve, dat Luder ; unde Alheyd fin husvrowe, use burghere in dem Sacke, hebbet al er ding umme ere erve bescheden unde fat aldus dane wis. Hilmer up der Haghenbrucghe heft ghekoft in erem hus in dem Sacke to dem gronen bome eyne marc gheldes vor vifteyn marc lodighes filvers, dhe mach men weder afkopen vor dat filve ghelt alle jar. Ok heft dhe vorbenomde Luder unde fin husvrowe eyne marc gheldes in dem fulven erve beholden, dhe mach men ok afkopen van en vor 10 vefteyn marc lodighes filvers alle jar. Dhe marc gheldes wel Luder half upnemen to finer nut alle jar, unde dhe anderen halven marc scal upnemen sin husvrowe mit eren kinderen. Swan Luder storve, so scal dhe marc gheldes ganz vallen uppe sinc husvrowen unde sine kindere. worde aver dhe marc gheldes afghekoft an der tit, dat Luder levede, vor vefteyn marc, fo wel Luder hebben des gheldes vif marc unde wel dhe keren, swor dattet eme behaghet, unde vif is marc scal hebben sin sone Jurges, unde vif marc scal hebben sin dochter Ghese. Ok hest dhe vorbenomde Luder eyne halve marc gheldes unde twelf fchilling gheldes alle jar in Hilbrandes hus van Uvinghe up der Nigenstrate, unde den tins heft he bescheden siner dochter Belen, der clusenerinnen to sente Lenharde. Swan dhe vorstorve, so scolde dhe tins weder vallen an en unde an fin erven. Ok heft Hampe, Luders husvrowen moder, gheven eyne marc gheldes in erem 20 hus, dhe scal half hebben dhe vorbenomde Jurges, erer dochter sone, unde half sin suster, dhe clostervrowe to Stidderborch. Swat dat hûs beter is swan dhe marc gheldes, dat scal hebben Gheseke unde Bele to sinte Lenharde, ere kindere. Al dissen vorbenomden tins en mach Alheyd, Luders husvrowe, nicht vorkopen, dat en si erer kindere wille. Boven al disse ding is utghenomen Jutte, dhes vorbenomden Luders dochter, unde ere erven: queme dat also, dat Luder unde 25 al fin erven vorstorven, so en scolde van al dissem vorbescrevenen gude nicht vallen an Jutten unde an ere erven, sunder dhe Rad scolde dat keren unde gheven vor Luders unde siner husvrowen unde erer erven sele. To er betughinghe alle disser ding is disse bref an user stat boch ghehencht anno domini me ccce xxxiiije feria quinta ante festum pentecostes.

In der Handschr. 8. 11 vittey-, vesteymarc. 12 Zwischen Swan und Luder Rasur. 15 swor. 16. 22 hebbe. 23 20 unde-kindere auf Rasur; desgl. die dann solgenden † †, die auf die am Fuße des Bl. eingeschalteten Worte Al-wille verweisen.

1334 Mai 23. Das Vehmgericht gehegt.

[440

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 328

A NNO Domini mº cccº xxxijº non est habitum vemeding neque xxxiijº, Anno domini mº cccº xxx° quarto feria fecunda post diem sancte trinitatis factum est vemeding in sossa sancti Petri. & Franko, servus Bernardi Kalen, citatus ibidem pro pecunia furtim ablata. & Johannes de Halberstad, servus Berte de Luneborgh, citatus ex parte Ebelingi Hantveteres. 4 Bote servus 5 furatus est chorum furfuris in molendino Eyserbutle. 4 Hermen furatus est Henrico de Strobeke filiginem. 4 Troyeke citatus pro furto ex parte Thiderici Dhoring junioris. 4 Heneke Penning-Bl. 36 ber citatus ex parte David Kronsben pro denariis nomine ipsius David mutuatis. Widekindus de Hamborch citatus pro kuffinis ex parte Bertoldi Holtik. & Hermen de Lippia et Hermen de Palborne citati ex parte Fricken Bardes. 4 Grete Bokenowes citata ex parte Johannis de 10 Goslere apud sanctum Michaelem. J Ludeko de Perleberghe et Lucia uxor sua citati pro uno panno ex parte Johannis Hersleve. Werneko de Mersberghe citatus pro auricalco ex parte Her. Heffen pelvificis. 4 Duve Underkopere citatus pro furto facto judeis, quando domus eorum incendebatur, juravit solus. 

Swartepape citatus, quod eisdem judeis res deportavit. 

Hermen Vimmelfe furatus est papaver cuidam dicto Ketel. Johannes Godscalci et Heneke Beutercoche 13 furati funt duos equos Johanni Kercman. q Item secundo citati funt pro duobus equis furtim ablatis Ludolfo Meyering. Item tercio funt citati pro duobus equis, quos cuidam Ludolfo funt furati. \( \int \) Heneke Crucebitere et Aleke Tralowe citati funt pro furto ex parte Heynen Werneri. 4 Henning de Achem, Henning et Bertold dicti de Tweleken citati pro furfuribus, farina et semelgrutte, que furati funt in molendinis. 

Coneke Poswalk citatus pro furto ex parte Bertoldi 20 Withon. J Peter Walstok et uxor sua sunt citati ex parte Jacob de Plawe. J Johannes Muscate et Bertoldus Onewar citati sunt pro furto sacto Alberto Wisen. 4 Item Bertolt Onewar accufatus pro falso croco hominibus inpignorato. 

Puzhaghen est citatus pro furto facto in domo campaniste in cimiterio sancti Odelrici. 4 Henning Platte citatus ex parte Johannis de Brotzem pro furto. & Smerjache et Johannes de Eldaghessen furati sunt in molendinis. & Conradus Vo-25 ghel acculatus, quod teneret fures et furtum. juravit solus. A Nokez et Otteke de Evessem surati sunt vaccas Johanni de Sotterem et fratri suo. Tileke Winholt de Stendale citatus ex parte Widekindi de Biwende. 4 Hannes Hake citatus pro brafio et frumento ex parte Sanderi rotificis et Thiderici de Melverode. Werneke Trost citatus pro surto ex parte Johannis sabri. Henricus de Sudhmolen, privignus Hermanni trans aquam, Widekindus Witgherwere jurave-30 runt soli pro causa Consulum. Il Item Henricus de Sudmolen deprehensus et accusatus, quod scandebat ad curiam monachorum nocturno tempore causa furandi. item quod furatus fuit latus carnium plebano in Lere. Juravit ipse septimus, isti secum juraverunt: N. filius Slavi doliatoris

In der Handschr. 5 molendine. 13 eisdem] eis mit übergeschriebenem de. 23 capaniste. 28 furto auf Rasur. 32 N. von spaterer Hand auf leer gelassenem Raume.

apud Sudmolen et N. fororius fuus, Mauricius et Olricus Beken morantes in Wendeborch, Ludeko Kale in Sierdissen et Bosseko Sutor de Veltstede. 

Guntherus Dhoring citatus pro porcis, quos furatus est Hermanno Holtnicker.

In der Handschr. 1 N. von späterer Hand auf teer gelassenem Raume.

1334 Mai 25. Procurator und Provisoren des Marienspitals urkunden über eine Jahrzeitstif- 5 tung weiland Hermanns Bernhardes. [441

Original im Stadtarchive mit zwei Siegeln, das zweite beschädigt.

N I OS Stephanus dictus Hake, procurator, Hillebrandus de Luckenum ac Henricus apud cimiterium senior, provisores pro tempore hospitalis insirmorum ecclesie sancte Marie in Bruneswich, recognoscimus et presentibus publice protestamur, quod pie memorie Hermannus 10 Bernardi, quondam burgensis in Bruneswich, ob salutem anime sue triginta solidos bruneswicensium denariorum sibi comparavit dandos annis singulis in anniversario suo de proventibus unius mansi siti in campis ville Wendebutle, quem emimus a strennuo milite domino Ludghero de Garsnebutle, atque distribuendos in hunc modum, videlicet quod . . procuratori ipsius hospitalis detur unus folidus et ad menfam fuam una ftopa vini, item ad luminaria una libra cere erit com- 15 paranda. facerdoti vero, qui preest parre, octo denarii, aliis autem facerdotibus cuilibet sex denarii, procuratrici fex denarii, fcolari duo denarii, campanario duo denarii, duabus ancillis cuilibet quatuor denarii ministrentur, ceterisque infirmis dabitur secundum numerum denariorum, qui huic distributioni poterunt superesse. Anniversarius etiam predicti Hermanni Bernardi quolibet anno in die Pantaleonis martiris missis et vigiliis in ecclesia predicti hospitalis sideliter per- 20 agetur. Ut autem hec omnia firmiter et inmutabiliter observentur, presentem litteram inde conferiptam figillo sepedicti hospitalis sancte Marie una cum figillo.. Consulum civitatis Bruneswich duximus roborandam. Datum anno domini mº cccº xxxiiijº in die Urbani pape.

1334 Juni 15. Propst Ludolf, Decan Friderich und Capitel St Cyriaci bekunden, daß mit ihrer Zustimmung der Stiftsküster Nicolaus Molenverken den untern Theil eines zur Küste- 25 rei gehörigen Hoses am Cyriacusberge für 8 Mark l. S. dem Vicar (benesiciato vicario ecclesie nostre) Herrn Johannes v. Helmstedt, Rector des Altars der Apostel Philippi und Jacobi an der Südseite der Kirche beim Thurme (in australi parte nostre ecclesie apud turrim), und dessen Nachfolgern zu Witthumsrecht (dotali jure) verkaust hat mit dem Vorbehalt, daß selbige ebenso wie der frühere Besitzer des Hoses dem Pfarrer (parochiano) der Stiftskirche jährlich zu 30 Ostern und Michaelis je einen Schillung abtragen sollen. Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis Hermanno de Withmere, Thoma de Calve, Bertramo Cronsben, magistro Johanne de Gheysmaria et Thiderico de Weverlinghe, ecclesie nostre canonicis, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto in die beati Viti martyris gloriosi. [442]

Original zu Wolfenbüttel. Ebenfo bekundet das Capitel am felben Tage den Verkauf des obern Theiles diefes Hofes für 14 Mark an den Vicar Herrn Mauritius Haken, Rector des Matthiasaltares. Orig. ebd.

1334 Juli 13. Der Neustädter Rath bekundet, daß Heine Werners der Beckenwerke an Hildemar v. Wedtlenstedt einen Erbzins an seinem Hause verkauft hat. [443]

- 5 Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande van Heynen Werneres. Vorher Nr 428.
- Bl. 18 E Ludolf van Ringelem, Grote Jan et c. bekennet, dat Heyne Werneres de beckenwerchte, use borghere, heft vorkoft Hildemere van Wetelmstede uppe der Haghenbrugke dre verdinge ervetinsses brunswikescher wichte unde witte in sineme huse uppe der Keyserstrate. To ener bekantnisse disser die dith in user stad boke bescreven. Actum anno domini mo 10 ccco xxxiiijo Margarete virginis.

1334 Juli 13. Wedekind v. Eilenstedt (de Eylstede), Domherr zu Hildesheim, verkauft dem Stifte St Cyriaci für 80 Mark und seine dort künftig zu begehende Memorie fünstehalb Hufen und einen Hof zu Hedeper (Hedeber) — Güter, deren Eigenthum ihm von den Grafen von Hallermund geschenkt worden war — und sendet sie Herzog Otto von Braunschweig auf. Unter den Zeugen David Kronsben, civis in Bruneswich. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo quarto in die beate Margarete virginis.

Original zu Wolfenbüttel.

1334 Juli 15. Die Canonici Hermann v. Wittmar, Thomas v. Kalbe, Bertram Kronsben, Nicolaus Molenverken, Johannes v. Geismar und Dietrich v. Weferlingen samt dem übrigen Ca20 pitel St Cyriaci bekunden, daß Decan Friderich von ihnen für 8 Mark 1. S. das Haus und die Wurt hinterm Chore gekauft und unter Vorbehalt lebenslänglicher Wohnung für seine Magd der Kapelle St Quirini in der Kirche gewidmet hat. Actum et datum in capitulo nostro anno domini m° ccc° tricesimo quarto in die divisionis apostolorum.

[445]

Original zu Wolfenbüttel.

- 23 1334 Juli 22. Herzog Otto bestätigt den Verkauf, mittels dessen Wedekind v. Eilenstedt (de Eylstede), Domherr zu Hildesheim, dem Stiste St Cyriaci für 80 Mark l. S. fünstehalb Husen und einen Hof zu Hedeper überlassen hat. Unter den Zeugen David dictus Cronesbeyn, civis Brunswicensis, magister Sanderus, rector scolarium montis sancti Cyriaci. Datum anno domini m° ccc° xxxiiij° in die beate Marie Magdalene.
- 30 Original zu Wolfenbüttel.

1334 October 14. Die Proviforen des Spitals vor dem Petrithore bekunden, daß Gertrud, die Witwe Friderichs v. Welle zu Gardelegen, dem Hause 40 Mark unter Vorbehalt des Leibgedings davon und des Rechtes, frei von Stadtpflicht im Spitale zu leben, geschenkt hat. [447]

Original im Stadtarchive mit fünf Siegeln, das dritte und vierte in Trümmern. Die erste Zeile Streckschrift.

OS Johannes dictus Karlesoy et Gozwinus de Adenstede, burgenses in Bruneswich, pro-5 visores domus hospitum et percgrinorum ante valvam sancti Petri ibidem, litteris presentibus recognoscimus, quod domina Gertrudis, relicta Frederici de Welle, quondam civis in Gardeleghe, volens prudenter hic abscondere in sinu pauperum, quod in suturo seliciter inveniat apud Chriftum, de bonis a Deo sibi collatis presentavit nobis quadraginta marcas puri argenti convertendas in certos redditus et proventus predicte domui perpetuo permansuros, ita tamen, 10 quod ipfa, quamdiu vixerit, eosdem redditus percipiat in utilitatem fuam convertendos, et post obitum ipfius iidem proventus feu redditus ministrentur pauperibus debilibus et advenis in cibo et potu, quos in eadem domo propter Deum contigerit hospitari. Insuper procuravimus et obtinuimus a dominis... Confulibus civitatis Bruneswich predicte domine, quod, si ipsa voluerit, manere potest et debet in predicta domo ad vite sue tempora libera et inmunis ab omni debito 13 et servicio predicte civitati faciendo. Igitur, ut hec firma maneant et per fuccessores nostros, provisores ejusdem domus, inmutabiliter observentur, presenti littere sigilla nostra anno domini m cccº tricesimo quarto in die fancti Kalixti duximus apponenda. Nos etiam Thidericus Dhoring et Hermannus Holtnicker junior, Consules, et Thidericus de Vordhem, burgensis in Bruneswich, recognoscimus, quod ordinationi et presentationi predicte pecunie rogati personaliter affuimus 20 pro majori evidentia et certitudine premifforum, unde et figilla nostra cum figillis prenominatorum etiam prefentibus duximus apponenda anno et die supradictis.

Im Orig. 22 annis.

1334 November 23. Bruder Gebhard v. Bortfeld, Generalpräceptor der Johanniter in Sachfen, verkündet im Auftrage Herzog Ottos dessen Schiedspruch in einem Streite über die For25
derung der Kanoniker zu St Cyriaci, daß dem Kinderbischofe und anderen Mitgliedern des
Stiftes vom Propst ebenso wie von ihnen gedient werde.
[448]

Original zu Wolfenbüttel mit Siegel. Die Emendation des stark verderbten Textes ist nur stellenweise möglich.

OS Frater Gevehardus de Bortfelde, preceptor generalis per Saxoniam etc. domus hospitalis sancti Johannis etc., ad omnium noticiam volumus pervenire, quod nuper, cum dissentio quedam inter honorabiles viros Ludolsum de Honleghe, prepositum montis sancti Cyriaci prope Brunswich, et decanum et capitulum ejusdem ecclesie occasione ordinationis cujusdam inter prepositum et capitulum ipsum sub sigillo incliti principis domini Ottonis ducis de Bruns-

wich conscripte suborta esset, et quia eadem dissentio ex suprascripta ordinatione originem traxit, prefatus dominus Otto dux diffentionis negotium cum consensu utriusque partis sibi affumplit in jure vel in amicicia decidendum vocavitque partes ipfas ad ipfius prefentiam pluresque clericos, milites et laycos pro faniori inveniendo confilio in eodem termino convocavit, qui, 5 cum omnes in die beati Clementis proxime preterito in estuario canonicorum ecclesie sancti Blafii in ipfius effent prefencia constituti, articulum, super quo discordabant, coram omnibus proponi fecit et petiit consilium eorumdem, qualiter super prefato dubio pronunciare posset, ut dissentionis materia inter prepositum et capitulum tolleretur. Tandem, cum multi tractatus habiti essent, consultum suit domino duci predicto, ut pronunciationem sieri saceret infrascriptam, et no mandavit nobis, ut nos pronunciationem hujusmodi faceremus. Quod fibi cum decentia non potuimus denegare, et ipsius ore et mandato pronunciationem fecimus in hec verba, quod, quia fervicium, quod petebant canonici a prepolito ficut a canonico, quod puerorum episcopo fieri confuevit et aliis de ecclesia, expresse in ordinatione, quam prepositus et capitulum habent sub figillo domini ducis, scriptum non fuit nec etiam aliqua mentio de servitio hujusmodi in ordi-15 natione ipla facta fuit, ideo prepolitus servitium hujusmodi ut canonicus facere teneretur. Et de mandato domini ducis adjecimus, quod, quicquid domino preposito adversum capitulum et capitulo adversum prepositum conpetere posset, quod in ordinatione premissa clare determinatum non esset, quod hoc quilibet ab altro petere posset et jus suum in illo integrum retineret. Facta fuit hec pronunciatio anno domini mº cccº xxxiiijº in die et loco superius expressis. Et nos 20 Bruno et Albertus, rectores ecclesiarum sancti Andree et sancti Martini in Brunswich, ad premissa vocati fuimus tractatibusque interfuimus et pronunciationem suprascriptam, prout suprascripta est, de mandato domini ducis recognoscimus esse factam. In cujus testimonium sigilla nostra una cum sigillo honorabilis viri preceptoris prescripti presentibus duximus apponenda.

Im Orig. 1 conscriptam. 5 preteriti. 14 mensio. 15 et idio.

25 1334 December 11. Wasmod v. Uehrde verkauft den Pfarrherren zu St Andreä und St Katharinen und Johann v. Fallersleben achtehalb Hufen, zwei Meierhöfe und einen Kothof zu Barnstorf. 449

Original zu Wolfenbüttel mit zerbrochenem Siegel.

GO Wasmodus de Urdhe, filius Ludolfi dicti Longi, quondam civis de Helmestidde, litte-30 Pris presentibus publice recognosco et notum facio universis tam presentibus quam futuris, quod sufficienti deliberatione prehabita, consensu et voluntate omnium heredum meorum, quorum consensum de jure requirere debebam et habere, concorditer accedente vendidi, dimisi et in possessionem tradidi discretis viris dominis magistro Brunoni, sancti Andree et domino Reymboldo, sancte Katerine ecclesiarum rectoribus, canonicis ecclesie sancti Blassi in Brunswich, et Johanni de Vallersleve, burgensi ibidem, septem mansos cum dimidio et duas curias villicales et unam kothof ad eosdem pertinentes in villa et campis Bernsdorp sitos ab omni jure advocatie, comitie et qualibet servitute prorfus liberos et solutos cum omnibus suis utilitatibus, juribus ac ulufructibus in villa, filvis, agris, cultis et incultis, campis, pratis, palcuis, 5 aquis, viis et inviis attinentibus universis perpetuo possidendos et habendos, et possunt cum eisdem bonis facere, quicquid eis utilius videbitur expedire. Pro quibus ipsi michi centum et novem marcas cum dimidia argenti puri brunswicensis ponderis et valoris persolverunt in parato. Que quidem bona a religiosis viris dominis.. abbate et conventu monasterii Vallis sancte Marie Cysterciensis ordinis Halberstadensis dyocesis in seodo tenui justo titulo seodali. Et resignavi to prefata bona viva voce et manualiter cum omni jure domino . . abbati et conventui memoratis. Renunciavi eciam ac renuncio per presentes omni inpetitioni et juri, quod michi et heredibus meis in dictis bonis conpetebat vel in futuro conpetere posset quoquo modo, obligans me per fidem meam promittendo, quod volo prefatos dominos magistrum Brunonem, dominum Reymboldum et Johannem de Vallersleve et honorabiles viros . . decanum et capitulum eccle- 15 sie sancti Blasii in Brunswich ipsorum nomine in possessione eorundem bonorum legitime warandare et de evictione cavere et ab omni homine et universitate sideliter, ut teneor, disbrigare, fi, quod absit, litem, inpetitionem aut controversiam ipsis ab aliquo moveri contigerit super aliquo premissorum, quando et quociens fuero requisitus ab eisdem. Et in hujus testimonium dedi ipsis presentem litteram inde conscriptam, sigillo meo pro me et omnibus heredibus meis pa- 20 tenter apposito firmiter conmunitam. Testes sunt discreti viri Hermannus et Henricus fratres, filii quondam Johannis de Urdhe, burgensis in Brunswich, consanguinei predicti Wasmodi, Conradus Galline et Johannes de Urdhe morans in Lata platea in Brunswich et plures alii fide digni. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto in dominica die ante diem beate Lucie virginis. 25

Im Orig. 5 fehlt in. 12 ac a. 15 ecclehe wiederholt.

1334 December 14. Abt Johannes von Marienthal bekundet, daß Wasmod v. Uehrde (Wasmodus de Urdhe, filius Ludolfi dicti Longi, quondam civis in Helmestidde) achtehalb Hufen, zwei Meier- und einen Kothof zu Barnstorf (Bernsdorp) für 109½ Mark I. S. an Magister Bruno, Pfarrer zu St Andreä, Herrn Reimboldus, Pfarrer zu St Katharinen, und Johannes 30 v. Fallersleben (de Vallersleve). Bürger zu Braunschweig, verkauft und dem Kloster aufge sandt, dieses aber selbige Güter (propter incendiorum, rapinarum et adversitatum dampna plurima nostro conventui illata et onera debitorum maxima) auf Betreiben der Käuser sur 26½ Mark

1. S. dem Decan und Capitel zu St Blasien übertragen hat. Zeugen die Klosterbrüder (voran ein anderer Johannes de Vallersleve) und Wedego de Velstidde, Bernardus Kale, Conradus Galline, Henningus de Urdhe et Hermannus ac Henricus fratres, silii quondam Johannis de Urdhe, burgenses in Brunswich. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto in crastino beate Lucie virginis.

Original zu Wolfenbüttel.

1334 December 14. Abt Johannes und Convent zu Marienthal verkaufen an Magister Bruno und Herrn Reimbold, Pfarrer zu St Andreä und St Katharinen, sowie an den Bürger Johann v. Fallersleben sür 3½ Mark l. S. das Eigenthum einer vom Kloster an Johannes v. Segnogerde (de Secgherde), Bürger (burgensis) zu Braunschweig, verlehnten Huse samt zugehörigem Kothof zu Barnstorf, wie solches das Kloster mit dem ihnen gleichfalls überlassenen Eigenthum über die anderen Husen daselbst besessen hat. Unter den als Zeugen ausgesührten Klosterbrüdern Johannes de Vallersleve subprior. Actum et datum anno domini m° ccc° xxx° quarto in crastino beate Lucie virginis.

### 15 Original zu Wolfenhüttel.

eines Altars und einer Kapelle in australi parte ecclesie durch Meister Bruno, den Pfarrherrn (rector parrochialis) St Andreä, zu Ehren des Apostels Andreas, des h. Gregorius, der h. Elisabeth und zur Seeltröstung des Stifters sowie seiner Eltern. Er widmet dazu sieben Husen, von denen er vier nebst einem Hose zu Gustedt (Gustidde) von dem Kloster Derneburg (Derneborch), drei zu Barnstorf (Bernsdorp) von dem Kloster Marienthal und von Wasmod v. Uehrde (a Wasmodo dicto de Urdhe, silio Ludolsi dicti longi, quondam cive in Helmstidde) erworben hat. An diesem Altare soll der belehnte Vicar täglich Messen lesen: infra quas missa omnes faciet memoriam Henrici ducis, Agnetis, Alberti, Jutte, Brunonis, Ode et Brunonis sacerdotis. Et decano saciet obedientiam et dormiet in dormitorio et frequentabit chorum, prout alii nostre ecclesie vicarii usque ad hec tempora secerunt et deinceps sacere debebunt. Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis... Johanne Holtnicker et Bertrammo Cronesben, ecclesie nostre canonicis, anno domini millesimo trecentesimo quarto feria sexta ante diem beati Thome apostoli.

Original zu Wolfenbüttel.

30

1335. Allerlei Theidung.

453

THIDERIC Van Vordorpe hevet bescheden sincr husvrowen Hillen, de Ludeken Stenman-Bl. 85 nes dochter is, xxij marc lodeges silveres, de schal me er geven ut sime redesten gude, ofte he storve ane erven.

Cort Machoye hevet gegeven unde bescheden Alheyde siner dochter unde Hannese Ochterseme ereme manne al, dat eme overblivet na sime dode unde siner husvrowen Gesen dode. Wol- s de he aver geven Koneken unde Siverde, siner dochter kinderen Mechtilde, malkeme ene marc, des schal he weldych wesen in sime testamente.

Henric Berchane hevet Luder van Goslere unde Hildebrande Olftotere gegeven xx marc lodeges filleveres, darmede hebbet se ene ledich unde los gelaten aller ansprake, de se uppe ene hadden van ervetales wegene unde van erer kinder wegene, unde se unde ere kinder en scho- 10 len up en unde de sine nicht mer vorderen.

Conrad Mumpeler het ghewillekoret vor deme Rade, dat he vor dhat ghelt, dat he vorwarloset het Tylen Doringhe, schal geven deme selven Tylen Doringhe eder sinen erven vor sinte
Michaeles daghe alle jar van desser tit antostande, de wile dat de selve Mumpeler levet, enen
lodegen verding. Weret aver also, dat de selve Conrad des verdinghes alle jar nicht en gheve 15
vor deme benomeden daghe, so scholde he ut der stat to Brunswic wesen unde eyne mile weghes verne dar af also langhe, went he dat selve gelt betalede, welde aver Tyle Doring eder
sine erven ene dar an beghenaden, dat he der stad neghere queme, dat scholde stan an Tylen
unde an sinen erven.

Reyneke van deme Broke heft vorkoft ene marc geldes in sineme erve, dar he in ghewonet, 20 Jutten, Albertus weduen, unde Hannus ereme sone vor vesteyn | marc lodeghes sillevers also, Bi 80 dat he unde sine erven se weder kopen moghen umme dat selve ghelt, wan se willen. Over de Rat het dar an two marc geldes, de gat tovoren as.

Herman Koc unde Gese sin husvrowe hebbet willekoret vor deme Rade, dat se Belen, Conrades dochter Kokes, ener clostervrowen to Dorstat, scholen maken eder bewisen en punt gelzs des, dat se upneme to ereme live in also danen steden, also deme Rade dunke in der Oldenstad, dat de clostervrowe bewaret si. unde dit schal vultoghen wesen vor sinte Michaelis daghe, de nilleseken tokomende is. Hir vor disse ding to vulbringhende hebbet se ghesat ere hus up der Bredenstrate, dar se in wonet, unde scholen dat erve nerghen laten noch vorsetten noch bekummeren, wan et nu rede is, dit dingh en si vultoghen. Vortmer wiseden se de sulven clostervrowen in 30 dat punt geldes, dat se hebbet in Ludolves hus van der Ovekere. Wan de sulve clostervrowe afginghe, so velle dat sulve punt up Hermanne Koke unde up sine erven. Dit is gheschen lateren dach der hochtit der himmelvart unses heren."

In der Handschr. 1 hevet wiederholt, das zweite ausgewischt. 21 vor vesteyn marc wiederholt. 27 wl toghen. 28 wl-bringhende. 30 w°l toghen a Mai 26.

Thideric Westfal hevet bescheden vor deme Rade siner husvrowen Hannen twintech marc lodeges silveres in sineme redesten gude na sime dode, darmede scal se verscheden wesen van alten kinderen.

Heneke Kilenberch hevet bescheden siner husvrowen Greten vertich marc lodeges silveres in sime redesten gude, ofte he storve ane erven.

Grete Gyres, wedue Ludeken Groten Janes, hevet bekant, dat se ereme sone Hannese geven schal seven marc lodeges silveres to deme nyelekesten sunte Michaeles daghe van deme erve, Bi. 86' dar se nu in wonet. Darmede schal de sulve Hannes al verscheden wesen van deme huse unde van dem inghedome, dat siner moder ere suster gas.

Herman Mule hevet bekant, dat he hebbe gheleghen laten siner husvrowen Sophyen negen marc geldes an dren höven to Alvedesse unde an dren höven to Symmenstidde unde an ver höven to Ostherte. Desse gudes mach me weder kopen dre höve to Symenstede um ver unde drittech marc unde dat gut to Ostherte vor ene unde drittech marc. Were aver, dat des gudes worde wat weder kost, dat sulve gelt scholde men leggen in alsodan gut, dar se anwardende si also daner gulde, also hir vore benomet is. Schege aver, dat dar wat an breke, dat scholden des sulven Hermannes kindere våldån, were dar wat over, dat horet der kindere. Hirmede schal de vrowe ghescheden wesen van den kinderen. Wor me dit gut anleget, dat blivet der vrowen lifgheding unde der kindere erve.

Vor Alheyt Meymbomes heft vorkoft Henrike van Hedelendorpe ene marc geldes in ereme 20 erve, dar se in wonet, mit erer kindere vulborde vor visteyn marc. unde bi twen jaren schal men de mark geldes nicht weder kopen. Dene silven tinz schal men geven to deme nyllekesten paschen ene halve marc, to sunte Micheles daghe ene halve mark unde also vort. Na den twen jaren mach men de mark geldes weder kopen to ener tit tosamne eder to ener tit ene halve um achtehalve mark, to ener anderen tit ene halve um achtehalve marc.

Hannes Meybomes heft upgheboret van sines vader erve seven mark lodich, de schal he we Bt. 87 der | inbringhen, wan he wel to dele gan mit sinen broderen.

Ricman heft ghegheven siner husvrowen Sophyen, icht he stervet er wanne se, also dan gut, dat he heft binnen der stad to Bruneswic unde buten an erve unde an eghene, sunder jenegerleye ansprake siner brodere, wor he dat heft.

Ec Johan Benghehals geve mime sone Hannese xxx lodege mark. Weret, dat de sulve Hannes levede minen dot unde sine erven: welden se mit minen anderen kinderen to dele gan, so scholden se de xxx mark weder inbringhen. Weret, dat Hannes min sone storve er sin husvrowe Alheyt, Tilen dochter von Peyne, so en scholde se unde ere vrunt up me unde up mine kin-

In der Handschr. 16 wil dun 20 wlborde. 22 fehlt unde. 31 fehlt fine.

dere nen lyfgeding vorderen, funder de kindere, de van Hannese Benghehalses sone voresproken weren unde van Alheyde, Tylen dochter van Peyne, de mochten dhat inbringhen unde eschen eres vader erve.

Sunte Bartholomeus heft in der Smedeschen hus uppe der Godelinge strate seven verdinghe geldes lodiges silveres aller jarlikes, de mach de sulve vrowe weder kopen unde ere erven alle 5 jar vor xxviij mark, ene mark sunderliken, ene halve ichte enen verding, wo dat on evene kumpt.

Echt heft sunte Bartholomeus ene halve marc geldes in vorn Gesen hus von Wendessem unde vorn Zacharien von Quernem tighen sunte Petere, de moghen de selven vrowen eder ere erven weder kopen tosamne umme viij marc eder enen verding sunderliken vor iiij marc. Dit gelt unde dat erste in der Smedeschen hus scolen vorschoten des jares, de sunte Bartholomeuse vor- B1. 87° stat unde sine vormundere sind.

Vor Jutte bi deme kerchove, Hermenes wedue Holtnickeres, heft ghekoft tw marc geldes in Egdelinghes hus von Ellesse, dar he inne wonet uppe der Guldenen strate, vor drittech marc lodiges silveres, de sulven tw marc geldes mach Eggeling vorebenomet wederkopen, wan he wel, ene sunderliken vor vesteyn marc unde echt ene sunderliken vor vesteyn marc.

Dening Herdeken heft ghelenet laten siner husvrowen Belen, Conredes dochter von Kubbelinghe, de helfte an seven höven tho Bansleve. Dar to heft he ere gheleghen laten also dan gut, alse he heft von hern Bocke van Adersem to Druttede mit alleme rechte. Dat silve gut mach her Bok weder kopen vor hundert marc, wan me dat weder koste, so scholde men dat sulve gelt leggen in andere gulde also, dat ere mit der verdehalver höve vorebenomet werden ghemaket 20 sesteyn marc gheldes lodighes silveres alle jar to ereme live. Weret oc, dhat Dening storve ane erven, so scholde Belen siner husvrowen volghen sin hus, dar he inne wonet uppe der Breden strate, dar to ere clenade unde inghedöme.

Conrad van Kubbelinghe heft ghegheven Deninghe Herdeken, sineme svaghere, unde Belen siner dochter hundert marc lodighes silveres unde vertich marc vor inghedome. dar mede 25 scholen se altomale ganz verscheden wesen van Conrede unde van sinen kinderen.

Hannes van deme hus, Janes sone van deme hus, heft ghelaten van also daneme an- | ghevelle, Bl. 88 dat he hadde van siner suster Alheyde, clostervrowen to Ysenhaghen, unde heft ghelaten dat Clawese van Urdhe unde Hermenes weduen Kokes unde eren rechten erven.

Bertold unde Ludeman brodere, Bertoldes sone Gruben, hebbet bekant unde ghewillekoret: 30 also dan gut, alse Ludeles Grube, ere veddere, hest on laten ghelenet to trower hant, dat de sulve Ludeles sine kindere unde sine erven moghen dat sulve gut vorkopen, vorgheven, lenen laten unde dat keren, wor se willen unde weme se willen, bi ereme live unde na. dar en scho-

In der Handschr. 11 sin sind, is. 17 dan den. 27 deneme.

len se de mit nichte an hinderen. Dat sulve schal ec Ludeles Grube unde mine erven on weder dun, wan se dat von me eschet.

Bertold unde Ludeman brodere, Berteldes soene Gruben, hebbet ghewillekoret, dat me schal gheven ut deme tegheden to Monekevaleberghe eren dren susteren to Stotterlingheborch, Kate5 rinen, Hannen unde echt Katerinen, iij mark geldes lodighes sulveres alle jar, halles to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Wanne disser juncvrowen en sterst, so geyt en marc af. oc scholen se van deme sulven gude gheven ene halve marc geldes Hannen unde Oden, Henninghes dochtere Gruben, clostervrowen to Derneborch, enen verding to paschen unde enen verding to sinte Micheles daghe. Wan der juncvrowen en sterst, so geyt jo en verdingh af.

Bertold unde Ludeman brodere, Bertoldes soene Gruben, hebbet bekant, dat se sin verscheden in alleme gude, sunder dat lengut dat hebben se tosamne in samender hant, wat dar af val-Bi. 88' let, dat scholen se delen mit den sche-spelen. Were dat sake, dat der jenich des sulven gudes, dat one mochte andrepen, wat welde vorkopen eder vorsetten eder in sinme testamente dar wat an vorgheven, dar en scholde erer nen den anderen an hinderen. Vortmer: beschedede erer jesisch an sineme testamente eder buten testamente ene summen van ghelde vor sine zele to ghevende an deme sulven lengude, dat scholde de andere entrichten.

Ec Bertold Grube bekenne des, dat ec in deme gude to Winninghestidde nicht en hebbe. wan min veddere Ludeles unde min broder Ludeman hebbet me dat laten ghelenet to trower hant.

We David unde Henneke brodere gheheten Kronesben bekennet in dissem openen breve, 20 dat Aleke unde Sophie, hern Hennighes dochtere Kronsbenes uses vedderen, hebbet alsus dan gut, also hirna bescreven steyt, mit alleme rechte to erer beyder levedaghen. unde wanne erer eyn vorstorven were, de andere schal et beholden mit alleme rechte: tho Tzicte ver hove unde eyn hos unde twey worde, de ghelden to tinse ver unde twintech scheypel kornes unde elven schillinghe penninghe unde achte honre unde ses schoc eyere, to Wendeborch unde to Syerdesten unde to Twedorpe achte schepele kornes tho ghelde unde seven schillinghe penninghe, vis styghe eyere unde ver honre to sunte Micheles daghe, to Wedelsbutle vere unde vestich schillinghe penninghe jartinses. Van alle disseme samenden gude scholet se us antworden laten aller jarlek, de wile se levet, eynen halven schepel kornes unde eynen schillingh penninghe, unde 81. 89 bi deme sulven boden, de us dit antwordet, schole we on weder antworden eynen schepel korso nes oc unde eynen schillingh penninghe, de were mede to beholdene. Wanne aver erer beyder to kort wert, so schal dit vorebenomede gud altomale vallen up us unde up use erven. Hiran schole we se bi eren levedaghen nichtes hinderen noch use erven, sunder we schullet se vruntliken handelen unde vorderen in allen dinghen, wor we moghen.

In der Handschr. 13 one ene mit o über dem Anlaute. 27 guden.

Albert Reymers unde Jutte Westerknechtes hebbet ghewillekoret beydentsiden: welde dhe vrowe hoghere buwen dat ere, wanne dhat nu ghebuwet is, so scholde se ere water sulven bekosteghen en wech to bringhende also, dhat dat Alberte nicht en schadede. Welde oc Albert buwen, dhe mach sin ovessal bebuwen unde schal dat also maken, dhat sin water der vrowen mit nichte en schade.

Henric van Weverlinge heft ghegheven siner dochter Aleken seven marc lodeges sulveres, wanne siner to kort wert. Dar mede schal se verscheden wesen van siner husvrowen Oden unde van erme kinde.

Herdeke heft in Claweses hof van Urde en ovesval also verne, alse sin bûw went. Na deme buwe, alse dat nu buwet is, schal Clawes dat water liden. Welde Herdeke sin hus hoghere bu- 10 wen bi der strate, so scholde he dat also buwen, dhat dat water ginghe dene sulven wech, unde Clawese vor waterschaden bewaren. Weret, dat Clawes hoghere welde buwen, so scholde Herdeke jo sin ovesval beholden.

Ludeman, Godeke, Brendeke unde Ecgeling, Ossen junghere kindere, hebbet afghekost eren broderen Hannese, Bernede unde Ludemanne eres vaderes hus, dat up deme markede steyt bi 15 den westeren, vor drittech marc unde hundert. Welden dhe jungheren kindere dat hus vorko- Bl. 89' pen, dat scholden se eren elderen broderen Bernede unde Ludemanne gheven umme dhe sulven penninghe, on sulven to hebbende unde in to wonende. Dat sulve scholden dhe elderen brodere Bernet unde Ludeman den jungheren kinderen, eren broderen, weder don, wanne se dat vorkopen unde des enberen welden.

Vor Bele, Davites wedewe Mûntmesteres, unde David ere sone hebbet bekand, dat se heb- Bl. 97' ben vorkoft Hillebrande van Luckenum dre punt gheldes in der mûntye to dren jaren. Wanne de dre jar umme komet, so scullet se Hillebrande eder sinen erven xxv lodeghe marc weder gheven, deden se des nicht, so scolde Hillebrand also dan ghelt soken in ereme erve, dar se inne wonet uppe der Godelingestrate. Se en scullen oc binnen der tyd nen ghelt an deme erve laten, 25 Hillebrande en si sin ghelt er untworren. Actum anno domini m° cccº xxxvº seria ij post diem palmarum.\*

In der Handschr. 4 ofessal: v uber dem ersten s. 14 jungheren. 21 -27 unter den Eintragen von 1337. a April 10.

1335. Allerlei Theidung.

454

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 426.

Anno domini mº cccº xxxvº.

WE Henningh hern Vrederekes, Ghereke Peperkelre, Ludolf van Wenthusen, Tile van Bl. 15 Hemstidde, Ludegher Muntaries, Hermen Stapel, Ludeman Wetelemstiddes, Ghereke

Stevens, radman in dem Haghen, bekennet, dat Henrik van Swalenberghe heft gheven finen ersten kinderen, de he heft van siner ersten vrowen, de helfte al sines gudes na sime dode, de anderen helfte heft he gheven Belen siner anderen husvrowen.

Des filven jares. Dat Henningh van Achum, ein wollenwevere, unde fin husvrowe Ghefeke 5 van Bokenum hebbet afghelaten van alleme erve unde van alleme anghevalle, dat on anvallen mach van Jane dem witten, emme borghere to Bokenum, disser vorbenomden Gheseken vadere.

Des silven jares. Dat Conrad Perpuntel heft van dem Rade ein hus in dem Rosenwinkele to erveme tinfe, dar ghift he uth alle jar xij fol. Mit dem filven huse mach he don, wat he wel, also bescheden, dat deme Rade sin tins werde.

Des filven jares. Dat Ummenum de fmed heft van dem Rade ein hus in dem Rosenwinkele to erveme tinfe, dar ghift he uth alle jar xij fol. Mit dem filven hufe mach he don, wat he wel, alfo befcheden, dat dem Rade fin tins werde.

Des silven jares. Dat Hermen van Wetelemstidde heft ghecost sek unde sinen rechten erven inne Conredes hus van Hordorpe up der Schepenstiddestrate unde in twen buden, de dar to ghe-Bi. 15' bûwet fint to der Mûren- | strate, iii fert. gheldes lodich umme enne verdingh unde dritteyn mark lodich, unde is dat erste ghelt, dat dar af gheyt. Des mach de silve Conrad de verdehalven verdingh weder kopen vor enne verdingh unde dritteyn marc alle jar to paschen eder to funte Micheles daghe, wanne de thins ghegheven is.

Des filven jares. Dat Meteke van Dettene heft vorkoft mit willen al erer erven Clawese de-20 me verwere unde Hermene Didemannes enne buhof unde dre kothove in deme dorpe to Wedesbuthle unde al dat gud, dat dar to hort an velde, an holte, an weyde, an wische, mit alleme rechte, alse se dat hest ghehat. Ok let Henricus, eres broder sone, van aller anwardinge, de he an deme gude hadde.

Des filven jares. Dat Hinrek Silverbernere unde Olrek de smed hebbet ghevulbordet unde 25 draghet over eyn aldusdane wis, dat Olrik de smed eder sine erven eder sine nakomelinge nene smeden eder nene esen scolet Hinrekes huse Silverberneres neghere leggen, wan dar se nu lit, de wile dat dat hus Hinrekes unde finer erven is. Vortmer: worden uth Olrekes huse twey hus ghemaket, alse dar ok er ghewesen hebbet, so ne scholde me in deme huse, dat Hinrekes huse neghest were, noch smeden noch esen leggen, sunder de smede unde de ese scolden bliven 30 in der stidde, dar se nu inne sint, de wile dat hus Hinrekes unde siner erven were.

In der Handschr. 15 vor gheldes unterpunktet lodich. 20 kothove] kot.

1335. Allerlei Theidung.

455

WE Conred van Adenem, Conred Rammesberg, Ludolf Grope unde Hannes bi dem watere, radmanne et c. Herwich der Rikeschen sone van Veltstede heft vor us bekant, dat he redheleken heft vorkoft ene hove, dede lit to Veltstede, Jane unde Volcmere broderen gheheten van Veltstede, usen borgeren, unde eren erven vor vesteyn mark unde dedde aftichte als ler dinghe van dere sulven hove, also dat he uppe de sulven brodere unde up ere erven van dere hove wegene nicht mer en heft to vorderne noch to sakende. Dat betughe we in user stad boke m° ccc° xxxv° dominica Letare\*.

We Conred Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere, Hannes van Vallersleve unde Jan Veltstede et c. bekennet, dat vor us hest ghewesen Ecbricht van Wittinghe unde hest 10 ghelaten Kinen siner moder ene halve mark gheldes in sineme hus, dat dar steyt uppe deme horne uppe deme Meynbernshove, vor seven mark. Wanne Ecbricht siner moder de seven mark weder gift, so is de halve mark ledech unde los. Des hebbe we dat in user stad bok gescreven laten.

We Conrad Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere et c. Engelke de scradere is heft ghekost ene halve mark gheldes in Tileken huse Degenhardes vor seven mark. Dene tins scal me gheven alle jar half to paschen unde half to sunte Micheles daghe mit disseme underscede, dat Tyleke eder sine erven de halven mark moget weder kopen, unde Engelke eder sine Bl. 8 erven moget ere gelt weder eschen. Dith scal erer en deme anderen en verndel jares to voren weten laten, to middensomere eder to midwintere, unde wanne dat verndel jares umme komen an is, so scal men dat gelt betalen mit deme tinsse, de sik to dere tyd gheboret. Weret ok, dat Tileke eder sine erven an deme huse wat mer tinsses vorkosten, dene ersten tins scal Engelke jo dar an hebben.

We Conred Rammesberch, Ludolf Grope et c., ut fupra, bekennet, dat Hermen van Lidinghe heft vorkoft Hermene van Gustede anderhalve mark gheldes in sineme hus in der Scowerch- 25 ten strate vor dreundetwintich mark mit disseme underscede, dat de sulve Hermen van Lidinge eder sine erven ofte sine nakomelinge de anderhalve mark moget weder kopen umme dat vorebenomde ghelt, wanne se willet, sunder hinder. m° ccc° xxxv° in die quatuor coronatorum.

We Conred Rammesberg, Ludolf Grope, ut superius, bekennet, dat her Hillebrant mit der cruk heft vor us ghewesen unde heft ghegheven sineme swaghere Thilen van Vordem twintich 30 lodeghe mark in sineme erve na sineme dode. Weret oc, dat ene God berede, de sulven twintich

In der Handlehr, 9 Conred radiert. 10 Wittinghe. 13 lodech fehlt we. 14 m° ccc° xxxv" (xxxv° radiert). 20 fehlt jares 23 Actum anno domini mº ccc° xxxv°.

a Marz 26. b November 8

mark mach he eme gheven bi sinen levedaghen. Hir mede scal Thile vorsceden wesen, dat he uppe hern Hillebrandes gud nicht mer en hest to vorderne. Des lete we dat in user stad bok scriven anno domini mo ccco xxxxvo dominica ante Lucie. •]

Bl. 9 We Conred Rammesberg, Ludolf Grope unde Hannes bi dem watere, radmanne et c., be5 kennet, dat Aleke Upflegeres in vogedes dinghe heft upghelaten Rickelen erer dochter unde
eren kinderen alle dat, dat se erven mach na ereme dodhe, also dat dar nemet nene ansprake
mer up hebben en scal.

Bertram de beckere in deme Sacke heft ghekoft ene mark gheldes in Aleken hus Upflegeres vor sesteyn mark, de scal me gheven des jares to twen tyden. Des mach men jo to der tyd ene no halve mark losen vor achte marc. Dith is gheschen bi user witscap, Conredes Rammesberg, Ludolves Gropen unde Hanneses bi deme watere.

Grete Morghensternes heft ghekost anderhalven verding geldes in Henninges Brumbolves swageres huse in der Nyen strate bi deme bornen, dene tins gift men twye des jares, to sunte Micheles daghe unde to paschen. De sulve Henning eder sine erven moget dene tins weder kopen, unde Grete ofte ere erven moget ere ghelt weder eschen, dit scal erer en dem anderen weten laten en verndel jares to voren to dere tyd, alse men dene tins betalet, unde wanne dat verndel jares umme kumt, so scal me dat ghelt betalen, unde denne volget nen tins. Dit is us witlik, Conrede Rammesberge, Ludolve Gropen, Hannese bi dem watere, ratmannen.

Alheyt, Ludeken wedewe Burmesteres uppe deme Werdere, heft ghekost ene mark gheldes 20 in jungen Henninges hus Brumbolves uppe der Nyen strate vor sesteyn mark, des tinsse gist Bl. 9' men j ene halve mark to sunte Micheles daghe unde ene halve mark to paschen. De mach men weder losen to twen tyden, jo to der tyd ene halve mark vor achte mark, unde de tins de scal mede volgen. Dit scach vor us, Conrede van Adenem, Conrede Rammesberg, Ludolve Gropen, Hannese bi dem watere.

We Conred Rammesberg, Ludolf Grope unde Hannes bi dem watere, ratmanne et c. Herwich van Evessem bi den broderen heft vorkoft Conrede van Saldere in deme Haghen ene halve mark gheldes in sineme huse vor seven mark. De mach de sulve Herwich eder sine erven weder kopen umme dat sulve gelt, dat scal he en verndel jares to voren weten laten.

Hermen van Bemestorp unde Aleke sin suster hebbet ghewesen vor deme Rade. Hermen be-30 kande, dat he uppe sine suster nicht ne hebbe to vorderne, dat he se oc nicht mer sculle anspra-

In der Handschr. 7 Actum mo ccco xxxvo. 8 Bertram—Sacke von anderer Hand auf Rasur, diese nicht ganz sullend, so daß von der ursprunglichen Schrift noch zu lesen ist. . . leve strate. 11. 18. 24. 28 mo ccco xxxvo. 12s. in Henninges huse Brumbolves swager. 17 sehlt jares. 19 Alheyt—21 mark radiert.

a December 10.

ken noch bewerren umme jenegerhande ding ofte anghevelle bi eren levedaghen unde na ereme dodhe. funder wille se eme wat to gude don dor God, dat scal he nemen to gudeme danke.

Vor Rickele, Vromen wedewe des beckeres, heft untrichtet unde utghegheven vif mark Heneken ereme stefsone, de eme sin vader besceden hadde. Hir umme en heft he nicht mer to vorderne uppe se unde uppe ere kindere.

Diderik van Munstede unde sine brodere scullet bewaren dat ovesblek, dat twischen en unde Knuppele is, | dat dar nen scadhe af ne sche. Unde wanne dat Knuppel eschet, so scullet se Bl. 10 eme mede untwiken, unde de kost scullet de brodere dragen. Dit is untworren vor us, Conrede Rammesberg, Ludolve Gropen unde Hannese bi dem watere, ratmannen to dere tyd.

Her Jan van Brotzem heft ghekoft ene halve mark gheldes umme achte mark in Henrikes to hus van Wolttorp. De mach de sulve Henrik unde sine erven weder kopen to twen tyden, jo to der tyd enne verding umme ver mark. unde de tins scal mede volgen. Dit scach bi user witscap, Conredes Rammesberges, Ludolves Gropen, Hanneses bi dem watere.

Hermen van Lidinge heft ghegheven Ebelinge sineme sone sin hus in der Scowerchten strate, dar he inne wonet, vortmer alle sin gud, dat he heft binnen der stad unde buten der stad, 15 wanne siner to kort wert. Van deme sulven gude scal he ghelden also vorder, alse it dar is. Dit is gheschen vor us, Conrede Rammesberghe, Ludolve Gropen unde Hannese bi deme watere.

We Conred Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere et c. bekennet, dat Conred Morghenstern unde sine sustere Grete unde Gese unde Heneke van Werningerode, Ghesen man, hebbet upghelaten unde hebbet aftichte ghedan vor Rade unde vor richte to rechter dingtyd da-20 ghes alle des erves eres vader unde erer moder, dat en anghevallen mochte. Hir umme lete we disse ding, uppe dat dar nen werre van en queme, in use bok scriven, dat dit upgelaten is Mathyase Morgensternen, m° ccc° xxxvj².

Deme Rade is dat witlik, dat Tyle Dhoring, Henninges sone, heft vif verdinge tinsses alle Bl. 10' jar in Hanneses huse Biles tyghen der lutteken molen. de gift men half to paschen unde half 25 to sunte Micheles daghe. Unde de sulve Hannes eder sine erven moghen de sulven v fert. gheldes weder kopen vor xx lodeghe mark, wanne se willet. Unde wanne de Rad uth deme Sacke eschede scot vor de sulven v fert. gheldes van dem sulven Thilen eder we de v fert. gheldes hedde, so scolde de sulve Hannes Bil eder we dat hus hedde vor also dan scot voldon. Dith is ok de erste tins unde de beste, de van deme sulven erve gheit.

In der Handschr. 2. 5. 13 m° ecc° xxxv°. 7 nach soullet unradierter leerer Raum. 13 Grope. 22 dat dit—23 m' ecc° xxxv; Nachtrag. 24 Dhoring, Henninges sone auf Rasur, deren überschüssiger Endraum durch eine Reihe Punkte ausgefüllt ist. Ferner auf Rasur: 24 vis verdinge (ursprunglich eyne mark), 26. 28 v tert. (ursprüngl. mark), 27 xx (ursprungl. vesteyn), 28 Thilen. 26 daghe über der Zeile nachgetragen. 28 dem aus den corrigiert. 29 Dith usw. Nachtrag.

De Rad bekant oc des, dat Hermen de korsnewerchte heft upghelaten vor gherichte Meyneken van Munstere, sineme svaghere, sin hus bi den Langen steghen. Dat hus ghilt enne verding aller jarlik. Dene verding scal Hermen gheven bi sinen levedaghen, na sineme dode scal ene Meyneke untrichten eder sine erven.

5 Zu 1 ff. am Rande de Meynardo permenterero. 3 nach jarlik unradiert leerer Raum 3 Dene-4 erven durchstrichen.

# (1335.) Verfestete der Altstadt.

[456

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 383.

Bl. ?

25

Mº cccº xxxvº vel circa.

ENGELKO Lenkener proscriptus est pro marca, quam uxori Ulenspeghel non portavit.

Hoyer de Lamme, Henning Proghel et Hene de Lengede sunt proscripti ex parte Henrici,

Conradi et Egkelingi fratrum de cimiterio pro violentia facta in bonis eorum et hominibus in

Lamme, quos vulneraverunt.

Henricus et Anno de Heymborch et eorum conplices proscripti sunt ex parte Nicolai de Urde pro manso, quem violenter detinent in Hoyerstorpe.

Ludeman Wilhelminge de Solede est proscriptus cum conplicibus suis ex parte Johannis Ru-Bl. 4 mekesten et Johannis Morsel pro occisi-lone patris sui in Solede.

Vogedeke, Luffe, Brendeke Scutte, Bosse Lundeman et eorum complices sunt proscripti ex parte Gherardi Botterstoteres, Ludolfi Braderes, Henrici Witswart et Johannis de Desle, quia despoliaverunt eos.

Ghevehardus de Bortvelde miles, Bredenem servus suus, Sekere, Ghevert Parvus de Bortvelde, Johannes et Henricus fratres de Urde, Scele Jan et eorum conplices proscripti sunt ex parte Henrici de Evessem, Olrici et Conradi de Hedelendorp, Gevehardi doliatoris, Knuppel carnisicis, Nicolai de Erkerode cerdonis, Johannis et Hermanni fratrum de Engelmstede pro rapina bonorum et pecudum in Hedelendorpe.

#### 1335. Neubürger in der Neustadt.

457

Aus dem Neustädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 429.

A NNO Domini m° ccc° xxxv°. Ludeman Reysevelt, Johannes de Soltschen, Her. Luning, Ludolfus de Werberghe. Conradus de Gardeleghe. Ghiseke pellifex, Her. de Rudem. Michel. Vricke Reysevelt, H. Hesse. Johannes Kramere. Nicholaus de Lubeke. Conradus de Ber30 beke. Jordanus Molre. Bruno Molre. Johannes Ketelbutere. Conradus de Solede. Johannes Scule.

In der Handschr. 28 Ludol.

(1335.) Der Rath an den zu Hildesheim: lehnt einen nochmaligen Spruch wegen der Aemter ab.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. I, S. 511.

#### Dominis Confulibus in Hildensem detur.

Bl. xv

DEN Wisen mannen, eren leven vrunden dem ... Rade to Hildensem de Rad to Brunswich 5 vele gunste unde bereden denest to allen tyden. Also gi us hadden ghebeden umme dat stucke van den ammechten, dat we gik dat welden vorbat vorscedhen, wan we noch ghedan hedden, dar hebbe we mit den van Goslere rad umme ghehad. Des, also gi wol wetet, de vorscedinghe, de de van Goslere unde we ju sanden, dat ju dhe do wol bevel, unde dankeden dar umme, des dunket us unde dhen van Goslere, dat we dar enboven jeneghe vorscedinghe mer don 10 en dorven dere stucke, de rede vorscedhen sint. Oc is dat sulve stucke, alse us dunket, altomale gheystlik, wante gheystlike stucke sint tovoren utghesproken, dat we us dar mede nicht bewerren en moghen. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 11 fehlt en. 12 bewerre.

1335 Februar 5. Propst Ludolf, Aebtissin Mechtild und Collegium des Kreuzklosters verkausen 15 Frau Johannen, ihrer Kämmrerin, zu Behuf des Kammeramtes für 9 Mark l. S. einen Garten, der von Alexander Decker (Tector) behaut wird und 16 Schilling zinst. Datum anno do mini m° ccc° tricesimo quinto in die beate Agathe virginis. [459]

Original zu Wolfenbüttel.

1335 Februar 14. Propst Wicbernus, Priorin Margaretha und Convent zu Dorstadt überlassen 20 dem Aegidienkloster das Eigenthum (proprietatem et libertatem) einer der zwei Wurten zu Kissenbrück (Kyssenbrugge), deren eine dem Meier Eckehard dort, die andere den Brüdern Gottsrid und Jordan Kramer (Institores) zu Braunschweig gehört, wogegen Abt Gotsridus und seine Brüder in amicabilis savoris reconpensam 11/2 Mark l. S. gegeben haben, die zum Nutzen des Klosters verwandt worden sind, prout de jure suerat saciendum. Zeugen Henninghus et Hin- 25 ricus fratres dicti de Zotterum, Albertus de Lesse, cives in Brunswich. Datum anno domini m° ccc° xxx° quinto in die beati Valentini martiris.

Original zu Wolfenbüttel.

1335 März 25. Der Neustädter Rath bekundet die Absindung Lippolds, Sohnes Eizen des Beckers. [461

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande de Lippoldo filio Eyzen. Vorher Nr 472.

E Diderik des abbedes, Albert Blivot et c. bekennet, dat Lippold, Eytzen sone des becke- Bl. 18 res, irscedhen is unde afghedelet is van sines vader erve also, dat he dar nene ansprake

mer an ne heft. Dith heft ghedan Kyne, de Eyzen husvrowe was, anno domini mº cccº xxxvº in festo annunciacionis Marie.

1335 April 9. Decan und Capitel zu St Blasien urkunden über die Errichtung einer Vicarie durch Hermann Helmschläger und dessen Frau. [462

5 Original zu Wolfenbuttel. Rückvermerk des xv Jahrh. Consensus capituli sancti Blassi Brunß, ad instaurandum vicariam sancti Georgii.

OS Florinus Dei gracia decanus totumque capitulum ecclesie sancti Blassi in Brunswich litteris prefentibus publice recognoscimus, quod, cum Hermannus Helmsleghere, civis in Brunswich, volens animabus, videlicet sue et uxoris sue, de bonis a Deo sibi concessis eo adhuc 10 vivente salubriter providere, presentavit nobis sexaginta quinque marcas puri argenti, cum quibus a Gherardo et Ludolfo fratribus, famulis dictis de Gustidde, emimus quatuor mansos cum dimidio in campis ville Gustidde sitos et duas curias in eadem villa, unam kothof et unam villicalem, et dimidiam silvam dictam Westerho pertinentes ad dictos mansos cum omnibus aliis eorum juribus pertinentibus ad eosdem in villa et campis ibidem ad unam perpetuam vicariam in 15 ecclesia nostra post mortem suam et uxoris sue Ghertrudis instituendam et pro perpetuo beneficio permanendam. Et idem Hermannus adhuc vivens Johannem, filium quondam Hinrici dicti Mucenmekere, ad dictam vicariam pro perpetuo vicario elegit, et iplum ad preces luas recepimus vicariam ad eandem. Et placitavit nobiscum et optinuit, quod ipse et post mortem suam uxor fua predicta redditus et proventus quoscunque dictorum manforum et fuorum pertinen-20 tium percipient et convertent in ulus fuos per omnia tempora fue vite. Villicus vero colens dicta bona frumenta et censum de eis provenientia ante granarium nostrum sua vectura adducet singulis annis circa festum Michahelis, quibus adductis ibidem idem currus vertetur a dicto villico, et Hermanno et uxori sue predicte, quoad vixerint, ad locum, ad quem habere voluerint in Brunswich, presentabit. Set post mortem amborum vicarius receptus ad dictam vicariam recipiet dicta 25 frumenta et censum et in locum duci faciet, ubi sibi videbitur expedire. Obligavit eciam se prefatus Hermannus et Gertrudis uxor fua cum eodem coram nobis, quod debent facere edificari unum altare ad eandem vicariam in ecclesia nostra in loco, quem sibi ad hoc assignabimus, et idem altare facient dedicari et ordinabunt ad ipfum miffale, calicem, luminaria, vinum et preparamenta et omnia alia, que ad divinum officium et ad missas celebrandas ibidem exequenda 30 necessario requiruntur, suis sumptibus propriis et expensis. Et vicarius ejusdem altaris obedienciam faciet domino nostro... decano et singulis diebus leget missam ad idem altare, nisi inpedimentum legitimum habuerit, et chorum nostrum frequentabit et in dormitorio dormiet et servabit vices suas in choro legendo et cantando, sicut alii nostri vicarii sunt consueti. Optinuit

eciam nobiscum favorabiliter dictus Hermannus et Gertrudis uxor fua; fi Johannem vicarium predictum premori contigerit ipsis viventibus vel altero eorum vivente, tunc ad preces eorum vel ejus, qui superstes fuerit, alium, quem cum consilio domini Johannis de Apelderstidde, nostri vicarii, nobis presentaverint ad sepedictam vicariam vel altare hujusmodi, recipiemus et properpetuo vicario ad iplum inveltiemus, et deinceps polt mortem illorum duorum vicariorum col- 5 lacio ejusdem beneficii et altaris nostro capitulo, quocienscunque vacaverit, permanebit. Si autem Johannes vicarius prefatus mortem Hermanni et Gertrudis uxoris fue supervixerit, tunc poltea, quandocunque eum mori contigerit, decanus et capitulum nostrum dictam vicariam conferent uni de fuis vicariis vel officiatis, quibus voluerint, fine qualibet inpeticione quorumcumque et jus perpetuum in ipsam optinebunt conferendi. Ut autem premissa omnia sirma maneant 10 atque rata, presentem litteram inde conscriptam dedimus presato Hermanno et Gertrudi sue uxori figillo nostro patenter communitam. Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis Thiderico de Goddenstidde, magistro Brunone, Ekberto de Dhornde, Ludolfo de Bertensleve, Henrico de Luneborch, Ludolfo de Honlaghe, Asquino de Saldere, Luthardo de Wenden, Johanne Holtnickeri et Bertrammo Cronesben, ecclefie nostre canonicis, anno domini mº cccº xxx 15 quinto feria fexta ante dominicam Domine ne longe.

Im Orig. 6 benefici.

1335 April II. Bischof Heinrich von Hildesheim bestatigt die von Bischof Otto dem Kloster Derneburg gemachte Schenkung des Novalzehnts an fünf Husen zu Gustedt (decime novalium . . . que pertinent ad quinque mansos privatos in campis ville Gustede) sowie dessen Ueber- 20 tragung an Magister Bruno, Pfarrer zu St Andrea in Braunschweig, und den dortigen Bürger Johannes v. Fallersleben (de Vallersleve) zur Bewidmung zweier Altare zu St Blasien . . . anno domini m° ccc° xxxv° feria tercia proxima post sestum palmarum. [463]

Original zu Wolfenbüttel.

1335 April 28. Der Neustädter Rath bekundet, wie die Witwe Tedolf Widenfelds ihrer Toch- 25 ter Lucia, Klosterfrau auf dem Rennelberge, ein Leibgedinge bestellt hat. [464

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande de redditibus Lucie, filie Dedekonis Widenvelt. Vorher Nr 461.

OS Thidericus abbatis et c., ut supra, recognoscimus publice per presentes, quod Alhey-Bl. 18' dis, relicta Dedolfi Widenveld, quondam civis in Bruneswich, matura deliberatione pre-30 habita assignavit et dimisit silie sue Lucie, sanctimoniali ecclesie sancte Crucis in Rennelberghe, consensu fuorum, quos habuit ex Dedolfo predicto, accedente quinque fertones reddituum puri argenti percipiendos annuatim ad tempora vite sue in domo sua, que quondam suerat

ipsius Tedolfi, ita videlicet, quod duos fertones cum dimidio in festo Michaelis et tantundem pecunie in festo pasche percipiet anno quolibet expedite. Si autem in processu temporis predictam domum vendi contigerit, tunc quinque fertones reddituum supradicte Lucie debent in bonis aliis comparari, et post obitum ipsius Lucie hujusmodi redditus ad veros heredes libere devolventur. 5 In cujus rei evidentiam premissa libro nostre civitatis sunt inscripta anno domini mº cccº xxxvº in die Vitalis martiris.

1335 Mai 1. Die Brüder v. Gustedt bestätigen die Witwe Johanns v. Woltwiesche im Besitze 465 von anderthalb Hufen zu Woltwiesche.

Original mit drei Siegeln im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals).

10 N T OS Henricus, Raze et Hermannus fratres dicti de Gustede, famuli, recognoscimus publice per presentes, quod Johanna, relicta Johannis de Woldwische, quondam civis in Brunswich, et ejusdem veri heredes tenentur nobis et nostris heredibus legitimis solvere nomine annui census duodecim solidos brunswicensium denariorum et quatuor pullos de uno manso cum dimidio in campis ville Woldwische sitis annis singulis in festo beati Michaelis. Et sic mansum 15 cum dimidio predictos cum suis pertinentiis universis sine omni inpeticione et inpedimento omnium nostrum ac heredum nostrorum possidebunt perpetuo quiete et pacifice ita, quod nos et nostri heredes in ipsis et suis heredibus tam in personis quam rebus ipsorum nullum jus aliud vel fervicium nobis possumus vendicare, sed antedictorum bonorum et omnium suorum pertinentium prefate domine et suis veris heredibus ac cuilibet litteram hanc habenti veram presta-20 bimus warandiam, volentes iplos ac eadem bona ab inpeticione qualibet legitime disbrigare. In cujus rei evidens testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes etiam sunt Ludolfus Felix et Henricus de cimiterio junior, burgenses in Brunswich, et plures alii fide digni. Datum anno domini mº cccº xxxº quinto in die beate Walburgis virginis.

1335 Mai 1. Die Brüder v. Gustedt verkaufen auf Wiederkauf der Witwe und den Söhnen 25 Johanns v. Woltwiesche den Zins, den ihnen diese von anderthalb Husen zu Woltwiesche zu [466 zahlen verpflichtet waren.

Original mit drei Siegeln im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals).

NI OS Henricus, Raze et Hermannus fratres dicti de Gustede, samuli, recognoscimus publice in hiis scriptis, quod unanimiter et concordi voluntate vendidimus, dimifimus et in corpora-30 lem potestatem tradidimus duodecim solidos brunswicensis monete et quatuor pullos annuorum reddituum pro decem marcis uno fertone minus puri argenti brunswicensis ponderis et valoris nobis integraliter persolutis Johanne, relicte Johannis de Woldwische, quondam civis in Bruns-

wich, Ludolfo et Johanni, filiis suis, et heredibus eorundem, quos nobis predicte persone de uno manso cum dimidio censualibus in campis ville Woldwische sitis annuatim in die beati Michaelis nomine census solvere tenebantur. Possumus tamen censum duodecim solidorum et quatuor pullorum predictorum post tres annos proximos et continuos a data presencium conputandos in sesto penthecostes tunc instanti reemere et deinceps post quodlibet triennium in quolibet penthecostes sesto reemptionem facere pro pecunia memorata, si nobis videbitur expedire, quam reemptionem ante ultimum pascha triennio sere exspirato ipsis intimabimus, solventes pecuniam extunc in sesto penthecostes proxime secuturo dilatione qualibet procul mota. Recognoscimus insuper, quod dictorum reddituum ipsis debitam warandiam prestare volumus et debemus et ab inpetitione qualibet disbrigare, si quam, quod absit, senserint in eisdem. In cujus rei sistemitatem ipsis dedimus presens scriptum nostris sigillis patenter communitum. Testes premissorum sunt Ludolfus Felix et Henricus de cimiterio junior, burgenses in Brunswich, et plures alii side digni. Datum anno domini mo ecco xxxo quinto in die beate Walburgis.

1335 Mai 22. Konrad Sanders verkauft an Jordan und Heisen die vordere Mühle am Neustadtthore. [467

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande de venditione anterioris molendini ante Novam civitatem. Vorher Nr 464.

Ek Conred, Sanderes fone, wonaftich vor der Nyenstad, hebbe vorkost mit ganzer wlbort Bi 18' vrowen Greten, miner moder, unde miner brodhere Jordene unde Heysen ene molen aller neghest deme stoven bi deme Nyenstad dore mit aller nut unde mit alleme rechte, dede ghilt 20 aller jarlekes drittich scepele wetenes moltes, also bescedheliken: wat dar valt an steghen, an brugken unde an herden to botende unde to beterende, dat scole we maken mit samender hand. Oc wanne is nod is, so scal malk sin leer maken, sunderleken de vorebenomde mole dat leer bi Bi. 19 deme grashove. Vortmer se moghet wenden mit ereme waghene in useme hove, wanne se des bedorven. Oc hebbe we under us ghewilkoret: ofte user eyn hest to malene unde de andere 25 nicht, de mach des wateres bruken. dat sulve do de andere wedder. Vortmer: wanne de heybrede stan, denne scal me mit deme middelsten renne nicht melen. Oc scal de gruntbom vor den raden beyder weghene like ho siggen. Unde we Diderik des Abbedes et c. dor bede willen der vorsprokenen lude hebbe we disse ding in user stad bok laten scriven anno domini mo ccce xxxvo feria ije post ascensionem domini.

1335 Juni 1. Der Neustädter Rath bekundet die Absindung der Töchter und Schwiegersöhne Konrad Kupferschlägers. [468

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande item de Conrado Kopperslegere. Vorher Nr 467.

WE Diderik des Abbedes et c. bekennet openbare, dat Conred Kopperslegere vor us heft ghewesen unde bekande, dat he Clause Kopperslegere unde Heneken, sinen swegeren, unde Jutteken unde Geseken, eren husvrowen, de sine dochtere sint, heft ghegheven, wat he sen gheven scolde, also dat se noch ere erven up sin gud, wat he lete na sineme dodhe, nicht mer to vorderne en hebbet. sunder wat dar blift, dat scullet Mechtild sin husvrowe unde ere kindere beholden. Disse ding sint to eneme orkunde in user stad bok ghesereven m° ccc° xxxv° anno domini seria v\* ante sestum pentecostes.

In der Handschr. 4 Jutteke.

10 1335 Juni 15. Goslar, Braunschweig, Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben verbünden sich auf drei Jahr. [469

Original im K. Staatsarchive zu Magdeburg mit fünf Siegeln, gedruckt bei Höfer, Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache etc. S. 295; nach dem Originale zu Halberstadt bei Schmidt, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 339 und bei Janicke, Urk.-B. der Stadt Quedlinburg 11, S. 159, nach schlechter Abschrift zu Magdeburg 15 ebd. 1, S. 94.

N Goddes namen amen. We de Rad unde borghere ghemene disser stede, Gosler, Brunswik, A Halverstad, Quedelingeborch unde Aschersleve, bekennet in dissem breve, dat we dorch vrede unde vromen des landes mit gudem willen endrechtichliken uns under enander hebben vorbunden unde vorenet van stunden an wente to deme neghesten sente Micheles daghe vord over 20 drů jar alfůs, alse hir na bescreven is. Swe disser stede oder erer borghere jeneghen vorvenge an rove, an brande, an morde, an wunden, an vengnisse oder jeneghen scaden dede, dede veftinge werd were, also alse me ome nynes rechtes en weygherde: wolde he des nicht wedder dun dorch bede noch dorch maninge willen der stad oder der borghere, den de scade schen were, wanne se den vorlovet oder vorvestet hedden unde se dat den anderen steden vorkundegheden: 25 mochten se en nicht helpen binnen veir weken minne oder rechtes umme den scaden, so scolde jowelk disser stede de vredebrekere vorloven oder vorvesten liker wis alse de stad oder de borghere, den gheschen were de scade. Der vorsten en scal men nicht vorvesten, sunder wat jowelk stad mach vor de anderen bidden unde manen de selven vorsten, dat scolet se dûn under enander mit guden truwen. Ok scolen disse stede upholden unde hinderen disse voresprokenen 30 vredebrekere, wor se moghen: worde der jenich ghehindert, so scolde men dat weten laten der ftad oder den borgheren, den de scade gheschen were, de scolden dar senden kleghere mit der stad breve, den scolde de Rad helpen richtes ane vare. Den selven vredebrekeren scal me nene vorword gheven, dat en sy mit willen der stad, der de scade gheschen is, wolden aver de vredebrekere deghedingen mit der stad oder den borgheren, den de scade gheschen were, umme de sake,

de moghen en voreword gheven to den tyden. vorliket se sik mit en, so scolde men se ud der vorvestinge laten: dat scolde men den anderen steden kundeghen, dat se se wid der vorvestinge leten. Were jenich borghere, de disse vredebrekere vorderde oder heghede wedder recht, des he nicht unschüldich mochte werden, de scolde like schüldich wesen. We ok disse vredebrekere heghede oder helde, deme scolde me dat vorkundeghen ud der stad, der de scade gheschen were, 5 dat he se lete binnen verteyn nachten oder hulpe, dat de scade wedder dan worde. scheghe des nicht, so scolden de stede darna binnen veir weken sik des vorenen, wat se dar to dun mochten, also alse dat dem lande unde den steden bequeme were. Welk vredebrekere vorlovet oder vorvestet worde binnen disser tyd, dat disse vorbindinge waret, de en mach des nicht los werden, dat en sy mit vulbord des sakewolden unde der stede, were, dat de vorbindinge udghinge, doch scolde to he in der overtale bliven, unde jowelk stad scolde der anderen rechtes helpen unde staden over de selven vredebrekere liker wis, alse de vorbindinge noch stånde, de wile dat he des nicht wedder dede na minne oder na rechte. Ok wat van vredebrekeren vorlovet oder vorvestet wert binnen disser tyd, de scal me bescriven by namen in alle dissen steden dorch dat, dat jowelk kleghere deste vastere sy in sime rechte, unde dorch twivel unde vorghetenichheyt to bewarende, de den 15 steden dar mochte af vallen. Deyt jenich borghere van dissen steden dotslach oder wunden, den mach men vorvesten in der stad, dar he de dad deyt, in den anderen steden mach he wesen op sin recht, dede he aver enen anderen broke dorch der dad willen, de he vore dan hedde, der he fik nicht ledeghen mochte, so scolde men ene vorvesten in alle dissen steden. Were jenich vorste, herre oder andere lude, de disser stede jeneghe vorunrechteghen wolden binnen disser tyd, so 20 scolden de anderen stede recht vor se beden van stunden an, wanne id en vorkundeghet worde, en wolde me des nicht van en nemen, so scolden de anderen stede den vorsten, herren oder den luden nicht behulpen wesen mit spise, mit vudere, mit wapenden luden noch mit nenerleye hulpe, dar de stad scaden ane nemen mochte, also lange, wente se de stad by rechte leten. Worde jenich orleghe twischen den vorsten, de disser stede herren sint, des God nicht en wille, de wi- 25 le dat disse vorbindinge waret, so mosten de stede orme herren wol behålpen wesen under eres herren banneren: hir ane en scolde disse vorbindinge nicht tobroken wesen. Queme jenich borghere van disser stede jenegher oder ere ghesinde vor ene disser stede binnen der tyd, dat der vorften orleghe warede, dorch not oder dorch vredes willen, de fcolde me dar in laten, unde de fcolden binnen der stad velich sin lives unde gudes. Scheghe dat, dat over jeneghen vredebekere 30 gherichtet worde: wolde jenich man dat wreken dar na, dat scolden de stede ghemene sik annemen, efte wol disse bunt ute were, unde helpen deme wedderstan mit allen truwen. Ok en scolde nen stad disser stede nene sone angan sûnderliken, de anderen stede ne worden mit en ok befonet. Al disse vore bescrevenen stucke love we in truwen ganz unde stede to holdende. To enem

orkunde unde to ener betughinge alle disser dinge hebbe we ghegheven under os dissen bref bevestenet mit unsen ingheseghelen. Dit is gheschen unde disse bref is ghegheven na Goddes bort dritteynhundert jar in deme vis unde dritteghesteme jare in sente Vites daghe des heylighen merteleres.

(Henrico Pauli) und die Küsterin Gertrudis Davidis für 3½ Mark l. S. einen Scheffel Roggen (pure et valentis siliginis) aus den von den Brüdern v. Schwicheldt (de Swichtelde) erkauften Gütern zu Zweidorf (Twedorpe) zu Behuf der Lampe vor dem Altar des h. Blutes. Zeugen domini Thidericus de Hotzelem, cappellanus noster perpetuus, Johannes de sancta Katherina, 10 Johannes de Scepenstede, nostri similiter cappellani. Actum et datum anno domini m° ccc° xxx° quinto in sesto nativitatis sancti Johannis baptiste.

Original zu Wolfenbüttel.

1335 Juni 25. Propst, Aebtissin und Convent des Kreuzklosters urkunden über eine Stiftung weiland Johanns vom Hause. [47]

Aus dem Wolfenbüttelschen Copialbuche des Klosters Bl. cviij.

N Nomine fancte et individue trinitatis Ludolfus Dei gracia prepositus, Mechtildis abbatissa totumque collegium sanctimonialium sancte Crucis in Rennelberge omnibus presentia visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Recognoscimus presentibus et testamur, quod discretus vir Johannes de domo pie memorie apud nos sepultus, cum esset positus in extremis, dedit et assignavit nobis in testamento suo pro remedio et salute anime sue quinque marcas puri argenti ad perpetuum chorum tritici conparandum, quem deputavit, statuit et ordinavit per nos Ludolsum prepositum predictum et per quemlibet successorem nostrum ad oblatas pistandas custodi nostre in sesto Galli annis singulis de nostro granario presentandum, ad quod ratum et sirmiter tenendum nos presentibus obligamus. In cujus rei evidens testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Testes sunt discreti viri Hinricus Pauli et plures alii side digni. Datum anno domini millesimo tricentesimo tricesimo quinto in crastino beati Johannis baptiste.

In der Handschr. 26 fehlt tricelimo.

1335 Juni 26. Der Neustädter Rath bekundet den Erbverzicht des Schwiegersohns und der Tochter Bertholds v. Lesse. [472

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande de Bertoldo de Lesse et socero suo Ludosfo. Vorher Nr 443. Pauli = Petri et Pauli nach Weidenbach, = Pauli conversio (Jan. 25) nach Grotesend.

WE Thiderik des Abbedes, Albert Blivot, Grote Jan, Henning hern Gherwines, Jan van Bt. 18 Munstede unde Conred Rotgheres, radmanne disse jares in der Nyenstad to Brunswich, bekennet, dat Ludolf unde sin husvrowe Grete, Bertoldes dochter van Lesse, hebben ghelaten unde latet vor us van allem anghevelle unde van alleme erve, dat en mochte ansterven van des vorbenomden Bertoldes dodhe van Lesse unde siner husvrowen. Actum anno domini mocco 5 xxxv feria ij ante diem sancti Pauli.

In der Handschr. 1 her.

1335 Juni 27. Henning v. Seggerde verkauft Herrn Degenhardus, Rektor der Johanneskapelle zu St Blasien, eine Huse und einen Hof zu Barnstorf. [473

Original zu Wolfenbüttel mit Siegel in rothem Wachs. Auf einem der Falte angehefteten Pergamentstreifen 10 de empcione i mansi in Bernstorp.

GO Henningus de Secgherde, burgenfis in Brunswich, prefentibus publice recognosco et Enotum facio universis tam presentibus quam futuris, quod sufficienti deliberatione prehabita, consensu et voluntate omnium heredum meorum, quorum consensum de jure requirere debebam et habere, concorditer accedente vendidi, dimili et in possessionem tradidi discreto viro do- 15 mino Deghenhardo, rectori cappelle sancti Johannis ewangeliste in ecclesia sancti Blasii in Brunswich, unum mansum et unam curiam ad cundem pertinentem in villa et campis Bernsdorp sita cum suis utilitatibus, juribus ac usufructibus in villa, silvis, agris cultis et incultis, campis, pratis, pascuis, aquis, viis et inviis attinentibus universis perpetuo possidenda libera et soluta, sicut ea a religiosis dominis . . abbate et conventu monasterii Vallis sancte Marie Cysterciensis ordi- 20 nis habui, tenui et possedi justo titulo feodali. Et potest cum eisdem bonis facere, quicquid ei utilius videbitur expedire. Pro quibus ipse mihi sexdecim marcas argenti puri brunswicensis ponderis et valoris perfolvit in parato. Et refignavi prefata bona viva voce et manualiter ac resigno in hiis scriptis cum omni jure domino abbati et conventui memoratis, renunciavi eciam ac renuncio per presentes omni inpeticioni et juri, quod mihi et heredibus meis in dictis bonis 25 conpetebat vel in futuro conpetere posset quoquo modo, obligans me per presentes per sidem meam promittendo, quod volo prefatum dominum Deghenhardum et omnes sibi succedentes in dicta cappella et honorabiles viros decanum et capitulum ecclesie fancti Blasii in Brunswich a qualibet inpeticione justa mei et meorum heredum ipsorum nomine in possessione eorundem bonorum legitime warandare. Et in hujus testimonium dedi ipsis presentem litteram inde conscrip- 30 tam sigillo meo pro me et omnibus heredibus meis patenter apposito firmiter conmunitam. Testes sunt discreti viri .. magister Bruno, sancti Andree, magister Reymboldus, sancte Katherine

Im Orig. 18 fehil in. 21 justo titulo] justo do titulo quitquid.

ecclesiarum rectores, Henningus Frederici, swagerus meus, Thidericus de Hemstidde et Thidericus de Secgherde, frater meus, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº quinto seria tercia post diem beati Johannis baptiste.

1335 Juni 28. Der Neustädter Rath bekundet, daß Konrad v. Wobeck all sein Erbgut seinen 5 Schwestern überlassen hat. [474

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande de Conrado Wobeke. Vorher Nr 468.

OS Thidericus Abbatis et c. ad universorum noticiam, quorum interest seu interesse poterit, deducimus per hoc scriptum, quod Conradus, silius Conradi Wobeke, bona sua hereditaria mobilia et inmobilia suis sororibus coram nobis libere resignavit anno domini mo coco a xxxvo in vigilia Petri et Pauli apostolorum.

1335 Juli 4. Propft, Aebtissin und Convent des Kreuzklosters urkunden über eine Stiftung aus Konrad Dorings Testamente. [475

Original zu Wolfenbüttel, das vordere Siegel beschädigt, das andere abgefallen. Rückvermerk des xiv Jahrh. de uno fertone ad vinum.

In Nomine fancte et individue trinitatis Ludolfus Dei gratia prepolitus, Mechtildis abbatissationale totumque collegium sancte Crucis in Rennelberghe universis Christis sidelibus presentia visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Recognoscimus presentibus et testamur, quod, cum discretus vir Thidericus Thoringhi, procurator noster, executor testamenti Conradi Thoringhi pie memorie, unam perpetuam marcam pro una et viginti marcis examinati argenti nostro conventui conparasset, deputavit et ordinavit unum perpetuum sertonem de jam dicta marca ad vinum conparandum. custodi nostre per nos Ludolfum predictum et quemlibet successorem nostrum in sesto Michahelis annis singulis presentandum. Quem quidem sertonem de orto nostro retro molendinum nostrum sito qualibet contradictione postposita persolvemus. In quorum evidens testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes sunt discreti viri Henricus Ruzos schere, Henricus Pauli et plures alii side digni. Datum anno domini mocco tricessimo quinto in die beati Odelrici confessoris.

## 1335 Juli 25 - December 30. Allerlei Theidung. [476

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt. Vorher die datierten Einträge dieses Jahres in Urkundenform, zuletzt Nr 474. Die Randvermerke, womit auch diese protokollarischen Auszeichnungen versehen sind, habe ich 30 hier nicht vermerkt.

31. 19' TYLE Van Kissenbrugge heft ghedeghedinget mit Hannese van Alvelde, dat Tyle scal leggen ene ekene rennen twischen sin hus unde Hanneses hus, dede beyde stat in der Nyenstad

jeghen des bodeles hus. Oc scal Tile eder sine erven ofte weme dat hus worde, de vore benomden rennen beteren uppe sine kost also, dat Hanneses huse van Alvelde unde weme dat hus worde, nen scade en sceghe van deme watere, dat dor dhe rennen gan scolde. unde dat water scal gan den wech, den it vore gan heft. Hir over hebbet ghewesen dre man ut dem Rade in der Nyenstad: Grote Jan, Henning hern Gherwines unde Conred Rotgheres. Actum anno domini m° 5 ccc° xxxv° in die Jacobi apostoli."

Diderik van Brokelde unde Hermen van Watenstede hebbet ghekost two hove uppe deme velde to Tempelachum van den Kotzen van Winningstede, unde Hermen van Watenstede hest van den sulven hoven ghelaten unde hest se Diderike van Brokelde unde sinen rechten erven ghelaten unde scal eme helpen inmanen, is des not, liker wis, ofte se sin eghen weren. Dit is in des 10 Rades bok ghescreven.

We Bosse Settere, Tiderik des Abbetes, Dedeke Widenveld, Henning hern Gherwines, Conred Blivot unde Egkeling van Ringelem dot witlik, dat Henrik van der molen scal lyden Hanneses Vlaschen water dor sinen hof to vletende. Des to eneme orkunde hebbe we dat in use bok ghescreven laten.

Bosse Settere heft bekant vor deme Rade in dher Nyenstad siner husvrowen Belen, de Co- Bl. 20 nen dochter van Oldendorpe is, vestich lodeghe mark an sineme erve. dar mede scal se verscedhen wesen, ofte he er sterst wanne se.

Henning Sotze gaf finer husvrowen Immeken vor fineme dodhe xxx lodeghe mark van finer varenden have. Van den sulven xxx marken scal se de jungesten kindere dre holden, de wile dat 20 se sik nicht voranderet. Worden de sulven xxx mark betere, se heft den vromen, werdet se oc erghere, se heft den scadhen. Vortmer gaf he dissen voresprokenen kinderen dren sin erve. sterst erer oc eyn, so erst dat sulve erve an de twey, stervet erer oc twey, so erst dat sulve erve an dat dridde, stervet se aver alle dre, so erst dat in de erven. Swat dar boven is, dat scal se hebben mit der clostervrowen unde mit den sulven kinderen. To ener betughinge sint disse ding in use bok 25 ghescreven.

Clawes Koppersleghere hest ghekost dat stenhus in dere Beckenwerchten strate, dar Merten inne wesen hadde, mit twen lutteken husen, der en in dat osten unde dat andere in dat westen aller neyst ligget. Dere sulven vorebenomden hus hest Berent Kale vrede unde ban, unde wanne Clawes eder sine erven Berende Kalen eder sinen erven ghevet vij lodeghe mark enes ver- 30 dinges min, so scullet se en de sulven hus uplaten. Unde Clawes eder sine erven scullet Beren-Bl. 20 de eder sinen erven ene lodeghe mark erves tinsses unde anderhalve lodeghe mark tinsses aller

In der Handschr 2; sehlt nicht Worden] worde.
a Juli 25.

jarlek to ghevende weder uplaten an den husen. De anderhalve mark mach Clawes eder sine erven weder afkopen vor driddehalve mark unde twintich. Unde de wile dat he Berende nicht en gift vij mark enes verdinges min lodich, unde Berend eme dat hus nicht up en let, so scal Clawes eder sine erven jo gheven aller jarlekes ij lodeghe mark to paschen unde ij lodeghe mark to sunte Micheles daghe Berende eder sinen erven. Dat dit witlik si, dar umme is dat in use bok ghescreven.

Thiderik des Abbedes, use borghere, heft sin testament ghesat alsus dane wis. Levet sin husvrowe Hanne sinen dod, de scal siner kindere voremunde wesen, blift se ane man. Neme se aver enen man, so scal me ere gheven sestich mark van sineme redesten gude. Wat dar over is, dat so scolen sine kindere like delen, sunder sin dochter Hanne, dhe Henning hern Gherwines heft, dere heft he ghegheven, wat he ere gheven mochte, dhe en gheyt to disser delinghe nicht. Dith mach he wandelen, wanne he wel. To eneme orkunde sint disse ding in user stad bok ghescreven.

Meyneke Poppendikes heft fin testament ghesat unde ghedan alsus dane wis. Weret, dat sines Bt 21 to kort worde, so scal sin husvrowe Mechtild heb- ben twintich lodeghe mark, de scal me ere 15 gheven van sineme redesten gude tovoren af. Vortmer scal me darna gheven siner moder Mechtilde unde Hilleken, Konegunde unde Lucien, sinen sustern, xxx lodeghe mark. Vortmer scal me Meyneken, sineme neven, gheven dre mark unde Alheyde, Meyneken dochter sines omes, dre mark. Vortmer scal me gheven j mark to der kerken sunte Andreases, den peweleren j mark, den barvoten j mark unde dre mark menen armen luden. Vortmer, wat boven dit vorebenomde 20 ghelt bleve, dat scal siner husvrowen Mechtilde tovoren wesen, dar scal se siner sele af pleghen. Enbreke dar oc wat an, dat it dar nicht al en were, des scal malkeme enbreken na marketale. Dit testament mach he wandelen, wan he wel, unde de Rad in der Nyenstat scullen disses dinges vormunden wesen. Bosso Settere, Luderus de Ringelem, Albertus Blivot suerunt presentes.

Coram honorabilibus viris Bossone Settere, Thiderico Abbatis, Henningo Gherwini, Con25 sulibus Nove civitatis, Henningus Blivot adhuc sui compos testamentum suum constituit in hunc
modum. Primo legavit uxori sue Eusemye x marcas in hereditatibus suis, item et cistam suam
cum vestibus obtinebit, item lectisternia habebit pro parte et partem dabit siliabus, item dabitur
Bl. 21' ei incus et instrumenta, que sunt ad braxandum. Item Eyken silio suo dedit :x marcas in hereditatibus suis, insuper obtinebit forcipes et lapides, susiles et instrumenta pertinentia ad fornacem
30 et ad hoc cistam, quam ipse Henningus habet prope lectum suum. Item Ermgardi silie sue dedit
x marcas in hereditatibus suis, unam sartaginem et unam incudem, unam limam et cistam, que
posita est in domo. Item Gertrudi silie sue dedit x marcas in hereditatibus suis et caldarium de

In der Handschr. 3, nach scal unterpunktet und durchstrichen eine. 12 wandelen wiederholt. 16 Vortmer—17 omes aussachert. 23 Bosso usw. nachgetragen.

DIPLOM BRVNSWIC III.

ij tina, incudem et limam et cistam, in qua ipsa vestes suas habet. Item Margarete silie sue dedit x marcas in hereditatibus suis et caldarium de duabus tinis, incudem et limam et cistam magnam in domo. Item Johanni silio suo dedit x marcas in hereditatibus suis et incudem et limam. Sciendum, quod Eyke et Ermgardis sunt prime uxoris sue pueri. quorum si aliquis moreretur sine heredibus, alteri viventi deberent res et bona ministrari. Simili modo de aliis tribus pueris 5 Ghesen, Greten et de Johanne ordinetur post mortem ipsius Henningi.

Hanne unde Sophie, clostervrowen uppe deme Rennelberghe, unde Alheyt, clostervrowe to Dorstat, hern Heydeken kindere van Borchwede, hebbet ene mark gheldes an deme erve Henrikes van Dalem, dat steyt uppe deme horne an hern Membernes hove. De vore sprokene mark gheldes de scal erven under dhen dren clostervrowen van ener uppe de anderen, want se alle dre so vorsterven, so scal de sulve mark gheldes weder vallen uppe de rechten erven.

Ad perpetuam rei noticiam. Sciendum, quod Gertrudis conversa de Wirethe assignavit x sol. Bl. 22 annuatim tollendos de domibus Egkelingi Martini in platea pelvisicum ecclesie sancti Andree sub hac forma, quod provisores ejusdem ecclesie, quam diu ipsa vixerit, annuatim sibi presatam pensionem ministrabunt, ipsa vero mortua dicti x solidi cedent libere ecclesie supradicte.

We Thiderich des Abbedes, Albert Bliwot, Grote Jan, Hennich hern Gerwines, Hennich van Munstede unde Conrad Rotgers, ratman des jares in der Nyenstad, bekennet, dat junghwrowe Kine, Hanses suster Pampowen, hewet ene halwe mark geldes erwes tinses inne Henniches huse Koten, unde de sulven halwen mark geldes wel juncwrowe Kine upboren, wil dat se lewet, unde wanne de sulve Kine dot iz, so scal de halwe mark geldes, de vorbenomede is, ane Henniches huse se Koten vallen ane Hanse Pampowen, eren broder, unde ane sine rechten erwen. Och so bekenne we, dat junchwrowe Kine de vorbenomede hewet ene mark geldes ane Hanneses huse Pampowen, de wile dat se lewet, mit desseme underscede, dat Hannes Pampowe eder sine erwen moget de sulven mark geldes weder kopen vor teyn mark, softe se ere erse ledegen wel-Bl. 22' den, wan se willet. Were dat also, dat junchwrowe Kine er storse, ere Hannes Pampowen eder 25 sine erwen de sulsen mark geldes weder kosten, so scolde de sulse marc geldes weder wallen an Hannese Pampowen unde an sine rechten ersen. Actum anno domini mo ccco xxxvijo in vigilia Silvestri pape.

In der Handschr. ist vor 12 der erste Eintrag auf Bl. 22, vier Zeilen, laut des Randvermerks wan Aleken, Heydeken dochter van Borchwede, ausradiert. 16st. der Eintrag von anderer Hand 16 her. 24 ere wiederholt. 25 das erste dat wiederholt. 30 a 1335 December 30.

1335 Juli 26. Dietrich Dore bekundet, daß er von Gerberts Witwe eine Hufe zu Wendessen gekauft hat.

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln.

 $\mathbf{E}_{ ext{fco}}$ , quod una cum uxore mea emi ad utilitatem meam et uxoris mee et omnium heredum meorum unum mansum situm in campis ville Wendessem a Margareta relicta quondam Gher-5 berti, civis in Wendessem, litonis ecclesie fancti Blasii in Brunswich, consensu honorabilium virorum dominorum. . decani et capituli ecclesie ejusdem accedente pro octo talentis brunswicensium denariorum, ita quod ego et uxor mea et heredes mei debemus singulis annis tollere totum fructum ejusdem mansi et censum litonicum, videlicet unum chorum tritici brunswicensis menfure et sex solidos et sex denarios dativos inde dandos, ecclesie sancti Blasii in omnem eventum 10 quolibet anno in festo Michahelis solvere et pagare. Set in dicto contractu conditio talis est adjecta, quod prefata Margareta vel heredes sui vel decanus et capitulum dicte ecclesie sancti Blasii vel alii litones eorundem quicunque possunt a me vel heredibus meis reemere dictum mansum quolibet anno, quocunque tempore voluerint, pro octo talentis memoratis omni exceptione et contradicione postposita et semota. Et in hujus testimonium dedi eis presentem litteram inde con-15 scriptam sigillis honorabilium virorum domini . . abbatis sancti Egidii in Brunswich et domini ... decani fancti Cyriaci ibidem patenter figillatam. Et nos Gotfridus abbas et Fredericus ecclesie sancti Cyriaci decanus recognoscimus, quod ad petitionem dicti Thiderici Doren et heredum fuorum sigilla nostra in testimonium premissorum presentibus duximus apponenda anno domini ma ccco xxxo quinto in crastino sancti Jacobi apostoli.

20 Im Orig. 15 dominorum.

1335 Juli 26. Heneke Hakelberg verzichtet für sich und seine Kinder auf die von seinem Bruder Ludolf verkauften sechs Husen nebst einem Hose zu Broitzen. [478]

Original zu Wolfenbüttel mit acht wohlerhaltenen Siegeln. Rückvermerk des xv Jahrhunderts Broßem. S. Nr 421.

EK Heneke Hakelenberch bekenne in disseme jeghenwardeghen breve unde wille, dat witlik si allen den, de ene seen eder horen, dat min broder Ludeman Hakelenberch hest vorkost Olrike dem Resen ses höve unde enne hos to Brotsem mit aller nut, mit alleme rechte, mit
alle deme, dat dar to hort an velde unde an dorpe, unde dat dat gheschen is mit mineme vulborde, unde hebbe vortmer aftichte ghedan unde do aftichte mit gudeme willen vor me unde vor mine kindere Heneken unde Katherinen unde vor alle dhe mine des sulven gudes unde alle dhes,
dat dar to hort, alles rechtes unde aller nut, dhe we dar an hadden eder dhe us dar af anvallen
mochten, also dat we uppe dat gud nicht mer scullet vorderen, unde we en scullet ok Olrike

eder weme he dat gud let eder ghift, mit nichte mer bewerren. Disse vorbescrevenen ding, dat we dhe vast unde stede willen holden, dat love ek vor me unde vor mine kindere vorebenomet en truwen in disseme breve unde hebbe des min ingheseghel vor us dar to ghehenget. Unde to ener vullenkomenen bewisinghe hebbek ghebeden mine vrunt, de hir na bescreven stad unde over dissen dingen ghewesen hebben, dat se dissen bref beseghelet hebbet mit eren ingheseghe- sen. We Bertram van deme Damme, Ludeman\* unde Hermen brodhere gheheten Mülen, Ludeman Müntarius, de uppe der Breden strate wonet hadde, Ludoys Muntarius, Heyne van Ursleve unde Hannes van Kissenbrugge bekennet, dat we over dissen vorebescrevenen dingen ghewesen hebben unde dor bede willen des voresprokenen Heneken Hakelenberghes to ener betughinge hebbet use ingheseghele henget to disseme breve. Dith is gheschen unde disse bref is ghegheven in Goddes bord dritteynhundert jar in deme visundedritteghesten jare laterendaghe sunte Jacopes des hilghen apostelen.

Im Siegel a Ludemannus de Helmestede, b Ludemannus.

1335 August II. Bruno und Reimbold, Pfarrer zu St Andreä und zu St Katharinen, Domherren zu St Blasien, und Johannes v. Fallersleben, Bürger (burgensis) zu Braunschweig, verkau- 15 fen an Herrn Degenhardus, Rector der Johanneskapelle zu St Blasien, und seine Nachfolger für 3½ Mark das ihnen von dem Kloster Marienthal überlassene Eigenthum einer Huse und eines Hoses zu Barnstorf, die Johannes von den Mönchen zu Lehn getragen hatte. Acta et data sunt hec coram honorabilibus viris . decano et capitulo ecclesie sancti Blasii in Bruneswich presentibus dominis . . . Johanne Holtnicker et Bertrammo Kronsben, ecclesie sancti Blasii ca- 20 nonicis, ad premissa vocatis et rogatis anno domini m° ccc² xxxº quinto feria sexta post diem beati Laurencii proxima.

Original zu Wolfenbüttel.

1335 September 3. Gebhard v. Bortfeld, Generalpräceptor der Johanniter in Sachsen, Mark und Wendland, verkauft dem Kreuzkloster die Mühle an der Erse bei Wahle. [480]

Original zu Wolfenbüttel, das vordere Siegel abgefallen Rückvermerk des xv Jahrh. de molendino in Welede.

In Nomine domini amen. Nos frater Gevehardus de Bortvelde, Saxonie, Marchie et Slavie preceptor generalis domus hospitalis sancti Johannis Jerusalemitani, omnibus, quorum interest vel interesse poterit, volumus esse notum, quod de consilio et de consensu plenis et expressis so fratrum domus nostre in Bruneswich, videlicet Guntheri de Swalenberghe, Volperti sacerdotis, Johannis de Honlaghe et Henrici Stapel, commendatoris in Witersem, vendidimus et vendimus justo venditionis titulo honesto viro... preposito ac Deo devotis... abbatisse, ... priorisse totique

conventui fanctimonialium monasterii in Monte cursorum prope Bruneswich ordinis Cysterciensis molendinum nostrum situm in sluvio Ersene prope villam Welede cum omnibus juribus et pertinentiis ipsius, videlicet cum possessione et proprietate hoc excepto, quod hereditas molendini molendinario nunc ibidem existenti pertinet et heredibus suis, census vero, dominium et proprietas ad nos spectat, pro quindecim marcis puri argenti bruneswicensis ponderis et valoris nobis integre persolutis et in utilitates meliores dicte domus nostre conversis evidenter. Cujus molendini evictionem et warandiam. preposito et sanctimonialibus et eorum successoribus nos et successores nostri prestare volumus, quemadmodum de jure tenemur, cum per eosdem vel ipsorum nomine debite suerimus requisiti. In cujus rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo domus nostre Bruneswich presentibus est appensum. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto die dominico ante sestum nativitatis virginis gloriose.

1335 September 5. Die Räthe zu Braunschweig und Goslar geben ihren Spruch auf eine Klage der Stadt Hildesheim wider Bischof Heinrich ab.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stad H. 1, S. 507.

(1335 vor October 31.) Bischof Heinrich von Hildesheim bringt bei den Räthen von Goslar und von Braunschweig seine Klage wider Hildesheim ein.

Original zu Hildesheim, gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 508.

1335 October 31. Die Räthe zu Goslar und zu Braunschweig geben ihren Spruch auf Klage 20 Bischof Heinrichs wider die Stadt Hildesheim ab. [483

Original zu Hannover, gedruckt bei Sudendorf, Urk. B. etc. 1, S. 303 und bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim 1, S. 510.

1335 December 21. Graf Ulrich von Regenstein bekundet, daß ihm Johannes und Heneke von Ohrum (de Orem), weiland Heinrichs Söhne, Bauern zu Kissenbrück, eine von ihnen an He25 neke Lutweninge und Zie, dessen Frau, verkaufte halbe Huse dort aufgesandt haben und er damit die Käuser belehnt hat. Zeugen Constin et Florinus dicts de Neindorpe et Bertrammus de Dammone, burgensis in Brunswich, nostri sideles. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto in die beati Thome apostoli.

[484]

Steterburger Copialbuch zu Wolfenbüttel Bl. 435.

30

(1335-41.) Statute über Hausgeräth und flüchtige Schuldner. [485

Im Degedingebuche der Altstadt Bl. 57' von einer Hand eingetragen, die hier, mit anderen wechselnd, 1335— 41 schrieb.

WEME Worde husrat eder inghedome bescheden eder gheven, dar en hort silverene ghevete mit nichte to, dat en worde sunderliken bi namen dar to benomet.

© De Rad van allen steden sin des to den broderen over en komen: we van henne veret anderswor-van schulde weghene unde usen borgheren mit vorsate ere gut untsort, dene schal de Rad sulven altohant vorvesten in deme wigdbelde, dar dat inne gheschen is.

## 1336. Allerlei Theidung.

[486

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 453.

E C Rolef von Wetelemesstidde bekenne, dhat ec hebbe ghedeghedinghet vor deme gheme-Bi. E nen Rade mit den schuldeneren, den ec schuldech ben, dhat ec on twene dele betalet hebbe. dene dridden del hebbet se to Godde unde to mer sele wort ghelaten. Berede mec God wes, vor 10 Godde ben ec on dat schuldech, aver vor der werlt schal ec noch mine erven nene nod to male darumme liden.

Conred Rotchers heft Greten siner husvrowen bescheden lxxx lodeghe marc in sineme redesten gude na sineme dode, ofte siner wert to kort ane erven. hirmede scholde se wesen verscheden. Oc is Herdeke, der sulven vrowen Greten sone, van ere vorscheden.

Albert de scherere schal gheven deme Rade van deme erve up der Godelinghe strate, dar he inne wonet, enen verding to paschen unde enen verding to sunte Micheles daghe erves tinses, unde Henning von Ringhelem schal oc gheven deme Rade van semme dele des sulven erves enen verding to paschen unde enen verding to sunte Micheles daghe erves tinses.

Ludeman Möntarius dhe eldere heft vorkoft Corede boven deme kerchove vor viij lodeghe 20 marc vj morghene landes eghenes gudes, dhe licget bi deme hoghen | crutze. unde des sulven lan-Bt. 5 des sint dre morgene maket to garden, unde dhe sulven garden schullet gelden alle jar to sunte Micheles daghe en punt penninghe. Dit sulve lant unde garden mach Ludeman vore benomet eder sine erven weder kopen alle jar umme dat sulve gelt jo to lechtmissen. Oc heft dhe vorsprokene Ludeman sec unde sine erven dar to verbunden: worde Corede eder sinen erven jenich 25 broke des jares an deme punt geldes, dat scholden se to den achte marken rekenen unde dat scholden se ön erstaden, wanne se dat weder kosten. Oc heft Cored des vorbenomeden gudes vrede unde ban. Dit is gheschen vor os.

Henning von Ringelem heft verkoft Tylen Dorren ene halve marc geldes in sinem erve up der Godelinghe strate vor viij marc. dar mach se Henning weder vore kopen, wanne he wel. 30 In deme sulven erve heft dhe Rad ene halve marc geldes erves tinses, dhe geyt jo tovoren as.

Jan Bronebeke heft vorkoft Henninge von Lafferde sin erve up deme Damme, dar he in wo-

In der Handschr. 26 nach jares unterpunktet dat schold.

net, vor xxx lodeghe marc. In deme sulven erve heft Henning van Lafferde Jane Bronebeke weder ghelaten ij marc geldes. Dhe mach Henning weder kopen, wan he wel, ene halve marc vor vij marc unde dhe ganzen marc vor xvj marc. dit mach dhe sulve Henning don to ener tit ichte to twen tiden, wo eme dat evene kumpt.

Herdeke up der Breden strate heft ghegheven siner husvrowen Mechtelde, Diderkes dochter von Brökelde, also dan gelt, alse he heft in deme tegeden to Denkte, icht he ane erven storve. Worde oc dat del van deme tegheden weder kost, so schal dat gelt, dat dar van vallet, Mechtelde vorbenomet bliven unde anderes nemande.

90' Ec Ludeman Muntaries bekenne Ludemanne mime sone in xxiiij morgenen landes egenes 10 gudes up dem velde to Lendorpe unde in eynem hove, dhe dar licht bi deme vorewerke in dat oftene, xxx lodeghe marc. Weret also, dat Ludemanne mime sone des nod were, he mach dat sulve gud versetten eder laten, weme he wel, umme dhe vorebenomeden penninghe.

Diderek van Gustidde heft siner husvrowen Belen to erme lifghedinghe bescheden achte lodege marc geldes in semme hus, dar he in wonet, up der Breden strate. Weret, dhat Diderekes 15 to kort worde, so scholde de vorbenomde Bele viij marc geldes söken in deme sulven erve. wisede aver Diderek se in ander gud, so scholde sin erve ledech unde los wesen.

Ludeke van Brûtzem heft iij verding geldes erves tinses in Hermenes hus Sengheberen bi sunte Olrikes dhore.

Heneke unde Henneke brodere von Luckenum hebbet ghegheven erer suster Gezeken, closterzo vrowen up dem Rennelberghe, xxvj schillinghe geldes to erme live. Der schal men ere x schillinghe gheven uthe der endelsten hokenbode tyeghen den scraderen unde xvj schillinghe achter der
sulven bode uthe eneme cramen. Wanne erer to kort wert, so vallet dhe sulven xxvj schyllinghe
weder up dhe rechten erven.

Conred von Saldere heft afghekoft Hannese van Halberstad ene marc geldes vor xv marc an 25 sime erve to der Kerlingheporten, dar he inne wonet. Dhe sulven marc geldes mach Hannes eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Cored von Saldere heft afghekoft Syverdes kinderen von Bethmere ij marc gheldes in erme 31. 91 erve vor xxx marc. Wanne | dhe kindere willen, so moghen se dhe sulven ij marc geldes weder kopen vor xxx marc eder ere erven. Dit is gheschen mid wlborde hern Syverdes des kercher30 ren to Ghethelde unde Eckelinges sines broder, dhe der kindere vormundere sint.

Dening Herdeken up der Breden strate heft bescheden ene ewyghe marc gheldes in eyner hoeve up dem velde unde in enem hove to Lendorpe to ener jartit olden Herdeken, armen luden

In der Handschr. 15 sehlt de. 17 verding am Fuße der Spalte nachgetragen. 20 ein x über der Zeile eingesugt. 29 Dit—30 vormundere sint am Fuße der Seite nachgetragen. dor God to ghevende. Des gheldes schullet vormundere wesen Herdeke unde Dening up der Breden strate unde Hannes van Wetelemestidde unde ere erven.

Dhe ghevel, dhe is twischen Henen hus boven dem kerchove unde Diderike deme gruttere, dhe is Diderikes. Wanne Diderike des lustet, dhat he wel hoghere buwen, so schal ome Hene untrumen mit sineme hus. Vortmer dat ovesval twischen eren hoven dat mach Hene eder sine 5 erven bebuwen, wanne on des ghelustet.

Sophye, Claweses wedue von Lumen, heft afghekoft Korede von Hamelen iij marc geldes vor xxxviij marc in semme hus bi sunte Bartholomeuse. dhe mach Cored weder kopen, wanne he wel, dhe halven marc vor vij marc, dhe anderen ganzen marc vor xv marc, de dridden vor xv marc. Dissen tins schal me gheven half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Uppe :o welke tit men dit weder koft, so is dhe tins los, dhe boret to ghevende uppe dhe tit.

Cored von Saldere heft afghekoft Hannese Stapel ene marc gheldes vor xv marc an iij hoeve egenes gudes hir up deme velde bi der stat. Wanne Hannes wel eder sine erven, so moghen se de sulven marc gheldes weder kopen vor xv marc.

Henning Roremeyer heft afghekoft Werneken Roremeyer fines vader hus vor finte Peteres 15 dhore umme xxiiij marc. Van deme fulven erve schal Henning vorbenomet deme Rade gheven Bl. 9 alle jar ij punt gheldes erves tinses.

Vor Jutte, Hermenes wedue Holtnickeres, heft ghekoft ij marc gheldes in deme holtenen hus Ludelves von Vymmelse bi sunte Michele vor xxiij marc. der scal me gheven iij verdinghe to sinte Micheles daghe unde iij verdinghe to paschen. Dhe sulven ij marc gheldes mach Ludeles 20 vore benomet unde sinc erven weder kopen vor xxiij marc, wanne se dat don willet.

Cored von Saldere heft bescheden Alheyde siner husvrowen ix marc lodeges sulveres, der schal se hebben xl marc in deme erve, dar se inne wonet, unde xx marc in sime redesten gude, oft he afginghe ane erven. Dar mede scholde se verscheden wesen van den, dhe uppe sin erve spreken. Weret oc, dhat Alheyd afginghe er Corede, so scholde Cored gheven xx marc, wor se Al-25 heyd beschedede. Weret oc, dat Alheyde jenech erve worde van Corede na semme dodhe, so en scholden dhe erven noch nemand van erer weghene Alheyde hinderen, se moghe jo dhe xx marc keren, wor se wille.

Vortmer heft Cored von Saldere dren siner dochter kinderen, Tileken, Corede unde Hannese, bescheden jowelkeme vestech marc lodeges sulveres, dhe me on gheven schal na Coredes dode. 30

Cored Wasmod unde fine erven hebbet enen garden to erveme tinse, dene Daldorpe buwet hadde, van Hermene Holtnickere deme elderen unde van Coredes kinderen sines broder, sinen vedderen. Dar schal he af gheven alle jar xj schillinghe, to sunte Micheles dage vj unde to paschen vj sol.

In der Handschr. 19 vor vor unterpunktet der. 24 erven erve. 31 Cored, fine -- hebbet und tinse radiert.

Bernet Offe heft verkoft Ludemanne finem brodere finen del des gudes to Bevenrode unde finen del des tegheden to Styddyem mid alleme rechte vor xv marc lodeges sulveres. Wanne Bl. 92 Bernet Ludeman- | ne dat vorbenomde geld weder gift binnen vis jaren, so schal he ome dat sulve gud weder laten in der wise, alse he dat vore heft ghehad.

Ode, Hinrikes wedue von Weverlinghe, heft ghegheven Hannese deme riken ereme swaghere vij marc lodeges, dhe Henric ere man vorbenomet ome bescheden hadde in sime testamente. Dar mede schal dhe sulve Hannes unde sin husvrowe Aleke unde ere erven van Oden unde van eren kinderen verscheden wesen unde nene ansprake mer hebben uppe se noch up ere gud.

Tyle Dhoring, Tylen sone Dhoringhes, heft bekant vor dem Rade vor seec unde vor Herno mene sinen broder, dhat se hebben ghelaten xxx schillinge gheldes in der munteye to Brunswich
vor xv lodege marc Hannen, Coredes weduen Dhoringhes, unde eren kinderen. Dhe sulven xxx
schillinghe geldes moghen se weder köpen vor xv marc, wanne se willet. Weret aver also, dhat
Coredes soene Doringhes storven, so scholden dhe vorbenomden Tile unde Hermen brodere eder
ere erven weder gheven xv marc Hannen unde eren kinderen voresproken eder eren erven.

We Henneke unde Heneke von Luckenem, brodere, hebbet verkoft iiij marc geldes Berten user susten, Henninghes weduen hern Ludeken, unde erme kinde vor vestech marc. Des wise we se in dhe achtentech marc, dhe we hebben to Honovere. Der sulven ver marc schal men ere gheven tw marc to sunte Micheles daghe unde tw marc to paschen. Dhe ver marc moghe we weder köpen vor vestech marc van ere unde van erme kinde, wanne we willen. Oc hebbe ec Heneke von Luckenem vore benomet in den vorsprokenen achtentech marken xx marc, dhe min sin tovoren.

Eckeling von Strobeke heft bescheden Gezen siner husvrowen vestech lodege marc an sime gude, dhe men ere gheven schal boven ere lifgheding, oft he anc erven storve. Des hebbet vor one ghelovet Ludeles Grube, Hermen Mule, Hene unde Tzabel brodere van Strobeke, Conred 25 boven deme kerchove, Wulferd dhe muntmeyster. Doch hebben sec dhe sulven borgen des bedeghedinghet: weret, dat der vorbenomden vrowen worde en kind, dochter eder sone, so weren dhe voresprokenen borghen des lövedes los. aver Ecgeling dhe en were sulven nicht los. lete he aver erven achter sec, so were he los.

Frederic Kestemekere hest ghegheven Trutenowen sinem svaghere dhe bode, de bi sime hus 30 is, dar he inne wonet. Van der sulven bode schal Trutenowe gheven alle jar xij sol. penninghe erves tinses.

Frederec Kestemekere heft vorkoft Alberte deme scherere in sinem erve uppe der Godelinghe strate, dar he inne wonet, enen verding gheldes vor iij marc. Des schal he gheven i verding to

In der Handschr. 30 fehlt is. 33 enen verding gholdes am Ende des Eintrages erganzt, DIPLOM BRANSWIG III.

sinte Micheles daghe unde j verding to paschen. Dene sulven verding gheldes mach Frederec unde sine erven weder kopen vor iij marc, wanne se willet, unde dat scullen se Alberte eder sinen erven en verndel jares vore weten laten unde dene tins midde gheven, dhe sec denne boret uppe dhe tyd.

Bertold Holtek heft aftychte ghedan van sines vader hus, also dhat he dar umme nene an sprake mer an hebben en wel noch en schal weder uppe dhe kindere noch uppe de vrund. Des is dar to ghekoren Wedekind van Gandersem unde Heneke Kilenberch van der kindere we Bl. 93 ghene, Hene boven deme kerchove dhe jungere und Bertram von Velstidde van des Rades weghene: dhe schullen dat hus vorkopen unde den Rad tovoren dar af ledeghen unde schullen den kinderen gheven vestech marc unde schullen untwerren dar van, wor Holtek dhe kindere vore 10 ghesat heft. Wat dar over wert boven dhat dat hus gild, des scullen dhe vorbenomden vere macht hebben, wor see dat keren willen.

Diderek Willeringhe von Bornem unde sin husvrowe Grethe hebbet ghegheven vor deme Rade bi erme sunden live den armen luden to sunte Leonerde al ere gud, dat se hebbet. Des hebbet dhe armen lude unde ere vormundere se beyde untsangen, Diderke vor eren knecht unde 15 Greten vor eyne maghet, dhewile dhat se levet, to blivende.

Ludeke Floreke unde Henning Langhe dhe junghe hebbet vorkoft Henen von Strobeke eyn punt gheldes in dren hufen uppe deme Stenweghe vor neghedehalve marc. Des schullen se gheven x schillinge to sinte Michelis daghe unde x to paschen. Dat punt geldes moghen se eder ere erven weder köpen vor dat vorsprokene gheld, wanne se willen. Dit punt gheldes hebben se vorkoft in der wise, dat dar vore nicht mer af ne ga wanne en punt geldes ane dat punt. Vortmer schullen dhe vorbenomden knechte Henen von Strobeke gheven alle jar xxx schillinghe, xv to sinte Michelis daghe unde xv to paschen, van vis morghenen landes, dhe wyle dat se dhe van om hebbet.

Conred von Saldere heft afghekopht Tylen van Gandersem ij marc gheldes in sinem erve ach- 25 ter den schernen vor xxx lodeghe marc. Dhe sulven tw marc gheldes mach Tyle eder sine erven Bt. 93 weder kopen umme dhe vorbenomden xxx marc, wanne se willet.

Heyse Schildere unde sine sone twene, Heyseke unde Tyleke, unde Hermen sin broder hebbet bekant, dat se schuldech sin Bertolde Bezeken unde sinen erven xv lodeghe marc. Der sulven xv marc schullen se ome gheven to deme neysten sinte Michelis daghe if marc unde to paschen dar na if marc unde denne vortmer uppe sinte Michelis daghe unde to paschen jo if marc also langhe, wante de vorbenomden xv marc al betalet sin. To ener wissende settet se ome ere erve, dar se in wonet, unde dat andere hus darbi, wat dar unversat an is. Wanne dhe xv marc

In der Handschr. 13 Willevinghe. durch Rasur corrigiert 25 ij. j 26 xxx] xv. Dhe sulven marc 27 xxx xv. 30. 31 ij auf Rasur für ursprüngliches iij.

betalet fin, fo fint se verscheden. Dhit is ghedeghedinghet na Goddes bort dritteynhundert jar xxxvj<sup>to</sup> in funte Jacopes avende<sup>a</sup>.

Dhe abbet unde dhe convent van Ryddagheshusen unde vor Alheyd, Albertes wedue des beckeres, unde ere erven, Hildebrant von Gustede unde sine erven, Hermen Backerman unde sine ersten hebbet sik verliket in disser wise, dhat dhe abbet unde sin convent hebbet ghelaten den vorbenomden luden teyn hove to Zotterum unde ver hove to Hachem vor xl marc unde cc, dar se on schuldech weren vore to ghevende xvj marc gheldes aller jarlikes. De sulven moghen dhe abbet unde sin convent weder kopen vor dat vorsprokene gheld also, alse ere breve dar up spreken.

Symon, Hermenes sone Meybomes, hest verkost Hinrike von Hedelendorpe deme olssegere 10 ij marc gheldes in deme hornhus vor sunte Michelis dore vor xxiij marc. Der sulven ij marc Bl. 94 schal men gheven iij verdinghe to paschen unde iij to sunte Michelis daghe. Disser ij marc mach Symon vorbenomet eder sine brodere eder ere erven weder losen j marc sunderliken vor viij marc, de ganzen marc vor xv marc, wanne se willet.

Hannes Osse, Bernet unde Ludeman, sine brodere, hebbet ghedeghedinghet mit Godeken erem brodere, dhe goddesriddere is to sinte Johannese, dat se ome schullen gheven ene marc gheldes uth erme gude to Tymberla to sineme live, dhe wile dhat he in deme orden is der goddesriddere. Weret, dhat ome jenich broke worde in der marc gheldes, so scholden Bernet unde Ludeman voresproken ome wldon. Hirmidde sin se in allen dinghen verscheden.

Also dan gud, dat her Wedege van Velstidde unde Jacob von der appoteken hebbet in eren le20 neschen weren to trüwer hand mit Arnede von der appoteken om to gude, weret, dhat Arnedes to kort worde, dar en schullet se one mit nichte an hinderen, sunder to vorderen, dhat he dat moghe keren, wor he wille.

Her Henrik Blok dhe prester unde Luder von Goddenstidde hebbet bekant unde ghesproken vor deme Rade, dhat se hebben uthe gheven unde entrichtet dat testament Henrikes Berchanen 25 in der sulven wise, alse he on dat bevolen hedde.

Diderik Westfal heft ghelenet deme goddeshuse to sunte Petere twintech lodeghe marc, des hebbet se one ghewiset an verdehalf punt gheldes an dem stoven vor sinte Peteres dhore. Dene sulven tins moghen dhe vormundere weder losen, wan dat goddeshus dat vermach, to twen stunden eder to ener tyd tosamne. Dat sulve gheld hebbet upgheboret Hildebrant Bockerode, Tyleso ke Elemers unde Werningerode, dhe vormundere weren des goddeshuses uppe dhe tyd. Weret, dat Diderikes to kort worde, so scholden Tyleke unde Gezeke, siner ersten vrowen kindere, bl. 94 hebben jojewelik teyn marc an deme vorbenomden tinze. Weret ok, dat der kindere eyn eder beyde storven, so schold dat gheld uppe dhe ersten kindere jo vallen.

Diderik Westval heft bescheden Hannese sinem sone, dhe Augustinere is, enen verding gheldes in sinem erve, dar he inne wonet. Wanne Hanneses to kort worde, so scholde dhe verding gheldes vallen uppe dhe ersten kindere.

Hermen Tymme heft aftichte ghedan van sines vader erve unde van siner brodere erve, also dat he dar nicht mer up vorderen noch saken en schal van ervetales weghene. Des schal Hene- 5 ke sin broder eder sine erven eme gheven ij marc gheldes, iij verdinge to paschen unde iij verdinge to sunte Micheles daghe, aller jarlek to sinen levedaghen. Weret, dat Heneke storve ane erven, so scholde me Hermene kopen ij marc gheldes to sineme live van Heneken redestem gude, worde ok Hermene borst an der betalinghe der sulven gulde, so scholde se eme Heneke wis maken an sulker stede, dar se ome worde ane hinder. Actum anno domini m° ccc° xxxvj° in cra- 10 stino beati Dyonisii.

Olrik Rese heft ghekost den tegheden to Evessum umme sine penninge to sineme live unde Conredes sines broder. Weret, dat Conred Olrikes dot levede, so scolde he hebben de helste des tegheden, de anderen helste scal he gheven Olrikes husvrowen. Weret, dat se er afghinge er he, so scolde Conred de sulven helste des tegheden gheven to deghelikes almesen, de wile he levede.

Bertold de bedhere heft ghekoft der wedewen stoven uppe sunte Olrikes kerchove. Dar scal he af gheven ver scillinge unde vif punt alle jar. De beteringe, de dar enboven is, heft he gheven Greten siner husvrowen unde den kinderen, de de sulve Grete unde Bertold tosamene hebbet. | Bl. 95

Her Frederic von Haldesleve, prior, unde her Bertold bi dem Půle, kemerere, hebbet bekant vor deme Rade van eres abbedes unde des conventes weghene to Riddagheshusen, dat se heb- 20 ben ghelaten ses hôve to Hedebere mit alleme rechte Henrike Ruschere unde Alheyde siner husvrowen to erer beyder live. Na erer beyder dodhe werdet dre hôve los deme clostere to Riddageshusen. Van den anderen dren scullen se enen alter bewaren dar in ereme clostere in deme sekhus.

Hermen Sunnenberg, borghere to Luneborch, heft bekant, dat he hebbe upghenomen van finem brodere Conrede two lodeghe marc van fines vader erve. Darmede heft he aftichte ghe- 25 dan van finer moder, fines broder unde alle fines vader erve, also dat he dar nicht mer up saken ne scal. Weret aver, dat sin moder unde Conret sin broder afghingen ane erven, so gunden se des wol, dat he eder sine erven mit siner suster to dele gan van deme gude, dat se leveden.

Henning de gruttere vor deme Hoen dore heft vorkoft ene marc gheldes Mechtilde, Heynen wedewen van Ursleve, unde eren erven in Hermenes huse van Dalem uppe der Guldenen stra- 30 te vor vesteyn lodeghe mark. De sulven mark gheldes mach Hermen eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willen. Dith is dhe erste tins, de an deme erve vorkoft is.

In der Handschr. 7 das erste 10 wiederholt. 25 1we mit 0 uber e. a October 10.

Vor Bele van deme hus, hern Heynen dochtere Elye, heft teyn scillinge gheldes inne Lutherdes hus des smedes vor deme Hon dore unde sesteyn scillinge gheldes uppe deme Nickerkolke.
Alle dissen tins scullet upnemen twe clostervrowen to Woltingerode, de ere sustere sin, ere levedaghe alle jar. Wanne aver de clostervrowen twe vorstervet, so scullet dene sulven tins hebben
dre dochtere vorn Belen vorebenomt, storve dere drier jenich af, de anderen scullet ene beholden, worden de dre oc des to rade eder erer jenich, dat se dene tins welden vorkopen, dat mochten se don unde mochten dat ghelt keren wor se welden. We dissen tins hest, de scal der stad ere
plicht dar af don.

31. 95' Hermen, Lutherdes sone von Wermesbuthle, heft ghekost twe marc gheldes vor xxx lodeghe to marc in Heneken hus Ackermannes vor dem Hon dhore. Des schal me gheven ene marc to paschen unde ene marc to sunte Michelis daghe. Dhe sulven tw marc gheldes mach Heneke vorebenomet weder kopen eder sine erven vor xxx marc, wanne se willen.

Everd von Wenthusen heft vorkoft ene halve marc gheldes Ludere von Runinghe in sinem hus vor sunte Peteres dhore vor vij lodeghe marc. Des schal me gheven enen verding to passchen unde enen verding to sinte Michelis daghe. De sulven j marc gheldes dhe mach Everd eder sine erven weder kopen vor vij marc, wanne se willen.

Johannes van Ofenbrugke de scrivere heft vorkoft den aldermannen to sunte Michele seven sol. geldes in sineme huse vor verdehalve marc mit disseme underscedhe, dat he ofte sine erven dene sulven tins moghet weder kopen vor dat vorebenomde ghelt, mit jowelker mark ij sol. ofte altomale, wanne se willet.

Herdeke uppe der Guldenen strate hest ghekost in Olrikes hus van Stockem uppe der sulven strate j mark gheldes vor xvj marc, de sulven marc gheldes moghen Olrik eder sine erven weder kopen vor xvj mark, wanne se willen.

Herdeke uppe dere Guldenen strate heft ghekost j marc gheldes in Diderkes hus Haverland 25 uppe dere sulven strate vor xv marc, de marc gheldes mach Diderik eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Herdeke uppe der Guldenen strate hest ghekost j marc gheldes in Hannen hus Milieses uppe dere Godelinge strate vor xv marc. de sulven marc mach Hanne eder ere erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Herdeke uppe der Guldenen strate heft afghekoft Clause dem buremestere dre verdinge ghel-Bi. 96 des in sineme hus vor deme Hoen dore vor elven marc. de sulven iij verdinge mach Claus eder sine erven weder kopen vor xj marc, wanne se willet, to ener tyd to samene eder jo enne verding sunderleken, alse sik dat gheboret.

In der Handschr. 13 Wenhusen. 22 jursprüngl. ij. 22. 23 xvj auf Rasur, ursprüngl. wohi xxxij. 22 de sulven je.

Vor Metteke van Ursleve, Hermen unde Hannes ere sone hebbet gelaten Conrede van Bettenem unde sinen erven den garden bi der hoen widen to erveme tinsse, de scal ghelden aller jarlekes ii) sol., xv den. to paschen unde xv den. to sunte Micheles daghe, mit aldus daneme underscedhe: ofte Conred eder sine erven dene tins nicht en gheven binnen achte weken na der tinstyd,
so scolde de sulve garde ledich unde los wesen dere vrowen unde eren kinderen. Den tegheden, 5
dat sint vis penninge, scullet gheven, dhe dene garden hebbet.

Hencke van Gotinghe heft afghekoft Henninge Hinkste ene halve marc gheldes' in sineme erve bi der Sudmolen vor vij marc, de sulven halven mark mach Henning eder sine erven weder kopen vor vij mark, wanne se willet. Dene wederkop scullet se weten laten Heneken ofte sinen erven en verndel jares to voren unde scullet dene tins mit deme sulven gelde gheven, de sik to to der tith gheboret.

Ludolfus van Gustede heft gekoft j marc gheldes in Ecbertes hus van Wyrethe uppe der Guldenen strate vor xv marc, de sulven marc mach Ecbert eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Ludolfus van Gustede heft j marc gheldes in Ludeken hus Kalen bi der Kerlinge porten, de 15 fulven j marc mach Ludeke eder sine erven weder kopen, wanne se willen, to ener tyd tosamene eder jo ene j marc sunderliken, alse sik dat boret.

Ludolfus van Gustede heft j marc gheldes in Diderkes hus des grutteres vor deme Hon dore. de sulven marc mach Diderik eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet. Disse marc gheldes is oc dhe erste tins, de van deme erve gheyt.

Meteke, Henrikes wedewe van Sunnenberghe, unde Conred ere sone hebbet bekant vor de- Bi. 5 me Rade, dat se ere gud hebben tosamene ghelecht in disser wise. Welk erer twyer des anderen dod levede, de scolde beholden, wat dar bleve van gude, also dat dere vrowen dochter unde des knechtes suster noch ere swagher noch ere erven dar nicht up vorderen eder spreken en scolen. wante de sulve Meteke unde Conred sik dar to boden, uppe de hilghen dat irwerende, dat ere- 25 me swagere unde siner husvrowen to ereme dele mer worden were, wan en van rechtes weghene boren mochte.

Ludeke van der Wesere hest ghekost enne verding gheldes in Arndes hus van Weverlinge uppe der Godelingestrate vor ver mark enes verdinges min. dene sulven verding mach Arnd eder sine erven weder kopen umme dat vorebenomde ghelt, wanne se willet. Van disseme erve so gat twe mark gheldes tovoren, dar na scal me dene voresprokenen verding utrichten van deme erve aller jarlekes to sunte Mertenes daghe. Dene verding gheldes wel Ludeke vorscoten.

In der Handschr. 2 vor erven durchstrichen rechten. 5 garde auf Rasur. 7 Gotinghe auf Rasur. 12 Ludolfus— Echertes auf Rasur. 24 ûp am Rande nachgeiragen.

Conred von Halberstad hest afghedelet Hannen sine dochter, Tylen husvrowen van Brutzem, also dat dhe sulve sin dochter, ere man noch ere erven uppe Conredes erve nicht vorderen noch spreken en schullen. Weret aver, dat Conredes voresproken unde alle siner erven to kort worde: mochte on denne wat tovallen, des gonde he wol.

Gyzeke dhe scradere heft bekant, dat Greteke sin stefdochter hebbe iij lodege marc an sinem erve tyghen den wesleren. Ok heft he bekant x lodege marc Kinen siner husvrowen an sime redesten gude, dhe se dar an hebben scal tovoren na sineme dode.

Deme Rade is witlik, dat Hans Faber van Calve heft ene marc gheldes inne Brandes huse van Volcquordisse, des beckeres, vor sente Micheles dore, dene tins scal me gheven alle jar j marc to sente Micheles daghe unde j marc to paschen, desse mach me weder kopen vor selle serve marc, wanne me wel. Dit is ok de erste tins, de van deme erve gheyt etc.

Conred von Saldere heft twen siner dochter kinderen, Conrede unde Hannese, bescheden jojewelkeme vestech lodeghe marc, dhe me on gheven schal na Conredes dode.

Tyleke, Diderikes sone von Leyphorde, hest aftichte ghedan van alle deme erve, dat ome ansvallen mach van sines vader weghene, van sinem elderen vadere, van sinen broderen unde van alle den, dar eme erve af vallen mach, also dhat he vortmer dar nicht up vorderen noch spreken en wel, noch nemend van siner weghene dat don schal.

Ludeman Mûntarius de jungere heft bekant Conrede boven deme kerchove xv lodege mark an xxiiij morgenen landes unde an eneme hôve to Lendorpe also dane wis: wat van deme gude 20 des jares vallen mach, dat en scal Ludeman nerghen bringen, dat en si bi Conredes willen. In deme sulven gude heft olde Mûntaries xxx mark Ludemanne sineme sone bekant, alse hir vore ghescreven steyt in ener anderen sake.

In der Handschr. 8-11 auf Rasur von etwas späterer Hand. 8 Faber übergeschriehen.

1336. Allerlei Theidung.

[487

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 454.

Anno domini mº cccº xxxvjº.

WE Jorden Stapel, Ghereke Peperkelre, Thile van Hemstidde, Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Herman van Wetelemstidde, Ludeman Wenthusen, Vricke hern Vrederekes, ratman in dem Haghen, bekennet, dat al de schelinge, de erste unde de laste, de twischen Henninge vor der Haghenbrugge unde semme sone Hannese af ene sid unde twischen Hinreke van Wenthusen, ereme swaghere, af ander sid was unde ghewesen hest, vrûntliken unde gût
Bl. 16 liken vorliket is alsus dane wis, dat erer eyn | den anderen vorderen scal, wor he kan eder mach.

In der Handschr. 31 hef.

25

unde we dor se beyde don eder laten wel unde we af beyde sid dar an verdacht is, de sal dat silve don.

Des silven jares. Dat Henningh van Brakele sek vruntliken heft vorliket mit Greten, mit der he to donde hadde, eer he sine husvrowen nam, also dat se ene mer schal aller dinge umbeworren laten. Hir heft ok over ghewesen her Reymbolt, use kerkherre.

Des filven jares. Dat Hannes van Witinge unde Ludeman sin broder hebbet vor os bekant, dat se hebbet vorkoft Groten Jane unde Ludolve van Wenthusen unde eren rechten erven eren del des tegheden to Etsum mit alleme rechte unde mit alle deme, dat dar to hort, also alse ene ere vader vore hadde unde se ene hat hebbet seder eres vader dode. Unde hebbet dar afghelaten unde willet dar aflaten vor eren rechten lenherren, swanne men dat van on hebben wel.

Des silven jares. Dat Herman van Wetelemstidde heft ghecost ii) mark gheldes lodich vor xxxiiij mare lodich inne Raschen hus uppe der Wendestrate. De mach men weder kopen alle jar to paschen eder to sunte Micheles daghe, wan de tins ghegheven is, vor de vorbenomden xxxiiij mark. Ok is dit ghelt dat erste ghelt, dat van deme silven huse gheit na erre halven mark gheldes, de Dethmer Breghen dar inne heft.

Des silven jares. Dat Alheyt van Glentorpe heft gheven Hannen erer dochter, erre clostervrowen to Stidderborch, na ereme dode alle, dat se heft, des se in ereme lasten testamento nicht ne verghift.

Des silven jares. Dat Lodewich Ylseken van Berbeke unde Hinrek Osteken hebbet sek vrûntliken vorliket umme schult, de Heneke Lodewighe schuldich is, alsus dane wis, dat Heneke schal 20
Lodewighe nu to sunte Bartholomeus daghe vort over eyn jar gheven ene halve mark unde
twene schepel roggen. Dat schal he don alle jar also lange, went he Lodewighe hebbe betalet Bi. 16°
dre himeten unde dre unde twintich scepele roggen unde ver lodighe mark. Storve Lodewich
under des, so scolde Heneke dat silve ghelt gheven Lodewighes rechten erven to dissen silven
tiden, in welkeme jare Heneke des nicht en didde, so scolde me eme volgen mit der vestinge. 25
Dat hest he ghewilkoret vor deme Rade.

Des silven jares. Dat Claus de vulre heft sek underdan to echte erre vrowen, de het Ghese. Des hebbet ere vrûnt beyder weghene alsus ghededinget: icht siner to kort worde, so scholde de vrowe sime sone Clawese ene mark gheven van semme redesten gude, unde also dan inghedome, alse dar were, dat scholde de vrowe beholden. Weret, dat dar nicht en bleve, dar men de 30 mark af gheven mochte, de vrowe en scolde dar nene not umme liden.

In der Handschr. 19 ursprünglich Berbeken. 20 vorliken.

1336. Allerlei Theidung.

[488

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortsetzung von Nr 455.

Henninges some Dhoringes, enne verding gheldes erves tinsses to ghevende half to sunte Micheles daghe unde half to paschen aller jarlik van sineme erve, dhat ghelegen is vil na den Langen steghen. Aver doch scal me weten, dat Tylen unde Conredes kindere der Dhoringe hadden lange vore ghehad unde hebbet noch in deme surve Hermenes Korsnewerchten vorebenomt ene halve mark gheldes, de men gift to ver tyden in deme jare, de mach men aver weder kopen vor viij mark, jowelken verding vor iiij mark, swanne men wel. Wanne aver de Rad uth deme Sacke eschede scot van den vorebenomde erve hedde, also dan scot gheven vor de sulven halven mark gheldes, alse de kindere eder to we dene tins hedde, plichtich weren to ghevende.

Meyneke Permenterere heft vorkoft Tylen, Henniges sone Dhoringes, ene halve mark gheldes erves tinsles to ghevende half to funte Micheles daghe unde half to paschen aller jarlek van sineme erve, dat gheleghen is aller neghest den Langen steghen. Aver doch scal me weten, dat Tylen unde Conredes kindere der Dhoringe hadden lange vore ghehad unde hebbet noch in deme sulven erve Meyneken vore-15 benomt enne verding gheldes, dene men ghift to ver tyden in deme jare. dene mach men aver weder kopen vor iiij mark, wanne men wel. Swanne aver de Rad ut deme Sacke eschede scot van den voresprokenen kinderen eder we dene tins hedde, so scolde de sulve Meyneke eder we dat vorebenomde erve hedde, also dan scot gheven vor dene sulven verding gheldes, alse de kindere eder we dene tins hedde, plichtich weren to ghevende. In welker wife disse vorebenomden Hermen Korsnewerchte 20 unde Meyneke Permenterere dat blek des hoves, dat to dissen beyden erven hord, delen eder vorscedhen willen under sik, dat moghet se don, aver mit disseme underscede: velle jenich scadhe van brande eder van anderem unghelucke uppe disser twyer erve jenich, des God nicht en wille, also dane wis, dat men dene vorebenomden tins dar af nicht hebben ne mochte, so scolde me dene fulven tins foken an dere gantzen word, dede hort to beyden erven, ofte des nod were. 25 Dith is gheschen vor us Hannese van Vallersleve, Ludolve Gropen, Lamberte Rutzen, Hannese van Remninghe, ratmannen to disser tyd vor der Borch.

Bi. 117 We Hannes van Vallersleve, Ludolf Grope, Lambrecht Rutze unde Hannes van Remninghe, radmanne to disser tyd vor der Borch, bekennet, dat Hannes de scherere in deme Haghen, dede wonet bi deme maleden hus, heft ghekost ene mark gheldes in Tyleken hus Herssekoperes uppe 30 der Hoghe in deme winkele vor verteyn mark. De mark gheldes mach Tileke weder kopen umme dat voresprokene ghelt, unde Hannes mach sin gelt eschen, dat scal eyn deme anderen weten laten eyn verndel jares tovoren. Wanne men dat ghelt betalet, so scal de tins mede volgen.

Her Hillebrant mit der cruk heft vorkoft in sineme huse bi den broderen ene mark gheldes In der Handschr. am Rande 1. 11 weisende Hände, 19ff. zu In weiker usw. Ista particula resertur ad utrosque, Hermannum et Meynekonem. 26 m° ccc° xxxvj°. 27—32 radiert. 27 Vallersle. 33 am Rande littera Hillebrandi cum krucke.

DIPLOM. BRVNSWIG, 111.

Coneken unde Hermene broderen van Wermesbutle vor verteyn mark, dene sulven tins gift men half to sunte Micheles daghe unde half to paschen aller jarlik. Dissen tins mach her Hillebrand eder sine erven weder kopen vor xiiij mark, unde de vorebenomden brodere moget ere gelt weder eschen. Dit scal eyn dem anderen eyn verndel jares vore weten laten, unde de tins scal mit deme ghelde volgen.

Mye Odwines heft ghekoft ene halve mark gheldes vor fes mark in deme huse bi den broderen bi Hanneses hove Kolarced, de ere Hannes de scrivere, mester Janes swager van Gheysmere, dar an vorkofte. De mach Henricus de scrivere, de dar nu inne wonet, weder kopen vor ses mark, unde Mye eder ere vrunt, weme se dat bevelet, moghet ere ghelt weder eschen. Dat scal men en verndel jares vore weten laten, unde de tins volget mit deme ghelde. Disses tinsses io gift men enen verding to paschen unde enen verding to sunte Micheles daghe.

Ghese Verstbomes heft ghekoft van Heneken Vedderen deme scowerchten uppe der Hoghe Bl. 12 ene mark gheldes in Sanderes hus uppe der Hoghe, unde de mark heft ere Heneke upghelaten vor gherichte to rechter dingtyd daghes. De scal me gheven half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. De sulven mark mach men weder kopen vor verteyn mark, unde Ghese mach 15 ere ghelt weder eschen. dith scullet se under enander kundegen en verndel jares tovoren, unde de tins scal volgen mit dem ghelde.

Bertold Degenhardes heft vorkoft dre verdinge gheldes in sineme hus Hannese Meybome vor der Borch umme teyn mark mit also daneme underscedhe, dat de sulve Bertold eder sine erven de dre verdinge gheldes moghet weder kopen vor dat vorebenomde ghelt. Dat scal me weten 20 laten eyn verndel jares tovoren, unde den tins, de sik to der tyd gheboret, scal men mit deme ghelde betalen.

Ghereke Cramere heft vorkoft Boden Wülves van deme Meynbernshove ene mark erves tinsses in deme hus mit deme roden slotele uppe deme horne der Nyenstrate tyeghen den vlesch scernen, de mark gift men aller jarlik half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Unde 25 scal de erste tins wesen na deme word tinsse, de den herren ghilt in der Borch.

In der Handschr. 1 vor verteyn mark auf Rasur. : 2ff. am Rande de domo Sanderi in Alto. 14 sehlt das erste half.

1336. Verfestete der Altstadt. [489

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 456.

H OWERDE Et Werderik sunt proscripti ex parte Ruscheres, cujus patruum interfecerunt. Bl. 4
Rodhensnute et Heyso Groteben, quia pacem husvrede infregerunt. et hoc procuraverunt
Conradus de cimiterio et Ruschere, ut proscriberentur.

In der Handschr. 31 Heyso Groteben auf Rasur.

Henning de Kemme et frater suus sunt proscripti, quia vulneraverunt sellatorem.

Consules proscripserunt Reynerum de Bergelde, qui recessit propter debita.

Stofreghen est proscriptus, quia interfecit unum messorem ante Altam valvam.

Hermen, filius Olrici de Lydinge, proscriptus ex parte Conradi de Revele, quia pro debitis 5 rationem negavit et discurrit.

Heneke de Levenstede est proscriptus ex parte Hermanni de Lesse, quia vulneravit eum.

Sifridus de Cramme miles, Sifridus filius fuus, Ilseberch, Putteckere, Kemerere, lutteke Eylart de Asle, Velthase, Jan van Rende, Gröveman, Ludeko et Rintvlesch fratres de Borchtorpe, Luder, filius villici de Parva Eggelsum: isti omnes proscripti sunt ex parte Ludossi de Ringelem, 10 Henningi Luthardi, Olrici de Hedelendorpe, parvi Hoyeri, Bernardi Splitas, duorum penesticorum de ponte Indaginis, Johannis pultisicis, Luderi de Godenstede, Eghardi de Heymstede propter spolium in utraque Heymstede.

## 1336. Neubürger in der Neuftadt.

[490

Aus dem Neustädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 457.

A NNO Domini m° ccc° xxxvj°. Johannes de Quedelingheborch. Tydericus de Weninghe. H. de Levenstede. Henninghus de Hamelen. Bosse Beckenwerchte. Hinricus de Hilgendorpe. Ludolfus Bosse. Henninghus de Ghetelde. Bosse de Hattorpe. Henninghus de Druttede. Tyle de Scheninghe. Bertoldus balneator. Hermannus de Scheninghe. Hinricus de Eynbeke.

1336 Januar 20 Braunschweig. Die Brüder v. Veltheim entsagen allen Ansprüchen auf fünf 20 Hufen und zwei Höfe zu Bornum, die ihr Oheim Ludolf dem Kloster Marienthal geschenkt hatte und dieses an Johannes Karlesoy verkauft hat. [491

Original mit drei Siegeln im Stadtarchive (unter den Urkunden der Martinikirche). Rückvermerk des xvi Jahrh. v hove landes, ij hoffe to Bornem.

OS Bertrammus, Henricus et Lodwicus fratres, filii domini Bertrammi de Velthem militis, litteris presentibus publice recognoscimus et testamur, quod, cum olim pie recordationis dominus Ludolfus de Velthem miles, dilectus patruus noster, ad honorem Dei et pro anime sue remedio donaverat quinque mansos sitos in campis ville Bornem apud Luttere et duas curias in eadem villa ad eosdem mansos pertinentes cum omnibus aliis eorum pertinentiis . . monasterio et . . conventui Vallis sancte Marie Cysterciensis ordinis ad perpetuum cereum luso men ibidem noctu dieque conservandum, et abbas et . . conventus ejusdem monasterii post hec vendiderunt eosdem mansos Johanni Karlesoy, burgensi in Brunswich, nos de hoc indignati censum eorundem mansorum eidem Johanni tamdiu prohibuimus, donec pro ipso per . . Consules

civitatis Brunswich nobiscum taliter extitit placitatum, quod bona deliberatione prehabita unanimiter renunciavimus et in Dei nomine pro nobis et nostris heredibus renunciamus per prefentes omni juri et actioni omnique inpetitioni, si qua nobis in predictis bonis conpetebat et qualitercumque conpetere potuisset, ita quod exnunc predictus Johannes et quilibet possessor eorundem bonorum eadem bona sine omni inpetitione nostra possidebit pacifice et quiete, quia 5 . . abbas et conventus predictos quinque mansos de aliis suis bonis restauraverunt ad perpetuum cereum lumen pro anima patrui nostri predicti perpetualiter conservandum. Igitur, ut hec omnia et nostra predicta renunciatio predictorum bonorum apud nos et heredes nostros firma maneat atque rata, presentem litteram inde conscriptam sigillis nostris duximus patenter roborandam. Hujus rei testes sunt discreti viri Johannes Oldendorp, advocatus . . ducis Brunswi- 10 censis, Hermannus Holtnicker, Thidericus Dhoring, burgenses in Brunswich, et plures alii side digni. Datum et actum ibidem anno domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto in die sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum.

1336 Januar 28. Der Neustädter Rath bekundet, daß Bernd v. Dinghusen an Alheid Burmesters eine Mark Zins aus seinem Hause verkauft hat. [492

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande Berendes bref van Dinghusen. Vorher Nr 476.

WE Diderik des Abbetes, Diderik van Brokelde, Albrecht Blivot, Conred Rotgheres, Egke-Bl. 22 ling van Ringelem unde Conred van der koppersmeden, ratmanne disse jares in der Nyenstad, bekennet, dat Berent van Dinghusen hest vorkoft mit vulborde sines wives ene mark gheldes in sineme erve vor sesteyn mark Alheyde, Ludeken wedewen Burmesteres. De sulven 20 mark moghet se weder kopen, he eder sine erven ofte sin wis, to twen tyden in deme jare, ene halve mark to paschen vor achte marc unde ene halve mark to sunte Micheles dage vor achte mark, wanne se willet. Des hebbe we disse ding in use bok laten scriven anno domini m° ccc° xxxvi° dominica ante purisicationem Marie virginis.

(1336 Januar 28). Der Neustädter Rath bekundet, daß Henricus v. Gadenstedt eine halbe Mark Zins an Jan Meiboms Hause gekaust hat. [493

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Henrici de Goddenstede. Vorher Nr 492.

WE Diderik des Abbedes, Diderik van Brokelde et c., ut supra, bekennet, dat Henricus van Bl. 22 Goddenstede heft ghekost ene halve mark erves tinsses in Janes huse Meybomes uppe deme Radheclinte. Des gift he enne verding to paschen unde enne verding to sunte Micheles daghe.

1336 Februar 1. Der Neustädter Rath bekundet die Erbverfügung Henning Kalens des Aeltern. Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Johannis Kalen senioris. Vorher Nr 493.

Bl. 23 WE Diderik des Abbetes, Diderik van Brokelde et c. bekennet, dat Henning Kale vor us heft ghewesen unde heft bekant, dat he heft ghegheven Ilseben siner husvrowen unde eren 5 kinderen allet, dat he heft, na sineme dodhe. Unde tovoren heft he gheven siner husvrowen Ilseben ene mark in sineme erve ane allerleye ansprake, des hebbe we disse ding in use bok gheseven laten m° ccc° xxxvj° domini anno in vigilia purificationis Marie.

1336 Februar 5. Der Neustädter Rath bekundet, daß Ulrich Slamme und seine Mutter ihrem Bruder, bzw. Sohne Henning ihr Erbe gelassen haben. [495

- to Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Olrici Slammen. Vorher Nr 494.
- Bl. 23 WE Diderik des Abbetes, Diderik van Brokelde et c. bekennet, dat Olrik Slamme unde sin moder Jutte hebbet vor us ghewesen unde hebbet afghelaten van also daneme erve, alse Olrike anghevallen was van sineme vadere unde dere vrowen van ereme manne. Dith gud unde erve hebbet se beyde ghelaten Henninge Slammen, des scal de sulve Henning Slamme siner mosts der Jutten dat brot gheven, de wile dat se levet. Weret, dat Henning storve er sin moder, so scolde sin husvrowe Jutte siner moder gheven ene lodeghe mark. Darmede scullet se vorsceden wesen. Actum anno domini m° ccc° xxxvj° feria secunda post sestum purisicationis Marie.

(1336 Februar 5). Der Neustädter Rath bekundet, daß Frau Hanne v. Schöningen von St Andreas eine Mark Leibgeding gekauft hat.

[496]

- 20 Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande Hannen de Sceninge. Vorher Nr 495.
- Bi. 23 WE Diderik des Abbetes, Diderik van Brokelde et c. bekennet, dat vor Hanne van Scheninge heft ghekoft van den voremunden to sunte Andrease ene mark gheldes to ereme live. des scal men ere gheven j mark to paschen unde j mark to sunte Micheles daghe.

In der Handschr. 23 des aus de corrigiert j-j auf Rasur des ursprünglichen half to paschen, half to.

- 1336 Februar 25. Der Rath von Aschersleben (civitatis Ascharie) gelobt den Räthen von Halberftadt und Quedlinburg Schadloshaltung wegen ihrer dreier gemeinsamer Bürgschaft für 600 Mark braunschw. W. (brunswicensis ponderis et examinis) nebst 60 Mark jährlichen Zinses, die Ritter Arnold Stammer (Stameren) einigen Bürgern zu Braunschweig schuldig ist. . . . sigillum nostrum anno domini m° ccc° xxxvj° in die sancti Mathie apostoli presentibus est appensum.
- Original zu Quedlinburg. Gedruckt bei Janicke, Urk.-B. der Stadt Quedlinburg 1, S. 97, v. Heinemann, Cod. Diplom. Anhaltinus 111, S. 472 und Schmidt, Urk.-B. der Stadt Halberstadt 1, S. 344.

1336 Februar 25. Armgard v. Werle, ihre Tochter Ode, Frau Burchards v. d. Asseburg, und Bertrams v. Werle Tochter Adelheid verkaufen dem Marienspitale zwei Morgen zu Werle.

Original im Stadtarchive; das Siegel ist abgefallen. Rückvermerk des xiv Jahrh. Werle. Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. viii, S. 2361 und im Asseb. Urk.-B. 11, S. 185.

E Ermeghart wan Verlle vedewe unde Ode ere dochter, Borghardes leve wan der Asses borch, unde Alheyt, Berttrammes dochter wan Verlle, bekennet in desseme brewe oppenbarleken, dat we hebbet workoft deme spettale to Brunswich twene morghene, de sint gheleghen to Werlle uppe deme velde, mit aller slachter nut. Wortmer bekenne we Ermeghart unde Ode, Borghardes leve wan der Asseborch, unde Alheyt, Berttrammes dochter wan Versle, dat dat spettal to Brunswich de nut scal upnemen an mine ansprake unde mir dochtere, de hir 10 wor bescrewen sint. Desse bref is gheghewen dusent jar drehundert jar in deme sesendritteghesten jare in sunte Mattias daghe.

Im Orig. 7. 10 Burnswich. 10f. hir wor be- am Fußtrande nachgetragen. 11 berf vor dusent unverständlich dbe, wofür das Copialbuch im fetzt; vielleicht follten jene drei Buchstaben durch drei Punkte zwischen ihnen und unde (Z. 10) als ungültig gekennzeichnet werden.

1336 März 3. Der Neuftädter Rath bekundet, daß Hermann Scrivers von der Frau Ulrichs vom Sickterwalde 33/4 Mark geliehen hat. [499

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Hermanni Scriveres. Vorher Nr 496.

WE De Rad in der Nyenstad bekennet, dat Hermen Scriveres heft upghenomen enes ver- Bl. 23 dinges min ver marken van Olrikes vrowen van dem Tzicterwolde. Hir vore heft he ghe- 20 sat sine vrund unde sin erve, Otten van Syrdessen unde Otten sinen sone unde Benedictus van Welede. He en mach oc dat erve nicht verkopen noch versetten, et ne were disser vorebenomden lude wille. Actum anno domini m° ccc° xxxvj° dominica Oculi.

1336 März 27. Die v. Wenden entfagen zu Gunsten des Marienspitals gegen eine neuerliche Zahlung allen Ansprüchen auf den Distelberg und andere Güter bei Eickhorst. [500]

Original im Stadtarchive; von den sechs Siegeln ist das zweite abgefallen. Rückvermerk des xıv Jahrh. Echorst.

Nos Baldewinus miles de Wenden, dominus castri Voghedesdalem, Ludolfus et Baldewinus, filii ejus, universis tam presentibus quam futuris presentem litteram visuris seu audituris volumus pro nobis et nostris heredibus in perpetuum fore notum, quod receptis denuo 30 a discreto viro domino Ludolfo sacerdote, procuratore novi hospitalis sancte Marie apud Longum pontem in Brunswich, octo marcis puri argenti pro uno spacio dicto Distelberch sito in campis Ekhorst, quod inpetivimus a nobis non esse venditum nec dicto hospitali apropriatum,

inde volentes exnunc pie facere ad honorem Dei et sue gloriose virginis matris Marie et nostrarum animarum et parentum nostrorum perpetuam ad salutem et dictum hospitale ab omnibus inpetitionibus, moleftationibus feu prohibitionibus a nostris heredibus contingentibus prefervare ammodo liberum et indempne, ne umquam aliqua sibi fiat inpetitio super dicto spacio et 5 prato dicto Rodewische et uno rubeto sito apud silvam Herkesbutle et quodam fossato dicto Snedhe apud spacium dictum Hakencamp aut aliis bonis, agris seu spaciis quibuscumque ibidem sitis in quocumque loco vel quocumque nomine ea nominare possemus, omne jus, utilitatem et proprietatem eorundem bonorum et suorum pertinentium universorum donamus et transferimus per presentes pro nobis et nostris heredibus ad hospitale memoratum, renunciantes omni 10 juri, quod una cum heredibus nostris habuimus in ipsis seu habere possemus in eis aliqualiter in futuro. Ut autem premissa omnia perpetuo firma maneant atque rata, nos Baldewinus de Wenden predictus, Ludolfus et Baldewinus, filii fui, promittimus in folidum fub fide nostra per prefentes, quod ab omni moleftatione inpetitionis, qualitercumque a nostris heredibus, cujuscumque fexus vel ftatus fuerint, contingere poterit, volumus dictum hospitale et suos procuratores 15 in premissis legitime warandare et sideliter disbrigare, ubicumque ipsis opus fuerit vel necesse, et quocienscumque fuerimus requisiti. Et in horum omnium evidens testimonium sigilla nostra pro nobis et nostris heredibus presentibus duximus apponenda. Nos eciam Luthardus, canonicus ecclesie fancti Blasii in Brunswich, filius prefati domini Baldewini, et nos Ludolfus et Luthardus fratres, filii Ludolfi, prefati domini Baldewini filii, in testimonium nostre renunciationis 20 predictorum bonorum omnium et in signum ratihabitionis omnium premissorum a parentibus nostris factorum sigilla nostra eciam apponi fecimus huic scripto. Actum et datum anno domini millesimo cccº xxxº sexto feria quarta ante festum pasche.

Im Orig. 1 unde. 2 fehlt das zweite et. 7 sed omne jus. 14 sexsus.

1336 April 12. Herzog Otto bekundet, daß Dietrich v. Semmenstedt von dem Blasienstifte auf 25 Lebenszeit eine Hufe und einen Hof zu Oelper gepachtet hat.

Original zu Wolfenbüttel. Rückvermerk des xıv Jahrh. Litera super j manso in Olber solvente ij ch. siliginis.

Del Gratia nos Otto dux in Brunswich recognoscimus, quod Thidericus dictus de Tzimmenstede titulo locationis acceptavit et suscepit a dilectis capellanis nostris, . . decano et caso pitulo ecclesie sancti Blasii in Brunswich, unum mansum situm in campis ville Elbere et unam curiam in villa ibidem ad tempora sue vite possidendum et habendum, dummodo duos choros siliginis brunswicensis mensure inde dandos sine contradicione dicto capitulo solvet censualiter annuatim in sesto Michahelis. Et post mortem suam dictus mansus et curia cum omnibus suis

edificiis remanebunt dicto capitulo penitus libera et foluta, nec heredes dicti Thiderici poterunt. fibi quicquam juris in eis vendicare preter res mobiles ibi relictas, quas folummodo optinebunt. fet de feminibus dicti mansi debet persolvi presato capitulo census suus memoratus. Ne autem aliqua distensio in posterum in premissis hinc inde oriatur, sigillum nostrum ad peticionem dicti Thiderici de Tzimmenstede presentibus duximus apponendum. Datum anno domini mº cccº xxxº 5 sexto feria sexta ante dominicam Misericordia domini.

1336 April 28. Dekan Florinus und Kapitel zu St Blasien bekunden, daß Degenhardus, Rector der Kapelle und des Altars St Johannis daselbst, für 16 Mark Almosen guter Menschen von Johannes v. Seggerde zu Braunschweig eine Huse und eine Wurt zu Barnstorf, für 3½ Mark von Magister Bruno, Pfarrer zu St Andreä, Herrn Reimbold, Pfarrer zu St Katharinen, und 10 dem Bürger Johannes v. Fallersleben das Eigenthum an diesen Gütern gekaust und damit Kapelle und Altar bewidmet hat. U. a. ordinabit duas candelas in altari beate virginis in choro nostro ponendas omni sabbato et eas procurabit accendi ad suffragia sancte crucis, beate virginis et omnium sanctorum arsuras insra cantum suffragiorum predictorum. Et capsella, in qua ymago beate virginis est collocata in dicto altari, aperietur, ut ejus ymago videatur . . . Datum 15 in capitulo nostro presentibus dominis . . . Johanne Holtnicker, Johanne de Gotinge et Bertrammo Cronesben, ecclesie nostre canonicis, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto in die beati Vitalis martiris.

Original zu Wolfenbüttel.

1336 Mai 3. Propst Wichernus, Priorin Elisabeth und Convent zu Dorstadt bekunden, daß 20 die Witwe Herrn Ludolfs v. Veltheim eine ewige halbe Mark am Zehnt des Klosters zu Klein Flöthe (in parvo Vlothede) gekauft und diesem mit der Bestimmung gewidmet hat, daß jährlich auf Nicolai mit Vigilien, tags darauf mit Messen und Gebeten die Jahrzeit ihres verstorbenen Gatten begangen und diese Rente zu einer Erquickung unter die Schwestern vertheilt werden soll. Unter den Zeugen Thidericus de Vorde, civis in Bruneswic, qui promovit. Datum 25 anno domini m° ccc° xxxx° vj° in inventione sancte crucis.

Original zu Dorftadt.

1336 Mai 18. Der Neustädter Rath bekundet, daß Tile Wedermut den Brüdern v. Warmbüttel 11/4 Mark Zins an seinem Hause verkauft hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Tyderici Wedermüt. Im Anschlusse an dieses 30 Stück ist am Fußrande der Seite von einer anderen, sonst hier nirgend auftretenden Hand nachgetragen: Deme Rade is witlic, dat Hinrekes vrowe van Ledinchuse[n] hest enne vordinch gheldes in Henninghes hus van deme Haghen. dene mach he losen vor ver marc. Vorher Nr 499.

Bl. 23' WE De Rad in der Nyenstad bekennet, dat Tyle Wedermut hest vorkost Conrade unde Hermanne broderen gheheten van Wermesbuttelde unde eren erven vis virdinghe gheldes in sineme huse vor xx mark. Des tinsses mach de selve Tyle eder sine erven eynen virdingh askopen vor vyr mark, vortmer, de mark moghet se weder kopen umme sesteyn mark, jojewelke hals ve mark vor viij mark. Alle dissen tinz moghet se weder kopen des jares to twen tyden, to paschen unde to sunte Micheles daghe, aver se losen, welk erer se losen, se schullen jo dene tinz mede gheven, de sich to der tyt gheboret. Des hebbe we disse dingh in user stad buk laten ghesereven. Actum anno domini mo ccco xxxvjo in vigilia penthecostes.

In der Handschr. 2 vis auf Rasur: ursprünglich welleicht seven. 3 xx ursprünglich welleicht xxviii. 5 Nach dem zweiten 10 mark eine Zeile Rasur, von dem ursprünglichen Wortlaute noch zu lesen unde anderhalve mark . . .

1336 Mai 21. Ritter Balduin v. Campe der Jüngere, Ritter Jordans Sohn, bewidmet den Altar im Alten Werke zu Fallersleben (in Antiquo opere opidi Vallerslebe constructum, nondum dotatum) mit zwei Hufen zu Mörfe (Mosetze) und setzt zu dessen Rector den Kleriker Johannes, Schüler Herrn Alberts, Pfarrers zu St Magni in Braunschweig. Actum et datum anno domini millesimo ccc° tricesimo sexto seria tercia in sesto pentecostes.

Original zu Wolfenbüttel, gedruckt in den Reg. des Geschl. von Blankenburg-Campe H. S. 85.

1336 Juni 24. Der Rath im Sacke bekundet eine Uebereinkunft zwischen dem Vormunde und Pfleger der Kinder Arnolds des Grapengießers und deren Stiefvater. [506]

Von einem dem Säcker Rechts-, Gedenk- und Degedingebuche zwischen Bl. 10 und 11 eingehängten Per-20 gamente in Urkundenformat.

E Johannes van Vallersleve, Lambert Rutze, Ludolf Grope, Johannes Aneware, rathlude to der tith in deme Sacke, we doth witlick alle den, de dessen bref hored unde set, dat we dar over weren, dat her Herman de prester, sone Siverdes des grutteres, en vormûndere der kindere Arndes des gropengheteres unde sines wives, Ludeken van Osenbrughe, de na Arnzes des dode de vrowen nam, uplet van der kindere weghene vor deme voghede Hillebrande van Hone also dan del, alse se an eres vader erve hadden, unde do de selve Ludeke van Osenbrughe deme vorsprokenen heren Hermanne weder bekande to der kindere hant, der do nicht men vive weren, achteyn mark lodeghes selvers an deme selven erve to wardene, unde dat dar de voghet also danen vrede over ben, also der stath recht is. Ok scal de selve Ludeke de kindere vive so holden vis jar in siner kost unde pleghen en, des en noth is, unde na den vis jaren en de achteyn mark gans geven, dat en si sake, dat men der kindere welk beraden scole, er de tith umme ko-

me: so scal he dat beraden van den selven achteyn marken, malkeme na siner tale. Disser ding der sinth thughe Conrad Rammesberch, Bertold Deghenhardes, Henning de gruttere unde anderer lude noch, den men wol trowen mach. Dith wart ghededinghet unde bescreven na Goddes borth dusent jar drehundert jar an deme sessendretteghesten jare an deme daghe sante Johannis baptiste to midden somere.

1336 Juli 13. Ritter Balduin v. Wenden entfagt zu Gunsten des Marienspitals allen Ansprüchen auf gewisse Güter zu Eickhorst, Veltheim und Wendebüttel. [507

Original im Stadtarchive mit Siegel. Rückvermerk des xiv Jahrh, de decima in Echorst et in Velthen.

GO Baldewinus miles, filius quondam Baldewini militis de Wenden, litteris presentibus Lipublice recognosco, quod, cum inpeterem hospitale sancte Marie situm apud Longum pon- 10 tem in Brunswich super decima in Ekhorst et uno manso sito ibidem et super decima in Velthen juxta Hoenrodhe et super uno manso sito in campis ville Wendebutle et super tertia parte agrorum montis dicti Distelberch et super quibusdam fossatis in Ekhorst a familia ejusdem curie factis, cum tamen ibidem et alibi in suis bonis me irrequisito libere possint fodere et sepire et quamlibet suam utilitatem ordinare, super hujusmodi inpetitionibus, quas ex hereditaria successione 15 putabam me habere, . . Consules civitatis Brunswich, tutores, una cum provisoribus dicti hospitalis probaverunt et declaraverunt ex parte ejusdem hospitalis, quod idem hospitale possessionem omnium predictorum bonorum tam rite et legaliter est adeptum et tanto tempore pacifice et quiete possedit et sine omni interruptione prescripsit, quod michi in eisdem bonis nullum jus verum vel presumptum conpetere posset aut deberet. Unde, ne per oblivionem vel ignorantiam 20 hominum predictum hospitale super predictis bonis a me et meis heredibus inpetitionem aut actionem umquam de cetero patiatur, renunciavi et in Dei nomine renuncio pro me et meis heredibus per presentes predicte inpetitioni et predictis bonis et omnibus corum utilitatibus et juribus, si que michi vel meis heredibus directe vel indirecte in eis conpetere quomodolibet viderentur. Et in horum omnium evidens testimonium presentem litteram inde scriptam dedi ho- 25 spitali predicto et . . Consulibus in Brunswich, ejus tutoribus, ac . . provisoribus ejusdem sigillo meo pro me et omnibus meis heredibus patenter conmunitam. Testes etiam sunt Bertrammus de Damme, Johannes de Merica, Hillebrandus de Luckenum, Hermannus Holtnicker senior, Thidericus Dhoring, David Kronsben, burgenses in Brunswich, et alii quam plures fide digni. Datum anno domini mº cccº xxxº sexto in die Margarete virginis. 30

1336 October 9. Nicolaus v. Borch, Kaplan zu St Marien in Lübeck, bezeugt auf Bitten Henning Karlsoyes dessen Uebereinkunft mit dem Pfarrer Bernhard zu St Petri in Braunschweig wegen des Baues der Kapelle vor dem Petrithore.

Original mit Siegel im Stadtarchive (unter den Urkunden der Petrikirche); Rückvermerk des xv Jahrh. bekantenisse.

MNIBUS, Ad quos presens scriptum pervenerit, Nicolaus de Borch, capellanus ecclesie sancte Marie in Lubeke, constanciam servicii cum affectu. Noveritis, me suisse requisitum a discreto viro Henningo Karlsoye plurimum michi dilecto, quid michi constaret super tractatibus inter honorabilem virum dominum B., plebanum ecclesie sancti Petri in Brunswich, parte ex una et eum parte ex altera habitis super constructione ac edificacione cappelle site ante valvam beati Petri ibidem et pluribus conditionibus adhibitis et appositis. Ad quod respondeo et dico in mea consciencia, quod ipse Henningus Karlsoye me presente et Gozewino in camera ipsius plebani promisit, se dare et solvere eidem quandam summam argenti, in qua protunc contentabatur pro consensu fuo adhibendo, quem eciam plenius adhibuit ad ipsam cappellam edificandam et eciam, ut ipsum socum, in quo edificata est, ab honorabilibus viris dominis canonicis in monte sancti Ciriaci extra valvam sancti Michaelis, qui se dixerunt plenum jus et proprietatem habere in dicto loco, ab inpeticione ipsorum disbrigaret et per omnia suis laboribus et expensis expediret. In quorum omnium evidenciam meum sigillum presentibus duxi appendendum. Datum anno domini mo coco xxxvijo in die sancti Dyonisii martiris.

Im Orig. 5. 9 Karloye. 6 Brusw. 9 consciencia: con-unsicher.

1336 October 10. Dekan Floreko zu St Blasien bekundet, daß Pfarrer Ortgisus zu St Andrea gleich seinem Vorgänger Erhaltung der Kirchenbibliothek gelobt hat. [509]

Original im Stadtarchive mit drei Siegeln. Rückvermerk des xiv Jahrh, eyne vordracht over de liberie. Formular wie ii, Nr 662. Das Bücherverzeichniß weist denselben Bestand auf wie der bereits a. a. O. mit abgedruckte Eintrag im Rechtsbuche der Neustadt.

OS Floreko Dei gratia decanus ecclesie sancti Blassi in Brunswich recognoscimus per presentes, quod dominus Ortghisus, plebanus ecclesie sancti Andree ibidem, cautione sufficienti prehabita promisit se firmiter obligando, sicut etiam se dominus Bruno predecessor suus bone memorie obligaverat, quod omnes libros sacre scripture, videlicet librum, qui dicitur Jhesus, Conpendium theologice veritatis, Supra cantica canticorum, Sermones de tempore et sestivitatibus, Sermones de sanctis cum expositione Egidii, qui intitulatur Cum Marthe, Sermones Holtnickeri de tempore, item Sermones Holtnickeri de sanctis, Sermones de tempore et sanctis collectos, Summam Johannis de Rupella de anisoma, librum de indumentis sacerdotalibus, Expositionem super epistolas sancti Pauli, librum, qui vocatur Breviloquium, Summam de exellencia Luciseri ante lapsum et ordine angelorum, Questiones diversas super su

a Schon hieraus ergiebt sich sur 11, 35681 die Besserung cum exposicione [super] cantica canticorum; vollends bestätigt wird sie durch eine Urkunde d. d. 1422 April 25, wo dies Buch als Conpendium theologice veritatis, in sinc cujus habetur glosa Honorii super cantica canticorum ausgesührt ist.

facram paginam, in cujus principio habetur de Antychristo, Sermones de tempore, Summam Gamfridi super tytulis decretalium epistolarum, librum Arystotelis de secretis secretorum sive de regimine principum vel regum vel dominorum, unum Passionale, quos dominus Jordanus bone memorie, quondam plebanus in predicta ecclesia sancti Andree, prefato domino Brunoni bone memorie et suis . . successoribus legavit apud ipsum et suos successores in predicta ecclesia sancti Andree per- 5 petuo permanendos, retinere debet ad tempora vite fue alienatione absque ulla, ita tamen, quod fuccessores in predicta ecclesia sancti Andree presati domini Ortghiss, cum insum mori contigerit, cautionem faciant sufficientem de non alienandis libris predictis, prius quam se de eis intromittant aut eis presententur per eos, quibus fuerint conmissi, et quod quivis successorum sufficientem sieri procuret cautionem a suo successore de conservandis et non alienandis libris memoratis. In cujus rei certitudinem presentem 10 litteram dedimus ad preces prefati domini Ortghisi sigillo nostro roboratam. Insuper dominus Fridericus, decanus ecclesie montis sancti Cyriaci prope Brunswich, et dominus Ortghisus predictus in majorem etiam evidenciam prefentem litteram figillorum fuorum appenfione fecerunt communiri. Datum anno domini mo ccco xxxvjo in crastino beatorum Dyonisii et sociorum ejus. Testes hujus sunt discreti et honesti viri dominus Johannes in Peyne et dominus Johannes in Kapelstockem ec- 15 clesiarum plebani, Thitericus dictus Abbet, Thitericus de Brokelde, Grote Johan, Henninghus Gerwini, Enghelingus de Ringhele et Fridericus Rotgheri, Consules et burgenses Nove civitatis Brunswich, et quamplures alii fide digni.

Im Orig. 2 Arystolis.

1336 October 16. Die Grafen v. Wohldenberg eignen der Kirche des Marienspitals fünf Hufen 20 und einen Hof zu Werle. [510

Original im Stadtarchive; von den sechs Siegeln sind das dritte, sünste und sechste abgefallen. Rückvermerk des xiv Jahrh. Werle. Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. viii, S. 2367.

Van Der gnade Goddes we Ludolf, Hoger, domhere to Hildensem, Jan, Borchard, Gerhard unde Willebrand greven van Woldenberghe bekennet openbar in dissem breve alle den, dhe 25 ene sen unde horet, dat we hebbet gelaten unde latet vis houe unde enne hos to Werle mit al deme, dat dar to hort an dorpe, an velden, an holte, an grase, an wischen, an watere unde an weyde, alse Bertram van Werle, Konemannes sone, dat van us to lene hadde, dem goddeshuse user vrowen van hemelrike des spetales bi der Langhen brucghe to Brunswich unde eghenet al dit vorbenomde gut dem silven goddeshuse to dem spetale unde willet eme rechte weren we-30 sen unde sinen voremunden vor allerleye rechter ansprake vor us unde vor al use erven, vruwen unde man, wudane wiz se komen moghen, gheystlich eder werlich, wur se des bedorvet unde wanne se dat van us eschet, unde dot aftichte alles rechtes vor us unde vor al use erven, se sin ghestlich eder werlich, dat we an deme gude hadden unde hebben mochten. Al disse vorbeses essenten ding love we entruwen dem Rade to Brunswich unde den vormunden des vorbes

nomden spetales vast unde stede to holdende an dissem breve, dhe beseghelet is mit usen yngheseghelen. Unde is geschen na der bort Goddes dusent jar drehåndert jar an deme sessendrittighesten jare to sente Gallen daghe.

1336 October 16. Der Neustädter Rath bekundet, daß Meister Godeke der Arzt den Brüdern 5 v. Dudingen einen Zins an einem Hause vermacht hat. [511

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande littera Conradi de Dudinghe. Vorher Nr 504.

Bl. 24 WE Dyderik des Abbedes et c. bekennet, dat mester Godeke de arsset heft ghegheven Conrade van Dudinghe unde sineme brodere Lampen eynen virdingh gheldes an Slammen hus uppe der Langhenstrate na sineme dode. Actum anno domini m° ccc° xxxvj° in die Galli 10 confessoris.

In der Handschr. 8 Lampe.

1336 October 31. Der Neustädter Rath bekundet, daß Martin Martening an Bertram v. Burgwedel und Kersten Kerstens einen Zins von zwei Husen vor dem Wendenthore verkauft hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Bertrammi de Borchwede et Kerstiani. Vor-15 her Nr 512.

Bl. 24 E Diderik des Abbedes, Diderik van Brokelde et c. bekennet, dat Merten Merteninghe heft vorkoft Bertramme van Borchwede unde Kerstene, Conen sone hern Kerstenes, ene halve mark gheldes an den twen hoven vor deme Wendedore vor vis mark. Des selven tinsses scal men gheven aller jarlik enen verdingh to paschen unde enen verding to sunte Micheles dazo ghe sunder hinder mit disseme underschede, dat de sulve Merten eder sine erven de voresprokenen halven mark moget weder kopen umme dat vorebenomde ghelt van den vorescrevenen luden, wanne se willet. Des hebbe we dat in user stad bok ghescreven laten anno domini mo coco xxxvjo in vigilia omnium sanctorum.

1336 November 11. Der Neustädter Rath bekundet, daß Heneke Gerwins seiner Mutter jähr-23 lich drei Mark Leibgeding von seinem Hause abtragen und ihr das kleine Haus gehören soll. Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Hinrici Gherwines. Vorher Nr 513.

Bl. 24 WE Diderk des Abbedes, Diderik van Brokelde et c. bekennet openbare, dat Heyneke hern Gherwines scal gheven siner moder vrowen Greten alle jar dhre mark to tinse ut deme 131. 24' erve, dar he inne sit, de wile dat se levet, unde na ereme dode so is de vorebenûmede tins los.

30 Vortmer, were dat sake, dat he ere den tins nicht ne gheve, so scholden ere vormundere eder se de moghe hebben, dat se den sulven tins ut deme vorebenûmeden erve nemen unde gheven en er. Unde den sulven tins schal he er gheven to twen tiden in deme jare, to paschen ander-

halve mark unde to sunte Micheles daghe anderhalve mark, also recht tinstit is. Vortmer is dat lutteke hus ere mit vulbort al erer kindere, also it ere man gas. Disse bres is ghegheven na Goddes bort dusent jar dhrehundert jar in deme sesse unde drittigesten jare in sunte Martines daghe.

#### 1337. Allerlei Theidung.

[514

Aus dem Altstädter Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 486.

Tyleke Haverland heft bekant vor sik unde vor sine brodere: sin ovesval, dat twischen ere-Bl. 97 me hus is unde twischen Ludolves wedewen hus van Timberla, dat Tyleke dat bebuwet hebbe unde heft dar ene rennen ghelecht unde scal de vrowen vor scaden bewaren van sineme watere, unde we dat hus heft, de scal de rennen beteren.

Heneke van Welede unde Jutte sin husvrowe hebbet bekant Ghesen, dere sulven Jutten dochter, xij lodeghe mark, dere scal se hebben xj mark in ereme erve bi Alberte Reymeres unde ij mark in erer twyer redesteme gude. Hir mede is de sulve Gheseke vorscedhen van erer moder unde van ereme stifvadere voresproken. De wile dat se dat ghelt under sik hebben, so scullen se deme kinde siner notdorst pleghen.

David up deme hus dhe jungere heft bescheden Alheyde siner husvrowen vestech lodege mark in sineme erve, dar he inne wonet, ofte he afginge ane erven.

Bl. 97

Vor Jutte boven deme kerchove, Hermenes wedewe Holtnickeres, heft ghekoft ene mark gheldes in Egkelinges huse van Ellesse uppe dere Guldenen strate, dar he inne wonet, vor xv marc. De sulven marc gheldes mach Egkeling eder sine erven weder kopen vor xv mark, wan- 20 ne se willen.

Hermen van Gilsum unde Hannes sin broder hebbet aftichte ghedan van ener hove landes uppe deme velde to Gilsum unde van alle deme, dat dar to hord, dar se umme scelet hadden mit Guntzeline van Rodestorp, also dat se uppe Guntzeline noch uppe sine erven van dere hove weghene vortmer nicht vorderen noch saken ne scullen.

Ludeman van Achum hadde fik vorsceden mit sineme brodere Hannese, de wile he levede, umme tins, dene se hebbet in der stad, also dane wis, dat Ludemanne de tins boret, de hir na steyt bescreven. In des scowerten hus vor sunte Micheles dore xv sol, an des grutteres huse xxv sol, an eneme garden vor deme sulven dore iij sol, uppe deme Radeclinte an Hanneses huse Reghenbogen j tal, uppe der Beckenwerchten strate an Werneres huse j marc, uppe der Wevere strate 30 an Heneken huse van Beddinge xij scil, bi deme tempele j tal, et iiij sol, unde x sol, al dar sulves an lanwardinge, de eme to boret. Vortmer hest he unde sines broder kindere to samene x tal. Bi. 98

In der Handschr. 14 stifvadere mit späterem e über i. 16 David-iodege von einer früheren Hand. 17 dar corrigiert aus dat. 20 marc mar. 22. 24 hove mit 0 über 0. 28 In, das letzte sol., 29 das erste an auf Rasur.

an der muntye an leneschen weren. Oc sint se vorsceden mit eren erven also, dat Ludeman beholt dat hus uppe der Scernere strate, unde Hannes beholt dat vorwerk bi der Kerlinge porten. Vortmer, Luder unde sine vedderen Hannes, Wedege unde Ludeke hebbet bekand: dat lengud, dat se to samene hebbet, dat hord Luder half unde ere half. Wolde Luder sin gud vorkopen, versetten eder vorgheven, dat is ere wille. willet se oc dat sulve mit ereme dele don, dat is sin wille wol. Vortmer, wel Luder van deme sulven lengude wat gheldes vergheven an sineme suchtbedde ofte an sineme testamente vor sine sele eder vor sine schult, des willet se oc volgen unde dat scullet se utrichten, weme he dat bescedet. Vortmer is ghelenet Sophien, Hanneses wedewen, de halve teghede to Timberla unde ver hove to Evessum. dar hest se an ere lifghedinge unde anderes nicht, dar scal me Luder also gud tyghen wisen an deme lengude, dat se to samene hebbet, wanne he dat eschet. Hannes, Wedege unde Ludeke bekennet, dat se disser dinge volgere sin unde ere wille is. Vortmer, Wedege van Veltstede de eldere, Bertram unde Henning, sine sone, vormundere Hanneses kindere van Achum, hebbet des bekannt, dat disse ding sint gheschen mit ereme willen.

- Heneke van Lesse heft bekant, dat vor Jutte, Heneken wedue von Twedorpe, hebbe ij marc gheldes alle jar in sinem hus uppe dere Godelingestrate, dat he ere afghekost hest, de sulven ij mark gheldes mach Heneke eder sine erven weder kopen, jojewelke mark vor xv mark, wanne se willen. Dere sulven ij mark gheldes hebbet vrede unde ban Hinrek van Gotinghe unde Edeler van Adenstede to der voresprokenen vern Jutten hand.
- Hermen von Tymberla heft bekant, dat Gese van Benem hebbe ene erve marc gheldes in sineme hus up der Echteren strate.
- Bl. 98 Conred van Kublinge heft ghekoft ene mark gheldes in Henninges hus Claweses bi der Kerlinge porten vor xv mark, de sulven mark mach Henning eder sine erven weder kopen vor xv mark, wanne se willet.
  - Werneke van Goslere heft ghekoft j mark gheldes in jungen Helmoldes hus van Peyne vor xv mark, de fulven mark gheldes mach Helmold eder sine erven weder kopen vor xv mark, wanne se willen.

Brendeke, Lampen sone van sunte Katherinen, heft bekant, dat he hebbe vorkoft Henninge Claweses ene erve mark gheldes in deme hornhus tyghen dem vorwerke der van Achum vor 30 xviij mark.

Ver Benedicte, Vrederikes wedewe Kolarced, heft afghekoft Henninge Baserdes i mark ghel-

In der Handschr. 2 unde - beholt auf Rasur. varwerk mit o über a. 3 Ludeke auf Rasur. 8 se auf Rasur sur ut. 9 hove mit o über o. 15 Heneke - 16 hus von der früheren Hand: s. die Note zu S. 382. 15s. Jutte-Twedor ausradiert. 20. 21 von der früheren Hand. 25 Werneke-hest radiert.

des vor viij mark in sineme huse uppe deme Stenweghe, de sulven i mark gheldes mach Henning eder sine erven weder kopen vor viij mark to ener tyd tosamene eder enen verding sunderleken vor ver mark, wanne se willen.

1337

Weghensleve de scradere heft bekant, dat Heneke, Henninges sone Kokenbeckere, hebbe x mark in sineme erve uppe dere Nyen strate, also dat he dene sulven Heneken scal holden unde 5 leren dre jar umme. Wanne de umme komen sin, so scal he eyn verndel jares vore verstan laten, wer he dat kint beholden wille ofte nicht. Wel he et nicht beholden, so scal he eme ix mark weder gheven, de tegheden scal he inne beholden vor sine kost unde vor sin arbeyt.

Her Borchard van der Alfeborch, riddere, hern Ecbrechtes sone, heft bekant, dat he hebbe aftichte ghedan vor sik unde vor sine erven van ener halven hove unde van eneme hove to Rem- 10 ninge, also dat he noch sine erven vortmer dar nicht up saken ne scullen. He wel oc eyn ware wesen des sulven gudes van allerleye ansprake, wanne unde wor des nod is. In der sulven wise heft Vricke van Remninghe vor sek unde vor sine erven dar van aftichte dan.

Vor Mechteld, Heynen wedue von Ursleve, Hermen unde Hannes, ere kindere, hebbet af-Bl. 9 ghekoft enes rechten kopes Heneken Hakelenberge mit wlborde Ludemannes, sines broder, 15 unde erer beyder erven ij morgen landes boven der sandkulen, dhe eghen unde teghedvryi sin. Disser sulven ij morghene hebben se oc vrede unde ban.

Ludeman Muntaries dhe jungere heft afghekoft Hencken Hakelenberghe mit wlborde Ludemannes, fines broder, unde erer erven ij morghene landes, dhe eghen fin unde teghetvry, up dem Elbere velde unde den tegheden over xij morghene, dhe heft Ludeken wedue van Tymberla up- 20 pe deme velde to Brutzem, dhe oc egen is, der he beyder vrede unde ban heft.

Ludeman Hakelenberch heft aftichte ghedan van allem anghevelle, dat eme bestorven is von sinem herren unde van siner vrowen unde van alle deme, dat eme noch besterven mochte von den clostervrowen, Henninges kinderen van Urdhe, also dat he, sin husvrowe noch sine erven dar nicht mer up saken scullen.

Vor Greteke, Herwighes wedue van der appoteken, heft afghekoft Bertramme van deme Damme ij marc gheldes in Heneken hus van Polde bi funte Jacope vor xxx marc, defulven ij marc moghet Bertram eder Heneke vorbenomet ofte ere erven weder kopen vor xxx marc, wanne se willen. Dhit is oc dhe erste tins, dhe von deme erve geyt.

Heyne boven deme kerchove dhe jungere heft bescheden Jordenes dochter Stapeles Hylleken, 30 clostervrowen up dem Rennelberghe, en punt gheldes ere levedaghe in enem garden up deme Rennelberghe, dar uppe wonet Levenstede. Des schal men ere gheven x sol. to paschen unde

In der Handschr. 10 hove mit 0 uber 0. 12 In—vallen S. 385.7 von der fruheren Hand. 15 enen rechten kop. 20 fehlt dem.

x sol. to paschen unde x sol. to sinte Micheles daghe. Worde oc der clostervrowen jenich broke an der beredinge, dene scholden Hene vorbenomet eder sine erven vervullen.

Tileke von Velthem heft bescheden Greten siner husvrowen, Tylen dochter van Godenstede, xxx lodege marc an sinem redesten gude, oft he storve ane erven.

Tile Manthel heft bescheden siner husvrowen xl lodege marc, dhe men ere gheven schal, ofte se sinen dot levede, ere werden erven eder nicht. Dar schal se quit midde afgan.

Mechtildis Gruben becgina donavit fratribus minoribus in Bruneswic xx marcas puri argenti pure propter Deum. et iidem frates dant et dabunt ipsi Mechtildi, quam diu vivet, cibum et potum, quo Deus fratres reficit singulis diebus. Habebit eciam pro suo commodo cameram io in domo fratrum, que deservit familie eorum, ad vitam suam. Et fratres jam dictam Mechtildim nec de domo nec de cibo neque potu deinceps ammovere poterunt, nec illa pecuniam repetere poterit, cum eam Deo et fratribus dederit liberaliter propter Deum.

Ludeman unde Heneke brodere van Urdhe, Henninges kindere van Urdhe, hebben ere gud to samene gheven an voghedes dinghe, dat se hebben buten der stad unde binnen der stad, mit 15 aldus daneme underschede, dat erer jowelk dat sin mach verkopen unde versetten bi sineme levendegen live, unde dar scal erer en den anderen nicht an hinderen. Unde wat erer en achter sek let na sineme dode unvorsat unde unverkoft, dat schal uppe den anderen vallen.

Ludeman unde Heneke brodere van Urdhe hebbet bewiset twen eren susteren, Metteken unde Berten, clostervrowen to Abbenrode, ij mark gheldes in erem erve uppe dere Breden strate an also bescedeleken: wanne dere vrowen en sterst, so gheyt j mark as, wanne se oc beyde stervet, so vallet de ij mark gheldes uppe Ludemanne unde Heneken vorbenomet, weret oc, dat de sulven Ludeman unde Heneke de clostervrowen anders wor an wiset, so is dat erve ledech unde los.

Ghereke van Berberghe heft afghekoft Ludeken van Lengede j mark gheldes in sineme hus, dar he inne wonet, vor xvj mark. de sulven mark mach Ludeke eder sine erven weder kopen 25 vor xvj mark, wanne se willen.

Ludeman van Achum heft vorkoft Heneken von Evezem, sinem ome, vor xxx lodege marc eyn punt gheldes in Hanneses hus Reghenboghen up deme Radeclinte unde j mark gheldes in der Beckenwerchten strate in Werneres hus unde xxiiij sol. in den husen tyghen deme tempele.

Dissen vorbenomden tins mach Ludeman voresproken eder sine erven weder kopen, wanne se 30 willen.

Vortmer heft dhe fulve Ludeman vorkoft Heneken vorbenomet vor xx lodege mark xv fol, gheldes in des schowerchten hus aller neyst finte Micheles dhore unde xxv fol, gheldes in des

In der Handschr. 5 nach husvrowen offener Raum fur den Taufnamen. 13 Ludeman—25 willen von der neuen Hand.
26 Ludeman—32 gheldes von der früheren Hand,
DIPLOM, BRYNSWIC, III.

49

grutteres hus al dar bi. Diffen fulven tins mach Ludeman eder fine erven oc weder kopen vor xx mark, wanne fe willen. Diffen fulven gulde mach Heneke vorkopen eder keren, wor he wel.

Umme de scelingh, dede was twischen den herren van sunte Cyriakes berghe van sunte Peteres altares weghene unde Conrede van der molen achter dere Borch, is aldus ghedeghedinget, dat Conred eder fine erven en punt geldes scullet gheven alle jar to sunte Peteres altare ute 5 dere molen vor x lodeghe mark, de Conred under sik heft. Des scal me gheven to winachten teyn scillinge unde to middensomere x sol. Dat sulve punt gheldes mach Conred eder sine erven weder kopen, wanne se willen, vor x mark van den herren van dem Berghe. Wanne ok Conred eder fine erven de x mark gheven vor der tinstyd, so sint se des tinsses quit, de sik to dere tyd gheborede. Gheven fe aver de x mark na, fo scolde de tins mede volgen. Welden oc de her- 10 ren dat punt gheldes anders weme laten vor x mark, dat scolde Conred eder sine erven utrichten likerwis alse den herren, doch scolde Conred unde sine erven de wande hebben, dat punt geldes weder to kopene vor x mark, wanne se welden, alse vore. Over dissen dingen hebbet ghewesen her Diderik van Weverlinge, her Thomas, mester Jan van Gheysmere, canoneke uppe deme Berghe, Heyne boven dem kerchove, Conred unde Egkeling, sine brodere, unde Ludolf de Salghe, 15 dede tins hebben in dere sulven molen, bi dere willen unde witscap dith ghescen is, Hermen Holtnicker de eldere, Albert de voget unde Henning van Edzenrode. Bi. 100

Henning van Tzelle unde Geze, sin husvrowe, hebbet aftichte ghedan van deme hus, dat dere sulven Gezen vader was unde erer moder lifgheding is, unde van alle deme anghevelle, dat en unde eren kinderen anvallen mochte van Gezen vader weghene, also dat se noch ere erven 20 nicht mer vorderen noch saken ne schullen uppe Heneken van Vymmelsen noch uppe sine erven. Ok heft dhe sulve Heneke ghewillekoret, dat Ludeman, Henninges sone vorbenomet, schal hebben ene halve hove to Leyphorde mit alleme rechte ane wedersprake. Wat ok malk heft under dissen vorsprokenen personen, dar ne schal nement den anderen an hinderen na disser tyd.

Dhe Rad heft gheorlevet hern Diderike von Weverlinge, canoneke up deme Berghe, en hus 25 to buwende in sime hove bi den barveden broderen. Van deme sulven hus schal he gheven alle Jar deme Rade to der schottyd ver schillinge vor sek unde vor sin ghesinde, dhe dar inne wonet, sine levedaghe, dhe wile he levet unde des huses bruket, darmidde schal he schotes unde wachte quit wesen van des huses weghene. Weret aver, dat her Dideric vorbenomet dene hof unde dat hus vorkôste eder versette, also dat anders jemant dar inne wonede ane ene unde ane sin ghe-30 sinde, dhe scholde der stat alle plicht dar van don, dhe dar van borede to donde.

In der Handschr. 8 dem) den. 9 der den. 10 sehlt se. 11 utrichten—12 alse auf Rasur. 18: von hier bis zu dem Eintrage von 1338 De voremundere van User vrowen ghilde etc. von der früheren Hand. 25ss.: neben diesem Eintrage ist dem Rande des Bl. die Uebereinkunst von 1345 Juli 1 angehestet. 30 dar übergeschrieben.

Godeke Cramere heft sunderlek gud. des gan he Jordenes kinderen, sines broder, dat se dat mit eme unde mit Hannese, sime sone, hebben in leneschen weren eme unde Hannese unde sinen erven to truwer hand. Dith is dat gud: ene wische, dhede lit vor deme Wendedore. echt verteghedehalven schepel moltgheldes an den beyden molnen vor deme Nyenstaddore. echt vis punt Bi. 101 xx penninge min in der muntye to Brunswic. echt iiij hove to Horghensupplinghe. echt iij hove to Nendorpe. en punt gheldes unde ij schepel wetes to Biwende. Echt hebbet Godeke unde sines broder kindere to samende xiij marc gheldes mit deme Rade to Duderstat, dere sint viij mark Godeken unde v sines broder kindere. Alle disses vorbenomden gudes scholden Jordenes kindere unde ere erven aftichte dön, up segken unde laten Godeken eder Hannese unde sinen to erven, wanne se dat escheden, ane wedersprake.

Hannes Mûntaries, Ludemannes sone Mûntarieses, dhe in der Oldenstat uppe der Breden strate ghewonet hadde, heft aftichte ghedan van deme gude, dat uppe deme velde to Lendorpe unde vor der stat to Bruneswic lit, dat eme an ghestorven is van sines vader weghene, dat si lengud eder eghengud. Dar heft he afghelaten vor sek unde vor sine erven, also dat he noch sine erven Ludemanne, sinen broder, noch sine erven noch nemande, deme Ludeman dat gud verkopen, gheven, versetten eder laten wel, vortmer na disser tyd hinderen noch bewerren ne schullen.

Hannes Kronesben heft ghegheven vor deme Rade vorn Richelinde, finer husvrowen, alle fin gud, dat he heft, also dat se dat ane wedersprake gheven unde keren mach ane hinder, wor se wel.

Dhe capelle, dhe ghebuwet is vor sunte Peteres dhore, dat is gheschen van des Rades vor20 dernisse, van almesen unde van hulpe guder lude. Dar hebbet bi namen Henning Karlsoye unde Gotzeke van Adenstede ere almese unde ere arbeyt sunderliken an ghelecht. Dhe capellen
schal lenen dhe Rad uthe der Oldenstat alse dicke, alse se los wert. Ok hest de sulve Karlsoye
dhe capellen bewedemet mit vis höven unde mit twen höven, de ligket to Bornem bi Luttere.
Dit is ok gheschen mit willen unde mit wlborde der herren van sunte Ciriacus berghe. Ok hest
Bl. roi' sek Karlsoye aldus vorenet mit deme Rade: wanne dhe capelle ghewyet worde, dat men se
vorlenen scholde, oste dat se los worde, dat me se echter verlenen scholde, wo dicke dat sik gheboret, schal Karlsoye dhe bede dar an hebben, dat se dhe Rad lene, wor he wel, sine levedaghe.
Unde wante Henning Karlsoye dhe vrucht der vis höve scal up nemen sine levedaghe: worde
dhe capelle verleghen enem papen, deme scholde dhe sulve Henning also vele gheven, dat he
so goddesdenest darinne öven mochte, also langhe, went dat gud, dat dar to hort, ledech unde los
worde. Weme dhe capelle ok gheleghen wert, dhe schal sine tyde dar inne holden.

Bl. 103' Her Rotgher van Gustidde, Willekin, sin broder, unde ere erven hebbet en punt gheldes in In der Handschr. 19st.: zu diesem Eintrage am Rande 16, 0, 7 unter einander: f. S. 23230. 30 öven mit v vor dem e über 0. 32—S. 3881 von dritter Hand unter Auszeichnungen des J. 1338.

eneme hus tyghen Alberte van Lesse uppe der Godelinghestrate na vorn Aleken dodhe Dumeken, dhe clostervrowe is to Dorstat, dar se schullen uht nemen enen verding unde xi schillinghe unde viij marc. Actum coram Consulibus de consensu partium anno domini mº cccº xxxvijo.

Hannes vern Evessen heft deme . . Rade ene rechte orveyde entruwen ghelovet unde uppe de Bl. 163 hilghen ghefworen. Otte van Vordorpe, sin ocm, heft oc deme Rade enc orveyde entruwen ghelovet unde Bertramme van dem Damme unde Hillebrande van Luckenum to des Rades hand anno mº cccº xxxvijº.

# 1337. Allerlei Theidung.

515

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 487.

Anno domini mº eccº xxxvij°.

WE Jordan Stapel, Henningh hern Vrederekes, Ludegher Muntaries, Conred van Lutte- Bl. 16 re, Herman Stapel, Vulrad van Alvelde, Ludeman Wetelemstidde, Ghereke Stevens, radman in dem Haghen, bekennet, dat Detmers vrowe Bregens unde ere rechten erven hebbet dre mark gheldes in Ludemannes hus van Twelken up der Wendestrate. De sint kost vor xxxvij mark, de mach man weder kopen vor dat filve ghelt alle jar to paschen unde to sûnte Micheles 15 daghe, wanne de tins ghegheven is.

Des filven jares. Dat Henningh van Wetelemstidde heft gheorlevet Eyleken, Bertrammes wedewen van Borchwede, dor gûnste unde dor vrûntscap, ere water dor senne hof to vletende, de wile dat fe levet, na ereme dode scal me eme entrumen van dem watere. Weret, dat fe dat hus vorkofte eder vermedede, so scolde me eme ok entrůmen van dem watere. 20

Des silven jares. Dat Bertold Grube unde Ludeman Grube hebbet verkoft Mechtelde Gruben enne verding gheldes inne Hermens huse Kortebukes vor iiij mark, dar mach de filve Hermen dene verding weder umme kopen. Ok is de filve verding dat erste ghelt, dat van deme hufe gheit.

Des filven jares. Dat Alheyt Burmesteres heft ghecoft inne Dedolves huse van Meyborch up Bl. 17 dem Werdere v fert, gheldes vor xx mark lodich, dene tins schal me gheven to twen tiden des jares, to middensomere unde to winachten. Dit ghelt mach Dedolf eder sine erven weder kopen an entelen verdingen, wan se God bered, alle jar to rechter tinstid ane jenigherhande wedersprake.

Des filven jares. Dat Werneke van Goslere heft ghecoft eyne mark gheldes vor vefteyn mark 30 inne Hermenes huse Weygherganges up der Haghenbrugge, dat Henninges van Edzenrode hadde ghewefen. Des deyt Werneke Hermene unde finen erven disse gnade, dat he eder fine erven

In der Handschr. 28 fehlt an jenighehande. 32 das zweite e in Hermene übergeschrieben.

moghet de marc wederkopen vor vefteyn mark eder eyne halve vor achtehalve mark alle jar to rechter tinstid, wan de tins gheven is.

Des silven jares. Dat Luder de vischere heft ghedan Ghereken, Hermene unde Conrede broderen gheheten Stevens twintich lodighe marc up ere vischerye bi erem bomgarden vor dem 5 Wendedore. Des hest Luder mit Ghereken Stevens unde sinere brodere vulborde vorkoft Davite van dem hus dem elderen unde sinen erven ene mark gheldes in der silven vischerye vor vesteyn marc. De marc gheldes scal Luder eder sine erven gheven Davite ichte sinen erven aller jarlik half to paschen unde half to sünte Micheles daghe. De vorbenomden twintich marc moghet Ghereke, sine brodere eder ere erven Ludere wedergheven, wanne se willet. Ok mach Luder ichte Ghereke eder sine brodere eder ere erven de marc gheldes wederkopen van Davite eder van sinen erven umme de vorbenomden vesteyn marc alle jar to paschen eder to sunte Micheles daghe, alse de tins bered is.

Des silven jares. Dat Brendeke de schradere heft afghecost Koneken Welven vor ene halve marc, dat he noch neyn siner nakomelinge eme neghere buwen scal in dem hove, wan alse dar 15 nu rede buwet is. Dar we over wesen hebbet.

Bl. 17' Des silven jares. Dat her Bertold, de gheboren is van Wattexum unde hest de capellen to sunte Gherderde, hest gheven Belen, Henninges kinde van Seggerde, dat bedruvet is in den oghen, dat nicht ghesen ne mach, xxx lodighe marc. Dar schal me eme gulde mede kopen alse vele, alse me dar mede kopen mach. Swenne disser vorsprokenen Beleken to kort wert, so scal de silve gulde vallen in sine rechten erven, in sine sustere unde in sine brodere unde dar na in sine neysten.

#### 1337. Allerlei Theidung.

[516

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortfetzung von Nr 488.

El 127 WE Johannes von Vallersleve unde Henning von Velstede, Henrich von Gottinghen, Johannes Platemekere, ratlude to der tyt vor der Borch, bekennet, dat Ghereke Cramere to deme slotele heft verkoft Hannese van Alvelde x schilling gheldes vor v mark in Cordes hus von Vlotede up deme Meymbershove mit dusseme underschede, dat Ghereke eder sine erven den vorsprokenen tyns moghen weder kopen vor dat vorbenomede ghelt. Den selven kore heft Hannes unde sine erven, ere ghelt wider to eschende. Dit schal eyn deme anderen vore witen 30 laten eyn verdel jars, unde de tyns schal volghen, de sich to der tit boret.

We ratlude vor der Borch in deme Sacke, Johannes von Vallersleve unde Henning von Velftede, Henrich von Gottinghen, Johannes Platenmakere, bekennet, dat Henrich von Gotinghen

In der Handfchr. 24 Vallerschue (Vallerscleve?).

in der Schoworten strate heft ghekost eyne j mark gheldes in Egbertes huse von Velthem vor vj mark. unde de selven halven mark mach men weder kopen vor de selven vorghesprokenen vj mark. Dit schal er eyn deme anderen vore weten laten eyn werdel jars, unde de tyns schal volghen, de sich to der tit boret.

We Hannes van Vallersleve et ceteri hebbet vorkoft Hannen van Glenttorpe, ener closter- 5 vrowen to Stederborch, vor ses lodeghe mark ene halve mark gheldes, de we unde use nakomelinge in deme Rade ere gheven scullet alle jar, enne verding to paschen unde enne verding to sunte Micheles daghe, de wile dat se levet. Na ereme dodhe blist de sulve halve mark gheldes ledech unde sos useme Rade. Actum sub anno prescripto in die Lucie virginis.\*

Vricke van Stenem, de metzetwerchte vor der Borch, heft verkoft Hannese van Alvelde enne Bl. 13 verding gheldes vor driddehalve mark in deme huse, dat he koste van Mertene des biscopes swagere. Des tinsses ghist he j verding to paschen unde enne j verding to sunte Micheles daghe. Dissen verding mach Vricke eder sine erven weder kopen vor dat vorebenomde ghelt, unde Hannes ofte sine erven moget ere ghelt weder eschen. unde dat scal en deme anderen en verndel jares vore weten laten. Unde wanne men dat ghelt betalet, so scal de tins mede volgen, de sik 15 to der tyd gheboret.

Conrad van Osterrode heft vorkost Hannese von Alvelde ene j mark gheldes vor vij mark in sineme huse, dath des von Adenem ghewesen hadde, des tinses ghist he j fert, to sinte Micheles daghe unde j fert, tho paschen. De sulven halven mark mach Cored eder sine erven weder kopen vor vij mark tho paschen, tho sinte Johanneses daghe tho middensomere, tho sinte Micheles 20 daghe eder tho winachten, unde tho welker tith he se weder kopen welde, so scolde he den tins mede gheven, de sek denne borede. Ok heft Krudeke uth deme Haghen ene j mark gheldes in deme sulven huse, dene kore heft Hannes von Alvelde, dath he de tho sic mach kopen vor viij mark, ofte he welde. Weret, dat he se koste, so mach se Corad eder sine erven van Hannese weder kopen vor viij mark tho den tyden, alse se over en draghet.

We Johan von Vallersleve, Hennigh von Velstede, Hinrich von Goting, Johan Platenmekere, ratlude tho dere tith in deme Sacke tho Brunswich, bekennet in dusseme breve, dath Johan Jurgeses unde Ludeles Grope, alderlude der parre synte Olrekes, hebbet vorkost mith deme willen der parlude Bernde von Bantenum unde Berten, siner husvrowen, ij mark gheldes lode-Bi. 13 ghes sulveres tho erer beyder live, wilt se levet. Unde sterst erer en, so scalmet deme anderen 30 gheven, wan se over beyde stervet, so wert de parre sinte Olrekes ghelost von deme sulven tinse. Dusser sulven twigher mark scal me en gheven tho pascen j mark unde to sinte Micheles daghe

In der Handschr. 1 Velthem corrigiert aus Welthem. 10 van Alvelde auf Rasur. 17. 32 an erster Stelle mark] mak. 24 ofte, hoste. 32 gheve. a December 13.

de anderen. Vor dith sulve ghelt hebbet ghelovet de parlude Hans Jurgeses, Hermen de molre, Thile von Apelerstede, Albricht Reymer, Johan Vimmelsen, Bernt Kerseke, Ludeles Grope, Edsenrode tho deme roden arn, Johan Aneware, Brun de beckere, Lambricht Ruce, Thile Munstede, unde icht hir wat under keme, dar hebbet dusse vorsprokenen lude vor lovet, dat se dusseme sulven Bernde unde siner husvrowen Berten willet vul don vor dith sulve ghelt, unde icht dusser vorsprokenen lude welker ut sturve, dar scolde me ene enne so ghuden weder in setten, oft se dat esseden. Actum in die Dyonisii.

Henrik van Gotinghe, dede wonet in deme Sacke, heft ghekoft ene mark gheldes in Jodeken huse Kannengeters vor xiiij mark. De sulven mark mach Jodeke ofte sine erven weder kopen, wanne se willet, umme xiiij mark, unde de tins scal mede volghen, de sik to der tyd gheboret. Actum sub Consulibus et anno domini predictis in die Lucie virginis.

Juries van deme gronen bome heft ghegheven Ghesen Rozstockes ene halve mark gheldes in der elder moder hus, de Juries dar an hadde, mit disseme underscede: worden dere vrowen erven, so bleve de halve mark ere unde eren kinderen. worden ere aver nene erven, so scolde se 15 uppe de neysten erven vallen.

We Hans von Vallersleve, Henning von Velstide, Hinrich von Gotinghe, Hans Platenmekere, ratlude in deme Sacke tho dere thit, bekennet in desseme breve, dat Hinrich von Gotinghe,
dede wonet in deme Sacke, heth ghekost eyne halve marc gheldes inne Hermenes huse Ströderes vor der Borch vor vij marc. De sulven halven marc mach he weder kopen vor vij marc,
wan he wel, unde den tins scal he mede gheven, des sek tho der tith boret. Dith is ghescen na
Goddes bort m° ccc° jar in deme sevendendritteghesten jare in synte Lucie daghe.

We Hannes van Vallersleve et c. bekennet, dat Juries, Luderes sone Sweymen, heft ghegheven Gheseken siner susten j mark gheldes, de eme anghevallen was van siner elder moder, to ereme live unde eren rechten erven. Sterst se aver ane erven, so valt de sulve j mark weder uppe Juriese. Actum anno prescripto in die Lucie virginis.

We Hannes van Vallersleve et c. bekennet, dat de Rad heft ghebuwet in Boden hove uppe der Nyen strate ene scoppen an Brunes buwe des beckeres, unde wanne Brun buwen wel eder we in deme huse is, so scal eme de Rad untwiken mit dere sulven scoppen. To ener bedechtnisse lete we dit in use bok scriven.

Henrik van Gotinghe heft ghekost j mark gheldes in mester Thilen hus stendeckeres vor xiij

In der Handschr. 1 helbet. 3 Lambrich. 4.5 ich. 6 welket und weder wiederholt. 7 aft essede Actum etc.

von anderer Hand auf Rasur. 8st. Jodeken, Kannengeters und Jodeke auf Rasur. 12—15 ausradiert. 15 auf der solgenden leeren Zeile von anderer Hand unde. 22—25 ausradiert.

b October 9. c December 13.

mark. de scal men gheven half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. De sulven mark mach mester Tile eder sine erven weder kopen vor dat vorebenomde ghelt to der tyd, alse de tins bered is. Actum sub Consulbus in Sacco.

We Hannes van Vallersleve et c. Grete Blicsnen heft ghekoft van Hannese Meybome ene Bl. 14' halve mark gheldes in des vlaschendreyeres hus bi Vricken hus van Stenem vor v mark unde 5 iij lot mit deme underscede: gift Hannes dat gelt weder vor sunte Micheles daghe, de nelkest kumpt, so en darf he nenne tins gheven, were des nicht, so scal men des tinses gheven j sert, to sunte Micheles daghe unde j sert, to paschen aller jarlek. Unde Hannes eder sine erven moghet de sulven halven mark weder kopen vor dat vorebenomde ghelt to der tinstyd, wanne de ghegheven is.

In der Handschr. 3 Actum etc. von anderer Hand nachgetragen.

## 1337. Verfestete der Altstadt.

[517

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 489.

Mº cccº xxxvijº vel circa.

CINCELINUS De Berwinkel, Pepeke, Stake, Conradus de Dengte, Olricus de Borsne, Bl. 4
Thile Scutte de Ofterwich, Henricus maritus Bonekeschen de Heymborch, Clawes de Depennyendorpe, Fricko de Remninge, non ille in Brunswich, Henricus vern Edelen et eorum conplices sunt proscripti ex parte Thiderici Dhoring, Werneri de Achem, Johannis de Lengede et Hermanni de Polede pro spolio facto ipsis prope Derneborch.

Hannes, filius Bodonis de Smedenstede, proscriptus est ex parte Conradi Knutel, quia vul- 20 neravit eum.

Heyno Marscalk, item Conradus, Jan, Henricus fratres de Swichelte, Egbertus de Luttere, Winkel, Woyger, Crumhof, Nokiz, Steven, Johan de Uslere et eorum conplices proscripti sunt ex parte Conradi de cimiterio, Reyneri Pistoris, Ludolfi de Avacra et aliorum sociorum in hac parte pro rapina ipsis facta in Uvinghe.

Erpo de Hederen absolutus est a proscriptione ex parte Olrici et Conradi Resen.

Heneke de Heningehusen proscriptus est ex parte Ludolfi Baserdes, quia vulneratus est ab eo. Bl. 4' Hannes Soltowe, Henrik Meltzing, Rôve, Albert Went sunt proscripti cum conplicibus suis ex parte Gherardi Bilrebeke pro violentia et injuria.

In der Handschr. durchstrichen 15 Pepeke, 22 item-Swichelte, 26, roth durcstrichen 27.

30

25

# 1337. Neubürger der Neuftadt.

[518

Aus dem Neustädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 490.

NNO Domini m° ccc° xxxvij°. Thile de Schepenstidde. Conrat de Holthusen. Herman Struven. Hans de Luttere, Hinrick de Esbeke. Thile de Honnovere. Johan de Meghedeborch. Et xvij Ludolf de Adenum. Hinrick de Bremen. Ghodeke de Sosat. Gherwin Wackersleve. Henning de Hilghendorppe. Ludolf de Gronowe. Ludolf de Schepenstidde. Herman de Brotsem. Ghereske de Hamellen. Bernart de Hamelen. Henning de Dalem. Henning de Berbeke. Henning de Sosat. Grete Luderes de Elbere. Ludolf silius ejus de Elbere. Henrick de Wegheleve. Ludeke Scheveres.

In der Handschr. 1 die ersten beiden Namen mit Linien umschlossen. 6 Henrick.

1337. Der Neustädter Rath bekundet, daß Heinrich Bil eine halbe Mark Erbzins an Heine-10 ken Ebbeken Hause gekauft hat. [519

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Hinrici Byles. Vorher Nr 528.

E Ludolf van Ringhelem, Grote Jan et ceteri, ratmanne des jares in der Nyenstad, bekennet, dat Henrik Byl hest ghekost eyne halve mark i gheldes erves tinsse in Heyneken hus Ebbeken. Dissen selven tins scal men gheven to twen tiden, eynen verding to paschen
unde eynen verding to sunte Micheles daghe. Na Henrikes Biles dode unde Reynborge, siner
husvrowen, so scal dhe tins vallen uppe Beylen, sine dochter, unde uppe vorn Meteken van Vlitmere, dhe clostervrowen sint to Winhusen, to erer beyder live. Storve erer eyn, so scolde den
tins beholden de andere to ereme live. na erer beyder dode so scolde dhe sulve halve mark gheldes vallen uppe Henrikes Biles rechte erven. Dit is de erste tins van deme sulven erve. To eyner bekantnisse disser dinghe is dit in user stad bok ghescreven. Actum anno domini mo ccco
xxxvijo.

In der Handschr. 16 uppe Beylen-19 vallen durchstrichen.

1337 Januar 1. Der Knappe Johann Schutte verkauft den Klosterfrauen Mechthild v. Steder und Hilburg v. Kissenbrück zu Steterburg für 6½ Mark l. S. einen Hof in Thiede, der zehn 25 Schilling und zehn Hühner zinst und dessen Eigenthum früher (antea) dem Kloster zustand. Zeugen Henricus et Conradus fratres de cimiterio, Henricus de Velstede, Johannes de Kissenbrucge. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo in die circumcisionis domini.

Steterburger Copialbuch zu Wolfenbüttel Bl. 703.

30 1337 Februar 3. Ritter Balduin v. Wenden d. J. verkauft dem Marienspital die Grafschaft über Eickhorst und Wendebüttel. [521

Original im Stadtarchive mit Siegel.
DIPLOM. BRUNSWIC, III.

E GO Baldewinus miles de Wenden junior, filius quondam domini Baldewini militis de Wenden, litteris prefentibus publice recognosco, quod cum consensu Henrici, Ghevehardi, Baldewini et Otraveni, filiorum meorum, et aliorum heredum meorum, quorum consensum requirere debebam, vendidi ac dimisi ac dimitto per prefentes dominium comicie dictum graveschap cum omnibus suis utilitatibus, obventionibus, excessibus et aliis derivaminibus quibuscunque quocunque modo evenientibus et contingentibus, quod dixi me habuisse et habere super villis Ekhorst et Wendebutle et campis seu locis corum universis inibi et circumquaque sitis et ad ea pertinentibus, quocunque modo de jure vel de facto michi et meis heredibus usurpare seu vendicare potuissem vel possem, novo hospitali sancte Marie in Brunswich et suis procuratoribus cum omni libertate omnimode perpetuo permanendum, quia recepta una marca puri argenti renunciavi et renuncio pro me et omnibus meis heredibus omni actioni, inpetitioni, utilitati et juri, quod michi et omnibus meis heredibus genitis et in suturum generandis conpetebat seu in posterum conpetere potussent quoquo modo in dominio graveschap memorato. In hujus testimonium sigillum meum pro me et heredibus meis duxi presentibus apponendum anno domini mo ccco xxxo septimo in crastino sessi puriscationis sancte Marie virginis.

1337 Februar 3. Ritter Balduin v. Wenden d. J. an Bischof Heinrich von Hildesheim: sendet die Grafschaft über Eickhorst und Wendebüttel auf. [522

Original im Stadtarchive mit Siegel. Rückvermerk des xvi Jahrhunderts Eyckhorsth. Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist-jurid. viii, S. 2390.

FNERABILI In Christo patri, domino suo, domino Henrico Hildensemensis ecclesie epi- 20 scopo Baldewinus miles de Wenden junior debitam reverentiam cum promptitudine sui famulatus. Dominium comicie dictum graveschap villarum Ekhorst et Wendebutle cum omni jure et utilitate in omnibus suis locis, campis et eorum terminis, sicut a vobis jure seodi habut, resigno pro me et omnibus meis heredibus vestre reverentie in hiis scriptis meo sigillo sigillatis.

Datum anno domini mº cccº xxxº septimo in crastino purificationis sancte Marie virginis.

1337 Marz 2. Bertram v. Werle entfagt zu Gunsten des Marienspitals allem Anspruch auf zwei Morgen zu Werle. [523]

Original im Stadtarchive mit beiliegendem Siegel. Rückvermerk des xiv Jahrh. Werle. Gedruckt bei Piftorius, Amoen. hift.-jurid. viii, S. 2361.

EGO Bertrammus de Werle, filius quondam domini Lippoldi militis de Werle, litteris pre- 30 fentibus meo sigillo sigillatis recognosco, quod renunciavi et renuntio pro me et omnibus heredibus meis per presentes omni juri et inpetitioni, si quod michi et eis conpetiit et conpetere

posset in futuro, in proprietate duorum jugerum sitorum in campis ville Werle a dilecto patruo meo Bertrammo de Werle juniori bone memorie hospitali sancte Marie in Brunswich jure proprii venditorum, sed jure proprietatis et libertatis ad dictum hospitale perpetuo remanebunt. Datum anno domini mo coco xxxo septimo in dominica Esto michi.

5 1337 März 8. Herzog Otto schlichtet den Streit seines Bruders Bischof Albrechts von Halberstadt mit allen Capiteln und dem Rathe zu Halberstadt. . . . ghegheven . . . nach Goddes bort dritteynhundert jar in deme seveden unde drittighesten jare des sunavendes vor alre manne vastnachten. Disser dingh sint tughe de edelen herren greve Hinric von Honsteyne de eldere unde greve Cunrad von Werningherode unde andere erbare lude, dat sin de Rat von Goslere unde de Rat von Bruneswich unde ander erbare, papen unde riddere, de dit ghehort und ghesen hebben.

Nach dem Originale zu Magdeburg gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. H. III, S. 392; nach einer Copie bei Schmidt, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 452.

1337 April 4. Das Stift St Cyriaci urkundet über eine Memorienstiftung Johannes Karlesoys.

Original mit Siegel im Stadtarchive. Rückvermerk des xv Jahrh. Dijt is eyn memorienbreff Johannis Kar-15 lesoy, de eyn vorstendere sunte Thomas gewesen is, unde drept sunte Thomase nicht an.

OS Fredericus Dei gratia decanus totumque capitulum ecclesie montis sancti Cyriaci prope Bruneswich presentibus publice recognoscimus et testamur, quod Johannes dictus Karlesoy layous, volens animabus, sue videlicet et parentum suorum, salubriter providere, specialem habens ad nos et congregationem nostram spem et confidentiam devota supplicatione et suppli-20 ci devotione a nobis impetravit, quod post obitum ipsius anniversarium suum eo die, quo evenerit, et eodem simul die memoriam patris sui Conradi et matris sue Willemodis et sororis sue Alheydis vigiliis et missis singulis annis peragere decrevimus et volumus, sicut peragi anniverfarios suos nobiscum habentibus apud nos est consuetum. Quapropter predictus Johannes, volens hujusmodi karitativa benivolentia in hiis a nobis fibi exhibita esse non inmemor, dedit nobis 25 duodecim marcas argenti pro uno talento bruneswicensium denariorum de nostris proventibus singulis annis distribuendo in suo anniversario et memoria suorum karitativa et memoriali distributione inter dominos nostros canonicos et vicarios, prout apud nos distributio unius talenti est consueta. Attendentes etiam affectum, quem predictus Johannes ad nos habuit et habere dinoscitur, recepimus et in Dei nomine recipimus per presentes ipsum et animas prenomina-30 torum kariffimorum fuorum in fraternitatem congregationis nostre, concedentes ipsis plenam et specialem participationem omnium vigiliarum, missarum, elemosinarum, orationum, jejuniorum cunctorumque bonorum operum, que per congregationem nostram perpetuo sieri dona-

verit dominus noster Jhesus Christus. Igitur, ut hec premissa inmutabiliter apud nos rata maneant et nostris successoribus innotescant, presentem litteram inde conscriptam sibi dedimus sigillo nostre ecclesie patenter communitam. Actum in capitulo nostro presentibus dominis Hermanno de Withmere, Thoma de Calve, Nicolao Molenverken, magistro Johanne de Gheysmaria, Lippoldo de Goddenstede et Thiderico de Weverlinghe, ecclesie nostre canonicis, anno domini mº 5 cccº xxxº septimo in die Ambrosii episcopi.

1337 April 4. Das Stift St Cyriaci überläßt dem Altstädter Rathe seinen Patronat an der Kapelle im Spital vor dem Petrithore. [526]

Original mit Siegel im Stadtarchive (unter den Urkunden der Martinikirche). Rückvermerk des xvs Jahrh. kerken.

REDERICUS Dei gratia decanus totumque capitulum ecclesie montis sancti Cyriaci prope Bruneswich omnibus in perpetuum. Ad indelebilem memoriam tam presentium quam futurorum publice volumus pervenire, quod, cum honorabiles viri... Confules Antique civitatis Bruneswich cum quadam pecunia quorundam bonorum hominum fibi ad hoc prefentata edificaverant et dotaverant unam cappellam in domo hospitum et peregrinorum et exulum ante valvam 15 fancti Petri dicte civitatis Bruneswich intra parrochiam fancti Petri, cujus jus patronatus ad nos pertinet, volentes eandem cappellam facere dedicari accedente ad hoc confensu domini Bernardi tunc rectoris ecclesie sancti Petri, nostra tamen voluntate et expresso consensu nondum fuper hoc habito et optento, jus patronatus et presentandi ad predictam cappellam, super quo inter nos et ipfos diffenfio et controversia vertebatur, ad transigendum et firmandum inter nos 200 et eosdem... Consules perpetuam concordiam idem jus patronatus et presentandi ad cappellam predictam ipsis dedimus et in ipsos transtulimus et in Dei nomine transferimus per presentes, ita quod ipfi, quocienscumque eandem cappellam vacare contigerit, conferent eam uni facerdoti, quem presentabunt .. rectori ecclesie sancti Petri, cui idem rector regimen altaris hujusmodi cappelle conmittet ipsumque preficiet eidem, ne ipsum oporteat pro accessu altaris alibi labo- 25 rare, prout etiam venerabilis in Christo pater, dominus Hinricus Hildensemensis ecclesie episcopus ordinavit et suis litteris confirmavit. Renunciavimus igitur et presentibus renunciamus predicte cappelle pro nobis et nostris successoribus juri patronatus et juri presentandi ad ipsam et beneficio restitutionis in integrum et omnibus exceptionibus et juris beneficiis, quibus predicta juris patronatus donatio et translatio in Confules predictos posset quomodolibet retracta- 30 ri vel rescindi. Igitur, ne dissensio concorditer semel extincta per oblivionem aut ignorantiam hominum amplius revivifcat, presentem litteram inde conscriptam . . Consulibus Antique civitatis Bruneswich dedimus figillo nostre ecclesie patenter et perpetualiter conmunitam. Actum

et datum in capitulo nostro presentibus dominis Hermanno de Withmere, Thoma de Calve, Nicolao dicto Molenverken, magistro Johanne de Gheysmaria, Lippoldo de Godenstede ac Thiderico de Weverlinghe, ecclesie nostre canonicis, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo feria sexta ante dominicam, qua cantatur Judica me Deus.

5 1337 April 10. Der Rath von Quedlinburg gelobt dem zu Halberstadt Schadloshaltung wegen einer Herrn Konrad Kronsben geleisteten Bürgschaft. [527

Aus einem Magdeburger Copialbuche des xviii Jahrh. gedruckt bei Janicke, Urk.-B. der Stadt Qu. 1, S. 100 und bei Schmidt, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 349.

CUM Prudentes viri domini Confules civitatis Halberstad pro nobis, Consulibus in Quedlingeborg, obligaverint se domino Conrado Kronßben, scholastico ecclesie sancte Crucis in Hyldensim, in ducentis marcis brunswicensis valoris et ponderis sive in reditibus xx marcarum, nos ipsos ab hujusmodi promisso reddemus liberos penitus et indemnes, quod presenti scripto promittimus et publice protestamur Datum anno domini m° ccc° xxxvij° feria v ante diem palmarum.

15 1337 April 23. Der Neustädter Rath bekundet, daß der Augustiner Bruder Heinrich von Watzum von St Andreas eine Mark Leibgeding gekauft hat. [528

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande littera fratris Hinrici des austineres. Vorher Nr 537,

- B! 25 WE Ludolf van Ringhelem. Grote Jan et ceteri, ratmanne des jares in der Nyenstat, bekennet, dat broder Henrik van Watteczem, augustinere to Helmenstede, heft ghekost eyme mark gheldes to sineme live to sunte Andrease umme verteyn mark. Den sulven tins schal me gheven to twen tiden, eyne halve mark to sunte Micheles daghe unde eyne halve mark to paschen. Dissen sulven tins scullen utgheven dhe vormundere van sunte Andrease. To eyner be kantnisse disser dinghe is dit in user stat bok bescreven. Actum anno domini me coce xxxvije in die beati Georgii.
  - 25 In der Handschr. 20 22 Andreas mit späterem e üler s

1337 April 27. Der Neustädter Rath bekundet, daß Otto der Reiche 21/2 Vierding Erbzins an Helmold Gerwins Hause gekauft hat. [529]

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande littera Ottoni[s] divitis. Vorher Nr 513.

Engheling van Ringhelem, Grote Jan, Hennig Gherwines, Herman van Sunnenberghe, Engheling van Ringhelem, Conrad van der koppersmeden, radmanne des jares in der Nyenstat, bekennet, dat Otto de rike, use borghere, heft ghekost driddehalven verding erves-

tinses brunswikescher wichte unde witte in Helmoldes huse Gherwines des bekkenslegeres up der Weverstrate. To ener bekantnisse disser dinghe is dit in user stad boke bescreven. Actum anno domini m° ccc° xxxvij° in dominica, qua cantatur Quasi modo geniti.

1337 Mai 1. Graf Heinrich v. Wohldenberg eignet dem Marienspitale fünf Hufen und einen Hof zu Werle. [530

Original im Stadtarchive mit Siegel an rothem Seidenstrange. Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. S. 2385.

OS Henricus Dei gratia comes de Woldenberghe tenore presentium publice recognoscimus et ad notitiam tam presentium quam futurorum volumus pervenire, quod bona deliberatione prehabita filiis nostris, videlicet Conrado, Henrico, Hermanno et Ludolfo, ac dilectis to filiabus nostris, Hilleburga, Conegunde, Richzet et Anna, et omnibus heredibus nostris approbantibus et consentientibus proprietatem quinque mansorum et unius curie et omnium suorum pertinentium in campis et villa Werle sitorum, quos strennuus famulus Bertrammus de Werle, filius Conemanni, a nobis in feodo tenuit et hospitali sancte Marie apud Longum pontem in Brunswich sito vendidit, et similiter omne jus nostrum, quod in dictis bonis habuimus et una 15 cum heredibus nostris quibuscunque in ipsis in posterum habere possemus, dimisimus ac dimittimus et damus liberaliter per presentes dicto hospitali ad usum languentium inibi degentium perpetuo permanendum, renuntiantes omni juri, exceptioni et cuicunque inpetitioni, in quibus dictum hospitale et procuratores sui possent inpeti et turbari et dicte proprietatis donatio dictorum bonorum retractari vel cassari. In hujus donationis nostre evidens testimonium dedimus 20 presentem litteram inde conscriptam dicto hospitali et suis procuratoribus sigillo nostro pro nobis et heredibus nostris omnibus et singulis genitis et generandis patenter conmunitam, volentes una cum eisdem sepedicto hospitali veram prestare warandiam et ab inpetentibus quibuscunque, in quantum de jure tenemur, legitime disbrigare super proprietate dictorum bonorum, ubicunque sibi necesse fuerit et quociens a procuratoribus suis suerimus requisiti. Testes sunt 25 honorabilis vir dominus Johannes dictus Hoye, Halberstadensis ecclesie canonicus, archidiaconus banni Atlevessen ejusdem dyocesis, Bertrammus de Dammone, Hillebrandus de Luckenum et Henricus apud cimiterium fenior, burgenses in Brunswich, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº feptimo in die beate Walburgis virginis.

Im Orig. 15 fitum.

1337 Mai 3. Instrumentum notariale, quo maxima pars cleri Brunswicensis cum Consulibus procuratores constituit Hermannum de Gandera et Johannem de Gotinge ad comparendum co-

ram sanctissimo papa vel ejus commissariis occasione litis inter Henricum et Ericum, ambo electos Hildensemenses episcopos. [531

So im ältern Urkundenrepertorium des Stadtarchivs über das verlorene Original mit dem Vermerk: Ordo cleri ex hoc documento inter alia addiscendus. Erwähnt bei Schmidt, Päbstl. Urk. und Reg. S. 313 in der 5 Note zu Nr 27.

1337 Mai 3. Die Brüder Resen und Heinrich Wolframi überweisen dem Cyriacusstifte zu Behuf ihrer Jahrzeiten einen Hof auf der Südseite des Berges. [532

Original zu Wolfenbüttel, die drei Siegel abgefallen.

30

N I OS Olricus et Conradus fratres dicti Refen ac Henricus Wolverammi, burgenfes in Bruneswich, tenore prefentium publice recognoscimus et omnibus earum inspectoribus volumus este notum, quod unam curiam in australi parte montis beati Cyriaci apud Bruneswich sitam, que quondam curia Ghiseleri fuit dicta, nobis ab honesto viro domino Aschwino de Saldere, canonico ecclesie sancti Blassi, pro tredecim marcis puri argenti comparavimus temporibus, quibus vitam in terris duxerimus, nostris usibus applicandam, quam tamen curiam eidem juri ei-15 demque confuetudini, quibus et alie curie in dicto monte site subjacent, subjacere nullatenus reculamus. Verumtamen in ipsius curie comparatione non delectationem tamquam in rebus terrenis, led magis lalutem perpetuam querentes iplam polt obitum nostrorum omnium ob remedium animarum nostrarum, parentum et carorum nostrorum consencientibus nostris heredibus, qui hoc in nullo debebunt inpedire, remittimus et presentibus ecclesie beatissimi martyris Cy-20 riaci predicte ac ipsius capitulo assignamus vendendam, ordinantes ac statuentes, ut ex ejusdem curie precio in certis redditibus conmutato anniversariorum nostrorum tribus in anno temporibus, quibus evenerint, in dicta ecclesia vigiliis et missis animarum post decessum nostrorum omnium in perpetuum sollempniter peragantur consuetudine debita ipsius ecclesie in omnibus observata, optantes nos hiis connumerari, de quibus Johannes jussus est scribere: Beati mortui. 25 qui in domino moriuntur. In quorum omnium evidens testimonium presens scriptum nostris sigillis duximus muniendum. Testes insuper premissorum sunt Henricus de cimiterio senior, David Kronsben, Wedego ac Bertrammus de Veltstede, Wolfardus rector monete, Cristianus, filius olim Conradi Cristiani, burgenses in Brunswich, et plures alii viri side digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo in sesto inventionis sancte crucis.

## 1337 Mai 12. Das Vehmgericht gehegt.

[533

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 440.

ANNIS Domini mº cccº xxxvº et xxxvjº judicium vemeding non fuit observatum. Anno mº cccº xxxvijº factum est vemeding in sossato sancti Petri et Nove civitatis seria secunda post dominicam Jubilate.

Meyer judeus citatus pro i talento denariorum, quod furatus est in domo Bok judei. 

Engelke Lenkener citatus pro marca, quam non tulit mulieri Ulenspeygel. Item Engelke citatus pro pecunia Wedegonis de Veltstede, quam retinuit. Meghedeborch bove furatus est iiij sol, in monte fancti Cyriaci. (Wolpe, foror Weghensleves, non restituit latulam moniali in Stederborch cum rebus integris, & Hermen Holtene furatus est nuces Slegel penestico. & Tileke Woltorpe alienavit s vij sol, Johanni Hardeken, & Apentene juravit solus, & Coneman Went furatus est equum Johanni Kolarced. & Duscke et socius suus citati pro pecunia, quam furati sunt Buntepaghen. & Clawes Raven citatus pro duobus pannis furtim ablatis Tiloni Otten. 4 Aleke, filia Dethardi de Veteri vico, furata est ollas et caldaria Nicolao Koppersleghere. 4 Johannes de Winningstede furatus est duos galeros in domo Henrici de Polede. 4 Lange Olrik molenknecht furatus est siligi- 10 nem in molendino. I Herwich Veman et filius suus citati sunt pro lana Ottonis Riken. I Heneke Vredene citatus pro ij marcis et xiij sol., quas furatus fuit Hillebrando Kolre. & Bertold Wire alienavit balistam. 

Grete de Goslaria citata ex parte Ludolfi Remesnidere pro furto baca rum lauri. & Duo dicti Potstocke et quidam Bremere furati sunt pelles. & Bosso de Bilstene citatus pro corio, quod furatus est Ludolfo de Veltstede. 4 Beteke Bom incusatus juravit solus. 4 Stoz 15 citatus pro amphora et olla ex parte Ludolfi Gropen. 4 Make, filius plebani de Abbenborch, furatus est pateram Conrado Rammesberch. & Johannes de Amvorde recessit et debita non solvit. quod Consules pro furto tenent. Arnoldus de Vinna juravit septimus. Isti secum juraverunt: Hermen ute deme volenstalle, Kersten Clemere, Juries Dangborghe, Jan de Staden, Vricke Clemere. Hermen van Goslere. 20

In der Handschr. 1 fehlt citatus. 9 fehlt et.

1337 Mai 23. Die v. Bortfeld auf Gebhardshagen bekunden, daß mit ihrer Zustimmung die Geschwister Kalen und Sigfrid Lampen in Woltwiesche der Witwe Johanns v. Woltwiesche eine Huse, einen Hof und eine Hütte auf dem Kirchhose zu Woltwiesche verkauft haben.

Original im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals); von den beiden Siegeln sehlt das zweite. 25

NOS Ghevehardus miles et Ludolfus samulus patrui dicti de Bortvelde, morantes in Indagine, recognoscimus pupplice per presentes, quod nostro consensu Henricus et soror ejus Margreta dicti Calen et Sissiridus dictus Lampen, cives in Woltwische, vendiderunt et dimiserunt Johanne, vidue quondam Johannis, civis in Brunswich, dicte de Woltwische et suis heredibus unum mansum censualem situm in campis ville Woltwische predicte cum curia una ibidem 30 sita et casa in cimittorio, spatio ac usus unum robis octo solidos denariorum brunswicensium annuatim nomine census, quibus nobis persolutis mansum cum suis pertinentiis universis sine om-

Im Orig. 31 fehlt in.

ni inpetitione et inpedimento nostrorum affinium omnium ac heredum nostrorum possidebunt perpetuo quiete ac pacifice, ita quod nos et nostri heredes in ipsis et suis heredibus tam in perfonis quam rebus ipsorum nullum aliud jus vel servitium nobis possumus vendicare, sed antedicti mansi et omnium suorum pertinentium presate domine et suis veris heredibus veram prestabimus warandiam, volentes ipsos ac eadem bona ab inpedimento amicorum nostrorum et heredum omnium ac amicorum et heredum omnium vendentium legitime disbrigare. Et in horum testimonium in nostra presentia et nostro consensu factorum sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes etiam sunt dominus Albertus de Weverlinghe et dominus Johannes de Holneghe et plures alii side digni. Datum et actum anno domini mo ecco xxxvijo seria sexta ante dominicam Vocem jocunditatis.

Im Orig. 1 possedebunt.

1337 Juni 1. Bertram v. Werle entfagt zu Gunsten des Marienspitals allen Ansprüchen auf fünf Hufen und zwei Morgen zu Werle. [535

Original im Stadtarchive; das Siegel fehlt. Rückvermerk des XIV Jahrh. Werle. Gedruckt bei Pistorius, 15 Amoen. hist.-jurid. VIII, S. 2362.

GO Bertrammus de Werle, filius domini Lippoldi militis de Werle, litteris prefentibus meo Ligillo pro me et omnibus meis heredibus patenter sigillatis recognosco publice et notum facio universis tam presentibus quam futuris, quod ego et heredes mei, videlicet Lippoldus et Befeko, filii mei, Mechtildis, Alheydis et Elizabet, filie mee, recepta una pecunie fumma a discreto 20 viro domino Ludolfo, procuratore novi hospitalis sancte Marie apud Longum pontem in Brunswich, renunciavimus et in Dei nomine renunciamus per presentes omni juri, inpetitioni seu cuicunque juris exceptioni ecclefiaftici vel civilis, fi que nobis conpetiffent vel conpeterent aut quacunque juris forma nobis conpetere possent in futuro in quinque mansis et duobus jugeribus et omnibus eorum pertinentiis fitis in villa et campis Werle, quos dilectus noster patruus Bertram-25 mus junior de Werle, filius Conemanni, hospitali sancte Marie predicto et suis provisoribus perpetuo vendidit et dimilit. Item promifimus ac promittimus fide data per presentes Deo et beate Marie virgini gloriofe ac proviforibus dicti hospitalis, quod exnunc et ammodo nullam inpetitionem amplius super bona prefati hospitalis a prefato Bertrammo juniore de Werle, patruo nostro, sibi vendita, in quibuscunque locis, campis seu villis situata fuerint, facere debemus aut 30 aliquo modo intentare nulla juris defensione nobis suffragante, sed simpliciter manere separati, quasi nunquam in eis quicquam juris nobis conpetisset. Nos eciam silii et silie Bertrammi de Werle predicti, quia sigillis caremus, sigillo ejusdem patris nostri cum eo coutimur in premissis. Testes hujus rei sunt discreti viri Hermannus Holtnicker, Bernardus Kale, Hillebrandus de Lucke-

Im Orig. 2: cuicunque] quocunque. 22 ecclefiaftico vel civili. 32 figglis figllo. DIPLOM BRYNSWIC. III

num, Henricus apud cimiterium fenior, Ludolfus de Dalem et Hermannus Faber et alii plures fide digni. Actum et datum anno domini millesimo cccº tricesimo septimo in die dominica ante festum pentecostes.

1337 Juni 1. Der Rath im Sacke urkundet über eine Sühne zwischen Hans v. Ringelheim und Akemann. [536

Von einem dem Säcker Rechts-, Gedenk- und Degedingebuche zwischen Bll. 8 und 9 eingehängten Pergamente in Urkundenformat. Auf der Rückseite Disse bref hort Hannese van Ringelum unde Akemanne. TE Hannes van Valersleve, Conrad Rammesberch, Henningh van Veltstede, Rûsce unde Hannes Platenmekere, radman bi der thid tho Brunswich in deme Sacke, bekennet openbare in disseme jeghenwordighen breve, dat dhe schelinge twischen Hannese van Ringhelum. 10 useme borghere, unde twischen Akemanne, borghere in deme Haghen, dhe gheschen was vor useme richte, gentzliken unde vrunthliken bericht is, alse dhe dedingeslude ghededinget hadden twischen een beiden, unde dar nummer mer schal neinerhande wrake over gan. Over disser sune heft ghewesen dhe meyne Rad, uth allen wichilden jo twene man. Tho deme ersten male uth der Oldenstat Conrad van Cubbelinge unde Conrad boven deme kerkhove, radlude bi 15 dere thid, uth deme Haghen Henningh hern Frederekes, Conrad van Luttere unde Herman Stapel, radlude bi dere thid, uth der Nigenstat Grotejan unde Herman van Sunnenberghe, radlude bi dere thid, uth der Oldenwik Henningh Voghet unde Eyce de cramere, radlude bi dere thid. To eyner bekanthnisse unde tho eyner bethughinge alle dere, dhe na os komen moghen, so hebbe we dissen bref ghehengt in des Rades buk in deme Sacke na der bort Goddes dusent jar dre- 20 hundert jar in deme sevenundedrittighesten jare dhes neghesten sondaghes vor pinkesthen.

1337 Juni 27. Der Neuftädter Rath bekundet, daß Helmold v. Peine einen Vierding Zins am Hause Heinekens von Bansleben gekauft hat. [537

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Helmoldi de Peyne. Vorher Nr 529.

E Ludolf van Ringhelem, Grote Jan et ceteri, ratmanne des jares in der Nyenstat, beken-Bl. 25 net, dat Helmolt van Peyne hest ghekost eynen virding gheldes umme dre mark in Heyne-ken hus van Bansleve, des beckeres, uppe deme Meynbernes hove. Den sulven virding gheldes mach he weder kopen umme dre mark. To eyner bekantnisse disser dinghe is dit in user stat bok ghesoreven. Actum anno domini mo ccco xxxvijo seria sexta post sestum Johannis baptiste.

1337 Juli 13. Die Aebte von Amelungsborn, Marienthal, Riddagshausen und Marienrode an 301 Abt Johannes von Citeaux und die Diffinitoren des Generalcapitels: bezeugen die Legalität des Verkauss, mittels dessen Marienthal seinen Hof zu Braunschweig an Riddagshausen überlassen hat.

Original zu Wolfenbüttel mit vier Siegeln. Rückvermerk des xv Jahrh, de nostra curia in Brunsw.

REVERENDO In Christo patri ac domino, domino Johanni abbati Cysterciensi, necnon reverendis patribus, diffinitoribus cariculi. verendis patribus, diffinitoribus capituli generalis, fratres Henricus in Ameluggesbornen, Johannes in Valle fancte Marie, Thidericus in Riddageshufen, Johannes in Novali sfancte Ma-5 rie] monasteriorum abbates cum oracionibus devotis subjectionem debitam et paratam. Vestre paternitati reverende juxta formam statutorum papalium pro ordine editorum sidelem relacione]m facere curavimus de subscriptis, videlicet, quod nos fratres Thidericus in Riddageshusen et Johannes in Novali sancte Marie monasteriorum abbates predicti, in gracia facta dominio abbati Vallis sancte Marie prefato et suo conventui de quibusdam immobilibus pro necessitate 10 sua vendendis inspectores a generali capitulo deputati, ad dictam abbaciam una cum domino Henrico, abbate in Ameluggesbornen jam dicto, venerabilis patris domini abbatis Bergensis, qui dicte domus Vallis fancte Marie est pater abbas, commissario, ad premissa accedentes prestitimus in facie conventus juramenta, quod circa vendicionem cujusdam curie intra muros opidi Brunswich site, quam propter sua debita gravia utcunque mitiganda vendere intendebant, nos omni 15 dolo et inordinata affectione remotis fideliter haberemus, invenimus et vidimus, quod follempnitates quelibet, que secundum prefata statuta papalia in vendicionibus concurrere debent, tam de interpolatis diebus tractancium quam concordi consensu eorundem intervenerunt, et quod de hoc fiebat scriptura sigillis ipsorum tractancium et consensiencium sigillata. Consideravimus nichilominus, quod vendicio dicte curie ipsis non solum propter debita minoranda, ut premitti-20 tur, expedicbat, set eciam quia aliter ipsa non vendita modicum eis commodi vel utilitatis propter nimiam distanciam afferebat. Unde nos cum domino Henrico, abbate in Ameluggesborne, commissario, ut prefertur, hujusmodi vendicionem approbavimus et auctorizavimus, maxime quia fiebat intra ordinem, videlicet abbacie de Riddageshusen sepedicte, legitimo precio mediante. Que omnia et singula ad vestre paternitatis noticiam, ut decuit, deducere curavimus per 25 presentes. Datum sub sigillis nostris, abbatum videlicet pretactorum, anno domini mº cccº xxxvijº in feito fancte virginis Margarete.

1337 Juli 13. Die Brüder v. Sehlde versprechen namens ihrer Schwester Armgard und deren Töchter dem Marienspitale Gewährleistung für sein Eigenthum an zwei Morgen zu Werle.

Original im Stadtarchive mit zwei Siegeln. Rückvermerk des xıv Jahrh. Werle. Gedruckt bei Pistorius, 30 Amoen. hist.-jurid. viii, S. 2362.

OS Johannes miles, Thidericus famulus fratres dicti de Selede recognoscimus publice in hiis scriptis, quod promisimus ac promittimus in solidum fide data . . provisoribus ecclesie hospitalis apud Longum pontem in Brunswich, quod volumus ex parte dilecte sororis no-

Im Orig. 33 volentes.

ftre Ermegardis et fuarum filiarum dictum hospitale perpetuo warandare et ab inpetitionibus quibuslibet legitimis, prout de jure tenemur, fideliter disbrigare in omni fua necessitate, quocienscunque fuerimus requisiti, de proprietate duorum jugerum in campis ville Werle sitorum, pro quorum renunciatione dicta soror nostra, uxor Bertrammi famuli de Werle junioris, et sue filie receperunt duas marcas puri argenti, que quidem jugera dictus Bertrammus, dum viveret, s dicto hospitali eciam jure proprii vendidit et dimisit. In hujus promissionis nostre evidens testimonium sigilla nostra presentibus patenter duximus apponenda. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº septimo in die beate Margarete virginis.

1337 August 10. Der Neustädter Rath bekundet, daß Hermann der Schreiber sein Haus auf zwei Jahr an Heinrich von Lehndorf vermiethet hat. [540

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Lendorpes. Vorher Nr 519.

WE Ludolf van Ringelem, Grote Jan, Hennig hern Gherwines et ceteri, ratmanne des jares Bl. 25 in der Nygenstad to Brunswich, bekennet, dat Herman de scrivere heft ghedan Henrike van Lendorpe sin hus in der Langenstrate to twen jaren umme ene marc van sente Michaelis daghe vort over twe jar, de nu nilkest to komende is. Van deme selven hus gan achte scillinge tin- 15 ses. den tins scal Herman Scrivere gheven. Were dat sake, dat he den tins nicht ne gheve, so scal de vorbenomde Henric van | Lendorpe den vorbenemden tins gheven unde scal denne in deme Bl. 26 hus dre jar wonen. To eyner bekantnisse desser dinghe is dit in unser stat bûk ghescreven. Actum anno domini m° ccc° xxxvij° in die beati Laurencij martiris.

20

In der Handschr. 15 sehlt de sceillinge. 17 vorbenemde.

1337 Sept. 5. Der Neustädter Rath bekundet, daß Thedolf Widenfelds Witwe Alheid ihrer Tochter Winneke ein Leibgedinge von jährlich fünf Vierding an ihrem Hause bestellt hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt: am Rande littera Wnneke, filie quondam Dedolfi Widenvel des. Vorher Nr 540.

Nos Ludolfus de Ringelem et ceteri, ut supra, recognoscimus per presentes, quod Alheydis, Bi. 21 relicta Dedolsi Widenveld, quondam civis in Bruneswich, matura deliberacione prehabita assignavit et dimisit silie sue Winneken, sanctimoniali ecclesie sancte Crucis in Rennelberghe, consensu filiorum suorum, quos habuit ex Dedolso predicto, accedente v sertones puri ar genti percipiendos annuatim ad tempora vite sue in domo sua, que quondam erat ipsius Dedolsi, ita videlicet, quod iii in sesso michaelis et tantundem pecunie in sesso pasce percipiet quolibet 30 expedite. si autem in processu temporis domum predictam vendi contigerit, tunc v sertones reddituum supradicte Winneken debent in bonis aliis comparari. Et post obitum ipsius Winneken

In der Handschr. 23 vor recognoscimus durchstrichen rec vor Alheydis durchstrichen al. 30 tamtundem. 3: vor reddituum unterpunktet p. 32 vor Winneken beim ersten Mal durchstrichen li.

hujusmodi redditus ad veros heredes libere devolventur. In cujus rei evidentiam premissa libro nostre civitatis sunt inscripta anno domini m° ccc° xxxvij° feria vj² post festum Egidii confessoris.

1337 September 11. Der Neustädter Rath bekundet, daß Henning v. Querum von Henning v. Eggelsen ein Erbe und Henning der Schreiber daran einen Vierding Zins gekauft hat. [542 Aus dem Degedingebuche der Neustadt: am Rande Disse bref hort Johannis des scriveres in deme Haghen bi deme maleden hus unde Henniges van Quernum. Vorher Nr 541.

E Ludolf van Ringelem, Grote Jan, Hennig hern Gherwenes, Herman van Sunnenberghe, Eggelingh van Ringelem, Conrad van der coppersmeden, ratlude bi der thid to Brunswich in der Nyenstad, bekennet in desseme jeghenwordighen breve, dat Hennig van Quernum heft afghekost Hennige van Egkelsem eyn erve uppe der Wever strate. Dat is gheschen mit willen unde mit volbort Ludemannes van Achum unde sines broder wives unde sines broder kindere: de hebbet alle mit willen van deme erve ghelaten alsus, dat se beholdet in deme erve teyn scillinge erves tinses. Vortmer heft Hannes de scrivere in deme Haghen bi deme maleden hus ghekost enne verding gheldes vor dre marc in desseme vorbenomden erve. Dith ghelt mach men weder kopen vor de vorbenomden dre marc to rechter tins thit unde den tins mede. Dat disse ding stede unde vast bliven, des is disse bref ghehengt in des Rades boc to Brunswich in der Nygenstad. Dit is gheschen na Godes bort dusent jar drehundert jar in deme seven unde dritteghesten jare des neghesten donnersdaghes na user vrowen daghe der lateren.

In der Handschr. 12 in deme beholdet. 14. 15 vorbenemden. 16 Brusw. 17 vor is durchstrichen ig, desgi. vor 20 dusent m cccx.

1337 September 12. Willkur des Gemeinen Rathes über Einschränkung des Werkes der Altflicker. [543

Aus dem ersten Altstädter Degedingebuche Bl. 163; mit leichten Abweichungen wiederholt im zweiten Bl. 6°.

De Rad van allen steden hebben des menleken over en ghedraghen to den broderen, dat de oltbotere nen nye werk noch nene scho van nyeme tughe na disser tyd mer maken en scullet. Sunder en ghenade is en ghedan, dat se wol moten nye querdere in leggen. Nene scho mit nyen solen noch mit nyen lappen scullen se uppe ereme lede noch uppe deme markete veyle hebben. Bringt en aver we scho in ere herberghe to lappene, de moten se wol maken mit nyen lappen. Wanne de meystere van der gherwere unde van der schowerchten ghilde der oltbotere schowerk willen besen in eren herberghen eder uppe deme markete, dar scal des Rades bode bi wesen, unde dat scullen de oltbotere se besen laten ane wedersprake. Welk oltbotere disse dinge brikt unde anders holt, wan hir vore bescreven steyt, eder der gherwere ofte der scowerchten inninge angript, de scal de stad versweren unde dere enberen uppe des Rades ghenade. Actum anno domini m° ccc° xxx° septimo seria sexta ante exaltationem sancte crucis.

1337 November 20. Propst Helmicus, Aebtissin Gertrud und Convent der Mägde Christi zu Isenhagen bekunden, daß ihre Mitschwester Margarethe v. Wittingen (de Withinge) eine von Heinrich Bisterfeld erkaufte Wiese zwischen Hankensbüttel und Steimke, Meynwordesrodhe genannt, mit einer zweiten bei Wittingen upper mersch, die ihr Vater Luder v. Wittingen, weiland Bürger zu Braunschweig, ihr vermacht hatte, dem Kloster zu ihrem und ihrer Lieben seelenheil zu Behuf einer ewigen Lampe überwiesen hat. Actum et datum anno domini m° ccc° xxx° vij° in die sancti Berwardi episcopi.

Original zu Isenhagen, gedruckt im Lüneburger Urk.-B. v (Isenhagen) S. 73 Nr 169. Weitere Stiftungen der Margarethe v. Wittingen, die letztens Celleraria und 1340 December 13 nicht mehr am Leben war, s. ebd. Nr 183 und 192.

1337 November 23. Der Neustädter Rath bekundet, daß Hilmar der Wechsler anderthalb Mark Zins am Hause Ekberts v. Eggelsen gekauft hat. {545

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Hilmeri et Echertti de Ecghelsem. Vorher Nr 542.

WE Ludolf van Ringhelem, Grote Johan, Henninch Gherwens et ceteri, radmanne bi der Bl. 27 thid tho Brunswich in der Nyenstat, bekennet in desseme breve, dat Hilmer de weslere he- 15 vet ghekost seck unde sinen rechten erven anderhalve marck gheldes vor ver mark unde twintich inne Ecbrechtes huse van Ecghelsem in der Nyenstat. De anderhalve mark gheldes mach me wederkopen vor dat vorbenomede ghelt, de mark vor sesteyne, de halven vor achte mark, alle jar to rechter thins thid unde den thins mede. Weret ok also, dat de vorbenomede Ecbrecht welde in desseme huse mer vorkopen eder vorsetten, Hilmeres gelt scholde dat erste wesen. Dat 20 disse dingh stede unde vast bliven, des is desse bref ghescreven in des Rades bück. Actum anno domini mo ccco xxxvijo in die sancti Clementis.

1337 November 25. Propst Ludolf, Aebtissin Mechthildis und Collegium des Kreuzklosters verkausen den Salmannen Hennings v. Evessen (de Evessum, quondam civis), Herrn Hugo, Pfarrer zu Ahlum (de Adenem), Dietrich Doring, David vom Hause und Heinrich v. Evessen (burgen- 25 seinen Vierding l. S. ewigen Zins aus dem Obstgarten oder den sonstigen Gütern des Klosters zu Weserlingen (Weverlinge) zu Behus einer Erquickung der Klostersrauen (ad karitativam consolationem dominabus proportionaliter faciendam) bei der Jahrzeit des Erblassers am Montag nach Palmarum. Datum et actum anno domini m° ccc° tricesimo septimo in die beate Katherine virginis ac martyris.

Original zu Wolfenbüttel.

1337 December 22. Der Neustädter Rath bekundet, daß Frau Ilsebe Luthards ihrem Sohne

Luthard all ihr Gut unter Vorbehalt eines Wohn- und eines Leibgedinges käuflich überlaffen hat.

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande disse hort der Lutherdeschen. Vorher Nr 548.

WIE Ludolf van Ringhellem unde Grote Jan unde Henning Gherwines unde Herman van Sunnenberghe et alii, ut supra, radlude tho Brunswick in der Nyenstad to der thid, bekennet in desseme breve, dat vor Alheyt, de gheheten is de Lutherdesche, hevet opghelaten met vulbort eres sones Johanneses unde erer dochter Ilsebeth Lutharde, ereme sonen, unde sinen rechten erven also dan gud, also se hevet binnen der stat unde butten der stat, beschedelken vor also dane penninghe, also eck et nu vorschotede. Unde des schal se weder behalden de steynkamere 10 in dem hus to erme live unde also vel rumes dartho, dat se des ennoch hebbe. Unde och schal fe hebben thu marck geldes an deme fulven hus to erme live. Vortmer hevet fe eyne marck geldes in cres sones Henninges erve ock to erme live, unde wat se hir nu enboven hevet boven de dre mark geldes, des schal se ghebruken, de wile se levet, unde des Luttert, ere sone, met ere over eyn drecht. Swen dat God wel, dat erer to cort wert, so mach se met ereme gude don, wat Bi 28 fe wel, unde na erme dode so beholt | ere dochter llsebe eyne marck geldes an Luterdes huse, eres sones, unde de sulve mark geldes mach Lutert ascopen vor vesteyn marck eder sine rechten erven. Hir mede scholden se erscheden wesen van eres vader erve, de gheheten was Luthert van Berberghe, dem God gnedich si. Up dat desse bref stede unde vast si, so scrive we dessen bref in des Rades bock. Actum anno domini mº cccº xxxº vijº feria secunda ante nativitatem domini.

In der Handschr. 6 fehlt das erste de, 8 bin der stad: nen übergeschrieben. 19 nativitate.

1337 December 29. Der Neustädter Rath bekundet, daß Volrad v. Alfeld an Heneken Wolters Hause eine Mark Erbzins hat. [548]

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Vulrede[s] van Alvelde. Vorher Nr 545.

E Ludolf van Ringhellem, Grote Jan et alii, ut supra, radlude bi der thid to Brunswich in der Nienstad, bekennet openbare in desseme breve, dat Vulrad van Alvelde hevet eyne erve marck gheldes in deme huse, dat ichteswanne hadde ghewesen Stevenes vor der Hagenbrögghe unde nu is Heneken Wolteres. Tho eyneme orkunde desser dingh is desse bref ghescreven in des Rades büch. Actum anno domini m° ccc° xxxvij° feria secunda ante circumcisionem domini.

In der Handschr. 26 geldes: h übergeschrieben. 28 circumsicionem.

3.0

#### 1338. Allerlei Theidung.

549

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 515.

31. 1017 WOBELE, Henninges wedue Styen, unde ere dochter Wobele unde Danquerd ere stefsone hebben sek verscheden umme ere gud, dat se to samne hadden, also dat erer nen, se noch ere erven, up des anderen gud vortmer nicht eschen, vorderen noch saken scullet.

Ludelef van Hövere, Stripen sone, heft aftichte ghedan van sines vader erve, also dat he noch sine erven vortmer dar nicht up vorderen noch saken ne schullen.

Werneke van Levenstede heft ghekost j mark gheldes inne Claweses huse von Levenstede, sines vedderen, up der Schowerten strate vor xvj marc. dhe sulven marc mach Clawes eder sine erven weder kopen vor xvj marc, wanne se willet.

Heneken kindere van Strobeke hebbet in twen husen up deme Stenweghe, dhe Ludeken Floreken sin, enen verding gheldes alle jar. dene mach Ludeke eder sine erven weder köpen vor iiij marc, wanne se willen. Ok hebben dhe vorbenomden kindere in den sulven husen vij sol. alle jar, dhe he mach wederköpen vor iij marc. Dissen tins schal me gheven half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Van den vorsprokenen husen geyt ok nen tins mer af wanne dhe wort to tins, dat sin xij sol.

De voremundere van User vrowen ghilde hebbet ghekost j mark gheldes in twen husen uppe der Guldenenstrate, de Henninges Stripen sint, vor xv mark, de sulven mark mach Henning Bl. 10. Stripe eder sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet. Disse mark gheldes scullen oc verscoten alle jar de, de vormundere sin User vrowen ghilde. Dit is oc de erste tins. Wel ok 15 de Rad de sulven mark weder kopen vor xv mark, dat moghen se don.

We Thyle unde Hermen brodere, gheheten Dhoring, ichteswanne Tylen sone Dhoringes, bekennet openbare, dat we endrechtleken hebben vorkoft unde ghelaten vorn Hannen, Conredes wedewen Dhoringes, uses vedderen, unde eren kinderen dhe helfte alle des gudes, des we mit ere to samene hebbet in vij hove to Kissenbrugke an hoven unde an wordhen unde an alle dem, 20 dat dar to hort, dat we dar hebben an velde unde an dorpe, des se mit eren kinderen ok de helfte heft, vor xxxvj lodege mark, de us betalet fint. Disse ding hebbe we mit en ghedeghedinget mit dissen undersceden, de hir gescreven stat. Ver Hanne unde ere kindere vorebenomt scullet dat voresprokene gud hebben van dere tyd der utgift disses breves vort over ver jar alumme. wanne de ver jar umme komen sin, so môge we eder use erven dat sulve gud van en weder ko- 25 pen umme dat vorebenomde gelt. Aver dat scolde we jo don vor deme neysten sunte Wolborge daghe, de na den ver jaren erst to komende is. dedde we des nicht, so en hedde we noch use erven an deme fulven gude nenne wederkop mer, funder et scolde en bliven to eneme rechten ervegude, unde bleve en dat gud, so sculle we eder use erven, wanne se eder ere erven dat van us escheden, dat sulve gud usen herren upsegken, van den we dat to lene hebbet, ane wederspra- 30 ke. Quemet oc alfo, dat Tileke unde Conred, dere fulven ver Hannen sone, afgingen ane erven, unde dat gud an us irstorve, so scolde we eder use erven weder gheven xxxvj lodege mark vorn Hannen eder eren rechten erven. Weret oc, dat we dat sulve gud weder koften na dere vorebe-

In der Handschr. 13 des den Stripe. 20 hove mit " uber o. 23 sculle. 28 wederkop mit " über o.

1. 102' screvenen tyd, unde vor Hanne unde ere kindere dar wat an vorbuwet hedden, | dat scolde we en weder gheven alse vele, alse des up use helste trede. To ener betughinge disser dinge hebbe we use inghesegele ghehenget to disseme breve mit user vrunde inghesegelen, de over dissen dingen hebben ghewesen, de hir na stad bescreven. Unde we Bertram van deme Damme, Hermen Holtsnicker de eldere unde Tyle Dhoring, Henninges sone, de in deme Rade sint to disser tyd, bekennet, dat us disse ding witlik sint, unde we de hebben ghehulpen ghedeghedinget, unde dor bede willen Tilen unde Hermenes, der voresprokenen brodere, hebbe we use ingheseghele to eneme orkunde ghehenget to disseme breve, de ghegheven is anno domini m° ccc° xxxviij° in octava epiphanie ejusdem.\*

Tyle unde Hermen brodere, Tylen sone Dhoringhes, hebbet vorkoft Hannese Pawele iij punt gheldes vor drittich lodeghe mark, de moghet se eder ere erven weder kopen vor xxx mark, wanne se willen. Des sulven tinsses lit en punt gheldes in Henninges hus mit dem bocke uppe dere Godelingestrate, dat andere in Haverlandes hus uppe der Schernerestrate, dat dridde in eneme garden vor sunte Micheles dore. Weret aver, dat sik de garde also ergherde, dat he nicht en pund ghelden ne welde des jares, so scolden se eme en pund gheldes in ener anderen stedde bewisen eder scolden eme dat irleggen, wat de garde min gulde wan en pund.

We Tyle unde Hermen brodere, Tilen sone Dhoringes, bekennet, dat we eder use erven scullet gheven user weseken vorn Rickelen, clostervrowen uppe deme Rennelberge, xxv scillinge gheldes alle jar to ereme live, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Oc sculle we 20 gheven usen susteren Rickelen, Lucken, Belen unde Ghesen, clostervrowen uppe dem Rennelberghe, v pund gheldes alle jar ere levedaghe, de helfte to paschen unde de helfte to sunte Micheles daghe. Wanne differ user sustere en storve, mit dere werd us en pund gheldes los, mit der anderen echt en pund gheldes los, mit der dridden werdet us xxx scillinge gheldes los, mit dere verden aver xxx scillinge gheldes los. Echt sculle we gheven user susten to Henin-25 ge en pund gheldes alle jar to ereme live, to paschen half, to sunte Micheles daghe half. Aver 31. 103 sculle we gheven useme brodere | Conrado, dem pewelere, if mark gheldes to sineme live, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Echt sculle we gheven useme brodere Ludolfo to sunte llien iij mark gheldes alle jar, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe, de wile he binnen scole is, wanne he aver buten scole queme, so sculle we eme gheven ij mark gheldes 30 alle jar to sineme live uppe de sulven tyde. Vortmer sculle we gheven alle jar to paschen to uses vader unde finer moder jartyd, alse he hest besceden in sineme testamente, xj scillinge gheldes to deme Rennelberge, v scillinge gheldes to funte Ilien, v scillinge gheldes to Heninge, wanne

In der Handschr. 15 ghedes. 25 aller. 30 user.

a Januar 13.

we aver dissen vorebenomden tins to dissen goddeshusen maken, alse hir vore bescreven steyt, an wisser ewegher gulde to den jartyden, so sint we des sulven tinsses ledich unde los. Alle dit vorebescrevene lifgedinge unde tins wilkore we to ghevene van useme dele alle des tinsses, dene we mit usen vedderen to samene hebbet in der stad to Brunswik unde bi der stad an garden. Oc bescedhe we dar to iij mark gheldes, de we hebbet to Stederborch, unde w verding gheldes, 5 de we hebbet to funte llien, und iii) pund gheldes, de we hebbet in deme tollen to Brunswik. Oc vorbinde we us des, dat we eder use erven alle dissen tins unde de vorebenomden ghulde nicht fcullet vorkopen noch vorsetten, sunder me scal usen susteren unde broderen unde user weseken unde user elderen selen dar vul van don, alse hir vore ghescreven steyt. Weret aver also, dat hir jenich hinder eder scadhe an velle, so scolde we dat van al useme anderen redesten gude eder to lengude, wor we dat hedden, vuldon, also dat use vorescrevenen vrund an erer rente bewaret weren, dat se en worde sunder hinder. Vortmer, wante me des tinsses in der stad en del unde de rente to Stederborch unde to funte llien umme bescedhen ghelt weder kopen mach: wanne me des wat weder kofte, fodan ghelt, alse dar af queme, scolde me weder leggen an andere rente, dat jo de vorebenomden use vrund an erer pacht bewaret worden. Echter dre pund gheldes, de 15 we vor xxx mark vorsat hebbet Hannese Pawele: kôfte we de weder, de scolde we besceden to disseme sulven lifghedinge, wante binnen der stad weret usen voresegheden vrunden nuttere to hebbene wanne buten der stad. Echt: eschet de Rad scot van tinsse, de to wichelde lit, dat scot scolde we sulven gheven vor use sustere. Vortmer hebbe we up gheboret van user suster we- Bi. 103 ghene uppe deme Rennelberghe unde Ludolves, uses broderes, ses lodeghe mark, dar vore heb- 20 be we en ghelaten xij feillinge gheldes alle jar an Bafardes garden, dhe moghe we van en lofen mit den fulven vi marken: dhenne scolden oc de fulven xij scillinge gheldes stan to helpe mit deme anderen tinste to deme lifghedinge vorebenomt. Dat we unde use erven alle disse vorebescrevenen ding stede unde gantz holden willen, dat love we user weseken, usen broderen unde fusteren vorbenomt unde to erer hand usen omen unde usen vedderen, unde hebben dat bese- 25 ghelet mit usen inghesegelen, oc hebbe we dat ghescreven laten in der stad bok.

Heneke van Veltstede heft ghedeghedinget mit vorn Gheseken, siner moder, unde mit mester Henrike, sineme brodere, also dat he ofte sine erven ere scullet gheven unde pleghen alles, des ere nod is to redheliken dingen. unde wanne ere dar nicht an ghenöghede, unde se des oc nicht leng don ne möchten, so scolden se ere gheven achte mark gheldes aller jarlik to eren levedaghen. Unde mester Henrike, sineme brodere, scullet se gheven seven mark unde dar to ene mark na dere sulven vorn Gheseken dodhe, so worden dat to samene achte mark gheldes, to sineme

In der Handschr. 1 to auf Rasur. 17 vorseghden. 19 sulve. 26 Zunächst folgt hier der Eintrag S. 387121 Am Fusie der Pagina, auf diesen bezüglich, einer vom J. 1349 und gegenüber, Bl. 104, noch einer vom J. 1351. 28 ofe. 31 merster.

live. Hirmede hebbet fe afghelaten beydhe, vor Gheseke unde mester Henrik, van alle deme, dat en anghestorven was unde noch gheboren mochte van Heneken vadere, unde se en scullet Heneken unde sine erven vortmer nichtes bedeghedingen umme jenegherleye gud este umme jenegerhande anghevelle.

Henrik van Valeberghe heft afghekoft Henrike van Achum dat hus to deme nyen herte, dat bi Tylen hus van Evessum steyt, unde dat blek, dat dar to hort. Unde de Rad scal hebben in de-Bl. 104 me | sulven huse unde dat dar to hord, ij mark gheldes, de mach Henrik van Valeberghe weder kopen vor xxx mark, wanne he wel. Vortmer beholt de Rad an der bodhe, de bi deme voresprokenen huse neghest steyt, unde an den twen husen achter Bronebeke unde an den höven, de to den dren erven horet, ij mark gheldes, de mach men weder losen vor xxx mark, wanne men wel. Unde wante de sulven dre erve unde dat dar to hord, erghere sin wanne dat grote erve unde dat dar to hord, hirumme hebbet Henrik van Valeberghe unde Henrik van Achum deme Rade dat ghelovet, dat se scullen ene mark geldes associati, so scolde de Rad dere ver mark gheldes war15 den an den erven al to male. Actum anno domini mo coco xxxviijo seria vja ante diem Mathie apostoli.

Jutte, Hanne, Bele unde Vredeke, Henninges dochtere Koghelen, hebbet aftichte ghedan mit gudeme willen van alleme rechte unde van aller ansprake, dat se hadden ofte hebben mochten in der molen to Runinghe, also dat se na disser tyd uppe dhe molen nicht mer vorderen noch sazo ken en schullen.

Vor Bele, Eylerdes wedue Boneken, Ludeman unde Heneke, Henninges sone van Urdhe, hebbet twey punt gheldes erves tinses in deme huse uppe der Bredenstrate, dat Ludeken van Stendale wesen hadde, unde in deme bleke, dat Gereke Bylrebeke bebuwet hest, bi dere Schernerstrate.

Ode, Hinrikes wedue von Weverlinghe, heft j marc gheldes alle jar in Hinrikes huse van der Vhere uppe der Guldenen strate, in deme hornhuse achter deme lutteken himmelrike. Dhe sulven j marc mach Hinric vorbenomet eder sine erven weder köpen to samne vor xvj marc, j mark ofte enen verding sunderliken, alse sek in der summen dat gheboret, wanne se willen.

Dhe vormundere funte Bartholomeuses hebbet ghekoft ij marc gheldes in der Smedeschen 30 hus uppe der Godelinghestrate vor xxxij marc, dhe sulven ij marc mach dhe Smedesche eder ere erven weder kopen vor xxxij marc, wanne se willen, to samne eder sunderliken jo en del.

In der Handschr. 2 en anghestorven auf Rasur. 8 nach xxx offener Raum: die Zahl scheint hier wie Z. 10 mit etwas dunklerer Tinte nachträglich eingestellt worden zu sein. 21–24: ein auf diesen bezuglicher Eintrag vom J. 1349 am Kopse und Rande der Pagina. 25. 27 j marc auf Rasur. 26 in—himmelrike von anderer Hand nachgetragen. 27 xvj auf Rasur. a Februar 20.

Ok heft funte Bartholomeus enen verding gheldes in der Tzizeken | hus uppe der Godelin-BL 104 ghestrate, den sulven verding moghen dhe Tzizeke ofte ere erven weder kopen vor iii; marc, wanne se willen.

Hillebrand van Luckenem heft mit gudeme willen ghelenet laten sinen omen Henen, Conrede unde Egkelinge bi deme kerchove iij hove hir up deme velde vor der stat westerachter. Westert, dat Hillebrand vorbenomet afginghe er vor Bele sin husvrowe, so scholden dhe iij hove bliven der sulven vorn Belen ere levedaghe, na erme dode schullen se vallen uppe dhe vorsprokenen brodere bi deme kerchove unde uppe ere erven.

Hannes van Vreden heft afghekoft Tilen von Godenstidde uppe deme Damme j marc gheldes in sineme erve dar sulves vor vij marc. dhe sulven j marc mach Tyle eder sine erven weder-to-kopen vor vij marc, wanne se willen.

Vor Gese, Diderikes wedue Kövotes, Coneke, ere sone, Gese unde Hanne, ere dôchtere, hebbet ghewillekoret vor deme Rade, dat Tyleke Covöt, Diderikes sone vorbenomt, Kine, sin husvrowe, unde ere erven schullen hebben xl lodege marc in erme erve bi den wesleren, dar se inne wonet, tovoren, also dat he unde sine erven dat moghen an gripen, wanne on des nod is. Dit is sulve hebbet Tyle Manthel unde Heyse Schildere ok ghewillekoret. . . Ek Tyleke unde Coneke, Diderikes sone Kovothes, willekoret: wat user susten Gesen, Tylen husvrowen Mantheles, boren mach na user möder dode van uses vader weghene van rechteme erve, dat ere dat volghen schal ane hinder.

Use vrowe to deme spetale heft iij sol. wort tynses an twen erven Henninges Rosen buten 20 deme Hoen dore, dere schal me gheven jo to der tyd xv penninghe. In den sulven erven twen heft Olrik von Evessem ok vj sol, erves tynses, dene tyns schal men ome gheven to twen tyden.

Bernet Offe heft ghelaten Ludemanne, sime brodere, deme elderen, dhe helfte des verndeles des tegheden to Bansleve mit aller nût unde mit alleme rechte, dat he dar an hadde, also dat he dar nicht | up vorderen noch saken ne scal. Vortmer heft Ludeman bekant, dat Berend, sin Bt. 105 broder, sculle mit eme bliven in leneschen weren des sulven verndeles des tegheden, unde Bernd heft dat ghewilköret: wanne Ludeman dat esche, so wille he dat gud upseggen.

Hermannus Buntzel heft afghekoft Henninge Gruttere ene mark gheldes in sineme erve vor deme Hoendore vor xv mark. de scal men half gheven to sunte Micheles daghe unde half to paschen. De sulven mark mach Henning eder sine erven weder kopen vor xv mark, wanne se willen. 30

Werneke Repwindere heft bekant, dat Berend Kercemekere hebbe w verding gheldes erves tinffes in fineme hus vor der Korten brugge, des scal men gheven ix lot to sunte Micheles daghe unde ix lot to paschen.

In der Handschr. 1 Tzizeke. 12 Követes. 16 hebbe. 18 sehlt vader. 20—22 9 Zeilen auf dem Raume der ersten 9 von 12 Z. Rasur, darunter 17, 0, 7, die letzten zwei Zahlen einzeln unter den vorderen beiden: rgl. S. 232. 387. 24 not?

Olrik van Gylsem de repwindere heft vorkoft Bernde Kercemekere enne verding gheldes vor iiij mark in sineme erve vor sunte Peteres dôre, dhene sulven verding mach Olrik eder sine erven weder kopen vor iiij mark, wanne se willen.

Katherine, Hanne unde Katerine Gruben, clostervrowen to Stoterlingborch, hebbet iij mark gheldes alle jar. des lyt de helste in deme halven tegheden to Moneke Valeberghe, dhene Ludeman ere broder hest, vor de anderen ij mark gheldes, de ligget in der anderen helste des tegheden van Bertoldes weghene Gruben, hest Ludolf Grube unde sine erven ghelovet vul to donde. Oc hebbet Hanne unde Ode, Henninges dochtere Gruben, clostervrowen to Derneborch, ene halve mark gheldes in deme voresprokenen tegheden, dussen tins mit dem ersten scal Ludolf Grube eder sine erven utrichten half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Wanne dhere dryer clostervrowen en sterst, so gheyt jo j mark as, wanne ok dere twyer to Derneborch en sterst, so gheyt jo en verding as.

Ludelef dhe Saleghe heft vorkoft Hannese Pawele unde sinen erven vor lx lodege mark iiij mark gheldes in sineme erve up der Schernerstrate, dar he inne wonet. Des sulven tynses schal is he gheven ij mark to sunte Mycheles daghe unde ij mark to paschen alle jar. Dhe iiij mark geldes mach Ludeles vorbenomet eder sine erven weder kopen vor lx mark, wanne se willet.

Bl. 105 Rotgher, Conredes broder Rotgheres, heft bekand, dat he Conrede, finen broder, unde fine erven nichtes hinderen ne scal in deme halven tegheden to Lindem, dene Conred eme heft gheleghen laten to truwer hand. Weret ok, dat de sulve halve teghede wordhe weder koft, Rotgher 20 eder sine erven scullet ene upseggen, wanne men dat van on eschet. Unde also dan ghelt, alse dar af velle, dat moghet Conred ofte sine erven keren, wor se willet.

Henrik van Engelmstede heft afgekoft Hannen, Hermenes wedewen Meybomes, mit willen Symones, Hermenes unde Hanneses, erer sone, ene mark gheldes in ereme huse uppe der Guldenen strate, dar Rolf de vorman inne wonet, vor xv mark, de scal men gheven half to sunte Micheles daghe unde half to paschen. De sulven mark mach de Meybomesche ofte ere erven wederkopen vor xv mark, wanne se willen.

Berend Kercemekere heft afghekoft Bossen dem hûtwelkere ene j mark geldes in sineme erve vor der Korten brugke vor seven mark, de sulven j mark mach Bosse eder sine erven weder kopen vor seven mark, wanne se willet. Des Rades tins gheyt tovoren as.

Hermen Backerman heft besceden Ghesen, siner husvrowen, Reyneken dochter van dem Broke, to ereme lifghedinge also dan gud, dat eme steyt van den moneken to Riddageshusen to Sotterem unde to Hachum, vor vive unde vertich mark. Weret, dat de moneke dat sulve gud weder kôsten, so scolde men de xlv mark leggen in andere renthe, de Ghesen vorebenomet bliven to eren

In der Handschr. 7 erve. 11 sterf. 30 den.

levedaghen. Levede se ok Hermenes dod, eres mannes, so scolde se Ebelinge, ereme stessone, gheven ene j mark alle jar van deme vorescrevenen ghelde eder viij rede mark: dat steyt uppe se, welker se don wille. darmede were se siner los. Wanne ok Ebeling na Ghesen dode, siner stesmoder, viij mark ofte de j mark gheldes weder inbrechte, so scolde he mit eren kinderen gan to likeme dele.

Do Helmoldus, Albertes sone des beckeres, en begheven man werden wolde, do quam he over en mit siner moder unde mit sinen broderen in disser wise, dat se eme | helpen scolden in Bl. 106 den orden to sunte Johannese. unde two mark gheldes, de eme sin vader kost hadde to Stidderborch, wante de misleken gheven werdet, de scullen sin moder unde sine brodere alle jar upnemen unde scullet eme dar vore gheven alle jar two mark gheldes van ereme huse bi sunte Mertenes kerchove, de wile dat Helmoldus levet, ene mark to sunte Micheles daghe unde ene to paschen. Hir mede scullen se alles dinges vorsceden wesen, unde Helmolt scal nicht mer eschen uppe sine moder noch uppe sine brodere van sines vader erve. Disse two mark sal men alle jar vorscothen.

Bertold van Senstede unde Gherborch, sin husvrowe, hebbet ghewilkoret vor deme Rade, dat 15 Olrik unde Conred brodere, de Resen, scullet nemen joyewelkes jares v mark uth deme halven tegheden to Tzimmenstede, de dere vrowen lifghedinge is, also lange, want se hebben xxx mark dar uth ghenomen. Oc ne scal Bertold unde de vrowe binnen dere tyd dene halven tegheden nerghen verkopen eder vorsetten, dat en si bi willen Olrikes unde Conredes vorebenomt ofte erer erven. Istud instabit anno, quando scribitur mo ccco xxxixo.

De gherwere unde de scowerchten hebbet ene muren in deme Hagen uppe deme schohove ledich unde los. De hest Hermen van Wetelmstede bebuwet. Wanne de gherwere unde de schowerchten dat eschet, so scal Hermen, sine erven ofte we dat erve hedde, on untwiken mit deme buwe unde scullet dat afbreken ane wedersprake.

Lutghard Holtnickeres heft afghekoft suster Rickelen Luderes ene j mark gheldes in ereme 25 huse uppe dere Ghodelinge strate vor vij mark unde ij verding, des scal me gheven j fert. Michaelis, j fert. in pascha. De sulven j mark mach Rickele, ere suster ofte ere erven weder kopen vor dat vorebenomde ghelt, wanne se willet, ene j mark to samene ofte j fert. sunderleken.

Henning Daldorpe hadde vordinget en erve uppe deme Steynwege vor vij mark. Des heft Henning, sin sone, dat erve gheannamet vor dat ghelt unde heft ghewilkoret, sines vader scult to 30 gheldene, der de vader bekand. Oc heft Heneke, | sin broder, aftichte ghedan van deme vorebe- Bl. 106 nomden erve. Ok heft Tyle Westfal ene j mark in deme erve. de sulven j mark gheldes mach

In der Handschr. 17 Tzimmenstede: die drei letzten Silben nachträglich übergeschrieben. Zu 21-24 am Rande 18, 0, 7 unter einander wie der correspondirende Merk S. 413. 26. 27 sehlt j.

Henning van Daldorpe eder fine erven weder kopen vor v mark, wanne se willen. Wanne se dissen tins nicht en gheven Tylen Westfale eder sinen erven to rechten tyden, so mochten se dat vorkopen unde ere penninge in deme tinsse soken. Dissen wederkop scal malk deme anderen en verndel jares vore weten laten.

Tyle, Henninges sone Dhoringes, hest enne verding gheldes erves tinsses in deme lutteken hus, also men gheyt van sunte Mertene in dat sudhene to sunte Michele wort. Dat sulve hus lyt twischen twen hornhusen, der sulven hornhuse het eyn Lengedes hus, unde dat andere is dat stenhus tyegen sunte Micheles chore, dat hadde Stenmannes ghewesen.

Conred von deme Blomenhagen unde Grete, sin husvrowe, hebbet vorscheden mit Hermene 10 unde mit Metteken, eren kinderen, in alle erme gude, dat se to samne hadden, also dat se verschedene lude sin.

Tyle, Henninges sone Dhoringes, heft en pund gheldes erves tinsses in eneme huse vor deme Hoendore, dat sulve hus lyt aller neghest deme hornhus, alse men wel gan uth deme sulven dore to der lüchteren hand, unde is dat dridde hus van der stad muren unde gheyt achtene up-15 pe der stad goten.

Henrik Bil heft gheantwordet Widekinde Claren enne verding unde ses lodege mark, de under eme waren bestorven van hern Woltheres weghene, de en vicarius was to deme dome to Hildensem. Des heft de sulve Widekind ghewilkoret: weret, dat dat ghelt jemen na disser tyd vorderde van Henrike Bile eder van sinen erven, dar scolde Widekind Clare ofte sine erven to antworden unde scolde se dar af nemen.

Dideric van Beerle heft ghegheven Johannese, Ludeleves sone von Winhusen, xx lodege mark. Des heft dhe sulve Johannes aftychte ghedan van deme stenhuse bi sunte Mychele, dat sines vader 1.107 wesen hadde, also dat he dar up nicht mer saken en wel noch en schal. Disses sulven huses schullet Tideric vorebenomet unde Ode, sin hüsvrowe, ere levedaghe brüken. na erer beyder dode 25 schal dat hüs vallen uppe Tyleken unde Ludeken, Diderikes sone van Beerle voresproken, unde up andere sine rechten erven.

Conred van deme Blomenhaghen heft afghekoft Hermene, sineme stessone, sinen del, dene he hadde an deme huse vor sunte Peteres dhore, mit also danem underschede: welde Hermen dat sulve hus weder hebben, so scholde he Conrede, sime stessodere, weder gheven xxiij lodege mark to deme pinkesten, dat nylkest was, vort over dre jar. Hir midde sin se verscheden al eres gudes, dat se to samne hadden. Dissen wederkop schal Conred Hermene holden, alse dar bedeghedinghet is, et en were, dat eme dat witleke notsake benemen: darmidde mochte he eme dat breken. En gheve he dhe xxxiij mark nicht bi den dren jaren na, des en hedde he nenen wederkop mer dar an. Actum anno domini me ccce xxxviije in vigilia assumpcionis.

Tyle, Henninges sone Doringhes, heft ix schillinge gheldes erves tinses in deme anderen hüse van sunte Peteres dhore in dat nordene, dar sek dat richte der Oldenstat unde der Nyenstat lendet, unde in deme sulven huse heft dhe Rad in der Oldenstat ok ix schillinge gheldes erves tynses.

Alle dhe stucke, dhe ghescreven waren uppe Holtekes hus, dhe sin entworren, ane dat lutteke hus, dar schal Mechteld, Holtekes wedue, inne wonen ere levedaghe, na erme dode schal 5 dat sulve lutteke hus mit deme anderen huse vallen up Bernede Calen unde up sine erven.

Alfodan lifgheding unde angheveile, alse vor Mechteld, Holtekes wedue, hadde an dem lutken hus Holtekes, ere levedaghe inne to wonende, dat selve anghevelle heft se vorkost unde ghelaten Bernede Kalen unde sinen erven vor xij lodege marc, also dat vor Mechteld vorbenomt unde nemant van erer weghene up dat hus nicht mer vorderen noch saken en schullen.

Tyle van Gustede hest afghekost Hannese Enghelerdes iij pund gheldes alle jar in dem Meym- Bi. 107 bernshove vor xvj marc. dissen tyns ghist men to ver tyden, ok mach de selve Hannes unde sine erven dhe iij pund gheldes weder kopen vor xvj marc, wanne se willet, unde dat scholden se Tylen vorbenomet eder sinen erven ses weken weten laten jo vor der tynstyd.

Hannes van deme hus, Janes sone van dem hus, hest ghelaten van also danem anghevelle, dat 15 he hadde van siner suster Alheyde, clostervrowen to Isenhagen, unde hest dat ghelaten Clawese van Urde unde Hermenes wedewen Kokes unde eren rechten erven. Vortmer hest de sulve wedewe Kokes, Luthard unde Hannes, ere sone, aftichte ghedan van deme vorbenomden anghe velle unde hebbet dat ghelaten Clawese van Urde unde sinen erven, also dat de voresprokene wedewe unde ere sone darup nicht mer vorderen noch saken en scullen.

Aleke, Libories wedewe des bedheres vor deme Hoendore, unde Liborius kindere, de he vore hadde, Liborius, Syverd unde Metteke, hebbet sik also under en ander vorscedhen, dat joyewelk dere drier kindere scal hebben two mark in deme stoven vor deme Hoendore. Wanne de sulven kindere mundich werden, also dat se sik scedhen willen, dat scullet se Aleken vorebenomt en verndel jares vore weten laten: so scolde Aleke joyewelkem two mark gheven, darmede scolzes den se vorsceden wesen. Storve dere kindere en, two mark, de eme boren mochten, scolden vallen uppe de anderen kindere. Vortmer, Heneke, dat kind is Liboriuses unde Aleken, dat scal hebben dre mark in deme sulven stoven. Storve dat kint, so vallen de sij mark uppe de moder storve ok de moder er unde dat kind Heneke na, so scolden de dre mark vallen uppe de voresprokenen kindere unde uppe Greteken, Aleken dochter. De sulve Greteke scal oc hebben ene so mark in deme sulven stoven. De beteringe des stoven unde wat dar is enboven van anderem gude, dat scal Aleke hebben unde scal de scult entwerren unde scal de kindere vormunden, de wile se wol willet, unde scal en ere notdrost gheven, de wile se ere gelt under sik heft.

In der Handschr. 7-10 auf Rasur von anderer Hand. 11-14 auf Rasur. 11 sehlt jar. Meymbernhove.

Bl. 108 Ghereke Bilrebeke heft bekand, dat sine ersten kindere, de he heft van siner ersten vrowen, der Poppendikeschen dochter, mit also daneme gude, alse he an se gheleght heft, dar mede scullen se vorsceden wesen van eme unde van anderen sinen kinderen, also dat se uppe sin gud bi levende noch bi dode nicht eschen noch saken en scullen unde de anderen kindere mit nichte besedehedingen en scullen, dat en were, dat Ghereke van sines sulves wilkore en wat gheven wolde.

Diderik Stripe heft aftichte ghedan van eneme hus uppe der Guldenen strate, dat sines vader was, also dat he dar nicht mer up vorderen noch saken en scal. Oc heft User vrowen ghilde vis verdinge gheldes alle jar in deme sulven hus: dere scal men gheven alle jar iij fert, to paschen unde iij fert, to sunte Micheles daghe. Dit is oc de erste tins, de van deme erve geyt, unde de ro voremundere User vrowen ghilde scullet ene vorscoten. Disser v verdinghe mach Stripe eder sine erven weder kopen j fert, sunderliken vor iiij marc unde j marc to samne vor xv marc.

- Bi. 108' Hene van Polthe heft bekant vor deme Radhe, dat Cunneke, sin husvrowe, scal hebben veftech lodeghe mark in sineme redesten gudhe, wor he dat heft, to deme lifghedinghe, dat se vore heft, weret dat he er storve er se.
  - David van deme hus dhe jungere heft vorkoft Henninghe van Urdhe ij mare gheldes vor xxj mare in fineme erve, dar he inne wonet. Dissen tyns schal men gheven to ver tyden, to paschen, to middensomere, Mychelis daghe unde to winachten. Ok mach David vorbenomt eder sine erven de ij mare weder kopen vor xxj mare, wanne se willet, to samne eder ene mare sunderleken, to jowelker desser ver tyden voresproken.
  - Tyle van Apelerstede hest ghekost j marc gheldes in Lodewighes huse des beckeres vor der Korten brugke vor vij marc. dhe sulven j marc mach Lodewich eder sine erven weder kopen vor vij marc, wanne se willen, jo achtede vor paschen eder achte daghe vor sunte Micheles daghe.

Conred van Kublinge heft afghekoft meyster Henrike van Achem iij marc gheldes in der sutmôlen over deme watere vor xxx marc. dhe sulven iij marc mach meyster Henrik eder sine er-25 ven weder kopen vor xxx marc, wanne se willet. Dhe erste tyns in der sulven môlen is des Rades.

- Bi. 109 Herdeke uppe der Breden strate heft bewiset ene erve marc gheldes in sineme huse uppe der Breden strate to ener jartyd olden Herdeken husvrowen, siner elderen möder. Dere sulven marc gheldes schullet vormundere wesen Herdeke vorbenomet, Dening, sin broder, Hannes, Roleves sone van Wethelmstede, unde ere erven. Disse marc schal stan uppe Herdeken erve also langhe,
  - In der Handschr. 10 Disser—11 xv marc von einer oder zwei anderen Händen. 11 folgt der Eintrag 1339 Marz 5. 15. 18 vor if ein i ausradiert, 15 in xxj dient als j der links ausgehende Schrägstrich eines ausradierten dritten x, dem noch v folgte, was deutlicher Z. 18 zu erkennen, wo das vordere x und der rechte Theil von v radiert, dessen linker als i beibehalten ist. 23. 24 iij auf Rasur, ursprünglich dem Anschein nach vere. 24 xxx auf Rasur, ursprünglich wohl vertich; Z. 25 ist von Rasur nichts zu merken. 25 solgt ein Eintrag vom Jahre 1339.

DIPLOM BRUNSWIC III.

went he se anders wor an kope, dar den vormunderen an ghenöghe. Disse marc schal Herdeke eder we se up nemet, alle jar vorschoten, wanne dhe tyd is.

Vor Metteke, Henen wedue von Ursleve, Hermen unde Henning, ere fone, hebbet afghekoft Ludemanne van Achem xxv fol. gheldes erves tynses in Hinrikes huse des grutteres unde in der bode, dhe dar to hort, vor sunte Mycheles dhore. Dhe beteringhe des sulven huses unde der bos de dhe is Hinrikes des grutteres unde siner erven.

Vor Grete, Hermenes wedue hern Sthevenes, Gereke, Hermen unde Concke, ere sone, hebbet sek also under anderen vorscheden, dat ere mome beholt xx marc in erme groten hus in deme Haghen to deme halven tegheden to Kublinghe, dhe ere lifgheding is, darto ere clenade unde inghedôme, wat se des behövet. Dhe sulven xx marc unde ere clenade mach se gheven, wor to se wel. Ok hebbet Gereke unde Hermen Coneken, erme brodere, vif punt gheldes bewiset unde ghegheven to fineme live in deme stoven bi des perneres hove van sinte Olrike, twey punt gheldes in der muntye unde dre punt gheldes in dren höven to Kublinghe, mit dissen teyn punt gheldes is Coneke verscheden van sines vader erve. Ok hebbet se bewiset Metteken, erer suster, ij punt gheldes to erme live. Dhit anghevelle disser vorsprokenen ghulde schal uppe Gereken val- 15 len allene unde uppe fine erven. Ok mach Gereke dat anghevelle vorkopen unde keren, wor he wel. Ok heft Gereke Hermene, fineme brodere, afghekoft allet, dat eme boren unde anvallen mach van sines vader weghene funder dhe | helfte des halven tegheden to Kublinge na siner Bl. 109 möder dode. Welker erer twyer, Gereke eder Hermen, dat anghevelle vorköpen welde, dar en scholde erer nen den anderen an hinderen. Hirup hebbet Hermen unde Coneke vrede unde ban 20 ghelaten Gereken, erme brodere, alle der dhing, dar vrede unde ban over geyt, beyde anghevelles unde anderes gudes. Ok let Gereke Hermene, sime broder, al sin lengud to truwer hand in leneschen weren, dat schal Hermen upsegken, wanne Gereke dat eschet eder sine erven Ok heft Coneke upghesecht dat lifgheding siner möder.

Meyster Jan Oghenbutere hest vorkost Beaten unde Aleken susteren van Cramme dat ney-25 ste hus bi hern Diderikes hus van Weverlinghe bi den barveten broderen vor iiij marc. Dat sulve hus mach mester Jan eder sine erven weder kopen vor iiij marc, wanne se willen. Ok moghen dhe sustere ere gheld weder eschen, wanne se willen. Den wederkop schal malk deme anderen en half jar vore weten laten. Escheden dhe sustere ere gheld weder unde hedden se dar wat an vorbuwet, des en dorste mester Jan eder sine erven ön nicht ghelden, bode aver mester so Jan eder sine erven on ere gheld: hedden se denne dar wat an vorbuwet, dat scholde men ön ghelden. Dhe nedersten cameren in deme hus schullet dhe sustere twe hebben unde Dylie, mester Janes kynd, dhe vordersten löven to der strate. Brende dat hus van versumnisse der sustere, so schullen se de iiij marc umberen, brendet aver van uhtwendinghes, so scholde mester Jan ön

In der Handiche, 14 tehlt de.

ij marc weder gheven. Den tyns schal me gheven van deme groten bleke, dar mester Jan inne is, van deme lutteken huse nicht.

Ek Wedege van Veltstede, hern Henninges sone, Bertram unde Henning, hern Wedegen sone van Veltstede, bekennet, dat we hebbet in usen leneschen weren viij hove to Machtersem, voor Voorbede unde iiij to Cramme. Der sulven hove hort us dhe helste, Brune van Alvelde unde Olrike van ... unde Conrede van der coppersmeden dhe andere helste also, dat dhe verde del der vorbenomden hove alle hort Brune van Alvelde allenen, dhe andere verde del hort Olrikes unber de Conredes to samme. Dhit gud wille we Bru-ne, Olrike unde Conrede vorsproken unde eren erven holden to truwer hand also langhe, wante se dhe lenware irwerven moghen.

Hermenes wedue Meybomes vor deme Hon dore heft ij punt gheldes in Nyenborghes huse des smedes. In den sulven ij punt gheldes heft se vorkost Henninge van Bockesrode j mark gheldes vor xij marc, dhe sulven marc mach dhe Meybomesche eder ere erven weder kopen vor xij mark, wanne se willet.

Ludeman van Achûm heft vorkoft Heneken van Evessem j punt gheldes in Hanneses hus Re15 ghenboden up deme Clinte unde j marc gheldes in der Beckenwerchten strate an enem hus, dat
is ener weduen herre Werners, unde xxiiij sol. tygen deme temple in den husen vor xxx lodeghe marc, unde dhit is al erve tyns. Dissen vorbenomden tyns mach Ludeman weder kopen
vor xxx marc binnen twen jaren, dhe sulven twey jar stat an na Goddes bord moccoo xxxixo jare to nyeme jare. Losede des tynses Ludeman binnen twen jaren nicht, so en hedde he dar ne20 nen wederkop mer an, koste ok Ludeman dene tyns weder binnen der sulven tyd; wat Heneke
van Evessem dar an vorbeteret eder verbuwet hedde an deme tynse, des scholde Ludeman eme
dhe helste irleghen an den husen bi deme temple, an den anderen husen al, wat dar an verbuwet were. Worde ok Heneken vorsproken disses tynses icht verseten binnen dissen twen jaren,
dene scholde Ludeman eme weder keren, este he dene tyns losede.

In der Handschr. 6 sehlt der Familienname. 7 allen. 19 nyene.

#### 1338. Allerlei Theidung.

1550

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 515.

Bl. 17' Anno domini m° ccc° xxxviij°.

E Henningh hern Vrederekes, Henningh van dem Amberga, Henningh van Seggerde,
Hermen van Wetelemstidde, Hannes Kale, Ghereke Stevens, Ludeman Wenthusen, Herwich Schanleges, radman in deme Haghen, bekennet, dat Hannes Bolte hest ghewilkoret, dat Jûtte, sin husvrowe, mach keren unde gheven, wan se wel, tu marc gheldes unde de bode up dem wanthus ane wedersprake Hanses unde siner vrûnt, wor se wel. Levet disse vorbenomde vro-

we Hanses dot, so scal se beholden dat stenhus up der Wendestrate, dat do ere was, do se to samene quemen, darto schal se beholden hundert lodighe mark van semme redesten gude, dat se heft.

Des silven jares. Dat Henningh Rybe heft verkoft unde ghelaten vor uns Kerstene, Konen sone hern Kerstens, unde sinen rechten erven de beteringe, de he hadde an dem garden, de dar het Richenberch, unde darto den dik. Dit mach he silven weder kopen, aver neyn siner vrûnt.

Des filven jares. Dat Ghereke Stevens bewiset Conradese, semme brodere, teyn punt gheldes to sime live in disser wis: vis punt gheldes in dem nederen stoven uppe sunte Olrekes kerkhove unde twey punt gheldes in der muntye to Brunswich unde dre punt gheldes an sinen dren huven to Kubbelinge, unde de lenet de van Werle. Unde disse dre punt scal he Conradese gheven half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Worde Conradese borst an den dren punto den van den dren huven, dar schal Ghereke vul to don eder sine erven. Unde ok scal Ghere-Bl. 18 ke der huve nicht versetten eder verkopen ane Conradese vulbort. Disse stücke, den stoven unde de twei punt unde de dre huve, scal Conradus hebben to manlikeme lene. Wan sek ok Conradus wel wyen laten, so scal Ghereke eme disse vorsprokenen teyn punt tomale lenen laten to sime live ane jenigherhande vortochnisse. Gheve ok God Conradese eyn sücke, dat eme worde 15 eyn len van twels punden brunswikescher munte, so scolden der vorsprokenen teyn punt vere weder vallen an Ghereken allene. Hir mede deyt Conradus astichte sines vader erve, dat eme boren mach to sime dele van redeme gude unde van lengude. Hir up heft he Ghereken ghelaten vrede unde ban al, dar vrede unde ban over gheyt.

Des silven jares. Dat Kersten Rasche hest vercoft Kerstene unde Eggelinge, Conen sonen hern 20 Kerstens, also dan gud, alse he hadde to dem Blomenhaghen, mit alleme rechte unde mit aller nut, alse he dat hadde in velde unde in dorpe. Des hest de silve Rasche unde sin husvrowe Tzie unde ere kindere unde erven, Bele, Conrad, Kersten unde Heneke, hir vor dem Rade ghentzliken afghelaten unde aftichte ghedan aller ansprake unde alles rechtes, dat se an deme gude hadden unde hebben mochten, unde hebbet dat silve gud ghewiset unde laten an de were Kerzsten unde Eggelinge, Conen sonen hern Kerstens, unde eren erven to hebbende unde to besit tende to eynem rechten erven gude.

Des silven jares. Dat Henricus van Dettene heft upgheboret al dat anghevelle, dat eme anghevallen was van Meteken van Dettene, unde heft vor us dar afghelaten, also dat he dar nûmmer mer up vorderen ne scal. unde heft mit willen dere jungvrowen Greten Langenjanes ghegunt, dat men ere dat hus verkofte, unde heft dat ghelt silven upgheboret, enne halven verdingh unde seven lodighe marc, unde is dat ghelt, dar men eme scolde hebben ene halve marc gheldes mede koft to semme live.

31. 18' Des filven jares. Dat Heneke Cok heft fek verliket mit dem abbede unde mit dem convente to Luttere umme de fere, de eme schen is in ereme deneste, alsus dane wis, dat se eme scolet gheven ene marc gheldes to semme live, al de wile he levet, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Des hest he vor os on ghelovet: quemen se van serre weghene eder van serre vrûnte de weghene umme de sake in jenighen schaden, dat he se dar welde afnemen, unde dat hest de silve Heneke unde mit eme Hintzeke Dregere unde Hannes van Hervorde, sine sweghere, Engeleke Bodenborch unde Hannes van Lowensten vor os ghesworen uppe de hilghen.

Des silven jares. De gherwere unde de schowerchten hebbet ene mûren in dem Haghen uppe dem schohove ledich unde los. De heft Hermen van Wetelemstidde bebuwet. Wanne de gherwere unde de 10 schowerchten dat eschet, so scal Hermen vorebenompt, sine erven eder we dat erve hedde, on entwiken mit dem buwe unde scolet dat afbreken ane allersleye wedersprake.

Des silven jares. Dat Alheyt Burmesteres up dem Werdere hest ghecost sek unde eren erven if mark gheldes vor xxiiij mark inne Henninges huse van Edzenrode up dem Haghen markete, de mark gheldes mach men weder kopen vor sesteyn mark unde de halven mark vor achte mark 15 alle jar to rechter tinstid, wanne de tins ghegheven is.

Des silven jares. Dat Lutmod, Conredes wedewe van Twelken, heft ghecost inne Hanneses huse Kerstens uppe der Valerslevestrate ene mark gheldes vor sesteyn lodighe mark, de mach me weder kopen vor dat vorbenomde ghelt alle jar to rechter tinstid, wanne de tins gheven is.

Des silven jares. Dat de Sendersche heft upghelaten Boden, ereme swaghere, ere erve unde 20 hebbet Sandere, eren sone, also irlecht, dat he up dat erve nicht mer saken ne scal. unde dar heft he vor us unde in voghedes dingen mit willen afghelaten.

Des silven jares. Dat Conrad van Luttere is ghekomen vor os mit Hanse van Solinge, de eyn schulere is, dem groteren, unde mit Ludemanne, semme brodere, unde mit Tilen des Sassen, de eyn vormundere is der kindere Hanneses van Solinge. De ghingen al erer schelinge af beyde sid to 25 Conrede van Luttere. Des heft he se alsus irscheden, dat men deme vorbenomden Hanse scholde gheven ses marc, dar mede scolden se aller dinge irscheden wesen, unde erer eyn scolde den anderen vorderen, wor he mochte.

Des filven jares. Dat Herman Stapel heft vorkoft Conrede van der koppersmeden unde sinen rechten erven enne hof to Honrode unde vif huve vor verteyn lodighe marc mit vulbort sines wives, de dat silve gut upghesant heft bi des greven mannen Henninge van Velstidde, Wedeghen sone, unde Henninge van Velstidde, Roleves sone. Des heft Conrad unde sine erven Hermene unde sinen erven de gnade ghedan, dat se dat gud moghet weder kopen vor dat vorbenomde ghelt alle jar to sunte Urbanus daghe\*.

In der Handschr. 3 vor gheldes unterpunktet to se. 6 vor Dregere durchstrechen de. 8-11 auch S. 414<sup>21fl</sup>. a Mai 25.

Des silven jares. Dat Hinrek Koningh up dem Werdere ghift Hannese, semme sone, ene marc gheldes in semme huse na semme dode. Wat dar over is, dat dat hus betere is, dar scal Hannes semme brodere Clawese, emme moneke to den barveden broderen, eyne halve marc gheldes afgheven alle jar, dewile dat broder Clawes levet, to hulpe to erre kappen. Na semme dode scal de halve marc gheldes weder vallen an Hannese unde an sine rechten erven.

Des filven jares. De meyne Rat to Brunswich bekent in dissem breve, dat Herman van Alvelde heft vor on ghewesen unde heft sek vorliket mit Vulrade van Alvelde unde mit Ludemanne van Wetelemstidde alle der schulde, de he mit on hadde, also, dat Vulrad unde Ludeman unde ere erven dar nene not mer umme liden ne scolet van Hermene eder van den, de dor ene don eder laten willet. Hir heft over ghewesen Berteram van dem Damme unde Thile Doringh, radlude in der Oldenstat, unde we Henningh hern Vrederekes, Henningh van dem Amberga, Henningh van Seggerde, Herman van Wetelemstide, Ludeman Wenthusen, Hannes Kale, Ghereke Stevens, Herwich van Scanlege, radman in deme Haghen, Diderik des Abbedes unde Diderik van Brökelde uth der Nyenstat, Henningh Voghet, Eyce de cramere uth der Oldenwich, Henningh van Velstide unde Hannes Aneware in dem Sacke.

#### 1338. Allerlei Theidung.

1551

Aus dem Neu/tädter Degedingebuche: nicht näher datierte Einträge unter den in den Noten bezeichneten mit Tagesangabe.

Anno domini m<sup>4</sup> ccc<sup>6</sup> xxxviij<sup>6</sup>.

WE Dideric des Abbedes, Dideric van Brokelde, Albert Blivot, Henningh hern Gherwi-Bl. 2 nes, Herman van Sunnenberghe, Andreas van der coppersmede, radman in der Nigenstad bi der tid, bekennet, dat swarte Herdeke in der Oldenstad hest afghekost den vormunderen sunte Andreases is mark gheldes in Meyneken huse Poppendikes vor xxii mark lodiges sulveres, de moghet de vormundere weder kopen, wan se God bered, vor dat sulve ghelt.

Gherard Pawel heft afghecoft Vulrade van Alvelde ene marc gheldes erves tinses inne Hin- Bl. 2 rekes huse Wolteres vor der Haghenbrugke vor xv marc. De silven marc mach Vulrad eder sine erven weder kopen umme xv mark alle jar to sunte Johannes daghe middensomere eder to winnachten.

Her Hake uppe dem Berghe heft afgecoft funte Andreases vormunderen j marc gheldes vor viij marc lodighes silveres, dat ghelt moghet de vormundere weder copen vor dat vorbenomde 30 ghelt. Weret, dat her Hake afghinge, so scholde dat sulve ghelt tho deme altere, den he nu bessingt uppe sente Cyriacuses berghe.

In der Hundschr. zu 20-24 am Rande disse bref hort swarten Herdeken up der Gulden straten: hort etc. von zweiter Hand, hort -up auf Rasur. 22 swarte Herdeke 2. R. 24 solgt Nr 563. 32 uppe -berghe spaterer Zus. Es solgen Nr 568. 69.

Ego Conradus Blivod presentibus publice recognosco, quod Johanni de Munstidde, silio quoni dam Henningi de Munstidde, dimisi ac presentibus dimitto duas marcas reddituum brunswichcensis ponderis et valoris in domo mea sita in Nickerkulke sibi annuatim persolvendas sub hac forma: videlicet unam in sesto sancti Michahelis archangeli et reliquam in sesto pasche omni prorogacione pretermissa, pro triginta duabus marcis ponderis et valoris prenotati michi integraliter in domo mea prememorata, quam emi ab eodem, persolutis. Insuper Johannes sepe dictus ex speciali savore michi concessi potestatem redemendi alteram marcarum reddituum predictorum pro sedecim marcis aut ambas, quando potero aut michi expediens visum suerit, pro triginta duabus marcis prius dictis.

In der Handschr, zu 1-9 um Rande Conradus Blivod. 2 redidituum,

# 1338. Allerlei Theidung.

[552

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortsetzung von Nr 516.

ONRED Van deme lôte, de smedh uppe dem Meynbernshove, heft sin hus upghelaten N. deme joden. Dat mach he ofte sine erven van deme joden weder kopen vor ij mark van is lechtmissen, dat nu anstande is, wante to lechtmissen over en jar. Anno domini me ccce xxxviije in octava epiphanie.

Henning Goslere de knokenhowere heft bekant sineme sone N., de Langenberges dochter heft, twintich mark in sineme huse, dar he inne wonet, in der Sakstrate.

Arnd van Knistede, de gherwere uppe deme Damme, heft in Hanneses huse mit der kruk up20 pe deme Meymbernshove verdehalven verding ervestinsses. Den sulven tins heft he bestedet Geseken, siner dochter kinde, clostervrowen to Lamspringe, to ereme live, dene scal men gheven
alle jar half to sunte Micheles daghe unde half to paschen. Na der clostervrowen dode scal de tins
vallen uppe de rechten erven. Disse sulven gulde scal me vorscoten vor dritteyn mark deme Rade in deme Sacke. Actum anno domini m° ccc° xxxviij°.

- We Coret Rammesberg, Hening von Velstede, Johan Aneware, Andreas von Peyne, ratlude in deme Sacke tho dere tit, bekennet, dat Meyneke de permentere unde Hermen bi den Steghen sint vorsceden umme ere hofblec aldus dane wis, dat me scal enne tun maken van der bornsule wante an de hemelecheyt, dene scullet se beyde beteren, wanne des nod is Vortmer hanget
  en övesval van Meyneken huse inne Hermenes hof, dat scal Hermen lyden, unde Meyneke scal
- 30 In der Handschr 13. 17 nach den nachgetragenen N offener Raum. 25ff. durüber am Kopfe der Pagina roth Anno domini mo ccco xxxviijo und wie die übrigen Randbemerkungen zu den einzelnen Einträgen roth unterstrichen littera Meynardi per mentereres et Hermanni apud vialia 25 We-27 tun 100 anderer Hand 26 Herman auf Rasur.

a Januar 13.

dar ene rennen under bekosteghen, eder we na Meyneken in dene hof kumt. Vortmer: vlut dat water ute Hermenes hove inne Meyneken hof, dat scal Meyneke lyden. Unde dene verding, dene Hermen gaf, dene scal nu Meyneke gheven.

Jan van Kissenbrugke, de smet vor sunte llien dore, heft ghekost dre verdinge gheldes vor xj mark in Hanneses huse van Hadelen. De tins scal de erste wesen na deme wort tinsse, dene 5 tins mach Hannes eder sine erven, wanne se God bered, umme dat sulve ghelt weder kopen.

Hannes van Kissenbrugke heft ghekoft ene j mark gheldes vor seven mark inne Hanneses huse Platenmekeres. De ghulde mach men weder kopen vor dat sulve ghelt, dat scal men en verndel jares vore weten laten, unde de tins scal mede volghen.

De vrowe van Lidinghe heft ene halve mark gheldes in Wedemeyeres hule in der Sacstrate. 10 De mach Wedemeyer eder sine erven weder kopen vor vij mark. wanne se dene wederkop don, so scullen se oc den tins mede gheven, de sik denne boret.

Egkeling van Kiffenbrugke heft dat wilkoret vor deme Rade, dat he Hermene van Lidinghe unde finen erven wiken scal mit fineme övesvalle, wanne se willen. Dyt betughet Conred Rammesbergh, Jan van Veltstede, Hannes Platenmekere.

Heneke unde Aleke, der Bindoppeschen kindere, hebbet an Bindoppes huse, dat Swanen ghe- Bt. r wesen hadde, seven verdinge redes gheldes. De ne mach Bindop noch sin husvrowe nicht vorkopen, se en don dat mit dere kindere willen.

De Morgensternesche heft ghekost i mark gheldes inne Hermenes huse Gleseres vor vi mark. De mach Hermen oste sine erven weder kopen to twen tyden umme dat sulve ghelt, unde de tins 20 scal mede volgen.

Hannes van Megedeborch heft ghedan Bossen, deme mölre der vorderen molen vor der Nyenstad, x mark uppe dat hus, dat uppe der Hoghe steyt, dat ghewesen hadde Henrikes van Eldagessen. Dat ghelt mach Hannes weder eschen, unde Bosse mach it wedergheven, wanne en dat evene kümt, dat scal erer en deme anderen en verndel jares vore seggen. Wat oc Hannes dar 25 an vorbuwet, dat scal he mit Bossen rade don. Wolde ok Sanderus de pape den sulven Hannese umme jeneghe ding sculdegen, dar scolde ene Bosse afnemen. Vortmer: worde Hanneses to kort, so scolden sine kindere dar an treden. Worde ok Bossen to kort, so scolden sine kindere vuldon an dissen Actum in die Marie Magdalene.

Tyle Bradere heft ghekoft enne verding gheldes inne Hanneses huse Verwenmekeres in de-30 re Nyenstrate tyghen dem bornen, dene gift men to twen tyden, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Dissen verding mach Hannes ofte sine erven weder kopen vor driddehalve mark, to welker disser tyde se willen, wanne de tins bered is.

Jan van Woldwische heft bekand, dat he nene ansprake don ne wille noch nicht saken uppe also dan erve, alse sin vader hadde unde sin moder noch heft binnen der stad unde buten der stad, de wile dat sin moder levet. Wanne se aver dot is, so scal he eyn recht erve wesen alse de anderen kindere to also daneme dele, alse eme denne vallen mach van vader weghene unde van moster. Dith gheschach na Goddes bord mocco xxxviijo domini anno.

1-5 von einem dem Säcker Rechts-, Gedenk- und Degedingeb, zw. Bl. 12 und 13 eingehängten Pergamente in Urkundenformat.

### 1338. Verfestete der Altstadt.

[553

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 517.

Mº cccº xxxviiiº.

Bi. 4 HENRICUS De Bolderssen et filius suus proscripti sunt et Hermannus de Hôve pro v marcis in debitis abductis Johanni de Wetelmstede campsori.

Johannes de Amvorde proscriptus est ex parte Gerlaci de Rodelowen pro debitis alienatis sibi.

Johannem de Amvorde proscripserunt Confules pro debitis burgensibus et mercatoribus abductis.

Milius Hoppe proscriptus ex parte Borchardi Remensnideres, quia recessit debitis non perfolutis.

Hermen Robines pelvifex est proscriptus, quia Wostehoven, socerum Utdrang, vulneravit. Albertus de Dalem, frater Basilii, item Henricus, Ludolfus, Johannes fratres de Medem et eorum conplices proscripti sunt, quia ceperunt Thidericum Stripen, qui in captivitate moriebatur.

Heneke Benghals et Luder, filius Rustes, sunt proscripti, quia uxorem Johannis Benghals interfecerunt.

Ghevert cum maxilla proscriptus pro violencia facta vidue de Woldwische.

In der Handschr. durchstrichen 12-14 und 18 Albertus-Basilii.

(1338?) Willkür des Gemeinen Rathes über Streit um Aergerung geliehener Pferde. [554]

Aus dem Altstädter Degedingebuche Bl. 162.

DE Ghemeyne Rad is des over en komen to den broderen: We deme anderen en perd afbiddet, unde werdet se scelhastich dar over, dat jene des perdes nicht weder nemen welde unde spreke, et were gheergheret: desse mach sin recht dar to don, dat et also gud si, alse et was, do et eme gheleghen wart. Wel he dar ghelt to leggen, dat mach he don unde mach sek alsus so ledeghen.

1338. Rathswillkür über den Gehalt von Gold- und Silberwerk. [555]

Aus dem Altstädter Degedingebuche Bl. 162'.

DIPLOM BRYNSWIC III

# Scriptum mº eccº xxxviije.

E Goltsmede scullet dat golt holden in deme werden na deme styphte, dene dhe Rad heft, unde to guldeneme werke scal negele unde tunghe unde rant al enes goldes wesen. Wat oc tobroken gold were, olt eder nye, dat scal men mit golde loden. Wat men oc werket van golde, dat mach men wol verwen. Swat men wracht van fulvere, keleke, koppe, scalen, scotelen 5 unde al grot ghevete, dat fcal lodich fin bi eneme halven lode, dat et in deme viure besta. Swat men ok maket van beflaghe, allerleye voghewerk, dat fcal alfo gud wefen alfe bemefche penninge. Und wat men maket, dat men loden moste, dat scal bi lode in deme viure bestan. Swat oc tobroken is van fulvere, nye eder olt, dat feal men mit fulvere loden. Swat men holes werkes maket, dat en scal men nicht vullen wan mit sulvere, vunde men dar anders wat inne, dat scolde to valsch wesen. Swat men maket van golde eder van sulvere, halsgolt, bratzen eder vingerne, dar ne scal men nene stene an versetten wanne uppe doke eder uppe bomwulle, vunde men anderes icht dar under, van koppere, bly eder dest, dat scolde valsch wesen. Men en scal ok nen werk van golde eder van fulvere van fik antworden, et ne fi ghetekenet mit der ftad merke. We dat brekt, alse hir vore steyt ghescreven, de scal vor jowelken broke xxx sol. gheven: dere scal val- 15 Ien deme Rade xv fol., den werken viit fol., den anderen werken, de et achterwaret, viit fol. Makede jemant valsch, dat ene velle uppe dissen brok nicht, sunder uppe sin recht.

In der Handschr. 2 verden na-heft Nachtrag von anderer Hand.

# 1338. Neubürger der Neustadt

[556

Aus dem Neustädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 518.

A NNO Domini m° ccc° xxxviij°. Henningh van Brötsem. Ludolf de Horneborch. Thile de Bt. xvij Ghermerse. Henningh de Levede. Reysevelt junior. Helmestede. Heydeke Cors. Conrad de Bodenborch. Ludeke des kalen. Heneke de Ghermesce. Ludeman Grotejanes

In der Handschr. 21 ursprünglich Horborch: ne später übergeschrieben.

1338 März 1. Knappe Heinrich v. Werle und seine Söhne entsagen zu Gunsten des Marien- 25 spitals allen Ansprüchen auf fünf Hufen und zwei Morgen zu Werle. [557

Original im Stadtarchive mit Siegel. Rückvermerk des xiv Jahrh. Werle. Gedruckt bei Piftorius, Amoen. hift.-jurid. viii, S. 2364.

OS Henricus de Werle famulus, filius quondam Henrici famuli de Werle, Henricus et Lu dolfus fratres, filii ipfius, litteris presentibus recognoscimus, quod renunciavimus et pre-30 sentibus renunciamus pro nobis et omnibus heredibus nostris utriusque sexus, masculis et seminis, de nobis natis et in posterum nascituris omni inpetitioni et juri, quod nobis conpetebat in quinque mansis et duobus jugeribus et omnibus corum pertinentiis sitis in campis ville Werle

a patruo nostro Bertrammo quondam hospitali fancte Marie apud Longum pontem in Brunswich sito venditis, ita quod nos neque aliqui heredum nostrorum nullam ammodo penitus debemus et possumus super dictum hospitale et ejus procuratores racione dictorum bonorum movere inpetitionem aliquam sive actionem, pro quo recepimus duas marcas. In hujus testimonium ego Henricus de Werle prescriptus sigillum meum, quo nos Henricus et Ludolfus, silii sui, cum ipso coutimur, presentibus duxi patenter apponendum Datum anno domini mo coco xxxo octavo in dominica, qua cantatur Invocavit.

Im Orig, 2 liti.

1338 März 22. Ritter Berthold v. Hondelage eignet dem Kloster Riddagshausen eine Huse und 10 zwei Wurten zu Gilzum, die diesem Johann vom Ambergau und Bernhard v. Hachum verkaust haben.

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln. Rückvermerk des xiv Jahrhunderts de uno manso et duabus areis in Gylsem.

🔼 K Bertold van Honleghe, riddere, bekenne unde wille witlik wesen allen luden, de nu syn Cunde noch tokomen scullen, dat Johan van deme Amberga unde Bernart van Hachem, borghere to Brunswich, vorkoften ene hove unde two worde to Gylsem an dorpe unde an velde mit miner witscap unde wlborde deme abbede unde convente des closteres to Riddageshusen vor verteyn mark lodeghes sulveres. Mit desseme kope quemen se vor mek unde leten up de hove unde worde, alse ek se en ghelenet hadde, mit aller slachten nut, unde beden me, dat ek se wel-20 de eghenen deme abbede unde convente to Riddageshufen. Do mek dat gud upghegheven was, unde ek dat ledech hadde an miner wolt, erst dor God, darna dor leve unde vrintscap, de ek hebbe to deme clostere, so ghevek eme de hove mit den worden unde mit aller nut vor eghen mit ervelove miner neysten, dat is miner husvrowen vern Greten, miner sone Ludolves unde Johannes, miner dochtere Ermegardes unde Greten unde Aldegundes unde alle der, de dar to rech-25 te to loven scolden unde aflaten. Dit is ok gheschen vor minem heren herteghen Otten van Brunswich mit ordele unde sodaneme rechte, alse me van rechte eghen gheven scal. We willet ok were wesen des gudes an allen steden, dar es dat closter bedarf, mit kost unde mit arbeide, ek unde mine sone. To ener wederstadinge desser gave so heft mek de abbet ghegheven driddehalve mark lodeghes sulveres brunswikescher wichte unde witte. To ener betughinge desses kopes unde ga-30 ve, dat it nicht ne werde vorgheten, so hebbek dessen bref ghegheven deme vorsprokenen clostere beseghelet mit myneme unde miner sone Ludolves unde Johannes ingheseghele. Unde we Ludolf unde Johan, sone hern Bertoldes van Honleghe, bekennet unde betughet, dat alle desse vorbescrevenen ding syn gheschen mit useme willen, unde wlbordet use ingheseghele, de to dessem

breve gehengt syn. Dit is gheschen unde desse bref is ghegheven na Goddes bort dusent yar unde drehundert an deme achtendritteghesten yare des lateren daghes sente Benedictus.

1338 März 22. Abt Gotfridus zu St Aegidien bekundet, daß die Klausnerin Gertrud v. Pei ne zu St Leonhard ihrer Blutsfreundin Druden v. Peine auf beider Lebenszeit Theil an ihrer Wohnung überlassen hat.

Original zu Wolfenbüttel, das Siegel fehlt.

Nos Dei gracia Gotfridus abbas monasterii sancti Egydii in Brunswich tenore presencium publice protestamur, quod Ghertrudis de Peyna, inclusa apud sanctum Leonardum, cum nostro beneplacito et voluntate dedit et dimisit Druden de Peyna, cognate sue dilecte, habitaculum, in quo moratur, hac condicione apposita et adjecta, quod eadem Ghertrudis cum dicta Druden, sua cognata, in presato habitaculo, quam diu ambe vixerint, Deo preces suas sundere humiliter debeant et devote. Post obitum vero ambarum predictum habitaculum ad nos et ad nostram ecclesiam redibit liberum et solutum. In hujus rei testimonium nostrum sigislum presentibus litteris dignum duximus apponendum. Testes eciam hujus rei sunt Tidericus Yserengrevere, noster confrater, dominus Ludossus, rector hospitalis sancte Marie in Brunswich, Jo-15 hannes plebanus in Wolcmerode et plures alii side digni. Datum anno domini mo ccco xxxo viijo die dominica Letare.

1338 April 23. Burchard Fafolt v. der Affeburg verkauft an Dening Herdeken und deffen Oheim auf Wiederkauf nach drei Jahren eine Kornrente aus der Mühle zu Leiferde und belehnt sie damit.

Original zu Wolfenbüttel mit drei Siegeln, die zwei vorderen beschädigt. Gedruckt im Assenger Urk. B. 11, S. 198. Am selben Tage zeigte Burchard Fasolt v. der Asseburg diesen Verkauf dem Kloster Steterburg an, auf die Rente mit der Bitte verzichtend, sie den Käusern nach Braunschweig zu liesern. Steterburger Copialbuch zu Wolfenbüttel, Bl. 435.

Ek Borchard van der Affeborch, gheheten Vafolt, bekenne openbare in disseme jeghenwor- 25 deghen breve beseghelet mit mineme ingheseghele unde do witlik allen den, de ene sen eder lesen höret, dat ek mit vulborde miner brodere, de hir na sint ghescreven, redheleken unde rechtleken hebbe vorkoft unde ghelaten ses scepele roggen, de ek hadde to ghelde an der molen to Leysorde, Deninge Herdeken unde Herdeken sineme ome, borgheren to Brunswich, unde eren rechten erven vor elven lodeghe mark brunswikescher wichte unde witte, de me gentzleken sint be- 30 talet. Dhe sulven ses scepele gheldes hebbe ek gheleghen unde lene se mit disseme breve den vorebenomden borgheren to rechteme lene unde wille on unde eren erven des kopes unde lenes eyn

recht were wesen unde se untwerren van aller redheleker ansprake, wor on des nod is unde wanne se dat van me eschet. Oc scullet de provest unde de closterlude van Stederborch de ses scepele roggen on bereden unde in de stad to Brunswich vor ere dôre voren laten aller jarlek to funte Micheles daghe funder hinder. Unde disse kop is ghedan mit dissen underscedhen, dat ek 5 noch nement van miner weghene de sulven ghulde binnen dren jaren, de nelkest anstande sint van der utghift disses breves, wederkopen ne scal. sunder wanne de dre jar ummekomet, lustede me denne des wederkopes to donde, dat scal ek efte mine erven Deninge unde Herdeken si neme ome vorebenomet vore weten laten aller jarlek to wynachten unde dar na to dem neysten paschen betalen elven mark lodeghes silveres brunswikescher witte unde wichte in der stad to Brunswik on ofte eren erven vor diffe weringe. Dor mer wiffenheyt fette ek on to borghen mine brodere, de hir na stat benomet. Unde weret, dat miner to kort worde, de wile dat de kop warede, so scolden mine erven ofte mine brodere de fulven ghulde lenen den voresprokenen borgeren eder eren erven to rechteme lene funder gave. Vortmer, we middelfte Borchard unde lutteke Borchard brodere van der Asseborch lovet entruwen in disseme breve mit usen inghese-15 ghelen beseghelet Deninge Herdeken unde Herdeken, sineme ome, unde eren erven: oft an Borcharde Vasolde, useme brodere, an disseme kope unde lene brocke worde van dode eder van anderen jeneghen stucken binnen disser tyd, des God nicht en wille, wanne we dar umme ghemanet worden, darna binnen den neysten verteyn nachten sculle we inriden to Brunswik unde dar uthe nicht benachten, we en hedden den brocke irvullet eder we en deden dat mit ereme guden 20 willen. Weret ok, dat user twyer en storve binnen der tyd, dar us God vor beware, de andere, de noch belevede, scolde enen guden borghen weder in des stede setten, deme men gheloven mochte, binnen ver weken na der tyd, alse men dat van eme eschede. Disse bref is ghegheven na Goddes bord dritteynhundert jar in deme achteden unde drittegheften jare in sunte Jurien daghe des hilghen merteleres.

25 Im Orig. 1 fehlt fe. 21 feolden.

1338 Mai 3. Ritter Burchard und Knappe Gunzelin v. d. Affeburg, Söhne weil. Ritter Ekberts des jüngern, bekunden, daß ihnen vier Hufen und eine Wurt zu Westeren, die sie Herrn Helmold v. Ohlendorf, Vikar zu St Blasien, verkauft haben, von Hildebrand v. Ohlendorf und den Brüdern Becker sind aufgesandt worden squad Hillebrandus de Oldendorpe, silius quondam Johan nis de Oldendorpe, et Conradus, Helmoldus, Albertus et Albertus fratres, silii quondam Alberti Pistoris, civis in Bruneswich, silii sororis domini Helmoldi dicti de Oldendorpe, perpetui vicarii ecclesie sancti Blasii ibidem, eodem domino Helmoldo procurante et efficiente resignaverunt nobis quatuor mansos cum spacio unius aree sitos in campis quondam ville Westeren juxta cam pos ville Attelevessem Halberstadensis dyocesis, quos a nobis in pheodo tenebant, jure pheodali.

Quo facto nos . . . vendidimus eosdem quatuor mansos et eorundem proprietatem et omne jus et dominium, quod in ipsis mansis habuimus, predicto domino Helmoldo). *Unter den Zeugen* Bertrammus et Johannes fratres dicti de Velstide, Hermannus Faber, Ludolphus de Were, cives in Bruneswich . . . Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo in festo invencionis fancte crucis.

Zwei Originale (unter den Urkunden des Blassen- und des Cyriacististes) zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Assehurger Urk.-B. 11, S. 199.

1338 Mai 17. Johann Reiners zu Twelken verkauft eine halbe Hufe nebst Haus und Hof dafelbst dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen.

to

Das Original fehlt, eine Abschrift des xiv Jahrh. im Copialbuche der Katharinenkirche S. 27.

GO Johannes filius quondam Reyneri, civis in Twelken, notum esse cupio universis tam pre-C sentibus quam futuris, quod assensu et bona voluntate uxoris mee Ghertrudis omniumque mèorum heredum et parium, quorum confenfus de jure vel confuetudine fuerat requirendus, liberaliter ac conmuniter accedente vendidi, dimifi et in possessionem tradidi pro sex marcis puri argenti brunswicensis ponderis et valoris michi integraliter persolutis domino meo Reymboldo, rectori :5 ecclesse fancte Katherine in Brunswich, fuisque in dicta ecclessa successoribus dimidium mansum a Johanne dicto Magno quondam emptum et dudum pacifice possessum in campis ville Twelken situm ac curiam et domum in dicta villa attinentes cum usufructibus, utilitatibus et appendiciis in villis, filvis, pratis, paícuis et attinentibus universis, obligans me et meos heredes per presentes, quod dictorum bonorum debitam facere debeo et volo warandiam, ubicunque et quando dicto rec- 20 tori fuisque fuccefforibus opus fuerit et neceffe, renunciando una cum uxore mea fupradicta pro me, Henningho et Alheyde, meis heredibus sub potestate mea constitutis, ac aliis meis heredibus omni juri, quod in bonis habui seu michi et ipsis conpetere poterat antedictis. Ad premissam renunciacionem Gordeler, Meynerding, Ludolpho Druden, Ludolpho Deneken, Hermanno in medio ville rogatis pro testimonio specialiter et vocatis in premissorum evidenciam, quia sigillo pro- 25 prio careo et carui, petivi presens scriptum sigillo discreti viri domini Ludolphi, rectoris ecclefie in Scepenstede, et strennui famuli Olrici de Dreyleve sigillari. Et nos Ludolphus et Olricus predicti recognoscimus, quod ad peticiones dicti Johannis, sue uxoris et suorum heredum predictorum nostra sigilla presentibus duximus apponenda anno domini mº ccc" xxxviij" decima sexta kalendas Junij. 30

In der Handschr. 13 parium (!)] parentum? 19 sehlt in. 29 sehlt apponenda auf Rasur xxxviijo.

1338 Mai 25. Der Neustadter Rath bekundet, daß Jan Billerbeck seinen Nichten einen Hauszins zu Leibgedingen bestellt hat. [563

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande pueris Gherardi Bilrebekes pertinet. Vorher Nr 551.

E Dideric des Abbedes, Dideric van Brokelde, Albert Blivot, Henningh hern Gherwines, Herman van Sunnenberghe, Andreas van der coppersmede, radman in der Nigen stad bi der thid, bekennet unde betughet, dat Jan Bilrebeke, use borghere, heft Gherardes, sines brogeres, dochteren Oden unde Greten unde sinen anderen kinderen, de in dem clostere begheven sint up dem Rennelberghe, ghegheven unde laten eyne mark gheldes in dem hus up dem horne bi der Beckenwerchtenstrate. dar wonet eyn inne to disser tid, de het Reysevelt. Desse marc gheldes mach men askopen vor vesteyn marc, unde welke tid vesteyn marc den kinderen ghegheven werden, so schal dat hus van deme tynse los wesen. Unde na Janes dode Bilrebekes schullet de vorbenomden Gherhardes dochtere unde kindere de marc gheldes upnemen alle jar to erer aller live van dem vorbenomden hus. unde swanne se alle verstorven sin, so schal de marc gheldes eder de vesteyn marc, dar men se midde askopen mach, vallen an dat closter up den Rennelberch to der vrowen menen nut dorch salicheyd willen Janes Bilrebekes sele, de voreghenomt is. Dit is gheschen vor deme Rade na Goddes bort dusent jar drehundert jar an dem achtendrits tighesten jare to sunte Urbanes daghe.

1338 Juli 11. Propft Konrad und Capitel zu Steterburg bekunden, daß von ihnen ihre Mitfchwestern Sophia v. Gustedt (de Gustide), Mechtildis Wolframs (Wulveramm) und Elisabeth
Holtnicker für 11 Mark l. S. ein Pfund braunschw. Pfennige jährliche Gülte gekauft haben,
die ihnen halb Ostern, halb Michaelis gezahlt und wovon 10 Schilling zur Unterhaltung der
20 Lichter in der Allerheiligenkapelle im Krankenhause (in insirmario), je 5 Schilling auf Fronleichnam für Lichter und für Roggenbrot zu einer Erquickung (pro caritativa consolacione) der
Klosterfrauen verwandt werden sollen. Et notandum, quod domini Arnoldi de Ghermedessen
temporibus, nostri tunc prepositi bone memorie, est hujusmodi vendicio celebrata, divina igitur
(1. autem) permittente elemencia, cum mala super nos irruerent inopinati incendii, super premissa
25 consecta privilegia sunt combusta. Ne igitur error et negligencia de premissis eveniat, quod absit, dicta privilegia sub nostris sigillis dignum duximus innovanda. Datum anno domini mo ccco
xxxvinjo in die translacionis beati Benedicti consessor.

Original zu Wolfenbüttel.

1338 Juli 25. Willekin v. Gustedt überläßt dem Kreuzkloster bei Begebung seiner Tochter un-30 ter Zustimmung seines Bruders Herrn Rotgers, Canonicus' zu St Pauli in Halberstadt, seiner Söhne Rotger, Wilkin, Johannes, Balduin und seiner Töchter Godelind, Richlind und Sophia den Fredeningehof zu Leiserde (im Kreise Gishorn: Leysorde in loco dicto Poppendike), der

jährlich 34 Schilling zinft, famt dessen Fleischzehnt. Unter den Zeugen Bernardus Kale, Henricus apud cimiterium senior, Thidericus Dhoring, burgenses in Brunswich, procuratores pro nunc dicti monasterii. Actum et datum anno domini mo ccco tricesimo octavo in die beati Jacobi apostoli majoris.

Original zu Wolfenbüttel.

1338 September 29 Braunschweig. Das Blasienstift bekundet von neuem die Rechte und Pflichten der Gertrudenkapelle und ihrer Priester. [566]

Original im Stadtarchive mit grünem Siegel an rothem Seidenstrange, Rückvermerk des xiv Jahrh. (von zwei Händen) (1) privilegium decani | (2) Florini | et capituli super donationem capelle sancte Ghertrudis virginis; des xv m ccc xxxviij Michaelis.

I N Nomine domini amen. Florinus Dei gratia decanus totumque capitulum ecclesie sancti Bla-I sii in Bruneswich omnibus in perpetuum. Memoria hominum consulte juvatur, dum geste rei veritas litterarum testimonio roboratur. Hinc est, quod notum fieri cupimus universis tam prefentibus quam futuris, quod, cum olim anno domini mº cccº decimo octavo domino Engelberto ecclesie nostre decano existente, ut cappella sancte Ghertrudis sub cappella sancti Georgii mar- 15 tyris in urbe Bruneswich lituata, que tunc ad decaniam ecclefie nostre pertinuit, et ut altare in honorem fancti Thome martyris in ea construeretur et simul dotarentur, idem dominus Engelbertus decanus totumque capitulum, fuo tempore nostri predecessores, quorum intererat, maturis deliberationibus diversisque colloquiis et consiliis prehabitis, prout didicimus, in hoc convenerunt, quod dimiferunt et transtulerunt totum jus, quod eis in dicta cappella et altari ibidem 20 conpetiit et in perpetuum conpetere posset, simulque omnes obventiones, oblationes et univerfaliter quicquid ad dictam cappellam undecumque posset provenire, in confratres et consorores sacerdotalis confraternitatis in Bruneswich, ut dicta capella et altare ibidem pro perpetuis et spetialibus beneficiis haberentur. Et quia in recompensationem dicte capelle et obventionum fuarum ad decaniam nostram quondam pertinentium non invenimus adhuc viceversa aliquos 25 redditus a dictis . . confratribus conparatos, nos tamen propter hoc nolentes honesta facta nostrorum predecessorum in aliquo cassare, sed magis ratificare et, in quantum possumus, emendare, concordavimus cum confratribus dicte confraternitatis irrevocabiliter statuendo et perpetuo observando, quod dicta confraternitas dabit singulis annis unum fertonem argenti, quem recipiet ab eis eorum prepositus, cujus dimidietatem in sesto pasche et reliquam dimidietatem 30 in festo Michaelis decano ecclesie nostre quolibet anno persolvet pro omni jure capelle memorate. Et ipfe decanus perfectum jus habebit conferendi dictam cappellam et altare ibidem, cum

In Orig. 15 Vot ut fehit etwas we fieret oder factum eft. 16 Nach pertinuit fehlt das Pradicat zu cappella f. G.

vacare contingunt, et quodcumque eorum, cum vacaverit, debet conferre infra quindenam a tempore vacationis conputandam cum approbatione et confensu , prepositi dicte confraternitatis uni sacerdoti in dicta confraternitate existenti et qui per annum ante suerit in eadem, quem duxerint eligendum. Quodii decanus non confert dicto modo cappellam et altare memorata infra quine denam a die, qua aliquod eorum vacare contigerit, conputandam, tunc dicta quindena elapía ipso facto sua collatio debet esse inefficax et nulla, debetque privatus esse potestate conferendi illa vice, et . . prepositus dicte confraternitatis debet ea conferre uni sacerdoti, qui per annum ante fuerit in confraternitate memorata, salvo tamen decano in posterum jure conferendi ipsam cappellam et altare premissis conditionibus in conferendo per ipsum observatis. Et quicquid feria 10 fexta penthecostes et memoriis vel tricesimis eorundem . . confratrum et consororum oblatum fuerit, ipla confraternitas obtinebit. Insuper cum eisdem . . confratribus canonice statutum est, quod rectores ejusdem cappelle et altaris domino nostro decano facient obedientiam, qui cum approbatione. prepoliti dicte confraternitatis corriget excessus eorum negligenter conmissos. si qui suerint corrigendi, et si aliquis eorum incorrigibilis extiterit aut excessus sui tam graves 15 et enormes fuerint, quod suo beneficio sit privandus, talis privatio vel ipsius beneficii abjudicatio fiet a domino ... decano cum approbatione et confensu confratrum confraternitatis memorate. Sacerdotes quoque, quibus eadem cappella aut ipsum altare collata fuerint, officiabunt ip fam cappellam personaliter et per se ipsos et legent in ea singulis diebus horas canonicas et vigilias ac vesperas animarum, sed missas primus cantabit et alter leget, nisi necessitas aut causa 20 rationabilis ipsos excuset. Incipiet autem quilibet ipsorum missas suas tempore conpetente, et singulis dominicis diebus quilibet eorum celebrabit officium diei, prout occurrit, et qualibet septimana quivis eorum celebrabit unam missam pro salute confratrum et consororum predicte confraternitatis vivencium et unam pro memoria eorundem defunctorum, et reliquas missas conplebunt, prout ad devotionem eorum dominus ipfis inspirabit. Sacerdotes vero antedicti in festis 25 dedicationis et patronorum ejusdem cappelle horas et missas sestive cantabunt simul Rectores preterea sepedicte cappelle et altaris antedicti in festis dedicationis ecclesie nostre et sancti Blasii ad primas vesperas et ad missas nostrum chorum frequentabunt et in ascensione domini et in nativitate sancti Johannis haptiste ad missas chorum nostrum frequentabunt. Propter hoc, cum ipso obire contigerit, suas exequias sicut unius ecclesie nostre vicarii peragemus. Cumque ali-30 quis facerdotum eorundem obierit in nativitate domini, quartam partem reddituum futurorum fui beneficii habebit, si autem obierit in pascha, dimidiam partem reddituum habebit, si vero obierit in nativitate fancti Johannis baptiste, tres partes reddituum habebit, sed si obierit in festo Mychaelis vel post, omnes redditus preteriti anni recipiet et habebit. Igitur omnia premissa a

nostris predecessoribus rite et rationabiliter ordinata et per nostrum capitulum, que in premissis desectuosa suerant, apposita et inpleta approbamus et in Dei nomine presentibus ratissicamus. Ne per maliciam quorumcumque vel per exceptionem aliquam in posterum ammodo inmutari, cassari vel quoquo modo retractari valeant, sed omnia inmutata et inconvulsa firma perpetuo maneant, dedimus . . confratribus dicte confraternitatis in manifestam evidentiam ratissicationis șeorundem presentem litteram inde conscriptam sigillo capituli nostri patenter conmunitam. Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis Reymboldo scolastico, Thiderico de Omenshusen, Ecberto de Dornde, Ludolfo de Bertensleve, Henrico de Luneborch, Ludolfo de Honlaghe, preposito montis sancti Cyriaci, Aschwino de Saldere, Luthardo de Wenden et Bertrammo Kronsben, ecclesie nostre canonicis, anno domini mº cccº tricesimo octavo in die beati Mi- 10 chaelis.

1338 September 29 (Braunschweig). Gegenurkunde der Priesterbrüderschaft. [567] Das Original sehlt, eine Abschrift des XIV Jahrh. in dem Copialbuche des Gertrudenkalands Bl. II

N Nomine domini amen. Engelhardus dictus prepofitus totaque confraternitas confratrum et confororum facerdotalis confraternitatis beate Ghertrudis in Bruneswich omnibus in perpetu- 15 um. Memoria hominum confulte juvatur, dum gelte rei veritas litterarum teltimonio roboratur. Hinc elt, quod notum fieri cupimus universis tam presentibus quam futuris, quod, cum olim anno domini mo cccº xviijº honorabiles viri dominus Engelbertus decanus totumque capitulum ecclefie fancti Blasii in Bruneswich capellam sancte Chertrudis sub capella sancti Georgii martiris in urbe ibidem situatam et non dotatam, que tunc ad decaniam ejusdem ecclesie sancti Blasii pertinebat, et ut 20 altare in honorem sancti Thome martiris in ea eciam construeretur et simul dotarentur et pro perpe tuis et specialibus beneficiis haberentur, in nostram confraternitatem cum omni jure et utilitate, que in oblacionibus, obvencionibus et universaliter in omnibus, que ad dictam capellam undecumque possent provenire, transferrent et donarent, nos cum prefatis dominis decano et capitulo ecclesie fancti Blasii in recompensacionem dicte cappelle et obvencionum et omnium ali 25 arum fuarum utilitatum, ne decania ipforum in aliquo defraudaretur, duximus ftatuendum et perpetuo observandum, quod nostra confraternitas dabit singulis annis unum fertonem puri argenti, quem recipiet ab eis eorum prepolitus, cujus dimidietatem in festo pasche et reliquam dimidietatem in festo beati Michaelis decano ecclesie sancti Blasii quolibet anno persolvet pro omni jure capelle memorate Sed si aliquid ad structuram ejusdem capelle specialiter donatum et oblatum suerit, ad 30 eam hoc nostra confraternitas fideliter conservabit. Et ipse decanus perfectum jus habebit conserendi dictam capellam et altare ibidem, cum vacare contingunt, et quodcumque eorum, cum vacaverit, debet conferre infra quindenam a tempore vacacionis conputandam cum approbacione et confeníu prepoliti nostre confraternitatis uni sacerdoti in confraternitate nostra existenti et qui per annum ante su

In der Handschr. 17 cum eift nach der folgenden Jahrzahl. 20 et ut etc. fällt röllig aus der Construction. 34 existente.

erit in eadem, quem duxerint eligendum. Quodíi decanus non confert dicto modo capellam et altare memorata infra quindenam a die, qua aliquod eorum vacare contigerit, conputandam, tunc dicta quindena elapía ipío facto fua collacio debet esfe inefficax et nulla, debetque privatus esfe potestate conferendi illa vice, et prepolitus nostre confraternitatis debet ea conferre uni sacerdoti, qui per annum ante 5 fuerit in confraternitate memorata, falvo tamen decano impolterum jure conferendi ipfam capellam et altare premissis condicionibus in conferendo per ipsum observatis. Et quicquid feria sexta penthecostes et memoriis vel tricesimis eorundem confratrum et consororum oblatum suerit, ipsa confraternitas nostra optinebit. Insuper per nostram confraternitatem canonice statutum est, quod rectores ejusdem capelle et altaris domino decano ecclefie fancti Blasii predicte tacient obedienciam, qui cum approbacione to prepoliti nostre confraternitatis corriget excellus corum negligenter conmissos, si qui fuerint corrigendi. et si aliquis eorum incorrigibilis extiterit aut excessus sui tam graves et enormes fuerint, quod suo beneficio sit privandus, talis privacio vel ipsius beneficii abjudicacio fiet a domino decano cum approbacione et confensu confratrum nostre confraternitatis memorate. Sacerdotes quoque, quibus eadem capella aut ipfum altare collata fuerint, officiabunt ipfam capellam perfonaliter et per se ipfos et legent in ea fingu-15 lis diebus horas canonicas et vigilias ac vesperas animarum sed missas primus cantabit et alter leget, nifi necessitas aut racionabilis causa ipsos excuset. Incipiet autem quilibet ipsorum missas suas tempore conpetente, et fingulis dominicis diebus quilibet eorum celebrabit officium diei, prout occurrit, et qualibet septimana quivis eorum celebrabit unam missam pro salute confratrum et consororum nostre confraternitatis vivencium et unam pro memoria eorundem defunctorum, et reliquas missas conplebunt, pro-20 ut ad devocionem eorum ipfis dominus infpirabit. Sacerdotes vero antedicti in feftis dedicacionis et patronorum ejusdem capelle horas et missas festive celebrabunt simul. Rectores preterea sepedicte capelle et altaris antedicti in festis dedicacionis ecclesie sancti Blasii et ipso die sancti Blasii ad primas vesperas et ad missas chorum ecclesie trequentabunt et in ascensione domini et in nativitate sancti Johannis baptiste similiter ad missas et ad chorum ibidem venient. Propter hoc, cum ipsos obire contigerit, suas 25 exequias ficut unius ipfius ecclefie vicarii peragi procurabunt. Cumque aliquis facerdotum eorundem obierit in nativitate domini, quartam partem reddituum futurorum lui beneficii habebit, li autem obierit In pascha, dimidiam partem reddituum habebit, si vero obierit in nativitate sancti Johannis baptiste, tres partes reddituum habebit, sed si obierit in festo Michaelis vel post, omnes redditus preteriti anni recipiet et habebit. Igitur omnia premilla a nostra confraternitate rite et racionabiliter ordinata et canonice 30 statuta approbamus et in Dei nomine presentibus ratificamus. Ne per maliciam quorumcumque vel per excepcionem aliguam in posterum ammodo inmutari, cassari vel quoquo modo retractari valeant, sed omma inmutata et inconvulla firma perpetuo permaneant, dedimus prefato domino decano in manifestam evidenciam ratificacionis eorundem presentem litteram inde conscriptam sigillo nost re confraternitatis patenter communitam. Actum et datum in confraternitate noftra confratribus noftris 35 convocatis, videlicet honorabilibus viris et discretis dominis Ludolfo de Honlage, prepofito ecclefie montis fancti Cyriaci prope Bruneswich, Reymboldo scolastico ecclesie fancti Blasii, Thiderico de Weverlinge, canonico ecclesie sancti Cyriaci predicte, Hinrico rectore capelle sancti Bartolomei, Degenhardo, Frederico de Veltem, Frederico de Luneborch, tunc temporis vicariis ecclefic fancti Blafii, Mauricio Halzen et Johanne de Helmstede, vicariis fancti Ciriaci sepedicti, et aliis confratribus nostris confraternitatis nostre predicte universis, quorum interest et intererat, presentibus vocatis et rogatis, anno domini moccoo xxxviijo in die sancti Mychaelis.

1338 October 19 Bode v. Hohnrode bekundet seinen Ausgleich mit Frau Alheid v. Bornum 5 und ihrem Sohne.

Aus dem Neuftadter Degedingebuche, Vorher Nr 551 (dritter Eintrag)

Ek Bode, Conradus fone van Honrode, hadde eyne schelinghe met vrowen Alheyde, de Jo-Bl. 29 hanses husvrowe was van Bornem, unde met eren sonen. Des bekenne eck Bode nu in desseme jeghenwordighen breve alle den ghemeyne, de en seen eder horeth, dat eck de scelinghe 10 met er unde met eren sonen vruntliken unde lesliken vorliket hebbe, unde eck unde alle de, de dorch me laten unde don willen, de scollet se eren unde vorderen unde nicht hinderen. Were dat sake, dat ich se meth ichte hinderde, dat were met worden eder met wercken, eder welkerleye dat were, so gheve eck dat nu over vor dessen erbaren ratmannen, vor Thidereke dem Ab-Bl. 29 bethe unde vor herren Didercke van Brokelde unde vor herren Henninghe herren Gherwines 15 unde vor herren Alberte Blivotes unde vor herren Hermanne van Sunnenberghe unde vor herren Andrewese uter koppersmede, de do radmanne weren to der tyt, dat se me scollen volghen met eyner vestunghe unde scollet me hinderen, wür se up me komen, vor eren vorvesten man. Desse bres is ghegheven na Goddes bort dusent jar drehundert jar an deme achtendrittigesten jare des ersten mandaghes na sunte Gallen daghe.

In der Handfehr, 14 dessem, 18 vestunghe mit i liber u. 19 dusen.

1338 December 7. Der Neustadter Rath und die Vormünder zu St Andrea verkaufen dem H. Geistskalande eine Mark Gülte

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt, am Rande, ausgelöscht, littera der kalandesbrodere ikalenderere?). Vorher Nr 368.

WE Dyderich Abbedes, Dyderick von Brokelde, Henning her Gherwines, Albert Blivot, Bl. 29' Herman van Sunnenberghe, Conrad von der koppersmeden, radiude to eyner tid to Brunswich in der Nyen stat, bekennet openbare in desseme breve, dat we unde de voremundere der kerken to sunte Andrease hebbet vorkoft eyne marck gheldes umme sesteyn marck lodeghen sulveres brunswikescher wichte unde witte, de uns rede betalt sint, deme dekene unde deme ke 30 merere unde den kalandesbröderen des Hilghen gheystes to Brunswich, der marck geldes schal

In der Handschr. 27 radlude mit i über u. 29 kost-20 unde mehr oder weniger ausgeloscht.

me de helleste gheven to sunte Johannes daghe to middensomere, de anderen helste uppe wi-Bl. 30 nachten. De gnade hebbet se uns ghedan, dat we moghen de marck gheldes | wederkopen umme alsodanne ghelt, swanne we willet. Vortmer: were, dat deme dekene unde deme kemerere unde den kalandesbröderen vore ghescreven jenegherhande broke eder hinder worde an den vormunderen der kercken to sunte Andrease, den scolle we unde use nakomellinghe ervullen degher unde al. Tho eyneme orkunde unde tuchnisse desser vore screven dingh des hebbe we dessen jeghenwordighen bres ghescreven laten in user stad böck, de ghegheven is anno domini me ccco xxxviijo in octava sancte Andree apostoli.

In der Handfehr. 5 ervullen, 6 orkunde mit i über u. 4 ghefereven—5 Andrease ausgeloscht 6 nach dingh aus-10 geloscht desse.

1338 December 9. Der Rath zu Göttingen an den zu Braunschweig: meldet, daß Johannes Prynen aus Heiligenstadt Herzog Ottos Theidung zwischen ihm und Braunschweig wegen seines dort beschlagnahmten Hopfens anerkannt hat, und bittet, die den Prynen zukommenden 45 Mark an Bernhard Kale auszuzahlen. [570

Original auf Papier mit Reften des aufgedrückten Siegels im Stadtarchive. Rückvermerk des xiv Jahrh. quitacio de humulo Hilghenstad.

Dominis Suis kariffimis, viris honorabilibus, providis et discretis, dominis. Confulibus in Bruneswich, ... Confules in Ghotingen cum multitudine fervitii honoris quantum poffunt. Prout illustris princeps, dominus noster dux Otto in Bruneswich, inter vos et Johannem Prynen\* placitavit super humulo ejusdem Johannis Prynen apud vos arrestato et super dampno eidem Johanni illato ratione jam dicti humuli, sic sciatis, quod idem Johannes Prynen suo, fratris sui Wernheri, ipsorum amborum filiorum et omnium eorundem verorum heredum nomine venit ad nos Ghotingen dicendo, quod omnia placitata per illustrem principem, dominum nostrum ducem Ottonem predictum, voluit rata, grata et inconfracta firmiter observare. Et portavit nobis apertam litteram renunciationis dominorum .. Consulum in Heylgenstad super eo, quam litteram vobis una cum littera nostra aperta transmittimus presentium per latorem, peten tes, ut easdem xlv marcas, quas ipsis Prynen predictis dare tenemini, Bernhardo dicto Kalen, vestro concivi, nomine eorundem Prynen secure detis et pagetis. Quod si feceritis, tunc ab ipsis Prynen et ab ipsorum heredibus predictis de hujusmodi peccunia eritis et estis quiti, liberi et so soluti. Datum a tergo nostro sub secreto anno domini me coce xxxxviije feria quarta post Nycolai.

In Oug. 29 Prynen pre et.

a Im Usk. B. der Stadt Göttingen kommen als Bürgernamen Pryne und Prene vor, im Duderfiadte Usk.-B. Pryne in Heiligenfiadt.

1338. 39. Weddeschatz und Leibgedingsschulden des Rathes in der Neustadt. 571

Aus dem Neustädter Rechts- und Gedenkbuche.

Anno domini mº cccº xxxº viijº et nono.

Bl. 8i

Dit Is de tins, den de Rath vorkoft heft uth der Nienstath bi der ratmanne tiden, de hir na beschreven stat: Diderik des Abbedes, Diderik von Brokelde, Albert Blivoth, Grote Jan, s Henning hern Gherwines, Herman von Sunnenberghe, Eggeling von Ringelem, Conrat von der koppersmeden, Bertram von Borchwede, Andreus von der koppersmeden Dessen sullet unde moghet.

De Hillemersche de hest ghekost von deme Rade anderhalve mark gheldes vor eyne unde twintich mark. Vor dat silve benomede ghelt mach de Rath den tins weder kopen.

Diderikes gast des Abbedes de heft ghekost von deme Rade two mark gheldes vor vere unde twintich mark, dene sulven tins mach de Rath weder kopen umme dat sulve vorebenomede ghelt.

Henning hern Gherwines heft deme Rade avekoft vif mark gheldes vor lxiiij mark, dene tins mach de Rath weder kopen umme dat sulve vorebenomede ghelt. Welde de Rath den tins von 15 Henninge weder kopen, dat scholde de Rath Henninge cyn verndel jares vore weten laten, dat sulve schal Henning Gherwines ok deme Rade eyn verndel jares vore weten laten, wan he sin ghelt weder hebben wel

Herman von Sunnenberghe heft mit deme Rade eyne mark gheldes, de mach de Rath weder kopen vor twelf mark, wan se willet.

Dedeken dochter von Widenvelde, klostervrowe to Dorstat, hest mit deme Rade eyne mark gheldes, de mach de Rath weder kopen vor twelf mark, wanne se willet.

Henningh hern Gherwines heft mit deme-Rade iij mark gheldes, de mach de Rad weder kopen vor xxx mark, wanne se willet.

Luder van Ingheleve de heft ij mark gheldes mit deme Rade to fineme lyve.

Bl. 81

Broder Vrederich, eyn pewelere, de is fin sone, de heft j mark gheldes mit deme Rade to sineme lyve.

In der Handschr. 5 unch stat ausradiert des jares. 6 Henning h. Gh. und die folgenden zwei Namen auf Rasur. 9 eyne auf Rasur. 10 twintich auf Rasur benomedes be nome 14 hisij auf Rasur. 21 von Widenvelde von anderei Hand über der Zeile nachgetragen eyne mark gheldes ausradiert. 23. 24 später von anderer Hand auf Rasur; 23 sij, 24 30 xxx von dritter Hand auf nochmaliger Rasur, wanne se willen von vierter Hand. Vor 25 auf Bl. 81' ein Eintrag von drei Zeilen ausradiert. 25.—27 von anderer Hand als das Vorhergehende.

1339. Allerlei Theidung.

572

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 549.

LAWES Van Urdhe hadde lx lodighe marc, dar vor Gherborch, sin dochter, Bertoldes husvrowe van Senstede, ere liftucht an hebben scolde. Dhe sulven lx marc eschede Bertold van Clawese, dhere en wolde Clawes eme nicht antworden unde sprak: he scholde unde wolde sulven siner dochter vj marc gheldes to erme live dar midde maken. Des hebbet se sik un-5 deranderen vruntliken vorenet vor deme Rade, also hirna bescreven steyt: dat Clawes dhe sulven Ix marc heft gheantwordet Henen boven deme kerekhove deme jungeren, Tzabele van Strobeke, Wulve Mundmestere, Henen Wulveramme, Henen van Poledhe unde Wernere van Achem, usen borgheren, dhe schullet dat vorbenomde ghelt under sek hebben en jar, dat steyt nu an des fondaghes, wanne men singet Letare. wanne dat jar umme kumpt, so scullet de sulven sesse use 10 borghere de lx marc to danke unde ane hinder weder gheven Clawese van Uredhe unde deme Radhe. Dith gheld hebbet se ghelovet mit sammender hant. Wanne dhe lx marc weder ghegheven 108 fin, so schal Clawes | eder dhe Rad mit den lx marc kopen renthe to vorn Gerborghe live, also men wissest unde best midde kopen mach, dere sulven renthe en scal vor Gerborch noch Bertold, ere man, nene macht hebben to vorkopende, to vorsettende noch jerghen to latende, sun-15 der se scal se hebben to erer nodtorft unde to erme live, aver doch schal men dhe sulven lx marc also an legken, dat dhe renthe, dhe men dar midde koft, moghe vallen na der vrowen dode uppe Bertolde eder uppe fine erven. Dhit is ghedeghedinget vor deme Rade na Goddes bort dritteynhundert jar in deme negheden dritteghesten jare des vridaghes vor Letare,"

Dhe Meybomesche vor deme Hon dore unde ere kindere unde Heneke von Poldhe hebbet 1.709 sik also underanderen vorscheden: welde! Heneke van Poldhe to dele gan na der Meybomeschen dode mit eren kinderen, so scholde he inbringen vestech lodeghe marc unde scholde helpen ghelden xx marc der scult to hulpe, also ho trad ere scult to dere tyd. Dit wart ghedeghedinget na Godes bort mocceo anno xxxixo.

Hermen unde David, Conredes sone Holtnickeres, hebbet vorkost Heneken van Welede ij marc gheldes in erme vorwerke bi Bertoldes hus van Osterrode vor xxviij marc, der schal men gheven j marc to sunte Mertenes daghe unde j marc to pinkesten, unde willet des sine weren wesen. Dhe sulven ij marc moghet Hermen unde David unde ere erven weder kopen vor xxviij marc, wanne se willet, ofte j marc jo sunderliken vor xiiij marc vor der tins tyd, wanne se Heneken dat ses weken vore weten latet.

Sophye van Lunden heft afghekoft Egdberte van Wirthe j marc gheldes in sineme erve uppe der Guldenen strate vor xv marc. Dhe sulven marc mach Egkbert eder sine erven weder kô-

In des Handschr. 1fl. Dieses und das nachfolgende Stück unter Einträgen des Jahres 1338: s. S. 417 die Noten zu Z. 11 und 25. 1 vor übergeschrieben. 8 schullet auf Rasu. 12 Gerboghe. 23 anno auf Rasur.

a Marz 5

pen jo to der tyns tyd vor xv marc, wanne se willet, des schal men gheven j marc pasche unde j marc Mychaelis.

Ver Ermegard, Roleves wedewe van Velstede, ver Mechteld, Henen wedewe van Ursleve, Bl. ne hebbet afgekoft Ludeleve deme Saleghen, ereme brodere, senne dridden del an vif unde twyntech schillingen gheldes, de en al to samne los worden weren van vern Mechtelde, erer mode-s ren, de clostervrowe was uppe deme Rennelberghe, ok heft he en ghelaten unde vorkoft senne dridden del van vif unde twyntich schillingen gheldes, de eme noch anvallen mochten eder sinen erven van vern Ermegarde clostervrowen, siner moderen, al dar sulves umme achte mark lodech unde enen verdingh. Des fulven vorebenomden tynses ghift Hermen Egkerdes uppe deme Stenweghe van fineme erve des jares achteyn schillinghe unde Volcmer, Hanneses meyer to Stapeles, twelef schillinge, de Bettenummesche dre schillinge unde ver penninge, Henningh mit der nese dre schillinge unde ver penninghe unde Conrad Wasmedes dritteyn schillinge unde ver penninghe. Vortmer heft Ludelef mit finen vorebenomden susteren also ghedeghedinghet. dat se sek scullen underwinden enes punt gheldes in Heneken huse van Sehusen unde ener halven mark gheldes in Henninges huse van Berbeke, dar scullen se af gheven vorn Ermegarde 15 unde Greten, eren moderen, unde Ermegarde Sapiens, erer nichtelen, clostervrowen uppe deme Rennelberghe, jowelkere enen verdingh, de wile se leven. wan se versterven, so wert van jewelkere en verdingh los: so moghen desulven sustere dat voresprokene gheld keren in Goddes ere, wor se willen. dat moghen don ok ere erven. Vorbat mer: Grete, Ludeken dochter des Saleghen, clostervrowe uppe deme Rennelberghe, heft in Albertes huse Scotteleres uppe deme 20 markede twey punt gheldes unde in Hanneses huse Reymers des beckers ene mark gheldes to ereme live, na ereme dode so sint Ludeles dhe Saleghe, ver Ermegard van Velstede unde vor Mechteld van Ursleve unde ere kindere dar like erven to.

Meyneke van Blekenstede, Alheyd, sines broder wif, unde Meyneke, der sulven Alheyde Bl. 11 kynd, hebbet aftichte ghedan van twen höven, dhe ligket to deme Glynde, also dat se dar nicht 25 mer up vorderen noch saken en schullet. Dhe sulven tw höve hebbet se vorkost unde ghelaten den vormünderen des nyen spetales vor sunte Peteres dhore, dhe renthe van den twen höven schal upnemen Olrik van Hedelendorpe unde vor Grete, sin husvrowe, ere levedaghe, na erer beyder dode schullen dhe tw höve bliven in deme sulven spetale deme dranke der armen lude to hulpe.

David unde Henning Kronesben hebbet bewiset hern Hildebrande van Oldendorpe j marc gheldes in deme dridden hus van deme vorwerke der van Veltstede bi der sudmolen, dere dhe sulve her Hillebrand hest vrede unde ban. Der halven marc schal men gheven j sert, to sunte Mycheles daghe unde j sert, to paschen. Dhe j marc moghet David unde Henning vorbenomet

unde ere erven weder kopen, wanne se willen, vor vij marc van hern Hillebrande unde van den, den he dat belevet.

Dyderik unde Heneke Hakelenberch hebbet ghewillekoret vor deme Rade: welk erer upboret dhe schepele van vys hoven to Soltdalem, dhe erer beyder lysgheding sin, dhe schal broder Lus deken, erme brodere, deme pewelere, gheven ij marc alle jar, j marc to sunte Mycheles daghe unde j marc to paschen. Weret, dat Dyderck unde Heneke vorbenomet beyde vorstorven er broder Ludeke: we ere gud unde ere erve denne up neme, dhe scholde broder Ludeken gheven ij marc sine levedaghe uppe dhe vorbescrevenen tyde.

Meyneke van Blekenstede heft bekant vor deme Rade, dat he hebbe vorkoft den vormundero ren des nyen spetales vor sunte Peteres dhore achte morghene landes eghenes gudes teghed vry
to deme Glinde bi deme Lammere campe vor iiij lodeghe mare. Disse gudes wel Meyneke eyn
recht ware wesen unde wel dhe vormundere untwerren van redeliker ansprake, wor on des nod
is. Weret, dat Meyneke hir to lande nicht en were: velle den vormunderen denne jenegerleye
hinder in van Meyneken weghene, dat hest Hannes van deme Damme gheredet to untwerrende.

Hermen van deme Rodhe de scradere heft afghekoft Heysen deme schildere unde Hermene, sineme brodere, de helste eres huses uppe deme olden markete tyeghen den wesleren mit also danem underscede, dat Hermen van den Roden dar scal af gheven deme Rade xxij scillinge erves tinsses. Unde dat water, dat van deme sulven huse valt, dat scal dor de anderen helste des huses, dat Heyse beholt, hen gan. Ok hebbet Heyse unde Hermen vor deme Rade bekant, dat 20 se hebben de anderen helste des vorebenomden huses ghelaten Tylen Mantele, Tyleken unde Coneken Kovote vor achtehalve lodeghe mark, dar heft Tyle Mantel is mark an, an dere viis mark. Wanne se dere viis mark nicht lengere enberen en willet, so moghet se de soken in der beteringe dere helste des voresprokenen huses boven de xxij scillinge tinsses, de de Rad dar an heft. Disser helste des vorebenomden huses hebbet Tyleke unde Coneke Kovot unde Tyle Mantel vrede 25 unde ban.

Dre mark gheldes, de Hermenes stefmoder Kokes heft in Luthardes hus van Brokelde uppe der Breden strate, de wile dat se levet, scullen vallen uppe Lutharde unde uppe Hannese, des
sulven Luthardes sone vorebenomt, wanne de vrowe sterst, unde weme de brodere dere gunnet.
Disse dre mark scullen oc de erste tins wesen.

Dat hornhus uppe deme Clinte, dat Conredes van Lengede wesen hadde, mit den boden, de darto horet, dat gheleghen is bi deme stenhuse Deneken van deme Broke, ghylt des jares xxviij

In der Handschr. 3 Dyderik—hobbet, die erste Zeile des Eintrags, ausradiert, über Dyderik, hernach ausgestrichen, Bernd, dann weiter ausradierte unleserliche Correctur. Nach 14 auf dem Reste der Pagina ein ausradierter Eintrag, von dem nur noch einzelne Worter zu lesen sind.

DIPLOM, BRUNSWIC, III.

sol. erves tinsses. Vortmer: af andere sith des sulven stenhuses Deneken van deme Broke steyt eyn hus to der Schernerestrate wort, dat is dere vrowen van Edemisse unde gylt des jares xxxij fol. ervestinsfes. Desfer vorebescrevenen drier pund gheldes hort i pund gheldes Tylen, Henninges sone Dhoringes, unde v sol. gheldes horet Hermene van Gustede, unde v scillinge gheldes horet Tylen unde Conredes kinderen der Dhoringeb. Vortmer: de anderen xxx scillinge gheldes 5 fcal upnemen vor Aleke, clostervrowe to Wynhusen, des olden Dhoringes dochter, to ereme li-Bl. iii ve. Swanne erer aver to kord wert, fo vallet dere fulven xxx scillinge v sol. gheldes uppe Tylen unde Conredes kindere der Dhoringe, unde se scullen denne deme clostere to Winhusen gheven driddehalf pund brunswikescher penninge. Vortmer vallet des sulven tinsses v sol, gheldes uppe Heynen kindere van Blekenstede, unde so scolden se ok gheven deme clostere to Winhusen dridde- 10 half pund penninge. Vortmer vallet des sulven tinsses v sol. gheldes uppe Heynen Elyases erven, unde so scullet se ok deme clostere to Winhusen gheven xxv sol, penninge. Vortmer vallet des fulven tinffes v fol. gheldes uppe Brunes erven van Gustede, den dat boren mach, unde so scolden se ok gheven deme clostere to Winhusen xxv fol, penninge. Vortmer: des sulven tinsses vallet uppe Ludemannes erven Dhoringes v fol. gheldes, den dat boren mach, fo fcolden fe ok de- 15 me clostere to Winhusen gheven xxv sol. penninge. Vortmer: des sulven tinsses vallet v sol. gheldes uppe Tylen, Henninges sone Dhoringes, eder uppe sine erven, unde so scolden se ok gheven xxv fol. penninghe deme clostere to Winhusen.

Dat hornhus over der Korten brugke unde twey hus af ene sid, wanne men uppe den Dam geyt, unde dre hus af ander sid tyeghen sunte Johannese de gheldet altosamene dre pund erves 20 tinsses. Dere drier punt gheldes an deme hornhuse unde an den anderen husen darbi over der Korthen brugke tighen sente Johannese upme Damme, also hir boven ghescreven steit, horet drittich scillinge erves tinses Thilen Doringe, Henninges sone Doringes, unde de anderen xxx scillinge des sulven tinses horet Thilen unde Conrades kinderen der Doringe.

Hannes unde Olric brodere. Tylen sone van Blekenstede, hebbet bekant, dat se Berten, erer 25 suster, klostervrowen to Drubeke, willen gheven alle jar van deme gude to Runinge ene halve

In der Handschr.: Vortmer etc. bis ans Ende des Eintrags ausgestrichen; am Fuße der Pagina ist dann vermerkt und hierher verwiesen: Desse achte unde twintich schillinghe erves tinses höret Hinrikes Döringhes. 2 wort mit viber e. 3 Der
Wortlaut von Desser ab ist vor der endgültigen Tilgung zweimal geändert worden: (1) — unter Wegfall von Vortmer: de anderen (Z. 5) usw. — horet is punt gheldes . . . x sol. gheldes . . . x scillinge gheldes . . . (2) unter Wegfall 30
alles übrigen — Desse voreheserevenen dre pund gheldes horet Tylen, Henninges sone Dhoringes. 4 nach Gustede
314 der Zeile leer. 5 Vor Vortmer zwei Buchstaben, anscheinend hö, ausgestrichen. 10 Heyne. 21 Dere etc. bis ans Ende
des Stückes am Fuße der Pagina nachgetragen und durch Hände hierher gewiesen.

3 28 + 32 = 60 Schilling = 3 Pfund. b j pund sowie v sol. und v scillinge 3. 4 erfordert die Rechnung. Auf zehn Schilling wuchsen die letzten beiden Antheile wahrscheinlich nach dem Absterben der Klostersrau: s. Z. 78 12s.

marc gheldes to ereme lyve, j fert. pasche unde j fert. Michahelis. Wanne der selven Berten to kort wert, so vallet de halve marc gheldes weder uppe Hannese unde Olrike vorbenomt unde up ere erven. Welden se ok dat gud to Runinge vorkopen eder vorsetten, so scholden se erer suster vorsproken kopen j marc gheldes bi deme Rade to Bruneswich eder wor it ere evene que me unde eren vrunden behaghede.

Deme Rade is witlik, dat Tyle Dhoring, Ludemannes sone, unde Tyle sin veddere, Henninges sone Dhoringes, hebbet sik berichtet unde untworren under eyn anderen, alse hirna bescreven steyt. Ek Tyle Dhoring, Ludemannes sone, bekenne openbare in disseme breve, dat ek hebbe me berichtet unde untworren mit Tylen Dhoringe, mines vedderen Henninges sone, umme 10 also dan gud, alse he unde ek to samene hadden, aldus dane wis, alse hirna bescreven steyt. Ek eder mine erven scullen to useme dele beholden dene halven tegheden to Bethmere unde vif hove to Immendorpe unde ene hove to lutteken Lafforde mit alle deme, dat darto hord, unde dar entyeghen scal Tyle, min veddere vorebenomet, unde sine erven beholden sestehalve hove to Runinge unde ver hove to Repenerde unde dre hove to lutteken Lafforde mit deme sedelhove dar 15 fulves unde dre hove to Voltsum unde alle dat, dat to allen dissen vorebenomden hoven hord. Unde wante we alle dyt gud van usen herren in ener samenden hand to lene hebbet, doch en scal ek eder mine erven Tylen, minen vedderen voresproken, eder sine erven an deme sulven gude, dat hir eme toghescreven is unde sin is, nichtes hinderen, sunder he eder sine erven unde ere vrund moghen mit deme gude don, wat en evene kumpt, unde dar en scal ek eder mine erven nener 20 leye wedersprake tyeghen don, sunder we scullet se dar to vorderen des besten, des we moghet. Des fulven ghelik scal min veddere eder sine erven me eder minen erven weder don. Hir enboven ek unde min veddere beholdet to famene ene molen to Herethe, de gylt us des jares en pund gheldes. Vortmer hebbe ek vorkoft mineme vedderen en pund gheldes in der muntye to Brunswich vor ix lodeghe mark. Wanne ek eme de viiij mark weder gheve, so were dat pund gheldes 25 min ledich unde los. Alle diffe vorebescrevenen stucke sint mit user beyder willen ghescreven in der stad bok, unde to ener bekantnisse disser dinge, dat se stede und vast bliven, hebbe ek vor me unde vor mine erven dissen bref beseghelet mit mineme ingheseghele. Vorbat mer to eyner betughinge hebbet hir over ghewesen use vrund Heyne boven deme kerchove de eldere. Heyne van Veltstede, Conred Rese, de disses jares in deme Rade weren. Unde we Heyne boven deme 30 kerchove de eldere, Heyne van Veltstede unde Conred Rese, radmanne to disser tyd, bekennet des, dat us disse ding witlik sin, unde hebbet use ingheseghle ghehenget to dissem breve, de ghegheven is anno domini mº ccc xxxix des fondages vor ufer vrowen daghe der lateren.

In der Handschr. 11 hove mit 6 über 6. 12 unde-Lafforde ausradiert unde enes under ene (?), a September 5.

De knokenhowere beclagheden sik, dat de joden vlesch vorkoften den kerstenen luden. Des Bl. u is de Rad also vorder berichtet, dat de joden des to rechte nicht don en moghet. Wes aver de joden sulven behovet, dat moten se wol sniden unde vorkopen under sik.

Vor Grete, Jordenes wedewe Crameres, Godeke, Coneke, Jorden, ere sone, hebbet vorkoft unde ghelaten vor xx lodeghe mark Hannese unde Olverde broderen van deme Damme ij mark 5 gheldes an vis marken gheldes, de de sulve vrowe unde ere kindere hebbet mit deme Rade to Duderstad, also dat Hannes unde Olverd dhe two mark scullet upnemen alle jar. Mit den xx mar ken hest men dere sulven vrowen kindere to clostere gheven to Dorstat. Ok mach de vrowe oft ere kindere de ij mark gheldes weder kopen vor xx mark alle jar vor den wynachten van Hannese unde Olverde eder van oren erven. Vorbat mer: de breve, de de Rad van Dusterstad uppe 10 dissen tins unde up anderen tins ghegheven hebbet, de hest Hannes Godeken in siner wold. unde de sulve Hannes hest des bekand, dat he de breve wille holden to gude Hannese unde Olverde eren twen marken to hulpe.

Olverd van der Heyde heft afghekoft Heneken van Adenstede ene j mark gheldes in sineme erve uppe dere Guldenen strate, dat het to deme lamme, vor v mark. Des scal men gheven j fert. 15 to middensomere unde j fert. to winachten. De sulven halven mark mach Heneke vorebenomet eder sine erven weder kopen vor v mark, wanne se willet, unde scal den tins mede gheven, de sik to dere tyd boret.

David Muntmester heft c mark to voren in sines vader erve uppe der Godelingestrate. Dere sulven c mark heft he bescedhen Alheyde, siner husvrowen, xl mark, de se dar an hebben scal, 20 weret, dat he er storve wanne se. Wolde ok David ghelt an deme erve laten, dat scolde he don bi rade Hermenes Holtnickeres, sines omes, unde Hermenes van Wetelmstede, sines swageres. Ok scal Davites moder wonen unde bliven in deme hus, de wile se levet, na ereme dodhe valt dat hus uppe Davite unde sine erven.

Heneke Morghensterne heft afghekoft Conrede van Berbeke j mark gheldes in sineme erve 25 uppe deme Stenweghe vor vij mark, des scal men gheven j fert to paschen, j fert to sunte Micheles daghe. De j mark mach | Conrad eder sine erven weder kopen vor vij mark, wanne se wil- Bl. 11 let. Unde dyt is de andere tins van deme sulven huse.

Henrik van Valeberghe heft besceden na sineme dodhe vorn Mechtilde, siner moder, iiij lodeghe mark in sineme redesten gude. Levede se des sulven eres sones dod, so en scolde se sin hus 30 vor der Korten brugke nicht rumen, dat ghelt en were ore er bered. Ok heft he besceden siner dochter Mechtilde vj mark. Storve ok de sulve Mechtild er Henrik, ere vader, so scolde men eren

In der Handschr. 1 uber dem solgenden Eintrage 19 0 | 7. vgl. S. 232. 387. 412. 2 to nachgetragen. 17 wellet, anscheinend das erste e corrigiert.

kinderen gheven iij mark van den fessen. Ok heft he besceden Henricuse, sineme tosone, iij mark unde Henricuse, sineme sone, de to sunte Lenharde is, ij mark. Wat dar over were van anderem gude, dat scal bliven Mechtilde, siner husvrowen, also dat se mit den vorebescrevenen luden versceden bliven scolde in dere wise, alse hir vore bescreven is.

Bernard Kale heft vorkoft den vormunderen des nyen spitales vor sunte Peteres dore van Heneken kindere weghene van Strobeke, sines swagheres, dre eghene hove to Stockem mit alle deme, dat darto hord. De sulven dre hove hebbet de voresprokenen voremundere vort vorkoft unde ghelaten Olrike van Hedelendorpe unde Rickelen, siner stefdochter, to erer beyder live, wanne se aver beyde vorstorven sin, so scal dat gud deme vorebenomden spitale bliven to ener eweghen almesen. Dyt gud heft Berend vorkost mit also danen breven unde warscop, alse Heneke van Strobeke dar up hadde, dar hebben de voresprokenen voremundere sik an ghenoghet laten, unde Heneken wedewe van Strobeke noch ere kindere scullet nicht mer uppe dat gud vorderen noch saken.

Bertram van deme Damme heft ghegheven unde bewiset sinen sonen Bertramme unde Hen-15 rike, moneken to funte llien, twey pund gheldes to ereme live in finen boden, en pund lyt in dere bode, de den seven tornen allerneghest is, unde dat andere pund lyt in dere anderen bode, de dar negheft fteyt. Diffen fulven tins scal men on gheven alle jar half to paschen unde half to funte Michelis, wanne aver erer eyn sterft, so scullet van deme punde, dat mit eme vorstorven were, x scillinge vallen uppe den anderen, dede levede, also dat he xxx sol, scal beholden to si-Bl. 114 neme live vor de anderen x scillinge scullet sine erven gheven den van sunte llien ses lodeghe mark, unde mit den ses marken scal me kopen rente, dar men van bega siner elderen jartyd, hern Eghardes van deme Damme unde vorn Berten, finer husvrowen. Vortmer wanne de laste monek sterft, so werdet dere xxx scillinge en pund gheldes den erven Bertrammes van deme Damme ledich unde los, unde vor de x fol, de van deme fulven laften moneke ok los wer-25 det, scullet sine erven den van sunte llien oc ses lodeghe mark gheven, darmede scal men rente kopen, dar men van bega de jartyd Bertrammes van deme Damme unde vorn Alheyde, finer husvrowen. Dister vorebescrevenen dinge mach Bertram van deme Damme macht hebben to wandelene unde mede to donde unde to latene na fineme willen fine levedaghe ane jemendes wedersprake. De Rad wel oc dat, wanne de vore screvene tins kumt an de voresprokenen moso neke to funte Ilien, Bertrammes sone, dat men deme Rade plicht dar af don scal, de wile dat se des ghebruket

Bertram van deme Damme heft ghegheven unde bewiset sinen dochteren Alheyde unde Met-

In der Handfehr, i beseeden über gheven, dieles unterhrichen in vorebonomden 10 bef 11. 21 26 dari dat. 25 vor scal ausgeloscht scal 26 de fehlt.

teken, clostervrowen uppe deme Rennelberghe, jowelker x sol. gheldes to ereme live. unde de sulve tins lyt in dere dridden bode, de sin is, bi Drusebandes dore. Dissen tins scal men on gheven alle jar half to paschen unde half to sunte Micheles daghe sunder hinder. Wanne erer eyn sterft, so scullet Bertrammes erven gheven vor de x sol., de se hadde, der samninge uppe deme Renneberghe ses lodeghe mark, unde mit den ses marken scal men kopen rente, dar men van be- s ga de jartyd Bertrammes fulven unde vorn Alheyde, finer husvrowen. Vortmer: wanne de andere oc vorsterft, so scullet Bertrammes erven vor de x sol., de de ghehad hadde, oc deme clostere uppe deme Rennelberghe gheven vj mark. mit den vj marken scal men rente kopen, unde van dere sulven rente scal men alle jar uppe sunte Auctores dach den vrowen binnen dat closter consolation don, unde se scullet denne memorien don an Goddes deneste hern Berndes, hern ite Widekindes unde Hermenes, fines fones. Differ vorebescrevenen dinge mach Bertram van de Bi. 114' me Damme macht hebben to wandelene unde mede to donde unde to latene na sineme willen sine levedaghe ane jemendes wedersprake. De Rad wel ok dat: wanne de vore sprokene tins kumt an de vorebenomden clostervrowen uppe deme Rennelberghe, Bertrammes dochtere, dat men deme Rade plicht dar af don scal, de wile se des ghebruket. 15

Berteldes wedewe van Diddersen, Bertelt, Tyle, Ghese, Hille unde Grete, ore kyndere, hebbet bekand vor deme Rade, dat se sik ghentzliken under en ander hebben vorscheden an alle deme erve unde gude, dat se to samene hedden, also dat on ghenoghet, unde erer nen en schal vorbat mer up den anderen van ervetales weghene vorderen noch saken.

Fricke Plochorst heft afghekost langen Henneken van der Heyde two marc gheldes vor xxx 20 marc in deme huse to dem byle. Disse tinses scal men gheven j marc Michahelis unde j marc pasce. De selven ij marc mach Henneke vorbenomt unde sine erven weder kopen vor xxx marc eder ene marc sunderken vor xv marc, wanne se willet. Up welke tyd se ok dene tyns weder kosten, scolde men Fricken voresproken na weken tale dene tyns gheven, alse sik dat gheborde. Dit is ok de erste tyns.

Fricke Plochorst heft afghekoft Pornere unde sinen sonen j marc geldes in ereme huse up der Ghuldenen strate bi Dedeken huse van Scepelse vor xv marc, dissen tyns scal men gheven half Michahelis unde half pasce. De selven marc mach Porner unde sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet. Up welke tyd ok se disse marc gheldes weder kosten, scolde me dene tyns na weken tale mede gheven, de sik borede up dat gheld.

Desse marc gheldes, de Vricke Plochorst hest inne Porneres huse, de hest he Ekkelinge van Elze ghelaten unde vorkost vor vesteyn marc also, alse he se hadde, unde Ekkelingh hest dere marc gheldes vrede unde ban.

In der Handschr. 5 dar. dat. 6 das erste de tehlt. 14 vorebenemden. 31 Desse etc. unten nachgetragen.

Bernd van Banthenum heft afghekoft Conrede Howert two marc gheldes in sineme huse, Bi. ns dar he inne wonet, vor 'xxx marc. Des scal men gheven ene marc to middensommere unde ene marc to wynachten. De selven ij marc mach Conred vorbenomt unde sine erven weder kopen vor xxx marc, wanne se willet, alle jar to rechter tyns tyd. dit scolde Conred eder sine erven 5 Bernde eder sinen erven en verndel jares vore weten laten, wanne he den wederkop don welde, unde scal ome denne den tyns mede gheven, de sik bored up de tyd.

Hermen, David unde Coneke brodere, Conredes sone Holtnicker, hebbet bekand, dat se hebben vorkoft unde ghelaten Hillebrande van Oldendorpe ij marc gheldes in ereme vorwerke bit Hermenes huse, eres vedderen, vor xxiiij marc. Der scal men gheven ene marc pasche unde ene marc Michahelis. De selven ij marc moghen de vorbenomden brodere eder ere erven weder kopen vor xxiiij marc, wanne se willet. Storve ok Hillebrand voresproken, er se de two marc gheldes weder kosten: weme Hildebrand denne sin testament bevole, deme scolden de brodere eder ere erven mit vlite dar to helpen, dat de two marc gheldes worden vorkost unde den totesteren dat gheld worde gheantwordet. Weret ok, dat Hillebrand sin testament nemende en bevole, so scolde men de two marc gheldes eder also dan gheld, dat dar af velle, antworden mester Conrede unde hern Heysen, sinen broderen, de scolden dat denne keren vor sine sele.

Vor Metteke van Ursleve unde ere kyndere hebbet afghekoft ene marc gheldes Hermene van Dalum in sineme erve, dar he inne wonet, vor xv marc. De selven marc mach Hermen vorebenomet unde sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Heyneke van Weverlinge hevet gegeven vij marc Heyneken van Bersekampe, sime stefsone. darmede sint se erscheden, unde Heyneke hevet afgelaten van allen dingen.

Berte van Luneborch hevet vorkoft iij marc geldes in erme erve bi fente Bartolomeuse Beteken kinderen van Alvelde, der mach se ij marc weder kopen vor xxx marc unde de dridden vor xiiij marc.

Hannus van der Heyde hevet bescheden Aleken, Heyneken wedewen Vresen, ij mare geldes vor xv mare in sime erve. Der schal he unde sine kindere er geven ene to paschen unde ene to fente Mychelis dage, de wile se levet na erme dode so sint se Hanneses unde siner kindere ledich unde los.

Reyneke van dem Broke hevet ij marc geldes gekoft in Conredes hus Wasmodes, dat steyt 10 up der Scherner strate by der twegeten, vor xxx marc, dar mach men se umme weder kopen entelen eder to samene, wan men wil.

Herman des Kokes hevet gelaten vor Greten, siner stefmoder, in marc geldes in sime hus to

In der Handschr. 4 alle etc. ausradiert. 10 eder ere erven unten nachgetragen. 17 ghelden. 27 fehlt das zweite se. 20 ijl i ausradiert. 30 by twegeten. xxxl durch Rasu in xv geändert. 31 entelen eder to samene ausvadiert.

erme live. Brende dat hus af, so schal Herman jo er vul don. Wolde et Herman vorkopen, so schal he er iij marc geldes anders wor maken, dar er unde eren vrunden ane genoge. Vor Grete hevet ok de l'marc up genomen, de ere man er bescheden hadde.

De kerc bur sente Peteres hebbet des overeyn dragen met Korde dem bedere vor sente Peteres dore, dat desse selve Kort schal de muren bi deme bic to der brughen muren unde vulbringen binnen ses jaren, de nu nylekest komen. Darto hevet he sek vorbunden by der beteringe, de he in deme stoven hevet. Schude aver schade imme stoven binnen disser tyt an brande, den schaden schal men beyder wegene lyden.

Heyneke Hakelenberch hevet vorkoft Ludeken van Timberla j hoeve van xij morgenen egenes landes uppe Broetsem velde. Der wil Ludeman, sin broder, unde he sin ware wesen.

Heyne, Bernardes son van Peyne, hevet vorkoft de stenboden an sime hus vor xiiij marc lodiges silveres | Johanni van Osterrode, dar mach he eder sine erven se weder umme kopen van Bl. ne Johanni eder sinen erven, wan he wil.

Hennig Wilde hevet gegeven Thilen, sime sone, j marc redes silveres. Darmede hevet he af gelaten van sime erve, dat eme mochte an vallen van eme.

Her Johan Herdeken, de prester, hevet gegeven den alderluden to sente Petere x marc, dat se scholen in der selven kerken to sente Petere holden ene lampen, de ewechlike berne. Ok hevet he den selven olderluden geven iij marc, dat se scholen geven iij sol. to siner unde hern Herdeken, sines eldervader, jartyt, de is to sente Gallen dage. Der schal j sol. deme pernere unde twen presteren mallikeme vj den. unde eme scholere iij den. unde deme oppermanne iij den 20

Vor Grete, Luderes moder van Sulbere, hevet eme gegeven ij marc geldes, de se hadde in dren hoeven to Usinge, dat he unde sine erven de beholden solen. Dar vor schal Luder unde sine erven der selven vrowen ere notdorst geven, de wile se levet. Ok hevet eme Alheyd, sin suster, gegeven ij marc geldes, de se hevet in Thiderikes hus van Weverlinge in der Godelingestrate de sint gekost vor xxx marc lodiges silveres, de scholen na erme dode vallen uppe en unde si- 25 ne erven. Disse ij marc geldes mach Thiderik unde sine erven weder kopen umme disse sulven xxx marc, beyde entelen unde to samene, bi halven eder gansen marken, wanne he wil. Unde wanne men se wederkopet, so schol men se weder legen an andere gulde, de blive, also hir vor bescreven is.

De alderlude der kerken to sente Petere de hebbet vorkoft Henrik Reyneken unde Gesen, 30 siner husvrowen, ij marc geldes to erme live, der schal men en ene geven to sente Mychelis dage unde ene to paschen. Wanne er en stervet, so geyt en marc af, wanne se beyde dot sint, so sint se beyde der kerken los.

In der Handschn. 1. 5 vull wel. 4 vor but ausradiert by. 7 hevent. 23 notdort 26 dissen.

Willeke van Alvelde hevet bescheden Hillen, siner husvrowen, Jordanes dochter Stapeles, vij marc geldes in sime hus to deme guldenen arne to erme live. dar to schal men er geven xxx marc van sime redesten gude, ofte he afginge ane erven. Dar mede is se vorscheden van allen dingen.

- Bi. 117 Vor Alheyt, hern Egkelinges wedewe von Strobeke, unde Henrich, Egkeling unde Tzabel, ere sone, hebbet ghegheven unde bekant hern Johanne, erem brodere, de monech is to sunte Egidien, en punt geldes, de wile he levet. Des sint xvj scillinge in Bertoldes hus des korsnewerten in der Nyen strate bi deme slaghe, unde ver scillinge scolen se eme sulven gheven also lange, bit se seme bewiset, dar se wis sin. Na sime dode so vallet dit punt geldes uppe se weto der unde ere rechten erven.
- Bl. 117' David Muntmester heft bewiset Hannese, Bernde, Ludeken deme elderen, Ludeken deme jungheren, Godeken, Brendeken unde Egkelinghe, Ludelves kinderen Ossen, tvey punt gheldes in sineme erve up der Ghodelinghe strate, dar he inne wonet. Der twier punt schal men en gheven Michahelis unde en punt Walburgis. Disse twey punt schal men gheven Belen unde Greten, eren susteren, klostervrowen to Helmstidde. Dhe sulven twey punt mach David vorbenomt unde sine erven weder kopen vor xiij lodeghe marc, wanne se willet, wanne ok David dhe twey punt gheldes weder kost, so schal men dat gheld legken an andere rente, alse men best mach, dhe Bl. 118 in der vorsprokenen juncwrowen nut komen. Worde ok an disseme kope jenich brok, dar scholden David unde sine erven vul vore don.
  - Hannes Stockeman hest bescheden unde gheven Aleken unde Belen, sinen susteren, klostervrowen to Stederborch, en pund alle jar an vij sert, gheldes in Henninghes hus Hynkstes bi der
    Sudmolen to erme live. Wanne erer en sterst, so werdet x sol. los. wanne se beyde vorstorven
    sin, so vallet dat sulve pund uppe dhe neghesten erven. Ok hest Hannes vorbenomt gheredet, dat
    he dhe seven fert, gheldes nicht laten noch vorsetten en wille, he en hebbe dat pund in ener al25 so wissen stede ghemaket, dat dhe sulven sine sustere bewaret sin.

Conret mit deme crulle heft vorkoft vorn Ghesen van Ghardeleghe j marc gheldes, dhe he hadde mit den vormunderen des spetales vor sunte Peteres dore. Dhe sulven j marc schal vor Ghese hebben to erme live, wanne erer to kort wert, so blist dhe j marc deme vorbenomden spetale ledich unde los.

Wobele, vorn Jutten susten, Henrikes husvrowen van Achim, hest xv lodeghe mark tovoren in der Sudmolen over deme watere na deme ervetinse, dhe dar af gheyt, dat sint vj punt unde v schillinge, unde na dren marc gheldes, dhe Conred van Cubbelinghe dar an hest, dhe Henrik

In der Handschr. zu 1st. in der Spalte eine weisende Hand. Nach 4 zunächst Bl. 116'f. Nr 110; dann Bl. 117 nach einer offenen Zeile eine Z. Rasur. 6 etem] etem. Nach 10 Bl. 117 zunächst Nr 115, Bl. 117' Nr 152. 11—29 auf Rasur. DIPLOM. BRYNSWIG. III.

vorbenomt eder sine erven weder kopen moghet vor xxx marc, wan se willet. Weret, dat dhe selve mole vorbrende eder welkerleye schade dar toqueme, der ergheringhe en scholde Wobbele vorsprokene nicht entghelden. wante Henrik unde vor Jutte, sin husvrowe, hebben dat vor deme Rade gheredhet vor sek unde vor ere erven, dat se Wobbelen vor de xv marc willen unde schullen vuldon van erme redesten gude, wur se dat hebben, also dat Wobbele ane schaden sblive.

## 1339. Allerlei Theidung.

[573

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 550.

Anno domini mº cccº xxxixº.

Rt 10

E Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Herman Stapel, Vulrad van Alvelde, 10 Ludeman Wetelemstiddes, Herwich van Scanlege, Vricke hern Vrederekes, radman in dem Haghen, bekennet, dat Jan van Rudem vor us heft bekant, dat he sek ghesammet heft mit siner husvrowen Greten aldus dane wis. Weret, dat he er storve wanne se, unde dat se nene erven tosamende hedden, so scolde Grete, sin husvrowe, alle sines gudes de helste hebben, unde de anderen helste scolde Mette, sin dochter, beholden, id ne queme also, dat he Metten berede 15 bi sime sevendighen live. Schege des nicht unde dat Jan unde sin husvrowe Grete mit eyn ander erven hedden, so scholde me Metten, siner dochter, na sime dode gheven twintich marc lodich, dar to hoyken, rok unde tzorkoten. Wered, dat sik Janes gud minrede, dat man Metten, siner dochter, de twintich marc nicht gheven ne mochte, so scolde de silve Mette mit Greten, siner husvrowen, unde mit erer beyder kinderen, icht se on God gheve, to likeme dele gan, unde 20 men scholde jowelker personen like vele gheven. Vortmer: Vricke, Henninges sone van Tzampeleve, hest vor os bekant, dat Grete, sin moder, gheven is Jane van Rûdem, nicht van sines vader gude. unde storve sin moder er Jan van Rûdem, so ne hedde he up ene nicht to sakene van des gudes weghene.

Des silven jares. Dat Henningh unde Bernt, Ghereken sone van Ghevensleve, hebbet sek ir- 25 scheden mit erer sûster unde mit Heneken van Hôtzelem, ereme swaghere, um al ere anghevelle, dat on anvallen mochte van eres vader erve, also dat se dar nicht mer up saken scolet noch ne moghet. Ok hebbet Henningh unde Bernt ene halve huve uppe Ghevensleve velde, dar ghevet se af erer suster, der clostervrowen, alle jar twene schepele wetes to ereme live, unde wanne Bi. 20 erer to kort wert, so vallet de twene scepele uppe Henninge und Bernde eder up ere erven. Un- 30 de ere suster Grete unde ere swagher sint ok irscheden van der silven halven huve, also dat se eder ere erven dar ok nicht up saken ne moghet.

In der Handschr. 16 ursprunglich liven: n gelöscht. 22 gheven is – 23 gude: nach dem Komma (in der Handschr. steht ein Punkt) scheint etwas ausgelassen zu sein. Vielleicht ist zu bessern unde nicht oder nichtes.

Des filven jares. Dat Ghereke Stevens heft vorkoft mit vulborde finer moder unde finer brodere Hermens unde Coneken den halven tegheden to Kublinge unde ene gantze huve unde ene halve hutten, de to dem halven tegheden hort, unde enne hof, de to der huve hort, mit alleme rechte, dat dar to hort in velde unde in dorpe, alse se dat hebbet ghehat, Ghereken unde Hanse 5 broderen, gheheten Paules, unde Thilen van Gustidde unde eren rechten erven vor neghentich lodighe marc, de on betalet sin. Dat gud lenet de archidiaken des bannes to Scepenstide, de eyn canonek is to dem dume to Halverstat. Des hebbet Ghereke unde Hannes brodere unde Thile vorgheseget den vorbenomden Ghereken unde sinen broderen unde eren rechten erven de gnade dan, dat Ghereke eder sine erven moghen weder kopen dat silve gud umme dat vorbenomde 10 ghelt ane wedersprake Hermens unde Coneken, siner brodere, alle jarlik to sunte Agneten daghe unde vorkopen, sweme se willen. aver Hermen unde Coneke ne moghen des vorbenomden gudes nicht weder copen ane vulbort Ghereken eder finer erven. Weret aver, dat Ghereke afginge ane erven, so moghen Hermen unde Coneke dat silve gud weder kopen um also dan ghelt unde uppe de silven tid, alse hir vore benompt is. des ne scolde ok erer nen don, id en were mit 15 des anderen vulbort. Welden ok Ghereke unde Hannes brodere unde Thile vorghesproken eder ere erven des gudes enberen, unde oft Ghereke, sine brodere eder ere erven des nicht weder kopen ne welden, fo scolden Ghereke unde Hannes brodere unde Thile vorbenompt ere ghelt dar an föken ane wedersprake Ghereken, siner brodere eder erer erven unde scolden Ghereken, sine brodere unde ere erven an der wande bewaren, alse id an se komen is. Ok hest Grete Stevens 20 vor os bekant, dat se an deme gude nen lifghedingh ne hebbe noch dar nicht up to sakene ne hebbe.

Bl. 20' Des silven jares. Dat Ermegard, Jordens wedewe Stapels, unde Conred, ere sone, unde Jorden, Ludeman unde Berneke brodere, Conredes sone Stapels, hebbet vor os bekant, dat se sek vruntliken hebbet vorliket in allen dingen umme alle schelinge, de se under eyn ander hadden, 25 also dat erer ein den anderen nicht hinderen ne scal an dem semme, unde sint in allen dingen irscheden alsus dane wis, alse hirna ghescreven is. We Jorden, Ludeman unde Berneke brodere, Conredes sone Stapels, bekennet openbare in dissem breve, dat al de scelinge, de we hebbet ghehat mit user groten momen Ermegarde unde mit Coneken, useme vedderen, ereme sone, um use erve van anghevelle van uses vader weghene, mit allen dingen is vruntliken irscheden alsus 30 dane wis, dat we scolet hebben den halven tegheden to Adenebutle na user groten momen dode. Darto hest men os gheven twels marc to hulpe to beradene Berneken, usen broder. Ok sint os ghelegen veer huve to Rothne unde veer huve to Bornum to trûwer hant uses vedderen Coneken, welde he verkopen eder versetten dat vorbenomde gud, al eder eyn del, wan he to sinen

jaren queme, eder sine erven dor erer not willen, so scolde we eder use erven se dar nicht an hinderen: we scolden dat gud upseggen ane jenigher hande wedersprake. Welden se dat gud vromeden luden lenen laten, dat id us entvernet worde, des en scolde we on nicht volgen. Storve Coneke ane erven, so scolden de veer huve to Bornum use wesen na user groten momen dode, unde de veer huve to Rothne scolden use wesen na ereme dode unde na hern Jordens dode, uses 5 vedderen, icht Coneke afginge ane erven. Ok is Coneken ghelegen use gud to Dettene unde thu huve to Bornum to trůwer hant, welde we eder use erven dat gud versetten eder verkopen, al eder eyn del, dor user not willen, des en scolde he eder sine erven os nicht hinderen: se scolden dat gud upfeggen ane inigherhande wedersprake. Welde we dat gud vromeden luden lenen laten, dat id eme eder sinen erven entvernet worde, des en scolde he us nicht volgen. Storve 10 we ane erven, fo scolde use vorbenomde gud Coneken wesen eder siner erven. Ok hebbe we over eyn ghedraghen, dat we des vorscrevenen gudes, dat we to samene hebbet, user eyn dem anderen de were senden scal alle jar. Mit dissen vorbe-serevenen stücken sint we irscheden van uses Bl. 21 vader weghene van uses groten vader gude unde erve unde hebbet afghelaten unde latet af van alleme erve unde anghevelle, dat us anghevallen was unde anvallen mochte van Ermegarde, 15 user groten momen, unde Coneken, ereme sone, useme vedderen, unde van sinen erven, dat si binnen der stat eder buten der stat, dat se dar mede moghen don, wat se willen, ane allerleye wedersprake user unde user erven.

Des silven jares. Dat Bertold Haghedorn hest gheholden Hermene, Scadeseren sone, achte jar in serre cost unde hest eme under des gheplegen alles, des eme not was, unde hest eme dar to 20 gheven ij marc lodich, alse dar besceden was. unde dar mede is Hermen irscheden van sines vader erve, also dat he umme sines vader erve uppe Bertolde eder uppe sine husvrowen eder uppe sine erven nicht mer saken eder vorderen ne mach. Disse vorbenomden ij marc hest Hermen ghedan siner moder: de scal dar mede winnen unde werven, unde de ne scal me eme nicht weder don, he ne si achteyn jar olt: so scal me se eme don unde alle, dat dar mede worven is.

Des silven jares. Dat Ludeman, Hinrekes sone van Achum, heft vor os bekant, dat eme Hannes van Hemestide, sin broder, hest ghelenet laten de molen to Hilgendorpe to truwer hant dor leve unde dor vruntscop, unde Ludeman wel de molen upseggen, wan men dat van eme eschet, unde he wel Hannese unde sine husvrowen eder sine erven dar nicht an hinderen.

Des filven jares. Dat Ludeman Meynerdes heft begnadet dor Got Hermene van Valersleve 30 unde fine rechten erven um eyne marc gheldes, de he heft an ereme erve, dat se de weder moghen kopen, wanne se willen, vor vesteyn marc lodich alsus bescheden: achte daghe na paschen, alse de tins bericht is, eder achte daghe na sunte Micheles daghe, alse de tins bericht is. Noch

In der Handschr. 1 se übergeschrieben. 3 vor volgen unterpunktet staden. 16 Coneke. 26 vor ursprünglich vos.

heft Ludeman Meynerdes in dem vorbenomden erve ene marc gheldes, de mach Hermen eder fine rechten erven weder kopen vor vefteyn marc lodich also, alse der stat recht is.

Des filven jares. Dat Hinrek, Hannes unde Conrad brodere, gheheten van Edzenrode, heb-Blar bet vor os bekant, dat se hebbet vorkoft unde ghelaten mit gantzer vulbort al erer erven unde 5 alle der, de dar tohoret, Ludolve unde Hannese broderen, gheheten van Wenthusen, driddehalve huve mit alle deme, dat darto hort, de ligget hir vor der stat to Brunswich twischen dem Wendedore unde dem Honrebröke, unde twene dele an twen wischen, de to den driddehalven huven horet: der wische lit eyn endest der mersch bi der Ovekere, de andere lit twischen dem scheven dike unde der Sprütelingeborch. Ok hebbet se vor os bekant, dat se hebbet vercoft Lu-10 dolve unde Hannese vorbenompt alle, dat se hadden vor der stat to Brunswich twischen dem Wendedore unde dem Honrebroke, mit alleme rechte in ackere, in velde, in wischen, in grafe, in weyde, in weghen unde unweghen. Ok hebbet se vor os bekant, dat se unde ere rechten erven aftichte hebben ghedan unde don also, dat se unde ere erven neyn recht moghen betalen unde hebben an dem vorbenomden gude. Ok hebbet se vor os bekant, dat se hebben ghewesen vor 15 dem proveste van Stidderborch, de ere herre was to dem gude, unde hebbet upghelaten unde upghesecht dat vorbenomde gud unde hebbet dem proveste so leve ghedan, dat de provest unde dar me dat gud af hebben scal, hebbet beleghen Ludolve unde Hannese brodere, gheheten van Wenthusen, mit dem vorbenomden gude to hebbende unde to besittende, se unde ere rechten erven.

20 In der Handschr. 4 dat da. 12 hebbe. 13 ursprünglich recht i übergeschrieben.

## 1339. Allerlei Theidung.

[574

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortsetzung von Nr 552.

BL 16 BENEM De scowerchte vor der Borch heft vorkoft Hannese van Alvelde dre verdinge gheldes in sineme huse, dat uppe deme watere steyt vor der Borch, vor viiij mark, des tinses scal men gheven if verding to sunte Micheles daghe unde if verding to paschen aller jarlik mit disseme underscedhe, dat Benem de scowerchte eder sine erven dene sulven tins moghet weder kopen vor dat vorebenomde ghelt. Oc mach Hannes van Alvelde ofte sine erven ere ghelt weder eschen, unde dit scal eyn deme anderen en verndel jares vore weten laten, unde de tins scal mede volgen, de sik to der tyd gheboret.

Vortmer: Hannes de smed vor sunte llien dore hest ok dre verdinge gheldes in deme sulven huse Hanneses Vlaschendreyeres. Des hest Hannes Vlaschendreyere ghewilkoret, dat Hannes van Alvelde ofte sine erven de sulven dre verdinge gheldes ledegen moget van Hannese dem sme
In der Handschr. 23. 26 Benem de scowerchte auf Rasur statt des ursprunglichen Hannes Vlaschendreyere: f. Z. 31.
23 nach hest ein Drittel der Zeile offen. 28 sehlt laten.

de umme also dan gelt unde in dere wise, alse in disseme boke ok ghescreven steyt. Aver Hanneses tins de smedes de scal de erste wesen.

Hannes kindere Bockes de hebbet xij marc in eres wader erve op der Scowerchten strate. De fulven scal holden ere steffader unde ere moder, want se tho eren jaren komen. so scult se ere ghelt in deme erve söken eres vader. Dat sulve ghelt is ene oppe laten in eres vader erve, des bekant 5 de Rad in ereme boke.

Syverd Butereyse heft afghekoft Hannese Bromwlve en blek in sineme hove vor iiij mark. Dar an heft Syverd ghelaten enne verding gheldes, den mach he weder losen to twen tyden, eyn verndel jares vore to segkene. Des blekes mach Syverd to sineme erve nicht legken, he en gheve Hannese sin ghelt.

Werner de gropenghetere is sculdich Davite deme joden van Stendale ij mark, dere scal he Bl. 11 eme gheven j fert, to sunte Micheles daghe, de nu nelkest kumpt, vortmer jo umme dat halve jar j fert, want he ome altomale bered hebbe. Vortmer en scal Werner nen ghelt deme sulven joden gheven, unde de jode scal nen upnemen, it en si vor deme Rade in dem Sacke. Actum anno domini m° ccc° xxxix° Viti martiris°.

Diderik van Solede heft vorkoft Jodeken deme kannenghetere fin hus uppe der Sakstrate. Dar an heft eme Jodeke ghelaten enne halven verding gheldes des jares vor two mark, dere twyer marke heft Diderik vrede unde ban. Wanne Jodeke dene j verding lost, so blist dat hus eme unde sinen erven van dere weghene ledich unde los.

Ghereke van Bilrebeke heft ghekoft ene halve mark gheldes vor vif mark in deme lutteken 20 stenhus uppe der Hoghe. Des tinsse scal men gheven j fert. to paschen unde j fert. to sunte Micheles daghe aller jarlek, unde scal de erste tins wesen. Disse halven mark mach Clotes swagher de scradere ofte sine erven weder kopen vor vif mark to jowelker tins tyd, alse de tins bered is.

Tyleke Herskopere heft vorkoft Conrede Rammesberge, sineme ome, Conrede sineme sone unde vorn Katherinen, Conredes husvrowen des elderen, sin verndel, dat he heft in der stad 25 tollen to den neysten ver jaren, de anstande sint van der utghist disses breves. Dar scullet se antreden des nelkesten sunnavendes in der pascheweken, unde Tileke scal en dat verndel des tollen antworden tinslos, de dyt jar is vorseten. Dat sulve scullet se don, wanne de ver jar ummekomet, ofte se dat ghelevet. So scullet se it eme ok antworden ledich unde los van vorseteneme tinsse. Vortmer: weret, dat orer drier to kort worde binnen den ver jaren, so scolde de Rad in 30 deme Sacke sik des sulven verndeles underwinden unde scolden Conredes unde vorn Katerinen unde Conredes des jungeren scult dar af betalen. Vortmer: wolde he des sulven verndeles enberen to kope, dar en scolde neman also na wesen also Conred de olde unde sine erven. Dat sulve

scal eme Conred weder don, oft he des verndeles enberen wel to vorkopene. Hir over hebbet ghewesen Lambrecht Rutze, Ludolf Grope, Volcmer van Veltstede, Jan van Veltstede, Hannes bi deme watere. Actum anno domini m° ccc° xxxix° in sabbato proximo post festum pasche<sup>b</sup>.

We Conrad Rammesberch, Ludolf Grope, Lambricht Rutze, Volcmer van Velstidde, Hen5 ning van Velstidde unde Hannes bi dem watere, ratman bi der tid in dem Sacke vor der Borch
to Brunswich, bekennet openbar in dissem breve, dat Henricus to dem swarten hanen, use burghere, teyn schillinge erves tinses, dhe he hadde in den lasten husen twen, dhe hir in dit richte
horet, dhe stat up der Sacstraten unde hebbet dhe höve to den bröderen gekart, unde ok vis schillinge erves tynses an eynem hus, dar Hannes Knuppel inne wonet, gighen deme groten höve,
to de dhe Papenstich het, hest gegheven na sinem dode to eyner lampen eweliken to blivende unde to bernende up dem kore in unser parre to sente Olrike. Welden ok dhe alderlude des silven
goddeshuses dhe vesteyn schillinge tynses an dhe lampen nicht leeghen oder keren, so scolde dhe
Rad in dem Sacke syck des tynses underwinden unde keren ene an Goddes ere, swor se welden.
Disse vorbenomden vesteyn schilling gheldes sint eweliken schotes ledich unde vri. Actum an15 no domini m° ccc° xxx° nono in crastino nativitatis beate Marie virginis.

Sander van der Hoghe was in de hechte sat. dar vore hest he deme Rade eyne orveyde ghedan unde deme richte vor sik unde vor alle de, de dor ene don unde laten willen. Dar hest he borghen vore ghesat: hern Jane Scedemekere den prester, Bertolde den gruttere unde Andrease van Peyne, Henninge Sulverbernere, Thilen van Berbeke unde Heyneken Bomegarden. de 20 hebbet ghelovet vor de orveyde.

Hannes Gropenghetere is misdadich worden umme clokspise, des heft men eme dat lif ghegheven. Dar heft he eyne orveyde umme ghedan vor alle de, de dor ene don unde laten willet. Dar heft he borghen vore ghesat: Egkelinge den beckere, Hermene, de Anevotes dochter heft, unde Hermene, Anevotes sone. Disse orveyde is ghelovet deme Rade.

In der Handschr. 4 zu diesem Eintrage am Rande eine weisende Hand. 13 sweit. 17 das zweite unde sehlt. b April 3. c September 9.

(1339.) Uebereinkunft des Gemeinen Rathes, daß die Juden kein Fleisch an Christen verkaufen sollen.

Im Neuftädter Rechts- und Gedenkbuche Bl. xv. Vgl. S. 44410.

DE Knokenhowere beclagheden sek, dat de joden vlesch verkoften den kerstenen luden. Des is de Rad also vordere berichtet, dat de joden des to rechte nicht don moghet noch en scholet. Wes aver de joden silven behövet, dat moten se silven wol sniden under sek verkopen. Welk jode dit breke,

In der Handschr. 31 berichten.

dat mach eme de ghemeyne Rad keren, wo se willet. Disses hest de ghemeyne Rad to den broderen over cyn ghedraghen, dat de joden dit aldus holden scholet, unde is aldus bescreven in der stad buk.

## (1339.) Wageordnung.

[576

Im Neustädter Rechts- und Gedenkbuche Bl. xv von derselben Hand wie die unmittelbar vorhergehende 5 Uebereinkunft wegen des Fleischverkaufs der Juden (Nr 575) eingetragen.

E Ghemeyne Rad is des up eyn ghekomen, dat me schal weghen in den stidden, dar des de Rad over eyn komen is, alle dat gud, dat van wichte is, dor eyne meyne nud, uppe dat aller malkeme rechte sche. Des schal me gheven vor de wichte: wat boven vif verndel is, enen penningh, wat twischen vif verndelen unde eneme halven verndele is, eyn scherf, wat beneden 10 eneme halven verndele were, dar schal me enen verlingh van gheven vor de wichte. We nu dat gud vorkôfte, de schal dat schippen to der waghe, we dat gud entfangt, de schal gheven dat waghelon unde schippen dat gud van der waghe. Hir schal sek aller malk an bewaren unde schal weren unde fek weren laten, he kope eder verkope, an alleme gude, dat wichtich is, ane scheversten. Wat ok de cramere van gude kopen, dat wichtich is, dat scholen se to der silven waghe 15 entfangen, wat se aver entelen ut eren cramen verkopen, dat moghen se silven weghen. We dit anderes helde, wanne hir vore schreven is, unde deme Rade meldet worde, de scholde jo deme Rade vor den broke v fol. gheven ane gnade.

1339. Verfestete der Altstadt.

[577

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 553.

20 Bl. 4

M° ccc° xxxix° vel circa,

LOT De Repenerde, Heneke Dedeleves et Luderus Mulre sunt proscripti ex parte Olrici Refen pro equis raptis Tzampleve.

Henning de Lochten, Heneke de Hachem, Grefel, Tile van Cletlinge, Henning de Dengte, Thile de Korlinge, Deneko de Vlotede: isti dedixerunt Consulibus sine causa, dicentes, se fecisse 25 ex parte Bernardi comitis de Reghensten, quod ipse comes inquisitus negavit, et ideo Consules eos profcripferunt.

Coneke de Hamelen pistor et Hermen Withagen sunt proscripti a Consulibus, quia servum Wedegonis de Veltstede junioris claudentem Altam valvam percusserunt.

Thilo Cromeke proscriptus est ex parte Henrici de Valeberge pistoris, Johannis Lemmeken, 30 Henningi de Osen pro voresate.

Albertus Plok, Bangarde fervus suus et eorum conplices proscripti sunt pro Hermanno de Hornhusen, fabro de Dezstede, quem interfecerunt.

In der Handschr. 25 dedixrunt.

Volcmer Toversilver proscriptus est ex parte Conradi rotificis, soceri Sengeberen, pro violentia facta.

Harnid, filius domini Harnid, Ludeko Slengerdus, Thilo Robbe et conplices proscripti sunt, quia duobus viris pauperibus ligna colligentibus crura presciderunt.

Hannes de Machtersum et Ludeke de Halverstat proscripti sunt ex parte Johannis Kissenbrugkes, quod latenter ipsum in Goslaria vulneraverunt.

## 1339. Neubürger der Neuftadt.

[578

Aus dem Neuftädter Verfestungs- und Neubürgerbuche, Fortsetzung von Nr 556.

A NNO Domini m° ccc° xxxix°. Conrat Meybom. Johan de Salighe. Tile von Elvelinggeroto Ade. Olric von deme Walde. Lampe von Peyne. Henrik von Beddinge. Herman von der A.
Henning Röf. Marquart von Goslere. Henning von Brotzem. Olrik von Werberghe. Ludelef
von Goddenstede. Herwich von Slistede. Conrat Reysevelt. Albert von Vechte. Engelbrecht von
Vechte. Herman Stantharde. Heneke Scherf.

In der Handschr. 13 eke in Heneke auf Rasur.

15 (1339.) Der Rath zu Braunschweig an den Rathmann Albert von der Molen zu Lüneburg: bittet um Rath wegen der Drohungen Volkmar Toversulvers. [579

Original zu Lüneburg, Papier, mit Spuren des Siegelverschlusses in grünem Wachs. - Vgl. Z. 1.

Honesto viro domino Alberto de Molendino, burgensi in Luneborch, debet.

H ONESTO Viro domino Alberto de Molendino, Confuli in Luneborch, amico ipforum fingulari, Confules in Brunswich fervicii quantum possunt. We don ju to wetene, dat en knecht, de het Volcmer Toversulvere, is under tyden mid ju in der stad to Luneborch. de spricht, he si des hertoghen ghesinde van Sassen, de to Lovenborch wonet. De Volcmer hadde mid us ghewonet unde ward mid rechten sculden unde mid openbaren wunden mid us vorvestet. Nu spricht he wol, dat he use borghere bescaden wille, unde drowet on. Hir umme so bidde we ju mid alleme vlite, dat gi dar to raden willen unde bidden den Rad, dat se unde gi us dar to raden, dat us nutte si, wat we dar to don moghen, dat we unde use borghere nenen scaden nemen. Dat gi us dat wedder enbeden willen in juweme breve, dat wille we tyghen ju sunderliken verdenen. Datum nostro sub secreto.

1339. Das Kreuzkloster verkauft dem Priester Johann v. Schöppenstedt zur Vertheilung un-30 ter die Klosterangehörigen bei seiner Jahrzeit 7 Schilling Zins aus einem Garten im Eichthal.

Original zu Wolfenbüttel mit zwei Siegeln. Rückvermerk des xv Jahrh. Sceppenstide.

Del Gracia nos Ludolfus prepositus, Mechtildis abbatista, Ermegardis priorista totumque collegium sanctimonialium Sancte crucis in Rennelberghe presentibus publice protestamur, quod unanimi consensu et voluntate vendidimus et astignavimus Johanni de Schepenstede facerdoti, capellano nostro, pro quinque marcis puri argenti nobis per Hermannum de Schepenstede et Olricum de Lenede, sacerdotes, et per Thidericum de Gustede, campsorem, integrabiliter solutis septem solidorum bruneswicensium denariorum redditus perpetui de orto nostro in Eykedal sito, quem quidam nomine Henricus Bremere possidet, exponendos singulis annis in anniversario ipsius in hunc modum: domino preposito quatuor denarii dabuntur, cuilibet capellano tres, scolari duo, reliquum, quod superest, conventui presentabitur ad consolationem faciendam. Huic autem institutioni preesse debet, quecunque pro tempore abbatissa fuerit, proto ut supra continetur. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno domini mo ccco xxxo nono.

Im Orig. 2 pubblice. 4 capellani. 6 perpetue.

1339. Burchard Edler v. Dorstadt belehnt die Brüder v. Pohle mit drittehalb Hufen zu Immendorf, die ihm die Doringe aufgesandt haben. [581]

Original im Stadtarchive mit Siegel (unter den v. Döringschen Urkunden). Rückvermerk des xiv Jahrh. van Dorstad, des xvi Doringe vorlaten iij hofe to Immendorp.

E Her Borchard de edele van Dorstat bekennet openbare, dat we sendet unde lenet to rechteme lene in disseme breve Heneken unde Heysen broderen gheheten van Polede, borgheren to Brunswich, driddehalve hove to Immendorpe mit aller nut unde mit alle deme, 20 dat dar to hord an velde unde an dorpe, de Tyle Dhoring de grote unde Tyle Dhoring de jungere, borghere al dar sulves to Brunswich, van us hadden to lene unde us redheleken upghesant hebben bi usen mannen Heynen boven deme kerchove deme jungeren unde Wedeghen van Veltstede deme jungeren, unde willen en dyt gud lenen mit hand unde mit munde, alse eyn wonheyt is, wanne se bi us komen moghen, ane wedersprake. Ok hadde vrowe Ghese, des vorebenomden groten Tylen husvrowe, des sulven gudes ene halve hove to lisghedinge, de se us ok upghesant heft bi den vorescrevenen usen mannen. Des to eneme orkunde hebbe we en dissen bref ghegheven beseghelet mit useme ingheseghele na Goddes bort dritteynhundert jar in deme negheden unde dritteghesten jare.

Im Orig. 20. 26 hove mit a über o.

30

1339 Januar 4 Braunschweig. Notariatsinstrument über die Ernennung des Klerikers Dietrich Kilenberg zum Procurator der Stadt behufs Appellation wider einen vom Executor der Statute des Mainzer Concils in der Halberstädter Diöcese von des Bischoss wegen angestrengten Process.

Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Gandersheim im Stadtarchive Nr 585. 586. 592 find der Reihe nach angeheftet.

N Nomine domini amen. Universis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod anno a nativitate ejusdem mº cccº xxxixº indictione septima die mensis Januarii quarta, pontificatus fanctissimi in Christo patris ac domini nostri, domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, in refectorio fratrum minorum in Brunswich Hildensemensis dvocesis hora tercia vel quasi in meique notarii infrascripti et testium subscriptorum vocatorum ad hoc et rogatorum presencia discreti viri Bertrammus de Dammone, Bernhardus Kale, Johannes de merica, Heyno supra cimiterium, Conradus de Luttere, Consules, et magistri unito onum seu officiorum suo ac tocius universitatis opidi Brunswicensis nomine Hildensemensis et Halberstadensis dyocesis constituti secerunt, constituerunt et ordinaverunt discretum virum ma gistrum Thidericum dictum Kilenberg, clericum Hildensemensis dyocesis, suum verum et legitimum procuratorem, fyndicum seu actorem ac nuncium specialem ad interponendum quandam appellationem a proceffibus quibusdam factis ab honorabili viro executore, ut dicitur, ftatuto-15 rum concilii Moguntinensis per Halberstadensem civitatem et dyocesim constituto contra ipsos ad instanciam venerabilis domini domini Alberti Halberstadensis ecclesie episcopi, et ad petendum apostolos et recipiendum eosdem et ad notificandum seu insinuandum appellationem ipsam executori prefato et domino Halberstadensi seu cuicunque alii, cui notificatio seu infinuatio hujusmodi de jure fuerit facienda, et ad emittendum protestationes quascunque et prestandum in 20 animas ipforum et cujuslibet eorum juramentum qualecunque, si opus fuerit et sibi videatur expedire, et ad prosequendum appellationem ipsam et apostolos petendum et recipiendum, et ad omnia alia faciendum, que pro negocio hujusmodi fuerint facienda seu eciam oportuna. Dederunt insuper dicto procuratori suo specialiter in mandatis procuratorem alium vel alios substituendi ad premissa et quodlibet premissorum et substitutum seu substitutos revocandi, quociens 25 et quando fibi visum fuerit expedire. Et promiserunt michi notario infrascripto sollempniter stipulanti, se velle gratum et ratum habere, quicquid per prescriptum procuratorem suum aut substitutum vel substitutos ab ipso actum, gestum seu procuratum fuerit in premissis seu quolibet premissorum, et requisiverunt me notarium, ut de premissa constitutione et suprascriptis omnibus et singulis publicum conficerem instrumentum. Acta sunt hec anno, indictione, die, mense, 30 pontificatu, loco et hora prenotatis presentibus discretis viris Johanne plebano in Muden Hildensemensis, Henrico dicto Stapel et Ludolfo de Wenden, famulis Halberstadensis dyocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis dyocesis, publicus sacri imperii auc-Im Orig. 9 fehlt et. 18 Halberstadensi wiederholt. Links neben 33ff. das Notariatszeichen.

toritate notarius, quia ordinationi et constitutioni predictis una cum presatis testibus presens interfui, exinde hoc instrumentum publicum confeci et scripsi in hanc formam publicam redigens meisque nomine et signo consuetis signavi rogatus et legitime requisitus.

Im Orig. 1 fehlt notarius.

1339 Januar 7. Das Cyriacusstift eximiert die Marien- und Jacobskapelle vor dem Petrithore 5 von der Petripfarre. [583]

Original mit parabolischem Siegel an rothem Seidenstrange im Stadtarchive. Rückvermerk des xvi Jahrh. kerken.

N TOS Fredericus Dei gratia decanus totumque capitulum ecclefie montis fancti Cyriaci apud Bruneswich recognoscimus publice per presentes, quod de cappella sancte virginis Marie 10 et fancti Jacobi ante valvam fancti Petri noviter erecta et infra limites parrochie fancti Petri, cujus parrochie jus presentandi ad nos pertinere dinoscitur, de nostro scitu, beneplacito et consenfu unanimi est taliter ordinatum, quod cappellam ipsam cum curia ac familia, cum pauperibus etiam ibidem recipiendis secundum statum, prout ipsa curia se nunc temporis habet, quantum ad nos pertinet, a parrochia ipfa omnino eximimus omnique emolumento, quod de ipfa cappella 15 et de altari ipfius dirivari poterit undecumque et ex quacumque caufa, renunciamus, ita quod ... rector cappelle ipfius et curie inhabitatores.. plebano fancti Petri de premissis non habebunt in aliquo respondere nec quicquam habebunt facere de eodem. Si vero aliqua area circumjacens in posterum ad ipsam curiam adderetur, talis aree aut arearum exemptio secundum voluntatem et consensum nostrum ac rectoris ecclesie sancti Petri predicte deberet ordinari. In quorum re- 20 compensam rector hospitalis presate cappelle emit a nobis pro decem marcis puri argenti in usus necessarios nostre ecclesie utiliter conversis redditus dimidie marce puri argenti et sex denarios brunswicensis monete a nostro capitulo solvendos anno quolibet, plebano videlicet ecclesie sancti Petri unum fertonem in festo pasche et unum fertonem in festo Michaelis, campanario quoque parrochie sancti Petri annuatim in festo pasche sex denarios monete supradicte, in qua pensione 25 capitulum nostrum ipsi plebano et campanario beati Petri esse volumus obligatum, donec in aliis certis bonis possimus redditus perpetuos dimidie marce ac sex denariorum prehabitorum vel annonam equivalentem secundum estimationem conmunis taxationis dicto plebano et campana rio affignandos comparare. Infuper dictus procurator in reftaurum hujusmodi dimidie marce et fex denariorum pro usu pauperum in dicto hospitali recipiendorum tollet oblationes altaris, ta- 30 bule seu quocumque modo in ipsa cappella contigerit provenire. In quorum omnium evidens testimonium sigillum supradicte nostre ecclesie presentibus duximus apponendum. Actum in capitulo nostro presentibus discretis viris dominis Hermanno de Witmere, Thoma de Calve, Nico-

Im Orig. 31 contingerit.

lao Molenverken, magistro Johanne de Gheysmere, Lippoldo de Goddenstede ac Thiderico de Weverlinge, ecclesie nostre canonicis, anno domini mº cccº tricesimo nono in crastino epyphanie ejusdem.

1339 Januar 11 Braunschweig. Notariatsinstrument über die Appellation der Stadt wider den 5 Process des Bischofs von Halberstadt wegen Theilnahme der Ihrigen an der Erstürmung und Entsestigung der Kirche zu Tempelachim.

Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Gandersheim im Stadtarchive. Rückvermerke des xıv Jahrh. r. appellatio dominorum Consulum etc. 2. appellatio et procuratoria dominorum Consulum in Brunswich.

N Nomine domini amen. Noverint universi presens instrumentum publicum inspecturi, quod 10 A anno nativitatis ejusdem mº cccº xxxixº indictione septima die mensis Januarii undecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, in loco capitulari ecclesie fancti Blasii in Brunswich Hildensemensis diocesis, hora vefpertina vel quasi coram honorabili viro . . decano ecclesie sancti Blasii predicte in meique notarii publici infrascripti et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia discretus 15 vir Thidericus dictus Kilenberg, clericus dicte Hildensemensis diocesis, procurator dominorum infrascriptorum, habens ab eis potestatem appellandi, apostolos petendi et protestandi, prout michi notario constitit evidenter, nomine procuratorio ipsorum dominorum suorum in scriptis appellavit, prout in quadam appellationis cedula ibidem lecta plenius continetur, cujus tenor dinoscitur esse talis. Coram vobis honorabili viro domino Florino, decano ecclesie sancti Blasii in 20 Brunswich, et coram te Johanne, notario publico, tamquam coram auctenticis personis ego Thidericus Kilenberg clericus, procurator dominorum meorum infrascriptorum, dico et propono, quod, cum nuper venerabilis in Christo pater et dominus dominus Albertus ecclesie Halberstadensis episcopus, in ducatu et dominio illustris principis domini Ottonis ducis in Brunswich ecclesiam in Tempelachem in prefati domini ducis prejudicium et tocius terre fue eo invito contra jura 25 et constitutiones sacri provincialis concilii Moguntinensis incastellasset et de ecclesia sic incastellata officiati supradicti domini episcopi terram domini ducis hostiliter invasissent et spolia, homicidia, membrorum mutilationes et alia seva in villa Orem in dicti domini ducis dominio atrociter conmississent, captivos et spolia ad predictam incastellatam ecclesiam reduxissent et plura alia enormia in ipía et de ipía incastellata ecclesia perpetrassent, perpendens dominus dux pre-30 dictus, quod de ipso castro totam terram suam destruerent, sicut ipsum in villa Orem predicta realis experiencia informavit, quam, ut suprascriptum est, spoliis et homicidiis invaserunt, nisi insultui hujusmodi legitimo defensionis remedio obviaret, dominum ducem Ernestum, fratrem fuum, et vasallos ac servitores suos necnon dominos meos Consules opidi Brunswicensis requi-

fivit, immo mandavit eisdem, ut pro defensione terre sue in auxilium sibi venirent. In quo dictus dominus Ernestus dux et domini mei presati sibi de jure, immo de naturalis juris benesicio obedire tenebantur, quod suggerit patriam defendendam, et Ludegherum dapiserum et silios fuos, Johannem de Ampleve et filios fuos, Ghevehardum de Weverlinge, milites, Bertrammum de Velthem famulum, Johannem de Saldere militem, et Richardum de Lellem, capitaneos su- 5 os, Heynonem supra cimiterium, Eckelingum supra cimiterium et quamplures alios concives et servitores suos in processu quodam, de quo inferius fiet mencio, nominatos domino duci pro defensione terre sue et patrie destinarunt. Cum quibus cum Ernestus dux predictus ad locum, ubi prefata ecclesia incastellata fuit, venisset, invenit ipsam non habentem formam et dispositionem ecclesie, sed ad instar castri et spoliatorum receptaculi propugnaculis sortissime con- 10 munitam. Nolens tamen precipitanter in ¡pſam incaſtellatam ecclesiam inſultum facere spoliatoribus et terre invasoribus, quos in ipsa reperit ecclesia, mandavit, ut descenderent, quatenus fine lesione ecclesie propugnacula deponere posset, quibus ipsa ecclesia in destructionem terre sue erat et contra justiciam desormata. Qui mandata et exhortationes domini Ernesti ducis predicti contempnentes sagittis et lapidum ictibus ducem predictum et dominos meos suprascrip- 15 tos ac alios in ipsius comitiva existentes fortissime invaserunt. Qui dum aliud superesse non viderent, supradictam aggressi ecclesiam incastellatam eam expugnarunt, turrim et propugnacula deposuerunt ad nullum alium finem, nisi ut terram et dominium domini ducis predicti et patriam a latrociniis, rapinis et depredationibus, que in ipsa et de ipsa facta suerunt ecclesia et qualibet die siebant, liberarent, nec ipsam expugnassent, si premissa facinora de ipsa conmissa non 20 fuissent. Quibus ita gestis executor statutorum sacri concilii Moguntinensis per Halberstadensem civitatem et diocesim constitutus ad requisitionem domini Halberstadensis predicti, ut ipse afferit, a quo idem executor auctoritatem et officium habet, qui ipsum pro voluntatis sue libito creat et destituit, immo idem est auditorium executoris et episcopi sicut officialis, non advertens ipse executor, quod actus ipsius episcopi reputantur, a quo ejus jurisdicio et auctoritas sic- 25 ut a fonte rivulus dirivatur, immo per eum episcopus sicut per instrumentum executoris exercet officium, processus quosdam fecit, in quibus mandavit plebanis sancte Katherine et sancti Magni ecclesiarum in Brunswich Halberstadensis diocesis, ut monerent de ambonibus suis dominum Ernestum ducem predictum, Ludegherum dapiferum et filios suos, Johannem de Ampleve et filios suos, Ghevehardum de Weverlinge, milites, Bertrammum de Velthem famulum, 30 Johannem de Saldere militem, Richardum de Lellem, Heynonem supra cimiterium, Hermannum Holtnickere, Eckelingum supra cimiterium, Ludolfum Felicem, David et Johannem Cronsben, Thilonem Grote Doring, Tilonem de Dammone, Henekonem de Polde et duos filios We-

lm Orig. 3 fehlt das erste et. 12 quatenus] quod. 13 dustructionem. 17 incastellata. 19 lotrociniis. 20 liberaret. expugnasset.

degonis de Velstede, .. Consules, et .. magistros unionum, qui dicuntur iningemestere, cum eorum conplicibus, dominos meos predictos, injuriatores auxilium vel confilium ad hoc prebentes, quos afferit idem executor forum fuum fortitos effe ratione delicti, quod dominos meos narrat in Halberstadensi diocesi perpetrasse, ut de notoria injuria satisfacerent infra octo dies domino 5 Halberstadensi et ecclesie sue, quam afferit per dominos meos graviter esse lesam, vel conparerent coram iplo Halberstad ostensuri, quare ad hoc non teneantur, alioquin poenas statutorum provincialium mandare contra dominos meos se intrepide conminatur executioni. Et subjungitur in fine processus predicti: Datum anno domini mº cccº xxxixº in die circumcisionis domini. Quos processus et summas in eo latas ego Thidericus procurator supradictus nomine pro-10 curatorio dico injustos seu injustas, falsos seu falsas, invalidos seu invalidas, immo nullos seu nullas et penitus viribus vacuos feu vacuas et inanes ex causis et rationibus infrascriptis. In primis, quia domini mei non funt effractores ecclesiarum, quia non ecclesiam formam seu dispositionem ecclesie habentem, sed edificium quoddam in castrum et latronum receptaculum conmutatum pro terre et patrie liberatione confregerunt, ficut in superioribus clare patet. Item pro-15 cessus ipsi per executorem predictum pro dicto episcopo facti non valent, quia unum et idem est auditorium executoris et episcopi, ut in superioribus est expressum. alias episcopus esset actor et judex in causa propria, quod in jure reprobatur tamquam absurditas abusiva. Item dico, quod, si domini mei sepesati ecclesiam confregissent, quod tamen non est verum, cum domini mei omnes vel saltem major pars sint de diocesi Hildensemens, in qua executor Halberstadensis nullam 20 habet penitus jurisdicionem, nec obstat, quod narrat executor dominos meos esse sortitos forum fuum ratione delicti in Halberstadensi diocesi per dominos meos perpetrati, quod, si esset verum, quod tamen non concedo, quia domini mei nullum delictum conmiserunt, nec sufficit ad hoc, quod citatio alieni judicis a foro fuo alienum non artat ratione contractus vel delicti, nifi citatio ipfum in loco contractus vel delicti conprehendat, quod in dominis meis non est factum, un-25 de processus ipse fatuus est nec in aliquo dominos meos artat. Item dico, quod, si processus et citatio dominos meos artaret, quod tamen non est verum, adhuc domini mei conparere et liti gare coram dicto executore minime teneantur, quia comes de Werningerode, comites de Reghenstene et corum coadjutores dominorum meorum sunt capitales et notorii inimici, per quorum districtum, dominium et terram domini mei prefati transire deberent, quod facere non pos-30 fent fine rerum et corporum periculo, unde locus Halberstad non est ipsis accessibilis neque tutus. Item dico, quod processus ipse et omnes summe late in ipso nullus et irritus est ipso jure, quia in die feriato, videlicet circumcisionis domini, latus, factus et datus est, sicut ex ipso patet processu, in quo nullus potest nec debet actus jure dictus exerceri, item quia terminus monitionis

Im Orig. 4 fehlt ut natoria. 19 quo. 23 fehlt non.

in dicto processu contentus, scilicet octo dierum, est et fuit nimis preceps, brevis et artus secundum personarum et negocii qualitatem. Ex hiis premissi et propter premissa ego Thidericus procurator predictus, senciens dominos meos predictos omnes et quoslibet eorum pregravatos, a predictis processibus et omnibus articulis expressis in eis et a quolibet eorum effectu et a quocunque processu alio occasione premissi negocii facto vel faciendo a quocunque executore seu s judice nomine procuratorio pro sepedictis dominis meis et pro omnibus eis adherentibus et adherere volentibus in futurum ad sedem apostolicam in hiis scriptis provoco et appello et apoftolos peto sepius et cum instancia michi dari et protestor, quod hanc appellationem domini mei intendunt innovare, corrigere et emendare, quociens et quando ipsis visum fuerit expedire. Item protestor nomine, quo supra, quod presentem appellationem coram executore Halberstadensi pre- 10 dicto interponi facerent, si fecure et conmode possent ad ipsius presenciam pervenire. Protestor insuper, quod presentem appellationem domini mei notificabunt seu insinuabunt ipsi executori Halberstadensi sive episcopo seu cuicunque notificatio seu infinuatio hujusmodi de jure suerit facienda, cum primum poterunt oportune. Cui quidem appellationi, mox cum recitata fuit, decanus ecclesie sancti Blasii in Brunswich nomine suo et tocius capituli sui, . . prior predicato- 15 rum nomine suo et tocius conventus sui, gardianus fratrum minorum suo et tocius conventus fui nomine, plebani fancti Martini, fancti Petri, fancti Andree, fancti Mychahelis, fancti Odelrici, fancte Katherine, fancti Magni, opidi Brunswicensis ecclesiarum rectores Hildensemensis et Halberstadensis diocesium, et Jordanus dictus de Campe miles constituti infra tempora legitima, infra que adhesio de jure fieri poterat, voluntarie matura deliberatione previa adheserunt 20 et requisiverunt me notarium publicum, ut de adhesione hujusmodi publicum consicerem instrumentum. Lecta et interpolita est hec appellatio et facta est dicta adhesio, ut suprascriptum est, anno, indictione, die, mense, pontificatu, hora et loco prenotatis presentibus discretis viris Conrado Cronsben, scolastico ecclesie fancte Crucis Hildensemensis, Bertoldo sancte Gertrudis, Hermanno in Dettene ecclesiarum rectoribus et Ludolfo de Wenden famulo Halberstadensis dio- 25 cesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis diocesis, publicus sacri imperii auctoritate notarius, quia lectioni, interpositioni et adhesioni predictis, dum sic agerentur et sierent, ac omnibus et singulis premissis una cum prefatis testibus presens interfui, ea vidi, audivi et exinde hoc instrumentum publicum confeci in hanc publicam formam redigens meisque nomine et 30 signo consuetis signavi rogatus et requisitus legitime in testimonium omnium premissorum.

In Orig. 1 (ecundum wiederholt. 4 eis) ejus. Zu 27ff. links das Notariatszeichen.

1339 Januar 16 Braunschweig. Notariatsinstrument über die von Dietrich Kilenberg, Procurator Herzog Ernsts und der Stadt Braunschweig, vollzogene Substitution Johannes Trutenows, um bei dem Executor der Statute des Mainzer Concils in der Halberstädter Diöcese die Appellation gegen den Process Bischof Albrechts von Halberstadt zu insinuieren. [585]

Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Gandersheim im Stadtarchive. Vgl. die Bem. zu Nr 582. N Nomine domini amen. Universis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod anno nativitatis ejusdem mº cccº xxxixº indictione septima die mensis Januarii decima fexta, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, in ecclesia fancti Martini in Brunswich hora prima vel quasi in no meique notarii publici et testium subscriptorum vocatorum ad hoc et rogatorum presencia discretus vir Thidericus Kylenberg clericus, procurator et findicus dominorum Ernesti ducis in Brunswich, Bertrammi de Dammone, Wedegonis de Velstede, Bernardi Kalen, Heynonis supra cimiterium, Consulum, ac tocius universitatis opidi Brunswicensis Hildensemensis et Halberstadensis dyoc., personaliter constitutus plenam habens potestatem alium procuratorem sub-15 stituendi substituit discretum virum Johannem dictum Trutennowe ad notificandum et insinuandum executori, ut dicitur, statutorum sacri provincialis concilii Moguntinensis per civitatem et diocesim Halberstadensem constituto appellationem predictorum dominorum interpositam pro parte ipsorum contra quosdam processus ad instanciam venerabilis domini domini Alberti Halberstadensis ecclesie episcopi per dictum executorem factos contra dominos sepesatos, dans et con-20 cedens eidem substituto suo omnem potestatem sibi traditam, prout in quodam instrumento publico desuper confecto plenius continetur, ac omnia alia faciendum, que sibi pro negocio hujusmodi expedire videbuntur. Actum anno, indictione, die, menfe, pontificatu, loco et hora prenotatis presentibus discretis viris Conrado rectore ecclesie in Repennorde et Johanne Bok presbitero Hildensemensis dyocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis diocesis, publicus sacri imperii auctoritate notarius, quia dicti procuratoris substitutioni ac omnibus aliis predictis una cum prefatis testibus presens interfui, exinde hoc instrumentum publicum confeci et scripsi in hanc formam publicam redigens meisque nomine et signo consuetis signavi legitime requisitus.

Im Orig. 17 constituti. 21 faciendum wiederholt. 25st. links das Notariatszeichen.

1339 Januar 18 Halberstadt. Notariatsinstrument über die von Johannes Trutenow bei Konrad v. Helmstedt, Executor der Statute des Mainzer Concils in der Diöcese Halberstadt, vollzogene Instinuierung der Appellation Herzog Ernsts und der Stadt Braunschweig wider den Proces Bischof Albrechts von Halberstadt. Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Gandersheim. Rückvermerk des xıv Jahrh. — zugleich für die angehefteten Urkunden — acta dominorum. . Consulum. Vgl. die Bemerkung zu Nr 582.

N Nomine domini amen. Universis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod anno nativitatis ejusdem mº cccº xxxixº indictione feptima die mensis Januarii decima octava, pontificatus fanctissimi in Christo patris ac domini domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, in curia habitationis Conradi de Helmestede, canonici ecclesie sancti Pauli Halberstadensis, executoris statutorum provincialium, ut dicitur, sacri concilii Moguntinensis per civitatem et dyocesim Halberstadensem constituti, hora vespertina vel quasi in meique notarii publici et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia Johannes dictus Trutennowe, procurator substitutus, plenum habens mandatum ad actum infrascriptum 10 coram executore prefato propoluit hec verba vel quali hiis similia: Domine executor, ego conpareo coram vobis ad infinuandum et notificandum vobis quandam appellationem contra processus quosdam per vos ad instanciam venerabilis domini domini Alberti Halberstadensis ecclesie episcopi, ut dicitur, factos et habitos interpositam pro parte dominorum meorum Ernesti ducis in Brunswich, Bertrammi de Dammone, Wedegonis de Velstede, Bernhardi Kalen, Heynonis 15 fupra cimiterium, Confulum, ac tocius universitatis opidi Brunswicensis Hildensemensis et Halberstadensis dyoc. et omnium et singulorum in hac parte suorum servitorum, prout in appellationis tenore plenius continetur, unde peto nomine procuratorio et pro dictis dominis meis, quatenus appellationem ipsam audiatis. Et sine intervallo procuratorium ipsius procuratoris et appellatio predictorum dominorum legebantur. Et prima riga ipsius procuratorii sic incipit: 20 In nomine domini, et secunda linea sic finit: indictione septima, penultima vero sic incipit: prefentibus, et ultima linea sic finit: rogatus. Item prima linea ipsius appellationis sic finit: mensis, et principium secunde sic incipit: Januarii. cujus penultima linea finit sic: sancte, et principium ultime sic incipit: Ghertrudis. Et cum dicta appellatio aliquamdiu lecta suisset, ut presertur, statim idem executor prorumpens in verba iracundie respondit: Ego nolo aliquam audire appel- 25 lationem. Procurator dixit: Tunc pro lecta habeatur, et recipiatis ipsius copiam et detis michi apoltolos. Executor vero tacuit, et inmediate dictus procurator accepta appellationis copia in publico exhibuit ipsi executori petens, ut ipsam reciperet et apostolos sibi traderet. Executor iterum valde inpacienter prorupit in verba minatoria et noluit appellationis copiam recipere nec aliquem terminum ad dandum apostolos ipsi procuratori assignavit et prefatum procuratorem 30 fuo procuratorio spoliavit. Quibus sic peractis procurator supradictus publice protestabatur coram dicto executore et omnibus astantibus ibidem, quod paratus fuisset, prout adhuc esset, ad dandum copiam appellationis ipsi executori et cuilibet alteri, qui eam recipere vellet, et iterum

Im Orig. 25 prorupens. 29 mitoria.

executorem pro apostolis dandis requisivit, ad quod executor ipse nullum dedit responsum. Unde procurator sepedictus requisivit me notarium publicum in presencia dicti executoris, ut super premissis omnibus sibi conficerem publicum instrumentum. Actum anno, indictione, die, mense, pontificatu, loco et hora prenotatis presentibus discretis viris Wedegone de Velstede, beate Masrie virginis, Johanne de Aschersleve, sancti Pauli ecclesiarum Halberstadensium canonicis, Johanne de Dornede, Bertoldo de Eckelsem, notariis publicis Hildensemensis dyocesis, et quampluribus aliis side dignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis dyocesis, publicus sacri imperii auctoritate notarius, quia lectioni, notificationi, infinuationi, exhibitioni, petitionibus, responsionibus ac omnibus aliis et singulis premissis una cum prefatis testibus presens interfui, exinde hoc instrumentum publicum confeci et scripsi in hanc formam publicam redigens meisque nomine et signo consuetis signavi rogatus.

Im Orig. 1 rnsponsum. 8ff. links das Notariatszeichen.

1339 Januar 20. Bruder Heinrich v. Apolda, episcopus Lavacensis, Vikar Bischof Heinrichs
15 von Hildesheim, verheißt vierzigtägigen Ablaß allen denen, die die Kirche St Ulrici zu gewissen Zeiten besuchen, deren Fabrik bedenken, dort die Predigt hören und den Priester mit dem
heiligen Leichnam dahin begleiten.
[587]

Original im Stadtarchive mit parabolifchem Siegel.

RATER Henricus de Appoldia, Dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie Lavacensis, gerentes vices in pontificalibus reverendi in Christo patris ac domini domini Henrici Hildensemensis ecclesie episcopi, dilecto sibi in Christo plebano ecclesie sancti Odelrici in Brunswich salutem et sinceram in domino karitatem. Validis sanctorum intercessionibus Christi sideles suprema celestis regni gaudia posse adipisci nullatenus dubitamus, maxime hii, qui ipsorum suffragia per pia bonorum operum obsequia promerentur illumque in suis sanctis venerantur, qui bonorum est operum hilarissimus retributor. sanctorum eciam fructuosa suffragia inpetrare cicius valet elemosine benesiciis dispensator. Oportet enim nos diem messionis extreme operibus misericordie prevenire et eternorum intuitu temporalia seminare, ut in celesti patria fructum centuplum recolligere valeamus. Cupientes igitur Christi sidelibus causam dare, qualiter consequi valeant retribuciones et gaudia supradicta, omnibus vere penitentibus, contritis et consessionis, qui ecclesiam sancti Odelrici, que per te regitur, in die beati Odelrici patroni et per octo dies inmediate sequentes devote et cum reverencia frequentaverint oblacionesque suas ibidem fecerint itemque in sesto nativitatis, circumcisionis, epiphanie, resurrectionis et ascensionis domini, penthecostes necnon nativitatis, annunciacionis, assumpcionis et purificacionis beate Maria.

rie virginis necnon beatorum Petri et Pauli et omnium apostolorum, item in sesto beati Martini et Nicolay consessorum, in sesto sancte Katerine, in die eciam dedicacionis ecclesie tue et per octavas ejusdem, .. hiis eciam, qui elemosinas suas ad fabricam ecclesie tue legacionis titulo vel qualitercunque studuerint erogare, .. item, qui sacerdotem corpus Christi deserentem cum devocione et reverencia ad tuam ecclesiam sequuntur, omnibusque hiis, qui verbum Dei a te vel ş quocunque predicacionis officium exequente in tua ecclesia devote audierint, nos de omnipotentis Dei consisti clemencia quadraginta dies de injuncta ipsis penitencia misericorditer in domino relaxamus. Datum anno domini mo ccco xxxixo in die sanctorum Fabiani et Sebastiani martirum.

Im Orig. 6 fehlt exequente.

1339 Januar 27 Katlenburg. Das Johanniskloster zu Katlenburg verkauft dem Hospitale vor dem Petrithore das Eigenthum an zwei Husen zu Glinde nebst einer Rente daraus. [588]

10

Zwei Ausfertigungen (A und B) mit je zwei Siegeln an rothen Seidensträngen im Stadtarchive. Der ersten ist Nr 589 aufgeheftet. Rückvermerk des xv Jahrh, ij hoyve to Glinde auf A und B, des xvi ij hove to Glinde nur auf A.

N Nomine domini amen. Ne calumpniosa oblivio per successionem temporis a mentibus mortalium gestorum excludat memoriam, expedit ipsa gesta litterarum ac testium robore perhennari. Hinc est, quod nos Helmicus prepositus, Conegundis priorissa totusque conventus monialium monasterii sancti Johannis ewangeliste in Katelenborch universis Christi sidelibus, quibus harum noticia litterarum oportuna fuerit, volumus elucescat in perpetuum presentibus eviden- 20 ter, quod matura et sufficienti deliberatione prehabita, unanimi quoque nostri capituli ac ceterorum, quorum de jure et consuetudine intererat, consensu et assensu prudentibus viris . . proviforibus novi hospitalis siti ante valvam sancti Petri opidi Brunswicensis vendidimus justo venditionis titulo proprietatem duorum mansorum sitorum in campis ville dicte to deme Glinde necnon pensionem octo solidorum brunswicensis monete, qui dabantur pro censu annuo de 25 dictis duobus mansis annis singulis festo quolibet Michaelis . . plebano, qui pro tempore fuerat, ecclesie in Wetelmstede nostro nunc monasterio incorporate, pro decem et dimidia marcis puri argenti brunswicensis ponderis et valoris nobis integraliter persolutis et in usus nostri monasterii conversis. Dictasque proprietatem et pensionem in hospitale predictum transtulimus et per presentes transferimus cum omni jurc, sicut hactenus ipsas nos et ipsa ecclesia in Wetelmstede 30 possedimus, in futuro perpetuis temporibus liberaliter possidendas, renuntiantes expresse per presentes juri restitutionis in integrum, ceteris quoque exceptionibus et juris beneficiis, quibus hec nostra venditio et in dictum hospitale translatio quomodolibet inantea irritari valuerint ac in-

Im Orig. 23 Perri B 24 tytulo . . B.

fringi, volentes etiam dictum hospitale de hujusmodi proprietate et pensione warandare ubilibet, provisoribus quoque ipsius de evictione cavere, quando et quociens ipsis fuerit oportunum. In premissorum omnium evidens testimonium, ut ipsa a nobis et nostris sequacibus inviolabiliter observentur et inconvulsa, presens ipsis scriptum inde consectum dedimus nostris sigillis, prepositi videlicet et conventus predictorum, patenter ac sirmiter conmunitum. Testes etiam hujus contractus et venditionis sunt discreti viri Ortghisus sancti Andree Nove civitatis in Brunswich, Conradus in Wetelmstede, Bertoldus in Mozitze, Conradus in Stydium ecclesiarum rectores, Johannes de Broyzem, Conradus de Godenstede, presbiteri, et quam plures alii side digni. Actum et datum Katelenborch anno domini mo trecentesimo tricesimo nono feria quarta post dem Conversionis sancti Pauli apostoli.

Im Orig. 7 Mositze B.

(1339 Januar 27). Konrad, Pfarrer zu Wedtlenstedt, willigt in vorstehenden Verkauf. Original mit Siegel im Stadtarchive, der Aussertigung A voriger Urkunde aufgeheftet.

Noverint Etiam universi, quorum interest et quorum quomodolibet poterit interesse, quod ego Conradus, tunc temporis ecclesie in Wetelmstede plebanus, presenti contractui et venditioni cum honorabile viro domino Helmico, preposito tunc monasterii in Katelenborch, interfui, ipsum quoque ratum et gratum mero voluntatis mee consensu et asseque qualibet contradictione et reclamatione, in quantum in me fuit et est, habere decrevi liberaliter in suturo harum testimonio litterarum, quas presentibus transsigi feci et meo sigillo proprio firmiter ac patenter pro cerciori evidentia conmuniri. Datum anno et die ut supra.

1339 Januar 27 Avignon. Kardinalbischof Gaucelinus von Albano urkundet über Vertagung des Processes Bischof Erichs von Hildesheim wider Geistlichkeit und Bürgerschaft zu Braunschweig.

[590]

Nach dem notariellen Transfumpte von 1339 Mai 13 (Nr 600).

AUCELINUS Miseracione divina episcopus Albanensis, sancte Romane ecclesie cardinalis, universis presentes litteras inspecturis salutem in domino. Noveritis, quod, cum olim
causa quarundam appellacionum interpositarum, ut dicebatur, pro parte prelatorum, canonicorum, rectorum ecclesiarum et clericorum ac monasteriorum sancti Egidii necnon fratrum predicatorum et minorum ordinum domorum ac Consulum et civium opidi Brunswicensis Hildenso semensis et Halberstadensis dyoc. a quibusdam processibus sactis et sententiis latis auctoritate
apostolica per venerabiles patres dominos Walramum archiepiscopum Coloniensem et Bernardum episcopum Padeburnensem occasione cujusdam provisionis sacte auctoritate predicta de do-

mino Erico de Scowenborch in episcopum Hildensemensem ad instanciam procuratoris dicti domini Erici nobis fuerit auctoritate apostolica conmissa et in ca inter procuratores ipsarum parcium ad aliquos actus successive processum, tandem magistris Theoderico de Goslaria, dicti domini Erici provisi, et Hermanno de Gandera, prelatorum, canonicorum, rectorum et clericorum ac monasteriorum necnon fratrum predicatorum et minorum ordinum ac Consulum et civium 5 predictorum procuratoribus, procuratorio nomine pro eisdem coram magistro Petro Fabri archidiacono Caturcenfi, legum doctore ac auditore nostro, cui causam hujusmodi conmiseramus specialiter audiendam, die infrascripta in judicio constitutis ac volentibus litigiorum anfractibus obviare et litem hujusmodi amicabiliter et concorditer terminare voluerunt et consenserunt expresse, quod processus hujusmodi cause suspenderetur et prorogaretur hinc ad festum beati Luce 10 proximum futurum ratis manentibus proceffibus et actis seu actitatis productis hinc inde et habitis in hac causa, et quod interim dicto magistro Hermanno procuratori et dominis suis predictis quoad profecucionem dictarum appellacionum nullum prejudicium generaretur, et quod dicti domini Coloniensis archiepiscopus et Padeburnensis episcopus, executores dicti provisi, contra predictos appellantes nullos processus facerent seu de novo sententias promulgarent, quod- 15 que executores dati per dominum Benedictum papam xij ad exequendum quasdam sententias per iplum dominum papam latas occasione provisionis prefate contra prefatos clericos, religiosos et oppidanos preterquam contra Albertum de Ghetelde, qui se dicit rectorem ecclesie sancti Martini dicti opidi Brunswicensis, in aliquo non procedent seu requirent eosdem nec ipsos in eorum processibus specialiter penaliter movebunt. Consenserunt tamen expresse procuratores prefati, 20 quod dicti executores possint facere processus generales, quoscunque voluerint, contra omnes de dicto opido hujusmodi prorogacioni confentire nolentes feu qui ab ipfis fiendis processibus appellabunt, vel qui alicui appellacioni adherere prefument, et ipfos processus contra predictos non consencientes eciam in ipso opido sacere publicari. Et dictus auditor noster per modum fuperius designatum hujusmodi cause processum usque ad dictum festum beati Luce proximum 25 futurum de conmuni voluntate et expresso consensu dictorum procuratorum sub spe pacis et concordie suspendit et prorogavit in statu, in quo remansit, coram nobis in dicto termino resumendum, nisi interim dicte partes super premissis aliter duxerint concordandum, quas suspenfionem et prorogacionem omnibus, quorum interest vel intererit, tenore presentium intimamus. In cujus rei testimonium has litteras exinde fieri mandavimus et nostri figilli appensione muniri. 30 Datum Avinione die Mercurii vicesima septima mensis Januarii anno domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, pontificatus dicti domini Benedicti pape xij anno quinto.

Im Orig. 13 prosequeionem generetur.

1339 Januar 31 Avignon. Papst Benedict x11 an die Herzöge von Lüneburg (Lunerberg) und Braunschweig (Bruswic) und die Städte Hildesheim, Braunschweig, Goslar, Alseld, Gronau, Peine, Sarstedt (Cerstede), Gandersheim, Bockenem und Dassel (Daske) wegen des Processes Bischof Erichs von Hildesheim. Avinione ij kalendas Februarii anno v. [591]

5 Schmidt, Päbstliche Urk. und Reg. a. d. J. 1295—1352, S. 315.

1339 Februar 7 Braunschweig. Notariatsinstrument über die von Dietrich Kilenberg, Procurator der Stadt Braunschweig, vollzogene Substitution des Klerikers Konrad Paginator zur Forderung von Appellationsbriefen bei dem Executor der Statute des Mainzer Concils in der Halberstädter Diöcese. [592]

Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Gandersheim im Stadtarchive. Vgl. die Bem. zu Nr 582. I N Nomine domini amen. Universis presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod anno a nativitate ejusdem mº cccº xxxixº indictione septima die mensis Februarii septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, in ecclesia sancti Martini opidi Brunswicensis Hildense-15 mensis dyocesis hora prima vel quasi in meique notarii publici et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presencia discretus vir Thidericus Kylenberg, clericus Hildensemensis dyocesis predicte, procurator et syndicus dominorum Bertrammi de Dammone, Wedegonis de Veltstede, Bernhardi Kalen, Heynonis supra cimiterium, Thiderici Doring, Consulum dicti opidi Brunswicensis, ac tocius universitatis ibidem Hildensemensis et Halberstadensis dyoc., per-20 sonaliter constitutus plenum habens mandatum ad actum infrascriptum, videlicet procuratorem alium substituendi, sicut me notarium instrumentum publicum desuper confectum reddidit cerciorem, idem procurator substituit Conradum dictum Paginator, clericum Hildensemenfis dyocesis prefate, procuratorem ad petendum apostolos in causa appellationis ab executore, ut dicitur, statutorum sacri provincialis concilii Moguntinensis per Halberstadensem dyoccsim 25 constituto in dicta appellationis causa dominorum predictorum et ad recipiendum cosdem, si fibi oblati fuerint, et ad emittendum protestationes pro negocio hujusmodi oportunas ac omnia alia facienda, que sibi videbuntur in ipso negocio expedire. Actum anno, indictione, die, menfe, pontificatu, loco et hora prenotatis prefentibus discretis viris Conrado in Repenorde, Hildensemensis, et Johanne de Halberstat, Halberstadensis dyocesis clericis, testibus ad premissa vo-30 catis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis dyocesis, publicus sacri imperii auctoritate notarius, quia ordinationi et substitutioni premissis una cum supradictis testibus presens Im Orig. links von 31ff. das Notariatszeichen.

interfui, exinde hoc instrumentum publicum confeci et propria manu scripsi in hanc formam publicam redigens meisque nomine et signo consuetis signavi rogatus.

1339 Februar 24. Der Rath zu Hannover verkauft seinem dermaligen Schulmeister Conradus v. Ohlendorf aus Braunschweig (Conrado dicto de Oldendorpe, pro nunc rectori scolarium in Honovere, oriundo de Brunswic, filio Johannis de Oldendorpe bone memorie) für 40 Mark 5 l. S. Hannoverscher W. u. W. ein Leibgeding von jährlich 4 Mark. Datum anno domini m° eccc° xxxix° in sesto beati Mathie apostoli. [593]

Nach dem Liber burgensium zu Hannover gedruckt bei Grotefend u. Fiedeler, Urk.-B. der Stadt H. 1, S. 202.

1339 (vor März 15). Der Neustädter Rath bekundet, daß Hermann v. Lamme an Dietrich Schuhmachers Tochter einen wiederkäuflichen Zins an seinem und seiner Mutter Erbe auf der 10 Weberstraße verkauft hat. [594]

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Hermanni de Lamme. Vorher Nr 551 (vierter Eintrag).

Anno domini m° ccc° xxxix°.

Bl. 30'

WE Diderick des Abbedes, Thiderick van Brokelde, Grote Jan, Egghelingh van Ringhellem, Conrad van der koppersmeden unde Bertram van Borchwede, ratmanne to Brunswich in der Nyenstad, bekennen, dat Herman van Lamme, use borghere, hest vorkost met vulbort
siner moder eyne halve marck gheldes an ereme erve, dat steyt op der Weverstrate, Grethen,
Thiderikes dochter Scomekeres, vor seven marck lodighes sulveres, ere de tho ghevende alle
jar to winachten. unde se hevet eren vrede unde ban unde hevet den ersten vrede. Des hest se
eme unde sinen erven de gnade gheven, dat se alle jar to winachten moghen de halve marck
gheldes weder kopen umme dat vorbenumede ghelt. Were, dat de vorsprokene Grete afghinghe, so hest se de halven marck gheldes gheven Mechtilde, Wolborghe unde Grethen, de ere
vedeken sint, und her Johanne van Peyne, ereme maghe, vor deme Rade, de hir vore benomet
is. Dat desse dingh stede unde vast bliven, so hebbe we dat laten in der stad bock ghescreven.

In der Handschr. 16 Bruswich. 17 usen. 24 nach hir ausgelöscht de.

1339 März 15. Der Neustädter Rath bekundet die Auseinandersetzung Henning Lalappens mit seinen Stiefkindern. [595]

Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande littera Henninghi Lalappen. Vorher Nr 594.

WE Thiderich des Abbedes, Thiderich van Brokelde unde de anderen, de hir vor benomet Bi. 31 sint, radmanne in der Nyenstad to Brunswich to der tid, bekennet, dat Henninghes stefIn der Handschr. 30 Thiderch.

kyndere Lalappen Thileke, Heneke unde Winneke hebbet vor uns ghewesen met eren vrunden unde hebbet asghelaten van eres vader unde erer moder erve also, dat se op dat erve eder
op dat erve tal nicht mer vorderen scollen unde ne moghen. Sunder Henning Lalappe de scal
noch holden Winneken, sine stessdochter, twey jar. unde swanne de twey jar umme komen sint,
s so scal Henningh Lalappe Winneken thu marck gheven: so is he der stesskyndere ledich unde
los, also dat se op Henninghes eder op erer moder erve neyn erve tal nicht mer vorderen ne moghen noch en scollet. Dat desse dingh stede unde vast bliven, des hebbe we dessen bref in user stad
bock screven laten. Acta sunt anno domini me ccce xxxixe feria secunda ante sestum palmarum.

In der Handschr. 2 vor asghelaten ausradiert ghe oder gh. 3 se vorderen. 6 nach moder nochmals eder op Hento ninghes vor vorderen ausgeloscht se. 7 en] un.

1339 (zwischen März 15 und April 19). Andreas von der Kupferschmiede testiert vor dem Neustädter Rathe zu Gunsten seiner Frau. [596

1339 April 5. Das Kloster Dorstadt verkauft der Priorin Sophia eine halbe Mark Zins zu-20 nächst zum Leibgedinge für sie und die Klosterfrau Sophia Peperkeller, hernach zur Jahrzeit ihrer Mutter und anderer ihrer Verwandten. [597

Original zu Dorftadt mit zwei Siegeln.

Nos Godefridus Dei gratia prepositus totusque conventus sanctimonialium in Dorstat recognoscimus et presentibus publice protestamur, quod pro decem marcis examinati argenti in utilitatem nostri monasterii conversis conmuni consensu et concordi voluntate vendidimus domine Sophye, nostre priorisse, redditus dimidie marce puri argenti et ponderis brunswicensis sibi dandos de molendino seu de granario curie nostre aut de ceteris bonis nostris ad vite sue tempora in die beati Michaelis annis singulis expedite cum hac, que a nobis acceptata est, conditione, quod post obitum dicte domine Sophie, pro nunc priorisse, dabimus de hujusmodi dimitione, quod post obitum dicte domine Sophie, filie Gherardi dicti Peperkelre, quondam burgensis in Brunswich, sorori nostre spirituali, quamdiu vixerit, ubicumque locorum suerit seu ipsam manere contigerit, annuatim in sesto Michaelis, et reliquus serto cedet interim nostro conventui memorato. Cum autem Deo jubente ambo suerint premortue, stabit dicta dimidia marca reddi-

tuum ad anniversarium Elizabet, matris prefate domine priorisse, necnon aliorum parentum et carorum suorum annis singulis in die beati Dyonisii martiris vigiliis et missis animarum perpetuis temporibus in nostro monasterio devote ac sollempniter peragendum. Qui quidem redditus presentabuntur per nos ac successores nostros domine priorisse, quecumque fuerit, quos ipsa distribuendo ministrabit dominabus nostri conventus pro karitativa consolatione cum eisdem fa- 5 cienda in anniversario supradicto. Premissa vero bona side presentibus promittimus honestis viris Henrico de cimiterio juniori, Conrado Refen, Gherardo Stapel et Johanni Peperkelre, burgensibus in Brunswich, et eorum heredibus ad manus dictarum Sophie priorisse et Sophie Peperkelre a nobis et nostris successoribus inviolabiliter observari. Quodsi minus attenti redditus hujusmodi debite non persolveremus, extunc dicti burgenses vel corum heredes prescriptam dimi- 10 diam marcam de prememoratis bonis petent et recipient a nobis, quociens necesse fuerit, et predictis domine Sophie priorisse atque Sophie Peperkelre viventibus juxta formam dictam superius presentabunt. In quorum omnium evidens testimonium presentem litteram inde conscriptam nostris sigillis duximus firmiter roborandam. Testes etiam hujus rei sunt discreti viri Henricus de cimiterio senior, Thidericus Dhoring, filius Johannis, Gherardus Stephani, Hermannus Holt-15 nicker junior, burgenses similiter in Brunswich, et alii plures side digni. Actum et datum in collegio nostro anno domini millesimo trecentesimo tricesimo nono feria secunda proxima post dominicam Quasimodogeniti.

1339 April 19. Der Neustädter Rath bekundet Schenkungen Henning Meiboms an seinen Sohn.

WE Thiderick des Abbedes unde Grote Jan unde de anderen, de hir vor ghescreven stad, be-Bl. 31' kennet, dat Henningh Meybom hest ghegheven Conrede, semme sonen, twey erve uppe deme Rade clinthe to der Beckenwerchten strate wort. In deme nyesten wel Henningh sulven wonen, al de wile dat he levet, na semme dode scallet wesen Conredes ummebeworen. Unde al de 25 wile dat Henningh in deme huse is, so scal he gheven alle jar teyn schillinghe to tinse. Och hevet he gheven Conrede, semme sonen, in deme hornhuse to der Weverstrate wort eyn punt gheldes unde hest eme gheven in deme huse, dat dar bi steyt to der Weverstrate wort, eyne halve marck gheldes. Ock ne schal Henning Meybom in dessen vorbenomeden erven nicht vorkopen eder vorsetten, et ne si met willen Conredes, sines sones. Dat desse dingh stede bliven, des hebbe we 30 dit ghescreven laten an der stad bock. Dit is ghescheen des mandaghes vor sunte Jurgen daghe.

In der Handschr. 23 ghegheven] ghe. 26 wille. 29 dessen ursprünglich desseme, me ausradiert. 30 sines] sin.

1339 April 19. Der Neustädter Rath bekundet Erbverfügungen Hildebrands v. Berklingen zu Gunsten seiner Frau. [599

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande littera Hillebrandi de Berkellinghe. Vorher Nr 598.

Bl. 31' WE Thiderick van Brokelde unde Grote Jan unde de anderen, de hir voren bescreven stad, bekennet, dat Hillebrant van Berkellinghe hevet ghegheven Alleken van Lafferde, siner husvrowen, dre punt penninghe an sineme erve tho voren, dat dar lit vor sunte Peteres dore unde het der pellegrime hus. Unde na sime dode hevet he ere ock ghegheven al sin gûth half. Dat dit stede si, des hebbe we dat bescreven laten an user stad bock. Acta sunt anno domini mocce xxxxix° feria secunda ante sestum sancti Georgii.

to In der Handschr. 9 sancti Georgii auf Rasur.

1339 Mai 13 Braunschweig. Notarielles Transsumpt der Urkunde des Kardinalbischofs Gaucelinus von Albano 1339 Januar 27 (Nr 590). [600

Original mit dem Notariatszeichen Ludolfs v. Schandelah im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals).

IN Nomine domini amen. Per hoc presens instrumentum publicum universis pateat evidenter, quod anno a nativitate domini millesimo trecentesimo tricesimo nono indictione septima, pontificatus fanctissimi in Christo patris ac domini nostri, domini Benedicti divina providencia pape xij anno quinto, mensis Maji die terciadecima hora nona vel quasi in hospicio habitacionis honorabilis viri domini Florini decani ecclesie sancti Blassi in Bruneswic constitutus in mei notarii in-20 frascripti et testium subscriptorum presencia dominus Florinus decanus supradictus quandam litteram sigillo oblongo sigillatam pendente in pressula de pergameno facta de cera rubea, siguram episcopi continente, sub cujus pedibus erat clipeus, in quo duc ymagines leonum suerunt impresfe, circumferencia vero ipfius figilli has litteras: Sigillum Gaucelini Dei gracia epifcopi Albanensis continebat, michi notario infrascripto ad copiandum et exemplandum presentavit. Tenor ve-25 ro ipsius littere dinoscitur esse talis: Gaucelinus miseracione divina episcopus Albanensis . . . Datum Avinione die Mercurii vicesima septima mensis Januarii anno domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, pontificatus dicti domini Benedicti pape xij anno quinto. Acta sunt hec anno domini, indictione, pontificatu, mense, die, hora et loco supradictis presentibus discretis viris dominis Hermanno de Varsvelde, Johanne dicto Sparke et Johanne de Schusen, presbiteris, ac aliis quam 30 pluribus fide dignis testibus Halberstadensis ac Hildesemensis dyoc. ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Ludolphus de Scalneghe, clericus Halberstadensis dyocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, premissis omnibus et singulis una cum dictis testibus presens sui eaque sieri vidi Im Orig. 32si. links das Notariatiszeichen.

et audivi et supradictam litteram ad requisicionem domini Florini decani predicti de verbo ad verbum sideliter conscripsi, nil addens vel minuens, quod sensum mutet vel viciet intellectum, et in hanc publicam formam redegi meoque signo et nomine consueto signavi rogatus.

1339 Mai 27. Der Neustädter Rath bekundet, daß Johann v. Magdeburg Bossen dem Müller vor der Neustadt 10 Mark auf ein Haus auf der Höhe geliehen hat. [601

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande von anderer Hand littera Jo. de Meghedeborch et Bossen des molres. Vgl. S. 424<sup>228</sup>. Vorher Nr 599.

ven sint, radlude, bekennet, dat Johannes van Meghedeborch hevet ghedan Bossen, dem mollere der vorderen molen vor der Nyenstad, teyn marck lodich brunswichischer wichte unde witte 10 uppe dat hus, dat op der Hoghe steyt, dat ghewesen hadde Hinrekes van Eldagessen. Dat vorbenumede ghelt mach Jhohannes weder eschen, unde Bosse mach eth weder gheven, wan en dat evene kumpt. dat scal erer eyn dem anderen eyn verndel jares vore secghen. Wat Johannes dar an vorbuwet, dat scal he met Bossen rade don. Welde ock Sander de pape denne sulven Johannese umme jeneghe dingh besculdeghen, dar scolde ene Bosse af nemen. Vortmer: worde Johanneses tho kort, des God nicht ne 15 wille, so scholden sine rechten erven dar an treden. Worde ock Bossen to kort, des God nicht ne 181. 32 wille, so scolden sine rechten erven vul don an dissen dinghen. Acta sunt anno domini mo ccco xxxixo in die corporis Christi.

In der Handschr. 8 das s in Gherwins, 9 radlude von anderer Hand nachgetragen. 10 brunswicher. 12 kump.

14 Johese. 15 Johesses. 16 erve.

1339 Juni 15. Die Brüder Heinrich und Elias Holtnicker und Heinrich Wolframi urkunden über die von ihren Verwandten, weiland Konrad und Johannes Holtnicker und Hermann und Johannes Wolframi, im Kloster Steterburg fundierten Jahrzeiten. [602]

Steterburger Copialbuch zu Wolfenbüttel Bl. 172.

Nos Henricus et Elias fratres dicti Holtnickere ac Henricus Wulverammi, burgenses in 25 Bruneswich, recognoscimus presentibus et publice protestamur, quod honesti viri beate memorie, parentes nostri, videlicet Conradus pinguis et Johannes dicti Holtnickere, fratres, necnon Hermannus et Johannes, similiter fratres, dicti Wulverammi, ob salutem animarum surum et carorum suorum donaverunt et assignaverunt monasterio et conventui sancti Jacobi in Stederborch viginti novem solidos hereditarii census dativorum brunswicensium denariorum 30 tollendos et percipiendos singulis annis in perpetuum de tribus domibus inter valvas sancti Michahelis et sancti Martini dicte civitatis Brunswicensis sitis, scilicet medietatem ipsorum denariorum in sesto pasche et medietatem in sesto sancti Michahelis, expedite. Qui quidem denarii

Im Orig. 33 fehlt sancti.

stabunt ad anniversarios dictorum parentum nostrorum simul cum memoria nostra in prefato monasterio statutis ad hoc temporibus jugiter et sollempniter peragendos. In quorum omnium evidens testimonium presens scriptum dedimus sigillis nostris patenter conmunitum anno domini millesimo trecentesimo nono in die Viti et Modesti martirum beatorum.

5 1339 Juli 13. Das Kloster St Aegidien verkauft der Klausnerin Druden (v. Peine) zu St Leonhard ein Kornzinsleibgedinge. [603]

Original zu Wolfenbüttel mit Einschnitten für zwei fehlende Siegel.

Nos Gotfridus Dei gracia abbas, Luderus prior, Henricus custos totusque conventus monasterii sancti Egydii in Brunswich tenore presencium publice protestamur, quod nos bona deliberacione prehabita vendidimus Druden, incluse apud sanctum Leonardum, quondam famule domini Johannis de Saldere militis, pro quinque marcis puri argenti brunswicensis ponderis et valoris duos choros annone, unum chorum tritici et unum chorum siliginis, quos quidem choros presate Druden incluse annis singulis, quam diu vixerit, in sesto sancti Michahelis persolvemus de granario nostre abbacie et per nostram vecturam prenominate Druden apud sanctum Leonardum in hospicio sue mansionis volumus presentare. Post mortem autem antedicte Druden presati duo chori ad nostram abbaciam redibunt liberi et soluti. Ut autem hec vendicio apud nos et nostros successores rata et inconwlsa permaneat, presentem litteram inde conferiptam nostrorum sigillorum munimine dignum duximus roborandam. Datum anno domini mo cco xxxixo in die sancte Margarete virginis venerande. Protestamur insuper presentibus litteris, quod strennuus miles predictus, Johannes de Saldere, qui quondam residebat in Leyctenberghe, omnia et singula ex parte prenarrate Druden incluse placitavit et ordinavit.

Im Orig. 13 choros erst nach Michahelis diu quam. 19 Protostamur etc. mit anderer Dinte geschrieben. 20 in Leyctenberghe qui quondam residebat.

1339 Juli 13. Der Neustädter Rath bekundet, daß Henning Karlsoy Henning Vlaschen sein 13 Haus auf der Hagenbrücke verkauft hat. [604

Aus dem Degedingebuche der Neuftadt; am Rande littera Jo. Karlzoyes et Jo. Vlaschen. Vorher Nr 601.

Bl. 32' WE Thiderich van Brokelde unde Thiderick des Abbedes unde de hir voren bescreven stan, radmanne, bekennet in desseme breve, dat Henningh Karlzoye hevet vorkost sin hus, dat he hadde up der Haghenbroghe, Henninghe Vlaschen. In deme sulven huse beholt Henningh 30 Karlzoye tu marck gheldes vor drittich lodighe marck, de thu marck gheldes mach Vlasche weder kopen vor dat vor vorbenůmede ghelt eder eyne marck vor vesteyn marck alle jar, unde In der Handschr. 29 Henninghe, 31 vesteyne: die e um Ende ausradiert. 31 vor vorbenůmede: das erste vor auf Rasur statt ursprünglich benumde (berordes).

wanne Karlzoye sin ghelt hebben wel, dat schal he Vlaschen eyn verndel jares vore segghen. Dat desse vast unde stede bliven, des hebbe we laten dit ghescreven an der stad bock. Acta sunt anno domini m° ccc° xxxix° in die Margharete virginis.

In der Handfehr. I vor verndel ausradiert ved.

1339 Juli 21. Der Rath vereinbart mit Graf Konrad v. Werningerode und Konrad, seinem 5 Sohne, ein Schiedsgericht wegen ihrer Fehde.

Original mit Siegel im Stadtarchive. Rückvermerk des xiv Jahrh. de causa et werra cum comite Co. de Wernigerode.

WE De . . Rad der stad to Brunswich bekennet openbare allen den, de dissen bref sen eder horen, dat we besonet hebben allet dat, dar sik dat orloghe umme irhaven heft, uppe recht 10 vor us unde vor alle de, de dor usen willen in dat orloghe ghekomen weren, mit den edelen herren greven Conrede van Werningerode deme elderen unde greven Conrede, sineme sone, unde sin des rechtes ghegan uppe dene erafteghen riddere hern Jane van Saldere, hern Janes sone, mit also daneme underschede. Wat user beyder scedhemannne an ene bringet, dat scal he vorscedhen na rechte alse cyn overman, dere sulven scedhemanne scullen twene wesen van user 15 weghene unde twene van der greven weghene van Werningerode. Weret aver, dat dere fulven verer scedhemanne twene nicht an ene en brechten, welke erer twene wat an ene brechten, dat scal he doch verscedhen na rechte alse eyn overman. Unde wat men an ene brechte van beydenthalven eder twene allene, dat scal men eme bescreven gheven twischen hir unde user vrowen daghe der ersten, de nelkest tokumt, unde her Jan van Saldere vorebenomet scal dat vor- 20 scedhen na rechte vor deme nelkesten sunte Micheles daghe. Weret ok, dat her Jan van Saldere storve binnen disser tyd, des God nicht en wille, so scolde her Albrecht Bokmast, riddere, alle de stucke vorscedhen na rechte, alse her Jan van Saldere scolde ghedan hebben, binnen dere vorebescrevenen tyd. In disser sone scal begrepen wesen allet dat, dat in disseme orloghe gheschen is seder dere tyd, dat de voresprokenen greven van Werningerode useme herren herto- 25 ghen Otten van Brunswik unde us untfeggen leten. Wes her Jan van Saldere eder her Albrecht Bokmast, oft it up ene kumt, us beseght, dat we den vorebenomden greven dor recht weder don scullen, dat sculle we bereden to deme neysten sunte Mertenes daghe in der stad to Goslere to dere fulven greven hand deme, de eren openen bref dar brechte, also dat it deme Rade van Goslere witlik were. Weret, dat we des nicht en deden, so scolde her Jan van Saldere hern Borchar- 30 de van Saldere, finen broder, heten, dat he usen bref, dar we use deghedinge inne vorpandet unde vorwissenet hebbet, antwordede den voresprokenen greven van Werningerode binnen den neysten achte daghen na sunte Mertenes daghe, wanne se dat escheden mit ereme boden, de eren

Im Orig. 18 in beydenthalven das t auf ausradiertem h. 29 it über der Zeile nachgetragen.

openen bref brechte, unde dat scal use gude willen wesen. Welke tyd twischen sunte Mertenes daghe unde paschen, alse Tzillinge us gheantwordet wert, de greven van Werningerode vulthen unde gheven, des se beseght worden, unde den wekentins, oft des wat vorsumet were, so sculle we en Tzillinghe weder antworden ane jenegherleye toch. Weret, dat her Jan van Saldere 5 ofte her Bokmast, ofte it up ene queme, us beseghden, de besegginge scal nicht hoghere treden wanne uppe dusent lodeghe mark. Wat he min spreke wanne uppe dusent mark, dar moghe we usen bref mede ledeghen. In dere sulven wise moghen de voresprokenen greven ere slot ledeghen mit also daner besegginge, dar se umme beseght worden. Weret, dat de scedhinge uppe hern Bokmaste queme, de scolde heten hern Borcharde van Saldere eder we usen bref hedde, den 10 greven van Werningerode to antwordene, alse her Jan van Saldere scolde ghedan hebben, oft de bref van us nicht gheledeghet en worde. In disser sone scullen begrepen wesen alle de, de dor dere vorebenomden greven willen van Werningerode in disse veyde ghekomen sin. Alle disse vorebescrevenen stucke love we entruwen den voresprokenen greven van Werningerode unde to erer hand den erbaren vorsten hertoghen Otten unde hertoghen Wilhelme broderen van 15 Luneborch, deme edelen manne greven Henrike van Hoensteyn deme elderen, hern Annen van Hartesrode, hern Petere van Tzimmenstede unde hern Vritzen Lowen, ridderen, stede unde gantz to holdene in disseme jeghenwordeghen breve, dar we to eneme orkunde use ingheseghel hebben to ghehenget. Over dissen deghedingen hebben ghewesen de erbaren vorsten hertoghe Otte van Brunswich unde hertoghe Otte van Luneborch, de edele man greve Henrik van Hon-20 steyn de eldere, her Conred van Rorstorp, her Jan van Hardenberghe, her Anne van Hartesrode, her Peter van Tzimmenstede, her Jan van Ampleve, her Jorden van deme Kampe, riddere, unde mer anderer guder lude ghenoch, den men wol gheloven mach. Disse vorebescrevene sone is gheschen na Goddes bord dritteynhundert jar in deme negheden unde dritteghesten jare des neysten midweken vor sunte Marien Magdalenen daghe . . .

25 Im Orig. 22 ghenoch auf Rasur für ursprüngliches den men.

1339 Juli 22. Die Grafen v. Hohnstein leisten Bürgschaft, daß die Grafen v. Wernigerode binnen der nächsten drei Jahre Braunschweig nicht seind werden sollen, sosern dem Bischof von Halberstadt sein Recht wird.

Original mit drei Siegeln im Stadtarchive. Rückvermerk des xıv Jahrh. pro sona Werniger. comitum.

JON Goddes ghenaden wie greve Henrich von Honsteyn de eldere unde Bernard, sin sone, unde greve Ditterich, or vettere, bekennet openbare, dat we ghelovet hebbet unde lovet in dysme brive entruwen dem Rade unde der stad to Brunswich, dat greve Conrod van Werningerodhe unde greve Conrod, sin sone, ere vyende nicht werden noch ere arch nicht werven en

fcullen binnen den neysten dren jaren, de anstande sint nu to deme nelkesten sunte Jacopes daghe, mit aldus daneme underscedhe, ofte de greven van Werningerode dat vormochten mit den borgheren van Brunswich, dat deme bischope van Halberstad recht wedervore van on, oft he se worumme schuldeghede. To eneme orkunde disser dinghe hebbe we dissen bref gevestenet mit usen inghesegelen, de ghegheven is na Goddes bord dritteynhundert jar in deme negheden unge de dritteghesten jare in sunte Marien Magdalenen daghe.

1339 August 26. Otbert auf dem Nickerkulke schenkt vor dem Neustädter Rathe seiner Frau Benedicten auf den Fall seines Todes all seine beweglichen und unbeweglichen Güter. [607 Aus dem Degedingebuche der Neustadt. Vorher Nr 604.

E GO Odbertus, civis in Brunswich, morans in spacio, quod wlgare Nikkerkolk nominatur, Bl. 32 publice presentibus recognosco, quod uxori mee, que proprio nomine Benedicta appellatur, post mortem meam omnia bona mea tam mobilia quam inmobilia, que in vita mea habui, coram Consulibus Nove civitatis Brunswich sine omni contradictione mearum sororum ac 1 me- Bl. 33 orum amicorum ministravi. Testes hujus rei sunt Major Johannes, Thidericus de Brokelde, Henningus Gherwini, Conradus de coppersmede, Eggelingus de Ringelem, Bertrammus de Borch- 15 wede, qui tunc temporis in consilio suerunt. Acta sunt anno domini mº cccº xxxixº octava die beati Magni.

1339 August 27. Der Neustädter Rath bekundet, daß Henning, der Sohn des Baders vor dem Engelhardsstege, sowie dessen Schwester und Schwager Jutten Becherers auf der Höhe auf Wiederkauf drittehalb Vierding Zins an ihrem Stoben verkauft haben. [608]

Aus dem Degedingebuche der Neustadt. Vorher Nr 607.

WE Dideric des Abbedes, Diderik von Brokelde, Grote Jan, Eggeling von Ringelem, Conrat Bl. 33 von der koppersmeden unde Bertram von Borchwede, ratmanne in der Nienstad to Brunswich, bekennet openbare in desseme breve, dat Henning, Henninges sone des bederes vor den Engelerdes steghen, Grete, sin susten, unde Conrat, sin swagher, hebbet vorkoft vor achtehalve 25 mark soliches sulveres Jutten der Bekerereschen uppe der Hoghe in deme Sacke unde eren erven driddehalven verding gheldes an deme vorebenomeden stovene bi den steghen. unde den tins scholen se gheven half to winachten unde half to middensomere alle jar. Swan aver se dere vorebenomeden Bekerereschen eder eren erven de vore benomeden achtehalve mark weder ghevet, so is de stove von deme tinse ledich unde los. Den wederkop schal er jowelk dem ande-30 ren eyn half jar to voren witlik don. To eyner betughinge desser ding hebbe we dat gheschreven laten in user stat boch. Acta sunt anno domini moccoo xxxxixo seria vja ante sestum sancti Egidii consessionis.

1339 September 9. Der Rath im Sacke befreit drei Hauszinse, die Heinrich vom Schwarzen Hahn zu seiner, seiner verstorbenen Frau und all seiner Verwandten Jahrzeit dem Blasienstifte übertragen hat, von Stadtpflicht. [609]

Original zu Wolfenbüttel mit dem Siegel Burgensium de Bruneswich ante Urbem an rothem Seiden-5 strange. Rückvermerk des xiv Jahrh. littera Brunsw. in Sacco super censu.

I N Nomine domini amen. Nos Conradus Rammesberch, Ludolfus Grope, Lambricht Rutze, Volcmarus de Velstede, Henningus de Velstede et Johannes apud aquam, pro tempore Confules in Sacco ante Urbem in Brunswich, ad indelebilem memoriam tam presentium quam futurorum publice volumus pervenire, quod Hinricus de nigro gallo, concivis noster, habuit in doto mo finali, cum ab Urbe intratur Nova platea, ad manum dextram sita, in qua moratur Gherardus institor, decem solidos annui census perpetui et insuper in domo finali Henrici Deghenhardi apud valvam fratrum minorum fita in platea dicta Sacstrate viginti sex solidos perpetui census, item in domo Johannis Knuppel sita in opposito magne curie dicte Papenstich quindecim solidos census, in qua olim ecclesia fancti Odalrici habuit talentum perpetui census, quod pro ne-15 cessitate ejusdem ecclesie est venditum, set quinque solidorum census adhuc retinuit in eadem domo et perpetuo principaliter optinebit. Quem quidem censum, videlicet decem solidos in domo institoris et viginti sex solidos in domo Henrici Deghenhardi et quindecim solidos in domo Johannis Knuppel predictorum, prout de predictis domibus dirivantur et annuatim folvuntur, extendentes se omni anno ad quinquaginta unum solidos brunswicenses, idem Henricus cum scitu 20 et approbatione nostra dedit et transtulit in ecclesiam sancti Blassi in Urbe Brunswich perpetuo permansuros ad festum sancte Elizabet et suum et Margarete quondam uxoris sue et omnium parentum suorum anniversarium simul uno die singulis annis ibidem peragendum. Et este et perpetuo manere debet dictus census ab omni jure municipali et exactione et quolibet jure et debito civitatis perpetuo liber et solutus, adjecto, quod domus Henrici Deghenhardi predicta, 25 quocienscunque vendenda fuerit, domino decano et capitulo sancti Blasii non exhibetur, nec eciam solidus dictus orlesschilling de dicta domo sicut de domibus, in quibus censum habent, est persolvendus. Inhabitantes vero domos tres predictas, qui laycales persone fuerint, ad jura municipalia facienda nobis nichilominus funt aftricti. Ut igitur hec omnia et fingula noftris fuccessoribus innotescant et perpetuo firma sine exceptione permaneant atque rata, presentem litte-30 ram inde conscriptam dedimus ecclesic sancti Blasii predicte sigillo nostro patenter conmunitam. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº nono in crastino nativitatis beate Marie virginis.

Im Orig. 9 habuit habens.

1339 November 5 Avignon. Papst Benedict XII beauftragt den Dekan von Verden mit der Entfcheidung des Rechtsstreites zwischen der Stadt Braunschweig und dem unrechtmäßigen Bischof Albrecht von Halberstadt wegen Erstürmung der Kirche zu Tempelachim. [610]

Original mit Bleibulle an Hanfschnur im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals). Kanzleivermerke unter der Falte P. Vig. und comp. A. de Fractis; auf der Falte registrata P. Paste. Gleichzeitige 5 Rückvermerke (1) siat protestatio sub datis (?) ut in alia; (2) Tilmannus de Nussia req. (?); (3) ut in alia protestatione; (4) m° ccc° xlj xviij die Januarii Ti. de Nussia coram domino Andrea Barrerie protestatus (?) etc. Testes magistri Pantaleon de Basilea et Gerardus de Besten, in Romana curia procuratores; (5) revocatoria; (6) viator. Nicht fehlerfrei gedruckt bei Schmidt, Päbstl. Urk. u. Reg. aus den J. 1295—1352, S. 317f.

BENEDICTUS Episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio . . decano ecclesie Verdensis salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecti filii Bernardus Calvus, Theodericus de Brokelde, Conradus de Luttere, Theodericus de Marburg, Lambertus Ruze ceterique alii Consules et magistri officiorum, unionum et hominum opidi Brunswicensis Hildesemensis et Halberstadensis dioc. petitione monstrarunt, quod, licet ipsi ecclesiam in Tempelachem dicte Hal-15 berstadensis diocesis nunquam hostiliter nec temere seu alias aggressi fuissent nec etiam expugnassent, tamen Alberto de Brunswich presbitero, qui episcopatum Halberstadensem temere detinet occupatum, suggerente mendaciter... executori statutorum provincialis concilii Maguntinensis contra invasores, detentores et injuriatores ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum civitatis et diocesis ac provincie Maguntinensis, de qua provincia civitates et dioceses Halber- 20 stadensis et Hildensemensis existunt, editorum in dictis civitate et diocesi Halberstadensi per ipsum Albertum deputato, quod presati Consules et magistri officiorum dictam ecclesiam in Tempelachem hostiliter et temere aggressi fuerant et eam per violentiam expugnarant in magnam injuriam dicti Alberti et ecclesie Halberstadensis, propter que penas et sententias in statutis predictis contentas non expresso quas dampnabiliter incurrerant, presatus executor suum aliud 25 proprium nomen persone seu tituli ecclesiastici non exprimens ad falsam suggestionem hujusmodi ex arrupto et de facto, quamquam etiam fibi de suggestis hujusmodi aliquatenus non constaret, prout nec constare poterat, cum ea non essent notoria neque vera, prefatos Consules et magistros de facto moneri fecit et mandari eisdem pretextu hujusmodi statutorum, ut prefato Alberto et ecclesie Halberstadensi debitam prestarent emendam, alioquin statuta hujusmodi non 30 expresso, quid contineretur in illis, mandabat et faciebat inviolabiliter observari. propter que pro parte dictorum Consulum, magistrorum, officiorum et hominum sentientium, exinde indebite se gravari, fuit ad sedem apostolicam appellatum. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus vocatis, qui fuerint evocandi, et auditis hincinde propositis, quod

Im Orig. auf Rasur 13 ceterique alii, 16 hostiliter-alias, 28 et-29 sacto.

canonicum fuerit, appellatione remota decernas faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari, testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum Avinione nonis Novembris pontificatus nostri anno quinto.

5 Im Orig. auf Rafur 1 per - ecclefiafticam, 3 fimili.

1339 December 7 Braunschweig. Die Herzöge Otto, Magnus und Ernst ernennen den Rathsnotar Dietrich Kilenberg und den Kleriker Johannes v. Gandersheim zu ihren Procuratoren in den wider sie Bischof Erichs von Hildesheim halber erhobenen Processen. [611

Original im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals). Das Siegel fehlt.

10 I N Nomine domini amen. Universis, ad quos presentes pervenerint, et spetialiter illis, quorum Interest vel intererit, tenore earundem intimamus, quod nos Dei gratia Otto, Magnus et Ernestus fratres, duces in Brunswich, litigiorum amfractus effugere ac saluti animarum nostrarum certitudinaliter confulere cupientes propter hoc ac negotium infrascriptum secimus, ordinavimus, creavimus et constituimus, facimus, ordinamus, creamus et constituimus per presen-15 tes discretos viros Thidericum dictum Kylenbergh, notarium Consulum in Brunswich, et Johannem de Ganderssum, clericum Hildensemensis dyocesis, et quemlibet eorum in solidum ita, quod non sit melior conditio occupantis, sed, quod unus eorum inceperit, alter prosequi debeat et finire, nostros veros et legitimos procuratores, actores, negotiorum gestores ac nuncios spetiales in caula feu caufis five negotiis quorundam proceffuum factorum et fententiarum latarum 20 contra nos, ut dicitur, tam in genere quam in spetie per sedem apostolicam seu auctoritate ipsius per venerabiles patres dominos Walramum archiepiscopum Coloniensem et Bernhardum episcopum Paderburnensem vel alias, ut afferitur, occasione cujusdam provisionis facte auctoritate predicta de venerabili viro domino Erico de Scowenborch in episcopum Hildensemensem electum et confirmatum, dantes et concedentes eisdem procuratoribus nostris potestatem et spe-25 tiale mandatum allegandi, proponendi et probandi, si necesse suerit, nomine nostro et pro nobis coram domino nostro papa vel dominis archiepiscopo Coloniensi et episcopo Paderburnensi predictis aut aliis quibuscunque judicibus five executoribus fuper hoc deputatis vel deputandis five etiam coram venerabili patre domino Erico Hildensemensis ecclesie electo prefato causas, rationes, exculationes et defensiones quascunque nobis conmuniter vel divisim conpetentes super Im Orig. 11f. hinter Otto die Worte dux in Brunswich, hinter fratres das Wort noitri durch Unterstreichen ausgeschaltet.

Im Orig. 11f. hinter Otto die Worte dux in Brunswich, hinter fratres das Wort nostri durch Unterstreichen ausgeschaltet, duces in Brunswich von anderer Hand am Rande nachgetragen; Magnus—fratres nostri auf Rasur. 12 die Endung von amfractus auf Rasur animarum nostrarum von anderer Hand über unterstrichenem anime nostre. 13 et propter. 15 vor Thidericum unterstrichen magistrum. 24 et consirmatum von anderer (?) Hand übergeschrieben. 28 coram auf Rasur. 29 communiter vel divisim von anderer (?) Hand übergeschrieben.

ignorantia sententiarum et processum predictorum ad nostram notitiam minime deductorum, petendi quoque et optinendi saltem in forma ecclesie et ad cautelam seu alias, prout et ubi expediens fuerit, nos ab exconmunicationum absolvi sententiis et sententias interdicti relaxari, si que hujusmodi sententie in nos in genere seu in spetie virtute dictorum processum vel alias occasione electionis seu provisionis presate forsitan sint prolate, prestandi quoque in animam nostram, si et prout opus fuerit, de stando mandatis ecclesie et domini nostri pape debitum juramentum ac aliud cujuslibet, fi necesse fuerit, generis sacramentum et generaliter omnia et singula faciendi, que circa premissa et premissorum quodlibet necessaria fuerint seu etiam oportuna. Et promittimus omnibus, quorum interest seu intererit, per presentes, nos ratum, gratum et firmum habituros, quicquid per dictos procuratores, actores et negociorum gestores ac nun- 10 cios nostros spetiales seu eorum aliquem actum, gestum procuratumve fuerit in premissis seu quolibet premissorum. In quorum testimonium et efficatiam sigillum nostrum, videlicet Ottonis ducis prenarrati, presentibus est appensum. Actum et datum anno domini mº cccº xxxº nono in crastino beati Nicolai confessoris. Et nos Magnus et Ernestus fratres, duces in Brunswich, predicti sigillo fratris nostri Ottonis suprascripti ad premissa coutimur in presenti. Actum et datum 15 in Brunswich.

Im Orig. 11 seu—aliquem von anderer (!) Hand übergeschrieben. 12 videlicet—13 prenarrati nebst überstüssigem presenti auf der Falte von anderer Hand nachgetragen. 13 nach datum unterstrichen in Wolferbutle. 14 Et—16 Brunswich von anderer Hand nachgetragen.

1339 December 13 Gebhardshagen. Die Brüder v. Bortfeld entfagen allem Anspruch an 20 Braunschweig wegen ihrer Gefangenen. [612

Original im Stadtarchive mit beschädigtem Siegel, so daß sich nicht feststellen läßt, welchem der Brüder es zugehört. Rückvermerk des xiv Jahrh. sona domini Ghevehardi et domini Borchardi de Bortvelde.

WE Her Ghevert unde her Borchart brodere van Bortvelde bekennet an dessem breve, den we beseghelet hebben, dat we der sake unde sculde, de we hadden weder den erbaren Rat 25 unde stat to Bruneswich um de vangenen, de we on asvengen to dem Haghen, unde wat darvan upstan is, vortigen mit gudem willen dem Rade unde der stat to eren. unde willen darup nicht mer vorderen noch up elaghen. Gheven unde screven to dem Haghen dritteinhundert jar in dem neghenundritteghesten jare in sente Lucien daghe na Goddes bort.

## 1340. Allerlei Theidung.

[613

Aus dem Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 572.

EKKELING Symonis heft bescheden vern Gezen, siner husvrowen, xl lodege marc, dhe Bl. 118 men ere gheven scal van sinem redesten gude, weret, dat he storve ane erven, dhe de silve In der Handschr. 32 xl lodege marc siner husvrowen.

Ekkeling unde Gheze to famende getoghen hedden, darto heft he er bescheden also dan gud unde middegave, alse se brachte to Ekkelinge. Vortmer, hedde ver Ghese erven bi Ekkelinge, unde worde Egkelinges to kort, so scal me Aleken, siner ersten vrowen dochter, gheven xxv marc, dar men se midde berede.

Bi. 1187 Bertold unde Heneke van Vymmelse, brodere, hebbet vorkoft Gereken Pawele unde Hannese, sineme brodere, unde eren erven j fert. unde iij marc gheldes jartynses in der molen to Leyphorde vor xxxv lodege marc mit vulborde des provestes, der priorynne unde der gantzen samninghe des closteres to Stederborch. Dene selven tyns moghet Bertold unde Heneke eder ere erven weder kopen alle jar to midvasten vor dat vorbenomde gheld, wanne se willet. Vor dissen tyns vul to donde unde dat dhe gantzliken werde betalet, hebbet ghelovet Bertold unde Heneke vorsproken. Weret ok, dat jenich brok eder hinder invelle Gereken unde Hannese eder eren erven van des gudes weghene, dar hebbet Bertold unde Heneke ok mit sammender hand vore gheredet vul to donde unde hebbet dar vore ok ghesat Bertoldes hus van Vymmelsen bi sunde Olrike, dar men dat inne soken scholde, also dat Gereke, Hannes unde ere erven schadelos unde umbeworren bleven in der sake.

Heneke Wulveram heft vorkoft deme Rade unde Clawese van Urdhe vj marc gheldes vor lx lodege marc in sineme erve to deme engghele up der Breden strate to eynem jare. Dere schal men gheven iij marc to paschen unde iij marc to middensommer, dhe nylkest tokomende sin. Dat jar kumpt umme to deme nilkesten mitvasten, to rekenende van der uhtgift disser scrift. To 20 deme selven mitvasten schal Heneke Vulveram eder sine erven dhe 1x marc uhtgheven sunder hinder unde ane vortoch, dedde he des nicht, dat fik dat vortoghede ene tyd, dat dat gheld nicht entworren en worde: wat men der vortogheringhe des gheldes to schaden neme, dat scholde men uppe dat vorsprokene erve rekenen na wekentale des tynses. Welkerleye ergheringhe ok up dat erve velle an brande eder an jeneghen anderen dinghen, dar heft Heneke vorsproken mit 25 finen erven gheredet vul vore to donde, dene Rad, Clawese van Urdhe unde sine dochter, Bertoldes husvrowen van Senstede, schadelos aftonemende. Pro ista causa eciam sidejusserunt Ludol fus Felix, Tzabellus Strobeke, Johannes de Alvelde, Ludemannus Achem pro defectu satisfacere Bl. 119 promittentes. Actum anno domini mº cccº xlº feria sexta proxima ante sestum palmarum. Ad istam eciam causam pertinet causa scripta superius anno domini mº cccº xxxviijº b et iniciatur sic: 30 Nicolaus de Urdhe et cet, fidejussoribus.. positis illis dumtaxat exceptis. Omnia alia pertinent ad precedentem caufam.

Ses marc gheldes, dhe Jan Holtek heft to Woltingerode, heft he ghegheven vorn Mechtelde, In der Handschr. 26 Pro—28 promittentes ausgestrichen. 27 vor desectu ausradiert omni. 30... Rasur. a April 7. b richtiger 1439: s. S. 439<sup>16</sup>.

finer husvrowen, to erme live. na erme dode schullen se vallen uppe Bertoldes kindere, sines somes. Ok hest he xvj schepele korngheldes to Borsne, dhe schal dhe selve vor Mechteld ok hebben to erme live. na erme dode vallen dhe schepele mit den ses marc gheldes up dhe kindere vorsproken. Nemet dhe sulve vor Mechtold enen anderen man, so en hest se an disseme gude nicht. Kopet ok dhe van Woltingerode dhe vj marc gheldes weder unde dhe xvj schepele kornes, so schal men dat gheld legken an andere ghulde, dhe na der vrowen dode valle uppe Bertoldes kindere, alse hir vore screven is. Ok hest Hannes Holtek bekant, dat it sin unde siner sustere wille si, dhe begheven sint to Woltingerode, dat Hannes van Alvelde dhe vorbenomden xvj schepele kornes hest ghekost van Bertolde, erme vadere, darvore hest he to sines sulves unde to siner sustere hand upghenomen van Hannese van Alvelde vij lodege marc unde hest dat gheredhet, dat he so noch sine sustere nicht mer schullet vorderen noch saken van der xvj schepele weghene uppe Hannese van Alvelde noch up sine erven, alse dhe bres bewiset, dene dhe Rad van den van Woltingerode hest, et invenitur in capsa estuarij in consistorio.

Wedekind Mor heft afghekoft Jane Gustyn sin hus up der Godelingestrate vor xxvij lodege marc. des gheldes heft Mor eme vj marc rede betalet, vor dhe anderen xxj marc schal Mor Hen- 15 ninge vorbenomt gheven ij marc tynses alle jar, iij sert. Mychaelis unde iij sert. to paschen. Wanne Mor dhe xxj marc Gustine gift, so is dhe tyns ledech unde los, und dat hus is sin eghen ane wedersprake.

Bertold van Hamelen heft afghekoft Hinrike van Tymberla j fert. gheldes in sineme nyen hus up der Guldenen strate vor iiij marc j fert. minus. des schal men gheven j fert. Mychaelis 20 und j fert. to paschen. Dhen sulven j fert. mach Hinric vorbenomet eder sine erven weder kôpen vor iiij marc j fert. minus, wanne se willet.

Ludeman van Achem heft bekant, dat vor Hanneke, Conrades wedue Doringhes, unde ere erven hebben iij marc gheldes vor xxxviij marc in sineme hus up der Scherner strate mit | dis-Bi. 115 sem underschede, dat Ludeman vorbenomet eder sine erven dhe sulven iij marc gheldes moghet 25 weder kopen vor dat voresprokene gheld, wanne se willet. Disses tynses schal men gheven v fert. Mychaelis unde v fert. to paschen alle jar ane hinder.

Heyne boven deme kerchove, hern Egkelinges sone, heft vorkoft eyn punt gheldes in sineme hus, dar he inne wonet, deme pernere van sunte Katerinen unde sinen nakomelinghen vor xij lodege marc. Dene tyns schal men gheven to ver tyden, in divisione apostolorum, Marie 30 Magdalene, Valentini et Ambrosii, to jowelker tyd v sol. Worde ok jenich brok an der beredinghe des gheldes eder des tynses, dar schal Heyne vorbenomet vul vore don eder sine erven.

In der Handschr. 9 fehlt heft an erster Stelle. 13 fehlt heft. 14 Wedekind usw. bis zu Ende des Eintrags oberstächlich radiert. 19. 21 j für iij, 20. 22 iiij, 20s. j sur is auf Rasur, 20. 22 j sert. minus übergeschrieben. 21 dhen dhe. 26 fehlt gheven

Ok mach dhe fulve Heyne unde fine erven dat punt gheldes weder kopen vor xij marc, wanne fe willet, unde dat scholde he deme pernere eyn verndel jares vore weten laten.

Vor Geze, Tylen wedue van Evessem, heft mit vulborde erer kindere vorkoft Brune van Alvelde ij marc gheldes in erme hus uppe der Schutten strate vor xxxa lodege marc. Dere schal men j marc gheven to wynachten unde j marc to middensommer. Dhe sulven ij marc mach vor Geze vorbenomet unde ere erven weder kopen vor xxx marc eder j marc sunderliken vor xv marc, wanne se willet. Dhit is ok dhe erste tyns an dem erve.

Ek broder Hermen Holtnicker, goddesriddere des orden sunte Johanneses, bekenne in disfeme breve, dat mine brodere Hermen, David unde Conred mit me ghedeghedinget hebbet, un-10 de dat ek mit gudeme willen gheannamet hebbe, dat se me scullen gheven twe mark gheldes alle jar to minen levedaghen, ene to paschen unde ene to sunte Micheles daghe, to beredene in der ftad to Brunswich sunder hinder. Hirumme so hebbe ek afghelaten unde do aftichte in disseme breve van mines vader unde miner moder erve unde van alleme anghevalle, dat me van minen broderen ofte jenegher weghene gheboren mochte, also dat ek noch nement van miner weghene 15 uppe se nicht mer to sakende noch to vorderende en hebbe. Des to eneme orkunde hebbe ek dat irworven, dat disse bref is beseghelet mit den ingheseghelen, de hirna sint benoment. We broder Jan van Holneghe, commendurere des huses to funte Johannese to Brunswich, broder Lu-Bl. 120 dolf van Ghoslere, prior al dar sulves, unde broder Jan van der Heyde bekennet, dat us disse vorescrevenen ding witlik sin unde vor us gheschen sin, unde dor bede willen broder Hermenes 20 Holtnickeres hebbe we dissen bref beseghelet mit twen ingheseghelen, des sulven cummendureres unde des huses vorebenoment, to ener betughinge dister dinge na Goddes bort dritteynhundert jar in deme verteghesten jare in sunte Wolborghe daghe der hilghen juncvrowen. Vorbat mer: mochte me wot anvallen van mines vader weghene, van moder weghene eder jenegherleve andere wise, dat hebbe ek ghegheven Hermanne, Davite unde Konrede, minen broderen, also dat 25 ek dar nicht mer up vorderen noch saken wille noch schal.

Hannes Stapel heft vorkoft Henninge van Meynem up dem Stenweghe unde Helmolde, fineme brodere, iij morghene landes vor two lodeghe marc, dere morghene leght ij bi Bonneken
widen unde en morghen bi der Monstede brugke. Dhe sulven morghene mach Hannes vorbenomt eder sine erven weder köpen, wanne se willet. Disse iij morghene schullet Henning unde
Helmold vorebenomt beholden twey jar al umme, na den twen jaren moghet se de vorsprokenen ij mark soken an den sulven morghenen, unde dat schullen se don bi witschap unde vulborde
Hanneses Stapel unde siner erven.

Vor Mechteld Grummen heft afghekoft Heneken Westfale i fert, gheldes in sineme hus, dat In der Handschr. 7 Dhit usw. am Kopse der Pagina nuchgetragen. 27 if auf Rasur. 28, 30 vor-, vorebemomt.

der schildere hadde wesen, vor iij lodeghe marc. den sulven verding mach Westfal unde sine erven weder kopen vor iij marc, wanne se willet. Ok mach vor Mechteld ere gheld weder eschen, wanne se wel, unde dat schal malk dem anderen en verndel jares vore weten laten. Dissen tyns schal men jo gheven to paschen.

Bernd van Goddenstede heft v sert, gheldes in Weghensleves hus, dat Egkelinghes Symosis hadde ghewesen, bi Hannese van Weverlinghe. Disses tynses schal men gheven iij fert, to wynachten unde iij fert, to middensomere. Dhe sulven v fert, mach Weghensleve unde sine erven weder kopen vor xviiij lodeghe marc, wanne se willet.

Vor Aleke, Conredes wedewe Holtnicker, Hermen, David unde Koneke, ere sone, hebbet sik Bl. 120' umme alle schelinghe, dhe se under anderen hadden, vruntliken berichtet in disser wise. Vor 10 Aleke schal beholden to erer liftucht seven höve to Schepenstede unde den tegheden to Nendorpe vor deme Ofele, vortmer dat clenade, dat se heft, unde oft se rede gheld darto heft, dat latet ere vorsprokenen sone to Godde unde to erer sele wort, dat se dar also bi do, dat se rechte do. Mit dissen dinghen is vor Aleke vorbenomt ghentzliken vorscheden van eren vorsprokenen fonen. Ok vorderet vor Aleke eren del van varender have: wert de Rad des berichtet, dat dhe 15 sône nicht en hebben, dat ere darvan boren moghe, so schal dhe Rad vorn Aleken des afwisen, unde dar scholde se sik an ghenoghen laten, also dat se up ere sone also daner have nicht mer eschen scholde. Ok wel unde schal vor Aleke Hannen, ere dochter, bi sik behalden. welke tyd men de sulven Hannen beraden scholde: gheve men se in en kloster, so scholden Hermen, David unde Coneke ere gheven xxx lodeghe marc, dar men se mede berede, gheve men se ok eneme 20 manne, so scholden dhe sulven ere brodere dhe xxx marc uhtgheven bi jare unde bi daghe, alse eyn wonheyt is. worde se ok nicht beraden to deme neghesten paschen vort over twey jar, to rekenende van der uhtghift disser scrift, so scholden Hermen, David unde Coneke ere gheven to den fulven paschen na den twen jaren iij marc erer kost to hulpe, unde denne vorbat mer jo alle jar to paschen dre mark, de wile dat se de xxx marc under sik hebben. Mit dissen xxx marken 25 is Hanneke vorebenomt ghentzliken vorscheden van eren broderen unde heft aftichte ghedan van alleme anghevelle, dat erc boren mochte van eres vader erve. Dhit is ghedeghedinget anno domini mº cccº xlº feria fexta proxima post purificacionem beate virginisb.

Hermen, David unde Coneke, Conredes sone Holtnicker, hebbet bekant vor deme Rade, dat se Heneken van Welede unde sinen rechten erven schullen gheven xxviij lodeghe marc uppe 30 dem neghesten sunte Johannes daghe to middensomere. Ok hebbet se bekant, dat se deme sel-Bi. 121 ven Heneken scullen gheven i marc to sunte Mertenes daghe unde ene marc to pinkesten, de

In der Handschr. 18 Ok usw. bis zum Ende des Eintrages ausgestrichen. 21 dhe xxx marc auf Rasur.

b Februar A.

nilkest tokomende sin. Gheven se ok eme de achtentwintich marc to deme neghesten paschen, so scholden se dene lasten tyns inne behalden. Worde ok an dissen dinghen jenech brok, dar heft Hermen Holtnicker de eldere vor gheredet vul vore to donde, wanne he dar umme ghemanet wert. Actum anno domini m° ccc° xl° feria sexta ante Margarete³.

Vor Aleke, Conredes wedewe Holtnicker, heft to ereme lifghedinghe seven hove to Schepenstede unde den tegheden to Nendorpe vor deme Osele. Dar weder hebbet Hermen, David unde Coneke, ere sone, Hermene Holtnicker, ereme vedderen, unde sinen erven ghelaten iiij hove to Vordorpe mit alleme rechte also, dat se de were mit on dar an schullen behalden. sunder dat holt, dat dhe Bokhop het, dat schullen se to samne behalden. Ok hebbet se deme sulven ereme vedde-10 ren unde sinen erven ghelaten iiij hove to Watenstede mit alleme rechte. Dar sulves to Watenstede leght en wort, dhe ghild alle jar vij scillinghe, unde en wort to Eytze bi Watenstede, dhe ghild alle jar v scillinghe. van den sulven xij sol. schullen Hermen, David unde Coneke alle jar vj sol. upnemen, dhe were midde to behaldene. Ok hebbet se ghelaten Hermene, ereme vedderen, unde sinen erven dat halve verndel des ammichtes to Groten Denkte unde en half verndel 15 des tegheden dar fulves, dat ere funderliken is, also dat Hermen, ere veddere, nu behold en verndel an deme ammichte unde an deme tegheden, unde Hermen, David unde Coneke beholdet ok en verndel an deme ammichte unde an deme tegheden. Weret aver, dat dhe ebbedische van Gandersem dat gud to Denkte weder köfte, so scolden Hermen, David unde Coneke dat gheld upnemen vor ij verndel, unde Hermen, ere veddere, unde sine erven scholden upnemen vor en 20 half verndel, unde de sulven brodere scholden Hermene, eren vedderen, unde sine erven vor dat halve verndel mit andereme gude denne irorfaten, alfe erer beyder vrunden duchte, dat it rede-Bl. 121' lik were. Konden se ok mit erer moder weghe vinden mit andereme gude, eder dat erer moder to kort worde, so scholden disse vorbenomden deghedinge dot wesen, unde de vorsprokenen brodere scholden mit Hermene, ereme vedderen, unde mit sinen erven sitten in sammedeme gude 25 in der fulven wife, alse se vore seten.

Dideric Westval unde Jan van Osterrode hebbet sik umme dhe schelinghe, dhe se hadden van enes ovesvalles weghene, vruntliken berichtet in disser wise. Wanne dhe sulve Dideric eder sine erven ofte we dat hus hedde bi Jane van Osterrode unde dat hus buwen wolde, so scholde de sulve Jan on mit sinem buwe untwiken, alse der stad recht is, unde scholde se vor schaden bewaren, also dat on nen schade en scheghe van sinem watere. Ok schullet Jan van Osterrode unde Heneke van Adenstidde enen bornen maken twischen erme hus unde Diderikes hus vorbenomt,

In der Handschr. 3 vul] wl. 11 scillinghe statt des ausgelöschten ursprüngl. sol. 15 nu und das solgende b auf geloschten andern Wordaut: wie es scheint en half verndel?]. 20 ursprüngl. sinen. 23 vorbemomden. 27 wise] wese.

a Juli 7.

DIPLOM. BRYNSWIC, III.

alse se best moghen, bi jare unde bi daghe. Ok hebbet Dideric unde Jan vorbenomt beydentsiden ghewillekoret, dat in den sulven borne dre ambere moghen ghan unde wesen ane wedersprake. Actum anno domini m° ccc° xl° in vigilia assumpcionis beate virginis\*.

Hermen Holtnicker dhe jungkere unde David, sin broder, hebbet deme Rade dat witlik ghemaket, alse se to rechte scholden, dat se nicht en hebben van varender have, dar se vorn Aleken, 5 erer moder, icht van gheven eder antworden dorven. Dar mede is vor Aleke des afghewiset van deme Rade, alse dar ghedeghedinget was<sup>b</sup>.

Albert dhe scherer heft vorkoft Aleken unde Ghezeken, Conredes dochteren des bederes vor sunte Peteres dore, j marc gheldes in sineme hus up der Ghodelinghe strate vor vij lodeghe marc. Dhe sulven halve marc mach Albert vorbenomt unde sine erven weder kopen vor vij marc, wan so se willet.

Egkeling van Betmere heft afghekoft Tylen van Peyne j marc gheldes in sineme erve up der Breden strate vor xv lodeghe marc, des schal me gheven ene j marc to sunte Micheles daghe unde ene j marc to paschen. Dhe sulven marc mach Tyle vorbenomt unde sine erven weder kopen vor xv marc, wanne se willet.

Brun van Allevelde heft afghekoft Henninghe Lakenscherere ij marc gheldes in sineme erve Bl. 122 up der Breden strate vor xxviij lodeghe marc, des tynses schal men gheven ene marc Michahelis unde ene marc to paschen. Dhe sulven two marc mach Henning vorbenomt unde sine erven weder kopen vor xxviij marc, wanne se willet.

Werner van Levenstede heft bescheden unde ghegheven na sineme dode Belen, siner husvro- 20 wen, x lodeghe marc in Hanneses hus van Barum bi Buntzeles hus up deme Clinte. Wat he levede van anderme gude, dat heft he bescheden siner moder, Ghesen unde Jutten, sinen susteren, unde Hencken, siner suster Jutten sone. Worden eme aver erven van Belen, de scholden treden mit den vorbenomden neghesten sinen vrunden in de helste des anderen gudes, dat he levede boven de vorsprokenen teyn marc.

Dhe Rad in der Oldenstad unde Hannes Bolte hebbet to samene dre marc gheldes alle jar in deme hornhus, dat lecht an der Korten brugke, dar Hinrik van Valeberghe inne wonet, der drier marc tredet deme Rade ij marc an unde Hannese Bolten ij marc. Dhe sulven iij marc gheldes mach Hinric vorbenomt unde sine erven eder we in deme huse wonet, weder kopen, jo ene marc vor xv marc, wanne se willet. Dhit is ok de erste tyns, de van dem erve gheyt.

Hermen unde Coneke, Hermenes sone Mulen, hebbet sik vruntliken under anderen berichtet unde vorsceden umme also dan gud, alse se to samene hadden in varender have, also dat malkeme dar an ghenoghet. Ok hebbet se ghewillekoret umme ere lengud, dat se dat to samende

In der Handschr. 1 beyndentsiden. 16 hes. 24 des] de. 27 van wiederholt wonen. a August 14. b Vgl. S. 4881511.

scullen behalden in eren leneschen weren, unde scullen like delen mit den scepelen also dan korn, dat dar af vallet. Breve, dhe up dat lengud spreket, hebben se gheantwordet Heneken Wagken unde Hannese Hemestidde to truwer hand, also dat dhe selven twene dhe breve nemande antworden en schullen, dat en si der vorbenomden brodere twier wille. Dat vorsprokene lengud en schal ok erer nen laten ane des anderen willen.

Bl. 122' Werner Rormeyer heft bescheden unde ghegheven Ghesen, siner husvrowen, Ludolses dochter van Gittere, twintich lodeghe marc in sineme redesten gude also beschedeliken, oft he afghinge ane erven. worden ere aver erven van ôme, unde ghinge Werner denne af, so scholde men der selven Ghesen to voren gheven vesteyn lodeghe marc, dar to scholde se ere inghedôme to voren asnemen, dat se to Wernere brachte, unde dhe erven scholden mit Werneres ersten kynderen to likeme dele ghan. Hir mede scholde ok Ghese vorbenomt van den vorsprokenen kynderen ghentzliken vorscheden wesen.

Deme Rade is dat witlek, dat her Evert van Marneholte, riddere, heft fin gheld ghegheven to helpe to ener ewighen almese deme nyen goddeshuse vor sunte Peteres dore, unde dhe vormunis de des selven goddeshuses hebbet dat selve gheld ghelecht an den garden unde an dat endeleste hus, dat lyd bi der Deve strate to sunte Peteres dore wort. Des selven garden unde der hus, de dar uppe stat, schullen bruken ere levedaghe her Evert vorbenomt unde sin husvrowe, na erer beyder dode so vallet dhe garde mit den husen weder an dat vorsprokene godeshus, aver dat godeshus to sunte Blasiese beholt sine plicht, dhe se dar an ghehat hebbet, na alse vore, unde 20 de Rad unde de stat ore sectual.

Egkeling unde Tzabel van Strobeke hebbet ene halve marc gheldes alle jar in Reyneken hus van dem Berghe bi funte Bartholomewefe, dhe felven halve marc mach Reyneke unde fine erven weder kopen vor vij marc, wanne fe willet.

Her Bernd, Henninghes sone Bockes, pernere to Holthusen, hest aftychte ghedan van also 25 daneme anghevelle, alse eme anvallen mochte van sines vader erve, also dat he dar nicht up vorderen noch saken en schal, de wile sin vader unde vor Aleke, sin husvrowe, levet unde ere erven, oft se erven hedden. Ghingen se aver beyde af ane erven, so were her Berned vorbenomt 31. 123 deme gude, dat se leveden, neghere wan anders jemant.

Meyster Hinric van Achem hest bekant Tylen Bradere ene halve marc gheldes alle jar in der 30 Sutmolen over deme watere. Dhe selven halven marc mach mester Hinric voresproken unde sine erven weder kopen vor v marc, wanne se willet.

In der Handschr. 3 Hemestidde: das mittlere e über der Zeile nachgetragen. 5 erer nen auf geloschtem ener la. Zu 13ff. am Rande eine weisende Hand. 19 unde etc. mit anderer Dinte nachgetragen. 21 Strobeko] Stro am Zeilenausgange. 22 Barthomowese. 29 hest: t ausgelöscht.

Vor Hanne, Conredes wedewe Dhoringes, unde ere kyndere hebbet xxx² fol. gheldes alle jar in eneme hus up der Ghuldenen strate, dat lyt achter deme hus der van Achem, unde dar nu inne wonet Jorden Lynewevere. disse selven xxx schillinge mochte Ludeman van Achem unde vor Sophye, Hanneses wedewe, sines broder, unde ere kyndere weder kopen vor xvj marc. Hirumme, wante dat selve hus vorvalt unde beteringe bedarf, des hest Ludeman unde vor Sophye 3 unde ere kyndere vorsproken des wederkopes unde der beteringe aftychte ghedan, also dat dat hus vorn Hanneken unde eren kynderen vorbenomt bliven schal ledich unde los. Ok hest de selve vor Hanneke unde ere kindere xxvj schillinge gheldes alle jar in deme hornhus Henning Dresseres tyghen sunte Bartholomewese, de stunden xiiij marc, dhe mochten Ludeman, vor Sophye unde ere kindere vorbenomt ok weder kopen. Des tynse hebbet se nu ok aftichte ghedan, so also dat vor Hanne unde ere kindere dene tyns beholden schullen ledich unde los.

Her Conred unde Hannes Bolte hebbet ene halve marc gheldes alle jar in Egkerdes hus van Wagken up deme Damme, des tynses schal men gheven j fert, pasche unde j fert. Michahelis. Dhe selven halve marc mach Egkert vorbenomt unde sine erven weder kopen vor viij marc, wanne se willet.

In der Handichr. 13 pache.

### 1340. Allerlei Theidung.

1614

Aus dem Hägener Degedingebuche. Fortsetzung von Nr 573.

Anno domini mo cceo xlo.

Bl. 21

15

WE Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Rolef van Valersleve, Herman van We- 20 telemstidde, Vulrad van Alvelde, Ghereke Stevens, Ludeman Wenthusen unde Heneke Vrederekes, ratman bi der tid in deme Haghen, bekennet, dat Rolef van Valersleve heft gheven swen sinen dochteren, Alheyde unde Ghesen, elostervrowen to Dorstat, eyne marc gheldes in temme hus, dar he inne wonet, uppe der Valerslevestrate to erer beyder live. Wan erer beyder to kort wert, so scal de silve marc gheldes weder vallen in sine rechten erven. De marc gheldes 25 schal me den vorsprokenen clostervrowen gheven alle jar uth dem vorbenomden hus, al de wile dat se beyde levet, half to paschen unde half to sunte Micheles daghe. Wanne dere clostervro- Bl. 22 wen eyn sterst, so scal me der anderen de marc gheldes gheven vullen to ereme live.

Des silven jares. Dat Alheyt Yliases heft vor os bekant, dat se heft gheven eres broder kinderen al, dat ere over wert na ereme dode, sunder ere cledere.

Des silven jares. Dat Henningh van Wetelemstidde heft vorkoft Henninge van Edzenrode dat hornhus vor der Haghenbrugge in de norderen halve vor xlv marc. Des beholt Henningh van Wetelemstidde thu mark geldes in dem silven hus vor xxxij marc unde heft Henninge van

In der Handschr. 23 Rasur zwischen eyne und marc.

Edzenrode de gnade ghedan, dat he de thu marc gheldes mach weder kopen vor de vorbenomden xxxij marc eder eyne mark gheldes vor xvj marc alle jar, wan ene God beret. Welde ok Henningh van Wetelemstidde dere thu mark gheldes enberen, dat scolde he Henninge van Edzenrode vore seggen eyn jar, so scolde eme Henningh van Edzenrode de thu mark gheldes ghelden vor dat vorbenomde ghelt ane jenigherhande hinder.

Des silven jares. Dat Hinrek van Achum unde Ghese, sin husvrowe, hebben vor os bekant, dat se unde ere erven Agneten, Hanneses husvrowen van Hemestidde, nicht hinderen willen an dem halven tegheden to Hattorpe unde an dren huven to Blekenstede, de Hannes van Hemestidde mit Hinreke van Achum hest ghekost, malk mit like vele penningen. unde willen der vorsoprokenen Agneten daran staden eynes rechten lifghedinges na Hanneses macht, wat he betalet hest unde betalen mach an dem silven gude. Ok bekent Hinrek van Achum unde Ghese, sin husvrowe, des, dat se Hannese van Hemestidde hebben vorkost, wat se an der molen to Hilghendorpe hadden, unde dat is on bered, unde willet dat Hannese unde Agneten, siner husvrowen, to gude holden unde on upseggen, wan se dat van on eschen. Ok bekennet Ghese, Hinrekes husvowe van Achum, dat se Hanneses husvrowen, eres sones, nicht hinderen wille an also dane
Bl. 22' me gude, alse ere Hannes, ere sone, lenen let eder gheseghen hest ghesaten eder bewiset. Ok hest bekant Hinrik van Achum vor us, dat eme Hannes van Hemestide siner husvrowen medeghist ghentzliken hebbe betalet.

Des silven jares. Dat Crüsingh unde sin husvrowe unde Tyleke, siner husvrowen sone, heb20 bet vorkoft mit gantzer vulbort al erer erven Rikelen, de husvrowe was Heneken van Twülpstidde, unde eren rechten erven redeliken unde rechtliken ene wische, de ghelegen is up dem
velde to Varsvelde, vor seven lodighe marc mit alleme rechte, alse se de hebbet gehat went an
dissen dach. De silve wische gilt eyn punt gheldes alle jar, unde Crüsingh unde sin husvrowe
unde Tyleke, ere sone, vorbenompt unde ere erven willet disser vorsprokenen vrowen unde eren
25 erven der wische rechte weren wesen unde willet se entweren van aller redeliker ansprake, wor
unde wanne on des not is. Ok hest Crüsenges husvrowe unde Tileke, ere sone, unde ere dochter, de Mygingesche van Helinge, Rikelen de silven wische upghelaten vor deme Rade to Varsvelde, unde Crüsingh hest se ere upghelaten vor us to Brunswich.

Des silven jares. Dat Hillebrant van Stockum vor us heft bekant, dat he gheven heft sinen so susteen Alheyde unde Belen, clostervrowen to Stidderborch, eyn punt gheldes to ereme live, unde welke tid erer eyn asstorve, so scolden de teyn schillinge gheldes weder vallen uppe den vorbenomden Hillebrande ichte uppe sine neghesten erven, na der anderen dode so scolden de anderen teyn schillinge ok weder an ene vallen eder an sine neysten erven. Unde dat silve punt

In der Handschr. 4 to ghelden. 20 Twolpstidde.

gheldes schal me on gheven van semme huse bi sûnte Katherinen kerkhove also lange, went he on dat kope in erre anderen stidde, dar id wisse nuch si.

Des silven jares. Dat Henningh van Witmershaghen heft ghecost thu mark gheldes in hern Jordens huse Stapels in dem hornhuse up dem Stenweghe vor xxviij marc lodich, de mach men weder kopen alle jar vor dit vorbenomde ghelt to rechter tinstid, wanne de tins gheven is. Disse Bl. 23 vorbenomden thu marc gheldes scal me gheven alle jar half to sunte Micheles daghe unde half to paschen.

Des filven jares. Dat Winneke Engelerdes heft vorkoft ene marc gheldes in ereme huse Eyleken van Welde, eyner clostervrowen to Lammespringe, to ereme live, wan erer to kort wert, so scal de marc gheldes vallen in Bossen van Welde unde in sine kindere. Ok na der clostervrowen den dode mach me de marc gheldes weder kopen vor xv marc lodich. Ok is de silve marc geldes der vorbenomden clostervrowen upghelaten in voghedesdingen.

Des silven jares. Dat Tile van Apelderstidde heft ghecost is marc gheldes vor xxiiij marc lodich inne Henninges huse Woltmannes vor dem Valersleven dore, de silven is marc gheldes mach men weder kopen vor de vorbenomden xxiiij marc, eder eyne halve vor achte marc, eder eyne 15 gantze vor sesteyn marc, alle jar to rechter tinstid, wanne de tins gheven is. Ok is dit ghelt dat ereste ghelt, dat van deme huse gheyt.

Des silven jares. Dat Vricke Hemstiddes ghift siner husvrowen Aleken to morghengave xxiiij marc lodich in semme redesten gude unde also dan inghedome, alse se to eme brachte, icht he ane erven afgheyt. Ok sint de borghen los mit den vorbeschrevenen stücken.

Des silven jares. Dat Bele, Ludolves wedewe van Wenthusen, heft sek irscheden van eren sonen Ludolve unde Hannese alsus dane wis, dat se eder ere erven scholet ere gheven ses mark gheldes to ereme live in ereme besten gude, dat se hebbet. Na ereme dode scolet se eder ere erven gheven erer dochter eder eren kinderen xx lodighe marc redes gheldes, unde dar mede scal ere dochter irscheden wesen van eres vader erve unde ere kindere van eres groten vader erve.

Des silven jares. Dat her Jorden Stapel, de pernere to Meynum, hest | vor os bekant, dat sin Bl. 23' vader Jorden Stapel eme hebbe gheven ver punt penninge in dem gude to Rothne to semme live.

Darmede schole he irscheden wesen alle sines vader erves unde anghevelles, dat eme anvallen mochte van Ermegarde, siner susten, unde van Koneken, semme brodere, dat se dar mede don, wat se willen, ane sine wedersprake, dat si buten der stat eder binnen der stat.

Des silven jares. Dat Herman van Wetelemstidde heft vor os bekant, dat Hannes, Roleves sone van Wetelemstidde, eme hebbet ghelenet laten vis huve to Witmere unde ene grase wische, de het de Gilsemes wische, bi middelsten Valeberghe unde thu huve to Lutteken Twislinge unde

In der Handlicht. 6 half alle jar half. 22 alfu. 23 eder ere erven auf Rasur.

dat gud to Asenrode to truwer hant. Ok heft Herman vor os gheredet unde ghewilkoret, dat he noch sine erven Hannese vorbenompt noch sine erven in deme gude nichtes hinderen ne willen. Wanne Hannes eder sine erven van Hermene eder van sinen erven upsegginge des silven gudes eschet, so scal Hermen unde sine erven dat silve gud upseggen ane jenigherhande wedersprake. Ok heft Bele, des silven Hanses husvrowe, aftichte dan van dere liftucht, de se hadde an den vis huven unde an der vorsprokenen Gilsemes wische, also dat se dar nicht mer up saken noch vorderen schal, noch nement van erer weghene.

Des silven jares. Dat Hinrek de timberman van Rothne heft ander halve marc gheldes lodich inne Staleberghes huse, dat Ghereken van Ghevensjeve hadde wesen, up dem Stenweghe vor to xxiiij marc lodich, unde is dat erste ghelt, dat van deme huse gheit. Disse ander halve marc gheldes mach men weder kopen vor de vorbenomden xxiiij marc alle jar to paschen unde to sunte Micheles daghe to rechter tinstid, wanne de tins ghegheven is. Wan men dit ghelt weder kopen welde, dat scholde me Hinreke Timbermanne eder sinen erven eyn verndel jares vore seggen.

Des silven jares. Dat Ludolves kindere Myginges van Groten Helinge hebbet vestich marc 15 lodich inne Crüsinges huse uppe der Valerslevestrate, de on sint upghelaten vor deme voghede. Bl. 24 Des hest de silve | Ludolf Myginge sinen kinderen unde sek silven twene vormündere ghesat to gude unde nicht to arghe: Hermene Stapele unde Heynen van Gimbeke. Wanne ok den kinderen eder Ludolve silven des gheldes nod were, al eder eyn del, dat scolet se eder ere erven Crüsinge eyn verndel jares vore to wetene don: so schal Crüsingh dat vorbenomde ghelt, al eder eyn del, uthgheven ane wedersprake. Al de wile, dat Crüsingh dat ghelt under sek hest, so scal he deme Rade vul dar van don. dat ne scal Ludolve noch sinen kinderen nicht scaden.

In der Handschr. 3 upsegginge. 14 [heb]bet verlich auf Rasur.

# 1340. Allerlei Theidung.

[615

Aus dem Degedingebuche der Neustadt: nicht näher datierte Einträge unter den in den Noten bezeichneten 25 mit Tagesdaten. Vor dem ersten Eintrage Nr 608.

# Anno mº cccº xlº,

Herman von Sunnenberghe, Drewes von der koppersmeden, rathlude in dere Nienstat to dere tith, bekennet, dat Eggeling unde Ludolf brodere von Ringelem hebben ghedeghedinget vor sek unde vor hern Jane, eren broder, mit Conrade Rotgheres, ereme swaghere, von siner kindere weghene umme also dan anghevelle, alse Konrades kindere mochten mit en betalet hebben von rechte, also, dat Conrat dar af hest ghelaten von siner kindere weghene. Des hebbet

In der Handschr. 30 hern hern, das erste ausgestrichen.

Eggeling, Ludolf unde her Jan, brodere vorebenomet, Herreken kinderen, erer fuster, de Conrades husvrowe was, beschedeliken Egkelinge, Belen, Alheyde, bescheden unde gheven ander halven verding gheldes in Conrades huse von Munstede, dat steyt uppe dere Keyser strate unde hadde oldinges ghewesen Werneres von Goddenstede, de ander halven verding scholet de vormunden dere kindere to erer hant upnemen alle jar to twen tiden, to sente Micheles daghe 5 dre loth unde to paschen dre loth, de wile de kindere levet. Aver to welker tith dere kindere eyn sterst, so wert jo eyn half verding ledich, unde dat | anghevelle, dat dar af kumpt, valt we-Bi. 34 der an Egkelinge, Ludolve unde ere erven unde an heren Jane. Ok moghet de vorebenomeden brodere eder de, de dat vore besprokene hus hest, oft ere erven de sulven halven mark gheldes weder kopen vor achte halve mark, dar den kinderen ander halven verding gheldes an bewiset 10 is. Worde de halve mark gheldes weder koft, so scholde me von deme sulven ghelde kopen ander halven verding gheldes to dere kindere live, alse vore schreven steyt.

Hannes Bolte heft eyne mark gheldes in Thilen hus Rotgheres, dar he inne wonet, uppe deme Nickerkolk. de sulve mark gheldes mach Tile Rotghers weder kopen ichte sine erven vor sesteyn mark silveres, wanne se willet. Dit is de erste tins, de von deme silven erve gheyt.

We Henning hern Gherwines et alii, ut fupra, prenominati bekennet, dat Tile Rothgheres Bl 34' unde fine rechten erven hebbet ghefat Hillebrande von Ghustede unde finen erven to hern Rotgheres hant von Ghustede, des kanonikes in der Borch, eyn hus uppe dere Goddelinge strate mit twen boden unde sesteghede halven schilling gheldes in eyneme hus uppe deme Nikkerkolke vor vis mark lodighes silveres. Wan ek en ere sulver weder gheven wille, so schal ek en 20 dat eyn verndel jares vore witlik don: so scholen se dat nemen, wen de tith kumpt, unde scholen mek mine hus weder antworden. Were dat also, dat de hus vorbranden eder vorvellen, dene schaden schal ek Tile Rotghers hebben. were dat also, dat we Hillebrant unde her Rotgher eme dat witlek deden eyn verndel jares vore, so schal ek Tile en de vis mark gheven.

In der Handsehr. 9 sulven halven mark auf ausradiertem ander halven verding, ander noch besonders durchstrichen. 25 11 vor weder durchstrichen und unterpunktet wedes. 12 solgt der Eintrag vom 8. Juni. 24 solgt der Eintrag vom 1. October.

#### 1340. Allerlei Theidung.

[616

Aus dem Degedingebuche des Sackes. Fortfetzung von Nr 574.

WE Jan van Veltstede, Lambrecht Rutze, Henrik van Gotinghe unde Brun de beckere, rad. Bl. 17 manne disses jares vor der Borch, bekennet, dat Syvert Butereyse vorkoft hest in sineme 30 huse in deme Sacke Greten, Diderikes dochter Scomekeres, enne verding gheldes vor verdehalve mark, to ghevene alle jar to den wynachten. dene sulven verding moghet Syvert ofte sine erven weder kopen aller jarlek to den winachten. Wanne de tins beret is vor dat vorebenomde

ghelt. Weret, dat Grete afginge er deme wederkope, so heft se dene verding eder dat ghelt, dar men ene mede losen mach, besceden Mechtilde, Wolborghe unde Greten, eren vedeken, unde hern Jane von Peyne, ereme maghe, also alse se dat hadde. Dyt scach des mandaghes na den twelsten.

Testamentum Conradi Spangenhowere. Dedit pueris Thiderici Tacken et Johanne, sorori sue, domum sitam prope domum suam tali conditione, quod pueri predicti et Johanna dabunt simul ipsi Thiderico de dicta domo annuatim j sert. census. Item Conradus dedit Thiderico domum, in qua moratur, sub hac conditione, quod Thidericus expendet vj marcas, quarum quatuor dabit plebano sancti Odelrici ad comparandum cum eis redditus perpetuos, de quibus ipse plebano nus faciet servari qualibet septimana duas missas pro animabus Conradi et uxoris sue. et due marce dabuntur siliis et siliabus fratris predicti Conradi. Si autem Thidericus istas vj marcas dare non poterit, tunc Henningus, frater Thiderici, expendet et domum assumet supradictam et dabit Thiderico j fert. census annuatim et cetera.

Deme Rade is witlik, dat Henning Tacke de vj mark heft uth ghegheven also, alse se in deme 15 testamente hir vore sint bescreven, unde hest ene bode, dar af ghist he Tilen Tacken j sert, to tinsse. Unde de anderen bode hest Hanne, erer beyder suster, mit Tylen kinderen, unde ere del hest se den kinderen ghegheven alse vorder, alse se van lives notdorst mach enberen.

Bl. 18 Her Henrik Platemekere, de prester, gas ver kinderen Hanneses Platemekeres, sines broderes, xij mark an Hanneses erve also, dat it scolde dat erste ghelt wesen van deme erve neyst 20 deme wordtinste. Des hest Hannes van Vimmelsen de cramere deghedinget mit deme eldesten kinde, dat he scal hebben anwardinge dere drier mark, de dat kint hadde in deme sulven erve, unde dat kint hest afghelaten vor deme Rade. Dere anderen drier kindere hest jowelk iij mark an deme huse. Unde welk erer afgheyt, sin del scal vallen uppe dhe anderen.

Daneles kindere Scowerchten hebbet j mark gheldes in Henrikes huse van Wolttorpe, de 25 mach Henrik unde sine erven weder kopen. Des hest Smalenborges wedewe afghelaten vor deme Rade van also daneme ghelde, alse ere man unde se dar an hadden.

Henrik Arn heft ene halve mark ervestinsses in Henninges hus van Nethe bi deme roden arne, dat is de erste tins. De sulve halve mark scal vallen na sineme unde siner husvrowen dode uppe Belen, sine dochter, clostervrowen to Winhusen, to ereme live. Wanne se vorstorven were, so scolde se vallen uppe sine kindere, hedde he nene kindere, so scolde men de halven mark vorkopen: also dan gelt, alse dar af velle, dat scolde men gheven deme clostere to Betzingerode. Unde de halve mark scal to wicheldes rechte stan na alse vore.

In der Handschr. 8 expendet vij marcas auf Rasur. 10 pro animabus Conradi et uxoris auf Rasur. 27 Arn ausgelöscht und unsicher. 31 also dan gelt über der Zeile nachgetragen. 32 rechte unsprüngl, rechten alse vore auf Rasur.

a Januar 10.

Brun de beckere heft ghekoft achte scillinge gheldes vor iij mark in Ecbrechtes hus van Velt hem vor der Borch. Des tinsse gift men iiij scillinge to paschen, iiij sol. to sunte Micheles daghe. Disse viij sol. mach Ecbricht unde sine erven weder kopen umme iij mark unde den tins mede gheven, de sik gheboret, unde Brun mach ok sin ghelt weder eschen. Dyt scal eyn dem anderen eyn verndel jares vore weten laten.

Hartwiges wedewe Kolres heft viij mark redes gheldes in deme stenhuse uppe der Hoghe. Bl. 18 Lambricht Rutze heft ghekost enne verding gheldes in Heneken hus von Velstide des elderen in der Scowerten strate vor iii) mark. den mach he ichte sine erven weder kopen vor dat sulve ghelt to der tinstid unde den tyns midde.

Lambrecht Rutze heft ghekoft van vorn Richlinde Kronsbenes sesse unde twintich seillinge to ervestinsses, de heft he in Henninges hus Kokes unde in Hanneses hus Riken, de beyde sint uppe der Nyen strate. Ok heft Hannes Brumbolf ghelost ene mark gheldes, de de sulve vor Rich lind Kronsbenes an sineme huse hadde.

Henrik van Borssum eder we in deme huse wonet twischen Rutzen unde Wegensleve, de scal de rennen bewaren unde dat water, dat dar nen scadhe af en sche. Oc scal he ene want maken 15 bi Rucen, wan he dat oc esschet.

De Rad heft oc dat vorsceden: Swe wonet in deme huse, dat Hannes Meybom heft, de scal dat water to sik nemen, dat van sineme darrehuse valt, Janes van Veltstede, unde scal one dar scadhelos an bewaren.

Jan van Veltstede heft j fert, gheldes in linkenden Ebelinges huse uppe deme Meynbernshove. 20 dene mach Ebeling unde sine erven weder kopen vor iiij marc to jowelker tyd, wanne de tins betalet is.

Henning Borndreghere heft ghegheven siner husvrowen Ghesen alle, dat he leven mach na sineme dode. Dar en scullen se de kindere, de vore sin weren, nicht an hinderen.

Henning van Uttesse heft ghegheven siner husvrowen xv mark, oft he afgheyt ane erven, un- 25 de sin sone scal dat andere beholden. Storve de vrowe er, so scal men ereme sone v mark gheven. dar mede is he vorscedhen.

Hillebrand mit der kruc ofte we in sineme huse wonet, de scal liden dat water, dat in sinen Bl. 15 hof valt van des mannes ghebuwe ute der Nyen stad, de achter sineme hove wonet. Dat heft de Rad vorscedhen.

Swane unde we na ome kumpt, scal liden de rennen unde dat water, dat dor sin hus gheyt. unde Hannes Egkelinges ofte we in sineme huse wonet, scal de rennen helpen beteren, wanne des nod is.

In der Handschr. 7-9 von anderer Hand auf Rasur. 10 sesse untwintich. 23 Knsbenes. 15 Oc etc. nachgetragen. 16 dat übergeschrieben. 25 ghogheve nach husvrowen leerer Raum für den Namen.

Henricus van deme swarten hanen heft Hannese Egkelinges afghekoft anderhalve mark gheldes, dere lyt j mark in der Olden stat in Hanneses huse Albertus bi sunte Bartolomewese, de halve mark lyt in des sulven Hanneses huse Egkelinges, dar he inne wonet, uppe dem Meynbernshove. Worde dar jenich broke an, des scal sik Henricus irhalen an den anderen twen husen unde an Hanneses rechten erven. Ok mach Hannes unde sine erven de ij mark gheldes weder kopen, wanne se God bered.

Hermen Wolveram, der Tzeghemegeschen man, hest bekand, dat dat kint, dat sin husvrowe to voren hadde, hest viij mark an dem hornhuse vor der Nyen strate, dar wel he ome two mark to gheven, wanne men it beraden scal.

Hermen van Brotzem heft eyn led ghehenget uppe de strate. Deyt ome dar jement scaden an, de scal des ane wite wesen unde scal dar nene nod umme liden.

In Korhekes huse uppe der Höghe is ghemaket eyn notstal mit des Rades willen. Wanne aver van deme nodstalle so dan unvlad velle van perden, dat de neybure darover clagheden, so scolde men one bidon.

In der Handschr. 12th spaterer Eintrag.

### 1340. Verfestete der Altstadt.

[617

Aus dem Liber proscriptionum et judicii vemeding. Fortsetzung von Nr 577.

Mº cccº xlº vel circa.

ONRADUS Et Bertrammus fratres de Kampe, filii Jordani olim militis de Kampe dicti de Varsfelde, et conplices funt proscripti ex parte Hermanni de Gustede pro despoliatione se villici sui in Poppendike.

Conradus Balneatoris et cooperantes sibi proscripti sunt ex parte Hermanni Stephani, quod fuit vulneratus.

Henning de Quenstede, Ludolfus de Werstede proscripti sunt ex parte Consulum eo, quod 25 ultra et supra juramenta et justiciam per Consules eis sactam testimonium perhibuerunt.

Item Horst, Rischowe et Verken, tres isti inimicantur Consulibus ex protervitate, sulfwold, cum Consules causam nullam sciant.

Roleke Kercemekere ante Brevem pontem proscriptus est pro violentia facta Slegel penestico. Hoyerus et Lodwicus sunt proscripti, quia Conradum Soledes de Elbere interfecerunt.

30 In der Handschr. 19 Conradus durchstrichen. 24 Quenste. 28 Kerce auf Rasur.

#### 1340. Neubürger der Neustadt.

[618

Aus dem Neustädter Verfestungs- und Neubürgerbuche. Fortsetzung von Nr 578.

Bl. xvij A NNO Domini mº cccº xlº. Arnolt von Brotsede. Sander von Aderstede. Hannes von Halverstath. Hannes von Rithusen. Henrik Symones. Tile Betemannes. Thile Meteken. Hen-

ning von Rudem. Klawes von Pollingen, Hennig Symons. Heneke Buman. Henrik von Stederdorpe. Hennig von Lafferde. Henning von Welde. | Emeke. Luder von Ellesse. Eggeling von Bi. xvij Lesse. Heneke von Hildensen. Hannes Kramme. Lutbert von Twedorpe. Ludeke Vorste. Tile Vader. Heneke von Bremen. Conrat Kopman. Henning Stenes.

(1340) Willkür des Gemeinen Rathes über Haltung und Gebrauch von Normalscheffeln.

Im Neuftädter Rechts- und Gedenkbuche Bl. xiiij von derselben oder einer sehr ähnlichen Hand wie Bl. xv. Nr 575 und 576 eingetragen.

DE Ghemeyne Rad is over eyn ghekomen, dat se schepele hebben willet in allen wikbelden. Weme in des werdes schepele nicht en nûghet, de mach des Rades schepel halen unde gheve vor dat vôder uth eder in to metene enne penningh.

(1340.) Verwillkürung Boffen Ekermanns, bei der Wand feines Nachbars keine Laken mit Feuer zu trocknen. [620

Im Neuftädter Rechts und Gedenkbuche Bl. xiiij' von derfelben Hand wie Bl. xv Nr 575 und 576 ein getragen.

BOSSO Ekerman heft ghewilkoret, dat me vor deme remen, de bi Conredes want van Stock- 15 um steyt, neyn want schole droghen mit vure, unde ok de na ome komen moghen, uppe dat de neybere vor schaden bewaret bliven.

In der Handschr. 16 kome.

### (1340.) Zollrolle.

621

In dem Neuftädter Rechts- und Gedenkbuche Bl. 82 von einer sehr ähnlichen Hand wie Bl. xv Nr 575 und 20 576 eingetragen.

Van Dem voder wynes vj sol. ¶ Van dem voder korns ij sol. ¶ Van eynem schonen laken viij den. ¶ Van allerleyem groven laken lijk puntswar. ¶ Van dem puntsware vj den. ¶ Van der tunnen coppers x den. ¶ Van der tunnen bers iiij den. ¶ Van allerleye anderen tunnen vj den. ¶ Van der rullen lynewandes x den. ¶ Van dem drogen vate xv den. ¶ Van der beynden 25 kysten ij sol. ¶ Van dem bedde ij sol. ¶ Van dem schepe kalkes edder steyns vj sol. ¶ Van der ballen becken x den. ¶ Van dem pack brunswikescher laken x den. ¶ Van der schepkisten vj den. ¶ Van dem schepel korns viij den. ¶ Van dem legelen negenogen iiij den. ¶ Van dem lasse iij den. ¶ Van dem groven losen laken ij den. ¶ Van dem groven losen laken ij den. ¶ Van dem groven losen laken ij den. ¶ Van dem groven losen laken

## (1340.) Urkunden-Inventar.

[622

Dies Inventar von 70 Urkunden aus der Zeit von 1199-1340, darunter 19 verschollene, füllt drei Blätter und 6 von den 14 Zeilen des vierten eines Fascikels von sechs Bll. Pergament in Sedez, dem ein von einer

theologischen Handschrift ausgeschnittenes Bl. als Umschlag dient, im Stadtarchive. Die S. 502116 gegebenen Nachträge gehören der Schrift nach dem Ende des xiv oder dem Ansange des xv Jahrhunderts an.

Bi. i littere continentur in hac cifta et funt registrate.

ITTERE Imperatoris Ottonis due super theolonio\* et super ecclesia sancti Martinib. ¶ Item littera regis Danorum super theolonio. I tem jura civitatis sub sigillo ducis Ottonis antiquad. 4 Item jura civitatis sub sigillis ducum Alberti et Johannis fratrume. 4 Item littera ducis Alberti super sex mansis Munstedes, d'Item littera ducis Alberti super pheodo non ad inferiores mittendos. Item littera ducis Alberti super diversis tractatibus. Item littera ducis Alberti super spacio apud dammonem Scepenstedei, d Item littera de conductoribus bonorum :o de Luneborchk. 4 Item littera abbatis et conventus sancti Egidii super spatio apud hospitalel. 4 Item due littere de securitate Consulum et judicum in Staden". 4 Item due littere Consulum de Bi. 1' Brema super securitate" et rege Scosse. 14 Item littera sancti Egidii de concambio xiij solidorum. 4 Item littera de Rennelberghe super duobus jugeribus ab ipsis emptis4, 4 Item littera fancti Blasii super quintum dimidium solidum. Il tem littera conposicionis monachorum in Tze-15 dekenbekee. 4 Item due littere fratris Wernboldi super pecunia de truncis! 4 Item littera fratrum de Asseborch super castro Weverlinghe". Istem littera sancti Cyriaci super xj sol." Istem littera Hildebrandi Eleri". I Item littera prepositi sancti Georrii apud Goslariam. I Item due littere super matrimonio, q Item littera comitis de Sladum. q Item littera de area in Lendorpe. Bl. 2 of Item littera papalis contra clericos fancti Martini<sup>b</sup>. Item littera cujusdam conpromissionis 20 et libertatis ducis Alberti<sup>e</sup> et iterum alia talis prius data<sup>d</sup>. 4 Item littera omagii ducum Henrici et Alberti\*.

Hec littere non funt registrate hic reposite.

Im Orig. 10 Iuper—hospitale nachgetragen. 15 ursprünglich de una truncis: de und una unterpunktet. 16 castrum.

25 a 1199: Urk. B. II Nr 30. b 1204: Il Nr 33. c 1228: Il Nr 76. d 1227: I Nr 11. e 1265: I Nr VI. f verschollen. g 1304: I Nr XVIII. h 1296: I Nr XIII. i 1317: gedr. bei Rehtmeier Chron. I, S. 597 f. Nachträge. k 1325: III Nr 138. I 1282: II Nr 317. m 1249; Il Nr 121. i 122. n 1256: Il Nr 166. o 1318: Il Nr 840. p (1249?)

Il Nr 124. q 1310: Il Nr 655. r verschollen. s 1314: Il Nr 757. t 1310. 11: Il Nr 667. 677. u verschollen; bezog sich wohl auf die Abmachungen, von denen die S. 502! (e) aufgeführte Urkunde handelt. v w verschollen. x 1308: Il Nr 30 626. y 1326: Ill Nr 176. 178. z verschollen, nach Dietr. Prutzes Repertorium (1542) 1315 Jan. 15 Bekundung Graf Heinrichs v. Schladen über den Ruckkauf seines Theils an der Vogtei, dem Wein- und dem Bierzoil über die ganze Stadt durch Herzog Heinrich: f. Nachträge. a 1326: Ill Nr 136. b verschollen; einen Anhals für die Datierung dieser Urkunde giebt Nr 630, laut deren der Pfarrer von St Martini und sein Anhang von der Bannlöse ausgeschlossen. c 1296: I Nr XIV. d verschollen; nach Dietr. Prutzes Repertorium 1295 Sept. 2 Bundniß Herzog Albrechts mit dem Rathe wider seinen Brudet 35 H. Heinrich, wobei er dem Aitstädter R. die Altewik und den Sack samt dem Schosse überweist: s. Nachträge. e (1299): I Nr XV. f 1230: Il Nr 79.

libus cenfualiter data<sup>8</sup>. ¶ Item littera data illis de Hamborch pro fona a ducibus Alberto et Johanne<sup>h</sup>. 4 Item littera ducisse super consensu castri Asseborch<sup>1</sup>. 4 Item littera quitationis ducis Ernesti super centum et decem marcis<sup>k</sup>. (Item littera obligationis cujusdam pecunie ducis Albertil. Item due littere Henrici et Alberti ducum date sutoribus et sardonibus. Item littera Bl. 2' ducis Hinrici, quod favit non habere werram cum episcopo Hildensemensio. 4 Item littera qui- 5 tationis dominorum de Verda". 

[ Item littera abbatis de Reddageshusen super arbitrio in caufa Sedekenbeke. ¶ Item littera consensus Consulum Embeke super diffinitione cause Munden. Item littera comitum de Holzten'. Item alia de eodem'. Item littera super theolonio in Hamborch<sup>t</sup>. 4 Item littera quitationis de humulo de Hilgenstad<sup>e</sup>. 4 Item littera quitationis ducis Wilhelmi super quadam pecunia". Item littera Herwici abbatis de Reddagheshusen de ven- 10 ditione unius domus ipsis data". 4 Item quitantia Boydewini de Walle ex parte Her. Stapel'. 4 Item littera fraternitatis data Consulibus a capitulo et ordine Cisterciensium. 4 Item sona Hil- Bl. 3 densem cum episcopo Henrico de Woldenberg\*. 

Et iterum una littera de eodem, scilicet episcopo Hildensemensi, de truncis. & Item due littere de censu empto a commendatore sancti Johannis, sito apud sanctum Johannem ibidemb. Il stem littera comitis de Halremunt de eodem 15 castro Weverlinges. 4 Littera Consulum in Munden super consensu diffinitionis cause in Embeked. ¶ Littera refignationis domini Johannis de Brunswich a ducatu Brunswicensi et dominio. 4 Littera fratrum fancti Johannis ad observandam perpetuo unam missam. 4 Littera ducis Ottonis super xxx sol. antiquissimi census. A Littera de Riddagheshusen super monte Notberch. Bl. 3' 4 Littera Consulum de Hamborch data burgensibus de Brunswich! 4 Littera ducum Alberti et 20 Ottonis super capella sancti Spiritus. & Littera sancti Blasii super libertate hominum et super capella fancti Bartolomei<sup>1</sup>. 4 Littera ducis Ottonis fuper libertatibus tempore omagii fui datis<sup>m</sup>. Littera ducis Luneburgensis super libertate hominum. Littera capitulorum et episcopi Hildensemensis super libertate hominum°. 

Littera fratrum predicatorum<sup>p</sup>.

Im Orig 10 ur/prunglich Herdewici, de unterpunktet. 16 Weverlinge nachgetragen. 21 supper capellam. 24 folgen 25 (Bl. 4), anscheinend von zwei Handen, deren erste den lateinischen Eintrag geschrieben hat (vgl. die Vorbemerkung): 4 Littere ad beneficium Gesen Dorringes cum sundacione. 4 Item ij sundacien over ij lene in sinte Michelis kerken van wegen Henningk Goddeken. 4 Item noch ij breve over de rente andrepende over de sulven lene. 4 Item noch i bres van I guiden sprekende uppe dat sest Vincentis van Hennig Goddeken.

g 1227: Urk.-B II Nr 75. h 1258: II Nr 184. i verschollen. k 1329: III Nr 256. l verschollen. m die erste Urk. 30 van 1309: I Nr XX; die zweite verschollen. n 1307: II Nr 608. n (1330): III Nr 284. p 1314: II Nr 758. q (nach 1322): III Nr 65. r 1258: II Nr 181. s 1258: II Nr 182. t 1254: II Nr 158. u 1338: III Nr 570. v 1332: III Nr 355. w verschollen. x 1307: II Nr 594. y 1320: II Nr 878. z 1311: II Nr 676. a b verschollen. c 1301: II Nr 476. d verschollen. e 1325: III Nr 147. f g verschollen. h 1278: II Nr 287. i verschollen. k 1317: II Nr 820. l 1325: III Nr 130. m 1318: I Nr XXIII. n 1314: I Nr XXIII. o 1322: III Nr 57. p 1319: II Nr 866.

(1340.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Lüneburg: bittet, Uebersetzung seiner Bürger mit Zoll und Geleit abzustellen. [623

Original, Papier mit Spuren des Siegelverschlusses, im Stadtarchive zu Lüneburg. Die Zeit sowohl dieses wie der folgenden zwei Stücke läßt sich nur annähernd der Schrift nach bestimmen

Honestis viris . . dominis Consulibus in Luneborch . . debet.

VIRIS Prudentibus et honestis, amicis eorum sinceris, dominis... Consulbus in Luneborch, ... Consules civitatis Brunswich... benivolum in omnibus samulatum. Us hebbet laten vorstan use borghere, dat men up ore gud dhen tolne unde dat gheleyde hoghere sette, wan sik darup ghebore. Bi namen to twen tyden is ore gud vis there hoghere sat, wen des were, alse se spreaken, dat se mit oreme rechte dar bi bliven willen. Hir umme bidde we mit vlite, dat gi dorch use leve dar willen to arbeyden unde berichten Rotghere unde Symone dhe tolnere, dat se use borghere an der selven vorsettinge begnaden unde vorbat, swanne sik dat echt ghebore, use borghere gödliken unde redeliken handelen an deme gheleyde unde deme tolne. Dar an bewise gi us sunderlike ghunste, unde willen dat gherne vordhenen... Datum Brunswich nostro sub sereto.

Im Orig. 1: arueyden.

5

(1340.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Lüneburg: bittet um Auszahlung von 19 Mark an den Ueberbringer. [624

Original, Papier mit Resten des Siegelverschlusses, im Stadtarchive zu Lüneburg.

Viris prudentibus, dominis Consulibus in Luneborch, debet.

PRUDENTIBUS Viris et honestis, dominis Consulibus in Luneborch, Consules in Brunswich expeditum in singulis famulatum. Vestram honestatem petimus perinstanter, quatenus Ludolfo de Nowen, presencium exhibitori, ex parte nostri xix marcas puri argenti nostrique ponderis et valoris dignemini erogare, dictas xix marcas pecunie nobis solvende desalcanzos do, quod grata vicissitudine volumus remereri. Datum nostro sub secreto.

(1340.) Der Rath zu Braunschweig an den zu Lüneburg: bittet, einen dortigen Schuldner Swanes des Schmiedes zur Zahlung anzuhalten. [625]

Original, Papier mit Resten des Siegelverschlusses, im Stadtarchive zu Lüneburg

Viris providis et honestis dominis Consulibus in Luneborch debet.

VIRIS Providis et honestis, dominis Consulibus in Luneborch, Consules in Brunswich servicii integritatem. Sincero ex affectu significamus vestre amicicie, quod Johannes Swane saber, noster concivis, nobis exposuit, quendam dictum Erteneborch, vestrum concivem, sibi in quadam summa denariorum sore legitime obligatum. Unde vestram honestatem requirimus et

rogamus quantum obnixe, quatenus vestrum cooppidanum antedictum informare favorabiliter curetis nostri fermonis intuitu, ut memorato nostro conburgensi, presencium ostensori, debitum hujusmodi expediat et persolvat, quod grata vicissitudine studebimus remereri. Datum nostro sub secreto.

1340 Januar 5 Braunschweig. Klerus und Gemeinde zu Braunschweig ernennen Dietrich 5 Kilenberg und Johannes v. Gandersheim zu ihren Procuratoren in den wider sie Bischof Erichs von Hildesheim halber angestellten Processen.

Original im Stadtarchive mit zwölf Siegeln; das der Stadt fehlt. Die erste Zeile Streckschrift Ein völlig gleichlautender Entwurf unter den Urkunden der Martinikirche, ursprünglich ohne Zeitangabe, ist nachträglich vom 5. December (in vigilia beati Nicolai confessoris) 1340 datiert worden. Formular wie Nr 611.

I N Nomine domini amen. Universis, ad quos presentes pervenerant, et spetialiter illis, quorum interest vel intererit, tenore earundem intimamus, quod nos . . decanus et . . capitulum sancti Blasii, . . decanus et . . capitulum fancti Cyriaci ecclesiarum, . . abbas et . . conventus monasterii fancti Egidii ordinis beati Benedicti, .. prior et .. conventus fratrum predicatorum, .. gardianus et .. conventus fratrum minorum, ... prepolitus et conventus monasterii in Rennelberghe ordinis 15 fancti Benedicti ac fancti Petri, fancti Andree, fancti Odelrici, fancti Michaelis, fancte Katherine, fancti Magni ecclefiarum curatarum rectores necnon . . Proconfules, . . Confules, . . magistri unionum seu officiorum ac commune sive universitas totusque clerus et populus opidi Brunswicensis Hildensemensis et Halberstadensis dyoc. Ittigiorum ansractus et incertos eventus effugere ac faluti animarum nostrarum certitudinaliter consulere cupientes et propter hoc ac negocium 20 infrascriptum, prout pro aliis nostris negotiis facere consuevimus, more solito congregati de communi beneplacito et consensu nostrorum omnium et precipue illorum, qui talibus et similibus negotiis interesse consueverunt, fecimus, ordinavimus, creavimus et constituimus, facimus, ordinamus, creamus et constituimus per presentes discretos viros . . magistrum Thidericum dictum Kylenbergh, Brunswicensis opidi notarium, et Johannem de Ganderssem, clericum Hildensemensis dvo-25 cefis, et quemlibet eorum in solidum ita, quod non sit melior conditio occupantis, sed quod unus eorum inceperit, alter profequi debeat et finire, nostros et singularium personarum nostrarum veros et legitimos scindicos, actores et procuratores, negotiorum gestores et nuncios spetiales in causa seu causis five negotiis quorundam processuum factorum et sententiarum latarum contra nos tam in genere quam in spetie per sedem apostolicam seu auctoritate ipsius per venerabiles patres dominos... Walramum ar- 30 chiepiscopum Coloniensem et Bernhardum episcopum Paderbornensem vel alias, ut dicitur, occasione cujusdam provisionis facte auctoritate predicta de honorabili viro domino . . Erico de Scowenborch in episcopum Hildensemensem, dantes eisdem ... procuratoribus nostris plenum posse alium procuratorem substituendi et allegandi, proponendi et probandi, si necesse fuerit, nomine nostro et singularium personarum nostrarum et pro nobis coram domino papa vel dominis archiepiscopo Coloniensi et 35 episcopo Paderbornensi predictis aut aliis quibuscumque judicibus sive executoribus super hoc deputatis

vel deputandis five etiam coram venerabili patre domino . . Erico Hildensemensis ecclesie electo prefato causas, rationes, excusationes et defensiones quascumque nobis et singularibus personis nostrum conmuniter vel divisim conpetentes super ignorantia sententiarum et processuum predictorum ad nostram notitiam minime deductorum, petendi quoque et optinendi saltem in forma ecclesie et ad cautelam seu 5 alias, prout et ubi expediens fuerit, nos et fingulares personas nostrum, videlicet tam clericorum fecularium et religioforum quam laycorum predictorum, ab excommunicationum, . . capitula et . . conventu snostros predictos a suspensionum absolvi sententiis et sententias interdicti relaxari, si que hujusmodi sentencie in singulares personas nostras predictas in genere seu in spetie sive in capitula, .. conventus, .. ecclesias, monasteria, .. commune seu universitatem, clerum sive populum to ac opidum Brunswicense predictos virtute dictorum processum vel alias occasione electionis seu provisionis prefate forsitan sint prolate, prestandi quoque in animas nostras ac singularum nostrarum personarum, videlicet .. capitulorum, conventuum, universitatis ac clericorum et laycorum predictorum, si et prout opus suerit, de stando mandatis ecclesie et domini nostri pape debitum juramentum et aliud cujuslibet, si necesse fuerit, generis sacramentum et generaliter omnia et singula faciendi, 15 que circa premissa et premissorum quodlibet necessaria fuerint seu etiam oportuna, promittentes quoque in solidum omnibus, quorum interest seu interest, per presentes, nos et singulares personas nostrum ratum, gratum et sirmum habituros, quicquid per dictos scindicos, actores, procuratores et negotiorum geltores ac nuncios nostros seu quemlibet eorum actum, geltum procuratumve fuerit in premissis seu quolibet premissorum. In quorum testimonium et efficatiam sigilla capitulorum et . . con-20 ventuum ac rectorum ecclesiarum predictorum una cum sigillo sepesati opidi Brunswicensis de conmuni confensu nostro et beneplacito illorum, qui sunt in talibus requirendi, presentibus sunt appenfa. Datum et actum in Brunswich anno a nativitate domini me ccce quadragesimo in vigilia epyphanie ejusdem.

1340 Februar 22. Propst Ludolfus, Aebtissin Mechthildis und Convent des Kreuzklosters be25 kunden, daß Herr Hermannus, Pfarrer zu Gadenstedt (in Godenstede), von Meinhard v. Bleckenstedt für 19 Mark zwei Husen zu Lamme gekaust hat, deren Auskünste er zeit seines Lebens
felber genießen, für die Folgezeit aber durch des Klosters Küsterei zu einer Erquickung (pro
karitativa consolatione procuranda) bei seiner Jahrzeit genutzt wissen will. Zeugen procuratores nostri Bernardus Kale, Henricus de cimiterio, Thidericus Dhoring, Henricus de Veltstede,
30 burgenses in Brunswich. Datum anno domini mo coco quadragesimo in die Petri ad kathedram.

Original zu Wolfenbüttel. In einem Copialbuche des Klosters vom Ende des xv Jahrh. folgt der Urkunde die Beschreibung dieser Liegenschaft unter der Ueberschrift To Lamme to deme dychoff dat lant. Danach umsahte sie 85 Morgen und lagen ihre einzelnen Stücke by dem anger her, over dem sorde uppet Gravenholt [to?], over dem vorde vor dem Glindenholte, up dem breden campe, by der lantwere, by dem graswege, vor dem Raffe in dem styge, vor dem Rafe by dem wyshol, na dem ylenpole,

vor dem Glinde, (item de Gerenkamp heft v morgen unde eyn vorwarck dar vor Heye), boven dem dorpe by dem missenweghe, by deme vogelbome, by dem Wetlemstidder velde, vor dem dorpe in dem molenkampe, achter dem hove, by dem buwmansacker, by dem vogelbome, by dem Glinde nedder, tome Glinde nedder, uppe dem Kuttelbryngk, bynnen der lantwer, up dem Lendorper velde, up de busche [to?], item xiiij morgen lange unde xiiij morgen brede im Lamholte bynnen der lantwere.

1340 März 1. Bischof Albrecht und das Domcapitel zu Halberstadt eignen dem Marienspitale drittehalb Husen, drei Morgen, eine Wurt und eine Hütte auf dem Kirchose zu Klein-Winnigstedt.

[628]

Original im Stadtarchive mit zwei Siegeln an rothen Seidensträngen. Gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt III, S. 410.

N Dei nomine amen. Albertus Dei gratia Halberstadensis ecclesie episcopus, Henricus prepositus, Jacobus decanus totumque ejusdem Halberstadensis ecclesie capitulum omnibus in perpetuum. Deperire potest sollempnis actio cum motu temporum, nisi roboret eam vivacitas litterarum. Universis igitur Christi sidelibus notum esse volumus et constare, quod, cum strennuus miles Johannes de Winningstede, fidelis noster, consensu omnium heredum suorum plenarie ac- 15 cedente vendiderit proviforibus...domus hospitalis infirmorum ecclesie fancte Marie prope Longum pontem in Brunswich duos mansos cum dimidio ac tria jugera solitaria et unam aream et casam in cimiterio sitos in campis et villa Osterwinningstede cum omnibus aliis suis utilitatibus, juribus et pertinentiis in villis, filvis, campis, pratis, pascuis, viis et inviis ad dictum hospitale in usus pauperum ibidem perpetuo permansuros, quorum quidem bonorum jus proprietatis ad 20 ecclesiam nostram pertinebat, nos vero ob reverentiam intemerate matris virginis Marie. provisoribus... dicti hospitalis id nobiscum favorabiliter ordinantibus proprietatem sive dominium dictorum bonorum cum omni jure, quod nobis et ecclesie nostre conpetebat vel conpetere posset quomodolibet in eisdem, donavimus intuitu retributionis divine hospitali sancte Marie miserabilium personarum in Brunswich predicto et presentibus liberaliter donamus ac in ipsum eum 25 integritate omni transferimus translatione perpetuo valitura, nobis, successoribus nostris seu ecclesse nostre in prefatis bonis nichil juris penitus ad presens vel in futurum modo aliquo reservantes. Super quibus ne dubium oriatur, presentem litteram inde conscriptam nostro episcopali et capituli nostri sigillis fecimus conmuniri. Datum in capitulo nostro anno domini millesimo cccº quadragesimo feria quarta post dominicam Esto michi. 30

Im Orig. 19 fehlt in dictum hospitale theilweis zerstort. 26 perpetua.

1340 März 10. Dekan und Capitel zu St Blasien erlauben dem Schulmeister (scholarum noftrarum magistro) Herrn Reimbold, Pfarrer zu St Katharinen, in ihrer Kirche in australi apud

columnam, juxta quam quondam illustres principes Heinricus et Albertus fratres, duces Brunswicenses, patroni sui, et domina Rixa ducissa, mater incliti principis ducis Ottonis, ac domine (Hf. domina) Jutta et Angnes, quondam conthorales ejusdem, pie memorie sunt sepulti, zu jener feiner Patrone (benesiciorum sibi ab ipsis impensorum non immemor), auch seiner eignen und seiner Eltern Seeltröstung dem h. Matthäus einen Altar zu stiften. Assignabimus etiam sepedicto Reymboldo vel suo vicario locum in dormitorio cum aliis nostris vicariis dormiendi, si nimirum chorum frequentabit, et tunc equalem habebit portionem cum aliis vicariis nostris . . . Actum et datum in capitulo nostro presentibus dominis . . . Johanne Holtnicker, Bertrammo et Rolando fratribus dictis (Hf. dominis) Cronesben et Heysone de Ursleve, ecclesie nostre canonicis, anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo seria sexta ante dominicam Reminiscere.

Abschrift des xvi Jahrhunderts zu Wolfenbüttel.

1340 März 22 Dringenberg. Bischof Bernhard v. Paderborn löst Klerus und Volk zu Braunschweig mit Ausnahme des Pfarrers zu St Martini und seines Anhangs von Bann, Suspension und Interdict wegen ihrer Auslehnung gegen Bischof Erich v. Hildesheim und gebietet dem 15 Klerus dreizehn genannter Diöcesen, dies zu verkündigen. [630

Original im Stadtarchive mit parabolifchem Siegel. Die erste Zeile Streckschrift. Rückvermerk des xıv Jahrh. forma absolucionis cum narracione facti concessa per episcopum Padeburnensem in forma ecclesie.

DERNARDUS Dei gratia . . episcopus ecclesie Paderbornensis, . . executor ad infrascripta a sede apostolica deputatus, honorabilibus et discretis viris abbatibus, . . prioribus, . . pre-20 positis, . . decanis, . . ecclesiarum cappellarumque rectoribus seu eorum vices gerentibus per Moguntinensem, .. Magdeburgensem, .. Bremensem, nostram Paderbornensem, Halberstadenfem, Hildensemensem, Mindensem, Verdensem, Lubicensem, Raceburgensem, Zwerinensem, Havelbergensem et Brandenburgensem civitates et dyoceses ubilibet constitutis salutem in domino et mandatis nostris, ymmo verius apostolicis, humiliter obedire. Dudum autoritate apostolica 25 ad instantiam venerabilis patris domini . . Erici Hildensemensis ecclesie electi super negotio electionis sue de ecclesia Hildensemensi predicta contra Henricum de Brunswich intrusum in eadem Hildensemensi ecclesia et sibi adherentes fecimus certi tenoris processus, monitiones et mandata ac excommunicationum et suspentionum ac interdicti sententias continentes, per quos quasdam personas ecclesiasticas et seculares Brunswicensis opidi Hildensemensis et Halberstadensis 30 dyoc. in specie et alias in genere tamquam dictorum processum et contentorum in eis contemptores notorios et rebelles excommunicationum et suspentionum ac dictum opidum et ecclesias ac monasteria ipsius interdicti incurrisse sententias secimus publice nuntiari. Verum nuper discretus vir Johannes de Gandersem, clericus Hildensemensis dyocesis, scindicus seu procurator

honorabilium virorum . . decani et . . capituli fancti Blassi, . . decani et capituli fancti Cyriaci ecclesiarum, abbatis et .. conventus monasterii sancti Egidii ordinis beati Benedicti, .. prioris et .. conventus fratrum predicatorum, .. gardiani et .. conventus fratrum minorum, .. pre positi et .. conventus monasterii in Rennelberghe ordinis beati Benedicti ac sancti Petri, sancti Andree, fancti Odelrici, fancti Michahelis, fancte Katherine, fancti Magni ecclefiarum curata- s rum rectorum necnon.. Proconsulum,... Consulum,... magistrorum unionum seu officiorum ac ... communis sive universitatis totiusque cleri et populi opidi Brunswicensis Hildensemensis et Halberstadensis dyoc. predictarum, nomine procuratorio eorundem dominorum suorum presente magistro Basilio de Rutenberghe, procuratore dicti domini electi, proposuit coram nobis, olym pro parte ipforum a dictis proceffibus tamquam ad ipforum minime deductis notitiam et 10 ex causis legitimis fuisse ad sedem apostolicam appellatum et causam appellationum hujusmodi conmissam autoritate apostolica reverendo patri domino Gaucelino episcopo Albanensi, sacrofancte Romane ecclesie cardinali. Et cum in ea foret per procuratores appellantium et domini .. Erici electi predictorum coram codem cardinali ad actus aliquos fucceffive processum, tandem procuratores earundem partium desiderantes litem hujusmodi amicabiliter et concorditer ter- 15 minari nomine procuratorio in juditio coram auditore dicti domini cardinalis voluerunt et expresse consenserunt, quod processus cause predicte prorogaretur et suspenderetur usque ad certi temporis spatium ratis manentibus processibus et actis seu actitatis et habitis in causa eadem hinc et inde. Et quod dictus auditor per modum superius designatum hujusmodi cause processum de communi voluntate et expresso consensu dictorum procuratorum sub spe pacis et concordie 20 fuspenderit et prorogaverit in statu, in quo remansit, coram prefato cardinali in dicto termino refumendum, nisi interim dicte partes super premissis aliter duxerint concordandum, quodque dicti domini fui volentes litigiorum anfractus et eventus dubios evitare fe concordaverint et plene composuerint cum electo prefato desiderantes restitui ecclesie unitati. Ad que probanda ibidem produxit litteras autenticas et quedam publica instrumenta peciitque humiliter nomine procu-25 ratorio dominorum suorum predictorum, si forte ipsi vel aliqui seu aliquis eorum aut ipsum opidum Brunswicense vel ecclesie sive monasteria ejusdem predictas nostras excommunicationum, fuspentionum et interdicti inciderint fententias, ipfos dominos fuos et singulos eorundem a dictis excommunicationum et suspentionum ad cautelam seu alias, prout opus suerit, in forma ecclesie absolvi sententiis et prefatas interdicti sententias relaxari, habens a dictis dominis suis et singulis 30 personis corundem ad premissa ac eciam ad jurandum seu prestandum in animas omnium ipsorum et cujuslibet persone ipsorum singularis de stando mandatis ecclesie et domini nostri., pape juramentum debitum sufficiens et speciale mandatum. Ad que prefatus magister Basilius de Ruten-

Im Orig. 1 ursprünglich decanus et capitulum sancti Cyriaci.

berghe, procurator predictus, habens fimiliter ad hoc fufficiens et speciale mandatum, nomine procuratorio predicti domini electi fuum affenfum prebuit liberalem, fupplicans tamen nobis pro parte ejusdem domini electi, ut eidem electo in premissis ac aliis quibuscunque personis et locis redire in negotio electionis sue ad gremium sancte matris ecclesie volentibus autoritatem nostram 5 in absolvendo a suspentionum et excommunicationum sententiis et in relaxando interdicta committere dignaremur. Nos igitur de eorum conversione letati volentes ipsis veniam humiliter postulantibus misericordie januam aperire recepto prius a procuratore seu scindico eorum predicto in animas ipforum omnium et fingulorum et cujuslibet persone fingularis.. ecclesiarum, .. monasteriorum, ... capitulorum, ... conventuum ac ... communis sive universitatis Brunswicensis 10 predictorum de stando mandatis ecclesie et domini nostri.. pape debito juramento ipsos omnes et fingulos et fingulares personas predictas, excepto magistro Alberto de Gethelde, qui rectorem ecclesie sancti Martini sepesati opidi se dicit, et suis sequacibus in inobedientia contra sedem apostolicam et electum predictum persistentibus, autoritate, qua fungimur, a predictis excommunicationum et suspentionum sententiis in nomine domini ad cautelam absolvimus per presentes ac 15 quoad opidum predictum ac ecclesias et monasteria ipsius eadem autoritate prefatas interdicti fententias relaxamus, committentes nichilominus dicto domino.. Erico electo circa premissum absolutionis et relaxationis beneficium tam in predictis quam in omnibus aliis personis et locis ad unitatem sancte matris ecclesie obediendo mandatis apostolicis redire volentibus tenore prefentium vices nostras, mandantes vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie, quatenus 20 in ecclesiis et locis vestris et alibi, ubi expedire videritis, predictos omnes et singulos et singulares personas predictas per nos absolutos, ut premittitur, absolutos nominatim seu in genere, prout in nostris continebantur processibus, et interdicti sententias relaxatas prefatas per vos vel alium seu alios denuntietis et denuntiari faciatis publice, prout pro parte dictorum absolutorum fueritis requiliti. Actum et datum anno a nativitate domini millelimo trecentelimo quadragelimo 25 xj kal. Aprilis in castro nostro Dringhenberch nostro sub sigillo.

1340 März 13. 26. 27. Hermann Mittendorf in Twelken verkauft an Reiner Reiners dafelbst eine Huse. [63]

Original im Stadtarchive; von den sieben Siegeln sehlen das vierte und das siebente, während an fünster Stelle statt des im Texte genannten des Vicearchidiakons Dietrich ein anderes hängt: im Kreise ein dreieckiges 30 Schild mit zwei nach rechts gewandten Füchsen und der Umschrift: S. IO. PICDE. (Pincerne, Schenken) HBO. BHOI. RISSEBERE 4. Rückvermerk des xiv. Jahrh. hec est littera Hermanni Middemedorpe super bona in Twelken venditis Reynerio silio quondam Reyneri, civis ibidem.

N OVERINT Universi presencium inspectores, quod ego Hermannus Middemedorpe, civis in Twelken, vendidi sub anno domini mº cccº xlº feria secunda post Gregorii proxima Rey-

nero filio quondam Reyneri, civis ibidem bone memorie, unum manfum fitum in campis ville Twelken cum fuis pertinenciis, videlicet curiis, areis, silvis, pratis, pascuis et juribus universis, pro duodecim marcis puri argenti brunswicensis ponderis et valoris michi plenarie et integraliter persolutis, comparatum et emptum cum suis pertinenciis a Johanne fratre Reyneri predicti. In cujus vendicionis evidenciam pleniorem ego Hermannus refignavi dictum mansum cum suis per- 5 tinenciis et renunciavi omni juris beneficio in predictis bonis michi et fratri meo Rudolfo, uxori mee Alheydi, filie mee Ghertrudi et heredibus meis universis natis et postumis conpetenti, quibus mea vendicio posset irritari, inpediri seu quomodolibet retractari, in judicio, quod dicitur meyerdingh, in dote fancte Katherine in Brunswich propter premissa celebrato sub anno domini mo cccº xlº in craftino annunciacionis beate Marie virginis presentibus conlitonibus meis, videlicet 10 Conrado dicto Weybusch, Henrico filio Ledeghen, Johanne Reyneri, Johanne Sciltremen, et aliis pluribus viris ydoneis, clericis et laycis, ad premissa pro testibus vocatis specialiter et rogatis in subsequentibus nominatis. Die vero inmediate subsequenti in villa Twelken in judicio, quod dicitur meyerdingh, presentibus magistro civium, civibus et conlitonibus meis ibidem et quam pluribus aliis viris ydoneis pro testibus ad premissa vocatis et rogatis inferius annotatis reite- 15 ravi vendicionem meam et denuo refignavi bona predicta cum fratre meo Rodolfo in meyerdingh propter hoc celebrato in curia domini mei plebani ecclesie sancte Katherine in Brunswich sita in villa Twelken, quam Ludolfus Druden inhabitat et dudum inhabitavit ex parte domini mei predicti, uxore mea Alheydi et filia mea Ghertrudi libere consencientibus. In evidenciam omnium premissorum et certitudinem pleniorem ipsum Reynerum duxi in possessionem bonorum om- 20 nium predictorum corporalem judicio, quod dicitur meyerdingh, finito more folito et confueto presentibus conlitonibus meis, judice, magistro civium et civibus in Twelken et pluribus aliis fide dignis. Ego eciam Hermannus predictus promitto pro me, fratre meo, uxore mea et filia mea et omnibus heredibus meis prenarratis, quibus aliquod jus competere posset in futurum, quod, si aliquis dictum Reynerum vel cui dicta bona vendiderit vel dederit, assignaverit vel lega- 25 verit, inquietaverit, sub nomine meo, fratris mei R. predicti, uxoris et filie mee et omnium heredum meorum ipsos volo eximere et absolvere penitus sine dampno et warandare et ab omni homine disbrigare, eciam si, quod absit, litem vel controversiam ipsi vel cui dictum mansum cum pertinenciis suis et juribus universis vendiderit, legaverit, donaverit, commiserit, ab aliquo vel ab aliquibus moveri contigerit super aliquo premissorum. Sane, ut hujusmodi contractus a 30 me et fratre meo R., uxore mea A., filia mea Gher. et ab omnibus heredibus meis inviolabiliter observetur, et ne alicujus dubietatis questio subnascatur vel calumpnia, petivi presens scriptum

Im Orig. 7 meis nach postumis wiederholt. 17 sehlt Katherine 19 silie mee. 27 sehlt ipsos volo. 30 contingerit.

figillis honorabilium virorum infrascriptorum sigillari. Et nos rectores ecclesiarum in Scepenstede, Tzampleve, Ampleve, Etzenrode et Thidericus vicearchidyaconus banni Meynem, Bodo de Husen, perpetuus beneficiatus ecclesie sancti Blasii in Brunswich, et magister Hermannus de Geysmaria, ecclesie sancti Cyriaci extra muros Brunswich canonicus, Halberstadensis et Hildensemensis dyoc. ad peticiones instantissimas Hermanni, Rodolsi, Alheydis, Ghertrudis et omnium heredum predictorum apposuimus nostra sigilla huic scripto anno domini et die, quibus supra, in predictorum omnium evidenciam et certitudinem pleniorem. Testes hujus rei sunt discreti viri dominus Ludolsus plebanus in Destede, Hermannus de Wetelmestede, Rodolsus de Emen, Consules Indaginis Brunswich, Thidericus de Tzimmenstede, Ludolsus Cistiscis, Johannes et Hardewicus fratres dicti de Levenstede ad premissa vocati specialiter et rogati.

Im Orig. 9 in Indaginis.

1340 März 21. 26. 27. Reiner Reiners in Twelken überläßt die ihm von Hermann Mittendorf daselbst verkaufte Huse an Pfarrer Reimbold zu St. Katharinen. [632

Original im Stadtarchive; von den sieben Siegeln fehlen das zweite und das siebente, an fünfter Stelle 15 hängt hier wie an der Urk. Nr 629 das des Archidiakons Joh. Schenken. Rückvermerk des xiv Jahrh. hec est littera Reynerii super bonis venditis domino plebano ecclesie sancte Katherine in Brunswich. Formular wie Nr 629.

NT OVERINT Universi presencium inspectores, quod ego Reynerus filius Reyneri, civis quondam in Twelken, vendidi sub anno domini mo ecco xlo feria tercia ante annunciacionem beate Ma-20 rie virginis proxima honorabili viro domino meo Reymboldo rectori ecclesie sancte Katherine in Brunswic unum mansum in campis ville Twelken situm cum suis pertinenciis, videlicet curiis, areis, filvis, pratis, pascuis et juribus universis, pro duodecim marcis puri argenti brunsw. ponderis et valoris michi plenarie et integraliter perfolutis, comparatum et emptum cum fuis pertinenciis et juribus universis a Hermanno Middemedorpe dicto fratre suo Rodolfo, uxore sua Alheydi, filia sua Gertrudi 25 et omnibus heredibus suis jus in ipso manso et suis pertinenciis et juribus universis habentibus libere consencientibus. In cujus vendicionis evidenciam pleniorem ego Reynerus predictus resignavi dictum mansum cum suis pertinenciis et renunciavi omni juris beneficio in predictis bonis michi, uxori mee Alheydi et Gertrudi filie mee, Henrico filio meo et heredibus meis universis natis et postumis competenti, quibus mea vendicio posset inpediri, irritari et quomodolibet retractari, in judicio, 30 quod dicitur meygerdingh, in dote sancte Katherine in Brunswic propter hoc celebrato sub anno domini mo ccco xlo in craftino annunciationis beate Marie virginis presentibus conlitonibus meis, videlicet Conrado dicto Wegebusch, Henrico Ledeghen, Johanne Reyneri, Johanne Sciltreme, et quam pluribus aliis clericis et laycis ad premissa spetialiter vocatis et rogatis. Die vero inmediate subsequenti presentibus conlitonibus meis, magistro civium et civibus ville Twelken et quam pluribus aliis ad meygerdingh vocatis vendicionem predictam reiteravi et bona predicta cum uxore mea, filio meo Henri-

co et fratre meo Johanne omnium heredum meorum libero de consensu refignavi omni eciam juris beneficio renunciando in judicio meygerdingh dicto propter premissa in curia domini mei rectoris predicti in villa Twelken sita, quam inhabitat Ludolfus Druden et dudum inhabitavit, celebrato. In evidenciam omnium premissorum magistrum Hermannum de Geysmaria, canonicum fancti Cyriaci extra muros Brunswic, nomine domini mei predicti ordinavi mitti in possessionem om-s nium bonorum predictorum corporalem judicio mevgerdingh finito more folito et confueto prefentibus conlitonibus meis et civibus predictis per strennuum famulum Hildebrandum de Drespenstede, marscalcum illustris principis ducis Ernesti in Brunswic, qui judicio meygerdingh protunc nomine domini mei R. predicti presidebat. Ego etiam Reynerus predictus promitto pro me et heredibus meis predictis et ego Johannes pro me et heredibus meis omnibus, quibus aliquod jus in se- 10 pedicto manfo et suis pertinenciis conpetit seu conpetere posset quomodolibet in suturum, quod, si aliquis dictum dominum meum vel qui bus dicta bona vendiderit, legaverit vel dederit, inquietaverit, sub nomine meo, fratris mei Johannis suorumque heredum et omnium heredum meorum ipsos volo eximere et absolvere penitus sine dampno et warandare et ab omni homine disbrigare, eciam si, quod ablit, litem vel controversiam domino meo predicto vel quibus dictum mansum cum suis perti-15 nenciis et juribus universis vendiderit, legaverit, donaverit vel commiserit, ab aliquo vel aliquibus moveri contigerit super aliquo premissorum. Sane, ut hujusmodi contractus a me et omnibus heredibus meis et fratre meo Johanne et omnibus heredibus suis prenarratis inviolabiliter observetur, et ne alicuius dubietatis questio vel calumpnia subnascatur, petivi presens scriptum sigillis honorabilium virorum infrascriptorum sigillari in testimonium et evidenciam omnium premissorum. Et nos rectores ec- 20 clesiarum in Scepenstede, Tzampleve, Ampleve, Etzenrode et magister Thidericus vicearchidyaconus banni Meynem, Bodo de Husen, canonicus Huxariensis, et magister Hermannus de Geysmaria, canonicus ecclefic fancti Cyriaci extra muros Brunswic, Halberstadensis, Hildensemensis dyoc. ad peticiones instantissimas Reyneri et filii sui Henrici et Johannis fratris jam dicti Reyneri suorumque heredum universorum appoluimus nostra sigilla huic scripto anno domini et die, quibus supra, in predic- 25 torum omnium evidenciam et certitudinem pleniorem. Testes hujus facti sunt discreti viri dominus Ludolfus plebanus in Destede, Hermannus de Wetelmestede et Rodolfus de Emen, Consules Indaginis Brunswic, Ludolfus Ciftificis, Johannes et Hartwicus fratres dicti de Levenítede, Thidericus de Tzimmenstede ad premissa rogati specialiter et vocati.

Im Orig. 5 Bruswic. 6 megerdingh. 13f. fehlt iplos volo. 17 contingerit. 27 in Indaginis.

1340 März 26. 27. Heinrich Biderwiden in Twelken tauscht mit dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen eine halbe Huse daselbst aus. [633]

30

Original im Stadtarchive; von den sieben Siegeln sehlt das vierte, mit dem sünsten verhält es sich wie in Nr 631f. Rückvermerk des xıv Jahrh. hec est littera Hinrici Biderwiden super bona in Twelken. Formular wie Nr 631.

OVERINT Universi presencium inspectores, quod ego Henricus Biderwiden dictus, civis in Twelken, tradidi at direit annual dictus. in Twelken, tradidi et dimifi concambiendo honorabili viro domino meo Reymboldo rectori ecclesie sancte Katherine in Brunswic dimidium mansum in campis ville Twelken situm conparatum et emptum a Reynero filio Reyneri, quondam civis in Twelken, cum omnibus fuis per-5 tinenciis, videlicet curiis, areis, pratis, filvis, pascuis et juribus universis, pro alio dimidio manso ibidem sito cum suis pertinenciis et juribus universis jam dicto Reynero et Johanne fratribus, siliis quondam Reyneri civis in Twelken, uxoribus, filiis et filiabus suis et omnibus heredibus suis jus in ipfo dimidio manfo et suis pertinenciis et juribus universis habentibus libere consencientibus. In cujus concambii evidenciam pleniorem ego Henricus predictus resignavi dictum dimidi-10 um mansum cum suis pertinenciis et renunciavi omni juris beneficio michi in bonis predictis, uxori mee Mechthildi de Solinghen, Hildebrando et Henrico filiis meis, Mechthildi et Alheydi filiabus meis et heredibus meis universis natis et postumis conpetenti, quibus meum concambium, dimisfio et tradicio bonorum predictorum posset inpediri, irritari et quomodolibet retractari, in judicio, quod dicitur meygerdingh, in dote fancte Kathrine in Brunswic propter hoc celebrato fub 15 anno domini mº cccº xlº in crastino annunciacionis beate Marie virginis presentibus conlitonibus uxoris mee, videlicet Conrado dicto Wegebusch, Henrico Ledeghen, Johanne et Reynero dictis Reyners, Johanne Sciltremen, et quam pluribus clericis et laycis viris ydoneis ad premissa specialiter vocatis et rogatis. Die vero inmediate subsequenti in villa Twelken in judicio, quod dicitur meygerdingh, presentibus magistro civium et civibus ibidem et quibusdam conlitonibus uxoris 20 mee, filiorum meorum, filiarum mearum predictorum et quam pluribus aliis viris ydoneis ad premissa vocatis inferius annotatis reiteravi concambium cum domino meo predicto R. initum et refignavi bona predicta cum uxore mea, filiis et filiabus meis predictis in judicio, quod dicitur meygerdingh, expresse verbo et facto, omni juris beneficio in predicto dimidio manso et suis pertinenciis michi et heredibus meis conpetenti eciam renunciavi in curia domini mei rectoris pre-25 dicti in villa Twelken sita, quam Ludolfus Druden inhabitat et dudum inhabitavit ex parte domini mei predicti. In evidenciam omnium predictorum et certitudinem pleniorem magistrum Hermannum de Geysmaria, canonicum fancti Cyriaci extra muros Brunswic, nomine domini mei predicti ego Henricus nomine meo et uxoris mee, filiorum meorum filiarumque mearum ordinavi mitti in possessionem omnium bonorum predictorum corporalem judicio meygerdingh finito 30 more solito et consueto presentibus quibusdam civibus et magistro civium et quibusdam consitonibus uxoris mee ville Twelken per strennuum famulum Hildebrandum de Drespenstede, marscalcum illustris principis ducis Ernesti in Brunswic, qui judicio meygerdingh protunc nomine domini mei predicti presidebat. Ego eciam Henricus predictus promitto pro me et uxore mea,

Im Orig. 6 filiorum. 12 fehlt conpetenti. 16 dictis] dictos. 18 fehlt et. 24 eciam renunciavi auf Rafur.

DIPLOM, BRYNSWIC. III. 65

filiis et filiabus meis predictis et omnibus heredibus meis, quibus aliquod jus in sepedicto dimidio manfo et fuis pertinenciis universis conpetit vel conpetere posset quomodolibet in futurum, quod. fi aliquis dominum meum predictum vel cui dicta bona vendiderit, legaverit, affignaverit vel dederit, inquietaverit, sub nomine meo, uxoris mee, filiorum, filiarum omniumque heredum meorum predictorum ipsos volo eximere et absolvere penitus sine dampno et warandare et ab omni 5 homine disbrigare, eciam fi, quod abfit, litem vel controversiam domino meo predicto vel cui vel quibus dictum dimidium manfum cum fuis pertinenciis et juribus universis vendiderit, legaverit, donaverit vel commiserit, ab aliquo vel aliquibus, cujuscumque status vel condicionis existant, moveri contigerit super aliquo premissorum. Sane, ut hujusmodi contractus a me et uxore mea, filiis et filiabus meis et omnibus heredibus meis prenarratis inviolabiliter observetur, et ne alicu- 10 jus dubietatis questio vel calumpnia subnascatur, petivi presens scriptum sigillis honorabilium virorum figillari in testimonium et evidenciam omnium premissorum. Et nos rectores ecclesiarum in Scepenstede, Tzampleve, Ampleve, Etzenrode, magister Thidericus vicearchidyaconus banni Meynem, Bodo de Husen, perpetuus beneficiatus ecclesie sancti Blasii in Brunswic, et magister Hermannus de Geysmaria, canonicus ecclesie sancti Cyriaci extra muros ibidem, Hal-15 berstadensis et Hildensemensis dyocesum ad peticiones instantissimas Henrici uxorisque sue, siliorum suorum filiarumque suarum prescriptorum appoluimus nostra sigilla huic scripto anno domini et die, quibus supra, in predictorum omnium evidenciam et certitudinem pleniorem. Recognosco eciam ego magister Hermannus de Geysmaria Henricum predictum, uxorem suam, filios suos et filias suas in possessionem dimidii mansi in concambio sibi traditi et dimisti, perti- 20 nencium et jurium universorum judicio meygerdingh prescripto finito propter hoc eciam celebrato nomine domini mei R. rectoris ecclesie fancte Katherine in Brunswic presentibus civibus ville predicte et conlitonibus uxoris fue predicte mififfe corporalem. Testes hujus rei funt discreti viri dominus Ludolfus plebanus in Destede, Hermannus de Wetelmestede et Rodolfus de Emen, Confules Indaginis Brunswic, Thidericus de Tzimmenstede, Ludolfus Ciftificis, Johan- 25 nes et Hartwicus fratres dicti de Levenstede ad premissa vocati specialiter et rogati.

Im Orig. 1 filiis et wiederholt. 5 fehlt iplos volo. 6 fehlt das zweite vel cui unsicher. 8 comisserit. 9 contingerit. 17 appossumus. 19 eciam wiederholt. 23 suel mee. 25 in Indaginis.

1340 April 6 Köln. Erzbischof Walram v. Köln ermächtigt Bischof Erich von Hildesheim, Klerus und Gemeinde zu Braunschweig von Bann, Suspension und Inderdict wegen ihrer Auf- 30 lehnung gegen Erich zu lösen. [634

Original im Stadtarchive mit parabolischem Siegel, die erste Zeile Streckschrift. Rückvermerk des xiv Jahrh. pro clero et populo. Die Narratio wörtlich wie in Nr 630.

ALRAMUS Dei gratia fancte Coloniensis ecclesse archiepiscopus facrique imperii per Italiam archicancellarius universis Christi sidelibus, ad quos presentes pervenerint, sinceram in domino caritatem. Universitati vestre tenore presentium innotescat, quod dudum autoritate apostolica... committere dignaremur. Nos igitur eorum conversione elementer admissa predictis favorabiliter duximus annuendum ac recepto prius a procuratore seu scindico eorum in animas omnium ipsorum et singulorum et cujuslibet persone singularis ecclesiarum, monasteriorum, capitulorum, conventuum ac communis sive universitatis Brunswicensis predictorum de stando mandatis ecclesie et domini nostri... pape debito juramento ac injunctis eis injungendis de jure in virtute dicti prestiti juramenti presato domino Erico quoad premissa personas et loca predicta ac quascunque personas et loca alia redire in negocio electionis sue ad gremium sancte matris ecclesie volentes autoritatem nostram in absolvendo a suspentionum et excommunicationum sententiis hujusmodi et in relaxando interdicta presata commissimus et tenore presentium com mittimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas. Actum et datum Colonie sexta die mensis Aprilis anno domini m°ccc° xl°.

15 Im Orig 10 volentibus.

1340 April 8 Lübeck. Bischof Heinrich v. Lübeck ermächtigt Bischof Erich v. Hildesheim, Klerus und Gemeinde zu Braunschweig von Bann, Suspension und Interdict wegen ihrer Auslehnung gegen Erich zu lösen.

[635]

Original im Stadtarchive in zwei fast gleichlautenden Aussertigungen (A und B), in beiden je die erste 20 Zeile Streckschrift, an jedem ein parabolisches Siegel mit eben solchem Rücksiegel. Das Formular stellenweise wie Nr 630 bzw. 634.

Reverende la Christo patribus ac dominis . . archiepiscopis et . . episcopis ac honorabilibus et discretis viris . . abbatibus, . . prioribus, . . prepositis, decanis ac cappellarum ecclesiarumque curatarum rectoribus et personis ecclesiasticis aliusque Christi sidelibus quibuscunque, ad quos presentes pervenerint, Henricus Dei gratia Lubicensis ecclesie episcopus sinceram in domino caritatem. Pridem autoritate apostolica ad instantiam venerabilis patris domini . . Erici Hildensemensis ecclesie . . electi super negotio executionis sententie diffinitive pro eo super dicta electione sua per sanctissimum in Christo patrem dominum nostrum . Benedictum . . papam xij prolate contra Henricum de Brunswich intrusum in eadem Hildensemensi ecclesia necnon prepositum, decanum, capitulum et singulos canonicos et personas ecclesie Hildensemensis predicte omnesque et singulos . . capitula, collegia et conventus ecclesiarum et monasteriorum civitatis et dyocesis Hildensemensis ac in eisdem dignitates, personatus, administrationes seu beneficia quecunque habentes ac illustres principes . . duces de Luneborch et . . duces de Bruns-

In B 24 fehlt allisque-fidelibus. B 25 fehlt ad-pervenerint. B 28 fehlt nostrum. A 29 Bruswich.

wich ac de Werningherode, de . . Reghenstene, . . de Everstene sive de Polle, . . de Scowenborch, .. de Woldenstene, .. de Sladem et de Halremunt comites ac nobiles de Stalberghe, .. de Blankenborch, de Homborch, de Meynersem, . . de Dorstat . . ceterosque omnes et singulos presate Hildensemensis ecclesie vasallos, homines, seudatarios, ... ministeriales, sideles ac Proconsules, ... Consules, magistros unionum et populum ejusdem civitatis Hildensemensis et Brunswicensis, 5 Goslariensis, Alvelde, Peyna, Gronowe, Dasse, Tzerstede et Bokenem opidorum ac alios ubilibet per eandem Hildensemensem dyocesim constitutos, universos quoque et singulos subditos dicte ecclesie Hildensemensis necnon tam clericos quam laycos quoscunque, quocunque nomine censerentur, quos presens tangeret negotium vel tangere posset in futurum, etiam si pontificali aut superiori vel inferiori preminerent dignitate, ac omnes et singulos prefato quomodo- 10 fibet adherentes.. intruso et specialiter contra quos per sedem apostolicam et autoritate ejusdem ledis ratione adherentie predicte et rebellionis in prefato electionis negotio commisse alias nominatim effet processum, fecimus tam in genere quam in specie certi tenoris processus monitiones et mandata ac excommunicationum, suspentionum et interdicti sententias continentes, per quos contra personas ecclesiasticas et seculares dicti Brunswicensis opidi ac ipsum opidum et ecclesias, . . 15 monafteria, ... capitula, ... collegia, ... conventus et loca ipfius ad predictas monitiones et fententias nos apparet generaliter processisse, eos tamen minime fore nominatim denuntiatos virtute processuum corundem. Verum nuper significavit nobis presatus dominus Ericus electus, quod honorabiles viri. decanus et . . capitulum fancti Blassi, . . decanus et . . capitulum fancti Cyriaci ecclesiarum, . . abbas et . . conventus monasterii sancti Egidii ordinis beati Benedicti, 20 prior et ... conventus fratrum predicatorum, gardianus et ... conventus fratrum minorum, ... prepositus et ... conventus monasterii in Rennelberghe ordinis beati Benedicti ac fancti Petri, fancti Andree, fancti Odelrici, fancti Michahelis, fancte Katherine, fancti Magni ecclefiarum curatarum rectores necnon Proconsules, . . Consules, magistri unionum seu officiorum ac commune sive universitas totusque clerus et populus sepedicti opidi Brunswicensis Hildensemensis 25 et Halberstadensis dyoc. intendant nostris, ymmo verius sedis apostolice reverenter obedire mandatis ac desiderent, si forte processibus nostris predictis aliqualiter sint constricti, a dictis excommunicationum et suspentionum ad cautelam seu alias, prout opus fuerit, se absolvi sententiis et interdicta relaxari prefata, ac supplicavit attente, ut sibi in premissis ac aliis quibuscunque personis et locis redire in negotio electionis sue ad unitatem sancte matris ecclesie volentibus autoritatem nostram 30 in absolvendo a suspentionum et excommunicationum sententiis et in relaxando interdicta committere dignaremur. Nos igitur super predictis letati non modicum ipsius domini Erici pio desiderio duximus annuendum ac sibi quoad premissas personas et loca predicta juxta formam ecclesie, prout expediens fuerit, ac quascunque personas et loca alia redire in negotio electionis sue ad unitatem sancte

In B 3 Menersem. B 6 Alvelve. A 12 adherentie-et auf Rasur. B 32 Erici . . electi.

matris ecclesie volentes autoritatem nostram in absolvendo a suspentionum et excommunicationum sententiis hujusmodi et in relaxando interdicta presata, prius tamen ab eisdem et eorum singulis seu procuratoribus eorundem ac scindicis... capitulorum,... collegiorum, conventuum,... dominorum, universitatum et... Consulum predictorum ad hoc sufficiens et speciale mandatum habenstibus de stando mandatis ecclesie et domini nostri pape recepto debito juramento et injunctis eisdem sub debito prestiti juramenti, quod super hiis, pro quibus excommunicati et suspensi ac ecclesie, monasteria, civitas, opida, castra, ville et loca eorum supposita suerunt ecclesiastico interdicto, sibi si non satisfecerint, infra certi temporis spacium per eundem presigendum eisdem satisfaciant conpetenter, et etiam penitentia salutari ac aliis, que de jure suerint injungenda, commissionus et tenore presentium committimus, donec eam ad nos duxerimus revocandam, mandantes vobis et cuilibet vestrum autoritate apostolica in virtute sancte obedientie, quatenus in ecclesiis et locis vestris et alibi, ubi expedire videritis, predicta omnia et singula et quicquid in hiis per presatum electum autoritate predicta factum suerit, per vos vel alium seu alios publice nuntietis seu nuntiari faciatis, prout pro parte illorum, quorum intererit, fueritis requisiti. Datum Lubeke viija die mensis Aprilis anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quadragesimo.

In A B t volentibus. B 8 eum.

1340 April 13 Stadthagen. Bischof Erich v. Hildesheim ermächtigt Heinrich v. Beke, Pfarrer zu Mernna, Klerus und Volk zu Braunschweig von Bann, Suspension und Interdict durch Handauslegung zu lösen. [636]

Original im Stadtarchive mit parabolischem Siegel. Rückvermerk des XIV Jahrh. autoritas absolvendi per manus inpositionem.

DEI Et apostolice sedis gracia . . Ericus Hildensemensis ecclesie electus et confirmatus discreto viro Hinrico de Rivo sacerdoti, rectori ecclesie in Mernna Bremensis dyocesis, sinceram in domino karitatem. Quia . . decanus et . . capitulum fancti Blassi, . . decanus et . . capitulum fancti Cyriaci ecclesiarum, . . abbas et . . conventus sancti Egidii ordinis beati Benedicti, . . prior et . . conventus fratrum predicatorum, . . gardianus et . . conventus fratrum minorum, . . prepositus et . . conventus monasterii in Runneberghe ac . . sancti Petri, . . sancti Andree, . . . sancti Odolrici, . . sancti Michaelis, . . fancte Katerine et . . sancti Magni ecclesiarum curatarum rectores necnon . . Proconsules, . . Consules, . . magistri unionum seu officiorum ac . . 30 commune sive universitas totusque clerus et populus opidi Brunswiccensis Hildensemensis et Halberstadensis dyoc. ab excommunicacionum, suspencionum et interdicti sentenciis, quibus racione negocii electionis nostre de ecclesia Hildensemensi predicta persone eorum singulares ac capitula, collegia et conventus predicti generaliter et specialiter innodati sucrunt ac dictum opidum et loca ipsorum alia ecclesiastico supposita interdicto, optinere absolucionis beneficium ad

Im Orig. 30 Bruswiccensis.

cautelam in forma ecclesie et relaxari presatas interdicti sententias meruerunt, sitque juri consentaneum et saluti congruat animarum, ut per manus inposicionem secundum ecclesie observanciam absolvantur, tibi, de cujus industria in hiis plenam siduciam gerimus, ut ipsos per manus inposicionem secundum formam super hoc a canonibus traditam per te vel alium seu alios auctoritate, qua fungimur, absolvas, tenore presencium concedimus sacultatem, injuncto tamen eis sinter cetera pro penitentia salutari, ut in devocione Romane ecclesie et bone obediencie tamquam sideles silii perseverent. Datum Grevenalveshaghen anno domini mº cccº xlº ydus Aprilis nostro sub sigillo.

1340 (April 13) Stadthagen. Bischof Erich v. Hildesheim löst Klerus und Volk zu Braunschweig mit Ausnahme des Pfarrers zu St Martini und seines Anhangs von Bann, Suspension 10 und Interdict wegen ihrer Auslehnung gegen ihn.

Original im Stadtarchive mit parabolischem Siegel. Die erste Zeile Streckschrift. Formular stellenweise wie Nr 630 bzw. 634f.

El Et apoltolice ledis gratia. Ericus Hildenlemensis ecclesie. electus et confirmatus universis personis ecclesiasticis sue dyocesis Romane ecclesie et sibi obedientibus ac aliis cunc- 15 tis Christi sidelibus, ad quos presentes pervenerint, sinceram in domino caritatem. Ad instar sluctuantis equoris ventorum flatibus concitati fidelium ftatus multiplicium turbationum fluctuatione vexatus alteratur interdum et discriminis lapfu a calle recto disgreditur ac postea cessante turbine colla flectit et cura felici succedente consurgit. Sane dudum contra nobilem virum Henricum de Brunswich intrulum in prefata nostra ecclesia Hildensemensi ac . . capitulum ejusdem ec- 20 clesie nostre ac alia . . capitula, . . collegia et . . conventus civitatis et dyocesis Hildensemensis ac . . abbates, . . abbatissas, . . prepositos, . . decanos, . . prelatos, . . canonicos ac ceteras perfonas quaslibet ... capitulorum, ... collegiorum et ... conventuum predictorum ac univerfitates, .. communitates civitatis Hildensemensis ac opidorum, villarum et castrorum dicte ecclesie nostre et dyocefis . . necnon . . duces, . . comites, . . barones, . . nobiles, . . ministeriales ac alios feuda- 25 tarios et vafallos ac officiatos, caftellanos et detentores caftrorum, villarum et opidorum ecclefie nostre presate totumque clerum et populum per civitatem et dyocesim Hildensemensem predictas ubilibet conftitutum et quoscunque auctores, fautores, ftipendiarios, adherentes, coadjutores, fervitores et lequaces ejusdem intrufi fecimus certi tenoris processus monitiones, mandata ac excommunicationum, suspentionum et interdicti sententias continentes ac deinde per metropolita- 30 num nostrum et demum per sedem apostolicam et autoritate ipsius contra eosdem per diverlos executores nobis super hoc ab eadem sede deputatos, quorum autoritate in absolutionis beneficio infrascripto fungimur, eciam ad dictas sententias et penas alias tam in genere quam in spetie procedi obtinuimus justicia mediante. Per quos inter alia contra personas ecclesiasticas

et seculares Brunswicensis opidi nostre Hildensemensis et Halberstadensis dyoc, ac ipsum opidum et ecclesias, .. monasteria, .. capitula, .. conventus et loca ipsius tam propter inobedientiam et resistentiam contra nos per eos commissas quam propter obedientiam, favorem et auxilium per iplos predicto domino Henrico intruso prestita ad diversas monitiones, mandata, penas ac 5 sententias nominatim et in genere est processum, prout hec in litteris, processibus ac instrumen. tis super hiis confectis plenissime continentur. Verum nuper discretus vir Johannes de Gandersem, clericus nostre dyocesis, scindicus seu procurator honorabilium virorum . . decani et . . capituli fancti Blassi, . . decani et . . capituli sancti Cyriaci ecclesiarum, . . abbatis et . . conventus monasterii l'ancti Egidii ordinis beati Benedicti, prioris et conventus fratrum predicatorum, ... gardiani et ... conto ventus fratrum minorum, . . prepoliti et . . conventus monasterii in Rennelberghe ordinis sancti Benedicti ac sancti Petri, sancti Andree, sancti Odelrici, sancti Michahelis, sancte Katherine, sancti Magni ecclesiarum curatarum rectorum necnon . . Proconsulum, . . Consulum, . . magistrorum unionum seu offitiorum ac communis sive universitatis totiusque cleri et populi opidi Brunswicensis predicti, nomine procuratorio corundem dominorum suorum inter alias allegationes et excusationes super predic-15 tis habitas allegavit et propoluit coram nobis, eosdem dominos suos privilegiis apostolicis, ne contra ipíos ad hujusmodi monitiones, mandata, penas et sententias procedi potuerit, ac appellationibus diversis ad eandem sedem contra predicta et a predictis ex causis legitimis interjectis et per dictam sedem receptis fore munitos. Ad que probanda produxit in promptu quasdam litteras autenticas et quedam publica inftrumenta, petens nichilominus humiliter nomine dominorum fuo-20 rum predictorum et pro ipsis, si forte ipsi vel aliqui seu aliquis corum aut ipsum opidum Brunswicense vel ecclesie sive monasteria seu loca i psi us alia predictas excommunicationum, suspentionum et interdicti inciderint sententias, ipsos dominos suos et singulos eorundem a dictis excommunicationum et suspentionum ad cautelam seu alias, prout opus fuerit, in forma ecclesie absolvi sententiis et interdicti sententias relaxari prefatas, cum domini sui prefati et singuli eorundem parati essent et esse vellent dictos pro-25 cessus, litteras et mandata reverenter recipere et eisdem tamquam devoti ecclesie Romane filii efficaciter obedire, habens a dictis dominis suis et singulis personis eorundem ad premissa ac etiam ad jurandum seu prestandum in animas omnium eo rum et cujuslibet persone ipsorum singularis de stando mandatis ecclesie et domini nostri . . pape juramentum debitum sufficiens et speciale mandatum. Cum igitur sit matris ecclesie pietati conveniens hiis, qui post devotionis lapsum et persecutionis ex-30 cessum fortiores in obsequendi proposito et continuande in posterum devotionis exhibitione refurgunt, nec ejusdem pietatis ecclesie sinum precludere nec miserationis ipsius ubera denegare, hinc est, quod recepto prius a procuratore seu scindico eorum predicto in animas ipsorum omnium et singulorum et cujuslibet persone singularis ecclesiarum, monasteriorum, capitulorum, ... conventuum ac communis sive universitatis Brunswicensis predictorum de stando mandatis ecclesie et domini nostri pa-35 pe debito juramento ac injunctis eis injungendis de jure sub debito prestiti juramenti, de quibus con-

Im Orig. 6 confectis. 26 fehlt ad premissa. 32 ipsorum auf Rasur.

stat per publica instrumenta, ipsos omnes et singulos et singulares personas predictas, excepto magistro Alberto de Ghethelde, qui rectorem ecclesie sancti Martini sepesati opidi se dicit, et suis seguacibus, qui in inobedientia perfistentes penitentie dignos fructus agere rennuerunt, autoritate apostolica, qua fungimur, et ordinaria a predictis excommunicationum et suspentionum sententiis in nomine domini ad cautelam absolvimus per presentes ac quoad opidum predictum ac ecclesias, ... monasteria s et loca ipsius alia eadem autoritate prefatas interdicti sententias relaxamus, committentes nichilominus per alias nostras certi tenoris litteras Henrico de Rivo, rectori ecclesse in Merne Bremensis dyocesis, sacerdoti, ut eosdem per manus inpositionem secundum formam super hoc a canonibus traditam per se vel alium seu alios autoritate predicta absolveret vice nostra. Et hec universitati vestre tenore presentium intimamus, mandantes in virtute sancte obedientie vobis personis to ecclesiasticis nostre dyocesis supradictis, quatenus vos et quilibet vestrum in ecclesiis et locis vestris et alibi, ubi expedire videritis, predictos omnes et singulos et singulares personas prefatas per nos absolutos, ut premittitur, absolutos nominatim seu in genere, prout in dictis continebantur processibus, et interdicti sententias relaxatas prefatas per vos vel alium seu alios denuntietis et denuntiari saciatis publice, quando pro parte dictorum absolutorum fueritis requisiti. Actum et datum in opido Grevenalves- 15 haghen Mindensis dyocesis anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quadragesimo.

Im Orig. auf Rasur o predicta 13 seu in.

1340 April 15 Aschaffenburg Erzbischof Heinrich von Mainz ermächtigt Bischof Erich von Hildesheim, Klerus und Gemeinde zu Braunschweig von Bann, Suspension und Interdict wegen ihrer Auslehnung gegen Erich zu lösen.

[638]

Original im Stadtarchive. Das Siegel fehlt. Formular wie 630 bzw. 634f., 637.

HEINRICUS Dei gratia fancte Moguntinensis sedis archiepiscopus, facri imperii per Germaniam archicancellarius, universis . abbatibus, . prepositis, . archidiaconis, . ecclesiarum rectoribus, . presbiteris, . clericis ac . notariis Halbirstadensis et Hildensheymensis civitatum et dyoc. sue provincie salutem in domino sempiternam. Dudum autoritate nostra 25 metropolitica ad instantiam venerabilis patris domini Erici Hildensemensis ecclesie electi super negocio electionis sue de ecclesia Hildensemensi predicta contra Henricum de Brunswig intrusum in ecclesia Hildensemensi prefata ac . prepositum, . decanum et . capitulum ejus dem Hildensemensis ecclesie necnon . officiatos, vasallos, . magistros civium, . Consules, . populum atque cives civitatis Hildensemensis ceterosque subditos ecclesie Hildensemensis predicte secimus certi teno 30 ris processus monitiones, mandata ac excommunicationum et suspensionum ac interdicti sententias continentes, mandantes vobis universis et singulis, ut predictorum nostrorum processuum contemptorum nominatim, quorum sciretis nomina, alios vero in genere excommunicationis ac . capitula, . collegia et . conventus suspensionis et ecclesias, monasteria et loca alia dictorum rebellium interdicti publice nunciaretis sententiis subjacere. Verum discretus vir Johannes de Gan-

dersheym, clericus Hildensemensis diocesis, sindicus seu procurator honorabilium virorum . . decani et .. capituli fancti Blassi, .. decani et .. capituli sancti Cyriaci ecclesiarum, .. abbatis et .. conventus monasterii sancti Egidii ordinis beati Benedicti, . . prioris et . . conventus fratrum . . predicatorum, . . gardiani et .. conventus fratrum minorum, .. prepoliti et .. conventus monalterii in Rennelberge or-5 dinis sancti Benedicti ac sancti Petri, sancti Andree, sancti Odelrici, sancti Michaelis, sancte Katherine, fancti Magni ecclesiarum curatarum rectorum necnon . . Proconsulum, . . Consulum, . . magistrorum unionum seu . . officiorum ac . . communis sive universitatis totiusque cleri et populi opidi Brunswicensis Hildensemensis et Halbirstadensis dyoc., nomine procuratorio eorundem dominorum suorum presente magistro Basilio de Ruthinberge, thesaurario dicte Hildensemensis ecclesie, procuratore prefati do-10 mini Erici electi, proposuit coram nobis, predictos processus nostros ad dominorum suorum prefatorum notitiam minime pervenisse nec ipsos nominatim fore denunciatos virtute processuum eorundem. Attamen quia iidem domini sui desiderarent, ut asseruit, animarum suarum saluti habunde caveri, petiit humiliter nomine procuratorio dominorum suorum predictorum, si forte ipsi vel aliqui seu aliquis eorum aut ipsum opidum Brunswicense vel ecclesse sive monasteria ejusdem predictas 15 nostras excommunicationum, suspensionum et interdicti inciderint sententias, ipsos dominos suos et singulos corundem a dictis excommunicationum et suspensionum ad cautelam seu alias, prout opus sucrit, in forma ecclesie absolvi sententiis et prefatas interdicti sententias relaxari, habens a dictis dominis suis et fingulis personis eorundem ad premissa ac etiam ad jurandum seu prestandum in animas omnium su orum et cujuslibet persone ipsorum singularis de stando mandatis ecclesie juramentum debitum suffici-20 ens et speciale mandatum. Qui bus dictus magister Basilius de Ruthinberge procurator, habens similiter ad hoc sufficiens et speciale mandatum, nomine procuratorio predicti domini sui . . electi suum assensum prestitit liberalem, supplicans tamen nobis pro parte prefati.. electi, ut ipsi.. electo in premissis allisque quibuscunque personis et locis redire in negocio electionis sue ad gremium sancte matris ecclesie volentibus autoritatem nostram in absolvendo a suspensionum et excommunicationum sen-25 tentiis et in relaxando interdicta committere dignaremur. Nos igitur ipsorum reditum ad unitatem ecclesie affectantes predictis benigne duximus annuendum ac recepto prius a .. procuratore seu sindico eorum predicto in animas omnium ipforum et singulorum et cujuslibet persone singularis . . ecclesiarum, .. monasteriorum, .. capitulorum, .. conventuum ac .. communis sive universitatis Brunswicensis predictorum de stando mandatis ecclesie debito juramento ac injunctis eis injungendis de jure 30 in virtute dicti prestiti juramenti presato domino Erico quoad premissas personas et loca predicta in absolvendo a suspensionum et excommunicationum sententiis predictis et in relaxando interdicta prefata committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus revocandas, mandantes vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie, quatenus in ecclesiis et locis vestris et alibi, ubi expedire videritis, predicta omnia per vos vel alium seu alios publice nuncietis et nunciari faciatis, prout pro parte sepefati.. electi 35 seu aliorum, quorum interest, sueritis requisiti. Datum Asschaffinburg xvijo kalendas Maji anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo.

Im Orig 4 Rennenlberge, das dritte n unterpunktet.

1340 Mai 22. Knappe Gebhard v. Bortfeld entfagt allen Ansprüchen auf das Gut der Witwe Hanne v. Woltwiesche und ihrer Söhne zu Woltwiesche. [639

Original mit Siegel im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals).

Ek Gheverd van Bortvelde knape, hern Vrederikes sone ichteswanne ridderes van Bortvelde, bekenne openbare in disseme breve unde do witlik allen den, de ene seen eder hôren: salso dan gud, alse vor Hanne de wedewe van Woldwische, Ludolf unde Hannes ere sone, borghere to Brunswich, hebbet to Woldwische, dar ek se an ghehinderet hadde also, alse ek unrecht hadde unde sulfwold dedde, des ek berichtet bin, dar hebbe ek mit on umme ghedeghedinget, dat ek noch mine erven noch nement van miner weghene se ofte ere erven mit nener argher list daran vorbat hinderen ne scullet noch nene ansprake don, sunder we scullen se vorderen, wor we moghen. Disse ding love ek on in guden truwen vast unde stede to holdene unde hebbe min ingheseghel to eneme orkunde ghehenget to disseme breve. Over dissen dinghen hebben ghewesen broder Jan van Honleghe, commendurere des huses to sunte Johannese, David van deme hus de eldere, vorbat Olrik van Evessem unde Egkeling van Strobeke, radmanne to Brunswich to ener tyd, unde mer anderer vromer lude. Dyt is gheschen na Goddes bord dritteynhungert jar in deme verteghesten jare des neysten mandaghes vor der himelvard uses herren.

1340 Juni 8. Der Neustädter Rath bekundet einen Hauszinskauf Tilen Witgerwers. [640 Aus dem Degedingebuche der Neustadt; am Rande Tile Witgherwere. Vorher Nr 613 (erster Fintrag).

E Henning hern Gherwines et ceteri prenominati bekennet, dat Tile Witgherwere heft B1.34 ghekoft eynen verding gheldes an Krammen hus up dere Langen strate vor dre mark. 20 dene mach Hardwich weder kopen vor dat vorebenomede ghelt, wanne he dat eme vore to wetende deyt eyn verndel jares. Actum anno domini m° ccc° xl° feria v° post penthecosten.

In der Handschr. 22 solgt Nr 615 zweiter Eintrag.

1340 Juni 16. Die Herzöge Otto und Ernst eignen dem Marienspital einen Hof und eine Köte zu Berklingen. [641

Original im Stadtarchive mit zwei Siegeln; über den Einschnitten auf der Falte von gleicher Hand Otto bzw. Ernestus. Rückvermerk des ziv Jahrh, de ij curiis in Berchlinge.

In Nomine domini amen. Dei gracia nos Otto et Ernestus fratres duces in Brunswich omnibus in perpetuum. Deperire poterit sollempnis actio cum motu temporum, nisi roboret cam vivacitas litterarum. Notum igitur esse volumus et constare universis tam presentibus quam 30 suturis, quod unam curiam habentem turrim lapideam, que quondam suit Hinrici de Berclinge famuli, sitam in eadem villa Berclinge cum quadam casa seu curia dicta Radhekot continue sita

apud eam, cujus proprietas ad nos pertinebat, ob reverenciam intemerate matris ac virginis Marie pro salute animarum nostrarum et omnium parentum nostrorum cum omni utilitate et jure ac suis pertinenciis in villa et in campis ab omni jure advocacie, comecie et qualibet servitute liberam et solutam de concordi consensu nostro ac omnium heredum nostrorum contuli-5 mus et conferimus ac per presentes donamus hospitali sancte Marie prope Longum pontem in Brunswich et omnibus procuratoribus ipsius liberaliter possidendam perpetuo et habendam, firmantes ipsis in bonis predictis pacem firmam atque bannum, et misimus ipsos ac per presentes mittimus in corundem bonorum possessionem corporalem, renunciantes pro nobis et nostris heredibus omni inpetitioni et juri, quod nos hactenus habuimus et in futuro habere possemus 10 in eisdem, volentes ipsis cum debita warandia assistere in hujusmodi bonis, ubicumque et quandocumque ipsis opus fuerit et necesse. Ut autem hec nostra donatio perpetuo firma maneat, prefens scriptum inde confectum nostrorum sigillorum appensione in testimonium patenter duximus muniendum. Hujus rei testes sunt strennui viri Ghevehardus de Weverlinge, Ludegherus dapifer dictus de Garsnebutle, milites nostri et vasalli, magister Bruno, noster prothonotarius, 15 magister Hermannus de Geysmere, canonicus ecclesie sancti Cyriaci, et plures alii side digni. Actum et datum anno domini mº cccº xlº in crastino beati Viti martyris.

1340 Juli 25. Die Brüder Konrad, Otto und Otto v. Marenholtz räumen den Herzögen Otto und Wilhelm gegen Zahlung von 10 Mark l. S. br. W. u. W. das Recht ein, bei der Löfe des Hauses Neubrück (to der Brugghe) auch das Gut zu Schwülper (Swlbere) einzulösen, das vorzomals Werner v. Achim (de Achghem), Bürger zu Braunschweig, gehört hat. . . . Gegheven na Goddis bord dusent jar drehundert jar in dem vertighisten jare Jacobi.

Original zu Hannover, gedruckt bei Sudendorf, Urk.-B. zur Gesch. der Herzöge von Br. u. L. 1, S 342.

1340 August 23. Propst, Priorin und Convent zu Dorstadt sichern Heinrich Holtnicker die Begängniß seiner Jahrzeit und der seiner Mutter zu. [643]

25 Original zu Hannover; von der Besiegelung sind nur die beiden Pergamentbänder erhalten.

OS Bertoldus Dei gracia prepositus, Sophia priorissa totumque collegium monasterii in Stederborch recognoscimus publice per presentes, quod discretus vir Henricus Holtnicker, burgensis in Brunswich, ad honorem Dei et beati Jacobi apostoli ob salutem quoque anime sue nostris petitionibus inductus chorum nostrum pictura sollempni secerat adornari sumptus ad hoc faciens habundantes. Unde, ne nos talis benesicii videamur inmemores, immo cum multa gratitudine id accipientes instituimus concorditer et ordinavimus, quod post obitum ipsius anniversarium suum eo die, quo evenerit, et eodem simul die memoriam domine Sophie, matris

fue, vigiliis et missis animarum annis singulis in perpetuum devote peragere volumus, sicut apud nos peragi anniversarios suos nobiscum habentibus est consuetum. Igitur, ut premissa apud nos rata maneant et a nobis ac nostris successoribus jugiter ac sirmiter observentur, presentem litteram inde conscriptam sibi dedimus nostris sigillis patenter conmunitam anno domini m° ccc° quadragesimo in vigilia beati Bartholomei apostoli.

Im Orig. durch Stockflecke verlöscht 4 conscrisptam), 5 [b]eati.

1340 September 16 Halberstadt. Heinrich, episcopus Viricensis, Vicar Bischof Albrechts von Halberstadt, bekundet, daß er den Ueberbringer zum Subdiakon geweiht hat. [644]

Original im Stadtarchive mit stark beschädigtem parabolischem Siegel. Gedr. bei Schmidt, Urk. B. des Hochstifts Halberstadt 111, S. 408.

OVERINT Presencium inspectores, quod nos Henricus Dei gracia episcopus Viricensis vice reverendi domini Alberti episcopi Halberstadensis Bertoldum exhibitorem presencium per manus nostre inposicionem in ordinem subdyaconatus promovimus cooperante nobis gracia spiritus septiformis. Actum et datum Halberstat anno domini mº cccº xlº sabbato, quo cantatur Venite adoremus.

1340 October 2. Der Neustadter Rath bekundet den Vergleich der Brüder Kalen um ihr Vatererbe. [645]

Aus dem Degedingebuche der Neustadt. Vorher Nr 615 dritter Eintrag.

E Hening hern Gherwines unde Eggeling von Ringelem et ceteri prenominati bekennet Bl. 34' in desseme breve, dat Herman Kale unde Hannes, sin broder, hebbet vor uns ghewesen un- 20 de hebbet sek vruntliken vorlikent umme alle eres vader erve unde um alle schelinge, de twischen en twen was um eres vader erve, aldus dane wis, dat Herman schal Hannese, semme brodere, gheven two lodighe marc, eyne marc to sente Mertines daghe, de nu neyst tokomende is, unde Bl. 35 de anderen mark to sente Niklaweses daghe. Ok schal Herman erer beyder moder mit sek holden in der kost unde schal ere gheven al, des se bedars, de wile se levet. Sterst Herman erh den 25 sin moder, so schal sin husvrowe siner moder gheven von semme ghude vere lodighe mark unde eyn broutowe. Sterst ok sin moder er wen he, so schal he de vere mark unde dat broutowe beholden umbeworen. Wat sin moder hir umboven hedde, wur Herman dat uth vraghen konde, dat scholde he like delen mit Hannese, sineme brodere. Ok scholet se beyde dene tunh in ereme hove twischen en twen beyde bewaren, also dat erer neyneme uth des anderen hove schade 30

Im Orig. 22 semme] sem. 25 den an zweiter Stelle übergeschrieben. 29 scholde helde he: helde unverständlich und jedenfalls überstlüßig.

moghe schen. Dat desse ding stede unde vast bliven, des hebbe we dat geschreven laten in dere stath boch anno domini mo ccco xlo des mandages na Michaelis.

1340 December 3 Avignon. Papst Benedict XII an den Decan zu Verden: besiehlt ihm die Entscheidung der Klage des Rathes, der Gilden und der Gemeinheit zu Braunschweig wegen ihrer von Albrecht v. Braunschweig, vorgeblichem Bischof zu Halberstadt, veranlaßten Excommunication.

Transfumpt in der Urkunde des Decans Johannes v. Verden d. d. 1341 Juni 5

ENEDICTUS Episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio decano ecclesie Verdensis sa-Dlutem et apostolicam benedictionem. Querelam dilectorum filiorum Bernardi Calvi, Theo-10 derici de Brokelde, Conradi de Luttere, Theoderici de Marburg, Lamberti Ruze ceterorumque aliorum Consulum ac magistrorum officiorum, unionum necnon universitatis opidi Brunswicensis Hildesemensis et Halberstadensis dyoc. recepimus continentem, quod, licet Albertus de Brunswic, qui pro episcopo Halberstadensi se gerit, foret etiam, prout est, diversis majorum excommunicationum fententiis publice innodatus et excommunicatus tam in Romana curia quam 15 in illis partibus publice nunciatus et propterea ipse alios per se vel alium seu alios non posset solvere nec ligare, tamen Conradus de Heylmenstede, canonicus ecclesie sancti Pauli Halberftadensis, afferens se tunc executorem statutorum in provinciali concilio Maguntinensi editorum deputatum specialiter, licet de facto per dictum Albertum quamvis sic ligatum, in civitate ac dyocesi Halberstadensi de provincia Maguntinensi exsistentibus, ad instanciam ipsius Alberti falso 20 asserentis, dictos Consules, magistros et universitatem dicti opidi in dicta Halberstadensi dyocesi deliquisse, pretextu deputacionis hujusmodi Consules nominatim expressos, magistros et homines alios dicti opidi generaliter excommunicationis ac loca, in quibus ipsi vel eorum aliqui bona haberent vel moram traherent, interdicti subjacere sententiis de facto pro suo libito declaravit ac dictos Consules, magistros et homines excommunicatos mandavit et fecit publice nun-25 ciari ipsosque ab omnibus arcius evitari. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi, et auditis hincinde propositis, quod canonicum fuerit, appellatione remota decernas, faciens, quod decreveris, auctoritate nostra sirmiter observari, testes autem, qui fuerint nominati, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, per censuram ecclesiasticam appellatione cessante conpellas veritati testimonium perhibere. Datum Avinio-30 ne iijo nonas Decembris pontificatus nostri anno sexto.

Im Transf. 16 Heyimenste.

1340 December 5 (in vigilia beati Nicolai confessoris) Braunschweig. Processvollmacht des Klerus und der Gemeinde zu Braunschweig für Dietrich Kilenberg und Johannes v. Gandersheim.

Unbestiegeltes Pergament unter den Urkunden der Martinikirche. Der Wortlaut stimmt bis auf die nachträglich hinzugefugte Datierung mit dem von Nr 626 überein

1340 December 12. Decan Hermannus und Capitel St Cyriaci an den Decan und das Capitel zu St Blasien. Tragen vor: Ihr Mitcanonicus Herr Thidericus v. Weferlingen hat mit seinem Haushalt (cum familia et expensis) schon über zwei Jahr in Braunschweig Wohnung genommen, sich aber gleichwohl seine völlige Pfründe reichen lassen. Wegen Vacanz des Decanats und anderer Ungelegenheiten, auch um des lieben Friedens willen haben sie einstweilen da- 10 zu stillgeschwiegen (quod nos tam propter carentiam decani quam propter alia diversa incomoda prefate ecclesie et nobis incumbentia dislimulavimus propter bonum pacis tollerando), nun aber angesehen, daß solcher Mißbrauch, wenn er einrisse, schwerste und unwiderbringliche Schädigungen nach sich ziehen könnte (quod ex tali abusione . . . maxima et irrecuperabilia dampna, si talis casus traheretur in malam dissuetudinem, possent in futurum evenire), 15 weil dann Niemand in seiner Behausung auf dem Berge mehr wohnen, das Stift des Rathes und Beistands der Seinigen entbehren, die Baulichkeiten verfallen würden. Daher haben sie nach einhelligem Beschluß in ihrem Capitel am Sonntage nach Michaelis (October 1) Herrn Thidericus verwarnt und ihm endgültig auferlegt, ohne Winkelzüge (absque ulla fraude) binnen Monatsfrist wieder auf den Berg zurückzukehren und hier fürder zu wohnen, zu schlafen 20 und zu speisen (presentialiter ac personaliter residere ibique dormiendo et comedendo infra menfem proxime sequentem . . . nobiscum conmanere), widrigenfalls von seiner Pfrunde ihm nur die Portion eines Abwesenden gereicht werden würde. Worauf er geantwortet: er wolle dem Capitel stets zu Willen sein und gerne zur Abstellung von Irrthümern helfen (se semper velle esse pro voluntate capituli, et multum placeret ei, quod errores aliorum in eo et per ipsum cor- 25 rigerentur). Trotz alledem hat er sich in der peremptorischen Frist nicht gefügt, vielmehr, da er demnach als abwesend angesehen wird, Decan und Capitel wegen dieses gerechten und vernunftigen Processes am Sonnabend nach Nicolai (December 9) beim Dormitorium in Gegenwart Herrn Ludolfus' v. Hondelage (de Honleghe), Propstes zu St Cyriaci, sowie des Decans zu St Blasten, Herrn Florinus', und der dortigen Canonici Herrn Lippoldus' v. Gadenstedt und 30 Herrn Bertrammus Kronsbens, Meister Henricus' v. Lucklum, Herrn Conradus', der Ritter Herrn Burchards v. Weferlingen und Herrn Hermann Tupekens, auch viel anderer glaubwürdiger Leute, die er zugezogen hatte, vor Herzog Otto verklagt, der dann nach vielem Wort-

ftreit her und hin mit Zustimmung beider Parteien dem Decan und Capitel zu St Blasien befohlen, den Handel nach Gewohnheitsrecht der beiden Stifter zu entscheiden. Um was die Kläger mit Erbietung, sich dem Spruch unterwerfen zu wollen, nun bitten. Datum feria tercia proxima ante diem beate Lucie virginis.

Abschrift (Datum per copiam) zu Wolfenbüttel, durch das Capitelsiegel beglaubigt und mittels dessen Bandes dem Schiedsspruche vom Sonnabend vor Weihnacht (December 23) angeheftet. Der Spruch (Orig. mit Siegel) geht dahin: juste contra dominum Thidericum esse processum et de jure absentem in sua prebenda reputandum.

1340 December 23 Avignon, Notariatsinstrument über einen durch Tilemann v. Neuß als 10 Procurator Bernhard Kales, Hermann Holtnickers und Dietrich Dorings eingelegten Protest wegen verspäteter Aushändigung einer Revocationsbulle. [649]

Original mit dem Notariatszeichen Johanns v. Soller im Stadtarchive. Rückvermerk des xv Jahrh. instrumenta protestationum in Romana curia.

N Nomine domini amen, Anno a nativitate ejusdem mº cccº xlº indictione octava vicelima tercia die mensis Decembris, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri, domini Benedicti divina prudencia pape xij anno fexto, in mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia constitutus Avinione in hospicio religiosorum virorum fratrum Godefridi de Alatro et Berengarii Meygardi ordinis Cisterciensis, litterarum domini pape bullatorum, discretus vir magister Tilmannus de Nussia, in Romana curia procurator 20 ac procurator, ut afferuit, discretorum virorum Bernardi Kale, Hermanni Holtnickere et Thiderici Doring, laicorum Hildesemensis diocesis, peciit et requisivit instanter a discreto viro magistro Andrea Barrerie, deputato ad restituendum litteras bullatas ipsius domini pape, si quedam littera revocatoria, quam inpetrabat pro eisdem dominis fuis predictis, foret bullata. Qui quidem magister Andreas respondit, quod sit et cicius non poterat bullari, quia, si dominus vi-25 cecancellarius eandem litteram justisset, cicius bullata fuisset. Et tunc prefatus magister Andreas de voluntate dictorum bullatorum eidem magistro Tilmanno, procuratori prefato, soluta prius pecunia per eundem magistrum Tilmannum, que pro bulla talis littere solvi est consueta, dictam litteram restituit. Cujus quidem littere tenor in tercia linea sic incipit: Suggesto mendaciter, et finit in eadem: commiserant, et in ultima linea incipit: cessante, et finit in eadem: anno, 30 quinto. Et post hec statim ibidem presatus magister Tilmannus nomine procuratorio dictorum Bernardi, Hermanni et Thiderici dominorum suorum et pro eis protestatus suit, quod eisdem dominis fuis supradictis tempora non currant ad prosequendum appellacionem suam predictam nec eisdem Bernardo, Hermanno et Thiderico propterea in aliquo prejudicium generetur, cum per eundem magistrum Tilmannum nec predictos dominos suos non steterit, quin prius dictam

litteram de bulla redemisset, si eam antea habere et expeditam recuperare potuisset. Actum Avinione in loco predicto presentibus ibidem discretis viris et honestis magistris Nicolao de Buchorst et Godefrido de Crempa, in Romana curia procuratoribus, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes de Solre, clericus Coloniensis diocesis, publicus imperiali auctoritate no- 5 tarius, premisse protestacioni aliisque omnibus et singulis supradictis una cum prenominatis testibus presens sui et exhinc hoc publicum instrumentum confeci, quod signo meo solito signavi rogatus.

Im Orig. 5ff. links das Notariatszeichen.



# Beiträge zur Reformationsgeschichte

aus Büchern und Handschriften

der

### Zwickauer Ratsschulbibliothek

TOU

### Lic. Dr. Otto Clemen,

Gymnasialoberlehrer in Zwickau.

Erstes Heft. Preis 2 Mk. 40 Pfg.

Inhalt: Pasquillus exul. — Heinrich Stromer an Ulrich von Hutten, Leipzig, 22. Sept. 1519. — Bemerkung zu der Flugschrift: Eine Warnung an den Bock Emser — Zu Luthers Predigt Invocavit (9. März 1522). — Verse auf Luthers Bild. — Zu Jacobus Praepositus. — Die ersten Martyrer des evangelischen Glaubens. — Johannes Schwan aus Marburg, Franziskaner zu Basel, Buchdrucker und Bürger zu Strassburg. — Severinus Hypsilithus. — Zur Relegation des Simon Lemnius. — Anjonius Musa.

Ziveites Heft. Preis 4 Mk.

Inhalt: Zu Luthers Stammbaum und Erfurter Studentenzeit. — Bischof Adolph von Merseburg und die Pfarrer von Schönbach und Gronbach. — Simon Haferitz. — Georg Mohr. — Ulrich Hugwald. — Der Bauer von Wöhrd. — Spalatiniana. — Epigrammata aliquot Wormatiensia. — Zum 2. Regensburger Religionsgespräch. — Ein Buch aus Jacob Millehs Bibliothek.

# Ignatii Antiocheni et Polycarpi Smyrnaei

Epistulae et Martyria.

Edidit et adnotationibus instruxit

Adolfus Hilgenfeld.

251/2 Bogen: Preis 12 Mk. 80 Pf.

In Vorbereitung:

# Corpus Reformatorum.

# Huldreich Zwinglis sämtliche Werke

unter Mitwirkung des Zwingli-Vereins in Zürich

herausgegeben von

Dr. Emil Egli

und

Georg Finsler

Professor an der Universität in Zürich.

Religionslehrer am Gymnasium zu Basel.

Umfang etwa 120 Lieferungen zu je 5 Bogen Gross-Octav.

Preis für die Lieferung 3.- Mk.

Druck von E. Appelhans & Comp. in Braunschweig.

DD 901: 895 U77

URKUNDENBUCH

13 pt. 3

DER

# STADT BRAUNSCHWEIG

## IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

### LUDWIG HAENSELMANN UND HEINRICH MACK.



DRITTEN BANDES DRITTE ABTHEILUNG.
REGISTER UND PLAENE.

BERLIN

C. A. SCHWETSCHKE UND SOHN
MDCCCCV.

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES



#### Aelteste Besiedelung des Areals der Stadt Braunschweig.

Untunden Buchder State Braumachwar von December W lands on Jacob 1901



# URKUNDENBUCH

# STADT BRAUNSCHWEIG

## IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

## LUDWIG HAENSELMANN.



REGISTER DER UEBERLIEFERUNG VON MCCCXXI BIS MCCCXL (BAND I Nr xxv—xxvii UND BAND III).

C. A. SCHWETSCHKE UND SOHN
MDCCCCV.



## Register.

### I. Perfonen und Örter.

Vorbewerkung. In Anlage und Ausführung richtet sich dieses Register fast durchweg streng nach dem des zweiten Bandes, unshesondere find die Mitglieder großerer Familien, so weit möglich, im Anschluß an jenes weitergezahlt worden.

A. de Fractis.

von der A, Herman, Neubürger in der Neuftadt 1339:

des Abbedes, tes, Abbedes, de Abbet, Abbet, Abbatis,

· Thidericus, -tericus, Thiderich, -rik, Diderik, Dyderich, Diderk, Dederik, Rathmann in der Neustadt, Provisor zu St Andreä, 1321—39.(50): 47727 48022;

Hanne, dessen Frau

· Hanne, seine Tochter, Frau Henning Gerwins'

· N. N. feine übrigen Kinder

Ludeke, Dietrichs Bruder, am Neustadtthore, 1328:1678.

Abbenborch Apenburg. Abbenhusen Abbenfen.

Abbenrode, Abbenrode, Kr. Braunschweig, 26518;

Kirchhof 26518. Abbenrod, rodh, Bauern zu Remlingen,

Albrecht, -bert, 1322.29: 529. 13. 18 20620 2072. 9. 181. Rycheyt, deffen Schwester, 1322:5216; Kine, seine zweite Frau, 1329: 207.8;

Henrik | Albrechts Söhne erster Ehe. 1329: 20620 Albert | 2072 18;

Hermen Albrechts Sohne zweiter Ehe, 1329: Egkeling Vricke

Henrik, Bauermeister, 1329.31: 20724 25212;

Hennig, -ing, 1329.31: 20726 25234

Abbenrode, Abbenrode, -rodhe, Landkr. Halberstadt, Kloster, conventus sanctimonialium ecclesie b. Andree apostoli, 18822 29327; Propst Johannes 1333; Aebtissin 2946, Ghertrudis 1333; Priorin Ermeghardis 1333; Klosterfrauen, domine, 2946, Mechtildis u. Berta de Urde 1322.37, Hanna de Urde 1322, Alheidis u. Mechtildis de Cicthe 1324.27; sacerdotes, pueri 294?. (Abbensen, Kr. Burgdorf? Kr. Peine?)

de Abbensen, Abbenhusen,

Ecbertus Herad, Herradis, desten Frau 1 + 1333: 2966 11. Johannes, fein Sohn, + 1333: 2963: 9: 19: 23.

de abbeteker, van der abbeteken, f. de apoteker,

van der apoteken

Abraham, Jude, 1324 f. David.

Achilles, Laienbruder zu Steterburg, 1323.6524 669.

(Achim, Kr. Wolfenbüttel.)

de, van Achem, im, um, ûm, ghem, Achem, de van A. insgemein 1337.40: 38329 4922;

Ludeman 1324, + 1331:81 16 233+ 71;
Hanna, dessen Witwe, an der Scharrenstraße 1331:2334.7;

na N. N. seine Klosterkinder

7 Johannes, Joannes, Hannes, Rathmann in der Altstadt, auf dem Vorwerk bei der Karlingenpforte, 1327-32, + 1337.40:15115 1932 22729

23013 23325 24710 26214 2796.11 38226 3832 4 11 40511 4924;

8. Ludemannus, -man, Ludolf, Luder, deffen Bruder, Neffe (?) Heinrichs v. Eveffen, an der Scharrenstraße, 1331-40: 23325 382261. 3831ff 10 385266 386' 405' 4184 419 48 48527 48635.25 4921 5 9;

9 Sophie, Johanns (7) Witwe, 1337.40: 3838 4051

Johanns 17 Kinder insgemein 1 3 3 7 . 40 : 38 2 12 3 8 3 15 405" 4924.6 10, bei Namen (10 12)

. Hannes Wedege | 1337:3831 11;

12. Ludeke

11 Bernardus

4 Margareta, dessen Frau | 1328:184:81;

13. Hen-, Hinric, mester, Besitzer der Südmühle jenseits der Oker, bis 1334 des Hauses zum Hirsche, bis 1338 des Hauses zum neuen Hirsche. 1333-40: 285<sup>18</sup> 20 312<sup>31</sup> 313<sup>2, 29</sup> 411<sup>5-12</sup>
417<sup>21</sup> 449<sup>30</sup> 32 450<sup>3</sup> 491<sup>29</sup>;

Jutte, deffen Frau, Schwefter der Wobele (312<sup>31</sup>)

verschrieben Fredeke), 1334.39:31231 44916

4501

Henricus, magister, Zimmermann, (identisch mit H. (151?) \ 1333: 29522 27: 18 N. dessen Frau

19 Wernerus, -ner, 1337-40:39218 4397 52329. de Achem, Johannes, in der Altenwik, 1331:24623. de Achem, Henning, vor dem Vehmgerichte 1334: 325 8.

van Achum, im Hagen.

Henningh, Wollenweber <sup>2</sup> Gheleke van Bokenum, dellen 1335:3374 "1 Frau, Tochter Jan Wittes zu Bockenem

Hinrek, rik, 1339-40 . 45226 49386;

· Ghese, deffen Frau, Witwe Dietrichs v. Himstedt. 1340: 4936 11 14;

Ludeman, fein Sohn, 1339: 45220.28.

Achim f. auch Tempelachem.

Ackerman, Heneke, am Huhenthore, 1336'365'01.

Adelgund van Honleghe.

Alheydis, Herzogin: Braunschweig 11, 78.

Adelheid, Landgräfin von Heffen.

Adelheidis, -heydis, Alheidis, -heydis, -heid, -heit, -hevd, -heyt: van Alvelde, de Affeborch, Backermannes, des beckeres, Benghehalfes, van Berberghe, Biderwiden, van Blekenstede, Blidelevendes, de Bockesrode, Borchardi, van Borchwede, de Bornum, de Bortvelde, de Bossesche, van dem Broke, de Brozede, Burmesteres, de Cicthe, van Dalem, de Dammone, Daneles, hern Dethmeres, Doringes, de Dorstat, van Edzenrode, Elye, de Ghevensleve, van Glentorpe, de Guftede, Hampen, Herdeken, Hillebrandes, van deme hus, Kalen, Karlesoyes, boven deme kerchove, des crameres, de Cramme, Laghen, Lakenschereres, Luderes, de Luneborgh, de Lutherdesche, Machoyen, Meymbomes, van Melverode, Middemedorpe, Müntmesteres, van Nigenkerken, Ochtersemes, van Oldendorp, Offen, bi fente Paule, van Peyne, Poppendikes, Reyneri, de Rodhen, Roleves, Rotgheres, Ruscheres, von Saldere, Salgen, van Sendhe, Slammen, de Slanftede, van Stockum, de Strobeke, van Sulbere, Thiderici, van der treppen, de Tzimmenstede, van Valersleve, de Vischersce, van Waghen, Wardenberges, van Watenstidde, de Werle, Wedekindi, Widenveldes.

Adelholdus Lucia, dessen Frau, + 1321:1629f. 17:ff. Lucia, feine Tochler im Kreuz-

Adenbuttel, Adenebutle, Kr. Gifhorn · Zehnt 45150.

de Adenebutle

Fredericus, dessen Sohn Knappen, 1333 297 ....

Adenem, -um, Ahlum (Adenstedt, Kr. Peine.)

de, van Aden Itede, - steyde, - stidde, in der Altstadt, 1- Herwicus, -wich, auch H. de apotheca, van der appoteken (identisch mit H. Claus Apotekers Schwager?), Procurator des Siechenhauses zu St Leonhard, 1321—1333, † 1337: 6' 2074 25121 25211 28222 12 2908 29417 29724 12 38424;

Greteke, deffen Witwe. 1337:38422;
Goce-, Gos-, Gozwinus, Goceko, -ke, auch Gozwinus schlechtweg, G. de apotheca und G. domini Bernardi, Herwichs Bruder, Provisor des Thomaspitals, 1329-37:2074 226-2-26 25122 2521 25320. 10 25410 12 2561 2571 2 2581 24 2611 1 2907 11 30612 328: 379" 387" ,

+ Edeler 1337:383 8;

Heneke, Besitzer des Hauses zum Lamme an der Güldenstraße, 1339.40:44414 19 4891. Aderoldes, vor So., Saphie, Muhme Henekes v.

Hötzum, 1331.32:2334 6 26626 10.

Adersheim, Adersem, Kr. Wolfenbüttel: her Bok van A. 1335.

(Ader fredt, Kr. Bernburg? Kr. Oschersleben?)

von Aderstede, Sander, Neubürger in der Neustadt 1340:4993

advocati/ Vogedes.

Aegidienkloster: Braunschweig xv. 1: bei St Aegidien: Br. viii, 1: Aegidienthor: Br. viii, 2

Agnes, Angnes, Herzoginnen: Braunschweig 11, 12. 1811. Agnes (Genitiv Agneten), Agnese: des helmslegeres, van Hemeltidde.

(Ahlten, Kr. Burgdorf.) de, von Alten, then, Sifridus, Syvert, Oheim Sigfrids v. Rautenberg, Canonicus zu St Blafien, Pfarrer zu St Martini, 1321 - 29: 1130 343 8 15 18 7318 771 11 8611 1352 1704 1779 194 1.

Ahlum, Adenem, Kr. Wolfenbüttel, 218; Pfarrer Hugo

van, von Adenem, -um,

Johannes

Gele van sente Bartolomeuse, dessen 1334:3153;

Conred, Rathmann im Sacke, 1335, ±(?) 1337:338' 3395, 390.8.

de Adenum, Ludolf, Neubürger in der Neuftadt 1337:393

Akeman. im Hagen, 1337: 4027 1.

(Aken a. d Elbe, Kr. Kalbe.)

de Aken, Reynerus, Besitzer eines Hauses am Nickelnkulke, 1329: 19121.

Alamania Deutschland.

Alard f. Alradus.

(Alatri, Provinz Rom.)

de Alatro, Godefridus, frater ord Ciftere, bullator litterarum pape in Avignon, 1340: 527.8.

Albano: Gaucelinus epifc Albanensis, Kardinal, 1339.40 46924 47521 25081.

Alberti, Thidericus, 1322 462.

Albrecht, Bischof von Halberstadt (1 mier 11) (1324

Albertus, desgl. (1) 1322.23, † 1327.28.

Albertus, brecht, desgl. (11) 1327-40.

Albertus, Mönch zu St Aegidien. Pfarrer zu St Magni, 1327-36 f. de Honlage

Albertus, Pfarrer zu St Martini, 1314 f. de Ge-

Albertus, magister, meyster Albert, Notar Bischof Heinrichs von Hildesheim, 1331 (n. 1333): 25614 26021 31128.

Albertus, Kellermeister zu Marienthal, 1328:18023. Albertus, Pfarrer zu Alt-Ofchersleben, Domvicar zu Halberstadt, Kapellan des Dompropstes Heinrich v. Anhalf, 1324:8522.

Alberti, Herzöge: Braunschweig 11, 7. 13. 19.

Albrecht, Graf von Regenstein.

Albertus + Jutte, dessen Witwe 1335:33231;

Hannus, nes, sein Sohn, bei St Bartholomäi, 1335.

40:33221 4992.

Albertus, -bert, -brecht, -bricht, -breycht, -breyt, -breyth: Abbenrod, Backerman, Bartscherere, de beckere, Blivot, Bokmast, de Dalem, de Dammone, de Gheteide, de Gyr, Hollo, de Honlaghe, Cruse, de Lesse, van der molen, bi sunte Pawele, de Peyne, Plok, Reymers, de Reynesdorpe, de scherere, Scotteleres, van Stydiem, de Strobeke, Towel, von Vechte, de voget, Went, de Were, de Werle, de Weverlinghe, Wife.

(Albrechtshausen bei Katlenburg, Kr. Northeim.) de Albrechteshusen, Nicolaus, Laienbruder zu

Katlenburg, 1334:32223

Alderjan, in der Altitadt versestet 1330: 21410.

Aleke, Tochterkind Herdekes d. ä., Klofterfrau zu Steterburg, 1325:931

Aleke, Tochterkind Bertholds v. Fümmelfe, 1328: 16528

Aleke, Stieftochter Bindops, 1338: 42416.

Aleke. Alleke: des bederes, van Beyerstedhe, van Bemestorp, van Berkellinghe, Bockes, Dhoringes, Dumeken, Elye, hern Gherbrechtes, Hemftiddes, Holtnickeres, van deme hus, boven deme kerchove, van Cramme, Kronsbenes, van Lafferde, van Mûden, van Munstede, uter Oldenwic, bi sûnthe Paule, Porneres, des riken, Ropeken, Schillinges, Symonis, Stockemannes, Tralowe, Upflegeres, van Veltltede, Vrefen, van Watenstede, van Wetelemstidde, van Weverlinghe.

Alekenlee, Wald füdl. von Runftedt.

Alerdes

Heyneke

N. N. deffen beide Kinder 1334:313 Ef. Alrat, Heynekes Bruder N. N. deffen beide Kinder

hern Alerdes, Alredes, Lemmeke, f. Lemmeken. Alersbutle Allerbüttel,

Alexander Decker.

Alfeld a. d. Leine, Alvelde, 4713 5166; Archidiakon des Bannes A. Ernestus de Indagine 1324.

de, van, von Al-, Ale-, Allevelde

8. Johannes, her Hennig, † 1330 33: 22817 2295

Albeyt, Witwe Eggelings v. Kerkhove, 1323.32: 5525 29 26221 28

17 Beteke + 1339:44733f.; 174. N. N. dessen Kinder <sup>19</sup> Johannes, Hannus, -nes, 1323—40:55<sup>30</sup> 28 93<sup>25</sup> 2295 9 10 24 23018. 24 26215 2316. 28419 31594 38920 29 39010 13 17 231 45321. 27. 31 48527 486 of : 33. Wiradus, Vul-, Wi-, Wolrad, Rathmann im Hagen, 1323-40:5521 28 2295 10 20 34 23018.24 26618 316 2 38812 40721-25 42271 251 45010 49231; 24. Claus 1323 : 5521, 28; 29. Eyleke, Johanns (19) (dritte?) Frau, 1325.32: 9323 26213-21; 30 N. N. deren Kinder, 1332: 262101; " Brun 1332-40: 26212 4195ff. 4871 49016; 32 Herman 1338: 422° 9; 13. Willeke, Besitzer des Hauses zum Goldnen Adler 1339:4491. ... Hille, dessen Frau, Tochter Jordan Stapels van Alvelde, Hannes, in der Neuftadt, dem Haufe des Büttels gegenüber, 1335:351311 3522. de Alvelde, Hintzo, vor dem Vehmgerichte 1326: 13813. (Alfeshaghen = Grevenalveshaghen d. i. Stadthagen?) de Alfeshaghen, Lucia, vor dem Vehmgerichte 1331:24617. Alfridus Lemmeken. Algerstorp Alversdorf. Alheidis f. Adelheidis. Allerbüttel, Alersbutle, Kr. Gifhorn, 1899. van Allerholte, Herman, Neubürger in der Neuftadt 1333: 29031 (Almstedt, Kr. Alfeld.) de Almenstede, Ludolfus, Knappe, 1332:2747. Alradus, rat: Alerdes, de Borchdorpe Alredes f. Alerdes Alta valva Hohes Thor. Alten Ahlten. Altenberg, Kr. Mülheim a. Rh., Ciftercienferklofter: abbas Bergensis, pater abbas des Klosters Marienthal, 1337:4031 Altewik: Braunschweig VII, 4. Allmark: Otto dux in Bruneswich, Antique Marchie dominus, 1329: 1921. Altstadt: Braunschweig VII, 1. Altstadtmarkt: Braunschweig vill, 3. Altum Höhe. Alvedesse Alvesse. Alvelde Aifeld. (Alvensieben, Kr. Neuhaldensieben.)

de Alvensleve, Gevehardus, 1325: 121 17 171 Alvericus de Borchdorpe. Alversdorf, Algers-, Algherstorp, Kr. Heimstedt, 1951 22811 2292 23022. 29; Vorwerk, Kirchhof 229145 Alveffe, Alvedesse, Kr. Braunschweig, 33311. van Alvedessen, de (= her Hene), vormals St Ulrici gegenüber, 1 1334: 31529. (Amberg, Amberga, Stätte des Gogerichts im Ammergau, bei Bönnien, Kr. Marienburg.) van dem Amberga, Johan, Henningh, Rathmann im Hagen, 1338: 41929 42211 42715. Ambrofius de Sunnenberch. Amelunxborn, Amelunges-, Ameluggesborne, Cistercienserkloster, Kr. Holzminden, de van A. 9311; Abt Henricus 1337. Amilies, Milies, des Herzogs Lichtmacher, an der Güldenstraße, 1322, † 1336: 2527 266 36527; Hanne, dessen Magd, s. Milieses. (Ampfurth, Kr. Wanzleben.) de Amvorde, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1337. in der Altstadt verfestet 1338: 40017 425121. de Anvorde, Henricus, Bürger in Helmftedt, 1333: 309° Ampleben, Ampleve, Kr. Wolfenbüttel: Pfarrer N. 1340:5112 51221 51413. de, van Amp-, Ampeleve 3. Johannes, Jan, *Ritter*, 1322—39:414 438 132<sup>23</sup> 135 154 0 182 0 200 4 201 28 242 26 271 29 272 14 30418 4624 19 47921; • Rotgherus, Knappe 6. Konegundis, deffen Frau, 1332:282191 2838; Tochter Ekberts v. d. Affe-7 N. N. Johanns (3) Söhne, 1339: 4624-30. Andreas, dreus, drewes: des apotekeres, Barre rie, de Getlede, van der copperimede, van Peyne, mit der vust, Wevensleve. Andreaskirche: Braunschweig xvi, 1; Andreaskirchhof Br. vIII, 4; Andreasthor Br. VIII, 5. Anecraz, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1331: 24614. Anevot N. dessen Tochier, Hermanns Frau 1339:455276. Hermen, sein Sohn An eware (f. auch Onewar), Johannes, Johan, Hannes, Rathmann im Sacke, in der Pfarre St Ulrici, 1336-38: 37721 3913 42215 42325.

Angnes f. Agnes.

de Anehalt (comes), Hen-, Hinricus, Dompropst zu Halberstadt, 1324-40: 8510 15631 17719 17821 2955 50611 Anna, Gräfin von Wohldenberg. Anno, Decan zu St Simonis und Juda in Goslar, 1328: 1699. 24 29 1702. Anno droite f. de Campe. Anno filius Jordani dapiferi Anno, ne: van Dalem, de Hartesrode, de Heymborch, de Campe. Antiqua Marchia Altmark. Antlat, vor dem Vehmgerichte 1326.31: 1399 24614. Antwerpen, Antwerpia: die Dortmunder und die Braunschweiger Kaufleute und die Genoffenschaft jener dort 2081; 11. Anvorde Ampfurth. Apelnstedt, Appelderstede, Kr. Wolfenbüttel: die Bauern 2756 van, von Apelderstede, stidde, Apelerstede, Thile, in der Pfarre St Ulrici, 1330-40:2094 262 1 3912 41730 49411; Johannes, Vicar zu St Blassen, 1335: 3443. Apenburg, Groß- und Klein- A., Abbenborch, Kr. Salzwedel: Pfarrer N. und sein Sohn Make 1337: Abbenborch, Johannes, Rathmann zu Lüneburg, 1323:72'0. Apentene, vor dem Vehmgerichte 1337: 4006. (Apolda in Sachfen-Weimar.) de Appoldia, frater Henricus, epifc. eccl. Lavacensis, Vicar Bischof Heinrichs v. Hildesheim, 1339: 46719. van der appoteken, de apotheca, -teka, in der Altitadt, Herwicus, wich, 1321, † 1337 Greteke, deffen Witwe, 1337 f. van Adenstede. Goce-, Goswinus 1331 van, von der apo-, appoteken, in der Alt/tadt, Jacob 1330.36: 209176 36310; 2 Arnd 1336: 36320. de apo-, apteker - Clawes, Schwager Herwichs (v. Adenftedt?), in der Altstadt, † (?) 1321.30: 25.9ff. 20934ff.; Andreas, Mönch zu Pöhlde Vrederun | Klosterfrauen | 30: 25.9ff 20924 dessen Kinder, 1321. 4. Hillegund | zu Dorstadt (de apoteker) apothecarius, Fredericus, 1331:24621. Appelderstede Apeinstedt. apud, trans a qu'a m f. bi, over dem watere

(Anhalt, wüste Burg zwischen Harzgerode und Bal-

lenstedt.)

```
de arena f. vam Sande.
Aries f. Bock.
Arvitoteles 1802.
Arn (unficher!)
  Henrik, im Sacke
  N. dellen Frau
  Bele, seine Tochter, Klosterfrau zu
   Wienhausen
Arnd (Genif. auch Arnedes): von der appoteken, des
  Dhoringes, de gropenghetere, van Kniftede, van
  Weverlinge.
hern Arnoldes
  Hannus, in der Attstadt
  her Arnold, deffen Bruder 1331:23224ff.
Arnoldus, Abt zu Marienthal, 1327-30:1613
  17925 21742 22824.
Arnoldus, Propst zu Steterburg, 1321.23: 204
  65 14 27 6615.
Arnoldus-, -old, -olt: hern Arnoldes, von Brot-
  sede, de Ghermedessen, Holtnicker, van Kalve,
  Kannenghetere, de Kniftede, de Lemego, Ludol-
  phi, van Oldenburch, de Ringelnem, Schof, Se-
  delere, Stamere, de Veltem, de Vinna, Westfal.
de arffet, mester Godeke, 1336:3817.
Aschaffenburg, Aschaffinburg, 5215.
Aschersteben, Ascharia, Aschersleve, 34717; Rath
de Afchersleve, Conradus, in der Altstadt verfestet
   1332:26717.
de Afchersleve, Johannes, Canonicus zu St Pauli
  in Halberstadt, 1339: 4671.
Afchwinus, Asquinus: de Gustede, de Minsleve,
  de Saldere.
A feke: de Godenftede, Greten.
Afenrode Offenrode.
Asle Affel
Affeburg, castrum Asseborch, A., de A., Ruine füd-
   östlich von Wolfenbuttel, 2404 2451 19 5022; go-
  gravius advocatie in A. Hermannus Buman 1327.
de, van der Affeborch, burg, de Hindenborch,
      Adelheid 14
                             Kunigunde 20, 10 41
      Burchard 91 17 271
                             Ludwig 18
        $1-15. $7. 18. 45 48
                            Mechtila 11
      Ekbert 11. 40. 65. 47
                             Oda 42 49
      Eufemia 25
                             Richard 16 43
      Gunzelin 21
                             Werner 18.
      Jutta 19
   vormals Affeburgifcher, an das Kloster Marienthal
   verkaufter Hof im Hagen: Braunschweig XII, 1;
    N. N. Brüder (1301?): 50115;
```

9. Borchardus senior, Domherr zu Halberstadt, Archidiakon und Collator der Kirche zu Kiffenbrück, 1323.28:622 17720 1788 21 1796; 10. Borchardus de Hindenborch, Ritter, + (?) 1324:

· Ecbertus, brecht, Ekbricht, junior, Ritter, 1321, + 1322-38:86.13 929 1111 125 133.28 143 352 598 671 8023 8613 15.32 872 14010 2006 21928 241 28 2501 2809 28211 29415 3849 42936;

7 Borchardus, ard, junior, Ritter, auf Lechede, 1321-38:832 916 11 2 126 3520 598 6710 706 787 8025 8612 872 9010 13225 14010 14112 18211 13 21938 2412751 24228 2437 25011 27810 27929 28010 28115 282141 29415 3849 42930;

Wernerus, er, Domherr zu Paderborn, 1321-32:812 925 707 20 20024 2809;

Guncelinus, lin, Knappe, auf Lechede, 1321-38:812 926 706 788 90" 14010 18233 2000 21928 24128 12 24228 2438 2501 2780 27929 28120 28214-16 29415 42926; 24 Adel-, Alheydis, Frau Lu- | Ekberts (11) Töchter,

dolfs v. Bortfeld 1321-32:81:91 27#

Eufemia, Offemige, Mya, e, 708 861, 21 282 91. Frau Gebhards v. Bortfeld 283 10;

26. Konegundis, Frau Rötgers v. Ampleben, Ekberts (1) Tochter, 1332: 28219 2838

27 Borchardus longus, Burchards (9) Bruder, Ritter, Burgmann zu Hornburg, 1323--25:6124 33 62 - 24 925 118 105 ;

28 Borchardus lochte, Burchards (4: Bruder, Ritter. auf dem Hause Esbeck, Vogt zu Schöningen, 1323.32:6111 625 2821;

29 Jutta, Frau Konrads v. Warberg Burchards (c) Schweo. Conegundis, Frau Joftern, 1323:622; hanns v. Salder d. ä.

31. Borchardus, Burchards (27) Sohn, Domherr zu Halberstadt, 1323: 623 24;

12 Borchardus, ard, de vafolt, Vafolt, Burchards (27) Sohn, Knappe, 1323-38:624 24 11820 42823 24

Borchardus, -ard, middelfte, Burchards 1271 Sohn,

1323.38:624 42827 42911 13: Borchardus (longus), Burchards (27) Sohn, 1323;

35- Borchardus, -ard, lutteke, Burchards (27) Sohn. 1323.38:624 42827 429 1 14

Richevdis, Burchards (27) Tochter, 1323:624;

47 Borchardus 18 Lodewicus 19. Borchardus 10. Ecbertus 4 Conegundis

42. Oda

Burchards (28) Kinder, 1323.624,

4 Richeydis \*\* Mechtildis 45 Ekbertus Burchards ' 7 Söhne, 1332:28215; 49. Borchardus 1

47. Ekbertus, Gunzelins (21) Sohn, 1332: 282 (6)

-8 Borghard (welcher der vorher aufgefuhrten?) 1336.3745 %. Ode, dessen leve, Tochter Ermgards v. Werle

(Affel, Hohen- und Nord- A., Kr. Wolfenbüttel.) de Asle, lutteke Eylart, in der Altstadt verfestet 1336.

(Astfeld, Kr. Gandersheim.)

van Aftfelde, -velde, Herman, Rathmann zu Gos-

lar, 1333:30018 30434 30517.

Atzum, At-, Athlevessen, At-, Attelevessem, Atteleve, Kr. Wolfenbüttel. 1732 19315 1952 2201 42914; Bauern Brand u. Henricus Clot, Heylo u. Henricus vern Meteken, Fredericus et filius (uus dictus Grδne, beide +, 1327; Bann A.: Sendgericht 22014, Archidiakonen Heydenricus Aries 1324.27, Johannes Hoye 1337, Archipresbiter Johannes, Pfarrer zu Salzdahlum, 1330

Aue f. Erfe.

aurifaber f. goldsmet.

Avacra Oker.

Ave de Soltdalem.

Avignon, Aviniona, 3110 3038 47031 4714 47526 4834 52529 5281. S. auch Rom: Curie.

B.

B. (Bernardus), Pfarrer zu St Petri. Backerman

1-Tile, vor dem Vehmgerichte 1322:461;

<sup>2</sup> Hermannus, -man, -men, in der Altstadt, auf dem vormals Eliäschen Vorwerke (n. 1324)-1338:

8115 18823 235" 2469 28630 3634 41330 414"; 1 Ghele, deffen zweite Frau, Tochter Reinekes vom Bruche, 1338: 41310 33 4143;

4 Ebeling, Hermanns Sohn erster Ehe, 1338:

414 11;

5- Albert + 6 Alheyt, dessen Withve \ 1330:20920. 7 N. N. feine Kinder Baldewinus, -win, Balduinus, Boldewinus, -wynus, -win, Bolduwinus, Boydewinus: de Gustede, de Campis, de Knesbeke, de kramere, de Walle, de Wenden. balneator f. bedere. Bangarde, Knecht Albert Ploks, in der Altstadt verfestet 1339: 45613. Bansleben, Bansleve, Kr. Wolfenbüttel, 33417; Zehnt 2876 4124. van Bansleve, nur Banssleve, Heyneke, Neubürger in der Neustadt 1333, Bäcker auf dem Meinhardshofe 1337: 29028 40226. van Bansleve, Conred, Cort, Bauer zu Remlingen, 1329.31:20726 25214. (Banteln, Kr. Gronau.) van, von Bantenum, -thenum, Bernd 1337.39:39029 3915 4471-5; Berte, dessen Frau, 1337:39029 3915. Barbecke, Berbeke, Kr. Wolfenbüttel: Lodewich Ylfeken van B. 1336. de Berbeke, Conradus, Neubürger in der Neuftadt 1335:34128 de, van Berbeke, Henning (einer?), Neubürger in der Neuftadt 1337, 1339:3935 440-5 van Berbeke, Conrad, am Steinwege in der Aitstadt, 1339:44425.27 van Berbeke, Thile, 1339:45519. Barem Barum. (Barkefeld, Wüstung, Kr. Osterode? desgl. Kr. Duder-[tadt?] de Barkevelde (vgl. de Berckenfelde in Bd II) Widekindus Ritter, 1328: 17324. Wernerus Barnardus f. Bernardus. (Barneberg, Kr. Neuhaldensleben.) Berneberch Henricus, Bürger zu Helmstedt Johanna, dessen Frau, Tochter 1333;3097 16 29. Ludolf Hakelenbergs Barnstorf, Bernsdorp, Bernstorp, Kr. Wolfenbüttel, 11812 12024 3301 3311- 21 35011 17 35618 3769; Kothof 3303.29 33111, Meierhöfe 3302.29, Meier der

Barrerie, Andreas, magister, deputatus ad restituendum litteras bullatas pape in Avignon, 1340.

v. Uhrde 11824.

41:4827 527328.

(Barskamp, Kr. Bleckede.)

DIPLOM. BRYNSWIC. III

van Bersekampe, Heyneke, Stieffohn Heinekes v. Weferlingen, 1339:447201 Bart, Fricke, 1334:3259. (Bartensleben, Groß- und Klein-B., Kr. Neuhaldensleben.) de Bartens-, Bertensleve Ghuntherus, Gunzelinus, Ritter, 1321-30:133 8022 9129 23010 2313; Borch-, Burchardus, Ritter, 1321-31:133 9129 23010 2312 23922; Wernerus ) Ritter, 1321:131; Buffo Ludolfus. Canonicus zu St Blasien, 1335.38: 34413 4348 Bartholomäikapelle: Braunschweig xvii, 1; bei St. Bartholomäi: Br. viii, 6. van sente Bartolomeuse, Gese, Tochter Johanns ν. Ahlum, 1334: 315<sup>5</sup>. Bartoldus f. Bertoldus. Bartrammus f. Bertrammus. Barticherere f. scherere. Barum, Barum, Kr. Wolfenbüttel, 946; Goding 30612; Bauer Thidericus de Zowinghe 1331. van Barum, in der Altstadt, 6 N. de Barummesche (Jans Frau) vormals bei St Ulrici, 1322:2512 8. Hannes, auf dem Klinte, 1340: 49021. van Barem, Detmer, Neubürger in der Neuftadt 1333:29029. Barun, Conrat, Neubürger in der Neustadt 1334:3199. bi den barveten broderen ufw. f. bi den broderen ulw. Basard (mit dem solgenden identisch?) 1338:41021. Baserdes · Henning, am Steinwege in der Altstadt, 1337: 38331 3841; 2 Ludolfus 1337: 39227. (Basel?) de Basilea, Pantaleon, magister, Procurator bei der Curie, 1341:4828. Bafilius, ies: Bok, de Dalem, de Rutenberghe. Beate van Cramme. de beckenflegere, Jacob, an der Beckenwerperstrape, 1333:29813. (de beckenwerchte) pelvifex, Elemannus, 1323 : 6431. (de beckenwerchte) pelvifex, Eyke, 1326:1393. Beckenwerchte, Bolle, Neubürger in der Neu-Stadt 1336:37116 Beckenwerchtenstrate: Braunschweig viii, 7.

68

Kyne, dessen Witwe, 1335:343';

```
(Beckere) Piftor, Heydeko, Provifor zu St Magni,
                                                        Lippoldus, -pold, fein Sohn, 1334.35: 32018ff.
  1323:675.17.
                                                          342311
de beckere, bekkere, Pistor, am Martinikirchhofe,
                                                        Ludolf, desgl., Franciskaner, 1334:32021-358.
                                                     de beckere, Bertram, im Sacke (n. 1335): 3398.
   Albertus, -bert, -breyt, -brecht, -breycht, 1324,
      +1326-38:81^{6.8}12.25125^{21}220^{3}363^{3}414^{6}
                                                     (Beckere) Pistor, Reynerus, 1337:39224.
      42910;
                                                     de beckere, Lodewich, vor der Kurzen Brücke.
                                                        1338:41720f.
  Alheyt, dessen zweite Frau, Schwester Helmolds
                                                     (Beddingen, Kr. Wolfenbüttel.)
      v. Ohlendorf, 1324-38:82:-4 12521 1483
      264 17. 20 3633 4147 9-13 42911;
                                                     de Beddinge, Eggelingus, vor dem Vehmgerichte
  4. Herman, fein Sohn erster Ehe, 1324.27:8125 825
                                                        1322:465.
      1481 5:
                                                     van Bedinge, Luder, Neubürger in der Neustadt
  4. Grete, Alberts (1) Tochter erster Ehe, Frau Lu-
                                                        1333:29032.
                                                     van Beddinge, Heneke, an der Weberstraße, 1337:
      deman Muntaries', 1324-32:8125-35 26311
                                                        38231
                                                     von Beddinge, Henrik, Neubürger in der Neuftadt
   5 Bele, Alberts (1) Tochter erster Ehe, 1324:8125;
     Alberts (1) und Adelheids (1) Kinder 1324-27:
                                                        1339:457
                                                     de bedere, Henning, am Engel-
      821ff. 12521 1481, bzw. Söhne 1330.38:2201
      4147ff., bei Namen (6-11)
                                                         hardsstege, +
                                                                                           1339:48024f.
                                                                                 desTen
   6. Gerdrud 1324:818;
                                                          Henning
                                                          Grete, Frau Konrads | Kinder
   7 Conradus, rad, Coneke, 1324-38:818 26417
                                                     de bedhere, Liborius, am Hohen-
      42910:
   8. Helmoldus, -molt, zukünftiger Johanniter, 1324
                                                        thore, +
                                                         <sup>2</sup> Aleke, dessen zweite Frau
      -38:818 264:7 4146.11f. 42910;
                                                         Liborius | feine unmundigen
   5. Sophye 1324:818;
                                                         Metteke | Kinder erster Ehe
   10. Albertus, -breyt, Ebeling, 1324—38:819 26417
                                                                                          1338:41621ff.
      42910;
                                                         6 Heneke, sein unmündiger
  1. Albertus, Ebeling, 1332.38:26417 42930;
                                                             Sohn zweiter Ehe
  12. Albrecht (identisch mit A. (10) od. A. (11)?) (n. 1328):
                                                          Greteke, Alekes (2) unmündige
      16513.
                                                             Tochter erster Ehe
Beckere, Johannes, Wollenweber, in der Altstadt
                                                     de bedere, Conred, Kort, am Petrithore, 1339.40:
  verfestet 1324:833°
                                                         44841. 4908;
de beckere, Rolf, im Sacke
                                                        Ghezeke dessen Tochter, 1340:4908.
                                                        Aleke
  Jan, Priester
                                       1331:23732
  Winneke, Frau Brun
                                         238 tff .
                                                     de bedere, Ludeman, bei St Ulrici
                          Stiefkinder
     Beckers (?)
                                                        N. dessen Mutter +
de beckere, Egkeling, an der Sackstraße, 1331.39:
                                                        Bele
                                                                                           1329:189<sup>11</sup>.
    2378 19 45523;
                                                        Hanne
                                                                  feine Schwestern
  Hilleke, dessen zweite (?) Frau, 1331:2379;
                                                        Rikkele
  Hannes | Seine Kinder erster (?) Ehe, 1331:23719.
                                                        Grete
                                                        N. feine (?) Witwe 1336:36418.
de beckere, Brun, Rathmann im Sacke, an der Neu-
                                                     de bedhere, Bertold, bei St Ulrici
                                                                                          1336:36416. 18
   enstraße (?), in der Pfarre St Ulrici, 1331—40:
                                                        Grete, deffen Frau
   2381 3913-27 49629 4981 4;
                                                     (de bedere) balneator, Bertoldus, Neubürger in der
  Winneke, deffen Frau (?), Stieftochter Rolf Beckers,
                                                        Neuftadt 1336:37118.
     1331:238:
                                                     (Bederes) Balneatoris, Conradus, in der Attftadt
                                                        verfestet 1340:49922.
de beckere, Eyze (verwandt mit Eyzen deme cra-
   mere?) in der Neustadt, † 1334.35:32018 20
                                                     Bedinge Beddingen.
                                                     Beerle Berel.
   342 11 343 L
```

(Beienrode, Bodenrode, Kr. Braunschweig?)

```
Benghals, Benge-, Benghehals, in der Altstadt,
v. Bodenrode, Ludolf, Deutschordensprovinzial in
                                                         1-Winneke 1333: 28432 2851;
  Sachfen, 1333: 29314.
Beierstedt, Beyerstede, Kr. Helmstedt, 19730, 361.
                                                        2- Hey-, Heneke, deren Sohn, 1333, in der Altstadt
  19816 22 1994.14 31213; Vogtei 19912.15 25; Meier
                                                           verfestet 1338: 28412 42520;
                                                        Hilleke | Winnekens (1) Töchter, 1333: 28412
  Gevehardus de Hoiersdorp 1329.
                                                        4 Gefe
von Beverstedhe
                                                         - Alhevd J
  Dhiderik, an der Schuhstraße, †
                                                         6. Johannes, -han, 1335.38:33330 42520;
  N. dessen in zweiter Ehe lebende Frau
                                                        7-N. deffen Frau, + 1338: 42520;
  Metteke 1
            feine unmündigen Töchter
                                                         Hannes, fein Sohn
                                                                                     1335:3333off. 3341;
                                                         Alheyt, dessen Frau, Toch-
Beyerstede, N., 1323:6417.
                                                           ter Tiles v. Peine
Beyle /. Bele.
                                                        10 N. N. Johanns (6) Kinder zweiter (?) Ehe, 1335:
(Beinum, Kr. Goslar.)
                                                           33331
van Benem, Gefe, 1337:38320.
                                                     Berbeke Barbecke.
Benem, Schuhmacher, vor der Burg (n. 1339):
                                                     Berberghe Bierbergen.
  45323 26.
(vamme Beke) de Rivo, Hen-, Hinricus, Pfarrer
                                                     Berchlinge Berklingen.
                                                     Berctradis de Damme.
  zu Marne, 1340:51723 5207.
                                                     Bere, Rathsdiener, 1331:239<sup>23</sup>.
Beken
  Mauricius in Wendeburg, Eideshelfer vor dem
                                                     (Berel, Kr. Wolfenbüttel.)
                                                     van Beerle
                   Vehmgerichte 1334:3261.
de Bekereresche, Jutte, auf der Höhe im Sacke,
                                                         Di-, Tideric
                                                         2 Ode, dessen Frau (Witwe
  1339:48026 29.
                                                                                       bei St Michaelis,
Bele, mulier, vor dem Vehmgerichte 1323:6413.
                                                            Ludolfs v. Wienhausen?)
                                                                                       1338:41521 246.
Bele, Beyle: Arnes, des beckeres, des bederes,
                                                         Ludeke | Seine Sohne
  hern Bernardes, Biles, van Bodenborch, Boneken,
                                                      Berend f. Bernd.
  Doringes, van Edzenrode, Eldaghessen, Elye, hern
  Engelhardes, van Gustidde, Herdeken, de Hone,
                                                      hern Berendes f. Bernardi.
  vamme hus, bi deme kerchove, Koghelen, Kokes,
                                                     Berengarius Meygardi.
                                                     de Berg f. Cyriacusftift.
  Conredes, Crusen, van Kubbelinge, van Leven-
                                                     van dem Berghe
  Itede, van Lydinge, van Luckenem, hern Ludeken,
  Luderes, Mûntmesteres, van Oberge, van Olden-
dorpe, Ossen, Raschen, Ropeken, Rotgheres, des
                                                         Henningh, am Wendengraben, 1331:2361;
                                                         2 Godeke, Schwager Tile Witgerwers, auf der Höhe
  Salghen, van Schepenstede, Schevebenes, van Seg-
                                                           im Sacke, 1334:31816;
                                                         Reyneke, bei St Bartholomäi, 1340: 491216.
  gerde, Setteres, Stapels, Stockemannes, van Sto-
                                                     de Bergelde, Reynerus, in der Altstadt verfestet
  ckum, van Swalenberghe, van Wenthusen, van
                                                        1336:3713
  Werle, van Wetelemstidde.
                                                     Bergensis abbas f. Altenberg
Beleke van Seggerde.
(Bemesdorf, Wüstung bei Helmstedt.)
                                                     Berchane, Henric, in der Altstadt, 1335, † 1336:
                                                        3328 36324.
van Bemestorp
                                                     Berklingen, Berclinge, Berchlinge, -ghe, Berkelinghe, Kr. Wolfenbüttel, 16925 2171 2182 52227;
  Hermen
                            im Sacke, 1335:33929.
  Aleke, dessen Schwester
                                                        vormals v. Berklingenscher Hof mit steinernem Thur-
Benedicte, Hannens Schwester
                                                        me, casa seu curia Radhekot 522311 ; Bauer (?) Thi-
  N. N. N. ihre drei Kinder
Benedicta, -te: Kolarcedes, Odberti, van Waten-
                                                        dericus Henepere † 1328.
                                                     de Berclinge, Hinricus, Knappe, 1340:52211.
  stidde.
Benedictus, Papst (XII) 1339.40:4595 46111 4658
                                                     de, van Berkellinghe
  4665 47016 471 ... 475 17.27 482 1 5158 28 5258 52715.
                                                        Hillebrandus, brant in der pellegrime huse am Alleke van Lafferde, Petrithore in der Neustadt,
Benedictus: de Kampen, van Welde.
Benem Beinum.
                                                          dessen Frau
                                                                                     1339:4751 5.
```

Bermund
Hannes
Ghese, dessen Frau

1333:28915-18

Bernardi, -hardi, hern Bernardes, Berendes, Berndes, Berndhes,

Hermannus, -man, -men, H. Widekindi, Sohn Bernhard Wedekindes', locer Bertrams v. Damme, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Kreuzklosters und des Marienspitals, 1321—31, † 1333—39: 2<sup>12</sup> 35 8<sup>10</sup> 26<sup>10</sup> 34<sup>27</sup> 59<sup>158</sup> 63<sup>15</sup> 81<sup>3</sup> 87<sup>31</sup> 91<sup>18</sup> 92<sup>32</sup> 105<sup>14</sup> 141<sup>12</sup> 145<sup>30</sup> 160<sup>15</sup> 175<sup>4</sup> 221<sup>27</sup> 230<sup>12</sup> 250<sup>21</sup> 251<sup>18, 20</sup> 252<sup>8</sup> 284<sup>15</sup> 297<sup>27</sup> 298<sup>6</sup> 326<sup>10, 19</sup> 446<sup>11</sup>;

Bele, deffen Witwe, 1333:28414;

N. seine Schwester, Mutter Hans, Bernhards und Ludemanns Osse, s. Wedekindes.

domini Bernardi, Gozwinus, f. de Adenstede. Bernardus, -hardus, Bernart, Bischof von Paderborn (n. 1324)—1340.

Bernardus, -hardus, Bernard, Bernd, Pfarrer zu St Petri, 1322—37:3731 3831 8431 23135 23215ff. 24814 2551 25731 2586 2598 26 26018 35 27611 22 3796 396-7.

Bernardus, magister, Pfarrer zu Erkerode, 1327:

15211.

Bernardus, -hardus, magister, Domherr zu Halberftadt und Hildesheim, Erzieher Herzog Ernsts, 1328:

Bernardus, Propst zum H. Kreuze in Hildesheim, 1,30.31:2258 243'8.

Bernardus, Pfarrer zu Küblingen, 1325:987.

Bernard, Graf von Hohnstein. Bernardus, Graf von Regenstein.

Bernardus, Vogt über die Landgüter Ludolfs v. Hondelage, 1329: 20414.

Bernardus, gleich feinen Brüdern Dietrich, Johann und Hildebrand Lat des Kreuzklofters zu Weferlin-

gen, 1333:3017.

Bernardus, -ard, -art, Barnardus: de Achem (=van Hachem), Bolte, de Dammone, Drufebant, de Goddenstede, de Grubenhaghen, van Hachem, de Hamelen, de Hardenberge, van der Heyde, de Hertesberghe, Huffeke, Kale, lakenscerere, van Lubeke, Osle, van Peyne, de Remninghe, Scerere, de Schulenburch, Splitaf, de Stenla, de Watekessen, hern Wedekindes.

Bernd, -t, Berend, -t, Berned, -t: von Bantenum, Bock, van Bokenem, van Dinghusen, Drusebant, van Gevensleve, van Goddenstede, Kale, Kercemekere, Kerseke, Osse, van Remlinge, Sak, hern Wedekindes.

hern Berndhes, Berrendes, f. Bernardi.

Berneberch Barneberg.

Berneke: Bolte, Drufeband, Stapel.

Bernsdorp, torp, Barnstorf.

die Bernfekesche, Heinrich Schmidts Witwe, zu Schöningen, 1332:2823-5.

Bernsten 1331: 24622. Bersekampe Barskamp.

(Berfiel, Landkr. Halberftadt.)

de Bersle, Fricko, vor dem Vehmgerichte 1329:

Berta, aus Eitzum, vor dem Vehmgerichte 1326:139? Berta, -te, -the: von Bantenum, van Blekenstede, van deme Damme, Hakelenberges, von Luckenem, hern Ludeken, de Luneborch, Platenmekeres, Plockes, Rotgheres, de Urde, van Vorden, van Winhusen, winscriveres.

Berteke Doringes.

Bertelinghe, Henningus, f. Bertoldinge.

Bertensleve Bartensleben.

Bertoldinge, -ghe, Bertelinghe, Henningus, -ing, -ig, Bauer zu Remlingen, 1327—31:15229 20725 25233.

Bertoldus, Pfarrer zu St Gertrudis, f. van Wattexum.

Bertoldus, in Halberstadt geweihter Subdiakon,

Bartoldus, Pfarrer zu Kißleben, Procurator der Pröpftin Sophie von Quedlinburg, 1326:14217.

Bertoldus, Pfarrer zu Mörfe, 1339:4697. Bertoldus, Propst zu Steterburg, 1340:52326. Berthold, Bruder Ekberts, Bauer zu Wierthe, 1327:

1542.

Bertoldus, -old, -olt, -holt, -elt, Bartoldus: de bedhere, Bezeken, van Bliczem, de Borchtorpe, Degenhardes, van Diddersen, de Echterenstrate, de Egkelsum, de Elvede, Gherardes, de Gotlande, van Grasleghe, Grube, de gruttere, Haghedorn, van Hamelen, de Heresleve, Hilghe, von Holle, Holtek, de Honlaghe, Keghelwerpere, boven deme kerchove, de Clitlinghe, de Knesbeke, de korsnewerte, de Lechede, de Lesse, de Leverssum, de Magdeborg, van Nigenkerken, Onewar, van Osterrode, van dem Pole, de Rothne, de Senstede, van Solschen, Tidersinge, de tolnere, de Tweleken, de Veltem, van Vimmelsen, de Wattexen, van Welde, Withon, de witte, Wire, Wulfgroven.

Bertradis f. Berctradis.

1336:35927#;

Hildebrandus

Henricus

Mechthildis Alheydis

Berterammes, Corrat, Neubürger in der Neuftadt 1333:29029. Bertrammus (mit dem folgenden identisch?) Prior zu Marienthal, 1330:2187 2307. Bertrammus, Kellermeister zu Marienthal, 1327: Bertrammus, Laienbruder von Marienthal, Hofmeister (rector) zu Neuhof, 1328: 18024. Bertrammus, -ramus, -ram, -erammus, -eram, Berttram, Bartrammus: de beckere, Boc, de Borchwede, de Dammone, v. Erkerode, van Gitere, Kale, de Kampe, Kronsben, des schilderes, de scowerchte, de Tzampeleve, de Urde, de Velftede, de Velthem, de Werle, winscrivere. (Berwinkel, Wüstung am Fallstein bei Osterwieck, Landkr. Halberfladt.) de Berwinkel, Guncelinus, in der Altstadt verfestet 1337:39215. (Bd 11 ift dieses Geschlecht fälschlich unter Barenwinkel eingereiht) Beseko, -ke: van Rutenberghe, de Werle. S. auch de Besten, Gerardus, Procurator bei der Curie, 134114828. Beteke: van Alvelde, Bom. Betemannes, Tile, Neuburger in der Neustadt Bethemannus apud f. Michaelem. (Betheln, Kr. Gronau.) van Bettenem Conred 1336:3661.4; de Bettenummesche 1339:44011. von Betten, Johan, Yan, Rathmann zu Helmstedt (?) 1322:242.28. Bettenem, -um, Betheln. Bettmar, Bet-, Bethmere, Kr. Braunschweig, 1823 20417; Zehnt 443"

de, van, von Bet-, Bethmere

2 Syverd, in der Altstadt, +

N. N. dessen unmündige Kinder
Syverd, Pfarrer zu Geitelde

5 Eckeling, dessen Bruder, 1336.40:35910 49012.

Beuster, Bodestere, Nebenfluß der Innerste, 27312

Beutercoche, Heneke, vor dem Vehmgerichte

Bevenrode, Bevenrode, Kr. Braunschweig, 81+3611.

Hen-, Hinricus 1340:51234 5131 9.28 13 51416.19;

1. Wernerus 1332:26717;

Betzingerode Marienrode.

Bezeken, Bertold, 1336:36224.

Biderwiden, Bauern in Twelken,

1334:32514

Bierbergen, Berberghe, Kr. Peine, 601. van Berberghe Alheyt, in der Altstadt, 1325:949; Ghereke 1337:38523; Luthert, in der Neuftadt, † 1337:40717; Alheyt de Lutherdesche, dessen Witwe, 1337: 4071.6; Luthart, Luttert, Lutert | Lutherts Kinder, 1337: Johannes, Henning 4077-128. Ilsebeth, -be Biewende, Bi-, Bywende, Groß- oder Klein-B., Kr. Wolfenbüttel, 23417 3876 (Bauern Borchardus u. Mechtildis de Valeberghe 1328?). Groß-B., Wester, Westerenbywende, 17722 17825 19014; Pfarrer Wernerus 1327.28; Bauer Hinricus Widekindi 1328. Klein-B., Ofter Biwende, bywende, Oftersten Bywende, 6913 15731 17722 24129. de Biwende, Widekindus, 1334:32527. Bil, an der Gördelingerstraße (?) 1327:14723. Bil, Byl, · Hannes, im Sacke, der kleinen Mühle gegenüber, 1335:34025 ; 4. Hinricus, Henrik (wohl mit Bil an der Gördelingerstraße identisch) 1337.38:39311113 13.19 41516 19; \* Beyle, seine Tochter, Klosterfrau \ 1337:39311. zu Wienhausen (Billerbeck, Kr. Gandersheim? Kr. Lüchow?) van Biller-, Bilrebeke, nur Bilre-, Bylrebeke, Jan, in der Neuftadt, 1331.38:2458 4314 0.13: 2 Gherardus, ard, Gereke, deffen Bruder, an der Scharrenstraße, 1333-39:28610 39229 41127 4171.5 4311 4 10 45420; N. dessen erste Frau, Tochter der Poppendike schen, + 1338:417'; N. N. seine Kinder erster Ehe, 1338:4171, bei Namen (4 3) 4 Ode im Kreuzkloster, 1338:4311; 5 Grete 6. N. N. Gerhards (2) Kinder zweiter Ehe, im Kreuzklofter (?) 1338:41731 4315 (Bilstein, Burgruine südl. von Allendors a. d. Werra?

cafa Bilften nördl. von Lautenthal, Kr. Zellerfeld?)

de Bilstene, Bosso, vor dem Vchmgerichte 1337:40014.

Mechthildis de Solinghen, dessen Frau, Latin, 1340:

feine Kinder, Laten, 1340:51311.

```
Bindop, im Sacke
                                                      van Bliczem, Bertold, Neubürger in der Neuftadt
  de Bindoppesche, dessen Frau
                                                        1333:29030.
                                   1338:424:66.
  Heneke | der Frau Kinder erster
                                                      Blidelevent, in der Altstadt,
                                                        Heyneke | Brüder, 1326:12311;
                     Ehe
de biscop, Schwager Mertens vor der Burg, 1337:
                                                        * Rolef, deren Bruder, † } 1326.28:12331 16431.
Biscopestorp bi Ghevensleve, Wüftung, Kr. Helm-
  ftedt, 2242
                                                      Blivot, vod, voth, vot, vot, wot, Blyvot, Blye-
Bisterfeld, Heinrich, Verkäufer einer Wiese zwischen
                                                        vod. Blivotes, in der Neuftadt,
  Hankensbüttel und Steimke, 1337: 4063.
                                                         Albertus, -bert, -brecht, Rathmann, Schwester-
                                                            fohn Rector Heinrichs zu St Gertrudis (1312)
Bitterkrud, Johannes, in der Alistadt verfestet
                                                            1321-39:528 62 4.16 1213 1850 4111 515 536
   1322:295.
                                                            9023 9159 11327 13016 13212 13323 14324 15122
Biwende Biewende.
                                                            1605. 10. 14ft. 1639 11 1913. 13. 28 19812 2025 21615
Blanke 1326:1395
                                                            23611 24510 24710 30828 34212 3501 35321 35416
(Blankenburg a. Harz.)
                                                            37217 42220 4312 43616 26 4385;
de Blankenborch, nobiles, 1340:5162.
                                                         12. N. dessen Frau, 1327:16017;
Blasienstift: Braunschweig xiv, i.
                                                         « Conradus, -red, Cone, Conemannus, -man, Rath-
Bleckenstedt, Blekenstede, Kr. Wolfenbüttel, 4938.
de, van Blekenstede
                                                            mann, am Nickelnkulke, 1328-38: 16819 21126
   7 Heyne, eke, 1323, † (?) 1339:576 8t. 44210:
                                                            21716 2215 2233 23111 35213 4231-10;
                                                         5 Henningus 1335:35325 10 3546;
   9 Ilsebe, desten Schwester, Klosterfrau zu Wienhau-
                                                         6 N. dessen erste Frau, + 1335:3544;
      fen, 1323:576.9;
  11. N. N. feine Kinder, 1339:44216;
                                                         7. Eufemya, feine zweite Frau, 1335:35326;
                                                         B. Mechtildis, Alberts (1) Tochter, Frau Johanns v.
  12? 17? Thiderik, Thile, 1328, + 1332.39: 16328
                                                            Gadenstedt, 1321:63;
      2653 44225;
                                                         9. N. Alberts Tochter (mit der vorigen identisch?) 1327:
  21 Daniel 1321: 520;
  22. Grete, Dietrichs (127 17?) zweite Frau, 1332:
                                                            16017-19:
                                                                       Hennings (5) Kinder erster Ehe, 1335:
                                                         10. Evke
      2651 8;
                                                        Ermgardis
                                                                                 35328. 10 3546;
  23-Grete, seine Tochter erster (?) Ehe, Klosterfrau
                                                        Gertrudis, Ghese desgl. zweiter Ehe, 1335:
      zu Drübeck, 1328:16318;
  24 Berte, desgl. desgl. 1328.39: 16328 44225 4431;
                                                        13- Margareta, Grete
  25 Tile, Dietrichs (127 177) Sohn erster Ehe, 1332:
                                                        14. Johannes
                                                      Blixen Blexen.
      2653 7;
                desgl. zweiter Ehe, 1332.39:2657
                                                      Blok, Henrik, Priester, 1336:36333.
  26. Hannes
                                                      Blumenhagen, de Blomenhaghen, Kreis Peine,
  27 Olric, -rek f
                            44225 4431;
  28 N. Dietrichs (12? 17?) Tochter zweiter Ehe, 1332:
                                                      van, von deme Blomenhagen, Blomenhaghen,
  29- Meinhard, Meyneke, 1339.40:44024 4419ff 50525;
                                                        Conted, Stiefvater Hermanns und Mettekes, am Pe-
                                                           trithore in der Altstadt, 1338:4159. 27ff.;
  30 N. dessen Bruder, +
                                                        Grete, deffen Frau, 1338:4159.
  31 Alheyd, N's (30) Frau \{1339:440^{24},
                                                      Bochester, Henricus, Knochenhauer, 1326:1275.
  32 Meyneke, N's (30) Sohn
                                                      Bock, Knochenhauer, 1323:64%.
Bleckersche, vor Gese, 1332:26423.
(Blexen, Kr. Varel?)
                                                      Bok, Bruder Davids, Jude, in der Altstadt, 1330.37:
Blixen, Blicsnen, in der Altstadt,
                                                        20912 4001.
                                                      Bock, Bok, her, zu Adersheim, 1335:334186.
   1. Henric † 1327: 14822;
2. Werner, Werneke
                                                        Heydenricus, Domherr, feit 1327 Domdecan zu Hal-
   Henric, Heyneke, Hein-
                             1327.34:14822f. 3164;
                                                           berftadt, Archidiakon zu Atzum, 1324—28:9217
      richs Sohn, Werners
                                                           15224 26 15613 15717 17719 17821;
      Stieffohn
  + Grete, dessen Schwester, 1327.37:14822 3924.
                                                        Olricus, Ritter, 1329: 19931.
```

35312 3541.16.

Boc, Bok, Bertrammus, Canonicus zu St Mauritii in Hildesheim, 1329: 20411; Basilies, Ritter, 1332:2693. Bok, Johannes, Priester der Hildesheimer Diöcese, 1339:40523. Bock, mit dem bocke, 3. Henning, an der Gördelinger straße, 1338.40:40912 49124 4 Aleke, deffen Frau 6. Bernd, -ned, fein Sohn, Pfarrer zu Holtensen Bock Hannes, an der Schuhstraße im Sacke, + 1339:454 N. dessen in zweiter Ehe lebende Frau N. N. feine Kinder (Bockelskamp, Kr. Celle.) van, von Bokelscampe, -kampe, Deneke, Rathmann in der Neuftadt (1312): 24512; Helmolt, in der Altstadt N. de Boterstotersche, deffen Frau, in zweiter Ehe vermählt Bockenem, Bokenem, -um, Stadt, Kr. Marienburg, 4713 516°; Bürger Jan de witte 1335. van, von Bokenem, -um, Hermen, her Herman, in der Altstadt, 1323.32: 5717 26412; Grete, dessen zweite Frau N. N. feine Kinder erster Ehe \ 1323:5717-19; Berent, Schwager Hennings v. Nauen, an der Sackltrape. 1333:289<sup>25-28</sup>. van Bokenum, Ghefeke, f. de witte. (Bockerode, Kr. Springe? Wüftung bei Hillerfe, Kr. Gifhorn?) de, van Bockesrode, nur Bocke-, Bockesrode, - Hildebrandus 🕆 Alheydis, deffen Witwe, im \ 1323:57261; · Hildebrandus, Hilde-, Hillebrant, Hildebrands (1) Sohn, 1326 Käufer eines Haufes an der Mauernstraße, 1336 Vormund der Petrikirche, 1323-36:5727 12611 36329; 4 Johannes, Henning, Hildebrands ( ) Sohn, 1323. 38:5728 4191; 5 N. N. Hildebrands (1) übrige Söhne und Töchter, Bode, die, Boda, Nebenfluß der Saale, 20819. Bode f. Bodo.

(de bodekere) doliator, N., bei den Hagenscharren, 1321:1822. (de bodekere) doliator, Petrus, in der Altstadt verfestet 1333: 29023. (de bodekere) doliator, Gevehardus (1335):34122. (Bodenburg, Kr. Gandersheim.) Bodenborch, vor dem Vehmgerichte 1323:647. van Bodenborch -Conrad, -red, Kort, in der Altstadt, 1330.34: 22715. 22 315" 2- Ghefe, dessen erste Frau, aus Rautheim (?) 1330: 22716. 18 3-Bele, seine zweite Frau, 1334:31511; 4 N. N. feine Kinder erster Ehe, 1334: 31512f. de Bodenborch, Conrad, Neubürger in der Neustadt 1338:42622. Bodenborch, Engeleke, 1338:4216. Bodenrode Beienrode. (Bodenrode, Kr. Worbis?) de Bodingerode, Heylo, in der Neuftadt, 1321: 1930 Bodestere Beufter. Bodo, de, Priester in der Neustadt, Bruder der Witwe Adelheid v. Bornum, der Vischerscen, 1321: 1211-17-20 Bode, an der Neuenstraße im Sacke, 1337:39126. Bodo 1449: 3929. Bodo, dhe, de: de Bornum, sub s. Egidio, van Honrode, de Hufen, de Knesbeke, de Merbek, de Saldere, de Smedenstede. Böhmen: bemesche penninge 4267. Boydewinus f. Baldewinus. Bok f. Bock. Bokelscamp *Bockelskamp*. Bokenem, -um, Bockenem. Bokenowe Tilo vor dem Vehmgerichte N. dessen Frau (eine der bei 1329:2042; den folgenden?) Meteke, vor dem Vehmgerichte 1329:20319; Grete, desgl. 1334: 3259. Bokhop, Gehölz bei Vordorf. Bokmalt, Albrecht, Ritter, 1339: 47823. 26 4795.9. Boldewinus f. Baldewinus. (Bollerfen, Kr. Celle?) de Bolderssen Henricus in der Altstadt verfestet 1338: N. deffen Sohn 42510. (Bollingen in Oldenburg?)

Einbeck.)

von Pollingen, Klawes, Neublirger in der Neuftadt de Bonekenhusen, Johannes, Knappe, Burgmann 1340:5001. zu Herzberg, 1328: 17324. Bolte, Boltin, in der Altstadt, Bonekesche aus Heimburg, 1337: ' Hennig, -ing, † 1328: 1655 21; Henricus, deren Mann, in der Altstadt verfestet Bonike f. Boneke. 39216. 4 Bernardus, -art, -eke, dessen Sohn (erster Ehe) 1329.33:1888 25 33 28436 29329 49. Gefe, Bernhards (4) Frau, Tochter Heinrich Eliäs, Borch Burg. Borchard, Graf von Wohldenberg 1329:18825; 12. Johan, Hannus, -es, Hennings (1) Sohn (zweiter Borchardus, an der Wendenstraße, + 1322:2811; Ehe) 1328-40: 1655-21 18827 41931-33 4201 Alheydis, Alheyd de Bossesche, 1 49026, 28 49212 49613; 1322.24: 2811 dessen Witwe 8220. 23. 261. . 122. Jutte, dessen Frau, von der Wendenstraße, 1338: Johannes, Hannes, Jein Sohn Mechtildis, dessen Frau, 1322:2812; 13. Conrad, her Conred, Cort, Hennings (1) Sohn Bosseke, Borchards Sohn, 1324: 8220 23.27. (zweiter Ehe) 1328-40:1655 21 18817 49212, Borchardus, † zu Vallstedt 1332:2679. (Bolzum, Landkr. Hildesheim.) Borchardus, -ard, -art, Borghard, Burchardus: de de Boltesum Asseborch, de Bartensleve, de Bortvelde, de Dor-Hinricus, Ritter stat, de Cramme, de Luchowe, de Oberghe, Re-Margareta, deffen Frau, mensnidere, de Saldere, Settere, de Tzichte, de 1330:218245. 2195. 15. 18. Schwester Sigfrid Scha-Valeberghe, de Welede, de Weverlinghe. Borchdorp, torp, Burgdorf. Rikele, feine Tochter Borchwede Burgwedel. Bom, Beteke, vor dem Vehmgerichte 1337: 40015. Borndreghere Bom-, Bomegarden
N. in der Altstadt, 1321.30:21.9 20923; Henning, im Sacke Ghele, dessen zweite Frau 1340:498211. Gherderat, dessen Witwe, unter den Kramen, N. N. seine Kinder erster Ehe 1321:21.6 Borneman, Henricus, 1329:203366. V rederun, feine Tochter, Klofterfrau zu Dorftadt, Borneman, Conrat, Neubürger in der Neuftadt 1333: 1321:24.9; 4- Henningus 1321:1825; Bornum, Bornem, -um, -um, apud, bi Luttere, Kr. Helmstedt, 1559 13 17916. 28 1801 25910 37123. 27 5 Heyneke 1339:45519. Bombowere, Henning, im Sacke (vor 1328): 21310.13 38723 45132 4524 7; Pfarrer Henricus 1323; Diderek Willeringhe von B. und deffen Frau Grethe Boneke, -ike, Böneke, Bonneke, Bonneken widen f. Br. viii, 8; (Bornum, Kr. Helmstedt? Kr. Wolfenbüttel?) Nord + 1324: 825;
Hermannus, Priester, Oheim der Brüder Konrad de Bornum, Conradus, Priester, 1329:19413 1955 2827. und Hermann Holtnicker, 1324:891 6 8.11.16; de, van Bornem, -um, in der Neuftadt, 14 Eylardus, -ard, her Eylhart, (identifeh mit Eylard 'Johannes, -han, + 1321.38:1215 4368; † 1326:1253?) Rathmann in der Altstadt, 1321 2 Adelheidis, Alheyd, de Vischersce, dessen Frau,  $\frac{-24}{80^{25}}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}$ Schwester des Priesters Bodo, 1321.38: 1211.15 4368; 13. Bele, deffen Witwe, 1333.38: 28618 41121; + Bodo Johanns (1) Söhne, 1321.38: 1216 Börsum, Borsum, Borsne, Kr. Wolfenbüttel, 1642 Grete, Kords (4) Witwe 18. Grete, deffen Tochter, Frau } 1324:8285. Jordans 25313 4862; Kirchhof 25313; Bauern 23926. de, van Borlum, -flum, Burlum, Henricus, -ric, Bonekenetere, in der Altstadt verfestet 1321:519. Henninghus, Meister der Marienbruderschaft, an der Bonekenhof zu Linden. (Bonekenhulen, Wüstung bei Salzderheiden, Kr. Schuhftraße im Sacke, 1323-40:5613 19710 20526

498.4.

1+ Ghevehardus, Ghevert parvus, Gebhards (21) de Borssum, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1323: Sohn, 1324, in der Altstadt verfestet (1335):8613 34120; de Borsne, Olricus, in der Altstadt verfestet 1337: 15. Otto Borstekat, Conradus, in der Altstadt verfestet 1321: 36. Egbertus Gebhards (21) Kinder, 1324:8623; 17. Elizabeth Borfum, Borsem, Landkr. Hildesheim: Archidiakon 18. Eufemia 19 Mechtildis, domina, 1326:14516; des Bannes B. Bernhardus de Hardenberge 1324. 40. Gevehardus, Knappe, zu Peine, 1328: 18270; Bortfeld, Bortfelde, -velde, Borthvelde, Kr. Braunfchweig, 10<sup>17 31</sup> 11<sup>22</sup> 34<sup>5</sup> 74<sup>26</sup> 190<sup>1</sup> 221<sup>13</sup>; Kirche 129<sup>13</sup>; curia Ofterhof 10<sup>17</sup> 11<sup>21</sup> 74<sup>26</sup>; Zehnt 190<sup>1</sup>; 41. Ludolfus, Ritter, 1331:24720; 43. Ludolfus, dessen Sohn 43. Gheverd, Friderichs (15) Sohn, 1340: 5221. Pfarrer Johannes 1328. de Bortvelde, N. (Ritter? Bürger?) + 1330:21419. Bortveldesche hoeve zu Wendebüttel. de, van Bortvelde, -felde, -veld, Borthvelde, de de, von Bortvelde 4 Johannes, Jan, in der Altstadt, 1321---29:1815 B. sive de Indagine, de B. dict. de I., de B. et de 264 203 6 Haghen. :- Winneke, deffen Frau, Tochter Claus' v. Leben-Friderich 15 10 Adelheid 10 Gebhard 4- 14, 21, 29. stedt (?) 1322:264. Burchard 22 van Bortvelde, Ludeman, Beckenwerke in der Neu-33f. 40. 43 Ekbert 36 Ludoif 13. 25. 411. fladt, 1325:1171 Elijabeth 17 van Borthvelde, Tyleke, Neubürger in der Neu-Mechtild 19 Otto 15 ftadt (n. 1330):21431. Eufemia 32. 38 de Bortvelde, Johannes, zu Thiede, 1333:29620. 47 Gevenardus longus, Ritter, + 1324:8710; Bolen 13. Ludolfus, deffen Sohn, Ritter, 1321-24, + 1324. 32:811 928 1930 3426 7014 784.7 868 871.9 14.29 8927 9011 28220 2839; Hermann + Henning dessen Brüder zu Schöningen, 1332: 44 Gevenardus senior, Gebhards (4) Sohn, Knappe, 282211. N. N. Hennings und Hein-1321-24:1910 784 879 8927 9015; 15. Vrederik, Ritter, + 1340: 5224; richs Kinder Bosse, in der Altstadt, 1334:31225 27. 26? Fredericus, Knappe, 1331.32:253? 25415 Bosso, -se, Busso: Beckenwerchte, de Bertensleve. 25622. 11 2576 20. 23 26727; 21- Gevenardus, Ghevert, Ritter, zum Gebhardshade Bilstene, Ekerman, de Glinde, de Hattorpe, gen, (1335) in der Altstadt verfestet, 1321-39: Holtnickere, de hûtwelkere, Lundeman, de molre, 91 28 351 414 438 7014 8014 868 2064 28219 Schroye, Settere, de Stembeke, Stenmannes, van 2836 34120 40026 484216; Welde. Bosse, Ludolfus, Neubürger in der Neustadt 1316: 22 Borchardus, -art, deffen Bruder, Ritter, zum Gebhardshagen, 1322-39:35' 415 438 484216; 257 Ludolfus, Gebhards (21) Vetter, Knappe, zum Geb-37117. Boffeko, -ke: der Boffeschen, Scowerchte. hardshagen, 1329.37: 2064 40026; 29 Gevehardus, -hard, Gheverd, Bruder, Generalde Bosse, Alheyd, f. Borchardus.
Bote, Knecht, vor dem Vehmgerichte 1334:3254. Boterek, Lippold, Knappe, 1334: 32230 32316. Botterstotere, Gherardus, Ghereke, an der Hagenpräceptor der Johanniter in Sachfen, Mark und Wendland 1328.34.35, Johannitercomtur 1333: 17218 3005 11117 30433 30516 32829 35628; brücke im Hagen, 1328—(35): 167 23528 341 8. de Boterstotersche, N., in zweiter Adel, Alheydis, Lu-Ehe Frau Helmolds v. Bockelskamp | 1322:25181. dolfs (11) Frau Töchter Ekberts v. d. Affe-12 Eufemia, Offemige, burg, 1321-32:813 927#. N. N. deren Kinder erster Ehe Mya, e, Gebhards (21) 7088615.23 282195 2837 10: Bradere Frau 1 Tilo, Tyle, 1331-40:23813 42410 49129; 2. Conred, an der Stecherstraße, 1334:31713; Gevenardus, Ludolfs (13) Sohn, Knappe, 1323-12:7014 786 8623 872 14.29 8927 9015 28221 2835: 3. Ludolfus (1335): 34118.

DIPLOM, BRVNSWIC III.

de bradere, Heydeke, im Hagen, +

Heydeke, deffen Sohn, om seines 1332:26619.21. Vormundes Hans v. Vahlberg

(Brakel, Kr. Höxter? Brackel, Kr. Winfen? Kr. Dortmund?)

van Brakele

Henningh, im Hagen 1336:36831 N. dessen Frau

Brand, -t: Clot, van Oldendorpe, van Volcquor-

Brandenburg, die Mark, Marchia, Provinz des Johanniterordens, 17219 35628.

Brandenburg, Brandenburgensis civitas et dyocelis, 50723; Ludewicus Brandeburgenfis eccl. episc., Generalvicar Bischof Giselberts von Halber-Itadt, 1329:2084.

Braunschweig, Brunswich, wic, wik, wick, ·wigk, -wig, -vich, -vic, Bruneswich, -wic, -wik, Brunswic, wyk, Bruns, Bruoneswik, Bruswic.

(B. = Burg, A. = Altstadt, H. = Hagen, N. = Neustadt, W. = Altewik, S. = Sack. Die Weiser in eckigen Klammern beziehen sich auf den Plan Bl. 11.)

### 11. Herzoge.

Unse her, de herscap, 10814 1113; die Herzöge v. Braunschweig, domini duces, principes d. de, in Br., 5813 4711 51533; die Herzöge v. Läneburg, domini duces, principes d. de Luneborch, Lunerberg, 471' 5153; ducissa (unbestummbar) 5023. Dueatus Brunswicensis, d. Br. et dominium, 11727 50217.

. Otto, Otto imperator (iv) f. Otto, Kaifer;

5 Otto das Kind, Otto dux, 1227:5015-21 (50219?); 1 Albrecht der Große, Albertus dux, 1258.65:5016

7º Adelheid, Aleffina von Montferrat, deffen Gemah-

lin, Alheydis ducissa, + 1329:1952;

11. Heinrich der Wunderliche, Hen-, Hin-, Heinricus dux in Br., d. Brunswicensis, H. princeps Saxonie et dux Brunswicensis ac palantinus, hertoghe Henrik, Hinrich von Br., forste unde hertoge Hinrik van Br. unde pallanzgreve to Sassen, 1295—1322, † (n. 1322)—1340:1 33XXV13. 18 XXVI, III 1510 2129 385.7 4413 5425 11729 2396 33124 50120.12.15 50246 5071;

12. Agnes v. Meißen, dessen Gemahlin, Agnes, 1331

(<del>\*</del> 1334): 239° (331°4?);

11. Albrecht der Feiste, Albertus dux Brunswicenfis, 1295 -1317, 4 1321-40:1511 (33134?) 5017-9.201.14 50211 20 5071; 14 Richfa von Werle, deffen Gemahlin, Rixa ducissa,

+ 1340:5072

Otto der Milde, Otto, tho, Ot dux in, de Br., d. Bruneswicensis, O. d. i. Br., Antique Marchie dominus, hertoghe Otte tho, van Br., h. O. flurit to Br., 1317—40:134xxvi, III 627 1013 3613 3726 397 4217 5823 6632 671 688 731.25.27 786.18 8010.18 848 9026 17 9126.29 10120 10216 12716 1283.12f. 13217 1349 1361.9 14030 15510 15919 17314 17410 17521 18118 18220 1921 19319 19522 2017 2234.21 227 23021 23127 2391 14 24125 24210 2451 25013.28 267231 26828 27119 2725 276 12 300 21 3024 30321 30511 32319 32714 26 32813 3292 (372107) 37528 3955 42725 437 19 24 46121 47826 479 19 483 11 484 12. 15 5022 f. 5072 52226. 28 52611;

182. Jutta von Heffen, Jutta, Ottos (18) erste Gemahlin,

+ (1334)40:(33124?) 5075;

Agnes von Brandenburg, Angnes, Ottos (18) zweite Gemahlin, † 1340:5073

19 Albertus 1321:7º 1021, dann Bischof von Halber-

stadt (f. Halberstadt 4);

20 Henricus 1321.31:75 1021 2398 105, dann Bi-schof von Hildesheim (f. Hildesheim 3);

23. Magnus der Fromme, M. dux, domicellus (1326) in Br., hertoghe M. to, van Br., bis 1331 unter Vormundschaft Ottos (18), 1321-39:1 34XXVI, 14110 18120 1921 19522 20116 2231-21 2271 23128 24217 7 30021 3024 30415 30511 48311 48414

23 \* Ernst, Ernestus dux in Br., dominus E. de Br., Ernest, 1328 Domherr zu Halberstadt und Hildesheim, bis 1331 unter Vormundschaft Ottos (18), 1321-40: 1 34xxvi, 111 75 84 102 1110 149 26 326 3512 364 372.7 3912 6727 742 903 10122 14110 16911 1812, 1923 19512 20116 24217 30021 30415 46132 4622 8 14. 29 4651 466 4 48311

484<sup>14</sup> 512<sup>8</sup> 513<sup>12</sup> 522<sup>276</sup>; 24 Ernft (zu Ofterode), Erneltus, domicellus E. dux in, de Br., d. Bruneswicensis, Ernest, juncher E. hertoghe to, von Br. (n, 1322) - 1333:132XXV 33f.XXVI, 111 5425 552 6511 848.30 856 1181 17319 18714 194171. 2237.18 2271 23127 2394.9 26919 27612.20 30022 5023;

24. Wilhelm (zu Herzberg), Wil-, Wyl-, Wildehelmus dux in Br., Wilhelm hertoghe to, von Br., 1323-32: 1 32XXV 33f.XXVI, 111 6511 845.10 856

1182 17319 1831tf. 2237-21 22629 23127 26911-13

27612 21 50210;

Wunderl. vor Ernft (24) gehörig), Hen-, Hinricus dux in Br., Hen-, Hinrik hertoghe to, von Br., 1323—30: I 32XXV 33f.XXVI, III 65<sup>11</sup> I 18<sup>1</sup> 173<sup>20</sup> 183<sup>13</sup> 223<sup>7</sup>: 19 226<sup>30</sup> 231<sup>27</sup>;

Johann, Heinrichs des Wunderlichen (11) Sohn, Johannes dux in Br., Johan hertoghe to Br., dominus J. de Br. clericus (feit 1325), 1323— 25: I 32×× 33f.×××1, III 6511 8430 856 117286.

50217;

39. Johann von Lüneburg, Johannes dux, 1258.65:

5016 5021;

30 Otto der Strenge von L\u00e4neburg, O. dux in Br. et in Luneburch, de Luneborch, d. Luneburgenlis, Otte hertoghe t\u00fc L., 1314-25:15'' 44'2 848 102'16.20 502'3;

neb., hertoghe Otto van L., 1322-40:44'5

(f. Verbesserungen) 239<sup>2</sup> 300<sup>22</sup> 479<sup>14-19</sup> 523<sup>17</sup>;

Wilhelm von Lüneburg, Ottos (10) Sohn, hertoghe
W. van L., 1322—40: 44<sup>15</sup> (f. Verbesserungen)
300<sup>22</sup> 479<sup>14</sup> 523<sup>18</sup>.

#### III. Die Burg.

Castrum Brunswik 1229, Urbs 48110, urbs ecclesie s. Blassi 30327; murus urbis 30328; de vriheyt vor der borch 1087; de lowensten 21230 [B. 4]. S. auch Blassenstift: XIV, 1, vor der Burg: VIII, 12, Burgmühlen: IX, 1. 2, Burggraben: VI, 2, Hof der v. Uetze: XII, 13, Sack: VII, 5.

### IV. Die Stadt.

Br., civitas Br., Brunswicensis, oppidum Brunswicense, c. seu o. Br., de, unse (d. i. der Herzöge) stat to Br., de stad unde de borghere to Br., burgenses civitatis Br., in, de Br., b. Bruneswicenses, cives opidi Brunswicensis, c. vel sncole civitatis Bruneswicensis, populus opidi Brunswicensis, de, unse borghere to, van Br., civitas, de stat, 1 32f.xxv 35f.xxvii, 12 27 3024 4426 4818 5011.16.34 17 6512 7410 8522 8611 9120 9724 10219 21 10511 1089 10924 11027 1119 11216.19.29 11511 1169.13.18 11730 12 125 12220 12412 12520 1338 10523 31 13518 1378 13819 14230 1437 15011 1877 208115 21647 22215 22720 2364.34 24010 30 2536 26217 26331 2654 2755 27626 28516 3022 30318 30523 3079 12 31110 32313 33216 18 33328 34015 34716 37328 38514 38713 39217 4078 4104 12.171 4252 42821 4293.9 8 45217 4536.10

459<sup>10</sup> 465<sup>13</sup> 466<sup>16</sup> 469<sup>29</sup> 471<sup>2</sup> 479<sup>32</sup> 480<sup>1</sup> 484<sup>26</sup> 487<sup>12</sup> 491<sup>20</sup> 494<sup>10</sup> 502<sup>20</sup> 504<sup>18</sup> 505<sup>10</sup> 507<sup>29</sup> 5087<sup>26</sup> 515<sup>7</sup> 516<sup>5</sup> 15<sup>25</sup> 517<sup>30</sup> 519<sup>5</sup> 13<sup>20</sup> 5217<sup>14</sup> 525<sup>11</sup> 526<sup>2</sup> 8; ghemene ftad, al de ftat, f. Weichbilde insgefamt: VII. Br. als Ausftellungsort 10<sup>8</sup> 14<sup>31</sup> 20<sup>11,28</sup> 29<sup>30</sup> 35<sup>22</sup> 36<sup>24</sup> 38<sup>113</sup> 39<sup>23</sup> 43<sup>10</sup> 54<sup>20</sup> 60<sup>27</sup> 67<sup>32</sup> 87<sup>4</sup> 89<sup>14</sup> 92<sup>33</sup> 145<sup>20</sup> 170<sup>6</sup> 201<sup>3</sup> 205<sup>31</sup> 220<sup>33</sup> 249<sup>19</sup> 256<sup>16</sup> 260<sup>22</sup> 292<sup>10</sup> 293<sup>13</sup> 310<sup>17</sup> 311<sup>2</sup> 322<sup>25</sup> 372<sup>12</sup> 484<sup>16</sup> 503<sup>14</sup> 505<sup>28</sup> 526<sup>1</sup>.

### V. Stadtvefte.

4- Mauern: Stadtmauer, murus civitatis, der stad mure: in der Altstadt 2862, im Hagen 9521, am Hohenthore 41514; Grabenmauer, murus sossati civitatis Br., am Petrithore 13723. S. auch Stadtmauer im Sachregister.

Landwehr, de lantwer, bei Lamme (um 1500):

50514 50641.

#### VI. Gewäller.

Die Oker, Ovekere, dat water, 1335 9 25 11 28520 28623 31714 41724 4491 4538 49150; der Ritterbrunnen, Ridderborne, vermutlich vom Klint in der Altenwik herabsließender Wasserlauf, insbesondere das Stück zwischen Tempelhof und Steinweg, s.

VIII, 84.

2. Gräben: Mauergraben der Neuftadt, fossa, fossatum s. Petri, f. Nove civitatis, f. s. Petri et Nove civitatis, Stätte des Vehmgerichts, 1812 13822 20313 3252 39933, Graben im Zuge der jetzigen Wilhelmstraße, erster Mauergraben des Hagens oder regulierter Absluß des Ritterbrunnens, f. viii, 24; Burggraben, aqua, dat water, 30328 45324; de graven twischen der mersch unde den garden unde der sustere wische vor der Neustadt 9625, derselbe (?), dat water, 9623.

3 Brunnen: auf dem Meinhardshofe 2371°, auf der Neuenstraße 33913 42431, auf der Hagenweide, fons constructus super pascua pecorum Indagi-

nis, 2776. 30.

#### Via. Feldmark.

Campi ante civitatem Br., dat velt to Br., bi der stat, der stad velt, dat velt, 429 2514 20919 26212 27631 27721 28526 36013, dat velt vor der stat westerachter 4125. Benannte Flurstücke: VIII, 8, 17, 21, 27, 32, 36, 385, 47, 57, 62, 66, 68, 825, 88, 91, 95, 110, 113.

Viehtrift, vedrift, weydhe, pascua pecorum: gemeiner Stadt 1 3 2×××1-10, der Altstadt 111 28426, des Ha-

gens 2776 30, der Neustadt 9621 21.

VII. Weichbilde,

Insgesamt:

Alle wichilde, alle richte in Br., alle vif richte, alle stede to Br., al vif stede, dhe vif stede unser (d. i. der Herzöge) stad to Br., de ghemene stad, die ganze Stadt, al de stad to Br., al de stad, 1 32XXV5 7, 111 2635 10217 1104 11122 11328 18922 19030 24518 31111 40214 5011

Einzeln.

· Altstadt, de Olde-, Aldestad, de O. to Br., Antiqua civitas, A. c. Brunswich, in Br., Brunswicensis, Vetus civitas, V. c. in Br., 1 32xxv<sup>2</sup>, III 10523 18927 38711 42222 4992; Weichbildsbezirk, dat richte, 4162; market f. Altstadtmarkt, Kohlmarkt: viii, 3. 50, olde m. f. Kohlmarkt; Rathhaus, dat hus, consistorium, 110,3 [A. 77], dessen Dorntze, estuarium, 48613; Gewandhaus, kophus, 11130 [A. 94], Weinkeller darunter 190"; muntsmedhe, jetzt Haus zur Eule an der Straße Hintern Brüdern, 310 [A. 3]: cramen 22.5 25922 [A. 93], in, under den kr. J. VIII, 51; hokenboden 551: 265.4 35921 [A. 93], under den hoken f. viii, 37; scraderboden, de scra-, scrodere, 5512 19010 26520 35911 [A. 12]; Fleischscharren [A. 41] achter den schernen f. viii, 90; Bäckerscharren, sesteyn schernen, beim Gewandhause, 10930 11031 1111 30ff; Backergilde haus, der mestere hus, 11018.

<sup>2</sup> Hagen, de Hagen, ghen, de H. to Br., Indago, Ind. Br., Ind. civitatis Br., 1 32XXV2, III 43 2624 861 9431 10522 1203 18927 20010 21713- 9 277" 12 390" 4051 13 4189; Haghen market f. viii, 28; dat wanthus, beim Rathhause, 41913 [H. 1], wantboden, boden, darin 211-61 41932; de schohof 41421 4219 [H. 2]; Fleischscharren, macella [H. 29] f. Hagenscharren: VIII, 29; de

Haghengalgen 9624.

Neustadt, de Nie-, Nye-, Nige, Nygestad, de N. to Br., Nova civitas, N. c. Br., in Br., 1 32xxy2, 111 610 2214 2634 519 9432 9621.22 10522 13517 15912 16318 16617 1677 18927 24712 24816 34616 18 35132 42422 4690 47610 49829; Weichbildsbezirk, dat richte, 4162; des bodeles hus 352; de brodschernen, an der Südseite des Rathhauses [N. 19] 245 ...

4 Altewik, de Oldewik, -wic, -wich, Vetus vicus, V. v. in Br., V. v. civitatis Br., 1 32xxv2 33f,xxv1, III 261 9412 2042 22013 24625 27650 27710

5 Sack, de Sack, Sak, de S. to Br., vor der Borch

to Br., Saccus ante Urbem in Br., burgenfes de Br. ante Urbem, Brunsw. in Sacco, 1 33f.XXVI, III 10524 1242 48026 48146 50135; de vieschscernen, im Rathhause [S. 1] 37024. Die Straße » der Sack« (nicht zu verwechfeln mit der Sackstraße) f. viii, 86.

VIII. Oertlichkeiten: Strafen, Markte, Platze, Brücken, Thore, Pforten, Fluren usw.

(Kleine Differenzen zwischen diesem Kapitel und dem Plane Bl. 11 find dadurch gegeben, daß sich beide nicht auf genau dieselbe Zeit beziehen.)

bei St Aegidien, bi funte Ylien, W.: Eyze Kramer

1334:32028;

beim Aegidienthore, vor funte llien do-, dore [W. 21] : Jan v. Kiffenbrück, Schmied, 1338.39: 4244 4531°;

: Altstadtmarkt, de market, A.: Haus zu den Sieben Thürmen, de seven torne, an der Oftfeite, wohl wie die Buden daneben (f. Gördelingerstraße) im Befitze Bertrams v. Damm, 1339:44516 [A. 10], Hildebrands v. Lucklum Haus 1323: 553°, Albert Scottelers Haus 1339:44020;

4- Andreaskirchhof, cimiterium eccl. s. Andree, N., erweitert durch den Abbruch des Haufes Meister

Konrads v. Göttingen 1332:2762;

Andreas-, Neuftadtthor, valva f. Andree, Nove civitatis Br., der Nyenstad dor, dat Nyenstatdor [N. 7]: der Weg vor dem Th. nach der Masch 9619, Ludeken Abbedes Haus am Th. 1328: 1678, Alheids v. Roden Haus und Bude (parva domus) thorwärts 1326: 14314, des Blassenstüfts Häuser gegenüber der Mühle vor dem Th. 1334 24ff., Badstoben f. x, 6, Gärten f. xuia, Mühlen f. ix, 3. 4.

6 bei St Bartholomäi, bi, tyghen funte, fente Bartolo-, Bartholomeuse, -mewese, A.: Hannes Albertus' Haus 1340: 4992, Reinekes v. Berge Haus 1340: 49121, Hennig Dreslers Eckhaus 1340: 4928, Ber-

thas v. Lüneburg Erbc 1339:447<sup>12</sup>, Konrads v. Hameln Haus 1334.36:314<sup>23</sup> 360<sup>8</sup>; Beckenwerperstraße, Beckenwerten, weichtenstra te, platea pelvificum, N., 47424, das von Jakob Beckenschläger bewohnte Haus, das dritte vom (östlichen?) Eckhause der Südseite, 1333:29822, Henning Gerbrechts, Leineweber, 1334:32329, die Erben auf der Nordseite zwischen Konrad Koppersmets und Heinrich Helts Häusern (1330): 2126, Eggeling Martinis Häuser 1335:3547, das vordem von Merten bewohnte Steinhaus nebst je einem kleinen Haufe öftlich und weftlich daneben, von Claus Koppersleger gekauft, 1335:35227, das von Reyfevelt bewohnte Eckhaus 1338:4316, das von David der Vogedeschen bewohnte Haus neben dem (östlichen?) Eckhaufe der Südseite 1333: 2997, Werners bzw. seiner Witwe Haus 1337.38: 38210 38528

41915;

Bonneken widen, auf der Altstädter Flur, 48717; 9 Breitestraße, Brede strate, Lata platea (32211 verschrieben Longa platea), A.: Luthards v. Bröckel Haus f. Hermann Koks H., Dietrich Doring 1331.32: 25118 32211, Dietrichs v. Gustedt Haus 1336: 35914, Herdeke d. ä. 1323—(n. 1333):56: 933 28515, Herdeke 1336.38:3595 3601 41756, deffen Haus 1338:41756, Dening Herdeken, Herdekes Bruder, 1336.38:35931 41728, dessen Haus 1335:33422, Hermann Koks, vordem Luthards v. Bröckel Haus 1331-39:233<sup>13</sup> 332<sup>28</sup> 441<sup>26</sup>, Henning Lakenscherers Erbe 1340:490<sup>16</sup>, Henning Ludekens Erbe 1330: 20930, Ludemann Muntaries, ehemaliger Anwohner, 1335.37:3566 38711, Tiles v. Peine Erbe 1340:49015, vormals Ludekes v. Stendal Haus 1338:41122, Claus' v. Uehrde Haus, Erbe 1323. 32:577 26328, Henning v. Uehrde 1325.34:11825 33023, Ludemanns u. Henekes v. Uehrde Erbe 1337:38519, Heneke Wulverams Erbe to deme engghele 1340:48517;

10. bei den Brüdern, bi den broderen, barveten, -veden br., A. u. S.: der Holtnickersche Hof, A., 1321:27, Meister Johann Ogenbuters Haus, dat grote blek, A. (n. 1328)1338:1641 4191, dessen kleines Haus neben Dietrichs v. Weferlingen Haufe, an Beate und Aleke v. Cramme verkauft, A., 1338:41826 4192, zwei Häuser bei Scheles Thore, A., 1328: 16329, Dietrichs v. Weferlingen Hof und Haus, A., 1337.38:386358. 41836; Herwigs v. Eveffen Haus, S., 1335:33927, Friderich Kolarceds Herberge, S., 1330:21310, identisch mit Hannes Kolarceds Hofe 1336:3707, Hildebrands mit der Kruk Haus, S., 1336: 36945, Henricus Scrivers Haus bei Kolarceds Hofe, S., 1336:370°, Neuer Convent, S., f. xxi, 3;

11. bei dem Brüderthore, bi der brodere, barvoten br. dore, apud valvam fratrum minorum, S.: Heneke v. Burgdorf 1334:31726, des Leinewebers N. zwei Häufer, aus denen eins gemacht werden foll (vor

1328): 21316, f. auch Sackstraße;
12-vor der Burg, vor der Borch (f. auch vii, 5) S.:
das Eckhaus 1242, Hennings v. Hadeln Haus 1334: 31820, Hannes Meybom 1336: 37018, Henning Muscates Witwe 1334: 31819, Frickes v. Steinum Haus 1330.37:213 4 3925, vielleicht identisch mit Frickes, von Merten des Bischofs Schwager gekauftem Hause

1337:39011, Hermann Stroders Haus 1337:39118, Ekberts v. Veltheim Haus 1340:4981, Hannes Vlaschendreyers, (n. 1339) des Schuhmachers Benem Haus auf dem Burggraben neben Frickes v. Steinum Haufe 1337—(n. 1339): 3925 45324.11;

11. Cyriacusberg, funte Cyriakes, Ciriacus berg, de Berg, mons f. Cyriaci, m. f. C. apud, prope Br., apud, extra muros Br., extra valvam f. Michaelis, f. St Cyriaci: xiv, 2, Gärten am B.: xiiia, Höfe

auf dem B.: XII, 2. 4;

14 Damm, de Dam, Dammo, A.: das Eckhaus jenseits der Kurzen Brücke (heute Eckhaus von Damm und Kattreppeln) und die zwei darauf folgenden Häuser auf dem D. 442198, Jan Bronebeks Erbe, an Henning v. Lafferde verkauft, 1336: 35832, Eler Gerwer 1330: 21416, Dietrich v. Gadenstedt 1323: 584, Arnd v. Kniestedt 1338:42319, Ekhards v. Wag-

gum Haus 1340:49213;

15 Diebstraße, Develtrate, außerhalb der Mauer zwischen dem Hohen- und dem Petrithore, A.: das äußerste Haus nach dem Petrithore zu, vom Thomaspitale gekauft, 1340:49115 (auch der ebenda erwähnte Garten mit Hausern darin, gleichfalls vom Spitale gekauft und Evert v. Mahrenhola nebst Frau zum Nießbrauch überlassen, lag wohl an der Diebstraße, wenn es sich nicht gar überhaupt nur um ein Grundstück handelt), Bertholds v. d. Echternstraße Haus 1331:2380, Gärten f. x111a;

16. Echternstraße, Echteren-, Echternstrate, A.: Hermann Backermans, vordem der Eliä Vorwerk 1331: 2351, Johanns v. Lehndorf Haus 1334:31228, Detmars v. Ofterode Haus 1334:31316, Hermanns

v. Timmerlah Haus 1337:38321;

Eichthal, dat Eykedal, vor dem Petrithore, 9621

4587;

18 vor dem Engelhardsftege, vor den Engelerdes steghen, vor, bi den steghen, N.: Badftoben f. x, 7; 19. Fallersleberstraße, Valerslevestrate, H.: Rolfs v. Fallersleben Haus 1340: 49224, Hannes Kerstens' Haus 1338: 42117, Crufings Haus 1340:49515;

20. am Failersleberthore, vor dem Valersleven dore [H. 11]: Henning Woltmanns Haus 1340: 49414;

Giersberg, Giresberg, vor dem Steinthore, 18724; 32. Gördelingerstraße, Godelinge-, -ghe-, Ghodelinge, -ghe-, Goddelinge-, Godelingesstrate, A.: Bil 1327: 14723, Henning Bocks Haus mit dem bocke 1338: 40912, der Bruder Czifec zwei Erben, Haus 1332.38:26125 4121, Bertrams v. Damm zwei Buden neben den Sieben Thurmen, seine dritte Bude bei Drusebants Thore 1339:445156 4462, Jans Guftyns Haus, an Wedekind Mor verkauft.

1340:48614, Ottos v. Hörsum Haus, an Hildebrand v. Gustedt verkauft, 1333: 2854, Friderich Kestemekers Haus, Erbe nebst einer an seinen Schwager Trutenowe ausgethanen Bude 1336:361291.32, ein Haus dem Alberts v. Lesse gegenüber 1337:3884, Henekes v. Leffe Haus, Jutten v. Twedorp abgekauft, 1337:38316, Rickelen Luderes Haus 1338:41426 Hannen Miliefes Haus 1336:36527, weiland David Muntmefters bzw. feiner Witwe Bele und feines Sohnes David Erbe 1335-(n. 1339): 33624 44419 44913, vormals Hannes Platemekers Eckhaus Bil gegenüber 1327: 14723, Hennings v. Ringelheim und Albert Scherers Erbe, Haus 1336.40:35816 18 29 4909, Tile Rotgers Haus mit zwei Buden 1340: 49618, Heineke Sceles Haus (deffen Thor f. bei den Brüdern) 1323:562, der Smedeschen Haus 1335. 38: 3344 10 41130, Arnds v. Weferlingen Haus 1336:36628, Dietrichs v. Weferlingen bzw. der Weferlingschen Haus 1331-39:2359 28613 44834;

24 die Goffe, der stad gote, füdlich der heutigen Sonnenstraße und parallel mit dieser von der Echternstraße zum Mauergraben ziehend, A.: ihr zugewandt die Rückseite eines Hauses am Hohenthore

41514;

am Graben, bi dem graven, fpäter Stein- und Wendengraben, jetzt füdliche und nördliche Wilhelmftraße, H.: Hennings v. d. Berge Hof nach dem Wendenthore zu 1331:2362, Ymmeke Engelerdes' verkauftes Eckhaus an der Knochenhauerstraße 1322:2816, Hans Jungvrowes Haus 1328:1674, weiland Ropekes, nun Konrads v. Essenode Erbe

1330:2117 ;

25. Gilidenstraße, Guldene, Ghuldene strate, A.: zwei Erben (der Brüder v. Uhrsleben?) 1321:324, Henekes v. Adenstedt Erbe to deme lamme 1339: 44413 [A. 82], Amilies, des Herzogs Lichtmacher, 1322:2527, Hermannsv. Dahlum Haus 1336:36430, Eggelings v. Elze Haus 1335.37:33413 38219, Heinrichs v. Fümmelse d. d. Haus 1325:934, Dietrich Haverlands Haus 1336:36524, der schwarze Herdeke 1336 (n. 1338): 3652 24. 27. 30 42233, von Jordan Lynewever bewohntes Haus hinter dem Hause der v. Achim (an der Scharrenstraße) 1340: 492°, der alten Marquardschen, nun ihres Schwagers Martin Haus 1333:28513, Hanne Meyboms Haus, von Rolf Fuhrmann bewohnt, 1338:41327, Porners und seiner Söhne Haus neben dem Dedekes v. Schepelfe 1339: 44626.31, Ulrichs v. Stöckheim Haus 1336:36521, Dietrich Stripes verstorbenen Vaters Haus 1338:4176, Henning Stripes zwei Häuser 1338:40812, Heinrichs v. Timmerlah neues Haus 1340:48620, Heinrichs v. d. Vere Eckhaus hinter dem Kleinen Himmelreiche (an der Nordfeite der Heinenstraße) 1338:41125, Ekberts v. Wier-

the Haus 1336.39:36612 43931;

26. Hagenbrücke, up, uppe, vor der Haghenbrucghe, -brugke, -brugge, -brügge, -brögghe, -broghe, in, de ponte Indaginis, H. u. N.: Gereke Botterstoters Haus neustadbwärts, H., 1328.31:167° 235°, Herbord Hoke, H., 1328:167°, zwei Hoken, H?, 1336:371°, Hennings v. Wedtlenstedt Eckhaus auf der Nordseite, 1340 an Henning v. Essenrode verkauft, H., 1328.40:16627 4923°, Hilmar v. Wedtlenstedt, H?, 1333:34:288° 3247 327°, Hermann Weyghergangs, vordem Hennings v. Essenrode Haus, H., 1337:3883°; Johann v. d. Heyde, N., 1325:120°, Henning Karlsoyes Haus, an Henning Vlasche verkauft, N., 1339:4772°, Heneke Cruses Erbe, N., 1333:3083°, Heinrich Wolters', vordem Stephans von der Hagenbrücke Haus, N., 1337:38:40726 42226;

27. beim Hagengalgen: dat blek tyeghen deme Haghen-

galgen, auf der Neuftädter Flur, 9633;

Hagenmarkt, de Haghen market, H.: Hennings v. Effenrode Ilaus 1339:42113;

29 bei den Hagenscharren, apud macella Indaginis [H.

297: Bodeker 1321:1823;

10. (Heinenstraße, A.): dat lutteke himmelrik, Haus

an der Nordseite, 1338:41126 [A. 68];

Höhe, de Ho-, Höghe, Altum, N. u. S.: Hans Lampenmekers Haus, N? S?, 1328:167°; das Steinhaus (weiland Hartwig Kolres?) S., 1340:4986, das kleine Steinhaus (Clots Schwager, dem Schneider, gehörig?) S., 1339:45421, Jutte Bekererfche, S., 1339:48026, weiland Heinrichs v. Eldagfen Haus, von Boffe Moller an Johann v. Magdeburg auf Wiederkauf überlaffen, S., 1338.39:42423 47611, Tileke Herffekopers Haus im Winkel, S., 1336:36929, Korbeks Haus, S., 1340:49913, Gefe Rotghers' Haus, S., 1334:3181015, Sanders Haus, S., 1336:37013.27, Heneke Vedder, Schuhmacher, S., 1336:37013.27, Tile Witgerwers, vordem Herwigs mit dem Krulle Haus, S., 1333:2902, Tile Witgerwers, vordem Jan Scalenmekers Haus, S., 1333:2908, eins der beiden, neben dem der Rotgherfchen belegen, von W. an feinen Schwager Godeke v. d. Berge erbzinslich ausgethan 1334:31810;

32-beim Hohen Kreuze, bi deme hoghen crutze, auf der Altstädier Flur vor dem Hohenthore, 35821; 33. Hohe Thor, Alta valva, v. f. Martini [A. 71]: 3713

45628 47632;

34 am Hohen Thore, vor deme Hoen, Hon, Hon do-, dôre, jetzt Sonnenstraße, A.: das dritte Haus von der Mauer, neben dem Eckhause (der Echternstraße), auf der Südseite 41512, Heneke Ackermanns Haus 1336:36510, Claus Burmesters Haus 1325. 36:935 36511, Dietrich Grutters Haus 1336:36618, Henning Grutter 1336:36429, dessen Erbe 1338: 41228, Hermann Meyboms Witwe 1338.39:419:0 43919, Smersniders Haus 1323:561, Luthard Smets Haus 1336:3652, der Tymmerlaschen Haus 1334: 31419, Badftoben f. X, 3;

15 vor dem Hohen Thore, buten deme Hoen dore, A.: Henning Roses zwei Erben (n. 1338):41220;

36. bei der Hohen Weide, bi der hoen widen, auf der

Altstädter Flur, 3662;

17-unter den Hoken, under den hoken, A.: Alheids v. Kerkhove Bude neben der äußersten nach den Schradern zu 1323:5531;

18 Hörige Hufe, de hove, de de horege hove hetet,

auf der Altstädter Flur, 28525;

19. Hühnerbruch, dat Honrebrok, -brök, vor dem Wen-

denthore, 4537.11; 40. bei St Jacobi, bi funte Jacope, A.: Henekes v. Pohie

Haus 1337:38427;

41 bei St Johannis, tighen, tyeghen funte, fente Johannese, vor der Korten brughe tygen s. J., A.: drei Häufer neben dem Eckhause des Dammes 442208., Sevemekers Haus 1326:12427;

42 bei St Johannis Thore, neyft deme dore funte Johanneles, A.: Ulrich Helmflegers Erbe 1321: 37;

43- Kaiferstraße, Keyserstrate, N.: Haus 16616, Konrads v. Munstede, vormals Werners v. Gadenstedt Haus 1340: 4961, Ottos v. Sierfie Haus 1321:191, Heyne Werners, des Beckenwerken, Haus 1334: 3278;

44 bei der Karlingepforte, bi, to der Kerlinge, -ghe porten [A. 56]: das Vorwerk der v. Achim gegenüber (Brendekes v. St Katharinen?) Eckhause (an der Knochenhauerstraße) 1337:3832 29 [A. 55], Hanses v. Halberstadt Erbe 1336:35925, Ludeke Kales Haus 1336:3663, Henning Claweses Haus 1337:38322;

45 am Katharinenkirchhofe, bi funte Katherinen kerkhove, H.: Hildebrands v. Stockheim Haus 1340:

494'; 46 Klint, Clint, später Bäckerklint, A.: Hanses v. Barum Haus neben dem Buntzels 1340:49021, Denekes v. d. Broke Steinhaus, auf dessen einer Seite, nach der Scharrenstraße zu, der Frau v. Edemissen Haus, auf der andern Seite vormals Konrads v. Lengede Eckhaus nebst Buden 1339:441301. 44211.; f. auch Radeklint;

47 Clostercamp, wohl Besitz des Kreuzklosters auf der

Altstädter Flur, 9114;

48. (Knochenhauerstraße, A.): Lengedes Eckhaus (an

der Peterfilienstraße) 1338:4157;

49- Knochenhauerstraße, Knokenhowere-, Vleyshowerestrate, H.: Ebelings v. Destedt Haus 1327: 14928, das Eckhaus am (Wenden-)Graben f. dort;

50- Kohlmarkt, de market, olde m., A.: (weiland Ludolf) Offes, nun seiner Söhne Haus bei den Wechslern 1335:33613, der Brüder Heife und Hermann Schilder Haus den Wechslern gegenüber, zur Hälfte an Hermann v. d. Rode verkauft, zur Hälfte an Tile Mantel und Tileke und Coneke Kovot überlassen, 1339:44116;

51- unter den Kramen, under, in den cramen, kramen, A., 26210, Gerderat Bomgardens Haus und deffen

oberster Kram 1321:22 5;

52 ienfeit der Kurzen Brücke, over der Korten brugke

[A. 31] f. Damm;

11. vor der Kurzen Brücke, vor, an der Korten brugge, brughe, brugke, ante Brevem pontem, A.: Ludwig Beckers Haus 1338:41726, Eggelings Haus 1333:2868, Hennings v. Gadenstedt Haus 1326: 12422, Boffe Hutwelkers Erbe 1338:41327, Roleke Kercemeker 1340: 49928, Werneke Repwinders Haus 1338: 41212, Hermann Sengebers Haus 1333: 28417, Heinrichs v. Vahlberg Eckhaus 1339.40: 44410 49027 — diefe Häufer wohl alle weftlich der Brücke, öftlich von ihr dagegen: Johann Keftenmekers Haus bei der Tränke [A. 30], an Claus v. Lucklum und Heinrich v. Erkerode verkauft, 1326: 1256, f. auch bei St Johannis;

34. Lange Brücke, de Langhe brucghe, Longus pons

[W. 18] f. Marienspital: xvIII, 3:

55-die Langen Stege, de Langen steghe [S. 13]: Hermann Korsnewerchtes, seit 1335 Meyneke Permenterers Haus, Erbe bi, allernegheft den L. ft. 1335. 36:3412 36913, Hermann Korsnewerchtes Erbe vil na den L. st. 1336:3691, beide Häufer im Sacke;

56 Lange Straße, Lange, ghe strate, Longa platea (32232 wohl Schreibsehler für Lata pl.), N.: Hardwich Krammes Haus 1340: 52220, Hermann Scrivers Haus, an Heinrich v. Lehndorf verpachtet, 1337:

40414, Slammes Haus 1336:3819;

47- Lappenberch, nördlich der Stadt: Zehnt 3216-21;

58. tyghen der lutteken molen (kl. Burgmühle), S.: Hans Bils Haus 1335: 34025

59 Magnithor, valva f. Magni [W. 8]: der Weg vor

dem Th. 2772.26;

60. am Martinikirchhofe, bi funte Mertenes kerchove. A.: Haus der Witwe und Söhne Albert Beckers 1338:41410;

61. Martinithor, valva f. Martini, f. Hohe Thor;

62. Masch, de mersch, vor der Neustadt, 96181, 26; f. auch

Wendenmasch;

63. Mauernstraße, Müsenstrate, H.: zwei zu Konrads v. Hordorf Hause an der Schöppenstedterstraße gehörige Buden 1335:33714, Alheid Lagen großes Steinhaus an der Ecke, an Hildebrand v. Bockerode verkauft, und ihr kleines Steinhaus 1326: 126:18., Hennings v. Wedtlenstedt zwei Häuser

1328: 16615;

64 Meinhardshof, hern Membernes hof, de Meymberns-, -bers-, Meynbernes-, -berns-, Meybernes-hof, N. u. S.: Heinrichs v. Dahlum Erbe an der Ecke, N? S?, 1335:3548; Heinekes v. Bansleben Haus, N., 1337:40227; linkenden Ebelings Haus, S., 1340:49820, Hans Eggelinges' Haus, S., 1340: 4993, Kords v. Flöthe Haus, S., 1337:38926, das von Reyneke v. Flöthe bewohnte Haus beim Brunnen, S., 1331: 23710, Hanses mit der Kruk Haus, S., 1338: 42319, Konrads v. d. Lote, des Schmiedes. Haus, dem Juden N. aufgelassen, S., 1338: 423 , Ekberts v. Wittingen Haus an der Ecke, S., 1335:3381, f. auch XII, 9; 65 bei St Michaelis, bi funte, fente Mi-, Mychele, apud

[. Michaelem, A.: Johann v. Goslar 1334: 3259, dessen kleines Steinhaus 1330: 2091, Ludolfs v. Fümmelse Holzhaus 1336:30018, Hennings v. d. Holen Ek Haus to der holen ek 1332:26412, vormals Stenmanns Steinhaus tyegen funte Micheles chore, Eckhaus (an der Petersilienstraße) 1338: 4157, weiland Ludolfs v. Wienhausen, dann Diet-

richs v. Berel Steinhaus 1338:41522;
66. Michaelisthor, funte, fente Micheles, Mychelis dor, valva f. Michaelis, -helis [A. 58] 37913, de kamp vor dem Th. 1881 1891, drei Häuser zwischen dem Michaelis- und dem Martinithore 47611, Gärten f.

XIIIa;

67- am Michaelisthore, vor funte, fente, finte Miche-, Mycheles, lis dore, A.: das Eckhaus (Simon Meyboms) und seiner Brüder?) 1336:36310, Heinrich Grutters Haus 1331-38:23325 38228 3861 4184, die dazu gehörige Bude 1331.38: 23326 4185, Werners v. Lafferde Haus neben dem Tile Schowerchtes 1331:23328, Tile Schowerchtes Haus nächst dem Th. 1331.37:23328 38228 38522, Hermann Smets Haus 1334:3149, Brands v. Volcquordiffe, des Bäckers, Haus 1336:3678;

60 bi der Monstede brugke, auf der Altstädter Flur,

J. Munitede, Wüstung;

69. Neuestraße, Nye, Nige strate, Nova platea, A. u. S.: Hildebrands v. Uefingen Haus, A? S?, 1334: 32418; Gobeles Vorder- und Hinterhaus, an Richmann verkauft, A., 1327:14824, Berthold Korsnewertes Haus beim Schlage, A., 1339:4497, des Schneiders Wegensleve Erbe, A., 1337: 3845; das Eckhaus (Hermann Wolverams?) vor der Nftr., S., 4998, Bodes Hof mit einem vom Rathe an Brun Beckers Haus (buw) angebauten Schuppen, S. 1337:391<sup>26</sup>, Hannes Brumbolfs Haus und Hof, S., 1334—40:316<sup>6</sup> 454<sup>7</sup> 498<sup>13</sup>, Henning Brumbolfs d. j. Haus, S., 1335:339<sup>20</sup>, Henning Koks Haus, S., 1340:498<sup>13</sup>, Gereke Kramers Eckhaus mit deme roden flotele, de flotel, auf der Nordfeite, den Fleischscharren gegenüber [S. 2] 1336—39:37024 38926 4819, Hannes Rikes Haus, S., 1340:49811, Hannes Verwenmekers Haus bei, gegenüber dem Brunnen, S., 1335.38:339<sup>13</sup> 424<sup>16</sup>, Hannes Wildelowes Haus, S., 1334:318<sup>5</sup>;

70. Nickelnkulk, de Nickerkulk, -culk, Nicker-, Nikkerkolk, spacium, quod wlgare N. nominatur, platea N., N., 18812 1892 3652, Reiners v. Aken Haus, wiederkäuflich an Ulrich v. Sickterwalde überlaffen, 1329:19124, Konrad Blivots, vordem Johanns v. Munstidde Haus, 1338:4233, Berthold v. Hameln und sein Haus 1333: 3083.6.12, Odbert 1339: 48010, Tile Rotghers Haus 1340:49611 19;

" Nußberg, mons Notberch, zwischen der Stadt und

Riddagshausen, 50219;

72 Oelperstraße, de strate, wanne me gheyt to Elbere,

vor dem Petrithore, 1331 28;

73. beim Papenstiege, gighen deme groten hove, de dhe Papenstich het, in opposito magne curie dicte Papenstich, S.: Johann Knuppels Haus 1339: 4559 48111;

74 (Peterfilienstraße, A.): das kleine Haus zwischen den

beiden Eckhäusern der Südseite 4151;

75-bei St Petri, bi, tighen funte, sente Petere, apud f. Petrum, A.: Hennigv. Lebenstedt (n. 1321): 2212, Grete Rosekes Haus 1329: 18710, Gesens v. Wendessen und Zachariens v. Querum Haus 1335:

76. am Petrikirchhofe, uppe sunte Peteres kerchove.

prope cimiterium f. Petri, A.: Hermanns v. Hohenbostel Haus 1321:194.8, Beginenconvent f. XXI, 1; 77- Petrithor, funte, fente, finte Peters, -teres dor, valva b., s. Petri [A. 84] f. Gärten: xiiia, Thomä-fpital: xviii, 4; exterior valva s. P: davor an der Grabenmauer belegenes Haus des Kreuzklosters nebst Hof und westlich anstopender Wurt, dem Klosterkapellan Henricus Oddonis auf Lebenszeit verkauft, 1326:13722ft.; Thorbrücke 4485;

78. am Petrithore, vor f. Peters, -teres do-, dôre, A. u. N.: das zweite Haus vom Th. auf der Nordseite an der Grenze von Altstadt und Neuftadt, A., 4161, Konrads v. d. Blumenhagen Haus, A., 1338:41528, Tile Eylmers Haus, A., 1323.32:574 26323, Ulrichs v. Gilzum Erbe, A., 1338:4132, der Roremeyer Haus, A., 1336: 36015, Everts v. Wendhausen Haus, A., 1336:36514, Hennings v. Wernigerode Haus an der Ecke, A., 1331:23430; Hildebrands v. Berklingen Erbe, der pellegrime hus, N., 1339: 4756 (die auf dem Plane unter A. 98 angenommene Lage außerhalb des Thores ist sehr zweifelhaft), Badstoben f.

79 bei den Predigern, bi den Peweleren, H.: Hede-

wichs Haus 1332: 267';

80. Radeklint, Rade-, Radheclint, Clint, N.: das (nördliche?) Eckhaus der Weberstraße 47427, Johann Meybom 1329: 19112, 15, desten Haus 1336: 37211, dessen zwei Erben nach der Beckenwerperstraße zu, seinem Sohne Konrad übergeben, 1339:47421, Hans Regenboges Haus 1337.38:382 29 385 27

am Redingethore, vor dem Redingedore [H. 24]: Heydekes v. Deersheim Haus 1333: 28726

82. Rennelberg, Rennel-, Renne-, Rinnel-, Rindel-, Runneberg, -berch, apud, prope Br., apud muros Br., mons R., locus, qui R. dicitur, extra muros Br., Mons Curforum prope Br., mons f. Crucis foras Br.: de kamp hinter dem R. 119 14727, f. auch Gärten: XIIIa und Kreuzkloster: XV, 2;

<sup>83</sup> Richenberg, -berch, vor dem Wendenthore [H. 35]: area dicta R., en hof, de de R. het, de garden,

de dar het R., 1601 27518 4204;

84 Ritterbrunnen, bi dem Ridderbornen, H.: zwei

Häuser 1328: 16628;

85 Rosenwinkel, de Rosenwinkele, H.: Konrad Perpuntels Haus, des Schmiedes Ummenum Haus, beide vom Rathe zu Erbenzins ausgethan, 1335:

3377.10; 86 Sack, de Sack, S.: Bertram Becker (n. 1335): 3398, Syvert Butereyses Haus 1340: 49631, Hennings v.

DIPLOM. BRVNSWIC III.

Essenrode Haus tho deme roden arn 1334-40: 31826 3913 49727 [S. 6], Heinrich v. Göttingen 1337:3918.17, Luder Kotzemans Haus 1334:31825, Luders Haus to deme gronen bome 1334: 3247 [S.3] (f. auch Juries van deme gr. b. 1337), Hennings v. Nette Haus bi deme roden arne 1340: 49727, Hennings v. Uetze Haus 1334:31711, Henning Weyebuschs Haus zwischen denen Luder Kotzemans und Hennings v. Effenrode 1334:31814;

17 Sackstraße, Sac-, Sakstrate, später Kannengießerstrasse, S.: die beiden letzten zum Sack gehörigen Häuser, deren Höse dem Franciskanerkloster zugekehrt sind, 4557, Eggeling Beckers Haus 1331: 23711, Bernts v. Bockenem und Hennings v. Nauen, vordem Hannes Gropengeters Haus 1333: 28026, Heinrich Degenhardes' Eckhaus beim Brilderthore 1339: 48111, Hennings v. Goslar, des Knochenhauers, Haus 1333.38:28915 42318, Dietrichs v. Söhlde Haus, an Jodeke Kannengeter verkauft, 1339: 45416, Tile Stendeckers Haus 1333. 37: 28829 39130, Wedemeyers Haus 1338: 42416;

88 de fand-, fantkule, auf der Altstädter Flur: Land

boven der f. 3138 38415;

89. Scharrenstraße, Scherner-, Schernere-, Scernerestrate, A., 4422, Hannens, dann Ludemanns v. Achim Haus 1331.37:2335 3832 4922, ein von Gereke Billerbeck behautes Blek 1338:41123, Haverlands Haus 1338:40913, Ludelef Salges Erbe 1338: 41314, Konrad Wasmodes' Haus bei der (Maler-) Twetc 1339: 44729;

30. hinter den Scharren, achter den schernen (wohl nicht, wie Bd II angenommen, die Scharrenstraße, sondern die jetzige Garküche) A.: Baumgartens vier Buden, 1321 von dessen Witwe an Gerdeke, Reinekes Frau, überlassen, 1330 anscheinend im Besitze des Rathes, 27-10 20923, Mechtild Kramers, feit 1331 ihres Schwiegerfohns Tiles v. Gandersheim Haus, Erbe 1331.36:

23331 36225;

91 de scheve dik, vor dem Wendenthore, 4539

92- Schöppenstedterstraße, Schepenstede-, -stidde-, Scepenstedestrate, H.: Konrads v. Hordorf Haus mit zwei Buden an der Mauernstraße 1335:337 4, Withons Haus 1328:1673, Konrad Waltheri und

fein Bruder (n. 1321): 2211;
91 Schuhstraße, Schowerten-, -worten-, Scowerten-, -werthen-, -werchtenstrate, A. u. S.: zwei Erben (der Brüder v. Uhrsleben?), A?, 1321:323, weiland Dietrichs v. Beierstedt, nun seiner Töchter Haus zwischen denen Hansens v. Woltorf und Bernds v. Gadenfledt, A., 1321:421, Bernds v.

Gadenstedt Haus, A., 1321:44, Claus' v. Lebenstedt, vordem der Barumschen Steinhaus, Erbe auf der Sch., bei St Ulrici vor der Sch., A., 1322-38:2511 5627 4081, Kord Symonis' Eckhaus, A., 1332:26427, Hanfens v. Weferlingen Haus, A., 1330: 20917, Johanns v. Woltorf Haus, A., 1321. 34: 4<sup>24</sup> 315<sup>15</sup>; weiland Hans Bocks Erbe, S., 1339:4543, das Steinhaus bei der Twete, daneben das neue Haus Heinrichs v. Börßum, S., 1323:5613, Heinrich v. Göttingen, S., 1337: 38912, Hennings, Andreas Wefenslebens Schwagers, Haus, das zweite von dem der Herren (des Blasienstifts) [B. 11], S., 1333: 28923, Hermanns v. Liedingen Haus, S., 1335: 33825, 34024, Henekes v. Vallstedt d. ä. Haus, S. (n. 1340): 4987;

94 Schützenstraße, Schuttenstrate, A.: Heinrichs v. Achim Haus to deme herte, an Ebeling Kannengeter verkauft, 1334:3133-29 (f. auch Edelere bime h. 1327), desfelben Haus to deme nyen herte (vielleicht mit dem vorigen identisch) neben Tiles v. Eveffen Haus, an Heinrich v. Vahlberg verkauft, 1338:4115 [A. 17], Willekes v. Alfeld Haus to deme guldenen arne 1333.39: 28420 4492 [A. 18], weiland Tiles v. Eveffen, nun seiner Frau und Kinder Haus 1333-40:28523 4118 4874, Meister Gifelers Haus 1332.34:26528 31525, Gese Coweldes', früher Hildebrands v. Gustedt Haus 1331:234<sup>23</sup>, Heinrichs v. Vahlberg Holzhaus by deme guldenen arne 1333:28419;

15 de Sprûtelingeborch, vor dem Wendenthore, 4539; 26 Stecherstraße, Stekerestrate, N.: Konrad Braders Haus, der Stevens Häuser, mit diesen vielleicht identisch die Häuser am Wasser 1334:3172 11;

77- Steinmarkt, de Steynmarket, A.: Dedeke Kramers

Haus 1328: 16513;

98. Steinthor, Stendor, valva St. [H 13] 21032, der Weg vor dem St. (qua itur extra valvam) 2774 28;

99 am Steinthore, ante Valvam lapideam: der Bader

100 Steinweg, Steyn, Stenwech, A.: Henning Baferdes' Haus 1337:384', Konrads v. Barbecke Erbe 1339:444°, Hennings v. Dalldorf, erft des Vaters, nun des Sohnes, Erbe 1338:41419, Hermann Egkerdes' Erbe 1339:44010, Ludeke Florekes und Henning Langes d. j. drei Häufer 1336:36218, darunter Ludeke Florekes zwei Häuser 1338:4086,

Henning v. Meine 1340:48716;
101. Steinweg, Stenwech, de St. Iwan men gheit to dem Stendore, H.: Jordan Stapels Eckhaus 1340: 4944, Stolbergs, vordem Gerekes v. Gevensleben

Haus, 1340: 495%, Gerhards v. Winnigstedt Haus

1330:21032

102 bei der Südmühle, bi der, apud Sud-, Sutmolen, A.: Went Bodeker 1334:32512, Henning Hinkfts Haus, Erbe 1323-(n. 39): 5711 3668 44921, das dritte Haus vom Vorwerke der v. Vallstedt [A. 54] 1339:44032;

.o. Südmühlenthor, Sudmolendor [A. 52] 28519;

Thorbrücke 1654;

bei der Templerkirche, bi, tyghen deme tempele, temple, H.: die Häufer dort 18231 18528 41916. 22 105 die Twete, twegete, zwischen Scharren- und Güldenstraße, jetzt Malertwete, A., 4473°;

106 die Twete, tweghete, zwischen Schuh- und Schüt-

zenstraße, A., 5613;

107 bei St Ulrici, bi, tygen sunte, sente, sinte Olrike, A.: vormals (Henes) v. Alvesse Haus 1334:31528 Bertholds v. Fümmelse Haus 1340: 4851, Tile Mantels Erbe 1332: 2644, Claus v. Lebenstedt Steinhaus f. Schuhftraße, Dietrichs v. Vöhrum Haus beim Schlage 1334:3161, Ludeman der Bader f. x, 1;

108 auf dem Ulrichskirchhofe, uppe funte Olrekes, -rikes kerkhove, in cimiterio f. Odelrici, A.: des Opfermanns (campaniste) Haus 32522, Badstoben

1. X. I. 2:

105 beim Ulrichsthore, bi funte Ofrikes dhore [A. 21]: Hermann Senghebers Haus 1336: 35917;

110. Wartberg vor dem Michaelisthore: de Dodenho-

ve uppe deme W. 26329;

Weberstraße, Wever-, Weverestrate, platea textorum, N.: ein Erbe und ein Baumgarten 55301. das Haus neben dem Eckhaus am Radeklinte 47438, Henekes v. Beddingen Haus 1337:38211, Hennings v. Eggelfen Erbe, an Henning v. Querum ver kauft, 1337:40510, Helmold Gerwins', des Beckenfchlägers, Haus 1337:3981, Ulrichs v. Hallendorf, vordem Dietrichs v. Himftedt Haus 1322:539, von Gereke Kopperfleger bewohnte vier (?) Häufer 1333: 29820, Hermanns v. Lamme und feiner Mutter Erbe 1339: 47218;

bei den Wechslern, bi, tyghen den wesleren, A.: der Witwe Dietrich Kovots und ihrer Kinder Erbe 1338:41214, Gifeke Scraders Erbe 1336:3676,

f. auch Kohlmarkt;

😕 Wendenmasch, de mersch bi der Ovekere, vor dem

Wendenthore, 4538;
Wendenstraße, Wendenstrate, H.: Jutte
Boltes Steinhaus 1338: 4201, Alheid Borchards und ihrer Söhne großes Haus, Steinhaus 1322.24:

2813 8222, das kleine Haus daneben, von Alheid ihrem Sohne Johann überlassen, 1322:2812, Kersten Rasches Haus 1327.36:1499 36812, Johanns v. Sickte Haus 1322:2711, Ludemanns v. Twelken Haus 1337:38814;
Wendenthor, Wendedor [H. 7] 1601 27518.2:

38118 3873 4537.11;

116 am Wendenthore, vor dem Wendedore, ante Wendedor, H.: Friedrich Scapers Steinhaus an der Ecke 1324:832, Baumgarten der Stevens f. XIIIa,

Mühle f. ix, 7;
Werder, de Werder, H.: Ilfebe Burmefters (vor 1331): 23727, Alheid Burmesters 1335.38: 33919 42112, Heinrich Koning, 1338: 4221, Dedolfs v. Magdeburg Haus 1337:38825.

#### IX. Mühlen.

1.3. Burgmühlen: de mole achter dere Borch 3864 6,16 [S. 15], molendinarius retro urbem 297; parvum molendinum situm subtus castrum Br., de lutte-

ke, lutke mole, 1221 29 34025 [S. 18];

1 4 Neuftadtmühlen, de beyden molnen vor deme Nyenstaddore, 3874; de mole vor der, deme Nyenstaddore, vor der Nyenstad, 1335 2326 2481 [N. 10], de molre vor der Nyenstad 163 18 24732; anterius molendinum ante Novam civitatem, de vordere mole vor der Nyenstad, ene mole aller neghest deme stoven bi deme Nyenstad dore,

346<sup>16-19</sup> 424<sup>22</sup> 476<sup>10</sup>; 5 • Südmühlen: de Sud., Sutmole 57<sup>11</sup> 326<sup>1</sup> 366<sup>8</sup> 440<sup>12</sup> 449<sup>22</sup> [A. 48]; de Sud., Sutmole, -môle over deme watere, de mole vor deme Sudmolen dore over deme watere, inme Sudmolenhöve over der bruche, 1651 28519 41731-35 44935

450<sup>2</sup> 491<sup>30</sup> [A. 49]; 7- Wendenmühle: molendinarius ante Wendedor 29<sup>6</sup>, de mollersche vor dem Wendedore 28730 [H. 33];

8. Kreuzklostermühle 35123.

#### x. Badstoben.

-4 In der Altstadt: de bedere bi sente Olrike 18913, de stoven bi des perneres hove van sinte Olrike 41813 [A. 34], de îtoven uppe funte Olrikes kerchove 36416, de nedere stoven uppe sunte Olrekes kerkhove, Lehngut der Stevens, 1686 4207; de stoven, de bedhere vor deme Hoendore 41621ff. [A. 99]; de stoven vor sinte Peteres dhore 36327 4487 [A. 96], de bedere vor f. P. dore 4484 4908;

5 im Hagen: balneator ante Valvam lapideam 20316

[H.13\*];

6.7-in der Neustadt: de stoven vor der, bi deme Nyenstad dore 245 4 346 20 [N. 9]; de stoven, stove vor, bi den steghen 166 16 480 27. 30 [N. 14], de bedere vor den Engelerdes steghen 48024.

#### XI. Vorwerke.

· Hanses v. Achim Vorwerk bei der Karlingepforte

f. viii, 44;
Hermann Backermans, vordem der Elid Vorwerk

(an der Echternstraße) f. VIII, 16;

der Witwe Heine Eliäs, vordem Henteles Vorwerk,

A., 1323:56:7; 4 der Brüder Hermann und David Holtnicker Vorwerk bei Bertholds v. Ofterode Haufe, A., 1339:43925; 5 der Brüder Hermann, David und Coneke Holtnicker

Vorwerk bei ihres Vetters Hermann Haufe, A.,

1339:4478; 6 der v. Valifiedt Vorwerk bei der Südmühle f. vIII, 102.

#### XII. Höfe.

Curia in Br. in Indagine juxta, inter monachorum de Riddagheshusen et militum Christi de Lukkenum curias situata, 1309 von den Brüdern Bur-chard und Ekbert v. d. Asseburg an das Kloster Marienthal, 1337 von diesem an das Kloster Riddagshausen verkauft, II., 1324-37:8611 18024 2009 4031 13, Hofmeister (rector curie) des Kl. Marienthal Hildebrandus 1328;

2-Höse auf dem Cyriacusberge 1337:39915, ein zur Küfterei gehöriger Hof dort 1334:32625 3272, f.

auch Gifelers Hof;

Deutschordenshof, curia militum Christi de Luk-

kenum [H 21] f. x1x, 3;

· Gifelers Hof, curia in australi parte montis b. Cyriaci apud Br. sita, que quondam curia Ghiseleri fuit dicta, 1337:39911;

5 Grauer Hof, curia monachorum de Riddageshu-

fen [H. 22] 1324.29:86:2 2009;

6 Hof der H. Geiftskapelle, dhe hof, dhe in dheme nordhene leghet dhere capellen, A., f. xvii, 2;

7- Holtnickerscher Hof bei den Brüdern s. viii, 10; 8 Friderich Kolarceds Herberge = Hannes Kolarceds

Hof bei den Brüdern f. VIII, 10;

. Meinhardshof, Meymberns-, Meyn-, Meyberneshof, S?, 1329  $-38:188^{19}$  233<sup>23</sup> 416<sup>11</sup>, f. auch VIII, 64;

10 Mönchshof (welcher?), curia monachorum, 1334:

32531;

11. Richenberg, en hof vor deme Wendedore, de de

R. het, f. viii, 83;

12. Papenstieg, de grote hof, de dhe Papenstich het,

magna curia dicta P., zum Blasienstifte gehörig

[S. 20] 1339:4559 4811; 13 der v. Uetze Hof nördlich der Burg zwischen Graben und Mauer (in septentrionali parte urbis ecclefie f. Blasii inter aquam et murum) 1333:30327; 14 Dietrichs v. Weferlingen Hof bei den Brüdern f. VIII, 10.

XIII. Häuser mit Eigennamen.

(Namenlose Häuser und Buden bekannter Belegenheit f. in Cap. VIII unter den betreffenden Strapen, Plätzen usw.)

Die Häufer: zum Goldnen Adler, to deme guldenen arne, f. viii, 94; zum Rothen Adler, to deme roden arn, f. viii, 86; zum Grünen Baume, to deme gronen bome, f. viii, 86; zum Beile, to dem byle, A., im Besitz Hennekes v. d. Heyde, 1339:44621; zum Bocke, mit dem bocke, f. viii, 22; zur Hohlen Eiche, to der holen ek, f. viii, 65; zum Engel, to deme engghele, f. viii, 9; zum Kleinen Himmelreiche, dat lutteke himmelrik, f. vitt, 30; zum Hirfche, to deme herte, de herte, f. viii, 94; zum Neuen Hirsche, to deme nyen herte, s. viii, 94; zum Lamme, to deme lamme, f. viii, 25; dat malede hus, H., 36929; der pellegrime hus f. viii, 78; zum Pipenbrinke, dat hus, dat Pipenbrich hetet, A., 1244; zum Rothen Schlüffel, mit deme roden flotele, de slotel, s. viii, 69; zu den Sieben Thürmen, de seven torne, f. viii, 3.

# XIII a. Garten und Wiefen.

1. Gärten: vor der Stadt 36031 4104; vor dem Andreas-, Neustadtthore 639 9620 279" 21, des Kreuzklosters zwischen diesem Thore und dem Kloster 22416; Bafards G. 41021; am Cyriacusberge 13617 27873 27921; an der Diebstraße 18729 491151; des Kreuzklosters im Eichthal 4586; beim Hohen Kreuze 35822; bei der Hohen Weide 3662 5; des Kreuzklosters von unbestimmter Lage 2967 34216, hinter der Kreuzklostermühle 35122; vor dem Michaelisthore 23322 38239 40913; des Blasienstifts bzw. des Kreuzklosters an der Straße nach Oelper 1332f.11.28f.33; vor dem Petrithore 683° 743°; ortus dictus lutteken Ravenes hinter dem Klosterkampe 9133; auf dem Rennelberge 18730 38431; de garden, de dar het Richenberch, f. VIII, 83; vor dem Steinthore 2774.28; beim Thomäspitale 22614; zu beiden Seiten der Attstädter Viehtrift 28426. Baumgärten: an der Weberstraße 55<sup>31</sup>, der Stevens am Wendenthore 3894.

2 Wiefen: des Kreuzklofters bei der Neuftädter Masch, der sustere wische, 9627; vor dem Wendenthore

3871 4538.

XIV. Stifter. St Blasien, ecclesia s. Blasii in Br., in Urbe Br., dat godeshus to funte Blafiefe, capitulum eccl. f. Bl. in Br., capitulum f. Bl. Br., dat capitele to funte Blafiese to Br., conventus, canonici, domini c., domini f. Blassi, de s. Blasso, de herren in der Borch, de herren, f. Blasius, de Borch, 155-12 1610 44 15 77 12 97 12.14 1331. 14.20 1361. 18 153 6 166 24 17314 17510 1938 19412 19529 2027 17 21311 24719 269 28 276 28 27722.31 289 21 303 27 330 15 331 1.56 343 5.7 350 28 355 6 9 11 356 19 370 26 376 7 432 11 434 25 464 15 481 20.25.30 491 19 501 4 502 25 504 22 50612 5081 51619 51724 5197 5212 5266 5271; decanus et capitulum eccl. f. Bl., Kapellane Herzog

Ottos, 1336:37529.

Dom [B. 5], ecclesia, 1958.15 43326 43522, dessen zum Abbruch bestimmte Südwand, paries australis partis tocius monasterii, 44<sup>17</sup>; Chor 16<sup>9</sup> 174<sup>24</sup> 176<sup>28, 12</sup> 194<sup>8, 10</sup> 195<sup>7</sup> 331<sup>25</sup> 343<sup>125</sup>, 376<sup>12</sup> 433<sup>27</sup> 435231. 5077; Krypta 19312 19518. Altäre und Kapellen im Dome 4417, einzeln: A. u. K. des Apostels Andreas, des h. Gregorius und der h. Elisabeth an der Südfeite, 1334 von Pfarrer Bruno zu St Andrea gestistet, 33117 34422, dessen Vicar 33121; A., vicaria, altare, v. vel a., beneficium et a., des h. Georg, 1335 von Hermann Helmfleger gestistet, 3436-14ff. 3446-6, dessen ständiger Vicar 3438430 3445, Johannes Mucenmekere 1335; A. (des h. Jacobus), 1334 von Johann v. Fallersleben gestistet, 34423; A. u. K. Johannes' des Evangelisten 35016 35616 3768.12, ihr Rector Degenhardus 1335.36; Marienaltar im Chor, darauf caplella mit dem Marienbilde, 376 (26); A. des h. Matthaeus in australi apud columnam, juxta quam . . . Heinricus et Albertus fratres, duces Brunswicenfes, . . . et . . . Rixa duciffa, mater . . . ducis Ottonis, ac . . . Jutta et Angnes, . . . conthorales ejusdem, ... funt sepulti, 1340 von Pfar-rer Reimbold zu St Katharinen gestiftet, 5075; Michaelisaltar in aquilonari parte ecclefie apud columpnam, juxta quam . . . fepulta fuit Alheydis ducissa, 1329 vom Priester Konrad v. Bornum geftiftet, 1951 2828; A. des Apostels Paulus in der Krypta versus partem meridionalem, 1329 von Helmold v. Ohlendorf gestisstet, 19313 19518, dessen rectores 19316 1941.68. 19519.28; A. der zehntausend Ritter und der h. Katharina unter dem A. des h. Stephanus, 1327 von Bernhard Kale gestistet, 3929 15916 1744 17514, dessen provisores 17413 1768, rectores, facerdos officians 15917.20 1746.16.31 17517 1768.218. Thidericus Kale, noch nicht Priester, für diese

Pfrunde präsentiert 1328; A. des h. Stephanus 15916

1745 17514.

Doppelkapelle des h. Georg und der h. Gertrud: capella I. Georgii martiris 15<sup>14</sup> 30<sup>9</sup> 432<sup>15</sup> 434<sup>19</sup>; capella I. Ghertrudis virginis Iub c. I. Georgii m., de capelle to funte Gherderde, Iunte Gherderd, 15<sup>6,136,136,16</sup> 16<sup>17</sup> 17<sup>28</sup> 3<sup>1</sup> 30<sup>9</sup> 432<sup>9,15</sup> 434<sup>19</sup> 466<sup>24</sup>, darin der Altar I. Thome episcopi et martiris 15<sup>15,21,25</sup> 16<sup>17</sup> 17<sup>28</sup> 3<sup>1</sup> 127<sup>21</sup> 128<sup>21</sup> 129<sup>32</sup> 432<sup>16</sup> 434<sup>21</sup>, Patron der Kapelle: Decan Engelbert zu St Blassen 1326, rectores, sacerdotes der Kapelle und des Thomasaltars, confratres des Gertrudenkalands, 15<sup>32</sup> 16<sup>4</sup> 433<sup>12,176,4358,13,206,</sup> Rectoren der Kapelle Henrik (1327? 28?), Bertoldus de Wattecsem 1337, 39, Rectoren des Thomasaltars 130<sup>1,7,9</sup>, Johannes 1326, f. auch Gertrudenkaland; xx, 2.

Marien-Magdalenenkapelle: Vicar Jan 1333. Capitelhaus, capitulum, locus capitularis, 7733 1778 1941 27022 2779 33126 34412 37616 46112 5076; estuarium canonicorum 3295.

Kemenate, kemenade, Jans, Vicars der Marien-

Magdalenenkapelle, 2898.

Dormitorium 17422 17615 1949 1956 33125 34312

5076.

Kornhaus, granarium, 77<sup>22</sup> 343<sup>24</sup>. Papenitich, Hof des Süfts, f. XII, 12.

Häufer: der herren hus an der Grenze des Stifts gegen die Schuhftraße 2894 [B. 11], die H. des Stifts vor dem Neuftadtthore f. VIII, 5.

Garten am Wege nach Olper f. XIIIa.

Propstei 15310; Decanei 1532 3041 4 43216 25

Proplie 2625, Hermannus 1327.

Decane 155 11.20 33 4415 486.17 9719ff. 983.5 1331 13618 17424 17621 31 19529 20217 27722 3045.14 33015 3311.24 3431 3448 35028 3556.11 35619 37529 432116 43346 43429 31 43516 46113 46415 48125 50412 50632 5081 51619 51724 5197 521. 5266 5271, Engelbertus 1318—32, Florinus 1332—40.

Kämmerer 17421 17615.

Küster Ludolfus de Honlaghe 1329.30.

Scholaster Reymboldus, Pfarrer zu St Kathari-

nen, 1322-40.

Canonici 159<sup>32</sup> 174<sup>20</sup> 176<sup>14</sup> 194<sup>2</sup>, Sifridus de Althen, Pfarrer zu St Martini 1323—29, Ludolfus de Bertensleve 1335.38, magister Bruno, Pfarrer zu St Andreä, 1323—35, Ekbertus de Dornde 1332—38, Florinus 1329.32, Lippoldus de Goddenstede auch Can. zu St Cyriaci, 1331.40, Thide-

ricus de Goddenstede 1323—35, Johannes de Gotinge 1336, Rotgher van Ghustede (auch Can. zu St Pauli in Halberftadt?) 1340, Johannes Holtnicker 1334-40, Ludolfus de Honlaghe, 1329.30, Küfter zu St Bl., seit 1334 Propst zu St Cyriaci. 1323-38, Conradus 1340, Borchardus de Cramme 1323, Hartbertus de Cramme 1323—29, Hinricus de Cramme 1332, Bertrammus Cronesben, auch Can. zu St Cyriaci, 1334-40, Rolandus Cronesben 1340, Meister Henricus v. Lucklum 1340, Henricus de Luneborch 1323-38, Conradus de Molendino, auch Can. zu Einbeck, Notar der Herzöge Ernst, Wilhelm und Johann, 1324, Thidericus de Omenshusen 1328—38, Reymboldus f. Scholaster, Asch winus de Saldere 1329-38, Thidericus, 1323.26 Can. zu St Cyriaci, Protonotar Herzog Ottos, dann Pfarrer zu St Martini, 1328—31, Heylo de Utsleve 1340, Luthardus de Wenden 1328-38, Nycolaus de Werle 1323.

Vicare 1611 15932 1764-32 19312 1943-7 19575. 33125 3433 3449 43329 43525 50766, viginti unus vicarii 17420 17644, mutabiles v. 17630, v. facerdotes 17425 17633, V. des Andreasaltars 33121, v. perpetuus des Georgsaltars 34324-30 3445, Johannes de Apelderstidde 1335, Degenhardus, ständiger V., Benesicialpriester, Rector der Johanniskapelle, 1323—38, Hugolt 1323, Jan, V. der Marien-Magdalenenkapelle, 1333, Fredericus de Luneborch 1338, Johannes Mucenmekere, ständiger V. des Georgsaltars, 1335, Radolfus 1327, Fredericus de

Veltem 1338. officiati 3449.

beneficiatus perpetuus Bodo de Husen 1340; beneficiatus sacerdos Conradus 1325—31.

Schüler im Dormitorium claviger 1742:16 176:5.

Laten 22° 355'2, Gherbertus, Bauer zu Wendessen, und seine Witwe Margareta 1335; Latgü-

ter 2210.

2- St Cyriaci, ecclefia f., b. Cyriaci extra muros Br., dat goddeshus fente Cyriakes bi Br., e. beatiffimi martyris C. ac ipfius capitulum, capitulum ecclefie f. C., e. montis f. C. extra, apud muros Br., civitatis Br., apud, prope Br., capitulum montis f. C. etc., dat capetel unde de herren von dem berge fente Cyriakes, canonici montis f. C. prope Br., domini c. in monte f. Ciriaci extra valvam f. Michaelis, domini f. C., de herren van funte Cyriakes, Ciriacus berghe, van dem Berghe, mons f.

Cyriaci, f. Cyriacus, de Berg, 48<sup>16</sup> 71<sup>23,24</sup> 78<sup>5</sup> 90<sup>15</sup> 125<sup>13</sup> 192<sup>21ff</sup> 226<sup>11</sup> 253<sup>12</sup> 261<sup>16</sup> 278<sup>29</sup> 279<sup>4,17</sup> 24
293<sup>1</sup> 326<sup>24</sup> 327<sup>1,21</sup> 19 26 328<sup>26</sup> 329<sup>8ff</sup> 379<sup>12</sup> 386<sup>3,8</sup> 387<sup>24</sup> 395<sup>16</sup> 396<sup>21</sup> 399<sup>19</sup> 400<sup>3</sup> 460<sup>9</sup> 501<sup>16</sup> 504<sup>13</sup> 508<sup>1</sup> 516<sup>19</sup> 517<sup>24</sup> 519<sup>8</sup> 521<sup>2</sup> 526<sup>5,18</sup> 20,25,27; canonici..., qui fe patronos afferunt, -feruerunt ecclefie f. Petri, 248<sup>24</sup> 292<sup>28</sup>.

Stiftsgebäude 52617.

Kirche 399<sup>22</sup>, deren Pfarrer 326<sup>30</sup>; Thurm 326<sup>28</sup>; Chor 327<sup>21</sup>. Altäre und Kapellen in der Kirche: A. des h. Matthias 71<sup>28</sup> 422<sup>31</sup>, dessen Rector Mauritius Hake 1334.38; A. des h. Petrus 386<sup>31</sup>; A. der Apostel Philippus und Jacobus an der Südseite beim Thurme 326<sup>27</sup>, dessen Rector Johannes v. Helmstedt 1334; K. des h. Quirinus 327<sup>22</sup>.

Capitelhaus, capitulum, 32611 32722 3961 3971

46032

Behaufungen der Canonici 526.6.

Dormitorium 52618.

Haus und Wurt hinterm Chore, 1334 vom Decan Friderich dem Capitel für die Quirinuskapelle abgekauft, 32720.

Höfe auf dem Berge f. XII, 2. 4. Propftei 1923; Küsterei 32623.

Pröpfte 328<sup>31</sup> 329<sup>85</sup>, Henricus 1329, Ludolfus de Honleghe, auch Can. zu St Blassen, 1334—40.

Decane 192<sup>218</sup>, 193<sup>1</sup> 328<sup>32</sup> 504<sup>13</sup> 508<sup>1</sup> 516<sup>12</sup>
517<sup>24</sup> 519<sup>8</sup> 521<sup>2</sup> 526<sup>-1, 27</sup>, Fredericus 1323—39, Hermannus 1340.

Küster Nicolaus Molenverken 1334.

Scholaster, rector scolarium: magister Sanderus 1334.

Kinderbifchof, puerorum epifcopus, 32913.

Canonici 329 12 15 39517, magister Hermannus de Geysmaria 1340, magister Johannes de Gheysmaria 1334—39, Lippoldus de Goddenstede, auch Can. zu St Blassen, 1337.39, Thomas de Calve 1326—39, Bertramus Cronsben, auch Can. zu St Blassen, 1334, Nicolaus Molenverken, 1334 Küster, 1330—39, Thidericus, Notar Herzog Ottos, 1328—31 Can. zu St Blassen, 1323.26, Gerhardus de Tzellis 1330, Thidericus de Weverlinghe, auch Scholasser zu Einbeck, 1334—40, Hermannus de Witmaria 1330—39.

Vicare 395<sup>27</sup>, Gyselerus, Vicepropst und Kapellan des Kl. Walsrode, 1322, Mauritius Hake, Rector des Matthiasaltars, 1334.38, Johannes de Helmstede, Rector des Philippus- und Jacobusaltars, 1334.38.

XV. Klöfter.

St Aegidien, monasterium f. Egidii, conventus mon.
 f. Egidii, -gydii ordinis b. Benedicti, conventus f.
 E. in Br., ecclesia, abbacia, de van sunte llien, s.
 Egidius, sunte llien, sente Ylyen, 93<sup>21</sup> 99<sup>176</sup> 101<sup>11</sup> 154<sup>3-7</sup> 155<sup>26, 29</sup> 182<sup>40</sup> 183<sup>5</sup> 229<sup>4</sup> 342<sup>22</sup> 409<sup>52</sup> 410<sup>6-13</sup> 428<sup>11</sup> 445<sup>20, 25</sup> 469<sup>28</sup> 477<sup>8, 16</sup> 501<sup>20, 22</sup> 504<sup>23</sup> 508<sup>2</sup> 516<sup>20</sup> 517<sup>25</sup> 519<sup>8</sup> 521<sup>2</sup>.

Capitelhaus, capitolium, 15616. Kornhaus, granarium, 47714.

Aebte 46<sup>13</sup> 48<sup>6</sup>, 18 99<sup>17</sup> 101<sup>11</sup> 229<sup>4</sup> 501<sup>10</sup> 504<sup>13</sup> 508<sup>2</sup> 516<sup>20</sup> 517<sup>25</sup> 519<sup>8</sup> 521<sup>2</sup>, Gotfridus 1321, nicht mehr im Ante 1327, 28, Henricus 1328—30, Gotfridus 1333—39.

Prioren: Conradus Koman 1327, Luderus 1339. Kellermeister Thidericus Yserengrevere 1327. Küster, custos, thesaurarius: Ludolfus Dhöring 1327.28, Henricus 1339.

Kämmerer Hinricus de Haverla 1327.

Mönche: Bertoldus de Lechede 1325, Henricus Monetarius 1325—27, Johannes Nepedach 1325, Henricus de Dammone 1327.39, Albertus de Holghen 1327.29, Tidericus Yserengrevere, 1327 Kellermeister, 1338, Bertram van deme Damme, Johan von Strobeke 1339.

Schüler Ludolfus Dhoring 1338.

Provisoren: Gotfridus, gewesener Abt, Henricus Monetarius, 1325—27 Mönch, Ekkelingus Panpowe, Ludolfus (Dhoring), Küster, 1328:1821.

2. Kreuzkloster, monasterium s. Crucis situm in loco, qui Renneberch (Rennel-, Rinnel-, Rindel-, Runneberch) dicitur, extra muros Br., m. fanctimonialium, m. in R., clauftrum, ecclefia f. Cr., dat clostere uppe, van dheme R., up den R., conventus fanctimonialium monasterii, ecclesie s. Cr. in R. apud, extra muros Br., prope Br., monasterii in Monte curlorum prope Br. ord. Cyft., c. fanctimonialium montis f. Cr. foras Br., in R. apud Br., c. monasterii f. Cr. in R. apud Br., c. m. in R. ord. f. Bened., c. f. Cr. in R. apud muros Br., de convent van deme R., collegium fanctimonialium, monialium f. Cr., montis f. Cr. in R. prope Br., c. ancillarum Chrifti f. Cr. in R., c. f. Cr. in R., de samninge uppe deme R., sanctimoniales et ecclesia s. Cr. in monte R. extra muros Br., claustrales in Br., sanctimoniales, de sustere, mons s. Cr. foras Br., de Rennelberch, 618 1628 4316 4427 45 4816 638 10 6827 8818 912.9 13517 13718. 24. 29 1181 1415 1626 16411 1926 20112.21 26 221 6.26

224<sup>8, 27</sup> 250<sup>12</sup> 263<sup>4</sup> 7 278<sup>8, 12</sup> 279<sup>28</sup> 281<sup>17</sup> 291<sup>3</sup> 296<sup>2, 6ff</sup> 300<sup>31</sup> 301<sup>4</sup> 302<sup>14, 22</sup> 342<sup>15</sup> 349<sup>5, 17</sup> 351<sup>16, 20</sup> 357<sup>1</sup> 7 406<sup>23</sup> 409<sup>32</sup> 431<sup>12, 29</sup> 446<sup>4</sup> 7 458<sup>2, 9</sup> 501<sup>13</sup> 504<sup>15</sup> 505<sup>24</sup> 508<sup>4</sup> 516<sup>22</sup> 517<sup>27</sup> 519<sup>10</sup> 521<sup>4</sup>.

Lampe vor dem Altar des h. Blutes 3498, ewige

Lampe vor dem Leichnam Christi 3016.

Capitelhaus, capitulum, 1387.

Kornhaus, granarium, 34923.

Mühle f. ix, 8.

Haus, Hof und Wurt vor dem Petrithore f. VIII, 77.

der sustere wische f. xiiia.

Vorwerk zu Lehndorf 13621.

Küsterei 50527; Kammeramt, officium camere,

6828 34216.

Pröpste 638 8817 20112.21.26 2634 30115 30228 3495 35633 3577 4588 50415 5081 51622 51727 51910 5214, Johannes 1321 23, Conradus 1324, Ludolfus de Glintdorpe 1325—40.

Aebtissinnen 8817 9112 27818 2968 3495 35613 45810, Gertrudis 1321—30, Mechtildis 1332—40.

Priorinnen 8817 35613, Mechtildis 1321—26,

Ermegardis 1339.

Küfterinnen 30112 34923 35121, Gertrudis Davidis 1335.

Kämmrerinnen 173 2252, Johanna 1330.35.

Klofterfrauen, domine, d. conventus, d. conventuales, fanctimoniales, de vrowen, 1761. 6812 692 9114 1381 22415 22511 281 25 28 40628 43111 4469, Lucia Adelholdi 1321, Hanne u. Sophie van Borchwede 1321-35, Margareta, Mechtildis u. Gerburgis Gherwini 1321, Elizabeth de Godenstede 1322, Sophia Holtnicker 1323, Scye van deme Broke, Johanses vanme hus zwei Töchter 1325, Alheyd u. Gese bi deme kerchove 1329, Ghese u. Aleke van Munstede 1333, Winneke der Poppendikeichen, Metteke Stevens, Sophie van den Seven tornen 1334, Lucia Widenveldes 1335, Gezeke von Luckenum 1336, Hylleke Stapeles, Winneke Widenveldes 1337, Gherardes Bilrebekes Töchter Ode, Grete u. N. N., Rickele, Lucke, Bele u. Ghefe Dhoringes, Tylen u. Hermenes Dhoringes weseke Rickele, Willekins v. Gustedt Tochter 1338, Alheyd u. Metteke van deme Damme, Ludeleves des Saleghen Muhmen Mechteld, Ermegard u. Grete, Grete des Saleghen, Ermegard Sapiens 1339. Kranke des Capitels 611.

Kapellane 302<sup>29</sup> 4588, Henricus Oddonis 1326, ftändiger K. Thidericus de Hotzelem, Johannes de

fancta Katherina 1335, Johannes de Scepenstede, facerdos, 1335.39.

Schüler 4589.

Proviforen und Procuratoren 693, Hermannus Bernardi 1323.24, Henricus de cimiterio senior 1323—40, Thidericus Dhoring junior 1332—40, Bernardus Kale 1323—40, Henricus de Veltstede 1340.

Laten: die Brüder Thidericus, Johannes, Hilde-

brandus, Bernardus zu Weferlingen 1333.

Franciskanerkloster [A. 14], conventus fratrum minorum Brunswiccensis, domus fratrum minorum ordinis, fratres minores in Bruneswic, de barvoten, -veden brodere, de bro-, brôdere, de barvoten, 1904 20426 2054 12396 17 317286 35319 3857 4558 46416 46929 4705 50415 5083 51621 51726 5199 5214.

Kirche 1905; Kreuzgang, ambitus, 20515; Altar des h. Nicolaus an der Südfeite, sente Nicolaes altar, altare situm ad plagam australem vicinius ambitui, in quo s. N. una cum omnibus confessoribus

est patronus, 1904 20514.

Refectorium 4596, Versammlungsort des gemeinen Rathes, to den broderen, 3132 358; 40524 42526

4561.

Gesindehaus, domus fratrum, que deservit familie eorum: Kammer einer Pfründnerin dort 385°. der brodere, barvoten brodere dor, valva fratrum minorum: das südöstliche an der Sackstraße 481°, dasselbe oder das nördliche 213° 317°.

Gardian 46416 50414 5081 5162 51726 5194

5214, Vromoldus 1329.

Mönche, fratres, conventuales, 205<sup>14</sup>, Hermannus de Gustede, Rodolfus de Prerowe, Johannes Stapel 1329, Eyzen des beckeres Sohn Ludolf

1334, Clawes Koningh 1338.

Pfründnerin Mechtildis Gruben becgina 1337.

4 Dominikanerklofter [H. 28], conventus fratrum ordinis predicatorum in Br., c. Brunswicensis predicatorum ord., c. fratrum predicatorum, c. predicatorum, c. et ordo predicatorum, domus fratrum predicatorum ord., fratres predicatores in Br., de Pewelere, 18919 19639 2388 19714 24539 353 8 46419 46928 4705 50414 5081 5162 51729 5199 5213.

Kirche 1963 1975; Altar im Often 18917 19632,

Tabrica 246'

Prioren 1962 4641 5041 5082 51621 51726 5199 5213, Heydenricus de Magdeborch 1329.

Mönche, fratres, 196 26. 28, Hinricus de domo, Gernandus, Johannes u. Henricus Cronesben 1329,

Herwigh mit dem crulle 1334, Conradus Dhoring 1338, Vrederich van Ingheleve 1338.39, Ludeke Hakelenberch 1339.

#### XVI. Kirchen.

1. St Andreä [N. 2], ecclefia, e. curata, parrochialis f. Andree, de kerke funte Andreases, to f. Andreafe, dat goddeshus fente, funte Andreas, -afes, funte Andreas, 41<sup>14</sup> 46<sup>6</sup> 73<sup>5,30</sup> 74<sup>4</sup> 83<sup>24f,</sup> 97<sup>4</sup> 199<sup>21</sup> 228<sup>-6</sup> 231<sup>34</sup> 245<sup>14</sup> 299<sup>5</sup> 353<sup>18</sup> 354<sup>13</sup>; neuer Chor: Vermächtnis Hennings v. Munstede für Einsetzung eines Glasfensters in dat middelste venster des nyen chores, wanne me dhene . . . buwet heft, 29912. 20; Altar des h. Laurentius 1972 19816 1994.

Bibliothek, liberie, 37920.

Kirchhof f. VIII, 4. Pfarrhof 2769.

Pfarre, parrochia, parre, 2236. 22 22631 2288

2996.

Pfarrer, plebanus, rector, pernere, kerchere, 837 17 19722 32 19816.24 1995-22 21827 21917 228136 19 29915 46417 50416 5085 51625 51727 51911 5215, Jordanus † 1336, magister Bruno, Canonicus zu St Blasien, Kapellan der Herzöge Otto, Ernst und Wilhelm, 1322- 36, † 1336, Ortghisus 1336.39.

de parreprestere de anderen prestere | 83.7.

Kapellane 29915; der K. des Laurentiusaltars 19722 19816.

Schüler 8318 29915. Opfermann 8318.

Patrone: die Herzöge Heinrich, Otto, Ernft, Wil-

helm und Magnus 1330:22812 23120.

Provisoren, provisores, procuratores, vormunden, -dere, 4117 8314-22 19713 19824 19922 21828 219 7 2764 2999 35414 37321 39722 42222.29 43628 4375, Thidericus Abbatis, Thidericus de Valeberghe 1322.

<sup>2</sup> St Katharinen [H. 32], ecclefia, e. curata f. Kathe-, Katerine, dat goddeshus fûnte Katherinen, f. Katherina, -thrina, fente, funte Katerine, 2114 2721

386 856 24411 22 28730.

Kirchhof f. VIII, 45. Wittum, dos, 3723 3824 5109 51130 51314.

Hof zu Twelken 51017 5122 51324.

Pfarrer, plebanus, rector, pernere, kerkherre, 2012 21-7 2723 17115 20 27123 46227 46418 48629 4872 50416 5085 51623 51718 51911 5215, magister Reymboldus, Scholaster zu St Blasten, Canonicus zu Gandersheim, Kapellan der Herzöge Otto, Heinrich, Ernft, Wilhelm und Johann, 1321-40.

Vicar des Pfarrers 17115, 20 5076.

tres facerdotes parram et curam regentes  $\frac{1}{27^{34}}$ quinque facerdotes altaria officiantes duo scolares 2725, Willekinus sc. 1322. campanarius und sein Knecht 2726.

Provisoren, provisores, vormunden, 2736 15532 1567 17110.15.30.32 24414.23 28720, Albertus Crispus, Eggehardus Yserenmengere 1322.

- St Magni [W. 12], ecclesia, e. curata s. Magni, St Magnikerke, 6715 685-16 1571 22014; die vier Altäre 15711, Altar der Apostel Andreas, Simon und Judas und der h. Caecilia 2423-13.

Pfarrer, plebanus, rector, 1571-12 24213 46227 46418 50417 5085 51621 51728 5191 5216, Albertus de Honlaghe, Mönch zu St Aegidien, 1327-36.

tres sacerdotes seculares zum Messelesen 15713. Schüler Johannes, zum Rector des Altars im Alten Werke zu Fallersleben gesetzt, 1336.

Proviforen 6721, Johannes de Odenem, Heyde-

ko Pistor 1323.

4 St Martini [A. 36], ecclefia f., b. Martini, f. Martinus, sunte, sente Martin, Mertin, -ten, 711 2922 3412 721 12429 4156 4659 47114 5014; Sacristei, sacrarium seu vestibulum, 626 711; Attare: altare in sep-temtrionali parte . . . super sacrarium seu vestibulum 626 710, a. . . . in septentrionali (aquilonari) parte versus baptisterium . . . consecratum in honore f. quatuor doctorum Jeronimi, Ambrofii, Augustini et Gregorii, vom Bürger Wenemer gestistet, 1025 1128 7421 30725; Marienaltar 7127; A. der zehntausend Ritter an der Südseite, 1321 von Ludolf Grube gestistet, 821 91 146; Taufstein, baptisterium, 1026 1138 7422.

de tafele 9415.

fabrica 2918.

Kirchhof 2926, f. auch VIII, 60.

Pfarre, parra, 9861. Geiftlichkeit, clerici, 50119.

Pfarrer, plebanus, rector, 725 916 111 1416. 18 7433 46417, Syfridus de Alten, Canonicus zu St Blasien, 1321-28, Thidericus, Canonicus zu St Blasien, vordem Notar Herzog Ottos, 1331, Albertus de Ghetelde 1334-40.

Vicar des Pfarrers, gerens vices, 725 917 1418;

viceplebanus Nicolaus 1331.

Opfermann 11132.

Proviforen, provifores, procuratores, vormun-

den, 719 117 1410.22 7111 30724; Henricus Elve. Jo-

hannes Ludolfi 1321.

5- St Michaelis [A. 64], ecclesia, e. curata s. Mi-, Mychaelis, -helis, finte Michelis kerke, funte Michel, 8910 906 4156; Chor 4158; zwei Lehen 50227.

Pfarre, parrochia, 14125.

Pfarrer, plebanus, rector, 906 14126 46417 50416 5085 51623 51728 51912 5215, Johannes 1323-26. Provisoren, aldermannen, 36517.

Pfarrleute, parrochiani, 14127.

6. St Petri [A. 85], ecclesia, e. curata b. Petri apostoli, f. Petri, dat goddeshus, de kerke to funte, fente Petere, s. Petrus, sente Peter, 13921 22810 14 2321 17 2496 25527 25820 2604 2617 36325 44815; Marienbild 23216 27032; Schweißtuch der h. Veronica 13923. 16; ewige Lampe, vom Priester Johann Herdeken gestistet, 14818 44817.

Fabrik, buw, 23217. Kirchhof f. VIII, 76.

Pfarre, parrochia, 22310 24 2274 24818 25510 2587 25924 27614 2928 22 39616 46011.

Pfarrer, plebanus, rector, pernere, 22310.23 2273 24822 24913 255 6. 19 2589 11th 25925 10th 2606 10 26128 29216 2937 39624 44819 460178. 46417 50416 5084 51622 51737 51911 5211, Bernhardus 1322 -- 37.

twe prestere (neben dem Pfarrer) 44820,

Kapellane 25529 25821 2606; perpetuus cappellanus des Pfarrers der Rector der Kapelle im Thomäspitale 2564 2591 26011 26119

Schüler 25529 25822. 14 260; 44820.

Opfermann, opperman, campanarius, 25822 44820 46024. 26.

Patrone, vorgebliche: die Canonici zu St Cyriaci

Provisoren, alder-, olderlude, vormundere, 36328 4816.10, Hildebrant Bockerode, Tyleke Elemers, (Henning) Werningerode 1336.

Pfarrleute, parrochiani, ales, kercbure, 23215-17

25521 25816 25913 2615 4484.

7 St Ulrici [A. 32], ecclesia, e. curata s. Odal-, Odel-, Odolrici, f. Odelricus, fente, finte Olrek, rik, 3115.25 46750 48114; Chor: ewige Lampe darauf, von Heinrich zum Schwarzen Hahne gestiftet, 45510. fabrica 4683.

Kirchhof f. viii, 108. Pfarrhof 41812.

Opfermannshaus, campaniste domus, auf dem Kirchhofe, 32522.

Pfarre, parre, 39028.31 45512.

DIPLOM, BRYNSWIC, III.

Pfarrer, plebanus, rector, pernere, 3126.33 325 12428 46417 46721 4979 50416 5085 51621 51728 51911 5215, Thidericus 1322.24.

Proviforen, provifores, alderlude, 3119 45511,

Ludelef Grope, Johan Jurgefes 1337.

Pfarrleute, parlude, 39039, Johan Aneware, Thile von Apelerstede, Brun de beckere, Edsenrode, Ludelef Grope, Hans Jurgeses, Bernt Kerseke, Hermen de molre, Thile Munstede, Albricht Reymer, Lambricht Ruce, Johan Vimmelfen 1337.

### XVII. Kapellen.

1- St Bartholomäi [A. 13], capella f., b. Bartho-, Bartolomei infra limites parre s. Martini existens, de capelle to sente Bartolomeuse, sunte, sente Bartholomeus, 97<sup>12</sup> 315<sup>7</sup> 334<sup>4</sup> 7 412<sup>1</sup> 502<sup>12</sup>; altare b. Euftathii, -Itachii, 1328 durch Vermächtnis Alberts v. Damm zu Hildesheim gestistet, 18536 25011. truncus et tabula 986.

Rector, rector, facerdos feu clericus, 986 18528.12

1866. 10, Henricus 1328.38.

Provisoren, provisores, procuratores, alderlude, de f. B. vorstat unde sine vormundere sind, 18676.

25029 3155-7 33410 41129.

2 H. Geistskapelle vor dem Hohenthore in der Michaelispfarre [A. 100], capella f. Spiritus extra muros Brunswich sita, apud muros Bruneswichcenses. dhe Heylighe gheyst, Hilgegeist, 5226 14120 1426 18116 2411 50221; Chor 2414; Altare 5227 14121 1428 18135, Hochaltar, hoghe altar, de a. in dheme chore, 2413-9, A. der Apostel Petrus und Paulus, 1328 von Konrad Holtnicker und Ulrich v. Gadenstedt dotiert, 18114-24.

Hof nördlich der Kapelle 24119

Rectoren der Kapelle und der Altäre 141258. 1428: deren Gefinde, familia, 14126.

Rector 5210 23916, Jan 1331.

Rectoren der Altäre, dhe anderen heren, 24116; R. des Peter- und Paulsaltars 1824.

Opfermann 24118

Proviforen, vormunden, 24117.

3. St Georgii und St Gertrudis zu St Blasien f. xiv, 1. +St Jacobi [A. 43], capella f. Jacobi apostoli, funte

Jacob, 7711.

Rectoren 77178, Johannes de Luneborch 1323. 5 Johannes' des Täufers im Johanniterspitale (von ihr zu scheiden die Kapelle Johannes' des Evangelisten zu St Blasien, was im Reg. zu Bd 11 nicht geschehen) f. XIX, 1.

St Marien im Marienspitale f. xviii, 3.

7-St Marien- und St Jacobi im Spitale vor dem Petrithore f. xvIII, 4.

8. St Marien-Magdalenen zu St Blafien f. XIV, 1.

## XVIII. Spitäler.

1-St Johannis der Johanniter f. xix, 1.

<sup>2</sup> Siechenhaus zu St Leonhard vor dem Magnithore, congregatio seu conmunitas leprosorum ad s. Leonardum apud civitatem Br. conmorantium, domus et congregatio infirmorum ad s. L. apud Br., dhe samnighe der seken to sunte Lenharde, leprosi, l. conmorantes ad s. Leonardum apud civitatem Br., de seken to, van sante, sunte, sente Lenarde, Lenharde bi Br., de armen sude to s. Leonarde, s. Leonardus, s. Leonard, Lenhard, 48<sup>32</sup> 52<sup>10</sup> 62<sup>8</sup> 87<sup>17</sup> 206<sup>21</sup> 207<sup>11</sup> 251<sup>9</sup> 12 252<sup>23,27</sup> 280<sup>11</sup> 282<sup>27</sup> 30 294<sup>20</sup> 297<sup>26</sup> 298<sup>1</sup> 7 362<sup>14</sup> 501<sup>23</sup>.

Latgut zu Remlingen 2062 2073 25114 2521 28. Sieche: Mechtilt van Tzampleve 1334, Henricus

van Valeberghe 1339.

Klausnerinnen, incluse, clusenerinnen: Luderes Tochter Bele 1334, Ghertrudis de Peyna 1338, Drude de Peyna 1338.39.

Knecht und Magd: Diderik van Willeringhe aus

Bornum und Grethe, seine Frau, 1336.

Proviforen, provifores, procuratores, vormunden, mundere, 478 4826 4912 6219 8724 29423 29733 2982.8 36215, Herwicus de Adenstede 1332.33, Thidericus Dhoring, Olrik Rese 1322—24, Thi-

dericus de Vordem 1332.33.

Marienspital [W. 15], domus hospitalis, hospitale s. Marie, novum h. s. M., s., b. M. virginis, hospitale, novum h. infirmorum s. M., s., b. M. v., b. M. v. gloriose, domus hospitalis, hospitale infirmorum ecclesie s. M., hospitale s. M. miserabilium personarum in Br., ante, apud, juxta, prope Longum pontem in Br., dat spetal, spetal to Br., bi der Langhen brucghe to Br., use vrowe to deme spetale, 32 20 53 25 100 2 123 1 124 10 129 10 131 1 26 1328 134 14 146 5 170 15 186 24 218 1 222 5 29 272 28 273 10 277 5 297 13 26 22 374 7 10 378 10 394 395 398 14 401 15 41 220 427 1 501 13 506 19 24 52 35

infirmi, pauperes in hospitali decumbentes, languentes inibi degentes, 427 12232 1237 12421 32618

19817.

rector (= procurator): Conradus quondam cuftos et r. 1325, Ludolfus r. (1336.37 procurator)

magister curie (= procurator) Stephanus Hake (1325-34 procurator) 1333.

procurator 42<sup>5,8</sup> 123<sup>4</sup> 124<sup>18f.</sup> 276<sup>12</sup> 326<sup>14</sup>, Herwicus 1322, Stephanus Hake (1326 provifor) 1325—34, Ludolfus facerdos 1336.37.

procuratrix, domina pr., 1236 12420 32617.

ancille due 426 1236 12421 32617.

Kirche, ecclesia, dat goddeshus user vrowen van hemelrike, 42<sup>10</sup> 144<sup>1,22</sup> 326<sup>20</sup> 380<sup>28,10</sup>; Allerheitigenaltar, 1326 vom Priester Henricus v. St Stephan und Ekbert Scheveling gestistet, 146<sup>5</sup>.

facerdotes, tres f. 426 1235 12420; facerdos, qui

preest parre, alii sacerdotes 32616.

feolaris | 4261. 1235 12420 32617.

Provisoren des Spitals und der Kirche, provisores, possesses (6 13111 2734, vielleicht sür procuratores verschnieben) seu provisores, procuratores, voremunden, 32<sup>32</sup> 100<sup>8, 15</sup> (3111 144<sup>2, 5 23, 26</sup> 146<sup>7, 10</sup> 170<sup>18</sup> 186<sup>12</sup> 187<sup>7, 10</sup> 222<sup>6, 29</sup> 273<sup>4</sup> 277<sup>8</sup> 375<sup>14</sup> 378<sup>16, 20</sup> 380<sup>11, 15</sup> 394<sup>2</sup> 398<sup>19ff</sup>, 401<sup>25, 27</sup> 403<sup>32</sup> 427<sup>3</sup> 506<sup>16, 21</sup> 523<sup>6</sup>, die zwölf Rathleute der Altstadt 1326:145<sup>28ff</sup>, Henricus apud cimiterium senior 1334, Hildebrandus Eleri 1322—33, Henricus Elye 1322, (Stephanus) Hako 1326, Hennighus Cokemestere 1330, Hildebrandus de Luckenum 1325—34.

tutores: Consules civitatis Brunswich 37816.26.

4-St Thoma [A. 97], domus hospitum, quam Consules (Antique civitatis) ante valvam s. Petri de bonorum hominum elemosinis congregatis ad receptionem pauperum et exulum construi secerunt, d. hospitum constructa ad receptionem pauperum, d. hospitum (et) peregrinorum et exulum, d. hospitum et peregrinorum, d. hospitalis peregrinorum et exulum ante valvam s. P., hospitale, novum h. ante, apud, extra valvam s., b. P., dat spetal, nye spe-, spital, dat gasthus vor sunte, sente Peteres dore, sunte Thomas, 22613 24931 2628 2858 3062 3074 32810 39511 39615 44029 4459 44928 46829.

Hospitum, 25598 25868 259238 460138.

Bewohner insgefamt, persone domus et curie,

inhabitatores curie, 255 17 46017.

Spittler, pauperes in hospitali recipiendi, pauperes debiles et advene, quos in eadem domo propter Deum contigerit hospitari, de armen lude to deme gasthus, 2628 32812 44029 46013-39.

Pfründnerinnen: Grete des grutteres 1333, Ger-

trudis de Welle 1334 (n. 39).

rector hospitalis, procurator, magister hospitalis seu provisor, magister seu provisor curie et domus, curie domus, 25513 25811 29 25927 46021.29 (f. auch Provisoren).

Gefinde, familia, 46013.

Proviforen, provifores, vormundere, -mûnde, 26726 3062-18 3071 32816 44017 4419 4455 44917 46823 4692 49114, Gozwinus domini Bernardi procurator perpetuus = Gozwinus de Adenstede procurator, provilor 1330-34, Johannes Karlesoy

provisor, vorstendere 1334.37.

Kapelle, cappella in curia domus, in domo hospitum (hospitalis) peregrinorum et exulum ante valvam f. Petri civitatis Br. intra parrochiam f. P. c. s. virginis Marie et s. Jacobi ante valvam s. P. noviter erecta et infra limites parrochie f. P., c., quam Confules Antique civitatis in parrochia f. P. erexerunt, c. sita ante valvam b. P., de capelle, de gebuwet is vor sunte Peteres dhore, dat nye goddeshus vor f. P. dore, hauptfächlich von Johann Karlsoye und Goswin v. Adenftedt dotiert, 24818 2559 2586 25921 21 2613.88. 2928.22 3797 38715 396:5 46010 49114; Altar 24912 25524 25818 2601 2616 2936 39624 46016.30; tabula 46036.

Rector, rector, r., beneficiatus r. cappelle seu

ipfam officians, beneficiatus, capellanus capelle, facerdos ibidem ministrans, vom Rathe der Altstadt dem Pfarrer von St Petri ad regimen capelle, altaris zu präsentiren, vom genannten Pfarrer zu seinem ständigen Kapellan anzunehmen, 249st 12 25519 22 24 30 2563 258156 2591. 14 2601.6. 10 2614.10. 13

2936 39627 46017.

veri patroni der K.: Rath der Altstadt 2933.

#### XIX. Ritterorden.

1. Johanniter [A. 29], domus b. Johannis Br., in Br., dat hus to funte Johannese to Br., domini f. J. baptifte, de herren van funte Johannefe, van deme fpitale, de goddesriddere, f. Johannes ad hospitale, fanctus, finte Johannes, 37 1654.8 17215f 28 30 1737 21332 3576 10 48721 50215; funte Johanneses dor 37.

Generalpräceptor in Sachfen, der Mark und Wendland frater Gevenardus de Bortvelde 1328.34.35; derfelbe als Comtur ohne Ortsangabe 1333.

Comture 50214, frater Thidericus de Peynis

1328, broder Jan van Holneghe 1340.

Prioren: frater Her. de Werben 1328, broder

Ludolf van Ghoslere 1340.

Brüder 1721° 50218, Everhardus, Provifor des Quanthofs, 1328, Jan van der Heyde, Hermen Holtnicker 1340, Johannes de Honlaghe 1335, Henricus de Oesen 1328, Godeke Osse 1336, Henricus Stapel, Komtur zu Wietersheim, Guntherus de Swalenberghe, Volpertus sacerdos 1335; zukünftiger Br. Helmoldus des beckeres 1338.

Kapelle, capella b. Johannis domus in Br., 17228; Altar der Apostel Simon und Judas, 1328 von Herwich v. Watenstedt dotiert, und dessen Priester 17227.31. 2. Templer [H. 19]: deren Kirche, de tempel, f. VIII,

Deutschordensherren [H. 21]: curia militum Christi de Lukkenum 1324.29:8612 20016.

### xx. Geistliche Brüderschaften.

11 H. Geistskaland, de kalandesbrödere des Hilghen gheystes, 43634.11 4374.

Kämmerer \ 43610 4371.

2- Gertrudenkaland, confraternitas confratrum et consororum facerdotalis confraternitatis b. Ghertrudis, sacerdotalis confraternitas, de broderschop, confratres et conforores, confratres facerdotalis confraternitatis, sunte Gherderd, 159. 19th. 5832 12715.20 1281.17.21.32 12930 1613.10 43222 26 43414; f. auch Gertrudenkapelle xiv, 1.

Propfte 159 28 127 5.20 1281.20 1304 43210 4332. 7 13 434<sup>28, 13</sup> 435<sup>4</sup> 10, Henricus 1326.27, Engelhardus 1338, Lodewig (n. 1400).

confratres 15.8.20 169 43310, 22 4357 18 4362, confratres clerici 164, Degenhardus, Vicar zu St Blafien, Hinricus, Rector zu St Bartholomäi, Mauricius Hake (in Halze verschrieben), Johannes de Helmstede, Vicare zu St Cyriaci, Ludolfus de Honlage, Propst zu St Cyriaci, Fredericus de Luneborch, Vicar zu St Blasien, Reymboldus, Scholaster zu St Blasien, Fredericus de Veltem, Vicar zu St Blassen, Thidericus de Weverlinge, Canonicus zu Št Cyriaci, 1338. conforores 1518 20 43310.22 4357.18.

Marienbrüderschaft, confraternitas b. Marie virginis in Br., que ibidem dicitur unser vruwen ghilde, fraternitas b. M. v. Brunswiccensis, societas et fraternitas b. Dei genitricis v. M., b. M. v., f. et fr. in civitate Br., que dicitur b. virginis, user vrowen ghilde, 18917 19616 21 20 20522 28 2814 4177.

Meister, magister, voremunden, -dere, 1974 2052 2891 40812, 15 41710, Henricus de Borsum, Edelerus 1329, Henninghus de Etzenrode 1329.33, Hermannus Molendinarius 1329, Henricus Ruschere 1329.33, Henningus de Valeberge, Henricus de Woltorpe 1329.

confratres 2051; persone fraternitatis 19622 2057.

XXI. Beginen.

· Convent am Petrikirchhofe [A. 86], devote mulieres inhabitantes domum . . ., que . . . quondam vocabatur conventus beghinarum et est contigua cy-miterio ecclesie b. Petri, domus, que quondam conventus bagkinarum dicebatur, quam inhabitant devote mulieres, que . . . est contigua cimiterio e. f. P., d. contigua c. e. f. P., que quondam dicebatur conventus bagkinarum, dat hus der begghinen convent uppe funte Peters kerchove, 1330 von der Andreaspfarre getrennt und der Petripfarre zugewiesen, 2236 19 22610 2286 23110 27614 21

2. Alter Convent [A. 4], de bagkinen in dheme Olden kovente, de Olde convent, mit dem Hofe an die

Münzschmiede grenzend, 3° 3134.

3. Neuer Convent [S. 10], Novus conventus, de Nye convent, 23722.

Beginen, sustere, 2374, Hanne van Goddenstede, eine Tochter Hinrekes van Engelmstede 1331.

Magd vor dem Vehmgerichte 20328,

4 St Annenconvent [S. 19], domus et mansiones ad collectionem et hospitalitatem pauperum et debilium (personarum feminearum: 30411), 1326 (f. Nachträge) von Ludolf v. Veltheim auf einer Wurt an der Nordseite der Burg errichtet, 1333 dem Patronate des Decans zu St Blassen unterstellt, 30329.

v. Braunschweig, Johannes, Deutschordensbruder. Pfarrer von St Marien zu Göttingen, 1333 f. boven deme kerchove.

de Bruneswich, Margaretha, Klofterfrau zu Dorstadt, 1323:5928.

(Bredelem, Kr. Goslar.)

Bredenem, Knecht Ritter Gebhards v. Bortfeld, in der Altstadt verfestet (1335): 34120.

Bregen, ghen,

Dithmarus, Dethmer, Rathmann und Meister der Lakenmacher im Hagen, 1323-37:5725 9431

166' 317' 368' 388'; 3.N. dessen Frau, 1337: 388'.

Breitestraße: Braunschweig vill, 9. up, uppe der Bredenstrate f. Herdeken.

Bremen, Brema: Diocefe, Bremensis dyoc., 50721 51723 5207; Stadt, Bremensis civitas, 50721, Rath 50111.

de Bremen

Henning Geschwister, vor dem Vehmgerichte Ludeman 1321:181:16. Gele

de, van, von Bremen, Neubürger in der Neuftadt, Hinric 1334:319"; Hinrick 1337:3931;

Heneke 1340:5004. Bremere

Henricus, -ric, in der Altstadt, 1327.39:147115. 4587;

Grete, deffen Frau, 1327: 14713.

Bremere, vor dem Vehmgerichte 1337: 40014. Brendeke: van funte Katherinen, hern Ludeken. Offe, Rofe, de schradere, Scutte.

ante Brevem pontem vor der Kurzen Brücke. Bröckel, Bröclede, Landkr. Celle: Thileke Elemeres von B. 1322.

de, van, von Bro-, Brokelde
- Thide-, Thite-, Theodericus, Thiderick, -rich, Diderik, Thile, Schwager Denings, Rathmann in der Neustadt, 1321--40:1927 13016.20 14324 1913 13.28 19811 20232 2031 24616 27411 27510 283 18 323 27 3527-9 3595 372 17-30 373 3-11-21 380 16 381 16-27 422 13-20 431 2 436 15 26 4385 472 15-30 473 15 4754 4768 47727 480 14-22 482 12 5259;

Mechtild, dessen Tochter, Frau Herdekes auf der

Breitenstraße, 1336:35957;

Luthardus, -hard, Luder, an der Breitenstraße, 1322-25, 7 1331.39:46 5715 9312 16 233

2456 26430 441 26 28; 5 Gele, dessen Witwe, wiedervermählt mit Hermann Kok, 1331-38: 23318 2861 33224 33429 41617; N. N. feine Kinder, 1325.31:93 17 2456, bei Namen

6. Luthard 1332--39:26429 41618

Johannes, Hannes 441<sup>27</sup>, de brodere, barvoten br. f. Franciskanerklofter; bi den br.: Br. viii, 10; bi der br. dore: Br. viii, 11. Broiftedt, Brozede, Kr. Wolfenbüttel: Bertolt Gherardes de Br. (1328), Bauern Hening u. Conradus Middendorpe 1330, N. Meier der Brüder Kronsben 1330:21414

de Brozede, Alheidis, vor dem Vehmgerichte 1323:

6423.

van, von Brotfede, Brothfedhe, Neubürger in der Neuftadt,

Arnolt, deffen Sohn \ (n. 1330): 21419; Olrek

Arnolt 1340:49913.

Broitzem, Brot-, Brot-, Brûtzem, Brot-, Brot-, Broetsem, Brokem (Brotzede entgegen der Annahme in Bd 11 nicht Broitzem, sondern Broistedt), Kr. Braun-

fchweig, 16416 1926 3094.10 25 31 35525.27 44810; Zehnt 8115 38420. de, van Broyzem, Brotzem, Brûtzem, Brûtsem,
Ludolfus, -olf, Ludeke, 1321—36:1817 28417 359<sup>17</sup>; 2- Johannes 1334: 325<sup>23</sup>; · Johannes, her Jan, Priefter, 1335.39:34010 4698. van Brothsem, Brutzem, Tylo, le, (n. 1330) Neubürger in der Neustadt, 1336:21430 3671; 1- Hanne, dessen Frau, Tochter Konrads v. Halberstadt, 1336:3671 de, van Brotzem, -fem, Herman, -men, 1337 Neubürger in der Neustadt, 1340 im Sacke: 3934 49910. van, von Brotzem, Brötlem, Neubürger in der Neu-Henningh 1338:42621; Henning 1339: 45711. van deme Broke f. Bruch. Brokelde Bröckel. (Brome, Kr. Isenhagen.) de Brome, Philippus, 1333:3096. Bromwlf, Hannes, f. Brumbolf Bronebeke, in der Altstadt, N. Vetter Eilhard Smets, 1332-38:263151. 31312 4119; 2 Jan, auf dem Damme, 1336:35812 3591. Brotlem, -zem, Broitzem Brotfede, Brozede, Broiftedt. (Bruch, der, zu Braunschweig.) de, van deme, vamme Broke, in der Aitstadt, (Nr 6 in Bd II identisch mit Nr 2) Reyneke 1330-39:209276 2101 26412 33220 41310 44729; 13 N. dessen Frau, Hunolts Tochter, 1330:2651; Thile + Scye, dessen Tochter, im Kreuzkloster 1325:9413; Deneko, ke, auf dem Klinte, 1322-39:299 232<sup>21</sup> 286<sup>30</sup> 441<sup>31</sup> 442<sup>1</sup>;

7. N. dessen Bruder, † 1322:29°;

9. Alheyd, Denekes (6) Tochter, Frau Heinrichs v. Waggum, 1331:2322 10. N. N. Reinekes (1) und der Tochter Hunolts Kinder, 1332:2651;
10 Ghese, Reinekes (1) Tochter, Hermann Backermans zweile Frau, 1338:41330.33 414 Bruch, palus, der große Br. zwischen Oschersleben und Börhum, 16029. Bruchmachtersen s. Machtersen. to der Brugghe Neubrück.

Brumbolf, Bromwlf, an der Neuenstraße im Sacke, Hannes, verschwägert mit Henning Verwenmeker, 1334-40:3165 33912 4547 10 49812; junge Henning 1335:33929. Bruneswic Braunfchweig Bruno, Brun, Brun (Brunos und Odens Sohn?) magister, mester, Canonicus zu St Blasien, Pfarrer zu St Andreä, Kapeilan der Herzöge Otto und feiner Vettern Ernst und Wilhelm, 1322-36, † 1336: 37to 7211 742 7621.248 774 781 9812 13815 1704 1779 19412 22311 25 2271.38 22812.17 2309 23125 256:1 26020.31 27021 27513 27610.11 12 27710 28321 30416 32920.33 33014.30 3317 17 24 34417 21 35012 35614 37610 37925 3804. Bruno, magister, Protonotar der Herzoge Otto und Ernft, 1340:52314. Bruno, Vater (?) Pfarrer Brunos zu St Andreä, + 1334: 33124. Oda, seine Frau (?) Bruno, Brun, Brun: van Alvelde, de beckere, de Dammone, de dreger, van Gultede, de Harlingheberg, Moire, van Ringelum, de Vrencke. Brunonis, Conradus, zu Einbeck, 1331:2541.4. Brunfeler N. N. N. deffen Kinder 1334:31320. Brunshaufen, Brunteshufen, Kloster bei Gandersheim: Klosterfrau Berte Rotgheres 1334. de Brüntteshusen, Johannes, Laienbruder zu Katlenburg, 1334:32223. Brutzem Broitzem. (Buchhorst, welcher Ort dieses Namens?) de Buchorft, Nicolaus, Procurator bei der Carie, 1340:5283. (Buhne, Landkr. Halberstadt.) de Bünede, Henningus, 1321:54. Buman, Heneke, Neubürger in der Neustadt 1340: Buman, Hermannus, Gogrefe der Vogtei zur Affeburg, 1327:152<sup>29</sup>. Bungen stedt, Bunghenstidhe, Wüstung bei Halchter, Kr. Wolfenbüttel, 2408. Buntepaghe 1337:4007. Buntzel, Hermannus, auf dem Klinte in der Altftadt, 1338.40:41228 49021. Burchardus f. Borchardus. Burg, de Borch, f. Braunschweig III und Blasienstift; vor der B.: Br. viii, 12; ratlude vor der B. f. Sack. (Burg, welcher Ort diefes Namens?) de Borch, Nicolaus, Kapellan zu St Marien in La-

beck, 1336:3791.

| de Borch Conradus Johannes, dessen Sohn, vor dem Vehmgerichte (Burgdorf, Kr. Goslar.) de Borch dorpe, -torpe,  Henricus, Ritter  Ludolfus, Ritter, dessen Vetter  Alvericus Ludolfs (10) Söhne  Alradus, Heinrichs (8) Sohn  Burgdorf, Borchtorp, Kr. Wolfenbüttel (?) 1272. de Borchtorpe Hermannus, Knappe, 1331:25711; Ludeko Brüder, in der Altstadt versestet 1336: Rintvlesch N. dessen Frau Herman, sein Sohn Heneke, im Sacke, am Brüderthore, 1334:31736. (Burgdorf, Kr. Wolfenbüttel? Kr. Goslar? Rgbz. Lüneburg?) de Borchtorpe, Bertolt, vor dem Vehmgerichte 1326:1391. (Burgwedel, Groß- und Klein-, Kr. Burgdorf.) de, van, von Borchwede Bertram + (?) 1321:630; | **Bertrammus, -ram, Rathmann in der Neuftadt,  1332—39:275 <sup>19</sup> 381 <sup>24,17</sup> 438 <sup>7</sup> 472 <sup>16</sup> 480 <sup>16,23</sup> ;  ***Mechtild, deffen Frau, 1332:275 <sup>19</sup> ;  **her Heydeke † 1324,35:83 <sup>19</sup> 354 <sup>8</sup> ;  ***Hanne, deffen Frau, † 1324:83 <sup>19</sup> ;  **Johanna, Hanne   Heidekes Töchter, Bertrams (1) Nichten, im Kreuzkloster,  1321—35:6 <sup>19</sup> 231 <sup>8,121,135</sup> 354 <sup>7</sup> ;  **her Bertram, Heidekes Dohn,  im Hagen (?) 1324, † 1337   83 <sup>14</sup> 388 <sup>17</sup> ;  **Eyleke, deffen Frau, 1324:37  **Alheyt, Heidekes Dohn,  ftadt, 1335:354 <sup>7</sup> .  **Burmester, de buremester,  Johannes 1322:46 <sup>10</sup> ;  Claus, am Hohenthore, 1325.36:93 <sup>5</sup> 365 <sup>305</sup> .  **Burmester, auf dem Werder,  Ilsebe (vor 1331):237 <sup>27</sup> ;  Ludeke † 1335.36:339 <sup>10</sup> 372 <sup>20</sup> ;  Alheyt, dessen Witwe, 1335—38:339 <sup>19</sup> 372 <sup>20</sup> 388 <sup>25</sup> 421 <sup>13</sup> .  **Bursum Börsum.  Busche keste, Gotsridus, Knappe, Burgmann zu Harbke, 1327:159 <sup>5</sup> .  **Bussen Bussen zu Harbke, 1327:159 <sup>5</sup> .  **Bussen Zathmann zu Harbke, 1327:159 <sup>5</sup> .  **Bussen Zathmann zu Harbke, 1327:159 <sup>5</sup> .  **Bussen Zathmann zu Harbke, 1327:159 <sup>5</sup> . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Anders Names disher Anlante unter V.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# (Andere Namen diefes Anlauts unter K.)

Cahors am Lot: archidiaconus Caturcensis magister Petrus Fabri 1339. cum calamistro f. mit deme krulle. calcifex f. scomekere. Calvus f. Kale. de Campis f. van deme Kampe. caulista /. kolarced. Celle, Tzelle, 23920. de Tzellis, Gerhardus, Canonicus zu St Cyriaci, 1330: 22622. van Tzelle Henning Geze, deffen Frau, Schwefter Henekes v. Fümmelfe(?) 1337:386:8#. N. N. feine Kinder insgemein Ludeman, sein Sohn

cerdo f. gerwer. Cerstede Sarftedt. Chri-, Criftiani f. hern Kerstens. Criftianus Chriftiani. Cicthe Sickte. Cye f. Scye. de cimiterio f. boven deme kerchove. Cyriacusherg: Braunschweig viii, 13; Cyriacusstift: Br. XIV, 2. Cisleve Kibleben. Cistifex f. Kestemekere. Citeaux: abbas Cyfterciensis Johannes 1337. clippeator f. schildere. cocus f. koc. Crispus f. Kruse. f. Crucis monasterium Kreuzkloster.

```
Curlorum mons Rennelberg.
Cypern, insula regnum Cyprus, 250<sup>2</sup>.
Czampleve Sambleben.
Dahlum, Voghedesdalem, Groß-, Voigtsdahlum, Kr.
   Wolfenbüttel: Haus, castrum, 2475 37428, dessen
   Herr Balduin v. Wenden 1331.36.
Dahlum, Dalem, Soltdalem, -um, Salzdahlum, Kr.
  Wolfenbüttel, 7' 268'5; Vorwerk 78'9 79' 80' 32; Sattelhof 268'4; Untermühle, dhe nedere mole, 268'5; Holz dhe Claris 268'6; Pfarrer Johannes
   1322.30; Gogreve Johannes 1321.
de, van, von Dalem
   i Eylart, -erd, Ritter, 1332:2695 2751;
   10. Florinus, Ritter, 1322:3426;
   15. Anne, Knappe, 1332:26810 26;
   16. Hermen, Knappe, 1332:2696;
   17. Anne, dhe junghere, Annos (15) Sohn. 1332:
      26811.21. 12:
   18 Alheyd | Annos (15) minderjährige Töchter, 1332:
  -9- Ghele
                           26827th. 2691;
  20. Albertus, in der Altstadt verfestet 1
                                         1338:42518.
  21 Basilius, dessen Bruder
de Soltdalem
  Ave
  Ludegherus, deren Sohn (n. 1321): 2212.
(Dahlum, Groß- oder Salz-D.?)
de, van Dalem, -um, Ludolfus, olf (einer?), Rath-
  mann in der Altenwik (n. 1321)-1337:2212 95-2
  4021.
van Dalum, im Hagen,
  1. Jutte
  2. her Jan
                              1325:9511;
  * Conrad } deren Söhne
  4 Luder
  5 Albert, Jans (2) u/w. (Stief-?) Bruder, 1325:95.4.18.
de, van Dalem, Henricus, rik, am Meinhardshofe,
   1329.35:20321 3548.
van Dalem, Hermen, an der Güldenstraße, 1336.
39: 36430t. 44717t.
de Dalem, Henning, Neubürger in der Neuftadt
   1337:3935
(Dalldorf, Kr. Gifhorn.)
van Daldorpe, nur D.,
  Hennig, -ing, am Steinwege in der Altstadt, 1330.
     38:2097 41429;
```

cum cuna f. Wegeman. Cuprifaber f. Kopperflegere.

```
Czifec, de Tzizeke, an der Gördelingerstraße,
     Tile | Brüder 1332:2614;
     N. N. de Tz. (wohl mit den vorigen identisch) 1338:
        412 If.
D.
     N. (mit dem vorigen identisch?) 1336:360<sup>11</sup>;
     Gefe, Hennings Tochter, Frau Heinrichs, 1330:
        2097:
     Henning | Hennings Söhne, 1338:414101. 4151.
   Dam, Dammo: Braunschweig VIII, 14.
  (Damm zu Hildesheim.)
   de Dammone, zu Hildesheim (Nr. 3 u. 4 in Bd 11
      fälschlich als Braunschweiger aufgeführt)
     · Albertus
                            + 1328:1862;
     <sup>2</sup> Elica, dessen Frau
     Albertus, sein Sohn, † 1328: 18524-10.12 1861;
     * Bruno, desgl. + 1328: 1863;
     6 Bernardus
                     Alberts (1) Söhne, 1328:18519;
     6. Albertus
     7 N., Alberts (1) Sohn (wohl einer der
        beiden vorigen)
                                             1328:1863;
     8 Johanna, dessen Frau, +
     9 Conradus, Thefaurar zum H. Kreuze in Hildes-
        heim, 1330.31: 2264 24424.
  (Damm zu Braunschweig? zu Hildesheim?)
   de Dammone, Dampmone, Damme, van, von de-
     me, vanme, vamme Damme, in der Altstadt (die
     in Bd II unter Nr 2-4 aufgeführten Träger des Namens
     find Hildesheimer)
      her Eghard
                               + 1339:44522;
      Berte, deffen Frau
      6. Olfard + 1331:2358;
      7- Ber-, Bartrammus, Bertram, -eram, Ekhards (1)
         Sohn, verschwägert mit Hermann Bernardi,
         Rathmann, Procurator des Marienspitals, 1379
         im Hause zu den Sieben Thurmen, 1321-39:
         66 87 105 134 328 3427 4726 4924 5619 5914 188. 6521 668 6921 7017. 21 711 788 8631 8710 9012 17 9222. 32 958 995. 7 11926 1227 13221 14529 1538.
         27. 29 15615 16130 173 0 1794 18211 1855 20223
         20631.33 21420 22430 23011 24029 25311 2554
         258 28 259 16 2751 281 10 283 11 284 14f. 2989 30012.18 30413 30518 31014 3566 35726 37827
         38426, 28 3886 39827 4094 42210 445 4 231. 44645.
         4598 46512 46615 47117;
```

78. Adelheydis, Alheyd, deffen Frau, 1723.39:5919. <sup>22</sup> 445<sup>26</sup> 446<sup>6</sup>; <sup>16</sup> Johannes, Hannes, Olfards (6) Sohn, 1331—39: 2358 28725 441:4 4445ff. 11-Olfardus, -vart, -verd, desgl. 1331-39:235\* 28725 44451.; 12. Berctradis, Bertrams (7) Tochter, Klosterfrau zu Steterburg, 1322.24:4924 9222; 13 Henricus, -rik, Bertrams (5) Sohn, im Aegidienklofter, 1327.39:15614 44514; 14. Bertram, desgl. desgl. 1339:44514; 15- Alheyd \ Bertrams (7) Töchter, im Kreuzktofter, 16. Metteke 1339:44532; <sup>17</sup> Tilo, Rathmann, 1339: 46233. Daneles Alheyd 1330:21013 15. N. deren Schwester, zweite Frau Jürgens v. Sambleben Dänemark: (Waldemarus) rex Danorum 1228: Dangborghe, Juries, Eidesheifer vor dem Vehmgerichte 1337:40019. Daniel, -nel: de Blekenstede, de Gustede, Kronesben, Scowerchte, Smalenborch. Danquerd Styen. dapifer f. droste. Daffel, Dasle, -ke, Kr. Einbeck, 4713 5166. (Daffell) de Defle, Johannes (1335): 34118. David + N. dessen Frau + Juden, in der Neu-Araham + Davids Söhne Stadt, 1324:9022 258. Jacob N. Jacobs Frau Meyer, Abrahams Sohn David, Bruder Boks, Jude, in der Altstadt, 1330: David, Jude, aus Stendal, 1339:45411. David: Holtnicker, van deme hus, Kronesben, Muntmester. Davidis, Gertrudis, Küfterin des Kreuzklofters, 1335:3496. Davites, Heneke, Heyneke, 1329, in der Altstadt verfestet 1332:19018 26712. (Decker) Tector, Alexander, 1335:34217. Dedekinus Widenveldes. Dedeko, ke: Kramere, van Scepelfe, Tornmeygeres. Widenveld.

(Dedeleben, Kr. Oschersleben.)

Dedeleves, Heneke, in der Altstadt verfestet 1339: Dedelendorp, Schreibsehler für Hedelendorp. (Dedenhausen, Kr. Peine? Dedinghausen, Kr. Lipp-(tadt?) van Dedinghehulen, Keyneko, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330):2143°. Dederik f. Thidericus. Dedolfus, olf, Thedolfus: van Grasieghe, de cramere, van Meyborch, Widenveld. (Deersheim, Landkr, Halberftadt.) de Derffum, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1322; van Derfum, Heydeke, am Redingethore, 1333: 28726f. Deghenhardi, Degen, Deghenhardes, Deghenerdes, im Sacke, Henricus, Heneke, an der Sackstraße, 1328.39; 2145 481 11. 17. 34; Winneke, dessen zweite Frau 1328:2146.8; 1. N. N. feine Kinder erster Ehe 4. Tileke 1335:338:6ff. 5 Bertold 1336:37018f. 3782. Degenhardus, Deghen-, Dhechenhardus, Dhegenhart, Vicar zu St Blasien, 1335.36 Rector der Johanniskapelle daselbst, 1323-38:7319 771 18026 27531 35016 27 35616 3767 4361. Denchte, Dengte, Denkte. Dene Ludeman | Brüder, Oelfchläger in der Neuftadt, 1328:16818 21. Henning Dene, Henning, vor dem Vehmgerichte 1329:20316. Deneken, Ludolphus, zu Twelken, 1338:43024. Deneko, -ke, -cke: van Bokelskampe, van deme Broke, de Leyforde, de Pattenhusen, vamme spitale, de Vlotede, de vorman. Dening, Schwager Dietrichs v. Bröckel, (identisch mit D. Herdeken?) 1329:2023 2034. Dening, ingh, igh: Herdeken. Denkte, Denk-, Dengte, Groß- oder Klein-D., Kr. Wolfenbüttel, 26318; Zehnt 3596. Groß-D., Groten Denkte, Denkte, 48918; Amt, Zehnt 48914". de Denchte Ludolfus + 1326:1305f. Winneke, dessen Tochter de Dengte Conradus, in der Altstadt verfestet 1337:39215. Henning, desgl. 1339:45624. Den storf, Denstorp, Kr. Braunschweig, 1911 32127; Archidiakon 8825.

```
van Denstorp, Johannes, Neubürger in der Neu-
                                                    van Didderfen
                                                       Bertelt +
  ftadt 1334:31911.
                                                       N. dessen Witwe
Depennyendorp f. Nyendorp.
                                                       Bertelt '
Derenburg, Derneborch, Landkr, Halberstadt,
                                                                             in der Aitstadt, 1339: 44616.
                                                       Tyle
                                                      Ghele
                                                               feine Kinder
Derneburg, Derneborch, Klofter, Kr. Marienburg,
                                                       Hille
  33120 34419; Klosterfrauen Hanne u. Ode Gruben
                                                      Grete
   1335.38
                                                    Dideldinge, Beckenwerke
Dersum, flum, Deersheim.
                                                      Conemannus, Cone, deffen
Desle Dassel.
                                                         Sohn, in der Neuftadt
                                                                                      1323:6433 653H.
Destedt, De-, Dezstede, Kr. Braunschweig, 1274
                                                      N. Conemanns Frau, Tochter
   12825; Pfarrer Ludolfus 1340; Schmied Herman-
                                                         Cones
  nus de Hornhusen 🕆 1339.
                                                       N. N. Conemanns Kinder
van Destidde, Ebeling, an der Knochenhauerstraße
                                                    Didemannes, Hermen, 1335:33720.
  im Hagen, 1327:149<sup>28f.</sup>
                                                    Diderik f. Thidericus.
Detharth, Neubürger in der Neustadt (n. 1330)
                                                    Diebstraße: Braunschweig viii, 15.
                                                    Dilige, Dylie: Oghenbuteres, van Tzicte.
Dethardus: Kiriz, uter Oldenwic, Widenveld.
                                                    van Dinghusen
Detlevus, Abt zu Königslutter, 1330:2306.16.
                                                      Berent
                                                      N. dessen Frau in der Neustadt, 1336:37216.19.21.
Dethmer, her D., 1327: 1498. 10. 12;
  Conred, deffen Sohn, †
                                                    (Dinklar, Kr. Marienburg.)
  Alheyd, Konrads Tochter, Kloster-
                                    1327:1498.
                                                    de Dinkelere, Hugo, in der Altstadt verfestet 1331:
    frau zu Lamspringe
                                                      23822.
                                                    Distel, vor dem Vehmgerichte 1321:1816.
Detmar, -mer, Dethmer (f. auch Ditmarus): van
  Barem, Bregen, van Ofterrode.
                                                    Distelberch f. Eickhorft.
Dettum, Dettene, Kr. Wolfenbüttel, 1572 17314
                                                    Ditmarus, focius Stolten, 1323:6427.
  19311.18 19521 4526; Pfarrer Hermannus 1339.
                                                    Dithmarus (f. auch Detmar) Breghen.
de, van Dettene
                                                    Ditterich f. Thidericus.
   1. Rodolfus, in der Altenwik, + 1332:27610
                                                    dives f. rike.
      27720;
                                                    (Döhren, Groß- und Klein-, Kr. Goslar? D. Landkr.
   4 Hannes, in der Altstadt, + 1332:26119;
                                                      Hannover?
   5 N. Rudolfs (1) Witwe
                                                    de Dorn., Dhornde, Dornden, Ecbertus, Cano-
                            1332:27650 27720;
                                                      nicus zu St Blafien, 1332-38:27023 27710 34413
   <sup>6</sup> N. N. Rudolfs (1) Kinder [
   7. Hannes
                                                       4348.
   § Tile
                                                    de Dornede, Johannes, Notar in der Diöcese Hil-
              Hansens (4) Kinder, 1332:26129;
   9. Koneke
                                                      desheim, 1339:4675.
  10. Grete
                                                    van Dornde, in der Altstadt,
  "Meteke, im Hagen, 1335, † 1338: 33719
                                                      1- Conrad
  420<sup>29</sup>;
13 N. deren Bruder, † 1335:337<sup>22</sup>;
                                                      2- (Ghefe?) dessen erste Frau, +
                                                      N. dessen zweite Frau
  11 Henricus, dessen Sohn, im Hagen, 1335.38:33722
                                                      4 Heylewich, seine Tochter erster
     42028.
                                                      1. N. N. feine Kinder zweiter Ehe
Deutschland, Alamania, Germania: die Geistlich-
  keit in D. 3037; f. imperii per G. archicancellari-
                                                   doliator f. bodeker.
  us Henricus Moguntin, sedis archiepisc, 1340.
                                                    Dominikanerkloster: Braunschweig xv, 4.
Devestrate Diebstraße.
                                                    de domo∫. van deme hus,
Dezstede Destedt,
                                                    Dordenbusch, Ludemannus, 1329:20325.
(Didderfe, Kr. Gifhorn.)
                                                   Dorden hof, Henning, zu Effenrode, 1334:32314.
     DIPLOM BRYNSWIC, III
```

1328:16518.20

24. Tileke

24 Conred 1336.38:36113 40831;

Dore, Dorre, Thidericus, Tyle, 1335.36:3552-17 35829; N. dessen Frau, 1335:3551.7. Doring, -gh, -gk, -ch, Dhoring, -gh, -ch, Doringh, Dhoring, During, -gh, Dorigh, Dhoring, des Dhoringes, Dorringes, Dhuringi, Thoring, Thuringus, igus, Thoringi, ghi, Thuringi (Bd 11 find Nr 7 und 8 wegen Identität mit Nr 9 u. 10 zu streichen, ebenda 48016s. ist nămlich zu lesen: Thidericus et Conradus fratres, Thidericus et Thidericus Thoringhi) Adelheid 32. 8 Heinrich 19 Arnd 12 Hermann 14 Bele 19. 25 Johannes 1t. 26 Bertha 21 Konrad 6. 15. 24 Dietrich 2. 5. 9. 10. 13. Lncke 18 23 28 Ludolf 3. 11. 15 Gefe 93, 20, 10 Rickele 17. 22 Hanne 7 die Doringe insgesamt 1334:3237; 27 (Thidericus) de olde Dh. + 1339:4426; 28. N. dessen Frau, Dietrichs (5) Mutter, + 1338: 40931: 3. Ludemannus, -man, Ludolfus, † 1321—39:316 8026 1017 44215 4436 8; 18. Alheyt, deffen Withve, 1321:316; Johannes, Henning, ig, (Dietrichs (1) Bruder) + 1323-39:695 1535 18317 2124 26120 34024 3691-11 4095 4155 12 4161 4423-77.21 11 4436.9 5- Thide-, Theode-, Theodoricus, Tile, fenior, Rathmann in der Altstadt, Provisor des Siechenhauses zu St Leonhard, 1321-26, † 1327-39:10° 21° 32° 41° 43° 47° 52° 62° 4 63° 69° 71° 85° 87° 11° 18° 89° 2° 99° 132° 4 157° 8 1581 1631 18227 18317 3221 3619 3694 13 40817 40910 17 4425 7.24; dessen Vorfahren (olderen) und Brüder 1323: 71 126; 6 Conradus, -rad, -red, Cored, Cord, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Marienspitals, 1321-28, + 1332-40:2111 415 439 6026 6930 8721 992 14530 18235 183 0. 18 26322 27 32232 351 18 361 11 13 3694 13 40818 4425.8.24 48623 4921; 7- Hanne, -ke, deffen Frau, 1328-40:18318 26322. 27 361 11.14 408 18.21.11 33 409 48623 492 1.76 11; 8 Aleke, Dietrichs (2) Tochter, Klosterfrau zu Wienhausen, 1339:4426; 9. Thide-, Theodoricus, Thilo, -le, magnus, major, de grote, Grote, Ludemanns (1) Sohn, Rathmann

in der Altstadt, Procurator des Marienspitals, 1321-39:316. 8 8016 8921 1016 14510 15328f 16324 1755 18235 1885 1902 20224 26811.25 4436.8 45817.21.26 46233; 92 Ghefe, dessen Frau, 1339:45825; 97 107 Thidericus, Thilo, -le, Rathmann in der Altstadt, 1321-40:2111 14111 22127 23011 2417 25021 25314 2746 30621 31015 32818 33211.171. 37211 37829 39218 40625 42210 47118 52720 31131; 10. Thide-, Theode-, Theodoricus, Thile, junior, de jungere, Johanns (16) Sohn, Verwandter Elias und Konrad Holtnickers und Bertrams v. Damm, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Kreuzklosters, an der Breitenstraße (de Longa platea 32232 wohl verschrieben für de Lata platea 1323-1340:56:9 694 993 1228 1534.16.10 16110 18225 183 6 20129 2024 14 20 25 212 1 25118 21 26119 268 13. 26 278 20 280 1 281 21. 26. 29 283 12 301 17 32231 3256 34024 18 35118 3691 11 4095 4155 12 4161 4322 4423 17 28 31 4436 9 13 17 45817 21 47415 50529; Ludolfus, Küfter und Provifor des Aegidienklosters, 1327.28:15210 15613 18232; 12. Arnd 1325:1228 Dietrichs (i) Kinder 1336.39:3694-11 4425 7.24, bei Namen (:1-2.) 13. Thide, Theode, Theodoricus, Tile, 1327-38; 15729 1632 18226 18317 32231 3619.13 40817 4097 10 17: 14. Hermannus, -men, 1327-38:15729 1631 18226 3221 3619.13 40817 4097 10.17 15 Conradus, im Dominikanerkloster, 1327-38: 15729 18226 40916; 16. Ludolfus, -olf, 1338 im Aegidienkloster binnen fcole, 1327-38:15729 1632 18226 40927 41020; 18. Lucke im Kreuzkloster, 1338:40920 41019; 19. Bele 20. Ghefe 21- Berteke, Klofterfrau zu Heiningen, 1338: 40924; <sup>22</sup> Rickele, Muhme (weseke) der Söhne Dietrichs (5) (eine Doring?) im Kreuzkloster, 1338:40918; die Oheime (patrui, ome) der Söhne Dietrichs (5) 1327.38: 1582 41025; die Vettern der Söhne Dietrichs (5) 1338:4104-25; Konrads (6) Kinder 1332-40:263 22 27 322 32 3611114 3694.13 40819ff 409 4425.8.24 4921.7E., darunter zwei Söhne (236.)

1327.32:14710 2634; 26. Johannes, deren Sohn, 1327: 1479; 17 N. N. dessen Brüder, 1327: 14710, darunter (18) 28 Thiderik 1330:2104; 29 Hinrik (n. 1339): 44228; 19. Gefe (1400): 50227. Thuringus, Sifridus, Hermann Utekens Knecht. vor dem Vehmgerichte 1322:461-Doring, Hinrik, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): Dhoring, Guntherus, vor dem Vehmgerichte 1334: Dornde Döhren. (Dörnten, Kr. Goslar.) van Dornthen, -te, her He-, Heyneke, Rathmann zu Goslar, 1333:30017 30434 30517. midden dem dorpe f. Middemedorpe. Dorre f. Dore. Dorstadt, Dorstad, -stat, Kr. Goslar, Kloster, monafterium, conventus, collegium fanctimonialium in D., 5927 15419 15619 1724 23933 31424 34220 376<sup>22</sup> 473<sup>23</sup>; Mühle und Kornhaus des Klosterhoses 473<sup>27</sup>; Pröpste Johannes 1323, Ludolfus 1327(28), Wichernus 1335.36, Godefridus 1339; Priorinnen 4741, Margareta 1323-35, Elifabeth 1336, Sophia 1339; Klosterfrauen, domine, 15411 37624 4745, Vrederun u. Hillegund des apotekeres 1321.30, Vrederun Bomgarden 1321, Adelheydis, Sophia u. Mechtildis inftitoris, Aleke boven deme kerchove 1327, Gertrud u. Bertha Platenmekers (1328), Ghefe u. Hanne van Wetelemftide 1328, Berte van Vorden 1334, Alheyt van Borchwede, Bele Kokes 1335, Aleke Dumeken 1337, Dedeken von Widenvelde Tochter 1338.39, Jordan Crameres Töchter 1339, Alheyd u. Ghese van Valersleve 1340; foror spiritualis Sophia Peperkelre 1339. de, van Dorstad, stat, nobiles, edele, die Edeln v. D. insgemein 1340:5161; 6. Fridericus 1327:1548; 7 Wal-, Woltherus 1322—28:39\*1 40\*4 42\*\*\*\* 27 29 dessen Kinder 1327.28: 15919 17410 17522, bei Namen (8. 14f) <sup>8</sup> Borchardus, -ard, Ritter, 1322.39:39<sup>53</sup> 40<sup>24-29</sup> 4219 458171; Ghertrudis, Frau Konrads v. Meinersen 1322:401 24.295, 4220. 14 Alheydis, Frau Sigfrids

v. Cramme

25 Bele, Witwe eines Doring, Frau Kords v. Oberg,

de Dorstat, Johannes, 1329:20330. Dortmund: Consules Tremonienses 2082; die Dortmunder Kaufieute und ihre Genoffenschaft in Antwerpen 20825 31. Drathtogere, Make, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330):21431(de dreger) fertor, Bruno, 1323:64º. Dregere, Hintzeke, Schwager Heneke Coks, 1338: 4216. (de dreier, dregere) tornator Olricus 1322:294; Henricus 1326.29:13811 20322. (Dreileben, Kr. Wolmirstedt.) de Dreyleve, Ofricus, Knappe, 1338:43027. Dreslere, in der Altstadt, Odilia, dessen Frau, Tochter Hildebrands v. Lutter Henning, St Bartholomäi gegenüber, 1340:4928. Drewes van der kopperimeden. Dringenberg, castrum Dringhenberch, Kr. War-burg in Westf., 50925. (Drifpenstedt, Landkr. Hildesheim.) de Drefpenstede, Hildebrandus, Knappe, Marschall Herzog Ernsts, Vorsitzer des Meierdings zu Twelken, 1340: 5127 51331. Droeslere, in der Altstadt, Herman Hanne, dessen Frau, Tochter Konrads v. Garden zu Halberstadt N. N. feine Kinder, deren jüngste \ 1326:125161. bei Namen Herman Hannes de drofte f. de Garsnebutle, de Campe. Drübeck, Drubeke, -becke, Kr. Wernigerode, Klo-

fter, monasterium, closter, conventus sanctimonialium ordinis f. Benedicti monafterii in D., 16311 19720. 24 19820. 27 19911; Propft Johannes de Erkestede, Aebtissin Elizabet de Rumesleve 1329; Klofterfrauen Grete van Blekenstede 1328, Berte van Blekenstede 1328.39.

Drude, Klausnerin zu St Leonhard, 1339 f. van Peyne.

Drude de Peyna.

Druden, Ludolfus, auf dem Hofe der Katharinenkirche zu Twelken, 1338.40:43024 510.8 5123 51325.

Drusebant, -band, Drusebant, in der Altstadt, Mechtildis, deffen Frau + 1333:2933; 1- Bernardus, -ard, Bernt (einer?) fein Sohn, Rathmann, Procurator des Marienspitals, 1321-31, 1333:88 103 2624.28 14528 2415 29311; 18 Ghese, dessen Frau, + 1333:29331; 5- Bernardus, -eke, Bernhards (1) altefter Sohn, 1322. 33:2625 29310 6 N. N. Bernhards (5) Brüder, 1322: 2627; 7. N. (Bernhard (5)?) 1339:4462. Drütte, Drut-, Druthtede, Kr. Wolfenbüttel, 33418; Zehnt 2616 de Druttede, Henricus, in der Aliftadt verfestet 1322:298. de Druttede, Henninghus, Neubürger in der Neuftadt 1336:37117. Dhûcen Dutzem. Duder stadt, Duderstad, -stat: Rath 3877 4446.10. (Duingen, Kr. Alfeld.) de, van Dudinghe

· Conradus, -rad Lampe, dessen Bruder 1336:3816#. Dukere, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1323:6429. Dumeken, Aleke, Klosterfrau zu Dorstadt, 1337: 3884 (Dungelbeck, Kr. Peine.) de Dungelbeke, dominus Ludolfus, 1322:513-7-3, van Dunghelbecke, Willeke, Neubürger in der Neustadt 1333:290? Durclas, Neubürger in der Neuftadt 1333: 29029. Daring, Dhuringi, f. Doring. Dufeke, vor dem Vehmgerichte 1337:4007. (Duttenstedt, Kr. Braunschweig.) de Duttenstede Johannes Brüder, + 1331:2381. Woltherus Dutzem, Dutze, villa quondam dicta Dhûcen, Wüftung bei Veltenhof, Kr. Braunschweig, 13219; Wald Kolinghe bei D. 2011. Duve Underkopere. Duvel, Heneke, Hoke, vor dem Vehmgerichte 1326:

E.

Ebbeke Schevebeins. Ebbeken, Heyneke, in der Neuftadt, 1337:39313. Ebeling, linkende, am Meinhardshofe im Sacke, 1340:498204 Ebeling, -gh: Backerman, des beckeres, van Deftidde, Hantvetere, de kannengetere, van Lidinge, Robele, Scaperes, Schevebenes. (Eberstein, wüste Burg bei Golmbach, Kr. Holzminden.) de Everstene sive de Polle, comites, 1340:516'; Otto v. E., Domküster zu Hildesheim, 1333:30425. Ecbertus, -hardus, -horst, s. Ekbertus usw. Echterenstrate: Braunschweig viii, 16. de Echterenstrate, Bertoldus, Besitzer eines Haufes bei der Diebstraße, 1331:23820. Ecghel-, Eckelfem *Eggelfen*. Eddeffe, Eddesse, Kr. Peine: Zehnt 1548 15530. vern Edelen, Henricus, in der Altstadt verfestet 1337:39217 Edelerus, Meister der Marienbrüderschaft, 1329: 20527. Edeler, -lere, Elerus: van Adenstede, de gerwer, bime Herte. (Edemissen, Kr. Peine.)

van Edemisse, missen, her Diderik in der Neustadt, 1330: Hannes dessen 2213.7ff.; Meynard, erd | Söhne Frau N. auf dem Klinte in der Altstadt, 1339:4422. Edfen-, Edzenrode *Esfenrode*. Egbertus f. Ekbertus. Egkelinges, Hannes, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1340:49812 4991.15. Egheling, vor der Kurzen Brücke, 1333:2868. Eggelingus, -g, -gh, Egghe-, Egelingh, Egheling, ·c, ·ch, Egkelingus, ·g, ·gh, Ecge-, Ekgeling, Eckelingus, -g, Ekkelingus, -g, -gh, Egdelingh, Enghelinghus, -g: Abbenrod, de beckere, de Beddinge, van Betmere, van Eldinge, van Elze, boven deme kerchove, hern Kerltens, de Killenbrugke, Lange, van Lesse, Martini, de Munstede, Osse, Panpowe, de Ringelem, Rotgheri, Sanderi, Scaperes, Simonis, Stolte, de Strobeke. Eggelfen, Eggelfum, Hoheneggelfen, Kr. Marien-burg, 1921; Klein- E., Parva Eggelfum, jetzt Stein-brück, ebd.: Luder, Sohn des Meiers dort, 1336. de Eckelsem, Bertoldus, Notar in der Diöcese Hildesheim, 1339:4676. de, van, von Egkelsem, slum, Ecghelsem,

Bertoldus, -old, in der Neuftadt, 1321:696; Ecbertus, -brecht, deffen Sohn, ebd. 1321.37:612 406:3.17 19; 1 N. N. Ekberts (2) Brüder und Schwestern, 1321: 6121. 4 Hermannus 1332: 26931 2701.8f. 13. 17: 5 Hennig, an der Weberstraße, 1337:4051c. van Egessem, Luder, Neubürger in der Neuftadt  $(n. 1330): 214^{26}$ . de Egkelsum, Hermen, vor dem Vehmgerichte 1331:24623. Eggerd, Egkert \ f. Echardus. Eghardus I. Egidii monasterium Aegidienkloster. sub sancto Egidio, zu Goslar, Conradus Conradus Brüder 1324:92136. Bodo Egidius cum Marthe (vgl. Bd 11) 1336:37928. (Ehmen, Kr. Gifhorn.) de Emen, Rodolfus, Rathmann im Hagen, 1340: 5118 51227 51424. Eickhorft, Ec., Ekhorft, Eyckhorfth, Kr. Gifhorn, 22132 2223 37427 37811 39418; spacium, mons Diftelberch in campis E. 37432 37833; pratum Rodewische 3753; fossatum Snedhe apud spacium Hakenkamp 3755, quedam fossata in E. 37813; Zehnt 3788.113; Grafschaft über E. und Wendebüttel 3944. 22. Eyke: de beckenwerchte, Blivotes, uppe deme horne. Eykedal: Braunschweig VIII, 17. Eylard us, -erd, f. Eylhardus. Eyleke: van Alvelde, van Borchwede, van Welede. Eyleken, Heneke, aus Vallstedt, vor dem Vehmgerichte 1331:24626. Eyleken, aus Wahle, Henning 1324:8221.231 Tile, dessen Sohn N. N. Hennings Kinder hem Eylemannes, Ghefe, 1326: 1243. (Eilenstedt, Kr. Oschersleben.)

de Eylen-, Eylstede, Wedekindus, Domherr zu

Eylhardus, Abt von St Godehardi in Hildesheim,

1326:12516.

Hildesheim, 1331.34:2395 32711.25.

Eyleri f. Eleri.

1322:506.

Boneke?) +

N. dessen Witwe

Eylard (identisch mit Eilhard

Eylhart, -ardus, -ard, -art, -erd: de Asle, Boneke, van Dalem, de smet. Eylmars, -mers, Elemers, Elemeres von Broclede, Tyle, Tileke, Vormund der Petrikirche, am Petrithore, 1322-36:233ff. 574 26323 28518.21 36329; N. dessen Frau Herman, fein Stieffohn 3 1322:231; Henneke | Tiles Brüder, 1333: 28521. Luder Einbeck, Em., Eymbeke, 853 50216; Rath 5427 5027; Bürger Conradus Brunonis, Conradus de Gandersem, Johannes Juvenis, Conradus de Odelfe, Ludolfus de prato, Thidericus Struve 1331; Henning Monek de E. 1329; Stift St Alexandri, ecclesia b. Alexandri Embecensis, b. Allexander in E., ecclesia Em-, Eynbicensis: Patrone die Herzöge Ernft, Wilhelm, Heinrich 1328: 173191.; Propft Johannes 1328.29; Decan Johannes 1331; The-faurar Ludolfus de Tzicte 1324; Scholaster Thidericus de Weverlinge, später auch Canon. zu St Cyriaci în Br., 1323.24; Canonicus bzw. Cantor her Conrad van der molen, auch Canon. zu St Blafien in Br., 1323.25. de Embeke, Henning, vor dem Vehmgerichte 1321: de Eynbeke, Hinricus, Neubürger in der Neuftadt 1336:37118. Eisenbüttel, Eysene, Eyserbutle, Mühle an der Oker oberhalb Braunschweigs, 2481 3255. (Eisleben, Seekr. Mansfeld.) de Isleve, Gherardus, vor dem Vehmgerichte 1323: 6419. Eyssen, Conrad, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21428. Eitzum, Eytzem, Etsum, bei Schöppenstedt (?): Zehnt 3688; Berta mulier de E. 1326. Eytze bi Watenstede, Wüstung im Amte Saider, 48911. Eitzum f. auch Essem. Eyze, -ze, -tze, -ce: de beckere, de cramere. van der holen e k f. v. d. holen e. Ekbert, Bruder Bertholds, Bauer zu Wierthe, 1327: Ec., Ekbertus, Eghertus, -bert, Egk-, Egdbert, Ecbrecht, Ec-, Ekbricht: de Abbensen, de Asseborch, de Bortfelde, de Dornde, de Egkelfum, de Hatdorpe, de linenwevere, de Luttere, de Odenem, Scheveling, Velschere, van Velthem, van Wirthe,

Ekerman, Bosso, in der Neustadt (1340): 50015.

van Wittinghe.

```
Eghardi, Egkerdes,
                                                         7. Conradus
                                                                                       + 1323:7418;
  Hermannus, men, am Steinwege in der Altstadt.
                                                         7. Adelheydis, dessen Witwe
  1325.39:964 440°;
Henricus, dessen Bruder, † 1325:965.
                                                         8. Hen-, Hinricus, her Heyne (nicht ficher von H. (10)
                                                            zu scheiden) Rathmann in der Altstadt, Provisor
Eckehard, Meier zu Kiffenbrück, 1335: 34222.
                                                            der Martinikirche und des Marienspitals, 1321.
Ec., Eggehardus, Eghehard, Eghardus, -hard,
                                                            22, $ 1323:610 75.14 828 9:0 101.15.22 112.21
                                                            25.31 1410 33.2 356.14 4130 5617 7427;
  Egkert, Eggerd: van deme Damme, de Hanense,
  de Heymstede, Yserenmengere, van Waghen.
                                                         8. N. dessen Witwe, 1323: 3617;
Ec-, Ekhorst Eickhorst.
                                                         10. her Heyne, Heneke, 1321.23:221 5615;
(Elbe, Groß- und Klein-, Kr. Marienburg.)
de Elvede, Bertoldus, 1326:1397.
                                                         11. Ludolphus, -olf, Ludemannus, Ludeman, her
                                                            L., Rathmann in der Altstadt, 1321-29:221
                                                            5616 597 7922 8920 14513 1888 10 1891;
Elbere Oelper.
(Elbingerode, Kr. Ilfeld? Kr. Ofterode?)
                                                         15- Heynrik, Heyne, her H. (11 44013 4705 50325-12
von Elvelinggerode, Tile, Neubürger in der Neu-
                                                             sowie an den nachbenannten Stellen vielleicht identisch
stadt 1339:4579.
(Eldagfen, Kr. Springe.)
                                                            mit II.(8) oder H.(10)) 1329-39:18825.30 3651
                                                             44211
                                                         17. Bele, Frau Conens v. Hus
van Eldagessen, dachsen, nur Eldaghessen,
                                                                                         dessen Töchter,
  Johannes, Henning, in
                                                         18 Ermgard | Klosterfrauen
19 Aleke | zu Wöltingerode
                                                                                         1329.36:188104
     der Altstadt, 🕂
                           1328.33:16417 2866 8;
                                                                                             36515.
   Grete, dessen Witwe
                                                         20. Gefe, Heinrichs (15) Tochter, Frau Berneke Bol-
  Bele, Frau Konrads | Johanns Töchter samt ihren
                                                             tes, 1329: 18825;
  Mechtild
                         Kindern, 1328:16417ff;
                                                         Johannes (einer!) Rathmann im Hagen (n. 1321)
  Juriges, Johanns Sohn, Mönch zu St Michaelis in
                                                             1323:2210 5725;
                                                         22 N. dessen Frau (n. 1321): 2210;
     Hildesheim, 1333: 2866;
  Henrik, Hen-, Hinrek, auf der Höhe im Sacke,
                                                         23. Hannes (mit Nr. 21 identisch?) 1330:22331 2241;
     + 1333 -39: 28815 42423 476:1
                                                         24. Alheyt, im Hagen
  Heylewich, deffen Witwe, 1333:28815.
                                                         25. N. deren Bruder
                                                                                 1340:49229.
de Eldagheffen, Johannes, vor dem Vehmgerichte
                                                         26 N. N. dessen Kinder
   1334:32524.
                                                       Elica de Dammone.
Elderikeshusen Ellershausen.
                                                       Elisabeth, Priorin zu Dorstadt, 1336:37620.
(Eldingen, Landkr. Celle.)
                                                       Elizabet, Mutter der Priorin Sophia zu Dorstadt,
van Eldinge
                                                         1339:474
                                                       Elizabet, -beth, Elyzabeth: de Bortfelde, de Es-
   Egheling
   Hilleke, dessen Frau, Tochter Lam-
                                       1332: 26514.
                                                         beke, de Godenstede, Hakelenberges, Holtnicke-
                                                         res, Kalen, de Luckenum, de Oldendorpe, Offen,
     pes v. Volzum
Elemannus de beckenwerchte.
                                                         de Rumesleve, des Salghen, Scadewoldes, Sette-
Elemeres f. Eylmars.
                                                         res, Stapeles, de Werle.
Eleri, Ey-, Heleri, hern Elers, leres,
                                                       (Ellershausen bei Göttingen.)
  + Hilde-, Hillebrandus, Hillebrant, Rathmann in
                                                       de Elderikeshufen
     der Altstadt, Provisor des Marienspitals, 1321-
                                                         Dietrich +
                                                                               zu Göttingen, 1333:29318.
     33:76 105 201 3312 4110 542 10017 1016 1028
                                                         Grete, dessen Witwe
     12127. 29 12227 13117 1356 14411 15114 18711
                                                       Ellesse Elze.
     2188 2416 2528, 10 273 10 275 27724 29121 2976
                                                       Elvede Elbe.
                                                      Elvelinggerode Elbingerode. (Elze, Kr. Burgdorf?)
     50117
Elerus f. Edeler.
Elyas, Mönch zu Riddagshausen, 1325:956.
                                                       van, von Elze, Ellesse, Egde-, Egge-, Egke-, Ekke-
Elias, -lyas, Helias: Holtnicker.
                                                         ling, an der Güldenftraße, 1335-39:334131. 382191.
                                                         44611f.
Elye, Helie, Eli-, Elyases, Yliases, Ylias,
                                                      von Ellesse, Luder, Neubürger in der Neuftadt
  de Yliase, frühere Besitzer des Vorwerks Hermann
                                                         1340:5002.
     Backermans, 1331:2352;
```

Embeke Einbeck. Emeke. Neubürger in der Neustadt 1340: 5002. Emen Ehmen. Engel-, Enghelbertus, Engelbrecht, -bricht. Decan zu St Blassen. Patron der Gertrudenkapelle. 1318-32:3730 3830 7712 8432 8630 9714 9914 129261 13320 15113 1536 15918 1751 10 1938 19432 2026 22727 2309 26928 43214 17 43418. Engelbertus, bert, magister, mester, Arzt, Bruder Lippolds, + 1325:9320f. 12226 31 1231 8. Engelbrecht von Vechte. Engele, -ghele: Hakelenberges, Stockemannes. Engelhardi, -ardi, hern Engelhardes, Engheler-7- Henricus, -rik, Hevneke, Rathmann in der Alt-Stadt, 1321-29, +1331:89 104 8019 9351 18028 18815 176 23321; 10. Engelhard, dellen Sohn, 1331:23321: Hannes, desgl. 1331 (n. 1338): 23321 416116;
Bele, Heinrichs (7) Tochter, Klofterfrau zu Stötterlingenburg, 1331:23311. her Engelerd, am Graben im Hagen (mit den E, in der Althadt verwandt?) 1322:2815; Ymmeke, desten Witwe Winneke Engelerdes, im Hagen, 1340: 4948. vor den Engelerdes steghen: Braunschweig Engelhardus, Propst der Priesterbrüderschaft, 1338:434" Engelhard hern Engelhardes. Enghelheid, -heyd: Hakelenberges. Engelko, -ke, Engeleke: Bodenborch, de cramere, Lenkener, Scobotere de scradere, filius Foys. Engelnstedt, Enghelem-, Engheleme-, Engelleme-, Engelm-, Engelmestede, Kr. Wolfenbüttel, 291 7525-31; Zehnt 939; Pfarrer Johan 1323. de, van Engelm., Engelmestede 1- Henrik, Hinrek, 1331.38:23723 41322; N. N. deffen Töchter, eine davon mit einer Stelle im Neuen Convente bedacht, 1331:237236.; 1-Johannes + 1333:29022; 5- Hermannus | Brüder (1335): 34123. (Ergstede, Wüstung bei Langenstein, Landkr. Halberstadt. de Erkestede, Johannes, Propst zu Drübeck, 1329: 1972; 19819 19910 Ericus, Graf von Schauenburg, Bischof von Hildes-

heim, 1337-40.

Ericus, ryk: de Esbeke, Kolarcedes.

Erkerode, Erkerode, Kr. Braunschweig: Pfarrer magister Bernardus 1327. v. Erkerode, Bertram, 1325; 10111. van Erkerode, Henrik, in der Altstadt, 1326:1255. de Erkerode, Nicolaus, Gerber (1335): 34123. Erkeftede f. Ergftede. Ermegardis, Priorin des Kreuzklosters, 1339:4581. Ermeghardis, Priorin zu Abbenrode, 1333:20326. Ermgardis, -gard, Ermegardis, -gard, -ghart: Blivotes, Elye, Hennen, van Honleghe, des korsnewerten, Crusen, van Munstede, des Saleghen, de Selede, Stapels, van Velftede, de Werle, Wife. Erneke van Meynum. Ernestus, -nest, Herzöge: Braunschweig II. 22%. Ernestus van deme Hagen. Erpo de Hederen. Erse (im Braunschweigischen jetzt Aue), Ersene, Nebenfluß der Fuhle: Mühle daran bei Wahle 2572. Erteneborch, Bürger in Lüneburg (1340): 50312. Erwetmele. Herwicus, vor dem Vehmgerichte 1323:6426 Esbeck, Kr. Helmfiedt: Burchard v. d. Affeburg auf dem Haufe E. 1332: 2821. de Esbeke Erich, Ritter Elifabeth, deffen Tochter 1333:30310. de Esbeke, Hinrick, Neubürger in der Neustadt 1337:3932 (Effem, Wüftung bei Steuerwald, Landkr. Hildesheim? Eitzum, Kr. Wolfenbüttel? Kr. Gronau?) de Essem, Hermannus, vor dem Vehmgerichte 1322; 461. de Essende, Hermen (mit dem vorigen identisch?), vor dem Vehmgerichte 1326:13910. Effenrode, Etzenrode, Kr. Gifhorn, 3237; Smede- und Hestercamp auf der Gemeindeflur 32310; Zehnt 1634 323 1, Grasnutzung 32312; tota univerfitas villanorum et hominum 3232, 18, cives et incole 3231, die Dorfgenoffen 32311, die Leute des Dorfes 3238, Henning Dordenhof 1334; Kirche 3237, ihr Patron Herzog Otto 1334, Pfarrer N. 1340:5112 51221 51413. de, van Edzenrode, im Hagen. ! Heneke + (?) 2. Heneke, dessen Sohn Ludelef, des vorigen Vetter 4 Jan, Henning, an der Hagenbrücke, † 1331.37: 2365 38811;

5. Alheit, dessen Witwe, 1331:2365-14 19;

6. Hinricus, -rek, Heneke, Jans (4) Sohn, 1328— 39: 18431 2366f. 17ff. 32213 32318 4531 7 Grete, dessen Frau, Tochter Jutten Melverodes, 1331:23617.21: 8. Hans, Hannes, Henning, Jans (4) Sohn, am Hagenmarkte, 1331-40:2366f. 31613.15 32213 323.8 421.3 453. 4923.3 493.6; 9 Conrad, -red, Jans (a) Sohn, am Graben, 1330— 39:2116, 10. 13 2366f. 32211 4531; 10. Bele, deffen Frau, Witwe Ropekes, 1330:2116; 11. Mechtolt } Jans (4) Töchter, 1331:2366.9.11. 12. Hanne de, van Edzen-, Etzenrode, nur Edfen-, Ezenrode, Jan, Henningus, -ing, Meister der Marienbrüder-schaft, in der Pfarre St Ulrici, im Sacke, Besitzer des Haufes zum Rothen Adler, 1329-37:19710 20526 28828 31825 38617 3912. (Effinghaufen, Kr. Braunschweig.) de Elenghulen 1. Johannes - Johannes, desten in der Altstadt 1331:238101. Sohn 3-Ofricus, Johanns verfestet (1) Sohn Etfum Eitzum. Etzenrode Effenrode.

Everhardus, Johanniter zu Braunschweig, Provifor des Quanthofs, 1328:1739.

Eversten Eberstein.

Eveffen, Evellem, fum, Kr. Wolfenbüttel, 16731 26517 3839; Hof der v. Wendhaufen nördlich vom Kirchthurm 15030; Kirchhof 15031; Zehnt 36413.15. de, van, von Eveffem, lum, Evezem, in der Altftadt.

1. Henrik (f. Bd 11) 1330:20912; 2. N. dessen Witwe

3- Thiderik, Tyle (f. Bd 11) an der Schützenstraße, † 1333-40: 28532 4116 4873;

+ Gese, -ze, dessen Witwe } 1333.40: 28523 4873-5; 5- N. N. feine Kinder 6 Olrik, Rathmann, 1326-40: 12521 41222 52214; 7- Johannes, Henning, 1331, † 1337: 2402 40624; Henricus, Heneke, om Ludemanns v. Achim (1335?) - 38:34122 38526.31 3862 40625 41914.20.24

van Eveffem, Heyne, Neubürger in der Neuftadt 1334:3199.

van Eveffem, Herwich, bei den Brüdern im Sacke, 1335:33925.27

de Evellem, Otto, -eke, Schütze, in der Altstadt verfestet 1331, vor dem Vehmgerichte 1334:23824

vern Evessen, Hannes, Neffe (?) Ottos v. Vordorf, dem Rathe der Altstadt durch Urfehde verhaftet, 1337:3884.

F.

(Deutsche Namen dieses Anlauts unter V.)

Faber, bri f. Smet, Smedes. Fabri, Petrus, magister, legum doctor, Archidiakon zu Cahors, Auditor des Kardinals Gaucelinus, Bischofs von Albano, 1339:4706. Felix J. Salghe. fertor /. dreger. figellator f. vedelere. Fiftulator f. Piper. Floreke Ludolfus 1323.29:6414 20320; Ludeke (der vorige?) knecht, am Steinwege in der

Eufemia, -mya, Offemige: de Asseborch, Blivotes,

Everd, -vert; van Marneholte, von Wenthusen.

de Bortfelde.

Altstadt, 1336.38:362.7 40861. Floreko de Gylede. Florinus, Kapellan Herzog Ottos, 1322:3425 3622 381. Florinus, eko, Canonicus, seit 1332 Decan zu St Blasien, 1329-40: 19412 27021 27628 33116 3437 3767 37923 4329. 11 46113. 19 475196. 4761 52630. Florinus: de Dalem, de Neindorpe.

de Fractis, A., Kanzleibeamter der Curie, 1339:

Franciskanerkloster: Braunschweig xv. 3.

G.

Gadenstedt, Godenstede, Kr. Peine: Pfarrer Hermannus 1340. de Godenstede, Conradus, Priester, 1339:4698.

de, van Godenstede, Goddenstede, skidde, Godestide, (zu Bd 11: der Beiname Boltesberg kommt Ludolfus (4) allem zu)

7 N. (Konrads (7) Frau) Tochter Ritters Johann 1323:75281. 7610f.: 8 Tyderik | deren Söhne, 9 Ludolf Knappen

12? Lippoldus, Oheim Gerhards und Ludolfs v. Guftedt, Canonicus zu St Blafien und St Cyriaci, 1331-40:2472; 3964 3972 461; 52610;

13. Thidericus, dessen Bruder, desgl., Canonicus zu St Blasien, 1323 -- 35: 781 9812 13115 1352 17710 19412 24721 27022 2738 27710 34413.

de, van, von Godenstede, stidde, Ghodhenstede, Goddenstede, -stidde, Bürger,

Olricus (wohl identisch mit O.

de G. 1312) + 1322:43 18-24[-12; 2 Aleke, dessen Frau, Tochter Gretens

Elizabeth, seine Tochter, im Kreuzkloster, 1322:

+ Katherina, Kine, Ulrichs (1) Tochter, Frau Thedolf Kramers, 1322.27:4350 1352;

5 Bernardus, Bernd, an der Schuhstraße, 1321-40:424 641 4885;

6 Johannes, Henningh, vor der Kurzen Brücke, 1321.26:518 63f. 12422;

7 Mechtildis, deffen Frau, Tochter Albert Blivots, 1321:61;

1. Thidericus, Tyle, auf dem Damme, 1323-38: 584 3853 4129f.;

Grete, deffen Tochter, Frau Tilekes v. Veltheim, 1337:3853;

10 Olricus 1328: 18123-12;

11. Henricus, Pfaffe, 1329.36:191164. 372296;

12. Suster Hanne, im Neuen Convente, 1332:23722;

13. Luderus, -er, 1336:36313 37111;

14. Werner, an der Kaiserstraße, † 1340:4964. von Goddenstede, Ludeles, Neubürger in der Neu-

ftadt 1339:457<sup>11</sup>. Galline /. Hennen.

de gallo nigro f. van deme swarten hanen.

Gamfredus, Verfasser einer Summa super tytulis decretalium epiftolarum, 1336:3801.

(Gandern, Hohen-G. Kr. Heiligenstadt? Kirch-G. ebd.? Nieder-G. Landkr. Göttingen?)

de Gandera, Hermannus, magister, Procurator Braunschweigs im Rechtsstreit mit Bischof Erich v. Hildesheim, 1337.39:39812 4704 12.

Gandersheim, Ganderlem, Stadt 4713; Stift 15619, Aebtissin 48917, Canonici Reymboldus, Pfarrer zu DIPLOM, BRVNSWIC, III.

St Katharinen in Braunschweig, Johannes de Vado, Bernhardus de Grubenhaghen 1327.

de Gandersem, Gertrudis, Küfterin zu Katlenburg, 1334:3211.11.

de Gandersheym, Gandersem, stem, stum, Johannes, Kleriker der Diöcefe Hildesheim, Notar, 1339.40:45953 46120 46427 46525 4678 47131 483:5 50425 50733 5196 52035 5262.

de Ganderseym, Gherbertus, Knappe, 1329:

19420, 26.

de, van, von Ganderfem, Ganderfemes, 5. Henric, in der Altstadt, 1321:410ff.; 6. Wedekint, desgl. 1321.36:410f. 3627;

10. Gerbertus + 1331.32:25321 25416 25628 26710; ] dessen Söhne, 1331:25321 2546L 13. Johannes 😘 Gherbertus 🖡

14 Conradus, Oheim (patruus) Johanns (12) und Gerberts (13), zu Einbeck, 1331:2542.5.241.;

15-Tile, Schwiegerfohn (swagere) Mechtild Kramers, hinter den Scharren, 1331.36: 23333 23426. 362251.

16. Gese, dessen Frau, 1331:2344; 17 Gefe (die vorige?) 1332:2632

Gardelegen, Gardeleghe: Bürger Fredericus de Welle + 1334, dessen Witwe Gertrudis, Gele, 1334 (n. 1339)

van Gardelege, Ghardeleghe, vor Gese. s. de

Welle.

van Gardeleghe, Neubürger in der Neuftadt,

Heyzo 1334:3198; Hennig 1334:31911; Conradus 1335; 34128.

vamme Garden

Conrad, zu Halberstadt Hanne, dessen Tochter, Frau Her-mann Droeslers zu Br.

(Gardeffen, Kr. Braunschweig.)

de Gerdessum, Henning, vormals Meier Refes, in der Altstadt verfestet 1332; 2671°.

Garlop, Nicolaus, Rathmann zu Lüneburg, 1323: 7212.

(Garmiffen, Kr. Marienburg.)

de Ghermedessen, Arnoldus, Propst zu Steterhurg, † 1338:43122.

de Ghermerdiffen, Thileko, in der Aitstadt verfestet 1330:21418.

de Ghermerle, -mesce, Neubürger in der Neustadt, Thile Heneke 1338:42621.23.

Garfen-, Garsnebutle Gerstenbüttel.

Gattersleben, New-, castrum Novi Ghatersleve supra Bodam, Kr. Kalbe, 20818.

Gaucelinus, Kardinal, Bifchof von Albano, 1339.

Gebeke Segheres.

Gebhardshagen, de Haghen, castrum H., Indago juxta Lechtenberghe, Kr. Wolfenbüttel, 484<sup>26, 28</sup>, darauf die v. Bortfeld 35<sup>2</sup> 86<sup>8</sup> 400<sup>26</sup>.

de Haghen, Indagine, f. de Bortvelde.

(Geismar, Kr. Heiligenstadt? Kr. Göttingen? Hofgeismar?)

de, van Geys-, Gheysmaria, Geys-, Gheysmere, Johannes, Jan, magister, mester, Schwager Hannes Scrivers, Canonicus zu St Cyriaci, 1334—39: 32611 32719 3707 38614 3964 3972 4611; Hermannus, Schüler der Mainzer Diöcese 1322,

magister, Canonicus zu St Cyriaci 1340: 3020

5113 5124.23 51326 51415.19 52315.

Geitelde, Getelde, Ghethelde, Get-, Ghetlede, Kr. Wolfenbüttel, 6617 14515 2355 2632; Kothof 6017 618; Pfarrer Syverd (van Bethmere) 1336.

de Gethelde, Ghetelde, -thelde, Getlede, Gytelde,
Hinricus
Andreas
Willekinus

Brüder, Neffen Ludolfs v. Winnigstedt,
Knappen, 1323:61;

Willekinus)
Hinzemannus (mit Hinricus identisch?) Burgmann
zu Hornburg, 1324:926;

Johannes, magister, Canonicus zu U. L. Frauen in Halberstadt, 1329:1981;

Albertus, Pfarrer zu St Martini in Braunschweig, 1334-40: 32920 47018 50911 5202.

de Gettelde, Thidericus, 1322:46'.

de Ghetelde, Henninghus, Neubürger in der Neustadt 1336:37117.

Geldericus de Wyringhe.

Gent: (Bürger) Boydewinus de Walle 1307; Gentische Laken 29119.

Georgius de Tzampleve.

Georgskapelle: Braunschweig xiv, i.

Gerardus f. Gerhardus.

hern Gherbrechtes, Gerbertes,

Henning, Leineweber, an der Beckenwerperstraße
Aleke, dessen Frau

Gherbertus, Lat des Blassenstifts zu Wendessen, ÷ Margareta, dessen Witwe

Ger, Gherbertus: de Gandersem, de smet. Gerburgis, Ger, Gherborch: Gherwini, de Odenum, van Senstede, Stapeles, van Urde. Gherdeke Reyneken. Gherderat Bomgarden.

van funte Gherderde, her Henrik, f. Henrik, Rector zu St Gertrudis.

Gerdessum Gardessen.

Gerdrud, Gherderud, f. Gertrudis.

Ge-, Ghereke: van Berberghe, van Bilrebeke, Botterstotere, van Ghevensleve, Goldsmet, de gruttere, de Hamellen, van Helde, van Hordorpe, Coppersleghere, Cramere, bi sente Paule, Peperkeire, Stapel, Stevens.

Gerenkamp f. Lamme.

Gherardes, Bertolt, aus Broistedt, in der Altstadt versestet (1328):169'.

Gherhardus, -ardus, Decan zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330.31:2258 24318.

Gerhardus senior, Graf von Hallermund.

Gerhard, Graf von Wohldenberg.

Gherard, Knecht Lippolds v. Stade, in der Altstadt

verfestet 1332:26715.

Gerhardus, -ardus, Gherhardus, -ardus, -ard, -art: de Beîten, Bilrebeke, Botterstotere, de Ghevensleve, de goldsmet, de Gustede, Hantscomekere, de Hederen, de Isleve, de Cramere, Pauli, Peperkelre, Rese, Stapel, Stephani, de Tzellis, de Welde, van Winningestide.

Gerlacus de Rodelowen. Germania Deutschland.

Germar van Werle.

Ghermedessen, -merdissen, -merse, Garmissen. Gernandus, Dominikaner zu Braunschweig, 1329:

(Gerstenbüttel, Kr. Gifhorn.)

de, van, von Garsnebutle, bûtle, bûtel, Ghars-

nebutle, Garfenbuttele,

4 Lude-, Ludi-, Ludgherus, Lyudegerus, Lude-gher, Luderus, Ritter, Truchfeh, 1321—40: 10<sup>2.15fl</sup>. 11<sup>20</sup> 13<sup>79</sup> 14<sup>32</sup> 27<sup>9</sup> 32<sup>8</sup> 35<sup>21</sup> 58<sup>16</sup> 59<sup>7</sup> 74<sup>11</sup> 79<sup>20</sup> 80<sup>8.22</sup> 91<sup>30</sup> 99<sup>10</sup> 143<sup>31</sup> 144<sup>20</sup> 145<sup>3</sup> 200<sup>14</sup> 274<sup>24</sup> 307<sup>21.23</sup> 326<sup>13</sup> 462<sup>1.29</sup> 523<sup>13</sup>;

4 Jutta, dessen Frau, Mutter Burchards v. Wefer

lingen, 1323:807;

5 Jan 6 Juries 3333330724;

> Wede-, Widekindus, Ritter, 1321.22:86 101

1432 2121 328;

10. Rodolfus, -landus, -lef, Ritter, 1323—34:597 1368 144<sup>[1]</sup>: 8 145<sup>3</sup> 155<sup>[3]</sup>: 1 200<sup>3</sup> 274<sup>24</sup> 322<sup>28</sup> 323<sup>[5]</sup>; Wede-, Wyddekindus, deffen Bruder, Knappe, 1326-34:1368 15513.15 32229 323:6;

12. Ludegher, Ludegers (4) Sohn, Knappe, 1333:

13. N. N. Ludegers (4) Söhne insgemein, Ritter, 1339; 4623.29

Gertrudenkapelle: Braunschweig xiv, 1.

Ger-, Ghertrudis, Aebtiffin des Kreuzklosters, 1321 -30:618 1627 4325 912 13511 13718 2248.

Ghertrudis, Aebtissin zu Abbenrode, 1333:29325. Gertrud, Aebtiffin zu Ifenhagen, 1337: 4061.

Gertrud, Klofterfrau zu Steterburg, 1321 f. Petri. Ger-, Ghertrudis, Priorin zu Walsrode, 1322:

472 4825 4911.

Gertrudis, Aebtissin zu Wöltingerode, 1322:3310. Gertrudis, Verkäuferin, + 1325:9610.

Ger-, Ghertrudis, Gerdrud, Gherderud: des beckeres, Blivotes, Davidis, de Dorstat, de Ganderfem, Guntheri, van Helde, Helmflegheres, Kopperflegeres, de Meynerfem, Middemedorpes, de Munîtede, Oddonis, de Peyna, Petri, Platenmekeres, Reyneri, des Saleghen, de Sunnenberch, Thiderici, de Twelken, de Welle, de Wirethe.

(de gerwer) cerdo, Elerus, auf dem Damme 1330:214166. N. desTen Bruder Johannes, N's Sohn Gerwini, in der Neustadt,

1. Ger-, Gherwinus, Gherwin, her Gerwin, Gherwen, Rathmann (1312)21, † 1326-36:61-15 1213 1828f. 197ff. 11325 130:5.18 13517.25 20230 2032 24513 3822;

Margareta, -te, Grete, dessen Frau, 1321-36: 192.11.14.19 13015.18 13517.21.25 20230 2031.5

38128;

Johannes, Henningus, ing, ig, Hening Ger-, Gherwini, Gherwines, -wins, -wens, hern Ger-, Gherwines, Gherwenes, -wens, Gerwins (1) Vetter (?), Rathmann, 1321 — 40(50): 1 34, II 19<sup>20,26</sup> 41<sup>12</sup> 51<sup>5</sup> 53<sup>6</sup> 90<sup>27</sup> 97: 116<sup>12</sup> 117<sup>17</sup> 118<sup>18</sup> 120<sup>1,15</sup> 122<sup>5,18</sup> 130<sup>20</sup> 132<sup>32</sup> 133<sup>23</sup> 151<sup>22</sup> 1605.11 163 10 1914.13.28 198 11 20231 21126 21615 21715 2215 22313 23110 2456.20 24618 27413 27510 28319 29629 30828 3501 3525.12 353<sup>10, 24</sup> 354<sup>16</sup> 380<sup>16</sup> 397<sup>39</sup> 404<sup>12</sup> 405<sup>7</sup> 406<sup>14</sup> 407<sup>4</sup> 422<sup>29</sup> 431<sup>2</sup> 436<sup>15, 26</sup> 438<sup>6, 14ff, 25</sup> 476<sup>8</sup> 480<sup>14</sup> 495<sup>27</sup> 496<sup>16</sup> 522<sup>19</sup> 524<sup>19</sup>; 4-Hanne, dessen Frau, Tochter Dietrich Abbedes,

1335:35310;

Gerwins (1) Kinder insgemein 1336:3822, bei Namen (5f. 8-10)

5- Johannes, Kleriker, 1321, † 1326:1912.15 13525; 6 Hen-, Hinricus, Henrik, Heneke, Heyneke Gherwines, -wens, hern Gherwines, Rathmann, 1321 -36:1918 9024 13019 2034 38126f;

7- Johanna, dellen Frau, 1326: 13019;

8. Margareta im Kreuzklofter, 1321.26:192.7 9. Mechtildis

13521E. 10. Gerburgis

Gherwines, Helmold, Beckenschläger, an der Weberstraße, 1317:3981.

Gherwinus, -win, Gerwyn: de muntere, Wackers-

Ghefe, Ghefeke, Stieftochter Henekesv. Wahle, 1337:

382:1.13.

Ge-, Ghefe, -ze, Gefo: van Achum, van Adenum, Backermannes, van sente Bartolomeuse, van Benem, Bengehalfes, Bermundes, Bleckeriche, Blivotes, van Bodenborch, Bolten, Borndregheres, de Bremen, van dem Broke, van Daldorpe, van Dalem, van Diddersen, Dhoringes, Drusebandes, hern Eylemannes, Elye, van Evellum, van Gandersem, van Gardelege, van Gittere, Greten, van Helde, van Hemstede, van Hone, vanme hus, Cafintítro, Karlowe, bi deme kerchove, Kokes, Kővotes, Coweldes, des krameres, van Lesse, van Levenstede, van Luckenum, Luderes, Machoyes, Manthels, Morghensternes, van Munstede, muntmesteres, Ossen, des permentereres, Reyneken, van Ringelum, Rormeyeres, Rotgheres, Rozftockes, des Saleghen, van Schepenstidde, Simonis, Smedes, von Strobeke, van Tzelle, van Valeberghe, van Valersleve, Verstbomes, (van Vimmelsen), van Volcíum, de vulre, mit der vust, Waghenvoreres, van Welede, van der Welle, von Wendelfem, van Werningerode, Westfals, van Wetelemstide.

Geleke, Tochterkind Arnds v. Kniestedt, Klosterfrau

zu Lamspringe, 1338:42320.

Ge-, Ghefeke, -zeke: van Achum, des beckeres, des bederes, van Bokenum, Gropengeteres, Heneken, Kopperslegeres, von Luckenum, Luderes, Ropeken, Sweymens, van Veltitede, van Welede, Weltfals, des witten.

Getelde, lede, Geitelde.

Gevehart, Graf von Wernigerode.

Gevehardus, -hart, Ghevehardus, -hart: de Alvensleve, de bodekere, de Bortvelde, de Ghevensleve, de Hoiersdorp, de Orem, mit der wangen, de Wenden, de Werberge, de Weverlinghe.

```
Gevensleben, Ghevensleve, Kr. Helmstedt, 1841
                                                      Giselere, Gyseler, mester, an der Schützenstraße,
  2242 2471.8 45028; Kirchhof 1846; Vogtei 27114
                                                         1332.34: 26223 26528.30 31525.
  2728; Bauern Hermannus de Wolferbutle + und
                                                      Ghiseler, Conradus, aus Hameln, vor dem Vehm-
  deffen Söhne Luderus u. Conradus † † (?) 1332.
                                                         gerichte 1322:464.
de Ghevensleve
                                                      Gytelde Geitelde.
  Conradus, Ritter, + 1328: 183285 18410;
                                                      Gitter, Salz-, Kr. Goslar: Salzwerk 24027.
  Mechtildis, dessen Witwe
                                                      de Gytere
  Conradus
                                                         Ludolf
  Conradus
                                                         Johannes
                 seine Söhne,
                                1328:183276.
                                                                      Brüder, 1331: 24026.
  Ghevehardus
                                                         Hildebrand
                   Knappen
  Hinricus
                                                         Harbert
  Guncelinus
                                                      (Gitter am Berge, Kr. Goslar? Salzgitter?)
de, van Ghevensleve, im Hagen,
                                                      van Gittere, Gitere,
  Gerhardus, Gherard, -eke, am Steinwege, 1328.
                                                         Ludolf, -eke, in der Aitstadt, 1334.40:3159 4916;
      32, + 1339.40: 18332 1846 26628.13 45025 4959;
                                                         Bertram, deffen Sohn, Domherr zu Goslar, 1334:
  2. Alheydis, deffen Frau, 1328: 1841;
                                                           3159;
  1 Henning | feine Söhne, 1339:45025. 28 30;
                                                         Ghele, Ludolfs Tochter, zweite Frau Werner Ror-
                                                           meyers, 1340:4916.9.11
  5. Grete, Gerhards (1) Tochter, Frau Henekes v. Höt-
                                                      Glafewerchte (= Glefere?) ma-
     zum, 1332.39: 26632 45026.31;
                                                         gifter Hermannus
                                                                                          (1328): 16812.
  6. N. desgl., Klosterfrau, 1339: 45029.
                                                      Glasewerchte, Hermannus, we-
Ghevert f. Ghevehardus.
                                                         gen des vorigen in der Altstadt ver-
(Gielde, Kr. Goslar.)
                                                         festet
                                                      Gleidingen, Gledinge, ghe, Oftgledinge, ghe, ghedinge, Nortgleydinge, Gl., Oftgl. apud Dens-
de Gylede, Floreko, in der Aitstadt verfestet 1332:
  295.
                                                         torpe, Klein-Gleidingen, Kr. Braunschweig, 1931
Giersberg: Braunschweig viii, 21.
Gygas, -antis, f. Rese.
(Gillersheim, Kr. Northeim.)
                                                         320<sup>12</sup> 321<sup>4 18, 26</sup>; Johannes Gogravius 1334
                                                       (Gleidingen, Groß-oder Klein-, Kr. Braunschweig.)
                                                       de Gledinge, Hermannus, 1321:1826.
de Ghilderkeffen, Henricus, Laienbruder zu Kat-
                                                       (Glentorf, Kr. Helmstedt.)
  lenburg, 1334: 32222
                                                      de Glintdorpe, Ludolfus, Propft des Kreuzklo-
Gilsemes wische f. Gr. Vahlberg
                                                         sters, 1325-40:9920 1351 13718 2248 2787 27924
Gilzum, Gilfum, Gil-, Gylfem, Kr. Wolfenbüttel,
                                                         28117 2913 2962 30011 30214 34215 3495 16.22
   18421 38223 42713.16
                                                         35115.21 40623 4581 50524.
van Gilfum, Gylfem, in der Altstadt,
                                                       van Glentorpe, Glenttorpe,
  Hermen )
             Brüder, 1337:38232;
                                                         Alheyt, im Hagen, 1336:36816;
  Hannes
                                                         Hanne, deren Tochter, zu Steterburg, 1336.37:36816
  Olrik, Seiler, am Petrithore, 1338:41311.
                                                            3905.
Gimbeke Jembke.
                                                       Glefere (= Glasewerchte?) Hermen, im Sacke,
de Gyr, Ghir, in der Altstadt,
  Albert, -brecht, -breycht, Schwager Hennings v.
                                                         1338:424191.
                                                       Glinde, to deme Glin-, Glynde, Glinde, Wüstung
     Stöckheim (vor 1328) 1329.31:19011 16 21313
     234 17. 201.
                                                         zwischen Lamme und Bortfeld, Kr. Braunschweig,
                                                         44025 44111 46814.24 506.ff; de Lammere camp
44111; dat Glindenholt 50534.
  Mechtild, deffen Frau, 1329.31:19013 23419;
  Grete Gyres, Witwe Ludeke Groten Jans, 1335:3336.
                                                       de Glinde, Bosso, vor dem Vehmgerichte 1331:
Giresberg Giersberg.
Ghiseke, Gyzeke: de korsnewerchte, de scradere.
                                                         2469.
Ghiselbertus, Bischof von Halberstadt, 1329.
                                                       Glintdorp Glentorf.
                                                       Gobele, an der Neuenstraße in der Altstadt, 1327:
Ghifeleri curia: Braunschweig x11, 4.
Gyselerus, Vicar zu St Cyriaci, Vicepropst und
                                                         14814.
                                                       Goceko f. Gozeke.
  Kapellan des Klosters Walsrode, 1322:4828 491.
```

Goddeken f. Godeken.

Godefridus, Bischof von Minden, 1322.

Gotfridus, Abt, seit 1327 gewesener Abt, 1328 Provisor zu St Aegidien, 1321-28:2120 1529 15612 18231.

Gotfridus, Abt zu St Aegidien, 1333-39:30310

34223 355151. 4287 4778.

Godefridus, Propft zu Dorftadt, 1339:47321.

Gode-, Gotfridus: de Alatro, Buschekeste, Cramere, de Crempa, de Varsvelde.

Godeken, Hannes, f. de kramere.

Goddeken, Henningk, -ig (1400): 50228f.

Godeko, -ke, Gho-, Ghôdeke: de arffet, van deme berghe, de Holthusen, Cramere, Osse, de scomekere, de Sosat.

Godelind v. Guftedt.

Godelingestrate Gördelingerstraße.

Goden-, Goddenstede, Godestide, Gadenstedt.

Godfcalci, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1334: 32534.

Gogravius, Johannes, in Kl. Gleidingen, 1334:

Goldsmet, aurifaber, Gherardus, Gereke, in der Altstadt, 1326.31:1381 233.51.

Gordeler, Bauer zu Twelken, 1338:43024.

Gördelingerstraße: Braunschweig VIII, 22.

Goslar, Goslaria, -ler, -lere,

Stadt 92:2 239:0 24030 30124 3031 8 3079:12 31924 34710 4712 47828 5166; Rath, Confules, Rad, de mene R., de van G., 4922 75:7 84:0 92!1 105 4 1353! 15925 18714 2463! 291:4 29928 3006:17 301:0 30410 305!-12:17:20 31927 32046 34288. 35713:6:19 3959 47829; Rathmannen Herman van Aftvelde, Heneke van Dornthen 1333; Münze 2947; Goslarsche Schiffsgüter, darunter Laken und Kupfer, zu Staveren angehalten,

Domftift, ecclefia Goslarienfis, f. Symonis et Jude apostolorum, sente Mathias, capitulum eccl. G., 169<sup>23-25</sup> 170<sup>2</sup>; Decan Anno 1328; Küster, Thesaurar Conradus 1328; Canonicus Bertram

van Gitere 1334.

Stift St Georgenberg, f. Georrii apud G., Propft

(Borchardus) 1308:50117.

 Klofter Neuwerk: Klofterfrauen Lucke und Grete, Töchter Henrici Scriptoris de Brunswik, 1326.

5 Kommende der Johanniter, domus, 1737; Kom-

tur Wernboldus 1310.11.

de Goslaria, magister Theodericus, Procurator

Bischof Erichs v. Hildesheim im Rechtsstreite mit Braunschweig, 1339:4703.

van Ghoslere, broder Ludolf, Prior der Johanni-

ter zu Braunschweig, 1340:48717.

de Goslaria, Johannes, Laienbruder zu Steterburg, 1323:669.

de Goslaria, Ludolfus, in der Altstadt verfestet

de, van Goslaria, -lare, -lere,

Johannes, Hennigh, bei St Michaelis, 1326-34:

Luder 1335:3328.

van Gostare, -lere, Werneke (einer?), (n. 1330) Neubürger in der Neuftadt, 1337:21438 38325 38810.112.

van Goslere, nur G.,

Henning, Knochenhauer an der Sackstrasse, 1333. 38:289<sup>14-17</sup> 423<sup>17</sup>;

N. fein Sohn

N. dessen Frau, Tochter Langenbergs

de Goslaria, Grete, vor dem Vehmgerichte 1337:

van Goslere, Hermen, Eideshelfer vor dem Vehmgerichte 1337:40010.

von Goslere, Marquart, Neubürger in der Neuftadt

von Goslere, Yfaac, Jude in Braunschweig, 1322 (so auch Bd II statt 1312 zu lesen): 2712.

Goz-, Gozewinus 1331.36 f. de Adenstede. Gos-, Goz-, Gocewinus: de Adenstede, de apo-

theca, domini Bernardi. der stad gote: Braunschweig viii, 23.

Gotfridus f. Godefridus.

(Gothland, Infel?)

de Gotlande

Bertoldus

Jordanus de Wendebutle (dessen } 1326:14613.

Bruderssohn)

Göttingen, Gottingen, Gotinghen, Ghotingen, 4373; Rath, Consules, 2397-23 43718; Bürger (?) Dietrich Hegebolt, Dietrich v. Ellershausen und dessen Witwe Grete 1333; Deutschordenskommende: Convent des Hauses und der Kirche St Marien in der Neustadt 2937, Komtur Wedekind v. Sebexen 1333, Pfarrer zu St Marien Johannes v. Braunschweig (boven dem kerkhove) 1333—43, als Komtur 1343.45.

de Gotinge, -ghe, Johannes (einer?) Notar Herzog Ottos 1330, Canonicus zu St Blasten 1336, Procu-

```
rator Braunschweigs im Rechtsstreite mit Bischof
                                                             Melverodes, des molres, Morghensternes, Munta-
   Erich v. Hildesheim 1337:2314 37616 39812
                                                             riefes, Offen, (van Peyne), Rofeken, Rotchers, van
                                                             Rudem, des Saleghen, Sanderes, Scelen, Schillinges, Scomekeres, Scriveres, Stevens, van Sulbe-
de Gotinghen, ge, magister Conradus, bisher am
   Andreaskirchhofe, 1332:27528 2762.
van, von Gottinghen, Gotinghen, -ge, -ghe, Go-
                                                            re, van Tzampleve, von Velthem, van Volcsum,
van Vreden, van Werningherode, Willeringhes,
  ting, im Sacke,
   Henrik, -rich, Hinrek, -rich, Heneke (nicht sicher
                                                          Greteke, Stieftochter Gifeke Scraders, 1336:3671.
  vom folgenden zu scheiden) Rathmann, im Sacke, 1331—40: 2458 317:8.25 31822 3244 3667.9 38318 38924.13 39026 3918.161.30 49629; Henrich, an der Schuhstraße, 1337: 38932.
                                                          Greteke, Stieftochter Liborius Beders, 1338:41630.
                                                          Greteke: van der appoteken, mit der hant,
                                                          Grevenalveshaghen Stadthagen.
                                                          Gröningen, Groninghe, Kr. Oschersleben, 21927.
Gottschalk: Piper, zur Plesse.
                                                          Gronau, Gronowe, Stadt, Rgbz. Hildesheim, 4712
Goceko, -ke, Gozeke, -tzeke: de Adenstede.
                                                             5166; vormaliger Pfarrer Hinricus, Canonicus zum
de Ghowische, Hermannus, Ritter, 1327:1562.
                                                            H. Kreuze in Hildesheim, 1330.31.
Gozwinus f. Goswinus. (Grabau, Kr. Ulzen?)
                                                          Gronowe Gronau.
                                                          de Gronowe, Henricus, Canonicus, Priester zum
de Grabowe, Hermannus, 1333:3096.
                                                            H. Kreuze in Hildesheim, 1330 f. Hinricus, vormals
Grashof, Wiefe, f. Köchingen.
                                                            Pfarrer zu Gronau,
Grasleben, Graslege, -ghe, Kr. Helmstedt, 2649
                                                         de Gronowe, Ludolf, Neubürger in der Neustadt
   31629; Pfarrer Henricus 1322.
                                                            1337:3934
van Grasleghe
                                                         Grone, N., Friderichs Sohn, Bauer zu Atzum, f.
  Dedolf, im Hagen
                                                            Fredericus.
   Bertoldus, deffen Bruder
                                                          van deme gronen bome, Juries, f. Luder, im.
  N. N. Dedolfs übrige Brüder
N. N. feine Vettern
                                                            Sacke.
                                                          Grope, Ludolfus, olf, elef, Rathmann im Sacke,
bi dem graven: Braunschweig viii, 24.
                                                            Altermann der Ulricipfarre (vor 1328)-1339:213
dat Gravenholt, bei Lamme, 50514.
                                                            18 2142 23729 28814 28912 3382.9.15.24.29 3394.12.
Grefel, in der Altstadt verfestet 1339:4564.
                                                            18. 23. 25 3409 13. 175. 36925. 27 37721 39028 3912 40016
                                                            4552.4 4816.
                                                         Gropengetere
  Aleke, Frau Ulrichs
     v. Gadenstedt
                                                            Hermen, im Sacke
                           deren
                                     + 1322:43 18. 25f.
  Johannes
                                                            Hanneke )
                          Kinder
  Grete
                                                            Gheleke
                                                                        desten Kinder
  Ghele
                                                            Hermen
Grete (van Luttere?) Begine, 1327:14914.
                                                            Tileke
Grete, Stieftochter Hennings v. Wernigerode, 1331:
                                                         Gropengetere
                                                            Hannes, an der Sackstraße, +
Grete, vordem Beischläferin Hennings v. Brakel,
                                                            Thileke, deffen Sohn (?)
                                                         de gropenghetere
Arnd, im Sacke, †
  1336:3683.
Grete, the, vedeke Greten Scomekers, f. van Peyne.
Grete, -the: des beckeres, des bederes, Bilrebe-
                                                            N. dessen Witwe, Frau Ludekes v.
  kes, van Blekenstede, Blicsnen, Blivotes, von de-
                                                              Osnabrück
                                                            N. N. feine fünf unmündigen
  me Blomenhagen, von Bokenem, Bokenowes, Bo-
  neken, Bremeres, van Dettene, van Diddersen, van
                                                              Kinder
  Edzenrode, Eldaghessen, de Elderikeshusen, hern
                                                         de gropenghetere, Werner, im Sacke, 1339:
  Gerwines, van Ghevensleve, Gyres, van Goden-
ftede, de Goslaria, Greten, Groten Janes, des grut-
                                                            454 12. 13.
                                                         Gropenghetere, Hannes, dem Säcker Rathe
```

teres, van Hedelendorpe, van Honleghe, van Hôtzelem, Kilenberges, des kokes, Conrades, Crame-

res, Langenjanes, van Lesse, Luderes, Ludolves,

durch Urfehde verhaftet, 1339:45521.

37031.

Groteben, Heylo, in der Altstadt verfestet 1336:

```
Grote Jan, Ghrote Jan, Grotejan, Grote Johan, Jo-
   hannes Grote, Major Johannes, J. Magnus, Rath-
   mann in der Neuftadt, 1321-40(50):65 1214 4111
   515 536 13017 14324 16819 23631 2455. 10. 21 24730
   274<sup>13</sup> 275<sup>15, 30</sup> 319<sup>1</sup> 323<sup>27</sup> 327<sup>6</sup> 350<sup>1</sup> 352<sup>5</sup> 354<sup>16</sup> 3687 380<sup>16</sup> 393<sup>12</sup> 397<sup>18, 29</sup> 402<sup>17, 25</sup> 404<sup>12</sup> 405<sup>7</sup>
   406:4 4074.24 4385 47215 47315 47422 4754 48014
   22 49527.
Groten Janes
   Ludeke +
   Grete Gyres, dessen Withve, in der
  Hannes, sein Sohn
Grotejanes, Ludeman, Neubürger in der Neuftadt
   1338: 42621.
(Grote) Magnus, Johannes, Bauer zu Tweiken, + (7)
   1338:43017.
Grove
   Ludigerus
                                Bauern zu Semmenstedt,
  Heydenricus, deffen Sohn
                                       1328: 16910.
Groveman, in der Altstadt verfestet 1336:3718
(Grubenhagen, wüste Burg bei Rotenkirchen, Kr.
de Grubenhaghen, Bernhardus, Canonicus zu
   Gandersheim, 1327:15622.
Grubo, Grube
    1. Henning † (?) 1335.38:3357 4138;
   1. Ludolfus, -olf, -elef (einer?) Rathmann in der
       Alt/tadt, 1321-38:811 28 92 1329 144.10.17
       6414 21513 2555 25917 334315 335.18 36124
       4137 9;
   5-Bertold + 1335:3343° 3353.1°;
7-Hanne \ Hennings (1) Töchter, Klosterfrauen zu
                  Derneburg, 1335.38:3357 4138.11;
   N. N. Ludolfs (1) Kinder, 1335:33432;

Bertholds (1) Söhne, Ludolfs (1) Vet-
  10. Bertold
                   tern, 1335 — 38:33410 3351. 10. 171
  11. Ludeman
                               38821 4135.7
  12. Katerine | Bertholds (1) Töchter, Klosterfrauen zu
  11 Hanne
                  Stötterlingenburg, 1335.38:3354L
  14 Katerine
  <sup>14</sup> Katerine )

<sup>15</sup> Mechtildis, -teld, Begine, Efründnerin des Fran-
       ciskanerklosters, 1337:3857ff. 38821.
Grubo Phebus
Grummen, vor Mechteld, 1340:4871 4882.
de gruttere, Gereke (f. Bd 11) am
    Steinthore,
  Grete, dessen Witwe, Schwester
                                           1333:2858.
     Kords, im Spitale vor dem Petri-
     thore
```

```
1331-18:23325 38228 3861 4184.6.
de gruttere, Diderik, am Hohenthore, 1336:36036.
de gruttere, Gruttere, Henning, am Hohenthore,
  1336.38: 36429 3782 41228.30.
de gruttere, Siverd
                                 1336:37723-27.
  Herman, Priester, dessen Sohn
de gruttere, Bertold, 1339:45518.
Guldene strate: Braunschweig vill, 25.
uppe der Guldenenstrate f. Herdeke.
Guntheri, Gertrudis, zu Volzum, 1325:10135.
Guntheringhehove f. Volzum.
Gun-, Ghuntherus: de Bertensleve, Dhoring,
  de Swalenberghe.
Guntzelinus, Hutmacher, in der Aitstadt verfestet
  1330:21416,
Guncelinus, -lin, Gunzelinus, Guntzelinus, -lin:
  de Asseborch, de Bartensleve, de Berwinkel, de
  Ghevensleve, van Rodeftorp.
Gustedt, Gustede, -stidde, Kr. Marienburg, 24719
  33130 34313; Meierhof, Kothof, Wald Westerho
247301. 343131.; Novalzehnt 34419; Meier des Blassen-
  stifts 34320, 22.
de, van, von Gu-, Ghustede, Gustide, stidde,
   27 Johann, Ritter, + 1331:247:6;
   8. Gherardus, -art (einer?) dessen Sohn, Knappe,
      1330 in der Altstadt verfestet, 1331.35:214 8
      24716f. 34311;
   9- Ludolfus, desgl. desgl. 1331.35:24716 34311;
  10. Jutta, Frau Volkmars v.
                               Johanns (72) Töchter
      Vorsfelde
                                 1331:247176;
   11. Alheid
  12- Johannes
                Gerhards (8) Söhne, 1331:24717;
  13. Aschwin
  14. Johannes
  15. Bruno
  16. Daniel
                dessen
                         Knappen, 1334:32219;
   17. Henning
                Söhne
   18. Rotger
  19. Heinrich
  20. Henricus
  21. Raze
                   Brüder, Knappen, 1335:34510.28;
  22. Hermannus
  23- her Rotgher (einer?) Canonicus zu St Pauli in
      Halberstadt und zu St Blassen, 1337-40:38712
      43130 49617.23;
  24. Willekin, deffen Bruder, 1337.38:38732 43129;
```

de gruttere, Henric, Hinrik, am Michaelisthore,

```
25 Rotger
  26. Wilkin
  27. Johannes
  28. Balduin
                    Willekins (14) Kinder, 1338:
  39. Godelind
                             43129.11;
  30. Richlind
  Sophia ...
  32. N. im Kreuz-
    kloster
  33. Sophia (oder bürgerlich?) Klofterfrau zu Steterburg,
      1338:43117.
de, van, von Gu-, Ghustede, Gustidde, in der Altstadt,
   6. Brun + 1323.39:6518 661 7010 44213;
   9. Hermannus, -man, -men, dessen Sohn, 1323-
      40:6517.11 7010 996.8 1902 26318.20 26427
      4424 49920;
H. de Levenstede.
H. Bischof von Hildesheim, + 1326
H. desgl. 1331
H. (Hermannus? Henricus?) de Sunnenberch.
Hachum, Hachum, -em, Kr. Wolfenbüttel, 3636
  41332.
de, van Hachem, Achem, Bürger,
Bernardus, art, 1328.38:184 18ff. 42715;
  Margareta, deffen Frau, 1328:18422.
de Hachem, Heneke, in der Altstadt verfestet 1339:
(Hadeln, Land, an der Elbmündung?)
van Hadelen, Hannes, Henning, vor der Burg,
   1334.38:31810 4245t.
Haghedorn, Bertold, un Hagen
                                     1339:45219.23.
   N. dessen Frau (Scadeseres
     Wittve?)
Hagen, Indago: Braunschweig VII, 2.
de Haghen, castrum Haghen, f. Gebhardshagen.
```

(Hagen, welcher Ort dieses Namens?)

884.

 $(n. 1336): 376^{32}$ .

(van deme Haghen) de Indagine, Ernestus, Domherr zu Hildesheim, Archidiakon von Alfeld, 1324:

van deme Haghen, Henningh, in der Neuftadt

· Henning, verschwägert mit Heinrich v. Wend-

Haghenbrugge: Braunschweig viii, 26.

van, vor der Haghenbrugge, im Hagen,

hausen, 1332.36: 26620 36710;

2. Hannes, deffen Sohn, 1336:36730.

```
10. Thidericus, Diderek, Thile, Brunos (6) Sohn,
     Wechsler, an der Breitenstraße, 1323-39:6517
      661 7010 359131 16 41611.14 4513.7.15.17 4585;
  11. Bele, dessen Frau, 1336:35913-15;
  12. Hilde-, Hillebrandus, Hilde-, Hillebrant, Her-
      manns (9) Vetter, vor 1331 an der Schützen.,
      1333 Käufer eines Haufes an der Gördelinger-
     ftraße (n. 1324)-1340:8135 1897 23423 23826
      24723 263:8.30 26713 2854 6 28631 3634 49617.23;
  13. Hermannus, im Franciskanerkloster, 1329;
      20535;
  14. Ludolfus 1336:36612.15.18.
Gustin, -styn, Jan, an der Gördelingerstraße, 1340:
  48614 17.
Goth, Heynricus, in der Neuftadt, 1321:1217.
up der Haghenbrucghe, Hilmer, 1334 f. van We-
  telemstede.
vor der Hagenbrögghe, Steven (zur Familie Ste-
  phani gehörig?) in der Neustadt, + (?) 1337:40726.
Hake, Neubürger in der Neustadt (n. 1330):21427.
Hake van deme spitale.
Hako, -ke,
  Stephanus, Procurator, Provisor, Hosmeister des
     Marienspitals, 1325 - 34: 10018 12227 14412
     18712 2189 27718 2977 3268;
   Margareta, dessen Frau 3 1326:14012;
   Mauritius, -cius, Vicar zu St Cyriaci, Rector des
     Matthiasaltars daselbst, 1334.38: 3272 42229.31
     4363 (no Halzen für Haken verschrieben).
Hake, Hannes, vor dem Vehmgerichte 1334:32527.
Hakelenberch, berg,
    Henricus + 1333:30926;
   6. Ludemannus, -man, in der Altstadt, 1321-39:
      312 428.30 8115 16416 18315 23513 28615 35526
      38415. 18.23 44810;
   7 Enghelheid, Engele, dessen Frau, 1321-33:312
      428 28616 38424;
    Henric, He-, Heyneke, in der Altstadt, 1321-39:
      42 2514 8115 16415 18316 23513 28428 30 3137.9
      35525 3569 38415 :8 4489;
   8. Berte, dessen Frau, 1322-31:2514 23513 28428;
   13. Ludolfus, Heinrichs (2) Sohn, 1326.33: 13610f.
```

14 Johanna, deffen Tochter, Frau Heinrich Berne-

bergs zu Helmstedt, 1333:3097.29;

15 Enghele, desgl., Frau Heinrich Stockemanns zu Oebisfelde, 1333:3094-13.29;

16. Elizabet

Ludolfs (13) Töchter, 1333:309396; 17. Berta

18. Hampe

19 Johannes \ Ludolfs (13) unmündige Söhne, 1333: 3109;

20. Ludolfus J

\*\* Katherine Heinrichs (8) Kinder, 1335:3553°; 2: Heneke

21 Dyderik, derck

24- Heneke Brüder, 1339: 4413f 6f. 25 Lu-, Ludeke, im Dominikanerkloster

Hakenkamp f. Eickhorft. Halberstadt, Halberstad, stat, Halverstad, stat:

Diöcefe, Halber-, Halbirstadensis diocesis, 826 133° 4625 47° 489 861 1571 1616 17929 19724 19821 2001 2087-19 22825 22914 33010 39827 429<sup>34</sup> 459<sup>31</sup> 462<sup>28</sup> 463<sup>4,21</sup> 464<sup>19,25</sup> 465<sup>13</sup> 466<sup>16</sup> 469<sup>30</sup> 471<sup>30,29</sup> 475<sup>30</sup> <sup>32</sup> 482<sup>15</sup> <sup>20</sup> 504<sup>19</sup> 507<sup>21</sup> <sup>29</sup> 508<sup>8</sup> 511<sup>4</sup> 512<sup>23</sup> 514<sup>15</sup> 516<sup>26</sup> 517<sup>31</sup> 519<sup>3</sup> 52024 5218 52512; Diocefansynoden, Halberstadenfes fynodi, 4812.

<sup>2</sup> Executor statutorum sacri provincialis concilii Moguntinensis per civitatem et diocesim Halberltadensem constitutus 459 4 462 21 463 19 46410.12 46516 47124 48218, bei Namen Conradus de Helmestede, Canonicus zu St Pauli in

H. 1339.40.

3. Hochftift, ecclesia Halberstadensis, 20891. 4635

48224.30

4. Bischöse 17011 46224# 46316 4801, Meinhard + 1324:9229, Albertus (1) 1322.23, + 1327.28:29 16 3225 3914 1527 17012, Albrecht (1? 11?) (1324 -31):847, Albertus, brecht (11) de Brunswic 1327-40:1547 15629.11 15715 1631 170261. 17718 1787 20 1796 198175 20826 8 15 27030 300<sup>20</sup> 310<sup>25</sup> 323<sup>21</sup> 395<sup>5</sup> 459<sup>16</sup> 18 461<sup>22</sup> 462<sup>22</sup> 463<sup>4</sup> 465<sup>18</sup> 466<sup>11</sup> 482<sup>17,8</sup> 506<sup>11</sup> 524<sup>12</sup> 525<sup>12</sup> 181; Gegenbischof Ghilelbertus 1329: 2085, dessen Generalvicar Ludewicus Brandeburgenfis eccl. epifc. 1329.

5 Weihbischöfe frater Henricus episc. eccl. Kyoviensis et vicarius in spiritualibus Alberti episc. 1322, Henricus epifc. Viricensis 1340.

6. Official der bischöflichen Curie magister Jacobus, Canonicus zu U. L. Frauen in H., Notar Bischof Albrechts (11) magister Thymo 1329.

7. Archidiakonen: von Atzum Domherr, dann Domdecan Heydenricus Aries 1324.27, Domherr DIPLOM, BRVNSWIC, III,

Johannes Hoye 1337, von Kiffenbrück Domherr Borchardus fenior de Asseburg 1328, Jo. Pincerna 1340, von Schöppenstedt ein Domherr

4516. 8. Vicearchidiakon von Meine Thidericus 1340.

 Alle Capitel zu H. 3956.
 Domftift, ecclefia Halberstadensis, major e. in H., capitulum ecclefie H., 3225 8517.21 1547 15632 15716 17719 1788. 21 1796 50612. 21ff.; capitulum generale 17810; Kapitelhaus, capitulum, 50629; Prop/tei 8521; Prop/t Henricus de Anehalt 1324-40; Decane Heydenricus Aries 1327.28, Jacobus 1340; Canonici: der Archidiakon zu Schöppenstedt 4516, Borchardus se-nior de Asseborch 1323.28, Borchardus de Affeborch 1323, Heidenricus Aries 1324, Ernestus de Brunswich, auch Domherr zu Hildesheim, 1328, Johannes Hoye 1337; Vicare Albertus, Kapellan des Propstes, 1324, Ulrich 1332.

11. Stift St Bonifacii, decanus et capitulum, 1526. 12. Stift zu U. L. Frauen, ecclesia s. Marie: Canonici magister Jacobus, Johannes de Gytelde

1329, Wedego de Velstede 1339.

13 Stift St Pauli: Canonici Rotger v. Gustedt (auch Can. zu St Blasien in Br.?) 1338, Johannes de Aschersleve 1339, Conradus de Helmestede 1339.40.

\* Prediger-Nonnenklofter: Hanne bi sente Paule, clostervrowe the den Paulisten the H. 1221.

15. Die Stadt, civitas, locus, 5924 15722 29515 34717 463 6. 10 48220 50721 52024 52414; Rath 8411 373" 3956 3979, Bürger Conrad vamme Garden, deffen Tochter Hanne 1326.

de Halberstat, Johannes, Kleriker der Diöcese Hal-

berstadt, 1339:47125.

van, von Halberstad, stat, in der Altstadt,

· Johan, Hannes, bei der Karlingepforte, 1332.36: <sup>261<sup>26</sup></sup> 359<sup>24l.</sup>; <sup>2</sup> Conred, Kort, 1332.36:266<sup>5-7</sup> 367<sup>1fl.</sup>;

Hanne, deffen Tochter, Frau Tiles v. Broitzem, 1336:367

de Halberstad, Johannes, Knecht Berthas v. Lüneburg, vor dem Vehmgerichte 1334:3251.

de Halverstat, Ludeke, in der Altstadt verfestet 1339:4575

von Halverstath, Hannes, Neubürger in der Neustadt 1340:49931.

Halchter, Halchteren, Kr. Wolfenbüttel, 313. (Haldensleben, Neu-, Provinz Sachsen.)

von Haldesleve, her Frederic, Prior zu Riddagshausen, 1336:36419.

Hallendorf, Hedelendorp, Kr. Wolfenbüttel, 25319-23 25413-17 25620 24 25710.14 2627 26721.28 30510

3064.29.33 34124. de, van Hedelendorp, -dorpe,

57 Hen-, Hinrik, Oelschlüger, 1334-36:31228 33319 3639;

6 Olricus, -rik, an der Weberstraße, 1322-39: 539 21614.16.19 25326 30 25420 22 2571:.24 2627 341<sup>22</sup> 371<sup>10</sup> 440<sup>28</sup> 445<sup>8</sup>; Margrete, Grete, deffen Frau, in zweiter Ehe

vermählt, 1330-39:21617.19 2629 44028; vor Rickele, Ulrichs (8) Stieftochter, 1330.39: 21614.16 4458;

1º Conradus (1335): 34122.

(Hallermund, wiifte Burg zw. Eldagfen u. Springe.) de Halremunt, comites, 1334.40:32713 5162; (Gerhardus fenior) 1301:50215.

Halveharing, Thileke, mit Lodwicus verschwägert, 1323, vor dem Vehmgerichte 1331:6415 24612.14.

Hamburg, Hamborch, civitas Hamburgensis, 12128. 31 5021; Rath 121+ 24-30 50220; Vogt der Grafen v. Holstein 1325; 12110; Bürger 12113.18.30, Knecht eines Bürgers 12112 17; Zoll 5028.

de Hamborch, Widekindus, vor dem Vehmgerichte

1334:3257.

Hameln, Hamelen, H. a. d. Wefer? Hohen-H., Kr. Peine?: Conradus Ghiseler de H. 1322, Muschert de H. 1323

de, van, von Hamelen, nur Hamele,

Conradus, -red, Cored Coneke (einer?) Bäcker, bei St Bartholomäi, 1322-36, in der Altstadt verfestet 1339: 285 9 31423 36076. 45628;

<sup>2</sup> N. (der vorige?) 1332:26210;

Bertolt, Stiefvater Thilekes und Jacobs, am Nickelnkulke, 1333.40: 3083.5.8 :6 :8 486.9;

4 Hanne, deffen Frau, in zweiter Ehe vermählt. 1333:308<sup>6ff</sup>

de Hamelen, Ilen, Neubürger in der Neustadt, Henninghus 1336: 37116;

Ghereke | 1337:39346. Bernart

(Hameln, Hohen-, Kr. Peine.)

de Hamelen, Johannes, Knappe, Burgmann auf Harbke, 1327: 1595.

Hamestere, Henning, vor dem Vehmgerichte 1329: 20330.

Hampe, Großmutter Jürges' vom grünen Baume (f. auch Sweymen) 1334.37:32420 39113;

Alheyd, deren Tochter, Frau Luders im Sacke,

1334: 324<sup>6-21</sup>. Hampe Hakelenberges.

Hampen filius Henneko, vor dem Vehmgerichte 1321:1813.

de Hanense, -see, Echardus, Knappe, 1327: 1589f. Hänigfen, Heninclen, Heninchelen, Kr. Burgdorf: Novalzehnten dort und in den übrigen Dörfern der Pfarrei H. 29524.

de Heningehusen, Heneke, in der Altstadt ver-

festet 1337:39227

Hankensbüttel, Kr. Isenhagen, 4063.

Hanne, Magd des Lichtmachers Amilies, f. Milieles. Hanne, Benedictens Schwester 1334:31320.

N. N. N. ihre drei Kinder

Hanna, -e: des Abbedes, van Achem, des bederes, van Borchwede, van Brutzem, Doringes, Droesleres, van Edzenrode, vamme Garden, hern Gherwines, van Glentorpe, van Goddenstede, Gruben, van Halberstad, van Hamelen, Holtnickeres, Koghelen, Kovotes, Meybomes, Milieles, bi lente Paule, van Scheninghe, van Schepenstidde, Schilderes, Tacken, de Urde, hern Wedekindes, Westfals, van Wetelemstide, van Woldwische, van Woltorpe.

Hanneke, Tochterkind Herdekes d. a., Klosterfrau

zu Stelerburg, 1325:933.

Hanneke, Tochterkind Bertholds v. Fümmelfe,

1328: 16528.

Hanneke: Doringhes, Gropengeteres, Ropeken, Stapeles, van Vimmelsen, van Wetelemstidde.

Hannes, Sohn Hannens, der Tochter Bernd Wedekindes', 1322:2612.

Hannes, im Sacke de Isackesche, dessen Frau (vor 1328): 21324.26.

Hannes, Tochtersohn Konrads v. Salder, 1336:

36029 36712.

Hannus, es, Hans: van Achem, Albertus, van Alvelde, Aneware, hern Arnoldes, Barticherere, van Barum, des beckeres, Benghehals, Bermund, Bil, van Blekenstede, Bock, Bolte, der Bosseschen, van Brokelde, Brumbolf, van dem Damme, van Dettene, Droeslere, van Edemissen, van Edzenrode, Egkelinges, hern Engelhardes, vern Evellen, van Gilfum, Godeken, Gropengetere, van Hadelen, vor der Haghenbrugge, Hake, van Halberstad, mit der hant, van der Heyde, van Hemestidde, Hennen, van Hervorde, Holtek, vamme Horne, van Hotzelum, vanme hus, Ylias, Jungvrowe, Jurgeles, Kale, Kerstens, van Kissenbrugge, Knuppel, Ko-

kenbecker, Kolarced, Koningh, Cramere, Kramme, Kronesben, mit der kruk, van Lafferde, Lampenmeker, de langhe, van Lowensten, hern Ludeken, hern Luderes, de Luttere, de Machterlum, Mantel, van Megedeborch, Meybom, Muntaries, Ochtersem, von Oldendorp, Osle, bi sunte Paule, van Peyne, des permentereres, Platenmekere, Poppendikes, Porner, Reghenboge, Reymars, van Remninghe, de rike, van Ringelum, Roseke, von Saldere, de scherere, de scrivere, de Smedenstede, de smet, van Solinge, Soltowe, Stapel, hern Stevenes, van Stydiem, Stockeman, van Ursleve, van Valeberghe, van Vallersleve, van Veltstede, Verwenmekere, van Vimmelsen, Vlasche, van Vredhen, van Watenstidde, bi dem watere, van Went-husen, Westval, van Wetelmstede, van Weverlinge, Wildelowe, van Winhusen, van Witinge, van Woldwische, von Woltorpe.

Hannover, Honovere, 36117; Rath 829. 12 18714 4721; Bürger Johannes der Lemmekeichen 1327; rector scolarium in H. Conradus de Oldendorpe

1339; Hannoversche Mark 4721.

de Honovere, Thilo, in der Altstadt verfestet 1326:

de Honnovere, Thile, Neubürger in der Neuftadt 1337:3932.

mit der hant, im Sacke her Jan † N. deffen Witwe, wiedervermählt mit Ludeke Remesnidere

1334:31719f. 13.

Hannes Tyleke Jans Kinder Gretcke

Hanteke de Olvenstede.

Hantsce, Herman, in der Altstadt verfestet 1321: 523.

Hantscomekere, Gherardus, vor dem Vehmgerichte 1329: 20311

Hantvetere, Ebelingus, 1334:3254.

Harbke, Herd-, Hertbeke, castrum H., Kr. Neuhaldensleben, 17921 23924; Burgmannen Bertoldus de Veltem, Gotfridus Buschekeste, Johannes de Hamelen 1327.

Hardeken, Johannes, 1337:4006.

(Hardenberg, Kr. Northeim.)

de, van Hardenberge, ghe, Bernhardus, Domherr zu Hildesheim, Archidiakon von Borfum, 1324:884;

Jan, Ritter, 1339: 47920.

Harderode, Herderode, Wüstung zwischen Hondelage und Querum, Kr. Braunschweig: Zehnt 5128.

Hardwich f. Hartwicus.

(Harlyberg, wüfte Burgstätte bei Vienenburg.) de Harlingeberghe, gh, lingheberg,

+ Henricus, Ritter 6. Bruno, Knappe, } + 1331:25324f. 25418f.; dessen Bruder

7- Jutta, Heinrichs (4) oder Brunos (6) Witwe, 1331. 32:25622 26727

Hen-, Hinricus, deren unmündiger Sohn, Knappe, 1331.32:25329 25415 25621 2574 26726.

Harnid f. Hartnidus.

(Harsleben, Landkr. Halberstadt.)

de Heresleve, Bertoldus, Knappe, 1329:20417.

Hersleve, Johannes, 1334:32511.

Hartbertus: de Gytere, de Cramme.

Hartesrode Hafferode.

Hartnidus, Harnid: Slengerdus.

Hartwicus, -wig, Hardewicus, Hardwich: Kolre, Kramme, de Levenstede, van der suiten.

Harwicus f. Herwicus.

Harxbüttel, Kr. Gifhorn: rubetum situm apud silvam Herkesbutle 3755.

Hasenwinkel, Hasenwinkel, Landstrich so, von Fallersleben, 587.

(Hafferode, Kr. Wernigerode.)

de, van Hartesrode, Anno, -ne, Ritter, 1329.39: 19930 47915. 20.

Hattorf, Hattorp, Kr. Gifhorn: Zehnt 4938.

de Hattorpe, Bosse, Neubürger in der Neuftadt (Hattorf, Kr. Ofterode.)

de Hatdorpe, Ekbertus, Knappe, Burgmann auf Herzberg, 1328:17325. (Hattorf, Kr. Gifhorn? Kr. Osterode?)

de Hatdorpe, Hinricus, vormals Abt zu Marienthal, 1327:16128.

de Hattorpe

Johanna, Witwe Thidericus ) deren Söhne Johannes

vom Haufe f. vamme hus.

Havelberg, Havelbergensis civitas et dyocesis,

(Haverlah, Kr. Goslar.)

de Haverla, Hen-, Hinricus, Kämmerer zu St Aegidien, 1327:15210 15611.

(Haverland, Kr. Ofterburg?)

```
Haverland
  Diderik, Tyleke, an der Güldenstraße, 1336.37: 365241. 38275.;
                                                                44620, 22:
  N. N. deffen Brüder, 1337:3827;
  N. an der Scharrenstraße, 1338:40013.
                                                                48718.
Hedebere Hedeper.
Hedelendorp Hallendorf.
Hedeper, Hedeber, -re, Kr. Wolfenbüttel, 826 1312
   32713.27 36421
                                                            ftadt, f. Bok.
(Hedern, Kr. Fallingbostel.)
de Hederen
                                                            deborch.
  Gherhardus, Knecht Sigfrids v. Rautenberg, 1323;
     7627. 12 773;
  Erpo, von Verfestung in der Altstadt gelöst 1337:
     39216
Hedewich, bei den Predigern, 1332:2671.
Heerte, Herethe, Oftherte, Kr. Wolfenbüttel, 333126;
  Mühle 44321; Henricus Longus de H. 1322.
                                                            der Neustadt,
Hegebolt, Dietrich, zu Göttingen, 1333:293:7.
(Hehlen, Groß- und Klein-, Landkr. Celle?)
van Helde, im Hagen,
   Ludolf + 1326.27: 12617 23 14916;
  3. Gherderud, Ghele, deffen Witne, 1326.27: 12617.
     19 32, 24 14916;
    feine Söhne 1326: 12621, einzeln (3-5)
  3. Ludolf 1326.27: 126:7.26 14916;
  4 Ghereke 1326.27: 12618.36 14917;
                                                            1321:1819.
  5 N. 1327:14918;
  6 Hille, Hilleke, Ludolfs (1) Tochter, 1326.27:12622.
      24 149<sup>17</sup>;
  7. N. N. Ludolfs (1) übrige Töchter, 1326:12624.
Hehlingen, Helinge, Groten H., Kr. Gardelegen:
                                                            Henricus
  Ludolf Myginge, de Mygingesche, beider Kinder
                                                            Anno
van der Heyde, de me-, mirica,
   28. N. Johanns (1) Vater, in der Altstadt, + 1321:
      2 18 :
   Johannes, Hannes, -us (einer?) Neffe (omeke)
                                                            2752 4034 7.
      Meister Konrad Langes, Rathmann in der Alt-
      ftadt, 1321--39:227.31 326. 810 106 8921 2554
  259<sup>17</sup> 279<sup>11</sup> 378<sup>28</sup> 447<sup>25, 27</sup> 459<sup>9</sup>;

3<sup>2</sup> N. N. dessen Kinder, 1339:447<sup>266</sup>;
  7 Johannes, an der Hagen-
      brücke in der Neustadt
   . Henricus
                                                         Heyse, mit Jordan Käufer der vordern Mühle vor
                                   Geschwister, 1325:
                                                            der Neustadt, 1335:34619.
  9. Conradus
                                         1204ff.;
  18. Bernardus
                                                         Heylo
  11. N. Frau Johann Weyger
                                                            N. dessen Frau
  gangs
12. Herwich 1332:26620;
                                                            N. N. seine Kinder
                                                         Hey fo, -zo, -fe: de Bodingerode, van Gardeleghe,
```

13 Olverd 1339:44414; 14 lange Henneke, im Hause zum Beile, 1339: 15- broder Jan, Johanniter zu Braunschweig, 1340: Heydeko, -ke: de beckere, van Borchwede, de bradere, van Derfum, Corf, von Woltwische. Heydenricus, Domherr, Domdecan zu Halber-Heiden-, Heydenricus: Bok, Grove, de Mag-Heye zu Lamme (1500): 5061. Heyerfum f. Hörfum. Heylewich: van Dornde, van Eldagessen. Heiligendorf, Hilgen-, Hilghendorp, Kr. Gifhorn: Mühle 452<sup>27l.</sup> 493<sup>12</sup>; Pfarrer Jan 1331. de Hilgendorpe, Hilghendorppe, Neubürger in Hinricus 1336:37116; Heiligen Geistskaland: Braunschweig xx, 1. Heiligen Geistskapelle: Braunschweig xvii, 2. Heiligenstadt auf dem Eichsselde, Hilgen-, Hilghen-, Heylgenstad, 43716 5029; Rath 43725; Burger Johannes Pryne 1338. de Hilghenstat, Thileco, vor dem Vehmgerichte Heylmenstede Helmstedt. Heimburg, Heymborch, Kr. Blankenburg: Henricus maritus Bonekelchen de H. 1337. de Heymborch in der Altstadt verfestet (1335): 34113. Heymstede Himstedt. (Heinde, Kr. Marienburg.) van Hende, Thidericus, Thyderich, Diderik, 1325. 30 Prior, 1332.37 Abt zu Riddagshaufen, 955 2308 Heine, Heyneke ufw. f. Hene, Heneke ufw. Heiningen, Heninge, ghe, Heynighe, Kr. Goslar, Kloster, 40912; Klosterfrauen Mechuld Cruse 1325, Lucye van Levenstede 1328, Elifabeth v. Lucktum 1331, Berteke Dhoring 1338. Heinricus f. Henricus.

Laten zu Weferlingen, 1331:

25019.

Groteben, Heyfonis, Clot, de Langenstene, vern Meteken, Mowen, van Oldendorpe, van Polede, Schildere, de Strobeke, de Ursleve.

Heyfeke Schildere.

Heysonis filius Heyso, vor dem Vehmgerichte 1321:

Heyzo f. Heyfe. Helde Hehlen. Heleri f. Eleri. Helet f. Helt. Helie f. Elye.

Helinge Hehlingen.

Helmicus, Propst des Klosters Isenhagen, 1337: 4061.

Helmicus, Propft des Klofters Katlenburg, 1334.

Helmold, Bruder Adelheids, der Witwe Albrecht Beckers, f. van Oldendorp.

Helmoldus, -mold, -molt: des beckeres, von Bokelscampe, Gherwines, de kok, van Meynem, de Oldendorpe, de Peyne, de Tzicte.

dhe helm flegere, Olrek | bei St Johannis Thore, Agnefe, deffen Frau | 1321:36.

Helmflegere, ghere,

Hermannus, -men, Rathmann im Sacke, 1328—35:214<sup>4</sup> 237<sup>7:14</sup> 18 23:31 343<sup>8:16:26</sup> 344<sup>1:7:11</sup>; Gertrudis, deffen Frau, 1335:343<sup>15:26</sup> 344<sup>1:7:11</sup>.

Helmstedt, Helmstede, -stidde, Helmestede, -stedhe, -stidde, Helmenstede, 15835 23931-305; Rath 24395. 259 1875, Rathleute (?) Johan von Betten, Henric de Hôvesche 1322; Bürger Henricus de Anvorde, Henricus de Berneberch nebst Frau Johanna 1333, Godeke de kramere 1321, Hannes de langhe †, dessen Sohn Hannes 1322, Ludeke dhe langhe † 1322.34, dessen Sohn Herman 1322, Albertus de Reynesdorpe, Johannes Storm 1333, Herman von Urdhe, vordem zu Braunschweig, 1322.

Klofter der Augustiner-Eremiten: broder Henrik van

Watteczem 1337.

(Kloster Marienberg): Klosterfrauen Bele u. Grete

Oslen (n. 1339).

de Helmstede, Johannes, Vicar zu St Cyriaci, Rector des Philippus- und Jacobusaltars dafelbst, 1334. 38:32627 4362.

de Helme-, Heylmenstede, Conradus, Canonicus zu St Pauli in Halberstadt, Executor der Statute des Mainzer Concils in Stadt und Diöcese H., 1339.40:4666 52516. de, van, von Helm-, Helmestede, Helmenstede, -ftide. Helmestad (Bd II /. auch Mule)

-stide, Helmestad (Bd 11 f. auch Mule)
- Ludolf, Ludeman, Rathmann in der Neustadt

(1312)23:1332°, II 11326 24513;
107 Hermannus, man, men, H. de H. dictus Mule, H. Mule, Rathmann in der Neuftadt, 1321—26:6116 1213 1830 651 861 9023 13231 13322;

13 Kone †
14 Sophie, dessen Witwe (früher Ludeman Muntaries' Frau?)

16. Ludemannus, Ludeman Můle, în der Altstadt, 1335:3566.13;

<sup>17</sup>-Herman, -men Mu-, Mule, dessen Bruder, in der Altstadt, 1335.36, † 1340:333<sup>10.16</sup> 356<sup>6</sup> 361<sup>24</sup> 490<sup>11</sup>;

<sup>18</sup> Sophye, Hermanns <sup>(17)</sup> Frau, 1335:333<sup>10</sup>; Hermanns <sup>(17)</sup> Kinder, 1335:333<sup>16th</sup>, bei Namen

19 Hermen } 1340:49031.

Helmestede, Neubürger in der Neustadt, Johannes 1334:31912;

N. 1338: 42623.

(Helt) Heled, -t, Henrik, Beckenwerke, an der Beckenwerperstraße, 1325(30):11610 117 2127.

Hem-, Hemestidde Himstedt.

Hen. (Henningus) Gerwini, de Munstede. Hen. (Henricus) boven deme kerchove.

Hende Heinde.

Heyno marscalk f. de Swichelte.

Hene, Heine, Heyno, -e: van Blekenstede, Elye, van Evessem, van Gimbeke, Holtnicker, vanme hus, boven deme kerchove, van Peyne, van Poldhe, Stapel, van Strobeke, de Swichelte, van Ursleve, van Veltstede, van Waggen, Werneres, Wulveram

Heyneke, Tochterkind Bertholds ν. Fümmelfe,

Heneke

Geseke, dessen Frau, Tochter Konrad Kopperslegers

Heneke, Stiefsohn Bindops, 1338: 42416.

Heneke, Stieffohn Henning Lalappes, 1339:4731. Heneke, Sohn Juttens, der Schwester Werners v. Lebenstedt, 1340:49023.

Heneke, Knecht, vor dem Vehmgerichte 1326:

13814.

Heneko, -ke, Heyneko, -ke, -cke: Ackerman, van Adenstede, Alerdes, van Bansleve, van Beddinge, des bedheres, Bengehals, van Bersekampe, Beutercoche, van Blekenstede, Blidelevent, Blixen,

Bomegarden, van Borchtorpe, von Bremen, Buman, Daldorpe, Davites, Dedeleves, Deghenerdes, van Dornte, Dreslere, Duvel, Ebbeken, van Edzenrode, Eyleken, Eliafes, hern Engelhardes, van Evellem, de Ghermesce, hern Gherwines, van Gotinghe, de Hachem, Hakelenberch, de Heningehusen, von Hildensen, Holtnickere, van Hotzelum, boven deme kerchove, Kilenberch, Cok, Kokenbeckere, Crucebitere, Cruse, van Lesse, de Levenstede, von Luckenum, hern Luderes, Lutweninge, Morghensterne, van Munstede, Nutte, de Orem, Ofteken, Papedude, van Peyne, Penningber, de Polde, Raiche, Sanders, Scele, Scherf, Schildere, van Schulen, van Siverdeshulen, Sporenmekere, Stapel, Stoltehoke, van Strobeke, Tymme, von Twedorpe, van Twûlpstidde, van Urde, Veddere, van Veltitede, van Vimmelien, Vredene, Vrederekes, Vrefe, Vrome, van Waghen, van Werningerode, Westfal, van Welede, van Weverlinge, de Wirethe, Wolteres, Wulveram,

Henepere, Thidericus, zu Berklingen (?) † 1328:

16926f

Heningehusen Hänigsen. Heninclen

Heninge Heiningen.

Henkel, Heinrich, Notar, 15. Jahrh.: 2414.

Henneko, ke: Eylmars, Hampen, van der Heyde, Kronesben, von Luckenum, de Luneborg, Plochorst, vanme Rine, de Solede, de Stenhuse. (Hennen) Galline

Conradus, -rad, -red, Rathmann im Hagen, 1324

 $-34:82^{19} 211^4 330^{23} 331^2$ ;

Ermegard \ dessen Kinder, 1330:2114. Hannes

Hennigh, bei der Südmühle, f. Hinkst.

Henning, Schwager Andreas Wefenslebens, an der Schuhstraße im Sacke, 1333: 28921.

Henning, Schwager Brumbolfs, an der Neuenstraße,

f. Verwenmekere.

Henningus | Knechte des Meiers Johann Stapels, Henningus | vor dem Vehmgerichte 1323:64:16.

Henningus, ghus, ghius, g, gh, gk, ch, Hennighus, -ggus, -g, -gh, -ch, Hening, -gh: Abbenrod, de Achem, van Alevelde, van dem Amberga, Baferdes, de bedere, de Berbeke, van Berberghe, van dem Berghe, Bertoldinghe, Blivot, Bock, van Bockesrode, Bolte, Bomgarden, Bomhowere, Borndreghere, Bosen, van Brakele, de Bremen, von Brotzem, Brumbolf, de Bunede, de Burlum, van Daldorpe, de Dalem, Dene, de Dengte, Dordenhof,

Doring, Dreslere, de Druttede, de Edzenrode, van Egkelsem, Eyleken, Eldaghessen, de Embeke, de Evessum, van Gardeleghe, Gerbertes, de Gerdessum, Gherwini, de Ghetelde, van Ghevensleve, Goddeken, van Goddenstede, van Goslare, Grube, de gruttere, de Gustede, van Hadelen, van deme Haghen, van der Haghenbrugge, de Hamelen, Hamestere, de Hilghendorppe, Hilwerdinghe, Hinkst, van der holen ek, de Holle, Holtnickere, Janinghe, Kale, Karlsoye, Keghelwerpere, de Kemme, Clawefes, Koghele, Kok, Cokemestere, Kokenbeckere, Kote, van Kremlinghe, Kronesben, van Lafferde, Laghe, Lakenscherere, Lalappe, Lammannes, Langhe, de Levede, de Levenitede, Lififeren, de Lochten, Lofetere, hern Ludeken, hern Luderes, Luthardi, Meybom, van Meynem, de Melverode, Middendorpe, Monek, de Munitede, Muntaries, Muscate, mit der nese, van Nethe, van Nowen, van Oldendorpe, de Ofen, bi fente Paule, Platenmekere, Platte, Proghel, de Quenstede, van Quernum, Reyneri, Rybe, vanme Rine, von Ringhelem, Röf, Romere, Roremeyer, Rofe, van Rudem, hern Sanderes, Sant, Santberch, Scheveben, van Seggerde, Symons, Slamme, de Slanstede, Smerfnidere, de Sofat, Sotze, Stapel, Stellemekere, Stenes, Styen, van Stockem, Stockeman, Stripe, Sulverbernere, van Sunnenberghe, Swartekop, Tacke, de Tweleken, van Tzampleve, van Tzelfe, de Tzicte, de Urdhe, van Ursleve, van Utteffe, de Valeberge, de Velftede, Vlasche, Voghet, Frederici, Weyebusch, Weyghergang, von Welde, van Werningherode, van Wetelmeltede, Wilde, de Winhusen, van Witmershaghen, Witfwart. Woltman, de Zotterum.

Henricus, Erzbischof von Mainz, Reichserzkanzler

für Deutschland, 1340.

Henricus, Bischof von Hildesheim (11) 1326. Hen-, Hinricus, Henric, -k, Heynric, -k, desgl. (111)

1331---40. Henricus, Predigerordens, Bischof von Kiew, Weih-

bischof von Halberstadt, 1322.

Henricus, Bischof von Lübeck, 1340. Henricus, episc. Viricensis, Weihbischof von Hal-

berstadt, 1340.

Hinricus, Provinzialprior der Augustiner-Eremiten in Thüringen und Sachfen, 1332:28024.

Henricus, Notar Braunschweigs, 1328.31: 17432 26119

Hen-, Hinricus, Abt zu St Aegidien, 1327-30; 1529 1541 15526 1701 18230 22015.27 2306.16.

Henricus 591

Henricus, Küster zu St Aegidien, 1339: 4778 Hen-, Hinricus, Rector zu St Bartholomai, 1328. 38:18529 43517. Henricus, Propst zu St Cyriaci, 1329:19221. Henrik, Mutterbruder Albrecht Blivots, Rector zu St Gertrudis (1237? 28?): 16311. Hen-, Hinricus (mit dem vorigen identisch?) Propst der Priesterbrilderschaft, 1326.27: 12725 12826 1619. 15. 19. Henricus, Abt zu Amelunxborn, 1337:4033-21. Henricus, Pfarrer zu Bornum, 1323:6321. Henricus, Pfarrer zu Grasleben, 1322:5118. Hen-, Hinricus, Dompropst zu Halberstadt, f. de Anehalt. Hinricus, Henricus de Gronowe, Canonicus, Priefter zu St Crucis in Hildesheim, vordem Pfarrer zu Gronau, 1330.31:2264 24425. Hinricus, Abt zu St Michaelis in Hildesheim, 1322. 23:506 601. Hen-, Hinricus, Subprior zu Marienthal, 1327. 28:16129 18021. Henricus, magister conversorum zu Marienthal, 1328:18023. Henricus, Laienbruder von Marienthal, Meister der neuen Mühle zu Oschersleben, 1328: 18025. Henricus, Kellermeister zu Riddagshausen, s. van Hervorde. Hen-, Hinricus, Propst des Klosters Walsrode, 1322:4623 472 4825 4914. Hen-, Hein-, Hinricus, Henrik, Hinrik, -rich, Herzöge: Braunfchweig II, II. 20. 254. Heinrich, Landgraf von Hessen (11). Henricus, Graf von Anhalt. Henrik, -rich, Hinric, Graf von Hohnstein. Henricus, Graf von Regenstein. Heinrich, Graf von Schladen. Henrici, Grafen von Wohldenberg. Henrik Gese van Daldorpe, dessen Frau 1330: 2097, Henricus, Stieffohn Heinrichs v. Vahlberg, 1339: Henricus, Knecht (Decan Engelberts zu St Blasien?

Decan Friderichs zu St Cyriaci?) 1325:9922.

dem Vehmgerichte 1323:6412

Henricus, Knecht des Meiers Johann Stapels, vor

Hen-, Hinricus, -ric, -rick, -rick, -rich, -rek, Hein-

ricus, Heynricus, -rik: Abbenrod, de Achem, de

Adenebutle, de Anvorde, de Appoldia, Arn, von Beddinge, vamme Beke, Berchane, de Berclinge, Bernardi, Berneberch, Biderwiden, Bil, Bifterfeld Blixen, Blok, Bochester, de Bolderssen, de Boltefum, Bonekeschen, de Borchdorpe, Borneman, de Borlum, Bolen, de Bremen, Bremere, de Dalem, de Dammone, Deghenhardi, van Dettene, Doring, de dreiere, de Druttede, vern Edelen, de Edzenrode, Eghardi, de Eynbeke, van Eldagessen, Elye, Engelhardi, van Engelmestede, van Erkerode, de Esbeke, de Evessem, von Gandersem, hern Gherwines, de Getlede, de Ghevensleve, de Ghilderkessen, de Goddenstede, de Gothinge, de Gronowe, de gruttere, de Gustede, Gûth, Hakelenberch, de Harlingheberg, de Hatdorpe, de Haverla, van Hedelendorpe, van der Heyde, de Heymborch, Heled, Henkel, Hertoghe, van Hervorde, de Hilgendorpe, Holtnickere, Homulen, van Hone, de Horum, de Hôvesche, vamme hus, Cale, van Kalve, de Campis, de Katensen, Kedinge, boven deme kerchove, Killemille, Clemmesten, Clot, Cogheler, des kokes, Koningh, Conradi, de Cramme, van Kremlinge, Kronsben, Kropel, Crudenere, Cruse, Lange, Ledeghen, van Ledinchusen, de Leyne, van Lendorpe, der lenen, de Lere, van Lesse, van der linden, van Luckenum, de Luneborch, de Medem, Meltzing, de Merdorpe, vern Meteken, van der molen, Mucenmekere, de Mûlhusen, de Munstede, Muntaries, Muntmester, de Nendorpe, de Nortfretzem, van Ochterdinge, Oddonis, de Odelsen, de Odenum, de Orem, de Osen, Ofteken, Papebart, Pauli, Platemekere, de Pol-de, de pultmekere, Reyneken, Reyneri, Rines-berghe, rodhe engel, Rodhenvilre, Rofe, Rotgheri, Ruscher, de Saldere, Sangerhusen, Schele, de Scheninge, de Schepenstede, des schereres, de scrivere, Silverbernere, Symones, van Siverdeshufen, de Sladum, de Slanstede, Smet, Stapel, van Stederdorpe, van deme Stenberghe, de sancto Stephano, Stockeman, Stolte, de Strobeke, de Sudmolen, van Sunnenberghe, van Swalenberghe, to deme swarten hanen, de Swichelte, de Timberla, Timberman, Tolnere, de Tzichte, de Urde, de Ursleve, de Valeberge, Veddere, de Velstede, de Velthem, van der Vhere, van Vimmelfe, des vor-mannes, Vos, Vrome, Vrowenlof, van Waghen, van Walmede, Wardenberch, van Watteczem, de Wedesleve, de Wegheleve, de Wenden, van Wenthusen, de Werle, van Werningerode, Westval, van Weverlinghe, Widekindi, Widenveld, Winnen, Witswart, de witte, Wolframmi, Wolteres, de Woltorpe, von Woltwische, de Wulfer-

butle, Wülfgrove, de Zotterum.

Hentele, her, Vorbesitzer des Vorwerks der Witwe Heine Elias, in der Altstadt, 1323:5617.

Her.: Hesse, Luning, de Rudem, Werben.

Her. (Hermannus) Stapel.

Herad /. Herradis.

Herbord de hoke.

Herbordi, Johannes, 1326:1271.

Herdbeke *Harbke*.

Herdeke, Sohn erster Ehe Gretens, der Frau Konrad Rotgers, 1336:35815.

Herdeke Herdeken.

Herdeken, in der Altstadt,

Herdeke, olde H., her H., Großwater Hanses v. Wedtlenstedt, an der Breitenstraße, 1323.25, + (n. 1333)—1339:56<sup>1</sup> 93<sup>3</sup> 6 285<sup>15</sup> 359<sup>12</sup> 417<sup>27</sup>44812; 2. N. dessen Frau, + 1338:41727;

. N. seine Tochter, Mutter des Pfaffen Johann Herdeken, 1323:561;

N. desgl., Mutter der Klofterfrauen Aleke und Han-

neke zu Steterburg, 1325:934; Herdeke, Herdekes (1) Enkel, an der Breitenstraße, 1335—38:3369tt. 3595 3601 417 26tt. 4181:

6 Mechtild, deffen Frau, Tochter Dietrichs v. Bröckel, 1336:3595-7;

7 Dening, -igh Herdeken, -cken, auch D. schlechtweg, Herdekes (5) Bruder (identifch mit D. Schwager Dietrichs v. Bröckel?) an der Breitenstraße, 1325-38:936 23425 314: 33416,21,24 35911 360' 41728 42829 4297.15; 8. Bele, deffen Frau, Tochter Konrads v. Küblingen,

1335:334<sup>16, 32, 24</sup>; 9 Herdeke, *Denings* (7) om (Neffe?), 1338:428<sup>29</sup> 4297-15:

10. Herdeke, swarte H. (mit dem vorigen identisch?) an der Güldenstraße, 1336 (n. 1338): 36521.24 27.30 42222, 13.

Herdeken

Johan de prester, de pape, Tochtersohn Herdekes d.  $\ddot{a}$ ., 1323—39:56<sup>1.5</sup> 148<sup>15</sup> 448<sup>16</sup>;

Alheyd, deffen Schwefter, Frau Hennig Lakenscherers, 1327: 14815 17.

Herderode Harderode.

Heresleve Harsleben.

Herethe Heerte. (Herford.)

van Hervorde, Henrik, Henricus, Kellermeister zu Riddagshausen, 1325-32:95; 2308 2745.

van Hervorde, Hannes, Schwager Heneke Coks, 1338:4216.

Herkesbutle Harxbüttel.

Hermannus, Propst zu St Biasten, 1327: 1536. Hermannus, Decan zu St Cyriaci, 1340:5264. Hermannus, Pfarrer zu Dettum, 1339:46424. Hermannus, Pfarrer zu Gadenftedt, 1340: 50525.

Hermannus, Domdecan zu Hildesheim, 1322-33:

505 1452 30425. Herman, Schreiber Bischof Heinrichs v. Hildesheim  $(n. 1333):311^{28}$ 

Hermannus, Graf von Wohldenberg.

Herman, Stieffohn Tileke Eilmars', 1322:231. Herman, Knecht Kolneres, vor dem Vehmgerichte

1322:465.

Hermen, vor dem Vehmgerichte 1334: 325%.

Hermen, Stieffohn Konrads v. d. Blumenhagen, 1338:4159. 27ff

Hermen, Schwiegersohn Anevots, 1339: 45523.

Hermannus, -man, -men: von der A, Abbenrod, van Alierholte, van Alvelde, Anevotes, van Aftvelde, Backerman, de beckere, van Bemestorp, Bernardi, van Bokenem, Boneke, de Borchtorpe, Bosen, de Brotsem, Buman, Buntzel, van Dalem, Didemannes, Doring, Droeslere, Eghardi, de Egkelfum, de Engelmstede, de Essem, de Essende, de Gandera, de Geysmaria, van Gilfum, Glafewerchte, de Gledinge, Glefere, van Goslere, de Ghowische, de Grabowe, Gropengetere, des grutteres, de Gustede, Hantsce, de Helmenstide, Helmslegere, Holtene, Holtnicker, van Honleghe, de Hornhusen, Hoth, Hottere, de Hove, de Hunenborstele, Jutten, Kale, Kemere, van Kniftede, Kok, Kolharke, Kopperflegere, Korsnewerchte, Kortebuk, van Kremlinge, Krosere, Lamberti, de Lamme, dhes langhen, de Lesse, de Lydinge, de Lippia, van Luttere, Meybom, Melverodes, Merschman, Middemedorpe, de Minda, van der molen, de mol-re, Mortbrake, Mule, de Nyenborch, de Olderdes-hufen, de Palborne, Pifelere, zur Plesse, de Polede, Robines, van deme Rodhe, de Saldere, vam Sande, Sasse, Scadeseren, de Scheninghe, de Schepenstede, Schildere, Scrivere, Sengeber, Slamme, de Imet, de Solevelde, Speygelberg, Stantharde, Stapel, de Stedegym, bi den Steghen, de Stem-beke, Stephani, Storinck, Strödere, Struven, de Sunnenberg, van Sûntylien, von Tymberla, Tymme, Tupeken, van Tzampeleve, de Ulfen, de Urde, van Ursleve, Uteken, van Valersleve, de Varsvelde, Vimmelfe, van Volcium, ut deme volenstalle, van Vreden, Wasmodinge, de Watenstede, over dem watere, Wegeman, Weyghergang, de Werberge, van Wermesbutle, de Wetelmestede, Widekindi, van Winhusen, Withagen, de Witma-ria, Witte, de Wolferbutle, Wulverammi.

Herradis, Herad: de Abbenhulen. Herreke: van Ringelem, Rotgheres. Hersekopere, Herse, Herskopere,

Hildebrandus 🕂 Margareta, dessen Witwe, Frau 1329:201:of.; Konrad Rammesbergs

Thidericus, Tileke, Hildebrands Sohn, auf der Höhe im Sacke, 1329-39:20111.14 369291. 45424.27.

Hersleve Harsleben.

Herso, Subdiakon zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330:2266

Hertbeke Harbke.

bime Herte, in der Altstadt,

Edelere Koneke, dessen Sohn

Hertesberg Herzberg.

Hertoghe

llsebe, dessen Frau 1330:22723t.

Herwicus, -wich, Abt zu Riddagshaufen, 1325.30: 954 2306. 17 50210.

Herwich, Schwager Claus Apotekers (mit H. v. Adenstedt oder dem folgenden identisch?) 1321:212.

Herwicus, -wichus (einer?) Procurator des Marien-

Spitals, 1322: 3119 3312 4135.

Herwicus, -gus, -wich, -g, -gh, Harwicus: de Adenstede, de apoteka, Erwetmele, van Evessem, van der Heyde, mit deme krulle, der Rikeschen, van Scanlege, van Sliftede, de Utteffe, Veman, de Wa-

Herzberg, Hertesberg, Kr. Ofterode: Burgmannen Johannes de Bonekenhusen, Ekbertus de Hatdor-

pe 1328.

de Hertesberghe, Bernardus, Diakon zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330.31: 2265 24426.

Helle

Conred, Beckenwerke, in der Neuftadt, 1325:1173; Her. Beckenwerke, 1334: 32513

Heffe, H., Neubürger in der Neuftadt 1335:34129. Hellen, Conradus, Schuhmacher, in der Altstadt ver-

festet 1321:522. von Heffen, Landgrafen,

Adelheid (n. 1328): 18715. 181. Heinrich (11) deren Sohn

Hestercamp J. Effenrode. DIPLOM, BRVNSWIC, III.

Hilbrandus f. Hildebrandus.

Hilburg f. Hilleburga.

Hild. (Hildebrant) van Gustede, hern Ludeken. Hil-, Hillebrandes, Alheyt, Begine, 1331:23630. 13 2372.

Hildebrendesche, Neubürgerin in der Neustadt

1333: 29030.

Hildebrandus, Decan zu St Mauritii in Hildesheim, 1322:507.

Hildebrandus, Laienbruder von Marienthal, Rector des Klosterhofes in Braunschweig, 1328:18034. Hildebrandus, Schaffner zu Steterburg, 1323:

Hildebrandus, gleich feinen Brüdern Dietrich, Johann und Bernhard Lat des Kreuzklosters zu We-

ferlingen, 1333:3017.

Hildebrandus, brand, brant, Hillebrandus, -brand, -brant, Hilbrandus, -brand: de Berkellinghe, Biderwiden, de Bockesrode, de Drefpenstede, Eleri, de Gytere, de Gustede, Hersekopere, Holtnickere, de Hone, van Ylseneburch, Kolre, mit der kruc, de Lamme, van Lidinghe, de Lindede, de Luckenum, Ludolphi, de Lurlenberghe, van Luttere, Matthie, de Oldendorpe, Olftotere, Sceveben, de Schranke, de Stembeke, van Stockum, de Ursleve, van Uvinghe, van Velthem.

Hilde-, Hillemer, Hilmarus, -merus, -mer: up der Haghenbrucghe, de Oberghe, von Rutenber-

ghe, de weslere, van Wetelemstide.

de Hillemersche (Frau Hilmars v. Wedtlenstedt? Hilmar Westers?) 1338.39:4389.

Hildesheim, Hildensem, sum, Hyldensem, sim, Diöcefe, Hilde-, Hilden-, Hyldensemensis, Hildensheymensis diocesis, ecclesia, 821 3025 3311 51416 51532 5167.25 51730 5181511. 5191.7 52011. 24 5211.8 52512 52721; Diöcesansynode, sinodus Hildensemensis, s. facra, generalis, 485, 12, 19 886. 8. 12.

<sup>3</sup>· Bisthum, Hochfüft, eccleña Hildensemenss, 129<sup>14-18</sup> 295<sup>23</sup> 507<sup>26</sup> 516<sup>18</sup> 517<sup>32</sup> 520<sup>27-19</sup>. <sup>3</sup>· Bischöse 223<sup>9-23</sup> 227<sup>1</sup> 303<sup>7</sup>, (Sifridus II) 1307: 502<sup>1</sup>, Henricus (II) de Woldenberg 1311, † 1326:1377 13817 50213, Otto, -e (II) 1321— 31, † 1332.35:154:7[ 17286.3026.487 504 5235 7418 847 886 16 12911 14119 1424 1451 17014 185:8 2286 23139 24527 27612.21 34418 50223,

Hen-, Hinricus, Henric, -k, Heynric (111) de Brunswich 1331—40:23935 24835 25610 2595 26016. 32. 14 29132 29219 29521 29928 3008. 11. 20 30126.31 3026 3032 30431 3054-14.23 3079 31127. \$1 31916. 20. 27 34418 35714. 16. 20 39420 39626 3991 46720 50726 51529 51819 5194 52027; Gegenbischof Ericus de Scowenborch 1337-40: 3991 4701 4714 48323 28 50432 5051 50725 50814 50916 5159 26 51618. 32 51722 51814 52026 52110.30

4 Weihbischof frater Henricus de Appoldia, episc. eccl. Lavacensis, gerens vices in pontifications Henrici episc. 1339.

5. Kämmerer Ludolf 1332.

6. Notar Bischof Heinrichs magister Albertus 1331 (n. 1333), Schreiber desgl. Herman (n. 1333).

7- Archidiakonen: von Alfeld Domherr Ernestus de Indagine 1324, von Borfum Domherr Bernhardus de Hardenberge 1324, von (Denftorf) 8825, von (Gr.-Stöckheim) 14134.

8 Stiftsgenossen 30023 30513. 9 Die Kapitel zu H. 50223.

10. Domftift, ecclesia Hildensemensis, capitulum eccl. H., 4814 505 12912.20 1452 17014 18523 30023 51530 51820 52028; Propft 51529 52028, Otto, -e, 1322-33; Decan 51510 52028, Hermannus 1322 - 33; Küfter Otto v. Everstein 1333, Thefaurar magister Basilius de Ruthinberge 1340; Scholaster Otto 1322; Canonici 30511, Hermann v. Warberg 1305, Bernardus de Hardenberge, Ernestus de Indagine 1324, Ernestus de Brunswich, auch Domherr zu Halberstadt, 1328, Wedekindus de Eylstede 1334, Hoger greve van Woldenberghe 1336; Vicar Wolther † 1338.

11. Stift zum H. Kreuze 508 2259 24319 24424; Propft Bernardus 1330.31; Decane Conradus 1322, Gherhardus 1330.31; Thefaurar Conradus de Dammone 1330.31; Scholaster Conradus Cronsben 1337.39; Canonici 24322, Henricus, früher Pfarrer zu Gronau, 1330.31, Johannes Hoygen 1330, Steneco 1330.31, Priester, Bernardus de Hertesberghe, Henricus de Scheninge, Bruno de Vrenken 1330.31, Diakonen, Herso, Sifridus de Rutenberghe 1330, Sanderus, Bertoldus Wulfgroven 1330.31, Subdiakonen; frühere Stiftslaten in Thiede Johannes Felix nebst Frau und Kindern 1331.

12. Stift St Mauritii 507; Decan Hildebrandus 1322; Canonicus Bertrammus Boc 1329.

13. Kloster St Godehardi 506 20417; Abt Eylhardus 1322, Waltherus 1329.

14- Klofter St Michaelis 506 601; Abt Hinricus 1322. 23; Prior (Ernestus) 1323:601; Mönch Juriges van Eldachfen 1333.

15 Dominikanerklofter zu St Pauli 30713.

16. Stadt 503: 12921 23921 29912 30024 30127 3022 30430 30514 31921.25.28 3209.11 35714.17.20 4712 48221 50722 51531 5161 51822 24. 27 52024. 10; der Damm 31928; Rath 841 18714 29912 300<sup>6</sup> 301<sup>27-31</sup> 302<sup>5</sup> 304<sup>39</sup> 305<sup>14</sup> 307<sup>11-13</sup> 311<sup>241</sup> 319<sup>16</sup> 320<sup>7</sup> 342<sup>41</sup> 502<sup>12</sup> 520<sup>29</sup>, gemeiner Rath, die drei Rathe 30311; die Amter 3427; Bürger 31129 11, Albertus +, Elica +, Albertus †, Bruno †, Bernardus, Albertus, Johanna + de Dammone 1328, Johannes de Munstede + 1323, Johannes u. Rikele de Otberghe 1323; Sophia Nadelsche de H. 1323; hildesheimsche Mark 27330, Pfennige 2743.

de, van Hildensem

Conradus, -rad, Rathmann in der Neuftadt [1312] 21:65 11326;

Johannes, Schenkwirth, 1331:23822.

de Hildensem, Johannes (einer?) vor dem Vehmgerichte 1321, in der Altstadt verfestet 1331:1835 23820.

von Hildensen, Heneke, Neubürger in der Neustadt 1340:5003.

Hilghe, Bertoldus, Diener Hildebrand Elers', 1325: 1215.14.27.

Hilgendorp, -stad Heiligendorf, -ftadt.

Hilkerode (?) Hillekenrode, Kreis Duderstadt: Kudel, Slavus de H. 1331.

Hille: van Alvelde, van Diddersen, van Helde, Stapeles, Stenmannes, van Vordorpe.

Hilleburga, Gräfin von Wohldenberg.

Hilburg von Kissenbrück. Hillegund des apotekeres.

Hi-, Hylleke: des beckeres, Bengehalfes, van Eldinge, van Helde, hern Janes, Poppendikes, Stapeles, Stellemekeres, van Volcsum.

Hillerfe, Hillerdissen, Kr. Gifhorn: Mühle 3163. Hillewerdinge, Hilwerdinghe, Johannes, Henningus, Bauer zu Remlingen, 1326.27:14017 15210. Hilmarus, Hillemer, f. Hildemer.

Himstedt, utraque Heymstede, Groß- und Klein-H.,

Kr. Marienburg, 37112. de Himítey de, Conradus, Knappe, 1331:25722. de, van Hemstede, stidde, Hemestidde, stide, Heymstede, nur Hemestidde, Hemstiddes,

17 Thidericus, Diderek, -ik, Tile (einer?) Rathmann im Hagen, 1322-36:2712 12512 14813 19024 21010 26616 28717 33633 3511 36727; 27 Thidericus, an der Weberstraße, + 1322: 538.10; Gertrudis, Ghese, dessen Witwe, Frau Heinrichs v. Achim, 1322.40:535.8 4936. 11. 14; 4 Dietrichs (2) Kinder 1322:539, deren eins 3. Hannes 1339.40: 45226.29 4913 4937ff; 6. Agnes, dessen Frau, 1339.40: 45229 4937. 10. 13; 7- Ofricus 1332: 2678; 8. Eghardus 1336:37111; 9 Vricke, im Hagen 10. Aleke, dessen Frau 1340: 49418. Hinkst, Hynkst, Henning, -igh, bei der Südmühle, 1323-(n. 1339): 5711 36675. 44921. (Hinnenburg, Kr. Höxter.) de Hindenborch f. de Asseborch. Hinricus f. Henricus. Hintzo, -tze: de Alvelde, de Munden. Hintzeke: Dregere, de vedelere. Hinzemannus de Ghetelde. Hoben, vor dem Vehmgerichte 1323:645. Hoczelum Hötzum. Hoe dor: Braunschweig VIII, 33-35. Hoenrodhe Hohnrode. bi der hoen widen: Braunschweig viu, 36. Hoghe: Braunschweig VIII, 31. van der Hoghe, Sander, f. Sander. bi deme hoghen crutze: Braunschweig VIII, 32. Hoger f. Hoyerus. (Hohenbostel, Landkr. Linden? Landkr. Lüneburg?) de Hunenborstele, nur Huneborstele, Hermannus, beim Petrikirchhofe, 1321:194.8. Hohenhameln f. Hameln. (Hohne, bei Celle? bei Bergen? Landkr. Celle.) de, van Hone, in der Altstadt, 1. Johannes † 1323.24:75:8 9215; 3. Sophie, dessen zweite Frau, 1325.29:9415 1901; Hildebrandus, brant, Hillebrand, Johanns (1) Sohn erfter Ehe, Vogt, 1323-36:5631 572 1391 18932 31720 37725; 67 Bele Johanns (1) Töchter, 1323.24:7517 9214; 7. Mechtildis B. Gele, Johanns (:) Tochter, 1323:57; 10. Kerftin 1333: 28626ff. Hohnrode, Hoenrodhe, Honrode, Wüstung bei Veltenhof, Kr. Braunschweig, 37812 42129. van Honrode

1338:43686. Bode, dessen Sohn (Hohnstein, wüste Burg, Kr. lifeld.) de, van, von Hoen-, Honsteyn, Honsteyn, -ne, Grafen,  $N.~1331:239^{14};$ Henrik, -rich, Hinric, de eldere, 1337-39:3958 47915. 19. 30 Bernard, deffen Sohn, 1339:47930; Ditterich 1339:4791. Hoye, Johannes, Domherr zu Halberstadt, Archidiakon von Atzum, 1337: 39826. Hoiersdorf, Hoyerstorp, Kr. Helmstedt, 34114. de Hoiers-, Hoyersdorp, Gevehardus, Meier zu Beierstedt, 1329:19727 19826 19914. Hoyerlem *Hörfum*. Hoger, Graf von Wohldenberg. Hoyerus, parvus, 1336:37110 Hoyerus, in der Alistadt verfestet 1340: 49939. Hoyerus, er: de Lamme, de Wendestrate. Hoygen, Johannes, Priester zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330: 2265. de hoke, an der Hagenbrücke im Hagen, Herbord 1328:1675; N. N. duo penestici 1336:37110. under den hoken: Braunschweig VIII, 37. Holde f. Holle. van der holen ek, Henning, in der Altstadt, 1332: Holghen Hondelage. (Holle, Kr. Marienburg.) de, van, von Holle, -de, Bertoldus, -old, Kramer, in der Neustadt, 1323.25:7212 743 7621.24tt. 774 9631 973. de Holle, Henning, in der Alistadt verfestet 1330: 21418. Holleghe, neghe, Hondelage. Hollo, Albertus, Rathmann zu Lüneburg, 1323:7212. von Holstein, de Holzten, Grafen, (Johannes) (Gerardus) | 1258:5028; N. N. 1325:12110. Holtat, Thidericus, Tochterfohn Konrad Wasmodinges, Bauer zu Remlingen, 1327-31:15217 20725 Holtek, -ik, -ich, in der Altstadt, Johan, Jan, 1325.28, 4 1336—40:9328 16332 3625.10 41645.75 48532; 14 Mechteld, -ild, -old, deffen Frau, 1325-38, † 1340:9328 1641ff 4165.7 9 48532 4862.4; 75\*

2. Bertoldus, -old, fein Sohn, 1325-40:9312 9418. 1641-3-7 9 25314 3258 3625 4861-6.9; \* Katerine, Johanns (1) Tochter, 1325:9328; 4 Bertholds (2) Kinder 1325-40:9332 9411. 1641ff. 3626 7.10 4861 3.7, bei Namen (5-7) 5-Katerine \ zu Wöltingerode, 1328.40:16416 4867.11 6. Odeke 7- Hannes 1340: 4867. Holtene, Herman, vor dem Velungerichte 1337: Holtenfen, Holthusen, Kr. Einbeck? Landkr. Göttingen? Kr. Hameln? Kr. Northeim? Kr. Springe? Wüftung bei Stadtoldendorf, Kr. Holzminden? Holzen, Kr. Holzminden, oder eine der Wüftungen des 382:8: Namens? Pfarrer Bernd Bock 1340. de Holthusen, Conrat, Neubürger in der Neuftadt 1337:3931 de Holthusen Godeko, vor dem Vehmgerichte 36. Boffe 1321:217; 1331:24633. Holtnicker, -niker, -nickere, -nikere, -nickeres, -nickerus, -nickeri, Aleke 112 Hermann 12, 15, 43, 46 Arnold 43 Hildebrand 39 Boffe 36 Johannes 24. 48 David 44 Jutta 352 Elias ;8.40 Konrad 17, 101, 45 Elifabeth 50 Lutgard 49 Hanne 47 Heinrich 23- 37 Sophia 173, 41 men (41 -47) 17. Conradus pinguis, Kone, 4 1321.39:215.21 47627 (nach 11 4371 schon 1316 t, weshalb die im Reg. dort auf ihn bezogenen Stellen von 44170 an auf C. (30) zu übertragen sind); 174. Sophia, dessen Frau, + 1340:52312; 23. (Henricus) † 1336:37928f. 24 Johannes, Henning, + 1321.39:215 47627; 20 31 39 4897. 12. 16. 18. 10. Conradus, -red, her Kone, senior (wohl nicht Konrads (17) Sohn; nicht sicher vom folgenden zu scheiden) 47. Hanne, -ke, 1340:488:8f. 26; amicus Dietrich Dorings, Rathmann in der Alt-48. Johannes, Canonicus zu St Blaften, 1334-40: stadt, Procurator des Marienspitals, 1321-33: 13320, 111 88 103 3326 4725 57145 6232 8952 958 13116 14528 1537 27 29 15614 16015 18122 11 33127 34414 35620 37616 5078; 49 Lutghard 1338:41425; 50- Elifabeth, Klosterfrau zu Steterburg, 1338: 43117. 1951 2739 2746 27911 28413 (die Stellen II 48620ff. beziehen sich nicht auf ihn, sondern auf C. (11); Holtzeten, Tymme, 1332:26718. Holzen f. Holtenfen. 11 Conradus, -rad, -red, Kort, Cored, junior, dhe junghere, junge (einer?) Neffe des Priesters Holzten Holftein. (Homburg, wüfte Burg bei Stadtoldendorf, Kr. Holz-Hermann Boneke. Rathmann in der Altstadt, 1321-31, † 1336-40: 13320, III 89 105 134 minden.) 1917 3328 5714 6213 7025 8512 8733 891. 10.13.20 de Homborch, nobiles, 1340:5163.

9012 18 9131 98 4 995 7 101 12 1028 1191.5 13224

1336 15411 17310 1751 18026 18211 1932 20129 20611.31 22120 22430 23011 23219 2415 36012 43924 4477 4889. 29 4895; 314 Aleke, dessen Witwe, 1340:4889 4895 4905; 13. Hermannus, -man, -men, senior, de eldere (nicht sicher von H. (41) zu scheiden) Oheim (om) David Munimesters, Vetter Kord Wasmods, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Marienspitals, 1321-40:107 57:4 7025 789 891.13 995.7 1191 14510 20614 2554 25917 28411 28710 2978 30612 3263 36012 37211 37828 38616 40113 4094 44422 4479 46211 4891.7.13.15.196.24 52720.31.31; 25. Herman 1321, + 1335-37: 215.17 33412 36018 154 Jutte boven deme kerchove, dessen Witwe, 1335-37:33412 36018 38218; 35b. N. Witwe (die vorige?) Kramerin, 1331:24628; 37. Henricus, Heyno, Heneke, Konrads (17, nicht 50) Sohn, 1321-40:215.21 2796 47625 52327; 18. Elias, desgl. 1321.39:215 21 47625; 19. Hillebrant, desgl. 1321:215.21 40. E., Helyas, Oheim (awnculus) Dietrich Dorings, 1323, + 1330:6826 696 22411 20; 41 Sophia, im Kreuzkloster, 1323:6830; 42. Arnoldus, -olt, 1323 Mönch, 1325 underkelnere zu Riddagshausen: 699 956; N. N. Konrads (31) Kinder, 1336:36032, bei Na-43- Hermannus, -man, -men, junior, dhe jungkere, junge, Rathmann in der Altstadt, 1333-40: 284<sup>11</sup> 287<sup>11</sup> 322<sup>24</sup> 328<sup>19</sup> 439<sup>14, 27</sup> 447<sup>7</sup> 474<sup>15</sup> 487<sup>9, 24</sup> 488<sup>9, 19, 21, 29</sup> 489<sup>6, 12, 16, 18</sup> 490<sup>4</sup>; 44 David 1333 — 40: 28414 28711 43924 27 4477 4873-24 4889-19 23 29 4896-22 16.18 4904; 45-Conred, Coneke, 1339.40:4477 4879-24 4889 46 broder Hermen, Johanniter, 1340: 4878. (9);

Homulen, Henricus, 1324.31:8330 24610.

Hondelage, Honlage, Kr. Braunschweig, 2871. de, van, von Honlage, -laghe, -leghe, -loghe, Holneghe, Holghen, 4 Ludolfus, -olf, Ritter, 1321-31:87 101 1112 126 1432 3520 3633 414 438 597 6730 7411 8023 1026 1284 1291 1354 1368 14012 18210 19216 20014 20119 20411.14 24236; 5- Ludolfus, -olf Canonicus, 1329.30 Küfter zu St Blasien, seit 1334 Propst zu St Cyriaci, 1323-40:781 9813 1351 17710 18417 29 19413 20118 22718 2309 27021 27711 32624 32811 34414 4348 43535 52629; 6 Thidericus, Ritter, 1321:1112 126; Bertoldus, old, Ludolfs (5) Bruder, Ritter, 1323 -38:5817 597 18416 19217 20119 20412 27424 42714.12: 12. Grete, deffen Frau, 1338:4273; 1- Albertus, Mönch zu St Aegidien, Pfarrer zu St Magni, 1327-36:15629 16220 2049 22026.28 2422 27138 27213 30314 37714; 14 Ludolfus, Ludolfs (4) Sohn, Knappe, 1329:20414; Johannes, Jan, Johanniter, 1340 Komtur zu Braunschweig, 1335.40:35632 48717 52213; 16 dominus Johannes (mit dem vorigen identisch?) 1337:4018; 17 Ludolf ) Rom Bertholds (11) Söhne, 1338: 42723.315; 19. Ermegard Bertholds (11) Töchter, 1338: 42714. 20. Grete 21 Adelgund . van Honleghe, Herman, Rathmann im Hagen, 1331:23526 van Holleghe, Herman, Neubürger in der Neuftadt 1334:3199. Hone Hohne. Honeken, Fricko, in der Altstadt verfestet 1321:520. Honorius von Augustodunum, Verfasser einer glosa fuper cantica canticorum, 12. Jahrh., genannt 1422: 37915. Honovere Hannover. Honsebrök Hühnerbruch. de Honrekampe, Sanderus, 1321:18<sup>16</sup>. Honrode, -steyn Hohnrode, ftein. Hoppe, Milius, vor dem Vehmgerichte 1323, in der Altstadt verfestet 1338:6411 42515. Hoppenere, Anhauer von Gärten zwischen dem Kreuzkloster und dem Neustadtthore, 1330:22417. (Hordorf, Kr. Braunschweig.) van Hordorpe Gereke, in der Altstadt, 1333:286211.;

Conrad, an der Schöppenstedterstraße, 1335: 33714.16. Horghenfupplinghe f. Süpplingen. Hornburg, Horneborch, Landkr. Halberstadt, 929; Burgmannen Borchardus longus de Asseborch, Ludolfus de Winnigstede, Wolterus Spiring, Albertus de Were, Olricus de Strobeke, milites, Hinzemannus de Ghetelde, Ludolfus de Strobeke, Luderus de Winningstede, Freso et filius suus Rodolphus 1324; Volkmar der Zöllner dort (?) 1324. de Horneborch, borg, Conradus 1323:6429; Conradus junior, in der Altstadt verfestet (1328): Horneburch, Conrat, Neubürger in der Neuftadt 1334:3199. de Horneborch, Ludolf, desgl. 1338: 42621. de, vamme Horne, in der Altstadt, Thidericus, -ic, 1324.25:831 945; N. dessen Frau 1325:945ff. Hannus, fein Sohn N. N. seine übrigen Kinder uppe deme horne, Eyke, in der Neuftadt, 1331: 23611 2371-3. (Hornhaufen, Kr. Ofchersleben.) de Hornhusen, Hermannus, Schmied zu Destedt, + 1339:45612. Horlt, in der Altstadt verfestet 1340: 49926. (Hörfum, Kr. Alfeld? Heyerfum, Kr. Gronau?) van Hoyersem, Otto, bislang an der Gördelingerftrafie, 1333: 2854.6. Horum Ohrum. Hoth, Hermannus, Rathmann zu Lüneburg, 1323: Hottere, Herman, vor dem Vehmgerichte 1121:1818. Hötzum, Hotze-, Hoczelum, Hotze-, Hotselem, Kr. Braunschweig, 6325 9929; dher Linenweverschen hove 1003; die Bauern 2756. de Hotzelem, Thidericus, ständiger Kapellan des Kreuzklosters, 1335:3499. de Hoczelum Otto Brüder, Knappen, 1323:6321. Wasmodus van Hotze-, Hotselum, Hötzelem. ·· Heneke, Neffe (?) Sophie Aderoldes, im Hagen 1332.39: 26625 30ff. 2 Grete, dessen Frau, Schwe-45026. 11: ster Hennings und Bernds v. Gevensleben 1. Hannes, *Henekes* (1) *Bruder*, 1332:266116.

de Ho-, Hove, Hermannus, 1331, in der Altstadt verfestet 1338: 24611 42510. (Höver, Kr. Burgdorf.) van Hövere, Ludelef, Stripes Sohn, f. Stripe. dhe Hovesche, Henric, Rathmann zu Helmstedt (?) 1322:2421.28 Howerde, in der Altstadt verfestet 1336:37010. Howert, Conred, in der Altstadt, 1339:4471-3f Höxter: canonicus Huxariensis Bodo de Husen Huffeke, Bernardus, Bürger, 1323:7628. Hugo, Pfarrer zu Ahlum, 1337:40624. Hugo de Dinkelere. Hugolt, Vicar zu St Blasien, 1323:7319. Hühnerbruch: Braunschweig viii, 39. Hune, Hunenborstele Hohenbostel. de Hunolfche dochter, Frau Reinekes vom Bruche. 1332:2651. vamme hus, van deme, vanme, up deme hus, hûs, hās, de domo, 16 her Heyne + 1334:314<sup>13</sup>; 187 207 Conradus, her Kone, senior, de eldere, 1323. 24:7916.33 8033; Bele, Heine Eliäs Tochter, 1329.36:1881 3651 5; 24. N. N. N. deren drei Töchter, 1336:3655; 25 Conradus, -rad, -red, Kone (einer?) Heines (16) I.

33 8032 1393 16015 1754 2417 2528.10 2796; 26. David, de eldere, Heines (16) Sohn, Rathmann in der Altstadt (?), 1323—40:79<sup>1-31</sup> 80<sup>32</sup> 81<sup>3</sup>
293<sup>29</sup> 313<sup>22</sup> 314<sup>13</sup> 389<sup>5-7-10</sup> 406<sup>25</sup> 522<sup>13</sup>;
268 Gele, dessen Frau, Witwe Eggelings v. Ringelheim, 1334:31322 31413; 27 Johannes, -han, Jan, 1323.25, † 1335.38:574 93° 334<sup>27</sup> 349<sup>19</sup> 416<sup>15</sup>;
<sup>12</sup> Alheyd, Aleke, Klosterfrau zu Isenhagen, 1323. 25, 7 (?) 1335.38:574 9314 33428 41616; 15. Hannes, ·us, Johanns (27) Sohn, 1325—38: 93<sup>12, 16ff.</sup> 334<sup>27</sup> 416<sup>15</sup>; 36. Koneke, desgl. 1325:93<sup>9, 17</sup>; 37 N. N. zwei Töchter Johanns (27) im Kreuzkloster, 1325:9315; 38. Hinricus, im Dominikanerkloster, 1329:1979; 39 David dhe jungere 1337:38216 41715, 17; 40 Alheyd, dessen Frau, 1337:38216. (Husen, Kr. Büren in Westsalen?) de Husen, Bodo, Pfründner zu St Blasien, Canonicus zu Höxter, 1340: 5112 51222 51414. Huswolf, vor dem Vehmgerichte 1331:24614. Hat, Neubürger in der Neuftadt 1334: 31913. de hûtwelkere, Bosse, vor der Kurzen Brücke, 1338:413<sup>27f.</sup>. Huxarien sis canonicus f. Höxter.

Sohn, Rathmann in der Altstadt, 1323-32:791.

Iburg, Yborch, Rgbz. Osnabrück, monasterium s. Clementis martiris ordinis f. Benedicti: Mönch Fredericus facerdos 1330. Igeleve Ingeleben. Ylias f. Elye. funte I-, Ylien Aegidienkloster. Ilfe, mulier, vor dem Vehmgerichte 1323:6413. Ilse be: Hertoghen, van Berberghe, van Blekenstede, Burmefteres, Kalen, Wendinne. Hieberch, in der Altstadt verfestet 1336:3717. life beth van Berberghe. (Ilfede, Groß- und Klein-, Kr. Peine.) von Hfede, Jan, *Knappe*, 1323:73<sup>19</sup>. van Ylfede, Johan, in der Altstadt, + 1328: 1653. Ylseken, Lodewich, aus Barbecke, 1336:368198. Ilfenburg, Ylfeneborch, Kr. Wernigerode, Klofter

Neuftadt 1333: 29027. Immeke, Ymmeke: hern Engelerdes, Sotzen.

van Ylfeneburch, Hildebrant, Neubürger in der

Immendorf, Immendorp, Kr. Wolfenbüttel, 18012 44312 45817. 20. Indago Hagen, Gebhardshagen.

Ingeleben, Ingeleve, Kr. Heimstedt: Zehnt 12336. de, van Ingeleve, Inghe-, Igeleve, im Hagen,

Thidericus, dessen Sohn, Schmied Luderus, -er, -olfus, Dietrichs Bruder, 1321—38.

Vrederich, deffen Sohn, im Dominikanerklofter,

1338.39:43826. Institor f. Cramer.

Irland: ein Irifches Laken 29120.

Yfaac van Goslere.

de Isackesche, Ysakkesche, Hannes' Frau, im Sacke (vor 1328): 21324.26.

Isenhagen Isenhagen, Ysenhagen, -ghen, Rgbz. Lüneburg, Kloster 4061-5; ewige Lampe 4064; Propst Helmicus 1337; Aebtissin Gertrud 1337; Kellermeifterin Margareta de Withinge + 1340; Klofterfrauen Alheyd van deme hus 1323.25, † (?) 1335.38,

Margareta de Withinge 1337.

Y ferengrevere, Thidericus, 1327 Kellermeister, 1338 Mönch zu St Aegidien: 15210 15612 42814. Yfer-, Yferenmengere, Eggehardus, Eggerd, im Hagen, Provifor der Katharinenkirche, 1322.34: 2719 316:1.

Isleve Eisleben.

Italien: f. imperii per Italiam archicancellarius Walramus Coloniensis eccl. archiepisc. 1340.

J.

Jacobikapelle: Braunschweig xvii, 4; bi sunte

Jacope: Br. VIII, 40.

Jacobus, magister, 1329 Canonicus zu U. L. Frauen und Official der bischöflichen Curie, 1340 Domdecan zu Halberstadt (nach Schmidt, Urk.-B. des Hochst. H. III Jac. Snelhard): 19832 50612.

Jacob, Jude, 1324 f. David.

Jacob, Stieffohn Bertholds v. Hameln, 1333:30810. Jacob: van der apoteken, de beckenslegere, de Plawe.

Jan, her, Cantor

Hilleke, deffen Schwester, Frau 1328: 168126. Henning Stellemekers

Jan, Priester, Stiefsohn Rolf Beckers, 1331:2381.16. Jan, Vicar der Marien-Magdalenenkapelle zu St Blafien, 1333:2894.8ff.

Jan, Rector der H. Geistskapelle, 1331:241 12. 14f. Jan, Pfarrer zu Heiligendorf, Schwestersohn von Jan Lages Witwe Adelheid, 1331;2353.

Jan, Graf von Wohldenberg.

Jan, Yan: van Ampleve, van Bilrebeke, von Bortvelde, Bronebeke, van Brotzem, van Dalum, van Edzenrode, van Garsnebutle, van Gheysmere, Guftin, mit der hant, van Hardenberghe, van der Heyde, van Holneghe, Holtek, van deme hus, von Ilfede, van Kiffenbrugke, de knokenhowere, Kop, Laghe, Lowe, Mcybom, de meyer, van Minden, van Munstede, Oghenbutere, van Osterrode, van Peyne, van Rênde, van Ringelem, Rofe, van Rotne, van Rudem, van Saldere, de scalenmekere, Scedemekere, Scele, de Staden, de Swichelte, de Urde, de Veltstede, de witte, van Woldwische.

mester Janes, Thilo, in der Altstadt verfestet 1331: 23819.

Janinge, -ghe, Bauern zu Remlingen, Conred 1331:2518.22 25220;

Henning, dessen Bruder, 1331:25131 25211.21.

(Jembke, Kr. Gifhorn.)

van Gimbeke, Heyne, 1340:49517.

Jerusalem, s. domus hospitalis s. Johannis Jerosolimitani, Jerusalemitani, 17219 35629.

Jerxheim, Jerxiem, -ium, Kr. Heimftedt: Haus J.

mit Goding, Gericht, Gut und Leuten 2438; Pfarrer Thidericus, Notar Herzog Ottos, 1321.22.

de Jercsum, Ludolfus, in der Altstadt verfestet 1326:1271.

Jodeke Kannengeter.

Jodenbeckere (1330): 215215. 2161-4.

Johanna, Kämmrerin des Kreuzklosters, 1330.35: 2251 34216.

Johanna, Priorin zu Steterburg, 1321:204.

Johanna: Berneberges, de Borchwede, de Dammone, Gherwini, Hakelenberges, de Hattorpe, Offen, van den Seven tornen, Slengherdufes, Wasmodinghes, de Woltwische.

Johannes, der Apostel, 39924.

Johannes, Papst (XXII) 1322—31:30<sup>20</sup> 140<sup>5</sup> 250<sup>3</sup>.

Johannes, Erzbifchof von Nicofia, 1331.

Johannes, Prälat Herzog Ottos und feiner Mannen 1324:9130

Johannes, Schreiber Herzog Ernfts, 1329:19419.26. Johannes, magister, Bote Herzog Wilhelms an den Rath, 1332: 26914.

Johan, Pfaffe, Bruder von Hennig Lakenscherers Frau Adelheid, Tochterfohn Herdekes an der Breitenstraße, s. Herdeken.

Johannes, Rector des Thomasaltars in der Gertrudenkapelle, 1326: 12726 12826.

Johannes, Propft des Kreuzklofters, 1321-23:618 1627 4315-21 69B

Johannes, *Pfarrer zu St Michaelis*, 1323—26:69° 8910 1424.

Johannes, Propst zu Abbenrode, 1333:29320.

Johannes, Pfarrer zu Bortfeld, 1328: 17013.

Johannes, Abt zu Citeaux, 1337:4032.

Johannes, Propst zu Dorstadt, 1323:5927.

Johannes, Propft zu St Alexandri in Einbeck, [328. 29: 17320 19320 19524.

Johannes, Decan ebd. 1331:2541.

Johan, Pfarrer zu Engelnstedt, 1323:7612.

Johannes, Schüler Pfarrer Alberts zu St Magni, zum Rector des Altars im Alten Werke zu Fallersleben gefetzt, 1336:3774.

Johannes, Pfarrer zu Lehre, 1327:16238.

Johannes, Abt zu Marienrode, 1337:4034.4.
Johannes, Abt zu Marienthal, 1334.37:33027 3317
4034.

Johannes, Prior ebd. 1327:16123.

Johannes (identisch mit Johannes de Vallersleve?) Subprior ebd. 1330:2188 2307.

Johannes, Pfarrer zu Müden, 1339:45910. Johannes, Pfarrer zu Peine, 1336:38015.

(Johannes) Abt zu Riddagshaufen, 1314:5026.

Johannes, Pfarrer zu Rhumspringe, 1334:32221. Johannes, Pfarrer zu Salzdahlum, Erzpriester des

Bannes Atzum, 1322.30: 5219 22014.

Johannes, Propft zu Steterburg, 1333: 29617.

Johannes, Pfarrer zu Kl. Stöckheim, 1336: 38015.

Johannes, Decan zu Verden (1330?)—1341: 2154

5257L.

Johannes, Pfarrer zu Volkmarode, 1338:4285. Johannes, han, Herzöge: Braunschweig II, 25°, 29. Johannes, Stiefschn Kords v. Oberg, s. Doring. Johan, mester, bei den Brüdern, s. Oghenbutere. Johannes, Knecht Ludolf Grubes, vor dem Vehm-

gerichte 1323:64<sup>14</sup>. Johannes de Rupella (vgl. Bd. 11) 1336:379<sup>29</sup>. Johannes, Gogreve Herzog Ottos zu Salzdahlum,

1321:715.

Johannes, Stieffohn Johann Salges zu Thiede, 1331:

Johannes, gleich seinen Brüdern Dietrich, Hildebrand und Bernhard Lat des Kreuzklosters zu We-

ferlingen, 1333:3017.

Johannes, -han, Jhohannes, Joannes, Jo.: Abbenborch, de Abbenhusen, de Achem, van Adenum, de Alvelde, van deme Amberga, de Ampleve, de Amvorde, Anecraz, Aneware, de Apelderstidde, de Aschersleve, Beckere, Benghehals, van Berberghe, von Betten, Bitterkrud, Blivot, de Bockesrode, Bok, Bolte, de Bonekenhusen, de Borch, Borchardi, de Bornum, de Borffum, de Bortvelde, v. Braunschweig, de Broyzem, van Brokelde, de Brûntteshusen, Burmester, vamme Damme, van Denstorp, de Derslum, de Desse, Doring, de Dornede, de Dorftat, Dukere, de Duttenftede, de Eldaghessen, Elye, de Engelmstede, de Erkestede, de Esenghusen, de Evessum, de Gandersem, de Gheysmaria, des gerweres, Gherwini, de Gytelde, de Gytere, de Goddenstede, Godscalci, Gogravius, de Goslaria, de Gotinge, Greten, Grote, de Gustede, Hake, Hakelenberg, de Halberstad, de Hamelen, Hardeken, de Hattorpe, van der Heyde, de Helmstede, Herbordi, Herdeken, Hersleve, de Hildensem, Hillewerdinge, Hoye, Hoygen, Holtek, Holtnicker, de Hone, de Honlaghe, van deme hus, van Ylsede, Junge, Jurgeses, Cafintstro, Kage, Kale, Karlesoy, de fancta Katherina, boven deme kerchove, Kercman, de kertzenmekere, de kestenmekere, Ketelbutere, de Kissenbrucge, de Clitlinghe, Knuppel, de Koesfelde, Cogheler, Kokerün, Kolarced, Kop, de korsnewerchte, Kramere, de Cramme, Kronesben, Lambertes, Lange, de Langele, Lemmeken, van Lendorpe, de Lengede, Lentfort, de Levenstede, Lofhaghen, Luderi, Ludolfi, de Luneborch, de Mandere, Matthie, de Medem, de Meghedeborch, Meybom, Meygeres, des molres, Morsel, Mucenmekere, de Munstede, Muntaries, Muscate, de Nannekesen, Nepedach, de Nienkerken, de Nyenstede, de Oberghe, Oddonis, de Odenem, de ogenbutere, de Oldendorpe, de Orem, de Osenbrughe, van Osterrode, de Otberghe, Ovenhente, bi l'ente Paule, Peperkelre, de permenterere, Pil, Platenmekere, Prynen, de pultmekere, de Quedelingheborch, Reyneri, Rybe, Rose, Roseke, Rosenkranz, Rumekeste, de Saldere, de Salighe, de Scheninge, Schenke, de Schepenstede, Sciltreme, de Scoderstede, de scrivere, Scule, Schutte, de Secgherde, de Sehufen, de Selede, van Sendhe, Slachman, Slamme, Slengerdus, Smerfnider, de fmet, de Solre, de Soltschen, Sone, de Sotterem, Sparke, Stapel, de Sthedere, Steltere, Stendeckere, Sthockeman, Stocvisch, Storm, von Strobeke, Swane, Trutennowe, de Tzicte, de Urde, de Ursleve, de Uslere, de Uttesse, de Vaiberghe, de Vallersleve, de Varsvelde, de Velftede, de Veltum, Vighemunt, de Vimmelfen, Vlasche, Vleming, de Vlotede, Vogedes, Voghet, van dem Vorde, Frederici, Vrese, bi deme watere, de Wedele, Weygergang, ut deme Wentlande, de Werle, de Wetelmstede, de Weverlinge, Widenveld, de Winhusen, de Winningstede, van Woltorpe, de Woltwische, Wolves, Wulfgroven, Wulverammi.

Johanniskapelle zu St Blassen: Braunschweig

Johanniskapelle der Johanniter: Braunschweig

Johannis fpital: Braunfchweig xix, 1; bei St Johannis: Br. viii, 41; bei St Johannis Thore: Br.

Jordanus, Pfarrer zu St Andreä, † 1336: 3803. Jordanus dapifer f. de Campe.

ter Kord Bonekes 1324:829f :3. N. N. seine Kinder erster Ehe N. N. seine Kinder zweiter Ehe Jordan, mit Heise Käufer der vordern Mühle vor der Neuftadt, 1335:34619. Jordanus, danis, dan, den: de Kampe, de Kissenbrugke, Cramere, Lynenwevere, Molre, Stapel, de Varsfelde, de Wendebutle, de Wenthusen. (Junge) Juvenis, Johannes, Bürger zu Einbeck, 1331:2541.4 Jungvrowe, Hans, Walker, am Graben im Hagen, 1328:1674. Jurges, -iges, -ies: Dangborghe, van Eldachsen, van Garsnebutle, van deme gronen bome, Luderes, Sweymen, van Tzampeleve. Jurgefes, Johan, Hans, Altermann der Ulricikirche, 1337:39017 39LL Cafintstro Johann Geso, dessen Schwester 1324:921. 1. Kage, Johannes, + 1332:26711. Kaiferstraße, Keylerstrate: Braunschweig vill, 43. Kalbe, Calve, a. d. Saale? a. d. Milde, Kr. Salzwedel?: Hans Faber van C. 1336. de, van Calve, Kalve <sup>8</sup> Rodolfus, Rolef, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Marienspitals, 1321-26:88 104 1015 123<sup>25ft</sup> 125<sup>23</sup> 1355 145<sup>28</sup>; 10. Thomas, Canonicus zu St Cyriaci, dessen Sohn, 1326-39: 12328 16324 16 18732 22623 32632 327<sup>18</sup> 386<sup>14</sup> 396<sup>4</sup> 397<sup>1</sup> 460<sup>33</sup>;
Arnold, Rudolfs (8) Sohn, 1326:123<sup>28</sup>. (Kalbe a. d. Milde.) van Kalve, Henrik, Bürger zu Salzwedel, 1331: (Kalberlah, Kr. Gifhorn.) Caverla, Tileko, vor dem Vehmgerichte 1321:1823. Kale, Cale, de kale, Calvus, in der Altstadt, 5 Ofricus + 1327.28: 15921 17419 17611; 18 N. dessen Frau, 1328: 17612 17; 9- Bernhardus, Ber-, Barnardus, Bernard, Berend, Berned, Bernt, Ulrichs (5) Sohn, verschwägert mit Heneke v. Ströbeck, Rathmann, Procurator des Kreuzklosters, 1321-40:66 1715.21 402. 18, 26 4221, 26 . 4410 60 16. 20 615 12. 18 6231 6314

DIPLOM, BRYNSWIC, III.

Jordan

Grete, dessen zweite Frau, Toch-

Jutta, Priorin zu Katlenburg, 1334:3215.9.19. Jutta, Herzogin: Braunschweig 11, 18. Jutta, -te, Jûtte: van Achim, de Affeborch, de Be, kereresche, Bolten, van Dalum, de Garsnebutle, de Gustede, de Harlingebergh, Holtnickeres, boven deme kerchove, Koghelen, van Levenstede, de liedermekersce, Luderes, Melverodes, de Nigenkerken, Ossen, Plochorst, de Rodhen, Slammen, Smedes, van Stydiem, des tolneres, von Twedorpe, de Varsvelde, van Veltstede, van Watenstede, van Welede, de Werberghe, Westerknechtes, de Weverlinghe. Jutteke Kopperflegeres. Jutten, Thileke, aus Söhlde, in der Altstadt verfestet (1328): 1683°. Jutten, Hermen, aus Vallstedt, in der Altstadt verfestet 1332:2678. Juvenis f. Junge. K. 668 8921 9118 9321 10113 12210 13224 14112 15912 21 16130 17331 17512.24.27.12 17641.16 22.27 22120 26 224 30 23219 2416 2468 25021 27820 2801 28111 28441 29111 2955 30117 31015 3253 4455 10 4598 46512 46615 47118 48212 50529 5259 52720.31.13; 3312 35229 3532.3.5 40113 4166.9 4321 43727 10 Margareta, dessen Frau, 1328:1741 17613.17; 11. Alheydis 13. Olricus Bernhards (9) Kinder, 1328:1742; 13 Lutghardis 14. Bernardus 15 Thidericus, Bernhards (9) Sohn, noch nicht 25 Jahre alt, präsentiert für den Altar der zehntaufend Ritter und der hl. Katharina zu St Blafien, 1328: 1742. 13 23 175246 1764. 6. 296 36; 6. Margareta 17. Elizabeth Bernhards (9) Kinder, 1328:1742; 18. Bertrammus 19. Ludolfus 20 Ludeke, an der Karlingepforte, 1336:366151. Kale, in der Neuftadt, · Johannes, Henningus, ing, fenior, 1330.36: 21110 37326 2. Illebe, deffen Frau } 1336:3734.; 4-N. (Johannes (1)?) + 1340:524211;

5 N. dessen Frau, 1340: 524246;

76

```
6. Herman, N's (4) Sohn
    7 N. dessen Frau
                             1340:52420ff
    8. Hannes, N's (4) Sohn
Kale, Hannes, Rathmann im Hagen, 1338:41910
   42212.
                                                           Haufe
Kale, Ludeko, in Sierfie, Eideshelfer vor dem Vehm-
  gerichte 1334:3261.
Cale, Bauern zu Woltwiesche,
                                                         Conradus
   Henricus
  Margreta, dessen Schwester 1337: 400276.
des kalen, Ludeke, Neubürger in der Neuftadt
   1338:42623.
Kalessoyghe f. Karlesoy.
Kalfel, Luderus, vor dem Vehmgerichte 1322:4615.
Kalme, Kallem, Callum, Calnem, Kr. Wolfenbüttel,
   1921 336 14 424.
Calve Kalbe.
Campen, de Kamp, Kr. Braunschweig: Mühle
de Cam-, Kampe, Campis, van deme Kampe, de
 K. dict. de Varsfelde (Nr. 34 in Bd II ift ein van
  Garsnebutle)
   14 Jordanus, senior, Ritter, 1309.21-36:1314.18
      5411-14 9817 37711;
   18 Baldewinus
  19. Henricus
                   1309:5414;
  20. Otto
  22. Jordanus, -nis, Ritter, Truchfeß, + 1321.23:1311
                                                         Lampe
      58121.
   21. Anno, Knappe, Truchses, 1321-25:1311 5811.
      13 9910;
   24 N. N. dessen Brüder, 1321.23:1312.16 5829;
   36. Balduin d. J., Jordans (14) Sohn, Ritter, 1325,36:
  98:7 3771;
17 Jordanus, -den (einer oder mehre der vorher aufge-
      führten Träger des Namens) Ritter, 1331.39:2395
      46419 47921;
  18. Jordanus dictus de Varsfelde (wel-
      cher der früher genannten Träger d. N.?)
      Ritter, +
                                        1340:49919.
  39. Conradus
                  dessen Söhne, in der
  40. Bertrammus
                     Altstadt verfestet
(Kampen, Provinz Overyffel.)
v. Kampen, Benedict, 1333:29117.
Kannenghetere, Arnoldus, 1321:1812.
de kannengetere, Ebeling, Käufer des Haufes
  zum Hirsche, 1334:313<sup>29.32</sup>.
de kannenghetere, Kannengeter, Jodeke, an der
                                                      Keghelwerpere
Sackstraße (n. 1337) 1339:39181. 454162.
Kapelstockem Kl Stöckheim.
                                                        Bertolt | Neubürger in der Neustadt 1333:29011.
```

```
Cappelmeyger, zu Schöppenstedt
   N. deffen Tochter, Frau Sperlings
     in der Neustadt
                                    (n. 1321):2214f.
  N. deren Schwefter, in Sperlings
Karlesoy, oye, Karlsoy, oye, Karlzoye, Carles-
    oge, Kalessoyghe,
  Willemodis, deffen Frau 1337:39511;
  Johannes, Henningus, ing, Konrads Sohn, Pro-
     visor des Thomaspitals, in der Altstadt, 1327-
     39:15829 1593 1801 9-15-18 2581-29 2611.11 32126.
     33 3224-11 3285 371316 3724 3795.9 3872011. 39514.
     17. 21. 28 47726E. 478:;
  Alheydis, deffen Schwefter, + 1337:39522.
bei der Karlingepforte: Braunschweig vill, 44.
Karlowe, Ghefe, vor dem Vehmgerichte 1329:
(Katensen, Kr. Burgdorf? Landkr. Celle?)
de Katensen, Henricus, 1323:6420.
Katherina, e, Katerine: hern Alerdes, de Go-
  denstede, Gruben, Hakelenberges, Holteks, Lem-
  meken, Rammesberges.
Katharinen kirche: Braunschweig xvi, 2; am Ka-
  tharinenkirchhofe viii, 45.
de sancta Katherina, van sunte Katherinen,
  Johannes, Kapellan des Kreuzklosters, 1335:3499;
   Brendeke, deffen Sohn, dem Vor-
                                      1337:38328.
     werk der v. Achim (bei der Kar-
lingepforte) gegenüber (?)

Katlenburg, Katelenborch, burgh, Kr. Northeim,
  Kloster, monasterium, ecclesia b. Johannis ewan-
  geliste in K., conventus monialium, sanctimoniali-
  um monasterii s. Johannis ewangeliste in K. or-
  dinis f. Augustini Moguntinensis dyoc., capitulum,
  3216 19 46818. 21. 271. 4695.9; Kapitelhaus, capitu-
  lum, 32110; allodium majus, quod monti subjacet,
  3217; Propst Helmicus 1334 39; Priorinnen Jutta 1334, Conegundis 1339; Küsterin Gertrudis de
  Gandersem 1334; Kapellan Henricus de Gothinge
  1334:32222; officiati confratres Johannes Kop,
  Henricus de Ghilderkessen, Nicolaus de Albrech-
  teshusen, Johannes de Brüntteshusen 1334.
Caverla Kalberlah.
(Kehdingen, Land, an der Unterelbe?)
Kedinge, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1323:649.
```

Keyneko van Dedinghehusen. Keyler, Bauer zu Remlingen, 1329.31:20726 25234. Keyserstrate Kaiferstraße. Kemere (verschrieben für Kemerere?) Herman, in der Altstadt 1326:1246. N. deffen Tochter, Frau Konrad Was-Kemerere, in der Altstadt verfestet 1336:3711. (Kemme, Kr. Marienburg.) de Kemme Henning in der Altstadt verfestet 1336: N. dessen Bruder s Kempe, Hoke, 1323:6420. Kercemekere, de kertzenmekere, in der Altstadt, 3- Johan, Priester 1326: 12432.245: - Mergrete, desTen Schwester 4- Berend, Bernd, 1338: 41231 4131-27; 5-Roleke, vor der Kurzen Brücke, in der Altstadt verfestet 1340: 49928. boven, bi deme kerchove, -hove, kerk-, kerec-, kerekhove, fupra, apud, prope ci, cymiterium, de ci-, cymiterio, in der Altstadt, Heinrich 8 24. 18 25 Aleke 15 Alheid 17, 15, 23 Johannes 17- 17 Jutta 9. 28 Bele 21 Berthold 14 Koneke 26 Eggeling 10, 20 Konrad 19 Sophie 22 Gele 24 8. Henricus, her Heyne, Rathsgeschworener, 1321, + 1322-29:810 2227 8026 1908; 9 Jutte, dessen Witwe, 1322:2227; 10. Egge-, Egkelingus, Egheling, her Eghe-, Egkeling, Rathsgeschworener, 1321.22, † 1323-40:81 416 55256 26228 48628; 11- Alheyt, deffen Witwe, Schwefter Johanns v. Alfeld, 1323.32:5525 29 26223.28; 11. Hen-, Hinricus, Henrik, Heyne, Heyneke, fenior, de eldere, Eggelings (10) Bruder, Rathmann, Procurator des Kreuzklosters, Provisor des Marien-spitals (nicht sicher von H. (18) zu scheiden) 1323-40:5526 6325 8921 9118 14727 15029 1512.4.8 1754 22127 23012 2416 25021 265:6.31.26 27820 2796. 12 2801 28131 2831 2978 29810 30019 30117 30411 30518 3268 39828 39926 4021 4321 443<sup>181</sup> 474<sup>14</sup> 505<sup>29</sup>;
137 187 217 Henricus, Hene, Heyneke, 1327—36: 14714 23911 36035 ;

14 Bertoldus, -old, Eggelings (10) Bruder, 1323.27,

T 1332:5526 14717 15029 1512.4.8 26516;

15. Alheyd, dessen Witwe, 1332: 26516;

Aleke, Klofterfrau zu Eggelings (10) Geschwister, Dorstadt 1327:147:86; 17-Johannes, Mönch zu Lüneburg Hen-, Hinricus, Henrik, Heyno, -e, Hene, junior, de jungere, Heinrichs (8) Sohn, om (Neffe?) Hildebrands v. Lucklum, Rathmann, 1322-39: 2227 8025 10025 13833 1816 1908 23012 23824 24723 2555 25918 2781 27913 31015.34 31312 34110 34522 34612 3628 38410 3852 38615 39326 4124 4396 45823 4599 4626. 11 46512 46615 47118 4747; Heinrichs (18) Brüder 1326: 13813, bei Namen (196.) 19 Conradus, -rad, -red, Cored, Cord, Rathmann, 1322-38:2227 10025 1908 23824 2556 25919 3111 31312 34111 35820. 25. 27 36124 36718. 20 37012 38615 39224 39326 40215 4125; 20. Ecke-, Egkelingus, -ling, Eghelinch, Rathmann, 1322-39:2237 10025 1908 23824 31312 34111 38615 4125 4626. 32; 23 Bele Klosterfrauen Heinrichs (8) Töch-22-Sophie | zu Wöltingerode 23-Alheyd ) ter, 1329: 1908f.; im Kreuzkloster 24. Gefe 25. Heyne, Heyneke, Eggelings (10) Sohn (erster Ehe?) 1332.40: 26228. 10 48628 12 4871 26. Koneke, Kunne, Eggelings (10) und Alheids (11) Tochter, 1323.32:5526 26234.29; 27- Johannes, 1333-43 Pfarrer von St Marien zu Göttingen, 1343.45 Deutschordenskomtur ebd., 1362—67 Landkomtur in Sachsen: 29315.20ff.; 28 Jutte, Hermann Holtnickers Witwe, 1335-37: 33422 36018 38218. bi deme kerchove, Wasmod, Bauermeister zu Remlingen, 1329.31:20724 25233. Kercman, Johannes, 1334: 32515. der Kerlinge porte Karlingepforte. Kerseke, Bernt, in der Pfarre St Ulrici, 1337: Kersten, stianus: van Hone, hern Kerstenes, Clemere, Rasche, de Stalberghe, Went. hern Kerstens, stenes, Kerstens, Chri-, Cristiani, 1. Conradus, Kone, † 1332-38:27517 38117 39928 4201 20 26; \*\* Mye, dessen Frau, 1332:27517; 2. Hannes (einer?) an der Fallersleberstraße, 1327. 38: 14924 42116; Kersten, Cri-, Kerstianus, Konrads (1) Sohn, 1332-38: 275 16. 20 381 14 17 39928 4203-20. 25;

4 Eggeling, desgl. 1338:42020.26; N. Hanfens (1) unmündiges Kind, Tochterkind Berthold Wittes, 1327: 14924; 6. Ludemannus 7. Margareta, dessen Tochter, 1322.24:4923 9223. Klosterfrau zu Steterburg de kertzenmekere f. Kercemekere. de kestenmekere, Johan, bei der Tränke vor der Kurzen Brücke 1326: 1255-11. N. N. N. deffen drei jüngste Kinder 🕽 (de kestemekere) cistifex, Tilo, + 1331:23819. Kestemekere, Frederec, ic, Schwager Trutenowes, an der Gördelingerstraße, 1336: 36139-32 3621. (Keltemekeres) Ciltificis, Ludolfus, 1340:5119 51228 51425. Ketel 1334:32514. Ketelbutere, Johannes, Neubürger in der Neustadt 1335:34130. Kiew: ecclefie Kyoviensis episc. Henricus, Predigerordens, Weihbischof von Halberstadt, 1122:2911 Kikelerles filia, vor dem Vehmgerichte 1321:1823. Kilenberch, -berg, Kylenberg, -bergh, in der Altde Kilenbergesche 1327:147118; Heneke 1335.36:3334 3627; Grete, deffen Frau, 1335:3334; magister Thidericus, Kleriker der Diöcese Hildesheim, Notar der Stadt Br., 1339.40:45913 46115. 20 4639 4642 46521 47116 48315 50424 5262. Killemille, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1323: Ki-, Kyne: Abbenrodes, des beckeres, Covotes, des crameres, van Levenstede, Pampowes, des fcraderes, van Wittinghe. Kyovien fis epifc. f. Kiew. vom Kirchhofe f. boven deme kerchove. Kiriz Kyritz. .Kiffenbrück, Kissenbrucge, -brugge, -brughe, -brugke, Kyssenbrugge, Kr. Wolfenbüttel, 7112 15733 17724 17818 18125 21 18223 34222 35725 40820; ecclefia f. Stephani 1781; Zehnt 1831; Pfarrer Ludolfus 1328; Meier Eckehard 1335; Bauern Henricus +, Johannes, Heneke de Orem 1335; Bann K.: Archidiakonen Borchardus senior de Asseborch, collator ecclefie in K., 1328, Jo. Pincerna 1340. de, van Kiffenbrucge, -brugge, -brugke, nur Kifsenbrugke, 7- Johannes, Hannes, 1335-39:3568 39326 4247

10. Hilburg, Klosterfrau zu Steterburg, 1337:39324.

van Kiffenbrugge, Tile, in der Neuftadt, dem Haufe des Büttels gegenüber, 1335:3511 3521. van Kiffenbrugke, -brugke, Jan, Hannes, Schmied, am Aegidienthore, 1338.39: 4244 45310 12 45411 Egkeling, im Sacke, 1338:42411. de Kiffenbrugke Conradus Brüder, vor dem Vehmgerichte 1323: Jordanus Eggelingus Kißleben, Cisleve, Wüftung fw. von Warberg, Kr. Helmstedt: Pfarrer Bartoldus 1326. Clare van Lesse. Clare, Widekind, 1328.38:16421 41516ff. dhe Claris, Holz bei Salzdahlum. Claus, Bruder Aiekens, der Frau Hanfens v. Vallfledt, 1325:9423. Claus, Claws, Cla-, Klawes: von Alvelde, de apotekere, Burmester, de Depennyendorpe, Koningh, Kopperslegere, mit der krummen sprake, van Kupplinge, van Levenstede, van Luckenum, von Lunden, von Pollingen, Raven, van Urde, de verwere, de vulre. Claweses, Henning, bei der Karlingepforte, 1337: 383221. 28. Clemere Kersten | Eideshelfer vor dem Vehmgerichte 1337; Vricke 400:9. Clemmesten, Henricus, f. Vos. Clet-, Clitlinge Kneitlingen. Clint: Braunschweig VIII, 46. Cloftercamp: Braunfehweig VIII, 47. Clot, Heylo, vor dem Vehmgerichte 1323:6421. Clot N. deffen Schwager, Schneider, \ 1339:45422. auf der Höhe im Sacke (?) Clot Bauern in Atzum, Schwäger von Heise Brand und Heinrich Meteken, in der Altstadt verfestet 1327:15018. Henricus Clot, aus Reppner, in der Aitstadt verfestet 1339: 45622. (Kneitlingen, Kr. Wolfenbüttel.) de Clitlinghe Bertoldus Bürger, 1329: 1964. Johannes van Cletlinge, Tile, in der Altstadt verfestet (1339); 45624. (Knefebeck, Kr. Isenhagen.)

1323:6551.

2. Grete, dessen Frau, 1327-39:14716. 23312 44126 de Knesbeke 44712 4482 Boldewinus, Ritter, + 1321:132; 3- her Henrik, Gottesritter, Konrads (1) Sohn, 1327: Margareta, deffen Witwe J 146311; Boldewynus 1321:1227.29; 4 Herman, -men K., des Kokes, Konrads (1) Sohn Bodo, Ritter in der Altstadt verfestet erster Ehe, an der Breitenstraße, 1327-35, † 1335-39:14716. 233:2.14.18 26326 26429 28617 1323:586. Bertoldus, deffen Sohn J (Kniestedt, Kr. Goslar.) 33224. 12 33429 41617 44126 44712 4481 de, van Knistede s Gese, dessen Frau, Witwe Luthards v. Bröckel, Arnoldus, old, Arnd, Gerber, auf dem Damme, 1331-38:23318 2861 33224 33429 41617; 1322 -- 38: 4534 31515 42319; 5 Grete, Konrads (1) Tochter, 1327:1472; Herman 1334:315<sup>17</sup>; <sup>7</sup> Bele, desgl., Klosterfrau zu Dorstadt, 1335:33224. N. Arnolds Tochter Cok, Heneke, Schwager Hinzeke Dregeres und Han-1338:423201. Geseke, deren Tochter, Klosterfrau les v. Herford, 1338:4211.6. zu Lamspringe Kok, Henning, an der Neuenstr. im Sacke, 1340:49811. deknokenhowere, Jan, im Hagen, † Cokemestere, Hennighus, Procurator des Marien-N. dessen Witwe 1334:316<sup>178</sup>. Reymar Schriver, fein Sohn spitals, 1330:2189. Kokenbeckere N. N. Reimars Brüder N. N. Reimars Schwestern Henning, ig, † (?) 1332.37:26527 3844; Hannes, dessen unmündiger Sohn, 1332:265211; Knokenhowerestrate: Braunschweig VIII, 49. Knuppel, Johannes, Hannes, Knochenhauer, dem Heneke, desgl. 1337:3844f. Kokerun, Johannes, Schuhmacher, 1321:522. Papenstiege gegenüber, 1335.39:3407 34122 4559 Kolarced, -arzet, -arfethe, caulifta (?), 481 13. 17. · Fredericus, Vrederik, bei den Brüdern im Sacke, Knutel, Conradus, 1337:39220. 1323--31, + 1337:7610 12415 4138, 11 23912 (?) Co. (Conradus) Graf von Wernigerode. 38311; Köchingen, Cochinge, Ko-, Köchinge, Kr. Braunschweig, 7424 30726; Wiese Grashof 7425 30726; Herman Merschman de K. 1333. Benedicte, deflen Witwe, 1337:38331; 1- Johannes, Hannes, fein Sohn, bei den Brüdern van Koghinge, Thile, Neuburger in der Neuftadt im Sacke (vor 1328)-1337:2139 3707 4006; 1334:31910 Friderichs (1) Söhne (vor 1328): 21311. (Koesfeld in Westfalen.) 1. Thomas Kolharke, Hermen, zu Seker, + (?) 1333:29710. de Koesfelde, Johannes, in der Altstadt verfestet Kolinghe, Wald bei Dutzem. Kolinge, Wald beim Orte Stalhop. 1325:968. Koghele Köln a. Rh., Colonia, 51513; Diöcese 5285; Erzbi-Henning + (?) schof Walramus, Reichserzkanzler in Italien, 1339. <sup>2</sup> Jutte in der Altstadt 1228: 40:46931 48321.26 50430 5151. 1. Hanne Kolnere 1322:4646. 4- Bele 5. Vredeke Kolre Hillebrandus 1337:40012; Cogheler, Johannes, zu Wendeffen 1340:4986.  $(n. 1321): 22^{12l}.$ N. dessen Witwe Thomas Koman, Conradus, Prior zu St Aegidien, 1327: Johannes dessen Söhne Henricus | 1529 15526. Cone + Koghinge Köchingen. N. dessen Witwe Kohlmarkt: Braunfchweig VIII, 50. N. feine Tochter, Conemann Dideldin-(de koc) cocus, Helmoldus, 1323:6419. ges Frau de koc, Koc, Kok, Kock, in der Altstadt, <sup>1</sup> Conrad, Cort, Kort, 1327, † 1335.39: 14630.33f. Fre-, Fridericus Cones Söhne 33224 4481;  $N, N_{\cdot}$ 

Co-, Kone, Cône: Blivot, Dideldinges, von Helmestad, Holtnicker, vamme hus, hern Kerstenes, van Oldendorpe, mit der vuft.

Conegundis, Priorin zu Kattenburg, 1339: 46818. Conegundis, 1322 Priorin, 1331 Aebtiffin zu Wöltingerode: 3310 25311.

Conegundis, Gräfin von Wohldenberg.

Conegundis, mulier, vor dem Vehmgerichte 1322: 4610.

Cone-, Konegundis, Konegund: de Ampleve, de Affeborch, Poppendikes, de Saldere, Scowerchten, de Werberge.

Koneke, Graf von Wernigerode.

Coneke, Sohn Hannens, der Tochter Bernd Wedekindes', in der Altstadt, 1322:262.

Koneke, Sohn Mechtilds, der Tochter Cord Ma-

choyes, 1335:3325.

Co-, Koneke: des beckeres, van Dettene, de Hamelen, van Helmstede, bime Herte, Holtnicker, vanme hus, Kordes, Kovot, Cramer, Mule, Poswalk, Provest, Rese, Stapel, Stevens, mit der vust, Welven, van Wermesbutle.

Koneke, Frau, in der Altstadt, 1326: 12427-29.

Koneke boven deme kerchove.

Conemannus, -man, Koneman: Blivot, Dideldinges, Went, de Werle.

Königslutter f. Lutter.

Koningh

Hinrek, auf dem Werder

Clawes, im Francis- dessen Söhne 1338:42218.

Conradi

7- Hen-, Hinricus, Rathsgeschworener in der Altftadt, 1321.22: 100 361.6.10.13.18 398.13 15.19.

Conradus, Prior zu St Aegidien, f. Koman.

Conradus, magister, mester Kort, Beneficiatpriester zu St Blasien, 1325-32:9320 12229 18026 25615 2602: 27511.

Conradus (der vorige?) Canonicus zu St Blasien, 1340:52631

Conradus, Propft des Kreuzklofters, 1324:912.

Conradus, vormals cultos et rector des Marienspitals, + (?) 1325: 10123 26.

Conradus, Küfter zu St Simonis und Juda in Goslar, 1328: 1699. 24. 29.

Conradus, Decan zum H. Kreuze in Hildesheim, 1322:508.

Conradus, Thefaurar ebd. f. de Dammone.

Conradus, magister, Canonicus zum H. Kreuze in Nordhaufen, Notar Herzog Heinrichs, 1322:3833. Conradus, Pfarrer zu Reppner, 1339: 46521 47128. Konrad, Propft zu Steterburg, 1338:43116.

Conradus, Pfarrer zu Stiddien, 1339: 4697. Conradus, Pfarrer zu Volkmarode, 1327.33:16232

30920. Conradus, Pfarrer zu Wedtlenstedt, 1334.39:32221 4697.15.

Conradus, -rad, -red, -rod, Co., Cunrad, Grafen von Wernigerode.

Conradus, Graf von Wohldenberg.

Conred, in der Altstadt

Bele, deffen Frau, Tochter Henning Eldagfens N. N. seine Kinder

Conred, her, Müller vor der Neustadt, † 1331 f. van der molen.

Conred, Cored, Tochterfohn Konrads v. Salder, 1336:36029 36712.

Conrat Grete, deffen Frau, Tochter Hen- 1339: 48025. ning Beders

Conradus, -rad, -rat, -red, -ret, Konrad, -red, Corrat, Corad, -red, -ret, Kored: van Adenem, de Aschersleve, van Bansleve, Barûn, des beckeres, de bedere, de Berbeke, Berterammes, van Bettenem, Blivot, von deme Blomenhagen, de Bodenborch, Bolte, de Borch, Borneman, de Bornum, Borstekat, Bradere, Brunonis, Criftiani, van Dalum, de Dammone, de Dengte, hern Dethmeres, Doring, van Dornde, de Dudinghe, de Edzenrode, sub f. Egidio, Eyssen, Elye, de Ganderfem, de Gardeleghe, vamme Garden, de Ghevensleve, Ghifeler, de Godenstede, de Gotinge, van Halberstad, de Hamelen, de Hedelendorp, van der Heyde, de Helmestede, Hennen, Hesse, Hessen, de Hildensem, de Himsteyde, de Holthusen, Holtnicker, van Honrode, van Hordorpe, de Horneborg, Howert, van deme hus, Janinghe, de Kampe, Karlesoy, boven deme kerchove, de Kissenbrugke, Knutel, Koc, Koman, Kopman, Kopperflegere, Cronsben, mit deme crulle, Cruse, de Kublinge, dhe lange, van Lengede, de Lindede, van deme lôte, van Luckenem, de Luttere, van Marneholte, Meybom, de Meynersem, Middendorpe, van der molen, des molres, Morghenstern, Mumpeler, de Munstede, Odelem, de Odelse, de Oldendorpe, van Ofterrode, Paginator, Pape, Pepermole, Perpuntel, de Quernbeke, de rademeker, Rammesberch, Rasche, Reysevelt, de Remninge, Refe, de Revele, Roggenbeckere, de Rorstorp, Rotgheri, von Saldere, Sanderes, van Scheninge, Scowerchte, Symonis, de Solede, Soledes, Spangenghetere, Spangenhowere, Spilde, Stapel, Stevens, van Stockum, Stortekropel, de Sunnenberghe, de Swichelde, de Twelken, de Ursleve, de Velftede, Voghel, Vrese, Waltheri, Wasmodinge, Weybusch, de Werberghe, van Wermesbuttelde, de Weverlinghe, Wobeke, de Wolferbutle.

Constin de Neindorpe.

Kop, Jan vor dem Vehmgerichte 1329: N. deffen Frau

Kop, Johannes, Laienbruder zu Katlenburg, 1334: 32222.

Kopman, Conrat, Neubürger in der Neustadt 1340: 5004.

Kopperslegere, -fleghere, Koppersmet, Cuprifaber, van, von der, uter copper-, kopperimede, -fmeden, de copperfmede, in der Neuftadt,

1. Hermannus † 1325:11719.21; 2 Gertrudis, dessen Frau

5. Fredericus, Vricke, fein Sohn, 1325:11716.19; + Conradus, -rad, -red, desgl., Rathmann, an der Beckenwerperstraße, 1325-39:11721 12227 2127 3471. 37218 39710 4058 4196.8 42128.31

436<sup>27</sup> 4386 472<sup>16</sup> 480<sup>15, 22</sup>; 5 Mechtild, deffen zweite Frau, 1325, 35:122<sup>8</sup>

6. Andreas, -dreus, -drewes, Drewes, Hermanns (1) Sohn, Rathmann, 1325-40:11721 42221 4313

436<sup>17</sup> 438<sup>7</sup> 473<sup>13</sup> 495<sup>18</sup>; 7 Wine-, Winneke, deffen Frau, 1339:473<sup>13,16</sup>; <sup>8</sup> Jutteke, Frau Claus Kopper | Konrads (4) Töchter erster Ehe. 9- Gefeke, Frau Henekes 1335; 3474;

10. N. N. Konrads (4) Kinder zweiter Ehe 1335:3476. Coppersieghere, Ghereke, an der Weberstraße,

1333:29820f.

Kopperflegere, fleghere,

Nicolaus, Claus, Clawes, an der Beckemverperstraße, 1335.37:347 35227.30 3531 4009; Jutteke, deffen Frau, Tochter Konrad Kopperstegers, 1335:3474.

Copsin, Jude in Braunschweig 1322 (so auch Bd 11

fatt 1312 zu lesen): 2712. Corad, -red, s. Conradus. (Korbach in Waldeck?)

Korbeke, auf der Höhe im Sacke, 1340:49913. Cord f. Cort.

Cosf. Heydeke, Neubürger in der Neustadt 1338: de Korlinge, Thile, in der Altstadt versestet (1339):

45625. de korsnewerte, Bertold, an der Neuenstraße in der Altstadt, 1339:4497.

(de korsnewerchte) pellifex, Johannes 1322:4534. Ermgardis, dessen Frau, vor dem Vehmgerichte

(de korsnewerchte) pellifex, Ghifeke, Neubürger in der Neuftadt 1335:34128.

de kors newerchte, Korsnewerchte, Hermannus, Hermen, bei den Langen Stegen, 1335-38:341113 369: 5.8. 19. 14 423 16. 29. 31 424 16.

Kort, mester, 1325 f. Conradus, Beneficiatpriester

zu St Blasien.

Kort Grete, dessen Schwester, Witwe 1333:28581. 12. Gereke Grutters Koneke, sein Sohn

Cord, -t, Kord, -t: van Bansleve, de bedere, van Bodenborch, Bolte, Boneke, Doring, van Halberftat, Holtnicker, boven deme kerchove, de koc, van Kupplinge, van Lesse, Machoye, van der molen, van Munitede, van Oberge, de Refe, Simonis, van Ursleve, von Vlotede, Wasmodes.

Korte brugge Kurze Brücke.

Kortebuk, Hermen, im Hagen, 1337:38822.

Kote, Hennich, 1335:35418,20.

de Kotze van Winningstede 1335:3528.

Kotze-, Kozzeman, Luderus, -er, im Sacke, 1331 34: 24625 31825.

Kovot, voth, Kovot, Covot, bei den Wechslern,

· Diderik + 1338:4121aff.; 2. Gese, dessen Witwe

1- Tyleke, Jein Sohn, 1338.39: 41213.16 44120, 24;

4 Kine, dessen Frau, 1338:41213; 5 Coneke, Dietrichs (1) Sohn, 1338.39:41212.16 44120.24:

6. Gefe, Dietrichs (1) Tochter, Frau Tile Mantels, 1338:41212.17;

7- Hanne, Dietrichs (1) Tochter, Frau Heife Schilders, 1338:41212,

Coweldes, Gele, an der Schützenstraße, 1331:

(Krakau, Kr. Jerichow 1? Kr. Zerbst? Kr. Merseburg ()

Crakowe, von den v. d. Affeburg mit Mühlenzins zu Leiferde belehnt gewesen, 1325:1193.

```
under den cramen: Braunschweig vui, 51.
                                                         zum rothen Schlüssel an der Ecke der Neuenstraße
de cramere, Cra-, Kramere, institor, in der Altstadt,
                                                         im Sacke, 1336-39:37023 38925.27 48110.17.
   1. Fredericus, Vrederek, + 1322-27:2521 12319
                                                       (de kramere) inftitor, Bertoldus, f. de Holle.
                                                       de kramere, Go-, Ghodeke, zu Helmstedt, 1321:
   13. Sophia, dessen Frau, + (?) 1327:1551;
                                                         421. 25.
   20(-6?) Adelheydis | seine Töchter, Klosterfrauen zu
                                                       Cramme, Cramme, Kr. Wolfenbüttel, 1727 4195.
   2b. Sophia
                                                       de Cramme
                          Dorstadt, 1327:15424;
   2c. Mechtildis
                                                          <sup>2</sup> Borchardus, Canonicus zu St Blasien, 1323:77<sup>33</sup>;
   1- Thedolfus, Dedeke, am Steinmarkte, 1322-30:
                                                          3. Hartbertus, desgl. 1323-29:782 17710 19413;
      2521 4318 12318 14724 15422.25.31 1551 16513f.
                                                          8 Si-, Syfridus, Ritter, 1322, in der Altstadt ver-
      20921
                                                          festet 1336:403° 412 3717;

Alheydis, dessen Frau, Tochter Wolters v. Dor-
   10 Katherina, Kine, deffen Frau, Tochter Ulrichs
      v. Gadenstedt, 1322.27:4310 1552;
                                                             stadt, 1322:401.34.10 4220
                                                          10. Hinricus, Canonicus zu St Blafien, 1332:27710;
     Thedolfs Brüder (n. 1328): 16514, bei Namen (41)
   4 Luder
                                                          11 Sifridus, Sigfrids (8) Sohn, in der Altstadt ver-
                   1322.26:25216 12318.
   5- Fri-, Vricke
                                                             festet 1336:3717.
de kramere
                                                       de, van Cramme, in der Neustadt,
   Boldewin, hinter den Scharren, +
                                                          Johannes +
                                      1331:2331::
                                                                                             1325:12216;
   Mechtild, dessen Witwe
                                                          Alheydis, -heyd, dessen Witwe
   Mechtild, Klosterfrau zu Wöl-
                                                          Ludolfus, Atheids Schwager (focer) 1325: 122206.
     tingerode
                                   Baldwins Töchter.
                                                       van Cramme, in der Altstadt,
   Gele, Frau Tiles v. Ganders-
                                     1331:2342.4.
                                                          Beate 1
                                                                 Schwestern, 1338:41825.
de kramere, Cramere, Institor, in der Altstadt,
                                                        Kramme, Hardwich, an der Langenstraße, 1340:
                                                          52220f.
    1. Gode-, Gotfridus, Godeke, 1322-37:416 439
      6410 15019 23410 26710 30314 32230 32317 34223
                                                        Kramme, Hannes, Neubürger in der Neuftadt 1340:
       3871 6ff. :
                                                        Cremlingen, Cremlinghe, Kremlinge, Kr. Braun-
    2- Jordanus, -dan, -den, Gottfrids (1) Bruder, 1323
                                                          schweig, 2876; die Erbexen 27426.29, die Bauern
       -35, +1337.39:641 15019 23410 26710 30315
                                                          27426. 29 2755.
    32230 32317 34221 3871 8 4444;
3-Grete, deffen Witwe, 1339:4444;
                                                        van Kremlinghe, Henningh, Neubürger in der
    4 Hannes, Gottfrids (1) Sohn, 1337.39: 3872.9
                                                          Neuftadt (n. 1330): 21429.
                                                        van Kremlinge, in der Altstadt,
     Jordans Kinder 1337.39:3871.7ff. 4446.9, nam-
                                                          Herman
       lich (5-8)
                                                          Ludeger \ Br\u00e4der, 1331:233\?.
                                                          Henrik
    5- Godeke 1
                                                        (Krempe in Holstein?)
    6 Coneke } 1339:444*;
                                                        de Crempa, Godefridus, Procurator bei der Curie,
    7 Jorden
    8. N. N. Klosterfrauen zu Dorstadt, 1339:4448.
                                                          1340:5282.
                                                        Kreuzkloster: Braunschweig xv, 2.
de cramere, im Sacke,
                                                        Cromeke, Thilo, in der Altstadt verfestet 1339:
   Engelke †
   N. deffen Frau
                                                          45630.
                               (vor 1328): 2135f.
                                                        Kronesben, Cronesben, -beyn, Krons-, Cronsben,
   Syverd
             Engelkes Söhne
                                                          Crunesben.
   Hannes
de cramere, Eyze (verwandt mit Eytzen deme becke-
                                                              Aleke 10
                                                                                       Johannes, Hannes, Hen-
                                                                                          ning 1. 3. 7. 13f.
   re?) Rathmann in der Altenwik, bei St Aegidien, 1334
                                                              Bertram 16
                                                                                       Konrad 18
   -38:32028 40218 42214.
                                                              Daniel 4
                                                                                       Richlind 54
Kramere, Johannes, Neubürger in der Neustadt
                                                              David 1, 9, 12
                                                                                       Roland 17
   1335:34129.
                                                              Heinrich 6. 15
                                                                                       Sophie 11
Cramere, institor, Gherardus, Ghereke, im Hause
```

1- David, her D., Rathmann in der Altstadt (von den beiden Trägern des Namens, auf die sich anscheinend die in Bd II unter dieser Nummer vereinigten Stellen verteilen, der jungere, übrigens nicht sicher von D. (9) zu scheiden) (1312) 1321-35:1 3320, 111 76 105 1811 201 3327 3621 4726 586 6521 668 6921 7016. 21 713 789 7921 8512 8920 9012. 17 9251 10113 11926 14711. 13 15114 17310 1754 21414 24029 2416 24515 246126. 27734 27911 32224 3257 32715 27 33519;

her Henningh, ig (auf ihn beziehen sich auch wohl die in Bd 11 unter Joh. (5) eingetragenen Stellen 269'6 321 32 4545) + 1321-35:313 14730 33520;

4- Daniel, -nel, Davids (1) Bruder, Rathmann im Hagen, 1321-29:54 5123 524 5724 586 8219 86: 12532 14813 19023;

5- Joannes, -hannes, Hannes, Davids (1) Bruder, in der Altstadt, 1322-31, † 1334.37:29 586

54. Rich-, Richelind, dessen Witwe, 1334-40: 3165 38717 49810.12;

6 Henricus, Henneke, Davids (1) Bruder, in der Altstadt, 1322-35:291 587 21414 335 9;

7- Hannes, Hennings (2) Sohn, 1321:313;

8. N. N. dessen Brüder und Schwestern, 1321:34, darunter (9-11)

David, in der Altitadt, 1321.27: 315 14730 1483; 9<sup>8</sup> 12<sup>8</sup> David, junior, de jungere, Rathmann in der Altstadt, 1330-32:23014 2556 25919 2754;

16 Aleke Davids (9) Schweftern, 1327.35: 1471 11-Sophie 33520 Davids (1) Kinder 1327: 14713, bei Namen (126)

(vgl. Bd IV) 12 David, Rathmann in der Altstadt, 1336-39:

378 4 399 440 1 14 462 32;

13. Johannes, Henning, desgl. 1339:44031-34 46232;

14 Johannes (identisch mit Hanim Dominikanernes (7) ?) klofter, 1329:1978; 15 Henricus, dessen Bruder

16. Bertramus, -rammus, Canonicus zu St Cyriaci 1334, zu St Blasien 1334-40:32612 32718 33127 34415 35650 37616 4349 5078 5261 ; 12 Rolandus, dessen Bruder, Canonicus zu St Bla-

fien, 1340:5078;

18 Conradus, Scholaster zum H. Kreuze in Hildesheim, 1337.39:39710 46423.

Kropel, Henricus, 1331:23828. Krolere, Hermannus, 1329:20321.

Crucebitere, Heneke, vor dem Vehmgerichte 1334:325-7.

DIPLOM BRYNSWIC, III.

Krudeke, im Hagen, 1337:39022.

Crudenere

Henricus vor dem Vehmgerichte 1322:468. N. dessen Frau

Krudop, Oelschläger, 1323:6418.

mit der eruk, kruk, kruc, cum krucke, im Sacke, Hillebrandus, -brand, her H., Schwager Tiles v. Vordem, bei den Brüdern, 1335--40:33829 3392 36933 3702 49828;

Hannes, auf dem Meinhardshofe, 1338: 42319. mit deme, mitme crulle, krulle, cum calamiftro,

· Herwicus, -wig, Rathmann im Sacke, auf der Höhe, 1322.23, † 1333.34:3210 568 7921 2902 31621;

<sup>2</sup> Winant, im Hagen

Herwigh, im Domi- deffen Söhne, 1334:316216; nikanerklofter

\* Conret (n. 1339): 44925.

Crumhof, in der Altstadt verfestet 1337:39233. mit der krummen (prake, Clawes, Goldschmied, in der Altstadt verfestet 1333:29020.

Crunesben f. Kronesben.

Cruse

N. dessen Tochter, vor dem 1326; 13811. Vehmgerichte

Cruse, en, Crispus, -i, im Hagen,

2- Albertus, bert, Rathmann, Provisor der Katharinenkirche, Wantschneider, 1322-30:27119 5124 524 5724 12532 15615 16610 18431 21116f. 22030:

· Conradus, ·rad, deffen Bruder, Rathmann, 1322— 32:5124524148141902421011220112713027215.

Cruse

Henrik, Heneke, an der Hagenbrücke in der Neuftadt, 1325.33: 12014-17-26 30827-10;

Ermgard, deffen Schwester, 1325: 12018;

Bele, desgl., Klosterfrau zu Lamspringe, 1325.33: 12035 30830

Mechtild, desgl., Klosterfrau zu Heiningen, 1325: 12025.

Cruse, Schäfer, aus Wenden \ vor dem Vehmgerichte 1323:648 N. Jeine Frau

Kruseheyne, Hutmacher, in der Altstadt verfestet 1330:21416.

Crafing, -gh, an der Fallersleberftraße, 1340: 49319ft. 495 15 ff.

N. dessen Frau Tileke feine

1340: N. Frau Ludolf Mygings 49319ff. Stiefkinder zu Hehlingen, + (?)

Küblingen, Kublinge, -ghe, Kubbelinge, Cublige, 41813 4209; Zehnt 4189.18 45121; Pfarrer 9822. Bernhard 1325.

de, van, von Kublinge, ghe, Cublinge, Kubelinge, -ghe, Ku-, Cubbelinge, -ghe, Cubbe-, Kupp-

linge.

·Conradus, -rad, -red, Kord, Rathmann in der Altstadt, (vor 1328)-1339:21312 2555 25918 26423.25 27911 2862.9 3012 32230 32317 33416. 24. 26 38322 40215 41721 44932;

- Clawes, deffen Sohn (erfter Ehe?) 1333:2869; Bele, Konrads (1) Tochter, Frau Dening Herdekens, 1335:33416 22.24;

Konrads (1) Kinder außer Klaus 1333:286(0):

Desgl. außer Bele 1335:33426, darunter (vgl.

4 Conradus (1350): 24520.

Kudel, Wende, aus Hilkerode, vor dem Vehmgerichte 1331:24618.

Kunigunde f. Conegundis. Kunne boven deme kerchove.

Cunneke van Poldhe.

jenseit, vor der Kurzen Brücke: Braunschweig VIII, 52f.

Kuttelbryngk bei Lamme. (Kyritz, Kr. Ostprignitz.)

de Kiriz, Detmer, vor dem Vehmgerichte 1329:

Lafferde, Groten Lafferde, magnum Lafforde, Groß-L., Kr. Peine, 26517; Müllerin N. Ricmans Mutter (1328).

Lafferde, lutteken Lafforde, Lafferde minus, Klein-L., Kr. Peine, 18222 44312; Sattelhof 44314.

van, von Lafferde, forde,

Hans, Henning (1330), Käufer von Jan Bronebeks Erbe auf dem Damme 1336:2168 35832 35919; Werner, am Michaelisthore, 1331:233286.

van Lafferde, Thile, Neubürger in der Neuftadt 1333:29028.

van Lafferde, Alleke, Frau Hildebrands v. Berk-

lingen, 1339:4755. van Lafferde, Hennig, Neubürger in der Neuftadt 1340:5002.

Laghe

Henning, Jan, an der Ecke der Mauernstraße, + 1326.31:126121 Alheit, dessen Witwe, Mutter-23512. schwester des Pfarrers Jan zu Heiligendorf

Lakenscherere

Henningus, -ing, -ig, an der Breitenstraße, 1327-40: 14815 17 1651 23912 49016..8;

Alheyd, deffen Frau, Schwefter des )

1327:14815-17. Priesters Johann Herdeken N. N. deren Kinder

laken (cerere, Bernardus, 1331:246%.

Lalappe, Henninghus, ing, ig, Neubürger in der Neuftadt 1333, 1339: 29027 47229- 11 473111.;

Thileke

dessen Stiefkinder, 1339:4731-46. Heneke Winneke

Lambertes, Johannes, Neubürger in der Neustadt (n. 1330): 21425.

Lamberti, Hermannus, vor dem Vehmgerichte 1322:4612.

Lambertus, -bert, -brecht, -bricht: Rutze.

dat Lamholt *bei Lamme.* 

Lammannes, Henning, in der Altstadt verfestet

1322:2678.

Lamme, Lamme, Kr. Braunfchweig, 4321 12322 1651 2635 34112 50526; de dychoff 50532, Heyes (?) Vorwerk 506'; Flurstücke (1500): by dem anger her, de brede camp, up de busche to, by dem buwmansacker, de Gerenkamp, by dem Glinde nedder, tome Glinde nedder, vor dem Glinde, by dem graswege, achter dem [dyc?] hove, na dem ylenpole, de Kuttelbryngk, by der lantwere, bynnen der lantwer, by dem millenweghe, de molenkamp, vor dem Raffe in dem styge, vor dem Rafe by dem wyshol, by dem vogelbome, over dem forde, over dem vorde vor dem Glindenholte, over dem vorde uppet Gravenholt to, by dem Wetlemstidder velde 50513ff.; dat Lamholt 5065; Zehnt 5520 26215; homines der v. Kerkhove 34111, Heye (1500): 5061.

de Lamme

Ludolfus N. deffen Tochter, Frau des Becken- \((n. 1321): 2213. werken v. Waggum

de Lamme, Hillebrandus, 1331:24617.

de, van Lamme

Hermannus, man \ an der Weberstraße, 1339: 47213. 176. N. dessen Mutter

de Lamme, Hoyer, in der Altstadt verfestet (1335): 34110. Lammere camp f. Glinde. Lammespringe f. Lamspringe. Lampe, vor dem Vehmgerichte 1321:1817. Lampe: van Dudinghe, van funte Katherinen, von Peyne, van Volcfum. Lampen, Sifridus, Bauer zu Woltwiesche, 1329.37: 2068 40028. Lampenmeker, Hans, *auf der Höhe*, 1328:1679. Lamspringe, Lamspringe, Lammespringe, -ghe, Kloster, Kr. Alfeld: Klosterfrauen Kine, Ghese, Bele van Levenstede 1322.23, Bele Crusen 1325.33, Alheyd hern Dethmeres 1327, Eyleke van Welede 1331.40, Hildebrandes van Oldendorpe Muhme (meddere) 1334, Gheleke, Arnds v. Knieftedt Tochterkind, 1338. Lange 9 Ekgeling, Rathmann in der Neustadt (1312): 24513; 13- Henning dhe junghe, knecht, am Steinwege in der Altstadt, 1336: 36217 dhe lange, mester Conrad, Oheim Hanses v. d. Heyde, 1321:227#. 32. (Lange) Longus Johannes, Gärtner 1331:23817. N. dessen Sohn (Lange) Longus, Henricus, ans Heerte, vor dem Vehmgerichte 1322:4533. dhe langhe, Longus, Hannes, Bürger zu Helmstedt, † 1322:2424; Ludolfus, Ludeke, Bürger zu Helmstedt, † 1322. 34:24<sup>21</sup> 329<sup>29</sup> 330<sup>28</sup> 331<sup>22</sup>; Herman, deffen Sohn, 1322:2423; Wasmodus, Wesseke de, van Urdhe, desgl., Tochterfohn Herrn Wasmods v. Uehrde, in der Neustadt, 1325.34: 11817.20 32929 33022.27 33121. (Lange) Longus, Johannes, Rathmann zu Lüneburg, 1323:7212. Langhe brucghe: Braunschweig viii, 54. (Langeln, Kr. Wernigerode.) de Langele, Johannes, Ritter, 1329:19910. (Zu Bd 11: Henricus de Lankele 1254 ift identifch mit dem im selben Jahre genannten Henricus de Langelege.) Langenberg N. dessen Tochter, Frau Nos v. 1338:42317. Langenjanes, Grete, im Hagen, 1338: 4203°.

de Langen steghe: Braunschweig vill, 55.

Langenstein, Langensten, stein, Langhensteyn, Landkr. Halberftadt: 1635 1722 19830. de Langenstene, Heyso, Kirchenräuber, vor dem Vehmgerichte 1331:24627. de Langentze, Beiname Hermenes Speygelberges. Lange Olrik, Mühlenknecht, vor dem Vehmgerichte 1337:40010. Lange strate: Braunschweig vill, 56. lapicida f. stenwerchte. Lappenberch: *Braunfchweig VIII, 57*. La Rochelle, Rupella: Johannes de R. Lata platea *Breitestraße*. Lauenburg a. d. Elbe, Lovenborch: de hertogh van Saffen, de to L. wonet (1339). (Lauenstein, Kr. Hameln.) van Lowensten, Hannes, 1338:4217. (Lauterberg, Kr. Osterode.) van Lutterberghe, greve Otto, 1325: 11810. Lavacensis ecclesie (in Griechenland) episc. frater Henricus de Appoldia, Weihbischof von Hildesheim, 1339:467" Lebenstedt, Levenstede, Kr. Wolfenbüttel, 462 10026; Pfarrer Wichbern 1323; Ritter Johan Pil van L. van, von Levenstede 2- Claus, Clawes (Sohn Heinrich Hollekens aus Lebenftedt) bei St Ulrici vor der Schuhftraße, 1322-38:2510 5621 16425.29 40816; Mechtild, deffen Frau, 1323.28: 5623 16425.28; <sup>6</sup> N. N. feine Kinder erster Ehe insgesamt \ 1323: 7- N. N. desgl. zweiter Ehe 7ª. N. N. Claus' (2) Kinder zweiter Ehe außer Lucie (14), 1338: 16428; 8 Kine | Claus' (2) Töchter, Klosterfrauen zu Lam-9 Gefe Springe, 1322.23: 2530 5626; :0. Bele 11. Winneke, Frau Jans v. Bortfeld Geschwister, Claus' 12. Mechteld, Frau Bertholds (2) Kinder (?) 1322: v. Rautheim 2641. : Claus 14- Lucye, Claus' (a) Tochter zweiter Ehe, Kiofterfrau zu Heiningen, 1328:164275; Werner, Werneke, Claus' (2) Vetter, 1338.40: 4083 49020; 16. N. Werners (15) Mutter 17 Bele seine Frau B. Ghele feine 19. Jutte, Mutter Hene-Schwestern

de Levenstede, Henniggus, bei St Petri (n. 1321): de, van Levenstede, Neubürger in der Neustadt, Hennig 1334:31912; H. 1336:37115. de Levenstede, Heneke, in der Altstadt verfestet 1336:3715. Levenstede, N., in einem Garten auf dem Rennelberge, 1337:38412. de Levenstede Brüder, 1340:5119f 51228 Johannes 514255. Harde-, Hartwicus Lechelde, Lechede, Wüstung bei Wolfenbüttel: Burchard und Gunzelin v. d. Asseburg auf L. 1323. 24:788 9011. de Lechede, Bertoldus, Mönch zu St Aegidien, 1325:9921. Lechtenberg Lichtenberg. Ledeghen filius, Ledeghen, Henricus, Lat zu Twelken, 1340:51011 51132 51316. van Ledinc-, Ledinghusen Hinrek, Schwager der Töchter Heinrichs v. Schöppenstedt 1330 (n. 1336): 21030 37632; N. dessen Frau (n. 1336): 37632. Lehndorf, Lendorp, Kr. Braunschweig, 4511 13615-21 18813 2028 26931 27811 27918 30217.18 3142.5 35910 32 36719 38712 50118 5064; Kirche, dem Kreuzkloster zugehörig, 8814-18; Vorwerk des Kreuzklosters 13621 35910; Pfarrer Johannes de Valberghe 1324. Lendorp, N. 1331:23915. van Lendorpe, Johan, an der Echternstraße, 1334: 31228. van Lendorpe, Henric, an der Langenstraße, 1337: 40411.13.17. Lehre, Lere, Kr. Braunschweig: Mühle 1898; Pfarrer Johannes 1327, N. 1334:32513. de Lere, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1322.23: 468 6414. Leyctenberg Lichtenberg. Leiferde, Leyforde in loco dicto Poppendike, Kr. Gifhorn: der Fredeningehof 43132, deffen Fleischzehnt 4321. Leiferde, Lei-, Leyforde, Leyphorde, Levorde, Kr. Wolfenbüttel: Mühle an der Oker 6518 662 709. 28 1194 42828 4856.

Leiferde, Leyphorde, Kr. Gifhorn? Kr. Wolfen-

büttel? 38623.

de, von Leyforde, -phorde, Deneko 1331:23925; N. Tilekes Großvater Diderik, Tilekes Vater in der Altstadt, 1336: Tyleke 367146 N. N. Tilekes Brüder (Leinde, Kr. Wolfenbüttel.) de Lenede, Ofricus, Priester, 1339:4585. (Leine, die, Fluß?) de Leyne, Henricus, 1329:19810. (Lelm, Kr. Helmftedt.) de Lellem, Richardus, Hauptmann der Stadt Br. (?) 1339:4625-31. (Lemgo in Lippe.) de Lemego, Arnoldus, vor dem Vehmgerichte 1329: 20351. Lemmeken Alfridus, auch Lemmeke hern Alerdes, -redes, + | im Hagen, 1325-29: 95316 150 ft 190256; Katherina, -e, deffen Witwe Johannes dictus der Lemmekeschen, Alfrids Sohn, Burger zu Hannover, 1327: 1502. 4t.; Lemmeke (der vorige?) Alfrids Sohn, 1329:19026. Lemmeken, Johannes, 1339:45630. funte Lenard, -hard, St Leonhard. Lendorp Lehndorf. Lenede Leinde. der lenen, Henricus, aus Vallstedt, in der Altstadt verfestet 1323:582, Lenepe Lennep. (Lengede, Kr. Peine.) de, van Lengede, nur Lengede, in der Altstadt, Ludeke 1337: 385236; Johannes 1337:39218; N. an der Knochenhauerstraße 1338:4157; Conred, auf dem Klinte, + (?) 1339:44110. de Lengede, Hene, in der Altstadt verfestet (1333): 34110. Lenkener, Engelko, -ke, in der Alistadt verfestet (1335), vor dem Vehmgerichte 1337:3419 400th. (Lennep.) de Lenepe, Tile, 1329: 20332. Lentfort, Johannes, 1329:19810. St Leonhard, Siechenhaus: Braunschweig xvIII, 2. Lere Lehre. Leffe, Lesse, Kr. Wolfenbüttel: Zehnt 313; Meier Hildebrands v. Guftedt 1331:23826, Jan Lowe 1331.

de, van Leffe · Henrik + 2. N. N. deffen Kinder, Stiefkinder 1328: 165161. Hans Reimars, darunter (1) 3. Gese, Frau Arnold Westfals 4 Wedekind 5- Clare 1333:2867; 6. Cord 7- Albertus, an der Gördelingerstraße, 1335.37; 34226 3881; Bertoldus, -old 9. N. deffen Frau 10. Grete, seine Tochter, Frau Ludolfs 14 Hermannus 1336:3716. 13. Heneke, an der Gördelingerstraße, 1337: 38315-17. von Lesse, Eggeling, Neubürger in der Neustadt 1340:5002. Levede Lewe. Levenstede Lebenstedt. (Leversen, Landkr. Harburg?) van Leversse, Ludeke, Neubürger in der Neustadt  $(n. 1330):214^{28}.$ (Leversum, Kr. Lüdinghausen?) de Leverssum, Bertoldus, in der Neustadt, 1321: [913. Levorde Leiferde. (Lewe, Kr. Goslar.) de Levede, Henningh, Neubürger in der Neustadt 1338:42622. Liborius, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21427. Liborius de bedhere. Lichtenberg, Lechtenberg, bergh, Leyctenbergh, Dorf mit wüster Burg, Kr. Wolfenbüttel, 5929 868 25718; Johann v. Salder, vordem auf L., 1339. de liedermekersce, ver Jutte, 1334:3192. Liedingen, Lidinghe, Lydhinge, Kr. Braunschweig, 20417; Zehnt 1314 van Lidinge: Hennig van Urde unde L. de, van Lidinge, ghe, Lydinge, im Sacke, Hillebrand + 1333.34; 2881 3184; Bele, de vrowe van L., dessen Witwe, 1333-38: 28822.25 3184 42410; Hermen, an der Schuhstraße, 1335.38:33834.26 34014 42413; Ebeling, deffen Sohn, 1335:34014. de Lydinge

Hermen, dessen Sohn, in der Altstadt verfejtet (Liepz, Kr. Schivelbein? Lieps, Insel, jetzt Untiefe vor Wismar?) van Lipes, Peter, Neubürger in der Neuftadt  $(n. 1330): 214^{28}.$ Lifiseren, Hennig, vor dem Vehmgerichte 1329: 20321. Limbeck, Wüstung bei Braunschweig: Zehnt up dhem Limbeken veldhe 414. (Linde, Ofter- und Wester-, Kr. Wolfenbüttel.) de Lindede Brüder, Ritter, in der Altstadt ver-Conradus Hilbrandus [ festet 1322:292 Linden, Lindem, bei Wolfenbüttel? Wüstung bei Heffen, Kr. Wolfenbüttel? Zehnt 41318. (Auch II 48011 ift nicht mit Sicherheit auf Linden bei W. zu beziehen.) Linden, Lindem, -um, bei Wolfenbüttel, 92+; manfus dictus Rufi, Bonekenhof 70316. (van der linden) de tilia, Henricus, in der Altstadt verfestet 1321:519. de linene wevere, Egbert (wohl nur verschrieben für Henning Gerbertes de L) 1334:32325. Lynewevere, Jorden, an der Güldenstraße, 1340:4923. dher Linen weverschen höve zu Hötzum. Lipes Liepz. (Lippe, Land? Lippftadt?) de Lippia, Hermen, vor dem Vehmgerichte 1334: Lippold, Meister Engelberts Bruder, 1325:9320. Lippoldus, pold, Lyppoldus: des beckeres, Boterek, de Goddenstede, de Staden, de Stembeke, de Wenthusen, de Werle. Lobmachterfen f. Machterfen. Lochtum, majus Luchtene, Kr. Goslar, 2942; Portel, vormals Lehnsinhaber einer Hufe dort, 1333. de Lochten, Henning, in der Altstadt verfestet (1339): 45624. Ludewicus, Bischof von Brandenburg, Generalvicar Bifchof Gifelberts von Halberstadt, 1329. Ludwig, Bischof von Minden, 1333. Lodewich, her (Propst der Priesterbrüderschaft) (n. 1400); 1613. Lod wicus, Schwager (focer) Halveharings, vor dem Vehmgerichte 1323:6415.

Lodwicus, in der Altstadt verfestet 1340: 49929.

Lodewicus, -wich, Lodwicus: de Asseborch, de beckere, Ylseken, de schildere, de Velthem, Vos. Lofetere, Henning, Knecht Ludolfs v. Dahlum, 1322:2212.

Lofhaghen, Johannes, Bote des Domkapitels zu Verden (1330):21513.

Longa platea Langestraße.

Longus Lange.

Longus pons Lange Brücke.

van deme lôte, Conred, Schmied, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1338:42313.

Lovenborch Lauenburg.

Lowe, her Vritze, Ritter, 1339:47916.

Lowe, Jan, zu Lesse, in der Attstadt verfestet 1331: 23826.

Lowensten Lauenstein.

Lübeck, Lubeke: Diocefe, Lubicensis dyoc., 507<sup>22</sup>;
Bischof Henricus 1340: 515<sup>25</sup>; Stadt, Lube-, Lubicensis civitas, 291<sup>15</sup> 17 507<sup>22</sup> 517<sup>14</sup>; Rath 208<sup>12</sup>;
Kapellan der Marienkirche Nicolaus de Borch 1336;
Johannes Ovenhente de civitate Lubecensi in Sassonia 1331.

de, van Lubeke, Neubürger in der Neuftadt,

Bernard (n. 1330); 214<sup>27</sup>; Nicholaus 1335: 341<sup>29</sup>. (Lüchow in Hannover.)

de Luchowe, Borchardus, Rathmann zu Lüneburg, 1323:7212.

Luchtene Lochtum.

Lucia, -cie, -cye: Adelholdi, de Alfeshaghen, van Levenstede, de Perleberghe, Poppendikes, Vosses, Widenveldes.

Lucke: Dhoringes, Scriveres.

Lucklum, Lucke-, Lukkenum, Kr. Braunschweig: Deutschordenskommende, milites Christi de L., deren Hof im Hagen: Braunschweig xix, 3.

van Luckenem, Conradus, Schreiber Herzog Heinrichs, Pfalzgrafen zu Sachsen, 1321:224.

van Luckenum, de, Deutschritter zu L.? Bürger?

de, van, von Luckenem, Lucke-, Luke-, Lûknum,

14 Hilde-, Hillebrandus, -brant, Oheim der Brüder

v. Kerkhove (18-20), Rathmann in der Altstadt,

Provisor des Marienspitals, 1321—38:106 5530

7922 8035 10017 1016 1028 12227 1249 13117

1356 14412 14529 15019 18712 2554 25917 27310

2754 27724 28413.18 28710 29329.33 2976 31034

3137.11 32224 3268 336228. 37828 3886 39827

40133 4124.6;

148 Bele, dessen Frau, 1338: 41261;

19 Gese, Hildebrands (14) Tochter, Klosterfrau zu Steterburg, 1326: 1249;

<sup>20</sup> N. N. de kinder van L., Inhaber einer Krambude in der Altstadt, 1326: 124105.

21. Claus, in der Altstadt, 1326:1255;

22. Hinrek, Schmied, im Hagen, † (?) 1327:149<sup>14</sup>; 23. Elifabeth, Klofterfrau zu Heiningen, 1331:246<sup>14</sup>; 24. Heneke | Brüder, in der Altstadt, 1336:359<sup>19</sup>

36115.20;

Gezeke, deren Schwefter, im Kreuzkiofter, 1336; 35919;

<sup>27</sup> Berte, desgl., Frau Henning Ludekens, 1330.36: 209<sup>19</sup> 361<sup>15</sup>;

<sup>28</sup> Henricus, magister, Canonicus zu St Biasien, 1340:52611.

Lud. (Ludeman) van Achem, Elye.

Lud. (Luder) van Sulbere.

Ludegerus, Propst zu Wöltingerode, 1322.31:3310

Ludegherus dapifer, Ludegher de drofte, f. de Garsnebutle.

Ludegherus, -ger, -gher, Ludhegerus, Ludi-, Ludgerus, -gherus, Lyudegerus: de droîte, van Garsnebutle, Grove, van Kremlinge, Muntaries, de Soltdalem.

hern Ludeken f. Ludolfi.

Ludeko, -ke, Lüdeke: des Abbedes, van Achum, van Beerle, Blidelevent, de Borchtorpe, van Brützem, Burmestere, Floreke, van Gitere, Hakelenberch, de Halverstat, Kale, des kalen, de langhe, van Lengede, van Leversse, hern Ludeken, van Osenbrughe, Osse, de Perleberghe, Remesnidere, van Rottioc, de Saleghe, Scheveres, Slengerdus, van Stendale, Stenman, Strantzun, van Timberla, Vorste, van der Wesere.

Ludelef (Genitiv Ludeleves, Ludelves) van Edzenrode, von Goddenstede, Grope, Grube, van Hövere, Oste, de Saleghe, Stripen, van Vymmelse,

von Winhusen, uth dem winkele.

Ludemannus, man, Ludheman: van Achem, de bedere, van Bortvelde, de Bremen, Christiani, Dene, Dordenbusch, Doring, Elye, Grotejanes, Grube, Hakelenberch, de Helmstede, de Marchia, Meynerdes, Můle, Muntarius, Osle, Reyfevelt, Schevebenes, van Solinge, Stapel, van Twelken, van Tzelle, van Urde, van Waggen, Wenthusen van Wetelemstidde, Wilhelminge, van Witinge.

Luderi, hern Luderes, in der Neuftadt, Johannes, Henning, 1321, † 1330:19<sup>13</sup> 217<sup>17</sup>; Sophie, deffen Witwe, 1330:217<sup>17</sup>; Hannus 1 Johanns Söhne, 1330:217176. Heneke 1

Luderes aus Olper, Neubürger in der Grete Ludolf, deren Sohn Neuftadt, 1337:3935.

Luderes

suster Rickele, an der Gördelingerstraße (Bele) deren Schwester

Luderus, Prior des Aegidienklosters, 1339: 4778.

Luderus 1321:1821.

Luder, im Sacke, Besitzer des Hauses zum Grünen Baume (vielleicht identisch mit L. Sweymen) 1334:

Alheyd, dessen Frau, Tochter der Hampe, 1334:

3246, 23;

Jutte, seine Tochter (erster Ehe?) 1334:324356; Luders und Adelheids Kinder, 1334:324121.24, bei Namen

Jurges, Juries, 1334.37:32416.21 39112f; N. Klosterfrau zu Steterburg, 1334:32421;

Ghefe, eke, Gh. Rozitockes, 1334-37:32416.23

39113:

Bele, Klausnerin zu St Leonhard, 1334:32418.33. Luder, Sohn des Meiers in Kl. Eggelsen, in der Alt-

stadt verfestet 1336:3719.

Luderus, -er, Lüder: van Bedinge, van Brokelde, van Dalum, van Egelsem, Eylmars, van Eilesse, de Garsnebutle, de Godenstede, van Goslere, de Ingeleve, Kalfel, Kotzeman, Cramere, Mûlre, de Ringelem, van Runinghe, Rustes, van Sulbere, Sweymen, de vischere, van Watenstede, de Werle, de Winningstede, de Withinge, de Wolferbutle.

Ludewicus, Ludwig, f. Lodewicus.

Ludovs Muntarius.

Ludolfi, -phi, hern Ludeken (mit den Mathie iden-

tisch) in der Altstadt,

· Arnoldus (= A. Mathie (7)): 1323:6026; <sup>2</sup>-Joannes, -hannes, Hannes, -us, Henning, filius quondam Ludolphi Matthie (= J. Mathie (8)) Rathmann, Provifor der Martinikirche, an der Breitenstraße, 1321—30, † 1336:714 838 910 104
112.31 141 1931 36261. 4410 4523.25 4726 6026
6232 6523 668 6932 7017 8228 8919 9212 11928 136291. 1624 16328 1664 18929 20930 23011 36110;

Bele (= Elizabet Mathie (9)) dessen Frau, +

1327.28:1626 16328;

+ Berte, seine zweite Frau, Schwester Henekes und Hennekes v. Lucklum, 1330.36: 20910 36115;

6- Hildebrandus, -brant, filius quondam Ludolphi Matthie (= H. Mathie (10)) 1323-29, † 1331. 32:6012 614.8 701 18929 2353 2631

6 Sechelke, Seghele (= Zacharia Mathie (11))

dessen Witwe, 1331.32:2353 2631;

7. N. Johanns (2) Kind zweiter Ehe, 1336: 36116. 19; 8. Mathias, Hildebrands (5) Sohn, 1329-32:18929 2351 2631;

9. Brendeke, desgl. 1331:235;

10. Thid., Thile, desgl. 1331.32:2351 2631;

Ludeke, desgl. 1332:2631

Ludolfus, Küfter und Provisor des Aegidienklosters, Doring.

Ludolf, Propst zu St Cyriaci, f. de Honlage. Ludolfus, Propft des Kreuzklofters, f. de Glint-

Ludolfus, Priester, Rector und Procurator des Marienspitals, 1336-38:37431 40120 42815.

Ludolfus, Pfarrer zu Destedt, 1340:5118 51226 51424.

Ludolfus, Propst zu Dorstadt, 1327(28):15419 1724

Ludolfus, Pfarrer zu Kiffenbrück, 1328: 17716 17815.

Ludolfus, Prior zu Marienthal, 1328: 18022.

Ludolfus, Kellermeister ebd. 1330:2180.

Ludolfus, Cantor ebd. 1330: 2307.

Ludolphus, Pfarrer zu Schöppenstedt, 1338:

Ludolfus, Laienbruder zu Steterburg, 1323:6534

Ludolfus, -olf, Grafen von Wohldenberg.

Ludolf, Kämmerer des Stifts Hildesheim, 1332: 27329.

Ludolfus, focer (Schwager?) Alheids v. Cramme, ∫. de Cramme.

Ludolfus quidam 1334:32516.

Ludolf, -us, in der Neuftadt Grete, dessen Frau, Tochter Bert 1335:34910 holds v. Lesse

Ludolfus, Vogt zu Lüneburg, 1325:10222. Ludolf, Müller zu Toffem, Eigenmann Ludolfs, Kämmerers des Stifts Hildesheim, + 1332:27332.

Ludolfus, -olf, -olphus: van Achem, de Adenum, de Almenstede, Baserdes, de beckere, de Bertensleve, v. Bodenrode, de Borchdorpe, de Bortvelde. Bosse, Bradere, de Brotzem, de Dalem, de Denchte, Deneken, Doring, Druden, de Dungelbeke.

Elye, Floreke, de Gytere, de Glintdorpe, van Godenftede, de Goslaria, de Gronowe, Grope, Grube, de Gustidde, Hakelenberch, van Helde, van Helmenstede, de Honiaghe, de Horneborch, de Ige-leve, de Jercsum, Kale, Kestemekeres, de Cram-me, de Lamme, Lange, Mallen, Matthie, de Medem, Meyering, Meygeres, Myginge, Muntarius, de Nowen, Offe, van der Oveker, Perleberch, Remefnidere, de Ringelem, Roleves, de Salghe, de Scalneghe, de Schepenstidde, Scherpingh, Slengerdus, de Solede, van Stendal, de Strobeke, van Timberla, de Tzicte, de Urdhe, de Veltstede, de Veltum, de Vimmelfen, Vischere, de Wenden, de Wenthusen, de Werberghe, de Were, de Werle, de Werstede, van Wetelemstidde, de Weverlinge, van Winhusen, de Winnigstede, uth dem winkele, van der wische, van Witinge, van Woldwische, van Zenstede.

Luffe, in der Altstadt verfestet (1335): 34117.

Lukke-, Lûknum Lucklum.

Lundeman, Bosse, in der Altstadt verfestet (1335):

van, von Lunden

Clawes + 1336:3607;

Sophye, deffen Witwe, 1336.39:3607 43910.

Lüneburg, Luneburch, -borch, -borg, Lunerberg,

1 Herzöge: Braunschweig II. 2 Burg, castrum L., 72196.

3-Stadt 72<sup>21</sup> 102<sup>23</sup> 283<sup>23</sup> 501<sup>10</sup>; Vogt Ludolfus 1325, famuli advocatorum, conductores bonorum de L., 102<sup>14</sup> 18; Rath 121<sup>8</sup> 311<sup>9</sup> 457<sup>25</sup> 503<sup>51,201,201,</sup> Rathleute Johannes Abbenborch, Hermannus de Arena, Hermannus cum cuna, Nicolaus Garlop, Albertus Hollo, Hermannus Hoth, Johannes Longus, Borchardus de Luchowe 1323, Albertus de molendino 1323 (39), Hartwicus de falina, Nicolaus Schilften, Marquardus Wedder 1323; Zöllner Rotgher, Symon (1340); Bürger Erteneborch (1340), Hermen Sunnenberg 1336, Reynerus Vos †, dessen Witwe Lucia 1323, Henricus † u. Johannes (?) Widenveld 1332; die Knochenhauer 311<sup>11</sup>; Volcmer Toversulvere in L. (1339).

4 Sülze: Sülzhaus Thitmaringe 7216.

5- Kloster St Michaelis, claustrum in castro L. situm 7220, Mönch Rolandus Felix 1323; St Michaelis oder Franciskanerkloster: Mönch Johannes boven deme kerchove 1327.

de, von Luneborch, -borg, Hen-, Hinricus, Hin-

rich, Canonicus zu St Blafien, 1323—38:7318 781 17710 19412 27013 27711 34414 4348.

de Luneborch, Fredericus, Vicar zu St Blafien,

de Luneborch, Johannes, Pfarrer der Jacobikapelle, 1323:77'5-19.

de Luneborgh, Alheidis, vor dem Vehmgerichte

de Luneborch, Henricus, Schweftermann Ulrichs v. Schöppenstedt, im Hagen, 1327:1491 1.57.

de Luneborg, Henneke, vor dem Vehmgerichte

de Luneborch, Johannes, Zimmermann, 1331: 24615.

de, van Luneborch, -borgh, Berte, bei St Bartholomäi, 1332--39:265<sup>28,39</sup> 315<sup>24,27</sup> 325<sup>4</sup> 447<sup>22</sup>.

Luning, Her., Neubürger in der Neuftadt, 1335:

de Lurlenberghe, Hillebrant, vor dem Vehmgerichte 1329:20315.

Lutbert von Twedorpe.

Lutert f. Luthardus.

Lutgardis, Propftin zu Wendhaufen, 1328:1803°. Luthgardis, Magd des Pfarrers zu Rethen, vor dem Vehmgerichte 1323:6416.

Lutgardis, ghardis, ghard: Holtnickeres, Kalen, de Uttesse.

Luthardi, Henningus, 1336:37110.

Luthardus, -hard, -hart, -hert, Luttert, Lutert: van Berberghe, de Brokelde, van Meynerssen, de smed, de Wenden, von Wermesbutle.

de Lutherdesche, Alheyt, f. van Berberghe.

Lutmod, Lûtmot: van Twelken.

de lutteke mole: Braunschweig 1x, 2.

Lutter, Luttere, Königslutter, Kr. Helmstedt, 180<sup>a</sup>
239<sup>18</sup> 387<sup>23</sup>. Stift St Petri, de convent to L., 421<sup>c</sup>;
Abt 421<sup>c</sup>, Detlevus 1330; Mönch Willehelmus

de, van, von Luttere

- Conradus, -rad, -red, Rathmann im Hagen, 1328 -- 40: 16611 21010 235 28 28717 31611 36727 38811 40216 42122 25 45010 4599 48213 49220 52510;

2 Ecbertus + 1323 f. Scheveling;

3 Hilde-, Hillebrant (einer?) Rahmann im Sacke, 1327 (vor 1328): 14826 14913 15 2131 18 2142; 10 Odilia, dessen Tochter, Frau Heineke Dreslers,

1327:14836;

U-fuster Grete (van L.?) Begine, 1327:14914.

de, van Luttere, Neubürger in der Neuftadt,
Herman (1330): 214<sup>25</sup>;
Hans 1337: 393<sup>2</sup>.
de Luttere, Egbertus, in der Altstadt versestet 1337: 392<sup>22</sup>.
Lutterberg Lauterberg.

macella Indaginis, Hagenscharren: Braunschweig VIII, 29.
Machoye

Luttersberch, Thile, Neubürger in der Neufladt
1333: 290<sup>38</sup>.
Luttert f. Luthardus.
Lutweninge
Heneke
Zie, dessen Frau

1335: 357<sup>246</sup>.

M.

fchweig VIII, 29.

Machoye
Cort, in der Altstadt
Gese, dessen Frau
Alheyd, Frau Hanses
Ochtersum
Mechtild, Mutter Konekes und Siverds, †

Machtersen, Machtersem, -um, Bruchmachtersen? Lobmachtersen?, Kr. Wolfenbüttel: Pfarrer Frederik Roleves 1328; Bruchmachtersen, M. apud Lechtenberghe, 5929; Lobmachtersen 4194.

de Machterfum, Hannes, in der Altstadt verfestet

Magdeburg, Magdeburgensis civitas et dyocesis,

de Magdeborch, frater Heydenricus, Prior des Dominikanerklofters, 1329:1977.

de Magdeborg, Bertoldus, vor dem Vehmgerichte

Meghedeborch bove, vor dem Vehmgerichte 1337:

van Meyborch, Dedolf, auf dem Werder, 1337:

de Meghedeborch, Johan, Neubürger in der Neufladt 1337: 3032.

fladt 1337:3932. de, van Mege-, Meghedeborch, Johannes, Hannes (der vorige?) auf der Höhe im Sacke, 1338. 39:424225. 4766.9 125.

van Meyborch, Natan, Jude in Braunschweig, 1322 (so auch Bd 11 statt 1312 zu lesen); 2722.

Magnikirche: Braunschweig zvi, 3; Magnithor: Br. VIII, 59.

Magnus, Herzog: Braunschweig 11, 23. Magnus, Johannes, s. Grote Jan.

(Mahner, Groß- und Klein-, Kr. Goslar.)

de Mandere, Johannes, Laienbruder zu Steterburg,

de Mandere, Thilo, in der Altstadt verfestet 1331:

Mahner, parvum Mandere, Klein-M., 205. (Mahrenholz, Kr. Ifenhagen.) van Marneholte

Evert, Ritter
N. dessen Frau } 1340:49113-17;
Konrad
Otto
Otto
Brüder, 1340:52317.

Mainz: Kirchenprovinz, provincia Maguntinensis, 48220 52025 52519; jura et constitutiones, statuta sacri concilii, s. provincialis c. Ma-, Moguntinensis 459-4 46124 46221 46516 47124 48218 52517, statutum concilii Maguntini 13822, st. provinciale Moguntinum 13713; Diöcese 3021 32120 48220 50721; Erzbischof, archiepisc. Ma-, Moguntinus, s. Moguntinensis sedis, s. imperii per Germaniam archicancellarius: metropolitanus des Bischofs v. Hildesheim 51830, Petrus † 1326:1376 13824, Heinricus 1340:52022; Stadt 48220 50721.

Major Johannes f. Grote Jan.

Make, Sohn des Pfarrers zu Apenburg, vor dem Vehmgerichte 1337:40016.

Make Drathtogere. (de maler) pictor, Michael, 1324:8333.

Mallen, Ludolfus, zu Volzum, 1325:10126. Mandere Mahner.

Mandere Mahn. Mantel, thel,

Thidericus, Tile, bei St Ulrici, 1330—39:21929
2644 3855 412166. 441206.24;

Gefe, deffen Frau, Tochter Dietrichs Kovots, 1337.

Hannes, Dietrichs Sohn, 1332:26446.

(Marburgi. H.)

de Marburg, nur Marborch, Theodericus, Dederik, Rathm. in der Altenwik, 1325—40:951482152510. Marchia Mark, Antiqua M. Altmark.

Margareta, Priorin zu Dorstadt, 1323-35:5927

Margareta, Base Hennings v. Melverode, Magd Priester Friderichs, Mönchs zu Iburg, 1330: 22011. Margareta, -tha, -te, Margreta, -te, Mergrete: de

DIPLOM. BRYNSWIC, III.

Achem, Blivotes, de Boltesum, de Bruneswich, Christiani, Gherberti, Gherwini, Haken, van Hedelendorpe, Hersekoperes, Kalen, des kertzenmekeres, de Knesbeke, de Nigenkerken, de Peyne, Platemakeres, Rammesberges, Scadewoldes, van deme swarten hanen, de Withinge.

Marienbrüderschaft: Braunschweig xx, 3. Marienkapelle, -kirche, im Marienspitale: Braun-

schweig zviii, 3.

Marien- u. Jakobskapelle im Thomäspitale: Braunschweig xvIII, 4.

Marienkloster (wo?): de moneke van sente Marien 16325.

van funte Marien Magdalenen, her Jan, f. Jan. Marien-Magdalenenkapelle zu St Blassen: Braunschweig XIV, 1.

Marienrode, Kloster, monasterium Novale s. Marie, quod Betzingerode dicitur, dat clostere to Betzingerode, Kr. Marienburg, 27339 49731; Abt 27329, Johannes 1337

Marienspital: Braunschweig xviii, 3.

Marienthal, Kloster, monasterium, monasterium et conventus, domus, abbacia Vallis f. Marie ord. Cyft. prope Helmenstede, Vallis, sente Mariendal, Kr. Helmstedt, 8610 14611 15825 1615 17917 1952 20010 21732 21810 22824 23035 31421 3305 1. 3317 31 35020 35617 37129 40391 12; ewiges Licht, von Ludolf v. Veltheim gestistet, 15826 17918 37129 3726; pater abbas der Abt von Altenberg 1337; Abte 8610 15829 1592 17917 20010 23025 3309 35020 37130, Hinricus de Hatdorpe, nicht mehr im Amte, 1327, Arnoldus 1327-30, Johannes 1334.37; Prioren Johannes 1327, Ludolfus 1328, Bertrammus 1330; Subprioren Henricus 1327.28, Johannes 1330, Johannes de Vallersleve (mit dem vorigen identisch?) 1334; Kellermeister Bertrammus 1327, Albertus 1328, Ludolfus, Fredericus 1330; Unterkellermeister Tydericus 1328; Kämmerer Fredericus 1327. 28, Thidericus 1330; Cantor Ludolfus 1330; magifter conversorum Henricus 1328; Klosterbrüder 3311 22; Laienbrüder (confratres) Bertrammus, Hofmeister zu Neuhof, Henricus, Meister der neuen Mühle zu Oschersleben, Hildebrandus, Hofmeister zu Braunschweig, 1328; Klostergüter: Hof im Hagen 211 Br., den v. d. Affeburg abgekauft, 1337 an das Kloster Riddagshausen verkaust, s. Braunschweig xu, 1, Neuhof, Neue Mühle zu Ofchersleben 18025.

Mark, Marchia, f. Brandenburg. de Marchia, Ludeman, vor dem Vehmgerichte 1321:1824.

market, de olde, Kohlmarkt.

Marne, Merne, Mernna, in Dithmarschen: Pfarrer Hinricus de Rivo 1340.

Marneholt *Mahrenholz.* 

Marcquarderode, Marquorderode, Wüftung bei Braunschweig, 16319; Zehnt 16320 2327 23518; Fischweide, Holz- und Grasnutzung 163 201.

Marcquardesche, de olde, *mit Martin verschwä*gert, vormals an der Güldenstraße, 1333:2853. Marquardus, Knecht, vor dem Vehmgerichte 1323:

6421.

Marquardus, -quart: van Goslere, Wedder.

(Marsberg in Westfalen?)

de Mersberghe, Werneke, vor dem Vehmgerichte 1334:325

Maricalk, Heyno, f. de Swichelte.

Martini, Egkelingus, an der Beckenwerperstraße

(verwandt mit Merten ebd.?) 1335:35413.

Martinikirche: Braunschweig xvi, 4: am Martini-kirchhofe: Br. viii, 60; Martinithor s. Hohe Thor. Martinsbüttel, Mertinesbutle, Kr. Gifhorn: Zehnt 1895.

Mertin, der olden Marcquardeschen swager, an der Güldenstraße, 1333:28533.

Merten, vormals an der Beckenwerperstraße, 1335: 35227.

Merten, des biscopes swager, früher vor der Burg, 1337:39011

Martinus, Mertin, -ten: Merteninge, de timber-

Masch: Braunschweig viit, 62.

Mathias, thyas: hern Ludeken, Morgenstern.

Matthie

Ludolphus + 1323:701. (Seine Nachkommen f. u. Ludolfi.)

Mauernstraße: Braunschweig VIII, 63.

Mauricius: Beken, Hake. cum maxilla f. mit der wangen.

Mechtildis, 1321-26 Priorin, 1332-40 Aebtissin des Kreuzklosters: 1627 4315 912 13718 2787 27928 28117 2911 2962 30031 30214 34215 3495.16 35115 40623 4581 50524.

Methildis, in der Altstadt (?) 1326:13923.

Mechtild, vedeke Greten Scomekers, f. van Peyne. Mechtildis, -thildis, -tild, -tylt, -teld, -told, -tolt: de Asseborch, Biderwiden, Blivotes, Borchardi, van Borchwede, de Bortvelde, van Brökelde, de Cicthe, Drûsebandes, van Edzenrode, Eldaghesfens, Gherwini, de Ghevensleve, des Gyres, de Goddenstede, Gruben, Grummen, Herdeken, Hol-

teks, de Hone, Kopperslegeres, des krameres, Crusen, van Levenstede, Machoyes, van Munstede, Muntarieses, (van Peyne), Poppendikes, von Rotna, des Saleghen, Scadewoldes, van den Seven tornen, de Solinghen, Stapeles, de Stedere, van Strobeke, van Tzampleve, de Urde, van Ursleve, de Valeberghe, de Veltum, van Volcium, de Wenden, de Werle, Wulverammi. (Medeheym, Wüstung bei Northeim.) de Medem Henricus Brüder, in der Altstadt versestet 1338: Ludolfus Johannes in medio ville, Hermannus, f. Middemedorpe. (Meerbeck in Schaumburg-Lippe?) de Merbek, Bodo, 1321:521. (Meerdorf, Kr. Braunschweig.) de Merdorpe, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1323:6417. Megedeborch *Magdeburg*. Meyberneshof Meinhardshof.

Meybom, Meymbom, in der Altstadt,

Hermannus, -man, -men, 1329, 🕆 1334--38: 20319 31326 33325 3639 41322 41910;

2. Alheyt (Hanne 41322 durch Eintrag im Alth. Degedingeb. 2um J. 1341 als Schreibsehler erwiesen) de Meybomesche, dessen Frau, am Hohenthore, 1334-39:313<sup>27</sup> 333<sup>19</sup> 413<sup>22,25</sup> 419<sup>10,12</sup> 439<sup>196</sup>; 1. N. N. Hermanns (1) Kinder insgefamt 1335.39:

33320 43919.21;

4 Symon Hermanns (:) Söhne, 1334-38:31326. 3- Hermen 28 333351. 3639 12 41331. 6. Hannes

Meybom, auf dem Radeklinte,

Johannes, Jan, Henninghius, -ing (einer?) 1323 -39:6423 19112:15:17 37231 47421 215.3

Conred, deffen Sohn, 1339:474238.

Meybom, Hannes, vor der Burg, 1336-40:37018 3924ff. 49817.

Meybom, Conrat (identisch mit C. M. auf dem Radeklinte?) Neubürger in der Neustadt, 1339:4579.

Meyborch Magdeburg.

Meyer, Abrahams Sohn, Jude, f. David.

Meyer, Jude (mit dem vorigen identisch?) vor dem Vehmgerichte 1337:400'.

de meyer

Fricke | Bauern zu Remlingen, 1329.31:20716 25214 2531.

Meyering, Ludolfus, 1334:32516.

Meygardi, Berengarius, frater ord. Cift., bullator litterarum pape in Avignon, 1340:52718.

Meygeres Ludolfus

Fredericus \ zu Uefingen, 1331:25018t.

Johannes

Meymbom f. Meybom.

Meym-, Meynbernshof Meinhardshof.

Meynardus, -erd, Meinhard.

Meine, Meynem, -um, Kr. Gifhorn: Pfarrer Jorden Stapel 1340; Bann M.: Vicearchidiakon Thideri-CUS 1340.

van Meynum, im Hagen,

Erneke 1328: 16615. N. dessen Tochter, Frau Hermanns v. Wedtlenstedt

van Meynem, in der Altstadt,

Henning, am Steinwege 1340:48726.296. Helmold, dessen Bruder

Meyneko, -ke: van Blekenstede, van Munstere, Permenterere, Poppendikes.

Meynerdes, Ludeman, im Hagen, 1339:45210 4531.

Meynerding, Bauer zu Twelken, 1338:43024.

(Meinerfen, Kr. Gifhorn.) de, van Meynersem, -siem, nobiles, edele,

die Edeln v. M. insgemein 1340:5163;

8. Luthart 1323:1 3320;

9 Conradus, Ritter, 1322:4010 411;

"Ghertrudis, deffen Frau, Tochter Wolters v. Dorftadt, 1322:401.24 29 4220.

Meinhard, Bischof von Halberstadt, † 1324. Meynardus, -ard, -erd: de Blekenstede, van Edemissen, permenterere, de stenwerchte.

Meinhardshof: Braunschweig VIII, 64.

Meynum Meine.

Meynwordesrodhe, Wiese zwischen Hankens-buttel und Steimke, Kr. Isenhagen: 4063.

Meltzing, Henrik, in der Altstadt verfestet 1337: 39228.

Melverode, Melverode, Melvingherode, Kr. Braunschweig: Kirche 9229; Zehnt 1549 15510.

van Melverode

Hennigh

Sophye | deffen Alheyd | Töchter 1326:12424.

de Melverode, Henningus, Verwandter Margarethens, der Magd Priester Friderichs, Mönchs von lburg, in der Altenwik, 1330:22012.

de Melverode, Thidericus, 1334:32528.

Ro-, Rudolfus, Hermanns Bruder, 1340:5106.16.

Melverodes, im Hagen,

26 31 5115-24; Alheydis, Hermanns Frau \ 1340:5107 19.31 Grete, deren Tochter, Frau Hein-1331:236178. Gertrudis, seine Tochter 5115 24. richs v. Essenrode Hermen, Juttens Sohn Middendorpe hern Membernes hof Meinhardshof. Bauern zu Broistedt, in der Altstadt Hening Menneke van Peyne. Conradus | verfestet 1330:21413. Merbek, -dorp *Meerbeck*, -dorf. Mye f. Mya. Mergrete f. Margareta. Myginge, zu Hehlingen, de me-, mirica J. van der Heyde. Ludolf 1340:49514ff. N. de Mygingeiche, deffen Frau, Stieftochter Cru-Merne, Mernna, Marne. fings, † (?) 1340:493<sup>27</sup>; N. N. Ludolfs Kinder, 1340:495<sup>14ff</sup>. Mersberg Marsberg. merich Majch. Milies f. Amilies. Merschman, Herman, aus Köchingen, in der Alt-Miliefes, Hanne, Magd des Lichtmachers Amilies. stadt verfestet 1333:290-8. Merten, -tin, s. Martinus. an der Gördelingerstraße, 1322.36:2527 2661. 365271. Merteninge, ghe, Martinus, Merten, in der Neu-Milius Hoppe stadt, 1327-36:159516. 275146. 3816.20. Milo, Bauer zu Sambleben, 1326:1271 12815. Minden: Diöcefe, Mindensis dyoc., 473 50722 52016; Mertinesbutle Martinsbüttel. Bischöse Godefridus 1322:4623, Ludwig 1333: Meteke, vordem Magd der Vischerschen, vor dem 30012; Stadt 50722. Vehmgerichte 1323:6425. de Minda, Hermannus, Kapellan des Klofters Wals-Metteke, Stieftochter Konrads v. d. Blumenhagen, rode, 1322:4725. 1338:41510. van Minden, Jan, Neubürger in der Neuftadt 1334: Meteke, Metteke: des bedheres, von Beyerstedhe, 31910. Bokenowes, van deme Damme, van Dettene, van (Minsleben, Kr. Wernigerode.) Sunnenberghe, Stevens, van Urdhe, van Ursleve, de Minsleve, Aschwinus, Ritter, 1329:1991. van Vlitmere. mirica f. merica. Meteken, Thile, Neubürger in der Neustadt 1340: Moguntinus, -tinensis archiepisc. usw. f. Mainz. 49934. van der mo, môlen, de molendino, Conradus. vern Meteken -rad (identisch mit dem zweiten der beiden gleichnamigen Schwäger von Brand und Heinrich Clot, Söhne Konrads v. d. M. in der Neuftadt?) Canoni-Heylo Bauern zu Atzum, in der Altstadt vercus zu St Blasien, Canonicus und Cantor zu Ein-Henricus festet 1327:15018. beck, Notar der Herzöge Ernft, Wilhelm und Johann, Methildis f. Mechtildis. 1323-25: 1 3320, III 851 11812. Mette: van Rudem, Someres. (van der molen) de molendino, Hermannus, 1323: Metteke f. Meteke. Mya, -e: de Asseborch, de Bortvelde, hern Kerstevan der molen achter dere Borch, Conred, 1337: nes, Odwines. 3864ft. Michael de maler. van der molen vor der Nyenstad Michaeliskirche: Braunschweig xv1, 5; bei St her Conred, Müller, † 1331:24732; 2 her Conred | Konrads (1) Söhne, 1331:2481; Michaelis: Br. VIII, 65. apud f. Michaelem, Bethemannus, ‡ 3 Conradus 1321:1912. Heinrich Schele, dessen Sohn 4 Henrik, Konrads (\*) Sohn, 1331.35:24729.31 Michaelisthor: Braunschweig viii, 66f. 35213; 5. N. Konrads (1) Tochter, 1331:2482. Michel, Neubürger in der Neuftadt 1335:34128. von der molen vor der Nyenstat dore, Cord, 1331 Middemedorpe, in medio ville, Bauern und Laf. de molre, Sander. ten zu Twelken, (vgl. Bd 11: midden dem dorpe) (van der molen) de molendino, Albertus, Rathmann Hermannus 1338.40:43024 50931 33 5105.21 zu Lüneburg, 1323(39):7210 457:81. 5115 24;

molendinarius f. molier, moire. Molenverken, Nicolaus, Canonicus, 1314 Küster zu St Cyriaci, 1330-39:22623 32625 32718 3964 de molre (achter der Borch) molendinarius retro urbem, Hermannus, ·men, in der Pfarre St Ulrici, Meister der Marienbrüderschaft, 1322-37:296 19710 20527 3911. de molre, moler vor der Nyenstad, Sander (1325). 1 1328-35:9625 16318 2484 34618; Grete, dessen Frau (Schwester Ludeman Munta-1339. ries') 1328-35:16318,23 2485 34619; Conred, Cord von der molen vor der Nyenstat dore, sein | 1331.35:2326ff. Sohn2484 346 ist. Konrads Brüder de moller, mol-, mölre der vorderen molen vor der Nyenstad, Bosse, 1338.39:42422ff. 4767 9ff. (de moller) molendinarius ante Wendedor, Johannes, 1322:296. de mollersche vor dem Wendedore, Odhe (Witwe des vorigen?) wiedervermählt mit Tileke v. Süpp-1333:28729ff. N. N. deren Kinder erfter Ehe Molre, Neubürger in der Neuftadt, Jordanus 1 1335:34130. Bruno Mülre, Luderus, in der Altstadt verfestet 1339: Monek, Henning, aus Einbeck, vor dem Vehmgerichte 1329: 20329. Monek de Stedere. Moneke Scepenstede, Valeberghe f. Schöppenstedt, Vahlberg Mone-, Möntarius /. Muntaries. Monstede brugke f. Munstede. ftede. Mor, Wedekind, an der Gördelingerstraße 1340: 48614ff. Morgen-, Morghenstern, -sterne, Conred, im Sacke, 1335:34018; Grete, deffen Schwester, 1335:33912.15 34019; Gele, desgl., Frau Henekes v. Wernigerode, 1335: 34019; Mathyas (Konrads Bruder?) 1335:34022; N. de Morgensternesche (identisch mit Grete?) im Sacke, 1338:42419;

Heneke 1339:44425

Bertoldus 1339.

Mörfe, Moletze, -zitze, Kr. Gifhorn, 37713; Pfarrer

Morfel, Johannes, f. Rumekelte. Mortbrake, Hermen, Zimmermann, vor dem Vehmgerichte 1331:24610. Mosetze, zitze, Mörfe. Mowen, Heylo, in der Altstadt verfestet 1322:298. Mucenmekere Hinricus + 1335:34316; Johannes, deffen Sohn, Vicar des Georgsaltars zu St Biafien, 1335: 34316 3441.7. Müden, Muden, Kr. Gifhorn: Pfarrer Johannes van Müden, Aleke, nichtele Denekes vom Spitale, 1326:12432. (Mühlhausen in Thüringen.) de Mûlhusen, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1331:24625. Mu-, Mule f. de Helmestede. Mülre f. Molre. Mumpeler, Conrad, in der Altstadt, 1335: 33212-146. Münden, Mun-, Münden, Prov. Hannover, 5433 557 5027; Rath 5429 5513 2397 23 50216. de Munden, Hintze, 1331; 24621. Mündmestere f. Muntmestere. Munstede, Wüftung zwischen Braunschweig und Broitzem 5017; de Monstede brugke 48728. (Münstedt, Kr. Peine.) de Munstede • Johannes + 1323:6311; 2. Johannes, deffen Sohn, Bürger zu Hildesheim, + Johanns (1) Söhne, 1323:636. Egkelingus | Neffen (?) Ludolf \* Henricus Muntaries' d. j. (Munitede? Münitedt?) de, van, von Mun-, Mûnstede, stidde, nur Mun-7 Conrad, an der Kaiserstraße, 1340:4961; Johannes, Jan, Henningus, -ing, -ig, Rathmann in der Neuftadt, 1321-35, + 1338:134, III 61-16 1213 191 651 9119 9511 971 11612 11717 118:8 1202 15 1226, 19 13017 14325 16819 1914. 14.29 19811 20212 23611 2456.11 24710 27413 27531 28329 29629 29815 17.24.27.10 2991.4.9 323 27 3501 35410 4232 11 Mechtild, deffen Frau, + (?) 1333:29914; 14 Conradus dictus Pape (identisch mit C. (3) ?) + 1324:9156.9ff : "Gertrudis, dessen Witwe 16. Johannes, Johanns (12) Sohn, 1333, Verkäufer

```
eines Haufes am Nickelnkulke 1338:29827 ff.
                                                          33. Henricus, Mönch, Provifor zu St Aegidien, 1325
      4231 6:
                                                                -28:9921 156:4 18231;
                                                          23- Ludolfus, -olf, Ludeman, -ger, Rathmann im Ha-
  17. Gese Johanns (12) Töchter, im Kreuzkloster,
                                                              gen, 1321-37:43 2712 14834 19024 21713.18ff. 23527 23626 33634 38813;
  18. Aleke
                        1333:29819. 14ff.:
  19 Cort, in der Altstadt
                                                           24- Ludolfus, Ludigherus, Ludeger, -man, junior
  20. Heyneke
                                 1333:28528;
                                                              (nicht sicher vom vorigen zu scheiden) Hennigs (12)
  21. Symon
                 dessen Kinder
                                                              Sohn, Oheim (avunculus) Eggelings und Hein-
  22. Ermgard
                                                              richs von Münstedt, in der Altstadt, 1321-32;
  21 Diderik, Thile, im Sacke, in der Pfarre St Ulrici,
                                                               2027 6314 8134 21022. 24 27 26311 2648
      1335.37:3406 3913;
                                                          25 Grete, dessen Frau, Tochter Albert Beckers, 1324
  24. N. N. dessen Brüder, 1335:3406.
                                                                -32:8135.35 26311 26410;
(Munfter in Westfalen?)
                                                           26. Henricus 1326:13834;
van Munstere, Meynardus, Meyneko, -ke de per-
                                                           37- Johannes, Hannes, Ludolfs (19) Sohn, 1326-17:
  mentere, Permenterere, Schwager Hermann Kors-
                                                               13616.31 3141.4 38711;
  newerchtes, an den Langen Stegen, 1335-38:
                                                           28. Ludemannus, -man, Ludoys, de jungere, Lu-
   3411-4f 36911ff 35 42326ff. 4241ff.
                                                              dolfs (19) Sohn, 1334-37:3141 4 3567.13 3599.
Mun-, Müntaries, Munt-, Müntmester, Mone-,
                                                               1: 3671811. 38418 38715;
   Mon-, Mon-, Mun-, Muntarius,
                                                           29- her Henric, Ludolfs (19) Sohn, 1334:314;
      Alheid 32
                                 Hennig 12
                                                           30 Mechtild, Ludolfs (19) Tochter, 1334:3144;
                                 Johannes 27
      Bele 208
                                                           31. David, Davids (20) Sohn, an der Gördelingerstraße,
                                 Ludeger
                                            17 19. 231.
      David 20 11
                                                               1333 - (n. 1339): 284^{14} 287^{11} 336^{21} 444^{198}
                                 Ludemann
      Gefe 32
                                                               44911-150.
                                 Ludolf
      Grete 192 25
                                                           32. Alheyd, deffen Frau, 1339:44420;
                                 Mechtild 30
      Heinrich 22 26, 29
                                                           33- Gese, Davids (31) Schwester, Frau Hans Osses,
                                 Sophie 18
                                                               1333:28416 2871 5.8.12
   127 Hennig + 1332:26311;
                                                        de muntere, Mûntere, monetarius, Gherwinus,
   17. Ludeman + 1328: 16317;
                                                           -win, Beckenwerke, in der Neuftadt, 1323.25:6412
   187 Sophie, Witwe Kones v. Helmstedt, 1328:16317-21;
                                                           1173.14
   19. Ludolfus, -olf, Ludeman, fenior, dhe eldere, vor
                                                        de muntmester, muntmeyster, Mundmester, rec-
       1335 an der Breitenstraße, 1322-36, † 1337:
                                                           tor monete, Wolfardus, Wulferd, Wolf, Wulf,
       4426 457.25 8120 13616 31 16317 22 18812 2025-
22 15.18 2326 23517 20 26929 2701.6.12f.18 3141.4
                                                           1332-39:26712 28522 36125 39927 4397.
       3560 35820, 23. 25 3599 38721;
                                                        Mårenstrate Mauernstraße.
                                                        Muscate
   194. Grete (dessen Schwester) Witwe Sanders des
                                                           Johannes, Henning, 1333, + 1334:29021 31819;
       Müllers vor der Neustadt, 1328-35:163 H. 23
                                                           N. dessen Witwe, vor der Burg, 1334:31819.
       2485 34619;
                                                         Muscate, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1334:
   20. David (nicht sicher von D. (31) zu
                                                           32520.
      scheiden) an der Gördelinger-
                                       1335.39:33621
                                                         Muschert, aus Hameln, vor dem Vehmgerichte 1323.
       Itrake, +
                                         44419.23;
                                                           26:6422 1396.
   203. Bele, dessen Witwe
```

N. Schwager von N., des Böttichers Went Sohne, Eideshelfer vor dem Vehmgerichte 1334:3261. N. Jude, am Meinhardshofe im Sacke, 1338:42313. Nachtman, Jude, vor dem Vehmgerichte 1326: 1397.

N. Nacke, Thidericus, auf einem Garten des Kreuzklosters, 1333:296°. Nadelsche, Sophia, aus Hildesheim, vor dem Vehmgerichte 1323:6428.

(Naensen, Kr. Gandersheim.)

de Nannekefen, Johannes, Kapellan Herzog Heinrichs, 1322:3832. Natan van Meyborch. (Nauen, Kr. Gandersheim.) de, van No-, Nowen Henning, Schwager Bernds v. Bockenem, an der Sackstraße, 1333: 28925. 28; Ludolfus, Bote Braunschweigs an Lüneburg (1340): 50323. Neindorf, Nendorp, Kr. Gifhorn? Kr. Wolfenbüttel? 22126 3876. de Nendorpe, Henricus, Bürger, 1326:14025. Neindorf, Nendorp vor deme Ofele, Kr. Wolfenbüttel: Zehnt 48811 4896. de Neindorpe Conftin Florinus 1335:35716. Vernnenstede (ältere Form: Veerneynstede) trans paludem, Wüstung östlich von Schlanstedt, Kr. Oschersleben, 16028 Nepedach, Johannes, Mönch zu St Aegidien, 1325: mit der nese, Henningh, 1339:44011. (Nette, Kr. Marienburg.) van Nethe, Henning, neben dem Hause zum Rothen Adler im Sacke, 1340:49727. Neubrück, to der Brugghe, Haus, Kr. Braun-Ichweig, 52319. (Nevenkirchen, Kr. Goslar.) v. Nien-, Nigenkerken Volkmar Brüder Johann Berthold 1324:9226. Jutta Bertholds Töchter Alheid Margaretha Neuestraße: Braunschweig vm, 69. Neuhaldensleben f. Haidensleben. Neuhof, Nova curia, Besitz des Klosters Marienthal, Wüftung: Hofmeister Bertrammus 1328. de Nussia, Tilmannus, magister, Procurator bei der Curie, 1340.41:48261. 52719. 26ff. Neustadt: Braunschweig vn. 3.

Neustadtthor: Braunschweig viii, 5.

Nickelnkulk: Braunschweig VIII, 70.

Neuwerk, Kloster, f. Goslar.

Nicolaus, Vicepleban zu St Martini, 1331:25614 26118. Nicolaus, Pfarrer zu Wettmershagen, 1334:3234:35. Nicolaus, in der Altstadt (?) 1322:3119. Nicolaus 1331: 23915. Ni-, Nycolaus, Nicholaus: de Albrechteshusen, de Borch, de Buchorft, de Erkerode, Garlop, Koppersleghere, de Lubeke, Molenverken, Pust, Raven, Schilften, Seghere, de Urde, de Werle. Nicofia, Nicofia, civitas Nicofienfis, auf Cypern, 2502.7; Erzbischof Johannes 1331:24932. (Nienburg an der Weser?) Nyenborch, Schmied, in der Altstadt, 1338:41910. de Nyenborch, Hermannus, Altflicker, in der Altstadt verfestet 1327: 15022. (Niendorf, Tiefen-, Wüstung fw. von Wanzleben, Kr. Wanzleben? Vgl. Hertel, Die Wüstungen im Nordthüringgau (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bd 38) 1899, S. 286(.) de Depennyendorpe, Clawes, in der Altstadt verfestet 1337:39216. Nien-, Nigenkerken f. Neuenkirchen. (Nienstedt? Neinstedt?) de Nyenstede, Johannes, 1331:24613. Nienstedt, Nyenstede, Wüstung bei Lesse, Kr. Wolfenbüttel, 312. Nye-, Nigestrate Neuestraße. de nigro gallo f. van deme fwarten hanen. Nikkerkolk Nickelnkulk. Nokez, -kiz, vor dem Vehmgerichte 1334, in der Altstadt verfestet 1337:32525 39225. Nordhaufen, Northusen, 2819; Stift zum H. Kreuze: Canonicus magister Conradus 1322. Nortenhof, Northem, Kr. Wolfenbüttel: Hof des Klosters Steterburg 8111. de Nortfretzem, Henricus, 1331:24616. Nortgleydinge f. Gleidingen. Northeim, Northem, 5412. Northem f. a. Nortenhof. Notberch Numberg. Nova curia *Neuhof.* Novale f. Marie Marienrode. Nova platea Neuestraße. No-, Nowen Nauen. Nusherg: Braunschweig viii, 71. Nussia Neuß. Nutte, Heneke, vor dem Vehmgerichte 1329:20315.

O.

```
(Oberg, Kr. Peine.)
de Oberghe
   7-Hilmarus, Knappe, 1333:3095;
   8. Johannes senior }
                      Ritter
                               Vettern Sigfrid Sca-
   9- Johannes junior f
                                 dewolts, 1330:
   10. Borchardus, Johanns (8)
                                     2196ff.
      Sohn, Knappe
van Oberge
  Kord, in der Altstadt, 1327-32:1479 2104 2634;
  Bele, dessen Frau, Witwe eines Doring, 1327.32:
     14710 2634
  Kords Stiefföhne f. Doring.
Oebisfelde, Ovesvelde, Kreis Gardelegen: Bürger
  Hinricus Stockeman und feine Frau Enghele 1333.
Ochterdinge Ofterdingen.
(Ochterfum, Kr. Marienburg.)
Ochtersem
  Hannes
  Alheyd, dessen Frau, Tochter Kord
     Machoyes
Oda, Frau (?) Brunos, Mutter (?) Pfarrer Brunos
  zu St Andreä, f. Bruno.
Oda, -dha, -de, -dhe: de Asseborch, van Beerle,
   Bilrebekes, Gruben, de mollersche, Poppendikes,
   des fmedes, van Supplingeborch, de Watekeffen,
   van Werle, van Weverlinghe, Widenveldes, van
  Winhusen.
Odbertus, am Nickelnkulke
   Benedicta, dessen Frau
                              1339:48010ff.
   N. N. seine Schwestern
Oddonis
   Henricus, Kapellan des Kreuzklosters, 1326: 13722.
     26. 29. 11 :
  Ghertrudis dessen Eltern 1326:1381.
Odeke Holteks.
Odelem Oedelum.
Odelricus, Odolricus, f. Olricus.
de Odelfe, Conradus, Bürger zu Einbeck, 1331:
de Odelfen, Henricus, Canonicus zu Fritzlar,
  1326:1375
(Oedelum, Kr. Marienburg.)
Odelem (corr. Veltítidde) Conradus (n. 1322): 4426.
de Odenem, -um.
  Ecbertus 1321:66;
  Johannes, Provifor der Magnikirche, 1323:675-17;
```

```
Hinricus +
                                 1331:24112.
   Gerburgis dessen Witwe
Odilia: Dresleres, von Luttere.
Odwines, Mye, 1336:3704.9.
Offemige f. Eufemia.
(Ofterdingen, Oberamt Rottenburg?)
van Ochterdinge, in der Altstadt,
   Henrik + 1332:28410;
   Sophie, de Ofterdingesche, dessen Witwe 1332.33;
      28410 28613f.
de ogenbotere, Oghenbutere, mester, meyster
   Johannes, -han, Jan, bei den Brüdern in der Alt-
      stadt (n. 1328)-1338:1641-26124-41825tt. 4191;
   Dylie, deffen Tochter, 1318:41832.
die Ohe, de Stuve Oy, Waldung bei Veltheim, Kr. Braunschweig, 274<sup>17,30</sup>. S. auch Retlaghe.
(Ohlendorf, Kr. Goslar.)
de, van, von Oldendorp, -dorpe, nur Oldendorp,
    <sup>2</sup> Johannes, Henning, † 1321--39:3<sup>27</sup> 4<sup>4</sup> 429<sup>29</sup>
    magister Conradus, mester Conrad, 1321.22:
       326 4115;
    4 Hildebrant 1321: 328;
    4ª Elizabeth, Bele, Schwester der drei vorigen, Wit-
       we Johann Salges, 1321-23:321.29 41 10.15.22
       7215 18 21 .
    7. Hillebrandus, Hilde-, Hillebrand, Brant, her H.,
       om Heimolds (16), in der Altstadt, 1321-39:
       326.28.30 44 12524 26416 31528 42929 44031.33
       441' 4478 118.
      dessen Brüder 1334:31528, bei Namen (72-6)
    74. Hannes 1321; 44;
    <sup>2h</sup> Conradus, Kone, mester Conred, 1339 Schul-
       meister zu Hannover, 1321.39:44 44715 4724;
    7º. Heyse, her H. 1321.39:44 447<sup>16</sup>;
1<sup>4</sup> N. Hildebrands (7) Muhme, Klosterfrau zu Lam-
       fpringe, 1334:31529;
    92 Cone + (?) 1335:35216;
   13 Johannes (identisch mit Hannes (78)?) herzoglicher
       Vogt, 1322 (so auch Bd 11 statt 1312 zu lesen) -
       36:2710 4615 1691 37210;
   16 Helmoldus, -old, dominus, her H., Cones (9)
      Sohn, Bürger, 1338 ständiger Vicar zu St Bla-
sien, 1326 — 38:125<sup>22 25</sup> 173<sup>14-21</sup> 193<sup>10, 22ff</sup>.
194<sup>1, 4, 8</sup> 195<sup>13</sup> 264<sup>15, 18ff</sup>. 429<sup>27, 31f</sup>. 430<sup>2</sup>;
  17-Alheyd, zweite Frau Albert Beckers, 1324-38:
       821.4 12521 1481 26417 20 3633 4147 9.13 42935;
```

<sup>80</sup> Elizabeth, Bele, Helmolds (16) Schwefter, Frau Boffe Setters, 1329.35: 1944 352:6. Ohrum, Orum, -em, Oorum, Kr. Goslar, 15433 15620 46127 10. de Orem

Henricus 1321:524. Gevehardus |

de Horum, Hinricus, Bebauer eines Gartens an der Schölke, 1323:7126.

de Orem Heinrich + Bauern zu Kissenbrück, Johannes dessen Söhne 1335:35721f. Heneke

(Ohfen, Kirch- und Hagenohfen, Kr. Hameln.) de Ofen, Oesen, Henricus, Johanniter zu Braunfchweig, miles cruce fignatus, 1328.29:1739 20412.

de Ofen, Henningus, 1339:45611.

Oy Ohe. Oker, Ovekere, Ovecra, 1194 1339 11 4538; f. auch Braunschweig VI, I.

van der Öveker, -re, de Avacra, Ludolfus, -olf, 1332 -37: 2641-3 33231 39224.

Olber Oelper. (Oldenburg i. Gr.?)

van Oldenburch, Arnolt, Neubürger in der Neuftadt 1334:31910.

(Oldendorf, Mark-, Kr. Einbeck?)

de, van, von Oldendorp, -dorpe, -dorphe,

Thidericus, Dhiderik, Ritter, Vettern, 1323-28: Tile 13320, 111 11811 17323. Johannes, Johan

Oldendorp f. auch Ohlendorf. (uter Oldenwic) de Veteri vico

Dethardus Aleke, dessen Tochter, vor dem Vehmgerichte

(Oldershaufen, Kr. Ofterode.)

de, von Olderdeshusen, Olwardeshusen, Thomas, Ritter, 1325:11811;

Hermannus, Ritter, 1329:19425.

Olfardus, -fard, -vart, -verd: vamme Damme, van der Heyde.

Oelper, Olber, Elbere, Kr. Braunschweig, 1331-28 1539 37525.30 38420; Fischerei 3431 352; Grete u. Ludolfus Luderes de E. 1337, Conradus Soledes de E. + 1340.

Ulrich, Domvicar zu Halberstadt, 1332:2825.

Olricus, rik, Ulricus, Graf von Regenstein. Olrik van . . . 1338:41965. Olrik, Lange, f. Lange Olrik.

DIPLOM. BRYNSWIC. III.

Olricus, -rikus, -ric, -rek: Beken, van Blekenstede, Bok, van Borchdorpe, de Borsne, van Brotfedhe, de dreier, de Dreyleve, de Efenghusen, van Evessem, van Gylsem, de Godenstede, de Hedelendorpe, de Heymstede, de helmslegere, Kale, de Lenede, de Lydinge, Refe, Rotgheres, de Sal-dere, de Schepenftide, Slamme, de smed, van Stockem, de Strobeke, Turnmeyger, van dem Tzicterwolde, von deme Walde, von Werberghe, de Wetelemstidde.

funte Olrik, bi f. O. u/w. Ulricikirche, bei St U. u/w. Olftotere, Hildebrand, 1335:3328.

Olvard f. Olfardus.

(Olvenstedt, Kr. Wolmirstedt.)

de Olvenstede, Hanteke, in der Altstadt verfestet 1321:520.

Olwardeshusen Oldershaufen.

de Omenshusen, Thidericus, Canonicus zu St Blasien, 1328-38: 1779 19412 4347.

Onewar (f. auch Aneware) Bertoldus, -olt, vor dem Vehmgerichte 1334:32521.

Oorum, Orum, -em, Ohrum.

Opperman, Wernerus, in der Altstadt verfestet 1325:964.

O rne: Zehnt 21014.

Ortghisus, Pfarrer zu St Andreä, 1336.39:37924

3807 iif. 4696.

Oschersleben, antiqua villa Oschersleve: Pfarrer Albertus 1324; Oschersleve: Henricus, Meister der neuen Mühle des Klosters Marienthal, 1328. (Verbesserung zu Bd 11: die Stellen 2028 217 6210 14929 find trotz Schmidt, Urkáb. des Hochstifts Halberstadt, Bá 1 auf Hötensleben, Kr. Neuhaldensleben, zu beziehen.)

der Oefel, Osel, Hügel bei Neindorf, Kr. Wolfenbuttel, 48812 4896.

Oe-, Ofen Ohfen.

Osnabrāck: Diöcefe, Osnaburgenfis dyoc., 22011. de, van Ofenbrughe, brugke,

Johannes, Schreiber, in der Altstadt, 1331.36:2398 36517:

Ludeke, im Sacke

N. desfen Frau, Witwe Arnd \ 1336:37724.26.29. Gropengeters

Offe, in der Alt/tadt,

2- Ludolfus, -olf, Ludelef, Rathmann, Procurator des Marienspitals, am (Kohl)markte bei den Wechslern, 1321-33, † 1335 (n. 1339):88 104 3328 45211. 4921 6523 667 6920 7016. 20 713 9131 9218. 37 931 958 10017 1027 13116 1355 14529 1855

449:1: 10. Ecgeling J · · · Elvzabeth 12. Alheidis 16. Grete

19512 20614 22429 2403,28 25118,20 26119 27310 2751 2875 33614 44912; 28. N. dessen erste Frau, Schwester Hermann Bernardes', 1324:814; Hannus, -es, Sohn Ludolfs (2) erster Ehe, 1324  $-(n. 1339):81^3 284^{16} 287^{1.5.86} 336^{15} 363^{14}$ 4 Gele, dessen Fran, Schwester David Muntmesters. 1333:28416 287: 5.8.12; 6 Bernard, Bernet, Söhne Ludolfs (2) erster Ehe. Berend, Bernd  $1324-(n.1339):81^{3}287^{14}$ 6. Ludeman, Ludeke, 4 33615.17.19 3611.3 36314. de eldere 7- Ludeman, Ludeke, de junghere, Sohn Ludolfs (2) zweiter Ehe, 1335 (n. 1339): 33614 44911; 8. Godeke, Sohn Ludolfs (2) zweiter Ehe, Johanniter zu Braunschweig, 1335--(n. 1339):33614 36314 44913 3. Brendeke | Söhne Ludolfs (2) zweiter Ehe, 1334 (n. 1339): 336<sup>14</sup> 449<sup>12</sup>; Töchter Ludolfs (2), Klosterfrauen zu Stötterlingenburg, 1322.24:4922 9218 20; terburg, 1322.24:4922 9221;

11 Johanna, Tochter Ludolfs (1), Klosterfrau zu Ste-14 Jutte, filia junior (d. i. zweiter Ehe?) Ludolfs (1),

Klosterfrau zu Steterburg, 1323.24:4933 9231; 15 Bele \ Töchter Ludolfs (2) (im Kloster Marienberg) zu Helmstedt (n. 1339): 449 4.

Offenrode, Alenrode, Wüftung bei Hordorf, Kr. Braunschweig? 4951.

Osteken, Hinrek, Heneke, im Hagen (?) 1336: 36819#.

Ofter-, Oftersten-Biwende, Oftgledinge usw. s. Biewende, Gleidingen usw.

Ofterhof f. Bortfeld.

Ofterode am Harz, Ofterode, 26922.

van Osterrode

Johannes, -han, Jan, in der Altstadt, 1333-40: 2847.9 31519 448121 48926ff. 4901; Detmar, an der Echternstraße, 1334:31316; Conrad, Corad, Cored, im Sacke, 1337:39017.

Bertold, in der Altstadt, 1339:43925

Osterrode, Gerber N. dessen Sohn, vor dem Vehmgerichte 321:1815. Ofterwieck, Ofterwich, Landkr. Halberstadt: Thile Scutte de O. 1337.

(Ottbergen, Kr. Marienburg.) de Otberghe, zu Hildesheim, Johann

Rickele, dessen Frau 1323:601-7.

Otteke de Evellem. Otten, Tilo, 1337:4008.

Otto, e, Bischof von Hildesheim (11) 1321-31, + 1332.35

Otto, -e, Dompropst zu Hildesheim, 1322-33:504

145° 304°<sup>8</sup>. Otto, Domscholaster ebd. 1322:50°. Otto, Kaifer (IV) 1199.1204:5014.

Otto, Ottho, Otte, Ot, Herzöge: Braunschweig II, 3, 5, 18, 30f.

Otto, Graf von Eberftein. Otto, Graf von Lauterberg.

Otto, -e: de Bortfelde, de Evessem, de Hoczelum, van Hoyerfem, de Campis, van Marneholte, Rike, de Sirdesse, Slengherdus, van Vordorpe.

Otravenus de Wenden. Ovecra, Ovekere, Oker.

Ovenhente, Johannes, aus Lübeck, 1331:250'.

Ovesvelde Oebisfelde.

P. Palte, Vig. P. (Petrus) Erzbifchof von Mainz, † 1326. (Pabstorf, Kr. Wolfenbüttel und Oschersleben.) Papestorp, in der Altstadt, 1324:816.14. Paderborn, Padelbürnen, Pal-, Parborne: Diöcefe

50721; Bischof, Paderbornensis, Pade-, Paderburnensis episc., Bernardus, -hardus, -art (n. 1324) -1340:847 46911 47014 48321 26 50431.36 507171; Domherr, canonicus ecclefie majoris Padelburnensis, Wernerus de Asseborch 1321-32; Stadt 50721.

de Palborne, Hermen, vor dem Vehmgerichte 1334:3258.

(Pagenburg, wüste Burg fo. von Alt-Wallmoden, Kr. Gostar.)

her Pawenberch f. van Walmede.

Paginator, Conradus, Kleriker der Hildesheimer Diöcefe, 1339: 47122.

Palborne Paderborn.

Palus Bruch.

(Pampau, Grob- und Klein-, Kr. Herzogt, Lauenburg? Pampow bei Schwerin? Kr. Randow?)

1814.

Panpowe, Ekkelingus, Herr, Provisor zu St Aegidien, 1328:18231. Pampowe, -en, Hannes, Hans Kine, deffen Schwester, in der Neustadt, 1335: Jungfrau Pantaleon de Basilea. Pape: Conradus de Munstede dictus P. de pape, Sander, ∫. Sander. Papebart, Henricus, in der Altstadt (?) 1322:2610. Papedude, Heneke, im Hagen, 1330:21116.18. Papeke, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21437. Papenstich: Braunfchweig viii, 73. Papenteich, Poppendik, Landstrich um Meine, Kr. Gifhorn, 21420 43112 4992.
Poppendikes, in der Altstadt, ver Ode, de Poppendikesche, 1330—38:22110 314211. 4172; Winneke, deren Tochter, im Kreuzkloster, 1334: N. N. Odens Ilbrige Kinder, 1334:31429, darunter Hannes 1330.34:22111 314211. 315 und N. erste Frau Gereke Billerbecks, ± 1338:4171. Poppendikes, in der Neuftadt, Mechtild 1335:35315; 2 Meyneke, deren Sohn, 1335.38:35313 42221; 3. Mechtild, dessen Frau, 1335:35314-20; Meinekes (2) Schwestern, 1335: 3. Konegund 6. Lucie 7. Meyneke, Meinekes (1) om 8. Alheyd, dessen Tochter 1335:35317. 9 Meyneke, Meinekes (1) neve Papestorp Pabstorf. Parborne Paderborn. (Pasewalk in Pommern?) Poswalk, Coneke, vor dem Vehmgerichte 1334: 325:9. Passer s. Sperling. Paste, P., Kanzleibeamter der Curie, 1339: 4825. (Pattensen, Kr. Springe? Kr. Winsen?) de Pattenhusen, Deneke, *Verwandter Heinrichs* v. Uhrsleben, + 1333:30715. Paulus, der Apostel, 37930. Pawel, bi sente, sunte, sunthe Paule, Pawele, Pauli, Paules, in der Aitstadt, her Henningh † 1323:567; 4 vor Alheyt, Alleke, deffen Wihre, 1322.23:239 567;

10. her Albrecht + 1327: 1626;

15. Hanne, Paulinerin zu Halberstadt, 1323:569; 20. Gerhardus, Gherardus, -ard, Gereke, Rathmann in der Altstadt, 1322-40:239 567-10 23916 2417 32224 42225 4514 7. 15 17 4855. 13. 14; 21 Johannes, Hannes, Hans, 1323-40:239 568 10 40910 41016 41313 4514.7 15.17 4855.11.14; 247 Hen-, Hinricus, Henrik, 1333.35:2911 29810 301<sup>3</sup> 9ff. 349<sup>6, 25</sup> 351<sup>25</sup>. Pawenberch Pagenburg. Peine, Peyne, a, Stadt 4713 5166, Pfarrer Johannes 1336, Ghele Fabri de P. 1329; Haus: Gevehardus de Bortvelde famulus morans in Peinis 1328. de Peynis, Thidericus, Johanniterkomtur zu Braunschweig, 1328:1738. de Peyna, de, van, von Peyne, 69 Bernard # 1339:448:1; 9- Albertus, -bert, -brecht, Rathmann in der Neustadt, 1321-23, + 1329:13320, III 65 12:4 183° 41' 515 53° 65' 1882';
Thidericus, Tile (einer?) an der Breitenstraße, 1321—40:65 33333 490(2.14; 14 Helmoldus, -olt (nicht sicher von H. (12) zu scheiden) 1331.37:239<sup>19</sup> 402<sup>14.16</sup>; 6. Heyne, -ke, Bernhards (61) Sohn, in der Altstadt, 1333-39:2847f 31519f. 44811; 17 Hannus, her Johan, Jan, Alberts (9) Sohn, Verwandter Greten Scomekers, 1329-40:1882: 472<sup>24</sup> 497<sup>3</sup>;

18. Mechtild

79. Wolborch

20. Grete

Verwandte (vedeken) Greten Scomekers (ihre Zugehörigkeit zum Geschlecht

v. P. zweiselhaft) 1339.40:472<sup>23</sup> 497<sup>2</sup>;

Tochter, Frau Hans Benge-21- Alheyt, Dietrichs (11) Tochter, Fran Hans Bengehalfes, 1335:3333; 22 junge Helmold, in der Altstadt, 1337:383251. v. Peine, Margaretha, Klofterfrau zu Steterburg, 1321, 71323:206 6528. van Peyne, Menneke, Neubürger in der Neustadt  $(n. 1330): 214^{25}$ van, von Peyne, Andreas, Rathmann im Sacke, 1338.39:42325 45518. de Peyna Ghertrudis, Klausnerin zu St Leonhard, 1338: Drude, deren Verwandte, vordem Magd Johanns v. Salder, desgl. 1338.39: 4289-11 47710ft. von Peyne, Lampe, Neubürger in der Neustadt 1339:45719. Peyne, Steinhauer, vor dem Vehmgerichte 1321:

pellifex f. korsnewerchte. pelvifex f. beckenwerchte. penesticus f. hoke. Penningber, Heneke, vor dem Vehmgerichte 1334: 3256. Pepeke, in der Altstadt verfestet 1337:39215. Peperkellere, kelre, · Gherhardus, -ardus, -ard, Gereke, Rathmann im Hagen, 1321-36,  $\frac{1}{2}1339:5^{5}27^{11}51^{23}52^{3}$ 1254 1481 16610 21010 26616 28717 33613 36727 47330; 4 Sophia, dessen Tochter, soror spiritualis des Klofters Dorstadt (Verwandte der Priorin Sophia?) 1339:47310 4748.12; 5 Johannes 1339: 4747 Peperkorn, vor dem Vehmgerichte 1329:20349. Pepermole, Conradus, desgl. 1326:1396. pergamentarius f. permenterere. (Perleberg, Kr. Westprignitz.) de Perleberghe, nur Perleberch, Ludolf, Ludeko, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330), vor dem Vehmgerichte 1334:21426 32510; Lucia, dessen Frau, vor dem Vehmgerichte 1334: 32510. de permenterere, pergamentarius, Wenemer, im Hagen, 1322:27:4; Johannes, Hannes, deffen Sohn, 1322.29:2714 16 Ghefe, Johanns Frau, 1322:2714-17. Permenterere, Meynardus, Meyneke, J. van Munitere. Perpuntel, Conrad, im Rosenwinkel, 1335:3377. Perseck, Thile, Neubürger in der Neustadt 1334: 31910 Petri Sophia, Klosterfrau zu Steterburg, 1321:207; Gertrud, desgl. 1321.23: 207 6528 662. Petrikirche: Braunschweig xvi, 6; bei St Petri: Br. viii, 75; Petrigraben: Br. vi, 2; am Petrikirchhose: Br. viii, 76; Petrithor: Br. viii, 77f. Petrus, Erzbischos von Mainz, † 1326. Petrus, ter: de bodekere, Fabri, van Lipes, van Tzimmenstede, Walstok. de Pewelere Dominikanerkloster. bi den Peweleren bei den Predigern. Phebus, Oelfchläger, 1322:469. Phebus, Grubo (der vorige?) in der Altstadt verfestet 1332:26718. Philippus de Brome. pictor f. maler.

Pil van Levenstede Johan, Ritter Pincerna f. Schenke. Pipenbrich, Haus in der Altstadt: Braunschweig (Piper) Fiftulator, Gottfchalk, Notar, 15. Jahrh.: 2414. Piscator f. Vischer. Piselere, Hermannus, Kleiderfeller, vor dem Vehmgerichte 1322:4613. pistor s. becker. Platenmekere, Platemakere, in der Altstadt, 1. Hennigh 1323: 5611; 2. N. dessen Frau, 1323.24:5612 8118; 1 Hannes, vordem an der Gördelingerstraße, 1327: 14723; 4 Johannes, Hannus (einer?) Hennigs (1) Sohn, Hanses (1) om (Neffe?) 1323-27:5611 8118 14723; 5 Margareta, Johanns (4) Schwester, 1324:8118. Platemekere, Platenmekere, -makere, Thorifex, im Sacke, 1- Johannes, -han, Hannes, Hans, Rathmann, 1322 -38, + (?) 1340:3210 2138 2142.4 23710 28821. 23 315<sup>17</sup> 317<sup>18,25</sup> 318<sup>22</sup> 324<sup>4</sup> 389<sup>24,13</sup> 390<sup>26</sup> 391<sup>16</sup> 402<sup>9</sup> 424<sup>7,15</sup> 497<sup>181</sup> Henrik, deffen Bruder, Priefter, 1340: 49718; 3- N. N. Johanns (1) vier Kinder, 1340: 497 im. (Platenmekere) Thorifex Johann (welcher der früheren?) 2. Gertrud \ dessen Schwestern, Klo- \ (1328):17256. Bertha | sterfrauen zu Dorstadt | Platte, Henning, vor dem Vehmgerichte 1334:32523. (Plaue, Kr. Westhavelland? Plau in Mecklenburg-Schwerin?) de Plawe, Jacob, 1334:32520. (Pleffe, wüfte Burg, Landkr. Göttingen.) zur Pleffe, Edle, Hermann | Brüder, 1330:22426. Plok, Albertus, in der Altstadt verfestet 1339:45612. Plockes, Berta, vor dem Vehingerichte 1322:4533. (Plockhorft, Kr. Peine.) Plochorst, in der Altstadt, 1. Henneke 2 Jutte, dessen Frau } 1332:26610f.; Fricke 1339: 44620 24. 26 31 Pöhlde, Polede, Kloster, Kr. Osterode: Mönch Andreas des apotekeres 1321.30.

(Pohle, Kr. Springe?) de, van, von Polde, dhe, Polede, dhe, in der Altitadt, Hen-, Hinricus, Heneko, -ke, Hene (einer?) Rathmann, bei St Jacobi, 1329 — 39:2024.15.20.25 38427f. 40012 41712 4397. 191. 45819 46213; Cunneke, dessen Frau, 1338:41712; Heyle, fein Bruder, 1339:45819; Hermannus 1337:39219. van, bi dem Pole, Pole, Bertold, Kammerer zu Riddagshaufen, 1325.36:955 36419. (Polle an der Weser, Kr. Hameln.) de Polle, comites, f. de Everstene. von Pollingen, Klawes, Neubürger in der Neustadt 1340:5001. Poppe de scradere. Poppendik Papenteich. Porner, an der Güldenstraße, 1326.39:13832 44626. 28. 11 N. N. seine Söhne, 1339: 44626; N. sein Bruder Aleke, deffen Tochter, vor 1326:138316. dem Vehmgerichte Porner, Hans (um 1400):1224.

Portel, vormals Lehnsträger einer Hufe zu Lochtum, 1333:2941. Poswalk Pafewalk. Potstock, N. und N., vor dem Vehmgerichte 1337: de prato f. van der wische. bei den Predigern: Braunschweig VIII, 79. (Prerow, Kr. Franzburg.) de Prerowe, Rodolfus, im Franciskanerkloster, 1329:20525 Prynen, in Heiligenstadt, Johannes Wernherus, dessen Bruder 1338:43719ff. N. N. beider Söhne Proghel, Henning, in der Altstadt verfestet (1335): 34110 Provest, Koneke, vor dem Vehmgerichte 1331: 24620 bi dem Pûle f. van dem Pole. (de pultmekere) pultifex Henricus 1333: 290 8; Johannes 1336:37111. Pust, Nicolaus, + 1330:22432. Putteckere, in der Altstadt verfestet 1336:3717. Puzhaghen, vor dem Vehmgerichte 1334:32522.

Quanthof, curia Quanthof, Kr. Hameln: Provifor Everhardus, Johanniter zu Braunschweig, 1328. Quedlinburg, Quedlingeborg, Quedelingeborch: Stadt 347<sup>17</sup>, Rath 373<sup>26</sup> 397<sup>9</sup>; Aebussin 1328: 180<sup>35</sup>. de Quedelingheborch, Johannes, Neubürger in der Neustadt 1336: 371<sup>15</sup>.

de Quedelingborch, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1323:6424.

(Quenstedt, Groß- und Klein-Q., Landkr. Halberstadt? Q. Mansselder Gebirgskr.?)

de Quenstede, Henning, in der Altstadt verfestet 1340:49924.

(Querembeke, Wüftung bei Quedlinburg.)
de Quernbeke, Conradus, Ritter, 1329: 1993.
Querum, Kr. Braunschweig: Fischweide 1721.
de Quernem, Johannes, s. Slengherdus.
van Quernem, -um,
Henningh, Neubürger in der Neustadt (n. 1330):
21428;
Hennig, desgl. 1334:31912.
Hennig (welcher der beiden vorigen?) an der Weberstraße, 1337:4056-9.
von Quernem, vor Zacharie, St Petri gegenüber.

Radeclint: Braunschweig VIII, 80.
Radhekot f. Berklingen.
(de rademeker) rotifex, Sanderus, 1334:32527.
(de rademeker) rotifex, Conradus, socer Sengebers,
1339:457'.
Radolfus, Vicar zu St Blassen, 1327:151'4.

Raffhof (jetzt Raffthurm) de Raf, bei Lehndorf, Kr. Braunschweig, 50515.
(Rammelsberg bei Goslar.)
Rammelsbergh, -berg, -bergh, im Sacke,
--Conradus, -rad, -red, Coret, de eldere, olde,
Rathmann, Oheim Tileke Hersekopers, 1323—

1335:3348.

R.

```
39:1 3320, III 201:0 2131 8.18.24 2142.4 2377-
                                                                                        Raven, Nicolaus, Clawes, 1323, vor dem Vehmge-
     14. 18. 22. 29. 31 317 18 25 31815 21 3244 3382 9. 15. 24. 29 3394 10. 18. 22. 25 3408 23. 17f. 3782 40017 4028 423 25 424 454 24ff. 4551 4816; 3. Margareta, deffen Frau, Witwe Hildebrand Herological Action of the Control of the Co
                                                                                            richte 1337:6421 4007.
                                                                                        Raven, lutteke: ortus quidam dictus lutteken Ra-
                                                                                            venes 1324:9113.
                                                                                        Raze de Gustede.
          Jekopers, 1329: 20110f.;
                                                                                        rector monete f. muntmester.
      5- Katherine, desgl. 1339:45425-31;
                                                                                        Reddageshufen Riddagshaufen.
      4 Conred, de jungere, Konrads Sohn, 1339:
                                                                                        Redinge dor: Braunschweig vill, &t.
                                                                                        Reghenbode, -boge, -boghe, Regenboghe,
Ranke, Steinhauer, vor dem Vehmgerichte 1321:
                                                                                            N. Radmacher, in der Altstadt verfestet 1322:294;
    1814.
                                                                                            Hannes (mit dem vorigen identisch?) auf dem Rade-
Rasche
                                                                                                klinte, 1337.38:38229 38527 41914.
    Kersten, an der Wendenstraße, 1327-38:149st.
                                                                                        (Regenstein, wüste Bergfeste bei Blankenburg a. H.)
        36812 42010. 22;
                                                                                        de, in, to Regenstein, steyn, Reghensten, stene,
    Tzie, deffen Frau, 1338:42022;
                                                                                            Reghinsten, Reinstein, Grafen,
    Bele
                                                                                             de herschop 713;
    Conrad
                     Kerstens Kinder, 1338: 42013.
                                                                                             comites insgefamt 1339.40:46327 5161;
    Kerlten
    Heneke
                                                                                             2. Henricus 1305, † 1323.27:6929 15728 16026;
                                                                                             4 Ol-, Ulricus, Olrik, 1323-35:6929 719 157271.
rafor f. scherer.
                                                                                                  2943 35723;
(Ratekau, Oft-R., West-R. und R., Fürstenthum
                                                                                             6. Albrecht (n. 1324): 8410;
    Lübeck.)
                                                                                             7- Bernardus 1339:45626.
Ratekouwe, Neubürger in der Neuftadt 1333:
                                                                                        Reymar Schriver.
                                                                                        Reymars, -meres, -mers, -mer, in der Altstadt,
Ratzeburg, Raceburgensis civitas et dyocesis.
                                                                                             3- Albertus, -bert, -breycht, -bricht, in der Pfarre
                                                                                                  St Ulrici, 1331-37:23315ff. 3361. 38222 3912;
(Rautenberg, Landkr. Hildesheim.)
                                                                                             4 Hannes, ·us, Bäcker, 1328.39:16516 44021;
de, von Rutenberge, -ghe, Ruthenberghe, Ru-
                                                                                               dessen Stiefkinder f. van Lesse.
    thinberge,
                                                                                        Reymboldus, bold, bolt, magister, Scholaster zu
      'Sifridus, Syvert, Neffe (?) Sigfrids v. Ahlten,
                                                                                            St Blasien, Canonicus zu Gandersheim, Kapellan
      Ritter, 1323:7228 7313 29.321 76.9 22; Salme, dessen Frau, 1323:7229;
                                                                                            der Herzöge Otto, Heinrich, Ernst, Wilhelm und Jo-
                                                                                            hann, Pfarrer zu St Katharinen, 1321-40: 2011. 12
      - Syvert
                         Sigfrids (1) Söhne, Knappen, 1323:
                                                                                            2111, 15 3611 374 14ff. 22f. 389. 16ff 29 437 6729 8411
      4 Hillemer
                                                7229 7311;
                                                                                            13221 15134 1521.23.27 15531 1567.21 16911. 1704.
      3. N. N. Sigfrids (1) übrige Kinder, 1323:7210;
                                                                                            28 17 13. 9. 12 22039 2439. 25 2442. 11 2: 27 13. 22 30417
      6 Sifridus, Subdiakon zum H. Kreuze in Hildes-
                                                                                            3301. 15 30 33 18 35012 35614 3685 37610 43015 4347
          heim, 1330:2266;
                                                                                            43536 50633 5076 51116.20 5129 5132.21 51422
     7. Befeke (mit dem folgenden identifch?) {1334):31921;
                                                                                        Reynborch Biles.
     8. Basilius, magister, Domthesaurar zu Hildesheim,
                                                                                        Reyneko, -ke: van dem Berghe, van deme Broke,
          1340:5089.33 5219.20.
                                                                                            mit deme vlasse, van Vlotede, Winnen.
Rautheim, Rothne, Rodten, Kr. Braunschweig, 629
                                                                                                                                    in der Altstadt, 1321:
    22712.15 45132 4525 49427; Hinrek Timberman
                                                                                            Gherdeke, deffen Frau
    van R. 1340.
                                                                                        Reyneken
de, von Rothne, Rotna,
                                                                                           Henrik
                                                                                                                          (mit den vorigen identisch?) 1339:
    Bertoldus, -old, 1322.31:265 24624;
                                                                                       Gese, dessen Frau ) 4483°.
Reyneri, Bauern und Laten zu Twelken,
    Mechteld, dellen Frau, Tochter Claus' v. Leben-
        ftedt (?) 1322:264.
                                                                                             Reynerus, -ius, † 1338.40:43012 50922 5101
van Rotne, Jan, Vetter der Töchter Heinrichs v.
                                                                                                 51118 5137
   Schöppenftedt, 1330:21031.
                                                                                             <sup>2</sup> Johannes filius Reyneri, J. Reyneri, Reyners,
```

1338.40:43011 28 5104.11 51132 5123.10.13.18. 24 5 1 3 6. 16

3. Ghertrudis, dessen Frau, 1338:43012;

- Reynerus, -ius filius Reyneri, -ii, R. Reyners: 1340:50932.34 5104.20 25 51116.18.36 5129 24 5134 6 16.

5-Alheydis, deffen Frau, 1340:51128;

6. Henninghus Johanns (2) Kinder, 1338:43023; 7. Alheydis

8. Gertrudis, Reiners (4) Tochter, 1340:51128;

9 Henricus, Reiners (4) Sohn, 1340: 51128. 35 51224. Reynerus, -ius: de Aken, Beckere, de Bergelde, Reyneri, Vos.

(Reinsdorf, Kr. Helmstedt.)

de Reynesdorpe, Albertus, Bürger zu Heimstedt, 1333:30920.

Reinstein Regenstein.

Reysevelt, in der Neuftadt,

Ludeman, Neubürger 1335:34127;

Vricke, desgl. 1335:34129;

N. junior, desgl. 1338:42622; N. (einer der vorigen?) an der Ecke der Beckenwer-

perstrake, 1338:4317; Conrat, Neubärger 1339:45712.

Reme-, Remenfnidere

Ludolfus, Ludeke, 1329-37:20329 31722 40015; N. dessen Frau, Witwe Jans mit der Hand, 1334: 31723;

Borchardus 1338:42515.

Remtingen, Remelinge, Remninge, -ghe, -nige, ghe, -nigghe, Remminghe, Kr. Wolfenbüttel, 825 133° 4625 471° 4831 4915 521° 13 14014 15134 20623 207-3 25110.33 2523 28012 28224 29419 29750 32 38410; Kirche 5218; Kirchhof 20614 20714 25111 25224; Korngülten 1832; Pfarrer Wernerus 1322 -31; Bauermeister Henrik Abbenrod, Wasmod bi deme kerchove 1329.31; Bauern 5219 207:0, 20 25116 2525.22 29, Albrecht Abbenrod 1322.29, feine Schwester Rycheyt 1322, seine Frau Kine, feine Söhne Henrik, Albert, Hermen, Egkeling, Vricke 1329, Hennig Abbenrod, Conred van Bansleve 1329.31, Henning Bertoldinge 1327-31, Johannes Hillewerdinge 1326.27, Thidericus Holtat 1327—31, Henning u. Conred Janinghe 1331, Keyler 1329.31, Jan u. Vricke de meyere, Bosse Stenmannes 1329.31, Meier Fredericus de Valeberge 1327, Johannes Vleming 1327, Conradus Wasmodinghe 1326—32, † 1333, seine Frau Johanna 1327, seine Söhne Wasmodus 1327, Hermen 1327-31, seine Tochter, Mutter Dietrich Holtats, 1327, Thidericus Werdere 1327; Laten 4711.

de, van Remlinge, -ninge, -ghe,

Bernardus, Bernt, Rathmann und Meister der Lakenmacher in der Altenwik, 1325.30:9412 22011; Fredericus, Vricke (einer?) Rathmann ebd. 1326 -37: 14013 18418 22011 23517 38411;

Conradus, dessen Bruder, 1326:14015;

Hannes, Rathmann im Sacke, 1336:36925-27. de Remninge, Fricko, nicht aus Braunschweig, in der Altstadt verfestet 1337:39217.

Rende Rhene.

Renne-, Rennelberg: Braunfchweig viii, 82. Reppner, Repenerde, -orde, -norde, Kr. Wolfenbüttel 44314; Pfarrer Conradus 1339; Clot de R.

Repwindere, Werneke, vor der Kurzen Brücke, 1338:412\*

Rese, de R., Gygas, -antis, in der Altstadt,

2. Gerhardus + 1323:601; 8 Gerhardus 1323:604;

9 Olricus, -rik, -rek, Rathmann, Provifor des Siechenhauses zu St Leonhard, 1321-39:118 5210 604.25 62:4.31 8719.30 16229 1655 16856.9 1924 20317 2555 25918 286215 3099.28 3105 8 rof 3111 355 27. 32 36412. 14 392 26 3999 41416. 14 10. N. dessen Frau, 1336:36414;

13. Conradus, -rad, -red, Coneke, Kord, Rathmann, 1321 - 39:118 604 16229 1687.10 1892 2401 2754 36413.15 39226 3999 41416.19 443291. 4747; 14. N. (Nr 9? Nr 12?) 1332:26710.

de Retlaghe, Waldung in Nähe der Ohe oder ein Theil von diefer, Kr. Braunschweig, 27431.

Rethen, Rethem, Kr. Gifhorn: Pfarrer N. 1323: 6416.

(Reval.)

de Revele, Conradus, 1336:3714.

Rhein: rinsche gulden 1612.

vanme Rine, Henneke, Henningh, in der Altstadt,

(Rheinsberg, Kr. Ruppin?)

Rinesberghe, Henricus, vor dem Vehmgerichte 1329:204

(Rhene, Kr. Marienburg.)

van Rende, Jan, in der Altstadt verfestet 1336:3718. Rhumspringe, Rumespringhe, Kr. Duderstadt: Pfarrer Johannes 1334.

Rybe, Johannes, Henningh, 1327.38:15933 4203.

Richardus de Lellem.

Richeydis, Rycheyt: Abbenrodhes, de Affeborch. Richenberg: Braunfchweig viii, 82. Rich., Richelind: de Gustede, Kronesbenes. Ric-, Richman, an der Neuenstraße in der Altftadt, 1327--35:14824 16810 33327; N. dessen Mutter, Müllerin zu Groß-Lafferde (1328): 16830; Sophye, feine Frau, 1335:33327; N. N. seine Brüder, 1335:33339. Richzet, Gräfin von Wohldenberg. Rickele, Tochter Juttens, der Tochter Alheids v. Roden, 1326:14321 vor Rickele, Stieftochter Utrichs v. Hallendorf, 1330.39:21614.16 4458. Rickele, Rikkele, chele: des bederes, de Boltefum, Dhoringes, Luderes, de Otberghe, des Saleghen, van Twûlpftidde, Vromes, Upflegeres. Riddagshausen, Riddages-, -ghes, Riddaches-, Riddas-, Ryddages-, -ghes-, Reddages-, -gheshusen, Kr. Braunschweig, Kloster, monasterium, dat closter, conventus, -vent, abbacia, de moneke, 1710 5128 8126 14 949. 13 1962 27425.31 28611 3631 36420. 22 40323 41331 42717 10 50219; Siechenhaus, fekhus: Altar darin 36423; Aebte 5128 949 1966 36338. 36420 42717 20 28, (Johannes) 1314, Herwicus 1325. 30, Thidericus (de Hende) 1332.37; Prioren Diderik van Hende 1325.30, Frederic von Haldesleve 1336; Kellermeifter Henrik van Hervorde 1325 -32; Kämmerer Bertold van dem Pole 1325.36; Unterkellermeister Arnolt Holtnicker 1325; Mönche 275°, Arnoldus Holtnicker 1323, Elyas 1325, N. van den Seven tornen 1325; Klofterhof im Hagen: Braunschweig XII, 1. Ridderborn Ritterbrunnen. de rike. Rike, dives. Otto, in der Neustadt, 1337:39738.33 40011; Hannes, an der Neuenstraße im Sacke, 1336.40: 3615-7 49811 Aleke, dessen Frau, Tochter Heinrichs v. Weferlingen, 1335.36:3366 3617. Rikele J. Rickele. Rikenze de Werberghe. de Rikesche aus Vallstedt 1335:3381. Herwich, deren Sohn Rin Rhein. Rindelberg f. Rennelberg. Rinesbergh Rheinsberg. (Ringelheim, Kr. Goslar.) de, van, von Ringelem, ghelem, gelnem, -ghele, -gelum, -ghelum,

Ludolfus, -olf, Luderus, -er, Rathmann in der Neuftadt, 1322-37:134XXVI, III 4112 514 536 651 9510 971 11326 11612 117:7 11818 1201-15 1225. 18 13016 13251 13322 14323 16819 1915. 13 38 2021 21615 23631 24020 24510 24730 29817 2994 3085 28 3191 32019 32327 3276 35323 3719 39312 39718,29 40225 40412.25 4057 40614 4074-24: \* Eggelingus, ing, Egheling (wohl mit E. (1) identi(ch) Rathmann im Hagen, 1321-29, † 1334: 54 5724 8218 12532 1262 16610 19021 313226; Gese, dessen Witwe, wiedervermählt mit David v. Huse, 1334:31323 31413; <sup>5</sup> Hannes, im Sacke, 1337:4027-10; 6 her Brun (Canonicus?) 1329: 18732; 7. Arnoldus 1329.31:19812 24619; E. Egge-, Egke-, Enghelingus, -ling, Rathmann in der Neuftadt, 1330-40:21127 21716 2216 22314 2311 30829 32327 3521 3727 38017 39714 4058 4386 47215 48015 22 49527 29 4961.8 52419; 10 her Jan deffen Brüder, 1340:49529t. 4961.8; 9. Ludolf 14 Herreke, Eggelings (8) Schwester, Frau Konrad Rotgers, + 1340:496' 12. Henning, an der Gördelingerstraße, 1336:35818. Rinnelbergh Rennelberg. Rintvlesch de Borchtorpe. (Rischau, Wüstung bei Völkenrode, Kr. Braun-(chweig.) Rischowe, in der Altstadt verfestet 1340: 49926. Ritterbrunnen: Braunschweig vui, 84. de Rivo J. vam Beke. Rixa, Herzogin: Braunschweig 11, 14. Robbe, Thilo, in der Altstadt verfestet 1339:4571. (Röbel in Mecklenburg? Röbbel, Kr. Uelzen?) Robele, Ebeling, vor dem Vehmgerichte 1329: 20332. Robines, Hermen, Beckenschläger, in der Altstadt verfestet 1338: 42517. Rocklum, Rokele, Landkr. Halberstadt, 2952.8. rodhe engel, Hinrik, Neubürger in der Neustadt  $(n. 1330): 214^{27}.$ de Rodelowen, Gerlacus, 1338:42512. de Rodhen, in der Neustadt,

Fredericus ÷

Alheydis, de Rodesche, dessen

Witwe, am Andreasthore

1326:143101;

1330:21168.

Jutta, Adelheids Tochter (proba filia), Mutter der Rickele, 1326:14311-13-16621;

N. N. Adelheids übrige Kinder, 1326:14319.

van deme Rodhe, den Roden, Hermen, Schneider, am Alten (d. i. Kohl-) Markte den Wechslern gegenüber, 1339:441<sup>15-17</sup>.

Rodencamp Rothenkamp.

Rodhen Inute, vor dem Vehmgerichte 1331, in der Altstadt versestet 1336:246' 370'.

Rodhenvilre, Henricus, vor dem Vehmgerichte

van Rodestorp, Guntzelin, 1337:38224.

Rodewische bei Eickhorft.

Ro-, Rudolfus, -phus: de Dettene, de Emen, de Garsnebutle, de Calve, Middemedorpe, de Prerowe, de Veltstede, Fresonis, de Wetelemstidde.

Rodten Rautheim.

Röf, Henning, Neubürger in der Neuftadt 1339:

Roggenbeckere, Conradus, Bürger zu Schöningen, 1333:30312.

Rokele Rocklum.

Rolandus: de Garsnebåtle, Cronesben, des Saleghen, Slengherdus.

Roleke Kercemekere.

Roleves

Alheid, im Hagen
Frederik, Pfarrer
zu Machtersen
Ludolf

Alheid, im Hagen

deren Söhne

1328:167204.

Rolf, Rolef: de beckere, Blidelevent, van Garsnebutle, van Kalve, van Valersleve, van Velstede,

de vorman, van Wetelmstede.

Rom, Roma, 1404. Romana ecclesia 5186-13 51925; R. e. cardinalis Gaucelinus epifc. Albanensis 1339. 40. Die Curie, Romana curia, sedes apostolica, 4647 48233 48326 50719 50811 50912 51611-26 51831 52514 52711; vicecancellarius 1340: 52724, deputatus ad restituendum litteras bullatas pape Andreas Barrerie 1340.41, bullatores litterarum pape Godefridus de Alatro, Berengarius Meygardi 1340, fonstige Kanzleibeamte A. de Fractis, P. Paste, P. Vig. 1339; Procuratoren Pantaleon de Basilea, Gerardus de Besten 1341, Nicolaus de Buchorst, Godefridus de Crempa 1340, Tilmannus de Nussia 1340.41.

Romere, Henning, in der Altstadt verfestet 1325:

964.

Ronstede Runstedt.

DIPLOM BRYNSWIC, III.

```
Ropeke (identisch mit R. im Hagen oder mit R. Tim-
mermennesche?) vor dem Vehmgerichte 1321:1818.
```

Ropeke, am Graben im Hagen, †
Bele, dessen Witwe, Fran Konrads v. Essenrode

Aleke Hanneke Gheseke

Ropeke Timmermennesche.

Rore., Rormeyer, in der Altstadt,

N. am Petrithore, + 1336:36015; Werner, -eke, deffen Sohn, 1336:40:36015 4916.

Ghese, Werners zweite Frau, Tochter Ludolfs v. Gitter, 1340:4914-9-11;

Henning, am Petrithore, 1336:36015f.;

N. N. Werners Kinder erster Ehe, 1340:49110.

(Rosdorf, Landkr. Göttingen.)

de, van Rorstorp, Conradus, -red, Ritter, 1321.

Role

Johannes, Jan, Henning (einer?) in der Neuftadt, Besitzer zweier Erben vor dem Hohenthore, 1322

-(n. 1338): 461 27411: 36. 41220; N. dessen Frau, 1332: 27419;

Brendeke, fein Sohn, 1332:274151.18;

Henricus, -rik, Meister der Lakenmacher im Hagen,

Roseke, in der Altstadt,

Johannes, Hannus, 1326-29:12325ff 12513 12724 12825 154: 18728 1881;

Grete, dessen Schwester, bei St Petri, 1329:18728; Hannus Thomas feine Söhne, 1326:12328.

Rosenkranz, Johannes, in der Altstadt verfestet

Rosenwinkele: Braunschweig vui, 85.

(Rostock.)

van Rotstoc, Ludeke, Neubürger in der Neustadt

Rozstockes, Ghese, Gheseke, Tochter Luders im Sacke (identisch mit Gh. Sweymens?) 1334.37: 32410.21 39123.

Rotgheri, -gheres, -gers, -ghers, Rothgeri, -geres, -gheres, Rotcheres, -chers, Rutcheri,

Thile, Meister der Lakenmacher in der Neustadt, am Nickelnkulke, 1325.40:9422 496:31 16 2316.5

Fridericus, Rathmann în der Neuftadt, 1336:

3. Conradus, -rad, -red (einer?) desgl. 1323 — (Rühme, Kr. Braunschweig.) 40:1 34xxvi, 111 652 972 11633 117:8 11819 van Ru-, Rüdem 1202.16 1226.19 15123 1605.12 1954 19812 27414 27511 2826 3502 3525 35417 35813 37217 41317H. 49530ff 4961 + Herreke, dessen Frau, geb. van Ringelem, + 1340:4961; 5-Grete, seine (zweite?) Frau, Mutter Herdekes, 1336:35813-15; 6 Rougher, Konrads (1) Bruder, in der Altstadt, 1338:41317-19: 7 Ekkelingus, Egkeling, Konrads (3) und Herrekes (4) unmündiger Sohn, 1329.40:1954.6 4962; Konrads (1) und Herrekes (4) unmündi-9 Alheyd ge Töchter, 1340:4962; 10. Henricus 1329: 20324; · Ghefe, de Rotghersche, auf der Höhe im Sacke 1334:3189ff. 16. 12 Berte, deren Tochter, Klosterfrau zu Brunshausen 13 her Olrik, ihr Sohn Rothger, her, Rathmann in der Neustadt, f. van Vinsleve. Rotgherus 1321:1823. Rotgher, Zöllner zu Lüneburg (1340): 50311. Rotgherus, -gher, Rothger: de Ampleve, van Gustidde, Rotgheres, van Vinsleve. Rothenkamp, Rodencamp, Kr. Helmstedt, 9819. Rothne Rautheim. rotifex f. rademeker. Rotna, -ne, Rautheim. Rot-, Rozítoc *Rostock.* Rottorf, Rottorp, Kr. Helmftedt: Zehnt 26312 26410. Rove, in der Altstadt verfestet 1337:39228. Rovekol, Handschuhmacher, vor dem Vehmgerichte 1331:24621. Ruce /. Rutze. Rudem Rühme. Rudolfus f. Rodolfus.

Jan, im Hagen Grete, dessen zweite Frau, Witwe Hennings v. Sambleben Mette, Jans Tochter erfter Ehe Rumekefte, Johannes Johannes Morsel, dessen Bruder \ (1335): 341156. N. beider Vater + Rumespringe Rhumspringe. Rüningen, Runinge, -ghe, Kr. Braunschweig, 5715 44226 4431.15; Mühle 41119. von Runinghe, Luder, 1336: 36513. Runstedt, Ronstede, Kr. Heimstedt: silva Alekenlee fita in auftrali parte ville R. 22814 22917. Rupella La Rochelle. Rusce f. Rutze. Ruscher, schere, ser, 1- Hen-, Hinricus . + (n. 1322) 1333:44<sup>28</sup> Alheydis, dessen Frau 30231; 1- Hen-, Hin-, Heynricus, Henrik, Heinrichs (1) Sohn, Meister, Vormund der Marienbrüderschaft, in der Altstadt, 1322-36:4425-33 4510.16.20 6321 29 1979 20526 28828 29121 30213.16.20 21.25 35124 3642: 37010. 32; +Alheydis, deffen Frau, Tochter Dietrichs und Gertruds (n. 1322) 1333.36:4433 302:7.20.241. 36421; 5. N. N. Heinrichs Kinder, 1323:6324; <sup>6</sup> N. Heinrichs (1) patruus, † 1336:3703°. Rustes filius Luder, in der Altstadt verfestet 1338: Rutcheri f. Rotgheri. Ruten-, Ruthinberg Rautenberg. Rutze, Ruce, -ze, Rusce, Lambertus, -bert, -brecht, -bricht, Kürschner, Rathmann im Sacke, in der Pfarre St Ulrici, 1329—(n. 1340): 20331 28814 28912 36925 27 37721 3913 4028 4552.4 4816 48213 49629 4987-10. 14. 16 52510.

S.

Sabel f. Tzabel. Sachsen, Sassonia, Sassen, 2501; Hinricus princeps Saxonie et dux Brunswicensis ac palantinus, hertoge Hinrik van Brunswic unde pallanzgreve to Saffen: Braunschweig H, H; de hertogh van Sallen, de to Lovenborch wonet (1339): 45722; S. als Provinz des Deutschen Ordens 293 14.21, des Johanniterordens 17219 32829 35628, der Augustinereremiten 28025, der Dominikaner 19714, der Franciskaner 2051°.

Sack: Braunfchweig vii, 5, viii, 86. Sak, Berend, Rathmann in der Neuftadt (1312):

Sakstrate: Braunschweig VIII, 87.

Salder, Saldere, Kr. Wolfenbüttel, 15813. de, van, von Saldere 6 Johannes, -han, Jan, fenior, de olde, Ritter, 1323.24, + 1332-39:6225-27 8121 26331 30532 47813; 17. Conegundis, dessen Frau, geb. v. d. Asseburg, 1323:622; 18. Johan (identisch mit J. (16)?) Ritter, 1323:7613; 19 Bodo 1327:15811; 20. Aschwinus, Asquinus, Canonicus zu St Blafien, 1329-38:19413 27024 27711 30630 34414 39912 4349; \*\* Hinricus, deffen Bruder, Knappe, 1333:30630; Johanns (16) Söhne, patrui der beiden vorigen, 1332: 2633;, bei Namen (22-24) 21. Johannes, Jan, Ritter, 1331-39:25631 2571 20 23 30531 3071 47813. 20ff. 4794. 10; 21. Borchardus, -ard, Ritter, 1333.39:30531 3071 47810 4799; 24- Hermannus, Knappe, 1331-33:25720.21 3053. 307°; 25 Johannes (einer? identisch mit J. (22)?) Ritter, Hauptmann der Stadt Braunschweig (?), vormals auf dem Lichtenberge, 1339: 4625 31 47711 20. de Saldere, Olricus, vor dem Vehmgerichte 1322: 461. Saldere (der vorige?) morans in rure, vor dem Vehmgerichte 1323:6420. van Saldere, Conred, im Hagen, 1335:33926. von Saldere, in der Altstadt, Conred, Cored, 1336:35922 27 36012.22.25ff. 36225 36712f. Alheyd, dessen Frau, 1336:36022 25ff.; N. deffen Tochter, Mutter Tilekes, Konrads und Hanses, 1336: 36029 36712. de Salghe, Salege, -ghe, Felix, in der Attstadt, 27 Ludeke † 1339:44019; \* Johannes † 1322.23:41 72:5.21 7415 18; Elizabeth, Bele, domina, deffen Witwe, geb. v. Ohlendorf, 1321-23: 321 29 4110, 15, 22 7215. 6 Ludolfus, -olf, Ludelef, Johanns (1) Sohn, Oheim Ermgard Wifes, Rathmann, Procurator des Marienspitals, an der Scharrenstraße, 1326-39: 145 11 23017 23825 27913 31516 34521 34612

38615 41311-16 4404-13-22 46233 48526;

13 Elizabeth, Johanns (3) Tochter, 1322:41:6;

Lüneburg, 1323:7219;

14 Rolandus, Johanns (1) Sohn, Mönch auf der Feste

15-Ermegard, Witwe Rolfs Johanns (3) Töchter, v. Vallstedt 1339:440<sup>3. a2f.</sup>; 16. Mechteld, Withve Henes v. Uhrsleben 17- N. domina Felix 1331:2469; 18. Mechteld Ludolfs (6) Muhmen (modere) im 19 Ermegard Kreuzkloster, 1339:4405 8.156; 20. Grete 2: Grete (die vorige!) Ludekes (1) Tochter, ebd. 1339: de Salighe, Johan, Neubürger in der Neuftadt 1339: 4579. (de Salge) Felix Johannes Gertrudis, dessen Frau vordem Laten vom Johannes, Gertruds Sohn erfter H. Kreuze zu Hildesheim in Thie-Alheydis de, nunmehr Freie Richele Johanns und Ger-1331:243398. truds Töchter Mechtildis Ghele de salina f. van der sulten. Salme von Ruthenberghe. Salzdahlum f. Dahlum. Salzwedel, Soltwedele: Bürger Henrik van Kalve 1331. Sambleben, Tzamp-, Tzampe-, Czamp-, Zampleve, Kr. Wolfenbüttel, 1279.12 12811 15 12916 12 45623; Pfarrer 1340:5112 51221 51433; Bauer Milo 1326. de, von Tzamp-, Tzampeleve, Sampleven, Wil-, Willehelmus, Wilhelm, Ritter, 1326—29: 1279 12814 16217-19 1961; Sophia, deffen Frau, 1327.29: 16220 1962; Bertrammus, fein Bruder, Knappe, 1323.26:6731 12791 [2814; Berterammus, Wilhelms Sohn, 1327.29:16220 de, van Tzamp-, Tzampeleve, im Hagen, Georgius, Juries, 1321, + 1330:2027 21014; 2. N. dessen zweite Frau, Alheid Daneles' Schwefter, 1330:21015; Herman, men, Georgs (1) Sohn erfter Ehe, 1310: 21012 22ff.: N. N. dessen Halbbrüder, 1330:210<sup>15-17</sup>; 5 Henning 🕆 1339:450°'; 6 Grete, dessen Witwe, zweite Frau Jans v. Rühme, 1339:450<sup>13fl</sup>.; 7- Vricke, fein Sohn, 1339:45021. 80\*

van Tzampleve de Zowinghe, Thidericus, Bauer zu Barum, 1331: vor Mechtylt, in der Altstadt Mechtild, deren Tochter, zu \ 1334:31417. Saxonia Sachfen. St Leonhard Scadelere, im Hagen (?) + de fancta Katherina, fancto Stephano, f. de f. N. dessen Witwe (Berthold Katherina, Stephano. 1339:45219 216. Hagedorns Frau?) (vam Sande) de arena, Hermannus, Rathmann zu Hermen, fein Sohn Luneburg, 1323:7211. Scade-, Scadhewolt, Scade-, Schadewolde, Sanderi, Egkelingus (Mann der Senderschen?) (Sifridus) † 1324.30:9121-25 21822; Rathmann im Hagen, 1321:17<sup>13</sup>. on Margareta, deffen Frau, 1330:21824; hern Sanderes, Henning, vor dem Vehmgerichte 11 Sifridus, Schwiegerfohn Balduins v. Wenden, Vetter der v. Oberg, Knappe (9182 »Ritter« zu ftreichen), 1333 in der Altstadt verfestet, 1324—33:9122 21816 21910.16 22819 29021; 1326:13832. Sanders Heyneke N. N. dessen fünf Kinder \ 1334:31318 12. Mechtildis, deffen Frau, 1330:21821; de Sendersche, Schwägerin Elyzabeth Sigfrids (:1) Bodes, im Hagen Sander, deren Sohn 14. Margareta, 1330 Frau Hein- Schwestern, 1324. 1338; 421 196. richs v. Bolzum 30:9128 21824f 15 Margareta | Sigfrids (11) Schwestern, 1330: Sanderus, magifter, 1331:2394. 16 Mechtildis Sanderus (der vorige?) magister, Scholaster zu St Cyriaci, 1334:32728. Sanderus, der, Pfaffe, 1338.39:42426 47614. de scalenmekere, Jan, vormals auf der Höhe im Sacke, 1333: 2909. (Schandelah, Kr. Braunschweig.) Sanderus, Subdiakon zum H. Kreuze in Hildesde, van Scanlege, Scalneghe, Schanleges, heim, 1330.31: 2266 24426. Herwich, Rathmann im Hagen, 1338.39: 41910 Sander, Gretes Mann, Konrads Vater, f. de molre. 42213 45011; Sander Ludolphus, Kleriker der Diöcese Halberstadt, Notar, 1334:31318.00. N. N. deffen fünf Kinder 1339:47532 N. N. deffen drei Bruderskinder. Scaperes Sanderus, der, auf der Höhe im Sacke, 1336. Vrederik, am Wendenthore 39:37011 27 455 6. Ebeling 1324:831. Sanderus, -der: von Aderstede, de Honrekampe, dessen Söhne Eggeling | de moler, de rademeker, der Senderschen, van hinter den Scharren: Braunschweig vill, 90. den Seven tornen. Scharrenstraße: Braunschweig, viii, 89. de fandkule: Braunfchweig viii, 88. (die Schauenburg zwischen Rinteln und Olden-(Sangerhaufen.) dorf.) Sangerhufen, Henrik, Rathmann im Sacke (vor de Scowenborch, comites, 1328):213 4. 5. 18. 24, die Grafen insgemein 1340:5161; de sangmester, her Jan, f. Jan. Ericus, Bischof von Hildesheim, 1337-40. Sant, Henning, vor dem Vehmgerichte 1321:1816. Scedemekere, Jan, Priester, 1339:45518. Santberch, Hennigh, 1323:56 5. Scele, Schele, Sapiens J. Wife. Henric, He-, Heyneke, Sohn Betmanns bei St Mi-Sarftedt, Cer-, Tzerstede, Landkr. Hildesheim, 4711 chaelis, an der Gördelingerstraße, 1321-33:1932 561 8218 1474.6.8 16329 28525; 5166. fartor f. scradere. Grete, dessen zweite Frau, 1327:1474; Sasse, Hermen, vor dem Vehmgerichte 1329: 20327. N. N. feine Kinder erster Ehe, 1327: 14751. des Sassen, Tile, im Hagen (?) 1338:42123. Scele Jan, in der Altstadt verfestet (1335):34121. Sce-, Scheninge Schöningen. Saffen Sachfen. Sauingen, Sowinge, -ghe, Kr. Wolfenbüttel, 7112 (Schenke) Pincerna, Jo., Archidiakon zu Kiffen-15712 18520. brück, 1340:50910.

(Schepelfe, Landkr. Celle.) van Scepelse, Dedeke, an der Güldenstraße, 1339: 44627. Scepen-, Schepenstede, Sceppenstide, Schöppenstedt; Scepenstedestrate Schöppenstedterstraße. de scherer, Scherere, rasor, in der Aitstadt, Sifridus, ferd, 1323-29, † (?) 1333:647 124' 20328 (28424?); N. dessen Schwester, 1329:20328; Henric | Seine Söhne, 1326:1241. Scerere, Bernardus, 1326:139%. de scherer, -e, Bartscherere, Albert, -breyth, an der Gördelingerstraße, 1333-40: 284241. 35816 36132 3622 4908. 10; Hannes, deffen Bruder, 1333: 28424. de scherere, Hannes (mit dem vorigen identisch?) im Hagen, 1336:36928.31. Scherf, Heneke, Neubürger in der Neuftadt 1339: achter den schernen hinter den Scharren. Scernere-, Schernerestrate Scharrenstraße. Scherpingh, Ludolf, Rathmann im Hagen, 1322: 27.1. Sceve-, Scheveben, im Hagen, Ilenning + 1328:16724; 2 Hilbrandus, Hillebrant (einer?) dessen Sohn, 1321.28: 1821 16727. 10 1681; 1. Ludeman, desgl. 1328:16724.27-30 1682; 4 Ebelingh, desgl. 1328:167:0 168; 5 Bele, Hennings (1) Tochter, 1328: 16725. 28; 5 N. Hildebrands (1) Tochter, 1321:181. Schevebeins, Ebbeke (identisch mit Ebelingh S. im Hagen?) Neubürger in der Neuftadt 1334: 31913. de scheve dik: Braunschweig VIII, 91. Scheveling, -lig, Ecbertus (f. Bd 11: van Luttere) + 1323:7124-29; Echertus 1326: 1463-23. Scheveres, Ludeke, Neubürger in der Neuftadt 1337:3938 Scye van deme Broke. (Schierhorn, Kr. Winsen) Scirhorn, in der Altstadt verfestet 1321:519. de schildere, Schildere, Scyldere, in der Altstadt,

Heyse, mit seinem Bruder Besitzer des Hauses auf dem Alten (d. i. Kohl-) Markte den Wechslern gegenüber, 1336-39:36228 41216 44115 19; 3-Hanne, dessen Frau, Dietrich Kovots Tochter, 1338:41212;

4 Hermen 1336.39:36228 44115 19; 7 Heyse, Heyneke (einer!) Heifes (2) Sohn (1330?) 1336:21523ff. 36228; 8 Tyle, -leke, desgl. (1330?) 1336:21511 36228; 9 N. N. de schildere (Nr 2 u. 4?) 1340:4881. (de schildere) clippeator Lodwicus Bertrammus, deffen Sohn, in der 1323:584. Altstadt verfestet (Schildstein, Höhe bei Lüneburg.) Schilsten, Nicolaus, Rathmann zu Lüneburg, 1323:7210. Schillinges Grete Aleke, deren Schwester 1334:31319. N. Alekes Kind Sciltreme, Johannes, Latzu Twelken, 1340:51011 51172 51327. Scirnorn Schierhorn. (Schladen, Kr. Goslar.) de Sladem, -um, comites, die Grafen insgemein 1340:5161; Heinrich 1315:50118.10 (Schlanstedt, Kr. Oschersleben.) de Slanstede Hen-, Heinricus + 1329: 19729 19915; Willekinus y dessen Kinder, 1329:19728 199:55 Henningus 20f. 21. 28 Adelheidis | Schliestedt, Sli-, Sly-, Slizstede, Kr. Wolfenbüttel. 3115 21 12415 1315.28 1326 134176 1468 18619.25; Hof des Marienspitals 1313 134:8; Rodeland 1316 von Slistede, Herwich, Neubürger in der Neustadt 1339:45713 (Schmedenstedt, Kr. Peine.) de Smedenstede, Tilo, 1321: 1824. de, van Somedenstidhe, Smedenstede, Bodo, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330), 1337: 21410 39220; Hannes, deffen Sohn, in der Altstadt verfestet 1337: 39220 Schmidt f. Smet. Scobotere, Engelko, † 1324:8311. Scoderstede Schorstedt. Schof, Arnoldus, 1331:2406 Schölke, aqua Scholeke, Wafferlauf zwischen Braunfchweig und Lehndorf: Garten daran 7125. (de fcomekere) calcifex, Godeko, in der Aitstadt verfestet 1331:23828.

Scomekere, Thide-, Di-1339.40:472185.23 derik + Grete, dessen Tochter, ver-49611 4971. wandt mit den v. Peine de Sconehovedesche 1329:19224. Schöningen, villa opidum Scheninge, -ghe, Kr. Helmstedt, 2821 30311; Graben 23924; Sülze, dat folt, 18930; Vogt Burchard v. der Affeburg auf Esbeck 1332; Schulz und Schöffen 2828; Rath 2822; Bürger Hermann †, Henning und Heinrich Bofen und der beiden letzten Kinder 1332, Conradus Roggenbeckere 1333, Heinrich Schmidt t, seine Frau. die Bernsekesche, und deren Töchter 1332: Somer de Sch. nebst Tochter Mette 1323. de Scheninge, -ghe, Hen-, Hinricus, Diakon zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330.31:2266 24426. de, van Sce-, Scheninge, in der Neuftadt, Conred, Rathmann (1312): 24512; vor Hanne 1336:37320f. de Scheninge, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1322:4616. de Scheninghe, Neubürger in der Neuftadt, Tyle Hermannus 1336:371176. Schöppenstedt, Scepen-, Schepenstede, (Groß-) Sch., Kr. Wolfenbüttel, 2625 5916 48811 4895; Pfarrer Ludolphus 1338, N. 1340:5111 51221 51413; Bann: Archidiakon, Canonicus zu Halberstadt, 59151. 4516. Schöppenstedt, Scepen-, Schepenstede, Moneke-Sc., Klein-Sch., Kr. Braunschweig: Damm bei Sch. 2399 5019; Bauern 27425 2755. Schöppenstedt, Schepenstede, Groß- oder Klein-Sch. 7: Cappelmeygere de Sch. (n. 1321). de, van Scepenstede, stidde, Schepenstede, stidde, nur Sceppenstide, 2. Hinricus, -rek, Henric (wohl mit H. (7) identisch) im Hagen, 1322.25, \$\div 1330:2624\). 9820 21024 2112; 9- Olricus, Schwager Heinrichs 1327: 1491ff.; v. Lüneburg 10. N. dessen Mutter, im Hagen Ghese Heinrich (2) Töchter, Schwägerinnen
Heinrichs v. Ledinghusen, Basen Jans v. Rautheim, 1330:21029; 13. Bele 4 Johannes, Kapellan des Kreuzklosters, 1335.39: 349<sup>10</sup> 457<sup>31</sup> 458<sup>3</sup>.

Hermannus, *Priefter*, 1339:458<sup>4</sup>. de Schepenstidde, Neubürger in der Neustadt,

Ludolf 337:3931.4 Thile Schöppenstedterstraße: Braunschweig viii, 92. (Schorstedt, Wüstung bei Königslutter.) de Scoderstede, Johannes, 1331:24621. Scolia Schottland. Scotteleres, Albert, am Altstadtmarkte, 1339: Schottland, Scolia: König (Robertus) 1318:50112. Scowenborch Schauenburg. (de scowerchte) sutor, Bertrammus, 1322:464. (Scowerchte) Sutor, Conradus 1323:6617. 22. 25. Conegundis, dessen Frau de scowerte, schowerchte, -worte, Tile, am Michaelisthore, 1331.37:23328 38228 38532. (Scowerchte) Sutor, Bolleko, aus Vallfiedt, Eideshelfer vor dem Vehmgerichte 1334:3262. Scowerchte, Danel, + (?) N. N. dessen Kinder Scowerchten., Schowortenstrate Schuhstraße. (de scradere) fartor, Poppe, 1326:13910. de scradere, Engelke, 1335:33815.18.22. de feradere, Gyzeke, den Wechslern gegenüber 1336:36756. Kine, dessen Frau Greteke, feine Stieftochter de schradere, Brendeke, im Hagen, 1337:38913. de Schranke, Hillebrandus, Bürger, 1330:2189. de scrivere, Scriptor, Henricus (einer!) bei den Brüdern, 1324-36:92:6 1351: 3708; Lucke \ dessen Töchter, Klosterfrauen zu Neuwerk. 1324.26:92158 13532; Grete 1 Johannes, Hannes (einer?) Schwager Jans v. Geismar, im Hagen, 1336.37:3707 4055 13. Schriver, Reymar, Sohn Jan Knokenhowers, im Hagen, 1334:31617. de scrivere, Scrivere, Herman, in der Neuftadt, 1337:40413-16. Scriveres, Hermannus, men (mit dem vorigen identisch?) in der Neustadt, 1336:374181. Schrove, Bosse, in der Altstadt verfestet 1321:519. Schuhstraße: Braunschweig VIII, 93. Scule, Johannes, Neubürger in der Neuftadt 1335: 34110 (die Schulenburg, wüst bei Stappenbeck, Kr. Salzwedel.)

de Schulenburch Bernardus | Ritter, 1321:134. Schutte, Johann, Knappe, 1337:39321. Scutte, Brendeke, in der Altstadt verfestet (1335): 34117. Scutte, Thile, aus Osterwieck, in der Altstadt verfestet 1337:39216. Schuttenstrate: Braunschweig vill, 94. (Schwalenberg in Lippe.) de Swalenberghe, Guntherus, Johanniter zu Braunschweig, 1335:35634. van Swalenberghe · Henrik, im Hagen » N. dessen erste Frau, † 1335:33717. Bele, seine zweite Frau N. N. seine Kinder erster Ehe Schwerin, Zwerinensis civitas et dyocesis, 5072x. (Schwiecheldt, Kr. Peine.) de, van Swichelde, -te, Swich-, Swechtelde, die von S. 1325:9310; N. N. Brüder 1335:3497; Heyno, Marschall (des Stiftes Hildesheim) in der Altstadt verfestet 1337:39222; Conradus 1331, in der Altstadt verfestet 1337: 23812 39222; Konrads Brüder, in der Altstadt ver-Henricus J festet 1337:39222 Schwülper, Swibere, Groß- oder Klein-Sch., Kr. Gifhorn, 52319. van Sulbere, in der Altstadt, vor Grete 1339:44821; Luder, deren Sohn, 1331-39:2358 26421 28613 Alheyd, deffen Schwester, 1331-39:2359 28613 44823. (Sebexen, Kr. Osterode a. H.) de Sebechtessen, Wedekindus, Deutschordenskomtur zu Göttingen, 1333:29314. Secgherde Seggerde. Sechelke hern Ludeken. Sedekenbeke Sittichenbach. Sedelere, Arnoldus, 1323:6428. (Seefen, Kr. Gandersheim? Seehaufen, Kr. Ofterburg? Kr. Wanzleben?) de, van Sehufen Heneke, Bürger, 1339:44014; Johannes, Priester (Canonicus zu St Blasien?) 1339:47529. Sege-, Seghebandus de Wittorpe.

Seghele hern Ludeken. Seghere, Nicolaus Gebeke, desten Frau, vor dem } 1329:203201. Vehmgerichte (Seggerde, Kr. Gardelegen.) de, van Seggerde, Secgherde, Johannes, Henning, Schwager Henning Vrederekes', Rathmann im Hagen, 1330-40:21011 266<sup>17</sup> 316<sup>11.14</sup> 331<sup>9</sup> 350<sup>12</sup> 367<sup>27</sup> 376<sup>9</sup> 389<sup>17</sup> 419<sup>29</sup> 422<sup>11</sup> 450<sup>10</sup> 492<sup>20</sup>; Thidericus, deffen Bruder, 1335:351<sup>1</sup>; Bele, Beleke, Hennings Tochler, 1337:38917 19. (Sehlde, Kr. Marienburg?) de Selede Johannes, Ritter Thidericus, Knappe Geschwister, 1337: Ermegardis, Frau Bertrams d. j. v. Werle (Sehnde, Kr. Burgdorf.) 40311 4041-4. van Sendhe Johan, in der Altstadt Alheyd, dessen zweite Frau 1326:12476. N. N. seine Kinder erster Ehe Sehusen ? Seehausen? (Sein stedt, Kr. Wolfenbüttel.) de, van Senstede, Itidde, Zenstede, in der Altstadt, Bartoldus, Bertold, 1325-40:94256, 29514 31015 41415.18 43916.13.17 48525; vor Gerborch, deffen Frau, Witwe Hermann Stapels, Tochter Claus' v. Uehrde, 1332 - 40: 265126. 41415 4391. 126. 48525; Ludolf, fein Bruder, 1325:94251. Seker, Sekere, Wüftung füdl. von Jerkheim, 8713 29729; Hermen Kolharke + (?) 1333. Sekere, in der Attstadt verfestet (1335): 34120. Selede Sehlde. Semmenstedt, Symmenstidde, Symen-, Tzimmenîtede, Kr. Wolfenbüttel, 16917 333115; Zehnt 41417; Bauern Ludigerus, Heydenricus Grove 1328. van Tzimmenstede, Peter, Ritter, 1339:47916.21. de Tzimmenstede Wernerus † Alheydis, dessen Tochter \ 1328:16913:13 21.27; Thidericus 1336.40: 37528 3761 5 5119 51228 van Simmenstede, puella, Neubürgerin in der Neustadt 1334:3198 de Senderiche f. Sanderes. Sendhe Sehnde. Senge-, Sengheber, Herman, -men, mit Konrad

```
Rademeker verschwägert, vor der Kurzen Brücke =
                                                        de Tzicte, Henning, in der Altstadt verfestet 1321;
   beim Ulrichsthore, 1333-39:28417 35917 4571.
Senstede -stidde, Seinstedt.
                                                        de, van dem Tzicterwolde, in der Neuftadt.
Settere, -ter,
                                                           Olricus, rik, 1329.36: 19122.24 37420;
                                                        N. dessen Frau, 1336:37430.
Sierhe, Sierdissen, Syerdessen, Kr. Braunschweig, 33524; Ludeko Kale in S. 1334.
   Borchardus, Bo-, Busso, Bosse, Rathmann in der
     Neuftadt, 1324-35:134××V; III 861 9023 9510 97: 11632 11717 11818 1201-15 1225 18 13214
     13322 15122 1604 11 16310 16819 16912.10 17315
                                                        de, van Sirdesse, Syrdessen,
                                                           Otto, -e, an der Kaiferstraße, 1321.36:1941. 37421;
     1856 1944 19512 21126 21715 2215 22311 23110
   23631 24020 24510 24730 35212.16 353216;
Elizabeth, Bele, dessen Frau, Tochter Helmolds v.
                                                           Otte, dessen Sohn, 1336:3743
                                                        (Sievershausen, Kr. Burgdorf? Kr. Einbeck? Kr.
                                                           Gandersheim?)
     Ohlendorf, 1329.35:1944 35216.
                                                        van Siverdeshufen
de sevemeker, N., vor der Kurzen Brücke St Jo-
                                                           Henrik, Heyneke, in der Altstadt, 1326.32:12412
  hannis gegenüber, 1326: 12427.
                                                             26211 13
van den Seven tornen
                                                           N. dessen Tochter (?) Frau Hildebrands v. Velt-
   2- her Sander +
                                                             heim, 1330: 20910
   13 Sophie, im Kreuzklo-
                                                        Siverd, Sohn Mechtilds, der Tochter Cord Machoyes,
                                                           1335:332°
   17. Johanna, Klofterfrau
                                                        Syverd, Pfarrer zu Geitelde, f. van Bethmere.
                                        1334:3131212.
                              dessen
      zu Wienhusen
                                                        Siverd (de scherere?) in der Altstadt, 1333:28424.
  19 Mechtildis (wenn nicht
                              Töchter
                                                        Siferd, -verd, Syverd, -vert: von Althen, des be-
      identisch mit Margare-
                                                           dheres, von Bethmere, Butereyse, de gruttere,
      ta (18)) Klosterfrau zu
                                                           des crameres, von Rutenberghe, de scherer.
      Steterburg
                                                        Si-, Syfridus, Siffridus, Sychefridus: de Alten,
  20. N. Mönch zu Riddagshaufen, 1325:956.
                                                           Doring, de Cramme, Lampen, de Rutenberge,
Sychefridus f. Sifridus.
                                                           Scadewolde, Scherer, de Tzichte.
Sickte, Sickte, then, Tzicte, Sichte, Tzichte, Ober-u.
                                                        Silverbernere, Hinrek, im Hagen, 1335:33724ff.
  Nieder-S., beyde Tzicte, Kr. Braunschweig: Bau-
                                                        Simmen-, Symen stede, Symmenstidde, Semmen-
  ern 2756; Ober- oder Nieder-S. 3512 394.8 16218.
  22 33522, Zehnt 983 ; Ober-S., oversten Tzicte, 6612
                                                        Symon, Zöllner zu Lüneburg, 1340: 50311.
  677 685.9 15650 1574, sedelhof 1575; Nieder-S., nedersten, inferius Tzicte: Mühle vor dem Kirch-
                                                        Symon: Meybom, van Munitede, Simonis.
                                                        Si-, Symonis, in der Altstadt,
  hofe 6612 678 685.11 15610 1576.
                                                           Conradus, Kord, an der Ecke der Schuhftraße, 1329.
de Tzicte, Ludolfus, Thefaurar zu Einbeck, 1324;
                                                             32:18721ft. 20318 26427;
  853.
                                                           Gefe, deffen Frau, 1329:1872;
de Tzichte
                                                           Egheling, Egke-, Ekkeling, Konrads Bruder, 1329.
  Henricus +
                                                             40: 18724 48432 4851ff 4885;
  Sychefridus dessen Söhne, Knappen
                                                           N. dessen erste Frau, † 1340:4853;
                                                          Ghefe, -ze, feine zweite Frau, 1340:48432 48511;
de, van Tzicte, -ckte, Cicthe,
                                                          Symon, Konrads Bruder, 1329:18724;
   Vricke, Rathmann in der Neustadt, 1329-40:
                                                          Aleke, Eggelings Tochter erster Ehe, 1340:4853.
      1912 5 32328 49527;
                                                        Symones, -mons, Neubürger in der Neuftadt,
   2 Dilige, deffen Frau, 1329:1916;
                                                          Henrik 1340:49934;
   Johannes, an der Wendenstraße, 1322:2734 2881;
                                                          Hennig 1340: 5001.
   4 Helmoldus, -olt, 1323.26:13320, 111 14026;
                                                        Sirdesse Sierfie.
   ·Wasmodus + 1327
                                                        Sittichenbach, Sedeken-, Tzedekenbeke, Cifter-
                 dessen Töchter,
                                   1324.27:9216f.
                                                          cienfer-Mannskioster, Kr. Querfurt, 5017; Mönche
   b Alheidis
                                      15924t.
                  Klosterfrauen
  7 Mechtildis | zu Abbenrode
```

Si-, Syverd f. Siferd.

```
Siverdeshusen Sievershausen.
Slachman, Jo., 1326:1397.
Sladem, -um, Schladen.
Slamme, in der Neuftadt,
   1. Hermannus + 1327.36:15124 37315;
   4 Jutte, dessen Frau, 1327.36: 15126 37312.15;
   1. Alheydis, feine Tochter, 1327: 15120. 24. 27;
   4 Johannes, Henningus, -ing, Hermanns (1) Sohn,
      an der Langenstraße, 1327-36:15137 21134.28
      373 14t. 3818
   5- Jutte, dessen Frau, 1336: 37316;
   6 Ofricus, -rik, Hermanns (1) Sohn, 1327.36: 15127
      373 tof 13
Slanstede Schlanstedt.
Slavia Wendland.
Slavus f. Went.
Slegel, Hoke, 1337.40:4005 49928.
Slenger-, Slengherdus, Sl. five de Quernem,
   8 Hartnidus, Knappe, 1325.30:9930 22115 25 22429;
  10 Ludolfus, Knappe, 1325:9910;
  11 Johannes, Ritter, 1321.25: 1717 9910;
  116 Johanna, deffen Frau, 1321:1719;
  13. Ludolf
              Brüder, Hartneids (8) Vettern, 1330:
  14. Johann
                          22119 34;
  15 Otto
  16 Roland
             Hartneids (8) Söhne, 1330:22115.25;
  17. Ludolf
  18. dominus Harnid (mit H. (8) identisch?)
                                            1339:
  19 Harnid, dessen Sohn
                            in der Altstadt
  20. Ludeko (Nr. 13? Nr. 17?)
                               verfestet
Sli-, Slizstede Schliestedt.
Smalenborch, im Sacke (vor 1328) † 1340: 21319.
    21 49725;
  N. dessen erste Frau, † (vor 1328):21320;
  N. feine Witwe, 1340: 49725;
  Danel, sein Sohn erster Ehe (vor 1328): 213206.
fmed, Smedes ufw. f. fmet.
Smedecamp f. Effenrode.
Smedenstede Schmedenstedt.
Smerjache, vor dem Vehmgerichte 1334:32524.
Smerinider, e. Johan, Hennigh, am Hohenthore,
  1321-27:118 562 14726.
(Smedes) Fabri, Ghele, aus Peine, vor dem Vehm-
  gerichte 1329: 20317.
de Smedesche, N., an der Gördelingerstraße, 1335.
  38:3344 411 291.
(Smet) Faber, N.
  Jutta, dessen Schwester, vor dem
     Vehmgerichte
(de fmet) faber, Gherbertus, 1326:1394.
     DIPLOM. BRYNSWIC III.
```

```
de [met. Faber,
   1- Herman, am Michaelisthore, 1327, † 1334: 1488
      3148;
   2- Hermannus, -man, deffen Sohn, ebd. 1327—38:
   1488 3148.11 402' 430';
3-Ode, Hermanns (1) Tochter, Frau Ludolfs v.
   Wienhaufen, 1327:1488. (3);
4. N. N. Hermanns (1) andere Kinder (d. h. zweiter
      Ehe?) 1327:14810;
   3. 4. Hermanns (2) Schwestern 1334: 31412.
de smet, Eylard, Vetter Bronebekes, in der Altstadt,
  1332:26315.
(de l'm et) faber, Johannes, 1334:325<sup>36</sup>.
de smed, Olrek, -rik, im Hagen, 1335:337246.27.
de [med, Luthert, am Hohenthore, 1336:3651
de smed, Hannes, am Aegidienthore, f. van Kissen-
  brugke.
(Smet) Faber, Hans, aus Kalbe, 1336:3678.
(Smet) Faber, Heinrich, zu Schöningen, †
  die Bernsekesche, dessen Frau
                                             28216.
  N. N. beider Töchter
Snedhe, Graben, f. Eickhorft.
Soeft: Rath, Confules Sofatienfes, 20812.
de Solat, Neubürger in der Neustadt,
  Ghodeke 1
              1337:3931-5.
  Henning
Söhlde, Solede, Kr. Marienburg, 34116; aus S.: Thi-
leke Jutten (1328), Ludeman Wilhelminge (1335).
de, van Solede
  Ludolfus, vor dem Vehmgerichte 1322:46";
  Henneke 1326:12633;
  Conradus, Neubürger in der Neustadt 1335:34130;
  Diderik (identisch mit Thiderec 1309?) Verkäufer
     eines Hauses an der Sackstraße, 1339:454:0.18.
Soledes, Conradus, aus Oelper, † 1340:49929.
Solevelde Sülfeld.
Solinge Söllingen.
(Soller, Kr. Düren? Kr. Rheinbach?)
de Solre, Johannes, Kleriker der Kölner Diöcese,
  Notar, 1340:5285.
(Söllingen, Kr. Helmstedt.)
van Solinge, im Hagen,
   22 Hans + 1338: 42124;
   Hans de grotere, Schüler | Brüder, 1338:
                                    42 1 231. 25
   6. Ludeman
   7- N. N. Hanfens (1) unmündige Kinder, 1338: 42124.
de Solinghen, Mechthildis, Frau Heinrich Bider-
  widens zu Twelken, 1340:51311.
Solre Soller.
(Solfchen, Groß- und Klein-, Kr. Peine.)
```

van Solfchen, Berthold, Meister der Lakenmacher in der Neustadt, 1325:9432. de Soltschen, Johannes, Neubürger in der Neustadt 1335:34127. Soltau, Soltou: dominium des Verdener Domkavitels in S. 2158, Johannes Steltere daher + (1330). Soltowe, Hannes, in der Altstadt verfestet 1337: 39228. Soltdalem, -um, Dahlum. Soltschen Solschen. Soltwedele Salzwedel. Somer aus Schöningen Mette, dessen Tochter, vor dem Vehm-1323:6427. Sone, Johannes, 1329:19816. Sonnenberg, Sunnen-, Sunneberch, Kr. Braun-fehweig, 14216 20. de, van, von Sunnenberch, berghe, Hermannus, -man, -men, Rathmann in der Neufladt, 1326-40:14218 30829 39729 40217 4059 4074 42221 4311 43616.27 4385 9 49528; Gertrudis, deffen Frau Ambrolius, fein Bruder 1326: 14219 de, van Sunnenberghe, nur Sunnenberg. Henrik, in der Altstadt, † 1336:36425ff. <sup>1</sup> Meteke, dessen Frau 36621. 25; 3 Conradus, -red (einer?) Heinrichs Sohn, knecht, 1326 in der Altstadt verfestet, 1336:1263 36425 27 36621. 241. · Hermen, desgl., Bürger zu Lüneburg, 1336: 364<sup>24</sup>; 5 N. Heinrichs Tochter, 1336:364<sup>28</sup> 366<sup>236, 26</sup>; N. deren Mann, 1336:36624 26. van Sunnenberghe, Henningh, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21426. de Sunnenberch, H. (Hermannus? Henricus?) 1331:2406. Sophia, -phya, Elifabeths Tochter, Priorin zu Dorstadt, 1339:47326.29 4748.12. Sophia, Priorin zu Steterburg, 1323-40:65:4.27 6615 29617 52326. Sophia, Priorin zu Wöltingerode, 1331:25311.

Sophia, -phie, -phye, Saphie: van Achem, Aderoldes, des beckeres, van Borchwede, de Guftide,

von Helmestad, Holtnicker, van Hone, bi deme

kerchove, des crameres, Kronsbenes, hern Lude-

res, van Lunden, van Melverode, Mule, Nadel-

sche, van Ochterdinge, Peperkelres, Petri, Ric-

mannes, van den Seven tornen, de Tzampleve,

de Urdhe, de Were.

Sofat Soeft. Sottmar, Sotterem, Zotterum, Kr. Wolfenbüttel, 3636 41331. (Auf Sottmar und nicht auf Sottrum, Kr. Marienburg, find auch die Stellen II 1106. 12. 20 2814. 8 211 beziehen.) de Sotterem, Zotterum, Bürger, Johannes, Henninghus, 1322-35:4612 32526 34225; Hinricus, deffen Bruder, 1334.35:32526 34225. Sotze, in der Neuftadt, Henning 1335:35219; Immeke, dessen Frau N. feine Tochter, Klosterfrau, 1335:35225: N. N. feine drei jüngsten Kinder, 1335: 35220. 22. 25. Sowinge Sauingen. Spangenghetere, Conradus, vor dem Vehmgerichte 1326:1399. Spangenhowere Conradus, im Sacke, + 1340:4975.7.101.; N. dessen Frau, † 1340:49710; N. fein Bruder N. N. deffen Söhne und Töchter 1340: 4971. Sparenberch (1330): 215311 21618 Sparke, Johannes, Priester (Canonicus zu St Blasien?) 1339:47519. Speygelberg Spiegelberg. Sperling in der Altstadt verfestet 1321, vor dem Vehmgerichte 1326:519 1391. (Sperling) Passer (der vorige?) in der Neustadt  $(n.1321):22^{14}$ . N. dessen Frau, Tochter Cappel-(Spiegelberg Wüstung bei Lauenstein, Kr. Hameln?) Speygelberg, Hermen, dictus de Langentze, vor dem Vehmgerichte 1331: 246.5. Spilde, Conradus, vor dem Vehmgerichte 1329: Spiring, Wolterus, Ritter, Burgmann zu Hornburg, 1324:925. Spifere, vergeblich vors Vehmgericht geladen 1329: 20318. van deme, vamme spitale Deneke, Oheim Alekens v. Müden, in der Aliftadt, 1326:12431 1253; Hake 1334:31824. Splitaf, Bernardus, 1336: 37110. Sporenmekere, Heneke, im Sacke (vor 1328): 21330.13 214 Springe in dat gut, N., Neuburger in der Neuftadt 1333:29029.

Sprutelingeborch: Braunschweig VIII, 95. Stacius 1323:6416. Stade, Staden: Vögte, judices, 50111; Rath 50111. de Staden Lippold, in der Altstadt verfestet 1332:26715; Jan, Eideshelfer vor dem Vehmgerichte 1337:40019. Stadthagen, Grevenalveshaghen, Schaumburg-Lippe, 5187 52015. Stake, in der Altstadt verfestet (1337): 39215. Stal-, Staleberghe Stolberg. Stalhop, locus: Wald Kolinge dabei 22413. Stamere, Arnoldus, Ritter, 1336:37328. Stantharde, Herman, Neuburger in der Neuftadt 1339:45713. Stapel (burgerlichen Ursprungs?) Henricus, vom Johanniterhaufe zu Braunschweig, Komtur zu Wietersheim, 1335:35612; Henricus, Knappe, 1339:45931 Stapel, Stapeles, Stapler, Stapoldi, Heinrich 18. 41 Berneke 32 Hermann 27. 41. 47. 49 Elifabeth 432 Hille, -ke 57f. Ermgard 398. 56 Johannes 17. 40. 51. 65 Gerburg 48 Jordan 19. 54. 60 Gereke, -hard 30. 13 Konrad 17 28. 53. 55 Hannes S. Johannes Ludemann 61 Hanneke 59 Mechtild 52 17. Conradus, -red, † 1322.30:5123 22713; 27. Hermannus, her Herman, 1307, # 1329:18816 50211: 278. N. N. dessen Schwestern, Klosterfrauen zu Wienhausen, 1329:18815; 287 Conradus + 1322:5126; 307 her Gereke + 1323:5618; 33. Gherardus 1339:4747; 17 Johannes, Henning (identisch mit J. (15)?) + 1322. 30:5124 22713; 18. Hinricus, Henrik, Rathmann im Hagen, 1321. 22:2027 2711; 19- Jordanus, -dan, -den, her J., Vetter Johanns (40) und Hermanns (41), Rathmann im Hagen, am Steinwege, 1321-37, + 1339.40:13310, III 2027 2711 5122 25 523 5724 861 959 1285 14813 16015 16610 21010 21911 22050 22712f. 23010 23516 24710 26512 2661.3 27129 27214 28717 3161 36727 (38410?) 38811 (4491?) 45122 45214 4944. 27; 193. Ermegard, dessen Withve, 1339:45123. 28. 30 40. Johannes, Konrads (28) Sohn, 1322.23:5126 6412;

643 41. Hermannus, desgl. 1322:5126. (H., Rathmann im Hagen, 1300: 11 24121 wird ein andrer sein.) 43- Hen-, Hinricus, He-, Heyneke, Heyno, -e, Gerekes (30) Sohn, Rathmann in der Altstadt, 1321 -- 32:8° 5618. 21f. 10023 23930 2416 26522. 26 27734 27911 434 Elizabeth, Bele, dessen Frau, 1325.32:10032 26522. 26; 47 Hermannus, -man, -men, senior, de eldere, olde H. (nicht sicher von H. (49) zu scheiden) Johanns (37) Sohn, Rathmann im Hagen, 1322—32, † 1332: 5124 2191 2271 23012 23528 24710 26532 2661. 17 27129 27215 3176; 48 Gerborch, deffen Witwe, dann Frau Bertholds v. Seinstedt, Tochter Claus' v. Uehrde, 1332-40: 265326, 4391. 126. 48525; 49. Hermannus, -man, -men, junior, de junge, junge H., Konrads (17) Sohn, Vetter Johanns (14) und Hermanns (41), Rathmann im Hagen, 1322-40:512 523 2191 2271 2641 28718 2881.38 31776 33614 38812 40216 421 18.31 45010 49517; 50. N. dessen Frau, 1338:42130; 51- Hannes, -us (Hermanns (27) Sohn) in der Altstadt, 1326 - 39: 12519 18815. 187. 20927. 29 360:26. 44010 48726, 28 32 52 Mechtild, dessen Frau, 1326:12519; 53. Conradus, -rad (einer?) Jordans (19) Sohn, Rathmann im Hagen, 1321-24, † 1339:55 5124 8219 12533 45123.27 54 Jorden, Jordans (39) Sohn, Pfarrer zu Meine, 1339.40:4525 49426; 55 Conred, Coneke, Jordans (19) unmündiger Sohn, 1339:45122 28 32 4524-6.11-16 49429; 56. Ermegard, Jordans (19) Tochter, 1340:49419; 57- Hylleke, Jordans (199 198) Tochter, im Kreuzklofter, 1337:38430; 58. Hille, desgl., Frau Willkes v. Alfeld, 1339:4491; 59 Hanneke, Hermanns (47) unmündige Tochter, 1332.34:26532 2662 3176.9; 60. Jorden Konrads (53) Söhne, 1339:451321. 61. Ludeman 62. Berneke 63-Johannes, im Franciskanerklofter, 1329:20525. Staveren a. d. Zuidersee, Stauria: Richter, Schöffen und Rath 29114. Stecherstraße: Braunschweig viii, 96. Stedegym Stiddien.

```
Fredericus, Ritter
                                                         Stendal, Stendale: Tileke Winholt de St. 1314.
  Johannes
                                                           Davit de jode van St. 1339; Mark Stendalschen
                          Brüder, 1326:142261;
   Torn
               Knappen
                                                           Silbers 2826.
  Monek
                                                         van Stendal, -e, Ludolf, -eke, an der Breitenstraße,
  Mechtild, Klosterfrau zu Steterburg, 1337:39323.
                                                           1333, + (?) 1338: 286:8 41122.
Steder-, Stedereborch Steterburg.
                                                         Stendeckere, Fredericus
(Stederdorf, Kr. Peine.)
                                                           N. deffen Tochter, vor dem Vehm-
                                                              gerichte
von Stederdorpe, Henrik, Neubürger in der Neu-
  Stadt 1340:5001.
                                                         Stendeckere, Johannes
bi, vor den steghen f. v. d. Engelerdes st.
                                                           N. deffen Frau
bi den Steghen, apud vialia, Hermannus, -men,
                                                         Stendeckere, magister, mester Tile, an der Sack-
                                                             straße, 1333.37:28827.30f. 2891 29023 39110 3922;
  korsnewerchte.
Stegkesche, Kleidersellerin, vor dem Vehmgerichte
                                                            Thi(le), dessen Sohn, 1333:29029.
  1329:20324.
                                                         Stendor, -wech, Steinthor, -weg.
Steimke, Kr. Isenhagen, 4061
Steimke, Stenbeke, Kr. Salzwedei? Nordsteimke,
                                                         Steneco f. Sten.
                                                         Stenem Steinum.
  Kr. Helmstedt? 21019.
                                                         Stenes, Henning, Neubürger in der Neuftadt 1340:
de Stembeke
  Borchardus, Bosse
                                                         Stenhof, -hove, f. Zweidorf.
  Hermannus
                        Brüder, 1323:6710 6851.
                                                         de Stenhuse, Henneke, vor dem Vehmgerichte
  Lyppoldus
                                                            1326:1395.
  Hillebrandus
                                                         Stenla Steinlah.
Steyn f. Sten.
                                                         Stenman, in der Altstadt,
(der Steinberg bei Hildesheim.)
                                                             Ludeke
van deme Stenberghe, Henrick, Ritter, 1323:1
                                                            2 Hille, dessen Tochter, Frau Diet
   3320
                                                               richs v. Vordorf
(Steinlah, Kr. Goslar.)
                                                             1-N. früher dem Chore v. St Michaelis gegenüber,
de Stenla, Bernardus, Kapelian des Kiofters Wals-
                                                                1338:4158
  rode, 1322:4724
                                                         Stenmannes, Bosse, zu Remlingen, 1329.31:20726
Steynmarket: Braunschweig viii, 97.
Steinthor: Braunschweig viii, 98f.
                                                            25214.
                                                         (de Itenwerchte) lapicida, 1
(Steinum, Groß, Kr. Helmstedt? Stenem apud Lesse,
Wüstung, Kr. Wolfenbüttel?)
                                                                                        vor dem Vehmgerichte
                                                            Meynardus
                                                                                               1322:469.
                                                            N. dessen Frau
van Stenem, Vricke, Messerschmied, vor der Burg
                                                         Stephani, Stevens, hern Stevens, Ste-, Sthevenes,
  (vor 1328) 1337:21311 3900 13 3925.
                                                           im Hagen (f. auch vor der Hagenbrögghe)
Steynwech: Braunschweig vill, 100f.
                                                            13. Hermen + 1328-38:1683 3171 4187;
Stekerestrate Stecherstraße.
                                                            Grete, dessen Witwe, 1334-39:317 4187
Stellemekere, in der Altstadt,
                                                                4511 19:
   Henningh
                                                              Hermanns (13) Kinder 1334: 3171, bei Namen
   Hilleke, dessen Frau, Schwester
                                       1328: 16812.14.
     des Sangmeisters Jan
                                                            17. Gherhardus, -ardus, Ghereke, Rathmann im Ha-
  N. N. beider Kinder
                                                              gen, 1328—40: 1683 27110 27215 31612 31711 33614 38812 3893. 1 9f. 4187 11 15ff. 41930 4206. 11.14 17f. 42212 4511.8f. 12.16 18 47415 49221; deffen Brüder 1334: 31711, bei Namen (18f)
Steltere, Johannes, flüchtiger Knecht des Verdener
  Domkapitels aus Soltau, † zu Braunschweig (1330):
     2157
Stem-, Stenbeke Steimke.
                                                            <sup>18</sup>. Hermannus, -men, 1328—40:168; 389; 4187.
Steyn, Steneco, Priester zum H. Kreuze in Hildes-
                                                                11. 17ff. 4512. 10ff 49922;
  heim, 1330.31:2265 2443.25.
                                                            <sup>19</sup> Conradus, -red, Coneke, 1337—39:389<sup>3</sup> 418<sup>7</sup>
Sten, mester, im Sacke (vor 1328): 213%.
                                                                11, 14 20.24 4206. 9ff. 4512. 10ff.
Stenberg Steinberg.
```

20 Metteke, im Kreuzklofter, 1334.38:31711 41814; 21 Hannes 1329:188126.

de fancto Stephano, Henricus, Priester, 1326:

Stephanus, frater, Bischof von Verissa, 1326.

Stephanus: Hake, de Urdhe.

Steterburg, Steder-, Stedere-, Sthedereborch, Stedereburc, -burch, Stidderborch, Kr. Wolfenbüttel, Kloster, claustrum, monasterium, m. sanctimonialium, dat closter, monasterium et conventus s. Jacobi, c. sanctimonialium, collegium monasterii, de convent, de samninghe, das Capitel, ecclesia, e. s. Jacobi, dat goddeshus, de closterlude, 1911 204 6514 23 6615 6915 708 28 7510 8110 9123 924-30 11920 14516 20928 24029 29617 39325 4105-13 4148 42822 4292 43110 47629 4857 52326

Chor, auf Heinrich Holtnickers Koften ausgemalt,

52329; luminaria s. Nicolai 14517.

Allerheiligenkapelle im Krankenhause 43120.

Pröpste 811 20927 4293 453151 4857, Arnoldus 1321.23, Johannes 1333, Arnoldus de Ghermedessen (= Pr. A. 1312 od. Pr. A. 1321.23?) †, Konrad 1338, Bertoldus 1340.

Priorinnen 4857; Johanna 1321, Sophia 1323-

40.

Schaffner, claviger, Hildebrandus 1323.

Klosterfrauen, domine, moniales, sanctimoniales, 69:5:18 91:28 431:23, Margarethe v. Peine 1321, 1323, Gertrud Petri 1321:23, Sophia Petri 1321, Margareta Christiani, Beretradis de Damme, Johanna u. Jutte Ossen 1322:24, Sophia v. Were 1323, Aleke u. Hanneke olden Herdeken dochter kinder 1325, Gese van Luckenum 1326, Berte u. . . . sche van Winhusen 1327, Jutte van Veltstede 1328, N. Tochter Luders im Sacke, Mechtildis van den Seven tornen 1334, Hanne van Glentorpe 1336.37, Hilburg v. Kissenbrück, Mechtild v. Steder 1337, Sophia de Gustide, Elizabeth Holtnicker, Mechtildis Wulverammi 1338, Aleke u. Bele Stockemannes, van Stockum (n. 1339) 1340.

Brüder 6516, Achilles, Johannes de Goslaria,

Ludolfus, Johannes de Mandere 1323.

Klosterhof zu Northem 8111.

Steven, in der Altstadt verfestet 1337:3923.

Steven vor der Hagenbrögghe. Stevens, venes, f. Stephani.

Sidderborch Steterburg.

Stiddien, Sti-, Stydium, Styddyem, 9124; Vogtei 7011; Zehnt 3612; Pfarrer Conradus 1339.

de, van Stydiem, Stedegym,

Hermann, Bürger. 1323:7011;

Albert †

Jutta, deffen Witwe

Hannes, fein Sohn

Styen, in der Altstadt,

Henning †
Wôbele, dessen Witwe
Danquerd, Wobeles Stiefsohn
Wôbele, Wobeles Tochter

Stockem, -um, Stöckheim.

Stockeman

Hinricus (3094 in Ulrich verdrucki)

Bürger zu Oebisfelde
Enghele, dessen Frau, Tochter

Ludolf Hakelenbergs

Stockeman f. auch van Stockem.

Stöckheim, Stockem, Groß-St., Kr. Wolfenbüttel: dat ammet tho St. (Bd 11: villicacio in St.) 18920; Archidiakon der Michaelispfarre zu Br. 14131.

Stöckheim, Sto-, Sthockem, Capel-, Kapelstockem, Klein-St., Kr. Braunschweig, 2257-15 4456; Zehnt 2656; Pfarrer Johannes 1336.

de, van Stockem, -um, Sthokeme, Stocke-, Sthocke-

man,

1-Thidericus 1322:344.61.;

<sup>2</sup> Johan, Hannes, Henningus, -ing, -ig, Schwager Albrecht Girs, im Hagen, 1323—(n. 1339): 57'' 119<sup>33</sup> 120<sup>3</sup> 190<sup>33</sup> 213<sup>43</sup> 449<sup>20, 23</sup>;

3-Olrik, an der Güldenstraße, 1336: 365216;

4 Alheyd, Aleke | Johanns (2) Schwestern, Kloster | frauen zu Steterburg (n. 1339) | 1340:44920 49330;

6-Hillebrant, Johanns (1) Bruder, am Katharinenkirchhofe, 1340:49329 32;

7 Conred, in der Neustadt (1340):50015.

Stocvisch, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1321:

Stoderlingeborch Stötterlingenburg.

Stofreghen, in der Altstadt verfestet 1336:3711. Sthokeme Stöckheim.

(Stolberg am Harz, Kr. Sangerhausen.)

de Stalberghe, nobiles, 1340:5162.

de Stalberghe, Kersten, in der Altstadt verfestet

Staleberch, N., am Steinwege im Hagen, 1340:

Stolte

Henricus N. dessen Mutter 1323:6424;

 $N. (= \text{Henricus?}) 1323:64^{27};$ 20317 2621 31028.30 36124 4396 4495 48527 Egkelingus, Schuhmacher, 1325:968. 49121 Stoltehoke, Heneke, vor dem Vehmgerichte 1331: 78. Mechtild, dessen Frau, 1333:31039; Johan, Eggelings (1) Sohn, Mönch zu St Aegidien, Storinck, Herman, Neubürger in der Neustadt 1339:449° 10. Alheyd, Heifes (4) Tochter, 1332:2624; 1334:319". 11. N. N. Heinrichs (5) Kinder, 1338.39: 4086 4456.12. Storm, Johannes, Bürger zu Helmstedt, 1333:30920. Stro-, Strödere, im Sacke, Stortekropel, Conradus, in der Altstadt verfestet Tyle, Harnischmacher, 1333.14:28921.24 31731 1326:1273. 3181; Stötterlingenburg, Stotterlingeburch, Stotter-, Hermen, vor der Burg, 1337:39118. Stoterlinghe-, Stoderlingeborch, Landkr. Halberv. Strombeck f. Ströbeck. fladt, Klofter, monasterium sanctimonialium, 1844; Struve, Thidericus, Bürger zu Einbeck, 1331: Klofterfrauen Elyzabeth u. Alheidis Offen 1322,24, 2543,5. Bele Engelhardes 1331, Katerine, Hanne u. Ka-Struven, Herman, Neubürger in der Neuftadt 1337: terine Gruben 1335.38. 3931. Stoz, vor dem Vehmgerichte 1337:40015. Stuve Ov Ohe. Strantzun, Ludeke, vor dem Vehmgerichte 1326: Sudanz, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21437. (Suderode, Kr. Aschersleben? Landkr. Halberstadt?) Stripe, an der Güldenstraße, + 1338:408' 4176; de Sudherode, Thileko, vor dem Vehmgerichte Ludelef van Hovere, deffen Sohn, 1338:4081 1331:24624. Thidericus, Diderik (einer?) desgl., lebend und † Südmühlen: Braunschweig 1x, 5.6; bei der S.: Br. 1338:4176.10 42519; Henning, desgl. (?) an der Güldenstraße, 1338: VIII, 102; Südmühlenthor: Br. VIII, 103. de Sud-, Sudhmolen, Henricus, Stieffohn Her-40813. manni trans aquam, vor dem Vehmgerichte 1334: (Ströbeck, Landkr. Halberftadt.) 32529f. de Strobeke Sulbere Schwülper. Olricus, Ritter, Burgmann zu Hornburg, 1323-(Sülfeld, Kr. Gifhorn.) 25:6125 926 11925; de Solevelde, Hermannus, Siebmacher, in der Alt-Ludolfus, Burgmann zu Hornburg, 1324:926. ftadt verfestet 1325:9610. de, van, von Strobeke, in der Altstadt. (van der fulten) de falina, Hartwicus, Rathmann Egkelingus, her Egheling, 1322-39:2613 zu Lüneburg, 1323:7211. Egkeling, † Sulverbernere f. Silverbernere. 8513.16 4495 18. vor Alheyt, dessen Witwe Sulverbernere, Henning, 1339:45519. 4 Heylo, ·le, 1321, + 1322.32; 1312 2617 2624; Sunnenberch Sonnenberg. 48. N. dessen Witwe, 1322:26-7; Sunstedt, Suntstede, Kr. Helmstedt, 9413 31230. 5- Hen-, Hinricus, Henrik, -rich, Hene, Heneke, van Sûntylien, Herman, im Hagen, 1333:2874. Heyneko, -ke, Schwager Bernhard Kales, 1321 Süpplingen, Horghensupplinghe, Kr. Helmstedt, -36,  $+1338.39:13^{12}$   $26^{15}$   $85^{11}$   $147^{26}$   $184^{31}$ 22514 20. 24. 30 2623 28525 2956. 9 31028 3255 1875. (Süpplingenburg, Kr. Helmstedt.) 36124 36217 22 4086 4456. 10. 12 4495; van Supplingeborch 5th Alheydis, dessen Frau, 1333.39:2958 44512; Heinrichs (5) Brüder (wohl nur Nr. 6 u. 7) 1327: Odhe de mollersche am Wen-14726; 1333:28729.31ff. denthore, in zweiter Ehe Egkelingus, -ling, Ecke-, Ecgeling, Egelingh, Tilekes Frau Rathmann, 1321-40:1313 2615 8517 2623 futor f. scowerchte. 31018 36122 27 4491 49121 522 4; 63. Geze, dessen Frau, 1336:361"; Swad, vor dem Vehmgerichte 1321:1823. Swalenbergh Schwalenberg. 7 (-8) Albertus, A. dictus Tzabel, Tzabellus, -bele, -bel, Sabel, 1321-40:1313 2615 8513 18431 Swane, im Sacke, 1338.40: 42416 49811.

Swane, Johannes (der vorige?) Schmied (1340): 50331.

fwarte Herdeke f. Herdeke.

Swartekop, Hennig, in der Altstadt, 1331: 2351.

van, to deme fwarten hanen, de nigro gallo, im

Sacke,

Hen., Hinricus, 1339.40: 4556 4819.19 49914;

Margareta, dessen Frau, + 1339: 48121.

Swartepape, vor dem Vehmgerichte 1334: 32513.

Swech-, Swichtelde Schwiecheldt.

Sweymen, im Sacke,
Luder (vielleicht identisch mit L., Besitzer des Grünen Baums)
Juries, dessen Sohn
N. (Hampe?) Jürgens Großmutter +
Gheseke, Jürgens Schwester

Swlbere Schwülper.

T.

Tacke, im Sacke,
Thidericus, Tile, 1340:4975-76 118.156;
Johanna, Hanne, deffen Schwester, 1340:49756.16;
Henningus, -ing, sein Bruder, 1340:4975.16;
N. N. Dietrichs Kinder, 1340:4975.16.

Tector f. Decker.
Theghethof f. Vallstedt.

Tempelachem, -um, Vorwerk Tempelhof, Landkr. Halberstadt, 3528; Kirche 46123# 4629# 48215.22, deren Thurm 46217.

bi, tygen deme tempele: Braunschweig vill, 104. textorum platea Weberstraße.

The dolfus f. Dedolfus.
The odericus f. Thidericus.
Thi. (Thile) Stendeckere.
Thid. (Thiderik) hern Ludeken.
Thide Thiede.

Thidericus, -ich (einer?) Pfarrer zu Jerxheim 1321.22, Canonicus zu St Cyriaci 1323.26, zu St Blasien 1328—31, Pfarrer zu St Martini 1331, Herzog Ottos Notar 1321—29, Protonotar 1328, weiland Notar 1331:86 1111 125 1451 2121 3425 3622 3732 437 596 6729 749 1027 1281 1295 13222 1351 1829 19257 20129 24236 24316.

Thidericus, Pfarrer zu St Ulrici, 1322.24:3129
371 381 8412.

Thid ericus, Pfarrer zu Ober-Freden, 1331: 257'9.22.

Tydericus, Unterkellermeister zu Marienthal, 1328:

Thidericus, Kämmerer ebd. 1330:2308.

Thidericus, magister, Vicearchidiakon zu Meine, 1340:5112 51221 51413.

Thidericus, Thyderich, Prior, Abt zu Riddagshausen, s. van Hende.

Ditterich, Graf von Hohnstein.

Thidericus
Ghertrudis, dessen Frau } 1333:30225;

Alheydis, -heyd, feine Tochter, Frau Heinrich Rufchers (n. 1322) 1333.36:44<sup>11</sup> 302<sup>17-20-24f.</sup> 364<sup>21</sup>. Thidericus, Knecht (famulus) Bodos v. Saider,

1327:158". Thidericus, gleich feinen Brüdern Johann, Hildebrand und Bernhard Lat des Kreuzklofters zu We-

ferlingen, 1333;3017.

Thidericus, -ric, -rick, -rick, rek, Thid., Tidericus, -ric, -rik, Tydericus, -rik, Thitericus, Dideric, -rik, -rick, -rek, Dyderik, -rick, -rich, Dhiderik, Diderk, -derck, Dyderck, Theodericus, -doricus, Dederik: des Abbedes, Alberti, van Beerle, von Beyerstedhe, van Blekenstede, de Brokelde, Dore, Doring, van Edemissen, de Elderikeshusen, van Evesfum, de Gettelde, de Godenstede, de Goslaria, de gruttere, de Gultede, Hakelenberch, de Hattorpe, Haverland, Hegebolt, de Hemftidde, van Hende, Henepere, Hersekopere, Holtat, de Honlaghe, de Horne, de Ingeleve, Yferengrevere, Kale, Kilenberg, Kövot, von Leyphorde, hern Ludeken, Mantel, de Marburg, de Melverode, van Mûnstede, Nacke, de Oldendorp, de Omenshusen, de Peyne, Scomekere, de Secgherde, de Selede, van Solede, de Stockem, Stripe, Struve, Tacke, van der treppen, de Tzimmenstede, de Valeberge, de Vordem, de Vordorpe, Wedermût, de Weninghe, Werdere, Westval, de Weverlinge, Willeringhe, de Zowinghe.

Thiede, Thide, dhe, Thy-, Tyde, Kr. Wolfenbüttel, 15525 32 20928 24327 29620 39324; Zehnt 414; freigelassene Laten des Kreuzstifts zu Hildesheim Johannes Felix, dessen Frau Gertrudis, Gertruds Sohn Johannes, Johanns und Gertruds Töchter Alheydis, Richele, Mechtildis, Gese 1331, Bauer Johannes de Bortvelde 1333

Thile, Thileke f. Tile, Tileke.

Thymo f. Tymme.

Thitmaringe, Sülzhaus, f. Lüneburg.

Thomākapelle, -spital: Braunschweig xviii, 4. Thomas, Canonicus zu St Cyriaci, f. van Kalve.

Thomas: de Calve, Cogheler, Kolarced, von Olwardeshusen, Roseke.

Thorifex f. Platenmekere.

Thoringhi, ing, Thuringus, igus, f. Doring.

Thuelken Twelken.

Thüringen, Thuringia, Provinz der Augustinereremiten, 28025.

Tyde Thiede.

Tider singe, ghe, Bertold, 1332:26331 2642. Thileke, Stieffohn Bertholdsv. Hameln, 1333:30810. Tileke, Tochtersohn Konrads v. Salder, 1336:36029.

Thileke, Stieffohn Henning Lalappes, 1339:473'. Ti-, Tyleke, Stieffohn Crufings, 1340: 49319. 34. 26. Tileko, -ke, Tyleke, Thileco, -ko, -ke: van Beerle,

van Borthvelde, Degenhardes, Dhoring, Eylmers, de Ghermerdissen, Gropengeteres, Halveharing, mit der hant, Haverland, Herssekopere, de Hil ghenstat, Jutten, Caverla, Kovot, von Leyphorde, von Saldere, Schildere, de Sudherode, van Supplingeborch, van Valeberghe, von Velthem, Westfal, Winholt, Woltorpe.

de tilia f. van der linden.

Tilmannus de Nussia.

Tilo, Knecht von Johann Stapels Meier, vor dem

Vehmgerichte 1323:6412. Ti-, Ty-, Thilo, -le, Thyle, Thi: van Apelderstede, Backerman, van Berbeke, Betemannes, van Blekenstede, Bokenowe, Bradere, van deme Broke, van Brokelde, van Brothsem, Czisec, de Dammone, van Dettene, van Didderfen, Doring, Dorre, Eyleken, Eylmars, von Elvelinggerode, van Evessem, van Gandersem, de Ghermerse, van Godenstede, van Gustede, van Hemstidde, de Honnovere, mester Janes, de kestemekere, van Kissenbrugge, van Cletlinge, van Koghinge, de Korlinge, Cromeke, van Lafferde, de Lenepe, hern Ludeken, Luttersberch, de Mandere, Mantel, Meteken, Munstede, von Oldendorphe, Otten, van Peyne, Perseck, Robbe, Rotgheres, des Sassen, de Scheninghe, de Schepenstidde, Scyldere, de schoworte, Scutte, de Smedenstede, Stendeckere, Strodere, Tacke, Tonyesverken, Vader, van Valeberghe, van Vordem, hern Vrederekes, Wedermût, van Weledhe, van Wendessum, Westfal, Wilde, Witgherwere, de Woltorpe.

Timberla Timmerlah.

de timberman, Mertin, in der Altstadt, 1321:39. de timberman, Timberman, Hinrek, aus Rautheim, 1340:4958.13.

Timmermennesche, Ropeke, vor dem Vehmgerichte 1331:24619.

Tymme, in der Altstadt,

17. N. + 18. Hermen 1336:3644#. dessen Söhne 19. Heneke 20. N. N. + (?)

Thymo, magister, Notar Bischof Albrechts v. Halberftadt, 1329:1983.

Tymme Holtzeten.

Timmerlah, Tim-, Tymberla, Kr. Braunschweig, 36316; Zehnt 3839.

de, van, von Tymmerla, Tim-, Tymberla, in der Altftadt,

2 Henricus, Hinric (einer?) an der Güldenstraße, 1323.40:6417 48619 31;

5- Hermen, an der Echternstraße, 1337:38320;

9. Ludolf, -eke, 1328, † 1337.39:164'5 3828 38428 4489 (der letzte Eintrag Wiederholung des ersten!);
10 N. dessen Witwe, 1337: 3828 38420;

11 de Tymmerlaesche (die vorige?) am Hohenthore, 1334:31418.

Tolnere, Henricus, in der Altstadt verfestet 1321:

de tolnere, Bertold | in der Neuftadt, 1330:22311 Jutte, deffen Frau

(de tolnere) theolonarius, Volcmarus, zu Hornburg (?) 1324:921.

dhe tolnere, zu Lüneburg, f. Rotgher, Symon.

Tonyesverken, Tilo, 1327: 15022.

Torn de Sthedere. tornator f. dreier.

Tornmeygeres, Dedeko, Neubürger in der Neuftadt (n. 1330): 21431.

Turnmeyger, Olric, Neubürger in der Neuftadt 1333:29027.

Toffem, jetzt Marienburg, füdl. v. Hildesheim, Kr. Marienburg: Kirche 2744, Mühle an der Beufter 27311; Müller Ludolf + 1332.

Toversilver, -fulvere, Volcmer, Knecht des Herzogs v. Sachfen-Lauenburg, erft zu Braunschweig, dann zu Lüneburg, in der Altstadt verfestet 1339: 4571. 211.

Towel, Albert, in der Altstadt verfestet 1330:21413.

(Tralau, Kr. Stormarn?)

Tralowe, Aleke, vor dem Vehmgerichte 1334: 32517. Tremonienses Consules f. Dortmund.

gebusch, Lat, 1340.

```
gen, 1321-26, † 1333.38:1332°, 111 54 1713
2718.28 5724 8218 959 1285 28719 2901 42116;
25 Gertrudis, dessen Frau, † 1322:2718.22;
Troft, Werneke, desgl. 1334:32528.
Trutenowe, Trutennowe,
   N. Schwager Friderich Keftemekers, an der Görde-
                                                                   2b. Lutmod, feine Witwe, 1333.38:28719 2901
      lingerstraße, 1336:361191.;
   Johannes (der vorige?) 1339:46515 4669.
                                                                   7- Ludeman, an der Wendenstraße, 1337: 38814.
Trutewin, vor dem Vehmgerichte 1321:1815.
                                                               de Tweleken
Tupeken, Hermann, Ritter, 1340: 52612.
                                                                  Henning Bertold vor dem Vehmgerichte 1334:325<sup>18</sup>.
Turnmeyger f. Tornmeygeres.
Tve-, Twedorp Zweidorf.
Tweiken, Twel-, Ttwelken, Wüstung bei Schöppen-
                                                               Twieflingen, Lutteken Twiflinge, Klein-Tw., Wü-
  ftedt, Kr. Wolfenbüttel, 1525 43017 5102 51121 51234
                                                                 ftung bei Twieflingen, Kr. Helmftedt, 49433.
   5133. 18; Hof des Pfarrers zu St Katharinen, wor-
                                                              (Tw@lpstedt, Groß- und Klein-, Kr. Helmstedt.)
   auf Ludolf Druden, 510<sup>17</sup> 512<sup>2</sup> 513<sup>24</sup>; Vogtei an der Mühle 20<sup>15</sup> 214<sup>-7</sup>; Vorsitzer des Meierdings, ju-
                                                              van Twůlpstidde
                                                                 непеке +
Rikele, dessen Frau 1340:493<sup>20, 27</sup>.
   dex, 51023, Hildebrandus de Drespenstede 1340;
  Bauermeister 510:4-22 51134 51319-30; Bauern 51014-
22 51134 51319-30 51422, Henricus Biderwiden,
dessen Frau Mechthildis de Solinghen, Latin, seine
                                                               Tzabellus, ·bel, Sabel: de Strobeke.
                                                              Tzampleve Sambleben,
                                                              Tzedekenbeke Sittichenbach.
   Kinder Hildebrandus, Henricus, Mechthildis, Al-
                                                              de Tzeghemegesche, in zweiter
   heydis, Laten, 1340, Ludolphus Deneken 1338,
                                                                    Ehe Frau Hermann Wolverams
   Ludolphus Druden 1338.40, Gordeler, Herman-
                                                                 N. deren unmündiges Kind erster Ehe
  nus 1338, Henricus Ledeghen, Lat, 1340, Johan-
                                                              Tzelle Celle.
  nes Magnus, Meynerding 1338, Hermannus Mid-
demedorpe, Lat, 1338.40, dessen Frau Alheydis,
seine Tochter Ghertrudis, Rodolfus Middemedorpe
                                                              Tzerstede Sarstedt.
                                                              Tzic., Tzichte Sickte.
                                                              Tzie Raschen.
   1340, Reynerus +, Johannes Reyneri, Lat, 1338.
   40, Johanns Frau Ghertrudis, feine Kinder Hen-
                                                              Tzillinge Zilly.
  ninghus u. Alheydis 1338, Reynerus Reyneri, Lat,
                                                              Tzimmenstede Semmenstedt.
  dessen Frau Alheydis, seine Kinder Gertrudis u.
                                                              de Tzizeke f. Czifec.
                                                           U.
Hafingan Hulushan Com
                                                        Cr.
                                                                     Bertha 4- 15
                                                                                                    Hermann 13. 21
```

| <i>Uefingen</i> , Uvinghen, Innge, Ivinghe, Ivi | gghe, Kr. |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Wolfenbüttel, 1029 18520 25011 2656 392         | 25 44811: |
| Bauern (?) Ludolfus, Fredericus u. Johan        | nes Mey   |
| geres 1331.                                     | •         |
| van Uvinghe, Hilbrand, an der Neuenstra         | fe, 1334: |
| 32417.                                          |           |
| Uehrde, Urde, -dhe, Kr. Wolfenbüttel,           | 549- 12   |
| 5812. 16                                        |           |

<sup>6</sup> Stephanus, Knappe 7 Bertrammus | dessen und einer | 1326.32:1324 135. 27316. 248. 8. Sophia v. Werle Kinder

de, van, von Urde, -dhe, Uorde,

DIPLOM BRYNSWIC, III.

de Urdhe

van dher treppen

Alheydis, deffen Frau 1321:721.

Troveke, vor dem Vehmgerichte 1334:3256.

**Thidericus** 

Johannes 1. 7 Engelheid 12 Ludemann 19 Gerburg 23 Mechtild 14 Hanna 16 Nicolaus 5 Heinrich 10 Wasmod 1 1-her Wasmod + 1325:11820;

Henricus, Johannes Sciltreme, Lat, Conradus We-

<sup>3</sup> Conradus, -rad, -red, her C., Rathmann im Ha-

de, van Twelken, Tweleken, Thuelken,

Johannes, Henning, Heningh, her (Schwiegervater) Ludemann Hakelenbergs, † 1322-38: 2219 2712 285 312125 18 33022 3311 384231. 38513 41121;

+ Berta, ver Berthe, deffen Witwe, vrowe (Schwiegermutter) Ludemann Hakelenbergs, 1322-34,

+ 1337:2219 2712 285.7.10 94125 14821 31210. 15th vor Mechtild, -eld, Metteke, deffen Witwe, Schwefter Ludolf Salges, 1336-39:36429 3661 38414 -5- 19 38423 418; 440<sup>3, 23</sup> 447<sup>17</sup>;

16. Conradus, -rad, Kord, 1321—32:3<sup>21</sup> 188<sup>23</sup> 278<sup>26</sup> 6 Nicolaus, Claus, Claws, Clawes, an der Breitenstraße, 1323—40:577 26322ft. 26533 2661 33429 3369ft. 34113 41616.19 4391ft. 10.12 48516 25.30; 27915; | Heises (10) Söhne, 1323:65166.11 7º Johannes, Henningus, -ing, Hennig de U. et 17 Johannes Lidinge, an der Breitenstraße, 1325-38:11821. 18. Hildebrand 709 Heinrichs (13) Kinder 1339: 44023 44717, bei Na-<sup>21</sup> 148<sup>19</sup> 234<sup>15</sup> 330<sup>21</sup> 331<sup>3</sup> 417<sup>15</sup>; 118 N. Wasmods (1) Tochter, Frau Ludolf Langes men (19f.) 1336-38:3661 38414 19. Hermen zu Helmstedt, 1325:11820; 12 Enghelheid, Engele, Frau Ludolf Hakelenbergs. 30. Hannes, Henning 4181; 21. Heylo, Canonicus zu St Blasien, 1340:5079. 1321-37:312 428 28616 38424; 13. Hermannus, -man (einer?) 1321-34:525 9412 Ulenfpeghel, -fpeygel, uxor, mulier (1335) 37: 14819 23411-14 28616 312.0 33021 3313; 3419 400°. Ulrich f. Olricus. + Mechtildis, } 1322.37:281 Klosterfrauen zu Ulricikirche: Braunschweig xvi, 7; bei St Ulrici: Metteke 38424 38518f. Br. VIII, 107; Ulrichskirchhof: Br. VIII, 108; Ulrichs-Abbenrode: 15-Berta, -te 16. Hanna 1322:281 thor: Br. VIII, 109. Hermanns (13) Schwestern (wohl nur die Klosterfrauen) (Uelzen.) 1334:31215 de Ulfen, Hermannus, 1321:516. Hermanns (13) Brüder 1325-31:9412.14 14821 Ummenum, Schmied, im Rosenwinkel, 1335:33710. 23415, bei Namen (191) Underkopere, Duve, vor dem Vehmgerichte 1334: 16. Ludeman, an der Breitenstraße, 1322-38:2222 32512. 31210. 18 38513 18 215. 41121 Upflegeres, im Sacke, 20. Henricus, He-, Heyneke, desgl. 1322-38:2223 31210.18 33021 3313 38513 18.211. 41121; 21. Herman (identifeh mit H.(13)?) vordem Bürger zu Aleke Rickele, deren Tochter N. N. Rickeles Kinder Braunschweig (nun zu Helmstedt) 1322:2419. Urbs f. auch Burg: Braunschweig 111. 22. 28 2510; 23. Gerborch, Nicolaus' (6) Tochter, Witwe Hermann Urde Uehrde. Stapels 1332, Frau Bertholds v. Seinstedt 1339. Ursleve Uhrsleben. 40: 265;21. 439; 23f 48525. de, van Urdhe, Wasmodus, Wesseke, Sohn Ludolf (Uslar in Hannover) de Uslere, Johan, in der Altstadt versestet 1337: Langes zu Helmstedt, Tochtersohn Wasmods (1) v. U., 1325.34 f. dhe langhe. Utdrang, verschwägert mit Wostehove, 1338:42517. de Urde Uteken, Hermannus, 1322:4611. Johannes, Jan (einer?) in der Altstadt versestet 1322 (Uetze, Kr. Burgdorf.) (35):295 34121 de Utteffe Henricus, dessen Bruder, desgl. (1333): 34121. 2 Johannes, Ritter, + Lutgardis, dessen Frau 1333:30326; (Uhrsteben, Kr. Neuhaldensleben.) de, van Ursleve 4 Harwicus, Herwigus, fein Sohn, Ritter, 1324. 10 Heife + 1323:6517 31 7010; 33:9130 30326; deffen Söhne nicht Johann (14), Heinrich (15), Konderen Hof nördlich der Burg: Braunschweig XII, 13. rad (16), fondern Johann (17) und Hildebrand (18); van Uttesse, im Sacke, 14 Hannes 1321:321; Henning 1334.40: 31711 3182 49825; 15 Henricus, -rik, Hene, Heyne, Verwandter Dene-N. dessen zweite Frau kes v. Pattensen, Rathmann in der Altstadt, 1321 N. fein Sohn erster Ehe 1340:49835L. -35, +1336-39:32176 to7 15115 18732 18823 N. fein Stieffohn 206124. 22729 23012 2555 25918 27816 279:2 15

30714 3567 36429 38414 4183 4401;

Uvigghe, -inghe, Uefingen.

٧.

Vader, Tile, Neubürger in der Neuftadt 1340: 5003. de Vado f. van dem Vorde. Vahlberg, middelften Vale-, Valenberghe, Groß-V., Kr. Wolfenbüttel: Vorwerk 9516; de Gilsemes wische bi m. V. 49433 4956. Vahlberg, Ofteren Valeberghe, Klein-V., Kr. Wolfenbüttel: Zehnt 31026. Vahlberg, Westersten Valberghe, Moneke Valeberghe, Mönche-V., Kr. Wolfenbüttel, 1831; Zehnt 3354 413511; Bauern Ludwig Vos +, dessen Sohne Heinrich Clemmesten und seine Brüder 1325. de, van Valberghe, Valeberge, -ghe, 11. Thidericus, -rik (einer?) Provisor der Andreaskirche, 1322.24:518 8322 23919; 118 Ghefe, dessen Frau, 1324:8325 128 Henningus, Hannes (einer?) Vormund feines omes Heydeken des braderes, Meister der Marienbrüderschaft, 1329.32:19711 20527 26618.21; 19-Johannes, Pfarrer zu Lehndorf, 1324:8819-22; 30. Tileke, Dietrichs (11) Sohn, 1324:8325 <sup>21</sup> Tile (der vorige?) im Sacke (vor 1328): 21326 28; 23 Henrik, Zimmermann, an der Schützenstraße, 1333.38: 28420. 22 4115.7. 12; 25. vor Mechtild 1339:44429; 24 Henricus, Hen-, Hinrik, deren Sohn, Bäcker, vor der Kurzen Brücke, 1339.40:44429-32 45630 49027 29: 25. Mechtild, deffen (zweite) Frau, 1339:4453; 26. Mechtild, feine Tochter 1339: 44412 4451; 27 Henricus, Heinrichs (24) Stieffohn zu St Leonhard 1339:44516. Henricus, Heinrichs (24) Stieffohn van Valberghe, Hinric, Neubürger in der Neuftadt 1333:29030. de Valeberghe (Bauern zu Biewende?) Borchardus Mechtildis, dessen Frau 1328: 17721. de Valeberge, Fredericus, Meier zu Remlingen, 1327:15210 (Fährmühle bei Kiffenbrück, molendinum Vere, Kr. Wolfenbüttel?) van der Vhere, Hinric, *an der Güldenstraße*, 1338: 41125.27

Faller sleben, Vallerslebe, Kr. Gifhorn: Altar in Antiquo opere opidi V. 377", deffen Rector Jo-

hannes 1336.

de Vallersleve, Johannes, Subprior zu Marienthal, 1334:3312.13. de, van, von Vallers-, Valersleve, 1- Johannes, -han, Hannes, Hans, Rathmann im Sacke, 1333-37:28814 21: 27 2893: 14: 20 35: 32 2907 3302 13.30 3318 3389 34422 35615.18 36925. 3761 37721 38924.31 3905.26 39116.32.26 3924 4028; <sup>3</sup> Hermen, im Hagen, 1339:45210 4531; Rolef, Rathmann im Hagen, an der Fallersleberstraße 1340:49220 22f. 4 Alheyd) deffen Töchter, Klo-Ghese sterfrauenz. Dorstadt Valerslevendor: Braunschweig viii, 20; Valerslevestrate: Br. viii, 19. Vallis f. Marie Marienthal. Valistedt, Veltitede, Kr. Braunschweig, 404 4222 15914 1743 17516 19223. 27 2679; Vorwerk Theghethof, drei Kothöfe 405 4221 159141. 1744 8 17516.19; aus V. Henricus der lenen 1323, Heneke Eyleken 1331, Hermen Jutten 1332, Bosseko Sutor 1334, Herwich der Rikeschen sone 1335. de, van, von Velstede, stide, stidde, Veltstede, ftide, Welftede, nur V. 25. 28. 31. 34 Aleke 16 Bertram 15. 10 Jutta 27 Ermgard 158 Konrad 20 Ludolf 12 Geleke 200 Heinrich, Heneke 208, 21 Rudolf 3 24. 15 Volkmar 29 Wedego 11. 13. 17 Johannes, Henning 13. Vorwerk der van V. bei der Südmühle 44032; "Wedego, Canonicus zu U.L. Frauen in Halberftadt, 1339:4674; 12 Johannes, her Henning, † 1323.38:8027 4195; We-, Widego, Wedege, her W., senior, de el-dere (nicht sicher von W. (17) zu scheiden) Rathmann in der Altstadt, Procurator des Marienspitals, 17 911 921 9320 10 981 10017 1016 1027 1195 122 10 131 16 1356 136 295 140 25 145 29 182 11 193 1951 20129 22120 23011 24028 2415 27013

2739 30623 3126.8 3312 36319 38312 4191 42110 46233

15 Rodolfus, Rolef, Rathmann in der Altstadt, 1321, + 1338 39:810 42131 4403;

ver Ermegard, deffen Witwe, Schwefter Ludolf Salges, 1339: 440; 21;

16. Bertrammus, -ram, fenior (nicht ficher von B. (10) zu scheiden) Rathmann in der Altstadt, 1323-32:8026 1017 14025 1541 1665 1816 19512 206321 21929 23011 24722 26214 26712 27912;

17- Wedego, -ge, junior, de jungere, Rathmann in der Altstadt, 1331-39:2417 27714 39917 4001 4193 45629 45821 46512 46615 47127;

20. Conradus (n. 1322) 1326: 4426 1362. 9 14012

203. Heinrich + 1328.38: 18032 4112;

20b. vor Gheleke, dessen Witwe, 1338:41027 32 4111;

31. Hen-, Hinricus, Heyne, Heneke (einer?) Heinrichs (201) Sohn, Rathmann in der Altstadt, Procurator des Kreuzklosters, 1322-40:4610 18011 27911 28312 31016 39326 41027 4112 44328.10 50529:

24- Heinrich, mester Henrik (einer?) Heinrichs (2018) Sohn, 1328.38: 18031 41028.11 4111;

25- Johannes, Hannes, -us, Rathmann in der Aitstadt, 1324-28:892 9422 1484f. 16422;

16. Aleke, dessen Frau, Claus' Schwester, 1325:9422; 27. Jutte, feine Schwefter, Klofterfrau zu Steterburg.

1328:16412;

28. Jan, Henningus, -ing, -igh, Hening, Rathmann im Sacke, 1328--40:2144 2377.18.31 28814. 21, 27 2894. 14. 20. 32 31718 25 31815 21 3244 3384 10 38924.3: 39026 39116 4028 42214 42325 42415

455<sup>2</sup> 481<sup>7</sup> 496<sup>29</sup> 498<sup>18,29</sup>;
29. Volcmarus, -mer, dessen Bruder, Rathmann im

Sacke, 1335.39:3384 4552-4 4817; Wedegos (13) zwei Söhne, Rathleute, 1339:46235, bei Namen (30f)

30- Bertrammus, -ram, Rathmann in der Altstadt, 1331-38:255 25914 311 3628 383 2 39927 4193 4303;

31 Johannes, Henning (n. 1334)—1338: 3127 38311 4193 42130 4303;

12 Ludolfus 1337:400:5; 33-N. N. Rudolfs (15) Kinder 1339:44023, darunter (14)

\*\* Henning 1338:421\*;

15. Heneke de eldere, an der Schuhftrafie im Sacke (n. 1340):4987.

de Veltstede, Conradus, 1323:585.

von Veltstede, Heynecke, Schuhmacher, freigelassener Lat von St Cyriaci, in der Altstadt, 1326: 12511.

Varsvelde Vorsfelde.

Vechelde, Vechtelde, Kr. Braunschweig, 17222: der lange Damm, longus pons, bei V. 2399.

(Vechta in Oldenburg.)

von Vechte

Neubürger in der Neustadt 1339: Albert Engelbrecht ( 45712.

vector f. vorman.

Veddere, Henrik, Heneke, Schuhmacher, auf der Höhe im Sacke, 1333.36: 28816. 18 370116. (de vedelere) figellator, Hintzeke, + (?) 1332;

26715.

Feldbergen, Veltberghe, Kr. Marienburg, 785 8912 9016.

Velschere, Egbertus, 1321:1824.

Vei-. Veltitede Vallitedt.

Velthase, in der Attstadt verfestet 1336:3718.

Veltheim, jetzt Veltenhof, Velthen juxta Hoenro-dhe, Kr. Braunfchweig: Zehnt 37811. (Auf dieses V. ist auch II 2037 zu beziehen.)

Veltheim, Velthem, hum, V. a. d. Ohe = Großund Klein-V., Kr. Braunschweig? V. am Fallstein, Landkr. Halberstadt? 14820 23412 31219.

de, van, von Velthem, -hum, Veltem, -um,
18. Bertrammus, Ritter, holtgreve des Wedele woldes, 1324—32, +(?) 1336:8631 15822 17911 20033 27421 37124;

11. Ludolfus, Ritter, Erbauer eines Spitals nördlich der Burg, 1324, † 1327—36:861 15821 179 7 30325, 28, 31 37126 37621;

14 Mechtildis, deffen Witwe, 1333.36:30311 3042

19 Bertoldus, old, Ritter, Burgmann auf Harbke. 1321-33:87 102 1432 2710 7410 1284 1294 14411. 18 1594 1871 2011 271 28 27214 2752 304:8;

208. Bertrammus, Bertrams (12) Sohn, Knappe, Hauptmann der Stadt Braunschweig (?) 1327 - 39:

15815 17915 37124 4624.10; 20h. Hen-, Hinricus, Bertrams (12) Sohn, 1327-36;

1581 1791 37124;

201 Arnoldus, desgl. 1327.28:1583 17915;

11 Lod-, Lodewicus, desgl. 1327-36:1581 17915 37124: 26. Fredericus, Vicar zu St Blafien, 1338:4361.

de, van Velthem, Bürger,

Henricus 1323:6430.

Hildebrant, in der Altstadt, 1326.30:12412 2099; N. dessen Frau, geb. v. Sievershausen, 1330: 20910; Tileke, in der Altstadt Grete, dessen Frau, Tochter Tiles v. Gadenstedt Egbert, Ecbrecht, -bricht, vor der Burg, 1337.40:

3901 4981.3. de Veltum

Johannes Brüder, 1329:1965. Fridericus |

Veman

Herwich vor dem Vehmgerichte 1337:

N. dessen Sohn 40011.

Verden, Verda: Diöcefe, Verdensis dyocesis, 50722; Bischof 1331:2391; Domstift, capitulum eccl. Verdensis, domini de V., 2153-5 5026, Decan Johannes (1330?)—41, N. (der vorige?) 1339:48211, Stiftshöriger Johannes Steltere aus Soltau + (1330?); Stadt 50723.

Vhere f. Fährmühle.

Veriffa, jetzt Feredfchik, in Thracien: frater Stephanus Veriensis episc. 1326: 13916.

Verken, in der Altstadt verfestet 1340: 49926. Verlle f. Werle.

Vernnenstede trans paludem f. Neinstedt.

Verstbomes, Ghese, 1336:37012-15. Verwenmekere, Hannes, Henning, Brumbolfs Schwager, (einer?) im Sacke an der Neuenstraße dem Brunnen gegenüber, 1335.38:33912 14 42430 32.

de verwere, Clawes, 1335:337.9. de Veteri vico f. uter Oldenwic.

Vetus vicus Altewik.

apud vialia s. bi den steghen. Vig., P., Kanzleibeamter der Curie, 1339: 4825. Vighemunt, Johannes, in der Altstadt verfestet 1322:298.

Vimmelle, sen, Fummelfe.

de Vinna, Arnoldus, vor dem Vehmgerichte 1337:

(Vinsleben, Wüftung bei Jerxheim, Kr. Helmftedt.) (van Vinsleve) her Rothger, Rathmann in der Neuftadt (1312): 11325 (f. auch II 3574 38829).

Viricentis epifc. Henricus, Vicar Bifchof Albrechts v. Halberstadt, 1340:5241

(Vischere) Piscator, Ludolfus, in der Altstadt ver-

festet 1331:23817. de vischere, Luder (der vorige!) Käufer einer Fi-

scherei am Wendenthore, 1337:38916. de Vischersce, Adelheydis, Alheyd, Priester Bodos Schwester, Witwe Johanns v. Bornum, 1321.38: 1211.15 4368.

Vlasche, Johannes, Hannes, Henningh, in der Neu-

stadt, seit 1339 Hausbesitzer an der Hagenbrücke, 1335.39:35213 47726.29f.

de vlaschendreyere, V., Hannes, vor der Burg, 1337-39:3925 4531--33.

mit deme vlasse, Reyneke, vor dem Vehmgerichte 1326:13834.

Vleyshowerestrate f. Knokenhowerestrate. Vleming, Johannes, zu Remlingen, 1327:1525. van Vlitmere, vor Meteke, Klosterfrau zu Wien-

haufen, 1337:393<sup>16</sup> Floreke, -ko, f. unter F.

Flöthe, Vlothede, Groß- oder Klein-F., Kr. Goslar, 4195; Klein-F., parvum Vlothede: Zehnt: 37621.

de, van Vlotede

Johannes 1326:1392;

Reyneke, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1331:

Cord, ebd. 1337:38926.

de Vlotede, Deneko, in der Altstadt verfestet 1339: 45625.

Vogedeke, in der Altstadt verfestet (1335): 341 17. Vogedes, Vogedesche, f. Voget.

Voghedesdalem Dahlum.

Voghel, Conradus, vor dem Vehmgerichte 1334:

(des vogedes) advocati, Johannes, Bürger, 1328: 1795

Vogedes, Johan, Neubürger in der Neuftadt (n 1330): 21425.

de Voghedesche ) an der Beckenwerperstraße, 1333:2998 David, deren Mann J

Voghet, Johannes, Henningh (identifch mit Johannes advocati?) Rathmann in der Altenwik, 1329-38: 2042 40218 42214.

de voget, Albert, 1337:38617.

(Vöhrum, Kr. Peine.)

de, van Vordem, -dhem, -den, van den Vorden, de Vorde.

Thidericus, -ric, Diderik, -derk, Thile, Schwager Hildebrands mit der Cruk, Vormund der Siechen zu St Leonhard, bei St Ulrici, 1329-36:2074 25123 25212 2665.7 28222 37 29417 29724 33 31532 32814 33810 3391 37625;

Berte, deffen Tochter, Klosterfrau zu Dorstadt, 1334:

Foys filius Engelko, vor dem Vehmgerichte 1321: 1814.

Volchzem Volzum.

(Volcquordiffe, Wüftung füdöftl. von Neubrück. Kr. Braunschweig.)

```
van Volcquordisse, Brand, Bäcker, am Michaelis-
                                                     Vorsfelde, Varsvelde, Kr. Helmstedt, 49322; Rath
  thore, 1336:3678.
                                                     de Vars-, Warsvelde, nur Vorsvelde,
Volcium Volzum.
ute deme volenstalle, Hermen, Eideshelfer vor
                                                        4-Gode-, Gotfridus, Knappe, 1322:415 549t;
  dem Vehmgerichte 1337:40019.
                                                        Johannes, Knappe, 1325: 9911;
Volkenroda, Volkolderodhe, bei Körner in Gotha.
                                                        6. Volkmar
  Ciftercienserkloster 327.
                                                        7. Jutta, dessen Frau, Tochter Jo-
Volkmarode, Volcmerode, -dhe, Wolcmerode,
                                                           hanns v. Gultedt
                                                                                         1331:24717ff.;
  Kr. Braunschweig: Pfarrer Conradus 1327.33, Jo-
                                                        8. Johann
                                                                    seine Söhne
  hannes 1338.
                                                        9. Volkmar
Volkmar
                                                       10. Hermannus, Priester (Canonicus zu St Blasten?)
                         1324:9216,
   Volkmar, dessen Sohn
                                                           1339:47518.
Volcmer, Meier Hans Stapels, 1339:44010.
                                                     de Varsfelde f. auch Jordanus de Kampe.
Volcmarus, -mer: de Nienkerken, de tolnere, To-
                                                     Vorste, Ludeke, Neubürger in der Neustadt 1340:
  verfulvere, de Varsvelde, de Velftede.
                                                       5003.
                                                     Vos
Volkolderodhe Volkenroda.
Volpertus, Priester, Johanniter zu Braunschweig,
                                                       Revnerus +
                                                                                    zu Lüneburg, 1323:
   1335:35611.
                                                       domina Lucia, dessen Witwe
                                                                                          7213
Volseke, Neubürger in der Neustadt (n. 1330): 21426.
Volzum, Voltium, Volchzem, Kr. Wolfen-
                                                       Ludwig, Bauer zu Mönche-Vahlberg, †
  büttel, 10119-25 44315; Guntheringhehove 10121;
                                                       Heinrich dictus Clemmesten, dessen Sohn
  Gertrudis Guntheri, Ludolfus Mallen 1325.
                                                       N. N. Heinrichs Brüder
van Volcium, in der Altstadt,
                                                     Franko, Knecht Bernhard Kales, vor dem Vehmge-
   Lampe 1332:26516;
                                                     richte 1334:3253.
Fredeke, Schwefter der Frau Heinrichs v. Achim,
   2 Gese, dessen zweite Frau, 1332:26514;
   "Grete, Frau Hermanns
                                                       verschrieben sur Webele: 31211.
      v. Freden
                                                     Vredeke Koghelen.
   4 Hilleke, Frau Egge-
lings v. Eldingen
                                                     Freden, superius Vredene subtus Lechtenberg, Ober-F. mit Nieder-F. aufgegangen in Lichtenberg,
                             Lampes (1) Kinder erster
                              Ehe, 1332:265 all;
   Lampe
                                                        Kr. Wolfenbüttel: Kirche 25717; Pfarrer Thidericus
   <sup>6</sup> Herman
                                                     van Vreden, dhen, in der Altstadt,
               Lampes (1) Töchter zweiter Ehe,
   7- Grete
   8. Mechteld
                         1332:26515.
                                                       Herman
(van dem Vorde) de Vado, Johannes, Canonicus
                                                       Grete, dessen Frau, Tochter Lampes
                                                                                         1332:26510;
  des Stifts Gandersheim, 1327:15622.
                                                          v. Volzum
Vordem, den, de, Vöhrum.
                                                        Hannes 1333.38:28616 4125.
Vordorf, Vordorp, Kr. Gifhorn, 2812 4898; Holz
                                                     Vredene, Heneke, vor dem Vehmgerichte 1337:
                                                       40011.
  Bokhop 4899.
de Vordorpe
                                                     Fredeningehof f. Leiferde.
  Thidericus, -ric, in der Altstadt (1328)35:16828
                                                     Fredericus, Frederici, Frederik, Vrederekes, f.
                                                       Fridericus u/w.
                                                     Vrederun (Dat. Vrederune, -unde): des apoteke-
  Hille, dessen Frau, Tochter Ludeke Stenmans, 1335:
                                                       res, Bomgarden.
van Vordorpe, Otte, om Hanneses vern Evessen,
                                                     Frellstedt, magna, major, Groten Vrelstede, -stid-
                                                       de, Kr. Helmstedt, 16027 11 161111.
  dem Rathe der Altstadt durch Urfehde verhaftet,
                                                     (Frenke, Kr. Hameln.)
  1337:3885.
                                                     de Vrencke, -ken, Bruno, Diakon zum H. Kreuze
(de vorman) vector, Deneko
  Henricus, dessen Sohn, vor dem
                                                       in Hildesheim, 1330.31:2265 24425.
                                                     Vrefe
     Vehmgerichte
de vorman, Rolf, an der Güldenstraße, 1338:41314.
                                                       Conradus, vor dem Vehmgerichte 1323:645-18;
```

Johannes, in der Altstadt verfestet 1333:29011. Vritzo, vor dem Vehmgerichte 1329:20322. Vritze Lowe. Vrefe Vrome, im Sacke, Heyneke † 1339:44725. Aleke, dessen Witwe Henrik, Bäcker (vor 1328), + 1335 vor Rickele, dessen zweite Frau (vor 1328) Freso f. Friso. 2132ff. Vricke, dove, Kirchenräuber, vor dem Vehmgerichte Heneke, Heinrichs Sohn erfter 3405ff. 1335 1331:24627. N. N. Heinrichs Kinder zweiter Ehe Fricko, -cke, Vricke, Vrikke: Abbenrod, Bart, de Berfle, Hemftiddes, Honeken, Clemere, Kopper-Vromoldus, Gardian des Franciskanerklosters, flegere, Cramere, de meyer, Plochorft, Reyfevelt, 1329:20426. de Remninge, van Stenem, van Tzampleve, van Vrowenlof, Hinrik, Neubürger in der Neuftadt (n. Tzicte, hern Vrederekes. 1330): 21429. Frederici, Vrederekes, hern Fre-, Vrederekes, Vul-, Wiradus, -rad, Wolradh: de Alvelde. Vrederikes, Rathleute im Hagen, de vulre, Claus, im Hagen · Johannes, -han, Henningus, -ing, Schwager Hen-Ghese, dessen zweite Frau 1336:36827-29. nings v. Seggerde, 1321-38:55 1714 2712 8218 Claus, fein Sohn erster Ehe 959 1481 15615 160 6 19021 23526 2408 26616 Wire, Bertold, vor dem Vehmgerichte 1337:40012. 271 39 272 14 316 11 336 11 3511 388 11 402 16 Vulveram f. Wulveram. 41929 42211; (Filmmelse, Kr. Wolfenbüttel.) 2. Thile 1324:8218; de, van, von Vimmelse, sen, Nymmelse, sen, nur 3. Vricke 1333-39:28718 36718 45011; Vimmelsen, 4 Heneke 1340:49221 - Henrik de olde, an der Güldenstraße, 1325:934; Fri-, Fredericus, Decan zu St Cyriaci, 1323 --4 Ludolfus, -elef, bei St Michaelis, 1321.36:517 39:7127 99:4 153276. 226:1 27829 27917 32624 32720 160'91; 35516 38011 39516 39611 4609 5 Johannes, -han, Hannes (einer?) Kramer, in der Fridericus, Notar (Decan Engelberts zu St Bla-Pfarre St Ulrici, 1321-40:517 2354 3912 sien? Decan Friderichs zu St Cyriaci?) 1325:9922. 49710 Fredericus, Priester, Mönch von St Clementis zu 6. Bertoldus, in der Altstadt, 1328 († 1337): 16527 lburg, derzeit in der Altenwik, 1330:22010.39. (386191 7); Frederik, Pfarrer zu Machtersen, s. Roleves. 7-N. dessen Frau 1328(37): 16530 (38619?); Fredericus, Kämmerer zu Marienthal, 1327.28: B. N. seine Tochter, Mutter von Heineke, Hanneke, 16129 18023. Aleke, + 1328: 16528 Fredericus (der vorige?) Kellermeister ebd. 1330: 9. N. N. Bertholds (6) berathene Töchter, 1328:1662 (10. Geze, Fran Hennings v. Celle, eine der vorigen? Fredericus, Graf von Wernigerode. 1337:38618ff.) Bauern zu Atzum, Fredericus Bertold, Bertholds (6) Sohn, 1328 noch unbera-N. deffen Sohn, dictus Grone 1 + 1327: 15025 then, bei St Ulrici, 1328.40: 16531 4855ff.; Fridericus, Fredericus, ric, rik, rec, Vrederik, 13. He-, Heyneke, Bertholds (6) Sohn, 1328 noch un--rich, -rek: de Adenebutle, de apotekere, de Bortberathen, 1328-40:1651 386216 48556; velde, de Dorstat, Grône, von Haldesleve, van In-13 Hanneke, Bertholds (6) Tochter, unberathen, gheleve, Kestemekere, Kolarced, Conen, Kopper-1328: 16531f. flegere, de cramere, de Luneborch, Meygeres, de Vimmelse, Hermen, vor dem Vehmgerichte 1334: Remninge, de Rodhen, Roleves, Rotgheri, Scaperes, de Sthedere, Stendeckere, de Valeberge, de 32513. Veltem, de Welle, de Wirethe, van Woltorpe. mit der vust, in der Neustadt, Burgmannen zu Horn-(Frifo) Freso, N. Kone + 1331:24020; Rodolphus, dessen Sohn J ver Gese, dessen Frau burg, 1324:927. Fritzlar: ecclefie Fritslarienfis canonicus Henri-Koneke, Kone, fein Sohn, 1331:24018.21ff; cus de Odelfen 1426. Andreus, desgl. 1331: 24025.

W.

```
Wachtele, in der Altstadt verfestet 1322:298.
                                                          van Walmede
Wacken Waggum.
                                                            (Dietrich) her Pawenberch )
                                                                                            1324:8122.
(Wackersleben, Kr. Neuhaldensleben.)
Wackersleve, Gherwin, Neubürger in der Neu-
                                                          Walramus, Erzbischof von Köln, Reichserzkanzler
stadt 1337:3933.
Waggum, Waggen, Wacken, Kr. Braunschweig:
                                                          in Italien, 1339.40.
Walsrode, Walsrode, dhe, Walesrode, Kr. Falling-
   curia Scaperhof 22427; Bauern, die Meier der v.
                                                             bostel, Kloster monasterium, claustrum, conventus, c.
   Kerkhove und Ludolf Salges 1331:23825.
                                                             fanctimonialium monasterii s. Johannis, 46358. 471
                                                             4825 494. 12. 15; capitolium 4728; Propst Henricus, Vicepropst und Kapellan Gyselerus, Vicar zu St
de, van Waggen, Waghen, Wagken, nur Wagken,
    Eghehard, Egkert, auf dem Damme, 1331.40:
       23221 49213.14;
                                                             Cyriaci in Br., Priorin Gertrudis, Kapellane Her-
   + Werner
                                                             mannus de Minda, Bernardus de Stenla 1322.
                  Beckenwerken in der Neustadt,
    6. Hevne
                                                          Walitok
                            1325:1172;
    7. Ludeman
                                                             Peter
                                                                              vor dem Vehmgerichte 1334:
    47 67 71 N. Beckenwerke
                                                             N. dessen Frau
                                                                                          32510.
    8. N. dessen Frau, Tochter \ (n. 1321): 2214;
                                                          Waltheri
       Ludolfs v. Lamme
                                                                               an der Schöppenstedterstraße
                                                             Conradus
    9 Henric, He-, Heyneke, Eckehards (1) Sohn, 1331:
                                                             N. dessen Bruder
                                                                                       (n. 1321):22^{11}
   40: 232216 4912;
10. Alheyd, deffen Frau, Tochter Denekes v. d.
                                                          Waltherus, Abt zu St Godehardi in Hildesheim,
                                                             1329:20410
       Broke, 1331:23221.
                                                          Waltherus de Dorstat.
Waghenvoreres, Ghefe, vor dem Vehmgerichte
                                                          (cum maxilla) mit der wangen, Ghevert, in der
                                                             Altstadt verfestet 1338:42522.
   1326:1394
                                                          (Warberg, Kr. Helmstedt.)
de, van Werberge, ghe, nobiles,
die van W. insgemein (n. 1400):1612-6;
Wahle, Welede, Kr. Braunschweig: Mühle an der
Erfe bei W. 35626 3572, der Müller 3574, de Welde, Gherardus, Knappe, 1331:25721.
de, van Welde, Welede, in der Altstadt,
                                                              1- Conradus
      Borchardus, Bollo, e, 1321-40:1813 2331-3
                                                              4- Rikenze, deffen Frau
                                                              Ludolfus, Konrads (1) Sohn
   2 Eyleke, dessen Schwester, Klosterfrau zu Lam-
                                                                                                 1305:16026ff.:
                                                              <sup>6</sup> Hermannus, desgl., Domherr
   fpringe, 1331.40:2331 4948;

5. Heneke, 1337—40:38211 439<sup>24,28</sup> 48810.12;

6. Jutte, dessen Frau
                                                                 zu Hildesheim
                                                              7- Conegundis, Konrads (3)
                                                                 Tochter
     Ghefe, Ghefeke, Juttens \ 1337:38271.13;
                                                              <sup>8</sup> Conradus, Ludolfs (5) Vetter, 1305.23: 6225!
       Tochter erster Ehe
   5- N. N. Burchards (1) Kinder: 1340:49430.
                                                             9- Jutta, dessen Frau, geb. v. d. Asseburg, 1323:623;
van, von Welde, Welede, dhe, in der Neustadt,
                                                             1º Gevehardus 1333:29715f
  Tylo, Neubürger (n. 1330): 21426;
                                                          de, von Werberghe, Neubürger in der Neuftadt,
   Benedictus, desgl. 1333, 1336:29029 37421 (f. auch
                                                             Ludolfus 1335:34128;
     Bd(n);
                                                             Olrik 1339:457
                                                          Wardenberch Wartenberg
   Bertold, desgl. 1334:3198;
                                                          Warle, Werle, Werlle, Kr. Wolfenbüttel, 13036
Henning, desgl. 1340:5002.
von deme Walde, Olric, Neubürger in der Neustadt
                                                             3743.8 38023 26 3951 39813 40114.24 40329 4043
   1339:4571
                                                             42627 33; area dicta hopwort 1312 13417. (Zu Bd 11:
Walesrode Walsrode.
                                                            die Stellen 12327 1252 (auch 53928?) hätten gleichfalls
de Walle, Boydewinus (Porter in Gent) 1307:
                                                            auf Warle, nicht auf die Wüstung Werle bezogen, eben-
                                                            so die van Werle unter Warle eingereiht werden müssen.)
(Wallmoden, Alt., Kr. Goslar.)
```

```
de, van Werle, Wer-, Verlle,
      Alheid 26. 29
                                   Konemann 18
                                   Lippold 11. 21
      Bertram 16. 19
                                   Ludolf 22. 31
      Befeko 24
                                   Mechtild 25
      Elifabeth 17
      Ermgard 20
                                   Nicolaus 17
      Heinrich 15, 21, 30
  die van W. insgemein 1338:420%;
  11 Lippoldus, Ritter, + 1328-37:18620 271106.
       2726f. 39430 401:6;
  15 Hen-, Hinricus, deffen Sohn, Knappe, 1326, †
       1328-38:13123 18621 2711 2726 42629;
  16. Bertrammus, fenior, Lippolds (11) Sohn, Knappe,
       1326 - 37: 13121 18620 271:0 2725 39430
       40116.31
  17 Nycolaus, Canonicus zu St Blasien, 1323:781;
  18. Conemannus, Koneman, Oheim Bertrams und
      Sophiens v. Uehrde, † 1326 - 37:13029 13124
1327 13411 27225 27318 38028 39814 40125;
  15. Bertrammus, tram, junior, dhe junghere, deffen
       Sohn, Heinrichs (15) und Bertrams (16) Neffe,
       Knappe, 1326—32, + 1336—38:13029 13124
       1327 13411 1469 1872 2695 27224 27318 3746.
       9 38028 3952 39813 40124.28 40446 4271
  20. Ermegardis, -ghart, dessen Frau, geb. v. Sehlde,
  1326-37:134 3745 404 4;
Hen., Hinricus, Heinrichs (15) Sohn, Knappe,
  1328-38:18620 1872 27110 2726 42629 4275;
22. Ludolfus, Heinrichs (15) Sohn, 1328.32:18621
       1872 27110 2726;
  23. Lippoldus
  24 Beleko
  25. Mechtildis \ Bertrams (16) Kinder, 1337:401'86;
   26. Alheydis
  27 Elizabet
   28 Ode, leve Burchards
                               Bertrams (14) Töchter.
       v. d. Affeburg
                              1336.37:374<sup>5f. 9</sup> 404<sup>1.5</sup>;
   29. Alheyt
   <sup>50</sup> Henricus | Heinrichs (21) Söhne, 1338:42629
   11. Ludolfus f
de, van Werle

    Johannes

   7. Albertus (mit A. (4) identisch?),
                                        1322:467;
       dessen Sohn, vor dem Vehm-
   8 Luderus 1323:6426;
    9 Germar, in der Altstadt (?)
   10. Bele
                                     1332:264321.
                  dessen Töchter
   " Ermgard [
(Warmbüttel, Kr. Gifhorn.)
       DIPLOM, BRVNSWIC III.
```

```
van, von Wermesbutle, -buthle, -buttelde,
  Lutherd + (?) 1336:365°;
  Conrad, Coneke, deffen Sohn, 1336:370' 377';
  Herman, -men, desgl. 1336:3659 3701 3771
Warmsdorf, Warmestorp, in Anhalt, 23918.
Warsvelde Vorsfelde.
Wartberg: Braunschweig vill, 110.
(Wartenberg, Kr. Stendal? Wüftung öftl v. Barle-
  ben, Kr. Wolmirstedt? Wüstung westl. v. Kalbe a. S.?)
Wardenberch
  Henricus, Bürger
                           1328:17823.
  Alheydis, dessen Frau S
Warxbüttel, Werkesbutle, Kr. Gifhorn, 21023
  2648. (Zu Bd 11: Wardesbutle ift wohl Wasbüttel, Kr.
  Gifhorn.)
Wasmoding, Wasmodes, -medes, -mod,
Conrad, -red, Cored, Kord, Vetter Hermann Holt-
     nickers d. ä. und seiner Nessen, an der Scharren-
     straße bei der Twete, 1326 — 39:1241 21011.
  3603: 44012 44729;
N. dessen Frau, Tochter Hermann Kemeres, 1326:
      1246.
Wasmodinge, -ghe, Wasmedinge, Bauern zu
  Remlingen,
   1- Conradus, -rad, -red, 1326-32, † 1333: 14016
      1523 13. 16 20725 25233 28225 29422 29731;
   <sup>2</sup> Johanna, dessen Frau
   Wasmodus, fein Sohn 1327:15216;
   4- Hermannus, -men, Konrads (!) Sohn, 1327—
   31:152.6 20725 25233;
5-N. Konrads (1) Tochter, Mutter Dietrich Holtats,
      1327:15217.
Wasmodus, mod: de Cicthe, de Hoczelum, bi
  deme kerchove, de Urdhe, Wasmodinghe.
Watekeffen Watzum.
Watenstedt, Watenstede, Kr. Helmstedt, 247+8. Watenstedt, Watenstede, Kr. Wolfenbüttel, 489 of.
de, van Watenstede, stidde,
   Benedicte, im Hagen, 1326: 1263.75.10;
   <sup>2</sup> Hannes, deren Sohn, † 1326:126<sup>1</sup> 7.10;
   1- Alheit, Aleke, deffen Witwe, 1326.34:1261-3-3
      31321;
   4- Luder, Benedictens (1) Sohn, 1326.31: [262.8.10]
   5 Jutte, dessen Frau, 1331:2477-9;
   6 Herwicus 1328:17224 1735;
7 N. N. Adelheids (1) zwei Töchter, 1334:31321.
de, van Watenstede, Herman, -men, in der Neu-
  ftadt, Neubürger 1333, 1334.35;29028 31831 3191
  3527f.
```

bi dem watere, apud aquam, Johannes, Hannes, Rathmann im Sacke, 1331—39:2377.18.31 3382.

(over dem watere) trans aquam, Hermannus, Stiefvater Heinrichs v. d. Südmühle, 1334: 32529.

(Watzum, Kr. Wolfenbüttel.)

de, van Wattexum, -xen, Wattecfem, -zem, Watekeffen,

1. Bertoldus, -old, Priester, 1337.39 Rector der Gertrudenkapelle, 1326-39:12926.29 1302.7 38916

2. Bernardus +

1332:2781:16; Odha, dessen Witwe

+ Hinricus, Henrik, Augustiner zu Helmstedt, 1337:

397<sup>17</sup>; N. N. Bertholds (1) Schwestern und Brüder, 1337; 38920

Webele f. Wobbele.

Weberstraße: Braunschweig viii, iii.

bei den Wechslern: Braunschweig viii, 112.

Wed. (Wedekindus) de Eylenstede.

(Weddehagen, Vorwerk bei Naensen, Kr. Ganders-

Withagen, Hermen, in der Altstadt verfestet 1339: 45628.

Weddel, Wedele, Kr. Braunfchweig, 1474; de Wedele wold 27423: Holzgraf Bertram v. Veltheim 1332. de Wedele, Johannes, Priester, 1322:5111.

Wedder, Marquardus, Rathmann zu Lüneburg, 1323:7211

(Weddersleben, Kr. Aschersleben?)

de Wedesleve, Henricus, in der Attstadt verfestet 1322:295.

Wedego, -gho, -ge, -ghe, Widego: van Achum, de Velftede.

(Wedekind.)

Widekindi, hern We-, Widekindes, in der Altstadt, Bernardus, her Bernard, Bernd, † 1322-39: 2611 421.9 29727 2984 446.0; Hermannus, -men, dessen Sohn, f. Bernardi;

ver Hanne, Bernhards Tochter, Mutter von Coneke und Hannes, 1322:2611;

N. desgl., Mutter von Hans, Bernhard und Ludemann Offe, 1324:814.

Widekindi

Hinricus, Bauer zu Groß-Biewende, 1328: 1786.

Henricus, Bürger

Alheydis, dessen Frau 1328:178236. Widekindus, fein Bruder, Bürger

Alheydis, deffen Frau

Widekindus, in der Altstadt verfestet 1325:968. Wedekindus, -kind, -kint, Wed., Widekindus, -kind, Wyddekindus: de Barkevelde, de Biwende, de Eylenstede, van Gandersem, de Garsnebutle, de Hamborch, Clare, van Leffe, Mor, de Se-

bechtessen, Widekindi, Witgherwere, de Wittorpe. Wedele Weddel.

Wedemeyer, an der Sackstraße, 1338:424 tol. Wedermût, Tydericus, Tyle, in der Neustadt, 1336: 37610 377:11

Wedesbüttel, Wedesbuthle, Wedelsbutle, Kr. Gifhorn, 33526; Bauhof, Kothöfe 33720.

Wedesleve Weddersleben.

Wedtlenstedt, Wetelmstede, Wetlemstidde, 5063; Kirche 4683°; Pfarrer 46826, Conradus 1334.39.

de, van, von Wetelm-, Wethelmstede, telmestede, Wetelemstede, stidde, stide, Wetelemestidde, Wethelemestede, Wetelemesstidde, nur Wetelemftidde, -ftiddes,

1. Rodolfus, Rolef, Rolf, Rathmann im Hagen, 1321. 23, + (1335)-1340:54 1721 5725 28514 41728

Henning, igh, an der Hagenbrücke im Hagen, 1328-40: 16612 18, 20, 26 167 19013 23418 38817 49211 4932;

14 Aleke, dessen Frau, 1328: 1672 10;

1 Ghele, seine Schwester, Ktosterfrau zu Dorstadt, 1328: 16630 32;

5 Olricus, -rik, Rathmann im Hagen, 1321-24: 55 1714 6425 8219;

6 Johannes, Hannus, es (einer?) Rudolfs (1) Sohn, Enkel Herdekes d. ä., Wechsler, in der Altstadt, 1325 - 40:937 28514 3602 41728 42511 49411 49521.5;

7-Bele, deffen Frau, 1340:4955;

8. Hermannus, -man, -men, Hennings (3) Sohn, Schwager David Muntmefters, Rathmann im Hagen, 1326-40:1253 16611.13 1917. 1672 21011 266:7 31612 33713 36728 36811 414221. 41930 42191. 42212 44422 49220 49431 4951.31 5118 51227 51424

9 N. dessen erste Frau, † 1328: 16614;

10. N. seine zweite Frau, Tochter Ernekes v. Meine, 1328:16614;

Ludolf, Ludeman, Hennings (3) Sohn, Rathmann im Hagen, 1328-39:166231. 1672:3 28718 3 3 614 3 8812 42 27f. 45011; 12. Hanne, Hennings (3) Tochter, Klosterfrau zu Dor-

Stadt, 1328: 16625. 325.;

13- Hanneke, Hermanns (8) Tochter erfter Ehe, 1328:

14 Hildemer, Hilmer (f. auch de Hillemersche, de weslere) an der Hagenbrücke im Hagen (?) 1333. 34:2881f 8 3247 3277;

15 Rolef, in der Altstadt, 1336:3588. (Wefensleben, Kr. Neuhaldensleben.)

Wevensleve, Andreas, Schwager Hennings, Schnei-

der, im Sacke, 1333: 28920. 23.

Weferlingen, Weverlinge, ghe, Kr. Wolfenbüttel, 13520 25012 27810.15 27930 28119 2964 3018 40627; caltrum 50116 50216; Wall 25014, Obstgarten (pomerium) 25024 40626, dikstede, molenstat 25015, Mühle 25020: Laten 25017, Heylo nebst Frau und Kindern 1331, Brüder Thidericus, Johannes, Hildebrandus, Bernardus 1333.

de, van, von Weverlinge, -ghe,

7 Ludolfus, Oheim Burchards (12), Ritter, 1323-

29:78:4 806 18123.28 20014;

8. Ghevehardus, -hart, Vetter Burchards (18), Ritter, 1321 - 40:1112 126 1432 3426 59 6730 7410 7816 806 1284 1294 13115 13220 1355 14151 18210 2011. 28 2313 2739 4624. 20 52313;

82. N. N. dessen Eltern, † 1326: 13221

9 Thidericus, Diderik, Scholaster zu Einbeck, Canonicus zu St Cyriaci, Besitzer und Bebauer eines Hofes bei den Brüdern in der Altstadt, 1323-40:8021 851 32611 32719 38614.25.29 3965 3972 41826 43516 4611 5267-19 5277;
10 Conradus, Ritter, 1323:8024;

11-Jutta, verwitwete v. W., in zweiter Ehe vermählt mit Ludeger v. Garsienbüttel, 1323:80?

18 Borchardus, deren Sohn, 1323 Knappe, seit 1329 Ritter, 1323 - 40:7828 7910 8020 2011 52632;
13- Albertus 1337:4018.

de, van Weverlinge, ghe, in der Altstadt,
Johannes, Hannes, Goldschmied, an der Schuh-

strafe, 1330-40:209171 23813 4886;

<sup>2</sup> Thiderik, an der Gördelingerstraße, 1331.39:

2359.11 44824.26; 1. N. de Weverlingesche, dessen Frau(?) ebd. 1333: 28613;

4- Hen-, Hinric, ebd. 1335,

+ 1336.38 3366 3615ff. 41125; Ode, dessen zweite Frau, 1335-38

6 Aleke, Heinrichs (4) Tochter erster Ehe, 1336 Frau Hans Rikes, 1335.36:3366 3617;

7 N. Odens (1) Kind, 1335:3368;

8 N. N. Odens (5) Kinder 1336:3618.

9 Arnd, an der Gördelingerstraße, 1336:366281; 10 Heyneke, Stiefvater Heinekes v. Barskamp, in der Altstadt, 1339:44720.

Wegebuich f. Weybuich. (Wegeleben, Kr. Ofchersleben.)

de Wegheleve, Henrick, Neubürger in der Neuftadt 1337:3936

(Wegeman) cum cuna, Hermannus, Rathmann zu

Lüneburg, 1323:7211. Wegens-, Weghensleve

N. (einer?) Schneider, an der Neuenstraße in der Altstadt, 1337—40:3844 4004 4885 7 498:4;

Wolpe, deffen Schwefter, vor dem Vehmgerichte 1337:4004.

(Wehningen, Kr. Bleckede.)

de Weninghe, Tydericus, Neuburger in der Neuftadt, 1336:37115.

(Wehre, Kr. Goslar.)

de Were, Werre, Albertus, Ritter, Burgmann zu Hornburg, 1323-25:6125 926 11925.

v. Were, Sophia (ritterbürtig? bürgerlich?) Klosterfrau zu Steterburg, 1323:65.9.

de Were, Ludolphus, Bürger, 1338:4301.

(Wehrstedt, Landkr. Halberstadt? Kr. Marienburg?) de Werstede, Ludolfus, in der Altstadt verfestet

1340:49924. Wey-, Wegebusch, Conradus, Lat zu Twelken, 1340:51011 51132 51316.

Weyebusch, Henning, im Sacke, 1334:31824.

Weyger-, Weyghergang

Johannes, Henningus, 1321.25:18.8 1207;

N. dessen Frau, Schwester Johanns v. d. Heyde, 1325:1208;

Hermen, an der Hagenbrücke im Hagen, 1337: 38811f.

Welde, Welede, Wahle.

Welferbutle Wolfenbüttel.

(Welle, Kr. Stendal.)

de, van der Welle

Fredericus, rik, Bürger zu Gardelegen, † 1334: 31521 3287;

domina Gertrudis, vor Gese van Gardelege, dessen Witwe, im Spital vor dem Petrithore, 1334 (n. 1339): 315<sup>21</sup> 3287 449<sup>26</sup> 28,

Welstede Vallstedt.

Welven, Koneke, im Hagen, 1337:38911.

Wendeburg, Wendeborch, Kr. Braunschweig, 33524; Mauricius et Olricus Beken morantes in W. 1334.

```
Wendebüttel, Wendebutle, -bûtle, Wennebutle,
                                                          Wendengraben: Braunschweig viit, 24; Wenden-
  Wüftung, Kr. Gifhorn, 5321 12910.12 1442.21 1454
                                                            masch Br. VIII, 113.
  146 13 326 13 378 12; Bortveldesche hoeve 170 13
                                                         Wendenstraße: Braunschweig viii, 114.
  (vgl. 12912); Zehnt 29710; Graffchaft und Vogtei
                                                         de Wendestrate, Hoyerus, 1321:1821.
  5123 22237, Graffchaft über Eickhorst u. W. 3944-23.
                                                         Wendenthor: Braunschweig viii, 115f.
de Wendebutle, Jordanus (identisch mit Jordan,
                                                         Wendeffen, Wendessem, Kr. Wolfenbüttel, 3554;
  Neffen Bertholds v. Gothland, 1318:11 48227) 1326:
                                                            Bauern Johannes Cogheler, Vater von Thomas, Jo-
                                                            hannes, Henricus (n. 1321), Gherbertus, Lat von
Wendedor Wendenthor.
                                                            St Blasien, +, Margareta, dessen Witwe, 1335.
Wendeke, vor dem Vehmgerichte 1331:246<sup>16</sup>.
                                                         van, von Wendeffem, -um,
Wenden, Wenden, Kr. Braunschweig: Schäfer Cru-
                                                            Thile, Meister der Lakenmacher in der Altenwik,
  fe de W. nebst Frau 1323.
                                                               1325:9433;
de, van Wenden, dhen,
                                                            vor Gese, St Petri gegenüber, 1335:3347.
      Balduin 4. 9. 121 25 13.
                                 Ludolf 24, 18, 40
                                                         (Wendhaufen, Kr. Braunschweig.)
         37 44
                                  Luthard 28, 41
                                                         de, van Wenthusen
      Gebhard 43
                                  Mechtild 15
                                                             2. Jordanus, -dan, Ritter, 1322-27:276 416 437
      Heinrich 8 33 36, 42
                                  Otraven 45
                                                                5130 5412.15 5815.22.31 591.4 1354 150276;
   + Balde-, Bolde-, Bolduwinus, Ritter, + 1321-
                                                             Ludoifus \ deffen Söhne, Knappen, 1323.27:
       36:20 3 216 3221 3531 396 5317-24 3789;

    Lippoldus I

                                                                                     5812 15027 1516.
   8. Hen-, Hinricus, Ritter, 1321--23:86 101 1431
                                                          de, van, von Wenthusen, nur Wenthusen,
       2120 3621 54: 8022;
                                                             Ludolfus, -olf (nicht ficher von L. (3) zu scheiden)
   9- Baldewinus, -duinus, Boldewin, Ritter, Herr zu
                                                                Rathmann im Hagen, 1323—36, † 1340:6321-
       Voigtsdahlum, Schwiegervater Sigfrid Schade-
                                                                29 9510 14814 15615 19024 23527 28717 33613
       walds, 1330-36:2198f 2475 37428 37511 18f;
                                                                3687 49421;
  12. Balde-, Bolde-, Bolduwinus (nicht sicher von B. (12)
                                                             2. Bele, dessen Witwe, 1340:49421;
       zu scheiden) Ritter, 1321-36, † 1337:1718 2013
       216 3220 3531 362-5.8 395 5317 222286.3: 3789 39413
                                                               Ludolfs (1) Kinder, 1323:6324, einzeln (1-5)
   13. Boldewinus, Ritter, + (?) 1330:222115;
                                                             1- Ludolf, Ludeman (einer?) Rathmann im Hagen,
   15-17 dessen Brüder, 1330:2225;
                                                                1336-40:36728 41950 42212 4535-9-17 49221
   <sup>24</sup> Ludolfus, -olf, 1331.36:247<sup>6</sup> 374<sup>28</sup> 375<sup>12-19</sup>;

<sup>25</sup> Baldewinus, -win, 1331.36:247<sup>7</sup> 374<sup>28</sup> 375<sup>12</sup>;
                                                                49422;
                                                             4 Hannes, 1339.40:4535-10-17 49422;
                                                             N. Ludoifs (1) Tochler 1340:49424.;
   28. Luthardus, Canonicus zu St Blasien, 1328-38:
   177: 19413 27024 277 34414 37517 4349; 11 Mechtildis, Frau Sigfrid Scadewolts, 1330:
                                                             6- Hinrek, Schwager Hennings vor der Hagen-
       21823;
                                                                brücke und seines Sohnes, im Hagen (?) 1336:
   <sup>12</sup> Baldewinus, Knappe, 1330, B. junior, Ritter,
                                                                36710;
       1337:22226.12 3941.21;
                                                             7 Everd, am Petrithore, 1336:3651115.
  11. Henricus, Knappe, 1330:22226.11;
                                                          Wendhaufen, jetzt Thale, Kr. Afchersleben, Frau-
  <sup>17</sup> Boldewinus | Knappen, 1330:222<sup>1, 186</sup>;
                                                            enkloster 1803°; Pröpstin Lutgardis 1328.
                                                          Wendinne f. Went.
  18. Ludolfus (einer?) Balduins (13) Sohn, Knappe,
                                                          Wendland, Slavia, Provinz des Johanniterordens,
  1330.39:222<sup>1.19</sup> 459<sup>31</sup> 464<sup>25</sup>;
19. N. Balduins (13) Töchter, Heinrichs (36) ufw.
                                                            17220 35628.
                                                          (ut deme Wentlande) de Slavia, Johannes, vor
      Schwestern, 1330: 22211.14;
                                                            dem Vehmgerichte 1322:4614.
  4º. Ludolfus
                  Ludolfs (24) Söhne, 1336:37518;
                                                          Wenemarus, -mer, Bürger, 1323-33:7420 2287
  41. Luthardus J
                                                             30724.
  43. Henricus
                                                          Wenemer de permenterere.
  43. Ghevehardus
                     Balduins (12) Söhne, 1337:39421.
                                                          Weninghe Wehningen.
  44. Baldewinus
                                                          Wennebutle Wendebuttel.
  45. Otravenus
```

Wendinne, Ilsebe, vor dem Vehmgerichte 1323: Went, Slavus, Albertus, -bert (einer?) 1323, in der Altstadt verfestet 1337:6413 39228. (Went) Slavus, Kerlten, vor dem Vehmgerichte 1326:1398. (Went) Slavus, Bötticher, bei der Südmühle N. dessen Sohn, Schwager 1334:32532 3261. von N., Eideshelfer vor dem Vehmgerichte Went, Coneman, vor dem Vehmgerichte 1337:4006. Wenthusen Wendhausen.

(Werben, Kr. Ofterburg?) de Werben, Her., Johanniterprior zu Braunschweig, 1328:1738

Werberge Warberg.

Werder: Braunschweig vill, 117.

Werdere, Thidericus, Bauer zu Remlingen, 1327:

Werderik, in der Altstadt verfestet 1336: 37010. Werderman, desgl. 1322:295.

Were Wehre.

Werkesbutle Warxbüttel.

Werle Warle.

Wermesbutle, buttelde, Warmbüttel.

Wernboldus, frater (Johanniterkomtur zu Goslar) 1310.11:50115.

Werneko, -ke: Blixen, van Goslare, van Levenstede, de Mersberghe, Repwindere, Roremeyer, Troft.

Werneri, Werneres, Heyne, Beckenwerke, an der Kaiferstraße, 1334: 32517 3275.

Wernherus, frater, fratrum minorum provincie Saxonie minister et servus, 1329: 2057º.

Wernerus, herus, Pfarrer zu Groß Biewende, 1327.28: 152. 1786.

Wernerus, -cr, Pfarrer zu Remlingen, 1322-31:

52<sup>19</sup> 152<sup>12</sup> 207<sup>3, 9</sup> 252<sup>20</sup>. Werner, her W., an der Beckenwerperstraße, 1337, ÷ 1338:38230 38528 41916;

N. dessen Witwe, 1338: 41916.

Wernerus, -er, -herus: de Achem, de Asseborch, de Barkevelde, de Bertensleve, de Bethmere, Blixen, van Goddenstede, de gropenghetere, van Lafforde, van Levenstede, Opperman, Prynen, Rormeyer, de Schulenburch, de Tzimmenstede, van Waggen, de Winningstede, Wolfram.

Wernigerode: Stadt 2535.

de, in, van, von, tû Wernige-, Wernigherode,

Werningerode, -rodhe, Werninghe-, Werningrode. Grafen.

comites insgemein 1340:516;

2 Fredericus 1325.29:9829 1996;

5 Conradus, -rad, -red, -rod, Cunrad, de eldere  $(n. 1324) - 1339:849 98^{29} 1853^{1} 1996 2534$ 3959 46327 4787. 12ff. 4792f. 29. 12 4803;

6 Gevehart, deffen Bruder (n. 1324): 849; 7- Conradus, -red, -rod, Koneke, Konrads (5) Sohn, 1329-39:1996 2534 47812ff. 4792ff. 29. 11 4802.

van Werninge-, Werningherode, nur Werningerode,

Henning, Vormund der Petrikirche, am Petrithore, 1331.36:23429 31 36330;

Grete, dessen Stieftochter, 1331:23429;

Henrik, Heneke, Mefferschmied im Sacke, 1333. 35:2895 10 34019

Gele, deffen Frau, Schwefter Konrad Morgenfterns,

1335:34019. Werre Wehre.

Werstede Wehrstedt.

(Weser, Flus).
van der Wesere, Ludeke, in der Altstadt (?) 1336:

de westere, Hillemer, Hilmerus, -mer (identisch mit Hilmar v. Wedtlenstedt?) in der Neustadt, 1331. 37: 2457 40611.15 20,

bi, tyghen den wesleren bei den Wechslern.

Welleke van Urdhe.

Wester-, Westerenbywende, Westersten Valeberghe, f. Biewende, Vahlberg. Westeren f. Westrum.

Westerho, Wald bei Gustedt.

Westerknechtes, Jutte, in der Altstadt, 1335:

Westval, Thidericus, Wollenweber, in der Altstadt verfestet 1324:8332.

Westfal, -val, in der Altstadt,

1-Thide-, Dideric, Tyle, 1335—40:3331 36325 31 364: 41432 4152 48926631 4901; 2-(Mye) dessen erste Frau, 1336:36331;

3. Hanne, Jeine zweite Frau, 1335:333'; 4- Arnold

5- Gefe, dessen Frau, Tochter Heinrichs v. Leffe

6. Hinricus, Heneke (einer?) 1333.40:29157 48711 4881;

7-N. N. deffen Söhne, 1333:2917;

8. N. N. Dietrichs (1) sämtliche Kinder, 1335:3332, darunter

```
N. N. die Kinder erster Ehe, 1336:36333 (die ein-
                                                         van Vlitmere 1337, Aleke Dhoringes 1339, Bele
      schlägige Anmerkung 36334 ift zu streichen) 3641, dar-
                                                         Arnes 1340.
      unter (9-:1)
                                                      de, van Winhusen
   9 Tyleke
  10 Gezeke | 1336:36311;

    Henningh, im Hagen

                                                         2. N. dessen Frau
                                                                                  1324:821cff.;
  " Hannes, Augustiner, 1336:364".
                                                          Johannes, sein Sohn
Westrum, em, Westherum, Westerem, en, quon-
                                                         4 Ludolf, -elef, bei St Michaelis, 1327, + 1331.
  dam villa apud, juxta campos ville Atlevessen, apud campos A., Wüstung bei Atzum, Kr. Wolfen-
                                                            38:14811 2346 41521;
                                                          Ode, dessen Frau (wiedervermählt mit Dietrich
  buttel: 17313 19315. 20 19523 217.8 2201 42927 33.
                                                            v. Berel?) Tochter Hermann Smets, 1327.31:
Wetelem-, Wetelmstede Wedtlenstedt.
                                                            1488.13 2345.10;
                                                                     Ludolfs (4) Töchter, Klosterfrauen zu
                                                         6. Berte
Wettmershagen, Witmershaghen, Kr. Gifhorn:
                                                          7- . . . [che [
                                                                           Steterburg, 1327: 14813;
  Kirche 3235-11; Pfarrer 323116.15, Nicolaus 1334.
                                                          8. Herman, Ludolfs (4) Sohn, 1331:2345;
van Witmershaghen, Henningh, 1340:4943.
                                                          9. Johannes, Hannes, desgl. 1331.38:2345 415211.
Wevensleve Wefensleben.
                                                      (Wieringen, Infel, Provinz Nordholland.)
Weverlinge Weferlingen.
                                                      v. Wieringen (Wyringhe), Gelderich, 1333:29117.
Weverstrate Weberstraße.
                                                      Wierthe, Wi-, Wyrethe, Kr. Braunschweig: Zehnt
Wichernus, Propft zu Dorftadt, 1335.36:34220
                                                         18739; Bauern Ekbert u. Berthold, Brüder, 1327.
                                                      de, van Wi-, Wyrethe, Wirthe,
Wichbern, Pfarrer zu Lebenstiedt, 1323:7612.
                                                         Fredericus
Widego f. Wedego.
                                                         Heneke, deffen Sohn, vor dem
Widekindus f. Wedekindus,
                                                                                          1331:24628f;
                                                             Vehmgerichte
Widenveld, -velt, -veldes, von Widenvelde,
                                                         N. feine Tochter
   1- De-, Tedolfus, Dedolf, Dethardus, Dedekinus,
                                                         Gertrudis, conversa, 1335:35413
      -ko, -ke, Rathmann in der Neustadt, 1321-32,
                                                         Ec-, Egd-, Egkbert, an der Güldenstraße (n. 1336)
      + 1335-39:1 34XXVI, III 61.16 1214 19: 41:1
                                                       1339:366'21 439'05.
Wietersheim, Witersem, Kr. Minden: Johanniter-
      516 537 9418 971 11632 11717 11818 1201.15
      1225-19 15122 1605-11 16819 21126 21715 2215
                                                         komtur Henricus Stapel, vom Hause zu Braun-
      223 33 231 10 236 32 245 5 11 247 31 283 17. 20 ft 344 27 30. 32 345 352 12 404 23. 26. 28 ft 438 2.;
                                                         schweig, 1335.
                                                      Wilde
   2. Alheydis, deffen Frau, 1332--37:28320, 27 34429
                                                         Hennig, in der Altstadt
                                                                                1339:44814.
      40425;
                                                         Thile, dessen Sohn
   * Henricus, zu Lüneburg, † 1332:28323;
                                                      Wildelowe, Hannes, an der Neuenstraße im Sacke,
    Dedolfs (1) Söhne 1332-37:28326 34432 40428,
                                                         1334:3184f.
                                                      Wildewater, vor dem Vehmgerichte 1321:1811.
   4 Johannes, zu Lüneburg (?) 332:28322ff;
                                                      Wilhelminge, Ludeman, aus Söhide, in der Alt-
   4 Henricus
                                                        ftadt verfestet (1335): 34115.
   6. Alheydis | Dedolfs (1) Töchter, 1332:28325;
                                                      Wil-, Wildehelmus, Wilhelm, Herzöge: Braun-
                                                        Schweig 11, 25. 32.
   Lucia, Dedolfs (1) Tochter, im Kreuzkloster, 1335:
                                                      Willehelmus, Mönch zu Königslutter, 1327:16228.
   344<sup>27, 17</sup> 345<sup>16</sup>;

Winneke, Wnneke, desgl., desgl. 1337:404<sup>21</sup>
                                                      Wilhelmus, helm, Willehelmus: de Tzampleve.
                                                      Willebrand, Graf von Wohldenberg.
                                                      Willeke: van Alvelde, van Dunghelbecke.
  10. N. desgl., Klofterfrau zu Dorftadt, 1338.39:
                                                      Willekinus, Schüler Pfarrer Reimbolds zu St Ka-
     43811.
                                                        tharinen, 1322:3829.
Wienhaufen, Winhusen, Kloster, Landkr. Celle,
  44286.; Klosterfrauen Ilsebe van Blekenstede 1323,
                                                      Willekinus, -kin, Wilkin: de Getlede, de Gufte-
  hern Herman Stapeles Schwestern 1329, Johanna
                                                        de, de Slanstede.
                                                      Willemodis Karlesoyes.
 van den Seven tornen 1334, Beyle Biles, Meteke
```

Willeringhe, aus Bornum, Diderek Knecht u. Magd der Siechen zu Grethe, dessen Frau St Leonhard 1336:36211 156. Winant mit dem crulle. Winholt, Tileke, aus Stendal, vor dem Vehmgerichte 1334:32526. Winhusen Wienhausen. Winkel, in der Altstadt verfestet 1337:39223. (Winkel, Kr. Gifhorn?) uth dem winkele, Ludolf, -elef, im Hagen, 1326. 31:1263 6 23529 Winneke, Stieftochter Rolf Beckers, Frau Brun Beckers (?) 1331:23816. Winneke, Stieftochter Hennig Lalappes, 1339:4731. Winneke, Wineke, Wnneke: des beckeres, Bengehalfes, von Bortvelde, Deghenerdes, de Dench te, Engelerdes, van der kopperimeden, von Levenstede, Poppendikes, Widenveldes. Winnen Reyneko \ Brüder, in der Altstadt verfestet 1331: 23810 Winnigstedt, Winninghestidde, Groß- oder Klein-W., Kr. Wolfenbüttel, 33517; Ofterwinningstede, Klein-W., Dorf, Kirchhof 50618. de Winnig-, Winningstede 10 Johannes, Ritter, 1340: 50615;

<sup>2</sup> Ludolfus, Oheim der Brüder v. Geitelde, Ritter, Burgmann zu Hornburg, 1323-25:6124 925

<sup>13</sup> Luderus, Burgmann zu Hornburg, 1324:927. van Winningstede, de Kotze, s. Kotze. de Winningstede, Wernerus, in der Altstadt ver

festet 1321:514.

van Winningestide, Gherard, am Steinwege im Hagen, 1330: 210<sup>131</sup>

de Winningstede, Johannes, vor dem Vehmge-

gerichte 1331.37:24611 4009. Winscrivere, Bertrammus

Berta, dessen Tochter, vor dem 1331:246371. Vehmgerichte

Wire-, Wirthe, Wierthe.

(van der wische) de prato, Ludolfus, zu Einbeck,

1331:2542.4. Wife, Sapiens,

Albertus 1334: 32521; Ermegard, Nichte Ludolf Salges und feiner Schwestern, im Kreuzkloster, 1339:44016.

Witersem Wietersheim.

Witgherwere

Tile, verschwägert mit Godeke vom Berge, auf der

Höhe im Sacke, 1333-40: 28912 2907.7.9 31815. 18 522 18f. ;

Widekindus, vor dem Vehmgerichte 1334:32529.

Withagen *Weddehagen*.

Withon, Bertoldus, an der Schöppenstedterstraße, 1328.34:1674 32519.

Witinge Wittingen.

Witmaria, -mere, Wittmar.

Witmershaghen Wettmershagen.

Witswart

Hennig, in der Altstadt, 1332:28410;

Henricus (1335): 34118

Witte, Hermannus, Lakenmacher, in der Altstadt verfestet 1324:8313.

de Witte, Bertold, Schwiegervater Hans Kerstens', im Hagen, + 1327:149216.26

de witte, Hinric, Neubürger in der Neuftadt 1334:

de witte, Jan, Bürger zu Bocke-

Ghefeke van Bokenum, deffen 1335:3374.6. Tochter, Frau Hennings v.

Wittingen, Kr. Isenhagen: eine Wiese dabei upper merích 4064.

de, van Witinge, -thinge,

<sup>2</sup> Ludolf, Luder, Rathmann im Hagen, 1328—32, 1 1337: 16610 19023 23516 26616 4064;

3. N. (der vorige?) + 1336:3689; 4- Hannes, N's (9) Sohn, Rathmann im Hagen,

1330.36:2101 3686; 5: Ludeman, N's (1) Sohn, 1336:3685; 6: Margarethe, Ludolfs (2) Tochter, Klosterfrau, zuletzt Kellermeisterin zu Isenhagen, 1337, † 1340: 4062 9

van Wittinghe

Kine Ecbricht, deren Sohn, auf dem Meinhardshofe im Sacke

Wittmar, Witmere, Kr. Wolfenbüttel, 49412. de Witmaria, Wit-, Withmere, Hermannus, Canonicus zu St Cyriaci, 1330-39:2313 2614 32632 327 8 396; 397; 46013. (Wittorf, Kr. Winfen a. d. Luhe.)

de Wittorpe, domini,

2- Segebandus 1325.31:1218 2402;

1. Wedekindus 1325:1217. Wlferbutle *Wolfenbüttel.* 

Wlfgrove f. Wulfgrove.

Wlf-, Wlverammi f. Wulverammi.

Conradus

Wire f. vulre. Wolfgrove f. Wulfgrove. Wnneke f. Winneke. Wobbele, Wo-, Webele (31211 verschrieben Fredeke) Wolpe Weghensleves. Schwester Juttens, der Frau Heinrichs v. Achim, 1334.39:3132 44930 4502ff. Wöbele Styen. (Wobeck, Kr. Helmstedt.) Wobeke, in der Neuftadt, Conradus + (?) 1335:3518; Conradus, deffen Sohn, 1335:3516.8; N. N. feine Töchter, 1335:3519. (Wohldenberg, wüste Burg, Kr. Marienburg.) de, van Woldenberg, -berge, -ghe, Grafen, comites de W., de van W. insgemein 1332.33: 20. Henricus, Bischof von Hildesheim, 1311, +1326; 22. Ludolf 23. Hoger, Domherr zu Hildestild des krameres 1331. heim 24. Jan 1336:380241; 25. Borchard 26. Gerhard 27. Willebrand 28. Henricus 1337:3988; Holznutzungen 21820. 29. Conradus 30. Henricus Woltorpe, 31. Hermannus 12 Ludolfus dessen Kinder, 1337:398101. mann im Sacke, 1322:3210; 11. Hilleburga 34 Conegundis fladt, 1321.34:4<sup>34</sup> 315<sup>15</sup>;
7 Tile, Tileke (einer?) 1325, vor dem Vehmge-35. Richzet 16. Anna richte 1337:966 4005; (Wohldenstein, wüste Burg bei Bilderlahe, Kr. Marienburg.) de Woldenstene, comites, 1340:5162. Woyger, in der Altstadt verfestet 1337:39223. Wolborch, vedeke Greten Scomekers, f. van Peyne. 11. N. N. feine Kinder erfter Ehe Wolcmerode *Volkmarode*. Woldenberg, -ftene, Wohldenberg, -fleih. Woldwische Woltwiesche. Wolf f. Wulf. Wolfardus f. Wulferd. Wolfenbüttel, Wolfer-, Wülfer-, Wolfer-, Wifer-, fridus Lampen 1329.37. Welferbutle, 2122 1295 48418; Marienkapelle, capella f. Marie, c. ecclefie f. M.372. 8. 24. de Wulferbutle, Henricus, 1330:22432. 425<sup>217</sup>; 21 327 N. Witwe, 1338:425<sup>22</sup>; de Wolfer-, Wülferbutle, zu Gevensleben, Hermannus + Luderus dessen Söhne, + (?)

Wolframi, -ram, Wolpherami, f. Wulverammi.

Wolteres, Hinrek, Heneke, vor der Hagenbrücke in der Neustadt, 1337.38:40727 42225.

Wolther, Domvicar zu Hildesheim, ‡ 1338:41517. Woltherus, terus: de Dorstat, de Duttenstede.

Wöltingerode, Woltingerode, -gherode, Kr. Goslar, Kloster, conventus monasterii sanctimonialium. conventus ecclesie in W., de van W., 3310.29 424 9329 16312 1642.6 25311 48512 4865.12; Propite 424, Ludegerus 1322.31; Aebtissinnen Gertrudis 1322, Conegundis 1331; Priorinnen Conegundis 1322, Sophia 1331; Klosterfrauen Katerine u. Odeke Holtek 1328.40, Ermgard u. Aleke Elye 1329.36. Bele u. Sophie bi deme kerchove 1329, Mech-

Woltman, Henning, am Fallersleberthore, 1340:

Woltorf, Woltorp, -pe, Woltdorpe, -torpe, Kr. Braunschweig und Peine, 732-36 31 762-23 21814-17 21914. 16 228:9 23133; Meierhof, Kirchhof 218196;

de, van Woltorpe, Woltdorpe, -torp, -torpe, nur

Hinricus (nicht sicher von H. (8) zu scheiden) Rath-

6 Johannes, Hannes, an der Schuhftraße in der Alt-

8 Henricus, rik, Meister der Marienbrüderschaft im Sacke, 1329-40:19710 340101. 497241.;

Frederic, în der Altstadt

14 Hanne, dessen zweite Frau 1330:2094.6.

Woltwiesche, Wolt-, Woldwische, Kr. Wolfenbüttel, 8121 2068 23515 26314 34514 3462 40030 5227; Meierhof 23515, Kirchhof 40031; Bauern Henricus Cale und seine Schwester Margreta 1337, Si-

de, van, von Wolt-, Woldwische

- Heydeke + 1324-38:8120 15010.13 4252 4; 2- (Ghertrudis) deffen Witwe, 1327.38: 15010ff.

<sup>1</sup> Johannes, Hannes, + 1329 - 37: 2066 235.6 34511. 12 40029;

14 Johanna, vor Hanne, dessen Withre, 1329-40: 206<sup>6, 10</sup> 235<sup>16</sup> 345<sup>11</sup> 32 400<sup>29</sup> 522<sup>6</sup>; 5-Henrik, Heidekes (1) Sohn, im Sacke, 1324.27:

8110 15010;

6. Johan, Jan, desgl., desgl. 1324.38:8120 4251; 7. N. N. Heidekes (1) andere Kinder, 1327.38: 15012

Johanns (3) Kinder 1331:235:6, bei Namen 8. Ludolfus, -olf

9 Johannes, Hannes 13335.40:3461 5226.

Wolveram, -rammi, f. Wulverammi. Wolves f. Wulves.

Wostehove, Wstehuwe (einer?) Schwager (socer) Utdrangs, Neubürger in der Neustadt 1333, 1338: 29010 42517. Wulf, Wif, Wolf: de muntmester. Wulferd, Wolfardus: dhe muntmeyster.

Wulferbutle Wolfenbüttel.
Wulfgrove, Wûlf-, Wif-, Wolfgrove,
Henricus, Hinrich (nicht ficher von H. (3) zu scheiden) Knappe, (1325) in der Altstadt verfestet, 1323-29:7310 966 19212;

Johann dessen Brüder, Knappen, 1329:1922;

4 Bertoldus, Subdiakon zum H. Kreuze in Hildesheim, 1330.31:2266 24426.

Wulverammi, Wive-, Wulf-, Wiframmi, Wulve-, Vulveram, Wolve-, Wolframmi, Wolphe-, Wolframi, hern Wolverammes, Wolve-, Wolv-, Wolf-

2 Hermannus, her Herman, -men, Rathmann in der Altstadt, 1321-29, † 1339:13320, 11187 102 3327 4725 6232 6522 667 7016 7921 8919 9231 958 1027 11925 17310 1886 47628;

4 Johannes + 1339:47628;

5. N. (der vorige!) + 1329:1884;

Henricus, Hene, Hene, Heyneke, deffen Sohn, Hermanns (2) Vetter, im Haufe zum Engel an der Breitenstraße, 1329-40:1881 23014 26713 3999 4397 47625 48516.20.24;

7- her Werner, N's (5) Sohn, Hermanns (1) Vetter,

1329:1883-7;

<sup>8</sup> Mechtildis, Klofterfrau zu Steterburg, 1338: 43117;

9. Hermen

10. de Tzeghemegesche, im Sacke, 1340:4997. dessen Frau N. Jein Stiefkind

Wolves, Johannes, vor dem Vehmgerichte 1321:

Wûlves, Bode, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1336:37023.

Wunstorf, Wanstorpe, Kr. Neustadt am Rübenberge, 4629.

Wîtehûwe f. Woîtehove.

Z.

Zacharie von Quernem. Zampleve *Sambleben.* Zenstede Seinstedt. Zie, Scye, Tzie: van dem Broke, Lutweninge, Ra-Zilly, Tzillinge, -ghe, Schloß, Landkr. Halberftadt. 4793.4.

Zotterum Sottmar. Zowinghe Sauingen. Zweidorf, Twedorp, -pe, Tvedorp, Kr. Braun-fchweig, 44<sup>27</sup> 136<sup>2</sup> 302<sup>13</sup> 335<sup>25</sup> 349<sup>8</sup>; Meierhof 136<sup>7</sup>, Stenhof 140<sup>33</sup>, Stenhove 302<sup>19</sup>.

von Twedorpe

Heneke, an der Gördelingerftr., † 337:38315.19. vor Jutte deffen Witwe

von Twedorpe, Lutbert, Neubürger in der Neustadt 1340: 5003.

Zwerinenfis civitas et dyocefis Schwerin.



## II. Sachen und Wörter.

A.

Abbruch eines Hauses, domum frangere, 2762.

Abfindung, afdelen, af-, er-, vorscheden, 8211 1248 1663 2098 23310 23611 27416 3089 31620 334<sup>26</sup> 342<sup>31</sup> 347<sup>4</sup> 353<sup>21</sup> 367<sup>1</sup> 368<sup>29</sup> 417<sup>1</sup> 447<sup>20</sup> 452<sup>22</sup>; f. auch Erbverzichte.

Abläffe für die Gertrudenkapelle 181 29 Nr 32, die Martinikirche 29 Nr 31, die Petrikirche 139 Nr 180, 270 Nr 357, die Kapelle des Thomaspitals 291 Nr 387, die Ulricikirche 467 Nr 587.

Abfage, untleggen, dedicere, inimicicias publicare, 1211 47826; Verfestung für A. an den Rath 4562. S. auch Fehde.

Absetzung, privatio ac beneficii abjudicatio: etwaize A. des Rectors zu St Gertrudis 161 43315 43512.

Absolution, absolucio, s. Excommunication, Handauflegung.

abstinencie Kafteiungen 1962b.

A e b t e von Altenberg, Amelunxborn, zu Braunfchweig (xv, 1), von Citeaux, zu Hildesheim (13f.), von Königs lutter, Marienrode, Marienthal, Riddagshaufen. S. auch pater abbas.

Abtheilung f. Abfindung, Erbverfügungen.

Aebtiffinnen von Abbenrode, zu Braunschweig (XV, 2), von Drübeck (1972 1982 1991), Ganders. heim, Isenhagen, Quedlinburg, Wöltingerode.

Abtritt, hemelecheyt, 42328; gang uppe de h. vom Verkäufer eines Haufes für sich und sein Gesinde

vorbehalten 2131.

Abwāffer, water, dat in mineme hove unde up minem bleke vallen mach, van deme hufe valt, dor (dat) hus gheyt, ut der rennen vallet, dor dhe rennen gan scolde, 28<sup>24</sup> 233<sup>17</sup> 313<sup>12</sup> 336<sup>2</sup> 4<sup>10</sup> 352<sup>1</sup> 4 382<sup>10</sup> 388<sup>18</sup> 424<sup>2</sup> 441<sup>18</sup> 489<sup>10</sup> 498<sup>15</sup> 18 28<sup>11</sup>; f. auch Traufenfall.

accomodatus geliehen 3028.

achte herrschaftlicher Grundbesitz: dominium, quod wlgariter a. dicitur, 2158.

achte Acht, Aufmerkfamkeit: de a. gheven A. gebieten 10430 1067.

achterwaren auf etwas achten (?) 4266.

actio Klage: a. in factum et de dolo 2302, a. secundaria 15814.

actor Kläger f. Richter; actrix Klägerin 16915. adelkyndere Kinder von freier Geburt 1165. advene Fremde, Elende, f. Braunschweig xviii, 4.

affines Blutsfreunde 4011.

afköpen einlöfen, wiederkaufen 2611.

afnemen von Anspruch befreien, schadios halten, 739 16810 41520 4215; durch Eid einer Klage entledigen 1 3317.

af weien: thoyoren a. aus einer Erbschaft jemand vorab zustehen 2626.

alderlude, -mannen, Proviforen. Alimentation f. Unterhaltsverträge.

allodium Vorwerk.

Almosen: deghelikes almese 36415; alenmose, almele, eweghe a., elemoline, für die Johanniskapelle zu St Blassen 3768, das Kreuzkloster 3013, das Beginenhaus am Petrikirchhofe 22816, das Thomāspital 2628 38720 44510 49114, das Kloster Steterburg 6624. S. auch Arme, Opfer, stipa.

Altäre, Altarstiftungen in Braunschweig zu St Blafien und St Cyriaci (xiv, if.), im Kreuz-, Franciskaner- und Dominikanerklofter (xv, 2-4), zu St Andrea, St Magni, St Martini (xv1, 1. 3f.), St Bartholomăi, zum Heil. Geiste (xvII, 1f.), im Marien- und Thomäspitale (xvIII, 3f.), zu St Johannis (xIX, 1), in Fallersleben, Riddagshaufen. Altarlichter, -wein ufw. f. Lichter, Wein ufw.

Altflicker, oltbotere: Hermannus de Nyenborch; Rathswillkür über Einschränkung des Werkes der

A. 405 Nr 543. altoganz gänzlich 2645.

ambo Predigtstuhl 46228.

Ambos, incus, 6422 2402 35328, 31 35416.

amici Blutsfreunde. amphora Krug.

Amt (= Gilde), ammecht, officium, der Beckenwerken 11617.201.; die Aemter zu Hildesheim 3427. S. auch Gildemeister.

Amt (= villicacio), ammet, -micht, zu Gr. Denkte, Gr. Stöckheim.

angan: ene weslinghe a. einen Taufch eingehen 1331.

Anger, anger, zu Lamme.

angheval f. anval.

an-, anegripen, an fich nehmen 41215; festmehmen 8415; dat werk, de inninge a. fich des Handwerks, der Innung widerrechtlich anmaßen 1043 10731 11428 40533.

Anleihe, mutuare: wegen A. auf den Namen eines Andern Ladung vors Vehmgericht 3257. Rathsanleihen f. Leibgedinge, Weddeschatz.

annemen: Part.' anghenemet 423 2411.

anniversarii, -ia, Jahrzeiten.

an fament zufammen, gemeinfam 21020.

(anval) angheval, vel, Erbschaft; Antheil, recht an einer Gilde 1164t, 21.

anverdeghen angreifen, heimfuchen: mit rove oder mit brande a. 8414.

anwarden: anwardende welen Anwartschaft, Anrecht haben 33314.

anwardinge Anwartschaft, Anrecht 2113 33722 4972:

apostoli Appellationsbescheinigungen (?) 45911-21 46116 4647 466278 47123.

Apotheker f. de apoteker, van der appoteken.

Appellationen, appellationes, 45914 461.8 4647 20 46517 46612 46927 47023 47123 48233 4831 5081 51916 52713; A., de claghe anderswor claghen, gegen erfülltes Urtheil der Morgensprache der Kramer buspflichtig 10411.

aqueductus et meatus Wasserläufe.

arbitrium Schiedsspruch; arbitri, arbitratores, Schiedsrichter.

Archidiakonatsrecht: Exemption der Kirche zu Melverode vom A. des Bannes Atzum 9210.

Archidiakonen zu Alfeld, Atzum, Borjum, Cahors, Denftorf, Kiffenbrück, Schöppenftedt, Gr. Stöckheim S. auch Vicearchidiakon.

Archipresbiter des Bannes Atzum.

Archiv: cifta mit Urkunden gemeiner Stadt und der Altstadt 5013; Ausbewahrung einer Urkunde in capfa estuarii im Rathhause der Altstadt 48613.

Aergerung, ergheringhe, erghere, gheergeret

werden, Verschlechterung, Werthverminderung 35221 42528 4502 48523, Vgl. Besserung. arkol /. erkől.

Armbruft, balifta, 40013.

Arme, arme lude, mene a. l., pauperes, viri p. 3288 35319 35913 4574. Armenpflege: inter omnia opera pietatis est precipuum et Deo gratissimum pauperes hospitare et infirmitate et paupertate depressos sustentare 10324, refectio pauperum in hoipitali (b. M. v.) decumbentium 1223, drank der armen lude im Thomäspitale 44029; f. Braunschweig XVIII, 2. 3 (pauperes auch 50620) 4, XXI, 4; Ausgabe des Gemeinen Rathes ad stipam 23921.

arn Adler.

arrestatio *Hinderun*g.

Arzt, medicus: magister Engelbertus; f. auch de arsset Jowie Augen., Pestarzt.

auditor des Kardinals Gaucelinus, Bischofs von Albano, Petrus Fabri 4706 50816.

Aufgebot, proclamacio seu preconizacio, f. Ehe.

Auflassung f. Friede, Rath, Vögte. Augenarzt f. de ogenbotere.

Augustiner, Augustinere, Austinere, fratres heremite ordinis s. Augustini: Hannes Westval; A. zu Helmstedt, Provinzialprior der A. in Thüringen und Sachsen Hinricus. Augustinerinnen zu Derneburg, Dorstadt, Heiningen, Marienberg bei Helmstedt, Katlenburg, Steterburg, Wendhausen.

auricalcum Messing.

Aus- und Eingang, freier, über ein Blek des Neu-ftädter Rathes den Bewohnern der Häufer des Blafienstiftes an der Neustadtmühle vorbehalten 1337.27. Ausfätzige, leproli, in Braunschweig (xviii, 2). autenticus, auctenticus, glaubwürdig 46120 50825. Autorstag, funte Auctores dach, August 20, 4469.

auxilium juris Rechtswohlthat.

aventure: ghelt up fin a. upboren 24022.

В.

bace lauri Lorbeeren 40013.

Bäcker, beckere, piitores: Heyneke van Bansleve, Coneke de Hamelen, Hannes Reymars, Henricus de Valeberge, Brand van Volcquordisse, Henrik Vrome; f. auch de beckere, Jodenbeckere Kokenbeckere. De b. to Br., over al de ftad to Br., van allen richten in Br. 10924 1104 11123; ihre (infonderheit der B. in der Altstadt: vgl. 11011) Ordnung, statuta, 109 Nr 142. Bäckerscharren s. Brotscharren.

Backhäufer, bakhufe, 11124.

Bader, balneator, am Steinthore 20326, f. auch de

Badftoben, stoven, 1126 11530, f. auch Braunschweig x (de stoven bi des perneres hove van s. Ofrike und de nedere stoven uppe f. Olrekes kerkhove find identisch: vgl. 41812 u. 4207). baggine, bagkine, Begine.

balista Armbruft.

Balken f. Mauerrecht.

Ballen, balle Fem.: b. becken 500<sup>26</sup>; f. auch there. Bann, ban, bannus: Archidiakonatsbezirk f. Archi-, Vicearchidiakonen; Friede u. B. f. Friede.

bannen, bannen, bannire: vrede b. f. Friede, libertatem b. f. Freiheit.

baptisterium Taufstein.

Barbiere f. Bartscherere, de scherere.

Barfüßer, barvoten brodere, f. Franciskaner.

barones, in einer Aufzählung zwischen comites und nobiles, 51825.

bat, bet, beffer, mehr, eher 8422 26611.

Bau, bûw, zu St Petri f. fabrica.

Bau und Besserung, beteren, boten u. beteren, beteren u. bowen, bewaren, bekosteghen, bewaren u. bekosteghen, formare et emendare, 56<sup>14</sup> 96<sup>26</sup> 119<sup>22</sup> 233<sup>29</sup> 284<sup>22</sup> 313<sup>21</sup> 317<sup>28</sup> 340<sup>6</sup> 346<sup>22</sup> 352<sup>2</sup> 382<sup>10</sup> 424<sup>1</sup> 498<sup>15</sup> 12.

Bauermeister, buremestere, magistri civium, im Stifte Hildesheim 52029, zu Remlingen, Twelken; f.

auch Burmester.

Bauern, bure, cives, villani, zu Apelnstedt, Atzum, Barum, Berklingen, Biewende, Bornum, Börsum, Broistedt, Eitzum (?), Essenrode, Gevensleben, Kl Gleidingen, Hehlingen (?), Hötzum, Kissenbrück, Köchingen (?), Cremlingen, Lamme, Lesse (?), Ölper (?), Remlingen, Reppner (?), Sambleben, Kl Schöppenstedt, Sekere, Semmenstedt, Sickte, Sierse, Söhlde (?), Thiede, Twelken, Uesingen, Mönche-Vahlberg, Vallstedt (?), Volzum, Waggum, Weserlingen, Wendeburg (?), Wendessen, Wierthe, Woltwiesche. S. auch Meier.

Baugrenze zwischen Nachbarhäusern 38914.

Bauhof, buhof, zu Wedesbüttel.

Baum im Haushofe im Mitbefitze des Nachbars 28<sup>28</sup>. Baumfrevel, vineam succidere, vor dem Vehmgerichte 46<sup>5</sup>.

Baumgärten f. Gärten.

Baumwolle, bomwulle, 42612; bomwllen flocken

Baurecht f. Nachbarrecht.

Bauten, structura, zu St Andreä 29912, St Blassen 44 Nr 48, auf der Asseburg 2405.

Becher, koppe, silberne, 4265.

Bechermacher f. de Bekereresche.

Becken, beckene, 16716; Zoll von B. zu Braun-

Schweig 50017.

Beckenwerken, beckenwerchten, wercken, slegere, pelvifices: Ludeman van Bortvelde, Dideldinge, Helmold Gherwines, Henrik Helet, Her. u. Conred Hesse, Gherwin de muntere, Hermen Robines, Werner, Heyne u. Ludeman van Waggen, Heyne Werneres; f. auch de beckenwerchte, flegere. De beckenwerken over al de ståt to Br., de ghemeynen b. 113<sup>28</sup> 116<sup>15</sup>; ihr Recht 113 Nr 144. Vergleich des Neustädter Raths zwischen genannten B. und den Meistern der Gilde 116 Nr 145. bed e Bitte (Abgabe?): B. zwecks Aufnahme unehe-

bede Bitte (Abgabes): B. zwecks Aufnahme unehelich Geborener in die Beckenwerkengilde unzuläffig

11616.

Bede, precaria, der Herzöge in Altewik und Sack mit diesen Weichbilden dem Gemeinen Rathe verpfändet 1 33xxx1; die Stadt Wernigerode von der gewöhnlichen B. auf zwei Jahre befreit 2535; mansi ab omni jure advocacie et quibuslibet serviciis et precariis liberi et soluti 3068.

bedrûvet in den oghen blind.

began myd dûve ichte mid meynen eden betreffen auf, überführen 11421.

begheven wesen im Kloster sein 26; en b. man Or-

densbruder (Johanniter) 4146.

Beginen, begghinen, beghine, becgine, bagginen, bagkinen, bagkine, fustere: Hanne van Goddenstede, Grete (van Luttere?), Mechtildis Gruben, Alheyt Hillebrandes. B.-Convente zu Braunschweig (XXI, 1—4).

Begräbniß, dat lyk ghraven, sepelire, 10616; B. der Rectoren von St Gertrudis zu St Blassen 1610, Johannes de domo im Kreuzkioster begraben 34919.

S. auch exequie, Leichenfolge.

beynde kyste was für eine Kiste? Zoll davon zu Braunschweig 50023.

Beifchläferin, mit der he to donde hadde, 3681. bekennen: der ghilde b. als Gildebruder anerkennen 11426.

bekofteghen bezahlen, f. auch Bau und Befferung. bekummeren mit Schulden belaften 33229.

Benedictiner zu St Aegidien in Braunfchweig (xv, 1), St Godehardi und St Michaelis in Hildesheim (1)-14), Iburg, Ilfenburg, Königslutter, St Michaelis in Lüneburg. Benedictinerinnen zu St Crucis in Braunfchweig (xv, 2), Brunshaufen, Drübeck, Lamfpringe, Stötterlingenburg, Walsrode.

beneficia geiftliche Lehen, Rechtswohlthaten.

beneficiati f. geiftliche Lehen.

beraden: weret oc, dat ene God berede, verforgen, in Stand fetzen 33831.

berede: beredeste gut = redeste g. 2528.

be schermen unde vordeghedingen dhe ... stad to
Br. al eres rechtes unde erer vryheyt 1 32xxv<sup>5</sup>; v.
u. b. de borghere alle dhes rechtes, dath se van

hebben I 3319.

beschermer wesen 1 3320.

Beschlag, beslach, silberner, 4267.

besculdegen verklagen 21736

be leggen mit Acc. d. P. durch Schiedsspruch auferlegen 4793ff.

be legginge schiedsrichterliche Auflage 4795 8.

Befferung: beteringe, dat dat hus betere is, Uberschuß des Werthes über die Belastung bei Badstoben 36417 41611 4486, einem Garten 4204, Häufern 4185 422' 441'2; beteringe, wat (he) dar an vorbeteret eder verbuwet hedde, hedden fe dar wat an vorbuwet, fi aream in aliquo edificio five in . . . accidentibus emendaverint, Werthsteigerung infolge baulicher Verbesserung bei Häusern 41810 41921 4925, einer Wurt 6621; betere werden Werthsteigerung fahrender Habe 35221. Vgl. Aergerung.

bet f. bat.

betalen (= betellen) Anspruch erheben, beanspruchen 764 1096 45313 49531

beteringhe Befferung, Bufe.

Betfahrt: Ablaß für B. um den Kirchhof, circuitum cimiterii facere dicendo pro fidelibus defunctis orationes falutares, zu St Martini 29%.

Betrug f. Anleihe, Blei, Gewicht, Safran, Schuhe,

valsch maken.

Beiten, bedde, lectus, 16714 35310; Zoll vom B. zu Braunschweig 50016. Bettgewand, lectisternia, 35327; -tücher, flaplakene, 16715.

bewaren schützen, verwahren: sek b. 45611, an der wande b. 45115; f. auch Bau und Besserung. Bibliothek, liberie, zu St Andrea 379 Nr 509.

bic Mase.? Neutr.? Biegung? 4485.

Bienen, apes, 6917.

Bier, ber, beyr, cervilia, 1109 11240 24 21524.20 2163; dimidia stopa bone c. jeder Nonne im Kreuzkloster als Ergötzlichkeit gereicht 171; B. als Kauftrunk 20727 2532; den werken fulven mit der hant schenken vif scillinghe werd beres in der mestere hus Buse der Bäcker für Schmähreden 11018; to beyre gan der Schneidergefellen an Werktagen bußpflichtig 10710. Bierzoll zu Braunschweig: der Antheil des Grafen v. Schladen von Herzog Heinrich dem Wunderlichen zurückgekauft 50131; Zollfatz

Bifchöfe von Albano, Brandenburg, Halberstadt (4), Hildesheim (3), Kiew, Lavacensis, Lübeck, Minden, Paderborn, Verden, Veriffa, Viricensis. S. auch Kin-

derbifchof, de bifcop.

unsen elderen unde van unsen vorvaren ghehat Blei, bly, plumbum, 42613; betrügerische Vertauschung von Silber mit Blei vor dem Vehmgerichte

blek Stück Grund und Boden; Hausgrundstück, dat

grote blek, dar mester Jan inne is, 4191.

Blinde: Bele, Henninges kind van Seggerde, dat bedravet is in den oghen, dat nicht ghesen ne mach, 38917.

Blutsfreunde, vrunde, neghefte vr., mach, amici, affines, cognata, confanguinei, propinqui; Uebertragung der Kramerinnung an Bl. 10314.

boch Buch 48012 5252.

boden Bottich.

bomene hus Holzhaus.

b & n e Hausboden 3 1818; f. auch lucht.

borft: Gebrechen, Mangel, worde deme kerstenen borst sines neybures, 276; Einbuse, Ausfall 3649 42010

bote Bufe.

Boten, boden, nuntii, Braunschweigs 2392, an Hildesheim 3209, an Lüneburg (presencium exhibitor) 50321; an Braunschweig des Bischofs von Hildesheim 23925, des Bischofs von Verden 2394, des Domftifts zu Verden (exhibitor presentium) 215'4, Herzog Ernsts (24) 19420, Herzog Wilhelms (25) (exh. pr) 26914, des Herzogs von Lüneburg (11) 2392, Goslars (pr. lator) 43726; Goslars an Hildesheim 32010; f. auch Gildeboten, Büttel.

bötere, Ausbefferer, Flicker: b., ghetere, scevere find dem Gildezwange der Beckenwerken nicht unterwor-

fen 1159.

Bottiche, bodene, 16715.

Bötticher, doliator: Went; f. auch de bodekere.

bove, Verbrecher: Meghedeborch.

Brandschaden, scadhe van, an brande, ergheringe an br.: Abmachungen auf den Fall von Br. 2619 2856 36921 41831 4481 7 4502 48522 49622. Brand-ftiftung, brand, incendia, 8414 30014 33012 34721, Verfestung deswegen 293 23820.

brasium Malz.

bratze Brofche, Spange 42611.

Braugeräth, broutowe, instrumenta ad braxandum, 35328 52427.

breviloquium f. liber.

Briefe: Braunschweigs an Goslar 320 Nr 433, Hildesheim 311 Nr 424, 319 Nr 430, 342 Nr 458, Lüneburg 503 Nr 623-625, einen Rathmann zu Lüneburg 457 Nr 579, der Knochenhauer zu Br. an Lüneburg 311 Nr 423; an Braunschweig des Domftifts zu Verden 215 Nr 284, Herzog Ernsts (24) 194 Nr 256, Herzog Wilhelms (25) 269 Nr 355, Einbecks 54 Nr 65, Göttingens 437 Nr 570, Hamburgs 120 Nr 152; Goslars an Staveren 291 Nr 386; Bischof Heinrichs von Hitdesheim an Gebhard v. Bortseld und Bertram v. Damme 300 Nr 402; Herzog Ernsts (24) an Hildesheim, Goslar, Braunschweig, Hannover und Helmstedt 187 Nr 247.

briga Anfechtung, Anfpruch 3920. bringen up ene befchuldigen 8423.

broke, brocke, brok, brake, Gebrechen, Mangel, Ausfall, 415 35826 36317 44918 u. ö.; Vergehen 1 3316 353, III 1077.27 11315 11713 34818 42615 45618; Buße 1 354 366, III 10931 110301 27 u. ö.

Brot: Roggenbrotspende zu Steterburg 43121. Brotfcharren, brodschernen, schernen: fechzehn in der Altstadt 10930 1111, Zins davon 11031 111130; in der Neustadt 24516.

broutowe Braugerath. Bruch, palus, f. Ortsreg.

Brücken, brugken, steghe, pontes, bei der Neuftädter Masch 9626, den Neustadtmühlen 34621, s. auch Braunschweig viii, 18. 26. 53ff. 68. 77. 103. Longus pons prope Vechtelde s. Dämme.

Brüder f. Laienbrüder.

Brüderschaften s. Braunschweig xx, 1. 2. 3 (auch 1905). Br. guter Werke, broderschap al der guden werck, de God van en . . . ghift to dönde, plena fraternitas et participacio omnium bonorum operum, in fraternitatem nostram . . . recipimus, . . . concedentes . . . plenam et spetialem participationem omnium missarum, vigiliarum, orationum cunctorumque bonorum operum, que per congregationem nostram perpetuo fieri donaverit Jhesus Christus, u. ähnl.: dem Rathe von den Cisterciensern verliehen 50212, der Marienbruderschaft von den Augustinereremiten in Thüringen und Sachsen 280 Nr 375, von den Dominikanern zu Br. 196 Nr 260, von den Franciskanern zu Br. 1907 204 Nr 270, Einzelnen von St Blafien 17618, von St Cyriaci 39530, vom Kl. Abbenrode 293 Nr 390, vom Kl. Steterburg 766; f. auch Gebetsbrüderschaft.

Brunnen, borne, fons, f. Braunschweig vi, 3; Br. mit drei Eimern zwischen Nachbarhäusern 4893.
Brunnenpfahl, bornsule, 4234.

bucca Maul (vom Pferde) 3029-31.

bùch Buch 40728.

Buden, boden, bûden, lutteke huse, parve domus, Nebenhauser 27-12 2812 12613 20921 33 21331-33 26130 2847 31331 31519 33714 35228 36129 3822 411\* 415 41647 418 4192 44130 445 462 4481 45420 49619 497156. S. auch Kram-, Hoken-, Wantbuden.

bulla päpftliches Siegel 527<sup>27</sup>, litteram de b. redimere 528<sup>1</sup>; bullare 527<sup>226</sup>, littere bullate pape 527<sup>22</sup>; bullatores litterarum domini pape Godefri-

dus de Alatro, Berengarius Meygardi.

Bündniffe Braunschweigs mit Herzog Albrecht (13) wider Herzog Heinrich (11) 1295.96:50119 14, mit Goslar, Hildesheim, Halberstadt, den Bischöfen von Hildesheim, Halberstadt und Paderborn, den Herzögen zu Braunschweig und zu Lüneburg und den Grafen von Wernigerode und von Regenstein zum Schutze des Landfriedens (1324-31):84 Nr 108, mit Goslar, Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben desgl. 1335:347 Nr 469.

Burgen, borge, slote, castra: Affeburg, zu Braunfchweig (111: Urbs), Dahlum: Voigtsd., Dringenberg, Esbeck, Neu-Gatterleben, Gebhardshagen, Harbke, Herzberg, Hornburg, Jerxheim, Langenstein, Lauenburg, Lechede, Lichtenberg, Lüneburg (1), Neubrück, Peine, Sprütelingeborch, Stadthagen, Weferlingen, Wolfenbüttel, Zilly; incastellata ecclesia, castrum, zu Tempelachem 46125.30. Zollfreiheit der Bürger

bei allen herzoglichen Burgen 1 32xxv8.

Bürgen, borgen, fidejussores, für privatrechtliche Verpslichtungen 4, 89,4 125,1 24,168 190,8 26627 284;5 287,10 36,124 374,2 39,1 429,10 21 485,20 489, 494,20, für Urfehden 455,18,23, für einen Gefangenen (?) 121,17; B. zu setzen bei Gewinnung der Bäckergilde 109,10, bei Gewinnung der Kramerinnung für nicht baar erlegte Gebühr 103,1; s. auch Bürgschaft, Gewährsmann.

Bürger, borghere, burgenses, cives, opidani, außer zu Braunschweig zu Einbeck, Gardelegen, Gent, Göttingen, Halberstadt, Hamburg, Hannover, Helmstedt, Hildesheum, Lübeck (?), Lüneburg, Oebisselde, Salzwedel, Schöningen, Stendal (?). Bürgergut s. Eigen-, Lehn-, Zinsgut; recht, burscap: de b. ghewinnen 1 3 2×××4, 111 2 1 4<sup>24</sup>, B. Vorbedingung für Gewinnung der Bäckergilde 1099, s. auch Eigenleute.

Burgleute castrenses, castellani, auf Dahlum: Voigtsd., Esbeck, Gebhardshagen, Harbke, Herzberg,

Hornburg, Lechede, Lichtenberg, Peine.

Bürgfchaft, lövede, loven, vore stan, sidejubere, se obligare, der Räthe von Aschersleben, Halberstadt und Quedlinburg für Schuld eines Ritters an Bürger zu Braunschweig 37326, des Rathes von Halberstadt für Schuld des Rathes von Quedlinburg an einen Scholaster zu Hildesheim 39710, der Grafen

v. Hohnstein für Friedlichkeit der Grafen v. Wernigerode Braunschweig gegenüber 479 Nr 606; B. der Müller für einander um ihres Mahlwerkes wilten verboten 1134; f. auch Bürgen, wisheyt.

burscap Bürgerrecht.

Busie, bote, beteringhe, broke, wedde, wite, emenda, 134xxvII, III 104-116 (B. der Gildeordnungen) 10718 1175 20829 42615 45618 48210 49911; dat hogheste wedde bei den Bäckern 11016.31, den Schneidern 1069.

Büttel, bodele, bode: des Rades b. 4051°, des b. hus in der Neustadt 3521

Butterstößer s. Botterstotere.

buwlevinghe Antheil des Grundherrn am Nachlasse des Hörigen 22720.

buwmansacker Ackermannsacker 5061.

caldarium Keffel. calibs Stahl. caliga Hofe. campanarius Opfermann. canones Kanonisches Recht.

Canonici zu Braunschweig (XIV, 1f.), Einbeck, Fritzlar, Gandersheim (Reymboldus auch Can. zu St Blasien), Goslar (2), Halberstadt (10 111), Hildesheim (10 12), Höxter, Nordhausen, Paderborn.

cantica canticorum Hohe Lied Salomonis: glosa

Honorii fuper c. c. 379<sup>27-35</sup>. capitanei Hauptleute.

capitolium Kapitelhaus.

capfa Behältnis (Truhe?) zur Aufbewahrung von Urkunden 48613.

caritaria (verschrieben fur cameraria?) zu Steterburg 29624.

castellani, castrenses, Burgleute.

castigaciones Kasteiungen 19626 20510 2812.

cafula Meggewand.

caucio fidejulloria bürgschaftsmäßige Sicherheit 13710 13821

caulifta (irrige Übersetzung von kolarced?) Pestarzt.

cedere als Erbtheil zufallen 57.

censura ecclesiastica Kirchenstrafe 4831.

cereus Licht.

Chore, hohe, in Braunschweig (XIV, 1. 2, XVI, 1. 5. 7,

xvii. 2), zu Steterburg. cho-, corus, -um, als Getreidemaß Scheffel, Viertel. Cistercienser: Godefridus de Alatro, Berengarius Meygardi; C. zu Altenberg, Amelunxborn, Citeaux, Marienrode, Marienthal, Riddagshaufen, Sittichenbach, Volkenroda. Cistercienserinnen zu Abbenrode, Braunschweig (Kreuzkl. 1335:3571), Goslar (4), Isenhagen, Wienhausen, Wöltingerode. Capitulum et ordo Cift. 50212, diffinitores capituli generalis 4033, statuta papalia pro ordine edita 4036.

ciltifex Kistenmacher. claviger Schaffner.

clericari Pfaffe werden 17517. clippeator Schildmacher. cognata Blutsfreundin 4289. collaterales heredes 3918.

Collations recht, jus conferendi, collacio, des Decans zu St Blafien bez. der Priesterbrüderschaft an der Gertrudenkapelle 15<sup>22</sup> <sup>29</sup> 432<sup>32</sup> 433<sup>7</sup> 434<sup>31</sup> 435<sup>4</sup>. S. auch Patronats, Präsentationsrecht.

collator der Kirche zu Kiffenbrück der dortige Archi-

diakon 17720 17822. collecta Schofi.

commissarius des pater abbas von Marienthal zur Prüfung eines feitens des Klofters beabsichtigten Verkaufs Abt Heinrich v. Amelungsborn 40313.

conpendium theoloice veritatis 37916 33.

conplices Mitschuldige, Spießgeseilen 292 u.o.

compositores Schiedsrichter.

conpromissio Bündnis.

compromittere in aliquem fich auf jemand als Schiedsrichter vergleichen 16918

concilium Maguntinum Mainzer Provinzialconcil. conculcare *niedertreten, zerftampfen:* c. cum equo (vom Reiter) 29018, c. sub pedibus (vom Pferde) 311.

conductores f. Geleit. confanguinei 33022.

consistorium Rathhaus.

confolatio caritativa Erquickung. conthoralis legitima Ehefrau 13412.

conversi: conversorum magister zu Marienthal; conversa Gertrudis de Wirethe.

corum f. chorus. crocus Safran.

crura prescindere f. Verstümmelung.

cuna Wiege: Hermannus cum c. f. Wegeman. cura Seelforge 2724; curate ecclesie Pfarrkirchen f. Braunschweig xvi, vgl. incuratus.

Curie, curia Romana, fedes apoltolica (auch 50430). f. Rom.

cursores Renner.

Dach, dak, 31818; -decker f. Decker, Stendeckere; -rinnen, rennen, 5614 23315 29 3829 4241 49815 31, ekene r. 35132

Damme, dam, dammo, zu Braunschweig (viii, 14). Hildesheim (16), Kl. Schöppenstedt, Vechelde (longus

dapifer Droft.

Darlehn, geld lenen: einander um ihres Mahlwerkes willen D. zu gewähren den Müllern verboten

Darre, darrehus, 49818.

dativus f. gheve. debiles Kranke.

Decken, dekene, 16715.

Decretalen: summa Gamfridi super tytulis decretalium epiftolarum 3802.

decurfus aquarum Wafferläufe.

Degedingebücher: der Altstadt, der stat bok, liber civitatis Br., libellus civitatis, 8917 10724 (vgl. 2638) 17431 (vgl. 15911) 1977 41026 44326, Einträge darin 1 33xxvi, III 1 Nr 2, 22 Nr 28, 55 Nr 66, 80 Nr 104, 85 Nr 110, 88 Nr 115, 93 Nr 124, 120 Nr 152, 123 Nr 157, 146 Nr 193, 163 Nr 220, 187 Nr 248, 209 Nr 276, 232 Nr 313, 261 Nr 350, 284 Nr 380, 312 Nr 425, 331 Nr 453, 358 Nr 486, 382 Nr 514, 407 Nr 549, 425 Nr 555, 438 Nr 572, 484 Nr 613; des Hagens, der stat bok, 14915-17, Einträge darin 5 Nr 3, 26 Nr 29, 57 Nr 67, 82 Nr 105, 94 Nr 125, 125 Nr 158, 148 Nr 194, 166 Nr 221, 190 Nr 249, 210 Nr 277, 235 Nr 314, 266 Nr 351, 287 Nr 381, 316 Nr 426, 336 Nr 454, 367 Nr 487, 388 Nr 515, 419 Nr 550, 450 Nr 573, 492 Nr 614; der Neustadt, der, user stad, des, uses Rades, use bok, liber civitatis, nostre c., l. noster, 4125 659 976 1606 19120 27422 35211 40516 47225 u. ö., Einträge darin 5 Nr 5, 6 Nr 6, 12 Nr 12, 18 Nr 21, 41 Nr 44, 51 Nr 58, 53 Nr 62, 64 Nr 79, 90 Nr 118, 96 Nr 129, 116 Nr 145, 117 Nr 146, 118 Nr 148, 119 Nr 150, 120 Nr 151, 122 Nr 154f., 130 Nr 164, 143 Nr 187, 151 Nr 198, 159 Nr 213, 160 Nr 214, 163 Nr 219, 168 Nr 222, 191 Nr 250ff., 202 Nr 267, 211 Nr 278, 212 Nr 279, 216 Nr 286, 217 Nr 288, 221 Nr 294, 223 Nr 301, 231 Nr 311, 236 Nr 315, 240 Nr 320, 247 Nr 332, 274 Nr 363, 275 Nr 365f., 283 Nr 379, 298 Nr 398, 299 Nr 399, 308 Nr 418f., 318 Nr 428, 320 Nr 434, 323 Nr 438, 327 Nr 443, 342 Nr 461, 344

Nr. 464, 346 Nr. 467f., 349 Nr. 472, 351 Nr. 474. 476, 372f. Nr 492ft., 374 Nr 499, 376 Nr 504, 381 Nr 511ff., 393 Nr 519, 397 Nr 528f., 402 Nr 537, 404 Nr 540ff., 406f. Nr 545. 547f., 422 Nr 551, 430 Nr 563, 436 Nr 568f., 472f. Nr 594ff., 474 Nr 598f., 476 Nr 601, 477 Nr 604, 480 Nr 607f., 495 Nr 615, 300 Nr 620, 522 Nr 640, 524 Nr 645; des Sackes, user stad, des Rades, use bok, 212321 28826 34022 4546 u. ö., Regeln für dessen Führung 212 Nr 280, Einträge darin 150 Nr 195, 212 Nr 281, 237 Nr 316, 288 Nr 382, 317 Nr 427, 324 Nr 439, 337 Nr 455, 368 Nr 488, 377 Nr 506, 389 Nr 516, 402 Nr 536, 423 Nr 552, 453 Nr 574, 496 Nr 616. S. auch Stadibücher.

degher unde al ganz und gar, vollkommen 4375. Deich (Teich?): de scheve dik vor dem Wenden-

thore 4539.

Dekane in Braunschweig zu St Blasien und St Cyriaci (xiv, if.), des H. Geiftskalands (xx, i), in Einbeck, Goslar (2), Halberftadt (10f), Hildesheim (10-12), Verden. De kan ei, decania, zu St Blasien in Br.

del f. Erbtheilung.

delen: eyn recht d. einen Rechtsspruch fällen 2171, to eden d. die Entscheidung auf Eide stellen, auf

Eid erkennen 1 3317; f. auch Erbtheilung. delinghe: Antheil des Gildebruders an den Gildeaufkunften bei den Schneidern 1086 151; f. auch Erb-

denen ein Handwerk erlernen, Lehrling sein (an allen drei Stellen?) 1089 11510 11631.

den ft, deneft,

· Dienstbarkeit f. dort:

<sup>2</sup> Lehre des Handwerkers: mit (eneme) in sineme d. wesen bei jemd. in der L. sein 26624;

1- Leistung (Schmaus?) bei der Aufnahme in die Gilde: en d. don bei den Bäckern 10921, veir schillinge to deme d. geven bei den Beckenwerken 11418.

Denunciation, wissentlich falsche, falsis litteris in captivitatem tradere: Verfestung deswegen 585.

deputatus ad restituendum litteras buliatas pape Andreas Barrerie.

derivamina Aufkunfte 3945.

d est verschlacktes Blei, das beim Scheiden des Silbers vom Blei im Schmelztiegel zurückbleibt, Herdblei (nach Grimm) 42613.

Deutsche Sprache, dat dudesche: im Degedingebuche des Sackes foll auf gutes D. gehalten werden 21227.

Deutschordensherren in Sachien: Kommenden zu Göttingen, Lucklum; Hof in Braunschweig (xix,3). dextrarius s. Pferde.

Diakonen zum H. Kreuze in Hildesheim (11). S. auch Subdiakonen.

didde v. don.

Diebesgut, vorstolen, vorduvet eder gherovet gud: Strafe auf dessen Ankauf bei den Beckenwerken 11427, bei den Kramern to333.

Diebhegung, fecum fures tenere, vor dem Vehm-

gerichte 4616 32525.

Diebstahl, duve, furtum, bewirkt Verluft der Schneidergilde 1061, der Beckenwerkengilde auf ein Jahr 11421; des D. überführte Gesellen soll kein Beckenwerke halten 1159. D. vor dem Vehmgerichte 18 Nr. 20, 45 Nr 50, 64 Nr 78, 138 Nr 179, 203 Nr 268, 246 Nr 328, 324 Nr 440, 399 Nr 533; Verfestung wegen D. 8331.

Diener f. Kauf-, Rathsdiener; Dienerinnen f.

Dienstbarkeit, -pflicht, dhenest, servicium, servitus, jus fervitutis: tam in perfonis quam rebus der Besitzer zinspflichtiger Husen nullum aliud jus vel servicium sibi vendicare 34518 4013; D. derzeitigen Besitzern von Latgut erlassen 22720; dienstfreie Güter 17726 17828 19711 1987 u. ö., f. auch vogteifreie G. S. ferner Eigenleute, Nachbarrecht.

Dienstleute, denestmanne, manne, ministeriales 1 33<sup>11</sup>, 111 5164 51825; Gerichtsstand der herzoglichen D. vor dem Marschalk 1 32xxv °.

diffinitores capituli generalis Ciftercienserordens

dik Deich.

dink, dynk, Gericht, Gerichtstag, 26811, der Müller 1136.11; f. auch Echte-, Go-, Meier-, Vogtding.

dingtyd, Gerichtszeit: to rechter d. dages 13 28817

31731 34030 37014,

Diòce [an [ynoden zu Halberstadt (1), Hildesheim (1). Diöcefen: Brandenburg, Bremen, Haiberstadt (1), Havelberg, Hildesheim (1), Köln, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Minden, Osnabrück, Paderborn, Ratzeburg, Schwerin, Verden.

disbrigare von Rechtsansprüchen und denen, die folche erheben, befreien 720 131 u.o.; disbrigatio

5812 18612 22216.

discretus = wife: d. viri Pfaffen 15530 u. o., d. et religioli virì *Pfaffen (Benedictiner)* 22025, d. viri

et honesti Pfaffen 5282, d. viri Rathleute 29220 u. ö., d. viri ac honesti (domini) Rathleute 12217 2154 u. o., d. viri Bürger 1753 u. o., d. domina Bürgers-witwe 27811, d. viri Pfaffen und Bürger 15326 u. ö., d. viri et honesti domini Pfaffen und Bürger 15111 u. ö., d. viri Pfaffe und Ritter 125, Pfaffen, Ritter und Bürger 436; f. auch honorabilis.

diffir Genit. Fem. zu diffe 112.

Dispens, papstlicher, für einen Schüler wegen unverschuldeter Tödtung eines Knaben 30 Nr 33.

districtum judicium Bezirksgericht f. Sendgericht.

dobelspel Würfelspiel.

doctor legum Petrus Fabri.

dolabrum Beil 23819.

dole mot Uebermuth, Zuchtlosigkeit 11229.

doliator Bötticher.

dolpeln (= dobeln) würfeln 1 36xxvII2.

dolus f. actio.

Domherren, domheren (30513), f. Canonici.

domicellus f. juncher.

Dominikaner, fratres predicatores, Pewelere: Henricus epifc. ecclefie Kyovienfis; D. in Sachfen 19714 50224, Braunschweig (xv, 4), Hildesheim (15). Dominikanerinnen, Paulisten, in Halberstadt (14).

dominium f. Eigenthum, Herrschaft,

dominus Principal 12137; d. fieri Besitzer, Eigen-

thümer werden 1916.

don: Conj. Prät. didde 10833; de dor ene don eder laten willet u. ähnl. jemandes Angehörige 4229 u. ö.

dormitorium Schlafhaus.

Dorntze, estuarium, zu St Blassen 1295, im Rathhaufe der Altstadt 48613.

dos Leibgedinge, Witthum.

dosis Dutzend.

d ot wesen erloschen, nicht mehr rechtsbeständig sein 33. dotale jus, dotalicium, dotis j. f. Leibgedings-, Witthumsrecht.

dotalitium *Leibgedinge.* 

Drathzieher f. Drathtogere.

Drechsler, tornator, f. de dreier.

Drosten, droste, dapiser, herzogliche: Ludegerus de Garsnebutle (4), Jordanus de Campe (23), Anno de Campe (11).

dům Dom 4517,

Dutzend, dosis, 20120.

dwelen Handtücher, Servietten u. dgl. 16715.

ebbedische Aebtissin 48917. ech, echt, wiederum 1895.

Echteding, echte dingh: Abgabe der Bäcker an den Vogt to twen e. d., der ein is to paschen unde ein to wynachten, 1113.

echtwert Holznutzung.

Eckgarten, horngarde, 2774-28. Eckhäuser: hornhus 2816 u. ö., hus uppe deme horne 37024 4316, h., dat steyt upme horne, 12611 u. ö., stenhus, dat steit up dem orde, 832, domus finalis

4819.14

edel: dhe edhele vorste Herzog Otto 26823, de edele man Grafen 11810 47913, de edelen heren Rath zu Lüneburg 3113; f. auch nobilis. Edle, edele, nobiles, n. viri: v. Blankenburg, v. Dorstadt, v. Homburg, v. Meinersen, zur Plesse, v. Stolberg, v. Warberg.

berg. Edelsteine stene: Vorschrift über Fassung von E.

in Gold und Silber 42612.

eghenschop *Hörigkeit*: jus proprietatis et servitutis, quod e. dicitur, 274<sup>3</sup>.

egritudinis lectus Siechbett.

Ehe: zu Braunschweig übliche Eheschließung ohne Aufgebot vom Erzbischof v. Mainz genehmigt 137 Nr 176, 138 Nr 178, 50118. S. auch Frauen.

ehelich, recht (= legitimus, probus): r. adelkyndere behalten ihren Antheil an der Beckenwerkengilde 1165. Unehelich, unecht: u. kyndere von derfelben Gilde ausgeschlossen 11655.

Eichenholz: ekene renne 35132.

Eid, ed, eyd, juramentum, facramentum, f. juramenti: Amtseid des Rathes 1 35 1 3641, III 16512, der Rathsgeschworenen 1 364, des Rathsgesindes 1 364, der Meifter der Bäckergilde III 11125, der Knochenhauergilde 31113, der Meister und Schwurbrüder der Schneidergilde 10713.27 10813. Gildeeid der Beckenwerken 11612, der Müller- und Müllergesellen 11315. Eid zweier Rathleute vermag die Stadt einer Klage zu entledigen 1 3317, körperlicher E. zweier Rathleute der Altstadt als Laten in Anspruch genommene Bürger zu befreien 111 5025. Durch E. vor dem Rathe befreien sich Bürger von behaupteter Verpstichtung zu Hofrecht 8519. E., up den hilghen irweren, bei Uebertragung der Kramergilde an einen Blutsfreund 103161, bei Verzicht auf die Schneidergilde wegen Armuth 10629. E., uppe de hilgen aff leggen, leggen edder afdon, ohne Erlaubnis bei den Beckenwerken buppflichtig 11529 14. Eidanerbieten, fick beden, uppe de hilghen irwerende, 36629, eidliche Aussage 29119, eidlicher Klageverzicht 22017. Juramentum debitum de stando mandatis ecclesie et ... pape 508<sup>33</sup> 509<sup>10</sup> 515<sup>8</sup> 517<sup>5</sup> 519<sup>28,35</sup> 521<sup>29</sup>, jur. deb. . . . et aliud cujuslibet . . . generis sacramen-tum 4846 50511 in kirchlichem Processe. Urfehdeeid, uppe de hilghen ghefworen, 3884, Eide der Würfler 1 353ff. Eineid, juravit, j. solus, vor dem Vehmgerichte 1814 16 4615 649 11 20332 24614.20,24 325:3. 25-29 4006.15. Vieleid (Eidhilfe): fulf dridde uppe den hilghen sik untredhen von Beschuldigung der Hehlerei bei den Kramern 10314, selbfünft schwörend sichert ein Entschädigter den Entschädiger vor weiterem Anspruche 4217, juravit septimus vor dem Vehmgerichte 46.7 32532 40018. Beweiskräfuges Zeugnis ohne E. 277. Fidbruch (?), ultra et supra juramenta . . . testimonium perhibere, 49925. S. auch Huldigung, Meineid, Stadtverbannung.

Eier f. Zinseier.

eyghen unde len: eine Wurt der v. d. Affeburg zu

Remlingen 29420.

Eigengut, freies, egen gud, land ufw., hove tho eghene to hebbende, tho rechtem eghene to befittende, hove vry unde egen, vry unde ledech, rechte erve gut, manfi proprii, proprietas, pr. et dominium, possessio et proprietas ac libertas manforum ufw., manfi ufw. cum proprietate, proprietatis jure, titulo, justo titulo, jure proprii seu proprietatis tytulo, libere et jure proprietatis, proprietatis ac libertatis tytulo, cum omni libertate et jure propii, proprietatis et libertatis tytulo et jure dominii pollidendi, libere, perpetuo, perpetuo et libere possidendi ufw., mansus liber, liber et solutus, jure hereditario possidendus, von Bürgern: zu Alversdorf 229<sup>14</sup> 230<sup>12</sup>, Blumenhagen 420<sup>17</sup>, Bornum 180<sup>4</sup>, Bortfeld 34<sup>5</sup>, vor Braunfchweig 4<sup>29</sup> 25<sup>17</sup> 125<sup>20</sup> 358<sup>21</sup> 360<sup>13</sup> 384<sup>16</sup> 387<sup>14</sup>, zu Broitzem 164<sup>15</sup> 1927 3101 38421 4489, Dettum 19318 19521, Geitelde 6019 6110, Kl. Gleidingen 32129, Glinde 44110, Hötzum 6324, Immendorf 18033, Lehndorf 4513 13624 18812 27832 3142 3599 38724, Leiferde 1192, Oelper 357 38419, Rüningen 5715, Runftedt 22920, Sickte 369 3914, Sonnenberg 14221, Kl. Stöckheim 4456, Vallstedt 408 4222 1748 17519, Westerem 13919 19523.

Deffen Besitzer: die v. Alvelde 22920 23012, v. Blekenstede 44110, Elye 357, Hakelenberch 429 2517 16415 3101 38415.18 4489, Herdeken 3142,

Holtnicker 57<sup>15</sup> 119<sup>6</sup>, Kale 40<sup>3</sup> 42<sup>22</sup> 60<sup>19</sup> 61<sup>10</sup> 174<sup>8</sup> 175<sup>19</sup>, Karlesoy 180<sup>4</sup> 321<sup>29</sup>, v. d. kerchove 358<sup>20</sup>, hern Kerstens 420<sup>20</sup>, Conradi 36<sup>9</sup> 39<sup>14</sup>, Muntaries 45<sup>13</sup> 136<sup>24</sup> 188<sup>22</sup> 314<sup>1</sup> 358<sup>20</sup> 359<sup>9</sup> 384<sup>18</sup> 387<sup>14</sup>, v. Oldendorpe 193<sup>185</sup> 195<sup>21,23</sup>, Rasche 420<sup>20</sup>, Rese 192<sup>4</sup> 309<sup>28</sup>, Ruscher 45<sup>10</sup> 63<sup>23</sup>, Stapel 125<sup>20</sup> 360<sup>13</sup>, Stevenes 188<sup>12</sup>, v. Stockem 34<sup>6</sup>, v. Strobeke 445<sup>6</sup>, de Sunnenberch 142<sup>21</sup>, v. Timberla 164<sup>15</sup> 384<sup>20</sup> 448<sup>9</sup>, v. Ursleve 278<sup>13</sup> 384<sup>14</sup>, v. Velstede 119<sup>5</sup> 180<sup>13</sup>, de Wenthusen 63<sup>23</sup>.

Eigenleute, eghen, lat, -e, litones, litones seu homines, (alicui) jure litonico aftricti, homines ad mansos jure litonico pertinentes, homines, servi, (alicui) jure proprietatis et servitutis, quod eghenschop dicitur, astrictus, ad ecclesiam servili conditione pertinens, familia curie, des Aegidienklofters 22833, von St Blafien 97 Nr 130, 3555-13, von St Cyriaci 12514, des Kreuzklosters 25019 3018, der Siechen von St Leonhard 4711, der Stifter und Klö-fter zu Hildesheim 49 Nr 57, des Kreuzstifts ebd. 24329, des Kl. Marienthal 22833, des Domftifts Verden 2157, des Kl. Walsrode 4711, Herzog Ottos 2439, Ludolfs, Kämmerers des Stifts Hildesheim, 274', der v. d. Affeburg 25019, der v. d. Kerkhove 34111 (?); zu Alversdorf 22833, Eickhorst 37813, Essential Essent sem, Twelken, Weferlingen, Wendessen. Latgut, latgud, lat, hove, dhe us beftat to latrechte, bona lytonica, mansi l., des Aegidienklosters zu Mönche-Vahlberg 9919, von St Blasien 2210, von St Katharinen zu Remlingen und Twelken 1523ff., des Kreuzklosters zu Weferlingen 25017 3018, der Siechen von St Leonhard zu Remlingen 20624 20717 23114 2523.38, von St Bonifacii in Halberstadt zu Remlingen und Twelken 1521ff., der v. der Affeburg zu Weferlingen 25017, der Stapel zu Rautheim 22715-22. Latzins, census litonicus, von St Blasien zu Wendessen 3558

E. verkaufen ihr Gut an die Herrschaft 206f. Nr 272f., 251f. Nr 337ff. E. slüchtig 2157, freigelassen, vry gegeven unde los gelaten al des rechtes..., manumissus, (eos) ab omni jure litonico ac servicio... absolventes manumittimus... et ab omni jugo servitutis ac proprietatis pronunciamus... absolutos, 502 12514 24330. Wer binnen Jahr und Tag als eigen angesprochen wird, darf nur nach Vergleich mit der Herrschaft zu Br. Bürger bleiben I 314 324; Bürger als E. vor des Herzogs Gerichte in Br. anzusprechen 1 326. Vertrag des Rathes mit St Blassen über die Ausnahme von Stiftslaten zu Bürger-

recht III 97 Nr 130, 5021, mit den Stiftern und Klöstern zu Hildesheim über deren Laten zu Br. 49 Nr 57, 50224. Bürger und Auswärtige, die geschworen haben, keine Laten des Blasienstifts zu sein, 22 Nr 27; die v. Ströbeck vom Dompropste zu Halberstadt hosrechtlichen Anspruchs entledigt 85 Nr 110. Quicquid per servum acquiritur, domino acquiritur 21510.

Latrecht, latgudes recht, jus litonicum, jus proprietatis et servitutis, quod eghenschop dicitur, 47:2 50:17 97:19:28 99:19 227:15:22 229:19 230:31 274;

hoverecht 8513.

Eigen thum, proprietas et dominium, d. et pr., pr. et omne jus et d., directum d. et pr., totum jus et dominium proprietatis, proprietatis et libertatis tytulus et jus dominii u. ähnl. 363 9 16 409 6111 3069 3574 430° u. ö.

Eimer, amber, 4903.

Einbringung in die Erbmasse, inbringen, weder inbr., domus... deberet transire ad ... bona, que... relinqueret, 5626 12620 23612 28324 3152 33346 32 3342 4144 43921.

Eingebrachtes des Mannes 287°, der Frau 485°

49110 49419.

Einkleidung f. Klöfter.

Einlager, inriden to Br. unde dar uthe nicht benachten, we en hedden . . ., civitatem Br. . . . intrare obstagium prestaturum et inde nullatenus exiturum, quin . . ., c. Br. ad jacendum intrare . . . inde non exiturum, nisi . . ., 1878 22216 24010. 10 42918, event. E. von Rathleuten Hildesheims zu Goslar oder Braunschweig 3032.

Einverleibung, incorporare, -ratio, von Kirchen in Klöster 8819 9210 46827, eines Altars in eine Kirche

12

Eifen, ferrum, 1394. elemofine Almofen. Elle, elne, 2897.

ellenthaftich (= ftrennuus) mannhaft: e. man Ritter 11811.

ement jemand 1481.

emphyteoticum jus f. Erbleihe.

emunitas Immunität.

endest m. Genit. am Ende, an der Grenze (?) 4538.

ene = en (Negation)  $2^{24}$   $3^{3}$ .

Enterbung einer Tochter 32425.

Enthauptung, dolabro decollare: Verfestung deswegen 23819.

entworden, Part. zu entwerren, 8124.

eraftich: e. ridder 47811, e. manne Pfaffen und Bürger 22727.

erbar: e. lude Räthe von Goslar u. Braunschweig, Pfaffen und Ritter 3959, ein Johanniter und Rathleute 30412; e. wise lude Räthe von Goslar u. Br. 29928.

Erbexen, ervexen, zu Cremlingen.

Erbgut, erve unde gud, gut unde erve, bona hereditaria, 16 27'5 3518; domum hereditatis titulo emere als E. erwerben 12'6. S. auch Eigengut.

Erbleihe: hereditas einer zinspflichtigen Mühle beim Wechsel des Herren dem Müller vorbehalten 357<sup>3</sup>; zinspflichtiges Gut jure hereditario ad ipsum (den Besitzer) pertinens 99<sup>17</sup>, jure hereditario perpetuo possidendum 291<sup>6</sup>; mansi . . ., quos . . . tenuerunt jure emphyteotico pro certa pensione annali 197<sup>23</sup>. S. auch Erbzinse, Zinsgut.

Erbrecht, jus hereditarium, 21832 22117. Anspruch der Herrschaft auf den Nachlaß des Hörigen 21511 f. auch buwlevinghe; Pfaffennachlaß s. Spolienrecht.

Erbtheilung, delen, to dele, delinghe gan, mede gan, like delen, to likeme dele gan, equaliter dividere, to gantzer delinge, to kindes dele gan, kindes del nemen, 31° 1924 5625 12621.25 1476 1489 16814 209° 2148 23615 28327 2869 28715 31327 3153113 31813 33326.31 353106 36428 4144 43920 45020 49115 52429.

450<sup>20</sup> 491<sup>11</sup> 524<sup>29</sup>. Erbverfügungen zu Gunsten von Ehefrauen 4<sup>28</sup> 57<sup>17</sup> 93<sup>25</sup> 125<sup>19</sup> 168<sup>12</sup> 188<sup>21</sup> 191<sup>5</sup> 232<sup>22</sup> 233<sup>20</sup> 237<sup>9</sup> 333<sup>1,27</sup> 334<sup>22</sup> 352<sup>17</sup> 358<sup>14</sup> 359<sup>5</sup> 360<sup>22</sup> 361<sup>22</sup> 382<sup>16</sup> 385<sup>15</sup> 417<sup>12</sup> 444<sup>20</sup> 449<sup>3</sup> 473<sup>16</sup> 475<sup>6</sup>, von zweiten Ehefrauen 56<sup>21</sup> 147<sup>4</sup> 209<sup>4</sup> 214<sup>6</sup> 315<sup>11</sup> 491<sup>7</sup>, f. auch Leibgedinge; zu Gunsten fonstiger Verwandten 81<sup>3</sup> 83<sup>1</sup> 94<sup>5</sup> 165<sup>28</sup> 264<sup>2</sup> 336<sup>6</sup> 338<sup>10</sup>. S. auch Testamente.

Erbvergleiche 14921 18815 2365 23732 2653.13 4159 41621 4187 44616 45025 45122 4889 4904 49421 52421.

Erbverzichte: Herzog Johanns beim Eintritt in den geistlichen Stand 1184 502 17; Privater 57 64 25 19. 23 56 11 654 81 18 826 90 25 117 20 123 19 124 15 1268 1479 1505 10 151 25 1682 189 14 190 27 216 17 23 22 23 67 11 23 7 16 23 82 24 7 32 28 52 14 312 13 22 31 3 23 31 59 31 7 20 33 4 27 33 7 3 40 20 350 36 44 25 36 7 14 37 31 2 38 4 22 38 6 18 38 7 12 40 81 41 14 44 12 41 61 5 18 420 17 42 5 1 44 8 15 47 3 2 48 7 12 23 48 82 6 49 1 24 49 5 12 . Erbwurtzins, erveswordtins, s. Wurtzins.

Erbzinfe, ervetins, erve marc, hereditarius census, ewighe mark gheldes, perpetuus c., p. pensio, an Häusern und Buden 198 539 5525 1244 191 16 20912

213<sup>12</sup> (?) 233<sup>26</sup> 235<sup>10</sup> 284<sup>17-19</sup> 285<sup>12</sup> 289<sup>21</sup> 316<sup>5</sup> (vgl. 498<sup>12</sup>) 318<sup>17-20-24</sup> 327<sup>8</sup> 337<sup>8-10</sup> 352<sup>32</sup> 354<sup>18</sup> 358<sup>17-19-11</sup> (erster Z.) 359<sup>17</sup> 360<sup>17</sup> 361<sup>31</sup> 369<sup>2-11</sup> 370<sup>23</sup> (hinter dem Wurtzinse) 372<sup>31</sup> 383<sup>20-23</sup> 393<sup>13</sup> (erster Z.) 397<sup>11</sup> 405<sup>13</sup> 407<sup>26</sup> 411<sup>22</sup> 412<sup>22-31</sup> 415<sup>12</sup> 416<sup>13</sup> 417<sup>26</sup> 418<sup>4</sup> 419<sup>17</sup> (vgl. 385<sup>26</sup>) 422<sup>25</sup> 423<sup>20</sup> 441<sup>17</sup> 442<sup>13-20-28</sup> 455<sup>7-9</sup> 476<sup>30</sup> 481<sup>116</sup> 497<sup>27</sup> (erster Z.) 498<sup>11</sup>, an einer Mühle 449<sup>11</sup> (erster Z.), an Gärten 55<sup>31</sup> 360<sup>31</sup> 366<sup>2</sup>, an Husen 153<sup>31</sup> 207<sup>17</sup> (vgl. 206<sup>25</sup>); an dem Erbzinse hat der Zinspstichtige den Vorkauf, an dem belasteten Grundstücke der Zinsherr 1<sup>10</sup>. S. auch Erbleihe, Wurtzinse, ewige Zinse, Zinsgut,

erghere werden, ergheringhe, Aergerung. erk & 1, arkol, (im Alut. Degedingeb. karkeel) eine Kupferlegierung: e. follen die Beckenwerken nicht verarbeiten noch herstellen 1166.25.

erogare übertragen 2814.

Erquickungen, confolaciones, confolatien, confolatio caritatis, c. karitativa, c. anniversaria, c. sive servicium, confolaciones anniversariorum et seftorum, kar. c. laborum in anniversario habitorum, kar. c., servicium in relevamen (spetialium) laborum in anniversario habitorum, karitativa et memorialis distributio, 176 4328 692 9115 13524 1384 1948 1958 27815 28125 29610.24 30221 37624 39526 40627 43121 44600 4589 50528. S. auch Jahrzeiten.

erre = ener Dat. Fem. 4224.

erscheden auch bescheiden, mit Entscheidung versehen 1243.

ervelove Gelübde, Zustimmung der Erben 42723. Erzbischöfe von Köln, Mainz, Nicosia.

Erzieher, pedagogus, Herzog Ernsts Bernardus. Erzkanzler des Reichs für Deutschland Erzbischof von Mainz, für Italien Erbischof von Köln.

Effe, ele, 26316 33726.29; f. auch Schmiede.

evacuare für nichtig erklären 24419. evaginare gladios Schwertzücken.

evictio Inanspruchnahme: de evictione cavere vor I. bewahren 720 914 122 u.o., evictionem prestare Gewähr gegen I. leisten 3577.

evincere mansum via juris gewinnen 16928.

evum Ewigkeit 13526.

ewige Lampe usw. f. Lampe usw. exbrigare = disbrigare 1446 27.

excellentia veltra Herzog Otto 18221.

exceptio Einwand, Einrede, 123 u. ö., e. et recufationes 27126; e. cujuslibet juris, juris canonici et civilis, 83 19210 u. ö.; e. juris vel facti 1564, e. et defensio juris et facti 1782 1791; e. lesionis in contractu 1783 1792, e. non numerate et non solute pecunie 2303.

excessus Aufkünfte 3945.

Excommunication: pena excommunicationis jam late summe 17126; diverse majorum excommunicationum sententie wider Bischof Albrecht (11) v. Halberstadt 52513, summa exconmunicationis Bischof Ludwigs v. Brandenburg wider denselben 2082.12; excommunicationis ac interdicti sententie Konrads v. Helmstedt wider Braunschweig im Processe mit Bischof Albrecht v. Halberstadt 52522; excommunicationum, suspentionum (seht 4843) et interdicti sententie im Hildesheimer Bischofsstreite wider die Gegner Bischof Erichs insgesamt 51830 52031, wider die Herzöge Otto, Magnus und Ernst 4843, wider Braunschweig, Goslar usw. 3038, wider Klerus und Volk zu Braunschweig 5056 50731 51511 51614 51731 51830 52115, Lösung Braunschweigs davon 507 Nr 630, 515 Nr 634s., 517 Nr 636, 518 Nr 637, 520 Nr 638; E. und Interdict über Kirche und Dorf Essenode wegen Widersetzlichkeit

gegen den Pfarrer zu Wettmershagen öfters verhängt 3238.

executores a sede apostolica deputati zur Einfetzung Bischof Erichs v. Hildesheim 51812, Erzbischof Walram v. Köln 47014 und Bischof Bernhard v. Paderborn 47014 50718; executor statutorum concilii Mogunt. per civitatem et dyoc. Halberst. f. Halberstadt (3); f. auch Testamentsvollstrecker.

Exemption f. Archidiakonatsrecht, Pfarrrecht.

exequie, e. solempnes, sollempnia exequiarum, für die Rectoren der Gertrudenkapelle zu St Blassen 16<sup>11</sup> 433<sup>29</sup> 435<sup>25</sup>, für die Todten der Marienbruderschaft im Dominikanerkloster 1974, im Franciskanerkloster 205<sup>20</sup>.

eximere (= asnemen) von Rechtsansprüchen be-

freien 5145.

expositio super epistolas s. Pauli 3791°.

extraneus ab hereditate, heredibus (alicujus) nicht zu den Erben jemands gehörig 1773° 1781'.

extrem a letztes Stündlein: in extremis agere 18524, in e. positus 34919.

exules Heimathlofe, Elende, f. Braunschweig XVIII, 4.

F.

fabrica, bûw, f. Braunschweig xv, 4, xvi, 4. 6. 7. Fahrende Habe, varende, varnde have, bona mobilia, res mobiles, 37<sup>23</sup> 38<sup>24</sup> 84<sup>22</sup> 94<sup>2</sup> 164<sup>12</sup> 167<sup>18</sup> 235<sup>24</sup> 245<sup>28</sup> 312<sup>16</sup> 351<sup>9</sup> 352<sup>20</sup> 376<sup>2</sup> 488<sup>15</sup> 490<sup>5</sup> 32.

Falfchfpiel f. Würfeln. familia Eigenleute, Gefinde.

famolus achtbar, angefehen: f. viri et honesti Ritter und Bürger 54<sup>t</sup>, f. v. e. h. domini Pfaffen, Ritter und Bürger 131<sup>t4</sup> 273<sup>8</sup>.

famuli Kaufdiener, Knappen, Knechte.

Farbenmacher f. Verwenmekere. Färber f. de verwere.

Faß, vat: wedev. 50029; Zoll vom drogen v. zu Braunschweig 50025.

Fasten, jejunia, zu Braunschweig s. Feste.

Fehde, veyde, krich, orloghe, leghe, lighe, openbare o., werre, la 1338 30 34825 29, Braunschweigs und Herzog Ottos mit den Grafen v. Wernigerode 4787 11.26 47913, Herzog Ottos mit Bischof Albrecht v. Halberstadt 46126, Herzog Heinrichs mit Bischof Sigfrid von Hildesheim 5025, Hildesheims mit Bischof Heinrich 2991. Nr 400st., 301 Nr 405, 31925, Lübecks mit Staveren 2911517. S. auch Absage.

Feiertage: Busen für unerlaubte Feiertagsarbeit der Bäcker 11024, der Schneider 10621, der Schneider-

gesellen 10826ff.

Feinde: capitales et notorii inimici Braunschweigs der Graf v. Wernigerode, die Grafen v. Regenstein und ihre Genossen 463<sup>27</sup>, Horst, Rischowe et Verken inimicantur Consulibus 499<sup>26</sup>; nur openbarer viende Gut wollen die Herzöge auf dem Wege von und nach Braunschweig hindern lassen 133<sup>14</sup>. Feindschaft s. Absage.

Felle, pelles, 40014.

Fenster, venstere, senestre, im Münster zu St Blafien 44<sup>18</sup>, glasev. zu St Andreä 299<sup>13</sup>. Fensterrecht: Verbauen von Fenstern als unzulässig vereinbart 28<sup>23</sup> 312<sup>25</sup>.

ferdinc, ferto, Vierding. feriales dies Werktage. feriatus dies Festtag 46333.

ferina Wildpret.

Fe ste, sesta: sollempnia s. anni 1776; Ordnung der F. und Fasten zu Braunschweig vom Bischof v. Hildesheim dem Dekane zu St Blasien und dem Abte zu St Aegidien überlassen 4818; s. auch Jahrzeiten. Fe stt age s. Feiertage.

Fett, Imer, Hokenwaare 106". Fetthändler I. Smerfnider.

feudatarii: vafalli, homines, f., ministeriales, fi-

deles 5164, f. et vafalli 51825.

Feuer, viur, vår: Verzicht auf Feuertrocknung von Laken bei der Wand des Nachbars 50016; Mitbenutzung des F. bei Hausverkauf vorbehalten 21318; Silberwerk foll im F. bestehen 4266.8. Feuersbrun st im Judenhause 32513, zu Steterburg 43124, f. auch Brandstiftung.

fibula Spange.

fideles die Gläubigen 51817, Lehnsleute, fidelitas J. Lehnshulde.

Fiedler, figellator, 2398, f. auch de vedelere.

Fische s. Häring, Lachs, Neunaugen.

Fischer f. Vischere.

Fischerei, vischerye, vischweyde, piscatura, am Wendenthore 3894, zu Marcquarderode, Oelper,

Fifchteich, dik, piscina, der area Richenberch 1601 4205.

fistulator Pfeifer.

Flaschendrechster f. de vlaschendreyere.

Fleifch, vleich, vleich, latus carnium, 32531 4441 45510; Dorrfleisch, droghe vl. 16717. Fleischscharren, vleschscernen, schernen, macella, in der Altstadt s. Braunschweig viii, 90, im Hagen s. ebd. VIII, 29, im Sacke 37024; -zehnt f. Zehnt.

Flicken auf Schuhen, nye lappen, 405276.

flocken f. vlocken.

flumen Fluth in der Lüneburger Sülze 7216.

Flurnamen zu Braunschweig (via), Eickhorst, Essenrode, Glinde, Hötzum, Lamme, Linden, Zweidorf. Flüffe und Bäche: Beufter, Bode, Erfe, Oker, Schölke. forcipes Zangen 35329.

fornax Schmelzofen: instrumenta pertinentia ad f.

fortalicia: f., municiones, castra 2089.

forum Gericht.

Franciskaner, barvoten brodere, fratres minores,

in Sachsen 2053°, Braunschweig (XV, 3).

Frauen: ihr Recht bei den Bäckern 1097.15.22 11026, den Gerbern und Schuhmachern 18925, den Kramern 1036 25 1055, den Leinewebern 2173, den Schneidern 10615 10710 20 10815, f. auch Witwen. S. ferner Erbverfügungen, Herren, Leibgedinge.

Frauengut, hevet se ok hir (d. i. er ingedome) enboven fulven wat, 31415.

Frauenklöster f. Augustinerinnen, Benedictinerinnen, Ciftercienferinnen, Dominikanerinnen.

frei: fr. Gut f. Eigengut. Freigeborene: rechte adelkyndere 1165, ex parte patris quam matris ingenui et omnino liberi die Brüder v. Ströbeck vom Dompropste zu Halberstadt als solche anerkannt 85 Nr 110. Freigelassene s. Eigenleute.

Freiheit, vryheit, libertas, wie die Stadt Br. bisher besessen hat, wollen die Herzöge schirmen 1 325, f.

auch Privilegien, Stadtrecht.

Perfönliche Fr. der Bürger in Br. nach Jahr und Tag 1 323; Fr. der dermaligen Bürger nicht anzufechten 1 322. S. auch Eigenleute, Freigeborene.

Fr. von Gütern: bannita libertas 1414.

Fremde, vromede man, dürfen nicht ungeladen zur Morgensprache der Kramer gebracht werden 10419. S. auch advene, gaft, peregrini, utwendich.

Friede, vrede, pax; vr. werken vor dem Vogte bei Verkauf des mit Erbzins belasteten Grundstückes wie des Erbzinses erforderlich 113; also danen vr. dar over bannen, also der stath recht is, feitens des Vogts 37729; bonorum, possessionis pacem et bannum, firmam p. et b. (alicui) firmare, f. et stabilire feitens des Herzogs 432 12829 24221 5237, seitens des Gogreven 718 116 1414 3171 3419 6720, feitens des Verkäufers 912; des gudes u/w. vr. unde ban hebben 253 35229 35828 38318 38417.21 44013 44134 44613 45418 47220, den ersten vr. hebben 47220; vr. unde ban laten 21031, vr. u. b. laten alle der dhing, al, dar vrede unde ban over geyt, 41820 42019; ban u. vr. is dot 32.

Friedepfennige, denarii nostri (des Herzogs) vulgariter dicti vredepennigge, 77 114 1413 3131 3417

6719.

Friedensbruch f. Hausfriedensbruch, Landfrieden; -gelübde, treuge et federa pacis, f. Urfehde. frivolus hinfällig, nichtig 2001.

frusta Splitter: fr. hastularum 3033.

Fuder, vo-, voder, plaustrum: v. korns 50010.32, pl. falis 7216, v. bers 11224, v. wynes 50022.

Fuhrleute f. de vorman.

Fundunterschlagung vor dem Vehmgerichte 1397 2469.

funus Leiche.

furfur Kleie.

Fürsprech vorspreke: ane v. spreken bei den

Beckenwerken bufipflichtig 1152.

fusiles lapides Gieffteine (das Komma zwischen l. und f. wird zu streichen sein, obwohl es für einen Punkt der Hand-Schrift Steht) 35329.

G.

galeri Hüte.

Galgen: de Haghengalgen 9621.

Garbrater, garbradere, dürfen zu Br. kein Vieh fchlachten, um es gar oder roh zu verkaufen, 3 1 111. S. auch Bradere.

Gardian des Franciskanerklofters f. Braunschweig

garen: neyn kopper smelten noch g. 1167.

Garn, gatn, 274<sup>18</sup>; Bestimmungen über Pfandnahme von G. durch die Juden zu Br. 27<sup>2.8</sup>.

Gärten f. Braunschweig xiiia (nachzutragen G. vor der Neustadt 2482, an der Schölke 7125). Baumgärten, bomgarden, pomeria, ebd. und zu Weferlingen.

Gärtner, ortulanus, Johannes Longus.

Gā fte, gast, hospites, 2393; Nichtbürger: G. als Inquiline eines Bürgers 43811, g. ofte jode 16019, von G. und Landieuten follen die Juden Garn und Wolle nur im Beifein der Wirthe jener zu Pfande nehmen 278.

galthus, domus holpitum, Spital.

Gebetsbrüderschaft, participatio orationum, Einzelner im Beginenkonvent am Petrikirchhofe

22818, zu Steterburg 6915.

Gefangene, vangene, captivi, 46128. Gefangennahme, vengnis, afvangen, capere, captivare, 347<sup>21</sup>, von Braunschweigern durch die v. Bortfeld 48425, eines Hamburgers durch Gebhard v. Alvensteben 12111; Verfestung wegen G. 42519. Gefangenschafts. Haft.

Geistlichkeit f. Pfassheit.

ghelden auch paffir bezahlt werden, zustehen: . . so scolen eme dusse tein marc ein jar na gheldhen 418.

Gelehrte: we oc ghelard is in deme Rade (des

Sackes) 21227.

Geleit: für Schädigung der Knechte der Vögte von Lüneburg auf der Rückkehr vom G. (conducere) nach Braunschweig im Lande Lüneburg Br. nicht ersatzpflichtig 102 Nr 138, 5019; ficheres G., velicheit, veleghen, für Friedensbrecher 8419.216. Geleits. geld, gheleyde, der Braunschweiger zu Lüneburg

ghemak Nutzung 21327; myt ghemake wesen sich

ruhig, vernünftig benehmen 2162.

Gemälde, pictura, im Chore zu Steterburg, 52329.

S. auch malen.

Gemeinbesitz, in sammedeme gude sitten, 48924; f. auch Gefamthand.

Gemeines Recht: jus conmune 24911 25533 2608, jus civile 83 924 119 1430 u.o., werlik recht 20623 20721 25117 2526.31 28015 29424.

Gemeinheit zu Br., al de meynheit der stad to Br., conmune civitatis Br., universitas, tota u., commune sive universitas opidi Brunswicensis, 11710 12125 45910 46513 46616 47119 50418 5059 5087 5157 51624 51730 51923-34 5217 52522.

Generalkapitel, generale capitulum, capitulum, der Ciftercienser, des Domstifts Halberstadt.

Generalpräceptor der Johanniter in Sachsen, Mark und Wendland Gevehardus de Bortvelde 17218 32829 35628

Generalvikar, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus, Bischof Giselberts v. Halberstadt

Bifchof Ludwig v. Brandenburg 2084.

Genoffenschaft, consorcia, fedus, f. Kaufleute. Gerber, gerwere, cerdones, fardones: Nicolaus de Erkerode, Arnoldus de Knistede, Osterrode; f. auch de gerwere, Witgherwere. De gherwere unde de schowerchten, sutores et sardones, der gh. u. der sch. ghilde, der gh. ofte der sch. inninge 405<sup>29</sup> 32 414<sup>21</sup> 421<sup>8</sup> 5024, Ordnung der gerwere unde der schoworten gemeyne over al de stad

Gericht, richte, gherichte, auditorium, forum, judicium: r., et si gheystlich r. oder werlich, 73 vor gherichte an gheheghedeme dinge 268<sup>21</sup>. Citatio alieni judicis a foro fuo alienum non artat ratione contractus vel delicti, nisi citatio ipsum in loco contractus vel delicti conprehendat 46323.

Herzogl. G., unles herren gh., zu Br.: vor ihm Bürger als Eigenleute anzusprechen oder sonstwie zu belangen 1 32xxv6; dahin zu weisen, wem Spruch des Schneidergerichts nicht genügt 10814. G. in der Altstadt: Erbverzicht vor r. unde vor Rade 1245; im Hagen: Auflassung vor dem r. 16726.29; in der Neuftadt: privatrechtl. Handlungen vor dem r. 23611, coram Confulibus et judicio 612 13018; im Sacke: privatrechtl. Handlungen vor gherichte 3411 37014, vor Rade unde vor r. 2133-19-25 23716,20 34020, Rechtsstreit zwischen je einem Bürger des Hagens und des Sackes vor useme r. 40212, Ursehde deme Rade unde deme r. gelobt 45516. Specialia judicia et jura Veteris vici et Sacci von den Herzögen dem Rathe verpfändet I 34xxvi.

G. des Executors der Statute des Mainzer Concils

in der Diöcese Halberstadt 46224 4633.16. G. des

Hauses Jerxheim 2438.

S. auch dink, Echteding, Gildegericht, Go-, Meierding, Rath, Richter, Sendgericht, Vogt, Weichbilde. Gerichtsbarkeit: herzogliche, juriditio temporalis, t. j. et dominium, principatus et t. j., bei Eigenthumsübertragungen 14<sup>15</sup> 34<sup>19</sup> 42<sup>31</sup> 128<sup>28</sup>; des Executors der Statute des Mainzer Concils in der Diöc. Halberstadt 462<sup>25</sup> 463<sup>26</sup>.

Gerste, ordeum, 619 6412 15827.

Gefamthand, samende, sammende, samede h., manus unanimis, m. convolute: mit s. h. maken 34623; mit s. h. gheloven 43911, reden vul to donde 48513, m. convolutis... promittere 14229; m. unanimi et concordi consensu vendere 6322; gud to, an s. h., in ener s. h. hebben 2829 16623 16733 30815 44316, tosamne in s. h. hebben 33511; an deme gude eyne s. h. unde samede were hebben 16319; gut to ener sameden hant geven 28529, to er s. h. uplaten 2118.

Geschworene s. Gilde-, Rathsgeschworene.

Gefellen, knechte, der Bäcker 109<sup>24, 10, 32</sup> 110<sup>2</sup><sup>4ff</sup> 111<sup>25, 27</sup>, Beckenwerken 114<sup>2c</sup> 115<sup>4, 7, 15ff</sup>. 116<sup>18</sup>.
<sup>2o</sup>, Müller 112<sup>14, 21f, 27ff</sup>. 113<sup>8, 11, 15</sup> 400<sup>10</sup>, Schneider 106<sup>13, 24, 26</sup> 107<sup>1, 29, 31</sup> 108<sup>9, 26ff</sup>., Taschenmacher

21651; f. auch werkman.

Gefinde, ghefinde, finde, familia, Bifchof Ottos v. Hildesheim 245°, Dietrichs v. Weferlingen, Canonicus zu St Cyriaci, 386°, 30 5268, der Rectoren der H. Geistskapelle 141°, des Franciskanerklosters 385°, des Thomäspitals 460°, der Kramer 104°, der Müller 113°, der Lakenmacher und der Juden 27°, eines Bürgers 213°. Herzoglichem G. gegenüber foll die Stadt ihr Recht behalten 133°. S. auch Knechte, Rathsdiener.

ghetere Gießer 1159 f. botere.

Getreue f. Lehnsleute.

gheve, dativus, vollwerthig f. Pfennige, Schillinge. ghevete Gefäß: filverene gh. 358', grot gh. aus Silber 426'.

Gewähr, warfcop, 4451°.

Gewährleistung, weren, en ware, were, recht were wesen, warandare, legitime, I. et sufficienter, sideliter warandare, I. warandare per warandiam debitam et consuetam, warandiam prestare, debitam, legitimam w. facere, prestare, debitam et legitimam, plenam, veram w. prestare, debitam facere w. seu warandie caucionem, debitam w. facere secundum jus et bonam terre consuetudinem approbatam, cum debita w. assistere, se ad w. firmiter astringere, 119 720 3321 4514 4720 7114 1009 1022 13426 1446 1568 16120 18010 18427 23520 2832 30619 34520 3577 45614 52310 μ. δ.

Gewährsmann, ware, were, warandator, 1216,

f. auch Gewährleiftung, warlaghen.

Gewalt, väterliche, potestas, patria p., 5826 43022. Gewaltthat, sulfwold, protervitas, violentia, v. et injuria, 48223 49926 5228; G. Staveren von Lübeck widerfahren 2913; Versestungen wegen G. 525 587 127 1691 23813 34113 39229 42522 4571 49928. S. auch Mishandlung. Gewandhäuser s. Braunschweig vu, ss.

Gewandhäufer f. Braunschweig vii, if. ghewerdich wesen Anwärter sein (?) 114'.

Gewette f. Buse.

Gewicht, wichte, pondus: braunschweigisches, hannöversches, hildesheimsches G. s. Mark, Vierding. Führung salschen G. zieht Verlust der Kramerinnung nach sich 1033. Gewichtmaße s. Maß und Gewicht. Gewichtstücke, lode, 16716.

Gewohnheitsrecht, alse eyn wonheyt is, na der wonheyt des landes, secundum jus et bonam terre consuetudinem approbatam, de jure vel de con-

fuetudine, 33<sup>21</sup> 40<sup>1</sup> 207<sup>21</sup> 458<sup>24</sup> u. ö.

Gewärzkrämer f. Crudenere.

Giebel, gevel, zwijchen Nachbarhäusern 2843 3603.

gilde, ghil-, ghylde, ghilda,

Gilde: der Bäcker 109st., Beckenwerken 114st., Gerber und Schuhmacher 40529, Goldschmiede 29020, Kramer 1039-12-22-23, Leineweber 19030 216281 2174, Schneider 1062-27st. 10716 1082-8, f. auch Amt, Innungen, werk; user vrowen g. f. Braunschweig XX, 3;

2. Gildegenoffe 10314 1061 u. ö.

Gildeboten, boden, der Bäcker 11114, Beckenwerken 1141, Kramer 1032.8, Schneider 10527.30 10617.

gildebrodere Gildegenossen 103'5'. 20 107' 115' 1892's u. ö.; de g. van user vrowen gilde gemeyne 1905; f. auch werke, werkenoten.

Gildebücher der Bäcker, unse recht unde use bök,

111<sup>21</sup>, Beckenwerken 113<sup>19</sup>.

Gildegericht der Bäcker 1116, Kramer 10410,

Leineweber 2174, Schneider 10813.

Gildegefchworene, swer-, swerebrodere, wen men dar to kûst, dat he to den mesteren swere, de tho deme werke sweren, (de) de mestere sik kiefen to hulpe, kûmpane (der mestere), der Bäcker 110<sup>13</sup>, Beckenwerken 113<sup>12</sup> 114<sup>23</sup>, Gerber und Schuhmacher 189<sup>27</sup>, Schneider 107<sup>12,14,27</sup> 108<sup>13</sup>.

Gildehaus, der mestere hus, der Bäcker 11018.

Gildemeister, mestere van den gylden, der ghilde, iningemeftere, m. der inninge, magistri unionum, unionum (seu) officiorum, in der Diöcese Hildesheim 5165, zu Braunschweig 1 365, 111 4599 4631 48214 50417 5086 51624 51729 51912 5210 52511, ebd. der Bäcker 1098 1101211. 1117. 23. 29, Beckenwerken 113 30f. 114 2.10 12 115 27 11 117 3ff. Gerber und Schuhmacher 18926 40529, Knochenhauer 31112, Kramer 10328. 10418. 1053, Lakenmacher 2634 9433, Leineweber 19029 216278. 2173, Müller 11318., Schneider 10527 29 1063. 8. 29 10768. 10813 39; de alden, olden m. der Beckenwerken 11431, der Schneider 10712. S. auch Vormünder.

Gildeordnungen, recht, statuta, der (Altslicker 405 Nr 543), Bäcker 109 Nr 142, Beckenwerken 113 Nr 144, Gerber und Schuhmacher 18921, (Goldschmiede 425 Nr 555), Kramer 102 Nr 139, Leineweber 19029 216 Nr 287, Müller 112 Nr 143,

Schneider 105 Nr 141.

Gildeschreiber, scrivere, der Kramer 1032.8.

giltscop Gildeantheil 10920. Glaser s. Glasewerchte, Glesere. glasevenstere f. Fenster.

Glāubiger, schuldenere, creditores, 23420 24528

3589.

Glocke, clocke: Gl.-Geläut, de erste cl. to mettene vorlaten 838, pulsus matutinarum 2425. Glockenfpeise, clokspise, 45531. Glöckner, campanarii, f. Opferleute.

Gloffe: glofa Honorii fuper cantica canticorum

37935.

gnade don begnadigen 11422.

Gnadenjahr, annus gratie, dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen von den Herzögen gewährt 378 385-11 8431.

Goding, godingh, zu Barum, Jerxheim.

Gogreven, gogravii, der Vogtei zur Asseburg Hermannus Buman, Herzog Ottos zu Salzdahlum (?) Johannes, f. auch Gogravius; Mitwirkung des herzoglichen G. bei Besitzübertragungen 715 113 1411 3129 31 3416 6718.

Goldschmiede, goltsmede, aurifabri: Clawes mit der krummen (prake, Johannes de Weverlinge, f. auch Goldsmet. Ghilda aurifabrorum 290 10; Rathswillkür über Gehalt und sonstige Beschaffenheit von Gold- und Silberwerk 425 Nr 555.

Goffe, gote, zwischen Nachbarhäusern 23329; der ftad g. f. Braunschweig VIII, 23.

Gott, God, -t: dorch G. um Gottes willen 2163; dor G. gheven zu frommen Zwecken verwenden 16718 3601.

Gottesritter, goddesriddere, milites Christi, her Henrik des kokes (wohl Johanniter zu Br.), f. auch

Deutschordensherren, Johanniter.

Gräben, graven, fosse, fossata, zu Braunschweig (vi. 2, wo zu Petrigraben nachzutragen 4511 2467), Eickhorst 3755 37819, der area Richenberch 1601, zu Schöningen 23924, Weferlingen 25014. Grabenmauer zu Br. (v, 4). Grabenfäuberung 9625.

Grafen, greven, comites, v. Anhalt, v. Eberstein oder Polle, v. Hallermund, v. Hohnstein, v. Holstein, v. Lauterberg, v. Regenstein, v. Schauenburg, v. Schladen, v. Wernigerode, v. Wohldenberg, v. Wohlden-

stein; ungenannter Gr. 42130.

Graffchaft, dominium comicie dictum graveschap, comicia, zu Eickhorst, Wendebüttel; s. auch Vogtei.

gramaticalia / Schule granarium Kornhaus.

Grashöfe, grashof, pratum quod dicitur Gr., viridarium, beim Neuftadtthore 34624, zu Kl. Biewende 24130, Köchingen 7425 30726

Grasnutzungen, gras, delgras, zu Effenrode, Marc-

quarderode.

grelle Stange, Speer 21529.

grope Topf, gropengetere Topfgießer.

grote mome Großmutter 45128 4524.

gruntbom Grund-, Fachbaum vor dem Mühlengerinne 34627.

Grütze: semelgrutte Weizengr. (?) 32518. Grütz-

macher s. de gruttere.

Gulden, gulden, 50239; rheinische G., rinsche g.

gut: gude lude Bürger 2525; gud to truwer hand (eneme) to gude hebben 36320, (gud eneme) to gude holden 420 12327 26319 49314 für jemand in Befitz haben, halten; to gude unde nicht to arghe vormunden, sek vormundere setten usw. 252.8 495 17.

Hafer, havere, avena, 1574 15827 16033 21720 23928. Haft, hechte, captivitas, 585 45516. halfferndel Achtel: eyn h. van ener hove 5213.

halsgolt goldner Halsschmuck 42611. S. auch monilia. Hammer, hamer: mehr als funf H. soll kein Beckenwerke in seinem Hause haben 11513.

Hand: lenen mit hand unde mit munde, alse eyn wonheyt is, 45824, bona cum follempnitate vocis ac manus, c. f. confueta vive vocis ac manuum justo tytulo pheodali conferre 79° 1584, redditus titulo pheudali (collatos) personaliter suscipere et solemnitate debita manus et vocis 70<sup>2</sup>, bona manualiter ac viva voce conferre 29512, refignare 33011, (aliquem) manualiter inpheodare 5922; to (enes) hant aflaten 827, vredhe unde ban hebben 213. ad (alicujus) manus vendere 4915, refignare 5918 und gleiche oder ähnliche Wendungen oft; schenken mit der hant einschenken 11018. S. auch Gesamthand, Treuhand.

Handauflegung, manus inpolicio, bei der Löfung von Excommunication, Suspension und Interdict

5181 5208.

Handelsgefellschaft, kumpenye, mit Nichtgildegenoffen verboten den Bäckern 10913, den Schneidern 10716; ein Kaufdiener in H. mit seinem Principal 1216.27

Handhafte That, hanthaftege dåt: nur an dem auf h. Th. des Todtschlags betroffenen Bürger will der

Herzog Selbsthilfe üben 1 3316.

Handschuhmacher, hantscemekere: Rovekol, f. auch Hantscomekere.

Handtücher, hantlakene, 16715, f auch dwelen. Handwerker, hantwrechten: deren Recht bei den Kramern 1047.

hantvat Waschbecken.

Hāring, harink, allec, 2396; H. Hokenwaare 10611. Harnischmacher, platemekere, thorifex: Tyle Strodere, f. auch Platenmekere.

hastula Rennspieh 3032.

Hauptleute, capitanei, Braunschweigs (?) 4625. Häufernamen f. Braunschweig XIII (vgl. auch to deme (warten hanen).

Hausfriedensbruch, pacem husvrede infringere, evaginatis infequi (aliquem) usque intra limen domus fue gladiis, violentia (alicui) facta in domo sua, 215 Nr 285, Verfestung deswegen 969 2383 37031.

Hausieren, sin gut veyle senden to den husen, der

Kramer buppflichtig 1041.

Hausrath, husrat eder inghedome, husgherade unde i., ingedome, clenade unde i., clener husrat, 14927 16712 .. 7 2348 2661 2673 31415 3339 33421.25 36819 41819 47316 4919 49419; filberne Gefabe gehören ohne ausdrückliche Bestimmung nicht zum vergabten H. 3581.

Hauszinse, wiederkäufliche, 32: 194 2824 562.17 579. 12 816 8222 9345. 1205 12522 1265 14711 1481. 1491 16412 16517 1681 20917 20 2101.33 21129 213 11, 14 20 23421 23727 26124 26327 26412, 25 25 29 26528 2665 28411.21.25 28523 2862.12.26 28725 28816.22.29 28915 26 2902.8 31228 31519.24 28 31614  $317^{11} \ 318^4 \ 319^2 \ 324^{8.10} \ 333^{19} \ 334^{4.7.12} \ 338^{11.25} \ 339^{8.12.19.26} \ 340^{10} \ 352^{12} \ 354^{22} \ 358^{29} \ 359^2 \ 24.27$ 3607.18 36133 36225 363 10 3659 13.17.22.24.27 10 3667-12 15.28 3695-15.29 11 3706 13 18 372 19 37612 3772 38218 38313.22.25.31 38523 38814.26.30 3901.11. 17.22 3919.18.10 40226 40514 40715 4081.12 409126. 4117 10.25.29 4121 9 28 4131.13.23 41425.32 41611(2)
41715.20 421.3.17 4232 4247.10.19.30 4316 43925
10 44031 44414 25 44626.31 4471.8 17 22.29 44824
44912 45231 4531.24 4548.17 47730 48027 48516
486.6 19.24.28 48781 4885 4909.12.16 49212.13 4941. 4963 51 49724 4981-7 20 4995 52220, infonderheit erfiftellige, dat erste ghelt, de e. tyns, d. e. t. unde de beste u. ä., 2351112 2882 29819 3148 3172 33715 33816 34024 36429 36618 3678 38427 38822 40616 408<sup>12</sup> 417<sup>7</sup> 446<sup>20</sup> 453<sup>10</sup> 454<sup>20</sup> 472<sup>18</sup> 487<sup>4</sup> 490<sup>26</sup> 494<sup>13</sup> 495<sup>8</sup> 496<sup>13</sup>, auf Wurt-, Erb- und andre Zinse folgende 315<sup>15</sup> 332<sup>20</sup> 358<sup>29</sup> 362<sup>18</sup> 368<sup>11</sup> 408<sup>25</sup>. 41317 4244; wiederkäufliche? Erbzinfe? 28 11 3-7 19:21 2735 568.27 573 7430 8134 1242 27 27 14913 16329 16420 16616 1673 18832 1892 2371.9 26225.24 26322 2867 17 31314 31418 31511 32417 3412 3548 12 1651 3818 18228ff. 38712 38926 39112 3925 40415 41329 419110 42213 424117 44010 141.21 44123 4497. 21 474268. 49121 4928 49619 4992, infonderheit erst. stellige 23430 31516 33222 36814. Heergewette herwede, 16713; Erbverzicht bezüg-

lich des H. 826.

Hehlerei, furtum retinere, fures et furtum tenere, vor dem Vehmgerichte 1392 32525. S. auch Diebesgut.

heybrede, heytbreyde, an Mühlen, etwa die Schofthüren, Schützen? 34626; Nichtschließen der gezogenen h. nach der Gildeordnung buppflichtig 11211. Heiligendienst, spetialia sanctorum officia, zu St Blasien 1776.

Heirath bei den Bäckern 10919 Beckenwerken 1147 1164, Kramern 10322.25, Schneidern 10710.

Helm, pilleus ferreus, 23918. Helmschläger f. Helmfleghere.

Hemd, hymede: uppe dat h. dobelen 1075. S. auch superplicium.

hengen, inhengen: Einhängung von Verträgen in die Stadtbücher 21219 40220 (vgl. 150 Nr 195, 324

Nr 439, 377 Nr 506, 4256), Eintragung desgl. 14915 40516

henkeman /. hinkeman.

Henker, suspensor, zu Br. 23913.

her er 52111.

Herberge, herberghe, hospicium, h. habitacionis, h. mansionis: Hausgrundstück 213106, Wohnung

274<sup>19</sup> 405<sup>28</sup> 10 475<sup>18</sup> 477<sup>15</sup> 527<sup>17</sup>. Herd, herd: bei Hausverkauf woninghe boven deme h. vorbehalten 12510; der vor dem Grundbaume befestigte Boden des Mühlengrabens, der das Durchdrängen des Waffers unter dem Grundbaume verhindern foll, 34622.

hereditas Haus 8910. S. auch Erbgut, Erbleihe.

Herr, here, dominus: H. der Stadt die Herzöge 1 34xxvi, III 113 2710 10814; H. der Altmark Herzog Otto 1921; de herren das Blasienstift 28923; unse (der Müller) herren der Rath (?) 11220; Principal 12127, Handwerksmeister im Gegensatze zum Gesellen 10730.33 110' 11129 11228 11313 15 1155.7; Schwie-

gervater 1246 38421.

Herren, heren, domini, burgerliche: Alard (f. Alerdes), Hennig van Alveide (8), Arnold (f. Arnoldes), Bernard (f. Bernardi), Herman van Bokenum. Conred Bolte (13), Eylhart Boneke 114), Heydeke, Bertram van Borchwede (4-7), Jan van Dalum (2), Eghard van deme Damme (1), Dethmer, Diderik van Edemissen, Eyleman (f. Eylemannes), Eler (f. Eleri), Heyne Elye (8-10.15) (bei Ludeman E. (1.) her zu streichen), Engelerd, Engelhard (f. Engelhardi), Gherbrecht (f. Gherbrechtes), Gerwin (i), Ludolphus Grube (i), Jan mit der hant, Hentele, Herdeke(1), Kone Holtnicker(30) (auch Herman (12,45)?), Heyne, Kone vamme hus (16, 18), Heyne, Egheling boven deme kerchove (8 10), Kersten (f. Kerstens), David, Henningh Kronesben (11.), Hillebrant mit der cruk, Ludeke (f. Ludolfi), Luder (f Luderi), Meynbern (f. h. Meynbernes hof), Conred van der molen (1.2), Hildebrand, Heyfe van Oldendorpe (7 70), Henningh, Albrecht bi sunte Pawele (1io), Olrik Rotgheres (13), Sander (1. Sanderes), Sander van den Seven tornen (a), Herman, Gereke, Jordan Stapel (27.30.39), Steven (f. Stephani), Egheling van Strobeke (1), Conrad van Tweleken (2), Wasmod van Urde(1), Henning, Wedege van Veltftede (12f), Rothger van Vinsleve, Vrederek (f. Frederici), Bernard hern Wedekindes, Werner, HermanWolvram(2). - Domine, vrowen, burgerliche: Hanna, Sophie, Jutte van Achem (6. 9. 16), Sophie Aderoldes, Greteke van der appoteken, Alheyt

Backermannes (6), Alheyd des beckeres (1), Bele hern Bernardes, Gese Bleckersche, Grete van Blekenstede (21), Aleke Bockes (4), Bele, Grete Boneken (15-17), Hanne, Eyleke van Borchwede (48.8), Gertrudis Cuprifabri, Berte, Alheyd van dem Damme (18.78), Hanne, Ghele Doringes (7.98), Edele (f. Edelen), de vr. van Edemisse, Grete van Eldaghessen, Evesse (f. vern Evessen), Gese van Evesfum (4), domina Felix (f. Salghe (17)), Gese van Gardelege, Grete hern Gerwines (3), Aseke de Godenstede (1), Mechteld Grummen, Grete des grutteres. Hanne van Hamelen (d), Margrete van Hedelendorp (9), Gertrudis de Heymstede (3), Sophie von Helmestede (14), Mechteld Holteks (18), Sophia, Aleke, Jutte Holtnickeres (174, 118, 254), Sophie van Hone (1). Bele van deme hus (31), Jutte boven deme kerchove (18). Mye hern Kerstenes (18), Grete, Gese Kokes (1.5), Benedicte Kolarcedes (2), Koneke. Gefe Kövotes (a), Mechtild des krameres, Grete Crameres (3), Richelind Kronesbenes (5n), Bele van Lydinge, Jutte de liedermekerfce. Bele van Luckenem (144), Bele, Seghele hern Ludeken (3.6), Sophie hern Luderes, Alheyt de Lutherdesche, Alheyt Meymbomes (2), Jutte Melverodes, Grete des moires, Gertrudis de Munitede (15), Bele Muntmesteres (2018), Gese Ossen (4), Alheyt bi sente Paule (4), Ode Poppendikes, Zacharie von Quernem, Katherine Rammesberges (3). Rickele, Bele des Salghen (s), Hanne van Scheninge, Gherborch van Senstede, Geze Symonis, Bele Stapeles (434), Grete hern Stevenes (14), Alheyt van Strobeke (18), Grete van Sulbere, Mechtylt van Tzampleve, Jutte von Twedorpe, Berthe van Urde (4), Mechtild van Ursleve (154), Mechtild van Valeberghe (151), Ermegard, Gheleke van Veltstede (152 20h), Lucia Vos zu Luneburg, Rickele Vromen, Gese mit der vust, Odha de Watekessen, Hanne hern Wedekindes, Gertrudis de Welle, Gese van Wendessem, Aleke van Wetelemstidde (38), Hanne van Woltwische (12).

Herrfchaft, herfcap, -fchop, dominium: herzogliche H., ducatus et d., 46123 50227, f. auch Gerichts-barkeit; die Herzöge im Verhältniß zur Stadt 1118; die Grafschaft Regenstein (?) 7113; die Herren von Unfreien 1 32×××4. S. auch achte, Eigenthum.

herte Hirsch (f. Häusernamen).

Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, Sachsen-Lauenburg.

heth = hede Heidekraut? f. Heu.

Heu, hev: dar ne scal neman heth noch hev maken 27432.

hymede Hemd.

himmelrik, dat lutteke, f. Häufernamen.

Himpten, hympten, himeten, Getreidemaß 11214

Hinderung

- von Perfonen, upholden unde hinderen, inpedi-

re, 12113 34729;

von Sachen, hinder, arrestatio, invexatio tedium arrestatio, inpedimentum, gut hinderen, bona arrestare, inpetere et arrestare, prohibere, (aliquem) in bonis, pro hereditate inpedire, 220.25 59.14.18 1230 15831 22019 37132 4014 u. ö.; H. nach Stadtrecht 8113; nur das Gut offenbarer Feinde wollen die Herzöge auf dem Wege von und nach Br. h. lassen i 3314; H. von Hopfen eines Heitigenstädters zu Br. III 43720, goslarschen und braunschweigischen Kaufguts durch Staveren 29116.

(h i n k e m a n) henkeman Münze im Werthe von 1/3 Pfennig 10617.

hodigen heute 11418.

Höfe f. Braunschweig xu; f. auch Bau-, Kot-, Meier-,

Sattel-, Zehnthöfe.

Hofmeister, rector, custos et rector, procurator, provisor curie, magister c., magister seu provisor c., im Marien- und im Thomäspitale zu Braunschweig (xvii, 3f.), des Braunschweiger Johanniterspitals zu Quanthof, des Kl. Marienthal zu Braunschweig (xvi, 1), zu Neuhof, in der neuen Mühle zu Oschersleben; procuratrix im Marienspitale zu Braunschweig (xviii, 3).

Hofnamen zu Berklingen, Bortfeld, Lamme, Lin-

den, Zweidorf.

Hofraum, hofblec, blek des hoves, von Nachbarhäufern 36920 42327.

Hofrecht, hoverecht, f. Eigenleute

hoegliken = folempniter 18920

hoyke Mantel.

Hoken, hoken, penestici: Heneke Duvel, Kempe, Slegel, f. auch de hoke. Hokenbuden, hokenboden, boden under den hoken, in der Altstadt 55<sup>31</sup> 265<sup>19</sup> 359<sup>21</sup>; -waare, dat den hoken antreyt, Pech, Fett und Häring, follen die Schneider nicht feilhalten 106<sup>11</sup>.

Holz, holt, ligna, 16716 1834.

Holz graf, holtgreve, des Weddeler Waldes 2743. Holz häufer, holtene, bomene hus, 28419 36018.

Holznutzungen, holt, utilitates lignorum, que wlgariter dicuntur holtnut, jus quoddam, quod

w. echtwert dicitur, der Kirche zu Lehndorf 883, zu Marcquarderode, Woltorf.

homagium Huldigung, Lehnshulde.

honestus ehrsam, bar: h. viri Pfaffen 256 u. ö., Ritterbürtige 253 u. ö., Ritter und Pfaffe 192 k. Rathleute 277 u. ö., Bürger 254 u. ö., Pfaffen, Rathleute und Bürger 271 u. f. auch discretus, famosus, providus, prudens, strennus.

honorabilis ehrwürdig, -bar: h. viri Pfaffen 1352 u. o., h. et religiosi viri Pfaffen 1528, h. et discreti viri Pfaffen 43535 u. ö., h. et strennui milites 20013, h. viri Rathleute 31124 39613, viri h., providi et discreti Rath zu Braunschweig 43717, h. viri Pfaffen, Ritter und Bürger 2305, h. et discreti viri Pfaffen und Bürger 25333, strennui milites ac samuli aliique honorabiles homines 20016.

honorati viri Pfaffen, Ritter und Bürger 1829.

Hopfen, humulus, 43716 20 5029.

hore canonice: horas c. et vigilias ac veíperas animarum legere 16<sup>6</sup>.

horech kothig: de horege hove (S. 551 Nr 38 wohl fälfchlich hörige Hufe) 28525.

horngarde, -hus, Eckgarten, -haus.

horreum Scheuer. Hosen, calige, 29120. hospicium Herberge.

hospites Gäfte.

hovetpenninghe Kopfpfennige: Gildeabgabe der Bäcker 11111117, der Schneider 10619 10817.

Hufe: manfus continens triginta jugera 45<sup>11</sup>; Sonderh., manfi privati, 344<sup>10</sup>.

Hühner, honre, pulli, f. Zinshühner.

Huldigung, huldinghe unde eyde, omagium, omaghii hulda: Braunschweig von Herzog Johann der H. entlassen 1186, die von Einbeck Herzog Ernst geleistete H. 552. Huldebriefe 1 32xxv, III 50120 50222.

Hurerei, offenkundige, openbare liggen by eyner unechten vruwen: deren Ahndung bei den Beckenwerken 115<sup>24, 26</sup>.

Hate, galeri, 40010.

Hutmacher, pileatores: Guntzelinus, Kruseheyne,

f. auch de hûtwelkere.

Hütten, hutten, case, auf Kirchhösen zu Alversdorf 229<sup>15</sup>, Börsum 253<sup>11</sup>, Evessen 150<sup>31</sup>, Remlingen 206<sup>31</sup> 207<sup>13</sup> 251<sup>10</sup> 252<sup>24</sup>, Kl. Winnigstedt 506<sup>18</sup>, Woltorf 218<sup>20</sup>, Woltwiesche 400<sup>31</sup>; casa seu curia dicta Radhekot zu Berklingen 522<sup>13</sup>, halbe H. zu Küblingen 451<sup>3</sup>. Hüttenplätze, huttenblek, zu Remlingen 52<sup>9</sup>, una (casa in cimiterio, que) duo Ioca occupat, que h. dicuntur, zu Alversdorf 22916. S. auch Scheuer.

Hypotheken (an allen Stellen?) 13012 1657 2119 30812 3675.18.21 38212 41623 42416 4543 49514 4998,

infonderheit erste, dat erste ghelt, 2889 31410, zweite 23,410 3132 31411 49719, dritte 44910; hypothekarisches Darlehn gegen Ueberlassung einer Bude und einer Laube 26110. S. auch wiederkäufliche Hauszinse.

1.

vlenpol Egelfumpf 50535.

Immobilien, immobilia, bona i., 3519 4039.

Immunität, ecclesiastica emunitas, 71 96 1026 148 3127 3413 6716 12722 1415 1563 17229 18132 24215.

inbrigare durch Anspruch behelligen 3920; inbri-

gationes 19227.

inbringen f. Einbringung.

incendium Feuersbrunft, Brandstiftung.

incorporatio Einverleibung.

in curatum beneficium f. geistliche Lehen.

indumenta sacerdotalia f. liber.

inghedöme Hausrath.

inghelt Rente 31627.

inimicaris. Feinde

Innung, inninge, -ghe, der Beckenwerken 1163, Gerber und Schuhmacher 18922 25 40512, Kramer 10229 31 103 ff., Lakenmacher 2614, Schneider 105 23. 1078 10841; f. auch Amt, gilde, werk. Innungsmeister, iningemestere, magistri unionum, s. Gildemeister.

inquietare mit Anspruch behelligen 59.

inriden f. Einlager.

inspectores a generali capitulo (Cisterc.) deputati 403 10.

Interdict f. Excommunication.

intrare ad jacendum f. Einlager.

Investitur: investitura ad altare 1762 1933, investire ad a. 3445, de altari 17529 1761 19325 29.

invexatiof. Hinderung.

 $ir = ere Pron. Poff. 4^{23}$ .

i rorfaten = erorfaten erfetzen, entschädigen 48921. 1 Z es 7310 745.

J.

Jahr: to sinen jaren komen f. Mündigkeit. Jahr und Tag, jar unde dach, spacium unius anni et sex septimanarum: binnen j. u. d., bi j. u. bi d., 9411 1916 4901; J. u. T. in der Stadt machen frei 1 321, 111 9723.

Jahr markt, jarmarket, darf von den Beckenwerken

beschickt werden 1156.

Jahrzeiten, jartyde, anniversarii, ia, memorien, ie, anniverfalis, follempnis m., commemoratio anime, alle jar (enen) began mid groter vigilien unde millen, 1517.20 174 2721.28 421 4321 4427 591 606 69 7221 767 8319.24 9110 1231 12417.28 13220 13525 1381 14316 1551 15921 1625 1726 17419 176115 1861 18919 1905 1941 1958 16 1971 2057 22414 27813 27912 29317 2947 2968.20 29728 2984. 6 29914 30222 24 30715 32612 32712 35932 37623 395<sup>16</sup> 399<sup>2</sup> 406<sup>28</sup> 409<sup>2</sup> 410<sup>2</sup> 417<sup>2</sup> 433<sup>10</sup> 435<sup>7</sup> 445<sup>2</sup> 26 446<sup>6</sup> 10 448<sup>19</sup> 458<sup>8</sup> 474 477 481<sup>22</sup> 505<sup>28</sup> 523<sup>11</sup>; Sicherung der J. und Feste zu St Katharinen 170 Nr 226.

Johanniter in Sachsen, der Mark und Wendland, zu Braunschweig (XIX, 1, wo vielleicht nachzutragen Hen-

rik des kokes), Goslar (1).

Juden, joden, judei: Abraham, Bok, David, David, David (van Stendale), Yfaac von Goslere, Jacob, Copfin, Natan van Meyborch, Meyer, Meyer, N., Nachtman. Gaft ofte jode 16019; J. und ihr Haus 32512; J. in der Altstadt zugelassen 20912; Uebereinkunft der J. over al de stat mit den Lakenmachern 2614; die J. zu Br. dürfen kein Fleisch an die Christen verkausen 444 4550; Arbeit im Hause eines J. bei den Schneidern buspflichtig 1060. Judenbacker f. Jodenbeckere; -zins 20913.

Jungfrauen, jungvrowe, junc-, junch-, junghwrowe: Grete Langenjanes, Kine Panpowen.

Junker, juncher, domicellus: Herzöge Magnus, Ernst (Braunschweig 11, 23. 24).

urati ad concilium Rathsgeschworene.

K.

Kaifer Otto (IV).

Kalan de zu Braunschweig (xx, 1f.).

Kalk, kalk: Zoll davon zu Braunschweig 50036. kamere, camera, Kammer, Stube, 21317 2169 2341

3799 41812.

Kammeramt, officium camere, im Kreuzkloster zu

Braunschweig (xv, 2).

Kämmerer, kemerere, camerarii, in Braunschweig zu St Blasien (xiv, 1), St Aegidien (xv, 1), des H. Geistskalands (xx, 1), des Stifts Hildesheim (5), zu Marienthal, Riddagshausen. Kämmrerinnen, camerarie, im Kreuzkloster zu Braunschweig (xv, 2).

Kannen, kannen, aus Zinn 167.6. Kannengießer f. Kannenghetere.

Kanonisches Alter: Thidericus . . . est infra viginti quinque annos nec potest ad ordinem sacerdotii promoveri 1764.

Kanonifehes Recht: jus canonicum 83 u. ö., canones 1717 5184, jus ecclesiasticum 782 u. ö., geyst

lik recht 20629 u. ö.

Kantoren, senghere, sangmestere, cantores: her Jan, andere zu Einbeck, Marienthal.

Kanzleibeamte: der Curie f. Rom. S. auch Notare, Protonotare. Schreiber.

Kanzler f. Erz-, Vicekanzler.

Kapellane, cappellani, zu Braunschweig (xv, 2, xvi, 1. 6), Katienburg, Lübeck, Walsrode; s. auch Rectoren. K. der Herzöge: Dekan und Kapitel zu St Blassen 37529, Bruno, Florinus, Johannes de Nannekesen, Reymboldus. K. des Dompropstes v. Halberstadt Albertus.

Kapellen zu Braunschweig (xiv, if. xvii), Steterburg, Wolfenbüttel. Vermiethung einer K. 3712 3814.

Kapitelhäuser, capitolium, locus capitularis, capitulum, in Braunschweig (xiv, if. xv, if.), Halberstadt (10), in Hildesheim zum H. Kreuze 2261 24424, in Katlenburg, Walsrode.

kappe Mönchskutte 4224.

Kardinal Gaucelinus epifc. Albanensis.

Kaufdiener Bertoldus Hilghe; K. (?), famulus,

eines Hamburgers 12112.17.

Kaufgut, gud: von braunfchweigischem K. zu Lüneburg zu viel Zoll und Geleit erhoben 503<sup>8</sup>, braunschweigisches und goslarsches K. von Staveren gehindert 291<sup>16f.</sup>

Kaufhaus, kophus, der Altstadt = Gewandhaus. Kaufleute, mercatores: aus Braunschweig 425<sup>13</sup> (?), Hildebrandus Eleri 121<sup>27</sup> 291<sup>21</sup>; aus Gent Boydewinus de Walle; aus Heiligenstadt Johannes u. Wernerus Prynen. Braunschweiger K. zu Lüneburg 503<sup>8</sup>, zur Genossenschaft der Dortmunder K. zu Antwerpen zugelassen 208 Nr 275.

Kauftrunk, de . . . dat ber hulpen drinken, dat dar up gheven wart to eyner dechtnisse, 20727

2532.

Kelch, keleke, calices: filberne K. 4265, Altark. 26113 34328.

kelevenster Fenster in der Dachkehle 2822.

Keller, keller, 21328 2848.

Kellermeister, kelnere, cellerarii, in Braunschweig zu St Aegidien (xv, 1), zu Marienthal, Riddagshausen; Unterkellerm., underkelnere, subcellerarii, zu Marienthal, Riddagshausen. Kellermeisterin zu Isenhagen.

Kemenaten: kemenade Jans, Vikars der Marien-Magdalenenkapelle, 289°, steynkamere in Luthards v. Bierbergen Haufe 407°. S. auch Steinbuden, -häu-

- fer

keringe Erstattung, Herausgabe des verbotenen Würfelspielgewinns an den Rath (?) 1 364.

kercbure Pfarrleute.

kerkenbrekere Kirchenräuber.

kefen: ein recht k. einen Rechtsspruch fällen 19012; f. auch delen.

Keffel, ketele, caldaria, 1396 16715 35352 3542

400

Kinder: deren Recht bei den Bäckern 1095 9-21 11010, Beckenwerken 1144-9 11511 1165, Gerbern u. Schuhmachern 18925, Kramern 1030-22-24-28, Schneidern 10529 10630 1078 1083.

Kinderbischof, puerorum episcopus, zu St Cyri-

aci 32912

Kindestheil, kindesdel, 14926 2148 23611 28731.

S. auch Erbtheilung.

Kirchen (außer Süßte u. Kloßerk.) zu Bortfeld, Braunfchweig (xvi), Eßenrode, Kißenbrück, Lehndorf, Lübeck, Melverode, Remlingen, Tempelachem, Tolsem, Freden, Wedtlenstedt, Wettmershagen. Befriedung von Kirchen und Kirchhöfen gegen Raub und Brand durch Landfriedensbündniß 8413.

Kirchendienft: personlicher K., personaliter officiare, vom Rector der Jacobikapelle gefordert 7724.

Kirchengewänder, preparamenta, 15923 1747 17630 34 2612 34328; f. auch indumenta sacerdotalia, Mehgewand.

Kirchengut: St Andreas vom Kramer Berthold v.

Holle zum Erben eingesetzt 96 Nr 129, dem Johannisfpitale von Ulrich Helmschläger u. seiner Frau der Erlös für ihr Haus vermacht 36; ein ihm vermachtes Haus in der Altstadt soll das Kl. Riddagshausen binnen Jahr und Tag verkaufen 9411; ein Erbzins im Sacke foll ohne Wiffen und Willen des Rathes Kirchen oder anderswem nicht zugewendet werden 31827. S. auch Stadtpflicht.

Kirchenräuber, kerkenbrekere, 466 24627.

Kirchhöfe zu Abbenrode, Alversdorf, Börhum, Braunfchweig (viii, 4. 45. 60. 76. 108, xvi, 4), Evessen, Gevensleben, Remlingen, Nieder-Sickte, Kl. Winnigstedt, Woltorf, Woltwiesche. Kirchhofsumgang f. Betfahrt.

Kirchthürme in Braunschweig zu St Cyriaci (xɪv, 1),

Eveffen, Tempelachem.

Kirchweih, dedicacio, follempnitas dedicationis, der Gertrudenkapelle verlegt 17 Nr 19; Spende des Rathes zur Kirchweih der Minderbrüder 23917.

Kiffen, custene, kustini, 16715 3258.

Kiften (Kaften, Truhen) keften, kyften, cifte, 16715 353301 3542, für Kleider 35326 3541, für Urkunden (f. auch capla) 5013; f. auch beynde kylte, Schiffs-

Kistenmacher s. Kestenmekere.

Klausnerinnen, clusenerinnen, incluse, zu St Leonhard bei Braunschweig (XVIII, 2).

Kleider seller, venditor vestium, Hermannus Pifelere, -fellerin, venditrix v., Stegkesche.

Kleidung, cledere, vestes, männliche und weibliche, 13812 239121 26524 30819 35327 3541 49210; linnene kl. 1258. S. auch Hemd, Hofen, Hüte, kappe, Mäntel, Röcke, superplicium, troye, tzorkote.

Kleie, klye, furfur, es, 1106 3255.18.

Kleinode (Kleingeräth, bewegliche Habe der Frauen), clenade, 48812; cl. unde inghedome 33424 4189.

Kleriker s. Pfaffheit.

Kiöster: Abbenrode, Altenberg, Amelunxborn, in Braunschweig (xv), Brunshausen, Citeaux, Derneburg, Dorstadt, Drübeck, in Goslar (4), in Halberstadt (14), Heiningen, in Helmstedt, in Hildesheim (23) -15), lburg, Ilfenburg, Ifenhagen, Katlenburg, Königslutter, Lamspringe, in Lüneburg (1), Marienrode, Marienthal, Pohlde, Riddagshaufen, Sittichenbach, Steterburg, Stötterlingenburg, Volkenroda, Walsrode, Wendhaufen, Wienhaufen, Wöltingerode; de moneke van f. Marien (wo?) 16325.

Kl. oder Convente wollen die Herzöge in Br. nicht errichten noch zulassen 132. Einkleidung von Knaben zu St Aegidien 1834. Vergleich des Kl. Riddagshaufen mit den Lakenmachern zu Braunschweig um

ihr Werk 943:11.

Klosterfrauen, -kinder, clostervrowen, vrowen, kinder usw., de to clostere sint, de in dem clostere begheven fint, (de) men to cloftere gheven heft, klosterkinder, domine conventus, collegii seu conventus, d. conventuales, domine, conforores, fanctimoniales, moniales, ancille Christi: Lud. van Achem Töchter, Ghereken van Ghevensleve Tochter, Henninges Sotzen Tochter; andere zu Abbenrode, Braunschweig (xv, 2), Brunshausen, Derneburg, Dorstadt, Drübeck, Goslar (4), Halberstadt (14), Heiningen, Helmstedt, Isenhagen, Lamspringe, Steterburg (auch 4004), Stötterlingenburg, Wienhaufen, Wöltingerode. Cenfus monialis in Dorstad, vom

Gemeinen Rathe gezahlt, 23913.

Knappen, knechte, famuli, militares: de Adenebutle, de Almenstede, de Ampleve (5), de Asse borch (81-32), de Berclinge, de Bonekenhusen, de Borchtorpe, de Bortvelde (14-20-25 57-40), Boterek, Buschekeste, van Dalem (15L), de Dreyleve, de Drespenstede, de Ganderseym, de Garsnebutle (115). de Getlede, de Ghevensleve, van Godenstede (8f.). de Gustede (8f 14 22), de Hamelen, de Hanense, de Harlingeberghe (6 8), de Hatdorpe, de Heresleve, de Himsteyde, de Hoczelum, de Holghen (14), van llfede, de Campe (24), de Oberghe (7.-0), von Ruthenberghe (14), de Saldere (2. 24), Scadewolde (11), Schutte, de Selede, Slengerdus (8 10), Stapel, de Sthedere, de Tzampeleve, de Tzichte, de Urdhe, de Varsvelde (4f.), de Veltem (204), de Welde, de Wenden (126, 16-18), de Wenthusen (16), de Werle (15' 19 21), de Weverlinge (12), Wulfgrove (1-4).

knechte Knaben, Söhne 1165, junge Männer Ludeke Floreke, Henning Lange de junghe, Conred van Sunnenberghe, Volcmer Toverfulvere (?). S. auch Gesellen, Knappen, Knechte, Lehrlinge.

Knechte, knechte, ghesinde, servi, famuli, 519 1692 20326 21529 2168 2468 45628; die Kn. Gemeiner Stadt 23911-14, der Kn. des Opfermanns zu St Katharinen 2726, die Kn. der Vögte zu Lüneburg 10218, f. auch Kaufdiener; Kn. bei Namen Bangarde, Bote, Bredenem, Gherard (Lippolds v. Stade), Johannes de Halberstad, Gherhardus de Hederen, Heneke. Henningus (des Meiers Johann Stapels), Henningus (desf.), Henricus (desf.), Henricus (des De kans zu St Blasten?), Herman (Kolneres), Johannes (Ludolf Grubes), Johannes de Koesfelde, Hen ning Lofetere, Marquardus, Thidericus (Bodos v. Salder), Sifridus Thuringus, Volcmer Toversulvere, Tilo (des Meiers Johann Stapels), Franko, Widekindus, Diderek Willeringhe.

Knochenabhauen f. Verstümmelung.

Knochenhauer, knokenhowere, carnifices: Henricus Bochester, Bock, Henning Goslere, Johannes Knuppel. De kn. ghemenliken van Br., de mestere der kn. v. Br. ute allen vif richten, an Läneburg über Einschränkung des Werkes der Garbrater 311 Nr 423, erwirken Verbot des Fleischverkaufs durch Juden an Christen 444' 45530; die Kn. zu Lüneburg 31111. Knochenhauerscharren f. Fleischscharren.

Koch, cocus, f. de koc. S. auch Garbrater.

kogelere blaue Leinwand (?) 2639.

Kohlen, kole, carbones, 16717 19332 26113. kolarced Pestarzt (nach Dr. C. Walther).

colte Matratze 16715.

Komtur, commendurere, commendatores, Deutfchordens zu Göttingen, der Johanniter Gebhard v. Bortfeld, andere zu Braunschweig (xix, 1), Goslar (5), Wietersheim.

Könige von Dänemark, Schottland. Königreich Cypern.

Convente f. Beginen, Klöfter.

kop Becher.

kophus Gewandhaus. kopman Kunde 10426.

kore Satzung.

Korn, korn, frumentum, annona, 6417 15. 29 661 889 1105 1392 14612 1642 23413 2925 32527 33523ff 34321 46028 47712 4865 4911; malen k. 16717. Zoll von K. zu Braunschweig 50022.28. S. auch Gerste, Hafer, Roggen, Weizen.

Korngülten, korngheld, schepel geldes, redditus

annone, 1831 2649 31622 4862.

Korn häufer, granaria, in Braunschweig zu St Bla-sien (ziv, 1), St Aegidien (xv, 1), St Crucis (xv, 2), Dorstadt.

Kornzehnt f. Zehnt.

Körperverletzung: Verfestung wegen K. mit tödlichem Ausgange 9610. S. auch Verstümmelung, Verwundung.

Köthe f. Hütte.

Kothöfe, kothove, curie wigariter dicte k., area, que alio nomine kothof dicitur, zu Barnstorf, Geitelde, Gustedt, Kl. Stöckheim (22515), Valistedt, Wedesbüttel.

Krambuden, cramen, 10412 1051 45616, in der Altstadt 22.5 12410 26210 35922; jeder Kramer soll

nur in einer Kr. sein Geschäft betreiben 1059. Kramer, kramere, institures: Bertold van Holle, Hannes van Vimmelse, f. auch de kramere; Kramerin, institrix, vidua Holtnickeri. Dher cramere van allen steden to Br. Ordnung 102 Nr 139; Vergleich der Kr. mit den Schneidern über der letzteren Handel mit Stoffen 107°2 263°; Wägepflicht der Kr. 45615.

cramerye Krämerei, Kramhandel 1047 13, Krämer-

waare 1049.

Kranke: crank unde unmechtich an dem live 2369, feke, infirmi, languentes, debiles, im Kreuzkloster und in den Spitälern zu Braunschweig (xv, 2, xviii); f. auch Siechbett.

Krankenhäufer, sekhus, infirmarium, zu Riddagshausen, Steterburg; -pfleges. Armenpflege.

Kreuz: dat hoghe crutz f. Braunschweig VIII, 32. Kreuzgang, ambitus, im Franciskanerkloster 20513. Krieg, krich, orloghe, f. Fehde.

Krug, cros, amphora, 40016; cr. beres 21524 2161;

a. cum vino 648.

Krypta, cripta, zu St Blasien 19312 19518.

Kühe, vacce, 46.2 6916 13831 32526.

kum-, kumpane Genoffen 11610, Geschäftstheilhaber 10716, f. auch Gildegeschworene; ichteswelke k. in verächtlichem Sinne 3 1 125

cum-, kum penye Genoffenschaft = Genoffen 117. geselliges Beisammensein 10421 11424, s. auch Handelsgefelifchaft.

Kündigungsfristen

• einjährige für Wiederkauf eines Hauszinses 4934; halbjährige für Wiederkauf eines Haufes 41829, von Hauszinsen 28826 2905 11, eines Badstobenzinses 48031, eines Mühlenantheils 11917, für Unterhaltsverträge 1202: 14931.31 21131 14, für Entlaffung eines Altarpriesters 17625;

3. vierteljährige für Wiederkauf von Häufern 42425 47613, einer Wanthude 21118, von Hauszinsen 262 27 12 2668 28629 28819. 31 28910 3181.6 33819 33916.28 3623 36610 36912 3704.10,16 21 38930 3903 14 4154 4248 4475 45328 4549 4781 4872 4881 49511 4985 52222, von Weddeschatz 43818 einer Kornrente 4298, für Hypotheken 41625 49519, einen Pfandvertrag 49621 24, einen Miethsvertrag 2621, Unterhaltsverträge 26524 30820.12, einen Unterhalts- und Lehrvertrag 3846

fiebenwöchige für Wiederkauf eines Hufenzinses

3467;

5 fechswöchige für Wiederkauf von Hauszinsen 41614 43929.

Kupfer, kopper, cuprum, 1916 1166 13813 29118 42613; Zoll davon zu Braunschweig 50024. Kürschner, pellifices: Johannes, Lambertus Rutze, f. auch de korsnewerchte.

Küster, custodes, thesaurarii, zu Braunschw. (xiv, 1f. xv, 1), Einbeck, Goslar (2), Hildesheim (101); c. et rector im Marienspitale s. Hosmeister. Küsterinnen, custodes, zu Braunschweig (xv, 2), Katlenburg.

Lachs, las: Zoll davon zu Braunschweig 50018. Laden, let, -d, Verkaufstisch an Krambuden usw. 10426 31112 40527, nen l. upfluten to cramerye 1047, eyn l. uppe de strate hengen 49910.

lagena Legel.

Laienbrüder, fratres, confratres, officiati c., zu Katlenburg, Marienthal, Steterburg. S. auch conversi. Laken, lakene, dok, want, panni, 521 10532 10812 1397.10 2041 24625 29118 32511 4008 42612; Gentische, Irische L. 291191.; Rock von braunschw. L. 1258. Trocknen von L. 50016; braunschw. L. dürfen die Juden zu Br. nur in Stücken als Pfand nehmen 271; Anfertigung von L. im Kl. Riddagshaufen 9413; L. von Lüneburg gen Braunschweig geleitet 10218. Zoll zu Br. vom Ichonen l. 50023, von allerleyem groven l. 50023, vom groven lofen 1. 50029, vom pack brunswikescher 1. 50027.

Lakenmacher, lakenmekere, pannifices: Henricus Rose, Hermannus Witte, f. auch Gildemeister. Der L. im Hagen, in der Neuftadt und in der Altenwik Vereinbarung mit den Juden 2614, Vergleich

mit dem Kl. Riddagshaufen 9411.

Lakenschere, lakenschere, dürfen die Juden zu

Br. nicht als Pfand nehmen 271.

Lakenscherer f. lakenscerere, Scerere (Bernardus I. und Bernardus Sc. find jedenfalls eine Perfon).

Lampe, lampe, lampas, im Kreuzkloster 3498; ewige L. im Kreuzkloster 3016, zu St Petri 44817, St Ulrici 45510, Isenhagen 4066, s. auch Lichte. Lampenmacher f. Lampenmekere.

lamwülle f. Wolle.

Landfrieden f. Bündnisse. Landgrafen von Hessen.

Landkomtur Deutschordens in Sachsen Johannes boven dem kerkhove 293°1.

Landleute, lantman, -vrowe, f. Gäste.

Landrecht f. Gewohnheitsrecht.

Landwehr f. Braunschweig v, 5.

languentes Kranke. lanifex Wollenweber.

Last, last: 1. cupri 1916 29118.

Laten, Latgut, -recht f. Eigenleute.

latula Lade 4004.

DIPLOM, BRYNSWIC. III.

Laube, love: ene l. in deme hus 26131, de l. boven der kamere 21327, dhe nedersten cameren in deme hus . . . unde . . . dhe vorderiten löven to der ftrate 41833.

Leben einem Miffethäter geschenkt 45521, f. auch To-

desurtheil.

lectiones: vigilie novem lectionum 20518.

lectifternia Bettgewand.

Leder, corium, 40015

Ledermacherin (?) f. de liedermekersce.

leer Neur. Vorrichtung bei Mühlen = Leerlauf? 3463.

legales denarii f. Pfennige.

Legel (Gefäß, Fäßchen), legele, lagena: dat l. negenogen 500<sup>18</sup>, l. cum vino 64<sup>8</sup>.

legitima Ehefrau 4010 412.

Lehen

geiftliche, lene, beneficia, b. ecclefiasticum, 3 16.8 947 17525.10 17822 19329 1953 2568 2593 42016 43315 43511 50227, dhe capellen lenen, vorlenen 38722 26ff.; specialia b. 728 919 1421 1516, perpetuum b. 34315, perpetua et specialia b. 43223 43422; simplex b. et penitus incuratum ein L. ohne Seelforge 14124; Inhaber von g. L.: beneficiati sacerdotes Degenhardus, Conradus, b. perpetuus Bodo

de Husen, fămtlich zu St Blasien; weltliche, lene, feuda, feo-, pheoda oft; to einem rechten ervelene gelegen hebben unde ligen 7111, to manlikeme l. hebben 42013; kein herzoglicher Dienstmann foll Bürger mit L. an einen andern Lehnsherrn niederen Standes weifen 1 3311, III 5017; bürgerlicher Lehnsmann eines herzoglichen Dienstmanns, der ohne Erben stirbt, soll des Herzogs Lehnsmann werden 1 3312; Statut über Vergabung von (weltl.?) L. durch den Rath (der Altstadt?) III 1659; Lehngut in Eigengut umgewandelt 369 3914 401 4221

Lehnsleute, manne, feudatarii, fideles, homines,

vafalli, 131 741 5164 u.o.

Bürgerliche L. zu Braunschweig: die v. Achem 24710 29528 3831.3.8.10 45227 4938(?)14, v. Alvelde 5521 26215 4199, v. d. Amberga 42719, v. d. appoteken 36319, Beckeres 2203 42914, Bernardi 5917, Blidelevent 12312 (?), v. d. Broke 20928, de Dam-

mone 134 5917 995 13223 35727, Doring 2130 416 6931 7111 8712 991 13224 15733 1634 18228 18317 20222 26825 36110 40810 4106 11 443 6 45822, Drufeband 2624, v. Edzenrode 18414 45315, de Egkel-fum 2703, Elye 73 221 5918 7922 14516, hern Engelhardes 18818, v. Gandersem 419 25325 25419 25628 26733, Grote Jan 36810, Grube 33411 33511. 18, v. Gultede 7011 996 18910 26319 4516, v. Hachem 18424 42719, Hake 14019, Hakelenberch 332 (?) 18316 4414 (?), v. Helmestad (f. auch Mule) 16319, v. Hemestidde 45227 4938(7) 14 13, Herdeken 33416f. 42811, Hersekopere 20114 45425, Holtnicker 216 134 7032 996 1194 13224 48811 48955, v. hus 7910 8011.33, Kale 408 4227 13224 2951.8, v. Kalve 12327, b. d. kerchove 416 10029 1511 31014 45821, de Clitlinghe 1965, Conradi 363 395, v. d. kopperlmeden 4199 42128, Crakowe 1194, Cramere 416 12320 3872, Kronesben 7921 14730 33522ff. (?), Cruse 18411 27130 27215, de Luckenum 7922 31014 33622 (?), hern Ludeken 18929, Ludolphi 619 701, des molers 16319, Mule 33310 49031, Muntaries 2027 16319 2029 23213 23518 26314 2701 3145 33622 38713, de Oldendorpe 17313 26416 42914, Olrik van . . . 4199, Offe 2877 41226, Pawel 4516 4855, v. Polede 20212 45819, v. Remninghe 23518, Rese 605 3111, Roseke 12327 (?) 12725 12826, Rotgheres 41318, Schele 1933, v. Schepenstede 2624 9820, Scheveben 16713, de Secgherde 33110 35021, de Senítede 29511, Stapel 2027 5131 10029 188-8 20928 220' 247' 264' 421' 451' 451' 452', Stephani 168' 271' 272' 418' 420' 451', v. Stiddien 70', v. Strobeke 13' 26' 184' 295' 31026, de Tzam peleve 2027 21014.20, v. Urde 31212 19 33010, v. Ursleve 7011, v. Vallersleve 35618, v. Veltitede 415 140<sup>13</sup> (?) 180<sup>13</sup> 311<sup>1</sup> 363<sup>19</sup> 419<sup>4</sup> 421<sup>10</sup> 458<sup>21</sup>, v. Vymmelfe 485<sup>5</sup>, v. Watenftede 247<sup>7-9</sup>, v. Wenthusen 36810 45317, v. Wetelemstidde 16623 49412, v. Witinge 36810, Wulverammi 7921.

Ihre Güter: zu Adenbüttel 4513°, Ahlum 218, Allerbüttel 189°, Alvesse 33311, Bansleben 2876 3344°, 41224, Barnstorf 3302 3311°, 35017 35617, Beierstedt 31213, Bettmar 1823 44311, Bierbergen 602, Biewende 3876, Kl. Biewende 6932 15731, Bleckenstedt 4938(?), Bornum 45112 4527, Braunschweig und zwar ein Badstoben 1686 41812 4207-12, ein Hof 217, sonstige Liegenschaften 18817 3871-13 453616, Malzgülte in den Mühlen vor dem Neustadtthore 3874, Münzrenten 18314 1897 33622 3611383 3875 41813 4208-13 44321, Zollrenten 2112 4106 45425, Dahlum: Salzd. 63° 794 801 12 26814 4414(?), Denkte 26318,

Gr. Denkte 489<sup>14</sup>, Deftedt 127<sup>24</sup> 128<sup>35</sup>, Dettum 173<sup>14</sup>
452<sup>6</sup>, Drütte 26<sup>16</sup> 334<sup>17</sup>, Dutze 201<sup>11</sup>, Eitzum 368<sup>8</sup>,
E. b. Watenftedt 489<sup>11</sup>, Effenrode 163<sup>4</sup>, Eveffen
150<sup>15</sup> 167<sup>14</sup> 383<sup>5</sup>, Geilelde 61<sup>8</sup> 145<sup>15</sup>, Gevensleben
247<sup>8</sup>, Gilzum 184<sup>23</sup> 427<sup>15</sup>, Kl. Gleidingen 19<sup>11</sup>,
Halchter 3<sup>13</sup> (?), Hallendorf 253<sup>23</sup> 254<sup>17</sup> 256<sup>24</sup>
267<sup>28</sup>, Hänigfen 295<sup>24</sup>, Harderode 51<sup>28</sup>, Hattorf
493<sup>8</sup> (?), Heerte 333<sup>12</sup> 443<sup>22</sup>, Heiligendorf 452<sup>27</sup>
493<sup>12</sup>, Hemkenrode 196<sup>3</sup>, Hohnrode 421<sup>25</sup>, Hondelage 287<sup>2</sup>, Immendorf 180<sup>12</sup> 443<sup>12</sup> 458<sup>20</sup>, Ingeleben
123<sup>25</sup>, Campen 263<sup>13</sup>, Kiffenbrück 71<sup>11</sup> 157<sup>21</sup> 182<sup>21</sup>
408<sup>20</sup>, Cramme 419<sup>3</sup>, Cremlingen 287<sup>6</sup>, Küblingen
420<sup>9</sup> 451<sup>2</sup>, Kl. Lafferde 182<sup>22</sup> 443<sup>12</sup> 4, Lamme
55<sup>21</sup> 123<sup>12</sup> (?) 262<sup>23</sup>, Lebenftedt 100<sup>25</sup>, Lehndorf
202<sup>8</sup> 269<sup>30</sup> 314<sup>6</sup> 387<sup>13</sup>, Lehre 189<sup>8</sup>, Leiferde 70<sup>9</sup>
<sup>28</sup> 428<sup>19</sup> 485<sup>6</sup>, Leffe 3<sup>31</sup> (?), Liedingen 13<sup>14</sup>, Limbeck 4<sup>14</sup>, Linden 70<sup>31</sup> 413<sup>18</sup>, Machterfen: Lobm.
419<sup>4</sup>, Marcquarderode 163<sup>19</sup> 232<sup>7</sup> 235<sup>18</sup>, Martinsbüttel 189<sup>8</sup>, Neindorf 387<sup>5</sup>, N. v. d. Oefel 488<sup>11</sup>
489<sup>6</sup>, Nienftedt 3<sup>12</sup> (?), O\*Tne 210<sup>14</sup> Offenrode
495<sup>1</sup>, Rautheim 451<sup>12</sup>, Remlingen 140<sup>11</sup>, Reppner
443<sup>14</sup>, Rocklum 295<sup>228</sup>, Rothenkamp 98<sup>19</sup>, Rottorf
263<sup>12</sup>, Sauingen 71<sup>12</sup> 157<sup>31</sup>, Schöningen 189<sup>30</sup>,
Schöppenftedt 26<sup>25</sup> 59<sup>16</sup> 488<sup>11</sup> 489<sup>5</sup>, Sekere 87<sup>22</sup>,
Semmenftedt 333<sup>11</sup>, Sickte 35<sup>32</sup> 39<sup>8</sup> 98<sup>31</sup> 335<sup>22</sup>,
Semmenftedt 333<sup>11</sup>, Sickte 35<sup>32</sup> 39<sup>8</sup> 98<sup>31</sup> 335<sup>22</sup>,
Sierfe 335<sup>24</sup>, Steimke 210<sup>19</sup>, Stiddien 70<sup>12</sup>, Gr.
Söckheim 189<sup>30</sup>, Sunftedt 312<sup>20</sup>, Süpplingen 387<sup>5</sup>,
Thiede 4<sup>14</sup> 209<sup>28</sup>, Timmerlah 383<sup>9</sup>, Kl. Twieflingen
494<sup>13</sup>, Gr. Vahlberg 494<sup>13</sup>, Kl. Vahlberg 310<sup>16</sup>,
Vallftedt 40<sup>4</sup> 42<sup>22</sup>, Veltheim 312<sup>19</sup>, Flöthe 419<sup>5</sup>,
Volzum 443<sup>15</sup>, Vordorf 489<sup>7</sup>, Watenftedt (Kr. Helmftedt) 247<sup>8</sup>, W. (Kr. Wolfenb.) 489<sup>106</sup>, Wedesbüttel
335<sup>16</sup>, Wendeburg 335<sup>24</sup>, Weltrum 220<sup>12</sup> 264<sup>15</sup>
429<sup>13</sup>, Winnigftedt 335<sup>17</sup>, Wittmar 494<sup>12</sup>, Woltwiefche 263<sup>14</sup>, Zweidorf 140<sup>13</sup> (?) 335<sup>25</sup>.

thre Lehnsherren; die Bischöse von Halberstadt 1634 31026 3111, von Hildesheim 29528, St Blassen 16624 (?) 2029 11.16 2701, Propst zu St Bl. 2625, Aebtissin von Gandersheim 48917 (?), Dompropst zu Halberstadt 2951.8, Michaeliskloster zu Hildesheim 605, Kloster Martenthal 33010 33110 35021 35618, Archidiakon zu Schöppenstedt 5916 4516, Kloster Steterburg 7012.38 14516 20928 4857, Propst zu St. 45315, Kloster Wendhausen 18031; Herzog Heinrich (11) 2130, Herzog Otto (18) 71 133 8016 13225 17315 18228 20114 26825, Herzöge Wilhelm (25) und Heinrich (25) 18317; die v. d. Assenz 7011 1194 14019 2201.3 42831 42934, Bock 33418, v. Bortseld 1933 8712, die Edeln v. Dorstadt 408 417 4227 45818.22, die v. Geitelde 618, v. Harlyberg 25321

25419 25638 26790, v. Hondelage 14033 (?) 18434. 12 42719, v. Campe 1314 9820, die Grafen v. Regenstein 6911 7111 15711 35727, die v. Sambleben 12725 12826 1965, v. Warle 27130 27216 4209, v. Weferlingen 7910.21 8011, v. Wenden 2028 362 399 2477-11, v. Wendhausen 5131 1513, die Grafen v. Wernigerode 9916, die Grafen v. Wohldenberg 26314, ungenannter Graf 42130.

Lehnshulde, homagium fidelitatis, h. et debitum f., oblequium f., truweplichtich fin, alfe ein man finem herren to rechte schal, 221 4014 9811 1813 19229.

Lehnware, lenware, leniche, leneiche weren, were: de w. mit on, mede beholden 12331 33530 4898, 19, to famende behalden in eren l. w. 4911; bi der l. bliven 1673, mit eme bliven in l. w. 41226; in usen l. w. hebben 4194, met en o. dgl. in l. w., in den I. w. hebben 12322 14731 18818 26319 36319 3872, to samene in, an l. w. hebben 18910 3831, eyne samede hant unde samede w. hebben 16319; mit (eneme) in l. w. holdhen 419; dhe l. irwerven 4199; to truwer hand in l. w. laten 41821; de w. senden 45213.

Lehrgeld, lerpenninghe, bei den Bäckern 1101,

Schneidern 10822.

Lehrjahre, leerjar: vier L. bei den Beckenwerken 11622, in ungenanniem Handwerke 26624; f. auch

Lehrlinge, lerjunghen, -knechte, knechte, 26624, bei den Bäckern 10927 11010, Schneidern 10621 10823.

Lehrvertrag 26621.

Leibesnoth, lives echte noth, 1 356.

Leibgedinge, lifgedinc, dinge, liffchedinc, liftucht, to fineme live hebben ufw., dotalitium (nur L. der

Ehefrauen).

L. gekauft beim Rathe der Neuftadt 23115 438251. des Sackes 3908, bei St Aegidien 47719, St Andreä 41<sup>17</sup> 51<sup>11</sup> 373<sup>23</sup> 397<sup>20</sup>, St Bartholomäi 315<sup>7</sup>, St Katharinen 287<sup>23</sup>, St Martini 94<sup>16</sup>, St Petri 448<sup>31</sup>, beim Thomäfpitale 285<sup>10</sup> (449<sup>28</sup>), bei St Ulrici 390<sup>30</sup>, beim Kl. Abbenrode (?) 188<sup>21</sup>, Kl. Ilfenburg 124<sup>32</sup> 125', Kl. Katlenburg 3215, Kl. Steterburg 819 4148 (?) Kl. Volkenroda 327, beim Rathe zu Goslar 4925 7518 92:4ff. 10515 13533 15926 24612, zu Hannover 4726, bei Privaten 14816 2335 44727, als Entschädigung gewährt von St Andrea 2765, vom Stifte Königslutter 4211.

L. (f. auch Nießbrauch) vorbehalten bei frommen Stiftungen zu St Andreä 35414, St Blafien 7721 1953, zum Kreuzkloster 171 4311 454 917 13519.21 13726 27816 43111 4461, Marienspitale 14619, für die Priesterbrüderschaft 1302, zum Thomäspitale 4458, Kl. Dorstadt 5910 15426 1725 47327.31, Michaeliskl. in Hildesheim 606, Michaeliskl. in Lüneburg 7220, Kl. Riddagshaufen 36422, Kl. Steterburg 208 6520 662, bei Verkäufen. Vergabungen und Vergleichen 1914

2716 12222 2341.

L. für Klosterfrauen 24. 10. 14 17 198 208 261 282 4310 4925 569 21. 27 575.7 5910 6520 662 6831 92168. 936.15 9420 12026 12410 13533 14717 1499 15426 15926 16329 16410.23.27 16627.31 1725 18817 31 19010 20925 231-5 2331-7-21 2341 24612 2661 29819 30811 31315 31430 31530 3162 31712 31810 3215 B 33226 3356.9 34473 35410 35920 3653 38431 38520 3908 39317 40429 409191.25 41311 41815 42321 43111 4405. 7. 27. 22 4426 4431 4461 44914. 22 45029 47327. 31 49224 4949 49729, für eine Converfe 35414, für Klausnerinnen 32419 47713, für Pfaffen, Priefter, Gottesritter, Mönche, Schüler 26 11.30 327 5111 565 7220 7721 894.8 1185 12423 1302 14619 31 14720 14816 1884 1953 20925 2765 31624 32022 36316 364<sup>2</sup> 397<sup>20</sup> 409<sup>26, 30</sup> 410<sup>32</sup> (?) 414<sup>11</sup> 420<sup>15, 33</sup> 422<sup>4</sup> 438<sup>26</sup> 441<sup>8</sup> 445<sup>15, 20</sup> 449<sup>7</sup> 487<sup>11</sup> 494<sup>27</sup>, für Ehefrauen, Witwen, Mütter 3<sup>13</sup> 13<sup>1</sup> 17<sup>19</sup> 25<sup>15</sup> 26<sup>17</sup> 59<sup>21</sup> 808 823 9329 12332 1263 13519 1477 12 14827 1641. 3.8.31 16712 18318 18723 1901 20114 2032.5 23312 2346 19 23619 26311 264101. 2658 17 2661 28416 2863 (vgl. 23318) 2876 2959 31010 31414 33318 3341.21 35913 36123 38129 3839 38619 407108. 41030 4127 413<sup>31</sup> 414<sup>37</sup> 417<sup>13</sup> 418<sup>9, 24</sup> 441<sup>27</sup> 448<sup>1</sup> 449<sup>2</sup> 451<sup>20</sup> 458<sup>26</sup> 486<sup>3, 3</sup> 488<sup>31</sup> 489<sup>5</sup> 494<sup>23</sup> 495<sup>5</sup>, für Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern 2<sup>18, 20</sup> 4<sup>12, 18</sup> 52<sup>17</sup> 57<sup>1</sup> 75-8 819 9311 29 12024 12424 13523 14733 18728 1882: 1945 2113 26433 31224 3157 3177 3647 39124 41812 4207.11 4392 4, für andre Verwandte 1251 266<sup>16</sup> 285<sup>10</sup> 335<sup>21</sup> 496<sup>6</sup> <sup>12</sup>, fonftige L. 56<sup>16</sup> 123<sup>16</sup>
130<sup>6</sup> 210<sup>13</sup> 354<sup>19</sup> <sup>23</sup> 364<sup>12</sup> 441<sup>4</sup>;
L. auf mehrere Leben 2<sup>10</sup> <sup>14</sup> 3<sup>27</sup> 19<sup>8</sup> 20<sup>8</sup> 26<sup>1</sup> 28<sup>2</sup>

4117 4330 454 5621 28 7518 92148. 936.15.29 12024 12326 12423. 12 13520. 31 15426 15926 16329 16410 1725 18817 20925 2113 23114 2337 2636 26433 33521 35410 36412 3653 39030 39317 (40920) 43111 44519

449<sup>14</sup> 473<sup>37-3</sup> 492<sup>24</sup>. Verzicht auf L. 126<sup>8</sup> 164<sup>13</sup> 188<sup>21</sup>; Verpfändung von L. 32<sup>17</sup>; wiederkäufliche L. 125<sup>2</sup> 354<sup>24</sup>; Wegfall des L. einer Ehefrau im Fall ihrer Wiederver-

heirathung 1645.

Auf Lebenszeit verkauft einem Priester ein Haus vom Kreuzkloster 13736, einem Bürger und seiner Frau Hufen vom Kreuzklofter 2636, einem Bürger und seiner Stieftochter Hufen vom Thomäspitale 4438, einem Bürger Hufen vom Kl. Marienthal 15819, (vgl. 37131), einem Bürger und seiner Frau Hufen vom Kl. Riddagshausen 36423; a. L. verpachtet einem Bürger eine Hufe und ein Hof vom Blassenstifte 37531; a. L. überlassen einer Bäuerin, ihren beiden Söhnen und ihrem Tochtersohne eine Hufe von St Katharinen 15217; Verzicht auf lebenslänglichen Besitz eines Hoses 1413.

S. auch Morgengabe, Niehbrauch, Unterhaltsver-

träge, Wohngedinge.

Leibgedingsrecht, jus, quod liftucht dicitur, jus dotalicium, quod liftgeding vulgariter dicitur, jus usufructuarium wlgariter dictum lifghedink, 17'9

18318 2959.

Leiche, lik, lyeg, funus, 1892 1975 2052 Leichenfolge, deme like volgen, mit emme like gan, to der kerken volghen, de volghe: Buse für verfäumte L. bei den Bäckern 11026, Beckenwerken 11429, Kramern 10428, Schneidern 10615.

Leineweber, linenewevere: N. am Brüderthore 21316, f. auch Lynewevere. Deren ghilde over al de stat, ihr altes Recht, dhe mestere van dheme linenenwerke tho Br. 19029 216 Nr 287.

Leinwand, lynewant: Zoll davon zu Braunschweig 50025; linnene kledere 1258. S. auch kogelere.

lenware, lenesche weren, Lehnware.

lesio in contractu f. exceptio.

let Laden.

Leuchter, candelabra, 20521.

leve Ehefrau (?) 3745 9.

li ber Arystotelis de secretis secretorum etc. 380°;

 qui vocatur Breviloquium, 379°°;
 de indumentis sacerdotalibus 379°°;
 qui dicitur Jhesus, 379°°.

libra Pfund.

Lichte, lechte, leychte, luchte, luminaria, candele, cerea lumina, cerei, in Kirchen und Kapellen 27<sup>51</sup>

65<sup>21</sup> 124<sup>29</sup> 159<sup>21</sup> 174<sup>18</sup> 27 176<sup>10-14</sup> 193<sup>12</sup> 205<sup>2</sup> 232<sup>18</sup> 239<sup>16</sup> 257<sup>18</sup> 326<sup>15</sup> 343<sup>28</sup> 431<sup>20f</sup>; luminaria nocturna, candela nocturnalis 27<sup>26</sup> 42<sup>8</sup>; candele ad vigilias et ad missa ponende, in vigiliis et missa arture, ardende 27<sup>27</sup> 123<sup>4</sup> 124<sup>19</sup>; L. auf dem Marienaltare zu St Blassen 376<sup>12</sup>; luminaria corporis Christi pro animabus omnium fidelium defunctorum zu Steterburg 66<sup>4</sup>, l. s. Nicolai ebd. 145<sup>17</sup>; leychte unses heren lichamen, Goddes lichames lecht bei den Schneidern 108<sup>17-39</sup>, lechte uppe dat becken bei den Beckenwerken 115<sup>4</sup>; ewige L., ewich lecht, lumen perpetuum, lumen cereum perpetuopro anime remedio habendum, zu St Petri 148<sup>18</sup>, zu Drübeck 163<sup>31</sup>, zu Marienthal der hl. Jungfrau zu Ehren 158<sup>26</sup> 179<sup>18</sup> 371<sup>29</sup>. S. auch Lampe.

Lichtzieher, lechtmeker, des Herzogs Amilies, f.

auch Kercemekere.

liedermekersce Ledermacherin?

lima Feile 3533 3544. linenewerk f. Leineweber. linken? f. linkende Ebeling.

liton es, jus litonicum ufw. Laten, Latrecht ufw.
Iodich (= examinatus, purus) löthig, vollhaltig: l.
Silbergeräth 4266, f. auch Mark, Vierding.

Lohn: Maximallohn der Bäckergefellen 10925.

loythen f. Verloofung.

Löse s. Pfandlöse, Verpfändung.

Löfegeld, pecunia redempcionis vite, 1214. Loth, lot, loto: Gewicht = 1/2 Unze 4266, Feingehalt 4268, Gewichtftück 16716, Geld = 1/14 Mark 19126 2392 2405 4966.

löthen, löden, loden, 4264.81.

I u c h t Fem. Luft: he scal minem oversten remen de l. nicht verbuwen noch verengen noch versetten 28°; Hausbodenluke (?): mine l. ne schal he mek nicht verbuwen noch verengen unde dat kelevenster bi miner l. 28<sup>22</sup>.

luchte Neutr. Lichtwerk, Lichte 12429 23218.

M.

macellum Fleischscharren.
mach, Dat. maghe, Blutsfreund 47224 4971.
Mägde, maget, ancilla, famula, 20321 2347 32722,
des Marienspitals 426 1236 12421 32617, des Neuen
Convents 20328; M. bei Namen Hanne, Luthgardis,
Margareta, Meteke, Drude de Peyna, Grete Willeringhes. M. und Herr setzen einander zu Univerfalerben ein 266. Ancille Christi Klosterfrauen.
maghet, Plur. meghede, Mädchen, Töchter 1165.

magistri, mestere, meystere: Albertus, Notar Bifchof Heinrichs v. Hildesheim, Godeke de arslet, Andreas Barrerie, Pantaleon de Basilea, Bernardus, Erzieher Herzog Ernsts, Bernardus, Pfarrer zu Erkerode, Gerardus de Besten, Bruno, Pfarrer zu St Andreä, Bruno, herzoglicher Protonotar, Nicolaus de Buchorst, Engelbertus, Petrus Fabri, Hermannus de Gandera, Johannes de Geysmaria, Albertus de Gethelde, Johannes de Gytelde, Hermannus Glasewerchte (Pfaffe?), Theodericus de Goslaria, Conradus de Gotinghen, Jacobus, Johannes, Bote Herzog Wilhelms an den Rath, Thidericus Kilenberch, Conradus, Beneficiatpriester zu St Blassen, Conradus, Canonicus in Nordhausen, Godefridus de Crempa, Conrad dhe lange, Henricus de Luckenum (28), Tilmannus de Nullia, Johannes de ogenbotere, Conradus de Oldendorpe (9), Conred van Oldendorpe (7b), Reymboldus, Basilius de Rutenberge (8), Sanderus, Thidericus, Vicearchidiakon zu Meine, Thymo, Henrik van Veltstede (24). S. auch Meister.

maledicio eterna vom Bischof angedroht 249:6

29310

malen bemalen (?): dat malede hus im Hagen 36999

Maler, pictor, f. de maler.

Malter, maldere, Getreidemaß 11822 14819 23411.

Malz, brasium, molt, 24617 28518 32527; Weizenmalz, wetenmolt, 34621. Malzgülte, moltgheld, 3874.

manne Dienft-, Lehnsleute.

Mannsklöfter f. Mönche, Augustiner, Benedictiner, Ciftercienser, Dominikaner, Franciskaner, Prämonstratenser.

mansiones Wohnungen 13730 30310.

Mantel, hoyke, toga, 6425 1395 45058.

Marienbilder, user vrowen beld, ymago b. virginis, zu St Blasien 37615, St Petri 23216 27012.

Marienbrüderschaft f. Braunschweig xx, 3 (wo

nachzutragen 1905).

Mark, marc, -k, marca, als Geld: braunschweigische M., dimidia m. ad quatuordecim folidos computanda 2730, m. allein 24 u. o., lodeghe m., m. lodech I 34xxvi, III 1229 16528 u. o., m. pura 14514, m. lodeghes gheldes 2522 2612 2328, m. filveres 49613, m. argenti 23133 39525, m. lodiges filveres 93°5 u. o., m. puri argenti 19°2 u. o., m. examinati argenti 2017 u. o., m. ulualis argenti 16027, m. lodeges 3615, m. puri 134xxvi, III 193.6, lodeghe m. filveres 2371, m. brunswicensis ponderis 9224, m. brunswikescher wichte undhe witte 2220, 29 2313, m. br. ponderis et valoris 22828 39711 4232, m. br. ponderis et examinis 37327, lodege m., m. lodich br. wichte unde witte 828 20714 42810 47610, m. argenti br. 19721, m. argenti br. ponderis et valoris 7630, m. lodiges fulveres unde br. wichte 5537 20626 u. ö., m. puri argenti (et) ponderis br. 1612 5111 u. o., m. puri et ponderis br. [33xxvi, m. lodeghes filvers br. wichte unde witte III 7210 u.o., m. puri argenti br. ponderis et valoris 8<sup>22</sup> u. o., m. puri argenti sub br. pondere et valore 269<sup>32</sup>, m. examinati argenti br. ponderis et valoris 197<sup>32</sup> 198<sup>23</sup> 218<sup>29</sup>; hannoversche M. 472<sup>5</sup>; hildesheimsche M., m. hildensemensis argenti et ponderis, 273<sup>30</sup>; stendalsche M. 282<sup>6</sup>.

Marke J. Stadtmarke.

Markt, market, 1153° 40527-3°, Beschickung des M. durch Beckenwerken buspflichtig 1156, s. auch Jahrmarkt. Marktplätze zu Braunschweig (VII, 1. 2). Marsch, dhe mersch, zu Braunschweig (VIII, 62.

113), bei Wittingen 4061.

Marschall, marscalk, des Herzogs soll über Klagen von Bürgern gegen Dienstmannen richten 1 3210. M. Herzog Ernsts Hildebrandus de Drespenstede, des Stiftes Hildesheim Heyno de Swichelte.

marfubium Beutel 20323.

Maß, mate, mensura: braunschweigisches M. s. Scheffel. Maß und Gewicht s. Ballen, Dutzend, Elle, Faß, Fuder, Himpten, Last, Legel, Loth, Malter, Packen, Pfund, Rolle, Scheffel, Schiff, Schock, Stiege, Stübchen Stück, there, tina, Tonne, Viertel.

matertera Muhme, Base 22011.

matutina Mette.

Mauer der Burg zu Braunschweig (111); de mute bi deme bic to der brughen am Petrithore vom dortigen Bader binnen sechs Jahren zu erbauen 448; f. auch Stadtmauer. Mauergraben zu Braunschweig (v1, 2).

Mauerlatte, murlatte, 23316.

Mauerrecht: Mauern, Wände zwischen Nachbargrundstücken 2841 28632 31331 31728 4142 4218 49815 50025, s. auch Giebel.

meatus f. aqueductus.

meddere, modere, Muhme, Base 26626 31523

mede Gabe, Gefchenk 10317.

Mehl, mel, malen korn, farina, 1106 16717 32518.

Meier, meyere, villici: Eckehard, Henning de Gerdessum, Gevehardus de Hoiersdorp, Fredericus de Valeberge, Volcmer, f. auch de meyer; M. 2u Barnstorf, Beierstedt, Broistedt, Kl. Eggelsen, Gustedt, Kissenbrück, Lesse, Remlingen, Sambleben (1301), Waggum; M. Hermanns v. Gustedt 49911, Johann Stapels 6412.

Meierding, judicium quod dicitur meyer-, meygerdingh, zu Twelken 5108<sup>87</sup>. 5113° 512<sup>216</sup> 513<sup>148</sup> 514<sup>21</sup>, deffen Vorsitzer, qui judicio m. protunc . . . presidebat, 512<sup>8</sup> 513<sup>12</sup>, judex 510<sup>12</sup>; M. (?) zu Remlingen, de bure, dar se to samene waren, 207<sup>10</sup>. Meierhöfe, meyerhove, curie villicales, zu Barnflorf, Guftedt, Kl. Stöckheim (22515), Woltorf, Woltwiefche, Zweidorf.

Meineid, meyne eyde, ede, bewirkt Verlust der Schneidergilde 106', der Beckenwerkengilde auf ein

Jahr 11421.

Meister, mestere, magistri: Henric v. Achem (15), Besitzer der Südmühle jenseits der Oker, Henricus de Achem (17), Zimmermann, Gyseler, Jan (s. Janes), Sten, Tile Stendeckere. S. auch Gildemeister, Hosmeister, magistri, Vormünder.

mel-, melenoten Mahlgäfte 112<sup>5fl.</sup>. melwerk Mahlwerk, -arbeit 112<sup>18</sup> 1134.

Memorien f. Jahrzeiten.

menie: dhe meyste m., dhe minre m. Stimmenmehrheit, -minderheit.

mentweke Gemeinwoche d. i. die volle Woche nach Michaelis 11117.

mer == miner 35810.

Meffen, missen, misse, 5631, in der Gertrudenkapelle 1668. 433198. 435158.; milla perpetuo observanda im Johannisspitale 50218; Stiftung täglicher M. zu St Andrea 838, St Bartholomai 18530, St Magni 15710 2426, St Martini 7421, zu St Marien in Göttingen 29317, f. auch Altäre; M. für die Marienbrüderschaft bei den Dominikanern 18916f. 19631ff. bei den Franciskanern 1904 6 20517. 9; tägliche M. mit Erwähnung gewiffer Personen an einem Altare zu St Blassen 33123; zwei wöchentliche Seelenmessen für ein Ehepaar zu St Ulrici 49710, s. auch Jahrzeiten; tres m. spetiales allwöchentlich an einem Altare zu St Blafien 1774; m. votive in der Kapelle zu St Thomā 25531 25816 25913; Erlaubniß zum Messelesen am Thomasaltar in der Gertrudenkapelle einem Wohlthäter des Altars ertheilt 1308. Meßbücher, missalis liber, missalia, 17010.11 1715.11. 18 26112 34328. Meßgewand, calula, 1392. Meßpriester, sacerdotes altaria officiantes, de anderen prestere (neben dem Pfarrer und den Pfarrpriestern), zwei zu St Andreä, fünf zu St Katharinen, drei (f. seculares) zu St Magni in Braunschweig (xvi, 1-3). Miethung eines Mehpr., sacerdotem ad (altare officiandum) conducere, 918; f. auch Altäre, Rectoren.

Mefferschmied, metzetwerchte, Henrik v. Wer-

ningerode.

Meffing, missingh, myssingk, zemissingh (im Alus. Degedingeb. sem.), auricalcum, 32511; M. follen die Beckenwerken nicht gießen und herstellen noch Kupfer dazu schmelzen 11661.24t. außer mit Erlaubniß des Gemeinen Rathes 11613.

messor Schnitter 3713.

Metalle f. Blei, dest, Eisen, erkol, Gold, Kupfer, Messing, Silber, Stahl, Zinn.

metropolitanus des Bischofs v. Hildesheim der Erzbischof v. Mainz; metropolitica autoritas 520%.

Mette, mettene, matutina: Iwenne de erste clocke to mettene is vorlaten 838, infra pulsum matutinarum 2425. Mettebuch, matutinalis liber, 26112. miethen, conducere: einen Priester für Altardienst

m. 9:8.

miles cruce fignatus Henricus de Ofen Johanniterordens 20412; milites Christi Gottesritter.

militaris *Knappe*.

militia clericalis geiftliche Ritterfchaft, Geiftlichkeit

ministeriales Dienstleute.

Minne = Güte, gütliches Uebereinkommen: cum amicicia et favore 18710 22218, mit minne unde vruntscap irscheden wesen 2218, in vruntscap unde in leve berichtet werden 3121, in (enes) minne leven 23415. M. oder Recht: minne eder rechtes helpen 13316, III 34725, in gunste eder na r. untscheden 2174, r. eder m. tospreken 30132, vor r. eder to m. spreken 3022, to m. eder to r. weldich wesen 30110, in vruntscap eder in r. to donde, to latende, to vültende heten 3003, in vruntscap ichte in r. . . . vorliken 29933, in amicicia vel in jure se componere 9721111, na m. oder na r. weder dün 8413, justitiam vel amorem sacere 15812.

mir = miner 374°.

misleken unregelmäßig (?) 4142. missehandelinghe Uebelthat 10819. missen wech schlechter Weg (?) 5062.

Mish and lung, voresate, percutere, ligno ad caput p.: Verfestung deswegen 1273 2903 45629.11.

Mitgift, medeghift, middegave, (ener) medegeven . . ., dar men se mede to manne beraden schal, maritare et dotare, 2624 30914 4853 49317.

modere f. auch meddere.

mome Mutter 4188.

Mönche, moneke, monachi, conventuales, fratres, ordinis... professus (16231): Hannes Westval, andere in Braunschweig (xv, 1. 3f.), Helmstedt, Hildesheim (14), Iburg, Königslutter, Lüneburg, Marienthal, Pöhlde, Riddagshausen, Sittichenbach; de m. van sente Marien (wo?) 16325, curia monachorum (welcher?) in Braunschweig (xii, 10).

monialis census Nonnenzins.

monilia goldne Halsbänder? Goldschmuck? 1391. Mord 34731.

Morgengabe, morghengave, 49418, f. auch Leib-

gedinge.

Morgensprache, morghensprake,

der Bäcker 110<sup>15fl</sup>, de echte m. 111<sup>21</sup>, ver echte m. im Jahre 111<sup>16</sup>, de echte m. am Mittwoch in der Gemeinwoche 111<sup>16</sup>;

der Beckenwerken 11521, de echten m. 1141131, de

anderen m. 115';

der Kramer 1031 1045 10. 19 24. 30;

der Schneider 1063-7 9-19, rechte m. viermal jährlich 1082.

Mörfer, morter, 16716.

Mühlen 110' 11124 28 112721 113' 325' 324' 400', zu Braunschweig (1x), Dahlum: Saizd., Dorstadt, Eisenbüttel, Heerte, Heiligendorf, Hillerse, Campen, Lehre, Leiserde, Oschersleben, Räningen, Sickte: Nieder-S., Tossem, Twelken, Wahle, Weferlingen. Nachbarrecht der Neustadtmühlen 346 Nr 467. Uebereinkunst der Bäcker mit ihren Gesellen wegen der Arbeit in den M. 11048. Mühlen antheil, sors molendini, 119'; gerinne, dat middelste renne, 3462'; kamp, molenkamp, zu Lamme; stätte, molenstat, zu Weserlingen.

Mühlknappe, molenknecht, Lange Olrik, f. auch

Gefellen.

Müller, molre, molendinarii: Ludolfus, f. auch de molre, van der molen; M. zu Braunfchweig (1X),

Tossem, Wahle, Müllerinnen zu Braunschweig (11.7, 7), Gr. Lafferde. Ordnung der M. zu Braunschweig 112 Nr 143.

Mändigkeit, mundich werden 41624, to finen, eren jaren komen, ad annos legitimos pervenire, 26830 2691 31010 4521 4544, achtzehn Jahre als Mündigkeitsalter 45235. Unmündigkeit, noch benedhen jaren wesen 26837, inennes, minores annis 364 3109, infra annos suos in patria potestate constituti 5826; s. auch Unterhaltsverträge, Vormünder.

municipale jus Weichbildsrecht.

Münze, müntye, -teye, montye, moneta, zu Braunfehweig: Vertrag der Herzöge Wilhelm und Ernst mit dem Rathe über die M. 26917; Münzlehen der bürgerlichen Geschlechter v. Achem 3831, Doring 18317 36110 44321, v. Gustede 1897, Hakelenberch 18315, Cramere 3875, v. Luckenum (?) 33622, Müntmestere 33622, Stevens 41813 4208.

Münze u. Geld: brunswikesche munte, brunswicensis, goslariensis moneta f. Pfennig, Pfund, Schilling, f. auch Gulden, henkeman, Loth, Mark, Scherf,

Vierding, Vierling.

Münzer, muntere, monetarii, f. Muntaries, de muntere. Münzmeifter, muntmester, rector monete, f. Muntaries, de muntmester.

Münzschmiede, muntsmedhe, 310 s. Braunschweig

VII, I.

mutuare anleihen.

Mützenmacher f. Mucenmekere.

N.

Nachbaren, neybure, bete, 2364. Nachbarenzeugniß 2716. Nachbarrecht f. Abtritt, Abwäffer, Aus- und Eingang, Baugrenze, Baum, Brunnen, Dachrinnen, Fenfterrecht, Feuer, Giebel, Gosse, Mauerrecht, Mühlen, Nothstall, Schmiede, Schuppen, Traufenfall, Tuchrahmen, Wurten, Zäune.

Nachtlichte f. Lichte.

Nägel, negele, an Goldwerk 4265.

nalen reft. m. Dat. in Besitz nehmen 22721.

Naturrecht, naturale jus, 462<sup>1</sup>. nederlecghen beilegen 100<sup>1</sup>.

Neffe, neve, nepos, om, omeke, 2<sup>27</sup> 131<sup>25</sup> 353<sup>17</sup> 428<sup>29</sup>. Neubürger der Neuftadt 214 Nr 283, 290 Nr 384,

319 Nr 429, 341 Nr 457, 371 Nr 490, 392 Nr 518, 426 Nr 556, 457 Nr 578, 499 Nr 618.
Neunaugen, negenogen: Zoll davon zu Braun-

schweig 50028.

nicht maken zunichte machen, schmähen? 11214.

nyelekes nächstens, zunächst 23413.

nyelekeft, nylekeft, nylekeft, nil-, nyl-, nelkeft, zunächft 26127 26317 29919 u. ö., nächftkommend 31421 3209 33321 u. ö., neulich, zuletzt 41530.

Nießbrauch, ulufructus, vorbehalten bei frommen Suftungen zu St Blasien 1931 19516 34320, St Cyriaci 39914, zum Kreuzkloster 27911 30211 50520, Thomäspitale 32811 44028 49117. S. auch Leibgedinge. nilleken zunächst 33227.

nobilis: n. vir Henricus de Brunswich intrusus in ecclesia Hild. 51819, n. viri Grafen 29711; f. auch

Nonnen, Nonnenzins f. Klosterfrauen.

Normalgeräthe des Rathes f. Scheffel, Stift.

Notare, publici facri imperii (imperiali) auctoritate notarii: Johannes de Dornede, Bertoldus de Eckelfem, Johannes de Gandersem, Heinrich Henkel, Gottschalk Piper, Ludolphus de Scalneghe, Johannes de Solre; N. der Diöcesen Halberstadt und Hildesheim 52024. S. auch Schreiber.

Noth fache, notsake: witleke n. des Käufers sollen ein Wiederkaufsrecht aufheben 41512.

Nothstall, notital, in einem Hause auf Verlangen der Nachbaren zu beseitigen 49913. novale Rodeland; decima novalis f. Zehnt. nummus Pfennig.

Obedienz der Rectoren von Kapellen und Altären zu St Blasien gegen den Dekan 1533 17433 17623 331<sup>25</sup> 343<sup>30</sup> 433<sup>12</sup> 435<sup>9</sup>. oblaciones Opfer.

oblate Fladen (?) 34922.

Obst, fructus ovet, 24610; Obstgärten s. Baum-

obstagium Einlager.

o c c a fi o n e s, contradictiones, exceptiones tam jure civili quam canonico conpetentes 15222.

och = ok 181

Ochfen, boves, 6916.

officia Aemter (= Gilden, Innungen).

Official der bischöflichen Curie zu Halberstadt Ja-

officiati zu St Blasien 3449, im Stifte Hildesheim 51826 52039; o. confratres zu Kattenburg.

Oel, oleum, 2926, für eine ewige Lampe 3016.

Oelschläger, ol-, olesleghere, olisices: Ludeman u. Henning Dene, Hinrik v. Hedelendorpe, Krudop, Phebus, f. auch Olftotere.

oltboter Altflicker.

om f. auch Neffe. omeke Neffe.

Opfer, dat opper unde de almosen, oblaciones, o. altaris, tabule, o. que offeruntur in truncum et tabulam, o. quas . . . offerri contigerit, wat . . . oppert wert to (den) millen, quicquid oblatum fuerit . . ., offertur ad altare . . . , . . . fuper altare portatum fuerit seu oblatum, omnia, que . . . donari contigerit et offerri, votive, in der H. Geifts-

kapelle 14129 1427 24116, in der Gertrudenkapelle 1519 43221 43423, zu St Thoma 25524 25818 2601 26151. 46030, zu St Ulrici 46711; Uebereinkunft des Gemeinen Rathes mit dem Blasienstifte über die Verwaltung der O. zu St Bartholomäi 9866, Vergleich des Pfarrers und der Pfarrleute zu St Petri um die Opfer am Marienbilde dort 23216.

Opferleute, opperman, campanarii campaniste, in Braunschweig zu St Blassen (xiv, 1), St Andreä, St Katharinen, St Martini, St Petri und St Ulrici (xvi, 1s. 4. 6s.), zum H. Geiste (xvii, 2), im Marien-

fpitale (XVIII, 3).

Opferstöcke, trunci, 988 50115 50214.

opidanus Bürger 1503 15830.

opilio Schäfer.

Ordenskleid, religionis et ordinis habitus decens: ein Mönch soll das abgelegte O. wieder anlegen 22021. Ordenspriester s. Priester.

orlefschilling, dem Blaftenstifte bei jedesmaligem Verkaufe seiner Zinshäuser zu zahlen: ein Haus da-

von eximiert 48136.

orloghe Fehde. ougest Ernte 2985.

ovele handelen, o. h. mit worden schmähen 1045 11015 U. Ö.

overlesen, Part. overleren, (beim Würfelspiel) mehr als zulässig verlieren 1 354.

overste - nederste 28185.

overtal Verfestung 34811.

overvlodicheit Völlerei.

P.

pacht Rente 41015. Packen, pack: p. laken 29118 50037; f. auch there. pannifex Lakenmacher.

papaver Lein oder Möhn 3254.

Päpfte 3991 48326 50435, Benedictus xII, Johannes xxIII. Statuta papalia pro ordine (Cift.) edita 4036; mandata ecclesie et . . . pape 4846 50513 50812 50910 5157 5175 51928. Papstbriefe 30 Nr 33, 471 Nr 591, 482 Nr 610, 525 Nr 646. S. auch Rom.

pares: allenfu . . . uxoris . . . omniumque . . . heredum et parium, quorum consensus . . . fuerat requirendus, 43013.

parrer Pfarrer 742.

parrochia u/w. Pfarre u/w.

paffionale 3801.

pastor Pfarrer 2615. pater abbas des Kl. Marienthal.

patera Schale. Patronatsrecht, jus patronatus, der Herzöge an St Andreä 2237.30 22631, j. p. et presentandi des Altstädter Rathes an der H. Geistskapelle 14120 18115.26, desselben an der Kapelle des Thomäspitals 24910 25532 25835 2608 2619 2933 38722 27, von St Cyriaci bestritten 26117, dem Rathe abgetreten 396 Nr 526. Patrone zu St Andrea die Herzöge 22812 23126, der Gertrudenkapelle zu St Blasien der dortige Dekan 12927, zu St Petri vorgeblich das Cyriacistift 24825 29229, zu St Alexandri in Einbeck die Herzöge Ernst, Wilhelm und Heinrich 17319, zu Effenrode Herzog Otto 32318. S. auch Collations-, Präfentationsrecht.

patrui auch Vettern 1019. Pech, peyk, Hokenwaare 106".

pelvifex Beckenwerke.

peregrinari wallen, wandern 28027.

peregrini Fremde f. Braunschweig xviii, 4. Pergament, perment, pergamenum, 21229 239 5. Pergamentmacher, pergamentarius, f. permenterere.

perrer Pfarrer 7232.

Pestarzi, caulista, s. Kolarced.

Pewelere Dominikaner.

Pfaffheit, papen, clerus, clerici, persone ecclesiastice, in Deutschland 3036, in den Diöcesen Halberstadt 52023, Hildesheim 51815-27 52023, zu Braunschweig 39831 46927 4704 50412 5081 51619 51724 5197 5211 5262, zu St Martini in Br. 50119. Pfaf fen bei Namen: Herzog Johann, Arnold hern Arnoldes, Henricus van Dettene (13), Ludolfus de Dungelbeke, Johannes de Gandersheym, Johannes Gherwini (5), Henricus van Goddenstede (11), Johannes de Halberstat, Johan Herdeken, Thidericus Kilenberg, Henric Muntaries (19) (?), Conradus Paginator, Jan van Peyne (17) (?), Brun u. Jan van Ringelum (6. 10), Sanderus, Ludolphus de Scalneghe, Johannes de Solre, Werner Wolfram (?). S. auch magistri.

Pfalzgraf v. Sachsen.

Pfand, pant: Uebereinkunst der Lakenmacher mit den Juden über Pfänder 2634; s. auch Verpfändung. Pfandlöfe eingeräumt 523"

Pfanne, sarrago, 35311, f. auch Salzpfanne.

Pfarren, parren, parrochie, in Braunschweig (XVI),

Pfarrer, parrere, perrere, pernere, kercheren, pa-DIPLOM. BRYNSWIC 111.

rochiani, pastores, plebani, rectores, zu Ahlum, Apenburg, Gr. Biewende, Bornum, Bortfeld, Braunschweig (xiv, 2, xvi, 1-7, insgemein 13710.13 13818), Dahlum: Salzd., Deftedt, Dettum, Engelnftedt, Erkerode, Effenrode, Gadenstedt, Geitelde, Göttingen, Grasleben, Gronau, Heiligendorf, Holtensen, Jerxheim, Kissenbrück, Kißleben, Küblingen, Lebenstedt, Lehndorf, Lehre, Machtersen, Marne, Meine, Mörse, Müden, Alt-Ofchersleben, Peine, Remlingen, Reppner, Rethen, Rhumspringe, Sambleben, Schöppenftedt, Stiddien, Kl. Stockheim, Fallersleben (Jan 2671), Volkmarode, Freden, Wedtlenstedt, Wettmershagen.

Pfarrhöfe, des perneres hof, curia, dos, zu St Andreä 26035 2769, St Katharinen 3723 3824 24620 5109 51130 51314, St Ulrici 41812, der Marienkapelle

zu Wolfenblittel 3724.

Pfarrkirchen, parrochiales ecclefie, zu Braun-

(chweig (XVI).

Pfarrleute, parlude, kercbure, parrochiani, ales, populus regendus, zu St Martini, St Michaelis, St Petri und St Ulrici in Braunschweig (XVI, 4-7). Zwei vom Blasienstifte berufene Pf. zu St Martini sollen mit dem Rector der Bartholomäikapelle deren Opfer verwalten 985; Vergleich der Pf. zu St Petri mit dem Pfarrer um die Opfer am Marienbilde 23215. Die H. Geiftskapelle hat keine Pf. 14123.

Pfarrpriester, parreprestere, sacerdotes parram et curam regentes, s. qui preest parre, zwei zu St Andreä, drei zu St Katharinen, einer im Marien-

spitale in Braunschweig (XVI, 1f. XVIII, 3).
Pfarrrecht, jus parrochiale: Exemption des Beginenhaufes bei St Petri vom Pf. zu St Andreä und Ueberweifung ins Pf. zu St Petri 223 Nr 2991., 226 Nr 306, 228 Nr 308, 231 Nr 312, 276 Nr 367; Pf. des Pfarrers zu St Michaelis an der H. Geists kapelle 14125f.; Vertrag des Pfarrers zu St Petri mit dem Altstädter Rathe über das Pf. an der Kapelle des Thomäspitals 254 Nr 344, 257 Nr 347, 259 Nr 348 (vgl. 2613), Exemption dieser Kapelle vom Pf. zu St Petri durch das Cyriaciftist 46015; Exemption Effenrodes vom Pf. der Kirche zu Wettmershagen 3233.

Pfarrseelforge, parrochialis cura, 2239 27 2273 2321. S. auch geistliche Lehen, Pfarrpriester.

Pfarrsetzung: Bestätigung des vom Kreuzkloster ernannten Pfarrers zu Lehndorf durch den Bischof v. Hildesheim 8821.

Pfarrvikare, vicarii, vicem gerentes, viceplebani, in Braunschweig zu St Katharinen u. St Martini (XVI, 2. 4, wo nachzutragen 7430 756. 101.); f. a. focius.

Pfeifer, filtulator, f. Piper.

Pfennige, penninge, denarii, nummi: Geld insgemein 312 2626 u. ö., dhe verde penning vierter Theil von Geldbeträgen 19011 21629 23421; braunschweigische Psennige, penninge allein 5214 u.o., denarii allein 426 u. o., nummi allein 17432 17615, gheve p. 227<sup>19</sup>, d. dativi 3559, brunswikesche p. 83<sup>10</sup> u. o., brunswicenses d. 35<sup>1</sup> u. o., p. br. munte 2996, d. br. monete 1577 46022, br. gheve p. 20625, dativi br. d. 136<sup>32</sup> 174<sup>17</sup> 176<sup>9</sup> 250<sup>19</sup> 476<sup>30</sup>, legales br. d. 226<sup>16</sup>, novi br. d. 20<sup>16</sup> 146<sup>16</sup> 152<sup>19</sup> 257<sup>16</sup> 271<sup>16</sup>, ein br. Pf. als Siegel benutzt 31118; böhmische Pf., bemesche p., 4267; goslarsche Pf., d. goslariensis monete, 2947; hildesheimsche Pf. 2743. S. auch Friedepfennige, hovetpenninghe, Pfund, Schilling.

Pferde, perde, equi, 239<sup>17fl.</sup> 240<sup>1</sup> 314<sup>24</sup>, hartmäuliges Pf. 30<sup>29</sup>, dextrarius Hengst (?) 240<sup>3</sup>; Pferdediebstahl und -raub 296 6411-23 21420 325151. 4006 45623; Willkür des Gemeinen Rathes über Streit um Beschädigung geliehener Pferde 425 Nr 554. Pferdemist, unvlad van perden, 49911.

Pfründe, provende, prebenda, 947 29825; Pfr. eines Canonicus zu St Cyriaci widerrechtlich ohne den für Abwesende vorgeschriebenen Abzug außerhalb des Stiftes verzehrt 526 Nr 648. Pfründn er in n en bei den Franciskanern, im Thomäspitale

(Br. xv, 3, xviii, 4).

Pfund, punt, talentum, libra: als Gewicht 428 10436 1234 12419 32615 u. o.; als Geld, p., t. allein 28 322 u. o., p. penninge, t. denariorum 10315 4001 u. o., p. brunswikescher munte 42016, l. br. monete 1575, p. br. penninge, t. br. denariorum 353 8310 a. o., l. denariorum (br.) monete 1577, t. dativorum br. denariorum 1747 1769, t. novorum br. denariorum 14616.

Pfundwaare, puntiwar: Zoll davon zu Braunschweig 50023-29,

pileator Hutmacher.

pilleus ferreus Helm.

pifcina Fifchteich.

placitum Tagfahrt, Theidung.

platemekere Harnischmacher.

plaustrum Fuder.

plicht Abgabe, Zins 49119, f. auch Stadtpflicht.

Plünderung f. Raub. pole Pfühl (?): der Schneiderlehrling foll feinem Meister u. a. einen p. von 1/2 Vierding Werth geben 10823.

pomerium Obstgarten.

possessiones des Marienspitals s. Provisoren.

Prälaten, prelati, in der Diöcese Hildesheim 51822. zu Braunschweig 46917; Pr. Herzog Ottos und seiner Mannen Johannes.

Prämonstratenser zu Pöhlde.

Präsentationsrecht, jus presentandi, presentatio, des Cyriacististes an St Petri 46012, der Priesterbrüderschaft an der Gertrudenkapelle 1521, der Gründer, nach ihnen des Blasienstiftes an Altären zu St Blasien 1741 17524 1762 19325 10 1956 3444. S. auch Patronatsrecht.

precaria Bede.

preconizacio Aufgebot.

preparamenta Kirchengewänder.

prescribere ersitzen: ... possedit et sine omni interruptione prescripsit 37819.

pressula Siegelband, -ftreifen 47511.

Priester, prestere, presbiteri, sacerdotes: Albertus de Brunswic, qui episcopatum Halberst. temere detinet, 48217, Henrik Blok, Bodo, Johannes Bok, Hermannus Boneke, Conradus de Bornem, Johannes de Broyzem (3), Degenhardus, Beneficiat zu St Blasien, Conradus de Godenstede, Herman des grutteres, Henricus, Canon. zum H. Kreuze in Hildesheim, Johan Herdeken, Johannes Hoygen, Canon. zum H. Kreuze in Hildesheim, Jan, Stieffohn Rolf Beckers, Johan de kertzenmekere, Conradus, Beneficiat zu St Blasien, Olricus de Lenede, Ludolfus, Rector und Procurator des Marienspitals, Henricus Oddonis, Henrik Platemekere (1), Jan Scedemekere, Hermannus de Schepenstede (15), Johannes de Sehusen, Johannes Sparke, Steneco, Canon. zum H. Kreuze in Hildesheim, Henricus de Stephano im Marienfpitale, Hermannus de Vars-velde (10), Volpertus, Johanniter zu Braunfchweig, Fredericus, Mönch zu Iburg, Bertoldus de Wattecsem (1), Johannes de Wedele. Pr. zu Abbenrode 2947, zu St Petri und im Marienspitale zu Braunschweig (xvi, 6, xviii, 3). Ordenspr., s. religiosus, 1723, Weltpriester, s. seculares, 1572 1723. S. auch Mespriester, Pfarrpriester, Vikare.

Priesterbrüderschaft in Braunschweig (xx, 2). Priesterweihe, ad ordinem sacerdotii promoveri,

1765.

Prioren in Braunfchweig zu St Aegidien (xv, 1), der Dominikaner (xv, 4), der Johanniter (xix, 1), in Hildesheim (14), Marienthal, Riddagshaufen. Priorinnen zu Abbenrode, Braunschweig (xv, 2), Dorstadt, Katlenburg, Steterburg, Walsrode, Wöltingerode.

privati manfi f. Hufen.

Privilegien: Genehmigung der in Br. üblichen Ehefchließung ohne Aufgebot durch den Erzbischof v. Mainz 137 Nr 176, 138 Nr 178, 50118; die Pr. der Priesterbrüderschaft 15 Nr 16, 432 Nr 566, 434 Nr 567; littere conpromissionis et libertatis Herzog Albrechts für Braunschweig 501195, die Pr., breve, ihrer Vorsahren für Br. wollen die Herzöge Heinrich und seine Brüder halten 1 3318; s. auch Huldebriese.

Proceffe: Bifchof Albrechts v. Halberftadt wider Braunschweig und Genossen wegen Erstürmung der Kirche zu Tempelachim 458 Nr 582, 461 Nr 584, 465 Nr 5851, 471 Nr 592, 482 Nr 610, 525 Nr 646, 527 Nr 649, Bischof Erichs v. Hildesheim wider Braunschweig und Genossen wegen Auslehnung gegen seine Wahl 3981 469 Nr 590, 471 Nr 591, 483 Nr 611, 504 Nr 626, 507 Nr 630, 514st. Nr 634—638, 526 Nr 647, des Cyriacististes wider den Canonicus Dietrich v. Weserlingen wegen ver-

weigerter Residenz 526 Nr 648.

Procuratoren, procuratores, der Propstin v. Quedlinburg Pfarrer Bartoldus zu Kißleben, Walthers v. Dorstadt 4229, einer Bürgerswitwe und ihrer Töchter 13518, 22. Procesproc., pr., scindici seu pr. u. d., veri et legitimi scindici, actores et pr., negotiorum gestores et nuncii spetiales u. d.: Braunschweigs und Genossen im Processe gegen Bischof Albrecht v. Halberstadt Thidericus Kilenberg 45912 46115 21 4639 4642 46513 47117, Johannes Trutennowe 46515 46610, Conradus Paginator 47122, die beiden letzten von Kilenberg substituiert, Tilmannus de Nussia 52720; Braunschweigs im Processe gegen Bischof Erich v. Hildesheim Hermannus de Gandera 39813 4704-13, Johannes de Ganderfem 50428 50733 5197 5211 5262, Johannes de Gotinge 39812, Thidericus Kilenberg 50428 5263, der Herzöge Otto, Magnus und Ernst in demselben Processe Johannes de Ganderstum, Thidericus Kylenbergh 483 18, des Bischofs Erich v. Hildesheim in demselben Processe Theodericus de Goslaria 4703, Basilius de Rutenberghe 5089 5219; Pr. bei der Curie f. Rom. Pr. von Klöstern, Kirchen und Spitälern s. Hosmeister, Provisoren, Rectoren.

propinqui Blutsfreunde.

Pröpste zu Abbenrode, Braunschweig (xsv., 1f. xv., 2, wo 278<sup>16</sup> nachzatragen, xx., 2), Dorstadt, Drübeck, Einbeck, Goslar (3), Halberstadt (10), Hildesheim (1011), Isenhagen, Katlenburg, Steterburg, Walsrode, Wöltingerode; s. auch Vicepropst. Pröpstinnen zu Quedlinburg (Sophya 1326:142<sup>17</sup>), Wendhausen

protervitas = fulfwold 49916. prothonotarius f. Schreiber.

providus vorsichtig, weise: pr. viri honesti et discreti Rath zu Braunschweig 19418, pr. et honesti viri Rath zu Lüneburg 50310, pr. vir ein Bürger 15423.

Provinz im kirchlichen Sinne: pr. Maguntinensis 52025 52519. Provinzial des Deutschordens in Sachsen Ludolf v. Bodenrode; provinciales priores der Augustinereremiten in Thüringen und Sachsen Hinricus, der Dominikaner in Sachsen 19714, statrum minorum provincie Saxonie minister et servus Wernherus. Provinzialconcil s. Mainz, Pro-

vinzial/tatute ebd. und 17031 4636.

Provisoren, vormunde, vor-, voremunden, vormundere, vorstendere, de... vorstat unde vormundere sint, aldermannen, alder-, olderlude,
provisores, procuratores, provisores et procuratores, possesses seu provisores, in Braunschweig zu
St Aegidien und St Crucis (xv, 15), St Andreä, St
Katharinen, St Magni, St Martini, St Michaelis, St
Petri, St Ulrici (xv1, 1-7), St Bartholomäi, zum
H. Geiste (xv11, 15), zu St Leonhard, im Marienund im Thomäspitale (xv111, 2, 3, 4, wo nachzutragen
285<sup>10,12</sup>). S. auch Hosmeister.

prudens, clok: viri pr. et honesti Rath zu Hildesheim 31123, zu Lüneburg 5036 20, cl. lude Rath-

leute zu Braunschweig 958.

pfalmodie 2812.

Pfalter, pfalterius liber, 26112.

pueri im Kl. Abbenrode.

Pultmacher, pultifex, f. de pultmekere.

puntswar Pfundwaare.

Q.

quartale Viertel.

querder Queder, schmaler Streif Sohlleder in der Schuhkappe 40526.

question es diverse super sacram paginam, in cujus principio habetur de Antychristo, 37931. quit, quitus: frei von Verpflichtung, Anspruch, qu. wesen 3869-29, qu. unde los werden, wesen 23116 2373, qu., liberi et soluti esse 43729, qu. et liberos proclamare et sacere 21513, qu. et solutos dicere, dimittere 1858 19427, qu., liberos et solutos

dimittere 49; abgefunden, qu. dar midde afgan, 3856. quiten gegen einander aufheben 2513. Quittungen, quitantia, quitatio, fittera quitationis, 215\, 502\, (f. 194 Nr 256) 502\, 502\, (f. 437 Nr 570) 502\, (f. 269 Nr 355) 502\, (f. 437 Nr 570) 502\, (f. 269 Nr 355) 502\, (f. 437 Nr 570) 502\, (f. 269 Nr 355) 502\, (f. 437 Nr 570) 502\, (f. 437 Nr 570)

R.

Rademacher, rotifex: Regenboghe, f. auch de rademeker.

Räder, rade, in Mühlen 34628.

rasor Scherer.

Rath zu Braunschweig.

R. im allgemeinen, Rad:

Bei R. und Stadt wollen die Herzöge gegen Bürger Recht suchen, wofern sie nicht auf handhafter That des Todtschlags betroffen sind, 1 3316; Eid zweier Rathleute vermag die Stadt einer Klage zu entledigen 1 3317. R. als Verfolger verbotenen Würfelfpiels 1 34xxvii; zwei Rathleute sollen bei Austassung verkauften erbzinspflichtigen Erbes oder des Erbzinses vor dem Vogte gegenwärtig fein 111 113, desgl. bei letztwilligen Verfügungen auf dem Krankenbette 17; bei gegenseitiger Erbeinsetzung zweier Brüder anderweitige Vergabungen, auch völlige Lossagung von dem Vertrage vor zwei Rathleuten vorbehalten 16523-25. R. foll niemand als Bürger behalten, der, binnen Jahr und Tag als unfrei angesprochen, sich nicht mit der Herrschaft, vergleicht, 1 32xxv4; nur wer vom R. Bürgerrecht gewonnen hat, kann der Bäckergilde theilhaftig werden 1099. Freundschaft mit dem R. Vorbedingung für Gewinnung der Schneidergilde 1084; ins Buch der Bäcker nichts einzutragen, das wider die Herrschaft, die Stadt und den R. sei, 1119. De nye Rad 1 35

Gemeiner Rath (vom Altstädter R. nicht immer sicher zu scheiden, da auch dieser häusig als Rad to Brunswich, Consules civitatis Br. u. ä. bezeichnet wird), Rad, Consules, R. to Br., der stad to Br., C. Bruneswicenses, in Br., civitatis, opidi Br., R. unde stad to Br., C. et cives opidi Br., R. unde al de meynheit der stad to Br., C. et conmune civitatis Br., C. et tota universitas opidi Br., ghemeyne, ghemene, meyne, mene R., mene R. to Br., user stad to Br., C. omnes, universitas Consulum civitatis Br., R. unde borghere gemene, C. et burgenses universit et singuli, R. von allen steden (15), van a. st. gemeyne (1892), universitas Consulum Antique, Nove, Indaginis Veterisque vici et Sacci civitatis (9715), ghemene R., R. ghemenleken ut der Oldenstad, ut deme Haghen (unde)

ut dere Nyenstad (160<sup>13</sup> 245<sup>16</sup>), C. Antique, Indaginis et Nove civitatis (1 33<sup>xxv1</sup>).

R. schließt Bündnisse f. dort.

R. der Altstadt, des Hagens und der Neustadt Pfandinhaber der herzoglichen Rechte an Altewik und Sack 1 33××1, der Asseburg III 244 Nr 326; Vertrag des R. mit den Herzögen Ernst und Wilhelm wegen der Münze 269 17-19. R. wird von Herzog Ernst um Zahlung ersucht 194 Nr 256, desgl. von Herzog Wilhelm 269 Nr 355. R. und Gemeinheit werden von Herzog Johann ihrer Huldigung und Eide entbunden 117 Nr 147, R. wird von Herzog Otto gegen Bischof Albrecht v. Halberstadt ausgeboten 4613, mit andern Räthen durch Herzog Ernst über dessen Zwist mit Landgraf Heinrich v. Hessen unterrichtet 18714.

R. und Stadt im Processe mit Bischof Albrecht v. Halberstadt, R., Stadt und Klerus desgl. mit Bischof Erich v. Hildesheim f. Processe. R. unter den Zeugen der Sühne Herzog Ottos zwischen Bischof Albrecht und den Kapiteln und der Stadt Halberstadt 39510. R. mit dem Rathe v. Goslar und Gebhard v. Bortfeld Schiedsrichter zwischen Bischof Heinrich und der Stadt Hildesheim f. Schledsfprüche. R. erhält Brüderschaft der Cistercienser 50213. R. verträgt sich mit St Blasien über die Aufnahme von Stiftslaten zu Bürgerrecht und die Verwaltung der Opfer zu St Bartholomäi 97 Nr 130, 50211, mit den Stiftern und Klöstern zu Hildesheim über deren Laten zu Br. 49 Nr 57, 50224. R. wird vom Domftifte Verden um Ausfolgung des Nachlasses eines Stiftshörigen erfucht 215 Nr 284. Dem R. verpflichtet fich Kl. Katlenburg wegen des Verkaufs von Kloftergut an den Bürger Johann Karlesoy 32213, desgi. der Abt von Marienthal 18018. Rathleute der Altstadt, des Hagens, der Neustadt und der Altenwik vergleichen Kl. Riddagshaufen mit den Lakenmachern zu Br. 957. Beirath des R. bei einem Kaufe des Kt. Steterburg 6516; vor dem R. Theidung zwischen Kl. Steterburg und Ritter Sigfrid Schadewald in Gegenwart Herzog Ottos 9127.

R. wird von Einbeck um Vermittlung in dessen Zwist mit Münden ersucht 54 Nr 65, von Göttingen Rath 701

um Zahlung der von Herzog Otto einem Heiligenstädter wegen beschlagnahmten Hopsens zuerkannten Summe 437 Nr 570, von Hamburg um Fürsprache bei Gebhard v. Alvensleben 120 Nr 152, ertheilt gute Zusicherung auf diese Bitte 121 Nr 153. R. klagt bei Lüneburg wegen zu hohen Zolls und Geleits 503 Nr 623, erfucht L. um Beistand wider einen zu Br. Verfesteten 457 Nr 579, um eine Zahlung 503 Nr 624, um Beitreibung der Schuld eines Lüneburgers an einen Braunschweiger 503 Nr 625.

R. vereinbart Schiedsgericht mit den Grafen v. Wernigerode 478 Nr 605, empfängt Bürgschaft der Grafen v. Hohnstein für dreijährige Friedlichkeit jener 479 Nr 606, wird von Graf Konrad v. Wernigerode von einer Geldschuld losgesprochen 185 Nr 244, von den v. Bortfeld aller Forderung wegen ihrer Gefangenen 484 Nr 612, wird von Eckhard v. Hanensee um Schadenersatz angesprochen 158 Nr 209, fühnt sich mit den v. Salder 26331, empfängt Friedensgelübde der v. Steder 142 Nr 186, hat von Henning v. Lochten und Genossen Absage erhalten 45625, desgl. von Horst und Genossen 49926. R. bewirkt Verzicht der v. Veltheim auf die vom Kl. Marienthal dem Bürger Johann Karlesov ver-

kauften Güter 37112.

R. hat 1327.28 das Vehmgericht nicht gehalten 20312; Sache des R. vor dem Vehmgerichte 32530; Diebhegung vom R. verboten 46'5; R. erläßt ein Statut über Verfestung slüchtiger Schuldner 3583, hält Flucht mit Hinterlaffung von Schulden für Diebftahl 40018. R. (Gemeiner? der Altstadt?) ertheilt ein Weisthum betreffs der Vormundschaft über Unmündige 2412, R. erläßt Statute über letztwillige Verfügungen auf dem Krankenbette 15, über Streit um Aergerung geliehener Pferde 425 Nr 554, über den Gebrauch von Normalscheffeln 500 Nr 619, eine Wageordnung 456 Nr 576, ein Statut über den Gehalt von Gold und Silberwerk 425 Nr 555. R. vereinbart mit den Beckenwerken ihr Recht 11325 116'. desgl. mit den Gerbern und Schuhmachern 1891. genehmigt das Recht der Kramer 10228 10511, das der Leineweber 19029 21628, das der Schneider 105315. 10729 10825, den Vergleich zwischen Kramern und Schneidern 10725, vergleicht die Lakenmacher mit dem Kl. Riddagshaufen 957, bestimmt über Einschränkung des Werkes der Altslicker 405 Nr 543, hilft den Knochenhauern bei Abwehr von Uebergriffen der Garbrater 31116, verbietet auf ihre Klage Fleischverkauf der Juden an Christen 4442 455 Nr 575. R. foll entscheiden, wenn die Leineweber sich über einen Rechtsfall nicht einigen können, 19032 2172; der Beckenwerke foll Gildemeister und -genossen nicht vor dem R. verklagen 11411; R. kann im Bedürfnißfalle den Beckenwerken Herstellung von Messing erlauben 1164, verwahrt den Normalgoldstift 4263. Dem R. (? unsen herren) find die Müller, Wagen und Pferde zu stellen verpflichtet 11220.

Ausgaben des R. 1331:238 Nr 318. R. (Gemeiner? der einzelnen Weichbilde?) erhält die Buhen für Uebertretung der Dobbelordnungen ganz oder theilweise 1 353.6.81. 3611, die Buhe für Ver-stöhe gegen die Wageordnung III 45618, die Buhe der Beckenwerken für Herstellung von Messing oder erkol 1168, die halbe Buhe der Goldschmiede für vorschriftswidriges Gold- und Silberwerk 42616. R. hat wiederkäufliche Zinse an der Asseburg verkauft 245 17. 22.

R. (Gemeiner? der Attstadt?) wird mit der Aufsicht über eine Altarstiftung zu St Bartholomäi und dem Schutze der zu diefem Behufe gefchenkten Güter betraut 1865-7, desgl. mit der Aufficht über eine Altarstiftung in der Johanniskapelle 1732. Vor dem R. Aufnahme der Marienbrüderschaft in die Gemeinschaft der guten Werke des Dominikanerklosters 19713, vor dem R. und den Bauern zu Remlingen Verzicht eines Bauern auf Latgut der Siechen zu

St Leonhard 25115.

Vor dem R. beschwören die v. Ströbeck ihre Freiheit von hofrechtlicher Verpflichtung gegen die Dompropstei zu Halberstadt 8519. R. schlichtet einen Erbstreit 14925, vor dem R. Erbvergleich 26511, Erbverzicht 31325. R. vergleicht Albert Blivot nebst Frau und Tochter mit den Gläubigern seines Schwiegerfohns 16013, vor dem R. Vergleich Hermanns v. Alfeld mit seinen Gläubigern 4226, desgl. Rolfs v. Wedtlenstedt 3588. R. fühnt einen Bürger aus dem Hagen mit einem aus dem Sacke 40214 (angeblich wirken dabei je zwei Rathleute aus allen Weichbilden mit, doch fehlen in der Aufzählung solche des Sackes, während aus dem Hagen drei genannt sind).

Proconfules 50417 5086 5164-24 51729 51913

Weichbildsräthe im aligemeinen: nehmen Neubürger auf 98:, Jollen slüchtige Schuldner verfesten 3585, erhalten Abgaben von der Gerberund Schuhmachergilde 18924, von der Leinewebergilde 19032 21632

Rath in der Altstadt (f. auch Gemeiner R.): R. verfestet 3712 42513 45626. 28 49924, soll event.

702 Rath

verfesten 9414, empfängt Urfehdegelübde 3884. Statut über Vergabung von Lehen durch den R. (der Altstadt?) 1659; zwei Rathleute können Bürger, die von den Hildesheimer Stiftern und Klöstern als Laten in Anspruch genommen werden, durch ihren Eid befreien 5035, sollen in Zweifelsfällen entscheiden, ob ein von St Blasien als Lat in Anspruch genommener Bürger dies schon Jahr und Tag gewesen ist, 983. Dem R. ist Zins, der zu Weichbild liegt, schospflichtig 41018, R. und Stadt behalten Schoß und Stadtpflicht an einem vom Thomäspitale gekauften Garten mit Häusern 49120, R. wahrt Stadtpflicht am Leibgedinge von Mönchen 44530, von Klosterfrauen 44615, erlaubt einem Canonicus zu St Cyriaci gegen Verpflichtung zu einem jährlichen Dingschoffe ein Haus zu bauen 38627, befreit eine Pfründnerin des Thomäspitals gegen einmalige Zahlung von Schoß und Stadtpflicht 31522 32815. R. verträgt sich mit Juden über ihre Zulassung 2091.

R. erhält 1295 von Herzog Albrecht Altewik und Sack famt dem Schoffe 50115 (f. Verbefferungen), hat die Vogtei in der Altstadt 50123, Antheil an der Pfandfchaft Altewik und Sack 1 33XXVI, erhält den Brotscharrenzins 11033, hat Zins an Buden hinter den Scharren 28. 13, später einige dieser Buden selbst 20921, Zins an der Mühle jenseits des Wassers 41725, Hauszinse 164°° 313° 332° 362° 413°° 441°°, Erbzinse an Häusern 358°° 18.3° 360° 416° 441°, wieder-käusliche Hauszinse 411° 490°°, kaust solche 168° 2101 3148, erhält für Entziehung von Gärten aus Weichbildsrecht eine Wurt zu Lehndorf 13619, bekommt eine unterschlagene (?) Summe ersetzt 26711. R. hat das Recht einen von einem Bürger verkauften Hauszins wiederzukaufen 40815. R. zahlt Leibgedinge von ihm gehörigen Buden 20923; beim R. event. ein Leibgedinge zu kaufen 4434; R. verkauft Weddeschatz 2219. 28 239. 11 2610.

R. hat eine Traufenfallgerechtsame an den Höfen

des Alten Convents 311, braucht Gartenzäune an der Altstädter Viehtrift nicht zu bewahren 28427.

Vor dem R. Bewidmung eines Altars zu St Blasien und deren Beurkundung im Stadtbuche 15913 17431.33; R. kommt mit St Cyriaci wegen eines Altären zu St Martini und St Cyriaci gewidmeten Gartenzinses liberein 7129, willigt in einen Landtausch zwischen Bürgern und St Cyriaci 2793. 16. R. hat Patronatsrecht an der H. Geistskapelle 14122 18115. 26. urkundet über den Hochaltar dort 241 Nr 322. R. tutores des Marienspitals 37816 26, procuratores 14511, urkundet über eine Altarstiftung dort 145

Nr 192, genehmigt einen Landtausch des Spitals 27725, empfängt Verzicht der Grafen v. Wohldenberg auf Güter des Spitals 38035, gewährleiftet eine Jahrzeit dort 1239. R. hat Aufficht über Altarstiftungen zu St Martini 729 920 1422 758, vergleicht den Pfarrer und die Pfarrleute zu St Petri wegen der Opfer vor dem Marienbilde 23219. R. hat als Stifter Patronatsrecht an der Kapelle des Thomäspitals 24818 24910 25532 25825 2608 2619 2933 18719. 32 196 Nr 526, verträgt fich mit dem Pfarrer zu St Petri über dessen Pfarrrecht an der Kapelle 254 Nr 344, 257 Nr 347, 259 Nr 348, vereinbart mit Henning Karlsoye deren Verleihung 38725, kauft mit den Proviforen Güter für das Spital 3061

R. wirkt beim Kauf eines Hauszinfes mit 48516, entscheidet über ein Nachbarrecht 2846, über die Natur eines Hauszinses 1243, soll entscheiden und entscheidet über einen Punkt eines Erbvergleichs 48815 4907, foll bei Streit zwischen Verwandten über anderweite Anweifung eines Leibgedinges entscheiden 2622, der Anweisung eines Leibgedinges für eine Klosterfrau zustimmen 33226, event. den Kauf eines Leibgedinges beforgen 43912, den Verkauf oder die Verpfändung eines Haufes genehmigen 426, von geleisteter Zahlung eines Salzwedelers an einen Braunschweiger in Kenntniß gesetzt werden 23424. Uebernahme einer Vormundschaft vor dem R. 421. R. verwahrt Urkunden über Bürgergut 1658 48612. Drei Rathleute haben bei einem Vertrage der Doring über Lehngut mitgewirkt 4095, vor zwei Rathleuten ist ein Testament errichtet 1665. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (gheschin vor deme R. 2627 u. ö., actum coram Confulibus 3883, afgelaten u. dergl. vorme R. 28617 u. ö., deme R. is witlik 3678 u. ö., bekant vor d. R. 313 u. o., ghewilkoret vorme R. 9412 u. o., ghedeghedinget vor d. R. 439 17, vorsceden vor d. R. 8117, gheredhet vor d. R. 4504, gewilkoret vor ... (zwei) ratmannen ... to des R. hant 26214. afgelaten vor richte unde vor R. 1245) f. Degedingebücher.

De des R. word holt 16510.

Rath im Hagen:

R. wahrt Stadtpflicht am Leibgedinge einer Klosterfrau 16639, von einer Hypothek hat der Hausbesitzer dem R. Stadtpslicht zu leisten 49521. Antheil des R. an der Pfandschaft Altewik und Sack 1 33××VI; R. hat Erbzinfe an Häufern III 3377.10, empfängt eine Zahlung des Gemeinen Rathes 2401,

gewährt Ablösung eines ihm zustehenden Tuchrahmenzinses 2361, gegen einmalige Zahlung Aufstellung eines bis an die Stadtmauer reichenden Tuch-

rahmens 9522.

R. bekundet Einsetzung eines Vormundes 26613, soll anderweiter Belegung einer Summe zustimmen 21112, ein zur Sicherung von Zins verpfändetes Haus nach Wiederkauf des Zinses der Besitzerin lossprechen 9533, von der Erhebung eines Hauszinses durch die Berechtigten Kenntniß erhalten 8225. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (afghelaten u. dergl. vor dem Rade 42039 u. ö., bekant vor d. Rade 16730 u. ö., ghewilkoret vor d. R. 36826, vor os gheredet unde ghewilkoret 4951, vorliket vor uns 21023, vor us unde in voghedes dingen . . . afghelaten 42121) s. Degedingebücher.

Rath in der Neustadt:

R. foll event, verfesten 436<sup>18</sup>. Antheil des R. an der Pfandschaft Altewik und Sack I 33<sup>xxv1</sup>, desgl. an der Pfandschaft Asserburg III 244 Nr 326, Eigenthum und Recht des R. an der Marsch 96 Nr 128, R. tauscht Grundstücke mit dem Blasienstiste 1328. Nr 1696, kaust Brotscharrenzins wieder 245<sup>15</sup>, mit St Andreä Gelde den Badstoben vor dem Neustadthore 245<sup>14</sup>, hat einen wiederkäuslichen Hauszins 211 Nr 278, empfängt eine Zahlung des Gemeinen Rathes 240<sup>1</sup>, verkaust Leibgedinge 231 Nr 311, 438<sup>251</sup>. Weddeschatz I 34<sup>xxv1</sup>, III 245<sup>x8</sup>. 438<sup>x8</sup>.

438<sup>251</sup>, Weddeschatz 1 34<sup>xxvi</sup>, 111 245<sup>48</sup>. 438<sup>48</sup>.

R. stiftet zwei tägliche Messen zu St Andrea 83<sup>7</sup>, vergleicht die Provisoren zu St A. mit Meister Conradus v. Göttingen wegen seines abgebrochenen Hauses 275 Nr 366, verkauft namens St A. ein Leibgedinge 41 Nr 44, bekundet Verkauf eines solchen durch St A. 51 Nr 58, verkauft mit den Vormündern zu St A. dem H. Geistskaland Weddeschatz 436 Nr 569, genehmigt den Kauf eines ewigen Zinses von St A. zu frommen Zwecken 83<sup>22</sup>, urkundet über fromme Stiftungen zu St A. 299 Nr 399, soll einem Bürger, der St A. zum Erben eingesetzt hat, bei Verhandlungen entgegenkommen 97<sup>5</sup>.

R. vergleicht einige Beckenwerken mit ihrer Gilde 116 Nr 145, bekundet die von Gemeinen Raths wegen gepflogene Theidung mit Ottens Gläubigern 160 Nr 214, foll für richtige Leiftung eines Leibgedinges sorgen 2033, wird mit Testamentsvollstreckung betraut 353<sup>22</sup>. Testamentserrichtung vor drei Rathleuten 353<sup>23</sup>, vor allen sechs 183°, auf dem Siechbette vor vier 283 Nr 379. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (gheschen vor d. R. 431<sup>14</sup>, sactum coram Consulibus 6<sup>15</sup>, gheven u. dergl. vor d. R. 472<sup>24</sup> u. o., dheme R. is witlik 212<sup>4</sup> u. ö., cum scitu dominorum Consulum 191<sup>23</sup>, bekant vor d. R. 352<sup>16</sup> u. ö., ghewilkoret vor d. R. 96<sup>25</sup>, resignavi et dimisi coram Consulibus et judicio 6<sup>11</sup>, res. et assignavit coram nobis et judicio nostre civitatis 130<sup>18</sup>, res. et renunciavit coram advocato nostre civitatis et nobis 151<sup>25</sup>) f. Degedingebücher.

Rath in der Altenwik ftiftet dritte und vierte tägliche Meffe zu St Ma-

gni 156 Nr 207, kauft mit den Proviforen zu St M. für die Kirche Gut zu Ober- und Nieder-Sickte 675.

Rath im Sacke:

Dem R. wird Urfehde gelobt 455<sup>14</sup>, desgl. dem R. und Gerichte 455<sup>16</sup>, R. durch Diebstahl geschädigt 203<sup>11</sup>. Dem R. sind wiederkäusliche Hauszinse schoppstichtig 340<sup>27</sup> 369<sup>7-16</sup>, desgl. ein zu Leibgedinge gegebener Erbzins 423<sup>23</sup>; der Inhaber eines Erbzinses soll dem R. Schob und Stadtpsticht davon leisten und den Zins ohne Genehmigung des R. nicht einem Gotteshause oder anderswem übertragen 318<sup>26</sup>; R. befreit St Blassen übertragene Erbzinse von Stadtpsticht 481 Nr 609. R. verkaust ein Leibgedinge 390<sup>3</sup>, hat einen Schuppen an das Haus eines Bürgers gebaut, mit dem er auf Verlangen weichen soll, 391<sup>26</sup>, hat Umbau von zwei Häusern zu einem erlaubt 213<sup>26</sup>, desgl. Bau eines Nothstalls

R. hat Aufficht über eine fromme Stiftung zu St Ulrici 455<sup>13</sup>, wird mit Kauf einer Seeltröstung beauftragt 324<sup>27</sup>. R. urkundet über eine Sühne des Gemeinen R. zwischen Bürgern aus dem Sacke und dem Hagen 402 Nr 536, soll event. Zollauskünste der Rammesberg vereinnahmen und deren Schulden davon bezahlen 454<sup>10</sup>, vor dem R. soll ein Bürger im Sacke Schuldraten an einen Juden zahlen 454<sup>14</sup>. R. entscheidet über Trausenfallservituten 498<sup>17,10</sup>. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor d. R. (actum coram, sub Consulibus 150<sup>11</sup> 391<sup>11</sup> u. ö., ghewesen vor d. R. 339<sup>29</sup>, afghelaten vor d. R. 497<sup>22,25</sup>, deme R. is witlik 340<sup>24</sup> 497<sup>14</sup>, de Rad bekant 341<sup>1</sup> 454<sup>6</sup>, wilkoret vor d. R. 424<sup>11</sup>, afghelaten u. dergl. vor Rade unde vor richte, gherichte 213<sup>11</sup> 19<sup>25</sup> 237<sup>16,20</sup> 340<sup>20</sup>, vor us unde vor deme vogede 317<sup>20</sup>) s. Degedingebücher.

De olde R. 212<sup>10</sup>, de nyen radlude 212<sup>19</sup>.

De olde R. 21216, de nyen radiude 21219.
Rathhaus der Altstadt f. Braunschweig vn., s. Rathsbücher f. Degedingebücher. Rathsdiener, des Rades ghesynde, 1364, ein einzelner Bere, f. auch Büttel, Hauptleute, Henker, Knechte, Pestarzt, Henker, Schreiber. Rathsgeschworene, we to de-

me Rade ghefworen hevet, jurati ad conci-, filium, 1364, in der Altstadt III 811 107. Rathsworthalter, de des Rades word holt, in der Altstadt (?) 16510. Rathsregister (vor 1312) (1312) 1321 -40.

(vor 1312) Ratman in der Nyenstad 24512: Ekgeling Lange, Gherwin, Deneke van Bokelskampe, Berend Sak, Conred van Scheninge, Lu-

deman van Helmstede.

(1312) Rathleute der Neustadt 11325; her Gherwen, her Rothger, Ludolf van Helmenstede, Ludolf van Ringhelem, Conrad van Hildensem, Al-

brecht Blyevåd.

1321. Confules et jurati ad concilium Antique civitatis Januar 8, 87: Hermannus Wulverammi. Conradus Holtnickerus senior, Eylardus Boneke, Bernardus Drufebant, Ludolfus Offe, Rodolfus de Calve, Bertrammus de Dammone, Conradus Holtnicker junior, Henricus Engelardi, Johannes de mirica, Henricus Stapel, Rodolfus de Veltitede, Hermannus Bernardi, Henricus et Eggelingus de cymiterio; Februar 10, 10<sup>2</sup>: Hermannus Wolverammi, Conradus Holtnickerus senior, Eylardus Bonike, Bernardus Drufebant, Henricus Elye, Ludolfus Offe, Rodolfus de Calve, Wedego de Veltstede, Johannes Ludolfi, Henricus Engelhardi, David Kronesben, Bertrammus de Dammone, Conradus Holtnickerus junior, Hildebrandus Eleri, Henricus Conradi, Johannes de mirica, Hildebrandus de Luckenum, Thidericus Thuringus senior, Hermannus Holtnickerus et Henricus de Ursleve. - Consules in Indagine 54: Conradus de Twelken, Daniel Cronesben, Rodolfus de Wetelemstidde, Eggelingus de Ringelum (== Egkel. Sanderi?), Olricus de Wetelemstidde, Gherardus Peperkelre, Henningus Frederici, Conradus Stapoldi. C. Indaginis Mai 1, 1713: Conradus de Tweleken, Egkelingus Sanderi, Johannes Frederici, Olricus de Wetelemstede. - Consules Nove civitatis 61: Gherwinus, Hermannus Mule, Thidericus Abbatis, Johannes de Munstede, Dedeke Widenveld; 615: Gherwinus, Hermannus Mule, Thidericus Abbatis, Albertus Blivot, Henningus de Munstede, Dedeko Widenvelt; Marz 4, 1211: Gherwinus, Albertus Blivot, Hermannus Mule, Johannes de Munítede, Thidericus Abbatis, Dedeko Widenveld, Albertus de Peyne, Grote Jan; Juli 25, 1839: Albertus de Peyne, Hermannus Mule, Albertus Blivot, Thidericus Abbatis, Henningus de Munitede, Dedekinus Widenveldes.

1322. Ratmanne (Altstadt) Herman Holt-

nickere, Henric van Ursleve f. Nachträge. Confules Antique civitatis Januar 10, 328: Bertrammus de Dammone, Thidericus Thuringus; Mai 19, 4524: Ludolfus Osle, Wedego de Veltstede. — Rad uth dem Hagen 27": Jorden Stapel, Ludolf Scherpingh, Albert Cruse, Henrik Stapel, Ghereke Peperkelre, Johan Vrederekes, Tile van Hemestidde, Ludolf Muntaries. — Confules in Nova civitate März 29, 4111: Albertus de Peyna, Ludolfus de Ringelem, Grote Jan, Albertus Blyvot, Dedolfus Widenveld, Johannes Gherwini. C. Nove civitatis August 5, November 19, 515 536: Albertus de Peyne, Ludolfus de Ringelem, Albertus Blivot, Johannes Grote (Magnus), Johannes (Henningus) Gherwini, Dedolfus Widenveldes (Widenvelt). - Consules Sacci Januar 10, 3210: Herwicus mitme krulle, Johannes Thorifex, Hinricus de Woltdorpe.

1323. Consules in Brunswich (Altstadt) März 20, 60<sup>25</sup>: Wedego de Veltstede, Olricus Rese; April 18, 63<sup>24</sup>: Bernardus Cale, Hermannus Bernardi, Henricus apud cimiterium. — Consules Indaginis 57<sup>24</sup>: Conradus de Twelken, Jordanus Stapel, Albertus Cruse, Daniel Cronsben, Eggelingus de Ringelum, Johannes Elye, Rodolfus de Wetelemstidde, Dithmarus Breghen. — Consules Nove civitatis Mai 13, 65<sup>1</sup>: Albertus de Peyna, Ludolfus de Ringelem, Hermannus Mule, Thidericus Abbatis, Johannes de Munstede,

Conradus Rotgheri.

1324. Confules (Altstadt) Mai 16, 8919: Hermannus Wulframmi, Johannes hern Ludeken, Henricus Engelhardi, David Kronesben, Conradus Holtniker junior, Ludolfus Elye, Thidericus Doringh fenior, Johannes de Velftede, Henricus de cimiterio, Bernardus Kale, Johannes de merica, Thidericus Doringh magnus. C. civitatis (Altstadt) November 1, 9131: Ludolfus Offe, Wedego de Velstede, Conradus Holtnicker. C. civitatis Brunswic (Altstadt) December 24, 9231: Hermannus Wolpherami, Ludolphus Osle, David Crunesben, Widego de Veltítide, Johannes Ludolphi, Bertramus de Dampmone, Hermannus Bernhardi. — Radman in dem Haghen 8218: Conrad van Twelken, Eggelingh van Ringelum, Henningh hern Vrederekes, Thile hern Vrederekes, Danel Kronsben, Olrik van Wetelemstidde, Conrad Stapel, Conrad Galline. — Radiude in der Nyenstad Juli 16, 9023: Bosse Settere, Hermen Mule, Diderik des Abbedes, Albrecht Blivot, Henning hern Gerwines. Henric hern Gherwines.

1325. Radman in der Oldenstat 938: her Cone Holtnicker, her Hermen hern Wolverammes, Ludolf Osle, Bertram van dem Damme. — Radmanne in dem Haghen 959: her Jorden Stapel, her Conrad van Twelken, Henningh hern Vrederekes, Ludolf van Wenthusen. - Radman uth der Nyenstat 9510: Bosse Settere, Ludolf van Ringelum, Henningh van Münstidde. Radmanne in der N., Confules Nove civitatis, o. T., Juli 4, November 29, 1 3 4<sup>xxvi</sup>, 111 97<sup>1</sup> 116<sup>12</sup> 122<sup>18</sup>: Bosle (Borchardus) Settere, Luder (Ludolf) van Ringelem. Henning hern Gherwines, Henning (Jan) van Munftede, Dedolf (Dedeke) Widenveld, Conred Rotgheres; Juli 6, August 26, 11717 1201: Bosso Settere, Ludolfus de Ringelem, Dethardus Wi-denveld, Johannes (Henningus) Gherwini, Henningus de Munîtede, Conradus Rotgheri; Juli 13, 11818: Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Henning van Munitede, Dedeke Widenvelt, Henning hern Gerwines, Conred Rotgheres; November 22, 1225: Boffe Settere, Ludolf van Ringelem, Henning hern Gherwines, Dedeke Widenveld, Henning van Munstede, Conred Rotgheres. — Radman uth der Oldenwik 9511: Dederik Marborch, Ludolf van Dalum.

1326. Confules in Bruneswich (Altstadt) December 9, 14528: Conradus Holtnicker fenior, Bernardus Drufebant, Rodolfus de Calve, Ludolfus Offe, Wedego de Veltstede, Bertrammus de Dammone. Hildebrandus de Luckenum, Conradus Dhoring, Hermannus Bernardi, Hermannus Holtnicker, Thidericus Dhoring, Ludolfus Felix. -Radman in dem Haghen 12512: Eggelingh van Ringelum, Danel Cronesben, Albert Crufe, Diderek van Hemestidde, Conrad Stapel, Herman van Wetelemstidde. — Rad, ratmanne in der Nyenstad, Consules Nove civitatis, Marz 13, 13016: Ludolsus de Ringelem, Albertus Blyvot, Thidericus Abbatis, Thidericus de Brokelde, Henningus de Munstede, Johannes Magnus; April 18, 13231 13332: Boffe Settere, Hermen van Helmftede, Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbedes, Albert Blivot, Henning Gherwines; October 29, 14323: Ludolfus de Ringelem, Thidericus Abbatis, Albertus Bli-vot, Johannes Magnus, Thidericus de Brokelde,

Johannes de Munitede.

1327. Consules Indaginis 1483: Jordanus Stapel, Daniel Cronesben, Gherardus Peperkelre, Johannes Frederici, Thidericus de Hemftidde, Ludolfus de Wenthusen, Ludolfus Monetarius, Con-

radus Cruse. - Radmanne in der Nyenstad, Confules Nove civitatis, März 18, October 21, 15122 1604: Bosso Settere, Thidericus Abbatis, Albertus Blivot, Dedolfus (Dedeko) Widenveld, Johannes Gherwini, Conradus Rotgheri; November 8, 16011: Bosse Settere, Diderik des Abbedes, Henning hern Gherwenes, Dedolf Widenveld, Conred Rotgheres; (1327? 28?) 16310: Bosse Settere. Henning hern Gherwines.

(vor 1328). Radmanne in dheme Sacke, r. vor der Borch, de do in deme Rade weren, 2131-5-18.24: Henrik Sangerhusen, Conred Rammesberch, Hildebrand van Luttere, Ludolf Grope; 2138: Conred Rammesberch, Hannes Platemekere; 2141: Conred Rammesberch, Hillebrand van Luttere, Ludolf Grope, Hannes Platenmekere; 23739: Conred Rammesberch, Ludolf Grope, Hannes Plate-

1328. Radmanne (Altstadt) 1664: Hannus hern Ludeken, Bertram van Veltstede. - Rathman in dem Haghen 16610: Jorden Stapel, Eggelingh van Ringelum, Albert Cruse, Ghereke Peperkelre, Ludolf van Witinge, Dethmer Breghen, Herman van Wetelemstide, Conrat van Luttere. - Radmanne in der Nyenstat, 16819: Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Henning van Munstede, Grote Jan, Dedeke Widenvelt, Cone Blivot. -Radmanne in deme Sacke 2144: Conred Rammesberch, Jan van Veltstede, Hermen Heimsleghere, Hannes Platenmekere.

1329. Radman in dem Haghen 19023: Eggelingh van Ringelum, Danel Cronesben, Henningh hern Vrederekes, Ludolf van Witinge, Ludegher Muntaries, Diderik van Hemstidde, Ludolf Wenthusen, Conrad Crusen. - Radmanne in der Nyenstad, Consules Nove civitatis, 1913-13: Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbetes, Albert Blivot, Diderik (Tyle) van Brokelde, Henning hern Gherwines, Henning van Munitede; 19138: Ludolfus de Ringelem, Thidericus Abbatis, Albertus Blivot, Johannes Gherwini, Thidericus de Brokelde, Johannes de Munstede; Juli 13, 20231: Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Diderik des Abbetes, Henning Gherwens, Henning van Munstede.

1330. Consul civitatis Brunswic (1330?) 21511: Ludolphus Grube (aus der Altstadt). — Radman in dem Haghen 21010: Jorden Stapel, Ghereke Peperkelre, Diderik van Hemestidde, Conrad van Luttere, Conrad Cruse, Hannes van Witinge, Herman van Wetelemstidde, Henningh van Seggerde; Consules Indaginis April 24, 22010: Jordanus Stapoldi, Albertus et Conradus Crifpi. - Radmanne in der Nyenstad, de do in deme Rade weren in der N., Consules Nove civitatis, Januar 7, 21615: Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Dederik des Abbetes, Henning hern Gherwens; o. T., Januar 25, December 13, 21126 2175 23110: Bosso Settere, Thidericus Abbatis, Henningus Gherwini, Dedolfus (Dedeke) Widenvelt, Conemannus (Conred) Blivot, Egkelingus de Ringelem; Mai 2, o. T., 2215 35212: Bosse Settere, Diderik des Abbetes, Dedeke Widenvelt, Henning hern Gherwines, Coneman (Conred) Blivot, Egkeling van Ringelem; Juni 24, 2233: Bosse Settere, Diderik des Abbedes, Henning hern Gherwenes, Conred Blivot, Dedolf Widenveld, Egkeling van Ringelem. - Consules Veteris vici April 24, 22011: Ludolfus de Dalem, Bernardus ac Fredericus de Remninghe.

1331. Van des Rades (Altstadt) wegene 23219: Kord Holtnicker, Bernard Kale. Ratman in dher Oldenstad März 30, 2415: Bernt Drusebant, Wedeghe van Velstede dhe eldere, Conrad Holtnicker dhe junghere, David Cronesben, Hillebrant hern Elers, Heneke Stapel, Bernt dhe kale, Heyne boven dem kerchove dhe eldere, Conrad van dem hûs, Ghereke Pawel, Thile Doring, Wedeghe van Velftede dhe junghere. Confules Antique civitatis December 25, 2554 25828 25916: Bertrammus de Dammone, Hillebrandus de Luckenum, Johannes de mirica, Hermannus Holtnicker, Ludolfus Grubo, Conradus de Kublinghe, Henricus de Ursleve, Olricus Refe, Henricus de cimiterio junior, Conradus de cimiterio, David Kronsben junior, Bertrammus de Veltstede. - Radman in dem Haghen 23526: Jorden Stapel, Henningh hern Vrederekes, Ludolf van Witinge, Herman van Hon-leghe, Ludolf van Wenthusen, Ludolf Muntarius, Conrad van Luttere, Herman Stapel. --- Radmanne in der Nyenstad, herren, de do in dem Rade waren, 23611: Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Henning van Munstede, Grote Jan, Dedeke Widenvelt; März 11, 24030; Bosse Settere, Ludolf van Ringelem ut supra (August 26?); vor Mai 19, 24510: Boffe Settere, Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Grote Jan, Dedeke Widenveld, Jan van Munitede; August 26, 24730: Bosse Settere, Ludolf van Ringelem, Albert Blivot, Grote Jan, Henning van Munstede, Dedeke Widenvelt. --Radmanne in deme Sacke 2377. 14. 18. 23. 11: Conrad Rammesberg, Hermen Helmflegere, Jan van Veltstede, Hannes bi dem watere.

1332. Ratmanne (Altstadt) 26214: Bertram van Veltstede, Hannes van Achem. Burgenses et Consules in Brunswich (Altstadt) August 2, 27734: David Cronesben, Hinricus Stapel, Wedego de Velstede junior, Hinricus apud cimiterium junior. Confules Antique civitatis August 24, 27911: Conradus Holtnicker, David Kronsben, Heyno Stapel, Johannes de mirica, Conradus de Cublinge, Henricus de Ursleve, Henricus de cimiterio fenior, Bertrammus de Veltstede, Ludolfus Felix, Johannes de Achem, Henricus de cimiterio junior, Henricus de Veltstede. -- Radman (Hagen) 26616: Henningh hern Vrederekes, Ludolf van Witinge, Ghereke Peperkelre, Thile van Hemîtidde, Hen-ning van Seggerde, Herman van Wetelemîtide, Herman Stapel de eldere, Vulrad van Alvelde. Confules in Brunswich (Hagen) Februar 19, 27129 27214: Jordanus Stapel, Johannes Frederici, Hermannus Stapel. - Radman in der Nyenstad, Consules Nove civitatis, Mai 13, Juni 24, 27413 27515: Diderik des Abbetes, Grote Jan, Diderik van Brokelde, Henning van Munstede, Henning hern Gherwines, Conred Rotgheres; Juli 23, 27510: Thidericus Abbatis, Thidericus de Brokelde, Johannes Magnus, Johannes Gherwini, Johannes de Munitede, Conradus Rotgheri; December 10, 283 18: Thidericus Abbatis, Thidericus de Brokelde, Henningus Gherwini, Henningus de Munstede.

1333. Rathmanne to Brunswich, borghere unde ratmanne tho Br., van des menen Rades weghen, März 26, Juli 13, 30018 30433 30517: Bertram van dem Damme, Heyne boven deme kerkhove (aus der Altstadt). — Radman in dem Haghen 28717: Jorden Stapel, Gherard Peperkelre, Ludolf van Wenthusen, Tile van Hemstidde, Conrad van Luttere, Herman Stapel, Ludeman van Wetelemstide, Vricke hern Vrederekes. — Radman in der Nyenstad März 14. September 24. 29, 29817 2994 3085. 28: Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbedes, Albert Blivot, Henning hern Gherwines, Egkeling van Ringelem, Hermen van Sunnenberghe. - Ratmanne (Sack) 28814-21-27 2894-14-20-25 32 2907: Hannes van Vallersleve, Jan van Veltstede,

Ludolf Grope, Lambrecht Rutze.

1334. Consules Brunswicenses (Altstadt) März 6, 32224: Hildebrandus de Luckenum, Gherardus Pauli, David Kronsben, Hermannus Holtnicker. Consules (Altstadt) October 14, 32818: Thidericus

Dhoring, Hermannus Holtnicker junior. — Ratman in dem Haghen 31611: Jorden Stapel, Henningh hern Vrederekes, Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Herman van Wetelemstidde, Vulrad van Alvelde, Ghereke Stevens. — Radman in der Nyenstad Januar 7, 32019: Ludolf van Ringelem, Diderik des Abbetes ut supra (1333 September 29?); März 14, Juli 13, 32327 3276: Ludolf van Ringelem, Grote Jan, Diderik van Brokelde, Henning van Munstede, Egkeling van Ringelem, Vricke van Tzicte. — Radman vor der Borch (Sack) o. T., Mai 12, 31718.25 31815.21 3244: Conred Rammesberg, Jan (Henning) van Veltstede, Hannes Platemekere, Henrik van Gotinge.

1335. Radman in dem Haghen 33633: Henningh hern Vrederekes, Ghereke Peperkelre, Ludolf van Wenthusen, Tile van Hemstidde, Ludegher Muntaries, Hermen Stapel, Ludeman Wetelemstiddes. Ghereke Stevens. — Radmanne in der Nyenstad März 25, April 28, Mai 22, Juni 1. 26. 28, December 30, 34232 34429 34628 3472 3505 3517 35465. Thiderik des Abbedes, Albert Blivot, Grote Jan, Henning hern Gherwines, Jan (Hennich) van Munstede, Conred Rotgheres. Ut dem Rade i. d. N. Juli 25, 3525: Grote Jan, Henning hern Gherwines, Conred Rotgheres. Confules Nove civitatis 353<sup>24</sup>: Bosso Settere, Thidericus Abbatis, Henningus Gherwini. Rathleute d. N. 353<sup>21</sup>: Bosso Settere, Luderus de Ringelem, Albertus Blivot. — Radmanne (Sack) März 26, o. T. 3382 33923: Conred van Adenem, Conred Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere; o. T. 3389: Conred Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere, Hannes van Vallersleve, Jan Velt-Itede; o. T. 33815 3394 14 18 25 3408 13 176: Conrad Rammesberg, Ludolf Grope, Hannes bi dem watere; November 8, December 10, 33824.29: Conred Rammesberch, Ludolf Grope.

Hene boven deme kerchove dhe junghere, Bertram von Velftidde. — Ratman in dem Haghen 362°: Jorden Stapel, Ghereke Peperkelre, Thile van Hemftidde, Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Herman van Wetelemftidde, Ludeman Wenthusen, Vricke hern Vrederekes. — Ratmanne in der Nyenstad Januar 28, Februar 1. 5, 372 17. 3° 373 3. 11. 21: Diderik des Abbetes, Diderik van Brokelde, Albrecht Blivot, Conred Rotgheres, Egkeling van Ringelem, Conred van der koppersmeden. Consules et burgenses Nove civitatis Oc-

tober 10, 38016: Thitericus Abbet, Thitericus de Brokelde, Grote Johan, Henninghus Gherwini, Enghelingus de Ringhele, Fridericus Rotgheri. Rathleute d. N. October 16, 31, November 11, 3817-16, 27: Diderik des Abbedes, Diderik van Brokelde et c. — Ratmanne vor der Borch (Sack) 36936-27: Hannes van Vallersleve, Ludolf Grope, Lambert Rutze, Hannes van Remninghe. Rathlude in deme Sacke Juni 24, 37721: Johannes van Vallersleve, Lambert Rutze, Ludolf Grope, Johannes Aneware.

1337. Rathleute der Altstadt 3886: Bertram van dem Damme, Hillebrand van Luckenum. Radlûde uth der Oldenstat Juni 1, 40215: Conrad van Cûbbelinge, Conrad boven deme kerkhove. - Radman in dem Haghen 38811: Jordan Stapel, Henningh hern Vrederekes, Ludegher Muntaries, Conred van Luttere, Herman Stapel, Vulrad van Alvelde, Ludeman Wetelemstidde, Ghereke Stevens. Radlade uth d. H. Juni 1, 40216: Henningh hern Frederekes, Conrad van Luttere, Herman Stapel. Ratmanne, -lude in der Nyenstat o. T., April 23. 27, Juni 27, August 10, September 5. 11, November 23, December 22. 29, 393. 397. 397. 402. 404. 4074. 24: Ludolf van Ringhelem, Grote Jan, Hennig Gherwines, Herman van Sunnenberghe, Engheling van Ringhelem, Conrad van der koppersmeden. Radiade uth d. N. Juni 1, 40217: Grotejan, Herman van Sunnenberghe. - Radiude uth der Olden wik Juni 1, 40218: Henningh Voghet, Eyce de cramere. -Ratlude in deme Sacke, vor der Borch, v. d. B. i. d. S. 389<sup>24-11</sup> 390<sup>5-26</sup> 391<sup>16-22-26</sup> 392<sup>4</sup>: Johannes von Vallersleve, Henning von Velftede, Henrich von Gottinghen, Johannes Platemekere. Radman i. d. S. Juni i, 4028: Hannes van Valersleve, Conrad Rammesberch, Henningh van Veltftede, Rüfce, Hannes Platenmekere.

Bertram van deme Rade (Altstadt) sint 4094: Bertram van deme Damme, Hermen Holtnicker de eldere, Tyle Dhoring, Henninges sone. Radlude in der Oldenstat 42210: Berteram van dem Damme, Thile Doringh. — Radman in dem Haghen 41920: Henningh hern Vrederekes, Henningh van dem Amberga, Henningh van Seggerde, Hermen van Wetelemstidde, Hannes Kale, Ghereke Stevens, Ludeman Wenthusen, Herwich Schanleges; 42211: Henningh hern Vrederekes, Henningh van dem Amberga, Henningh van Seggerde, Herman van Wetelemstidde, Ludeman

Wenthusen, Hannes Kale, Ghereke Stevens, Herwich van Scanlege. - Radman, -lude in, uth der Nyenstat 42213: Diderik des Abbedes, Diderik van Brökelde; o. T., Mai 25, 42220 4312: Dideric des Abbedes, Dideric van Brokelde, Albert Blivot, Henningh hern Gherwines, Herman van Sunnenberghe, Andreas van der copperimede; October 19. 43614: Thiderik de Abbet, Diderik van Brokelde, Henning herren Gherwines, Albert Blivotes, Herman van Sunnenberghe, Andrewes uter kopperfmede; December 7, 43626: Dyderich Abbedes, Dyderick von Brokelde, Henning her Gherwines, Albert Blivot, Herman van Sunnenberghe, Conrad von der koppersmeden. - Radman uth der Oldenwich 42214: Henningh Voghet, Eyce de cramere. — Radman, -lude in deme Sacke 42214: Henningh van Velstide, Hannes Aneware; 42325: Coret Rammesberg, Hening von Velftede, Johan Aneware, Andreas von Peyne. Rathleute i. S. 42414; Conred Rammesbergh, Jan van Veltstede, Hannes Platenmekere.

1338.39. Ratmanne uth der Nienstath 4385: Diderik des Abbedes, Diderik von Brokelde, Albert Blivoth, Grote Jan, Henning hern Gherwines, Herman von Sunnenberghe, Eggeling von Ringelem, Conrat von der koppersmeden, Bertram von Borchwede, Andreus von der koppersmeden.

1339. Confules opidi Brunswicenfis (Gem. R.) Januar 4, 4598: Bertrammus de Dammone, Bernhardus Kale, Johannes de merica, Heyno lupra cimiterium, Conradus Luttere (die ersten vier aus der Altstadt, der fünfte aus dem Hagen); Januar 11, 46231: Heyno supra cimiterium, Hermannus Holtnickere, Eckelingus fupra cimiterium, Ludolfus Felix, David et Johannes Cronsben, Thilo Grote Doring, Tilo de Dammone, Heneko de Polde, duo filii (Bertrammus, Johannes) Wedegonis de Velstede (fämtlich aus der Altstadt); Januar 16. 18, 46512 46615: Bertrammus de Dammone, Wedego de Velítede, Bernardus Kale, Heyno supra cimiterium (famtlich aus der Altstadt); Februar 7, 47117: Bertrammus de Dammone, Wedego de Veltstede, Bernhardus Kale, Heyno supra cimiterium, Thidericus Doring (fämtlich aus der Altfladt); November 5, 48212: Bernardus Calvus, Theodericus de Brokelde, Conradus de Luttere, Theodericus de Marburg, Lambertus Ruze (je einer aus der Altstadt, der Neustadt, dem Hagen, der Altenwik und dem Sacke) ceterique alii. — Radmanne (Altstadt) September 5, 443 281: Heyne boven deme

kerchove de eldere, Heyne van Veltstede, Conred Refe. — Radman in dem Haghen 45010: Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Herman Stapel, Vulrad van Alvelde, Ludeman Wetelemstiddes, Herwich van Scanlege, Vricke hern Vrederekes. - Radmanne, lude, Rad in der Nyenstad (vor März 15) August 27, 47215 48033: Diderick des Abbedes, Thiderick van Brokeide, Grote Jan, Egghelingh van Ringhellem, Conrad van der kopperimeden, Bertram van Borchwede; März 15, 47210: Thiderich des Abbedes, Thiderich van Brokelde unde de anderen; *(nach März 15) April* 19, 47315 4754: Thiderick van Brokelde, Grote Jan unde de anderen; April 19, 47422: Thiderick des Abbedes, Grote Jan unde de anderen; Mai 27, 4768: Thile van Brokelde, Henningh Gherwins unde de anderen; Juli 13, 47727: Thiderich van Brokelde, Thiderick des Abbedes unde de hir voren bescreven stan. Consules Nove civitatis August 26, 48014: Major Johannes, Thidericus de Brokelde, Henningus Gherwini, Conradus de coppersmede, Eggelingus de Ringelem, Bertrammus de Borchwede. — Rathleute im Sacke April 3, 4552: Lambrecht Rutze, Ludolf Grope, Volcmer van Veltitede, Jan van Veltitede, Hannes bi deme wa tere. Ratman in dem Sacke vor der Borch, Confules in Sacco ante Urbem September 9, 4554 4816: Conrad Rammesberch, Ludolf Grope, Lambricht Rutze, Volcmer van Velftidde, Henning van Velstidde, Hannes bi dem watere.

1340. Consules opidi Brunswicensis (Gem. R.) December 3 (vgl. 1339 Nov. 5), 5259: Bernardus Calvus, Theodericus de Brokelde, Conradus de Luttere, Theodericus de Marburg, Lambertus Ruze (je einer aus der Altstadt, der Neuftadt, dem Hagen, der Altenwik und dem Sacke) ceterique alii. Rathleute (?) December 23, 52720: Bernardus Kale, Hermannus Holtnickere, Thidericus Doring (famtlich aus der Altstadt). - Radmanne to Brunswich (Altifiadt) Mai 22, 52213; (David van deme hus de eldere?), Olrik van Evelem, Egkeling van Strobeke. - Ratman in deme Haghen 49230: Conrad van Luttere, Henningh van Seggerde, Rolef van Valersleve, Herman van Wetelemstidde, Vulrad van Alvelde, Ghereke Stevens, Ludeman Wenthulen, Heneke Vrederekes. Consules Indaginis März 27, 511<sup>8</sup> 512<sup>27</sup> 514<sup>24</sup>: Hermannus de Wetelmestede, Rodolfus de Emen. - Rathlude in dere Nienstat o. T., Juni 8, 495 27 496 16 522 19 Henning hern Gherwines,

Rathleute 709

Ghrote Jan, Eggeling von Ringelem, Vrikke von Tzicte, Herman von Sunnenberghe, Drewes von der koppersmeden; October 2, 524<sup>19</sup>: Henning hern Gherwines, Eggeling von Ringelem et ceteri. — Radmanne vor der Borch (Sack) 496<sup>29</sup>: Jan van Veltstede, Lambrecht Rutze, Henrik van Gotinghe, Brun de beckere.

Rathleute 1321-40 (A. = Althodt, H. = Hagen, N. = Neuftadt, W. = Altewik, S. = Sack):

Abbatis, Thidericus (1), N. 1321.23.24.26.27. 29.30.32.33.34.35.36.38.39. van Achem, Hannes (2), A. 1332 van Adenem, Conred, S. 1335. van Alvelde, Vulrad (2), H. 1332.34.37.39.40. van dem Amberga, Henningh, H. 1338. Ane-

ware, Johannes, S. 1336.38.

de beckere, Brun, S. 1340. Bernardi, Hermannus, A. 1323.24.26, juratus 1321. Blivot, Albertus (3), N. (1312)21.22.24.26.27.29.30. 31.33.35.36.38.39; Conred (4), N. 1328.30. van Bockelskampe, Deneke, N. (vor 1312). Boneke, Eylardus (4), A. 1321. van Borchwede, Bertram (3), N. 1339. Breghen, Dithmarus, H. 1323. 28. de Brokelde, Thidericus (2), N. 1326.29. 32.34.36.38.39.40.

van Dalum, Ludolf, W. 1325.30. de Dammone, Bertrammus (?), A. 1321.22.24.25.26.31. 33.37.38.39; Tilo (!?), A. 1339. Doring, Conradus (6), A. 1326; Thidericus (5), A. 1322.24, juratus 1321; Thidericus (9), A. 1324.26.39; Thidericus (9, A. 1331.38.40; Thile (10), A. 1338. Drufebant, Bernardus (1), A. 1321.26.31.

Eleri, Hildebrandus (4), A. 1331, juratus 1321. Elye, Henricus (8), A. 1321; Johannes (41), H. 1323; Ludolfus (11), A. 1324. de Emen, Rodolfus, H. 1340. Engelardi, Henricus (7), A. 1321.

24. van Evessem, Olrik 6, A. 1340.

Gherwin (1), N. (vor 1312.1312). Gherwini, Henningus (3), N. 1322.24.25.26.27.29.30.32.33.35.36.37.38.39.40; Henrik (6), N. 1324. van Gotinge, Henrik, S. 1334.37.40. Grope, Ludolf, S. (vor 1328) 1333.35.36.39. Grote Jan, N. 1321.22.26.28.31.32.34.35.36.37.39.40. Grube, Ludolfus (1), A. (1330/)1331.

van der Heyde, Johannes (1), A. 1321.24.31.32.39, juratus 1321. Helm fleghere, Hermen, S. 1328.31. van Helm ftede, Hermannus (10), N. 1321.23.24.26; Ludeman (9), N. (vor 1312.1312). van Hemestidde, Diderek (1), H. 1322.26.27.29.30.32.33.35.36. Hennen, Conradus, H. 1324.

van Hildensem, Conrad, N. (1312). Holt-

nicker, Hermannus (12), A. 1326.31.38.39.40, juratus 1321; Hermannus (43), A. 1334; Conradus (10), A. 1321.25.26.32; Conradus (11), A. 1321.24.31, juratus 1321. van Honleghe, Herman, H. 1331. van deme hus, (David (26), A. 1340?);

Conrad (25), A. 1331.

Kale, Bernardus (9), A. 1323.24.31.39.40; Hannes, H. 1338. de Calve, Rodolfus (10), A. 1321.26. boven deme kerchove, Eggelingus (10), A. 1321.26. boven deme kerchove, Eggelingus (10), A. juratus 1321; Eckelingus (10), A. 1339; Henricus (10), A. 1323.24.31.32.33, juratus 1321; Henricus (10), A. 1331.37. Conradi, Henricus (10), A. juratus 1321. van der koppersmeden, Andreas (10), A. 1338. 40; Conred (10), N. 1336.37.38.39. de cramere, Eyce, W. 1337.38. Kronesben, Daniel (10), H. 1321.23.24.26.27.29; David (10), A. 1321.24.31.32.34; David (10), A. 1331; David (10), A. 1339; Johannes (11), A. 1339. mit deme krulle, Herwicus (11), A. 1332. Cruse, Albertus (12), H. 1322.23. 26.28.30; Conradus (10), H. 1327.29.30. de Kublinghe, Conradus (10), A. 1331.32.37.

Lange, Ekgeling (10), N. (vor 1312). de Luckenum, Hildebrandus (14), A. 1326.31.34.37, juratus (14),

Lange, Ekgeling <sup>(9)</sup>, N. (vor 1312). de Luckenum, Hildebrandus <sup>(14)</sup>, A. 1326.31.34.37, juratus 1321. Ludolfi, hern Ludeken, Johannes <sup>(2)</sup>, A. 1321.24.28. van Luttere, Hildebrand <sup>(3)</sup>, S. (vor 1328); Conrat <sup>(1)</sup>, H. 1328.30.31.33.34.36.

37.39.40.

de Marburg, Theodericus, W. 1325.39.40. Mule f. van Helmftede. de Munste de (12), Johannes, N. 1321.23.25.26.28.29.31.32.34.35. Muntaries, Ludolf (23), H. 1322.27.29.31.35.37.

Offe, Ludolfus (2), A. 1321.22.24.25.26. Pawel, Ghereke (30), A. 1331.34. de Peyne, Albertus (9), N. 1321.22.23; Andreas, S. 1338. Peperkelre, Gherardus (1), H. 1321.22.27.28 30.32.33.35.36. Platemekere, Johannes (1), S. 1322 (vor 1328)1328.34.37.38. de Polde, He-

neko, A. 1339.

Rammesberch, Conred (1), S. (vor 1328) 1328.31.34.35 37.38.39. de Remninghe, Bernardus, W. 1330; Hannes, S. 1336; Fredericus, W. 1330. Refe, Conradus (12), A. 1339; Olricus (9), A. 1323. de Ringelum, Eggelingus (4), H. 1321.23.24.26.28.29; Egkelingus (10), N. 1330. 33.34.36.39.40; Ludolfus (1), N. (1312)22.23.25. 26.28.29.30.31.33.34.35.37. Rothgher f. van Vinsleve. Rotgheri, Conradus (3), N. 1323.25. 27.32.35.36; Fridericus (12), N. 1336. Rutze, Lambrecht, S. 1333 36.37.39.40.

Sak, Berend, N. (vor 1312). de Salghe, Ludolf (6), A. 1326.32.39. Sanderi (= de Ringelum?), Egkelingus, H. 1321. Sangerhufen, Henrik, S. (vor 1328). van Scanlege, Herwich, H. 1338.39. van Scheninge, Conred, N. (vor 1312). Scherpingh, Ludolf, H. 1322. van Seggerde, Henningh, H. 1330.32.34.36.38.39.40. Settere, Boffe, N. 1324.25.26.27.28.30.31.35. Stapel, Henricus (45), A. 1321.31.32; Henrik (48), H. 1322; Herman (47), H. 1331.32; Herman (49), H. 1333. 35.37.39; Jorden (49), H. 1322.23.25.27.28.30.31. 32.33.34.36.37, Conradus (53), H. 1321.24.26. Stevens, Ghereke ( ), H. 1334.35.37.38.40 van Strobeke, Egkeling (6), A. 1340. van Sunnen-berghe, Hermen, N. 1333.37.38.40. de Twelken, Conradus (2), H. 1321.23.24.25.

van Tzicte, Vricke (:), N. 1334.40.

de Ursleve, Henricus (15), A. 1331.32, jura-

tus 1321.

van Vallersleve, Hannes (1), S. 1333.35.36.37; Rolef (1), H. 1340. van Veltstede, Bertram (16), A. 1328.32; Bertram (10), A. 1331.36.39; Henricus (21), A. 1332.39; Jan, Henning (21), S. 1328. 31.33.34.35.37.38.39.40; Johannes (25), A. 1324; Johannes (27), A. 1321; Volcmer (29), S. 1339; Wedego (13), A. 1321.22. 23.24.26.31; Wedego (17), A. 1331.32.39. van Vinsleve, Rothger, N. (1312). Vrederekes, Hencke [4], H. 1340; Henning (1), H. 1321.22.24. 25.27.29.31.32.34.35.37.38; Thile (2), H. 1324; Vricke (1), H. 1333.36.39. Voghet, Henningh, W. 1337.38.

bi dem watere, Hannes, S. 1331.35.39. van Wenthulen, Ludolf (1), H. 1325.27.29.31.33. 35; Ludolf (3), H. 1336.38.40. van Wetelemstidde, Herman (8), H. 1326.28.30 32.34 36.38. 40; Ludeman (11), H. 1333.35.37.39; Olricus (6), H. 1321.24; Rodolfus (1), H. 1321.23. Widenveld, Dedolf(1), N. 1321.22.25.27.28.30.31. van Witinge, Hannes (4), H. 1330; Ludolf (2), H. 1328. 29.31.32. de Woltdorpe, Hinricus (1), S. 1322. Wulverammi, Hermannus (2), 1321.24.25.

Rath zu Aschersleben gelobt den Räthen zu Halberstadt und Quedlinburg Schadloshaltung wegen gemeinsamer Bürgschaft 373 Nr 497, s. auch Bündnisse: R. zu Bremen: Briefe an Braunschweig 50144; R. zu Dortmund bestätigt das Recht seiner Kaufleute zu Antwerpen und gestattet ihnen Aufnahme der Braunschweiger in ihre Genossenschaft 208 Nr. 275; R. zu Duderstadt hat Braunschweigern Zins

verkanft 3877 4446.10; R. zu Einbeck im Zwift mit Münden 54 Nr 65, 5027; R. zu Goslar unter den Zeugen der Sühne Herzog Ottos zwischen Bischof Albrecht v. Halberstadt und seinen Gegnern 3959, wird mit andern durch Herzog Ernst über dessen Zwist mit dem Landgrafen v. Hessen unterrichtet 18714, waltet mit dem Rathe zu Braunschweig und Gebhard v. Bortfeld als Schiedsrichter in der Hildesheimer Bischosssehde s. Schiedssprüche, verkauft Leibgedinge an Braunschweiger 49 Nr 56, 75 Nr 96, 92 Nr 122, 105 Nr 140, 135 Nr 173, 159 Nr 212, 246 Nr 329, ersucht Staveren um Freigabe gehinderter Güter 291 Nr 386, s. auch Bündnisse; R. zu Göttingen an Braunschweig wegen eines Heiligenstädters 437 Nr 570, von Braunschweig eingeladen 2397.23; R. zu Halberstadt wird mit Bischof Albrecht gesühnt 3956, erhält von Aschersleben Schadlosigkeit wegen einer Bürgschaft zugesichert 37321, desgl. von Quedlinburg 397 Nr 527, s. auch Bündnisse; R. zu Hamburg: verschollene Urkunde für Braunschweig 5022, Brieswechsel mit Braun-schweig 120s. Nr 152s.; R. zu Hannover wird durch Herzog Ernst unterrichtet wie Goslar 18714, verkauft seinem Schulmeister aus Br. ein Leibgedinge 472 Nr 593, einer Braunschweigerin Weddeschatz 828 (vgl. 361<sup>17</sup>); R. zu Heiligenstadt ertheilt Verzichtbrief wegen einem seiner Bürger zu Braunschweig beschlagnahmten Hopfens 43725, R. zu Helm stedt wird durch Herzog Ernst unterrichtet wie Goslar 1871, hat einen Vormundschaftsstreit zu Braunschweig 2419; R. zu Hildesheim in Streit und Sühne mit Bischof Heinrich 2992 300 Nr 401, 30127 1: 303 Nr 407, 30416 311 Nr 424, 31915 320 Nr 433, 342 Nr 458, wird durch Herzog Ernst unterrichtet wie Goslar 18714, verkauft Weddeschatz 30713, f. auch Bündniffe; R. zu Lübeck hat sich bei Dortmund für Aufnahme der Braunschweiger in die Genoffenschaft der Dortmunder Kaufleute in Antwerpen verwandt 20812; R. zu Lüneburg empfängt verschiedene Anliegen des Braunschweiger R. 457 Nr 579, 503 Nr 623ff., von den Knochenhauern zu Br. Auskunft über das Recht der Garbraier 311 Nr. 423, hat sich bei Hamburg für einen zum Tode verurtheilten Braunschweiger verwandt 1218, bekundet den Verkauf von Salzrenten an eine Braunschweigerin 72 Nr 92; R. zu Münden im Zwist mit Einbeck 54 Nr 65, 502 6, von Braunschweig eingeladen 2397-23; R. zu Quedlinburg erhält von Afchersleben Schadlofigkeit wegen einer Bürgschaft zugesichert 37316, gelobt Halberstadt solche 397 Nr

527, s. auch Bündnisse; R. zu Schöningen bekundet mit dem Vogte einen Landverkauf an einen Braunschweiger 2822; R. zu Soest hat sich bei Dortmund für die Braunschweiger wie Lübeck verwandt 20832; R. zu Stade: Sicherheitsbriefe für Braunschweig 50111; R. zu Staveren: Brief Goslars an ihn 291 Nr 386; R. zu Vorsfelde: Auflassung einer Wiese vor ihm 49327. - Rathleute zu Goslar, Helmstedt, Lüneburg.

Raub, rof, rapina, e, spolium, ia, despoliatio, latrocinia, rapine et depredationes, 8414 10220 33032 347<sup>21</sup> 461<sup>26, 31</sup> 462<sup>19</sup>; Verfestung deswegen 5<sup>21</sup> 29<sup>3</sup> 168<sup>10</sup> 341<sup>19, 24</sup> 371<sup>12</sup> 392<sup>19, 25</sup> 456<sup>21</sup> 499<sup>20</sup>. Raubgut, gherovet gut, s. Diebesgut.

Rechnung: Ausgabenr. Gemeinen Raths 1331:238

Recht, recht, jus, f. Erb-, Gemeines, Gewohnheits-, Hof-, Kanonisches, Land-, Lat-, Leibgedings-, Spolien-, Stadt-, Völker-, Weichbilds-, Witthums-, Zins-Recht, Gildeordnungen, Weisthum: des rechtes gan uppe fich auf jemand als Schiedsrichter einigen 47813, f. auch Minne.

recht auch ehelich geboren: de r. adelkyndere 1165.

Rechtshändel f. Processe, Schiedssprüche.

Rechts wohlthaten, beneficia juris, auxilia, 16123 225<sup>28</sup> u. ö.; b., auxilia juris tam canonici quam civilis u. ä. 47<sup>22</sup> 78<sup>21</sup> 2304 244<sup>9</sup>; b., auxilium, jus restitucionis in integrum 47<sup>21</sup> 86<sup>25</sup> 161<sup>22</sup> 178<sup>1</sup> 1792 18019 22528 2301 2444 32214 39624 46812.

reconciliatores Schiedsrichter.

Rectoren von Kapellen und Altären, rectores, beneficiati r., capellani, facerdotes officiantes, mini-Itrantes, in Braunschweig zu St Blasien und St Cyriaci (xiv, 1. 2), zu St Bartholomäi, zum H. Geiste und zu St Jacobi (xvII, 1. 2.4), im Thomäspitale (xvIII, 4), in Fallersleben; f. auch Mehpriester. R. von Kirchen f. Pfarrer, von Kirchengütern und Spitälern f. Hofmeister.

reculatio Einrede f. exceptio.

rede Abmachung, Vertrag 331 957 1177 20721, Rechtsfache 2423.30, Rechtsgrund: ane r. unde ane recht 10721

Refectorien, refectorium im Franciskanerkloster

459°, ∫. auch Dorntze.

reformare durch Schiedsspruch vergleichen 16918.

Reiter f. Renner.

religiolus: r. viri Mönche 17917 2000 u. ö., Johanniter (und Bürger?) 1738, discreti et r viri Mönche 22023, honorabiles et r. viri Mönche und Pfarrer

1528, r. domina eine Aebtissin 19820 19911, sacerdos r. (Gegenfatz f. fecularis) Ordenspriefter 17231. reme Tuchrahmen.

renne Dachrinne, Mühlengerinne.

Renner, cursores, im Dienste Gemeiner Stadt 23927ft.

repwindere *Seiler.* 

Refidenz, presentialiter ac personaliter residere, zu St Cyriaci einem abwefenden Canonicus bei Vermeidung der Pfründenschmälerung auferlegt 52621. restitucio in integrum s. Rechtswohlthaten.

Revocationsbulle, revocatoria, littera r., 4829

Richter, richtere, judices, zu Stade 5011, Staveren 291'4; quicunque j. ecclesiasticus vel civilis 19926 21832, quic. j. ordinarius vel delegatus, ecclestasticus vel civilis 22929; j. a sede apostolica deputatus im Streit um Zinsgut des Domstifts zu Goslar Abt Heinrich v. St Aegidien 1701, desgl. im Proceffe Braunschweigs gegen Bischof Albrecht v. Halberstadt der Dekan zu Verden 525 Nr 646, judices five executores (a fede apostolica) deputati vel deputandi im Processe Bischof Erichs v. Hildesheim gegen Braunschweig 48327 50436; wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter I 3 2×xv7, elle actorem et judicem in caula propria in jure reprobatur tamquam abfurditas abuliva III 46317. S. auch auditor, Gericht, Gildegerichte, Meierding, Vogt.

Riemer f. Remelnidere. Ringe, vingerne, 42611.

Ritter, riddere, milites: de Ampleve (3), de Asse borch (101. 17. 17t.), de Barkevelde, de Bartensleve, Bok, Bokmast, de Boltesum, de Borchdorpe (8. 10) de Bortvelde (4 13 15 211 41), de Dalem (3 0), de Dorftad (8), de Esbeke, de Garsnebutle (4 91 15). de Ghevensleve, de Ghowische, de Gustede (7), van Hardenberghe, de Harlingeberghe (4), de Hartesrode, de Honlage (4 6 11), de Campe (14 22 30 38), de Knesbeke, de Cramme (8), de Langele, de Lindede, van Marneholte, de Meynersem (9), de Minsleve, de Oberghe (85.), de Oldendorp, de Olderdeshusen, Pil, de Quernbeke, de Rorstorp, de Rutenberge (:), de Saldere (:6. 18. 221 24), de Schulenburch, de Selede, Slengerdus (11), Spiring, Stamere, de Sthedere, van deme Stenberghe, de Strobeke, Tupeken, de Tzampeleve, van Tzimmenstede, de Uttesse (2.4), de Veltem (121 19), de Wenden (4 8f 12f 32), de Wenthusen (2), de Were, de Werle (10), de Weverlinge (76. 10. 12), de Winnigstede (10. 12)

Ritterorden: Deutschordensherren, Johanniter,

Templer.

Rock, rok, tunica, 246<sup>18</sup> 450<sup>18</sup>; en r. van bruneswickesscheme lakene 125<sup>8</sup>; t. des Henkers zu Braunschweig 239<sup>13</sup>, der Knechte Gemeiner Stadt 239<sup>13</sup>, t. hyemales der Renner Gem. St. 239<sup>28</sup>. S. auch superplicium.

Rodeland, novale dictum rodhelant, in den Dörfern der Pfarrei Hänigfen, zu Schlieftedt; -zehnt

1. Zehnt.

Roggen, roggen, rochen, filigo, 1631 4431 453 651820 7720 8955.17 1192 14322 14612 1574 15827 16032
18738 18821 20316 22 21720 24611ff 77 25018 27117
30219f 24.26 32132 3235 3256 36822f. 37532 40010
42828 47722; pura et valens f. 3496. Roggenbrot 43121.
Rolle, rulle: r. lynewandes 50029.

Kolle, rulle: r. lynewandes 50025 rubetum Gehölz, Bufch 3755.

i betum Geneiz, *buje* 

Sacramente, sacramenta ecclesiastica: der Rector der H. Geistskapelle und sein Gesinde sollen die S. vom Pfarrer zu St Michaelis empfangen 141<sup>27</sup>. S. auch Ehe, Messe, Priesterweihe, Wegzehrung.

Sacristei, sacrarium seu vestibulum, zu St Martini

616 711

Safran, crocus: Verpfandung verfälschten S. vor dem Vehmgerichte 32522.

fake wolde, fake-, fakwelde, Kläger 114<sup>12</sup> 14 348<sup>10</sup>. fale manne, fallude, Teftamentsvoilstrecker.

Salz 7216.

Salzpfanne, fartago, que vocatur wechpanne, im Sülzhause Thitmaringe zu Lüneburg 7216. Salzwerke zu Gitter, Schöningen.

fament: in sammedeme gude sitten Gemeinbesitz,

famende hand Gefamthand.

Sammen reft, sich ehelich verbinden 450°2.

fanctuaria Heiligthümer (Reliquien?): f. portare

Sandgrube, fantkule, auf der Aluftädter Flur 28429

Sapientes et devoti viri Rath der Altenwik 15613, f. auch wise.

Sardo Gerber.

Sartago Pfanne.

Sattelhöfe, sedelhove, zu Dahlum: Salzd., Kl. Lasserde, Ober-Sickte.

Sattler, fellatores, 3711, Westfal 1816, f. auch Se-

Satzung, settinge, kore: des Rades s. 1 353, der stad k. 1 353f. 366; f. auch Statute.

Schafe, Schap, oves, 6917 21029.

Schäfer, opilio, Cruse, f. auch Scaperes; -hof, Scaperhof, zu Waggum.

Schaffner, clavigeri, in Braunschweig zu St Blafien (xiv, 1), zu Steterburg.

Schalen, sca., schale, schala, patera, 2402 40017; filberne Sch. 20317 4265.

Schalenmacher f. de scalenmekere.

Scharren, schernen, f. Braunschweig viit, 90 sowie Brot, Fleischscharren.

Scheffel, Ice-, schepele, scheypel, cho-, cori, -a: sch. 5214 33523 u.o., ch. 4411 7028 u.o., sch. brunes-wikescher mate 26312, ch. bruneswicensis, Brunswicensium mensure 1630 1572 u.o. Willkür des Gemeinen Rathes über Haltung und Gebrauch von Normalscheffeln 500 Nr 619.

Scheidenmacher f. Scedemekere.

Schenk, pincerna, f. Schenke.

Schenke, taverna, 1126. Schenkwirth, tabernarius, Johannes de Hildenfem.

schenken mit der hant einschenken 11018.

schepkiste Schiffskiste.

Scherer f. de scherere, Barbiere, Lakenscherer. Scherf, scherf, halber Pfennig, 1111195.18 11223 45610.

Schetter, tzeter, oftindifches Baumwollenzeug oder feine Leinwand 2639.

Scheuer, horreum, auf dem Kirchhofe zu Gevensleben 1846.

schaber (?) 1159 f. bötere.

Schiedsgericht zwischen Braunschweig und den Grafen v. Wernigerode vereinbart 478 Nr 603, von Finbeck im Zwiste mit Münden vorgeschlagen 554.

Schiedsrichter sonelude 305°°, arbitri seu arbitratores et amicabiles conpositores u. a. 58'7 169'4, reconciliatores et amicabiles conpositores 19°7; wat user beyder scedhemanne an ene bringet, dat scal he vorscedhen na rechte alse eyn overman 478'45.

Schiedsfprüche, seedinghe, vorseedinghe, sone, arbitrium, conposicio, ordinatio et pronuntiatio, pronunciatio, zwischen dem Propste und dem Kapitel zu St Cyriaci 328 Nr 448, zwischen dem Kapitel zu St Cyriaci und einem Canonicus 5276, zwischen Bürgern zu Br. und dem Kl. Sittichenbach 50114 5026, zwischen einem Vormunde und seinen Mündeln zu Br. 42134, zwischen Bischof Heinrich und

der Stadt Hildesheim 299f. Nr 400-403, 301 Nr 405, 304f. Nr 411f., 311 Nr 424, 319f. Nr 430-433, 342 Nr 458, 357 Nr 481ft., zwijchen dem Kl. Riddagshaufen und den Bauern zu Kl. Schöppenstedt einer- und den Erbexen und Bauern zu Cremlingen andrerseits 274 Nr 364, zwischen Anno v. Campe und Jordan v. Wendhaufen 5819, zwischen Adelheid v. Semmenstedt und Bauern daselbst 169 Nr 224. S. auch Sühnen.

Schiefer, scheversten, in Braunschweig nicht wiege-

pflichtig 45614. Schiffe: ichep kalkes edder iteyns 50026, niederländische Sch. 29117.

Schiffskiste, schepkiste: Zoll davon zu Braun-Schweig 50027.

Schildmacher, clippeator, f. de schildere.

Schillinge, scillinge, schillinge, solidi: sc., sol. allein 2<sup>13</sup> 3<sup>23f</sup> 27<sup>20</sup> u. o., fol. ufuales 160<sup>34</sup>, fc. penninghe 52<sup>14</sup> 33 5<sup>24ff</sup>, fc. ghever penninge 227<sup>19</sup>, fch. brunswikefch 316<sup>23</sup>, fol. brunswikenes 174<sup>19</sup> u. o., fol. dativi br. 25928, fol. br. monete 1576 u. ö., sc. br. penninge 20716 25113 2522, sol. br. denariorum 422 u. o., sc. br. ghever penninghe 20625, fol. br. denariorum dativorum 13623 25018 4763°, fol. legalium br. denariorum 22616, fol. novorum br. denariorum 2015 15219 25736 27116, Sch. hildesheimscher Pfennige 2743. S. auch orleffchilling.

Schlafhäufer, dormitoria, in Braunschweig zu St

Blasien und St Cyriaci (xiv, if.).

Schlagbaum, flach, in der Neuenstraße 4498, bei St Ulrici 3161

Schlöffer f. Burgen.

Schmach, smaheyt unde laster, 31127.

fchmelzen: neyn kopper smelten noch garen . . .

Schmiede, smede, fabri: Hermannus de Hornhufen, Thid. de Ingeleve, Jan van Kiffenbrügke, Conred van deme lôte, Hinreck van Luckenum, Nyenborch, Johannes Swane, Ummenum, f. auch de Imet.

Schmiede, smede: mehr als einer Sch. foll kein Beckenwerke vorstehen 11515; Verpslichtung eine Schm. zu befeitigen 26316, dem Nachbarhause nicht näher zu legen 33726.29.

Schmuckfachen: monilia et ornatus argentei 1391, halsgolt, bratzen eder vingerne 42611, f. auch

Spangen.

Schneider, scra-, scrodere, schrodere, sartores: Clotes Schwager, Hermen van deme Rodhe, Weghens-DIPLOM, BRYNSWIC, III.

leve, f. auch de scradere. Der schr. ut der Aldenftad unde ut deme Haghen unde ut der Nyenftad to Br. fowie der scr. ut deme Sacke Ordnung 105 Nr 141, Schn. auf der Burgfreiheit können die Gilde nicht kaufen 1087; Vergleich der Schn. mit den Kramern über der ersteren Handel mit Stoffen 10722 2638. Schneiderbuden, scraderboden, de scradere, in der Aitstadt 5532 19010 26520 35921.

Schock, schoo: sch. eyere 33524.

Schöffen zu Schöningen 2828, Staveren 29114.

Scholaster, scholastici, magistri scholarum, rectores scolarium, in Braunschweig zu St Blasien und St Cyriaci (xiv, 1f.), Einbeck, Hannover, Hildes-

scon, scon, = scolen 3. Perf. Plur. Präf. 28 47 2324. schone Schonung: der wort sch. hebben auf seine Worte achten, nicht unbedachtsam sprechen 21527.

Coppe Fem. Schuppen.

Schoft, scot, collecta: Sch. der Altenwik und des Sackes von Herzog Albrecht dem Altstädter Rathe überwiesen 50135, Vorzugsantheil des Altstädter Rathes daran nach Verpfändung der Weichbilde an den Gemeinen Rath 134xxvi; Sch. und Stadtpflicht dem Rathe der Altstadt gewahrt an einem vom Thomäspitale gekausten Garten III 49120, dem Rathe des Sackes an einem Erbzinse 31836; Sch. und Stadtpflicht von einer Pfründnerin des Thomäspitals durch einmalige Zahlung an den Altstädter Rath abgelöst 31522 32815, Sch. und Wacht vom Altstädter Rathe einem Canonicus für sich und sein Gesinde gegen einen Dingschoß erlassen 38627, zu frommer Stiftung verwandte Erbzinse im Sacke auf ewig vom Sch. befreit 45514 48131; Bestimmung der Schoppflichtigen bezüglich eines Hauses 231, wiederkäuflicher Hauszinse 33410 34028 36612 3699.18 40815 41710, zu Leibgedinge gegebner Hauszinse usw. 937 2338 24 3161 41018 41414 42323, eines für eine Jahrzeit ausgesetzten Erbzinses 4182; Schopzahlung einer Witwe von ihrem Vermögen 407?; Zahlung des Gemeinen Rathes an den Schreiber de collecta (für die Schoßerhebung?) 2404. S. auch Stadtpflicht, Weichbildsrecht.

Schopzeit, schottyd, 38627 4182.

Schreiber, Notare,

des Rathes zu Braunschweig 1426 2393-13-15-20. 26 2404, Henricus (notarius H. ficher identifeh mit H. Scriptor, de (crivere), Thidericus Kylenbergh, Johannes van Ofenbrugke;

Herzog Heinrichs (11), Pfalzgrafen zu Sachsen, Conradus, Canonicus zu Nordhaufen, Conradus

van Luckenem (die beiden wohl identisch); der Herzöge Otto (8) und Ernst (118) Bruno, Protonotar; Herzog Ottos (18) 2391, Thidericus, Notar und Protonotar, Johannes de Gotinghe; der Herzöge Ernft (24), Wilhelm (25) und Johann (25b) Conradus de molendino; Herzog Ernsts (24) 2398, Johannes;

Bischof Albrechts v. Halberstadt Thymo; Bischof Heinrichs v. Hildesheim Albertus, Herman; Dekan Engelberts zu St Blassen? Dekan Friderichs zu St

Cyriaci? Fridericus.

S. auch de scrivere, Gildeschreiber, Notare.

Schreine, scrin, 16715.

Schrift im Degedingebuche des Sackes foll ordentlich Sein 21227.

Schriftsteller Arystoteles, Egidius cum Marthe, Gamfridus, Henricus Holtnicker, Honorius, Johannes de Rupella.

(croet Abfatz (?): fcr. van deme gevele 2845.

Schuhe, scho, schowerk, calcii, calciamenta, 225<sup>2</sup>
405<sup>25ff</sup>; Verfestung wegen Betrugs bei Anfertigung von Sch. 23828.

Schuhhof im Hagen 41421 4219.

Schuhmacher, scowerchten, calcifices, sutores: Benem, Conradus Heffen, Johannes Kokerun, Egkelingus Stolte, Heneke Veddere, Heynecke von Veltstede, Johannes de Veltstede (1819f.), f. auch de scomekere, -werchte. Gilde und Ordnung der Sch. f. Gerber. S. auch Altflicker.

Schuldbrief, littera obligationis cujusdam pecu-

nie, Herzog Albrechts 5023.

Schulden, schult, sculde, debita, 967 1267 14918 16312 210 7 265 266 316 362 29 3837 414 10 416 1 439 22 45412, eines Bürgers an einen Juden 45411, eines Ritters an einige Braunschweiger 37318, eines Lüneburgers an einen Braunschweiger 50333, des Kl. Drübeck 1983, des Kl. Marienthal 1619 1791 2297.13 23026 33033 40314; Schuldvergleiche, z. Th. unter Vermittlung des Gemeinen Rathes, 16017 23417 3589 36810 4228; Sch. gehen Vermächtnissen vor 19, Vorausbezahlung der Sch. in einem Testamente bestimmt 14318, desgl. Zahlung der Sch. aus der Fahrhabe 16412.

schuldenere Gläubiger.

Schuldklage bei den Beckenwerken 11416, den Kramern 10414, den Schneidern 108 9.

Schuldnachlaß von 25% feitens der Gläubiger gewährt 23410, bedingter von 331/3 % desgl. 35810

Schuldner, fluchtige: Statut über deren Verfestung 3581, fl. Sch. verfestet 23815 3712.4 42510ff. 45721 (?), vor dem Vehmgerichte 40017.

Schule, scole, zu St Aegidien 40939, in oppido Brunswicensi . . . in gramaticalibus insudare 30%.

Schüler, scoire, schulere, scolares, Hermannus de Geysmaria, Hans van Solinge de grotere; andere in Braunschweig zu St Blasien (xiv, 1), St Aegidien und St Crucis (xv, 1. 2), St Andreā, St Katharinen, St Magni und St Petri (xvi, 1-3. 6), St Jacobi 7723, im Marienspitale (xvni, 3). S. auch Spiel.

Schulmeister f. Scholaster. fchult gheven verklagen i 32xxv6.

Schulze zu Schöningen 2828

Schuppen, scoppe Fem.: Rath im Sacke foll auf Verlangen mit einem an ein Bürgerhaus angebauten Sch. weichen 39127.

Schüffeln, scotelen, filberne, 4265.

Cuthten das Waffer im Mühlengerinne flauen 11213.

Schütze, sagittarius, Otto de Evessem.

Schweine, swin, porci, 649.30 1393 31111 3262;

Mastischw., mesteswin, 167.7. Schweißtuch der h. Veronica, Veronica, id est

ymago włtus Christi, zu St Petri 13921.

Schwerter, sverde, 2162-8. Schwertfeite, suerthalve, väterliche Linie der Verwandtschaft 2433. Schwertzücken, ein swerd uppe enen anderen ten, gladios evaginare, arma educere: Verfestung deswegen 967.9, Buse der Bäckergeseilen dafür 10930.

Schwestern, sustere, conforores: Rickele Luderes, f. auch Beginen, Klofterfrauen, Priefterbrüderschaft

(Braunschweig XX, 2).

seelforge, cura, s. Pfarrpriester, -seelforge.

Seeltröftung, der sele trost 7328, remedium, salus animarum, r. et f. a., 1712 6311 1001 1463 u. o.; Sorge für S., vor de sele bescheden, geven, vorgeven, keren, der sele pleghen, 12628 2349 31427 32427 33515 35320 3837 44716, Abgabe der Bäcker vor de sele 11113. S. auch Jahrzeiten, Lichte, Meffen. Seiter, repwindere, Olrik van Gylsem, f. auch Rep-

windere.

Selbsthilfe, sulfrichte, will der Herzog nur an dem auf handhafter That des Todtschlages betroffenen Bürger üben 1 3316.

fellator Sattler.

semelgrutte f. Grütze. femme = fineme  $2^{18} u. o.$ 

Sendgericht: fancta fynodus ecclefie f. Magni (zu Atzum) 22014, districtum judicium für St Katharinen (ebd.) 17124; Anklage vor dem S., acculatio et infamia synodalis, 22013.

fenne = finen Acc. Sing. 224.

ferenus vir der Rector zu St Bartholomäi 18529.

fermones Holtnickeri de tempore, de fanctis 37928f. f. de fanctis cum expositione Egidii, qui intitulatur cum Marthe, 37927, f. de tempore 3801, f. de t. et festivitatibus 37927, de t. et sanctis collecti 37929.

ferre = finer 4214 fervi f. Eigenleute, Knechte.

servicium, fervitus, f. Dienftbarkeit, Eigenleute, Erquickung, Stadtpflicht.

fetten: to arbeyde s., enen knecht s. als Gesellen annehmen 11519 11618; sek s. sein Amt antreten (vom neuen Rathe gesagt) 1 35'

Sicherheitsbriefe, littere de securitate, an Br. von Bremen 50112, Stade 50111.

Siebmacher, sevemeker, Hermannus de Solevelde, f. auch de fevemeker.

Siechbett, suchtbedde, lectus egritudinis: Testierung auf dem S. 15 28320 3836.

Sieche, seke, f. Kranke.

Siegel: die Knochenhauer zu Braunschweig haben kein S. und fiegeln deshalb mit einem braunschweigischen Pfennige 31117; s. auch bulla, Stadtsiegel.

Silber, fil-, fel-, fulver, argentum: S. als Geld 20323, fumma argenti 37910, f. auch Mark, Vierding; filverne ghevete 358', ornatus argentei 139', schale argentea 20318, Rathswillkür über Gehalt ufw. von Gold- und Silberwerk 425 Nr 555.

Silberschmied s. Sulverbernere.

Sippen: Bertoldinge, Dideldinge, Guntheringe, Hillewerdinge, Janinghe, Meynerding, Merteninge (= Martini), Myginge, Tiderlinge, Fredeninge, Wasmodinghe, Wilhelminge.

fitus Belegenheit: campi et situs curiarum ac are-

arum ville 29710.

flaghen in Anschlag bringen 2512.

Slavus Wende.

(merinider Fetthandler. focer auch Schwager 656.

socius Spießgeselle 968 u. ö.; s. (Vikar?) des Pfarrers zu St Petri 2618; f. auch Handelsgeseilschaft. Sohn, ungerathener 14918

Söldner, stipendiarii, 51828; S. Gemeiner Stadt 23932; f. auch Renner.

folitarius *abgefondert, für sich liegend:* jugera f. 506 ? (vgl. manfi privati).

foror spiritualis zu Dorstadt Sophia Peperkelre Spangen, fibule, 2469, f. auch bratze. Spangen macher f. Spangenghetere, howere (Conr. Spangeng. vielleicht identisch mit Conr. Spangenh.)

spende der Bäcker vor de sele 11113.18, der Beckenwerken 11430, der Schneider 10617.

Spiel: ludus scolarium, qui pro frondibus ad laborem vulgariter nuncupatur, de antiqua confuetudine . . . in festo commemorationis s. Pauli fieri confuetus 3025.

spildicheit Vergeudung 1492.

Spinnlohn: um den Sp. foll verpfändetes Garn von den Juden freigegeben werden 27°.

Spitaler f. Braunschweig xvIII. xix, 1; Hake v. d. spitale vielleicht identisch mit Stephanus Hake, Procurator des Marienspitals.

Spolienrecht: dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen von den Herzögen freie Verfügung über seinen beweglichen Nachlaß gewährt 3723 3824 8431.

Sporenmacher f. Sporenmekere. Stadt f. Braunschweig IV. YII, Rath.

Stadtbücher: Degedingebücher f. dort; erstes Gedenkbuch 105 Nr 141, 109 Nr 142, 112 Nr 143; dem Degedingebuche der Altstadt vorgeheftetes Gedenkbuch 4412 121 Nr 153, 159 Nr 211; liber proscriptionum et judicii vemeding f. Vehmgericht, Verfestungen; Rechts-, Gedenk- und Copialbuch der Neuftadt 1 34xxv1, 111 83 Nr 106, 96 Nr 128, 132 Nr 169, 244 Nr 326, 455f. Nr 575f., 500 Nr 619ff.; Rechts-, Gedenk- und Degedingebuch (erstes Degedingebuch) des Sackes 150 Nr 195, 324 Nr 439, 377 Nr 506, 402 Nr 536, 425 th; Verfestungs und Neubürgerbuch der Neuftadt f. Neubürger.

Stadtflur f. Braunschweig VIa (wo nachzutragen 12413

12520 188.8 38711).

Stadtfremde f. Fremde, Gäste.

Stadthut: ginge aver der ftat eyn not an, dat fine neybere upbreken to der ftat not, so scolde de ok upbreken 2364.

Stadtmarke, der stad merke, auf Gold- und Silber-

werk 42614.

Stadtmauer: binnen dher stad unde dher muren to Br. 132, binnen der muren III 11416, inter, intra muros Br. 4816 7430, extra muros 7431, f. auch

Braunschweig v, 4, xiv, 2, xv, 2, xvii, 2. Stadtpflicht, der stat plicht, recht, der st. recht unde pl., deme Rade alle, vulle plicht don, deme Rade vul don, omne debitum et fervicium civitati faciendum, omnis . . . exactio et quodlibet jus et debitum civitatis: St. ist bei Vermächtnissen zu wahren 18; St. vom Rathe der Altstadt gewahrt an Häusern 20915 38631, am Leibgedinge von Mönchen 44530, von Klosterfrauen 446 5, desgl. vom Rathe des Hagens am Leibgedinge einer Klosterfrau 16629; St. von

einer Pfründnerin des Thomäspitals durch einmalige Zahlung an den Altstädter Rath abgelöst 32815, dem Blasienstifte überwiesene Erbzinse im Sacke auf immer von St. befreit 48133; Bestimmung der Leistungspflichtigen bezüglich der St. eines Hauses 211, einer Hypothek 49521, gewiffer Hauszinfe 3658. S. auch

Schoß, Wacht, Weichbildsrecht.

Stadtrecht, der stad, unser st. recht, constitutiones civitatis Br., 2430 8113 9411 10820 12621.26 13619 16815 1918 37729 4532 48929; das Ottonische St., jura civitatis lub ligillo ducis Ottonis antiqua, 5015, das St. von 1265, jura civitatis sub sigillis ducum Alberti et Johannis fratrum, 5016; das St. geloben die Herzöge zu schirmen und zu bessern 1 32XXVI 3319, dürfen die Bürger unter Wahrung der herzoglichen Rechte bessern 1 32xxv7. S. auch Statute.

Stadtfiegel: S. mehrerer Städte, auch Braunschweigs, 8424 3492; S. Gemeiner St. (identifch mit dem der Altstadt), user stad, use ingheseghele, nostrum sigillum, 12132 3027 47917, nostrum secretum 3123 32015 3423 45728 50314 25 5044; S. der Altstadt, fig. civitatis Brunswich, unfer stad yngheseghel, nostre civitatis sig., sig. Consulum civitatis Br., burgensium c. Br., sig. nostrum, 4213 12313 14624 24119 25612 2597 26018 27926 32622; S. der Neuftadt, user stad ingheseghele, 13314; S. des Sackes, fig. burgenfium de Br. ante Urbem, fig. nostrum, 4814.10.

Stadtthore f. Braunschweig VIII, 2.5(11)20.33(42)

(44)59.66.77.81.98.103.109.115.

Stadtverbannung: de stad vorsweren 1 353, de ft. versweren unde dere enberen uppe des Rades ghenade III 40533, fweren unde uth dere ft. wefen 1 354, der it. enberen 1 36xxvIII<sup>th</sup>, III 1169, uthe der ft. wiken 1 357, ute der ft. wesen 1 353-6-9, ut der ft. to Brunswic wesen unde eyne mile weghes verne dar af III 33216; Eid des Stadtverbannten 1 35°.

Stadtveste s. Braunschweig v. Stadtweide f. Braunfchweig VIa.

Stahl, calibs, 1394.

îtande Kübel 16715 21328.

stapel Pfahl: ghetekenet mit stepelen in der erde 28:7. 20

Statute Gemeiner Stadt 1 34xxvII, III 1 Nr 1, 357 Nr 485, 405 Nr 543, 425 Nr 554f., 444° 455f. Nr 575f., 500 Nr 619, f. auch Gildeordnungen, der Altstadt (?) 1659; St. des Mainzer Provincialconcils f. Mainz.

Stege 34621, f. auch Brücken.

Steigbügel, stegerepe, 21019.

Steinbuden, stenboden, lutteke stenhuse, 12613

209<sup>13</sup> 284<sup>7</sup> 315<sup>19</sup> 448<sup>11</sup> 454<sup>20</sup>. Steine: Zoll davon zu Braunschweig 500<sup>16</sup>; s. auch Edelfteine, fufiles lapides, Kalk, Schiefer,

Steinhauer, lapicide, 523, Peyne, f. auch de stenwerchte.

Steinhäuser 5613-27 8222 832 12612 35227 4157-22 4201 44131 4986; f. auch Steinbuden. Steinkammer f. Kemenaten.

stepele Plur, zu stapel.

Stiefeltern, kinder, stef-, stif-, styfvader, -moder, -kindere, -fon, -dochter, tofon, privignus, 231 2519 1479 1483 23 165:65 2104 2117 21617 23312 23429 2381 24331 26429 2653 30812 3164 32529 35815 3675 38211 407+2 4141 4159.27 41621.30 42416 44126 4451.8 44720.12 4544 47231 49319.26; Stiefbrüder, halfbrodere, 21015

Stiege, styghe, = 20 Stück: st. evere 33526. Stift, stypht: Normalgoldst. des Rathes 4262

Stifter zu Braunschweig (xiv), Einbeck, Fritzlar, Gandersheim, Goslar (11), Halberstadt (10-13), Hildesheim (10-13), Höxter, Königslutter (St. = Klofter), Nordhaufen, Paderborn, Quedlinburg (14217), Verden.

Stiftsgenoffen, riddere unde knechte, die hildes-

heimschen, 30021 30513.

Stimmenmehrheit, -minderheit, dhe meyste menie, mennighe 1057 11022, dhe minre m. 1057. ît i p a Spende, Almosen: Ausgabe des Gemeinen Rathes

ad ftipam 23923.

stopa Stübchen.

strennuus mannhaft: str. viri Ritter, Knappen 13124 17323 u. o., honorabiles et ftr. milites 20013, ftr. viri et discreti Ritter und Bürger 11924, str. viri et honesti desgl. 1354.

Stübchen, stopa: st. cervisie 177, st. vini 429 32615.

Stücke, stucke: St. Tuch 271.

luageri Schwäger 15018.

Subdiakonen: Bertoldus, vom Weichbischof zu Halberstadt geweiht, andere zum H. Kreuze in Hildesheim (11)

Subprioren zu Marienthal. suerthalve Schwertseite.

suffragia geistliche Hülfen 1963 25 2054 13, Gebete

2817 376135.

Sühnen, sone, süne, sona, Braunschweigs mit den v. Salder 2641, mit einem Heiligenstädter 43720, der Lakenmacher zu Br. mit dem Kl. Riddagshaufen 9431, eines Bürgers aus dem Hagen mit einem aus fulf-tofon 717

dem Sacke 40214, der Herzöge Albrecht und Johann mit Hamburg 3021, Bischof Albrechts mit den Kapiteln und dem Rathe zu Halberstadt 3955, Bischof Heinrichs mit Hildesheim 50212; ene gantze f. gheloven 1177. S. auch Schiedsgericht, -sprüche, Urfehde.

fulf: fines fulves werden sich selbständig machen 1087, f. f. wesen felbständig sein, für sich leben 27419. Sulfhere Handwerksmeister 1071. Sulfrichte Selbsthilfe. sulfwold, sulvolt, Eigenmächtigkeit 11127, f. auch Gewaltthat.

summa Johannis de Rupella de anima 37929, s. de excellencia Luciferi ante lapfum et ordine angelorum 37911, f. Gamfridi super tytulis decretalium epiftolarum 3801.

funne: by schinender s. am selben Tage 11419. [uperplicium (= fuperpellicium?) Hemd? Rock? 1398 24629.

suspensio: pena suspensionis ab ingressu ecclesie 22033, f. auch Excommunication.

Iva-, Iwagher auch Schwiegersohn 33424 3473 3615.

[wer-, [werebrodere f. Gildegeschworene. syndicus, sin, scindicus, f. Procurator. lynodus f. Diöcefanfynode, Sendgericht.

Τ.

Tafel, tafele, tafle, tabula: Schreibtafel, Regifter, des Rades t., 1 352; Kasse zu St Bartholomäi 988, zu St Martini 9416, zu St Thomä 46010.

Tagfahrten, placita, dies placitorum, personales tractatus, 5431 553 10218 (?) 20025 2397 23; f. auch Theidung.

tapete Teppich.

Taschenmachergeselle, taichenmekerknecht,

Taufstein, baptisterium, zu St Martini 1026 1128 7433

Tausch, wesle, linge, concambium, permutatio, p. feu c., von Liegenschaften 132f. Nr 169f., 276f. Nr 368f., 278f. Nr 371f., 512 Nr 633, von Zinfen 50113. tedium 1210 f. Hinderung.

Teich f. Fischteich. Teichstätte, dikstede, zu We-

ferlingen 25015.

tempel Templerkirche f. Braunschweig VIII, 104. ten erzeugen 4851; van den anderen t. sich trennen, fortgehen? 11217; na sik t. an sich nehmen 2219.

Teppich, tapete, in der Kirche 20521.

Testamente. 36 18 Nr 21 3715 3817 4319 5621 57 Nr 67 69 Nr 87 8125 8230 894 939 28 96 Nr 129 1247 12516 12617 143 Nr 187 14630 1488 16311.32 16417 16527 16610 2132 2145 22412 2349 23532 236<sup>23</sup> 240<sup>24</sup> 265<sup>10</sup> 266<sup>10</sup> 283 Nr 379 285<sup>28</sup> 296<sup>4</sup> 323 Nr 438 332<sup>4</sup> 7 333<sup>27</sup> 335<sup>13</sup> 15 337<sup>1</sup> 339<sup>5</sup> 34014 34920 35219 3537.13.24 3616 36324 36817 3734 3837 38717 (?) 40911 44429 45011 480 Nr607 48432 49020 49229 4971 15 49821 25; gegenfeitige T. 221 12626 16511 36622 38513; Statut des Gemeinen Rathes über Testamentserrichtung auf dem Siechbette 15. S. auch Erbverfügungen.

Testamentsvollstrecker, totestere, weme (he) ... fin testament bevole, testamentarii, testamenti

executores, teltamentorum executor et defenior, voremunden, falemanne, -manni, fallude, vormund unde salman, 224 724 1927 3710.18.26 3813.20 26 932 12233 16210 1718.21 1881 19328.30 26418.21 2673 351<sup>18</sup> 353<sup>21</sup> 363<sup>24</sup> 406<sup>24</sup> 447<sup>126</sup>. Theidung, placita, 91<sup>27</sup>; f. auch Tagfahrten.

there Ballen, Packen 5039.

Thore f. Stadtthore. Thorschließer am Hohen Th. 45629.

Thurm, turris lapidea, zu Berklingen 522311 S. auch Kirchthürme.

tina *Butte, Kübel, Zuber:* caldarium de il tina, c. de duabus tinis 3541t.

tobreken zerbrechen, beschädigen: sek myd dem anderen tobreken an flegen, an ftoten 11412.

To de sur the il gegen einen Braunschweiger in Hamburg in eine Geldstrafe verwandelt 1217-11.

Todtschlag, dotslach, homicidium, occisio, occidere, interficere, ad mortem percutere, 31928 34816 46126 31; T. vor dem Vehmgerichte 1819, Verfestung deswegen 521 299 8333 965 15020 22 214-7-19 238:1 2679-15 29020 34116 37030 3713 42521 45633 49929, f. auch Enthauptung; Selbsthilfe der Herzöge gegen Bürger, die auf handhafter That des T. betroffen find, 1 3316.

toga *Mantel*.

togan auseinandergehen 1131

Tonne, tunne, tunna: t. allecis 2393; Zoll von der t. coppers, bers, allerleye anderen t. zu Braunschweig 50024.

Töpfe, gropen, olle, 1398 16716 2041 4009 16. Topfglesers. Gropengetere.

tornator Drechsler.

tornighe mot 1069.

to son Stieffohn 4451.

Träger, fertor, f. de. dreger.

Tränke, drenke, an der Kurzen Brücke 1256.

Translation: Verlegung des Festes der Tr. der h.

Gertrud in der Gertrudenkapelle 184.

Traufenfall, oves-, ovesval, bei Nachbarhäufern 3<sup>11</sup> 133<sup>6, 26</sup> 188<sup>23</sup> 286<sup>21</sup> 289<sup>8, 10</sup> 336<sup>9, 13</sup> 423<sup>29</sup> 424<sup>14</sup> 489<sup>27</sup>, Raum dazu, ovesblek, -val, 286<sup>23</sup> 336<sup>4</sup> 340<sup>6</sup> 360<sup>5</sup> 382<sup>7</sup>. S. auch Abwäffer.

treden sich belaufen 4092 43922; tr. an angehen,

betreffen 2829.

treuge et federa pacis f. Urfehde.

Treuhand, truwe hand: breve antworden to tr. h. 4913, schult helpen inmanen to tr. h. 948, to tr. h. to gude hebben 36320, to tr. h. holden 14732 21721 26418, to tr. h. lenen, lenen laten 81: 26216 26417 33411 33518 41319 45113 4522.27 4951, to tr. h. in leneschen weren hebben 36320 3873, laten 41823.

tricelime die dreißigsten Tage nach Beerdigungen:

tr. vel memorie 1519 43310 4357.

Trift f. Weide.

troye Jacke, Wams 10626.

trowe treu 33431 33518.

Truchfes f. Droft.

truncus Opferstock.

tuch Zeug, Material: Schuhe van nyeme tughe anzufertigen wird den Altflickern verboten 40515.

Tuch f. Laken.

Tuchrahmen, reme, 28<sup>17th</sup>. 500<sup>15</sup>; der Rath im Hagen genehmigt Aufstellung eines bis an die Stadtmauer reichenden T. 95<sup>23</sup>, Zins des Rathes im H. an zwei T. abgelöft 236<sup>2</sup>.

tunghe Zunge an Goldwerk 4263.

tunica Rock.

tutores Vormünder.

tůt, thud, 3. Perf. Sing. Praf. zu ten.

twelk Zwillich.

Tweten, twegeten, f. Braunschweig viii, 105f.

tzeter Schetter.

tzorkote langes Oberkleid mit aufgeschlitzten Aermeln 450<sup>18</sup>.

U.

un-, umbeworren, -woren, frei, unangefochten 210<sup>21</sup> 227<sup>26</sup> 284<sup>27</sup> 368<sup>4</sup>; u. wefen met keinen Teil haben an etwas 4<sup>9</sup>; umbeworrenes unweigerlich 3<sup>19</sup>.

underdon: fek u. to echte erre vrowen eine Frau heirathen 36827.

underkelnere, subcellerarius, f. Kellermeister.

undertuischen unter einander 24117.

underwinden: sik erer moder u. ihre Mutter heirathen 31723.

unechte vruwe Hure 11524.

unehelich f. ehelich.

uniones: magistri unionum Gildemeister.

universitas Gemeinschaft, Genossenschaft 22928 u. o., s. auch Gemeinheit.

Un keufchheit, unkusheyt, zieht Ausschluß aus dem Alten Beginenconvente nach sich 3134; f. auch Hu-

unmechtich kraftlos f. krank.

Unmundige f. Mündigkeit.

Unterhaltsverträge 23<sup>3</sup> 120<sup>15</sup> 149<sup>3-30</sup> 211<sup>10</sup> 234<sup>7-32</sup> 265<sup>23</sup> 308<sup>15-18</sup> 377<sup>33</sup> 382<sup>15</sup> 384<sup>5</sup> 410<sup>28</sup> 416<sup>13</sup> 454<sup>4</sup> 473<sup>4</sup> 488<sup>18</sup> <sup>24</sup>; Unterhalt auf Lebenszeit 122<sup>22</sup> 125<sup>7</sup> 234<sup>4</sup> 313<sup>22</sup> 373<sup>15</sup> 448<sup>23</sup> 524<sup>24</sup>, f.

auch Pfründnerinnen; geleifteter Unterhalt 45210. Unterfehlagung vor dem Vehmgerichte 467 26714 (?); f. auch Fundunterschlagung.

unvlad van perden Pferdemift.

upbreken to der stat not f. Stadthut.

Urfehde, orveyde, orvede unde sone, treuge et federa pacis, 142 Nr 186 2643 3884f. 45516.22.

Urkundeninventar 500 Nr 622.

Urtheil, ordel: Eignung von Liegenschaften vor dem Herzoge mit ordele unde sodaneme rechte, alse me van rechte eghen gheven scal, 427<sup>26</sup>; swe vor den mesteren en unrecht o. vunde zahlt Buse bei den Beckenwerken 115<sup>27</sup>, bei den Kramern 104<sup>21</sup>, desgl. welk man eyn o. stande vindet ane orlöf bei den Beckenwerken 115<sup>28</sup>.

usualis gäng und gäbe f. Mark, Schillinge.

uthleggen auseinandersetzen 2423.

utmeden vermiethen 26131.

utwendich, dech: u. sek d. h. an Nichtgildegenossen dürfen die Schneider Zeug nicht verkaufen 26310, u., vromede man d. h. Gildefremde können die Beckenwerkengilde nur durch Heirath gewinnen 1162. V.

vadernhave = patrimonium 2654

vak Fach, Abtheilung: twey vak an deme brethtune 31226.

validus ftark, tüchtig: v. viri Ritter 19919.

valich maken, falfo facere, fätschen, betrügen bei Handwerksarbeit 23828 42616

vare, -a: ane v., fine v. ohne Gefährde, Weiterun-

gen 70<sup>1</sup> 347<sup>12</sup>. vafalli *Lehnsleute*.

vedeken Basen 47224 4972.

vedewort Schmähworte 21525.

Vehmgericht, vemedingh: vors V. follen die Unredlichkeiten der Bäckergesellen gebracht werden 111<sup>36</sup>; V. gehegt 18 Nr 20, 45 Nr 50, 64 Nr 78, 138 Nr 179, 203 Nr 268, 246 Nr 328, 324 Nr 440, 399 Nr 533. Vehmgraben f. Braunschweig VI, 2 (wo nachzutragen 4531 2467).

veile: v. beden feilbieten 111 2827; v. senden to den

husen hausieren.

velicheit sucheres Geleit.

venerabilis: v. patres Erzbifchöfe, Bifchöfe 48321 u. ö., v. in Christo pater dominus Bischof 46122, v. dominus desgl. 45916 46518, v. vir desgl. 48323.

Verbrechen s. Baumfrevel, Betrug, Brandstiftung, falsche Denunciation, Diebhegung, Diehstahl, Falschspiel, Fundunterschlagung, Gewaltthat, Hausfriedensbruch, Hehlerei, Körperverletzung, Mißhandlung, Mord, Raub, Schwertzücken, Todtschlag, Unterschlagung, Verstümmelung, Verwundung, Viehbeschädigung.

verdacht welen auf etwas bedacht fein?: we af beyde fid dar an verdacht is 3681.

verdinc Vierding.

Verfestung, vestinge, -unge, overtal, proscriptio, vorloven oder vorvesten, mit der vestinge volgen, proscribere: Vereinbarungen über V. in einem Städtebilindnisse 34721 24.16 3482 8 1 . 11 7.19, u. a. dahin, daß Fürsten nicht verfestet werden sollen, 34727; Statut über V. flüchtiger Schuldner zu Br. 3583; V. für Nichterfüllung von Privatverträgen ausbedungen 9414 21723 36825 43618. Verfestete Braunschweigs 45723 der Altstadt 5 Nr 4, 28 Nr 30, 57 Nr 68, 83 Nr 107, 96 Nr 126, 126 Nr 159, 150 Nr 196, 168 Nr 223, 214 Nr 282, 238 Nr 317, 267 Nr 352, 290 Nr 383, 341 Nr 456, 370 Nr 489, 392 Nr 517, 425 Nr 553, 456 Nr 577, 499 Nr 617, Hildesheims 31128; Lossprechung eines Verfesteten der Altstadt 39226.

Veriährung von Würfelspielvergehen ausgeschlossen 1 352.

Verkäuferin, venditrix, Gertrudis 9610.

verlingh Vierling.

Verloofung, loythen, der Brotscharren 111'. Vermächtnisse, fromme, pie voluntates, 1717; s.

auch Jahrzeiten, Seeltröftung, Teftamente.

Vermiethung, pachtung, locatio, locare, einer Kirche und einer Kapelle 3712 3814, von Häufern 13726 1649 19124 40413, von sonstigen Liegenschaften 45° 72° 323° 362°°; Verp. einer Hufe nebst Hof auf Lebenszeit des Pächters 375°.

verndel Viertel.

Verpfändung herzoglichen Gutes: der Altenwik und des Sackes an den Gemeinen Rath 1 33xxvi, der Asseburg desgl. 244 Nr 326, eines Theils der Vogtei, des Wein- und des Bierzolls über die ganze Stadt Br. an den Grafen v. Schladen (von Heinrich dem Wunderlichen zurückgekauft) 50131, des Haufes Jerxheim an die v. d. Asseburg 243 Nr 324, des Hauses Neubrück an die v. Marenholtz 52318; V. von Häufern für ein Darlehn 37421, zur Sicherung von Zinsen 9512 48513, Leibgedingen 8911 33228 Schuldzahlungen 36232; Buße der Schneider für V. fremden Gutes 1076.

Ver stümmelung: membrorum mutilationes 46127;

Verfestung für crura prescindere 4574.

Vertagung, suspendere et prorogare, eines Processes 47010.

Verträge: contractus et donaciones a conditionibus appolitis legem accipiunt 732.

verwen färben: v. von Goldwerk zulässig 4265.

Verwundung 347<sup>21</sup> 348<sup>16</sup>; Verfestung deswegen 5<sup>16</sup> 22 29<sup>1</sup> 58<sup>2</sup> 83<sup>30</sup> 32 126<sup>33</sup> 127<sup>5</sup> 168<sup>33</sup> 214<sup>14</sup> 238<sup>17</sup> 21.25<sup>1</sup> 267<sup>27</sup> 290<sup>21</sup> 371<sup>1</sup> 392<sup>20</sup> 27 425<sup>17</sup> 499<sup>21</sup>, wegen heimlicher V., latenter vulnerare, 457<sup>6</sup>, wegen öffentlicher V., openbare wünden, 45723.

Verzichtbrief, aperta littera renunciationis, des Rathes zu Heiligenstadt wegen der Forderung eines

seiner Bürger an Braunschweig 43725,

Vicearchidiakon zu Meine. Vicekanzler der Curie 52724.

Vicepropst zu Walsrode.

Vieh, ve, 31111; Verfestung wegen Viehbeschädigung, injuriam in pecude facere, 16829. S. auch Hühner. Kühe, Ochfen, Pferde, Schafe, Schweine.

Viehtrift J. Stadtweide, Weidegerechtigkeit.

Vierding, ver-, ferdinc, -g, virdingh, vordinch, ferto, Viertelmark: braunschweigischer V., v., f. allein 1 34xxv1, 111 25 2665 37613 3772 u.o., lodege v. 33215, fert. lodich 33715, f. argenti 43229, v. lodeges filveres 23113 u. ö., f. puri argenti 1205 u. ö., f. argenti examinati 23112, v. brunswikescher wichte unde witte 3278 39731; flendalscher V., f. stendalesches gheldes, 21724.

Vierling, verlingh, Viertelpfennig 45611.

Viertel, verndel, verdel: als Gewicht 25 Pfund 45698, Viertelpfund 10829; als Getreidemaß, v., chorus dictus v., quartale, 15827 16032 3235

Vigilien: began mid groter vigilien unde missen

769.

Vikare, vicarii, v. mutabiles, v. perpetui, v. facerdotes, in Braunschweig zu St Blasien und St Cyriaci (XIV, 1f.), in Halberstadt (10), Hildesheim (10). S. auch General-, Pfarrvikare, Weihbifchöfe.

Vikarieen, vicarie perpetue, zu St Blasten 1363

343 14.

villani Bauern.

violentia Gewaltthat.

virdingh Vierding. (vlocken) flocken: bomwllen fl. ein Zeug 2639.

vogelbom Vogelbaum (-ftange?) 5061. voghewerk Kleinarbeit (?) von Silber 4267.

Vögte, herzogliche, in Braunschweig, vogede, unsis herrin, user herren v., advocatus ducis Brunswicenfis

1322(28)36 Johannes de Oldendorp in der Altftadt (?) 2710 4615 1691 37210;

1334.36 Hillebrand van Hone im Sacke 31720

S. auch Voghet, de v. Die V: follen richten in der Stadt und in deren Gebiete 1 32xxv9. Vor dem V. ift bei Verkauf des erbzinsbelasteten Grundstücks wie des Erbzinses Friede zu wirken III 113, V. im Sacke bannt Frieden über den Antheil Unmündiger am Hause ihres verstorbenen Vaters 37729. Vor dem V. foll der Kramer antworten, der ohne Erfolg bei den Gildemeistern um Schuld verklagt ist 10416, vor ihn soll bei Buße kein Kramer den andern ohne Vorwissen der Gildemeister laden 10417. Antheil der V. an den Buhen straffälliger Würfler I 3381. Abgaben der Bäcker an den V. III 1111 12, Mahlzeit der Bäcker mit ihm 1114.

Privatrechtliche Handlungen vor den V., vor V. und Räthen: Auflassungen vor dem voghede im Hagen 2119 23623 49515, im Sacke 288-3 37725, desgl. in voghedes dingen, dinghe, im Hagen 49412, im Sacke 3395; Erbverzichte vor us (dem Rathe) unde in voghedes dingen im Hagen 42121, coram advocato nostre civitatis et nobis (dem Rathe) in der Neuftadt 15125, vor us (dem Rathe) unde vor deme vogede im Sacke 31720; gegenfeitige Erbeinfetzung, gud to samene gheven, an voghedes dinghe in der Altstadt 38514. S. auch Gericht.

Die herzoglichen V. (zu Braunschweig und Wolfenbüttel) follen sich des Eingriffs in den beweglichen Nachlaß Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen ent-

halten 3725 3826.

V. zu Hamburg 12110; zu Lüneburg 10218, Ludolfus 10233; zu Schöningen Burchard v. d. Affeburg 2821.

Vogt über die Landgüter Ludolfs v. Hondelage

Bernardus 20415

Vogtding f. Vögte.

Vogtei, voghedige, advocacia: des Grafen v. Schladen Antheil an der Vogtei in Br. durch Herzog Heinrich den Wunderlichen zurückgekauft 50111; die V. in der Altstadt dem Rathe dort zinsweis überlassen 50123; die V. in der Altenwik und dem Sacke von Herzog Otto und feinen Brüdern dem Rathe der Altstadt verpfändet 1 34XXVI.

Auswärtige Vogteien: zur Affeburg 15229, zu Beierstedt 19912 15.25, Gevensleben 27114 2728, Stiddien 7011, Twelken 2015 217, Wendebüttel 5312

22227

Vogteifreie, vogtei- und graffchaftfreie Güter, höve ledich unde los von aller voghedige unde allerhande ansprake, h . . . . mit alleme rechte vri unde ane allerhande voghedyghe, manfi u. dergl. (omnino, penitus, prorfus) liberi, abfoluti, l. et foluti, l. et exempti, l. et inmunes, libere, l. et quiete, jure proprii possidendi u. ä. ab omni jure (jugo) advocatie, fine cujuslibet honere advocacie, ab advocacia et ferviciorum honere, ab omni advocatia et gravamine et qualibet fervitute, ab advocatiis, exactionibus et oneribus quibuslibet, ab omni jugo advocatie et qualibet fervitute, ab omni jure adv. et fervitutis, ab omni jure (et onere) adv. et quibuslibet servitiis, ab omni jure adv. et quibusl, ferv. et precariis, ab omni jure adv. et qualibet servitute et omnibus prestationibus, ab omni jure fervitutis ac adv. ac litonico jure, fine omni onere adv., fervitutis ac juris litonici, ab omni comicia, adv. et qualibet servitute, ab omni jure advocacie, comicie et quibuslibet (ceteris) ferviciis (qualibet fervitute), ab omni jure advocacie, comicie et cujuslibet fervitutis, ab omni jure

com., adv. et quibuslibet serviciis et prestationibus, sine omni onere adv., com. et qualibet servitute, zu Alversdorf 229<sup>19</sup> 230<sup>21</sup>, Barnstorf 330<sup>4</sup>, Beierstedt 199<sup>20,23</sup>, Berklingen 523<sup>3</sup>, Bettmar 204<sup>16</sup>, Kl. Biewende 242<sup>25</sup>, Bornum 180<sup>4</sup>, Bortfeld 10<sup>24</sup> 11<sup>26</sup> 34<sup>11</sup>, Dahlum: Salzd. 79 79<sup>7</sup> 80<sup>4</sup>, Geitelde 61<sup>10</sup>, Kl. Gleidingen 321<sup>20</sup>, Hallendorf 306<sup>8</sup>, Hedeper 9<sup>4</sup> 14<sup>1</sup>, Immendorf 180<sup>21</sup>, Kissenbrück 181<sup>20</sup>, Lehndorf 45<sup>11</sup> 136<sup>21</sup>, Liedingen 204<sup>20</sup>, Rautheim 62<sup>12</sup>, Remlingen 9<sup>4</sup> 14<sup>1</sup> 47<sup>11</sup> 282<sup>20</sup>, Sambleben 127<sup>19</sup> 128<sup>19</sup>, Schliestedt 31<sup>24</sup> 131<sup>6</sup> 134<sup>21</sup> 186<sup>27</sup>, Sekere 87<sup>16</sup>, Sickte 36<sup>14</sup> 67<sup>14</sup> 162<sup>24</sup>, Kl. Stöckheim 225<sup>17</sup>, Thiede 155<sup>13</sup> 244<sup>3</sup>, Vallstedt 40<sup>7</sup> 42<sup>25</sup> 192<sup>21</sup>, Feldbergen 90<sup>7</sup>, Freilstedt 160<sup>22</sup> 161<sup>11</sup>, Warle 131<sup>6</sup> 134<sup>21</sup> 272<sup>22</sup>, Wendebutle 53<sup>24</sup>, Woltorf 73<sup>2131</sup> 218<sup>10</sup>, Zweidorf 141<sup>6</sup>.

volghe Leichenfolge.

Völkerrecht, jus gentium, 21510.

Volkssprache, wigariter dicta, 717 u.o.

Völlerei, overvlodicheit: Erbrechen in Folge von V. beim Kramergelage buspflichtig 10421.

Vollmachten für Schiedsrichter 299f. Nr 400f. 320<sup>11</sup>, für Procepprocuratoren 398 Nr 531, 458 Nr 582, 465 Nr 585, 483 Nr 611, 504 Nr 626, 526 Nr 647.

vorder früher: vordere son Sohn erster Ehe 2134.

vordinch Vierding.

vorduvet, -stolen gut Diebesgut.

voresate Mißhandlung.

vorgelden bezahlen, erwerben 113.

Vorkauf, vorkop don, Gildegenossen gegenüber bei

den Schneidern bußpflichtig 10511.

Vorkaufsrecht des Erbzinsherren an dem belasteten Grundstücke, des Erbzinspslichtigen an dem Zinse 1<sup>10fl.</sup>; V. ausbedungen bzw. eingeräumt an Lehngut 189<sup>10</sup> 270<sup>18</sup>, an Zinsgut 153<sup>18</sup>, an Zollauskünsten 454<sup>33</sup> 455<sup>1</sup>, an Mühlenzins 165<sup>7</sup>, an Häusern 28<sup>27</sup> 188<sup>27fl.</sup> 214<sup>1</sup> 336<sup>17-19</sup>.

vorlaten: van overvlodicheit koft eder drank v. fich übergeben 10421; de erste clocke v. läuten 839. vorloven ausweisen: v. oder vorvesten 34724.26.

Vormünder, vormundere, tutores, vormunden, tho gude (undhe nicht tho arghe) v., in tutela tenere, tutelam gerere, procurationem et t. g.: Herzog Otto V. feiner unmündigen Brüder Magnus und Ernst 84 1110 149-27 326 3512 377 6728 747 904 10122 14111 18121 1923 2235 24250-17, fonstige V. Unmündiger 422 2424 25 5529 5826 8225 1871 25329

254'; 256'22 257'. 266'. 18 283'28 322'3 353'8 359'0
377'23 383'1 416'18 421'24 496', V. (= Bevollmächtigte) andrer Perfonen 210'0 381'0 495'6; ein Vater auf Lebenszeit V. der Ausstattung seiner Tochter 314', eine Mutter desgl. des Lehnguts ihrer Söhne 312'9, V. zu Jahrzeitstistungen angewiesener Renten 360' 417'8'; V., tutores, des Marienspitals der Altstädter Rath 378'6.26, V., tutor sidelis et desensor, des St Annenconvents der Dekan zu St Blasien 304'6, V., v., magistri, der Marienbrüderschaft s. Braunschweig XX, 3. S. auch Procuratoren, Provisoren, Testamentsvollstrecker.

Vormundschaft: Weisthum des Rathes betreffs der

V. über Unmündige 2432.

vorpletten verprocessieren 1614.

vorschult wesen durch Zahlung befriedigt sein 3174. vorseggen, 3. Pers. Sing. Präs. vorseckt, leugnen, lügen 11523.

vorfettinge Ueberforderung 50312.

vorfpreke Fürfprech.

vorspreken des wederkopes auf den Wiederkauf verzichten 4924.

vorstendere Provisor 39515.

vor su men: lek v. fäumig, unthätig fein, sinen heren v. feinen Meister durch Versäumen der Arbeit, Blaumachen, schädigen 10720t.

vort, fort, Zugang, Weg 50513f.

vorsweren de stat f. Stadtverbannung.

Vorwerke, vorwerke, allodia, zu Alversdorf, Braunfchweig (x1), Dahlum: Salzd., Katlenburg, Lamme, Lehndorf, Gr. Vahlberg, Valiftedt.

vorwinnen überführen 114<sup>11</sup>; xij marc vorwnnen fin in Bezug auf 12 M. überwunden, zu deren Zahlung verpflichtet sein 234<sup>27</sup>.

vorwisen to auf jemand anweifen 2536.

vorwissen m. Gen. od. Acc. Sicherheit für etwas beftellen 413 252.

vorword gheven (Friedebrechern) Sicherheit gewähren 34712 3481.

votive Opfer.

vrome brav, tüchtig: vr. ritter 7329, vr. lude Bürger 20611 25124 25213, vr. truwe knechte Handwerksgefellen 10924.

VIOWE auch Schwiegermutter 38423.

vruntschap gütliche Uebereinkunft 26128.

vuldon: deme Rade v. die Stadtpflicht leisten 49521. vultodon das Fehlende hinzuthun 42011. Waaren, mercimonia, 1923.

Wachs, was, cera, 2468; W. als Hauszins 23431; Gildebußen und -leiftungen in W. 104361. 10531. 33 10681. 10721. 10821. 29 10923 11027 11113 11429. 31 1152. 4; W. zum Kirchengebrauche 428 466 11113 1234 12459 23218, f. auch Lichte; rothes Siegelw., c. rubea, 47821; Zoll von W. zu Braunschweig 50029.

Wacht, wachte, als Stadtpflicht: Ichot unde w. 38628. Waffen, wapene: Theilnahme an der Morgensprache der Beckenwerken mit W. buspflichtig 11522; f. auch

Armbrust, grelle, hastula, Schwerter. Wagebalken, weghebalken, 16716.

Wagen der Müller 11219 1138,

Wageordnung des Gemeinen Rathes 456 Nr 576.

Wagschalen, weghescalen, 16716.

Waid, wedevat Faß W: Zoll davon zu Braunschweig

50029.

Wālder: Alekenlee, Bokhop, Glindenholt, Gravenholt, Herkesbutle, Honrebrok (vgl. Bd 11), Claris, Kolinghe bei Dutze vielleicht identisch mit Kolinge bei Stalhop, Lamholt, Stuve Oy, Retlaghe, Wedele wold, Westerho.

Walker, vulre, Hans Jungvrowe.

Wall, agger, qui dicitur wal, zu Weferlingen 25013. Wand zwischen Nachbarhäusern s. Mauerrecht.

wande Vergünstigung, Berechtigung: w. geven 2328, de w. hebben 38613, an der w. bewaren 45119.

Wanderfehaft, wanderen: ungerathener Sohn wird zur W. verpflichtet 14919.

Wantbuden, wantbode, bode up dem wanthus, im Hagen 21116 41913, -fchneider Albert Cruse, Heneke Papendude (?).

warandare, -dia f. Gewährleiftung.

ware Gewährsmann, f. auch Gewährleiftung.

warfaghen Zeugen, Gewährsleute 2167.

warfcop Gewähr.

Waschbecken, hantvate, 16716.

Wafferläufe, aqueducti, aqueductus et meatus, aquarum decurlus, 11922 21827 2293.18.

wechpanne, Pfanne, die am Wege liegt, f. Salz-

Wechster, campfores: Thidericus de Gustede, Johannes de Wetelmstede, f. auch de weslere.

Weddeschatz, wiederkäusliche Renten, verkaust vom Gemeinen Rathe 2404 245 17.22, von den Räthen der Altstadt 22 19.28 23 9.11 26 10, der Neustadt 1 34 XXVI, III 245 4 8. 438 4 8., von den Räthen zu Duderstadt 387<sup>7</sup> 444<sup>6</sup>, zu Hannover 82<sup>8</sup> 361<sup>17</sup> (?), zu Hildesheim 307<sup>14</sup>, zu Quedlinburg 397<sup>11</sup> (?), von St Aegidien 410<sup>6-13</sup>, von St Andreä 422<sup>29</sup> 436<sup>29</sup>, von St Thomä 449<sup>26</sup> (?), vom Kl. Amelunxborn 93<sup>13</sup>, vom Kl. St Marien 163<sup>24</sup> (?), vom Kl. Marienthal 146<sup>39</sup>, vom Kl. Steterburg 410<sup>5-13</sup>, vom Kl. Wöltingerode 93<sup>29</sup> 163<sup>32</sup> 485<sup>32</sup>, von einem Ritter 373<sup>26</sup> (?), von einem Bürger 95<sup>30</sup>. S. auch wiederkäufliche Hauszinfe.

wedevat f. Waid.

weghe unde afweghe - via et invia 734

weghebalken, fcalen, Wagebalken, Wagfchalen. wegmiethen, untmeden: einander Gefellen w. bei den Schneidern bußpflichtig 10624.

wegrufen, untropen: einander Kunden vom Laden

w. bei den Kramern buhpflichtig 10426.

Wegunsicherheit, viarum discrimina, 4624. Wegzehrung: Ablaß für die, qui corpus Christi secuti fuerint, 2927, qui sacerdotem c. Chr. defe-

rentem . . . ad . . . ecclefiam fequuntur, 4684. Weichbild, wik-, wigdbeld, stad, richte, 18924 19031 21630 3585 4557 5008, f. auch Braunschweig vii.

Weichbildsrecht, wicheldes recht, jus municipale dictum wlgo wichbildes recht, jus municipale, jura municipalia, wicheld: dem W. unterworfen Zinfe 410<sup>18</sup> 497<sup>12</sup>, Laienbewohner gewisser Erbzinshäuser des Blasienstiftes im Sacke 481<sup>27</sup>; vom W. gelöst Gärten 279<sup>2-21</sup>, Hauszinse 481<sup>23</sup> (vgl. 455<sup>12</sup>); dem W. entzogen Gärten 136<sup>18</sup>.

Weichbildsfiegel f. Stadtfiegel.

Weide f. Stadtweide. Weidegerechtigkeit, drift, driven, in der Ohe 274 Nr 364.

Weiden, widhen, salices, 960 25016, f. auch Braunfehweig viii, 8, 36.

Weihbischöfe von Halberstadt (5), Hildesheim (4).

Weihen, geiftliche: lek wyen laten 420<sup>14</sup>, ad omnes ordines promoveri 31<sup>5.8</sup>; f. auch Priefterweihe, Subdiakonen.

Wein 648 2925; Ehrenwein für die Göste der Stadt 23931; W. zur Erquickung im Kreuzkloster 35121, für den Tisch des Procurators im Marienspitale 429 32615; Kirchenwein 2730 15923 17417 27 17610.34 19332 26113 29917 3015 34328.

Weingarten, vinea, 465.

Weinkeller (unter dem Gewandhaufe) der Altstadt

901.

Weinschank, winwerk, in der Neustadt 1 34xxvi. Weinschreiber s. winscrivere.

Weinzoll zu Braunschweig: der Antheil des Grafen v. Schladen von Herzog Heinrich dem Wunderlichen zurückgekaust 50131; Zollsatz 50022.

Weisthum, en recht leggen, des (Gemeinen? Altflädter?) Rathes betreffs der Vormundschaft über

Unmündige 2432.

Weißgerber f. Witgherwere.

Weizen, wete, triticum, 1611 453 5214 7720 9517
13518 14322 14611 1572.4 15827 16032 18729 18821
20624 20715 25018 25123 2522.27 30218.24 26 34921
3558 3876 45029 47722. Weizengrütze, -malz f. Grütze, Malz.

wekentins wochenweise berechneter Zins 4791, vgl.

na wekentale de tynfes 48523.

weldich sin, wesen Macht haben, befugt sein 30130

Weltpriester f. Priester.

Wenden, Slavi: Kudel, f. auch Went.

were Gewere: den Käufern gud wisen unde laten an de w. 42025, f. auch Lehnware.

were Gewährsmann, f. auch Gewährleiftung.

weren gewährleisten 45614.

weringe Besitz 42910.

werk

1- Arbeit, Handwerk 116<sup>22</sup> 263<sup>10</sup>, to wercke gan arbeiten, das H. ausüben 114<sup>20</sup>, dat w. angripen fich der Ausübung des H. anmaßen 107<sup>21</sup> 114<sup>28</sup>, enne knecht to wercke fetten einen Gefellen annehmen 1157;

<sup>2</sup> Arbeitserzeugniß, Waare 109<sup>15f.</sup> 115<sup>6</sup> 217<sup>3</sup> 405<sup>25</sup>; <sup>3</sup> Gilde, Innung 107<sup>3</sup> 10 109<sup>13</sup> u. o., dat w. orloven, unse w. eghenen (unde) orloven in die

Gilde aufnehmen 10911 1142.

werke Gilde-, Innungsgenosse 1042 u.o.; de ghemeynen werken bei den Schneidern 10725.

werken arbeiten, ein Handwerk ausüben 11519. werkenkindere Kinder von Gildegenoffen 1083.

werkenoten Gildegenossen 11215.

werchus Werkstätte 21327.

werkman Handwerksgehülfe (?) 115-6.

Werktage, werkedage, feriales dies, 18917 19631. werren; wernde wesen strittig sein 29933.

wert Wirth.

weseke Base, Muhme 40918.

wetschap = wetenschap 2628.

wichte: das Wägen 4569.11; gud, dat van wichte is, = g., dat wichtich is, G., das gewogen, nach Gewicht verkauft wird, 4568.15.

Wiederkaufsfristen

1. Fr., nach deren Ablauf das Wiederkaufsrecht erlifeht, 63<sup>25</sup> 119<sup>15</sup> 202<sup>13,18</sup> 232<sup>9</sup> 313<sup>9</sup> 361<sup>3</sup> 408<sup>27</sup> 415<sup>30</sup> 419<sup>18</sup> 423<sup>15</sup>;

2. Fr., innerhalb deren der Wiederkauf ausgeschlossen

iſt,

a. einmalige 33320 4295,

b. fich regelmäßig erneuernde (mit Ausnahme der üblichen einjährigen) 270<sup>7ff.</sup> 346<sup>4f.</sup>

Wiederkaufsverzichte 4926. 10

Wiesen (nur bestimmte) Meynwordesrodhe, andre zu Braunschweig xitta, 2, Eickhorst, Gr. Vahlberg, Köchingen, Vorsselde, Wittingen; s. auch Grashöse. wigdbeld Weichbild.

Wildpret, ferina, 23911.

willebreff 19816 21913.

Willkuren f. Statute.

winnen unde werven mit Geld 45224.

winwerk Weinschank.

Wirth, wert, hospes: Hauswirth, -besitzer I 36xxvIII, III 279 22012; (enes) wert wesen jemand bewirthen,

freihalten 1125.

wise weise: w. man ein Canonicus 118<sup>12</sup>, w. lude, manne Räthe zu Braunschweig usw. 117<sup>10</sup> 304<sup>29</sup> 305<sup>12</sup> 342<sup>5</sup>, w. erasteghe manne Rath zu Goslar 320<sup>5</sup>, w. manne Bürger 251<sup>18</sup> 298<sup>9</sup>; s. auch erbar.

wisheyt Sicherheit, Bürgschaft: finer w. bruken met (enem) jemandes Bürgschaft genießen 1253.

wyshol was für eine Höhle oder Loch? 50535.

wite Verweis, Strafe 11228, f. auch Bufe.

witte: wichte unde w. = pondus et valor f. Mark, Vierding.

Witthum, dos, von Kirchen, Kapellen und Altären 5227 8822 12723 u. ö., f. auch Pfarrhöfe.

Witthumsaufkünfte, dotales proventus, redditus, perpetui d. r., 7726 17426 17633 2566 26014.

Witthumsrecht, dotale jus, j. dotis, 1129 12912 u. ö., j. dotale et dotalis libertas 9821, dotalis libertas 12822, dotale j. et ecclefiaftica emunitas 71 96 u. ö.; nach W., dotaliter, 1415.

Witwen: deren Recht bei den Bäckern 10921 11028, Beckenwerken 1147 1164, Kramern 1039. 12. 24,

Schneidern 10620, 10 1085.

Wohngedinge 319 941 12615 1648 16711 18710 32721 40710 4165 42811 44423 47425; Verkauf eines W. durch die Berechtigte 4167. S. auch Pfründnerinnen, Unterhaltsverträge.

Wohnung f. Herberge.

Wolle, lana, 64<sup>36</sup> 139<sup>7</sup> 400<sup>11</sup>; lam-, winterwülle 274<sup>17</sup>; Bestimmungen über Pfandnahme von W. durch die Juden zu Braunschweig 27<sup>2,8</sup>.

Wollenweber, lanifices: Johannes Beckere, Thi-

dericus Westfal.

Worthalter f. Rathsworthalter.

Wunden f. Verwundung.

Würfelfpiel, dobelspel, dobelen, dolpeln, tesseratio: Bußen dafür bei den Beckenwerken 1153E, bei den Schneidern 10632 1071-315; Verfestung wegen Falschwürfelns 1814; W.-Ordnungen 134xxvII.

Wurten, worde, aree: die ganze W. zweier Häuser haftet für die auf jedem einzelnen lastenden Zinse 36924; Beschluß der Hildesheimer Diöcesansynode über die Zehntpslicht des zu Wurten gemachten Ackertandes 88 Nr 113; benannte W. zu Braunschweig (VIII, 83), Warle.

Wartzinfe, word tins, erveswordtins, erste Z. an Hausgrundstücken, 2125 8 21313 37026 40810 41220

4245 49720.

Wüstungen: Asenrode, Biscopestorp, Bunghenstidhe, Dutze, Eytze, to deme Glinde, Herderode, Hoenrodhe, Cisleve, Lechede, Limbek, Marcquarderode, Munstede, Nyenstede, Nova curia, Sekere, Twelken, Lutteken Twislinge, Vernnenstede, Wendebutle, Westrum (auch 26416).

Z.

Zahlungsfrist, achtwöchige, für fälligen Zins, achte weken na der tinstyd, 3664.

Zäune, tüne, brettun, zwischen Nachbargrundstücken 310f. 2820 235: 28426 31226 42327 52429.

Zehnten, tegheden, decime, zu Adenbüttel, Bansleben, Bettmar, Bortfeld, Braunschweig (viii, 57,
fowie 3669), Broitzem, Denkte, Drütte, Eddesse, Eickhorst, Eitzum, Engelnstedt, Essenrode, Evessen, Gustedt (Novalz.), in den Dörfern der Pfarrei Hänigfen (Novalz.), zu Hattorf, Herderode, Ingeleben,
Kissenbrück, Küblingen, Lamme, Leiserde (Fleischz.),
Lesse, Liedingen, up dhem Limbeken veldhe, zu
Linden, Marcquarderode, Martinsbüttel, Melverode,
Neindorf, Oone, Rottorf, Semmenstedt, Sickte, Stiddien, Kl. Stöckheim, Thiede, Timmerlah, Kl. Vahlberg, Mönche-Vahlberg, Veltheim, Kl. Flöthe, Wendebutle (d. totalis tam annone quam carnium),
Wierthe.

Zehntfreie Güter vor Braunfchweig 38416, zu Glin-

de 44110, Oelper 38419.

Beschluß der Hildesheimer Diöcesansynode über die Zehntpslicht des zu Wurten gemachten Ackerlandes 88 Nr 113.

Zehnthof, curia dicta thegethof, allodium dictum th., zu Vallstedt 405 4223 15914 1744 17516.

Zeitverkäufe von Liegenschaften 2355 48710, Zinfen 23412 48517, Zollaufkünften 45426.

zemissingh Messing.

Zeuge f. kogelere, Laken, Leinwand, Schetter, flocken, Zwillich.

Ze ugniß: beweiskräftiges Z. ohne Eid 277; Verfestung wegen eid- und rechtswidriger Zeugnisabgabe 4993. Zimmerleute, timmerman, carpentarii: Henricus de Achem, Johannes de Luneborch, Hermen Mortbrake, Henrik van Valeberge, f. auch de timberman.

Zinn, stannum, 1215-27; zinnerne Kannen, tenene

k., 16716.

Zins: ewige Z., ewiger tins, (wisse) e. gulde, e. marc gheldes, scillinge gheldes eweliken, pensio perpetua (et certa), p. redditus, p. marca, p. chorus usw., 27<sup>20</sup> 43<sup>22</sup> 65<sup>10</sup> 83<sup>15</sup> 23 124<sup>10</sup> 163<sup>30</sup> 177<sup>29</sup> 178<sup>10</sup> 241<sup>14</sup> 261<sup>3</sup> 281<sup>21</sup> 296<sup>5</sup> 20 297<sup>28</sup> 301<sup>4</sup> 328<sup>20</sup> 349<sup>21</sup> 351<sup>195</sup>, 359<sup>31</sup> 406<sup>26</sup> 410<sup>3</sup> 458<sup>6</sup> 460<sup>27</sup> 497<sup>9</sup>, e. Z. vom Kl. Marienthal an einen Braunschweiger verkaust 228<sup>28</sup> (vgl. II 364°), s. auch Erbzinse; erste Z. 233<sup>14</sup> 441<sup>29</sup>, s. auch Erb-, Haus-, Wurtzinse. S. ferner Leibgedinge, Nonnenzins, Weddeschatz.

Zinseier 33524 26.

Zinsgut, mansi censuales, area jure censuali habenda et possidenda usw., zu Beierstedt 1972, Berklingen 1692, Biewende 1573, 1772, 1782, Bornum 1582, 3713, Braunschweig 1374 1602, 2264, 27612, 2772, 2913, Braunschweig 1374, 1602, 2264, 27612, 2772, Geitelde 6649, Gevensleben 1843, Gilzum 1842, Kl. Gleidingen 3213, Glinde 4683, Hallendorf 25716, Lehndorf 1362, 20217, 2704, 30218, Leiserde 4321, Neindorf 22126, Oelper 1532014, Rautheim 22719, Remlingen 15220, 2062, 20717, 25113, 2523, 27, Semmenstedt 16922, Thiede 29620, 39325, Vahlberg: Monche-V. 9918, Vallstedt 19223, Frellstedt 160128, Waggum 22427, Weferlingen 250166, 3017, Wendebutle 17020, Wierthe 1543, Woltorf 22816, 23132, Woltwiesche 2067, 3451310, 3462, 40030, Zweidorf 30230.

Zinshäufer, domus, in quibus censum habent, des Blasienstifts 48126.

Zinsherr, tinsherre, 1".

Zinshühner 2016 218 9517 12313 13623 1604-33 25016 26311 29630 33524. 26 34513. 30 3464 39325. Zinsrecht, jus censuale, 13724 1602 19126 22615

27631 27721. Zinszeit, tinstyd, 3664 3869 3929 41614 43928 4401 4945 4989, rechte t. 2885 3821 38828 3892 40515

40619 42115 4474 49512. Zoll, toln, theolonium, zu Braunschweig: Zolllehen

der bürgerlichen Geschlechter Doring 2133 4106, Eliases 221, Herskopere 45425; f. auch Bier., Weinzoll.

Z. der Braunschweiger zu Lüneburg 5038. Z. im Reiche 5014, zu Hamburg 5028, in Dänemark 5015. Zollfreiheit der Braunschweiger im herzoglichen

Gebiete I 32xxv8.

Zollrolle, braunschweigische, 500 Nr 621. Zöllner, tolnere, zu Hornburg, Lüneburg, f. auch de tolnere.

Zwillich, twelk, 2639.





# Erläuterung der Pläne.

Beide Pläne sind unter Leitung des Oberstleutnants z. D. Heinrich Meier vom Geometer Wilhelm Schadt ausgesührt und demgemäß die nachstehenden Bemerkungen im Einvernehmen mit dem erstgenannten Herrn abgesast worden.

### Blatt I.

Der Hauptzweck dieses Blattes ist die Veranschaulichung der Höhenverhältnisse des Areals der Stadt Braunschweig. Denn die Höhenverhältnisse haben die Linienführung der hier die Oker überschreitenden Straßen und die Besiedelung des Stadtgebiets zweisellos in hohem Grade bestimmt, wie das in H. Meiers Buche Die Straßennamen der Stadt Braunschweig. S. 4ff. bereits des nähern dargelegt worden ist. Die Höhenunterschiede sind nach den Grundsätzen der heutigen Kartographie zum Ausdrucke gebracht d. h. durch von Meter zu Meter ausgezogene Isohypsen und besondere Tönung der von je zwei Isohypsen begrenzten einzelnen Höhenstufen nach der Farbenfolge des Regenbogens. Für die Festlegung der Isohypsen sind das neuste städtische Nivellement und die Mestischblätter der preußischen Landesaufnahme Nr 2025 »Vechelde« und Nr 2026 »Braunschweig« maßgebend gewesen, allerdings mit einer wesentlichen Einschränkung. Der Raum zwischen dem Mauergraben und dem äußern Graben der letzten Wallbefestigung der Stadt hat im Lause der Zeit durch künstliche Erdbewegung so beträchtliche Niveauveränderungen erfahren, daß es geboten erschien diese zu eliminieren. Streng genommen hätte auch der Umstand berücksichtigt werden müssen, daß, wie anderwärts, so auch in unserm alten Braunschweig der Boden durch Kulturschutt usw. im Laufe der Jahrhunderte gar nicht unbedeutend gewachsen ist. Sind doch gelegentlich der Kanalisierungsarbeiten an vielen Stellen die Bohlen und Steinschüttungen der ältesten Straßenanlagen in einer Tiefe von mehr als einem Meter unter dem jetzigen Straßenpflaster aufgedeckt worden. Allein die seitens der Kanalbauabtheilung der städtischen Bauverwaltung hierüber gesammelten Notizen waren für eine allgemeine Reduction, die auf einige Sicherheit hätte Anspruch machen können, nicht ausreichend.

Was nun die auf Hänselmanns Wunsch hier versuchte Darstellung der ältesten Besiedelung des Stadtgebiets angeht, die etwa das Jahr 1030 im Auge hat, so handelt es sich dabei um eine Reconstruction auf Grund späterer urkundlicher Nachrichten. Bei deren Lückenhastigkeit ist es ganz ausgeschlossen, daß der Zustand der fraglichen Zeit in völlig getreuem Abbilde wiedergegeben worden ist. Insbesondere lagen doch wohl auf dem Gebiete der nachherigen Altstadt (im Westen der Oker) in jener Frühzeit noch mehr Ackerhöse als die in den Plan eingetragenen allodia oder Vorwerke, die sich mit ihrem agrarischen Charakter diese Bezeichnung bis ins späte Mittelalter bewahrt haben und deshalb urkundlich nachweisbar sind. Andrerseits darf nicht übersehen werden, daß, wie uns die Höse selbst erst in den Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts begegnen, so auch ihre Benennung aus diesen entnommen ist und dadurch gewisse Anachronismen in den Plan Eingang gefunden haben.

Hierfür sind die schlagendsten Beispiele die Nummern 13 und 14 des Planes. Natürlich konnte es ums Jahr 1030 noch keinen Johanniterhof in Braunschweig geben, da damals der Johanniteroden noch gar nicht gestiftet war, aber immerhin mag der Hof, der später den Johannitern gehörte, als solcher schon bestanden haben. Und anders ist auch die Eintragung des erst 1245 gegründeten Marienspitals nicht aufzusassen.

## Bedeutung der Zahlen.

(Wegen der Abkürzungen vgl. S. 546.)

- 1. Nickerkulkeshof f. Meier, Strahennamen, S. 79.
- 2. Fürstliche Lehnshöfe f. Bl. II, A. 6 u. S. 9.
- 3. Großer Hof f. Bl. II, S. 20.
- 4. Lehnshöfe in der Burg, jetzt die Grundstücke Vor der Burg Nr 18 und Burgplatz Nr 1—3.
- Küchenhof, jetzt Ruhfäutchenplatz Nr 1 (?), f.
   Winter, Die Burg Dankwarderode zu Braunfchweig, Br. 1883, S. 40.
- 6. Lehnshöfe f. Bl. 11, H. 25. 27. 28.
- 7. Hof bei St Marien Magdalenen f. Bl. II, B. 10.
- 8. Domdechanei f. Bl. 11, B. 9.
- 9. Curia sita apud granarium (s. Blassi), jetzt im Grundstücke Münzstraße Nr 17 (?), s. Bd 11, 219 17.24.
- 10. Dompropftei f. Bl. 11, B. 8.

- 11. Lehnshöfe f. Bl. 11, H. 14. 19-22.
- 12. Allodium ducum f. Bl. II, W. 5.
- 13. Johanniterhof f. Bl. II, A. 28.
- 14. Marienfpital f. Bl. 11, W. 15.
- 15. Der Elid Vorwerk f. Bl. 11, A. 83.
- Allodium litum ante Altam valvam f. Bl. II, A. 72.
- 17. Der Kalen Vorwerk f. Bl. II, A. 35.
- 18. Allodium apud f. Michaelem f. B. 11, A. 66.
- 19. Steinhof J. Bl. II, A. 65.
- 20. Der v. Achim Vorkwerk f. Bl. II, A. 55.
- 21. Der v. Vallstedt Vorwerk f. Bl. 11, A. 54.
- 22. Der Spangen Vorwerk f. Bl. 11, A. 53.
- 23. Der v. Vallstedt Vorwerk f. Bl. 11, A. 51.
- 24. Der Resen Vorwerk f. Bl. II, A. 47.

#### Blatt II.

Auch dieses Blatt ist gewissermaßen eine Reconstruction, da es einen alten Stadtplan aus der Zeit um 1400 nicht gibt, der am weitesten zurückgehende vielmehr erst dem Jahre 1606 angehört. Jedoch scheidet hier im Gegensatze zu Bl. 1 die Hypothese so gut wie ganz aus. Denn von der reichen gleichzeitigen urkundlichen Ueberlieserung abgesehen fällt sehr wesentlich ins Gewicht, daß seit dem späteren Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein Braunschweigs Straßennetz erhebliche Aenderungen nicht erlitten hat, ja daß sogar die Grenzen der einzelnen Grundstücke in weitaus den meisten Fällen sich nicht verschoben haben. Daher erklärt sich die Wahl der Zeit, deren Zustand unser Blatt zur Anschauung bringen will und, wie getrost behauptet werden darf, auch wirklich bringt. Dabei ist aus Wiedergabe der unsicheren Einzelheiten der Wallbesestigung verzichtet worden.

## Bedeutung der Zahlen.

Altstadt.

1. Haus zum Grünen Fische (1402) s. Meier, Eigennamen der Braunschw. Bürgerhäuser, im Braunschw.

Magazin 1899 S. 17ff., auf welche Zusammenstellung hiermit ein sur allemal verwiesen sei.

```
2. Haus der Marienbrüderschaft f. Meier, Strafen-
                                                          15. Ludolf Kales Vorwerk f. Meier S. 41, 60.
     namen, S. 45.
                                                          36. Martinikirche.
                                                         37. Paulskapelle
 3. Münzschmiede f. Meier S. 32,
                                                         38. Zeughaus, de blidenscrank
 4. Alter Convent
                                                                                             f. Meier S. 73.
 5. v. Dammsches Beginenhaus
                                    f. Meier S. 32.
                                                          39. Opfermannshaus zu St Mar
 6. Lehnshöfe bis 1356
                                                              tini
 7. Der barvoten hof
                                                          Ao. Haus des Büttels
 8. Jans v. Peine Hof
                                                          40°, Sechs Buden des Rathes
                                                                                          1. Meier S. 43.
 9. Backenhawers Hof (1412) = det
                                                          41. Scharren
     v. Vechelde Hof (1423)
                                                          42. Martinischule s. Meier S. 31.
10. Haus zu den Sieben Thürmei
                                                          43. Jacobikirche f. Meier S. 50.
11. Schuhhof
                                                         44. Jacobipfarre J. Meier S. 39.
12. Schneider-bzw. Wandschererbuden f. M. S. 13. 84.
                                                          45. Der v. Uhrsleben Convent
13. Bartholomäikapelle.
                                                                                          1. Meier S. 16.
                                                          46. Der v. Damm Convent
14. Franciskanerkloster.
                                                          47. Der Refen Vorwerk
15. Haus zur Tasche (1405).
                                                          48. Vordere
16. Haus zum Rothen Hirsche (1378).
                                                          49. Hintere
17. Haus zum Neuen Hir. ) f. Meier, Nachrichten über
                                                          50. Dufterburg f. Meier S. 31.
                            Bürgerhäuser früherer Jahr-
     fche (1338)
                                                          51. Der v. Vallstedt Vorwerk
18. Haus zum Goldnen
                           hunderte, im Braunfchw. Ma-
                                                                                          1. Meier S. 20.
                               gazin 1897 S. 28.
                                                          52. Südmühlenthor
     Adler (1217)
19. Neue Münzschmiede s. Meier, Strafennamen, S. 60.
                                                          53. Heinrich Spanges
                                                          54. Der v. Vailstedt
                                                                                  Vorwerk f. Meier S. 103.
20. Haus zum Goldnen Sterne (1356).
                                                          33. Hanses v. Achim
21. Ulricithor f. Meier S. 50.
                                                          56. Karlingepforte f. Meier S. 103.
22. Dammmühle
                     1. Meier S. 35.
                                                          57. Haus bei der Goffe
23. Dammbrücke
                                                                                    1. Meier S. 84.
24. Bergfrid an der Dammbrücke f. Meier S. 36.
                                                          58. Michaelisthor
                                                          59. Haus des Henkers
25. Langer Thurm
                      f. Meier S. 57.
                                                          60. Rothes Kloster
26. Brokdor
                                                         61. Opfermannshaus zu St Michaelis } f. Meier S.37.
27. Brücke nach dem Bruche, brockwech beneven
     dem langen torne, f. Meier S. 27.
                                                          62. Michaelispfarre
28. Johanniterhof f. Meier S. 57.
                                                         63. Haus des Rathes
29. Johanniskapelle.
                                                         64. Michaeliskirche,
30. Haus bei der Tränke f. Meier S. 57.
                                                         65. Steinhof
31. Kurze Brücke f. Meier S. 50.
                                                         66. Der v. Bleckenftedt, später Lu-
                                                                                              1. Meier S. 46.
32. Ulricikirche.
                                                              deke Durekops Vorwerk
33. Ulricipfarre
                                                         67. Martinipfarre J. Meier S. 104.
34. Ulricistoben
                  1. Meier S. 60.
                                                         68. Kleines Himmelreich f. Meier im Brichw. Mag. 1897
34ª. Wage
                                                              S. 63.
```

72. Vorwerk am Hohenthore f. Meier S. 37. 73. Hirtenhaus f. Meier S. 70. 74. Cord Sunnes Haus 75. Steinerner Thurm daneben 76. Kleiderhof f. Meier S. 73. 77. Rathhaus f. Meier S. 24. 78. Autorskapelle [. Meier S. 25. 79. Heinrichs v. d. Hus Haus f. Meier S. 24. 80. Haus zur Eisernen Thür f. Meier im Braunschw. (1401) Mag. 1897 S. 69. 81. Hene Stapels Haus (1310) 82. Haus zum Lamme (1339). 83. Der Eliä Vorwerk f. Meier, Strafennamen, S. 37. 84. Petrithor. Hagen. 1. Rathhaus und Gewandhaus ) f. Meier, Straften-2. Schuhhof namen, S. 47. 3. Annenconvent auf dem Werder 4. Färbehof 1. Meier S. 108. 5. Werderstoben 6. Haus zur Kette (1360). 7. Wendenthor. 8. Haus zu den Böcken (1416). 9. Katharinenpfarre f. Meier, Straffennamen, S. 40. 10. Eckermans Haus (1374) f. Meier im Braunschw. Mag. 1897 S. 13. 11. Fallersleberthor. 11ª. Fallersleberthorstoben f. M., Straßennamen, S. 40. 12. Hirtenhäuser s. Meier S. 74. 13. Steinthor. 13". Steinthorftoben f. Meier S. 101. 14. Kamphof, jetzt die Grundstücke Steinweg Nr 35-37 und Ritterf. M. S. 87. brunnen Nr 1, 3, 4 15. Thoma- und Stephanikapelle DIPLOM. BRYNSWIC, III,

70. Haus auf der Goffe f. Meier, Strafennamen, S. 37.

69. Hölle (1405).

71. Hohethor.

85. Petrikirche. 86. Beginenhaus bei St Petri f. Meier S. 65. 87. Petripfarre 88. Steinkammer 89. Opfermannshaus zu St Petri 90. Der v. Uehrde Haus f. Meier i. Br., Mag. 1897 S. 70. 91. Zeughaus, de olde scrank (1368), f. Meier, Strahennamen, S. 24. 92. Brunnen Meier S. 13. 93. Kram- und Hokenbuden 94. Gewandhaus f. Meier S. 73. 95. Klipphaus, kliphus (1460), f. Meier S. 13. 96. Petrithorftoben f. Meier S. 81. 97. Thomäspital f. Meier S. 82. 98. Pilgerhaus f. Meier S. 82 und oben S. 553 Nr 78. 99. Hohethorstoben s. Meier S. 99. 100. H. Geistskapelle. 16. Opfermannshaus zu St Katharinen f. Meier S. 56. 17. Haus zur Mailaube (1399). 18. Haus zur Rothen Lilie (1400). 19. Tempelhof 20. Matthäikapelle [. Meier S. 18. 21. Deutschordenshof 22. Grauer Hof 23. Muckshol und Oevelgünne f. Meier S. 22. 24. Redingethor f. Meier S. 21. 25. Langerhof f. Meier S. 66. 26. Schulfteg (1293) 1. Meier S. 19. 27. Baumgarten der Pauliner 28. Paulinerkloster s. Meier S. 90. 29. Hagenscharren 30. Hagenkeller 1. Meier S. 47. 31. Tränke 32. Katharinenkirche. 33. Wendenmühle f. Meier S. 107. 34. Longinikapelle 1. Meier S. 108.

35. Hof Richenberg

## Neustadt.

- 1. Haus zur Goldenen Klinke f. Meier, Straßennamen, S. 45.
- 2. Andreaskirche.
- 3. Opfermannshaus zu St Andrea f. Meier S. 80.
- 4. Andreaspfarre f. Meier S. 87.
- 5. Bibliothek zu St Andreä f. Meier S. 61.
- 6. Wage f. Meier S. 106.
- 7. Neustadithor
- 8. Hirtenhäuser
- 9. Neuftadtthorftoben

- 10. Neuftadtmühlen f. Meier S. 111.
- 11. Gerbehof I. Meier S. 28.
- 12. Großer Hof f. Meier S. 54.
- 13. Apotheke f. Meier S. 46.
- 14. Stecherstoben J. Meier S. 100.
- 15. Gewandhaus
- 16. Marstall
- 17. Judenschule
- 18. Judenhäuser
- 10. Rathhaus f. Meier S. 62.

### Altewik.

1. Haus zum Stößer (1402) f. Meier, Nachrichten ufw., im Braunschw, Mag. 1900 S. 66.

f. Meier S. 111.

- 2. Altewikstoben f. Meier, Straßennamen, S. 102.
- 3. Nicolaikirche f. Meier S. 35.
- 4. De vleknisse f. Meier S. 36.
- 5. Vorwerk des Marienspitals s. Meier S. 11.
- 6. Friefenthor f. Meier S. 42.
- 7. Convent 1. Meier S. 69.
- 8. Magnithor
- o. Haus zum Sittich (1403).
- 10. Haus zum Schiefen Rade (1431).
- 11. Haus des Büttels f. Meier S. 55.
- 12. Magnikirche.

13. Kirchenhäufer zu St Magni, darunter die Pfarre, 1. Meier S. 68.

f. Meier S. 52.

- 14. Baumgarten im Herrendorfe f. Meier S. 49.
- 15. Marienspital
- 16. Marienkirche 1. Meier S. 40f.
- 17. Spitalsbrücke
- 18. Lange Brücke f. Meier S. 56.
- 19. Haus to dem bateneste (1399).
- 20. Hirtenhäuser s. Meier S. 58.
- 21. Aegidienthor f. Meier S. 13.
- 22. Rathhaus f. Meier S. 11.
- 23. Heidenkirchhof f. Meier S. 14.

#### Sack

- 1. Rathhaus f. Meier, Straßennamen, S. 95.
- 2. Haus zum Rothen Schlüffel (1336).
- 3. Haus zum Grünen Baume (um 1310).
- 4. Haus zum Schwarzen Hahne (1307).
- 5. Haus zum Rothen Löwen (1341).
- 5\*. Haus zum Schwarzen Löwen (1410).
- 6. Haus zum Rothen Adler (1337).
- 7. Haus zur Schönen Ecke (1404).
- 8. Haus der Augustiner s. Meier S. 33.

- 9. Lehnshöfe der v. Bortfeld f. Meier S. 32f. 10. Neuer Convent
- 11. Lessenconvent
- 12. Marstall J. Meier S. 71.
- 13. Langer Steg f. Meier S. 90.
- 14. Tränke f. Meier S. 72.
- 15. Hintere Burgmühle f. Meier S. 90.
- 16. Haus der Katharinenschule s. Meier S. 92.
- 17. Vordere Burgmühle f. Meier S. 90.

- 18. Kleine Burgmühle 1. Meier S. 71. 19. Der v. Veltheim Convent
- 20. Großer Hof f. Meier S. 81.
- 21. Haus zur Schiefen Ecke (1397).

## St Aegidien.

- 1. Kloster mit Kirche.
- 2. Aegidienmühle f. Meier, Straftennamen, S. 12.
- 4. Wafferthor f. Meier S. 12.
- 5. De schelle, Bergfrid, f. Meier S. 12, 75.

3. Kappenburg f. Meier S. 41.

## Burg mit St Blasien.

- 1. Saalbau 2. Burgkapelle
- f. Winter, Die Burg Dankwarderode, 3. Kemenaten S. 40. 4. Löwenstein
- 5. Stiftskirche
- 6. Küchenhof

- 7. Burgthore f. Winter S. 40.
- 8. Propstei s. Meier, Strafennamen, S. 109.
- 9. Dechanei
- 1. Meier S. 33. 10. Hof bei St Marien Magdalenen
- 11. Der herren dobbelhus ut der borch f. Meier

## Berichtigungen zu Bl. II.

- 1. Die Bezeichnung Vemegraven ift vom äußern Umfluthgraben auf die entsprechende Strecke des innern, des Mauergrabens, zu übertragen.
  - 2. Die weiß gebliebene Grundfläche an der Südseite der Neuenstraße ift rosa zu schraffieren, da sie zur Ulrichsbauerschaft gehört.
- 3. Die schwarzgestrichelte Grenzlinie zwischen der Fallersleberthor- und der Steinthorbauerschaft ist mit Berücksichtigung der diesen Bauerschaften gegebenen verschiedenen Schraffuren zu berichtigen und zu ergänzen.



## URKUNDENBUCH

DER

## STADT BRAUNSCHWEIG

## IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

## LUDWIG HAENSELMANN UND HEINRICH MACK.



DRITTER BAND MCCCXXI—MCCCXI.

MIT ZWEI PLAENEN.

BERLIN
C. A. SCHWETSCHKE UND SOHN
MDCCCCV.



## Vorwort.



UDWIG HAENSELMANN, der hochverdiente Begründer dieses Urkundenbuches, hat die Vollendung des vorliegenden dritten Randes nicht mehr erleben sollen. Bei seinem Tode am 22. März 1904 waren freilich die Textbogen schon seit längerer Zeit ausgegeben, aber von den Registern steckte das der Personen und Oerter noch in den Ansängen des Druckes und das der Wörter

und Sachen harrte gar noch der Bearbeitung. So ist es denn an mir als Hänselmanns Amtsnachfolger, zu dessen wichtigsten Aufgaben die Fortsührung des Urkundenbuches gehört, den fertigen Band in die Oeffentlichkeit zu geleiten.

Nach denselben Grundsätzen wie der zweite Band gearbeitet umfaßt der dritte die urkundliche Ueberlieserung der Stadt von 1321 bis 1340. Nur eine kurze Spanne Zeit — doch wird niemand darüber staunen, den ein Blick in den Band gelehrt hat, wie breiten Raum hier die stetig wachsende Fülle des Stadtbücherstoffes einnimmt. Es liegt in der Natur der Sache, daß in dem neuen Bande das bislang ungedruckte Material das schon früher gedruckte in noch viel höherem Maße überwiegt als im zweiten. Unter den insgesamt 650' Nummern sinden sich 471 vollständige Drucke solcher Stücke, die bisher überhaupt noch nicht oder nur in Auszügen oder Regesten veröffentlicht waren, außerdem 61 Regesten bzw. Auszüge, die als neu bezeichnet werden dürfen. Von der Gesamtzahl entsallen 438 Nummern auf das Stadtarchiv zu Braunschweig, 137 auf

Das Regest 1323 August 1 (S. 70), das Nr 89 hätte erhalten mussen, ist versehentlich ungezählt geblieben.

das Landes-Hauptarchiv zu Wolfenbüttel, 15 auf das Stadtarchiv zu Goslar, 13 auf das zu Hildesheim, 10 auf das K. Staatsarchiv zu Hannover, 9 auf das Archiv des Klosters Dorstadt, je 5 auf das v. Döringsche Archiv zu Badow', das Stadtarchiv zu Lüneburg und das K. Staatsarchiv zu Magdeburg, 3 auf das Vatikanische Archiv, 2 auf das v. d. Asseburgsche Archiv auf dem Falkensteine, je 1 auf die Stadtarchive zu Dortmund, Göttingen und Hannover, das Archiv des Klosters Isenhagen, die Stadtarchive zu Quedlinburg und Wernigerode; 2 Urkunden (Nr. 39 u. 410) sind allem Anscheine nach lediglich in älteren Drucken auf uns gekommen.

Zu den im zweiten Bande benutzten und demgemäß im Vorworte beschriebenen Stadtbüchern gesellen sich hier zwei weitere:

VIII. Das zweite² Degedingebuch des Sackes: 113 Blätter Pergament von 20 × 28 Cm., davon Bll. 1'—95' und 113 mit 29 durchlaufenden Linien (28 Zeilen) auf der Seite, die übrigen Seiten nur mit den Textraum einschließenden Randlinien; nachträglich sind zu verschiedenen Zeiten trotz dem in der Einleitung¹ ausgesprochenen Verbote von Bl. 18 ab 29 Pergamente und 16 Papiere vorwiegend länglichen Formats zum kleineren Theil eingehängt, zum größeren den von vornherein vorhandenen Blättern aufgeheftet worden. Die mit gelbgefärbtem Leder überzogenen Holzdeckel des Einbandes sind durch Doppellinien in Rauten abgetheilt und in diese kleinere Rauten mit reicher Ornamentik (Lilien, Adler, Tauben, das Lamm mit der Fahne) eingeprägt. Messingecken und vier Messingbuckel auf jedem Deckel schützen den Band, der in üblicher Weise (s. Bd II S. xj u. ö.) durch messingbeschlagene Riemen und in diese eingreisende Messingstifte geschlossen wird.

Bl. 1 ist leer. Bl. 1' die Regeln über die Führung des Buches von der Hand des in der Besprechung des Rechtsbuches der Neustadt Bd II S. xj erwähnten Schreibers; der Anfang (Wannedon), der Schluß (de denne-valle) und einiges andre in Roth, das sonst in dem Buche nur spär-

Als der Druck schon weit vorgerückt war, wurde das v. Döringsche Lehnsarchiv bis auf das Copialbuch unserm Stadtarchive zur Aufbewahrung übergeben und nunmehr sestigestellt, daß von den nach dem Copialbuche gedruckten Nummern 729 und 892 des zweiten wie 88 und 218 des dritten Bandes auch noch die Originale vorhanden sind. <sup>2</sup> So bezeichnet es Hänselmann Bd. II S. v Anm. 3, indem er als erstes offenbar das ebd. S. vij beschriebene Rechts-, Gedenk- und Degedingebuch ansieht. <sup>3</sup> Urk. B. III S. 212<sup>29</sup>. <sup>4</sup> Ebd. III Nr 280.

Vorwort. v

lich verwendet wird. Bl. 2 von zweiter Hand die Bestätigung des Leineweberrechtes durch den Gemeinen Rath 1330 Jan. 12'. Bl. 3 beginnt die Reihe der Verträge. Die auf den Bll. 3 –12, die bis zum Ausgange des Jahres 1336 reichen, sind von erster Hand und zwar, wie wegen der Gleichmäßigkeit der Schrift angenommen werden darf, im wesentlichen zu ein und derselben Zeit niedergeschrieben worden; von Bl. 12' an, wo die Verträge von 1337 einsetzen, erscheinen dann neben der ersten, die, wenn nicht alles täuscht, bis 1344 verfolgt werden kann, zahlreiche andre Hände. Dieser Sachverhalt führt zu dem Schlusse, daß unser Buch erst Ende 1336 angelegt worden ist', die früher abgeschlossenen Verträge also aus einer oder mehreren älteren Vorlagen dahin übergegangen sind. Der älteste datierte Vertrag' gehört dem Jahre 1328 an. Ihm gehen acht undatierte voraus, die fraglos älter sind, weil sie nicht die Rathsliste von 1328 ausweisen, sondern zwei andere. Die ältesten Verträge des Buches reichen demnach mindestens ins Jahr 1326 zurück, während die jüngsten vom Jahre 1401 datiert sind. — Wie in den übrigen Degedingebüchern so erfolgt auch in diesem die Bekundung der Verträge, die zumeist zwischen Privaten abgeschlossen werden, theils in Urkunden-, theils in Protokollsorm mit mancherlei Abwandlungen im Einzelnen.

IX. Das erste Gedenkbuch Gemeiner Stadt, das schon von Hänselmann in den Städtechroniken Bd VI S. 11ff. ausführlich beschrieben worden ist. Aus ihm stammen die unter Nr. 141—143 abgedruckten Gildeordnungen der Schneider, Bäcker und Müller.

Neben den Stadtbüchern sind in diesem Bande zuerst auch die Gildebücher vertreten, deren das Stadtarchiv eine lange Reihe besitzt. Auch sie je im Anschluß an ihre Benutzung zu beschreiben war Hänselmanns reislich erwogenes Vorhaben. Hier kommen solgende beide in Betracht:

I. Das erste Gildebuch der Beckenwerken (A): 12 Blätter (Vorsatzbl. u. Bl. 1—11) Pergament von 20 × 27 Cm. (Vorsatzbl. nur 17,5 × 27 Cm.) mit 23 durchlaufenden Linien (22 Zeilen) auf der Seite. Der Vorderdeckel des mit rothem Leder bezogenen Holzbandes ist durch Doppellinien unter Abgrenzung eines breiten Randes in kleinere, der Rückdeckel bei schmalem Rande in größere Rauten zerlegt und jenen ein einfaches Rosenornament eingeprägt, das diesen sehlt. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urk.·B. III Nr 287. <sup>2</sup> Nach Hänfelmann (f. u. S. 212:0) schon um 1333, doch habe ich für diese Ansetzung keine Gründe sinden können. <sup>3</sup> Urk.·B. III S. 214<sup>48</sup>.

vj Vorwort.

Deckelränder sind mit Messingstreifen, die äußeren Deckelslächen mit je fünf symmetrisch ausgezachten und in der Mitte gebuckelten quadratischen Messingplatten beschlagen; auf dem Vorderdeckel außerdem zwei ebenso gezachte, aber abweichend von den großen nicht parallel, sondern diagonal zu den Deckelrändern gestellte kleinere Platten mit Stiften für die Schließriemen.

In dieses Buch sind zu gleicher Zeit von demselben Schreiber in stattlicher Buchschrift, die für die Artikelanfänge abwechselnd rothe und blaue, an vier besonders ausgezeichneten Stellen auch zweifarbige Initiale (in Roth und Schwarz bzw. in Roth und Blau) verwendet und die Datierungen in Roth gibt, folgende Stücke eingetragen: 1. das Beckenwerken-Recht in der S. 112 -116 unseres Bandes gedruckten Fassung mit Ausnahme der Bestimmungen S. 11517. 24-16 und des Abschnittes S. 116'-14 (Bl. 1-6); 2. Zusätze von 1388 März 6 (Bl. 6', 7); 3. ein weiterer Zufatz von 1389 Jan. 9 (Bl. 7, 7'); 4. die S. 1161-14 gedruckten Artikel, die also nicht, wie S. 11621 irrthumlich angegeben ist, in A fehlen und die, wie zu S. 11624 bemerkt sei, mindestens ebenso früh wie im Rechtsbuche der Neustadt im ersten Degedingebuche der Altstadt (Bl. 162) und zwar um 1340 Aufnahme gefunden haben, (Bl. 7'-8'); 5. ein undatiertes Verzeichniß von Kindern, die die Gilde nicht haben, (Bl. 10', 11). Der terminus a quo für die Entstehung des Buches ist also 1389 Jan. 9. Der terminus ad quem ist dadurch gegeben, daß eine zweite, der ersten übrigens ziemlich ähnliche Hand Bl. 8', 9 einen Zusatz von 1424 März 29 (rothes Initial und Datum) eingetragen hat. Eine Erweiterung dieses Zusatzes (Bl. 9,9') rührt von dritter, kaum viel jüngerer Hand her. Der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wird das Register angehören, für das die Rückseite des Vorsatzblattes und die ursprünglich leer gelassenen unteren zwei Drittel von Bl. 1 benutzt worden sind, und erst um die Wende des 16. Jahrhunderts hat Bl. 9' der Eid der Gildemeister seinen Platz gefunden.

II. Das zweite Gildebuch der Beckenwerken (B): in einer Pergamentdecke 15 Blätter Pergament von 16 × 22 Cm. mit 17 durchlaufenden Linien (16 Zeilen) auf der Seite. Es enthält 1. das Beckenwerken-Recht mit den unter dem Drucke S. 113ff. aufgeführten Abweichungen von A (Bl. 1'—10); 2. den Vergleich des Neustädter Rathes zwischen genannten Beckenwerken und der Gilde 1325 Juli 4' unter der Ueberschrift Den breff (Bl. 10—11'); 3. das auch in A sich sindende

<sup>1</sup> Urk.-B. III Nr 145.

Vorwort. vij

Verzeichniß von Kindern, die die Gilde nicht haben (Bl. 11', 12); 4. die Artikel S. 116'5-12 (Bl. 12-13); 5. die von 1388 März 6 datierten Zusätze zur Gildeordnung (Bl. 13-14); 6. den Zusatz von 1389 Jan. 9 (Bl. 14-15); 7. den Zusatz von 1424 März 29 (Bl. 15, 15'). Dieser gesamte Inhalt ist zu gleicher Zeit von einer Hand geschrieben (Einleitung und Anfangsbuchstaben der Absätze in Roth), so daß das Buch nicht vor dem Jahre 1424 entstanden sein kann. Doch darf es auch jedenfalls nicht viel später angesetzt werden, da die Schrift im wesentlichen den Charakter der drei ältesten Hände in A trägt.

Der Texttheil dieses Bandes ist noch durchaus unter der verantwortlichen Leitung Hänselmanns und der Hauptsache nach unmittelbar von ihm selber bearbeitet worden. Von der Beihilfe bei Ergänzung des Materials aus der Litteratur und beim Lesen der Correcturen abgesehen habe ich nur durch Herrichtung der Einzelurkunden unseres Stadtarchivs für den Druck daran mitgewirkt. Der Registertheil dagegen rührt ganz von mir her. Aus praktischen Rücksichten heraus wie auch aus voller Uebereinstimmung mit Hänselmanns Grundsätzen habe ich mir bei dieser Arbeit die Register des zweiten Bandes in ihrer Anlage und ihrer Ausführlichkeit gewissenhaft zum Muster genommen. Dabei bin ich aber vor Abweichungen in Einzelheiten nicht zurückgeschreckt. Die meisten bedürfen keiner besonderen Erläuterung oder Rechtsertigung, nur eine möchte ich ihrer Wichtigkeit wegen hier namhaft machen. Hänselmann hat im Sachregister zum zweiten Bande in dem Artikel » Lehnsleute« nur die bürgerlichen Lehnsleute und deren Lehen, in dem Artikel »Eigengut« jedoch nicht nur das bürgerliche Eigengut und seine Besitzer, sondern auch das des Adels aufgeführt. Da hierin eine Ungleichmäßigkeit liegt und ferner aus einem städtischem Urkundenbuche eine auch nur annähernd vollständige Liste der Eigen und Lehngüter des Adels der Umgegend nicht gewonnen werden kann, habe ich auch in dem Artikel » Eigengut« mich auf den Besitz der Bürger beschränkt. Bei der Gelegenheit will ich noch ausdrücklich bemerken, daß für die Beantwortung der wichtigen Frage nach dem bürgerlichen Grundbesitz außerhalb der Stadt jene beiden Artikel zureichendes Material nicht bieten. Denn einmal muß es bei vielen einschlägigen Verträgen unentschieden bleiben, ob sie von Eigenoder Lehngut reden, und zum andern läßt sich auch bürgerlicher Grundbesitz nachweisen, der weder Eigen- noch Lehngut ift. Deshalb habe ich wohl daran gedacht noch eine allgemeine

viii Vorwort.

Zusammenstellung der Bürgergüter zu geben, habe aber schon deshalb davon Abstand genommen, weil sie wegen Fehlens eines entsprechenden Artikels im zweiten Bande gewissermaßen in der Luft geschwebt haben würde.

Ursprünglich sollte dieser Band auch Nachträge bringen, die sich für ihn sowohl wie für den vorigen Band ziemlich zahlreich angesammelt haben. Um ihn aber nicht zu stark werden zu lassen, hat noch Hänselmann sie einstweilen zurückgestellt. Auf die im Vorworte zum zweiten Bande verheißene Beigabe von Siegeltaseln habe ich unter Zustimmung mehrerer Fachgenossen zu Gunsten einer vollständigeren Siegelpublication nach Art der dem Urkundenbuche der Stadt Hildesheim angegliederten verzichten zu sollen geglaubt. Eine solche Veröffentlichung kann aber natürlich erst in Angriff genommen werden, wenn unser Urkundenbuch ein gutes Stück weiter vorgerückt sein wird. Die beiden Pläne werden den meisten Benutzern gewiß sehr willkommen sein. Ihre Herstellung hat unter selbstloser Ausopserung von viel Zeit und Mühe Herr Oberstleutnant z. D. H. Meier geleitet, dessen Werke Die Straßennamen der Stadt Braunschweig« (Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Geschichte. Hg. v. d. Geschichtsvereine f. d. Herzogth. Braunschweig. Bd. I. Wolsenbüttel 1904) der zweite mit Erlaubniß des Stadtmagistrates schon im Vorjahre hat beigegeben werden können.

Die Fortführung des Werkes werde ich mir nach Kräften angelegen sein lassen.

Braunschweig, den 25. Mai 1905.

Heinrich Mack.





## Verbesserungen und Ergänzungen.

#### Band I.

S. 20 Z. 9 v. o. l. 5. Febr. anno 156 . .

#### Band II.

- S. 220 32 1. Heineccius, Antiquit. Goslar.
- 15 19 1. (R), wiederholt in den Orig. Guelf. v, S. 10.
- 226 nachzutragen gedruckt im Affeb. Urk.-B. i, S. 74.
- 4011 nachzutragen und zum Jahre 1233 bei Max, Urk.-B. z. Gesch. d. Fürstenth. Grubenhagen, S. 4.
- » 57° I. feine Schwefter Adelheidis und deren Söhne, wonach das Register zu verbessern ist.
- 5913 nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. 11, Beil. S. 194.
- \* 7511 17 L. Juni 2 bzw. iiijo nonas Junij.
- \* 75<sup>27</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. 11, Beil. S. 172.
- \* 815 1. Nr 181.
- » 8224 1. 1260.
- 8226 l. Beschädigtes Original im Stadtarchive, die Bleibulle an gelb und rothem Seidenstrange.
- 82<sup>27</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. 11, Beil. S. 193.
- > 9220 u. ö. l. hift.-jurid.
- × 9220 1. S. 2345.
- » 9516 die Worte dictis de ipfa villa sind einer andern Dorstadter Urkunde (1267 Nov. 12) entnommen.
- » 981 l. 1268.
- \* 10218 t. Wedegoni.
- b 1036 nachzutragen Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. viii, S. 2342.

- S. 11217 ft. diese vier l. zwei.
- \* 13111 l. läßt diefe den § 20 beifeit.
- » 1608 l. 1288.
- » 1639 nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. II, Beil. S. 201.
- » 1641 nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hist. 11, Beil. S. 202.
- » 2137 wird 1297 einzubessern sein, da, wenngleich nicht ausnahmslos, auch zu Braunschweig Dec. 25 als Jahresansang gegolten zu haben scheint.
- 21615 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius, Amoen. hift.-jurid. VIII, S. 2377.
- × 218 Nr 448 vollständig gedruckt S. 551 Nr \* 448.
- » 2208 l. § 77-82 und 84.
- 227<sup>10</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. 1, Beil. S. 114.
- » 26421 l. zu Börfum (Borsnem).
- » 26426 1. S. 21.
- » 27619 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius, Amoen. hift.-jurid. viii, S. 2387.
- » 30719 L. Mai 9.
- » 32513 3269 1. event. 1206.
- 3 33815 L. Nr 616.
- » 3562 ft. zweiter l. dritter.
- > 3598 1. Nr 651.
- » 4267 l. v. Ohr.
- » 427<sup>12</sup> nachzutragen Gedruckt in (v. Bilderbecks) Sammlung ungedruckter Urk. ufw. 11, St. 3, S. 81.
- » 4353 nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. v, Supplem. S. 21.

- S. 442<sup>25</sup> nachzutragen Gedruckt bei Piftorius, Amoen. hift.-jurid. viii, S. 2382.
- » 44731 nachzutragen Gedruckt bei Pistorius vitt, S. 2387.
- » 47225 ft. 11 l. 1.
- 48919 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius VIII, S. 2375.
- 2 53715 l. event. 1221.
- » 538 Nr 67\* identisch mit S. 27 Nr 70.
- » 5404 l. Transfumpt in einer Dorstädter Urkunde 1476 Februar 9.
- » 54020 L. Parvo Neindorp adjacentia.
- » 54314 ft. ein Drittel t. zwei Theile.
- » 54418 L vestra conparaverit.
- » 558 Sp. 2 ft. Avellino t. Avlona in Epirus.
- > 560 > 1 L de beckere, Reyneke, 1315.20:
- » 561 » 2 Bernigherode = Barienrode, Kr. Marienburg.
- » 577 » 2 das Stück XVII, 4 zu streichen, da 286 der Dom, 989 dle Johanniskapelle zu St Blassen gemeint ist.
- » 583 » I Johannes, Jutta, Engelbertus de Dalem (19-21) gehören zu dem nach Königsdahlum, Kr. Marienburg, benannten Geschlechte.
- > 596 1 Z. 2 v. u. nachzutragen Glawinitza in Epirus.
- » 613 » 1 Volcmarus de domo (14) ist Bürger 211 Hildesheim
- » 617 » 1 Z. 5 v. o. l. Johannicius.
- \* 620 \* 1 Z. 2 v. u. zu ftreichen dem Witwer.
- » 636 » 1 Z. 8 v. u. nachzutragen Mocefus in Kappadocien?
- » 656 » 1 Z. 13 v. u. zu ftreichen Nonnen.
- » 661 » 2 Z. 3 v. o. nachzutragen Flur Wostemarke 53<sup>23</sup>.
- » 682 » 1 Z. 9 v. u. ft. 289ff. l. 129ff.
- \* 697 > 2 Z. 8 v. o. ft. Töpfer i. Fiedler.
- \* 717 \* 1 Z. 19 v. o. l. 2642.
- » 730 » 1 Z. 25 v. o. l. R. zu Hamburg empfängt von Braunschweig Verzicht auf Schaden-

ersatz 39 Nr 104, Friedensverheißung 46 Nr 118, verheißt den Braunschweigern Frieden 81 Nr 182.

#### Band III.

- S. 541. Winningstede.
- 525 L facta.
- 3 157 nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hist. 1, Beil, S. 129.
- 23<sup>16</sup>—24<sup>18</sup> zu tilgen, weil die betr. Eintragungen vom Jahre 1321 datiert und deshalb mit Recht schon S. 3<sup>12</sup>—4<sup>10</sup> gedruckt sind.
- » 2631f. Im Gegenfatze zu Hanfelmann möchte ich den Vertrag zwischen Lakenmachern und Juden lieber dem Jahre 1722 als dem Jahre 1712 zuweisen, also annehmen, das er im Degedingebuche des Hagens ganz richtig eingereikt ift. Erstens erscheint Ludeger v. Garbenbuttel, der hier de droste heißt, als solcher sonst nicht vor 1319, was dazu stimmt, das der Regierungsantritt Herzog Ottos, deffen Trachfeß Ludeger war, ins Jahr 1318 fällt. Und zweitens ift Ohlendorf als herzoglicher Vogt anderweitig sogar nicht vor 1322 bezeugt. Kein Gewicht will ich darauf legen, daß die gleichfalls unter den Zeugen aufgeführten Rathleute des Hagens weit besser zum Jahre 1322 als zum Jahre 1312 passen, denn auf der andern Seite ist die Rathsliste der Neustadt, die unserm Vertrage im Neustädter Rechtsbuche folgt, zweifellos die des Jahres 1312. Ich kann mir diesen gewiß höchst auffälligen Widerspruch zwischen den Rathsliften nach dem oben Gesagten nur so erklären, daß der Schreiber des Rechtsbuches der Neuftadt, als er den Vertrag aus einer ältern Vorlage übernahm, ihn sei es absichtlich, sei es, was wohl näher liegt, infolge eines Leseschlers irrthumlich ins Jahr 1312 gesetzt und ihm darum auch die Rathslifte dieses Jahres angefügt hat.
- 44141. zu freichen an feinem Theil Wilhelm.
- » 44<sup>23</sup> l. Herzog Otto (dux de Bruneswich et in Luneborch) für fich und feine Söhne Otto und Wilhelm.

- 49<sup>24</sup> l. Klosterfrauen, die beiden ersten zu Stötterlingenburg, die übrigen zu Steterburg.
- » 535 l. Hemstede.
- » 5412 557-12 L. Mundensibus bzw. Mundenses.
- » 571-1. Sthockeman.
- 5812 nachzutragen Gedruckt bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg Campe 11, S. 62.
- 2 6318 1. Die Brüder v. Hötzum, Heinrich, Pfarrer zu Bornum, und die Knappen Otto und Wasmod, wonach das Register 2n verbessern ist.
- » 651 L pelvificis.
- > 8130 L 22 gaf].
- » 8222 fehlt das Komma hinter schullet.
- 85° nachzutragen Gedruckt bei v. Heinemann, Cod. dipl. Anhalt. 111, S. ₹08.
- 89<sup>26</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. v, Supplem. S. 53.
- v 0122 zu ftreichen Ritter.
- 98<sup>48</sup> nachzutragen Gedruckt bei Büttner, Genealogiae der Lüneb. Patr.-Gefchl., Bogen m S. 4.
- 99<sup>19</sup> nachzutragen Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist.-jurid. VIII, S. 2340.
- 101<sup>19</sup> nachzulragen Gedruckt bei Pistorius VIII, S. 2369.
- » 1161-14 Die Eintragung dieser Bestimmungen im Degedinge buche der Altstadt Bl. 162 (f. Vorwort S. vj.) bietet folgende wichtigere Varianten: zu Z. 6 semistingh karke<sup>9</sup>l, zu Z. 7 dar to, dat me semistingh van maken moghe joneghe, zu Z. 9 unde sehlt, zu Z. 11 vorneme, dat jemand, zu Z. 14 ghemeyne sehlt.
- » 12419 l. predictus.
- \* 12431—1254 gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. lifenburg 1, S. 193.
- » 130<sup>26</sup> nachzutragen Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist.-jurid. viii, S. 2363.
- » 13122 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius VIII, S. 2384.

- S. 1323 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius VIII, S. 2383.
- · 1347 nachzutragen Gedruckt bei Pistorius VIII, S. 2367.
- » 139<sup>15</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. II, Beil. S. 217.
- » 14112f /. Hermannus Bernardi.
- o 141 18 nachzutragen In niederdeutscher Uebersetzung bei Rehtmeyer, K.-H. 1, Beil. S. 136.
- » 1443 nachzutragen Gedruckt bei Piftorius viii, S. 2376.
- . 1652 /. dar.
- \* 165'9 ft. he der Hf. 1. fe.
- 172.6 nachzutragen Gedruckt bei v. Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens in Deutschland usw. S. 113.
- . 18219 i. August 7.
- > 18311 nachzutragen Gedruckt bei Büttner, Genealogiae der Lüneb. Patr.-Gefchl., Bogen u S. s.
- × 18413 1. v. Hachum.
- 185<sup>17</sup> nachzutragen Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hift. 1, Beil. S. 134.
- \* 19224 l. Verkäufer.
- \* 1941 1. 110 Mark br. W. u. W.
- > 2082 L gerentem, 2. fumma.
- 216 Nr 287 findet sich auch noch im zweiten Degedingebuche des Sackes Bl. 2 mit der Datterung na Goddes bord mo ccco xxxo feria sexta post epyfaniam na twossten, sonst ohne bemerkenswerthe Abweichungen yon der vorangestellten Fassung.
- 217) nachzutragen Gedruckt bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. vn1, S. 2346.
- > 22117 l. inpetitio.
- \* 23527 zu ftreichen Ludolf Honleghe.
- » 2406 l. inpetenti.
- » 24614 l. Tileke.
- » 24835-33 L. afferunt.
- » 24916 ft. incriminatione l. interminatione.
- » 255<sup>18</sup> /. ecclefiaftice.
- · 265' zu ftreichen let se.
- × 28412 ft. Winneken der Hf. l. Winneke.

- S. 29518 L. Hänig sen.
- » 3094 l. urkundete Oct. 29 . . . die Frau Heinrich Stockemanns.
- » 328<sup>28</sup> nachzutragen Gedruckt bei v. Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniterordens ufw. S. 117.
- > 33123 /. civis.
- 349<sup>§</sup> Für Jan. 25 wird man sich schon deshalb entscheiden, weil das Stuck unter den Einträgen des Jahres 1335 die erste Stelle einnimmt,
- 352<sup>12-15</sup> Die Rathslifte lehrt, daß dieser Vertrag schon dem Jahre 1330 angehört.
- 35627 nachzutragen Gedruckt bei v. Pflugk-Harttung,
   Die Anfänge des Johanniterordens ufw. S. 118.
- \* 3607 l. von Lunden.
- \* 36334 die zweite Note zu streichen.
- 4 38214 l. 28 In und fol. an auf Rafur.
- \* 385 zu streichen x. sol. unde.
- » 407<sup>21</sup> Trotz 354<sup>27</sup> wird an 1337 festzuhalten sein, da der Eintrag zwischen andern vom Ende dieses Jahres steht und auch der Schrift nach mit ihnen eng zusammengehört.
- 41533 l. XXIII.
- » 41712 l. Poldhe.
- > 43413 L XV.
- 2 4366 l. ihren Söhnen.
- 4367 nachzutragen Gedrucht bei Hänfelmann, Mittelniederdeutsche Beispiele, S. 2.
- > 44610 das Komma zwischen Berndes und hern zu streichen.
- > 45426 /. tollen, to.
- \* 4815 nachzutragen Vgl. 4554fl.
- » 49224 l. semme.
- × 49626 1, 2. October.
- y 4964 1. winachten, wanne.
- » 50135 Die Worte Prutzes hertog Albrecht... wifet den Sack und Oldenwigk mit dem schote an den Rad in der Oldenstad können auch auf eine Ueber-

- weisung lediglich des Schosses der beiden Weichbilde gedeutet werden.
- S. 50214 l. f. 1328: Ill Nr 228. g verschollen.
- > 51612 l. legis.
- » 52323 i. Steterburg.
- » 531 Sp. 2 Abbenrode 1882 kann auch A. Kr. Braunschweig sein.
- » 532 » 1 Bernardus u. Margareta de Achem (131.) hier zu tilgen, weil sig nach Hachum heisen.
- > 537 ≥ 1 unter Barnftorf nachzutragen 30811.
- \* 540 > 1 Z. 26 v. o. zu freichen Domherr zu Halberftadt und Hildesheim.
- 543 » 2 nach Z. 26 v. o. nachzutragen Bode, Schwager der Sanderschen, im Hagen, 1338:421<sup>19</sup>.
- v 545 \* 1 unter de Bortvelde hinter Fredericus (207) nachzutragen 201 Jutta, dessen Schwester, Mutter Heinrichs v. Harlyberg, 1331.32: 25622 2572 26727.
- > 549 > 2 Z. 9f. v. o. l. 1331—34:251 18 28312 12231.
- \* 552 » 1 unter Meinhardshof nachzutragen Bode Wulves, S., 1336: 370<sup>23</sup>.
- ▶ 563 » 2 Z. I v. u. nachzutragen gildebrodere 1905.
- » 567 » 1 unter Dahlum, Salzd., nachzutragen 4414, unter de Dalem, Ludolfus, desgl. 22031.
- 575 > 2 Erteneborch heißt nach Artlenburg a.
  d. Elbe.
- \* 581 \* 1 unter Goslar, Stadt, nachzutragen 4576.
- > 582 1 nach Z. 4 v. o. nachzutragen de Gothinge, Henricus, Kapellan des Kl. Katlen burg, 1334:322<sup>12</sup>.
- » 587 2 zu Jutta de Harlingeberghe (7) nachzutragen geb. v. Bortfeld.
- \* 589 \* 2 nach Z. 24 nachzutragen Hemkenrode, Hemkenrode, Kr. Braunschweig, 1964.
- » 620 1 Merteninghe = Martini.

- S. 626 Sp. 2 vor Z. 18 v. u. nachzutragen Otte, Schwieger/ohn Albert Blivots (?), † 1327:160'7.
- 5 629 » 1 unter Quedlinburg nachzutragen Pröpftin Sophya 1326:14217.
- » 630 » 1 Z. 10 v. o. zu ftreichen Steinhauer.
- 2 632 \* 1 yor Z. 16 v. u. nachzutragen (Riethaufen, Kr. Hoya.) von Rithufen, Hannes, Neubürger in der Neuftadt 1340:499<sup>14</sup>.
- \* 633 \* 1 vor Z. 1 v. u. nachzutragen (Romesleve, Wüstung bei Hessen, Kr. Wolsenbüttel.)

  de Rumesleve, Elizabet, Aebtissin zu
  Drübeck, 1329:1972 1982 19921.
- » 636 » 2 Z. 19 v. o. st. Schwestern i. Töchter.
- » 643 » 2 zu Hannes Stapel (51) nachzutragen 28427.
- 2 644 » 2 Z. 3 nachzutragen Vierding Stendalschen Geldes 217<sup>24</sup>.
- » 651 \* 1 Z. 17 v. u. st. Stiefsohn l. Sohn.

- S. 651 Sp. 1 unter Fallersleben nachzutragen Pfarrer Jan 1332:2671.
- » 652 » I zu Jan de Veltstede (18) nachzutragen Schuhmacher, 1321:18195.
- » 653 » 1 zu de Vischersce nachzutragen 6425.
- » 661 » 2 vor Z. 15 v. u. nachzutragen Westfal, Sattler, 1321:18<sup>16</sup>.
- \* 662 \* 1 zu Westrum nachzutragen 26416.
- » 668 » 1 zu Becken nachzutragen 1155.
- » 676 » 1 zu Erbgut nachzutragen erve, ervegut, perpetuum hereditarium bonum, 6329 31311 40828.
- > 678 1 zu Flurnamen ift auch Wendebutle an-
- \* 684 \* 1 zu Hofnamen desgl. Leiferde, Waggum.
- » 711 » 1 zu Raubgut nachzutragen 1215.
- \* 719 \* 1 zu Verbrechen nachzutragen Meineid.



# Beiträge zur Reformationsgeschichte

aus Büchern und Handschriften

der

## Zwickauer Ratsschulbibliothek

von

## Lie. Dr. Otto Clemen,

Gymnasialoberlehrer in Zwickau.

Erstes Heft. Preis 2 Mk. 40. Pfg.

Inhalt: Pasquillus exul. — Heinrich Stromer an Ulrich von Hutten. Leipzig, 22. Sept. 1519. — Bemerkung zu der Flugschrift: Eine Warnung an den Bock Emser. — Zu Luthers Predigt Invocavit (9. Marz 1552). — Verse auf Luthers Bild — Zu Jacobus Prapositus. — Die ersten Martyrer des evangelischen Glaubens. Johannes Schwan aus Marburg, Franziskaner zu Basel, Buchdrucker und Bürger zu Straßburg. — Severinus Hypsilithus. — Zur Relegation des Simon Lemnius. — Antonius Musa.

## Zweites Heft. Preis 4 Mk.

Inhalt: Zu Luthers Stammbaum und Erfurter Studentenzeit. — Bischof Adolph von Merseburg und die Pfarrer von Schönbach und Gronbach. — Simon Haferitz. — Georg Mohr. — Ulrich Hugwald. — Der Bauer von Wöhrd. — Spalatiniana. — Epigrammata aliquot Wormatiensia. — Zum 2. Regensburger Religionsgespräch. — Ein Buch aus Jacob Milichs Bibliothek.

## Drittes Heft. Preis 3 Mk. 20 Pfg.

Inhalt: Eine unbekannte Schrift des Herolds Kaspar Sturm. — Aloisii Marliani in Martinum Lutherum oratio. —
Dr. Martin Luthers Passion. — Hans Kotter. — Bemerkungen zu Benedict Gretzingers Beschirmbüchlein. —
Eine Schrift Johann Freyslebens, Predigers in Weiden, gegen das Salve Regina. — Die Einführung der Reformation in Eilenburg. — Antonius Zimmermann. — Johann Gulden (Aureus). — Georg von Rothschitz. —
Georg Rauth, der erste Intherische Prediger in Plauen. — Spottschriften auf Cochlaus. — Zur Geschichte der Hassensteinschen Bibliothek. — Analekten und Miscellen. — Ergänzungen und Berichtigungen zum 1. und 2. Heft. — Register zum 1. bis 3. Heft.

## Corpus Reformatorum.

## Huldreich Zwinglis sämtliche Werke

unter Mitwirkung des Zwingli-Vereins in Zürich

herausgegeben von

Dr. Emil Egli

und

Georg Finsler

Professor an der Universität in Zürich.

Religionslehrer am Gymnasium zu Basel.

Umfang ca. 120 Lieferungen zu je 5 Bogen Gross-Octav.

Bis jetzt liegen 7 Lieferungen à 3.- Mk. fertig vor.

# Archiv für Reformationsgeschichte

## TEXTE UND UNTERSUCHUNGEN.

In Verbindung mit dem Verein für Reformationsgeschichte

herausgegeben von

## Walter Friedensburg.

- Heft I enthält: Die Vermittelungspolitik des Erasmus und sein Anteil an den Flugschriften der ersten Reformationszeit. Von Professor Dr. P. Kalkoff-Breslau. Antonius Corvinus ungedruckter Bericht vom Colloquium zu Regensburg 1541. Von D. Dr. Paul Tschackert, Professor in Göttingen.
- Heft 11 enthalt: Aus dem Briefwechsel Gereon Sailers mit den Augsburger Bürgermeistern Georg Herwart und Simpricht Hoser (April bis Juni 1544) von Prof Dr. F. Roth-Augsburg. Zur Geschichte der Packschen Händel von Univ.-Prof. Dr. G. Mentz-Jena. Ein Brief von Johannes Bernhardi aus Feldkirch von Lie. Dr. Clemen-Zwickau i. S.
- Heft III enthält: Die Briefe G. Spalatins an V. Warbeck, nebst ergänzenden Aktenstücken von Univ-Prof. Dr. G. Mentz-Jena. — Zur Bibliographie und Textkritik des kleinen Lutherischen Katechismus von Pastor Lic. O. Albrecht-Naumburg a S. — Das "Erste Plakat" Karls V. gegen die Evangelischen in den Niederlanden von Prof. Dr. P. Kalkoff-Breslau. — Zeitschriftenschau. — Neue Bücher.
- Heft IV enthält: Zur Kirchengüterfrage in der Zeit von 1838 bis 1840 von Prof. Dr. Roth-Augsburg. Eine deutsche Predigt des Humanisten Johannes Caselius von Oberschultat Prof. D. Dr. Friedrich Koldewey-Braunschweig. Der Dialogus bilinguium ad trilinguium von Lic. Dr. Otto Clemen-Zwickau i. S. Zur Bigamie des Landgrafen Philipp von Hessen von Univ.-Prof. D. Dr. Nikolaus Müller-Berlin. Giovanni Morone und der Brief Sadolets an Melanchthon vom 17. Juni 1837 von Walter Friedensburg. Zu den römischen Verhandlungen über die Bestätigung Erzbischof Albrechts von Mainz i. J. 1814 von Professor Dr. P. Kalkoff-Breslau. Zur Geschichte Ottheinrichs von Pfalz-Neuburg (1844) von Dr. Adolf Hasenclever-Bonn. Mitteilungen.
- Heft V enthält: Die älteste Instruktionen-Sammlung der spanischen Inquisition I. von Univ.-Prof. Dr. Ernst Schäfer-Rostock. Neue Untersuchungen über Augustana-Handschriften von Univ.-Prof. D. Dr. Paul Tschackert-Göttingen. Die Lutherisch Strebkatz von Lic. Dr. Otto Clemen-Zwickau. Mitteilungen. (Zeitschriftenschau Neu-Erscheinungen)
- Heft VI enthält: Die älteste Instruktionen-Sammlung der spanischen Inquisition II. von Univ.-Prof. Dr. Ernst Schäfer-Rostock (Schlufs). Zur Einführung der Reformation in Weimar von Lic. Dr. Otto Clemen-Zwickau. Vom Vorabend des Schmalkaldischen Krieges von Prof. Dr. M. Wehrmann-Stettin. Analekten zur Geschichte Leos X. und Clemens VII. von Univ.-Prof. Dr. H. Ulmann-Greifswald. Eine vergessene Schrift Luthers? vom Hilfsbibliothekar Dr. Karl Wendel-Greifswald. Mitteilungen.
- Heft VII enthält: Zur Bibliographie und Textkritik des kleinen Lutherischen Katechismus II von Pastor Lic. O. Albrecht-Naumburg a. S. — Zur Geschichte des Reichstags zu Regensburg im Jahre 1541 I von Prof. Dr. F. Roth-München. — Mitteilungen.
  - Einzelpreis von Heft I Mk. 4.40, von Heft II Mk. 4.20, von Heft III Mk. 4.60, von Heft IV Mk. 4.80, von Heft VI Mk. 4.40, von Heft VII Mk. 5.10.
- Bei Subskription, die jedoch nur auf ganze Jahrgange zulässig ist, kostet Heft I Mk. 2.80, Heft II Mk. 2.70, Heft III Mk. 3.--, Heft IV Mk. 3.10, Heft V Mk. 3.--, Heft VI Mk. 2.80, Heft VII Mk. 3.30.

Das "Archiv für Reformationsgeschichte" erscheint in zwanglosen Heften verschiedener Stärke, so zwar, daßt tunlichst jedes Jahr 20 bis 25 Druckbogen im Format der "Zeitschrift für Kirchengeschichte" ausgegeben werden sollen.

Anmeldungen zur Subskription nimmt jede Buchhandlung entgegen; der Preis wird sich für die Abnehmer ganzer Jahrgänge auf ungefähr 10 Mark stellen bei einer Berechnung von 45 Pfg. für den Bogen, einzelne Heste werden nur zu dem erhöhtem Bogenpreis von 70 Pfg. verabfolgt. Der aussubrliche Prospekt steht auf Wunsch zur Verfügung.

Erganzende Verzeichnisse seiner wissenschaftlichen Literatur, sowie Verzeichnisse seiner Erscheinungen auf anderem Gebiete versendet gratis der Verlag.

DD 901 B95 U77 V, 4 pt.2

## URKUNDENBUCH

DER

# STADT BRAUNSCHWEIG

## IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

## HEINRICH MACK.



VIERTEN BANDES ZWEITE ABTHEILUNG NACHTRAEGE MLXVII—MCCCXL, SUPPLEMENTE ZUM STADTRECHTE.

BRAUNSCHWEIG

E. APPELHANS & COMP.

(RUD STOLLE & GUST. ROSELIEB)

MDCCCCVIII.

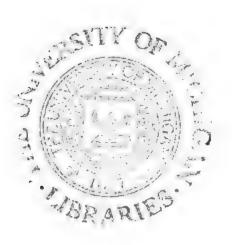

# **NACHTRAEGE**

MLXVII-MCCCXL.

DD 901 B95 U77 V.4 Pt.2 130 1. 40-11



Vorbemerkung. Die mit einem Sterne versehenen Nummern bezeichnen Urkunden, die schon in den früheren Bänden berücksichtigt worden sind.

(1067.) Bekundung der Landüberweisungen Propst Adelholds ans Blasienstift (qualiter prepositus hujus aecclesie Thoncguarderoth Atheloldus tradidit patronis nostris sancto Johanni baptiste et sancto Blasio martiri predia subscripta).

Durch Rasur verstümmelte gleichzeitige Abschrift in einem Plenar des Blasienstiftes im Welsenschatze Ge5 druckt in den Orig. Guelf. 11, S. 334; Facsimile bei Neumann, Der Reliquienschatz des Hauses BraunschweigLüneburg (Wien 1891) S. 21 Ueber Inhalt und Absassungszeit der Urkunde s. Bethmann, Die Gründung
Braunschweigs und der Dom Heinrichs des Löwen in Westermanns Illustrierten Deutschen Monatshesten 1861,
S. 541, Dürre, Zeitschrift des hist. Vereins für Nieders. Jg. 1868, S. 55. und Neumann a. a. O. S. 195. Aelteste urkundliche Erwähnung des Namens Dankwarderode.

1137 März 17 Bardowiek. Kaifer Lothar stiftet das Kloster Segeberg. Unter den Zeugen Ludolphus advocatus. Data anno incarnationis dominice m c xxxvij xvj kalendas Aprilis, anno vero regni regis Lotharii xij, imperii v(!). Actum Bardewic. in Christi nomine feliciter. amen. (2)

In drei Fassungen gedruckt bei Hasse, Schlesw-Holst.-Lauenb. Reg. u. Urk 1, S 28 ff. wo auch die früheren Drucke angegeben, die handschriftlichen Grundlagen besprochen und die gegen die Echtheit sprechen13 den Momente zusammengestellt sind. Joh. Schultze, Die Urkunden Lothars 111 (Innsbruck 1905) S 129 ff erklärt die Urkunde für echt.

20 Anno dominice incarnationis m c l, indictione xiij. Unter den Zeugen Baldewinus advocatus.

Aus Meiboms handschriftlicher Chronik von Königslutter im Landeshauptarchive zu Wolsenbüttel S. 79. Gedruckt bei Prutz, Heinrich der Löwe, S. 471.

1154 Juni 3 Goslar. Herzog Heinrich von Sachsen und Bayern überträgt dem Stifte Riechenberg zwei Hufen zu Kantiggerode und sein Eigentum am Nordberge. Unter den Dienstmannenzeugen Liudolfus • de Bruneswic • filius Baldewini. Anno dominice incarnationis m° c° l° iiij°, indictione ij\*, iij nonas Junii, tercio anno Friderici regis, primo vero Brunonis episcopi Hildenesheimensis. Actum Goslarie. seliciter amen.

Original mit Siegel im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 8, bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1, S. 258 und bei Janicke, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1, S. 272 mit Angabe der ältern Drucke (u. a. Orig. Guelf. 111, S. 451).

Im Orig. 3 de Bruneswic von der Hand des Urkundenschreibers zugefügte Glosse über der Zeile.

er vom Kloster Amelunxborn das Gut Hittseld (predium quoddam, quod vocatur Hethvelde, situm in partibus aquilonis) wiedergekauft hat. Unter den Dienstmannenzeugen Baldewinus advocatus de Bruneswich. Data anno dominice incarnacionis m° c° lvj°, indictione iiij\*, regni autem domini Fritherici imperatoris v°, imperii autem ejus primo (!), viij kalendas Augusti. Actum Bruneswich, in Christo seliciter amen.

Abschrift des XIII Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Kl. Amelunxborn zu Wolsenbüttel Bl. 5'. Gedruckt bei Falke, Cod. trad Corb. S. 223 (vgl. v. Spilcker, Gesch. d. Grasen v. Everstein, Urk.-B. S. 17) und Prutz, Heinrich der Löwe, S. 475.

1160 Braunschweig. Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen bekennt, daß Graf Ludolf von Peine mit seiner Genehmigung dem Kloster Riddagshausen das Gut Harvesse (Herwar-20 dessen) nebst der Kirche und deren Hörigen (hominibus ad ipsam pertinentibus) abgetreten hat. Unter den Zeugen Liudolfus advocatus. Acta in Bruneswic anno dominice incarnationis milesimo centesimo lx, indictione viij, regnante Fretherico imperatore. in Dei nomine seliciter amen.

Original zu Wolfenbüttel. Gedruckt bei P. Leyfer, Hift. comit Wunstorp. Ed. 11 (1726) S. 15, bei Prutz, 25 Heinrich der Löwe, S. 477 und im Asseburger Urk.-B. 1, S. 10.

1167. Herzog Heinrich von Sachsen und Bayern (Saxonum ac Bawarorum) überweist dem Kloster Obernkirchen (ecclesie s. Marie in Overenkerchen) ein ihm aufgesandtes Gut zu Vehlen (Velde) im Gau Bukki (Bucke). Unter den Zeugen Luidolfus advocatus de Brunswich.

Acta funt hec anno domini mº cº 1º xvijº, indictione xv, regnante domino F(riderico) invictissimo Romanorum imperatore et semper augusto.

Original mit Siegel im Stiftsarchive zu Obernkirchen. Gedruckt bei v. Spilcker, Geschichte der Grafen v. Wölpe (1827) Urk.-B. S. 172 und im Asseburger Urk.-B. 1, S. 12.

5 Im Orig. 1 ursprünglich vielleicht mo co lo xviiijo indictione xv in blafferer Tinte über der Zeile.

1168. Herzog Heinrich von Sachsen und Bayern (Saxonum et Bawarorum) schenkt dem Kloster Schinna Zins von Gütern in den Harlhösen (Herlethe), Holtsullethe und Nortsullethe. Unter den Zeugen Luidolphus advocatus de Brunsvic. Anno incarnationis dominice m° c° lxviij, indictione viij\* (!), regnante domino Friderico glorioso Romanorum imperatore augusto. [8]

Das Original fowie ältere Abschriften sehlen. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, praef. S. 37 (ex chartulario Schinnensi) und danach bei v. Hodenberg, Hoyer Urk.-B. v11 (Kloster Schinna) S. 4.

1170 November 12 Herzberg. Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen geht mit dem Klofter Northeim einen Gütertausch ein. Unter den Zeugen Liudolfus advocatus de Brunesvic.
Acta autem sunt hec anno dominice incarnationis m° c° lxx°, indictione tertia. Data in Heretes15 berch ij idus Novembris.

Dus Original ist verschollen, besindet sich nicht im Staatsarchive zu Hannover, wie v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 23 behauptet, vielleicht auf Grund der Angabe in den Orig. Guelf. 111, S. 72: Autographum inter chartas Northemenses in archivio electorali superest. Gedruckt in den Orig. Guelf 111, S. 510 (ex diplomat. Northeim. msct.).

- 20 1173 Juni 8 Frankfurt. Kaiser Friedrich bestätigt einen Gütertausch zwischen dem Stiste Quedlinburg und dem Kloster Michaelstein. Unter den Zeugen Luidolfus advocatus de Bruneswich. Acta sunt hec anno dominice incarnationis m° c° lxx° iij°, indictione vj\*, regnante domno Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni ejus xxij°, imperii vero xix°(!). Datum apud Frankenesort vj idus Junii. seliciter amen.
- Original mit aufgedrücktem Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Michaelftein). Gedruckt bei Prutz, Heinrich der Lowe, S. 482 und vorher oft, u. a. in den Orig. Guelf. 111, S. 521.

1176 November 28 Braunschweig: f. 11, S. 9 Nr 20. Unter den Zeugen auch Liudolfus advocatus de Bruneswich.

Gedruckt bei Janicke, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1 (Publicationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven 10 LXV) S. 359.

DIPLOM, BRYNSWIC 1V.

1180 August 10 bei Braunschweig. Erzbischof Philipp von Köln befreit Kloster Corvey zum Ersatze sur den im Kriege Philipps gegen Herrn Heinrich von Braunschweig erlittenen Schaden vom Weinzolle zu Neuß. Acta sunt hec dominice incarnationis anno m c lxxx, indictione ... regnante Fritherico gloriosissimo Romanorum imperatore augusto. Data in expeditione Saxonica prope Brunswich iv idus Augusti.

Das Original fehlt. Nach dem Drucke bei Schaten, Annales Paderborn. 1, S. 853 (Ed. 11 1, S. 597) wiederholt in den Orig. Guelf. 111, S. 554, bei Harenberg, Hift. eccl. Gandershem. S. 349 und bei Erhard, Reg. hift. Westfal. 11, Cod. dipl. S. 151.

1181 August 11 Northeim. Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen schenkt dem Kloster Northeim Güter zu Sudheim und Elvershausen (Elverdeshusen). Unter den Zeugen Ludolfus 10 advocatus de Brunsvic. Acta sunt hec anno dominice incarnationis m° c° lxxxj°, indictione iiij (!). Data in Northem iij idus Augusti.

Das Original ist verschollen, befindet sich nicht im Staatsarchive zu Hannover, wie v. Campe, Reg. u. Urk. d. Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 37 angibt. Gedruckt nach offenbar mangelhafter Abschrift in Grubers Papieren auf der Bibliothek zu Göttingen bei K. F. Stumpf, Acta Maguntina saec. xu, S. 94; Re- 13 gest nach unbekannter, aber offenbar zuverlässiger Vorlage (dem Originale?) bei Harenberg, Hist. eccl. Gandershem. S. 707, nach schlechter bei v. Campe a. a. O.

1182 Mai 4 (7?). Bekundung, daß Abt Siegfried von Nienburg dem Kloster (St Ludgeri) zu Helmstedt eine Huse seines Klosters in Hogendorf (Hugendorpe) verkauft hat. Acta vero sunt hec anno dominice incarnationis m° c° lxxx° ij, indictione xv, iiij nonas Maji sexta seria pre- 20 sente archiepiscopo Magdeburgensi Wigmanno et advocato ipsius monasterii duce Henrico cum aliis hic intitulatis, worunter neben andern herzoglichen Dienstmannen Liudolfus advocatus.

Unbessiegelte Aussertigung zu Wolfenbüttel. Gedruckt in den Neuen Mittheilungen aus dem Geb. hist.-antiq. Forschungen (Thüring: Sächs. Verein) 11, S. 462 und bei v. Heinemann, Cod. dipl. Anhalt. 1, S. 453. 25 Das Tagesdatum ist unsicher, weil 1182 Mai 4 kein Freitag, sondern ein Dienstag war.

(1186—1190.) Bischof Adelhog von Hildesheim bekundet den Verkauf von sechs Husen in Solschen ans Kloster Riddagshausen. Unter den Zeugen Ludolsus advocatus de Bruneswic. [15\*

11, S. 8 Nr 18 mit der Datierung (1175?). Unter obiger Datierung, die Dürre in der Zeitschr. des hist. V. f. Nieders. Jg. 1878, S. 318 und abermals in der Zeitschr. des Harzvereins f. Gesch. u. Altertumsk. xxIII (1890) 30 S. 244 sestgesstellt hat, gedruckt bei Janicke, Urk B. des Hochst. Hildesheim 1, S. 435.

1187. Bericht Propst Gerhards von Steterburg über den Erwerb des Zehnten vom herzoglichen Vorwerke beim großen Hofe zu Dankwarderode und vom Hofe Ekthe für sein Kloster.

Aus den Annales Stederburgenses im Chronicon Stederburgense zu Wolfenbüttel S. 74. Gedruckt in den Mon. Germ. hist. Script. xv1, S. 21949—22012.

- Reinoldus Canonicus quidam fancti Ciriaci in Brunswich egit hoc apud domnum epifcopum Hildensemensem Adelhogum, ut decimam super allodium ducis in Thanquarderoth, quod majori curie adjacet, et super curiam unam, que Ekther dicitur, de manu ipsius in benessicio acciperet. Quo abrenunciante secundo Bruninghus quidam canonicus sancti Blassi in castro eandem decimam a domno episcopo jure feodali obtinuit. Quo mortuo domnus Burcharto dus prepositus de Kinclinge eadem decima inbenessiciatur. Post cujus obitum Arnoldus de Dorstat et Bia uxor sua a domno episcopo eam obtinuerunt. Quoniam autem decima major civitatis ad ecclessam in Stedereburch spectat, de interjacente hac media decima a preposito in Stedereburch et Arnoldo aliquando litigatum est. Ut igitur omnis hujus litis tolleretur occasio, convenerunt in hoc, ut datis a preposito Arnoldo et uxori sue et filiis suis decem marcis aris genti Arnoldo et uxore sua apud domnum episcopum id agentibus, ut post suam abrenunciationem ecclesse Dei in Stedereburch domnus episcopus hanc decimam libere contraderet. Actum est hoc in sollempni placito, quod habuit domnus episcopus in civitate Hildensemensi, ubi jam dictus Arnoldus et uxor sua Bia cum duobus filiis suis decime abrenunciaverunt et episcopus jure perpetuo eam ecclesse in Stederburch contradidit id agente preposito Gerhardo usu.
- 20 In der Hf. 15 Arnoldo—agentibus fo! man erwartet Arnoldus et uxor sua—agerent.

a In den Urkunden der Hildesheimer Bischöse Berno von 1191, Hartbert von 1210 Mai 6 und Stegsried von 1218 Juni 10, durch die dem Kloster Steterburg die von Propst Gerhard erworbenen Guter bestättigt werden (Janicke, Urk. B. des Hochst. H. 1, S. 438. 607. 676), sinden wir auch den Zehnten zu Echte ausgesührt. In diesem Echte ist doch wohl der oben genannte Hof Ekthe zu sehen, der als Ekthi schon in der Grundungsurkunde der Magnikirche von 1031 vorkommt (s. 11, 120), nicht 25 aber, wie Janicke will, das Dorf Echte im Kreise Osterode a. H.

1187. Bericht desselben über die Vergabung des kleinen Zehnten vom Wäldchen Hitdenla bei Braunschweig, de qua novale iniciatum est, durch Bischof Adelhog von Hildesheim ans Kloster Steterburg.

Ebd. S. 75. Gedruckt a. a. O. S. 22022-25

30 1188 Braunschweig. Herzog Heinrich bekundet, daß sein Dienstmann Ludolf v. Esbeck (de Asbike) dem Kloster Ilsenburg vier Hufen mit drei Hörigen (mancipiis) zu Schwanebeck ver-

kauft hat. Acta funt hec anno domini m° c° lxxx° viij° in civitate nostra Bruneswic in nostra ... presentia. Unter den Zeugen Ludolfus advocatus. Indictione sexta.

Original mit Siegel im Fürstl. Archive zu Wernigerode. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. lifenburg 1, S. 37.

mung seiner Brüder Otto und Wilhelm behufs seiner Wallfahrt dem Kloster Marienthal für 80 Mark das Dorf Conradestorp samt dem Patronatsrechte. Unter den Zeugen Ludolfus advocatus. Facta sunt hec anno domini m° c° xc° vij°, indictione xv³, presidente sancte Romane ecclesie papa Celestino, regnante Romanorum imperatore et rege Sicilie Heinrico, Halberstadensis ecclesie episcopo Gardolfo, ejusdem cenobii abbate Arnoldo. Datum in Bruneswich 10 per manum notarii nostri Alberti xvj° kalendas Junii.

Aus dem gegen Ende des XIII Jahrh. angelegten altesten Kopialbuche des Kl. Marienthal zu Wolfen büttel S 48f. Gedruckt in den Orig. Guelf III, S 515 (ex autographo).

1198. König Otto w nimmt das Kloster Riddagshausen in seinen Schutz. Unter den Zeugen Baldewinus advocatus. Actum ab incarnatione domini anno me xcviij.

Das Original fehlt. Gedruckt bei Meibom, Rerum Germanicarum Tom. 111, S. 158 und danach in den Orig. Guelf. m, S. 760.

1198 (nuch Juli 12). Propft Burchard, Dekan Balduin und die übrigen Brüder zu St Blafien bekunden die gütliche Beilegung ihres Zwiftes mit dem Klofter Riddagshaufen aus Anlaß
eines Gütertausches. Unter den Zeugen Baldwinus advocatus et frater eine Lyudosfus. Acta 20
funt hec anno dominice incarnacionis m° xc° viij°, indictione prima, residente (1) sancte Romane ecclesse papa Innocencio, regnante serenissimo domino nostro Ottone Romanorum rege,
coronationis sue apud Aquisgranum feliciter anno primo.

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh) des Kl. Riddagshaufen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. z' Regest der Gegenurkunde Riddagshaufens f. 11, S. 12 Nr 28.

(Um 1200) Aus dem Güterregister des Stiftes St Cyriaci. [2]

Nach dem stark beschädigten Originale mit den gleichfalls beschädigten Sugeln des Pfalzgrasen Heinrich und des Kapitels zu Wolfenbüttel. Einige Worte sind nach den Drucken bei Harenberg, Hist. eccl. Gandershem. S. 1349ss. und in den Orig. Guelf. 111, S. 608ss. ergänzt.



1200 (nach Juli 12). König Otto überträgt dem Kloster Hamersleben mit Zustimmung seiner Brüder Heinrich und Wilhelm drei Wurten nebst drei Husen zu Hesekestorp. Actum est hoc anno ab incarnatione domini m cc regni nostri iij (Varianten: iiij u. vj). Unter den Zeugen 15 Balduinus de Dalem, ... Ludolfus advocatus. [23]

Das Original und ältere Abschriften fehlen. Nach unbekannter Vorlage gedruckt bei (Scheidt), Anmerkungen u. Zusätze zu v. Mosers Einl. in das Br.-Lün. Staatsrecht, Cod. dipl. S. xxvi, nach schlechter Abschrift Heinrich Meiboms d. Ä. im Asseburger Urk.-B. 1, S. 29.

1202 (vor Juli 12). Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, bekundet, welche Gebietsstücke durch die von ihm und seinen Brüdern König Otto und Wilhelm zu Paderborn vollzogene Teilung des väterlichen Erbes an Otto gefallen sind, und gibt dabei an: Bruneswic suum est et omnia inibi attinentia. Acta sunt hec anno dominice incarnationis m° cc° iij" (!), indictione quinta, presidente sancte Romane ecclesse papa Innocentio hujus nominis tertio, regnante serenissimo domino nostro Ottone quarto Romanorum rege et semper augusto, anno 25 regni ejus quarto.

Das Original mit den Siegeln Heinrichs und Wilhelms fehlt jetzt, eine Abschrift im Kopialbuche des herzoglichen Gesamtarchwes von 1571 zu Wolsenbüttel Bl. 62. Gedruckt in den Brschw. Händeln 1, S. 27 u. III, S. 987, den Orig. Guelf. III, S. 627 (mit Facsimile) u. ö. Nach der Brschw. Reimchronik V. 5680 sand die Teilung im Mai statt.

30 1204 (nach Juli 12). Herzog Heinrich von Sachfen, Pfalzgraf bei Rhein, schenkt seinem Bruder König Otto Jordan, seines Drosten Jordan Sohn, mit Zustimmung des Vaters und

feiner Erben zum Dienstmann (in ministerialem). Unter den Zeugen Baldewinus advocatus. Acta sunt hec anno incarnacionis domini m° cc° iiij°, anno vero serenissimi regis Ottonis septimo.

Nach dem Kopialbuche des herzoglichen Gefamtarchives von 1571 zu Wolfenbüttel Bl. 184. Gedruckt bei v. Campe, Reg. u. Urk. d. Gefchl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 78, vorher u. a. in den Orig. Guelf. 111, 5 S. 630 (ex autographo).

t207 (nach Juli 12). Propst Burchard, Dekan Herwich und sämtliche Brüder zu St Blassen bekunden, daß der Canonicus Ludolf v. Volkmarode sein vom Stifte empfangenes Lehen, das an mehrere Laien weiterverliehen war, zwei Husen zu Uehrde (Urethe), drittehalb Husen östlich und zwei Gärten nördlich der Stadt Braunschweig (duos et dimidium (sc. mansum) in orientali parte civitatis et duos ortos in aquilonari parte sitos) aus seinen Mitteln wiedergekaust und der Marien- und Johanniskapelle zu St Blassen überwiesen hat. Acta sunt hec anno dominice incarnationis m° cc° vij", indictione x\*, regnante serenissimo rege nostro Ottone, anno regni ejus decimo.

Original mit dem Stiftssiegel an gelber Seidenschnur zu Wolfenbüttel. Vgl. 11, S. 15 Nr 34.

(1214--1227.) Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein. überträgt dem Kloster Obernkirchen vier Husen seines Erbguts, drei zu Ochtersum (Hochtersin) und eine zu Kirchhorsten (Horstin), die es von drei damit belehnt gewesenen Dienstmannen Heinrichs gekauft hat. Unter den Zeugen Henricus de sancta Katerina in Brunswich.

Original mit Siegel zu Obernkirchen. Gedruckt bei Wippermann, Urk.-B. des Stifts Obernkirchen, S. 11. 20

1218 Januar 15 Braunschweig. Kaiser Otto 1v gibt dem Bischof Siegfried von Hildesheim mit andern Ministerialen die Frau des (bischöslichen) Marschalls Konrad, siliam Ludolsi quondam advocati de Dalhem, nebst ihrem Sohne in Tausch. Acta sunt hec anno incarnacionis dominice m° cc° xviij°, anno regni nostri xx°, imperii autem ix°. Datum Bruneswich xviij° kalendas Februarii.

Aus dem Kopialbuche VI, II des Staatsarchives zu Hannover Nr 587. Gedruckt in den Orig. Guelf III, S. 828, bei (Scheidt), Anmerkungen u. Zusätze zu v. Mosers Einl. in das Br.-Lün. Staatsrecht, Cod. dipl. S. 433, Boehmer, Observat. jur. seud. Ed. II, S. 154, im Asseburger Urk.-B. 1, S. 64 und bei Janicke, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim I, S. 671; an den letzten beiden Stellen auch die Gegenurkunde Bischof Siegfrieds.

30

15

1218 (nach Mai 19) Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, bestätigt seinen Dienstmann Vogt Balduin v. Dahlum (B. a. de D.) und dessen Kinder Johann,
Balduin, Margareta und Adelheid im Besitze der ihnen von seinem Bruder Kaiser Otto erteilten Lehen und bestätigt ferner die von Balduin mit Ottos Einwilligung vollzogene Eigen5 gutsübertragungen an seine Kinder. Actum Bruneswic anno dominice incarnationis m cc xviij,
indictione sexta.

Das Original fehlt. Gedruckt bei Leyfer, Histor. comit. Wunstorp. Ed. 11, S. 30.

(1219). Truchseß Gunzelin v. Wolfenbüttel (de Wlfrebutle) und sein Sohn Ekbert bekunden, daß Herr Albert v. Ahlum die Innehaltung seines Vergleichs mit dem Kloster Riddagshausen 10 wegen der Güter zu Mascherode in ihre und Vogt Balduins v. Dahlum Hände versprochen und obendrein noch eidlich gelobt hat. [30

Original zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeburger Urk.-B. 1, S. 72.

plicamus iterum, ut, si comes Henricus de Brunsvich coronam, lanceam et alia regalia nobis non assignaverit, ut tenetur et debet, secundum quod ei tam per litteras quam per nuntios principum universitas jam precepit, . Alberstadensi et . Ildesemensi episcopis vestris litteris injungatur, ut eundem comitem et sautores ipsius excommunicationis vinculo debeant innodare (et) villam Brunsvich, nisi mandato nostro paruerit ipso comite in pertinacia existente, supponere debeant interdicto. . . . Dat. apud Hagenowe ij idus Januarii, indictione vij. [31]

Aus Honor. 111 Reg. Vatican. 2, Bl. 57f. Gedruckt bei Winkelmann, Acta imperii inedita 1, S. 127.

1219 Februar 8 Rom. Papst Honorius an König Friedrich: läßt den Herzog Heinrich von Sachsen durch den Prior von St Maria nova auffordern, Friedrich die Reichsinsignien auszuliefern; für den Fall seiner Weigerung erhalten des Königs Wunsche gemäß die Bischöse von Halberstadt und Hildesheim den Befehl, ut ipsum et sautores suos appellatione postposita vinculo excommunicationis astringant et eo in hujusmodi contumacia persistente villam Brunsvich supponant ecclesiastico interdicto. Dat. Lateran. vj idus Februarii anno tertio. [32]

Aus Honor. 111 Reg. Vatican. 2, Bl. 58. Gedruckt in den Mon. Germ. hist. Epist. pontis. saec. 2011. 1, S. 66.

1219 (nach September 1) Stade. Vergleich zwischen Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgrafen bei Rhein, und dem Erwählten Gerhard (11) von Bremen um die Grafschaft und

Stadt Stade u. a. Acta funt hec apud Stadium anno dominice incarnationis mº ccº xix, indictione vij. Unter den Zeugen Baldewin advocatus et nepos suus Baldewinus. [33]

Original mit Resten zweier Siegel im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Lappenberg, Hamb. Urk.-B. 1, S. 375 und Hasse, Schlesw.-Holst.-Lauenb. Reg. u. Urk. 1, S. 157; die zahlreichen ältern Drucke (u. a. Orig. Guelf. 111, S. 662) s. im Asseburger Urk.-B. 1, S. 69. Wegen der Datierung vgl. Ehmck u. v. Bippen, 5 Brem. Urk.-B. 1, S. 140.

1219 November 7 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, bekundet, daß die Schwestern Algisa und Alena Edelfrauen v. Westen, jene Werners v. Hagen,
diese Dietrichs v. Depenau Gattin, vor ihm als Reichsverweser in Braunschweig (in villa nostra Bruneswic in ecclesia sancti Blassi) ihre Erbgüter an die Verdener Kirche verkauft haben. 10
Acta sunt hec in ecclesia sancti Blassi in Brunswic anno incarnationis dominice m° cc° xix°, indictione vij<sup>ma</sup>, septimo idus Novembris.

Schadhaftes Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, S. 672, mit Ergänzungen nach einem Verdener Kopialbuche des genannten Archivs, aber fälfchlich zu Nov. 13 bei v. Hodenberg, Hoyer Urk. B. 1 (Hoyer Hausarchiv) S. 5, endlich im Asseburger Urk. B. 1, S. 69.

15

(Um 1220.) Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, schenkt dem Kloster Diesdorf eine Huse zu Hedeper (Hethber), die ihm sein Marschall Willekin (WII) ausgesandt hat. Unter den Zeugen Baltwin advocatus.

Stark beschädigtes Original im Geh. Staatsarchive zu Berlin (früher im Staatsarchive zu Magdeburg). Gedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A xxII, S. 87 zum Jahre 1200. Obige Datierung ist im Hinblick 20 auf Brschw. Urk.-B. II, S. 22 Nr 57 gewählt.

(1221—1246). Bischof Konrad von Hildesheim überträgt dem Domkapitel ein Viertel des Zehnten zu Immendorf für den Fall, daß es aus dem Besitze des Pfaffen Widego aus Braunschweig (Widego clericus de Bruneswic) fällt.

Original mit Siegel im Saatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildes- 25 heim 11 (Quellen u. Darst. z. Gesch. Nieders. v1) S. 18.

1221 Braunschweig. Herzog H(einrich) von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, bestätigt den Verkauf gewisser von ihm zu Lehen gehender Güter zu Apinhorst an das Kloster Nendors (Nindorp). Unter den Zeugen Godesridus advocatus. Acta sunt hec anno dominice incarnacionis m cc xxi, indictione viij\* (1), concurrente iiij\*, in domo nostra Brunswic. [37]

1221--1224 393

Original mit Siegel im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, S. 690, bei v. Hodenberg, Hoyer Urk.-B. v1 (Kloster Nendorf) S. 6 und bei Hasse, Schlesw.-Holst.-Lauenb. Reg. u. Urk. 1, S. 169, wo noch andre Drucke aufgeführt find.

1221 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, schenkt dem Deutsschen Orden (domui Teutonicorum) die Kirche zur Elmsburg (Elmisborch). Unter den Zeugen Godefridus advocatus. Acta sunt aput Brunswich anno dominice incarnationis m° cc° xxj°, indictione viij\* (1), concurrente iiij\*, anno decemnovennalis cycli vj°. Datum per manum Johannis notarii ducis Saxonie.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden der Kommende Lucklum); das Siegel fehlt jetzt am roten 10 Seidenstrange. Gedruckt bei Falke, Cod. trad. Corb. S. 921, Zeugen und Datierung auch bei v. Campe, Reg. u. Urk. d. Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 104.

Boßleben (Bosleve) mit seiner und des Domkapitels Genehmigung dem Kloster Riddagshausen den Zehnten von neun Husen in loco, qui Wustenmarke vulgariter nuncupatur, verkaust hat.

15 Unter den Zeugen Baldwinus advocatus de Dalhem. Acta sunt hec anno domini m cc xxj, indictione viiij. ... Datum Halberstat per manum Tiderici notarii nostri consecrationis nostre anno undecimo.

Original mit vier Siegeln zu Wolfenbuttel. Gedruckt bei Schmidt, Urk. B. der Collegiat-Stifter S. Bonifacii u. S. Pauli in Halberstadt (Geschichtsqu. d. Prov. Sachsen xIII) S. 19.

1223 Dezember 14 Rom. Papst Honorius beaustragt den Dompropst, den Domdekan und den Domherrn Arnold zu Halberstadt mit der Entscheidung in der Klagesache des Propstes Anno zu Boßleben (Bosseleve) wider den Vogt B(alduin) v. Dahlum (B. advocatus de Dalen). Datum Laterani xviiij kalendas Januarii pontisicatus nostri anno octavo. [40]

Original mit Bulle im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei Schmidt, Urk B. der Collegiat-Stifter 25 S. Bonifacii und S. Pauli in Halberstadt, S. 22.

1224 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, überträgt dem Kloster Marienberg zu Helmstedt (cenobio dominarum in H. in honorem b. Marie constructo) das wüste Dorf Bemesdorp (juxta Helmstat in nemore sitam quondam a Sclavis inhabitatam). Unter den Zeugen Godesridus advocatus de Varsvelden. Acta sunt hec Bruneswic anno doberled bruneswic iv

minice incarnacionis millesimo ducentesimo xxiiij<sup>to</sup>, indictione undecima(!), presidente domino Honorio papa sedi apostolice, regnante domino Friderico Romanorum imperatore augusto. Datum per manus Johannis notarii nostri et canonici in Bruneswic. amen. [41]

Original mit beschädigtem Siegel an braunem Strange zu Wolfenbüttel. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, S. 695; sonstige Drucke s. bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 113.

1224 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, eignet dem Kloster Marienthal die von diesem gekauften Güter seines Dienstmannes (minister) Gerhard v. Schorstedt (de Skoderstide) zu Emmerstedt (Emmerstide). Unter den Zeugen an erster Stelle Godefridus advocatus, an letzter Hermannus advocatus de Indagine. Datum Bruneswik anno dominice incarnationis m° cc° xx° quarto, indictione undecima(!). Datum per manum Johannis 10 scriptoris nostri.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel.

1224 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, eignet dem Kloster Nendorf (Nenthorpe) die Güter zu Linsburg (Linesborch), die Dietrich v. Nienburg und dessen Sohn von ihm zu Lehen getragen und an das Kloster verkauft haben. Unter den Zeugen 15 Heinricus plebanus sancte Katerine. Datum Bruneswic incarnati verbi anno m° cc° xxiiij°. [43]

Original mit Siegel im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, S. 697 und bei v. Hodenberg, Hoyer Urk.-B. vi (Kloster Nendorf) S. 8.

1224 Braunschweig. Propst Otraven, Dekan Udo und Kapitel zu Einbeck verkausen an Wilhelm, den Marschall des Herzogs von Sachsen und Pfalzgrafen, für 83 Mark ihre Gü-20 ter in Schorstedt und Steinum (Scoderstede et Steynhaim) sowie eine Huse in Steder (Stedere) und zwei Husen in Schapen (Scapen). Unter den Zeugen Godesridus advocatus. Acta sunt hec anno dominice incarnacionis m° cc° xxiv°, indictione xj\*(1), in civitate Bruneswich. [44]

Aus dem dritten Kopialbuche (xv Jahrh.) des Kl. Marienthal zu Wolfenbüttel Bl. cvij'.

(Um 1225?) Vogt G(ottfried?) von Braunschweig (G. Dei gratia advocatus de Brunswik) 25 läßt seinen Hörigen (servum) N. frei und urkundet darüber unter dem Siegel seines Herrn, des Herzogs.

Aus einer Mainzer Hf gedruckt bei J. Fr. Schannat, Vindemiae litt. Collect. 1, S. 209.

1225—1227 395

1225 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, schenkt dem Kloster Schinna seine Guter zu Waltwindele und Struckhausen (Struchusin). Unter den Zeugen Godefridus advocatus noster. Acta sunt hec Bruneswic anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo xxv, indictione quarta decima.

original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt in den Orig. Guelf. 111, S. 698 und bei v. Hodenberg, Hoyer Urk.-B. vii (Klofter Schinna) S. 8.

1225. Propst Otraven, Dekan Udo, Scholaster Ludolf und Konvent zu Einbeck verkausen dem Kloster Ringelheim Güter in Haverlah, Beinum und Ringelheim. Unter den Zeugen dominus Henricus dux Saxonie, ... Godefridus advocatus ... Acta sunt hec anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo vigesimo quinto, indictione xiv.\*

Nach dem Kopialbuche von 1714 zu Ringelheim gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts Hildesheim 11, S. 59.

1225 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, genehmigt den vorstehenden Verkauf. Unter den Zeugen Godefridus advocatus. Anno dominice incarnationis
15 millesimo ducentesimo xxv°, indictione xiv\*, sunt hec acta apud Brunswich.

[48]

Nach dem genannten Kopialbuche gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 11, S. 60.

1226 Braunschweig: f. u, S. 26 Nr 68. Unter den Zeugen Johannes de sancto Michaele, Canonicus zu St Cyriaci. [49°

1226 März 24 Braunschweig. Herzog Heinrich von Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, schenkt 20 dem Kloster Pöhlde seine dortigen Güter. Unter den Zeugen Gotsridus advocatus. Acta sunt hec anno dominice incarnationis m cc xxvj indictione xiv nobis Brunsvic existentibus in nostro palatio nono kalendas Aprilis.

Das Original fehlt. Gedruckt bei Leuckfeld, Antiq. Poeld. S. 216 und danach in den Orig. Guelf. III, S. 712.

25 1227 Braunschweig: f. 11, S. 538 Nr \*72. Unter den Zeugen des Stifts Königslutter Godefridus advocatus, unter denen der Kirche zu Schliestedterburg Baldewinus advocatus de Dalem et Johannes silius ejus, ejusdem ecclesie patronus. 1227 Januar Braunschweig. Herzog Otto von Braunschweig bestätigt dem Blasienstifte seinerseits die ihm vom Kaiser Otto geschenkten und von dessen Bruder Herzog Heinrich von Sachsen bestätigten Güter zu Scheverlingenburg. Unter den Zeugen Godesridus advocatus. Datum Bruneswic per manum Crachtonis anno domini m cc xxvij in mense Januario indictione xv\*.

Original mit Siegel an rotem Seidenstrange zu Wolfenbüttel. Gedruckt bei Mader, Antiq. Brunsv. Ed. 11 (1678) S. 252, Rehtmeyer, Kirchen-Hist. 1, Beil. S. 60 und in den Orig Guelf. 1V, S. 105.

1231 September 24 (viij° kalendas Octobris) Burg Plesse (in domo nostra Plesse). Poppo und Helmold v. Plesse eignen dem Kloster Riddagshausen drei Husen zu Klein-Schöppenstedt, die ihnen ihr Lehnsmann Otraven v. Rottorf (de Rothorpe) aufgesandt hat, nachdem sie von dessen 10 Lehnsmanne, dem Braunschweiger Bürger (civis Br.) Ludolf v. Badenbüttel (de Badenebutle), dem Kloster für 28 Mark halberstädtischen Silbers verkauft worden.

Original mit zwei roten Siegeln an grunem bzw. grün und gelbem Seidenstrange zu Wolfenbüttel.

1231 Oktober 28 (v° kalendas Novembris). Propst Ludolf. Priorin Jutta und Konvent zu Katlenburg verkaufen unter Vermittlung Bruder Alrads, Konversen zu Riddagshausen, der 15 Kirche zu Eldingen (Elthinge) für eine Mark brschw. Münze eine Huse zu Schapen (Scepen). Unter den Zeugen Theodericus liber, Balderammus et silius suus Rotcherus, cives de Nova civitate in Bruneswich.

Original mit den Konventssiegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Riddagshausen).

(1231 vor Dezember 31): f. 11, S. 32 Nr 82. Hujus instrumenti testes sunt fratres minores in 20 Brunswic: frater Ludolfus de Halberstat, gardianus fratrum, Thidericus de Tornowe, Johannes de Ballenstat, Albertus de Anchalt, Godescalcus de Wanzleve, Albertus de Severthusen, Helmoldus de Halberstad totumque capitulum eorum.

Das Datum ergibt sich aus der bei Schmidt, Urk. B. des Hochst Halberstadt i, S. 360 gedruckten Urkunde, durch die Bischof Friedrich von H den von Graf Siegfried von Osterburg ihm aufgesandten Patronat 25 dem Johannisstiste überweist. Diese hat Schmidt aber versehentlich zum Jahre 1232 gestellt, denn da Friedrich im Jahre 1210 zum Bischof geweiht wurde, kann die Datierung is kalendas Januarii pontificatus nostri anno xxij nur in 1231 Dezember 31 aufgelöst werden. Damit steht auch die Jahreszahl mccxxxij an andrer Stelle der Urkunde im vollen Einklange, wenn man, was doch am nächsten liegt, den 25. Dezember als Jahresansang annimmt.

1232 Braunschweig. Herzog Otto von Braunschweig schenkt dem Kloster Marienthal drittehalb Husen zu Emmerstedt (Emerstede), die Heinrich v. Schorstedt (de Schoderstede) und seine Brüder von ihm zu Lehen getragen und dem Kloster verkauft haben. Unter den Zeugen Godefridus advocatus. Datum in Bruneswich anno incarnationis domini m° cc° xxx° ij°, indictione v<sup>k</sup>.

- original mit Siegel an grün und gelbem Seidenstrange zu Wolfenbuttel. Gedruckt in den Orig. Guelf. 1v., Praef. S. 62.
- 1232. Die Schöffen zu Helmstedt (Helmestadensis oppidi priores seu scabini) befreien alles, was das Kloster Marienthal in der Stadt durch Kauf oder Schenkung erwirbt, Häuser oder Wurten, von Stadtpflicht. Datum anno gracie m° cc° xxx° ij°. Zeugen Wlframmus magister 10 civium, Alfwinus carnifex, Rolandus de Calve et frater ejus Arnoldus, Heynricus de Bruneswik, Elverus de Witinge.

Original mit beschädigtem Siegel an weißem Zwirnstrange zu Wolfenbüttel. Die Urkunde ist hier deshalb berücksichtigt, weil um 1250 ein Arnold v. Kalbe und sein Sohn Roland als Bürger zu Braunschweig nachweisbar sind (f. 11, S. 617), deren Verwandtschaft mit den gleichnamigen Helmstedtern doch sehr nahe liegt.

15 1232 September 13 (in mense Septembri proxima die ante exaltationem sancte crucis) Helmftedt (apud Helmenstat). Herzog Otto von Braunschweig bekennt, daß Abt Gerhard von Werden ihn und seine Gemahlin wie seine Vorsahren mit der Vogtei der Stadt Helmstedt belehnt
hat und verspricht dafür unter Bürgschaft seiner Getreuen Bernhard v. Dorstadt, Anno v.
Heimburg und Vogt Gottsried v. Vorsselde (Godesridus advocatus de Varsvelden) dem Abte,
20 seiner Kirche und ihren Leuten in aller Not beizustehen und ihre Rechte zu wahren. [58]

Original mit dem stark beschädigten Siegel des Abtes im Staatsarchive zu Düsseldorf. Gedruckt bei Lacomblet, Urk.-B. für die Gesch d. Niederrheins II, S. 94. Der m. m. gleichlautende Lehnsbrief Abt Gerhards vom selben Tage, dessen Original sehlt, ist gedruckt in den Neuen Mittheil. d. Thur.-Sächs. Vereins II, S. 480.

25 1232 September 13 (in mense Septembris proxima die ante exaltationem sancte crucis) Helmftedt (apud Helmenstat). Abt Gerhard von Werden bekundet seinen Vertrag mit Herzog Otto von Braunschweig über gemeinsame Erbauung einer Burg (castrum) zu Helmstedt. Unter den Zeugen Godefridus advocatus.

Original mit beschädigtem Siegel an rotem Seidenstrange im Staatsarchive zu Düsseldorf. Gedruckt bei 30 Rehtmeyer, Brschw. u. Lüneb. Chron. S. 1828, in den Orig. Guelf. 1v, S. 129, den Neuen Mittheil. d. Thur. Sächs. Vereins 11, S. 481 (mit falscher Angabe: Orig. im Herzogl. Brschw. Archiv) und bei Lacomblet. Urk. B. für die Gesch. d. Niederrheins 11, S. 95.

1233 Juli Braunschweig. Herzog Otto von Braunschweig verkauft dem Kloster Marienberg bei Helmstedt sein Eigentum an dem Walde zwischen Emmerstedt und Marienthal. Actum est hoc apud Bruneswic anno dominice incarnationis m° cc° xxxiij° in mense Julii presentibus nostris sidelibus . . . Heinrico advocato (de Wenethen) . . . Hermanno Holtniker, Helia, burgensibus.

Original mit beschädigtem Siegel an gelb und rotem Seidenstrange zu Wolfenbüttel. Gedruckt in den Orig. Guelf. 1v, S. 134.

Im Orig. 4 Holtniker] Holt.

1234. Vogt Balduin v. Dahlum (Baldwinus advocatus dictus de Dalehem) verkauft mit Zuftimmung seiner Söhne Johann, Balduin, Balduin und Ludolf die Kirchen zu Schliestedter- :o
burg (in predio, quod vocatur Slitstideburg) und zu Anderbeck (Anderbeke) für 90 Mark an
Propst Friedrich und den Konvent zu Marienberg (conventui sancte Marie) bei Helmstedt. Acta sunt anno gracie m° cc° xxx° iiij° regnante Frederico imperatore. [61]

Original mit Siegel an vierfarbigem Seidenstrange zu Wolfenbuttel. Bischof Friedrich von Halberstadt bestätigte diesen Verkauf im selben Jahre zu Hornburg: Orig. ebd., gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. 15 Halberstadt 1, S. 568.

1235 August (21) Mainz. Kaiser Friedrich 11 vereinigt Braunschweig und Lüneburg zu einem Herzogtume und belehnt Otto von Lüneburg damit. (Auszug.)

catus accessit. In qua . . . nominatus Otto de Luneburch . . . proprium castrum sum Lune-20 burch . . . cum multis aliis castris, terris et hominibus eidem castro pertinentibus in nostram proprietatem et dominium specialiter assignavit, ut de eo, quicquid nobis placeret, tamquam de nostro proprio faceremus. Nos autem . . predictum castrum de Luneburch cum omnibus castris, pertinenciis et hominibus suis, quemadmodum ex ejusdem Ottonis assignatione in proprietatem accepimus, in presentia principum in imperium transtulimus et concessimus, ut per 25 imperium inseodari deberet. Civitatem insuper de Brunswich, cujus medietatem proprietatis dominii a marchione de Baden et reliquam medietatem a duce Bawarie, dilectis principibus nostris, emimus pro parte uxorum suarum, que suerunt quondam silie Henrici de Brunswich, comitis palatini Reni, patrui dicti Ottonis, similiter in eadem curia imperio concessimus proprietatem nobis debitam in dominium imperii transferentes. Preterea Ottone in ipsa generali 30 curia in manibus nostris connexis palmis super sancta cruce imperii, que ibidem tenebatur, prestante sidei juramentum nos . . . dignum et utile vidimus circa statum et augmentum ipsus

imperiali munificentia providere. Quapropter cum consilio, assensu et assistencia principum civitatem Brunswich et castrum Luneburch cum omnibus castris, hominibus et pertinentiis suis univimus et creavimus inde ducatum et imperali auctoritate dictum consanguineum nostrum Ottonem ducem et principem facientes ducatum ipsum in feodum imperii ei concessimus ad heredes suos, silios et silias, hereditarie devolvendum et eum sollempniter juxta consuetudinem investivimus per vexilla de affluentiori gratia concedentes eidem decimas Goslarie imperio pertinentes. . . . Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo quinto mense Augusti, octave indictionis, imperante domino nostro Friderico Dei gratia serenissimo Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicilie rege, anno imperii ejus sexto decimo (1), regni Jerusalem decimo, regni vero Sicilie tricesimo octavo, seliciter amen. Datum Maguncie anno, mense et indictione prescriptis.

Original zu Wolfenbüttel; die goldne Bulle fehlt jetzt. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1. S. 518 mit Angabe der älteren Drucke (u. a. in den Orig. Guelf. 1v, S. 49 ex autographo mit Facsimile). Der Tag erhellt aus den Annales Colonienses.

15 (1235) Oktober 31 Augsburg. Kaifer Friedrich legt den Dienstmannen in der Grafschaft Stade, die zur Herrschaft Braunschweig gehören, Gehorsam und Treueid gegen O(tto) von Lüneburg auf, den er unter Verleihung des Herzogtums Braunschweig (concedentes ei de gratia spetiali ducatum de Brunsvich cum omnibus justitiis et rationibus attinentibus ad dominium civitatis ipsius de Brunsvich) zum Fürsten erhoben hat. Datum Auguste ultimo Octobris, 20 indictione viiij.

Aus dem Kopialbuche des herzoglichen Gesamtarchivs von 1571 zu Wolfenbüttel Bl. i'. Gedruckt in den Brschw. Händeln 1, S. 30, Orig. Guelf. 1v, S 167 (ex autographo) und an andern Stellen (s. Böhmer-Ficker, Reg. imp. v, 1, S. 419 Nr 2123).

(1236) Sühne zwischen dem Erzbischose (Gerhard 11) von Bremen und dem Herzoge (Otto)
25 von Braunschweig. Unter denen, die sich mit dem Herzoge auf diesen Vertrag verpflichten:
B(aldewinus) advocatus, E(cbertus) de Wiserbutle, ... H(einricus) de Weneden ... [64]

Nach einem Kopialbuche des xiv Jahrh. im Staatsarchive zu Hannover gedruckt bei Sudendorf, Urk.-B. t, S. 17, wo auch über die Datierung das Nötige gefagt ift.

1238 August Burg Plesse. Gottschalk v. Plesse bekennt dem Kloster Amelunxborn zwei Hu-30 fen zu Heginchusen für 22 Mark verkauft zu haben, die er seinen Gläubigern in Braunschweig zur Lösung seines Sohnes Hermann aus Schuldhaft (ubi tunc temporis filius noster Hermannus pro debitis erat detentus, ita ut nec inde liberam egrediendi haberet sacultatem) gezahlt hat. Firmata sunt hec in castro Plesse... Acta sunt hec anno gracie m° cc° xxxviij°, indictione xj°, mense Augusto regnante Friderico glorioso Romanorum imperatore. [65]

Abschrift des XIII Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Kl. Amelunxborn zu Wolfenbüttel Bl. 23'. Regest 5 bei Falke, Cod. trad. Corb. S. 860.

1239. Derselbe bekennt demselben Kloster zwei Husen zu Schnedinghausen (Snettinghusen) für 20 Mark l. S. verkauft zu haben, die zur Lösung seines Sohnes Hermann aus Schuldhaft in Braunschweig gezahlt worden sind (que summa pecunie pro silio meo Hermanno ratione debitorum tunc temporis in Bruneswic detento . . . est persoluta). Actum anno domini m° cc° :c xxx° ixª regnante Friderico Romanorum imperatore et semper augusto. [66]

Abschrift des XIII Jahrh, im ältesten Kopialbuche des Ki. Amelunxborn zu Wolfenbüttel Bl. 30', Regest bei Falke, Cod. trad. Corb. S. 861.

1239 Ofterode. Herzog O(tto) überweist dem Deutschen Orden (domui Theutonicorum hospitalis sancte Marie in Jerusalem) den Patronat der Kirche zu Ergstedt (Ergezstede) und das Eisgentum an dem Vorwerke daselbst. Unter den Zeugen Baldewinus advocatus de Dalem. [67]

Original mit Siegel im Fürstlichen Archive zu Wernigerode. Gedruckt bei Jacobs, Urk. B. der Deutschordens-Commende Langeln usw. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen xv) S. 14.

1239 Mai 25 (viij kalendas Junii anno pontificatus nostri xiij°) Rom (Laterani). Papst Gregor beaustragt Siegsried v. Barum, Rudolf v. Braunschweig und Meister Johann, Domherren 20 zu Hildesheim, mit der Entscheidung in der Klagesache eines Klerikers der Bremer Diözese gegen einen Schuldner zu Braunschweig und die ihm durch den Bischof von Halberstadt bestellten Richter, den Abt von St Aegidien und den Pfarrer zu St Katharinen (Conquerendo pauper clericus Bremensis diocesis nobis monstravit, quod venerabilis sancti Egidii abbas et plebanus sancte Katherine Brunswicenses ei super debitore suo ejusdem civitatis burgense dati 25 judices a venerabili fratre nostro Halberstadensi episcopo eum laboribus et expensis pregravatum in exequendo judicio neglexerunt, eciam quod debitore predicto citacionem ab eis perempte receptam contumaciter negligente nullam penam inferre voluerunt, eo quod predicti plebani esse tinjuriosus existat).

In der Hf. 26 eum cum.

Abschrift des xv Jahrh. im Cop. vi, ii im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim ii, S. 257.

- 1239 Dezember Braunschweig: f. 11, S. 37 Nr 96. Unter den Dienstmannenzeugen an zweiter Stelle Baldewinus advocatus, an letzter Johannes advocatus.
- Der hier genannte Vogt Johann wird mit dem im März desselben Jahres (11, S. 3610) genauer als advocatus Bruneswicensis bezeichneten Joh. v. Brunsrode identisch sein. Bemerkenswert ist, daß J. v. Br. 1243—1254 als Vogt zu Hannover erscheint (Grotesend u. Fiedeler, Urk. B. der Stadt Hannover 1, S. 15 Nr 12f., S. 17 Nr 16).
- 1240. Propst R(udolf), Dekan W(inand) und Kapitel zu St Blasien bekennen dem Kloster
  10 Ilsenburg 4<sup>1</sup>/4 Husen in Ergstedt (Ergerstede) verkauft und den Erlös zum Ankause gewisser
  Güter in Uesingen vom Bürger Elias mit verwandt zu haben (Comparavimus enim eodem tempore ab Helia burgense nostro, silio Meinberni, tres mansos et quartam partem decime in Uvinge pro sexaginta et quinque marcis multis aliis laboribus et expensis). Unter den Dienstmannenzeugen Edelerus de Domo.
- Original mit beschädigtem Siegel im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. lisenburg i (Geschichtsqu. d. Prov. Sachsen vs. 1) S. 79.

1240. Luthard v. Meinerfen d. J. verkauft dem Kloster Dorstadt von seinem Eigengute drei Husen zu Machtersen bei Lichtenberg. Unter den Zeugen Hillebrandus de Luckenem, Elyas, Bernardus dictus Teigelere, Ludolfus de Cimiterio, burgenses, et Johannes domine Reimburzo gis et Burchardus de Bischopesdorp.

Original mit Siegelbruchstück zu Dorstadt. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. das Hochst. Hildesheim 11, S. 297. Vgl. unser Urk.-B. 11, S. 38 Nr 101.

1241 Braunschweig. Herzog Otto eignet dem Deutschen Orden den diesem von weiland Vogt Balduin v. Dahlum (B. a. de D.) verkauften Wald bei der Elmsburg (Elmesborch). [72]

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden der Kommende Lucklum); das Siegel fehlt jetzt am rot und gelben Seidenstrange. Regest mit Zeugen bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S 165.

DIPLOM, BRYNSWIG, IV,

1241 April 21 (undecimo kalendas Maji) Braunfchweig. Herzog Otto genehmigt die Exemtion der Kapelle zu Runftedt (Ronstide) von der Kirche zu Büddenstedt (Bodenstide). Unter den Zeugen Heino advocatus de Wenden und Ludolfus advocatus in Bruneswich. [73]

Original mit beschädigtem Siegel an gelb und rotem Seidenstrange zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Marienberg). Gedruckt in den Orig. Guelf. 1V, S. 192.

1243 (März 5) Poppenburg. Bischof Konrad von Hildesheim eignet nach dem Verzichte Lippolds, Bruderssohns des Vogtes Berthold vom Alten Markte zu Hildesheim, dem Kloster Wülfinghausen die Vogtei ebenda, die ihm die Grafen v. Lauterberg und diesen in Braunschweig der Vogt Berthold aufgesandt haben (Bertholdus advocatus, qui eandem advocatiam in Wlvinghusen a comitibus in Lutterberg in seodo quandoque possederat, apud Brunswic in conventu plurimorum militum ad quoddam tornamentum in presencia honestorum virorum Sygebodonis de Scartvelde, canonici majoris ecclesie in Hildensem, Hermanni de Thinclere, Johannis de Wlvinge, Hermanni Büc, Bertrammi et Alberti de Wlving, Bertholdi Pile, militum, et aliorum plurimorum ipsam advocatiam ... manu ad manum ipsis resignavit). [74]

Original im Staatsarchive zu Hannover; das Siegel fehlt jetzt. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger 13 Urk.B. viii (Kloster Wülfinghausen) S. 16. Der Tag nach Hoogeweg, Urk.B. des Hochst. Hildesheim 11, S. 341.

1246. Der Rat bekundet, daß Johann und Everwin, Everwins des Münzers Söhne, auf alles Recht aus ihren Schuldforderungen an weiland Herzogin Agnes verzichtet haben. [75]

20

Original mit einem Bruchstucke des auf der Rückseite befestigten Burgensensiegels zu Wienhausen.

UE Geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, poni solent in lingua testium et litterarum memoria perennari. Sciant ergo presentes et posteri, quod Johannes et Everwinus quondam silii domini Everwini monetarii selicis memorie coram viris honestis et discretis tunc temporis consulibus in Brunswic, quorum nomina in presenti pagina sunt perarata, renunciaverunt omni jure et querimonia facienda ob debitis, que ipsis persolvere tenebatur 25 nostra excellentissima domina A(gnes) quondam ducissa in Brunswic. Hujus rei testes sunt Ethelerus miles, Johannes de sancto Michahele, Arnoldus de Calve, Baldewinus silius domini David, Henricus Boneco, Conradus filius domine Sophie, Hermannus de Ahchem, Rolandus, Henricus dictus Michahel, Henricus silius domini Engelardi, Conradus Holtniker, Conradus de Wobeke et alii quam plures. Ne qua possit in posterum super hec oriri calumpnia presentem 30 paginam cum nominibus prelibatis et sigilli nostri munimine signari secimus sirmamento. Actum anno verbi incarnati millesimo ccº xlvjº.

Im Orig 25 ob debitis fo!

1246: f. 11, S. 45 Nr 116. Unter den Zeugen auch — an erster Stelle — Johannes plebanus ecclesie sancti Martini in Brunswich. [76\*

1247 Juni 26 (in die Johannis et Pauli) Helmstedt. Schiedsspruch im Streite zwischen dem Propste Ulrich des Klosters Marienberg zu Helmstedt und Abt Gerhard von Werden über 5 Wahl, Rechte und Pslichten des Propstes zu Marienberg und die Stephanikirche zu Helmstedt. Unter den Zeugen Johannes plebanus sancti Martini in Brunsvich. [77]

Zwei Ausfertigungen zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. St Ludgeri bzw. des Kl. Marienberg zu Helmstedt), je eine im Staatsarchive zu Magdeburg und zu Werden. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 171, auszugsweise in den Neuen Mittheilungen des Thür.-Sächs. Vereins 11, S. 492. 1335 April 21 transsuno mierten die Urkunde die Pfarrer zu St Andreä und St Katharinen in Braunschweig (s. u.).

1249 April 25 Braunschweig. Herzog Otto appelliert als einer der bestellten Beschützer (tutores ac desensores) seines Blutsfreundes des Erwählten Hermann von Hildesheim an den apostolischen Stuhl. Acta sunt hec in Brunswic anno domini m cc xlviiij die Marci coram fratribus minoribus et omnibus aliis clericis dicte ville.

Nach dem nicht mehr vorhandenen Orignale gedruckt in den Orig. Guelf 1v, S. 210, danach wiederholt bei v. Heinemann, Cod. dipl. Anhalt 11, S. 141 und Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 11, S. 412.

1251 Ofterode. Herzog Albrecht (juvenis dux de Brunswich) bestätigt dem Kloster Walkenried nach dem Vorgange seines Vaters, Herzog Ottos, eine Schenkung des Pfalzgrasen Heinrich zu Kemnade (Kemenadin, jetzt Münchehos), Hilkerode (Helekinrot), Imbshausen (Imme20 dishusen), Walshausen (Walmedehusin) und im Walde Pandelbach (Pandelbeke). Actum est
anno incarnationis domini m° cc° ly vivente Romanorum pontifice Innocentio iiij°, regnante
Romanorum rege Wilhelmo. Datum Osterrode per manus notarii Johannis plebani sancti Martini in Bruneswich.

Original mit Siegel an gelb und rotem Seidenstrange im Staatsarchive zu Hannover, Gedruckt in den Orig. 23 Guelf. 111, S. 704 (mit falschem Datum: 1252) und bei Sudendorf, Urk. B. 1, S. 25.

1253 Braunschweig. Der Rat bekundet, daß Konrad, Frau Sophiens Bruder, und sein Sohn Heinrich den von ihnen gekauften halben Zehnten zu Ahlum unter gewissen Vorbehalten um ihres Seelenheils willen dem Kloster Riddagshausen überwiesen haben. Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 46.

UONIAM Ea, que geruntur in temporis subterfugio, sepius humane memorie subtrahit oblivionis intervencio, si non occurritur ei litterarum testimonio, nos Brunswicensis civitatis consules, Henricus Timmonis, Hildebrandus de Luckenum, Rodolfus juxta sanctum Olricum, Hermannus Boneko, Henricus Walburgis, Conradus Holtnicker, Wedego, Johannes 5 de Indagine, Heyfo juxta Cimiterium, Rolandus, Henricus advocatus, presentibus litteris non folum recognoscimus verum eciam humanis mentibus commendamus dominum Conradum fratrem domine Sophic et Henricum filium suum ob salutem animarum suarum et in Riddageshusen sibi benedictionis memoriam comparandam pro centum et quinquaginta marcis emisse dimidietatem decime tam in villa quam in campis Adenem existentis et eam sic emptam dicto to claustro unanimi consensu benevole contulisse tali tamen condicione, ut ipsi hanc dimidietatem, quam diu vixerint, sub ipsorum habeant potestate omnes proventus ab hac evenientes in usus suos, secundum eis placuerit, convertentes. Quorum duorum uno mortuo prefatum claustrum quartam partem hujus dimidietatis sibi debet assumere ipsam cum fructibus suis in utilitatem fuam nullis contradicentibus redigendo, et alter adhuc vivens alias tres partes, quam 15 diu vixerit, obtinebit, quo viam universe carnis ingresso dimidietas sepedicte dimidietatis usui toti conventus cum omni fructu totaliter est soluta. Alteram vero dimidietatem cum lxx2 v marcis puri argenti, quas constitit, claustrum debet redimere vel tanti valoris bonis aliis restaurare. Attamen quicquid super hac redempcione vel restauracione inter predictos duos ultimo vivens eligit et disponit vel heredes sui post mortem suam elegerint vel disposuerint, nullis im- 20 pedimentis obstantibus est agendum. Preterea si aliqui cujuscunque condicionis homines juste vel injuste racione proprietatis vel hereditatis aut pheodalis juris decimam hanc de predictis duobus emptam sibi usurpare voluerint et sic eam hiis duobus impedire contenderint, sepedictum claustrum hoc impedimentum cum suis expensis et placitis absque dampno predictorum duorum debet totaliter expedire. Unde ne aliqua in posterum super hiis possit oriri calumpnia 25 presencium litterarum tenorem sigilli nostri appensione reddimus cerciorem. Insuper ad majorem prescriptorum evidenciam testes sub hiis dominus Heno de Wenden, Baldewinus et Baldewinus fratres de Dalem, Alexander de Sliftede, Ludolfus de Adenem, milites, Henricus de Lata platea, advocatus, Henricus filius domini Davidis nominibus in teftimonium veritatis huic pagine sunt inscripti. Datum Brunswich per manum Bertoldi Brunswicensis notarii. 30 Anno incarnacionis mº ccº liijo.

In der Hf. 3 Brunswicenses civitates.

- 1253 Mai 6 Volkse?.). Herzog Albrecht überweist dem Kloster Marienthal das Gestade (litus) am Walde Astbroch und erlaubt ihm in dem das Kloster durchsließenden Bache (in ipso rivo) einen Fischteich anzulegen, sowie eine Mühle an ihm zu bauen. Unter den Zeugen Winandus advocatus noster. Datum Volcmersem ij nonas Maji anno gracie millesimo cc° liij°. [81]
- Original zu Wolsenbüttel; das Siegel ist abgerissen, wodurch auch die oben aus dem ältesten Kopialbuche des Klosters ebd. ergänzten Worte Maji anno zerstört sind. Ob der hier erwähnte Winand, 1254 April 7 advocatus Bruneswicensis genannt (11, S. 70°), dieselbe Person ist wie der gleichnamige Vogt von Celle, der uns in drei Urkunden von 1237, 1244 Juli 11 und 1245 begegnet (Lüneb. Urk.-B. xv (Kloster Walsrode) S. 27 Nr 23°, v (Kloster Isenhagen) S. 3 Nr 4, S 5 Nr 8), in der zweiten aber, obwohl noch am Leben, bereits 10 als dictus quondam advocatus de Tsellis bezeichnet wird, muß dahingestellt bleiben.
  - 1254. Herzog Albrecht bekundet, daß seine Dienstmannen die Brüder Johann und Hermann v. Brunsrode mit dem Kloster Marienthal eine Wurt zu Emmerstedt (Emmerstede) gegen eine andre ebenda ausgetauscht haben. Unter den Zeugen Winandus advocatus noster.

    [82]
    Aus dem ältesten Kopialbuche (Ende XIII Jahrh.) des Kl. Marienthal zu Wolfenbüttel S. 76.
- 15 1254. Propst H., Aebtissin G. und Konvent zu Abbenrode versprechen das Kreuzkloster, das ihnen 20 Mark l. S. gezahlt hat, wegen Aufnahme von Nonnen hinsort nicht mehr behelligen zu wollen. Unter den Zeugen Henricus Boneco, Conradus Holtniker, Rolandus, Henricus advocatus.

  [83]

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 194.

- 20 1254 Oktober 13 (iij idus Octobris). Herzog Albrecht gibt mit seinen Brüdern dem Kloster Pöhlde auf schiedsrichterlichen Spruch, bei dem seitens des Klosters Johannes Poleman, Pfarrer (plebanus) zu St Martini in Braunschweig, mitgewirkt hat, für den zwischen ihnen strittig gewesenen Patronat von St Albani zu Göttingen die Kirche zu Roringen in Tausch. Unter den Zeugen Winnandus advocatus noster.
- Nach dem Pöhlder Kopialbuche gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. der Stadt Göttingen 1, S. 6, vorher ungenau in Zeit- u. Geschichts-Beschr. der St. Göttingen 1, S. 36 u. 111, S. 96.
  - 1255. Das Blasienstift überläßt Ludolf dem Münzer zinsweis anderthalb Hufen vor dem Hohen Tore.

Aus dem ersten Degedingebuche der Altstadt Bl. 75, wo sich diese Urkunde an den ersten Fintrag des J. 1331 (III, S. 23262) anschließt.

DETMARUS Dei gracia decanus totumque capitulum ecclesie sancti Blasii in Brunswich universis presens scriptum inspecturis salutem in domino. Quia cum temporis mutabilitate actiones humane labentes cicius a memoria tolluntur, nisi litterarum testimonio solidentur, notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod domino Lud(olfo) monetario necnon justis heredibus suis agros unius mansi et dimidii sitos ante Altam valvam occidentalem nostre Bl. 73' civitatis contulimus censualiter possidendos, ita videlicet, ut censum xij solidorum in sesto beati Mychaelis ecclesie nostre de eisdem bonis persolvant annis singulis expedite. Censu vero debito nobis denegato bona predicta ad ecclesiam nostram libera revertentur. Super quo facto presens scriptum eis dedimus in testimonium et in signum anno dominice incarnacionis mo coo lvo.

1255 Januar 28. Ritter Hermann v. Eltze läßt den Zehnten in beiden Eicklingen und zu Havekost vier genannten Braunschweigern zu Händen des Klosters Wienhausen auf. [86 Original mit Siegel an einem Streisen der Urkunde zu Wienhausen.

H (ERMANNUS) Miles de Hellensen presentem paginam lecturis salutem et paratam ad obsequia voluntatem. Notum esse omnibus hanc paginam lecturis volumus, quod nos 15 receptis ab ecclesia Winhusen xviij marcis albi argenti resignavimus decimam in duabus villis Ecleghe dictis et in duabus domibus Havechorst dictis in manus Henrici Boneken, Hermanni fratris ejus, Hildebrandi de Luckenum, Hermanni filii Wlframmi ad manum ecclesie memorate liberam omnino et ab omni contradictione totaliter expeditam. Actum in Brunswich in octava Agnetis anno domini mº cc lvº. Hujus rei testes sunt Conradus de Domo, Henricus Engel-20 lards, Rodolphus de sancto Odelhrico, Heinricus Boneke, Henricus David filius, Heinricus Holtnicker et alii quam plures civitatis memorate.

Im Orig. 14 parata. 19 liberam-expeditam am Schlusse der Urkunde, unmittelbar auf memorate folgend.

1256. Die Brüder Balduin und Balduin v. Dahlum eignen dem Kloster Riddagshausen zwei Wurten und drittehalb Morgen zu Salzdahlum, die Herr Konrad v. Sottmar (de Sutthe-25 rem) von ihnen zu Lehen trug und dem Kloster übertragen hat. Zeugen Ludolfus de Adenem, Albertus Juncvrowe, Erembertus, Herewicus, Conradus van Vrose.

Original zu Wolfenbüttel; das einzige Siegel fehlt jetzt.

1256 Hildesheim. Das Godehardikloster zu Hildesheim überträgt dem Braunschweiger Rudolf v. Flöthe eine Huse in Flöthe zu Meierrecht. [88]

Abschrift des XV Jahrh. im Kopialbuche des Godehardiklosters in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim Bl. 78. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim II, S. 504.

Lool Dus Dei gracia abbas et conventus monasterii sancti Godehardi Hildensemensis ordinis beati Benedicti universis sidelibus, ad quos hec littera pervenerit, salutem in nomine salvatoris. Ut res geste memoriter habeantur, presentibus et suturis volumus esse notum, quod nos Rodolfo dicto de Vlotedhe, civi in Brunswich, commissmus jure villicali unum mansum nostrum in eadem villa Vlotedhe situm solventem octo solidos annuatim, et hoc secimus tali modo, quod idem R(odolfus) eundem mansum quiete possideat et silii sui post ipsum, quamdiu nos ac ecclesiam nostram in annuo censu nostro bene pertractaverint ac honeste. Datum to Hildensem anno domini mo cco lvjo.

In der Hf. 9 pertractaverit.

1256 Januar 10 Rom. Papst Alexander erteilt Klerus und Volk zu Braunschweig das Privileg, daß niemand ohne päpstliches Spezialmandat über die Stadt das Interdikt verhängen darf.
[89]

Das Original ist nicht mehr vorhanden, eine Abschrift im Kopialbuche des Stadtsekretärs Johannes Besen aus dem Ende des XVI oder Ansange des XVII Jahrhunderts im Stadtarchive Bl. 2. Auf diese Urkunde bezieht sich das päpstliche Exekutorialmandat d. d. 1256 Januar II (Bd. I, S. 194 Nr LXIX, wo also der erste Satz der Vorbemerkung nicht zutrisst).

A LEXANDER Episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Christo siliis tam clericis quam laicis in Brunswich Hildesemens et Halberstadens dioc. constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Ad faciendam vobis gratiam specialem carissimi filii nostri magnifici principis Willelmi Romanorum regis illustris precamine et vestre probitatis meritis, super quibus nobis laudabile testimonium perhibetur, inducti auctoritate presentium vobis duximus concedendum, ut nullus ordinarius nec delegatus, subdelegatus, executor seu conservator a sede apostolica vel ejus legatis datus infra muros vestros divina officia inhibere presumat absque mandato sedis apostolice speciali de hoc indulto plenam et expressam de verbo ad verbum mentionem faciente, non obstantibus aliquibus litteris seu indulgentiis a sede apostolica impetratis aut etiam impetrandis, per quas hujusmodi concessio valeat impediri. Decernimus etiam, ut, si aliquid contra hujusmodi concessionis nostre tenorem a quoquam exstiterit propria temeritate presumptum, sit irritum et inane. Et si forte alique sententie in vos hac occasione prolate fuerint, nullum robur obtineant firmitatis mandato speciali sedis apostolice semper salvo. Nulli

In der Hf. 22 precamina.

ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lateran, iiij idus Januarij pontificatus nostri anno secundo.

1256 Mai 18 Hildesheim. Bischof H(einrich) von Hildesheim besiehlt den Pfarrern zu Braun- 5 schweig (rectoribus ecclesiarum in Brunswic) und in den Archidiakonaten Barum und Lengede, sowie den andern Priestern seiner Diözese, denen dieses Schreiben wird vorgelegt werden, die vom Archidiakon zu Hildesheim vollzogene Exkommunikation des Ritters Konrad v. Fümmelse, der dem Kreuzstiste zu Hildesheim widerrechtlich sechs Husen zu Stöckheim (Stockem) vorenthält, auf Verlangen des Stistes zu verkündigen. Datum Hildensem xv° kalen- 10 das Junii pontisicatus nostri anno x°.

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim II, S. 497.

1256 Juni 23 Braunschweig. Herzog Albrecht überträgt dem Kloster Loccum (conventui sancte Marie in Lucken) zwei Höse nebst neun Husen zu Loh (Northlothen), die ihm Ritter Heinrich v. Lahde (de Lothen) mit seiner Frau und seinem Blutsfreunde Ritter Heinrich v. 15 Bortseld aufgesandt hat. Actum Bruneswich in domo Conradi Sophie silii anno gratie millesimo cc° lvj° ix kalendas Julii. [91

Original mit Siegel zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.B. 111 (Stift Loccum) S. 129. Im Orig. 16 filio.

1256 Juli 26 bei Rosenthal. Herzog Albrecht eignet dem Kloster Loccum den Hos Imminghu- 20 sen und den Hagen Rosenhagen, die ihm Graf Heinrich von Hoya aufgesandt hat. Unter den Zeugen Winandus advocatus noster. Actum in castris apud Rosendale anno gratie millesimo cc lo vj vij kalendas Augusti, xiijo (1) indictione.

Original mit Siegel zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 111 (Stift Loccum) S. 130.

1257 Januar 24. Bischof Heinrich von Hildesheim eignet dem Neuen Spitale zu Goslar den 25 halben Zehnten zu Haverlah. Unter den Zeugen Johannes filius domini Elye de Brunsvic. Actum anno domini m° cc° lvije in die Thimothei apostoli, pontificatus nostri anno decimo. [93

Original mit dem Siegel des Bischofs im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl Urk.-B. 11, S. 134.

1257 Januar 13 (idus Januarii) Braunschweig. Erzbischof Gerhard von Mainz erteilt auf Bitten des durch Brand und andres Unglück schwer betroffenen Klosters Marienborn Augustinerordens in der Diözese Halberstadt denen, die das Kloster an gewissen Tagen besuchen und den Klosterfrauen Spenden darbringen oder sie sonst unterstützen, vierzigtägigen Ablass.

5 Ad majorem autem hujus . . ., quod sigillo caremus, presentis scripti tenorem siggills. . . . Egidii, capituli sancti Blasii et fratrum minorum . . . duximus roborandum.

Abschrift in dem stark beschädigten Kopialbuche des Klosters aus dem Ansange des xvi Jahrh. zu Marienborn Bl. 4. Im Regest bei v. Mülverstedt, Reg. archiep. Magdeb. 11, S. 621 und Böhmer-Will, Reg. archiep. Magunt. 11, S. 337. Die Besiegelungssormel s. im Korrespondenzblatte des Gesamtvereins der Deutschen 10 Gesch. u. Altert. Vereine Jg. 1868, S. 99, wo auch Jg. 1869, S. 16 zu vergleichen ist.

1257 Februar 24 Rom. Papst Alexander besiehlt dem Guardian der Minderbrüder zu Braunschweig den Herzog aufzusordern, daß er den seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Tucco
den Kleinen von Dänemark (T. dictus parvus de Dacia, laicus Schleswicensis dioecesis) dazu
anhalte, dem Bischof Nikolaus von Schleswig, den er gesangen genommen und zu eidlicher
zusage von 1000 Mark Silbers sowie zur Stellung von Geiseln dasur gezwungen hat, Genugtuung zu leisten. Datum Laterani vj kalendas Martii pontisicatus nostri anno tertio. [95]

Nach Abschrift des xvi Jahrh. im Geheimarchive zu Kopenhagen gedruckt bei Hasse, Schlesw.-Holst.-Lauenb. Reg. u. Urk. 11, S. 56.

(1257 Mai 25 – Juni 13.) Volrad v. Depenau läßt dem Kloster Riddagshausen den Zehnten 20 zu Meerdorf auf: s. 18, S. 79 Nr 179.

Die Datierung nach Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 11, S. 510.

1258. Attestatio consulum civitatis Brunsvicensium supra molendinum sancti Egidii collatum Sophiae et Alexandro, ut singulis annis respondeant et persolvant 20 modios bracii, 6 tritici et 4 siliginis annonae.

[97]

Nr 109 in einem bislang nur in mangelhafter Abschrift (Auszuge?) Sacks im Stadtarchive bekannten Verzeichnisse der Urkunden des Aegidienklosters d. d. 1675 März 24, das, offenbar in herzoglichem Austrage, von einem gewissen Johann Heinrich Arldt (?) ausgestellt worden ist.

In der Hf. 24 annonis.

DIPLOM BRUNSWIC IV

eignen dem Kloster Wienhausen einen Hof zu Hänigsen (Henighusen). Unter den Zeugen burgenses Conradus Sophie filius, Henricus Engelardi, Henricus Boneke et Hermannus frater suus, Jordanus juxta sanctum Paulum, Heyso filius Timmonis, Ecbertus filius domini Ecberti et Henricus frater suus, Henricus juvenis Boneko, Henricus Holtnicker, Conradus Stapel. 5 Acta sunt hec anno domini m° cc l° viij, prima indictione. Datum Brunswich.

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 25.

1258 Mai 18 Moritzberg bei Hildesheim. Bischof Johann von Hildesheim überträgt dem Moritzstifte zwei Husen in Klein-Escherde zum Unterhalte zweier Vikare. Unter den Zeugen Hermannus Holtnikker, custos . . . Montis. Actum in Monte anno gratie m° cc° l° viij° xv° ka- 10 lendas Junii, pontificatus nostri anno primo.

Original mit zwei Siegeln im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 11, S. 529.

1258 September 5 Braunschweig. Herzog Albrecht eignet mit seinem Bruder Johann dem Kloster Marienthal acht Hufen zu Emmerstedt (Emerstede), die Ludolf v. Wenden (de Wene-1; then) dem Kloster verkauft und mit Einwilligung seiner Brüder den Herzögen aufgesandt hat. Unter den Zeugen burgenses Conradus silius domine Sophie, Heinricus silius domini Engelardi, Johannes Longus. Actum Bruneswic anno gracie m° cc° lviij°, indictione prima, epacta xiiij, concurrente primo, nonas Septembris.

Original mit Siegel an grün und gelbem Seidenstrange zu Wolfenbüttel.

(1260—1300.) Verzeichnis von Büchern, die das Moritzstift zu Hildesheim an verschiedene Dominikaner- und Franziskanerklöster behufs Erwerbung von Wurten zu Moritzberg (in nostra villa Montis) verkauft hat; darin: Fratribus minoribus in Brunswich v libri Salomonis in uno volumine glosati pro iij marcis.

Abschrift des XIV Jahrh. im Kopialbuche des Moritzstiftes in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim 25 (Ms. 514) Bl. 37'. Unter obiger Datierung gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim III, S 664. Regest mit der Datierung (1276 vor Oktober 8?) bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochstifts Hildesheim III (Quellen und Darstellungen zur Gesch. Nieders. XI) S. 210.

20

1260 4!1

1260 April 19 Hildesheim. Bischof Johann von Hildesheim überträgt dem Kloster Wienhaufen auf Bitten der Herzogin Mechthild unter anderm die Hälfte des Zehnten zu Groß-Gleidingen (Suitgledinge), die Herr Heiso, Bürger zu Braunschweig, dem Ritter Johann v. Geitelde (de Geitlede) und dieser ihm — dem Bischose — aufgesandt hat. Unter den Zeugen Hermannus Boneke, Henricus domini Engelhardi, Hermannus domini Wolframmi, Hermannus dictus Papa. Datum Hildensem anno domini millesimo cc lx xiij kalendas Maji, pontisicatus nostri anno tercio.

Original mit zwei stark beschädigten Siegeln an roten Seidensträngen zu Wienhausen. Gedruckt in den Orig. Guelf Iv, S. 252, Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim II, S. 562.

(Molnem) dem Bischof von Hildesheim zu Gunsten des Klosters Loccum (ecclesie in Lucka) aufsenden zu wollen, sobald das Kloster es verlangen wird. Hoc promissum dominus Conradus
de Dorstat, dominus Conradus silius domine Sophie, dominus Conradus de Indagine, dominus Conradus Holtnicker a nobis ad manus Luccensis ecclesie receperunt. Unter den Zeugen
dominus Conradus filius domine Sophie, Conradus de Indagine et fratres sui Johannes et Ludolsus, Johannes Longus, Conradus Holtnicker, Heyso de Luckenem, Rolandus de Calve, Johannes filius domini Helye, Heinricus silius domini Ecberti.

Original mit zwei beschädigten Siegeln zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 111 (Stist Loccum) S. 147. Für die Datierung ist maßgebend, daß 1260 August 21 Bischof Johann von Hildes20 heim die hier erwähnten und andre Güter zu Mölme nach vollzogener Aussendung dem Kloster übertragt:
Orig. mit zwei Siegeln ebd., gedr. a. a. O. S. 148.

(1260 um Dezember 2.) Johann v. Dahlum bekundet, daß er für 4 Mark l. S. vor dem Herzoge seine Zustimmung zu dem von seinen Oheimen (patrui) Balduin und Balduin v. Dahlum vollzogenen Verkause der Vogtei in Schliestedterburg (Slistedeborch) ans Kloster Marienberg 25 bei Helmstedt gegeben hat. Soror autem nostra cum in presencia domini ducis non esset, misit ad eam nuncios, qui de consensu ipsius requirerent, scilicet Bertoldum de Godenstede, Henricum de Sweclede, Fridericum de Urede et dominum Ekbertum juniorem et Henricum Bonekonem, et sic ipsa similiter libere consensum prebuit huic facto.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt Die Datierung ergibt sich aus der Bestätigung des Verkaufs der Brüder v. Dahlum durch Herzog Albrecht d. d. 1260 Dez. 2: Orig. mit Siegel ebd.

1261 Mai 20. Ekbert d. Ä. v. d. Affeburg bekennt, daß sein Bruder Burchard v. Wolfenbüttel und dessen Söhne mit seiner Einwilligung an Hildebrand Lange und Johann v. Monstede einen Teil des Zehnten zu Gadenstedt übertragen haben, und verheißt für sich dasselbe.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Blasienstifts). Gedruckt bei Leyser, De patria potestate op. 11, S. 162 und im Asseburger Urk.-B. 1, S. 213.

EGERTUS Senior de Asseborch omnibus presentem paginam inspecturis salutem in eo, qui est salutem in Recognoscimus et presentibus protestamur, quod dominus Burchardus frater noster dictus de Wiserbutle de consensu nostro voluntarie ac voluntate libera necnon silii ejusdem domino Hildebrando Longo et domino Johanni dicti de Monstede, civibus Brunswicensis civitatis, quandam partem decime in villa Goddenstede cum omni jure libere so contulerunt, et nos idem, cum primum a domino Hildensemensi episcopo eandem in pheudo recipiemus, omni occasione postposita liberaliter faciemus. In cujus facti testimonium presentes litteras sub appensione sigilli nostri duximus concedendas. Datum anno gratie mº ccº lxjº xiijº kalendas Junii.

1261 Juli 25 (in festo beati Jacobi apostoli). Aebtissin Margareta von Gandersheim verfügt 15 über das Vorwerk (allodium) nebst drittehalb Husen zu Wrescherode (Writtshingerode), nachdem sie diese Güter von dem Braunschweiger Bürger Wedekind und seiner Mutter Gertrud, die sie vom Stiste zu Lehen trugen, für 20 Mark l. S. zurückgekaust hat. [106]

Original mit beschädigtem Siegel der Aebtissin zu Wolsenbüttel. Gedruckt bei Harenberg, Hist. eccl. Gandershem., S. 780. In einer zweiten Urkunde Margaretens über dieselben Güter d. d. 1273 März 25 (viij" ka-20 lendas Aprilis) wird dieser Rückkauf nochmals erwähnt: Orig. mit stark beschädigtem Siegel ebd., gedr. a. a. O. S. 783.

1261 August 24: f. 11, S. 86 Nr 194. Die Datierung lautet: Datum anno domini m° cc° lx° j° ix° kalendas Septembris.

(1262 März 12—1263 April 20): f. 11, S. 88 Nr 198. Die drei Redaktionen der Zollordnung 25 (A: Entwurf(?), B: endgültige Fassung, C: spätere Bearbeitung) enthalten folgende Bestimmungen, die auf die braunschweigischen Kaussleute besonders Bezug nehmen: [108\*]

A

B

... Notandum est preterea, quod mercatores marchionis Misnensis et alii innumerabiles de longinquis partibus venientes quondam dede... Notandum etiam, quod mercatores marchionis Mysnensis et alii mercatores innumerabi- 30 les de longinquis partibus venientes olim dederunt (1262) 413

runt ad ungeldum vicesimam marcam. Nunc autem dicti homines et domini archiepiscopi Magetheburgensis mercatores et ducis de Bruneswic ac ducis Saxonie utuntur speciali jure.

5 Dant enim de last cupri j sol. ad ungeldum, de last stanni j sol., de vase cinerum j sol., de vase ungenti j sol., de pacca linei panni ij sol., de last alecis ij sol. De annona dabunt sicut et supradicti mercatores. Cum autem veniunt de mari dabunt de pacca linei panni ij sol., de messa wede xxj v...

15 Et quia superius dictum est de ungeldo, nunc dicendum est de theloneo. . . . Item sciendum est, quod homines marchionis Misnensis et homines domini archiepiscopi Magedeburgensis et ducis de Bruneswic ac ducis Saxonie 20 habent alia jura in theloneo (d. h. als die Kausseute der Mark Brandenburg). Dant enim de quolibet scippunt, quod emunt in Hamborch ad reducendum ad partes suas, tercium dimidium denarium ad theloneum. De equis et 25 bobus, vaccis ac porcis dant ut alii predicti mercatores. De cupro et stanno ac serro et cera dabunt de quolibet last, si ducunt ad mare, iiij ö. De cineribus et picibus dabunt sicut et ceteri mercatores. . . .

30

vicesimam marcam ad ungeldum. Post hec autem jam dicti homines et domini archiepiscopi Maghedeburgensis mercatores et ducis de Bruneswic ac ducis Saxonie arbitrati sunt dare de last cupri j sol. ad theloneum et ungeldum, de last stanni, de last eris, de last metalli specialiter j sol. pro theoloneo et exactione, de vase ungenti j sol., de vase cynerum j sol., de last allecis ij sol., sed cives de Bruneswic dabunt ex speciali gracia de lasta allecis j sol. De annona dabunt sicut ceteri supradicti mercatores ad ungeldum. Cum autem veniunt de mari, dabunt de pacca lanei panni ij sol., de terlingo j sol., de mesa wede xxj & ad ungeldum. . . .

Ouoniam superius dictum est de ungeldo et in parte de theoloneo, nunc specialiter dicendum est de theoloneo. . . . Item mercatores domini marchionis Misnensis et episcopi Maghedeburgensis et ducis de Bruneswic ac ducis Saxonie habent aliud jus in theoloneo. Dabunt enim de quolibet last plumbi vj 8, quod ducunt ad partes suas, de vase vini, quod conparant in Hamborgh, viij 8, de dimidio vafe iiij 8. fi vero minus fuerit, de quolibet Normannorum pondere iii o persolvant. De laneis pannis, de lineo panno, de vario opere, de pipere, de cymino, de thure, de fulphure, de vini lapide, de amigdalis et aliis diversis similibus, que ponderantur, de quolibet genere pellium, insuper qualescumque fiunt merces, de quolibet Normannorum pondere ii d persolvant pro theoloneo. De centenario majoris ferri ijo, de minori jo, de last cupri, de last stanni, de last eris, de last metalli, de last allecis, de

vase ungenti, de vase cinerum, de vase picis, de last cere specialiter de singulis iiij dabunt. De equis et pecoribus dabunt sicut ceteri mercatores supradicti....

5

15

C

Wat men ghift van greventollen, dat volget hir na. . . .

... de borgere van Brunszwick geven van der tunnen heringhes j ð, men van anderem gude geven se lik anderen gesten....

... de Brunszwykesschen (sc. laken de tollet men) by pund swares. ...

Die 11, S. 89 erwähnten Handschriften von A und B sind beide nicht mehr erhalten, von C gibt es noch 10 zwei, beide in der Kommerzbibliothek zu Hamburg: Näheres darüber bei Höhlbaum, Hans. Urk.-B. 1, S. 198 u. 203, dessen Druck hier zu Grunde liegt. Zur Sache vgl. Urk.-B. 11, S. 68 Nr 158.

1262 April 25 Northeim: f. 11, S. 89 Nr 200. Unter den Zeugen Gevehardus plebanus sancti Magni. Datum Northem anno gracie m° cc° lx° ij° vij° kalendas Maji. [109\*

Original mit dem Siegel des Klosters St Blasii in Northeim zu Wolfenbüttel.

1263 Mai 17. Abt Daniel, Prior Hildebrand und Konvent zu St Aegidien verkaufen dem Propste Lambert und dem Konvente zu Wienhausen ihre Güter zu Oppershausen (Osberneshusen). Zeugen dominus prepositus Thetmarus, Ludolphus de Bortvelde, Rodolphus de Wetelemestede, canonici sancti Blasii, Jordanis de sancta Katerina, Heyso Timmonis silius, Hermannus Wlverammi, Henricus, Ecbertus et Johannes silii domini Ecberti, Johannes de Mon-20 stede, Ludolphus Mathie, Gerhardus Stephani, Volcmarus de Merica et alii quam plures in Brunswich. Actum in claustro apud sanctum Egidium anno domini mº ccº lxiij xvj kalendas Junii.

Original mit den Siegeln des Abtes und des Klosters zu Wienhausen. Auf die Siegelfalte ist ein Pergamentstreisen ausgeheftet, der folgenden Vermerk enthält: Anno domini m° cc° lxiij° xvij° kalendas Ju-25 nii° resignavit dominus Her(mannus) de Merica quedam bona coram probis viris domino Gerardo silio domini Stephani et Jo(hanne) de Monstide et Jo(hanne) de Valeberge et Her(manno) Wlverammi et Henrico Longo et Heithenrico Timmonis et H(enrico) Bonecone et domino Volcmaro.

a Mai 16.

1264 (1265?) Dezember 28. Jusarius v. Harlyberg (de Harlingeberch) und seine Söhne Jor- 30 dan, Balduin, Heno und Wedekind verkausen den Brüdern vom Deutschen Hause zu Luck-

lum den Evefferberg (montem, qui Eveschenberch appellatur) samt dem Zehnten und allem sonstigen Zubehör. Zeugen Conradus domine Sophie, Gherardus Stephani, Ludolfus Elye, Henricus Ecberti, Johannes Elye, Ludeko Petri, Johannes de Velezstede. Acta sunt hec anno domini m° cc° lxv° in die sanctorum innocentum.

Original mit beschädigtem Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel.

1265. Die Brüder Luthard und Luthard v. Meinersen übertragen all ihr Recht an den Gewässern und Fischweiden (in aquis et piscationibus), die zum Hose Bätjenrode' (Betekenrode) gehören, dem Kloster Riddagshausen, was aus ihre Veranlassung auch die Brüder Wedekind (Widikindus) und Berthold v. Leiserde getan haben; serner eignen sie dem Kloster eine Wiese 10 bei der Brückenstätte (juxta locum pontis), die es für 12 Schillinge brschw. Pfennige von ihren Lehnsleuten Hermann Staggen und dessen Bruderssohne Dietrich gekaust hat; dasür hat ihnen das Kloster 8 Pfund brschw. Münze gezahlt. Unter den Zeugen Johannes de Monstede, Johannes de Brotxem, Johannes dictus Camerarius.

Original zu Wolfenbüttel; die Siegel fehlen jetzt.

- 15 Im Orig. 9 v. Leiserde] de Betckenrode von später Hand, die auf einem großen Stockslecke die verlöschte Schrift wiederhergestellt hat; die richtige Lesung de Leyforde ergibt sich aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 7'.
  - a Westlich von Gishorn an der Aller, bekannter unter dem Namen Brenneckenbrück; Bettenrode bei Göttingen (f. Urk.-B. 11, S. 562) kommt nicht in Frage.
- 20 1265 Januar 3 (iij nonas Januarii). Propst Lambert, Aebtissin Elisabeth und Konvent zu Wienhausen bekennen vom Pfarrer (plebanus) Werner zu St Jacobi in Braunschweig 5 Mark l. S. erhalten zu haben, wogegen sie ihm lebenslänglich auf (ante) Martini jedes Jahres 12 brschw. Schillinge reichen werden, die später an seinem Todestage sür Weißbrot und Fisch verausgabt werden sollen (ut sepedicti Werneri diem anniversarium in majori memoria tene-25 amus). Zeugen Heidenricus silius Timmonis et Godehardus de Luneburch.

Original mit drei Siegeln an weißen Zwirnsträngen zu Wienhausen. Gedruckt in den Jahrb. d. Vereins f. meklenb. Gesch. u. Alterthumsk. xxv, S. 24.

1265 Oktober 31. Erwählter Otto von Hildesheim überträgt dem Kreuzkloster die halben Zehnten zu Immendorf (medietatem decime in Immenthorp, cujus sines extenduntur in agros 30 villarum Adersem et Lenedhe, et medietatem minute decime etiam in ipsa villa Immenthorp),

die nach Ritter Burchard v. Wolfenbüttel Johann v. Munstede, Bürger zu Braunschweig, von ihm zu Lehen gehabt und dem Kloster verkauft hat. Actum anno domini m° cc° lxv° in vigilia omnium sanctorum, confirmationis nostre anno primo.

Original mit zwei Siegeln zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 222.

1267. Abt Ludolf von Riddagshausen bekundet einen Verzicht Hermanns v. Hornburg zu 5 Gunsten des Aegidienklosters: f. 11, S. 99 Nr 224. Unter den Zeugen Eckehardus de Dammone, Johannes de Rotne, Bertoldus de Rotne, Albertus de Remligge, Johannes de Veltstede. Acta sunt incarnationis domini m° cc° lx° vij°.

1267. Kloster Steterburg bekundet die Schenkung seiner Mitschwester Sophia Pape: f. 11, S. 95 Nr 216.

An die Abschrift dieser Urkunde schließt das Chron. Stederb. S. 139 unter der Ueberschrift De domina Sophia Clerici folgende Notiz: Sophia Pape spiritalis contulit ad officium custodie quatuor choros frumenti ad luminaria in choro et secit parari sedes dominarum in choro et laqueare superius altare sancte Marie et pingi virgam Jesse.

1267 März 31: f. 11, S. 545 Nr \*217. Die Urkunde enthält auch folgende, für die Stadt Br. 15 besonders wichtige Bestimmung: Urbem Brunswich tenebunt ambo (die Herzöge Albrecht und Johann) et de ea debent principes nominari.

1267 November 4 (ij nonas Novembris). Herzog Albrecht eignet dem Kloster (Alt-)Isenhagen für 40 Mark l. S. sein Vorwerk (allodium) in der Stadt Wittingen samt den Diensten dort, zu Teschendorf (Tessekenstorpe) und zu Küstorf (Curestorpe), sowie die Rodung Aschorst. 20 Unter den Zeugen Nicolaus plebanus beate Katerine.

Original mit Siegel zu Isenhagen. Gedruckt im Lüneburger Urk.- B. v (Kloster Isenhagen) S. 17.

1267 November 11 (in festivitate beati Martini episcopi). Erwählter Otto von Hildesheim eignet dem Kloster Wienhausen den Zehnten in Ohrum (Orem), den ihm die Brüder Heinrich und Burchard, sowie Hermann und Hoier Grafen von Wohldenberg aufgesandt haben. Unter 25 den Zeugen Conradus Sophie, Henricus Engellardi, Hermannus Wulverammi, Ludolfus Mathie, Jo(hannes) Elye, Conradus Holtnicker, Hen(ricus) de Domo, burgenses.

Abschrift des XIV Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 30. Regest mit Zeugenreihe bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III (Quellen u. Darst. zur Gesch. Nieders. XI) S. 83. In einer vom 10. November (in die sancti Martini pape) aus Braunschweig datierten Fassung derselben Urkunde (Abschrift ebd. S. 31) sehlen die beiden letzten Bürgerzeugen: vgl. Hoogeweg a. a. O. 5 S. 84.

1268. Danielis abbatis ad sanctum Egidium porrectio molendini, quod adjacet curiae ejusdem, Heinrico et Gertrudi collati sub censu, persolventis 20 modios triticei bracii, 6 tritici et 4 siliginis.

Nr 115 in dem Verzeichnisse der Urkunden des Aegidienklosters von 1675 im Stadtarchive (vgl. S. 409 10 Nr 97).

In Sacks Abschr. 7 collata persolvente triticeil tritici.

bekunden, daß sie eine dem Stifte von alters gehörende, 7 Schillinge und 5 Vogteipfennige zinsende Huse zu Stöckheim bei Fümmelse von Mechthild und ihren Söhnen für 8 brschw. 15 Pfund, die durch drei aus ihrer Mitte im Hause Rotgers, Canonicus von St Cyriaci zu Braunschweig, ausgezahlt worden sind, wiedergekaust, die Verkäuser sie aber zu Behus (ad utilitatem) des Stiftes in die Hände der Braunschweiger Bürger Ludolf Eliä und Herbord Pape ausgesandt haben (promittentes in manus eorumdem, quod numquam in jam dicto manso nostram ecclesiam aliquatenus molestarent): s. 11, S. 102 Nr 226.

20 Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 111, S. 91.

1268 Juni 24 (in die sancti Johannis baptiste). Die Brüder Burchard, Ekbert und Hermann v. Wolfenbüttel (de Wlsesbutle) verkaufen dem Kloster Wienhausen einen halben Hof daselbst. Zeugen dominus Heyso apud sanctum Martinum, Johannes Stapel, Hermannus Wlverammi, Johannes Elye, Ludolsus Mathie, Henricus Longus, Henricus Boneko, Johannes de Luckezenem.

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 17. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 227.

1268 Juli 4 (iiij° nonas Julii in die beati Odalrici episcopi et consessoris). Graf Heinrich von Wohldenberg verkauft dem Marienkloster zu Wienhausen den Zehnten zu Ohrum (Orum), DIPLOM, BRYNSWIC, IV.

womit er vom Bischose von Hildesheim belehnt war. Unter den Zeugen Henricus Holtnicker, Conradus Holtnicker, Ludolfus Elye, Johannes Elye, Hermannus domini Wlverammi, dominus Karolus, Rolandus, Henricus Longus, burgenses Brunswicenses. [123]

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 34.

Rodersem), Berthold v. Dahlum (de Dalem), Dietrich v. Watzum (de Wattekensen) und die Schwestern Hilleka und Bertha v. Röhrse genehmigen den von ihren Blutsfreunden (consanguineis), den Brüdern Mantwig (Mantwico) und Berthold v. Röhrse und deren Vetter (patruele) Heinrich, vollzogenen Verkauf eines Hoses in Widenvelde ans Kloster Wienhausen. Zeugen Karolus, Henricus Holtnicker, Henricus Longus, Johannes Stapel, David, Henricus in Tymmonis, Fridericus de Redebere, Johannes de Offenhusen, dominus Rodolfus plebanus de Scepenstede.

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 15.

1268 August 25 (viij calendas Septembris in crastino Bartholomei apostoli) Braunschweig. Ritter Ekbert d. J. v. d. Asseburg beurkundet dem Kloster Wienhausen seinen Verzicht auf 15 den Zehnten zu Ohrum (Orum). Unter den Zeugen Henricus Holtnicker, Ludolfus Elye et Johannes Elye, burgenses Brunswicenses.

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 35. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 228.

1269. Literae consulum civitatis Brunswicensis concernentes molendinum Egidianum. [126]
Nr 107 in dem Verzeichnisse der Urkunden des Aegidienklosters von 1675 im Stadtarchive (vgl. S. 409)
Nr 97).

In Sacks Abschr. 20 concernentes continens.

1269 Braunschweig. Die Witwe Margarete Herseroperge (verschrieben für Hersekopere?)

überweist einen Krautgarten (hortum olerum) bei der Stadt (adjacentem civitati), der jährlich 25

6 Schillinge zinst, ihrer Schwester zu Steterburg auf deren Lebenszeit und danach dem Kloster. Acta et terminata sunt hec in Brunswich coram judicio anno gracie millesimo ducentesimo sexagesimo nono.

Aus dem Kopialbuche des Kl. Steterburg von 1577 zu Wolfenbüttel S. 235.

1269 Mai 25. Bruder Heinrich v. Fürstenberg, Präceptor der Johanniter in Deutschland, bekundet, daß Pfarrer Heinrich zu Mahner von vier durch das Ordenshaus in Braunschweig erworbenen Husen zu Cramme eine bezahlt und der H. Geistskapelle zu Behus ihres Priesters vermacht hat.

5 Das Original ist nicht mehr vorhanden, eine Abschrift im Kopialbuche der Martinikirche von 1565 im Stadtarchive Bl. 354'. Gedruckt im Braunschw. Magazin Jg. 1843, S. 318 und bei Schmidt, Die St Martinikirche in Braunschweig (Br. 1846) S. 50.

I ENRICUS De Vorstenberch frater, sacre domus hospitalis humilis preceptor per Alemaniam, tam presentibus quam futuris presentium inspectoribus salutem. Singulis ac 10 universis declaramus, quod, cum sacra domus sancti Johannis hospitalis in Bruneswic quatuor mansos sitos in Cramme comparasset, dominus Henricus plebanus de Mandere, noster specialis amicus, residens in ecclesia fancti Spiritus apud Bruneswic, cujus patronatus ad nos pertinet, pia confideratione decrevit eidem ecclefie subvenire et ideo de predictis mansis unum persolvit cum sua pecunia tali modo, ut, quamdiu ipse vixerit, ejusdem mansi censum recipiat 15 fine omni impedimento et post obitum ipsius idem mansus cedat ecclesie memorate ita, quod ad usus sacerdotis proveniat ibidem domino in divinis officiis ministrantis. Ut autem hoc sactum nostrum firmum et stabile perpetuis temporibus perseveret, presentem literam appensione nostri sigilli et Bruneswicensis civitatis sigillo apposito secimus communiri. Hujus rei testes funt confules predicte civitatis, Johannes videlicet Longus, Hildebrandus Longus, Johannes 20 de Velezstede, Johannes Elie, Henricus Holtnicker, Echertus de Cimiterio, Jordanis prope fanctum Paulum et Henricus filius fuus, Widekindus de Gandershem, Hermannus de Gustede, Hermannus de Achem, Hermannus Papa, Henricus Tymonis, Karolus, Gherardus Stephani, Conradus Stapel, Johannes de Monstede et alii quam plures. Datum anno domini mº ccº lxviiijº in die beati Urbani pape et martiris.

25 In der Hf. 16 ministranti. 20 Velerstede Ecbertus] Lambertus.

1269 Juni 26 (in die Johannis et Pauli) Münden (Mundhen). Herzog Johann weist mit Herzog Albrecht ihrem Bruder Konrad, Dompropst zu Bremen, 300 Mark bremischen Silbers aus dem Zehnten vom Rammelsberge bei Goslar und 200 aus dem Zolle zu Celle und Lüneburg an. Si in decima dicta non haberet tantum, de molendinis Brunsvic, de advocatia in Asseborch habebit quinquaginta. Quando frater noster consecutus sexcentarum marcarum reditus surit in ecclesiasticis benesiciis, tunc thelonia dicta ad nos revertentur et nostros heredes. decima Rammesberch, molendina Brunsvic et bona advocatie Asseborch omnia ad fratrem no-

ftrum dilectum ducem Albertum et suos posteros redibunt. Contentio de viginti talentis în moneta Brunswich annualibus ita est sedata: si magister monete habet campsorem Zcellis, tunc dabit nobis annuatim viginti talenta. in optione magistri monete de Brunsvic est, si velit habere Zcellis campsorem. si non velit habere, nichil dabit, et nos primum voluntate Zcellis cambium faciemus. . . .

Aus dem Kopialbuche des herzoglichen Gesamtarchivs von 1571 zu Wolfenbüttel Bl. 74. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 11, S. 203 mit Angabe der früheren Drucke (u. a. Orig. Guelf. 1v, praef. S. 18 ex autographo).

## 1269 September 30: f. 11, S. 108 Nr 239.

130

Im Anschluß an den Vermerk über diese als Nr 298 gezählte Urkunde führt das Verzeichnis der Ur- 10 kunden des Aegidienklosters von 1675 (vgl. S. 409 Nr 97) noch aus: alia declaratio (Bischof Volrads von Halberstadt?) super capellam prememoratam.

1269 Oktober 14 (in die Calixti pape et martiris) Braunschweig. Gebhard v. Bortseld schenkt dem Kloster Loccum (claustro in Lucken) vier Morgen zu Oedelum (Odelem). Unter den Zeugen Johannes de Peyna.

Original mit Siegel zu Loccum. Gedruckt bei Scheidt, Vom Adel, S. 487, wo auch eine Ausfertigung etwas andern Wortlauts berücksichtigt ist, und bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 111 (Stift Loccum) S. 202. Vgl. u. Nr 135.

## 1270 März 13: f. 11, S. 110 Nr 245.

132\*

Dieselben Zeugen auch in einer Urkunde des Falen Burchard v. Meinersen vom selben Tage über die- 20 selbe Sache: Original mit Siegel zu Wolfenbüttel, gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S 233.

1271 Januar 1 (in die circumcisionis domini). Graf Heinrich von Wohldenberg und seine Söhne Hermann und Heinrich überweisen dem Kloster Wienhausen bis zur Beseitigung des Anspruchs Burchards v. d. Asseburg auf den halben Zehnten zu Ohrum (Orem) die Geringesmole bei Bonekem (Bönnien?). Unter den Zeugen: Ludolfus Helye, Johannes Helye, Johan-25 nes et Conradus fratres dicti de Veltstede, burgenses Brunswicenses.

Abschrift des XIV Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 35. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 234.

1271 April 13 (idibus Aprilis). Bischof Friedrich von Merseburg verkaust mit Zustimmung seines Kapitels und des Erzbischofs Konrad von Magdeburg dem Kloster Hamersleben für 850 Mark freibergischen oder magdeburgischen Silbers seine Güter zu Hamersleben samt dem Patronate der Kapelle daselbst. Die Zahlung der Kaussumme soll in vier Raten von je 200, 150, 250 und 250 Mark ersolgen; bezüglich der letzten Rate wird bestimmt: procurabit eciam idem prepositus (sc. in Hamersleve), quod nobilis vir comes Cunradus de Werningrode vel dominus Hermannus de Werberge una cum Engelhardo, Rolando, Johanne de Ursleve et Hinrico dicto de Luckenum, civibus Brunswiccensibus, infra hinc et diem beati Donatia sidejubebunt pro ducentis et quinquaginta marcis nobis in sesto beati Martinia persolvendis ... [134]

10 Aus dem Liber monasterii s. Pancratii in Hamersleve (xvi Jahrh.) im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 11. Gedruckt bei Kehr, Urk.-B. des Hochstifts Merseburg i (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen xxxvi) S. 303. Eine etwas kürzer gesaßte Urkunde des Bischofs über die gleiche Sache ist aus Magdeburg April 10 datiert: nach derselben Vorlage Bl. 10' gedruckt a. a. O. S. 302.

a August 7. b November 11.

15 1272 Mai 8 (in octava apostolorum Phylippi et Jacobi). Die Brüder Burchard, Ekbert und Hermann v. Wolfenbüttel (de Wulserbutle) eignen dem Kloster Loccum (ecclesie et conventui de Lucka) Güter zu Lintlo, welche die Klosterbrüder zu Oedelum (Odelem) den Söhnen Albrechts v. Peine (pueris Alberti dicti de Peyna) abgekauft und diese den Ausstellern ausgefandt haben. Zeugen Conradus Holtnicker, Conradus Edeleri, Widekindus de Gandersem, 20 Hermannus Papa senior, Hermannus Papa junior, Johannes de Peyna et Albertus silius suus, burgenses.

Zwei Ausfertigungen mit verschiedenen Siegeln — an jeder eins — zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk. B. 111 (Stift Loccum) S. 214 und im Asseburger Urk. B. 1, S. 240.

1272 Juni 25—Juli 1. Kloster Stötterlingenburg urkundet über eine Memorienstiftung des 25 Bürgers Stephanus und seiner Frau.

Original mit beschädigtem Siegel im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei v. Schmidt-Phiseldeck, Urk.-B. des Klosters Stötterlingenburg S. 18. Vgl. ebd. S. 29 Nr. 33 und unser Urk.-B. 11, S. 1008.

OS Johannes Dei gracia prepositus, Mechtildis abbatissa, Mechtildis priorissa totusque conventus ecclesie sancti Laurentii in Stoterlingeborch tenore presentium recognoscimus 30 et puplice protestamur, quod Hinricus dictus Longus, civis in Luttekenrod, una cum pueris suis et fratribus, videlicet Johanne camerario, Friderico et Theoderico sartoribus, et eorum

heredibus recepta a nobis quadam pecunie summa omne jus, quod in manso quodam, quem a nobis litonum jure tenuit, sibi vendicare poterat, abnegavit. Cum vero dictum mansum in possessimone libera teneremus, Stephanus buriensis in Brunswic et Gertrudis uxor ejus ipsum a nobis emptum cum omnibus usibus suis et proventibus ad eundem mansum spectantibus pro suorum remissione peccaminum nostro monasterio sunt largiti in sustentationem et refectionem 5 corporalem dominarum nostrarum infirmantium perpetuo redigendum, ita tamen, ut eorum memoria aput nos in vigiliis, in missis, in orationibus et aliis misericordie operibus jugiter habeatur. Hujus rei testes sunt Rodengerus, Conradus, Baldwinus, Johannes, Hyldebrandus conversi et alii quam plures. Ut autem ordinatio premissa firmitate debita roboretur, presentem paginam decrevimus sigillo ecclesie nostre pro veritatis evidentia stabilire. Datum anno domini millesimo ccº lxxij infra octavam beati Johannis baptiste.

1273

1273. Kloster Steterburg kauft von dem Priester Hermann v. Fümmelse zu Braunschweig Gut zu Fümmelse zurück: s. 11, S. 115 Nr 255.

1273 Juni 11 (dominica die ante festum Viti . . . tertio idus Junii) Braunschweig (Br. in curia monachorum de Reddageshusen). Propst Friedrich, Priorin Adelheid und Konvent zu Heinin- 15 gen einigen sich mit dem Kloster Marienrode wegen ihrer an dieses verkauften Güter zu Bevelthe.

Original im Staatsarchive zu Hannover, Gedruckt im Marienroder Urk.-B. (Urk.-B. des hift. Vereins für Niederf. 17) S. 61.

halben Hufe zu Atzum seitens seiner Lehnsleute an den Priester Burchard und eignet sie diesem wie Gerhard Stevens (filio Stephani) und Johann v. Vallstedt (de Velzstede), Bürgern zu
Braunschweig, ut idem Borchardus et antedicti burgenses vel cives liberam habent facultatem de eodem dimidio manso pro sua voluntate disponendi.

Original mit dem Siegel des Propstes an einem Streifen der Urkunde und dem des Klosters zu Wolfen- 25 büttel (unter den Urkunden des Blastenstiftes). Rückvermerk des xiv Jahrh. Atlevessen, des xv alias Atzem.

1273 Dezember 22 (xj° kalendas Januarii) Braunschweig (Br. in domo fratrum minorum). Konrad v. Bollensen (de Boldensele) eignet dem Kloster Heiningen für 2\frac{1}{2} Mark 3\frac{1}{2} Husen zu Altenrode (Oldenrode).

Original mit Siegel im Staatsarchive zu Hannover. Nach Abschrift zu Wolfenbüttel gedruckt im Asseburger Urk. B. 1, S. 246.

1274 November 12 (pridie ydus Novembris) Braunschweig (in Br. in palatio nostro). Bestätigung Herzog Albrechts zu 11, S. 120 Nr 267 mit denselben Bürgerzeugen. [141]

5 Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolsenbüttel S. 168. Gedruckt bei Scheidt, Vom Adel, Mantissa doc. S. 270. Das 11, S. 1189<sup>st.</sup> über diese Urkunde Gesagte ist zu streichen.

1276. Abt Reinhold von Marienthal verkauft Herrn Volkmar v. d. Heyde zwei Pfund Leibgedinge für seine Tochter Gertrud und zwei andre Klosterfrauen zu Wienhausen. [142

Aus dem ältesten Kopialbuche (Ende XIII Jahrh.) des Kl. Marienthal zu Wolfenbuttel S. 229.

- FRATER Reinoldus abbas vallis sancte Marie universis hanc literam inspecturis salutem. Ad cunctorum noticiam volumus pervenire, quod dominus Wolkmarus de Mirica, burgensis in Bruneswich, comparavit ab ecclesia nostra pro xxx marcis nigri argenti duo talenta denariorum Bruneswicensium silie sue Gertrudi, Katherine et Judite, sanctimonialibus in Winhusen, ad tempus vite ipsarum hac distributione, ut unum talentum detur Gertrudi de Mirica,
- Katherine vero x solidi et Judite x solidi circa sestum beati Martini in civitate Bruneswic domino Wolkmaro exhibendi hoc observato, ut, cum aliqua istarum hac vita decesserit, pars sua libera ad ecclesiam nostram revertatur, nec aliquis a nobis quicquam deinceps extorquendi habere poterit facultatem. Hujus rei testes sunt et c. Ut autem et c. Datum anno domini m° cc° lxx° vj°.
- vorsfelde, Vogt zur Affeburg, bekunden, daß Ritter Johann v. Geitelde (de Gitlethe) unter ihrer Vermittlung sich vom Abte Ernst zu St Michaelis in Hildesheim wegen eines Vogteizinses an Gütern des genannten Klosters zu Semmenstedt und Remlingen hat absinden lassen. Unter den Zeugen Bernhardus de Wolethe, advocatus in Bruneswic.
- 25 Abschrift des xvi Jahrh. im Kopialbuche des Michaelisklosters in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim Bl. 79'. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim III, S. 213.

1276 September 21 Braunschweig: f. 11, S. 125 Nr 279.

144\*

S. auch die Bestätigung dieses Verkauss durch Herzog Heinrich d. d. 1280 März 17 (nach dem Chronic. Stederb. zu Wolsenbüttel S. 194 gedr. im Asseburger Urk. B. 1, S. 261), bei der die Bürger Johann Eliä und Wedekind v. Gandersheim im selben Zusammenhange wie in der Verkaussurkunde genannt werden.

Herzog Albrechts, bekundet, daß er vor dem Herzoge mit Zustimmung seiner Erben zu Gunsten des Klosters Wienhausen auf all sein Recht an dem Zehnten zu Ohrum (Orem) verzichtet hat. Unter den Zeugen dominus Nicolaus plebanus sancte Katherine, ... Gerhardus Stephani, Gerhardus Stapel, Jo(hannes) Stapel, Hildebrandus Longus, Henricus, Johannes, Conragus fratres de Veltstede, Volcmarus de Merica, burgenses.

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 32. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 11, S. 8.

1278 Mai 14 (ij idus Maji). Die Brüder Balduin und Heinrich v. Campe und die Brüder Jordan, Balduin, Wedekind und Heinrich v. Harlyberg (de Harlingeberg) verkaufen dem 10 Kloster Wienhausen ihre Zehnten in Lachendorf (Lachtendorpe) und Ahnsbeck (Adenesbeke), die sie auf Verlangen dem Bischof von Hildesheim aufsenden wollen. Zeugen Johannes et Conradus fratres dicti de Veltstede, Boldewinus et Thidericus Turingus.

Abschrift des XIV Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 8. Gedruckt bei v. Campe, Reg. und Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 1, S. 254.

1280 September 11 (quarta feria post nativitatem beate Marie virginis) Braunschweig. Graf Hermann von Wohldenberg, weiland Heinrichs Sohn verzichtet auf alles Recht an den Gütern des Klosters Loccum (Lucka) zu Oedelum (Odelem). Unter den Zeugen Thidericus de Godenstete, Johannes de Peyna, Ludolfus Mathie, Johannes Elie, Deneko Grube, Johannes Vlaker.

20

Original zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 131 (Stift Loccum) S. 250.

1281 Juli 10 Braunschweig. Herzog Otto sichert Johann v. Vahlberg für die Dauer seiner Fehde mit dem v. Meinersen ungestörten Besitz der von diesem an Johann verpfändeten acht Husen in Meerdorf zu.

[148]

Original mit Siegelrest an einem Streifen der Urkunde zu Wolsenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Riddagshausen).

DEI Gracia Otto dux de Brunswich omnibus presentia visuris salutem in domino sempiternam. Tenore presencium volumus esse notum, quod nos obligationem octo mansorum in villa Merdorpe ab illo de Meynersem Johanni de Valeberghe, burgensi in Brunswich, factam ratam et sirmam sine inpedimento dicto Jo(hanni), quam diu nos cum antedicto domino de Mey-

nersem gverram habere contigerit, habere volumus mandantes nostris advocatis necnon omnibus mandatis nostris obaudire volentibus, ne quis ipsum contra hanc graciam eidem concessam aliquatenus molestare presumat. Datum Brunswich anno domini m° cc° lxxx° primo die septem fratrum.

5 Im Orig. 1 contingerit.

1281 Oktober 31 (ij kalendas Novembris) Braunschweig. Bischof Siegfried von Hildesheim eignet dem Kloster Loccum vier Husen und die halbe Mühle zu Helmersen (Melmere) und eine Huse zu Garmissen (Germerdissen). Unter den Zeugen Heitwicus de Peyna, filius Johannis de Peyna, burgensis in Bruneswich.

10 Original mit beschädigtem Siegel zu Loccum. Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 111 (Stift Loccum) S. 254.

Im Orig. 8 Heitwicus etwa verschrieben für Heinricus?

1282 Mai 4 (iiij° nonas Maji) Hannover (Honnovere). Herzog Otto von Braunschweig, Herr zu Lüneburg, verkauft mit Zustimmung seines Oheims und Vormundes Konrad, Postulierten von Verden, dem Blasienstifte für 420 Mark l. S. 6 Scheffel (choros) Salz von jeder Flut der alten Sülze zu Lüneburg und verpslichtet sich zum Ersatze etwaigen Schadens der Braunschweiger und Lübecker Bürger, denen seine Aufkünste aus der Sülze zu Lüneburg verpsändet sind (et in nos recepimus, quod illis sive de Bruneswich sive de Lubeke burgensibus, qui bus proventus nostri, quos habemus in presata salina Luneborch, obligati tenentur adhuc, desectum, si aliquem habuerint hac obligatione durante, de nostro resundemus).

Aus dem Ordinarius St Blassi zu Wolfenbüttel Bl. 29. Gedruckt bei (Scheidt), Anm. u. Zus. zu v. Mosers Einl. in das Br. Lün. Staatsrecht, Cod. dipl. S. 436. Vgl. 11, Nr 310, wo S. 14316 »mit Zustimmung
seines Oheims, seiner Vettern und seiner Schwestern« zu lesen ist.

In der Hf. 20 hac] ac.

## 1282 Mai 31 Gent: f. 11, S. 143 Nr 311.

151"

Zwei Ausfertigungen, beide mit den Siegeln des Canonicus Arnold zu Glasgow und des Priors der Predigerbrüder in Gent, zu Wolfenbüttel. Die dem Regest a. a. O. zu Grunde liegende führt hinter Balduinus Calwart noch Henricus de Colonia auf, in der zweiten, die mit der andern sonst völlig übereinstimmt, haben Daniel de sancto Paulo und Alexander de Septem turribus die Plätze getauscht und sehlen der erste und der vierte Genter.

DIPLOM. BRVNSWIC IV.

1283 März 13 (iij° idus Martii) Braunschweig. Abt Eberhard und Konvent zu St Aegidien überlassen dem Ritter Burchard v. d. Asseburg und seiner Frau Kunigunde auf beider Lebenszeit gegen Abtretung der Walkmühle bei Lucklum den durch Herrn Friedrichs des Templers Tod heimgefallenen Hof, der an den Klosterhof grenzt (curiam nostre curie conterminam)

Aus dem ältesten Kopialbuche (xv Jahrh.) des Kreuzklosters zu Wolfenbüttel Bl. 27. Gedrucht im Asse-5 burger Urk. B. 1, S. 275. Gleichermaßen verfügen über Herrn Friedrichs Hof (curiam nostre ecclesie conterminam), aber gegen Abtretung eines Viertels der Mühle zu Leiserde, Abt Heinrich und der Konvent in einer Urkunde d. d. 1280 März 13 (iij dus Marcii): Original mit den Siegeln des Klosters und Ritter Burchards zu Wolfenbüttel, gedrucht a. a. O. 1, S. 260. Wie Dürre in der Zeitschr. des hist V f. Nieders. Jg. 1878, S. 320 gezeigt hat, muß im Jahresdatum dieser Urkunde ein Fehler stecken, da Heinrich, Eberhards 10 Nachfolger, erst nach 1283 Mai 3 Abt geworden ist: sie kann also frühestens 1284 ausgestellt sein.

1283 September 6 Braunschweig. Der Rat erlaubt dem Kloster Riddagshausen auf seinem Hose im Hagen an die Stadtmauer zu bauen und dort aufgespeichertes Getreide für seinen eignen Bedarf wieder auszusühren.

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 68'.

TERHARDUS Stephani, Hermannus Stapel, Chriftianus Dives, Alexander Gerhardi, Lu-Jolfus Thetburgis, Johannes Petri, Conradus Holtnicker, Rolandus de Calve, Thidericus Thuringus, Conradus Ecberti, Daniel de Pattenhusen, Johannes de Luckenum, Alexander de Septem turribus, Widekindus de Gandersem, Johannes Longus, Johannes de Valeberghe, Johannes Bulfing, Eckelingus Longus, consules pro tempore Brunswicensis civitatis, omni- 20 bus hoc scriptum audituris et visuris salutem in omnium salvatore. Quoniam dignum est et conveniens, ut, quicquid consules cum consensu conmunitatis pro bono et utilitate civitatis statuunt et diffiniunt, inmutabiliter semper in suo robore perseveret, presencium tenore recognoscimus et puplice protestamur, quod nos de pleno et libero consensu conmunitatis nostre civitatis religiosis in Christo viris abbati et conventui ecclesie beate virginis in Riddageshusen 25 pro speciali beneficio concessimus, ut domus lapidea, quam in curia sua in Indagine sita ad presens per transversum ejusdem curie edificant, que ex parte murum civitatis attingit, et si quas alias structuras muro civitatis adherentes deinceps in dicta curia de licencia consulum exstruxerint, stabiles et illese perpetuo consistant et hoc a nullo hominum quacunque necessitate et occasione superveniente possit ullo tempore inmutari, et, si annonam suam in predictam curiam 30 pro conservacione induxerint, liberam habeant facultatem tantum de ipsa annona educendi, quantum eis et eorum allodiis ad victualia sufficiat, ita ut nullus eos ex parte civitatis nostre, ne hoc faciant, possit aliquatenus prohibere. In cujus rei perpetuam memoriam et evidenciam

pleniorem nos presentem litteram sigillo nostre civitatis roboratam antedictis abbati et conventui duximus erogandam. Datum Brunswich anno domini mº ccº lxxxiij° viij° ydus Septembris.

1284 Juni 26. Pfarrer Gebhard zu St Magni übernimmt die Seelforge an den Bauern zu 5 Querum, wobei er dem Kloster Riddagshausen das Recht zugesteht nach Gefallen anders darüber zu bestimmen. 1154

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel. Rückvermerk des xiv Jahrh. De grangia nostra Quernem.

E GO Gevenardus plebanus sancti Magni in Brunswic recognosco et notum esse cupio omnibus presens scriptum audituris et visuris, quod autoritate venerabilis patris domini Vol-10 radi Halberstadensis episcopi me de cura spirituali civium in Quernem pertinentium ad ecclesiam beate virginis in Riddageshusen, ut michi quoad jus spirituale subjecti sint et a me ecclefiastica percipiant sacramenta, ea conditione interposita intromisi, ut, si fortasse abbas et conventus dicte ecclesie aliud de premissa villa Quernem processu temporis ordinare voluerint, nullum a me vel meis successoribus ratione conmissionis michi nunc sacte inpedimentum susti-15 neant, fed liberam de ea, prout eis placuerit, disponendi habeant facultatem. Ad cujus rei majorem evidentiam presentem litteram inde consectam sigilli mei munimine roboravi. Datum anno domini mº ccº lxxxiiijº vjº kalendas Julii.

(1285 vor März 9.) Johannes, Canonicus zum H. Kreuze in Hildesheim und Propst zu Steterburg, an Berthold, Scholaster zum H. Kreuze: der Braunschweiger Dietrich v. Blecken-20 stedt ist bereit ihrem Stifte seine fünf Husen zu Dinklar zu verkausen oder gegen sieben zu Klein-Stöckheim in Taufch zu geben. 155

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstufts Hildesheim III, S. 164.

I ONORABILI Domino ac predilecto confratri suo B(ertoldo) scolastico sancte Crucis in Hildensem Jo(hannes) ejusdem ecclesie canonicus et prepositus in Stederborch debiti honoris et oblequii cum omni qua potest diligentia famulatum et quod potest salubrius adoptare. Presentibus vobis notum esse cupio, quod secundum tenorem litterarum vestrarum cum Theoderico dicto de Blekenstede, civi in Brunswich, familiariter placitavi, qui dicit, quod septuaginta marcis examinati argenti illos quinque mansos in Dhinkelere sitos vendere possit. Sed si placeret domino nostro preposito, iniret bene concambium cum eo cum illis septem mansis, quos ipse habet in Capestockem. Dicit etiam, quod omnes, qui eum in predictis bonis inpedire nitebantur, Lippoldum dictum de Roddinge, Thylois et Arnoldum theloniarium, muncribus suis placatos habuerit, ita quod puplice renunciaverunt. Tenet etiam eadem bona ex toto a comite Hermanno dicto de Woldenberch, filio comitis Borchardi, qui duos mansos in eisdem bonis tenet a duce Brunswich jure pheodali, alios tres se dicit proprietatis titulo possidere. Inno-5 tuit etiam michi, quod monachi de Betzingerodhe eadem bona proponunt sibi comparare, sed dicit idem T(heodericus), quod secundum meam voluntatem vobiscum velit placitare.

1285 März 9 Braunschweig. Vier Bürger bekunden, daß ihr Mitbürger Dietrich v. Bleckenstedt fünf Hufen zu Dinklar dem Grafen Hermann d. J. von Wohldenberg aufgesandt und dieser sie dem Kreuzstifte zu Hildesheim geeignet hat.

Original im Staatsarchive zu Hannover; von den vier Siegeln fehlen jetzt das erste und dritte. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts Hildesheim III, S. 365.

Nos Conradus Holtnickeri fenior, Herbordus dictus Clericus, Ludolfus Mathie, Wedekindus dictus de Gandersem, cives Brunswic, presenti scripto protestamur, quod dominus Thidericus de Blekenstede, concivis noster, de pleno et expresso consensu omnium, quorum voluntas et consensus requirendus erat, resignavit quinque mansos Dinkelere sitos habentes centum et viginti jugera et tres areas cum omni jure pertinente ad ipso comiti Hermanno juniori de Waldenberch, qui cos contulit ecclesie sancte Crucis Hildensem jure perpetuo possidendos datis sibi a domino Ludolfo de Brunswic, ejusdem ecclesie canonico, pro proprietate quindecim marcis et eidem Thi(derico) pro ipsis bonis sexaginta octo marcis examinati argenti per mazonum domini Johannis prepositi in Stederborch multis presentibus probis viris. Ne igitur super hoc contingat in posterum dubitari, quia huic venditioni ac emptioni intersuimus ob reverentiam ejusdem ecclesie, presens scriptum inde consectum sigillis nostris secimus insigniri. Datum Brunswic anno domini mo ceo lxxxe vo vijo idus Marcii.

Im Orig. 17 juniore.

1286. Braunschweigische Burgensen unter den Lehnsleuten Herrn Dietrichs v. Wallmoden.

Aus dem Register der Passivlehen Dietrichs v. W. sowie der Aktivlehen, die er teils mit seinem Bruder Herrn Heinrich teils allein verleiht. Nach einer vom nicht mehr vorhandenen Originale genommenen Abschrift Dr Volgers unter den Lüntzelschen Papieren in Hildesheim gedruckt bei Bode, Gosl. Urk. B. u, S. 356, nach nicht genannter schlechterer Vorlage bei Dürre, Die Regesten des Geschl. von Wallmoden, S. 27.

PSE Vero Thidericus de Walmede solus sive per se hec bona subsequentia porrigit. In Cramme viij mansos, de quibus quatuor tenet Henricus Egelhardi, quatuor vero tenent Heno et Bertrammus fratres de Velstede, et duos mansos in Levede, quos idem fratres de Welstede tenent....

5 1286 Januar 7 Braunschweig. Konrad Holtnicker der Große und Johann Eliä bekennen an dem Zehnten zu Wobeck, womit sie vom Knappen Johann v. Schöppenstedt zu Händen des Klosters Riddagshausen belehnt worden sind, kein Recht zu haben.

Original zu Wolfenbüttel; das erste, beschädigte, Siegel ist ungefärbt, das zweite rot.

ONRADUS Holtniker dictus magnus et Johannes Helye filius, cives Brunswicenses, omnibus presentia visuris salutem. Recognoscimus, quod nos in decima Wobeke, quam de manu strennui samuli Johannis de Scepenstede in seudum recepimus, nichil juris habemus vel etiam heredes nostri, set eandem decimam ad manus monasterii de Riddageshusen a dicto Jo(hanne) recepimus, donec idem monasterium a Halberstadensi ecclesia proprietatem ipsius valeat obtinere. et tunc ipsam et nos et heredes nostri sine contradictione resignabimus, cum a domino abbate et conventu jam dicti monasterii fuerimus requisiti. Datum Brunswic anno gracie mo cco lxxxo vjo vij idus Januarii.

1286 Januar 15 (xviij° kalendas Februarii). Die Brüder Burchard und Luthard Edle v. Meinersen verkausen dem Kloster Riddagshausen zu freiem Eigentum für 70 Mark l. S. acht Husen zu Meerdorf (Merthorpe), die sie Heinrich, Johann und Dietrich v. Vahlberg, des weizoland Braunschweiger Bürgers Johann Söhnen, verpfändet hatten, und diese ihnen ausgesandt haben, sowie das Eigentum an einer Huse ebenda, die Wedekind v. Wahle (Widikindus dictus de Wolethe) von ihnen zu Lehen trug. Zeugen Hildebrandus Longus, Ludolfus Mathie, Johannes Helie, Conradus de Lubeke, Alexander de Septem turribus, Thidericus Thuriggus, Johannes de sancto Paulo, Bruno de Gustede, Eckelingus Longus, Ludolfus de Suthmolen, Conradus Molendinarius, Johannes de Hone, cives Brunswicenses.

Original mit zwei Siegeln an roten Seidensträngen zu Wolfenbüttel.

1286 Januar 17 (xv)<sup>c</sup> kalendas Februarii). Die Brüder Burchard und Luthard Edle v. Meinersen bekennen, daß der Braunschweiger Bürger Johann v. Vahlberg mit Zustimmung seiner Erben Heinrich und Dietrich dem Kloster Riddagshausen für 50 Mark l. S. braunschw.

W. u. W. sieben Husen zu Meerdorf (Merdorpe) verkauft und den Ausstellern als seinen Lehnsherren aufgesandt hat, die sie ihrerseits in Gegenwart Herzog Albrechts dem Kloster für 20 Mark geeignet haben. Zeugen dieselben wie in Nr 159 mit Ausnahme von Johannes de sancto Paulo.

5

Original mit Luthards Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel.

1286 April 2 (iiij° nonas Aprilis). Johann v. Schöppenstedt verkauft dem Pfassen Konrad v. Remlingen zwei Husen zu Büddenstedt (Bodenstede), die jährlich zwei Scheffel (choros) Weizen und drei Scheffel Roggen zinsen, und belehnt damit den Braunschweiger Bürger Hermann v. Schöppenstedt (de Scepenstede) und seine Frau Adelheid, Konrads Schwester. [161 Aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 53'.

1286 Mai 27 (vj° kalendas Junii) Braunschweig. Die Ritter Ekbert v. d. Asseburg und Bertram v. Veltheim bekunden, daß Ludolf v. Salzdahlum (de Saltdalem) genannt (cognomento) Tegderinge dem Kloster Riddagshausen eine Wurt samt einem halben Morgen Eigenguts zu Salzdahlum verkaust und einen Morgen gleicher Art ebenda unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutznießung an den anderthalb Morgen zu Behuf seines Seelenheils übertragen, hierzu auch 15 durch Zahlung von 27 Schillingen braunschw. Pfennige die Einwilligung seines Bruders Heinrich, Schneiders (sartoris) zu Braunschweig, als einzigen rechtmäßigen Erben erwirkt hat.

Original mit zwei Siegeln zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeburger Urk.-B. 1, S. 282.

1286 Juni 29 (in die beatorum Petri et Pauli apostolorum) Braunschweig. Die Gebrüder 20 Herzöge Heinrich und Albrecht vereinbaren gemeinsame Regierung. Unter den Zeugen Ecbertus de Cimiterio, Hildebrandus Longus, Gerhardus Stapel et Henricus de Velstede, burgenses.

Das Original fehlt jetzt, eine Abschrift im Kopialbuche des herzoglichen Gesamtarchives von 1571 zu Wolfenbüttel Bl. 74'. Gedruckt bei Mader, Antiq. Brunsv. Ed. 11, S. 263, in den Orig. Guelf. 1v, praef. S. 19 25 (ex autogr.) und anderwärts (f. Asseburger Urk.-B. 1, S. 283).

1286 August 28 (v° kalendas Septembris). Balduin v. Dahlum eignet dem Kloster Riddagshausen eine halbe Pfanne in der Sülze bei Salzdahlum (dimidiam sartaginem in salina apud

Soltdalem mee proprietatis, que vulgariter unum opus nuncupatur), die ihm Adrian v. Dahlum aufgefandt hat. Zeugen Wasmodus miles et Hardewicus cognatus ejus de Hathdorpe, Gherhardus Stapel, Volradus, Conradus dictus Stekemesseth, Johannes Franco, burgenses in Bruneswich.

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 17. Der dort sehlende Geschlechtsname Stapel (Z. 3) ist aus dem Riddagshäuser Kopialbuche xvii Jahrh. zu Wolfenbüttel 11, S. 319 ergänzt worden, aus dem noch die Variante Cunradus dictus de Stekemest angemerkt sei.

1287. Consulum in Brunswich venditio in Brunswich.

[165

Nr 135 in dem Verzeichnisse der Urkunden des Aegidienklosters von 1675 im Stadtarchive (vgl. S. 409 10 Nr 97).

1287 Januar 23 Braunschweig. Johann Eliä bekennt, daß er und sein Sohn Konrad an zwei Husen zu Wobeck, womit sie von Heinrich v. Heimburg zu Händen des Klosters Riddagshausen belehnt worden sind, kein Recht haben.

Original mit Bruchstück des Siegels an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel.

OHANNES Filius Helie, civis Brunswicensis, omnibus presentia visuris notum esse cupio, quod ego et filius meus Conradus a strennuo milite domino Henrico de Heymburch recepimus duos mansos in villa Wobeke in seudum ad manus religiosorum virorum abbatis et conventus monasterii de Riddageshusen, quos ab eodem domino H(enrico) et Annone silio fratris sui iidem abbas et conventus conparaverunt legitimo precio mediante, recognoscentes, quod et nos et heredes nostri nichil juris in eisdem mansis habemus, sed, quam cito predicti dominus H(enricus) et A(nno) dictos mansos prefato monasterio proprietare possunt, quemadmodum in litteris suis super eo confectis plenius est expressum, idem monasterium jam dictos mansos sine nostro inpedimento perpetuo possidebit. Hujus rei testes sunt Johannes de Gatersleve, miles, Henricus de Velstede, Conradus de Frosen, cives Brunswicenses, Fridericus de Stedere, Razo de Uttessen et alii quam plures tam clerici quam layci side digni. Datum Brunswic anno domini mo co lixxxo vijo x kalendas Februarii.

1287 Februar 2 (quarto nonas Februarii) Braunschweig (in castro Brunswick). Die Herzöge Heinrich und Albrecht eignen dem Kloster Michaelstein (ecclesse, que Lapis sancti Michaelis dicitur) gewisse Waldungen, welche die v. Heimburg von ihnen zu Lehen getragen und dem

Kloster verkauft haben. Unter den Zeugen Hildebrandus Longus, Johannes Elie, Conradus de Vrose, cives in Brunswick.

Nach Abschrift von 1566 zu Wolfenbüttel gedruckt im Asseburger Urk.-B. 1, S. 285.

1287 Februar 20 (in crastino cinerum) Northeim. Der Scholaster zu Northeim besiehlt als vom apostolischen Stuhle delegierter Richter dem Dekane zu St Blassen den Propst zum Ren- 5 nelberge, der die auf Ansuchen des Propstes und Klosters zu Katlenburg über ihn verhängte Exkommunikation gröblich mißachtet, sowohl selber für exkommuniziert und irregulär zu erklären als auch die sämtlichen Pfarrer und Vizepfarrer in Braunschweig dazu anzuweisen.

Das Original ist verschollen. Gedruckt in den Braunschw. Anzeigen 1745, Sp. 1723.

(1287 vor Februar 24.) Domdekan Arnold zu Hildesheim befiehlt dem Propste des Kreuz-10 klosters, in dessen Streite mit dem Propste zu Katlenburg um Güter zu Wedtlenstedt unter Zuziehung der Kapitel von St Aegidien, St Blasien und St Cyriaci und des Rates (assumpto capitulo sancti Egidii, sancti Blasii, sancti Ciriaci ac consulibus in Brunswich) den Ritter Johann v. Wedtlenstedt als Zeugen zu vernehmen.

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel. Gedruckt in den Braunschw. An- 15 zeigen 1745, Sp. 1724. Wegen der Datierung vgl. 11, S. 158 Nr 344.

(1287 vor April 11.) Ritter Balduin v. Dahlum verkauft dem Kloster Riddagshausen zwei Husen zu Klein-Hötensleben (in parva Hotsensleve) unter Zusage einer Urkunde des Bischofs von Halberstadt über den Eigentumserwerb (super obtenta proprietate eorundem mansorum). Verum ne antedicti abbas et conventus in presatis bonis quocunque casu interveniente impe- 20 diri valeant, eosdem duos mansos viris discretis Widekindo de Gandersem et Alexandro de Septem turribus porrexi in pheudum ad manus monasterii prenotati.

Aus dem Kopialbuche (xIV Jahrh.) des Kl. Riddugshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 73'. Regest bei v. Mülverstedt, Reg. archiep. Magdeb. III, S. 205. Für die Datierung ist maßgebend, daß 1287 April 11 (tertio ydus Aprilis) Johann v. Schöppenstedt seine Zustimmung zu diesem Verkause erteilte: Orig. zu Wol- 25 fenbüttel, Regest a. a. O.

1288 Januar 25 Hildesheim: f. 11, S. 160 Nr 348 (ft. 26 l. 25 Mark l. S.). [171\*

Im Anschluß an diese Urkunde berichtet das Chronicon Stederburgense S. 2195: Prescripti vero homines de Adenstede, qui hec bona ecclesie nostre contulerunt, multis annis karitatem suam conventui nostro

exhibuerant et ita ordinaverunt, ut post mortem filiarum suarum, scilicet Margarete et Gertrudis de Peyna, et eciam aliarum, Alheydis Calvi et Alheydis de Brunsele et Gertrudis Petri, in usum congregacionis prescripti mansi penitus sunt soluti. Sed ex eisdem mansis decem solidi jam sunt soluti et post mortem Margarete quatuor et post mortem Gerburgis in Heninge quatuor solidi conventui sunt soluti. Duo vero 5 solidi ad luminaria sancti Jacobi annis singulis persolventur. Reliquus vero census integraliter prenominatis viventibus permanebit, quousque omnes moriantur, et tunc infirmarum procuratrix prenominatum censum congregacioni in die sancti Henrici regis\* dividere procurabit et eodem die vigilias Parce michi et millam et plalterium pro animabus eorum congregacio tenebitur peragere. Et Margareta lanctimonialis nostra, filia predictorum, officium infirmarie et capellam ab inicio inchoata tam edificiis quam 10 aliis utenfilibus cum Ludolfo filio Martinib utiliter promoverat. Dedit eciam conventui duos libros, unum plenarium et alium, in quo continetur Paulus et Actus apostolorum. Hec et cetera plura, que nobis exhibuit, domino Deo committimus. Hierzu am Rande von S. 220 folgendes Rubrum: In nocte fancti Henricie ponetur lumen per diem et noctem pro animabus de Adenstede, magistra infirmarie procurabit. Margareta et Gertrudis de Peyna contulerunt dimidiam marcam ad iftum librum.4

In der Hf. 7 vigilie. 8 missa.

a Juli 13. b de Brotzem; vgl. auser den betr. Urk. in Bd 11 Mon. Germ. hist. Script. xxv, S. 73418-12. c Juli 12. d Z. 8 Margareta—Z. 12 committimus u. Z. 14 Margareta—librum gedr. Mon. Germ. Inft. Script. XXV, S. 73243-47.

1288 April 14 (in die sanctorum martirum Tiburcii et Valeriani et Maximi xviijo kalendas Maji) Celle. Ritter Anno v. Heimburg d. Ä. zu Celle willigt auf instandigstes Bitten Kämme-20 rer Ludegers zu Marienthal, unter Verzicht auf seine Lehns- und andern Rechte gegen Zahlung von 4 Pfund brschw. Münze und Gewährung der Gemeinschaft der guten Werke des Klosters in den von seinem Bruder Heinrich und seinem Vetter (patruelis) Anno vollzogenen Verkauf je zweier Hufen und Wurten zu Hamersleben an den Kammermeister (magistro camere) Albrecht. Unter den Zeugen dominus Jo(hannes) de Septem turribus, prior in Ridageshufen.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel.

1288 August 15 (in assumptione beate virginis Marie). Burchard Edler v. Meinersen bekundet, daß sein Sohn Burchard und seine Tochter Sophia vor ihrem Oheim (awnculo) Grafen Bernhard von Dannenberg auf dem Hause Dömitz (Domenez) der von ihm vollzogenen Veräußerung des Eigentums an sieben Hufen zu Meerdorf, die der Braunschweiger Bürger Jo-30 hann v. Vahlberg (hospes noster) nebst Erben von ihm zu Lehen getragen und dem Kloster Riddagshausen verkauft hat, an das Kloster zugestimmt haben.

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel. Vgl. S. 429 Nr 160. In einer undatierten Urkunde, in der des Ausstellers Bruder Luthard schon als tot erwähnt wird (er lebte bestummt noch DIPLOM BRYNSWIC, IV. 5 5

1300 Mai 10: Sudendorf, Urk. B. 1, S. 94 und wohl auch noch 1305 Mai 1: Hoogeweg; Urk. B. des Hochst. Hildesheim 111, S. 726), klagt Burchard allen Fürsten, Grasen, Edeln und Unedeln, daß sein gleichnamiger Sohn das Kloster wegen der von Johann v. Vahlberg und seinen Erben zu Lehen gehabten Husen zu Meerdorf trotz seiner Zustimmung zu deren Verkause behellige, und bittet ihn durch Briefe zu ermahnen davon abzulassen: Orig. ebd., das Siegel sehlt jetzt.

und Konvent zu (Alt-)Isenhagen verkausen dem Kloster Riddagshausen für 15 Mark l. S. brschw. W. u. W., womit sie den Zehnten zu Isenbüttel (Eysenebutle) aus Laienhand zurückgekaust haben, vier wüste (incultos sive desertos) Husen zu Meerdorf (Merthorpe). Hujus nostre venditionis testes sunt Henricus de Gustide, Arnoldus dictus Uncus, canonici sancti Ciri- 10 aci apud Brunswic, Thidericus Thuringus, Luderus et Bertoldus de Helmestat, Henricus de Schepenstede, Johannes de Tsicte, Johannes de Hona, cives Brunswicenses, et alii quam plures side digni.

Original mit dem Konventsfiegel zu Wolfenbüttel.

(1290.) Aus dem Zinsregister des Propstes Johann von Steterburg.

1175

Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolsenbüttel S. 221s.; vorauf geht eine Urkunde d. d. 1290 März 5, es folgt der in den Mon. Germ. hist. Script. xxv, S. 732s. gedruckte Abschnitt De obitu prepositi Johannis de Valersleve, worin Johanns Ueberstedlung nach Hildesheim 1290 Oktober 18 berichtet wird. Zur Sache vgl. unser Urk.-B. 11, S. 5324. 21714, 111, S. 7012.

EGO Johannes Stederburgensis prepositus notam esse volo tam presentibus quam suturis 20 summam reddituum beati Jacobi et Cristophori in Stederborch. Hii sunt redditus. . . . Boneke in eadem villa (sc. Lindum) unum mansum, de quo dat singulis annis marcam examinati argenti, et molendinum, de quo dat quatuor choros siliginis. . . .

In der Hf. 20 notum.

1290 März 26. Herzog Otto von Lüneburg verkauft an Heinrich v. Vallstedt eine Sülzrente 25 zu Lüneburg. [176

Nach ungenannter Vorlage gedruckt bei Steffens, Geschlechts-Geschichte des Hauses v. Campe (Zelle 1783) S. 220.

OS Dei gracia Otto dux Brunswicensis et Luneburgensis recognoscimus presentibus publice protestantes, quod honesto viro Henrico de Veltzstede, civi Brunswicensi, et suis verso ris heredibus vendidimus et dimisimus pro centum et quinquaginta marcis puri argenti pon-

deris Brunsvicensis duos choros salis omni flumine in sulta Luneborg in quatuor sartaginibus sitis in domo, que dicitur Volquardinghe, jure hereditario perpetuo possidendos, ita ut ipse suique heredes legitimi hiis jugiter fruantur bonis eo iure, quo ad nos pertinebant. nullus enim de hiis census dabitur seu exactio aliqualis. Preterea, si nos, quod absit, contigerit cum dilectis 5 nostris patruis ducibus de Brunswich seu cum quocunque alio discordare, nichilominus idem Hinricus aut sui heredes dictorum reddituum proventus recipient omni impedimento procul moto. Si vero defectus quis dicto Hinrico aut suis heredibus subortus fuerit in premissis, pro ipfo subplendo nos una cum nostris militibus infra scriptis, domino Eckardo de Boyzeneborg, domino Wernero de Medingh, domino Aswino de Saldere, ad octo dies prehabita monitione 10 Tsellis intrabimus inde non exituri, donec dicto Henrico aut heredibus de defectu hujusmodi fuerit satisfactum. Item dominus Thidericus de Althen Honovere jacebit, dominus Thidericus de Walmoden intrabit Lichtenberg aut Indaginem, dominus Ludolphus de Cramme Hildensem, Lichtenberg aut Indaginem, dominus Boldewinus de Bodendike Ullessen aut Bodendike intrabit, dominus Ghevehardus et dominus Hinricus de Monte dicti Luneborg intrabunt obis stagio ad jacendum. Dicti vero milites nostri quamcunque istarum munitionum primitus ingreffi fuerint, inde non exient, quoad dicto Henrico aut suis heredibus fuerit plenarie satisfactum. Adicimus cum hoc, quod, si prescripta bona reemere decreverimus a proximo sesto nativitatis fancti Johannis baptifte dehinc ad annum, infra tempus illud hec reemere poterimus pro prescripta peccunie quantitate. Hec autem omnia, quemadmodum sunt prenotata, sepedicto 20 Henrico et suis heredibus servare inviolabiliter promisimus side data una cum nostris militibus prenotatis, hiique milites funt hujus rei testes. In evidentiam etiam pleniorem prenominato Hinrico presens contulimus scriptum nostri sigilli munimine roboratum. Datum Luneburch anno domini m ce lxxxx in die palmarum.

Bei Steffens 11 Idem Thedericus de W. 12 Cramm Hildenfen. 16 coad. 17 decrevimus. 19 prescripte.

<sup>1290</sup> April 20 (xij kalendas Maji). Bruder Reinhold, Abt von Marienthal, verkauft dem Klofter Riddagshausen anderthalb Husen zu Klein-Hötensleben (in parvo Hotxensleve). Ferner verkaust er unter Bürgschaft Riddagshausens zehn Scheffel (choros) Weizen braunschweigischen Maßes, die alljährlich zu Michaelis in der Stadt Braunschweig zu Händen Juttens und Mechthilds, Töchter der Frau Jutta v. Vallstedt (de Velthede!), Klosterfrauen zu Neuwerk bei 30 Goslar, auf deren Lebzeiten zu liesern sind und wovon mit dem Tode jeder die Hälste los wird. Dagegen empfängt er 24 Mark stendalschen Silbers und zwei Husen zu Neinstedt. [177 Stark beschädigtes Original mit Siegel an einem Streisen der Urkunde zu Wolsenbüttel; der dort zerstörte Familienname der Frau Jutta ist wie andres aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im

Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 71' ergänzt, wo er offenbar verschrieben ist, vermutlich aus Velt- oder Velstede. Regest bei v. Mülverstedt, Reg. archiep. Magdeb. 111, S. 250.

1290 April 23 (in die beati Georgii martiris) Braunschweig. Dekan Gottsried und Kapitel zu St Blasien tauschen vom Kloster Wienhausen gegen 1/2 Scheffel (chor.) Salz im Hause Ebbinge (in der Sülze zu Lüneburg) einen andern 1/2 Scheffel im Hause Codesinge (in sartagine, 5 que guncpanne dicitur, ad dextram manum, cum domus intratur) ein, den weiland Herr Karl (Karulus), Bürger zu Braunschweig, dem Kloster für seelenheil geschenkt hat. [178]

Original mit dem Stiftssiegel zu Wienhausen.

(1290) Juli 13 (Brügge). Reinekin Mornewech (aus Lübeck) an (die Lübecker Bürgermeifter) Marquard Hildemer und Alvin vom Stein: berichtet über seine Geldgeschäfte für Lü-10 beck. (Auszug.)

... Notum vobis facio, quod recepi hic a Holde Rufo de Brunswich vo marcas (et) xxxi marcas pagementi, et rogo vos, ut ei primo persolvatur, quia amicabiliter michi dedit. ... Item persolvi Thome de Angelo de Bruneswich Ixxx marchas puri argenti. Item persolvi Thyderico Doring Ix marcas puri argenti. ... Item Thyderico Thurringho c marchas puri argenti. 15 Conrado silio Gerhardi Stapel c marchas puri argenti persolvi. ... Littera scripta suit in die sancte Margarete virginis.

Original zu Lübeck. Gedr. im Urk.-B. der Stadt Lübeck 1, S. 500. Vgl. unser Urk.-B. 11, S. 168 Nr 358f.

(1290) Juli 23 (Brügge). Derfelbe an diefelben und den ganzen Rat zu Lübeck: berichtet abermals über feine Gefchäfte für die Stadt. (Auszug.)

... Item sciatis, quod sustuli de domino Hoeld d marcas pagimenti et xxxij marcas pagimenti. prefatum argentum inveni hic totum paratum, quod bene suit ad prosectum meum. quare rogo vos, quatenus servicii mei intuitu predictum argentum solvatis domino Hoeld ad voluntatem suam. ... Littera sacta in crastino beate Marie Magdalene.

Original zu Lübeck. Gedruckt im Urk.-B. der Stadt Lübeck 1, S. 501.

1290 September 29 (tercio kalendas Octobris) Braunschweig. Die Brüder Burchard und Luthard Edle v. Meinersen verkausen mit Zustimmung ihres Bruders Bernhard, Domherrn zu Hildesheim, und ihrer übrigen Erben dem Kloster Riddagshausen für 70 Mark l. S. acht

25

1201--1202 437

Hufen ihres Eigenguts (nostre proprietatis) zu Meerdorf (Merethorpe) nebst dem Eigentum einer Hufe ebenda, die Wedekind v. Wahle (dictus de Wolethe) von ihnen zu Lehen trug. Unter den Zeugen Hildebrandus Longus, Ludolfus Mathie, Johannes Helie, Conradus de Lubeke, Alexander de Septem turribus, burgenses in Brunswic.

5 Original mit zwei Siegeln zu Wolfenbüttel.

Burchards v. Wolfenbüttel Söhne, verkaufen dem Kloster Riddagshausen das Eigentum an vier Husen zu Meerdorf (Merthorpe), die Hildebrand, weiland Küchenmeister des Herzogs (quondam magister cocorum domini ducis de Brunswic), von ihnen zu Lehen trug. Unter den Zeugen Henricus plebanus sancti Michaelis in civitate Brunswic.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeburger Urk, B. 1, S. 292.

1291 September 1 Hadmersleben. Die Edeln Gardolf und Otto v. Hadmersleben weisen Johann Stapel wegen des Zehnten von elf Husen zu Wobeck, den sie dem Bischof Volrad von Halberstadt aufgesandt haben, an diesen als künftigen Lehnsherrn. [183]

Original mit einem beschädigten Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Riddagshausen). Vgl. 11, S. 177 Nr 373.

ARDOLFUS Et Otto nobiles de Hathemersleve discreto viro Johanni dicto Stapel, civi Brunswicensi, affectuosam in omnibus voluntatem. Decimam xj mansorum in villa
Wobeke venerabili domino nostro V(olrado) Halberstadensis ecclesie episcopo resignavimus,
unde vos ad eundem dominum nostrum episcopum transmittimus, ut ipsam decimam ab eodem
domino nostro de cetero teneatis, sicut a nobis eam tenetis et hactenus tenuistis. Datum apud
Hathemersleve anno domini mº ccº xcjº in die Egidii confessoris.

1292 Dezember 17 (xvj° kalendas Januarii). Abt Otto und Konvent zu Riddagshausen bekunden die Beilegung des Streites zwischen ihnen und dem Pfarrer zu Rautheim wegen ei-25 ner Wittumswurt (dotis area). Unter den Zeugen Nicolaus sancte Katerine, Leonardus sancti Magni in Brunswich ... plebani.

Zwei Ausfertigungen, die eine mit dem beschädigten Abtssiegel an einem Streifen der Urkunde, die andre nur mit Einschnitten für den Siegelstreisen, zu Wolfenbüttel. 1293 Mai 10 (dominica proxima ante pentekosten) Wernigerode. Die Grafen Albrecht und Friedrich von Wernigerode bekunden, daß Ritter Basilius v. Ramsleben dem Kloster Wöltingerode eine Mark Zins verkauft hat, quam venerabilis dominus Hermannus dictus de Hildensem habitans Brunswic divina inspiratione ductus ad duo luminaria in novo dormitorio nocturno tempore ardentia indesesse a supradicto milite B(assilio) de Romessleve in curia sua pro marcis duodecim puri emptionis titulo comparavit.

Original mit zwei beschädigten Siegeln im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. der Stadt Wernigerode (Geschichtsqu. d. Prov. Sachsen xxv) S. 406 und Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III, S. 490.

hausen gegen ein Entgelt von 12 Pfund brschweig. Herzog Albrecht schenkt dem Kloster Riddags- 10 hausen gegen ein Entgelt von 12 Pfund brschw. Pfennige eine freie Huse (mansum liberum ad jus liberorum hominum et mansorum pertinentem) zu Klein-Wobeck (parva Wobeke), die der Laie Hartwig (Hardvicus), Bürger zu Braunschweig, besessen haben soll.

Original mit beschädigtem Siegel zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Asseburger Urk. B. 1, S. 300.

1294 März 8 (viij ydus Marcii) Ampleben. Ritter Friedrich v. Ampleben überweist dem Klo-15 ster Riddagshausen für das Seelenheil seiner verstorbenen Mutter eine Huse in Hachum (Hachem), die er vom Ritter Burchard v. d. Asseburg gekaust hat. Unter den Zeugen Leonardus plebanus sancti Magni (in Bruneswich).

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshaufen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 23. Regest bei v. Mülverstedt, Reg. archiep. Magdeb. 111, S. 306.

1294 April 25 Schöppenstedt. Johann von Schöppenstedt an Alexander von den Sieben Türmen: sendet auf dessen Bitte anderthalb Hufen zu Klein-Wobeck, die Alexander von ihm zu Lehen getragen hat, zu Gunsten des Klosters Riddagshausen an den Bischof von Halberstadt auf.

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 83. Ebd. die Aussendung an Bischof Volrad vom selben Tage.

OHANNES Dictus de Scepenstede sideli suo Alexandro dicto de vijturribus, civi Brunswicensi, bone voluntatis affectum. Unum mansum et dimidium in parva Wobeke, quos a me in pheudo hactenus habuistis, ad vestram peticionem venerabili domino Halberstadensis ecclesie episco-

po presentibus resigno volens, ut, cum eisdem bonis faciatis, quod religiosis viris abbati et con ventus de Riddageshusen videbitur expedire. Datum Scepenstede anno domini mº ccº xciisjº vijº kalendas Maji.

1294 Mai i Braunschweig. Alexander von den Sieben Türmen überträgt dem Kloster Rid-5 dagshausen für sein Seelenheil unter Vorbehalt einer lebenslänglichen Kornrente anderthalb Husen in Klein-Wobeck. [189

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbuttel.

EGO Alexander dictus de Septem turribus, civis Brunswicensis, presentibus recognosco, quod contuli conventui monasterii Riddageshusen unum mansum et dimidium sitos in partio va Wobeke tali conditione interposita, ut ab eodem monasterio michi annis singulis in civitate Brunswic, quoad vixero, quatuor chori tritici persolvantur ac, postquam carnis debitum moriendo implevero, conventui presato annuatim pro anime mee remedio de supradictis bonis unum servicium, quod dimidiam marcam valeat, ministretur. Verum cum ego meique heredes antedicta bona a strennuo viro Johanne de Schepenstede jure tenuerimus seodali, cidem juri non renunciabimus, donec prescriptus conventus proprietatem dictorum bonorum valeat adipisci. Adque omnia sepedicto conventui inviolabiliter observanda duxi me meosque heredes presentibus obligandos. Datum Brunswic anno domini me cce nonagesimo quarto kalendis Maji.

1294 Mai 3 (v" nonas Maji). Abt, Prior und Kammerer zu Riddagshausen (Rendagishusen)
20 bekunden ihren Schiedsspruch in Streitigkeiten zwischen den Brüdern vom Deutschen Hause
21 Lucklum und Jordan v. Wendhausen. Zeugen magister Jordanus plebanus ecclesie sancti
... in Brunesvich, dominus Hinricus, dominus ... dietus Hacko.

Original mit zwei Siegeln, dem lose beiliegenden des Ables und dem Jordans v Wendhausen an einem Streisen der Urkunde zu Wolsenbüttel (unter den lirkunden der Kommende Lucklum). Jordan war vermut-25 lich Pfarrer zu St Andred: s. n. S. 442 Nr 201 und 11, S. 617.

Im Orig. 23 . . . leere Rätame.

1294 August 19 (in die sancti Magni martiris) Lüneburg. Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg bekundet, daß der Braunschweiger Bürger Johann v. Peine mit seiner Genehmigung eine ihm abgekaufte Sülzrente zu Lüneburg (unum chorum salis quolibet slumine in salina

Luneburg in tota domo Codesinghe) ans Kloster Alt-Isenhagen (Ysenhaghen) weiterverkauft hat.

Original mit Siegel zu Isenhagen. Gedruckt im Lüneburger Urk.-B. v (Kloster Isenhagen) S. 25.

1294 Oktober 17 (xvj° kalendas Novembris). Die Brüder Konrad und Gebhard v. Harbke (de Herdebeke) bekennen, daß sie fünstehalb Husen nebst zwei Wurten zu Harbke, die sie vom 5 Propste des Klosters Marienberg bei Helmstedt gegen Zins innehatten, für 30 Mark l. S. verkauft und im Kapitel des Klosters aufgesandt haben. Zeugen dominus Boldewinus prepositus sancti Blasii in Brunswich et dominus Boldewinus custos ibidem, magister Hinricus dictus Holtniker, canonicus ecclesie Bremensis, dominus Wernerus de Brunisrode, dominus Gerhardus de Wivelinge, canonici sancti Blasii in Brunswich, Ekelingus apud Cimiterium, Johannes 10 Felix, Th(idericus) Thuringus, cives in Brunswich.

Original zu Wolfenbüttel; von den ursprünglich anhangenden Siegeln der acht Zeugen fehlen jetzt die ersten drei.

1294 Oktober 18 (in die beati Luce). Bischof Volrad von Halberstadt eignet dem Kloster Riddagshausen unter anderm zwei Husen und zwei Wurten zu Büddenstedt (Bodenstede), 15 die der Braunschweiger Bürger Hermann Kämmerer von ihm zu Lehen trägt: s. 11, S. 193 Nr 403.

Regest mit Zeugen bei Schmidt, Urk. B. des Hochst. Halberstadt 11, S. 558

1294 November 24 (proximo die dominico ante festum beate Katerine virginis) Hameln. Bündnis Herzog Heinrichs von Braunschweig und Herzog Ottos von Braunschweig und Lü-20 neburg, worin u. a. Heinrich seinem Vetter Otto 20 Pfund Auskünste aus der Münze zu Braunschweig zuspricht (Nos etiam Hinricus dux redditus viginti librarum in moneta Bruneswic patruo nostro Ottoni duci de Luneburg recognoscimus, ad quas ipsum promovebimus requirendas).

25

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Sudendorf, Urk. B. 1, S. 79.

1295 Februar 19 Braunschweig. Die Witwe Mechthild Stapel, ihr Sohn Johann und ihr Enkel Heinrich senden dem Kreuzstifte zu Hildesheim drei Husen zu Klein-Stöckheim auf, die sie an den Pfarrer Konrad zu Watzum und dessen Schwestersöhne verkauft haben. [195] Original im Staatsarchive zu Hannover; von den fünf Siegeln sind nur die des Thesaurars Balduin und Heinrichs vom Hause erhalten. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts Hildesheim 111, S. 508.

H ONORABILIBUS Viris dominis . . preposito, . . decano totique capitulo ecclesie sancte Crucis in Hildensem Mechtildis relicta Henrici Stapel bone memorie, Johannes silius sus et Henricus nepos suus, quondam silius Hermanni Stapel, cives Brunswicenses, obsequii quantum poterunt et honoris. Noverit vestra discretio, quod domino Conrado plebano in Wattekessem, Conrado et Gevehardo siliis sororis sue tres mansos sitos in villa Capelstockem vendidimus et dimisimus cum omni jure, quod habuimus in eisdem, salvo in omnibus jure vestro ipsos mansos vestre ecclesie cum omni jure, quo nos habuimus, resignantes. Et quia sigillis caruimus, sigillis domini Baldewini thesaurarii sancti Blasii in Brunswic, Henrici et Conradi fratrum de Domo, Hermanni Stapel, silii Johannis, et Johannis Stapel usi suimus in presenti. Datum Brunswic anno domini mo cco xco v xjo kalendas Marcii.

1295 August 22: f. 11, S. 198 Nr 414. Unter des Herzogs Gehilfen bei den Verhandlungen auch magister Henricus Holtniker, canonicus Bremensis ecclesie. [196\*]

15 1295 September 2. Ein latinisch breiff, darinne sick hertog Albrecht vordrecht und vorbinth mith dem rade to Brunßwigk up sinen broder hertoge Hinricke und wiset den Sack und Oldewigk mit dem schote an den radt in der Oldenstadt. Von dato mee xev in erastino sancti Egidii.

Aus dem vom Ratssekretär Dietrich Prutze i. J. 1541 angelegten Archivrepertorium im Stadtarchive 20 Bl 41. Vgl. 111, S. 501<sup>10</sup>.

1295 Oktober 26 (vij° kalendas Novembris). Herzog Albrecht bekundet, daß das Michaeliskloster zu Hildesheim die Vogtei über vier Husen zu Hallendorf von den Brüdern Burchard, Ekbert und Hermann v. Wolfenbüttel und ihrem Lehnsherrn dem Grafen Meinhard von Schladen erworben hat, und erteilt seine Bestätigung dazu. Unter den Zeugen Arnoldus Hake, ma-25 gister Hillebrandus, Conradus de Munstede, canonici sancti Cyriaci Bruneswicensis. [198

Original mit Siegelrest in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim. Danach gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochstifts Hildesheim III, S. 524, nach Abschrift des xvIII Jahrh. im Asseurger Urk.-B. 1, S. 306.

1296. Propst Heinrich und Kapitel zu St Cyriaci verkaufen dem Kloster Wienhausen ihre Guter zu Dollbergen (Dolberge). Unter den Zeugen Rotcherus de Gustede, Arnoldus dictus DIPLOM BRYNSWIC. IV.

Hake, Henricus de Gustede, magister Hildebrandus, Conradus de Monstede, Arnoldus de Kalve, canonici ibidem.

Original mit dem Stiftssliegel an einem Streifen der Urkunde zu Wienhausen. Rückvermerk des xiv Jahrh. Privilegium dominorum de monte sancti Ciriaci Brunsw, super bonis in Dolberge.

1296 Mai 1 (in die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi) Schöningen. Abt Otto von Rid-5 dagshausen kaust von Heinrich v. Hoiersdorf (de Hogerstorpe) Güter in Wobeck. Unter den Zeugen Fridericus camerarius, Ludolfus de Ursleve, Ludolfus de vij turribus, monachi . . . in Riddageshusen.

Original zu Wolfenbüttel; von den drei Siegeln ist das des Abts gut erhalten, das des Propstes Hermann von Schöningen nicht mehr vorhanden, das des Ritters Hermann v. Hoiersdorf stark beschädigt.

St Andreä in Braunschweig, Meister Konrads, Offizials des Erzbischofs von Magdeburg, Herrn Heinrichs, Pfarrers zu Tornau, und Bruder Konrads, Lesemeisters der Augustinerermiten zu Magdeburg, in der von Pfarrer Gottsried zu Helmstedt gegen die Augustinerermiten daselbst vor Anno v. Heimburg, Archidiakon zu Oschersleben, erhobenen (moverat vel 15 movere intendebat) Klage wegen Begräbnisentziehung (ablationem funeris).

Original mit den beschädigten Siegeln Bischof Volrads von Halberstadt und des Archidiakons an rot und gelben Strängen im Stadtarchive zu Helmstedt. Gedruckt bei (Joach. Dietr. Lichtenstein), Epistola (prima) observatiunculas hist.-jurid. ex dipl. Helmstadiensibus sistens (Helmst. 1745) Bl. 3'.

1296 Juni 21 (in die Albani martiris) Ampleben. Die v. Esbeck, Ritter Ludolf, Knappen Erich, 20 Bertram und Johann, weiland Ritter Erichs, und Knappen Erich und Friedrich, weiland Ritter Friedrichs Söhne, übertragen der Frau (domine) Hampen und ihrer einzigen Tochter Adelheid, des Braunschweiger Bürgers Berthold Vilter (Vilteronis) Frau, zwei Husen zu Cremlingen auf Lebenszeit.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Riddagshausen); von den drei Siegeln ist das 25 erste stark, das zweite weniger beschädigt, das dritte verloren.

1296 September 16 Hornburg. Helmold v. Biewende eignet der Witwe Heinrichs v. Berklingen und ihren Söhnen eine Hufe zu Winnigstedt. [203]

Original, durch Nässe größtenteils verlöscht, im Stadtarchive (unter den Urkunden des Marienspitals); von den drei Siegeln sind nur noch — an erster und zweiter Stelle — die stark beschädigten Albrechts v. Winnigstedt und Helmolds v. Biewende vorhanden. Rückvermerk des xiv Jahrh. Winningstede. Gute Abschrift des xvi Jahrh. im älteren Kopialbuche des Marienspitals im Stadtarchive Bl. 52, mangelhaste des xiv 5 im Kopialbuche des Spitals zu Wolsenbüttel S. 71, nach dieser Druck bei Pistorius, Amoen. hist. jurid. viii, S. 2378.

Nos Helmoldus dictus de Biwende omnibus hoc scriptum visuris seu audituris in salutis auctore salutem. Noscant omnes hanc cedulam intuentes et presentibus prositemur, quod vidue Henrici de Berclinge ac ejus siliis, ulterius eorum veris heredibus proprietatem unius mansi siti in villa Winnigstede dedimus, cujus eorum justi volumus esse veridici, ubicunque tenemur de jure, et quod hoc secimus presentibus dominis Bertoldo de Dorstad nec non domino Alberto de Winnigstede, et per appensionem nostri sigilli ac predictorum militum, ut eo sirmius permaneat, hoc sactum duximus conmuniri. Testes hujus donationis sunt strennui milites videlicet domini Jo(hannes) de Aderstede et Olricus de Eylenstede, dominus Bertoldus de Dorsstad, dominus Al(bertus) de Winnigstede, Jo(hannes) de Getelde et alii quam plures. Datum et actum Horneborch anno incarnationis dominice m ce xe vj xvj kalendas Septembris in die Euphemie virginis.

Im Orig. 16 Septembris] fo! offenbar verschrieben sur Octobris.

1296 Oktober 18 Riddagshaufen. Herzog Albrecht gibt dem Kloster Riddagshausen das 20 ausschließliche Recht am Nußberge und auf den sonstigen Gütern des Klosters in seinem Herzogtume Steine zu brechen.

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbuttel. Vgl. 11, S. 128 Nr 287.

Del Gracia Albertus dux de Brunswich omnibus presencia visuris salutem in omnium salvatore. Notum esse volumus, quod, quamvis mons Notberch attinens ad villam Oddenzo rode dudum per predecessores nostros monasterio Riddageshusen suerit apropriatus, tamen, ut malivolis via malignandi precludatur, dedimus et donamus abbati et conventui Riddageshusen plenum jus sodiendi lapides in monte Notberch et in omni loco sue proprietatis nostri ducatus hoc addendo, quod nullus in presato monte nec in locis suis aliis lapides essodere presumat nisi de licencia speciali abbatis et conventus antedicti. Hujusmodi nostre donacionis tesso sunt Baldewinus et Henricus fratres de Wenden, Henricus de Werle et Olricus de Weverlinghe, milites. Datum apud Riddageshusen per manum Bertoldi notarii nostri de Honleghe. Anno domini mo ceo xe vio xvo kalendas Novembris.

1296 November 8 (in die quatuor coronatorum) Braunschweig. Herzog Albrecht schenkt dem Priester der Johanniskapelle zu St Blasien (oratorii seu capelle sancti Johannis ewangeliste, que est sub armario ecclesie sancti Blasii in Brunswich) zwei Wurten am Burgtore nach der Mühle zu (sitas sub valva Urbis ibidem versus molendinum), wofür er den Tag des h. Matthäus, des Patrons des Herzogs, seierlich begehen soll.

Aus dem Ordinarius St Blasii zu Wolfenbüttel Bl. 35. Gedruckt im Asseburger Urk. B. 1, S. 312.

1296 (1297?) Dezember 28. Die Brüder Heinrich und Lippold v. Warle (de Werle) überweisen dem Kloster Marienberg bei Helmstedt für das Seelenheil ihrer Brüder Betemann und Nikolaus anderthalb Husen zu Küblingen (Cublige). Zeugen Conradus Stapoldi, Ludolsus Petri, Hermannus Crispus, Ludolsus Crispus, Johannes silius ejus. Datum anno domini m° cc° 10 nonagesimo septimo in die sanctorum innocentium.

Original zu Wolfenbüttel; die beiden Siegel fehlen jetzt. Die Zeugen sind, wie Bd 11 lehrt, als Bürger des Hagens anzusprechen.

1297 März 24. Burchard Lochte v. d. Asseburg verkauft dem Rate unter Vorbehalt des Wiederkaufs lehnsweise die Burg Weferlingen. [207]

Nach einem unbestegelten Pergament im v. d. Asseburgischen Archive auf dem Falkensteine gedruckt im Asseburger Urk. B. 11, S. 11.

EGO Borchardus de Asseborch dictus sinister presentibus recognosco, quod honestis viris consulibus in Bruneswich cum consilio et consensu dilecte matris mee et nobilis viri domini Gherardi comitis de Halremunt, avunculi mei, pro trecentis marcis puri argenti ponderis 20 Brunswicensis vendidi et dimisi ac justo pheodo porrexi castrum Weverlinge tali conditione, quod ipsum castrum reemere possum pro dicta summa pecunie in eodem pondere et valore post revolutionem duorum annorum continuorum a sesto pasche nunc instante, prius autem ipsum reemendi nullam habeo facultatem. Si vero post revolutionem duorum annorum dictum castrum reemere voluero, ipso consules prescire faciam ad decem ebdomadas ante pascha. quanzo docunque autem ipsos hujusmodi receptionem prescire faciam et tamen casu forsitan emergente in illo paschate non reemero, extunc ante revolutionem subsequentis anni ipsum castrum reemendi nullam habebo penitus facultatem, et in hunc modum est annis singulis procedendum, donec, ut premissum est, reemero idem castrum, ita quod michi tempus annorum curriculo incon labatur. Cum vero dicti consules in Bruneswich perceperint presatas trecentas marcas, idem 30 castrum michi resignare et representare sine contradictione qualibet tenebuntur. Assignavi

eciam ipsis consulibus ad idem castrum quadraginta marcas in redditibus, videlicet in Weverlinge fub aratro duodecim manfos estimatos ad totidem marcas et in Odenem tres manfos locatos ad firmam, taxatos ad tres marcas, item in Bornem apud Luttere sex mansos solventes duodecim choros tritici et totidem choros filiginis et sex porcos ita, quod finguli valeant duos 5 folidos, et novem modios pifarum, qui redditus taxati funt ad quinque marcas cum dimidia et xviij denarios, item in auftrali molendino Bruneswich in bracio quinque marcas et xxx denarios, item in Nendorpe apud Scepenstede quindecim talenta et unum solidum denariorum conputata ad undecim marcas et iiijor folidos, item in parvo Valeberch quatuor talenta denariorum de decem mansis conputata ad tres marcas minus solido, item in Odenem Hermannus 10 in media villa viij folidos de uno manfo. Si autem necessarium ad defensionem confractum fuerit aut desecerit in eodem castro, hoc reedificabunt ipsi consules et ego ipsis ad taxationem eorum amicabilem refundam, ligna ad ufum ignis, ubicunque ego et pater meus bone memorie requisivimus, ipsi requirent. Si autem, quod absit, ista venditione stante idem castrum captum aut perditum fuerit, pro hoc ducentas marcas michi dicti confules defalcabunt, et ego redditus 15 adjectos prescriptos pro centum marcis reemere possum liberos et solutos. Insuper si me mori aut captivari contigerit, quod Deus avertat, proximis affinibus in genere confanguinitatis revendent idem castrum, quemadmodum superius est expressum. Promisi etiam side data dictis confulibus, quod quatuor fratres mei hujusmodi contractum venditionis et collationis approbabunt fide data et firmabunt suis literis infra tres menses, postquam a captivitate suerint ab-20 foluti, alioquin ego intrabo Bruneswich ad jacendum fine confensu dictorum consulum nullatenus exiturus, et hoc idem prefatus comes ipsis consulibus dinoscitur promisisse fidei datione. In hujus facti signum presens scriptum sigillis meo videlicet et ipsius comitis roboravi. Datum anno domini mº ccº xcº vijº dominica, qua cantatur Letare.

1297 September 23 (ix° kalendas Octobris) Braunschweig. Die Grafen Johann und Konrad 25 von Wohldenberg eignen dem Kloster Riddagshausen unter Zustimmung ihrer Erben vier Hufen zu Meerdorf (Merdorp), die Johann v. Oberg von ihnen zu Lehen trug. Unter den Zeugen Johannes Elye, Conradus et Henricus silii sui, Bernardus Moldersac, eives Bruneswicenses.

Original mit zwei (von drei) Siegeln zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Affeburger Urk. B. 1, S. 316.

1298 Mai 15 Soldin. Markgraf Albrecht von Brandenburg eignet dem Bruder Ulrich Schwa-30 be (Swaf), Johanniterkomtur zu Braunschweig und Gartow, und seinen sämtlichen Ordensbrüdern die vom Ritter Hermann v. Warburg (de Warborch) erkauften Güter, die Dörfer Groß- und Klein- oder Wendisch-Nemerow und den Hos Nemerow, und bestimmt, daß solche zunächst Ulrich auf Lebenszeit besitzen, dann dem Ordensmeister die Verfügung darüber zustehen soll. Anno domini m cc xc viij die ascensionis ejusdem. [209

Zwei nicht völlig gleichlautende Ausfertigungen im Geh. Staatsarchive zu Berlin. Nur die eine berückfichtigt Riedel, Cod. Diplomat. Brandenb. B 1, S. 217, beide das Meklenburg. Urk.-B. 1v, S. 53, wo auch die fon 5 stigen Drucke angegeben sind.

1298 August 1. Die Brüder Wedekind und Ulrich v. Eilenstedt belehnen die v. Ohlendorf mit vier Hufen zu Westrum. [210

Das Original fehlt. Gedruckt bei H. Chr. Senckenberg, Disquif. de feudis Brunsv. et Luneb. (Gotting. 1738) Adjuncta S. 11.

NOS Widekindus et Olricus milites fratres dicti de Eylenstede protestamur presentibus munitis nostris sigillis, quod Henrico et Conrado fratribus ac Henrico avunculo suo dictis de Oldendorpe, burgensibus in Brunesvic, per presentes literas misimus quatuor mansos sitos Westerum cum omni jure et utilitate in villa et in campo pheodali titulo in solidum et in totum obligantes nos ad hoc, quod, cum primo nostri copiam habere poterunt, ipsis eodem 15 mansos presato titulo conferemus propriis in personis, adicientes etiam, quod preter ipsorum consensum hujusmodi pheodum in nullum alium transferemus nec ipsos in alium aut alios dominos super hujusmodi pheodo debebimus aliquatenus demonstrare, et ad hoc nos presentibus sirmiter obligamus. Datum anno domini m cc xcviij ad vincula Petri.

1298 August 8 (v) idus Augusti) Vechelde. Ritter Burchard v. Wildenstein (de Wildensteine) 20 läßt dem Kloster Wienhausen vor Bischof Siegfried von Hildesheim den Zehnten in Ohrum auf. Unter den Zeugen David Cronesben, Thomas cum Angelo, cives Brunswicenses. [211]

Abschrift des xiv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Wienhausen im Staatsarchive zu Hannover S. 36. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochstifts Hildesheim III, S. 579.

1299 Januar 21: f. 11, S. 214 Nr 441.

[212\*

Der in dieser Urkunde miterwähnte älteste Sohn Ludolf Mathiäs, der Canonicus Matthias des Moritzstiftes zu Hildesheim, kommt als solcher, entweder einfach Mathias oder auch M. de Brunswic genannt, 1295—1326 urkundlich vor, 1322 noch am Leben, 1323 schon tot; 1305 heißt er magister, seit 1309 erscheint er als thesaurarius: s. die Register bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III, S. 876f. u. 14, S. 899.

1299 März 12 (in die beati Gregorii pape). Propst Johannes, Priorin Adelheid und Konvent zu Derneburg bekunden, von Heise Rindsleisch (Heyso dictus Rintslesch) und seiner Frau Elisabeth für deren Seelenheil drei Husen zu Astenbeck mit dem Beding erhalten zu haben, daß zunächst die Geber selbst, dann Elisabeths Kinder, Herr Konrad, Mönch zu Lutter, und Joshanna, Mechthild, Adelheid und Margarete, Klosterfrauen zu Derneburg, die Einkünste davon auf Lebenszeit beziehen sollen, quem fructum ipsis presentabimus per vecturam nostram Bruneswic intra muros singulis vicibus expedite.

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk B. des Hochstifts Hildesheim, 111, S. 587.

- ner Verwandten das Kloster wegen irgend eines von ihm mit diesem abgeschlossenen Kaufs oder sonstigen Vertrages behelligen darf. Unter den Zeugen Hermannus Holtnikker, Wasmodus de Urethe, Conradus Molendinarius, Hermannus Syconis. Datum anno domini millesimo cc² xcº ixº xiiij kalendas Julii.
- 25 Nach einer Abschrift des zw Jahrh im Kopialbuche zu Dorstadt Bl. 23 und einer vollständigeren im Dorstädter Kopialbuche des zw Jahrh in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim Bl. 42 gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III, S. 590.

1299 Juli 10. Johann Kronesben kauft vom Bischose von Hildesheim unter Einräumung des Wiederkaufsrechtes die Meierei Bierbergen. [215]

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim in, S. 592.

EGO Johannes dictus Cronesben presentibus recognosco publice protestando, quod a reverendo domino episcopo Hildensemensi cum consensu sur capituli bona villicacionis Berberghe ubicumque sita pro lxx marcis puri argenti michi et meis heredibus comparavi hac condicione apposita huic facto, quod dominus episcopus nec sui advocati nec ego dictus Johannes in litones dicte villicacionis ullam peticionem faciemus, exuvias tamen moriencium litonum inter nos equaliter dividemus, et cum placuerit domino nostro episcopo vel suo successori vel capitulo, bona prehabita pro dicta summa libere poterunt rehabere. In cujus rei testimonium sigillo meo seci hanc litteram roborari. Datum anno domini mo con nonagesimo ixi in die vij fratrum.

## (Gegen 1300.) Lehnregister des Klosters Steterburg.

1216

Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolfenbüttel S: 10. Die Uebereinstimmungen mit 11, S. 53 Nr 131, deren Ansetzung (um 1250) reichlich früh ist, sind durch kleineren Druck kenntlich gemacht.

## Hec funt pheodalia fecundum modernos.

🛮 EC Sunt bona ecclesie Stederborch, que sita aput Brunswich. Curia, que vocatur Richenberch, 5 Leum octo mansis et pratis et piscaturis. Eckehardus Martini habet sex mansos, Bernardus Drusebant habet duos mansos. Wacken curia et pomerium cum tribus mansis, quos Jo(hannes) Slengherdus habet. Vlotedhe curia cum duobus manfis, quos Her(mannus) et Con(radus) dicti Stapel habent. Item curi am Lawerdesbutle cum uno manío et decim am Hilbettingherode Hil(debrandus) et frater fuus habent Brunsele quinque mansi cum aliis attinenciis, quos miles Cruceman habet de Lefforde. Winden- 10 husen duo mansi, quos Ludolfus Mathie habet. Item in Getledhe Ludolfus Mathie habet unum manfum et septem jugera. Swilbere quatuor manfi et decima et piscatura, quos Con(radus) et Jo(hannes) fratres dicti Holtnicker habent. Stidium tres manfi, quos Edelerus\* habet Filius Jo(hannis) Sutoris unum mansum in Getledhe habet. In minori Eckelsem curia cum tribus mansis. H. et Everhardus duos habent, relicta Thiderici Felicis quatuordecim jugera habet, relicta H. Felicis qua-15 tuor jugera habet, Jo(hannes) Felix tria jugera habet. Stedere unum manfum habentem triginta tria jugera, quem miles<sup>b</sup> habuerat. Beddinghe duos manfos, quos progenies Luderi habet. Thide y manfum, quorum Jo(hannes) ibidem moraturus milest habet tres cum curia, Wedekint de Gandersem habet unum manfum, Her(mannus) Eizonis et frater fuus dimidium manfum habent. Ol(ricus) Dives unum manfum in Getledhe et aream unam, Jo(hannes) de Gildewort habet alteram. In Capel- 20 stockem quatuor et un um in Wostemarke, quos habet mater domini Con(radi) de Didikessen. In Lindum alterum dimidium mansum filii Bonekonis habent unum, de quo dant claustro marcam, et molendinum, de quo dant claustro quatuor choros siliginis Brunswicensis mensure, dominus Spiringhus dimidium mansum habet ibidem. Filius Jo(hannis) de Bortvelde habet unum mansum in Gledinghe. Confradus) et H(enricus) filii Jo(hannis) Elye quatuor folidos a decima civitatis Bruns- 25 wich recipiunt in Monte curforum. In Senedhe unam curiam et decimam super curiam filii Florini habent et filii Constantini habent quosdam agros. Florinus de Ummenum habet unam curiam ibidem ad tempora vite fue. Dimidium molenital in Melverode H. de Vimmelfen gogravius habet, filii H. advocati habent duo jugera ibidem. H(enricus) Bullic, civis in Goslaria, habet in Adersem quatuor jugera et aream et in Northem octo jugera et aream in Stedere. 30 Sifridus et fratres sui dicti Scadewolt unam aream habent in Stedere et pratum. Ecbertus de Vimmelsen habet aream ante dammonem. . . .

In der Hf. 4 Rubrum 10 quos] quod. 14 fehlt curia. 16 habentem habens. 17 duos maníos, quos, was zu It, S. 53<sup>17</sup> filment, korrigiert aus unum maníum, quem w (fehr zweifelhaft!) maníum korrigiert in vị maníi. 26 Montel morte. 32...] Angaben über die Größe von Fluren des Klosters in dessen Umkreise.

Im alt. Reg. (11, Nr 131): a E. de Brunswich. b dominus Fridericus miles. c dominus J. miles dictus de Stockem.

(1300) 449

(Um 1300?) Ludeger, Pfarrer zu Grasdorf und Vizearchidiakon zu Holle, bekundet, daß die Briefweiserin Beatrix dem Heinrich für die von Ludeger auf dem Kirchhose zu Burgdorf mit Beschlag belegten Güter nicht haftbar ist.

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde im Stadtarchive (unter den Urkunden der Andreas5 kirche). Ein Pfarrer Ludeger zu Grasdorf begegnet 1271 Oktober 2 bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts
Hildesheim 111, S. 139. Ebd. 1v, S. 245 werden 1319 März 7 die Jahrzeiten sacerdotum Ludegheri senioris et
Ludegheri junioris de Gravestorp erwähnt. Die Urkunde noch früher anzusetzen, als oben geschehen, ist
der Schrift wegen nicht statthast.

OS Ludegherus plebanus in Gravesdorp ac vicearchidiaconus in Holle omnibus hoc feriptum intuentibus recognoscimus, quod latrix presencium Beatrix Hinrico non tenebitur respondere super bonis in cymiterio Borchdorpe occupatis, que pro censu ecclesie, quem facerdos receperat, auctoritate nobis conmissa fuerant occupata.

(Um 1300.) Priorin G. und der Konvent zu Steterburg urkunden über die Stiftung der Lichter für Christi Leichnam und geben u. a. an: Domina Judhitta Holtnicker spiritalis emit pro quinque marcis aream unam in Getledhe solventem quinque solidos et quinque pullos, qui quinque solidi dabuntur pro albo pane in die sancte Marie Magdalene et quinque pulli dabuntur ad luminaria corporis Christi.

Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolsenbüttel S. 265. Die Datierung ist ganz unsicher, denn wenn die Urkunde auch zwischen solchen von 1302 April 2 u. 1300 April 3 ihren Platz hat, so hieß doch die damalige 20 Priorin Mechthild, während eine Priorin G. in den Urkunden dieser Zeit sonst überhaupt nicht vorkommt.

a Juli 22.

(Um 1300.) Johann Salge bittet Johann v. Barum und Wedego Copman, Bürger zu Goslar, zu erwirken, daß der dortige Rat sich zur Zahlung von 30 Mark an ihn und Heinrich vom Kirchhose sur Herzog Albrecht auf nächste Michaelis verpslichte.

Original im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gost. Urk.-B. 111, S. 199 mit der Datierung (1304—1318). Gegen deren Begründung ist zu bemerken, daß Johann Salge nicht erst 1304, sondern schon 1291 nachweisbar ist und bereits 1317 als tot erwähnt wird (s. unser Urk.-B. 11, S. 651).

IRIS HONORABILIBUS et discretis dominis Johanni dicto de Barem et Wedegom dicto Copman, civibus in Goslaria, Johannes Felix, civis in Bruneswich, se ad quevis ipsoto rum beneplacita benivolum et paratum. Cum contuleritis mecum de hoc, quod ex parte illustris principis domini ducis Alberti de Bruneswich consules civitatis Goslarie velint dare xxx
marcas puri argenti Bruneswicensis ponderis et valoris mihi scilicet et Henrico supra Cymiteri-

um, peto inftanter, quatinus nobis ordinare dignemini literas civitatis Goslarie scilicet pretactactis confectis de persolutione predictarum xxx marcarum in sesto Mychaelis nunc instanti sinaliter facienda et ipsas ex parte nostra latori presentium presentetis. Valete precipientes mihi in omnibus tamquam vestro benivolo servitori.

1300 Januar 29 (quarto kalendas Februarii). Dekan Balduin und das Kapitel zu St Bla- 5 sien bekunden, daß Herr Ludolf Witte (Albus), ständiger Vikar des Stifts und Rektor der Johanniskapelle, zu seinem und seiner Nachfolger Behuf für 2 Pfund und 15 Schillinge von Dietrich Christiani (Cristiani) dessen Erbzinsrecht (jus hereditarii census) an einem Garten des Stiftes (in orto nostro solvente nobis sex solidos, qui versus septentrionem adjacet orto nostro ante valvam sancti Andree, quem dominus Hermannus Potus bone memorie nobis contulit ad 10 anniversarium suum peragendum) gekauft hat, und übertragen ihm diesen demgemäß unter Vorbehalt des Eigentums und des Zinses.

Original mit dem Stiftssiegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Blasienstifts), dabei ein Pergamentzettel mit wenig jüngerer Inhaltsangabe. Vgl. 11, S. 248 Nr 483 u. S. 265 Nr 512; die zweite dieser Urkunden ist übrigens nicht 1303 April 6, sondern März 8 (octavo ydus Marcii) datiert.

1301 Februar 10 (in die beate Scholastice virginis) Wolfenbüttel. Herzog Albrecht gibt Herrn Herdegen (Herdegeno), Rektor der Marienkapelle zu Wolfenbüttel, gegen vier Husen auf dortiger Feldmark drei Husen und einen Hof nebst Wurten zu Groß-Denkte sowie eine Malzrente aus der jenseits der Oker dem Burgtore gegenüber belegenen Mühle des Amilius zu Braunschweig (tres choros triticii brazii in molendino Amilii trans aquam versus valvam Urbis in 20 Bruneswic, quorum unus solvitur et solvi debet in sesto pentecostes et alius in sesto nativitatis sancti Johannis baptiste et tertius in sesto Michaelis) als Wittum der Kapelle in Tausch. [221]

Das Original fehlt. Gedruckt in den Brschw. Händeln 1, S. 167 und bei Rehtmeyer, Brschw.-Lün. Chronica, S. 593.

1301 Februar 15. Ein breiff latinisch, darinne hertog Albrecht vorkofft den Kerckhoissen to 25 Brunßwigk win- und Goßlerschen beirtollen im Sacke, ok itlige scepil molts vor ij marck fins sulvers. De dato xiij primo in capite jejunii.

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes (vgl. S. 441 Nr 197) im Stadtarchive Bl. 35.

1301 Februar 15. Noch ein breiff to latine dessulven inholdes von demsulven fursten ok over win- und Goßlerschen beirtollen und sus over allen beirtollen, so hir inkomen und gebrocht werden, und itlige scepil moltes vor ij° mark vorkofft. De dato ut supra. [223]

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes Bl. 35.

1301 März 9 (feria quinta post Oculi mei). Herzog Ottos Stadtrecht für Celle in 37 Artikeln, deren letzter lautet: Boven dhit bescrevene recht, dat we hertoghe Otto usen borgheren von Tzelle beseghelet hebben gegeven, so gheve we en al Bruneswikesch recht, swat ses bevraghen moghen, alse ses bedhorven.

Original mit beschädigtem Siegel an rotem Seidenstrange im Stadtarchive zu Celle. Gedruckt bei Leibniz, 10 Script. rer. Brunsv. 111, S. 483 und danach bei Bilderbeck, Zellisches Stadtrecht, z. Ausl. (Zelle 1739) Anh. S. 13, Pusendorf, Observ. jur. univ. 11, Append. S. 12 und Gengler, Cod. jur. munic. S. 479. Vgl. Frensdorff, Studien zum Braunschw. Stadtrecht Beitr. 1, in den Nachrichten der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen, Philol.-histor. Klasse, 1905, S. 15s.

## 1301 April 11 Braunfehweig: f. 11, S. 244 Nr 473.

[225\*

Auch die Zustimmungsurkunden der vier verheirateten Schwestern v. Wenden vom selben Tage (vier Originale, jedes mit dem Siegel des betreffenden Ehemanns, zu Wolfenbüttel) bezeichnen die Güter zu Rethen als ehemaliges Lehen des Bürgers Hermann Engelhardi, des Sohnes weiland Heinrichs.

1301 April 23 (in die sancti Georgii martyris). Die v. Campe, der Ritter Jordan und Bertram, Ritter Balduins, Heinrich und Bodo, seines Bruders Ritter Heinrichs, Heinrich und Jordan, Marschall Jordans Söhne, schenken Herrn Friedrich v. Lachendorf zu Braunschweig (domino Frederico de Lochtendorp, burgensi in Brunswic) das Eigentum an einer Huse in Börsum (Borsne), die er bisher von ihnen zu Lehen getragen hat. Zeugen discreti viri vasalli nostri Henricus et Conradus fratres dicti de Domo, Johannes de Velstede, Hermannus de Ursleve, Johannes Cronesben, Roleke de Calve, burgenses in Brunswic.

25 Abschrift des xvi Jahrh. im Kopialbuche vi, 115 des Staatsarchivs zu Hannover S. 187. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochstifts Hildesheim 111, S. 633.

In der Abschr. 21. 24 Brunschwick. 24 de Cronesben Rolecke.

1301 Mai 26 (septimo kalendas Junii). Propst Gottfried, Aebtissin Gertrud, Priorin Alheid und Konvent des Kreuzklosters verkaufen unter Zustimmung ihrer Provisoren (domini Eche-

linghi apud Cimiterium, Alexandri de Septem turribus et Hermanni Holtnicher, burgensium in Bruneswic) dem Kloster Neuwerk zu Goslar zwei Husen und drei Wurten zu Achim (Osterachem). Zeugen Johannes Elye et filii sui Conradus et Henricus, Johannes, Johannes Felix, Johannes de Veltstide, Henricus et Echelingus junior dicti apud Cymiterium, burgenses in Bruneswic.

Original mit den Siegeln Propft Gottfrieds und des Kreuzklosters in der Beverinischen Bibliothek zu Hil desheim. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 1.

1301 September 7 (in vigilia nativitatis domine nostre). Anno v. Heimburg (de Heynborch) fchenkt den Braunschweiger Bürgern Gebrüdern Konrad und Heinrich v. Schöningen (de Scenigghe) das Eigentum an einer halben Huse zu Klein-Wobeck (in parvo Wobeke). Zeugen 10 dominus Henricus de Godenhusen, Fredericus silius suus, dominus Fredericus de Twislinghe, Widekindus de Debbenem, Ludolfus clericus de Werle, Jordanus, Ludolfus, Demarus fratres dicti de Scenigghe<sup>4</sup>.

Aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh.) des Kl. Riddagshaufen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 83.

a Diefe drei Bruder de Sc. waren nach Ausweis einer Urkunde d. d. 1309 Dez. 21 (a. a. O. Bl. 87') ritterburtig.

15

1302 März 24 (vigilia annuncciacionis) Spandau. Markgraf Hermann von Brandenburg beftätigt auf Bitten Bruder Ulrich Schwabes (Swaf), Johanniterkomturs zu Braunschweig, Nemerow und Gartow, die von seinem Lehnsmanne Herrn Heinrich von Mecklenburg vollzogene Schenkung des Patronats über die Pfarrkirche zu Lychen an den Johanniterorden. [229]

Original im Geh. Staats-Archive zu Berlin. Gedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. B 1, S. 242 und 20 im Meklenb. Urk.-B. v, S. 57, unter falschem Datum (Aug. 14) auch in den Meklenb. Jahrb. 1X, S. 257.

1302 April 4 (in die sancti Ambrosii episcopi et confessoris). Die Ritter Friedrich und Ludolf v. Bortfeld, weiland Ritter Gebhards Söhne, verkaufen dem Aegidienkloster für 3½ Mark 2½ Lot das Eigentum an drei Hufen zu Volkmarode, die Gerhard, Karl, Stephan und Kopeke Stephani, weiland Gerhards Söhne, von ihnen und ihren Oheimen (patrui) Ludolf und 25 Gebhard zu Lehen trugen und nunmehr aufgefandt haben, übertragen dem Kloster auch ihr Patronatsrecht an der Kirche des genannten Dorfes.

Unbesiegelte Aussertigung zu Wolfenbüttel. Die Brüder Ludolf und Gebhard v. B., weiland Ritter Gebhards v. B. oder vom Hagen Söhne, verkaufen ihr Eigentum an den genannten Husen dem Kloster für 7 Mark 5 Lot am selben Tage: m. m. gleichlautende Urkunde im Kopialbuche des Aegidienklosters vom Ende xvii 30 Jahrh. zu Wolfenbüttel S. 101. Vgl. 11, S. 248 Nr 484.

Steterburg bekennen, daß unter Vermittlung Ludolfs, des Sohnes Ritter Martins v. Broitzem, die Klosterfrau Bertha v. Rottorf 4 Mark l. S. zur Erwerbung von Gütern der Söhne Friedrichs v. Steder zu Steder mit der Bedingung hergegeben hat, daß jährlich 5 Schillinge zur Erhaltung (ad continuanda) der besondern Lichter der Patrone der Kirche verwandt werden sollen; dieser Betrag soll ihr also nach Ludolfs Bestimmung am Tage der Geburt des Herrn durch die Krankenvorsteherin (procuratrix insirmarum) Frau Margarete v. Peine oder ihre Nachfolgerinnen aus den Zehnten der von Ludolf sür das Krankenhaus erworbenen Güter zu dem genannten Zwecke gereicht werden. Auch hat Margarete von ihren Einkünsten in Flöthe den Patronen zwei Schillinge gewidmet.

Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolfenbüttel S. 267.

1302 April 11 (tercio idus Aprilis). Dieselben bekennen, daß die Klosterfrau Margarete v. Peine mit ihrer Schwester 4 Mark Silbers, die sie aus Gaben ihrer Eltern (parentum) und andrer Gläubigen gesammelt, dem Bruder (confratri nostro) Ludolf, Ritter Martins v. Broitzem 15 Sohne, zum Kauf von Gütern in Steder mit der Bedingung gegeben hat, daß das ür der Vorsteherin des Krankenhauses (procuratrix insirmarie) zu Behuf der Lichter in der Kirche die Auskunste von einer Wurt in Beddingen gereicht werden sollen.

Aus dem Chronicon Stederburgense zu Wolfenbüttel S. 269.

1302 Juni 23 (in vigilia beati Johannis baptiste). Die Grafen Konrad und Johann und ihre 20 Neffen (fratrueles) Heinrich, Ludolf und Burchard von Wohldenberg eignen dem Kloster Neuwerk zu Goslar fünf Hufen zu Flöthe und eine zu Meynerdingherot, die ihnen ihre Lehnsleute die Braunschweiger Bürger Deneke und Heinrich v. Vallstedt (de Veltstede), jener Johanns, dieser Konrads Sohn, ausgesandt haben.

Original mit drei (von vier) Siegeln in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim. Gedruckt bei Bode, 25 Gosl. Urk.-B. 111, S. 17.

1302 Oktober 9. Die Aebte und Konvente der Klöster St Petri in Lutter und St Aegidien in Braunschweig sowie die Pröpste und Kapitel der Stifter St Blassi und St Cyriaci bekunden gewisse Rechte, die ihnen an ihren Laten zustehen.

Aus dem Ordinarius St Blafii zu Wolfenbüttel Bl. 72'.

REDERICUS Et Thidericus Dei gracia fancti Petri in Luttere et fancti Egidii in Brunswich monasteriorum ordinis sancti Benedicti abbates et conventus sanctique Blasii et fancti Cyriaci in Brunswich ecclesiarum Hinricus et Hinricus prepositi et capitula omnibus presens scriptum visuris salutem in domino. Recognoscimus publice per presentes, quod jura ecclesiarum nostrarum inmutabilia sunt hec. Si lito ecclesie nostre se litonem ecclesie esse negat vel mortuus ab aliquibus negatur ecclesie esse lito, non solum per consanguineos, qui wlgariter neghelmaghe vocantur, ymmo desicientibus consanguineis predictis per litones ecclesie eciam non consanguineos convinci potest ecclesie esse lito. Item, si lito ecclesie moritur non habens pueros vel pueri ad aliud spectant dominium quam pater, ecclesia totales tollit exuvias preter herwede et radhe. Item, quamvis masculus in linea paterne consanguinitatis defuncto litoni proviente consuetudine approbatum. In cujus rei testimonium sigilla ecclesiarum nostrarum presenti scripto duximus apponenda. Datum anno domini mo coco secundo in die sancti Dyonisii martiris.

1303. Schuld des Bürgers Heinrich v. Uelzen an Vromold zu Läneburg.

Aus dem Donatus burgensium antiquus im Stadtarchive zu Lüneburg S. 60. Gedruckt bei Reinecke, 15 Lüneburgs Aeltestes Stadtbuch und Versestungsregister, S. 74<sup>148</sup>.

235

H ENRICUS De Ulsen, civis Bruneswicensis, tenetur Vromoldo ix m. v den. minus Lun. den. . . . m. dabit infra quindenam, ij m. in pascha, in pentecoste omnia soluta totaliter et complete.

1303 Januar 7 – 13. Ritter Balduin v. Wenden belehnt Konrad und Heinrich Eliä mit der 20 Vogtei über drei Hufen zu Hachum.

Original mit beschädigtem Siegel an einem Streifen der Urkunde in Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Aegidienklosters).

N OVERINT Universi presencium inspectores, quod ego Baldewinus miles dictus de Wendhen recognosco et fateor, ut Conrado et Henrico Elie, civibus in Bruneswich, mitto 25 advocaciam trium mansorum sitorum in villa Hachum cum omni jure et utilitate, sicut actenus possedi, titulo feodali in hiis scriptis, quousque ad me venire ipsos contigerit, manualiter conferam qualibet contradictione procul mota (eciam unusquisque mansus solvit in advocacia iiij sol. et dimidium chorum siliginis annuatim) volens predictis burgensibus ejusdem advocacie veram contra omnes facere warandiam. Ad hec premissa me obligo presentibus meo sigillo 30 roboratis. Datum anno domini mº cccº tercio infra octavam epifanie.

Im Orig. 25 Conrado aus Konrado korrigiert. 27 contingerit.

1303 April 4 (in die beati Ambrosii episcopi). Kloster Heiningen schreibt der Küsterei und der Kümmerei gewisse Einkünste zu, darunter jener decem solidos de uno orto apud muros Brunswic vallato.

Original mit den beschädigten Siegeln des Konvents und des Propstes im Staatsarchive zu Hannover. Ge-5 druckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim in, S. 682.

1303 Juli 22 (in die beate Marie Magdalene) Northeim. Herzog Albrecht verkauft mit Zuftimmung seiner Gemahlin Rixa und seiner Söhne dem Benediktinerkloster zu Northeim die Vogtei über 14 Husen zu Medeheym und über 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Husen in der Rodung Medeheymmerhagen. Unter den Zeugen magister Reymboldus plebanus sancte Katherine in Bruneswich. [238]

Original mit den Siegeln des Herzogs und seiner Gemahlin an rot und gelben Seidensträngen zu Wolfenbüttel. Gedruckt im Meklenb. Urk.-B. x, S. 517.

1304 Februar 8 (vj idus Februarii pontificatus anno j) Rom (Laterani). Papst Benedikt (xi) gestattet dem Pfarrer Jordan zu St Andreä in Braunschweig trotz der Konstitution des Konzils von Lyon seine Pfarre nebst dem Dekanate von Dorum (Dore) Verdener Diöz. zu be15 halten, während er das Dekanat von St Andreä zu Verden ausgeben soll. [239]

Nach dem Reg. Vatic. 51 Bl. 112 im Regest bei Schmidt, Päbstl. Urk. und Reg. a. d. J. 1295-1352, S. 52.

1304 Februar 24 (in die beati Mathie apostoli). Die Brüder Ritter Ludolf und Knappe Gebhard v. Bortfeld senden ihrem Lehnsherrn Grafen Adolf von Schauenburg und Holstein (de Scomborch et Holtsacia) den halben Zehnten und fünf Husen zu Gleidingen (Gledinge) 20 zwecks Belehnung ihres bisherigen Vasallen Johann Salge (quatenus eadem bona... Johanni Felici, civi in Bruneswich, nostro vasallo quondam de eisdem bonis, conferatis justo pheodo et legali) aus. [240]

Original mit etwas beschädigtem Siegel an einem Streifen der Urkunde im Archive der v. Wallmoden zu Alt-Wallmoden. Erwähnt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 200.

25 1304 Juni 27 Haus Herzberg, Herzog Heinrich eignet den Deutschordensherren zu Lucklum den dem verstorbenen Bürger Stephan abgekauften Lehnshof weiland Balduins v. Campe zu Braunschweig. [24] Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt. Gedruckt im Affeburger Urk. B. 11, S 28 und bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 11, S. 17.

NON Der gnade Gotes wi herzoge Heinrich von Brunswic tun kunt alle den, die dissen Wegenwerdigen bres horn oder sen, dasz wi den hos, den her Baldewin vonme Kampe, die wile he lebete, von uns zeu hoselene hatte, die da liet zeu Bruneswic zeussen der hern hos vonme temple unde hern Ekebrechtes hos von der Asseborg desz jungen, den die hern zeu Lukenheim vonme Duzsen hus gekoust han wider Stesen, die wile he lebete unsen burger zeu Bruneswic, durch unser vrowen ere von hemelriche unde die gunst, die wie haben zeu dem ordene vonme Duzsen hus, egenen den Duzsen hern von deme selben hose zeu Lukenheim zeu biesizeende ewikliche miet deme rechte, dasz wi dor ane gehabet han, unde geben so ein dar of zeu einer vestenunge dissen bres biesteteget mit unsme ingesigele. Dasz ist geschen na der jarzeal Gotes bort tusent drihundert unde vier jar an deme nesten sunnabende na sente Johanes dage desz liechten of unsme hus Hertesberge.

Im Orig. 10 geben aus gebene korrigiert.

1304 September 29 Halberstadt. Bischof Albrecht von Halberstadt belehnt Eggeling v. 15 Ströbeck mit dem Zehnten zu Klein-Stöckheim. [242]

Aus dem v. Strombeckschen Kopialbuche des xv Jahrh. im Stadtarchive S. 5. Gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt 111, S. 6.

A LBERTUS Dei gracia Halberstadensis ecclesie episcopus discreto viro Eghelingho de Strobek, civi in Brunswik, bone voluntatis affectum. Discrecioni tue decimam in Stockem 20 prope Wostemarke transmittimus presentibus pheodali titulo possidendam, ita tamen, quod, cum nostri copiam habere poteris, ipsam decimam a nobis in pheodo cum solempnitate consueta recipias, sicut decet. In cujus rei testimonium sigillum nostrum appendi justimus huic scripto. Datum Halberstad anno domini millesimo tricesimo quarto tercio kalendas Octobris, pontificatus nostri anno primo.

1304 November 17 (xv kalendas Decembris). Die Edeln Friedrich und Walter v. Dorstadt entsagen allem Anspruch auf die Vogtei zu Eddesse (Eddisse), über die sie mit dem Aegidienkloster im Streite lagen. Zeugen discreti viri sideles nostri Hermannus Holtnicker, Jo(hannes) de Velstede, Conradus et Henricus, fratres, silii quondam Johannis Elye, burgenses in Brunswich.

30

Aus dem Kopialbuche des Aegidienklofters vom Ende des xvii Jahrh. zu Wolfenbüttel S. 121f.

1304 Dezember 15: f. 11, S. 280 Nr 543. Der vierte Bürgerzeuge heißt Hermannus dictus Vlogel. [244\*

Nach dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen zu Magdeburg Bl. 23'.

1305 April 23 (in die beati Georgii). Herzog Heinrich präsentiert dem Blasienstifte für die 5 durch den Tod Herrn Gerhards erledigte Kanonikatspräbende seinen Kapellan Meister Heinrich, Pfarrer zu St Martini.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt.

1305 Juli 4. Das Kreuzkloster bekundet, daß sein Prokurator Dietrich Doring von der ewigen Mark, die er als Testamentsvollstrecker Konrad Dorings dem Kloster für eine Metomorie erworben hatte, einen Vierding zum Ankaufe von Wein durch die Küsterin ausgesetzt hat.

Nach einer Abschrist Hänselmanns, deren – nicht genannte – Vorlage vermutlich das im Januar 1905 verbrannte v. Döringsche Kopialbuch zu Badow gewesen ist.

In Nomine fancte et individue trinitatis Ludolfus Dei gracia prepositus, Mectildis abbatissationale fortumque collegium sancte Crucis in Rennelberghe universis Christis sidelibus presentia visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Recognoscimus presentibus et testamur, quod, cum discretus vir Thidericus Doring, procurator noster, executor testamenti Conradi Thuringi, pro memoria unam perpetuam marcam pro una et viginti marcis examinati argenti nostro conventui comparasset, deputavit et ordinavit unum perpetuum sertonem de jam dicta marca ad vinum comparandum custodi nostre per nos Ludolfum predictum et quemlibet successorum nostrorum in sesto Michaelis annis singulis presentandum. Quem quidem sertonem de orto nostro retro molendinum nostrum sito qualibet condicione postposita persolvemus. In quorum evidens testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes sunt discreti viri Henricus Ruscher, Henricus Pauli et plures alii side digni. Datum anno domini me ccce triz cessimo quinto in die beati Udalrici.

In der Abschr. 20 noftre noftro.

1305 Juli 23 (decimo kalendas Augusti in die Apollinaris). Dekan Balduin und das ganze Kapitel zu St Blasien verkaufen ihrem Kapellane Herrn Wilhelm, Rektor der Jacobikapelle in der Martinipfarre, für 14 Mark, die sie mit anderm Gelde zum Ankaufe von Gütern in Wackersleben verwandt haben, ein Pfund braunschweigischer Pfennige, das ihm und seinen Nachfolgern de bursa ecclesie alljährlich zu Martini gezahlt werden soll.

Original mit dem Stiftssiegel an rotem Seidenstrange zu Wolfenbüttel. Ruckvermerk des xv Jahrh. j tal., quod capitulum sancti Blassi annuatim solvit rectori capelle sancti Jacobi.

1305 Oktober 21 (in die undecim milium virginum). Die Grafen Hermann, Konrad, Johann und Ludolf von Wohldenberg eignen dem Kloster Marienthal eine Wurt in Eilsleben (in occidentali villa Eylesleve sitam in aquilonari parte loci illius, qui wal vulgariter nuncupatur), 5 die die Brüder Ritter Bruso und Knappe Johann von ihnen zu Lehen hatten. Unter den Zeugen frater Henricus conversus in Riddageshusen, qui preest curie ipsorum (d. h. des Klosters Riddagshausen) in Brunswich.

Original mit vier Siegeln an blau und weißen Zwirnsträngen zu Wolfenbuttel

a Der Geschlechtsname sehlt.

10

1307. Bruder Konrad v. Dorstadt, Johanniterkomtur zu Braunschweig, gewährt den Klosterfrauen zu Wienhausen Anteil an den guten Werken aller Häuser seines Ordens und verheißt ihnen für den Fall der Interdizierung des Klosters Spendung der Wegzehrung und Begräbnis auf seinem Kirchhose. [249]

Original mit Siegelrest zu Wienhausen.

. -

NIVERSIS Christi sidelibus ubique per girum mundi Deo samulantibus frater Conradus dictus de Dorstat, commendator fratrum milicie hospitalis domus in Brunswic, prospera mundana devitare celestibusque indesinenter cordis aures acclinare. Vox divina personat et perfatur: gratis accepiftis, gratis date! Quo divino instinctu nos moti intuemur affectum fincerum puramque devocionem vernarum deicolarum fancti collegii fancteque legionis 20 in Winhusen, inpartimur ipsis participacionem omnium karitativorum operum, que in decem et septem mille domibus nostri ordinis dignabitur operari in vigiliis, jejuniis, oracionibus, ca-Itigacionibus et effusione sanguinis elemencia patris, karitas filii, benignitas paracliti seu spiritus septiformis. Insuper, si locus ipsorum qualicunque prelatorum ex mandato a divinis fuerit interdictus et sepultura ipsis fuerit prohibita, licet nobis in lecto sue egritudinis ipsis viaticum 25 ministrare, si vero decesserint, exequias eis solempnes celebrare et in cimiterio nostro sine cujuslibet contradicto tumulare. Preterea eadem prerogativa, qua nos et nostri benefactores gaudent, et iple nostre consorores sunt dotate, scilicet quod Romanus pontifex Innocencius papa quartus a tercia parte injuncte penitencie liberas in die judicii dimittit et relaxat ipfas, fi confesse fuerint et conpuncte. In quorum evidens testimonium nostrum sigillum est appensum. An- 30 no dominico mº cccº feptimo.

Im Orig. 19 perfatur] für profatur? date am Rande von gleicher Hand.

n Matth. c. 10 v. 8.

1307 April 16 (xvj° kalendas Maji) Braunschweig. Die Herzöge Heinrich und Albrecht eignen dem Stifte U. L. Frauen zu Halberstadt fünstehalb Husen, drei Höse und drei Wurten zu Zilly (Zillinge). Unter den Zeugen magister Hinricus dietus Holtnikkere, plebanus ecclesie sancti Martini sorensis, magister Jordanus, plebanus ecclesie sancti Andree, canonici ecclesie spredicte (sc. sancti Blassi in Brunswich).

Original mit zwei Siegeln im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B der Stadt Wernigerode (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen XXV) S. 407.

1307 Juli 10. Nachricht über die Gründung der Priesterbrüderschaft. [251

Nach einem verschollenen alten Pergamente gedruckt in den Braunschw. Anzeigen 1750, Sp. 249. Eine 10 deutsche Uebersetzung im Kopialbuche des Gertrudenkalands xv1 Jahrh. im Stadtarchive Bl. 1.

A NNO Millesimo trecentesimo septimo dominus Wilhelmus de fancto Jacobo, magister Conradus Balneatoris et dominus Johannes Crispus instituerunt sacerdotalem confraternitatem fancte Gertrudis in Brunswic sexto idus Julii, scilicet in sesto sanctorum septem fratrum.

1307 August 3 (iii) nonas Augusti). Ritter Jordan (v. Campe) überläßt den Predigerbrüdern 15 einen Hof neben der Herren Baumgarten, frei von allen Lasten. Zeugen Johannes de Scimmenstidde, Johannes Cronesben, Conradus de Domo, Heno de Vesstidde.

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars von 1529 im Stadtarchive (vgl. S. 112 Nr 115), worin zwei Aussertigungen dieser Urkunden aufgeführt werden.

1307 August 13. Drost Jordan (v. Campe) an die Herzöge Heinrich und Albrecht: sendet 20 seinen an die Predigerbrüder der Provinz Sachsen verkauften Drostenhof zu Braunschweig auf.

Das Original fehlt, Abschrift im Kopialbuche der Katharinenkirche xvIII Jahrh im Stadtarchive S. 17. Danach gedruckt bei Hessenmiller, Heinrich Lampe, S. 108, wiederholt bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe II, S. 25.

LLUSTRIBUS Principibus ac inclitis dominis Hinrico et Alberto ducibus in Brunswic Jordanus dapifer eorundem famulatum fuum ad omnia, ficut debitum fit, paratum. Quia fratribus ordinis predicatorum provincie Saxonie curiam meam ad officium dapiferi pertinentem in Brunswic fitam vendidi cum omni jure, quod in predicta curia et aqua adjacente habeo et a vobis teneo, ut ibidem perpetuo divinis vacent laudibus fratres ordinis memorati, ideo, ut dictam curiam fratres predicti fuis possint usibus applicare, duxi resignandam, ficut eisdem fra-

tribus vendidi, predictam curiam et refigno in hiis scriptis omne jus, quod in dicta curia et aqua adjacente habeo et habui transferens integraliter in eosdem. Spondeo nichilominus et promitto, quod eandem curiam cum aqua eidem contigua cum consensu Annonis filii mei et aliorum filiorum ac heredum meorum omnium, quorum consensus erit merito requirendus, in presencia nostra et fidelium nostrorum libere refignabo, cum vestrarum habere potero copiam persona- 5 rum. In cujus rei certitudinem sigillum meum duxi presentibus apponendum. Datum anno domini mo ecco septimo in die Ypoliti martiris.

In der Hf. 5 nostra, nostrorum] fo!

1307 September 20 (in deme heilighen avende sunte Matheus). Die Brüder, der Ritter Johann und Ludolf Slengherdus genannt v. Querum (van Quernem), bekunden den Schieds- 10 spruch der Ritter Heine v. Wenden, Friedrich v. Ampleben und Jordan v. Wendhausen in ihrem Streite mit dem Kloster Riddagshausen wegen des Holzes Yethela zwischen Querum und Harderode. Kommt es über der bestimmten Teilung zu Zwist, so soll die Entscheidung bei den genannten Rittern und dem Pfarrer Reimbold zu St Katharinen stehen, die diesen Brief mit bestiegeln.

Original zu Wolfenbuttel; die fechs Siegel fehlen jetzt. Sept 22 (in deme heilligen dage funte Mauricius unde siner selfcap) ftellten Pfarrer Reimbold und Ritter Jordan v. Wendhausen einen Punkt des Schiedsfpruchs näher sest: Orig. mit vier (von neun) Siegeln ebd.

1307 November 5 (des sontages na alre Goddes hilgen tage). Die Brüder, der Ritter Florin und Albert v. Dahlum, verkaufen dem Kloster Riddagshausen drittehalb Husen zu Wobeck. 20 Unter den Zeugen her Herman Holtnichere unde her Cone Elyas, de borgere van Brunswich, sowie broder Hinric de hovemester ut der stat. [255\*

Original zu Wolfenbüttel; die Siegel fehlen jetzt. Erwähnt 11, S. 323°.

1308. Ein breiff von hertog Albrechte von Brunßwigk gegeven mccc und achte, darinne itligen borgern eine furstlige jerlige bede von xviij lodigen mercken wedderkoipliger wise uth 25 der Oldenwigk to nemende vorkofft werth. Wort in der Oldenwiker clausuren befunden.

Aus dem Urkundenrepertorium Dietrich Prutzes (vgl. S. 441 Nr 197) Bl. 12'.

1308 März 13 Braunschweig. Bruder Friedrich v. Alvensleben, Präceptor der Templer in Deutschland und Wendland, verkauft mit Zustimmung der beteiligten Komture und Brüder

dem Braunschweiger Bürger Gerhard Rese (Gerardo Rexsen) für 32 Mark zwei Husen zu Salzdahlum (Soltdalim) zu freiem Eigentum. Unter den Zeugen frater Jo(hannes) de Bardeleve, conmendator in Bruneswich. Datum Bruneswich in domo nostra anno domini m° ccc° viijo in quarta seria ante dominicam, qua cantatur Oculi mei semper.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters); das Siegel fehlt jetzt.

1308 April 10 (feria quarta post sessuare). Abt Heinrich von St Michaelis, Friedrich v. Adensen und Bernhard v. Hardenberg, Domherren zu Hildesheim, bekunden, daß die Brüder Johann, Franco und Hildebrand v. Adenstedt, Bürger zu Braunschweig, dem Kloster Wienhausen eine freie Eigenhuse (proprium et liberum ab omni impugnatione seodali) zu Bülto ten (Bultem) aufgelassen haben (libere resignarunt).

Original mit den Siegeln der Aussteller und Johanns v Adenstedt zu Wienhausen. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III, S. 773.

1308 (vor Oktober 30). Priorin Jutta und Konvent zu Derneburg verkaufen dem Kloster Steterburg für 47 Mark 1. S. ihre vier freien Husen mit einem Meierhose und einer Wurt zu 15 Bleckenstedt. Neben dem Konvente siegelt für den zur Zeit sehlenden Propst (quia ad presens preposito caremus) Bischof Siegsried von Hildesheim. Zeugen Jordanus de sancto Andrea, Lenhardus de sancto Magno, Johannes de sancto Michahele sacerdotes et alii quam plures side digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo octavo.

Aus dem Steterburger Kopialbuche v. 1577 zu Wolfenbüttel S. 153f. Für die Datierung kommt in Betracht, 20 daß der in der andern Urkunde über diesen Verkauf d. d. 1308 Okt. 30 (11, S. 338 Nr 630) genannte Propst Albert vorher nicht nachweisbar und noch 1310 im Amte ist (f. Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 111, S. 836).

1309. Daß Luder v. Himstedt einen Zins an seinem Hause bei der Dammmühle von 1310 ab jederzeit wiederkausen kann.

25 Im ersten Degedingebuche der Altstadt Bl. 25' zwischen den Einträgen 11, S. 34015-17 und 359241.

UDER De Hemstede potest reemere iij fert, census pro x marc, in domo sua apud molendinum in Dampmone ab anno domini mº ccc xº, quando wlt.

1309 Januar 1. Sieben Bürger bekunden den unter ihrer Vermittlung abgeschlossen Vergleich zwischen Heidenreich Flogel und dem Kloster Michaelstein wegen zweier Hufen zu Aspenstedt.

Original zu Wolfenbuttel (unter den Urkunden des Ki. Michaelstein) mit den Siegeln 1, Johann Salges, 2. Heinrich Hakelnbergs, 3. Eilhard Bonekes, 4. Johanns v. Stiddien, 5. Borchard Setters, 6. Ulrich Flogels, 5 7 Johann Jurgefes, von denen das vierte erheblich, das erste — in grünem Wachs — und das zweite weniger beschädigt sind.

N J OS Johannes Felix, Henricus Hakelenberch, Borchardus Settere, Johannes de Stidium ex parte una, Eylardus Boneke, Johannes Georii, Olricus Floghel ex parte altera, burgenses in Bruneswic, recognoscimus tenore presentium publice protestando, quod causam, to quam Heydenricus dictus Floghel movit domino abbati fuoque conventui in Lapide fancti Michahelis duos videlicet manfos fitos in villa Afpinftede impetendo, dominus Arnoldus et dominus Richardus et frater Widekindus, monachi conventus ejusdem, conpoluerunt nobis utrimque mediantibus in hunc modum, quod idem conventus dedit prefato Heydenrico tres marcas, ut ab impetitione sua quiesceret et cessaret. Heydenricus vero jam predictus accepta pecunia :5 prelibata mote impetitioni et omni juri, quod in eisdem mansis allegavit se habere, bono animo renunciavit pro se et omnibus suis heredibus coram nobis. Ut autem hec conpositio semper rata permaneat atque firma, sigilla nostra presentibus singulariter duximus apponenda. Datum anno domini mo ceco ixo in die circumcifionis domini.

Im Orig. 11 dictus zweimal, an zweiter Stelle unterstruchen.

stede, Eckelingus apud Cimiterium, burgenses.

1309 Juni 4 (pridie nonas Junii) Braunschweig. Abt Peter und Konvent zu St Aegidien verkaufen dem Kloster Wienhausen für 35 l. Mark drei von Vogtei, Grafschaft und sonstigen Diensten freie Hufen zu Elstringe. Unter den Zeugen Johannes Felix, Johannes dictus de Vel-262

Original zu Wienhausen; die beiden Siegel sehlen jetzt an den roten Seidensträngen.

1309 August 15 (decimo octavo kalendas Septembris). Die Herzöge Albrecht und Otto, Herr zu Laneburg, gewähren dem Kapitel zu St Cyriaci das Kollationsrecht an dem vom ständigen Vikare Bernhard v. Haverlah bewidmeten Altare der zehntaufend Ritter nach Bernhards Tode. Hujus rei testes sunt Henricus ecclesie sancti Cyriaci apud Bruneswich prepositus, Bertoldus de Honlaghe, Henricus de Bersecampe, Arnoldus de Calve, Fredericus de sancto Spiritu, Ber- 30 toldus de Godenstede, Conradus de Munstide, jam dicte ecclesie canonici. 263

Original mit zwei beschädigten Siegeln an roten Seidensträngen zu Wolfenbüttel.

20

25

1309 Oktober 11: f. 11, S. 347 Nr. 646. Unter den Zeugen auch Reymboldus plebanus sancte Katherine . . . in Bruneswich. [264\*]

Regest im Asseburger Urk.-B. 11, S. 56.

1309 November 23 (in die Clementis martiris) Hildesheim. Dekan Konrad und Kapitel zum 3 H. Kreuze in Hildesheim kaufen von ihren Laten, den Brüdern Friedrich, Johann und Dietrich, unter Einräumung des Wiederkaufsrechts eine Lathufe zu Groß-Lafferde. Unter den Zeugen der Subdiakon und Canonicus Conradus Cronesben.

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim III, S 807 - Für die Herkunft Konrad Kronesbens aus Braunschweig spricht außer dem Geschlechtsnamen 10 der Umstand, daß bei einem Rentenverkaufe des Rates zu Goslar an ihn 1336 Okt. 10 für den Fall des Rückkaufs Auszahlung des Kapitals in Braunschweig vorgesehen ward (Bode, Gosl. Urk. B. W. S. 11). Er wird fehr häufig in Urkunden genannt. 1313 noch einfacher Canonicus, begegnet er 1319-39 als Scholaster des Kreuzstistes (f. im Register bei Hoogeweg a. a. O. IV, S. 896 u. in unserm Urk.-B. III, S. 609); 1354 Juni 21 wird er als verstorbener Inhaber dieses Amtes erwähnt (Schmidt, Päbstl. Urk. u. Reg. usw. 11, S. 14 Nr 42). 15 Daß er mit dem gleichnamigen Canonicus zu St Blasien in Braunschweig eine Person sei, den eine undatierte Urkunde vom Ende des xiii Jahrh kennen lehrt (f. unfer Urk. B. 11, S. 219 Nr 451), ift, falls jene Ansetzung das Richtige trifft, wenig wahrscheinlich. Näher aber liegt es ihn mit dem Konrad Kr. zu identifizieren, der 1363 August 23 als weiland Domherr zu Goslar vorkommt (Schmidt a. a. O. 11, S. 154 Nr 554), und mit dem, der, etwa 1327 mit einem Kanonikate am Dome zu Magdeburg und dem Archidiakonate zu Wanzleben provi-20 diert, wegen dieser Pfründen einen langwierigen Prozeß gegen Erzbischof und Domkapitel zu führen hatte, der 1341 und 1344 noch im Gange und, wie Erwähnungen aus den Jahren 1372 und 1375 vermuten lassen, auch beim Tode des Providierten noch nicht entschieden war (f. Schmidt a. a. O. 1, S. 321 Nr 45, S. 421 Nr 243 u. 11, S. 282 Nr 1029, S. 329 Nr 1225).

1309 Dezember 22 (in crastino beati Thome apostoli). Pfarrer Reimbold zu St Katharinen 25 bekundet auf Bitten des siegellosen Pfarrers Ekbert zu Wobeck, daß dieser mit dem Kloster Riddagshausen eine Wurt seines Wittums gegen eine andre Wurt zu Wobeck getauscht hat. Zeugen religiosi viri Henricus Felix, cellerarius, et Olricus de Blankenburch, monacht monasterii pretaxati, Wernerus et Henricus, sacerdotes et nostri cappellani.

Original mit grünem Siegel zu Wolfenbuttel.

30 (1310—1318.) Bischof Heinrich von Hildesheim an den Rat zu Goslar: beglaubigt Bruder Johann Holtnicker, seinen Diener (familiaris), zu mündlicher Werbung. [267 Original im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 261.

(Um 1310.) Ritter Ek(bert) v. d. Affeburg teilt dem Rate zu Goslar mit, daß Herr Jan v. Ampleben sich diesem nicht zu Schadenersatz verpflichtet glaubt, und daß er in der andern, den Ritter Florin v. Dahlum betreffenden Sache erst mit Hermann v. Uhrsleben reden muß (De reliqua vero causa, puta Florini militis de Dalem, me cum Hermanno de Ursleve, qui in discussione hujusmodi michi adjunctus est socius, colloqui oportebit).

Original im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk. B. 111, S. 313 zu (1311–1321). Der Brief kann aber schon früher geschrieben sein, da Jan v. Ampleben nicht erst, wie Bode annimmt, 1311, sondern schon 1307 (s. unser Urk. B. 11, S. 3146) als Ritter vorkommt; für den terminus ad quem ist wichtig, daß Hermann v. Uhrsleben, Bürger zu Braunschweig, nach 1316 nicht mehr genannt wird (s. a. a. O. 11, S. 666).

1310. Schuld Gerhard Ridders zu Braunschweig an Johann Wicherns zu Lüneburg für ein Pferd. [269

Aus dem Donatus burgensium antiquus im Stadtarchive zu Lüneburg S. 73. Gedruckt bei Reinecke, Lüneburgs Aeltestes Stadtbuch und Versestungsregister, S. 8510st.

GHERARDUS Dictus Miles de Brunswich tenetur Johanni Wicbernni Carnificis ij tal. 15 et iiij fol. Lun. den. pro equo usque ad festum pentecostes finaliter persolv.

1310 Januar 4 (pridie nonas Januarii) Braunschweig. Herzog Albrecht eignet der Kirche zu Watenstedt Halberstädter Diöz. eine halbe Huse daselbst, die Ritter Ludolf v. Bortseld, zugleich im Namen seines Bruders Gebhard, ausgesandt hat. Unter den Zeugen Reymboldus plebanus sancte Katherine . . . in Bruneswic.

Nach dem Kopialbuche des Johannisklosters vor Halberstadt vom Ende xv Jahrh. in der Universitätsbibliothek zu Jena Bl. 181 im Regest im Asseburger Urk.-B. 11, S. 57.

1310 Januar 23 (x kalendas Februarii pontificatus nostri anno v) Avignon. Papst Clemens v gestattet dem Provinzialprior und den Brüdern des Predigerordens in Sachsen je ein Kloster in Braunschweig, Dortmund und Groningen, das erste sür 60, die beiden andern sur je 30 Per- 25 sonen zu errichten.

Aus dem Reg. Vatic. 57, Bl. 56 gedr. in den Reg. Clem. v, 5330; im Regest bei Schmidt-Kehr, Päbstt. Urkunden und Regesten a. d. J. 1353—1378 usw. (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen Bd. xxII) Halle, 1889, S. 440.

1310-1311 465

1310 August 28 (in die Augustini?) Langenstein. Bischof Albrecht von Halberstadt genehmigt die Errichtung des Klosters der Predigerbrüder. [272

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars von 1529 im Stadtarchive (vgl. S. 112 Nr 115). Die Tagesangabe ist unsicher: Sack hat in die Augusti gelesen.

3 1310 Oktober 16 (in die fancti Galli) Braunschweig. Abt Peter und Konvent zu St Aegidien verkausen dem Kloster Marienberg bei Helmstedt eine Huse und 9 Morgen (vulgariter dicta overlant) zu Runstedt (Ronstede). Unter den Zeugen Echelinghus apud Cymiterium, Jordanus Institor, Conradus de Remninghe, burgenses in Bruneswic. [273]

Original mit zwei Siegeln an roten Seidensträngen zu Wolfenbüttel.

- 1311. Braunschweigische Burgensen unter den Lehnsleuten des Hochstifts Halberstadt. [274 Aus Bischof Albrechts Lehnbuche im Staatsarchive zu Magdeburg, gedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A 2011, S. 441, 467.
- Bl. 2 H EC Sunt bona pheodalia ecclesie et episcopi Halberstadensis scripta anno domini m° ccc° xj tempore venerabilis in Christo patris domini Alberti episcopi nacionis de Anehalt per 15 Johannem decanum ecclesie sancti Bonifacii Halberstadensis, capellanum domini predicti.
- Conrat et Herman Holtnicker fratres, burgenses in Brunswich, ij partes decime in Berclinge et j mansum in Schepenstede. & Johannes de Weltzstede, Roleco et Wedego fratres quartam partem decime in Soltdalem. & Johannes Kronesben ij mansos in Lewinge. & Kone, Hinzo ric et Ludolsus fratres, filii Jo(hannis) Elie, decimam in monte Lappenberch juxta Brunswic. & Jo(hannes) et Brendeco et Arnoldus fratres, filii Mathie, iij mansum in Wobeke et homines et cur. ibidem. & Heino Stapel medietatem decime in Soltdalem superiori. & Heyso de Luckenum et Johannes et Hildebrandus fratres medietatem decime in Apelderstede et iij mansum ibidem. & Heyne et Kone et Cone fratres de Domo, David, Daniel et Johannes fratres, filii Davidis Kronesben, xiiij mansos in Veltem cum pertinentiis. & Godeke et Jordanus fratres Institutes in Brunswich decimam in Bernestorp, quam Bol(dewinus) de Wenden, miles, resignavit. & Wasmodus de Urede, Johannes de Urede et Ludolsus Longus de Helmestat Atlevessem et Westerem decimam cum omni jure, solus autem Wasmodus quartam partem decime Urede et decimam super novali Capelstockem. & Heineco et Ludeman Elie silii, Herman et Con(radus) silii con(radi) Helie decimam Veltem apud Brunswic. & Thidericus de Stockem in Brunswic iii

mansos in Nendorp apud Schepenstede. Tilo Turingus et frater suus Con(radus) decimam super silvam Wosteholt apud Etzenrode. Sander de Molendino j man(sum) in Vordorp, quem uxor et silii Jo(hannis) de Ghilwort resignarunt.

In der Hf. 1 Tilo-3 relignarunt von zweiter Hand.

1311 Mai 18 (feria tercia in rogationibus). Herzog Albrecht verpfändet dem Rate zu Goslar 5 das Schloß Seefen (castrum nostrum in Sehusen). Unter den Zeugen Johannes Felix, Johannes de Velstede, burgenses nostri de Bruneswik. [275]

Aus dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 23'. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 165.

1311 Juni 15 (in die beatorum Viti et Modesti et Crescentie martirum). Herzog Albrecht verkauft dem Hospitale zu Helmstedt zwei Husen zu Klein-Büddenstedt (in parvo Bodenstede). 10 Unter den Zeugen Johannes Felix, Johannes de Velstede, Borchardus dictus Settere, Hinricus de Velstede, cives in Bruneswich.

Original mit Siegel an gelbem Seidenstrange im Stadtarchive zu Helmstedt.

1311 Juni 15 (in die beatorum Viti usw. wie Z. 9). Herzog Albrecht verkaust dem Kloster Marienberg bei Helmstedt eine Huse dictum Bodelhuve zu Groß-Büddenstedt (in majori Bo-15 denstede). Unter den Zeugen dieselben Bürger wie in Nr 276.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt am gelben Seidenstrange.

1311 August 27 (sexto kalendas Septembris). Herzog Albrecht gewährt dem Kapitel zu St Cyriaci das Kollationsrecht an dem neuerrichteten Bartholomäusaltar in der Stistskirche, den weiland Konrad vom Schranke, Bürger zu Braunschweig, zu seinem, seiner Witwe Elisabeth 20 und aller seiner Vorsahren (omnium predecessorum parentum suorum) Seelenheile durch seine Testamenter mit acht Pfund brschw. Pfennige Rente hat bewidmen lassen. Unter den Zeugen Hermannus et Conradus fratres dicti Holtnickeri, Henricus Elye.

Original zu Wolfenhüttel; das Siegel fehlt jetzt am roten Seidenstrange. Regest im Asseburger Urk.-B. 11, S. 67. Zur Sache vgl. unser Urk.-B. 11, S. 372 Nr 680.

1311 Dezember 12 (pridie idus Decembris). Küster Johannes und die übrigen Brüder der Priesterbrüderschaft tauschen mit dem Kloster Heiningen die Gemeinschaft der beiderseitigen

guten Werke aus; in Ermanglung eines eignen Siegels siegeln sie mit dem ihres Mitbruders Balduin, Dekans zu St Blassen.

Abschrift des xv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Heiningen in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim (Ms. 546) S. 123. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim IV (Quellen u. Darst. z. Gesch. 5 Nieders. xxII) S. 47. Formular wie in unserm Urk.-B. II, S. 382 Nr 693; ebd. S. 38619 ist von der entsprechenden Urkunde für Kl. Stötterlingenburg d. d. 1312 Febr. 6 irrtümlich gesagt, daß der Satz quia proprio sigillo caremus darin sehle.

1312 Celle. Herzog Otto von Lüneburg verkauft an Johann Salge und Heinrich vom Kirchhofe unter Vorbehalt des Wiederkaufs lehnsweife Güter zu Bockerode, Gerstenbüttel und 10 Ettenbüttel und verheißt ihnen deren Schutz während etwaiger Fehde mit seinen Vettern oder der Stadt Braunschweig. [280]

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden der Brschw. Bürger); das Siegel fehlt jetzt.

Nos Dei gracia Otto dux de Brunswich et Lunenborg notum facimus universis, quod unam curiam in Bockesrode, unam curiam in Garslebutle et duas curias in Etnebutle se facientes servicia pro una curia cum omni jure et pertinenciis, sicut nos possedimus, in villis, campis, silvis, pratis, pascuis, aquis vendidimus pro triginta tribus marcis puri argenti Johanni Felici et Henrico supra Cimiterium, burgensibus in Brunswich nobis dilectis, et contulimus justo titulo pheodali eisdem possidendas cum omnibus serviciis, sicut nobis hactenus servierunt tam homines quam bona. Item, si alique dissensiones seu guerre, quod absit, orirentur inter nos et nostros dilectos patruos Henricum et Albertum duces de Brunswich seu ipsam civitatem, hujusmodi bona et homines in omnibus volumus tueri et desendere tamquam bona nostra. Insuper dicti burgenses dederunt nobis opcionem reemere dicta bona pro eadem pecunie quantitate, cum nostre placuerit voluntati. Hujus rei testes sunt Echardus custos sancti Blasii, Widekindus canonicus ibidem, capellani nostri, Pardum et Wasmodus milites de Kneszo beke et quam plures alii side digni. Datum Cellis anno domini millesimo trecentesimo duodecimo.

1312 Februar 3 (in die beati Blasii episcopi et martyris). Ritter Ludolf v. Veltheim bekundet, daß Dietrich Crevid — dieser auch für seine Mutter — und Luder v. Biewende vor ihm allem Recht an einer der Küsterei zu St Cyriaci gehörenden Huse zu Klein-Biewende (Osterdenbisowende) entsagt haben. Unter den Zeugen magister Reymboldus plebanus ecclesie sancte Katerine.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt.

1312 (vor März 1?) Heinrich v. Warle verkauft mit Zustimmung seiner Erben den Predigerbrüdern einen Hof. [282

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars von 1529 im Stadtarchive (vgl. S. 112 Nr 115).

1312 März 1 (kalendis Martii?) Die Herzöge Heinrich und Albrecht eignen den Predigerbrüdern den von Heinrich v. Warle und seinen Erben für 30 Mark erkauften Hof. Zeugen 5 Ecbertus de Asseborch, Bertrammus et Ludolfus de Velthem. [283]

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars von 1529. Die Tagesangabe ist nicht sicher zu lesen.

1312 Juni 24 (octavo kalendas Julii). Küfter Johannes und die übrigen Brüder der Priesterbrüderschaft tauschen mit dem Michaeliskloster zu Hildesheim die Gemeinschaft der beiderfeitigen guten Werke aus. [284]

Original mit dem grünen Siegel Dekan Balduins von St Blassen an rotem Seidenstrange im Staatsarchive zu Hannover; Rückvermerk des xv Jahrh. littera fraternitatis sacerdotalis confraternitatis in Brunswich. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 66. Vgl. o. S. 466 Nr 279.

1312 Oktober 20 (xiij° kalendas Novembris). Bischof Heinrich von Hildesheim verkündet auf Grund eines von seinen Dienst- und Lehnsleuten (ministerialibus ac sidelibus) gefundenen 15 allgemeinen Urteils (generalis sentencia), daß Heinemann Slengherdus und seine Gattin Frau Gertrud nur der Zustimmung ihrer Tochter als ihres einzigen Kindes, nicht auch der ihrer andern Blutsfreunde (consanguineorum) bedürsen, um ihre Eigengüter zu Bortseld an jede beliebige Kirche oder Person durch Verkauf, Schenkung oder Tausch übertragen zu können, und genehmigt, was sie in dieser Hinsicht verfügen werden.

Original mit etwas beschädigtem Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters). Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim IV, S. 71 mit Angabe der älteren Drucke. Vgl. unser Urk.-B. 11, S. 397 Nr 721, wo Heinemann Sl. sich als des Braunschweiger Bürgers Herbord Pape Sohn Heinrich erweist. Die Identität beider ist schon von Dürre in der Zeitschr. des hist. Vereins für Nieders. Jg. 1884, S. 112 sestgestellt worden.

1312 November 8. Die Brüder Johann und Dietrich v. Helmstedt bekennen, daß sie vor dem Rate im Hagen allem Anspruch an das Kloster Riddagshausen wegen einer Wurt und einer Huse zu Schapen entsagt haben. [286]

25

Aus dem Kopialbuche (x1v Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 39'.

Nos Thidericus et Johannes fratres dicti de Helmestede, cives in Brunswich, universis Christi fidelibus presentis et futuri notum esse cupimus et presentis scripti testimonio protestamur, quod nos de consensu et voluntate dilectarum nostrarum Johanne matris et Katerine sororis ac omnium aliorum heredum nostrorum in presencia consulum Indaginis presidentibus consilio Ludolfo Crispo institore, Hermanno Stephani, Conrado Cristiani, Conrado de Tvecleke, Ludolfo Scerpinghe, Henrico Stapel, Hermanno Petri, Ludolfo de Twecleke renunciavimus omni impeticioni ac juri, quibus religiosos viros dominum abbatem et conventum in Riddageshusen impetivimus seu impetere possemus super una area et uno manso in Scepen sositis cum eorum attinenciis, nichil nobis juris in eisdem penitus reservantes. In quorum robur ac evidens testimonium sigillum nostrum presenti littere duximus applicandum. Actum anno domini mo coco xijo vjo ydus Novembris.

In der Hf. 3 presentis et suturi] so! 6 institutore.

(Nach 1312.) Stadtrecht.

[287

5 S. im Anhange.

1313 Januar 31 (pridie kalendas Februarii) Braunschweig. Ritter Balduin v. Wenden, Ritter Ludolfs Sohn, entsagt mit Zustimmung seiner Söhne Ludolf und Heinrich für 3 Mark l. S. allem Recht an einer Huse des Kl. Marienberg b. Helmstedt zu Klein-Dahlum (Luttekendalem). Unter den Zeugen Hermannus Stephani, Henricus dictus Runigghe, burgenses in Bruneswich.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt.

1313 April 8 (lexto ydus Aprilis). Herzog Albrecht gibt mit Zustimmung seines Sohnes Otto und seiner übrigen Erben dem Kloster Riddagshausen für fünf Mark brschw. W. u. W. Eigentum und Lehnware (proprietatem et pheudum) an anderthalb Husen zu Alversdorf (Algesdorpe), die Johanna, Friedrichs v. Vahlberg Witwe, und ihr Sohn Friedrich von den v. 23 Bortseld, Ludolf, Gebhard und Friedrich zu Lichtenberg, Gebhard, Burchard, Ludolf und Balduin zu Gebhardshagen und Ludolf, Johann und Ludolf ebenda, zu Lehen gehabt und dem Kloster verkaust, die v. Bortseld aber gleichfalls gegen eine Zahlung des Klosters ihm aufgesandt haben; außerdem überträgt er diesem das Eigentum des Wäldchens Robekkenholt bei Wobeck, das die Ritter Ludolf v. Bortseld und sein Bruder Gebhard von ihm zu Lehen trugen.

30 Original mit Siegel zu Wolfenbüttel.

1313 April 30. Elmbert, Komtur des Johannisspitals zu Braunschweig, belehnt den Müller Johann und seine Erben unter Auflage eines Zinses mit einer Wasser- und einer Windmühle bei Wahle.

Original mit beschädigtem Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters).

OS Elmbertus commendator hospitalis beati Johannis baptiste in Bruneswich notum este 5 cupimus universis presens scriptum visuris vel audituris, quod cum consensu et bona voluntate ibidem fratrum nostrorum, qui tunc presentes aderant, contulimus justo tytulo pheodali duo molendina sita apud villam Wolde, unum scilicet aquaticum et aliud, quod ventis circumagitatur, Johanni molendinario et suis veris et justis heredibus cum omni jure et utilitate ad eadem pertinentibus perpetue et libere possidenda ita tamen, quod nobis et nostris fratrito bus dictus Johannes aut sui heredes novem coros siliginis Bruneswicensis mensure in supradictis molendinis singulis annis ministrabunt. In cujus rei evidens testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine patenter est sirmatum. Datum anno domini mo coco tredecimo in vigilia beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.

Im Orig. 8 ventibus. 10 pertinencia. 11 Bruneswisen.

1313 Mai 19 (quarto decimo kalendas Junii). Ritter Heinrich v. Biewende genannt Spiring (Spyrigh) bekundet, daß er mit Zustimmung seiner Angehörigen dem Cyriacusstiste vier Hufen zu Groß-Biewende (Westerbywende) mit einem Hose, zwei Holznutzungen im Oder und einer Hütte auf dem Kirchhose verkauft und vor dem Herzoge Albrecht aufgelassen, dieser aber den Dekan Friedrich, Johannes (Pfarrer) von St Michaelis (J. de sancto Michaele) und 20 Meister Engelhard in ihrem und des Kapitels Namen in den Besitz eingewiesen hat. [29]

15

Original mit Siegel an rotem Seidenstrange zu Wolfenbüttel. Ebenso urkundeten Mai 21 (duodecimo kalendas Junii) Bischos Albrecht von Halberstadt und das Cyriacusstist: zwei Originale mit je einem Siegel an rotem Seidenstrange ebd.; die Urkunde des Bischoss gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt III, S. 98.

1313 Dezember 24. Abt Robert von Corvey an Erzbischof Peter von Mainz und Bischof Gottfried von Minden: genehmigt einen Tausch zwischen den Pfarrern zu Dassel und Heyen.

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde im Stadtarchive (unter den Urkunden der Andreaskirche).

REVERENDIS In Christo patribus et dominis suis dilectissimis P(etro) Maguntine ecclesic 30 archiepiscopo et G(odefrido) Mindensis ecclesie episcopo R(opertus) Dei gracia Corbyensis

Im Orig. 29 Mindenti. 30 dovotione.

ecclesie abbas cum orationum suarum devotione paratam ad omnia voluntatem. Permutationem conceptam et terminandam inter dominum Johannem rectorem ecclesie parrochialis in Dasle Moguntine dyocisis ex una et inter dominum Conradum rectorem ecclesie in Heyen Mindensis dyocisis, cujus jus patronatus ad nos pertinet ex parte altera, consensimus et presentibus consentimus, quod vobis et omnibus, quorum interest sub sigillo nostro notificamus et publice protestamur. Datum anno domini mº cccº xiijº in vigilia nativitatis domini.

Im Orig. 5 protestamus.

1314 Januar 1 (kalendis Januarii). Gese v. Warle genehmigt den Hosverkauf Heinrichs v. Warle an die Predigerbrüder.

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars um 1529 im Stadtarchive (vgl. S. 112 Nr 115). Die Tagesangabe ist unsicher. Zur Sache vgl. S. 467 Nr 282.

1314 März 12 Lüneburg. Das Michaeliskloster zu Lüneburg bekundet, daß ihm Johann Salge und seine Frau zu ihrer und ihrer Eltern Jahrzeitseier eine Sülzrente überwiesen und ihrem Sohne, dem Mönche Roland, deren lebenslängliche Nutznießung ausbedungen haben. [294]

- Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden der Braunschw. Bürger); die beiden Siegel fehlen jetzt. Am felben Tage stellte auch der Rat zu Lüneburg über diese Schenkung eine Urkunde aus, in der als Verkäuserin der Rente Frau Margareta, Johann Hutzenvleths Witwe, genannt wird: Orig. im Staatsarchive zu Hannover, gedr. im Lüneburger Urk. B. vii (Kloster St Michaelis zu L.) S. 162.
- Nos Thomas Dei gracia abbas, Wernerus prior, Reynerus custos totusque conventus monasterii fancti Mychahelis in Luneborch ordinis beati Benedicti innotescimus presentibus et posteris presentium per tenorem, quod devoti in Christo Johannes dictus Felix, civis in Brunswich, et uxor ejus Elizabeth contulerunt nostro monasterio et Rolando filio ipsorum ibidem monacho dimidium plaustrum salis quolibet slumine in salina Luneborch in domo Gererdinge in sartagine, que dicitur gunchpanne, sacente ad manum dextram, cum itur in ipsam domum, jure hereditario perpetualiter possidendum eo modo. Dictus Rolandus nostra ex permissione et ex speciali gracia et licentia pro melioratione sue prebende et necessariorum sine omni inpedimento tollet slumina hujus dimidii plaustri salis libere temporibus vite sue, quo defuncto de fructibus dicti dimidii plaustri salis annis singulis siet consolatio nostro conventui in anniversario dictorum Johannis et Elizabeth, qui simul peragetur, et parentum ipsorum, et conventus noster illum anniversarium in campanarum pulsatione, vigiliarum et missarum pro defunctis decantatione devotius, prout poterit, celebrabit. Super quo nostra sigilla presentibus in evidens testimonium duximus apponenda. Datum Luneborch anno domini mo ccco xiiijo Gregorii pape.

1314 März 17: f. 1, S. 29 Nr xxII. Mit Hilfe einer Abschrift xIX Jahrh. im Stadtarchive (Sacksche Sammlung: Urkunden Bd 1, S. 374), die ihrerseits auf eine unbekannte ältere Abschrift zurückgeht, gewinnen wir folgende berichtigte Zeugenreihe: domni Echehardus custos ecclesie sancti Blasii in Bruneswich, Wedekindus notarius noster, necnon strenui viri Conradus de Boldense, Aschwinus de Salder, Paridam de Knesbeke, Wilsbrandus de Reden, Otto Magnus, 5 milites, sideles nostri.

## 1314 März 24. Testament Hermann Holtnickers.

[296

Abschrift im 1358 angelegten ersten Testamentbuche der Altstadt Bl. 3 zwischen Testamenten jenes Jahres.

N Nomine domini amen. Ego Hermannus dictus Holdnicker condens testamentum meum legavi fancto Martino duas marcas et tribus facerdotibus parrochie fervientibus cuilibet 10 i fert, et aliis iiii sacerdotibus cuilibet i fert, et quatuor scolaribus cuilibet ij sol. Item domine Lutghardi, uxori mee, decimam in Nendorpe apud Osele et iij marcas in advocacia Goslar. et quartam partem decime in Watenstede apud Herrete, et si ipsa moritur ante nativitatem domini, dabitur ei tota annona, que provenit de assignatis decimis, cum iii marc., si autem moritur post nativitatem, dabuntur ei x marc. de illo anno. item curiam, que fuerat Johannis de Tzim- 15 menstidde, habebit temporibus vite sue. Superiorem domum habebunt filii mei pro annona servanda, sed viridarium habebunt equaliter tam uxor quam filii. et si filii mei habebunt pecora, intrabunt eandem curiam. Item legavi dominabus in Monte cursorum i talent, ita, quod de uno orto fito extra valvam Nove civitatis xvj fol. et de uno spatio inter Montem cursorum et valvam Nove civitatis iiij fol. habeant, et iiij modios filiginis de j manso in Lendorpe et de di- 20 midia curia sub hac forma, ut habeant domine ij modios siliginis ad anniversarium meum et ad anniversarium domine Lutghardis, uxoris mee, unum modium habeant siliginis et de quarto modio et de tal. predicto debeant peragere quinque anniversarios, videlicet patris mei et matris mee et fratris mei Helie et duarum uxorum mearum, scilicet Greten et Wolpeken, ita quod in quolibet anniversario habeant v sol. Item dominabus ibidem ij marc. ad consolacionem et 25 sorori mee x sol. et duabus filiabus meis cuilibet x sol. et filiabus Hermanni Stapoldi cuilibet v sol. et si una illarum moritur, superstes optinebit x sol. Et item legavi cuilibet parrochie civitatis preter sanctum Martinum i marc., que dividi debet ita, quod habeat parrochia i fert. et plebanus cum suis servientibus parrochie j fert. Item ad novum hospitale j marc. et ad sanctum Leonardum j marc. Item v capellis, videlicet sancti Spiritus, sancti Jacobi, sancti Bartolomei, 30 fancte Marie Magdalene fanctique Nicolai, cuilibet i fert. et ad visitacionem infirmorum in

In der Hf. 20 fehlt habeant.

anno obitus mei cuilibet i den. Item dominis Egidii i marc. ad consolacionem. Item Riddagheshusen i marc. ad consolacionem et fratri meo domino Johanni j marc. Item minoribus fratribus j marc. Item dominabus in Stederborch j marc. ad consolacionem. Item Elizabeth silie mee ibidem x sol, et unam marcam annuatim in lapidea domo ante Valvam lapideam, quam 5 inhabitat Bertoldus de Cletlinge, qua mortua redibit in filias meas Elizabeth Davidis et Elizabeth Thid(erici) Thur(ingt) vel earum heredes. Item Birrian x marc. Item dominabus in Dorstad i marc, ad consolacionem et filie uxoris mee et filie Tunnen et duabus filiabus sororis mee et filiabus Conradi Bonken cuilibet v sol. Item dominabus in Heninge i marc. ad consolacionem et duabus filiabus filie mee Elizabeth Davidis cuilibet v sol. superstes optinebit x sol. stem 10 filie mee Elizabeth Davidis I marc., et de illis marc. dabuntur pueris suis, quibus provisum non est, x marc. et si ipsa premoritur me, xxx marc. dabuntur pueris ejus non locatis tali modo, quod de illis xxx marc. ordinabitur dimidia marc. in Heninge annuatim, quam ambe filie fue Bi. 3' tollent | diebus vite sue. et si una moritur, superstes optinebit i marc. ambabus mortuis i marc. redibit ad pueros ejus vel eorum heredes. Item secunde filie mee Elizabeth Thid(erici) Thu-15 r(ingi) I marc., de quibus dabuntur pueris suis, quibus non est provisum, x marc. si vero ipsa premoritur me, pueris ejus dabuntur xxx marc. Îtem filii mei dabunt de melioribus et certioribus bonis meis filiabus meis in Monte cursorum iij tal. et si una illarum moritur, j tal. redibit ad filios meos, superstes optinebit xxx sol. qua mortua totum redibit ad filios meos vel eorum heredes. Et volo et constituo, quod generi mei sive silie mee nichil ultra requirant post mortem 20 meam nec de domibus nec de curia nec de aliquo alio. Item ad perpetuum anniversarium festi corporis dominici peragendum ad fanctum Martinum et meum anniverfarium legavi unum mansum cum dimidio (mansus situs est in villa Gillesem, quem tenet Rudolfus Opilio morans in Veteri vico in feodo cum proprietate, et folvit x fol., et j mansum tenent Ludolfus et Fredericus fratres morantes in Hachum, et est situs in Gillesem et solvit iiij sol.) in hunc modum, 25 quod in festo corporis dominici detur plebano j sol., tribus sacerdotibus parrochie cuilibet vi den., aliis iiii facerdotibus cuilibet v den., duobus scolaribus parre cuilibet iii den., minoribus scolaribus cuilibet ij den., campanario j sol. et j sol. ad candelas et ij den. scolari vel scolaribus campanatoris, item in anniverfario meo dabitur plebano i fol., facerdotibus parre cuilibet vi den., aliis iiii facerdotibus cuilibet iiii den., fcolaribus parre cuilibet iii den., minoribus fco-30 laribus cuilibet ij den., campanatori j fol. ad pullandum vigilias et millam animarum, ij den. scolari vel scolaribus campanatoris et i sol, campanatori ad candelas. Preterea ego Hermannus Holdnicker fanus et compos omnium factorum meorum elegi et eligo dominum Johannem de

In der Hf. 6 vor Thur, durchstrichen Doringh eorum vor marc, durchstrichen sol. 14 Elizaleth. 23 tenet. 29 iiij beide Male aus ijiij korrigiert. DIPLOM, BRYNSWIC, IV.

Luneborch et fratrem meum Conradum Holdnicker in testamentarios meos et, ut omnia hec rata et firma permaneant, presens scriptum sigillo meo et sigillis domini Johannis de Luneborch et fratris mei Conradi Holdnicker seci conmuniri. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo quarto decimo in vigilia annunciacionis dominice incarnacionis. Et isti xiiij sol. ad anniversarium dabuntur ad sestum sancti Michaelis.

5

1314 Juni 5 (nonas Junii). Domscholaster Otto und Domkantor Johannes zu Hildesheim bekunden, daß sie mit Zustimmung ihres Kapitels dem Pfarrer Johannes zu St Michaelis in Braunschweig eine ihren armen Schülern zustehende (ad usum . . . pertinentem) Huse zu Fümmelse (Vymmelsen) sür acht Mark verkaust haben.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Blassenstifts) mit den Siegeln des Kapitels und der 10 Aussteller an rot und grünen Seidensträngen. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim IV, S. 123. Juli 24 (in vigilia beati Jacobi apostoli) bestätigte Bischof Heinrich diesen Verkauf: Orig. mit Siegel an rotem Seidenstrange ebd.; Regest bei Hoogeweg a. a. O. IV, S. 125.

1314 Juni 28 (in vigilia beatorum Petri et Pauli). Propst Albrecht, Aebtissin Hildegund und Konvent zu Drübeck verkaufen Johann v. Volzum (de Wolsum) eine Hufe zu Volzum, die 15 ihnen jährlich 12 Schillinge brschw. Pfennige zinste, für 8 Mark l. S. zu freiem Eigentum.

Original mit drei Siegeln zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Cyriacusstifts). Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Klosters Drübeck, S. 51. Die Identität Johanns v. V. mit dem 1318 genannten Braunschweiger des Namens (f. unser Urk.-B. 11, S. 48418. IV, S. 48510) ist sehr wahrscheinlich.

1314 Juli 25. Braunschweiger Bürger als Empfänger von Renten aus der Vogtei zu Goslar. 20 Aus einer Aufstellung des Vogtes Herzo v. Barum, Abschrift des xv Jahrh. auf Papier im Stadtarchive zu Goslar, gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. III, S. 233ff.

A NNO Incarnationis dominice mo coco xiiijo ad diem beati Jacobi apostoli Herzo de Barum advocatus redditus advocacie Goszlariensis infrascriptis expediendo exposuit in hunc modum: . . . Johanni de Velstede iiij marcas j fertone minus. Hermanno Holtnicker iij marcas. 25 Denekoni de Velstede vij marcas vj lotone minus. pueris Henrici de Velstede xj marcas. Hildebrando) et Johanni siliis Mathye ix marcas et iiij lot. . . .

In der Hf. 25 Holtmicken. 26 lotonem.

1314-1315 475

1314 November 17 (an deme neysten sundaghe na sinte Martinis daghe). Herzog Heinrich d. J. (de junghe) bestätigt die Privilegien der Bürger zu Duderstadt und verheißt ihnen dabei, alle recht, de de burghere von Bruneswich hebbet unde en beschreven ghevet under oreme ingesegele, se darbi to latene, de en to beternde unde nicht to ergernde.

Original im Stadtarchive zu Duderstadt; das Siegel fehlt am grün und roten Seidenstrange. Gedruckt bei Wolf, Gesch. u. Beschr. der Stadt Duderstadt, Urk. S. 11 und Jäger, Urk.-B. der Stadt D. S. 16.

1314 Dezember 6 (in die beati Nycolai). Abt Konrad von Michaelstein verkauft mit Zuftimmung seines Konvents dem Kloster Walkenried ein Achtel an der Grube Silverhole im
Rammelsberge. Datum et actum ... presentibus domino Johanne abbate in Rydageshusen,
10 fratribus Conrado notario et Egelingo dicto Stapel, cappellanis ejusdem, ... [301

Original mit rotem Abtssiegel im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 238. Da der Vorname Eggeling in dem braunschweigischen Burgensengeschlechte Stapel sonst nicht vorkommt, kann man zweiseln, ob Bruder Eggeling St. diesem angehört.

1315 Januar 15. Ein breiff graffen Hinricks to Sladen to latine, darinne bekant werth, dath 15 hertog Hinrick to Brunß(wigk) hebbe wedder to lick gekofft des graven deil, so he an der vogedie und win- und beirtollen over de gantzen stadt gehadt hebbe. De dato m ccc xv seria quarta post octavam epiphanie.

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes (f. S. 441 Nr 197) Bl. 37. Vgl. 111, S. 50118.

1315 Februar 5 (in die beate Agathe virginis) Braunschweig. Herzog Heinrich erlaubt mit 20 Einwilligung seiner Söhne und sonstigen Erben dem Kloster Marienthal, in der Stadt Helmstedt (in oppido Helmestad) je nach Wahl entweder einen bebauten Hos oder aber eine Wurt zu kaufen. Zeugen Sifridus dictus de Elce, miles, Hinricus prope Cimiterium, Johannes Felix, Hinricus de Evesem, cives nostri in Brunswich.

Beschädigtes Original zu Wolfenbüttel; das Siegel sehlt jetzt. Vollständige Abschrift im zweiten Kopial-25 buche des Kl. Marienthal (xiv Jahrh.) ebd. Bl. lxj.

1315 April 4. Bischof Heinrich von Hildesheim weist Hermann v. Uhrsleben und dessen Tochter, sowie Johann Holtnickers Söhne wegen des Zehnten zu Wedtlenstedt, den sie bislang von ihm zu Lehen getragen haben, an das Kreuzkloster als den jetzigen Eigentümer. [304]

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt an dem dafür bestimmten Streisen der Urkunde. April 5 (nonas Aprilis) eignete der Bischof dem Kloster den Zehnten; unter den Zeugen Mathias, Canonicus des Moritzstistes: Orig. mit den Siegeln des Bischofs und des Domkapitels an rot und grünen Seidensträngen ebd.

H ENRICUS Dei gracia Hildensemensis ecclesie episcopus Hermanno de Ursleve et Sophie silie sue, relicte Elye Felicis, Conrado, Hermanno et Bosseken fratribus, siliis quondam such Johannis Holtnickeri, suis sidelibus, civibus in Bruneswich, salutem et omne bonum. Quia paterna sollicitudine decrevimus indigencias et dampna sanctimonialium monasterii sancte Crucis in Rennelberghe apud Bruneswich nostre dyoc. aliquibus benesiciis savorabiliter sublevare, proprietatem decime in Wethelemestedhe ipsis donavimus perpetuo possidendam, unde, cum vos Hermannus et silia vestra predicta dimidietatem ejusdem decime et vos Conradus, Hermannus et Bosseke fratres predicti reliquam dimidietatem ejus habueritis a nobis hucusque in pheodo, ad dominum prepositum et conventum supradicti monasterii presentibus vos remittimus ad habendum quoslibet vestrum suam dimidietatem ab ipsis, sicut eas hactenus a nobis pheodaliter habuistis. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno domini mocco quintodecimo in die sancti Ambrossi episcopi et consessor.

1315 April 25 (in die beati Marci ewangeliste). Die Brüder Hermann und Johann Wulverams (Wlverammi), Bürger zu Braunschweig, verkausen mit Zustimmung aller ihrer Erben dem Cyriacusstiste für 26 Mark l. S. brschw. W. u. W. anderthalb Husen und einen Hof in Hedeper (Hedhebere) zu freiem Eigentum (sicut nos hactenus possedimus et parentes nostri similiter). Zeugen Johannes Felix, Hermannus de Ursleve, Johannes de Veltstede, Henricus 20 Elye, cives in Brunswic.

Original mit zwei Siegeln, dem etwas beschädigten dreieckigen Hermanns und dem parabolischen Johanns, zu Wolsenbüttel.

1315 September 22 (in die beati Mauricii et sociorum ejus). Abt Peter von St Aegidien zeigt dem Propste zu Schöningen an, daß Ekbert, ehedem Pfarrer zu Wobeck, vor ihm seine Pfrün- 25 de (curam ejusdem benesicii) zu Händen jenes aufgelassen hat (resignavit). Unter den Zeugen frater Henricus dictus Felix, Mönch zu Riddagshausen.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kl. Riddagshausen): das Siegel fehlt jetzt,

1315 September 30. Hildebrand Mathiä, weiland Ludolfs Sohn verkauft dem Cyriacusstifte zwei Hufen und einen Hof zu Hedeper. [307]

Original zu Wolfenbüttel; das zweite Siegel fehlt jetzt. Vgl. 11, S. 434 Nr 776.

Universis Christi sidelibus presentem literam inspecturis ego Hillebrandus quondam filius Ludossi Mathie recognosco publice per presentes, quod cum expresso consensu facto coram consulibus civitatis Bruneswich fratris mei Johannis, matris mee et uxoris mee vendidi canonicis capituli ecclesie montis beati Cyriaci apud Bruneswich duos mansos et unam curiam cum omnibus attinentiis eorum sitos in Heddebere pro triginta quatuor marcis puri argenti michi integraliter persolutis, quos ad manus domini mei Baldewini militis dicti de Wenden resignavi, qui eosdem mansos coram illustri principe domino meo Alberto duce in Bruneswich ecclesie beati Cyriaci jam predicte liberaliter dedit perpetuis temporibus proprietatis tytulo possidendos. In cujus rei testimonium sigillum meum et sigillum fratris mei Johannis jam predicti duxi presentibus apponendum. Testes hujus sunt Johannes et Wedego fratres dicti de Veltstede, Conradus Holtnickeri, Hillebrandus de Luckenum et alii plures side digni. Datum anno domini mo ccco quintodecimo pridie kalendas Octobris.

1315 Oktober 4 (quarto nonas Octobris). Küster Johannes und die übrigen Brüder der Priesterbrüderschaft tauschen mit dem Andreasstifte zu Hildesheim die Gemeinschaft der bei15 derseitigen guten Werke aus. [308]

Original mit beschädigtem Siegel an rotem Seidenstrange in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim. Formular wie u. S. 407 Nr 738. Regest mit Siegelbeschreibung bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst Hildesheim IV, S. 158.

1316 März II (seria v, qua cantatur Deus in adjutorium, post dominicam Reminiscere). Propst 20 Friedrich, Priorin Margareta und der Konvent zu Dorstadt bekunden, daß die Edeln v. Dorstadt, Ritter Walter, Herr Konrad, Johanniterkomtur (commendator fratrum hospitalis sancti Johannis) zu Braunschweig, und die Knappen Friedrich und Burchard, nach Vereinbarung mit der Witwe Adelheid v. Lengede (de Leghede) und deren Sohne Gunzelin dem Kloster eine halbe Huse zu Lobmachtersen (Lochmachtersum) mit der Bedingung überwiesen haben, daß 25 von der Hälste der Einkünste die Jahrzeit der Mutter der Geber, Mechthilds v. Sternberg, begangen, die andre Hälste der Klostersrau Mechthild v. Lengede bis zu ihrem Tode zustließen und danach der ganze Ertrag für beider Frauen Jahrzeiten verwandt werden soll. [309]

Original mit zwei (von vier) Siegeln zu Dorstadt. Gedruckt im Asseburger Urk.-B. 11, S. 92, Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 168. Die Urkunden bei Hoogeweg 1v, S. 183 Nr 345 30 (Regest in unserm Urk.-B. 11, S. 341 Nr 633) u. S. 719 Nr 1327 beweisen die Irrigkeit der Gleichsetzung von Leghede mit Lechede im Asseburger Urk.-B.

1316 Dezember 9 (quinto idus Decembris). Priorin Sophie und der Konvent des Marien-Magdalenenklosters zu Hildesheim bekennen, daß ihnen der Konverse Herr Johannes v. Braunschweig (dominus Johannes de Brunswich nostri ordinis) von Todes wegen eine Mark Zins (reditus unius marce examinate Brunswicensis ponderis et valoris) an den ihm vererbten beiden Häusern und deren Wurten beim Petritore zu Braunschweig geschenkt hat, und verheißen 5 das un Begängnis seiner Jahrzeit.

Original im Staatsarchive zu Hannover Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts Hildesheim IV, S. 181.

1317 Januar 1 (kalendas Januarii) Braunschweig. Knappe Wilhelm v. Sambleben bekundet, daß Heinrich v. Hornhausen (de Hornhusen), weiland Heinrichs Sohn, auf seine Bitte allem 10 Anspruch gegen das Kloster Riddagshausen wegen einer halben Huse zu Hötensleben (Hotsensleve), die Heinrichs Vater dem Kloster verkaust hatte, entsagt hat. Datum et actum in civitate Brunswich in curia dominorum de Riddageshusen...

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde zu Wolfenbüttel.

1317 April 3. Herzog Albrecht schenkt mit dem Abte von Riddagshausen ein wüstes Stück 15 Land südlich vom Damme bei Klein-Schöppenstedt zu dessen Besserung. [312

Das Original, das bereits im älteften Urkunden-Inventar des Stadtarchivs mit aufgeführt wird (f. 111, S. 5018), ift jetzt verschollen. Gedruckt bei Rehtmeyer, Brschw. Lün. Chronica, S. 597.

In Nomine domini amen. Dei gratia Albertus dux in Brunswic omnibus in perpetuum. Cum memoria hominum labilis sit, expedit eam literis perhennari. Hinc est, quod recognoscimus 20 per presentes publice protestando, quod causa Dei et omnis boni dedimus quoddam spatium sive locum desertum hactenus et incultum trium jugerum vel duorum situm ex parte australi juxta dammonem prope Moneke Schepenstede cum omni proprietate et jure, quod in eo habuimus, ad viam in dicto dammone jugiter reparandam, quod quidem spatium quidam Benignus nomine primum colere incepit et ad usus deducere aliquales. Et ejusdem spatii decimam sive 25 proventus aut jus quodcunque inde cedere posset seu deberet provenire conventui in Riddageshusen, honorabilis vir Johannes abbas ibidem ad presatum dammonem donavit simili ratione. In cujus testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum. Et nos frater Johannes dictus abbas in Riddageshusen in signum predicte donationis facte a nobis cum consensu nostri conventus similiter presentia nostro sigillo secimus sigillari. Datum anno mecc xvij tertio nonas Aprilis. 30

Bei Rehtmeyer 26 conventui] conventus.

1317 April 17. Das Aegidienkloster verkauft dem Marienspital unter Vorbehalt des Wiederkaufs 5 Mark Gülte an den Klostergütern zu Salzdahlum. [313

Aus dem zweiten Degedingebuche der Altstadt Bl. 49, wo wir diese Urkunde ihrer dort transsumierten Krastloserklärung durchs Marienspital d. d. 1346 September 30 (f. 0. S. 231 Nr 227) inseriert finden.

GOTFRIDUS Abbas totusque conventus monasterii sancti Egidii in Brunswich omnibus presens scriptum visuris salutem in domino. Memoria hominum consulte juvatur, dum geste rei veritas litterarum testimonio roboratur. Hinc est, quod notum sieri volumus universiis, quod maturo inter nos habito consilio vendidimus procuratoribus sancte Marie virginis in Brunswich quinque marcarum redditus puri argenti in bonis nostris in Soltdalem pro las marcis examinati argenti nobis integraliter persolutis, quas quidem marcas in istis quatuor terminis, scilicet in sesto Johannis baptiste, Michaelis, in nativitate Christi et in sesto pasche, annis singulis procuratoribus predicti hospitalis dabimus expedite, ita quod quinque fertones dabimus in quolibet predictorum terminorum. Cui vendicioni per nos sacte hujusmodi condibitalis pro pecunie summa superius expressa quinque marcas a procuratoribus predicti hospitalis pro pecunie summa superius expressa quinque marcas a procuratoribus predicti hospitalis pro pecunie summa superius expressa quinque marcas a procuratoribus dabimus secundum quantitatem temporis elapsi post aliquem predictorum terminorum. In quorum omnium evidens testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum anno domini mo coco decimo septimo dominica Misericordia domini.

20 1317 Mai 3. Bifchof Nikolaus von Verden an den Papst: transsumiert auf Bitten des Klerus der Stadt Braunschweig das Mandat Papst Alexanders 1v an den Abt von Riddagshausen d. d. 1256 August 12.

Original mit beschädigtem Siegel an einem Streisen der Urkunde zu Wolsenbüttel (unter den Urkunden des Blassenstiftes). Rückvermerk des xv Jahrh. transsumptum excepcionis cleri Brunswicensis, des xvi 25 testimonium episcopi Verdensis.

SANCTISSIMO In Christo patri ac domino.. sacrosancte Romane sedis ac universalis ecclesie summo pontifici Nycolaus Dei gracia Verdensis ecclesie episcopus cum debita reverencia et obediencia devota pedum oscula beatorum. Sanctitati vestre duximus declarandum, quod vidimus litteras conservatorias super quibusdam privilegiis a sede apostolica per felicis recordationis Alexandrum papam quartum ecclesiis conventualibus ac parrochialibus et capellis extra muros et infra civitatis Bruneswich indultis, quarum tenor est talis: Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Christo silio... abbati monasterii sancte Marie in Redaxhusen

... Datum Anagnie ij ydus Augusti pontificatus nostri anno secundo. Has igitur litteras quia diligenter inspeximus et examinando vidimus non cancellatas, non abrasas, non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas aut suspectas, sed vera bulla plumbea et filo canapis more curie Romane bullatas, presens transscriptum de verbo ad verbum ex eis assumptum nullo addito vel diminuto, per quod earum sensus aut tenor in aliquo sit mutatus, ad faciendum certitudinem et signam sanctitati vestre de premissi sigillo nostro duximus patenter roborandum, sicut ex parte tocius cleri civitatis Bruneswich predicte nobis extitit humiliter supplicatum. Actum anno domini millesimo trecentesimo decimoseptimo quinto nonas May.

a 11, S. 75 Nr 171.

1317 Juni 3 (feria sexta post festum trinitatis). Pfarrer Reimbold zu St Katharinen, Bur- 10 chard v. Cramme und Ludolf v. Hondelage (de Hollege), Kanoniker zu St Blasien, die Ritter Jordan v. Wendhausen (de Wenthusen) und Johann v. Querum (de Quernum) und der Knappe Konrad König v. Watzum (dictus Rex de Wattexum) bekunden die auf Befragen des Propstes von Wienhausen vor ihnen gemachten Aussagen des Ritters Johann v. Hondelage über die früheren Besitz- und Lehnsverhaltnisse von vier Husen in Adenstedt (Adenstede), die seit meh- 15 reren Jahren das Kloster besitzt.

Original mit fünf Siegeln zu Wienhausen; Ludolf v. Hondelage hat das seinige nicht angehangt.

1317 Juni 23 Wolfenbüttel. Herzog Albrecht präsentiert dem Blasienstifte seinen und seines Bruders Heinrich Kapellan Konrad v. d. Molen (de Molendino) für den erledigten Stephansaltar. Datum Wolferbutle anno domini m° ccc° xvij° in vigilia Johannis baptiste presen-20 tibus sigillo nostro ad tergum roboratis.

Original zu Wolfenbüttel mit Spuren des Siegels auf der Rückseite.

1317 Juni 29 Harbke. Ritter Bertram v. Veltheim verkauft mit Zustimmung seiner Söhne und übrigen Erben dem Kloster Marienthal für 100 Mark l. S. neun Husen zu Neinstedt und drei zu Klein-Ausleben, die ihm die Söhne Johanns und Ludolfs Lange verkauft und dem Kloster 25 ausgesandt hatten (venientes ad nos Johannes silius Johannis Longi pie recordacionis cum tutoribus suis Nicolao et Johanne de Wevensleve, sacerdotibus, ex parte una necnon Hermannus et Wasmodus silii Ludolsi Longi cum amicis suis, videlicet Conrado Cristiani, Eylardo

Boneken ac Johanne cognomento Knuppel, civibus Brunswicensibus, ex parte altera de consensu unanimi vendiderunt nobis duodecim mansos, quorum novem sunt siti in campis Nenstede, tres vero in parva Osleve, quos ex successione hereditaria de manibus virorum religioforum, videlicet domini abbatis et conventus monasterii Vallis sancte Marie ordinis Cyster-5 ciensis Halberstadensis dyoc., jure tenuerant pheodali, et insuper eosdem mansos cum omnibus fuis appendiciis viva voce fratri Ottoni cellerario et Hinrico Longo, prefate ecclefie monachis, necnon fratri Bertrammo, provisori curie Werdesleve, ad manus domini abbatis ac tocius conventus Vallis fancte Marie pro se suisque heredibus resignarunt, quam quidem resignacionem dicti filii Longorum coram nobis primo in castro Herdbeke fecisse multis honestis viris presen-10 tibus dinoscuntur, postea vero coram consulibus quam pluribus civitatis Helmestede, quorum omnium nomina presentibus sunt inferius annotata). Testes hujus vendicionis simul et refignacionis funt Arnoldus miles dictus de Vrelstede, Stephanus de Urede, Hinricus de Sekere, Johannes Smerebart, famuli et castellani in Herdbeke, item Conradus Cristiani, Eylardus Boneke, Johannes Knuppel, cives Brunswicenses, et iterum Hinricus plebani, Hinricus de Re-15 deppe, Heydenricus Haverbeke, Hugoldus et Johannes Betten, cives in Helmestad. . . . Actum et datum in castro Herdbeke anno domini mo ccco xvijo in die beatorum apostolorum Petri et Pauli. (317

Original mit den Siegeln des Ausstellers und seines Sohnes Heinrich zu Wolfenbüttel an rot und grünen Seidensträngen.

20 1317 August 6 (in die beati Sixti): f. 11, S. 459 Nr 810. Das angegebene Datum bezieht sich auf die transsumierte Urkunde, die Beglaubigung ist undatiert. [3 18\*

oben genannten Schiedsleute. Hii enim una cum Borchardo dicto Konig clerico, Willekino de Gustede, Frederico de Lochtendorpe, fratre Gherardo converso in Winhusen ex industria ad hoc vocati et rogati presentes aderant et videbant ac audiebant tractari omnia et singula suprascripta.

Original mit acht Siegeln zu Wienhausen; mit um die Siegelstreisen geschlungenen Bindsaden angebun- 5 den Johanns Urkunde d. d. 1318 Januar 22 (s. u. Nr 322).

1317 Oktober 14 (in die beati Kalixti pape). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci verkaufen an den Rektor der Jacobikapelle Johannes v. Lüneburg zu besonderer Feier (duplici ordine) des Festes der h. Elisabeth in ihrer Kirche für 6 Mark 12 Schillinge Zins in der Vogtei zu Vallstedt und verpslichten sich die Jahrzeit Johanns zugleich mit der Meister Heinrich 10 Holtnickers zu begehen, ihm auch ein seierliches Begräbnis zu bereiten. Unter den Zeugen Bertrammus de Dammone, Tilo Thuringi.

Abschrift des xvi Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Cyriacusstistes zu Wolsenbüttel Bl. lxvij. In der Hs. 12 Tilo unsecher.

1318 Januar 17 (in crastino beati Marcelli). Die Knappen Konrad v. Wendessen und Albrecht 15 v. Dahlum bekennen, daß Bruder Johannes v. d. Sieben Türmen (de Septem turribus), Bruder Konrad, Hosmeister zu Rautheim, und Bruder Johannes, Hosmeister zu Mascherode, namens des Klosters Riddagshausen im Beisein des Grafen Albrecht von Wernigerode mit ihnen dahin getheidingt haben, daß sie während ihres Zwistes mit dem Herzoge das Kloster und seine Angehörigen nicht weiter behelligen sollen.

Aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 93.

1318 Januar 22. Knappe Johann v. Gustedt verzichtet mit Frau und Erben zu Gunsten von Daniel Kronesbens Tochter Margarete auf die seiner Tochter verliehene Pfründe zu Wienhausen.

Original mit drei Siegeln, an Johanns Urkunde d. d. 1317 August 12 (f. o. Nr 319) angebunden, zu Wien- 25 hausen.

EGO Johannes de Gustede, famulus, recognosco publice in hiis scriptis, quod ego et domina Kina uxor mea et heredes nostri renunciando resignavimus et in hiis scriptis resignamus prebendam, quam honorabilis vir dominus prepositus et conventus monasterii in Winhusen silie mee propter Deum contulerunt, quia ad eandem prebendam Margaretam siliam Danielis dicti 30

Im Orig. 30 Margarete

Cronesben, civis Brunswicensis, nomine mee silie propter Deum et ad mearum precum instanciam receperunt. In hujus rei evidens testimonium sigillum meum pro me et uxore mea
et heredibus meis cum sigillis honorabilium virorum Sisridi de Alden, canonici ecclesie sancti
Blassi in Brunswich, Ludolsi de Holneghe, canonici ibidem, presentibus est appensum. Datum
s anno domini mo ccco xviijo in die beati Vincensii martiris.

Im Orig. 2 figillum meum anscheinend aus sigilli mei korrigiert. 3 ecclesie, 4 de Holneghe auf Rasur. 4 sehlt canonici. 5 domini aus domine (?) korrigiert.

1318 Januar 29 (des sonendagis vor lichtmissen) Kremmen. Markgraf Woldemar von Brandenburg nimmt den Johanniterorden in seinen Schutz, wosür ihm Bruder Paul v. Modena 10 (Mutyna), Komtur zu Erfurt und Toppenstedt und Statthalter des Ordensvisitators in Deutschland, Böhmen, Dänemark, Schweden und Norwegen Leonhard v. Tybertis, mit Zustimmung der Komture Ulrich Schwabe (des Swavis) zu Gartow und Nemerow, Gebhard v. Bortseld zu Braunschweig und Goslar und Georg v. Kerkow zu Zuchen 1250 brandenburgische Mark zugesagt und einstweisen die Stadt Zielenzig mit gewissen Dörsern verpfändet hat. [323]

original mit drei (von fünf) Siegeln im Geh. Staatsarchive zu Berlin. Gedruckt danach bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. B 1, S. 418 mit Angabe früherer Drucke, nach diesen ebd. A xix, S. 128.

1318 Februar 1 (in die beati Brigide virginis). Bischof Heinrich von Hildesheim verkaust dem Pfarrer Johannes zu St Michaelis in Braunschweig für 16 Mark 1. S. brschw. W. u. W. anderthalb Husen und einen Hof zu Groß-Winnigstedt (Westerwinnigghestede) zu freiem 20 Eigentume.

Original mit beschädigtem Siegel an einem Streisen der Urkunde zu Wolsenbüttel (unter den Urkunden des Blassenstifts). Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 221.

1318 Februar 3 Celle. Herzog Otto von Lüneburg läßt Heinrich v. Horn zu Braunschweig samt seiner Nachkommenschaft frei. [325]

original mit beschädigtem Siegel im Stadtarchive zu Celle.

N OS Dei gracia Otto dux de Brunswic et Luneborch omnibus presentem literam visuris feu audituris volumus esse notum, quod Henricum dictum de Horne, civem in Brunswic, et omnes filios et filias suas ab ipso in perpetuum descendentes damus et dimittimus ab omni jure proprietatis, quo nobis astricti fuerant, liberos et solutos et a qualibet inpetitione

fervitutis renunciantes pro nobis et nostris successoribus seu heredibus omni juri, quod nobis in predicto Henrico et suis filiis aut filiabus conpetebat aut conpetere posset aliqualiter in suturum. In quorum omnium evidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Cellis anno domini m ecc xviij in die beati Blassi martiris.

1318 Mai 25 (in die beati Urbani pape). Die Kölner Bürger Heinrich Buntouge und sein 5 Sohn Bruno bekunden, daß Gottfried, Prokurator der Aebtissin und des Kapitels zu Gandersheim, sowie die Braunschweiger Bürger Johann v. Fallersleben (de Valrisleys) und Johann mit der War vor ihnen bekannt haben, namens des genannten Stiftes vom Kloster Heisterbach 50 Pfund Tournosen (Turonensium grossorum regis Francie) für Güter in Crucht und Plittersdorf und namens Gunzelins, Vogtes der Aebtissin, 3 Mark l. S. an rückständigem Weinzins zu 10 Plittersdorf empfangen zu haben.

Aus dem Kopialbuche der Abtei Heisterbach xv Jahrh. im Staatsarchive zu Düsseldorf S. 118. Regest bei Ferd. Schmitz, Urk.-B. der Abtei H. (Urk.-BB. der Geistl. Stiftungen des Niederrheins hgg. vom Düsseldorfer Geschichtsverein II) S. 319.

Zwei Aussertigungen zu Wolfenbüttel, die eine septimo kalendas Junii, die andre septimo kalendas Julii (Juni 25) datiert.

1318 Juni 20 (xij° kalendas Julii). Herzog Albrecht verkauft mit Zustimmung seines Sohnes
Otto für 4 Mark l. S. an Wedego v. Vallstedt (de Veltstede), seinen Neffen (patruus) Bertram
und dessen Brüder, die Söhne weiland Johanns, das Eigentum der ihm von Wedego und Ber- 20
tram aufgesandten Vogtei über sieben Husen zu Twelken und Sambleben und überträgt es
auf Bitten der Käuser dem Cyriacusstifte. Unter den Zeugen Hermannus Wulverammi, Henricus Elye, Conradus Holtnickeri.

Zwei Ausfertigungen, jede mit den beschädigten Siegeln der beiden Herzöge an roten Seidensträngen, zu Wolfenbüttel. Regest mit Zeugen im Asseuger Urk.-B. u, S. 103.

1318 Juli 4. Ein breiff hertogen Albrechts und Otten sins sons, darinne itligen borgeren und oren erven vor iiij mark lodigen sulverß Brunßwigscher witte und wichte vorkofft wert de bede up xviij mark lodigen sulvers in der Oldenwigk und x marck lodigen sulvers im Sacke

und oren deil over de vogedie over alle de stadt Brunßwigk.... De dato m ccc und im achtegeden jare an sunte Olrichs dage. [329]

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes (vgl. S. 441 Nr 197) Bl. 11'. Die vorgenommene Korrektur der Datierung (f. u. Z. 6) wird schon durch den Stammbaum des herzoglichen Hauses gesordert. Zudem han-5 delt es sich offenbar um eine Wiederholung und Erweiterung der Verpfändung von 1308 (s. o. S. 460 Nr 256).

In der HI. 1 ccc zerftört achtegeden achtigesten. 2 an zerftort.

1318 August 1: f. 11, S. 475 Nr 837.

[330"

Die Aussertigung Herzog Ottos von Lüneburg ist Juli 2 (sexto nonas Julii) datiert.

1318 (nach September 22). Ritterbürtige Träger von Lehen in Braunschweig unter den 10 Lehnsleuten Herzog Ottos. [331

Aus dem Lehnbuche Herzog Ottos im Staatsarchive zu Hannover. Die Randcitate beziehen sich auf den Druck bei Sudendorf, Urk.-B. 1, S. 164ff. Vgl. unser Urk.-B. 11, S. 479 Nr 842 u. 1v, S. 145 Nr 138.

- 3. 166. d Herwicus de Utze, miles, ... x talenta denariorum in moneta Brunsw. ...
- 3. 1661st d Wilhelmus de Tzampeleve, miles, ... iij talenta denariorum in teolonio Brunesw. ...
- 3. 16615 185. of Hermannus de Brunsrode et .. fratres sui ... ij talenta denariorum in moneta Brunesw....
- 5. 16738 40 d Ecbertus de Asseborch, miles, ... j talentum in moneta Brunesw. ... \*
- 5. 1686 de Bosso de Dreynleve, miles, ij talenta in piscatura apud Brunswich.
- 3. 168212 4 ... Hinricus (famulus de Werle) ... xxx folidos in teolonio Brunsw. ...
- 3. 169 11.18 d Jordanus de Nendorp, pincerna, ... iij mansos in campis Brunsw. ...
- 3. 169201. Sifridus Scadewolt ... domos intus pontes ante castrum Brunesw.
- 3. 1703 d' Jordanus de Campe, filius marscalci, viij talenta in moneta Brunsw....
- Ludolfus de Watteclem . . . j curiam in civitate Brunesw.

In der Hs. 18 durchstrichen; daneben, gleichfalls durchstrichen, Denike Kalces habet ista if talenta, hierüber ista (durch-25 strichen!) illa if duo talenta sunt appropriata uni altari in ecclesia sancte Katherine in Brunswich. dominus Fredericus appropriavit. 20 Brunsw.] Brun, in einer Abschrift des XV Jahrh. in Brunswigh aufgelößt.

a Gedr. im Affeb. Urk. B. 11, S. 105. b Gedr. bei v. Campe, Reg. u. Urk. des Geschl. v. Blankenburg-Campe 11, S 36. c Kalce vielleicht verschrieben für Bolte: vgl. o. S. 147<sup>17-31</sup>.

1318 Dezember 5 (in vigilia beati Nicolai episcopi). Edler Wolter v. Dorstadt eignet mit Zu-30 stimmung seiner Erben dem Braunschweiger Bürger Johann v. Volzum (de Volkcem) eine halbe Huse zu Volzum, die dieser bisher von ihm zu Lehen getragen hat.

Original mit beschädigtem Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Blasienstifts). Die Urkunde ist weit kürzer gehalten als 11, S. 484 Nr 848, sie entbehrt vor allem ganz der Zeugen.

1319 Januar 13 (in octava epyphanie domini) auf dem Cyriacusberge. Propst Heinrich, Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci verkaufen dem Kloster Marienthal sür 40 Mark L. S. das Eigentum an vier zu Zinsrecht ausgetanen Husen zu Alversdorf (Algetstorpe). Zeugen Johannes thesaurarius, Arnoldus de Calve, Johannes de sancto Michaele, Conradus de Munstede, Johannes Scriptor, Thomas de Calve, Lippoldus de Godenstede, Hermannus de Rochle, ecclesie nostre canonici.

Original mit beschädigtem Stiftssiegel an rot und grünem Seidenstrange zu Wolfenbüttel.

1319 Februar 10 (quarto ydus Februarii). Pfaffe Heinrich v. Wenden entfagt zu Gunsten des Klosters Riddagshausen unter anderm allem Anspruch auf das Eigentum an zwei Husen zu Rautheim (Rotne), welche die v. Lucklum (de Luckenem), Bürger zu Braunschweig, inne- 10 haben (possident).

Original mit Siegel zu Wolfenbilttel. 1319 Dezember 2 (quarto nonas Decembris) verzichtet Knappe Georg v Wenden ebenso: unter den Zeugen Henricus Felix, Herwicus cellerarius, monachi, Bernardus de Dettene, conversus (zu Riddagshausen): Orig. ebd.; das Siegel sehlt jetzt.

1319 August 3 (iij nonas Augusti). Propst Heinrich, Dekan Friedrich und Kapitel zu St 15 Cyriaci bekunden, daß sie vom Kloster Riddagshausen für 15 Schillinge Zins, die es ihnen von Gütern zu Harderode (Herderode) und Wobeck alljährlich zu zahlen hatte, einen 12 Schillinge zinsenden Garten zwischen dem Rennelberge und der H. Geistskapelle sowie bares Geld zum Ankause von 3 Schillingen Zins eingetauscht haben.

Aus dem Kopialbuche (xiv Jahrh.) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 69. Die 20 Gegenurkunde des Abtes Johannes und des Konventes zu Riddagshausen ist Juli 30 (tercio kalendas Augusti) datiert: Orig. mit dem Abtssiegel an rot und weißem Seidenstrange zu Wolfenbüttel.

1319 August 25. Die Brüder Ludemann und Heinrich Hakelnberg verkaufen den Pfarrern Johannes zu St Michaelis und Ludolf zu Wettmershagen vier Gärten vor dem Hohentore.

Zwei bestegelte Ausfertigungen (A und B) zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Cyriacusstistes); A 25 ist stark durchlöchert, an B sehlt jetzt das zweite Siegel.

NOVERINT Universi, quod nos Ludemannus et Henricus fratres dicti Hakelenberch, cives in Bruneswich, providis viris Johanni rectori ecclesse sancti Mychaelis in Brunes-

wich et Ludolfo rectori ecclefie in Witmershaghen vendidimus pro viginti duabus marcis purì argenti Bruneswicensis ponderis et valoris nobis integraliter persolutis duos ortos sitos extra Altam valvam folventes triginta folidos Bruneswicenfium denariorum, videlicet quindecim in festo Mychaelis et quindecim in festo pasche, singulis annis expedite et duos ortos alios sitos 5 ibidem juxta altam falicem folventes decem folidos et fex denarios ejusdem monete et predictis terminis expedite. Quos quidem ortos transferimus in predictos dominos et in ecclefias feu personas, quibus dederint vel assignaverint, cum omni jure et utilitate titulo proprietatis perpetuo possidendos, sicut nos et nostri progenitores hactenus possederunt, renunciantes eciam omni juri, quod nobis aut nostris heredibus conpetit in presenti vel posset conpetere in futuro. 10 Promittimus eciam eisdem dominis vel cuilibet habenti prestare veram warandiam, quandocunque fuerimus requifiti. Ut igitur hec omnia firma permaneant, presens scriptum sigillis nostris roboramus. Hujus rei testes sunt Conradus de Luttere, Albertus dictus de Angulo, facerdotes ecclefie fancti Cyriaci, Ludolfus dictus prope Fontem, publicus auctoritate imperiali notarius, Johannes Wasmodi, Conradus filius suus, Henricus dictus de Dalem et quam 15 plures alii fide digni. Actum et datum anno domini mo ceco xixo in crastino Bartholomei apoftoli.

Im Orig. 8 polliderunt.

1320 Januar 30 (tertio calendas Februarii). Dekan Engelbert und Kapitel zu St Blassen bekunden, daß der Canonicus Meister Bruno an Thece Apotheker (Thecen Apotekario) seinen 20 Hof (dotalem curiam) neben dem des Canonicus Herrn Heinrich v. Lüneburg für 55 Mark l. S. verkauft hat (canonico et canonici jure possidendam et habendam, ita quod per se cum sua familia ipsam inhabitare vel eam aliis locare libere poterit). Unter den Zeugen Wedego de Velstede, Conradus Holtnicker junior, Bernardus Calvi, burgenses in Bruneswich.

Abschrift des xvii Jahrh. zu Wolfenbüttel. Ueber Thece A. vgl. ii, Nr 704, wo S. 3888 unrichtig angege25 ben ist, daß er in vorstehender Urkunde als canonicus bezeichnet werde; vielmehr zwingt die darin gemachte
Zusage, quod volumus ipsum ... sicut unum de nostris concanonicis ... desendere, zu dem Schlusse,
daß er 1320 so wenig wie 1312 Canonicus gewesen sei.

(1320 nach April 18.) Latgut und Laten der Katharinenkirche zu Twelken, Remlingen und Gevensleben.

Aus dem Kopialbuche der Katharinenkirche xiv Jahrh. S. 29; vorher die Urkunde Hildebrand Vlemings u. a. d d. 1343 März 28 (f. o. S. 97 Nr 90). Die Datierung ergibt sich aus 11, S. 524 Nr 888.

488 (1320)

N Twelken funt octo mansi litonici, de quibus Reynerus habet quatuor, et idem Reynerus habet tres filios, videlicet Reynerum, Johannem, Rodolphum. Item Johannes dictus Ledeghe ibidem habet unum manfum et duos filios, Henricum et Johannem, et Ylfeken uxorem fuam. Item Hermannus et Roleko fratres et Aleke et Beleke forores eorundem unum manfum. Item Rodolphus Rovelding habebat unum mansum. illo mortuo cessit ille mansus Rodolfo silio suo et 5 eo mortuo cessit tribus sororibus, videlicet Alheydi, Greten et Ghesen, matri pie memorie Hermanni, Rodolphi villicorum meorum, filiorum Ludolphi Middemedorpe. Item Alheydis, una fororum, que moratur in Twelken, habet tres filios, Rodolfum, Bernhardum et Erembertum, et unam filiam Ghertrudim nomine, que accepit unum virum, videlicet Herwicum in Bansleve. Item Grete foror dicte Alheydis, | uxor Hildebrandi molendinarii in Twelken, habet quatuor S. 30 pueros, Rodolphum, Hildebrandum, Johannem et filiam Ghesen. Item Johannes filius Thiderici quondam de Berclinge habet dimidium mansum et habet duos fratres, Hermannum, Bertoldum, et unam sororem Mechtildim nomine, et mater eorum vocatur Wolborch. Item dimidium manfum habet Johannes de Honloghe et uxor fua Alheydis litonica, foror Johannis de Berclinge, et ifta Alheydis habet duos pueros litonicos, Johannem et Mechtildim. Item quilibet 15 istorum octo mansorum solvit tercium dimidium modiolum tritici et quilibet mansorum eciam octo modiolos avene. Item quilibet mansorum solvit sex solidos tribus denariis minus, quorum iiii solidi debent dari in die beati Thome et xxi denarii in die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi. Item molendinum in Twelken solvens sex solidos. Item Brendeke molendinarius in Twelken dimifit se cum uxore ecclesie fancti Bonifacii. Item in Remlinge Conradus Wasmo- 20 dingi i mansum solventem xij solidos et hoc Mychahelis. Item ibidem Johannes dictus Vleming is mansum solventes xviii solidos. Item Johannes Sceneberch i mansum ibidem solventem sex solidos, sed Thidericus Holtat colit eum. Item in Ghevensleve Johannes Sciltreme habet unum mansum solventem vi solidos. Item ibidem Luderus et Conradus filii Hermanni de Wolferbutle unum manfum folventem fex folidos. . . 25

In der Hj. 1f. In—Rodolphum radiert und wohl bei der Gelegenheit auf dem Fußrande der Seite von erster (!) Hand eingetragen: Ego Reymboldus rector ecclesie sancte Katherine notum facio universis, quod quatuor mansos Reyners supradictos assignavi in dotacionem altaris beate Marie Magdalene in ecclesia sancte Katherine in Brunswich fundatum (!) cum consensu patronorum meorum, videlicet ducis Ottonis, Magni et Ernesti fratrum, et aliorum, quorum consensus de jure suerat requirendus.' 1 octo völlig verschwunden. 2 videlicet unsicher. 3 Yseken. 4 Hermanus. 30 Balsleve. 18 iiij auf Rasur xxjus denarius. 20 Twelke. 22 solventes] so! 24s. Item—solidos . . Rasur, deren zweite Hälste nicht mehr lesbar ist. 25 solventem und solidos unsicher.

a D. h. Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen. b zu Halberstadt (vgl. Schmidt, Urk.-B. der Coll. Stifter S. Bonifacii u. S. Pauli in Halberst. S. 266 Nr XXIX). c 1341 Dezember 31: f. o. S. 44 Nr 46.

1320 Dezember 13 (an deme daghe der juncvrowen sente Lucygen). Burchard v. Weferlingen verkauft dem Braunschweiger Bürger Hennig Gerwins (heren Gherwines) für 11 Mark l. S. brschw. W. u. W., unter Vorbehalt des Wiederkaufs um dieselbe Summe innerhalb der auf nächste Walburgis (Mai 1) folgenden zwei Jahre, eine Huse zu Apelnstedt (Apelderstede) und 5 setzt seine Freunde Ritter Berthold v. Veltheim und Drost Ludeger v. Gerstenbüttel, die nötigensalls Einlager in Braunschweig halten wollen, zu Bürgen.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters); von den drei Siegeln sind die des Ausstellers und Bertholds v. Veltheim stark beschädigt.

1320 Dezember 20. Ein breiff hertogen Otten von dato m ccc und xx sabato ante diem beati 10 Tome apostoli, darinne den Velsteden und Johan von der Heide vor lx mark fins sulvers sin deil des gantzen tollen vorkosst wert.

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes (vgl. S. 441 Nr 197) Bl. 35.

(Nach 1320 Dezember 22.) Die Bruder Kronesben als Lehnsleute Herzog Ottos. [341

Pergamentstreifen zwischen S. 4 und 5 des Lehnbuches Herzog Ottos im Staatsarchwe zu Hannover. Ge-15 drucht bei Sudendorf, Urk.-B. 1, S. 176188. Die Datierung nach uns. Urk.-B. 11, S. 535 Nr 904.

HeC sunt bona, que receperunt David et Johannes fratres dicti Cronesben a domino nostro duce Ottone in Brunswich. In Lowinghe, Risberghe et Honrebrüch, habent in pignore. In officio Syerdessen viij chor, siliginis et vij sol, denariorum, iij marc, in judeis, in pignore. Advocaciam super vj mansos in Gledinghe. In schultecia in Helmenstede vj marcas reddituum, habent in pheodo.

In der Hs. 17s. habent in pignore, 18s. in pignore über der Zeile, doch von gleicher Hand

## (1321.) Allerlei Theidung.

342

Aus dem ersten Degedingebuche der Altstadt, wo sich Bl. 54'ff. diese Einträge mit solchen d. J. 1322 und Aufzeichnungen anderer Art zwischen die Bekundungen d. J. 1320 einschieben: vgl. darüber 11, S. 504<sup>33</sup>.

HEREKE Unde Olrec unde Coneke dhe brodhere dhe Resen hebbet sek alsus vorenet, dhat me scal lenen Ghereken wive achtehalve hove to Adenem mit aller nut. Unde Olrekes wive scalme lenen dhen halven tegheden to Cremlinge unde ver hove dhar sulves, dhe dhe bischop van Halverstat lenet, unde xxiiij sol. gheldes in dhen sulven ver hoven unde ene hove to Schepenstede. Unde wanne Coneke ene husvrowen nimpt, dhere scalme lenen dhe

490 (1321)

anderen helfte dhes fulven tegheden to Cremlinghe unde ver hove, dhe her Bertolt van Velthem lenet to Cremlinge, unde twey punt in dher montye to Brunswic. Unde dhes gudes en scolet se nicht vorkopen unde scolet it delen in dhen scepelen to scadhen unde to vromen. Storve ok erer enes husvrowe unde neme he ene andere, dhere scoldeme dat sulve gud lenen, oft he is to rade wordhe.

Henning hern Ludeken unde Bele sin husvrowe hebbet bekant umme dhat hornhus yeghen der Nyen strate, dhar Herman dhe dreyslere inne wonet, dar se ij punt gheldes inne hebbet ervetinsses: oft se sterven ane erven, so scal dhe sulve ervetins vallen oppe Tilen van Blekenstede unde sine rechten erven. Unde na Belen dodhe, oft se ane erven storve, so scal dhe tins, dhat xiij sol. sin, van twen husen bi dhen brodheren, dhe bi Heneken Schelen dore ligget, vallen so oppe Tilen dochtere two, Greteken unde Berteken, serre ersten vrowen kindere, unde na erer twyer dodhe oppe Tilen unde sine rechten erven. Ok heft Henning unde Bele sin husvrowe ghewilkoret, dhat me scal na dher sulven Belen dodhe vorkopen eder laten ij punt gheldes, dhe se met Henninge ereme manne heft in emme hus, dhat uppe dher Godelinge strate lecht twischen dheme stenhus Westvales unde dheme hornhuse Hanneses Platemekeres. dhat sulve Bl. 55 ghelt, dhat dar af valt, scalme gheven vor erer beydher sele, wor se et beschedet. Ok hebbet se ghewilkoret umme j punt gheldes, dhat se hebbet in Boden hus dhes vischeres in dheme Sudhmolenhove, dhat me dhat scal keren, dhat ghelt, dhat dar af valt, to erer beydher jartyd, wor se beydhe to rade werdhet.

Tyle van dher Treppen heft beschedhen, oft sin dochter Hanneke sterve umberaden, dhat 20 me scal geven van ereme gude Henen Elyase eder sinen erven xxx mark unde Ludemannes kinderen sines brodher x mark unde Conrades kinderen van dheme Hus, dhe Henen swager is, x mark lodech.

Dre punt gheldes, dhe Sanderes kindere van dhen Seven tornen hadden in dheme hus Conen van dheme Hus achter dhen schernen, dhe scun se hebben nu in dhes sulven Conen hus bi 25 dheme radhus. alsus scal dhat sulve hus achter dhen schernen, dhat Henen hern Conrades is, van dhen dren punt gheldes ledich unde los wesen.

Eck Meyneke Yanes sone Kilenberghes bekenne dhes undhe hebbe bekant, dhat yck vor dheme radhe avelathen hebbe undhe aslathe von alle mines vadher erve, dhat mick anvallen mochthe edher mach beidhe buthen dher stad undhe dhar inbinnen.

Bele Yanes Reymeres husvruwe, dhede haddhe ghehat Henrike Lesse, hest sick also vorenet mit eren kindheren, dhe se hevet von dem sulven Henrike von Lesse, dhat dhe kindere scolen beholdhen dhat hus vor dheme Hon dhore, dhat eres vadher was, wilt he levede. Wat

In der Hf. 31 haddhe! hadhe haddhe heveft. 32 fehlt fe.

dhe vruwe andheres heft edher bleven is von dhem sulven Henrike, dhat scal se behaldhen mit Bl. 55' erem manne Jane Reymeres. Mit dissen dinghen is dhe vruwe ghensliken gheschedhen von dhen kindheren.

1321 März 21 (sabbatho ante dominicam, qua cantatur Oculi). Knappe Balduin v. d. Knefe5 beck verspricht mit den Rittern Bodo v. d. Knefebeck und Heinrich v. Kröcher und dem Knappen Hüner v. d. Knefebeck der Stadt Salzwedel, die vor Herzog Otto gesetzte Sühne zwischen
ihm und Salzwedel halten zu wollen. Unter den Zeugen Bertramus de Damme et Conradus
Holtnicker, cives de Brunswick.

Original im Stadtarchive zu Salzwedel. Gedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A xvII, S. 331 und 10 anderwärts (f. Asserger Urk.-B. 11, S. 120).

1321 März 26. Siegfried v. Ahlten, Pfarrer zu St Martini, bekundet die Bewidmung eines Altars über der Sakriftei seiner Kirche mit Gütern zu Salzdahlum durch die Salmannen Dietrichs v. d. Treppen und seiner Frau: s. 11, S. 243 Nr 472.

Daß im Originale anno domini me ccco primo für a. d. me ccco xxe primo verschrieben sein muß, beweist 15 außer den sonstigen Erwähnungen der beteiligten Personen die Urkunde Herzog Ottos des Milden d. d. 1321 Januar 8, wodurch er die gewidmeten Güter dem Altar eignet (111, S 6 Nr 8). Dies hat zuerst Prof Dr P J. Meier sestielt und in seinem Abriß über die Baugeschichte der Martinikirche (s. P. J. Meier u. K. Steinacher, Die Bau- und Kunst-Denkmäler der Studt Braunschweig, Wolfenb. 1906, S. 31) bereits berücksichtigt.

- 1321 Mai 5 (iii) nonas Maji) Braunschweig. Ritter Florin v. Dahlum bekundet, daß seine 20 Frau Gertrud und seine Kinder Florin, Basilius, Albrecht, Adelheid, Richardis und Richardis gegen eine Geldabsindung auf all ihr Recht an vier Husen zu Rautenberg (Rutenberge) verzichtet haben, die einst Gertruds Vater Basilius (v. Rautenberg) dem Kloster Marienrode (Betzingerode) verkauft hat. Unter den Zeugen Wedego de Velstede, Hermannus Holtnikkeri, Ludolsus Osse, burgenses in Brunswich.
- Original mit stark beschädigtem Siegel im Staatsarchive zu Hannover Gedruckt im Marienroder Urk.-B. (Urk.-B. des hist. V. sur Nieders. iv) S. 259. Durch eine zweite Urkunde vom gleichen Tage und mit denselben Zeugen verpstlichtet Florin auch seine minderjährigen Kinder zur Verzichtleistung nach erlangter Vollzährigkeit: Orig. mit stark beschädigtem Siegel ebd., gedr. a. a. O. S. 261.

1321 Mai 18 (feria secunda post dominicam Cantate) Braunschweig. Herzog Otto schenkt 30 dem Kloster Stötterlingenburg eine von Ritter Betemann v. Hoym (de Hoyem) ihm ausge-

fandte Hufe famt Wurt zu Groß-Uepplingen (ville magne Uppelinge), die Propst Dietrich zu feinem Seelenheile für das Kloster gekauft hat. Unter den Zeugen Hermannus Wlverami, Ludolfus Osse, Wedego de Veltstede, Conradus Holtnikkere junior et David Cronesben, cives nostri in Brunswic.

Aus dem Kopialbuche des Kl. Stötterlingenburg im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei v. Schmidt-5 Phiseideck, Die Urk. des Kl. St. S. 72.

1321 September 29 (in deme daghe sente Micheles des arceengeles). Herzog Otto, vordem Bruder des Templerordens, verträgt sich mit Bruder Gebhard v. Bortseld, Johanniterkomtur zu Braunschweig und Statthalter des Hochmeisters Paul v. Modena (Mutina) in Sachsen, der Mark und Wendland, wegen Ueberlassung der von ihm — dem Herzoge — innegehabten 10 Templergüter zu Süpplingenburg und sonstwo an den Johanniterorden. Desse deghedinghe ghift uns broder Ghevert — außer andern Sicherheiten — breve mit sineme, des huses tho Brunswich und des huses tho Goslere ingheseghelen beseghelet.

Original mit Siegel an rosa und grünem Seidenstrange im Geh. Staatsarchive zu Berlin. Gedruckt bei v. Pflugk-Hartung, Die Ansänge des Johanniter-Ordens in Deutschland, S. 120.

## 1322. Allerlei Theidung.

348

Aus dem ersten Degedingebuche der Altstadt. Fortsetzung von Nr 342.

ECKELING, Bertholt undhe Heneke boven dheme Kerechove hebbet Hanneses kinderen Bl. 55' von dher Ghilwort Brendeken undhe Ludolve avekoft dhen halven theghedhen tho Scepenstedhe, undhe dhe sulven Brendeke undhe Ludolf hebbet dhen sulven halven thegheden 20 upghesant dhem bischope tho Halverstad tho dhes archidiakenes hant von Scepenstede bi Heyne Elyas, Davithe Kronesbene undhe Hermanne Holtnickere.

Hennig von Ylsedhe undhe sin husvruwe von erem eghenen ghudhe hebbet ghegheven erer dochter kinderen, de dhe kindhere weren Henninges Bolthen, dhat hus, dhat dhe sulven Hennig undhe sin husvruwe hebbet, also, dhat et dher kindhere eghen bliven undhe wesen scal na 25 dher vorsprokenen Henninghes undhe sines wives dodhe. Undhe dhit hevet ghewilkoret dher kindhere modher, de dhe Olrike Resen hevet, undhe is ghescen vor tven ratmannen, dher is en Herman hern Hermannes sone Holtnickeres undhe dhe andere Henric hern Hermannes sone von Ursleve.

Heise Boterman heft Godeleve siner husvruwen gheven vor dheme radhe sin hus in dher

Ghodelinghesstrate, dhat he dher Ravensbergheschen aftchofthe, also, dhat dhe vruwe dhat hus na sinem dhodhe scal beholdhen undhe under sick hebben.

Hannes Offe hevet wilkoret vor dheme radhe, dhat dhe hof half tho Honleghe mit alleme rechte undhe dhat dorp tho Glintorp half mit alleme rechte scôle stan tho hern Berndhes hant Bl. 56 hern Wedekindhes undhe Hermannes sines | sones, Bertrammes von dheme Damme undhe Ludolves Offen, sines vaderes, also dhat dhe sülve Hannes dhit vorbenômede ghut vorkôpen noch vorsetten ene scal noch ene mach ane e'ren willen. Wordhe oc dhat ghüt vorkoft edher vorset, vat dhar gheldhes af velle, dhat scôldhe tho e'rer hant stan, also dhat se dhat ghelt edher dhat ghut scôlen tho hulpe hebben tho dheme bôrghethoge, dhat se vor ene sinem wive undhe e'ren vrundhen hebbet ghelovet. Undhe Ludolf Osse, sin vadher, scal dhit ghut Bernardhe hern Wedekindhes undhe sinem sone Hermanne undhe Bertramme von dheme Damme tho gudhe holdhen unde sick sülven.

Hildebrant undhe Hennig Hildebrandes sone Tymmen, dhe bure sin tho Machtersem, hebbet bekant vor deme radhe, dhat se hebbet vorkost dhem clostere tho Dorstad ver hove, de ligghet up dem veldhe undhe an dhem dorpe to Machtersem bi Lichtenberghe, vor dre undhe vestich lodighe marck unde hebbet dhe upghelathen dhen heren von Meynersem, von den se dhe hebbet edher haddhen tho lene, also dhat dhe sulven heren deme clostere dhe sulven ve'r hove mit alleme rechthe beyde an veldhe undhe an dorpe scolen eghënen.

In der Hf. 1 aftchofthe] fo! 2 fehlt under. 8 vat] fo! 14 fehlt vorkoft.

1322 Magdeburg. Volrad v. Hessen, Domherr zu Magdeburg, schenkt dem um ihn wohlverdienten David Kronesben (cum propter varia servicia multiplices et savores a Davide dicto Cronesben, cive in Brunswic, nobis sepius exhibitos et impensos ipsum tamquam benemeritum retributione condigna non inmerito prosequamur) das Eigentum (proprietatem seu dominium directum) einer Huse zu Adersheim (Adersem), die dieser bisher von ihm zu Lehen ge-23 tragen hat.

Original mit stark beschädigtem grünen Siegel zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters).

1322 März 3 (feria quarta post dominicam Invocavit seu v° nonas Marcii) Goslar (in consistorio nostro). Der Rat zu Goslar verkauft dem Priester Meister Berthold, Rektor der Kapelle zu Stecklenburg (Stekelenborch), eine Leibrente. Unter den Zeugen Ber(nardus) Calvus, in Brunswik civis.

Aus dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 49. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk. B. 111, S. 401.

1322 März 4 (quarto nonas Marcii) Braunschweig. Herzog Otto eignet den Brüdern des Ordens vom Deutschen Hause zwei Husen zu Bexheim (Bechtessem) und anderthalb zu Deersheim (Dersem), die ihm sein Schenk Ritter Jordan v. Neindorf (de Nendorpe) zu diesem Ende aufgesandt hat, und weist Bruder Johannes Stapel, Komtur zu Lucklum (Luckenem), für sich und den Orden in deren Besitz.

Original mit Siegel im Fürstl. Archive zu Wernigerode. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. der Deutschordens-Commende Langeln usw. (Geschichtsqu. der Prov. Sachsen xv) S. 40. Als 1325 April 12 (des vrydages in der pascheweken) die Grasen Friedrich und Konrad von Wernigerode mit dem Deutschen Orden einen Waldtausch abschließen, vertritt den Orden außer den beteiligten Komturen Jan v. Dingelstedt zu Langeln und Heinrich zu Goslar auch der Landkomtur Jan Stapel: Orig. mit zwei Siegeln im Fürstl. Archive zu 10 Wernigerode, gedr. bei Delius, Gesch. der Harzburg, Urk. S. 14, Jacobs a. a. O. S. 43 und — gekürzt — bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 482.

1322 März 17 Braunschweig. Herzog Otto eignet Heinrich Conradi dessen bisheriges Lehngut zu Sickte: f. 111, S. 35 Nr 39.

Original zu Wolfenbüttel (Abt. Varia Brunsvic. Nr 7°): das Siegel fehlt an der grünen Seidenschnur. 15 Hieraus ergibt sich folgende Verbesserung der Textverderbnis a. a. O. S. 36°5... quos quidem mansos et aream Johannes Ludolsi a presato patre ipsius Bolduwini et postmodum ab ipso Bolduwino patre suo eodem defuncto in pheodo tenuit et deinde Hinricus Conradi, civis Brunswicensis, a sepedicto Bolduwino ex collatione legitima in pheodo tenuit et adhuc tenere dinoscitur; ebd. S. 36° l. trium st. certum.

1322 März 21 (des sundaghes to mitvasten). Herzog Heinrich d. J. (de junge) und seine Ge- 20 mahlin Jutta verkaufen den Braunschweiger Bürgern Gebrüdern Godeke und Jordan Kramer (Godeken deme kramere unde Jordane sineme brodere) eine zu Martini zahlbare jährliche Gülte von 13 Mark l. S. aus ihrer Bede zu Duderstadt. [353

Original im Stadtarchive zu Duderstadt; von den beiden Siegeln fehlt jetzt das der Herzogin. Gedruckt bei Wolf, Gesch. u. Beschr. der Stadt Duderstadt, Urk. S. 15, Regest bei Jäger, Urk.-B. der St. D. S. 23. 25 1324 Juli 15 (an der heyligen twolosboden daghe) vereinbarten die Herzöge Heinrich, Ernst und Wilhelm wie über andre so über diese Gülte, das sie im Falle der Einlösung an sie alle drei heimfallen solle: Orig. mit zwei (von drei) Siegeln ebd.; gedr. bei Jäger a. a. O. S. 28.

Im Orig. 22 Jordana.

1322 Juni 10 (iiij idus Junii pontificatus nostri anno vj) Avignon. Papst Johann (xxii) providiert 30 Johann Gerwins (Gerwini) aus Braunschweig mit einem Kanonikate zu St Ansgarii in Bremen.

Nach dem Reg. Vatic. 73 Bl. 308 im Regest bei Schmidt, Pabstl. Urk. u Reg. a. d. J. 1295-1352, S. 132.

[355

Aus diesem Versprechen des Klosters Walsrode erklärt sich die Entstehung einer unter den Urkunden des Marienspitals im Stadtarchive vorhandenen angeblichen Urkunde Kaiser Ottos 111 d. d. 986 Mai 7, laut deren der Kaiser dem genannten Kloster einen Hof zu Remlingen schenkt. Sie ist weiter nichts als eine im xiv Jahrh. 5 angesertigte schlechte Abschrift der zuletzt in den Mon. Germ. hist. Diplom. 11, S. 425 gedruckten Urkunde Ottos 111 über die Schenkung des Dorses Zitowe (jetzt Wohlsdorf) an Kloster Walsrode, in der jedoch die Worte villam quandam Zitowe vocatam durch curiam quandam in Remninche und entsprechend weiter unten predicta villa durch predicta curia (c. auf Rasur) ersetzt worden sind, während man den Gaunamen zu ändern vergessen oder auch nicht für nötig gehalten hat; auf der Rückseite ein Bruchstuck vom Siegel des 10 Ki. Walsrode. Im Auszuge ist diese monströse Fälschung gedruckt bei Falke, Cod. trad. Corb. S. 859.

a So ift der Kanzlername Hildibaldus zu Inlolibasolus verderbt.

(Zwischen 1322 September 8 und 1323 Mai 30.) Der Rat an den zu Goslar: begründet, weshalb er bisher dem Herzog Ernst nicht gehuldigt hat. [356

Beschädigtes Original mit Resten des Verschlußsiegels im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, 5 Gosl. Urk-B. 111, S. 330 zu (1318—1322). Der Brief muß aber nach dem Tode Herzog Heinrichs des Wunderlichen, des Vaters von Ernst, 1322 Sept. 8 und vor der Erteilung des Huldebriefs Herzog Heinrichs von Griechenland (des unten erwähnten patruelis Ottos) und seiner Brüder d. d. 1323 Mai 30 (unser Urk.-B. 1, S. 32) geschrieben worden sein.

Prudentibus viris et honestis dominis consulibus in Goslaria detur hec litera.

VIRIS Prudentibus et honestis . . consulibus in Goslaria . . consules civitatis Brunswich quicquid poterunt promotionis affectus et obsequiose voluntatis. Pro literis vestris nobis destinatis ad multimodum speciales gratiarum tenemur actiones. Unde, quemadmodum nobis insinuastis de homagio ex parte illustris domicelli Ernesti, ita noveritis hoc ob nullius mali causam prejudicu penitus fore obmissum. Scitis enim sufficienter et expresse, quoniam illustris princeps Otto dux et dominus noster literas habeat ducis Henrici, patruclis sui, quarum vobis nuper copia est exhibita, et ex parte cujus homagium sieri requirit similiter ac requisivit, igitur scire vos volumus, quia presato duci domino nostro locuti sumus et secum tractavimus de premissis, speramus, quod istud negotium breviter ad sinem seu ad essectum debeat devenire.

Im Orig. 19 die Adresse auf der Ruckseite. das Eingeklammerte zerstort: 19 (viris), 20 pru(dentibus et), 21 pot(erunt 30 promotioni)s, 22 multimod(um speciale)s, 28 sper(amus), dev)e(nire).

1322 Dezember 6. Dekan Engelbert zu St Blasien bekundet, daß Heinrich v. Vallstedt eine dem Kreuzstifte zu Hildesheim zinspflichtige Huse zu Klein-Stöckheim bei Fümmelse unter Einräumung des Wiederkaussrechts an das Stift gekaust hat.

Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 380.

OS Eng(elbertus) Dei gracia decanus ecclesie sancti Blassi in Brunswic recognoscimus publice per presentes, quod Henricus de Veltstedhe, burgensis in Brunswic, cum consensu et voluntate honorabilium virorum.. decani et capituli ecclesie sancte Crucis in Hildensem quendam mansum in parvo Stockem juxta Vimmensen situm solventem ecclesie sancte Crucis predicte annis singulis in sesto beati Michahelis septem solidos et quinque denarios sibi et suis heredibus comparavit tali conditione apposita, quod.. capitulum predictum seu etiam aliquis de capitulo eundem mansum pro octo talentis Brunswicensium denariorum reemere poterit quandocumque. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini m° ccc° xxij° in die beati Nycolai episcopi et consessor.

1323 April 18 (feria secunda post dominicam, qua cantatur Jubilate). Die Brüder Ritter Ludolf und Balduin und Knappen Georg und Heinrich v. Wenden eignen dem Kloster Wöltingerode eine Huse zu Alvessum, die Konrad Christiani, Bürger zu Braunschweig, von ihnen zu Lehen gehabt und dem Kloster verkauft hat. Unter den Zeugen Henricus de Schepenstede, Conradus dictus Galline, Johannes Hake, burgenses in Brunswich.

Original mit vier beschädigten Siegeln an roten Seidenstrangen im Staatsarchive zu Hannover. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim tv, S. 400.

1324 Januar 10 (feria tercia proxima post epyphaniam domini) Wolfenbüttel. Herzog Otto prasentiert im eignen und seines Vetters (patrui) H(einrich) Namen dem Blassenstifte für den von Konrad v. d. Molen (de Molendino), Canonicus zu Einbeck, aufgesandten Stephansaltar 20 seinen Kapellan Meister Johannes v. Halle (de Hallis).

Original mit Siegelrest zu Wolfenbüttel.

1324 April 9 (v idus Aprilis) Halberstadt. Dompropst Heinrich zu Halberstadt belehnt unter Zustimmung Dekan Friedrichs und des Kapitels die Braunschweiger Bürger Hildebrand Elers (Eleri) und die Brüder Heinrich und Konrad vom Kirchhose (de Cymiterio) mit dem 25 Zehnten (decimam annone et carnium) zu Rocklum (Rokele), den das Domstift nach Kündigung zu Weihnachten zu Ostern jedes Jahres für 150 Mark l. S. soll wiederkausen können.

Original mit beschädigtem Siegel Propst Heinrichs und dem des Kapitels im Staatsarchive zu Magdeburg. Gedruckt bei Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt III, S. 245.

1324 Juli 15 (an der heyligen twolofboden daghe). Die Herzöge Heinrich, Ernst und Wilhelm bestätigen die Privilegien der Bürger zu Duderstadt, darunter als erstes, dat se brucken scolen alle des rechtes, des unse burgere von Bruneswic ghebrucket hebbet wentte an dissen dach von unser olden elderen gnaden unde von uns noch gebrucken scolen.

Original mit drei Siegeln im Stadtarchive zu Duderstadt. Gedruckt bei Jäger, Urk.-B. der Stadt Duderstadt, S. 27, im Auszuge bei Wolf, Polit. Gesch. des Eichsseldes 11, Urk. S. 23.

1324 September 1. Dekan Engelbert von St Blasien bestätigt die Stiftung zweier wöchentlichen Messen am Thomasaltare (in der Gertrudenkapelle) durch den Priester Meister Konrad v. Ohlendorf.

10 Abschrift des xv Jahrh. im ersten Kopialbuche des Gertrudenkalands Bl. 51.

N Nomine sancte et individue trinitatis Engelbertus Dei gracia decanus ecclesie sancti Bla-I sii in Bruneswich, patronus capelle sancte Ghertrudis ibidem, omnibus in perpetuum. Ad perpetuam memoriam omnium tam presencium quam futurorum publice volumus pervenire, quod discretus vir magister Conradus dictus de Oldendorp, sacerdos, volens sue anime salubri-15 ter providere seminando in terris, quod fructu centuplo recipere mereatur in celis, pia donacione legavit et donavit altari beati Thome martiris venerandi et archiepiscopi Canthuariensis viginti duas marcas examinati argenti, quas ex industria sua collegerat et habuit in duobus mansis monasterii in Stedereborch sitis in campis ville quondam Bungenstede, sub hiis condicionibus et hac forma, quod, cum prepositus et conventus predicti monasterii reemerint sibi 20 predictos duos manfos pro predictis viginti duabus marcis, tunc prepofitus facerdotalis fraternitatis in Bruneswich et tres cooperatores sui cum eadem pecunia conparabunt altari fancti Thome predicto perpetuos redditus ad usus rectoris altaris ejusdem, ita quod ipse et quilibet sui successores pro memoria et salute anime predicti magistri Conradi et omnium confratrum et sororum predicte confraternitatis legent singulis septimanis unam missam pro defunctis et 25 unam missam de sancto Michaele. Et hanc observacionem duarum missarum dominus Johannes rector predicti altaris pro se et suis successoribus benivole et gratanter acceptavit. Igitur, ut hec premissa firma maneant atque rata et inmutabilem sorciantur effectum, nos tam auctoritate ordinaria, quam prout racione juris patronatus nostra interest, ipsa approbamus et in Dei nomine presentibus confirmamus decernentes irritum et inane, quicquid contra ipsa vel 30 aliquod ipforum ab aliquo contigerit attemptari. In quorum omnium evidenciam et munimen figillum nostrum presentibus duximus patenter apponendum. Actum et datum anno domini millesimo cccº vicesimo quarto quinto nonas Septembris.

In der Hf. 12 patronus—perpetuum durchstrichen. 19 reemunt. 20 fraternitatis aus confraternitatis korrigiert. 26 lgitur—30 attemptari durchstrichen.

1324 (1325?) Dezember 29 Braunschweig. Herzog Otto läßt auf Bitten Pfarrer Reinbolds zu St Katharinen und dessen Küchenmeisters (magistri coquine sue) Lambert Alheid, Johann Hardewings (Hardewinghi) zu Leinde Frau, sowie ihren Mann und beider Kinder, die schon gezeugten Heinrich und Dietrich wie die noch zu zeugenden, frei (manumittimus . . . liberos et solutos a jugo servitutis, si quod nobis et nostris heredibus in ipsis conpetebat vel posset conspetere in suturo) und überträgt sein Recht an ihnen (dominium seu jus nostrum) dem Kloster Riddagshausen. Datum Brunswich anno domini m° ccc xxv° iiij° kalendas Januarii. [363]

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt. Regest bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim iv, S. 476.

1325. Sühne der Lakenmacher im Hagen, in der Neustadt und der Altenwik mit dem Kloster 10 Riddagshausen: f. 111, S. 94 Nr 125, 1. [364°]

Die Abschrist dieser Urkunde vom Ende xiv oder Ansange xv Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 122' weist folgenden, im Hägener Degedingebuche sehlenden Schluß aus: To eyneme orkunde disser vorscrevenen rede is disse bres ghehenged to der stad boek in deme Haghene. Dit is gheschen na Goddes bord dusent jar drehundert jar in deme vis unde twyntigesten jare.

1325 Februar 2. Ritter Jordan v. Campe d. Å. und sein Sohn Balduin verkaufen dem Pfarrer Bernhard zu Küblingen alles Land im Totenkampe (in Dodencamp), das bisher der Braunschweiger Bürger Heinrich v. Schöppenstedt von ihnen zu Lehen trug: f. 111, S. 98 Nr 131.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Lorenzklosters zu Schöningen); die beiden Siegel fehlen jetzt.

1325 März 2(9?) (sabbato dominice Reminiscere) Steuerwald. Bischof Otto von Hildesheim spricht eine Hütte und einen Platz (spacium) auf dem Kirchhose zu Sauingen (Zeuwinge), worüber Domdekan Hermann namens des Johannisspitals auf dem Damme vor Hildesheim mit 25 Ritter Siegfried v. Rautenberg und dem Braunschweiger Bürger Heinrich v. Timmerlah (de Tymberla) im Streite lag, auf Grund der gerichtlichen Beweisaufnahme dem Spitale zu. [366]

Abschrift des xv Jahrh. im Kopialbuche des Johannisstiftes im Stadtarchive zu Hildesheim Bl. 5. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 451 zu 1325 März 9.

1325 März 4. Ludolf Muntaries verkauft dem Blasienstifte mit Zustimmung seiner Kinder zwei zinspflichtige Gärten beim Rischkampe, die er vom Stifte zu Lehen trug. [367

Original zu Wolfenbüttel mit vier Siegeln in der in der Urkunde angegebnen Reihenfolge an roten Seidensträngen, das des Abtes Heinrich parabolisch, die der Bürger dreieckig; auf dem des Ausstellers die 5 Umschrift: A S' LIVDOLFI QVINGHBIL.

GO Ludolfus dictus Monetarius, burgensis in Bruneswich, litteris presentibus publice re-Cognosco, quod cum scitu et expressa voluntate heredum meorum Johannis, Ludolfi, Henrici, Jutte, Johanne et Mechtildis vendidi dominis decano et capitulo ac ecclesie sancti Blassi in Bruneswich pro quadraginta marcis examinati argenti michi perfolutis duos ortos folventes 10 fingulis annis censualiter tria talenta et dimidium Bruneswicensium denariorum sitos contigue in fine vie occidentalis partis montis fancti Cyriaci juxta locum, qui dicitur Ryshcamp, quos ab eisdem decano et capitulo et ecclesia tenebam in pheodo et jure pheodali. Unde renunciavi cum prenominatis meis heredibus et in Dei nomine cum ipsis et pro ipsis renuncio per presen tes prefatis duobus ortis et omni utilitati et juri, quod de ipsis vel in ipsis michi et meis here-15 dibus competebat et quocunque modo competere potuisset in futuro. Et in horum omnium premissorum testimonium presentem litteram dedi decano et capitulo ac ecclesie predictis pro me et meis heredibus sigillis, meo videlicet ac domini abbatis monasterii sancti Egidii, Wedegonis et Bertrammi de Veltstide, burgensium in Bruneswich, pro majori evidencia et firmiori cautela, qui vendicioni et renunciationi premissis rogati presentes aderant, patenter commu-20 nitam. Testes eciam sunt Hermannus Wulverammi, Bertrammus de Dampmone, Conradus Holtnickere junior et Thidericus Dhoring, burgenses in Bruneswich, et plures alii side digni. Actum anno domini millesimo trecentesimo vicesimo quinto quarto nonas Marcii.

1325 Mai 15 (in vigilia ascensionis domini). Der Rat zu Goslar verkauft an den Braunschweiger Bürger Hermann Bernhardi für 80 Mark 1. Silbers brschw. Gewichts eine je zur Hälfte 25 Michaelis und Ostern zahlbare Leibrente von 10 Mark gleichen Silbers und Gewichts: s. 111, S. 105 Nr 140.

Aus dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 63, wo zu dieser Urkunde bemerkt ist: Sciendum, quod claustrum Novi operis dedit nobis suam patentem litteram (Nr 369) in reconpensam seu ad caute-lam nostre littere prescripte, maxime cum dictum claustrum sustulerit dictas lxxx marcas, pro quibus nos redditus x marcarum, ut premittitur, nostris litteris certificavimus annis singulis finaliter expedire. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 485.

1325 Mai 17 (in crastino ascensionis domini). Propst Ludolf, Aebtissin Adelheid, Priorin Johanna und Konvent des Marienklosters Neuwerk zu Goslar verpfänden dem Rate daselbst, der zwei vom Kloster verkauste Leibrenten, darunter die des Braunschweigers Hermann Bernhardi im Betrage von 10 Mark brschw. Gewichts, zu zahlen versprochen hat, zum Entgelt eine Malzrente aus der Simelingmühle und Zins, zu dem der Rat dem Kloster verpslichtet ist. 5

Original mit den Siegeln des Propstes und des Klosters im Stadtarchive zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 111, S. 485.

1325 Dezember 24. Ritter Konrad v. Meinersen belehnt die v. Vallstedt mit sieben Vierdingen in der Vogtei zu Goslar, die vorher die Ludolsi zu Lehen getragen haben. [370]

Original mit Siegel zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 475.

EGO Conradus miles dictus de Meynerse ad notitiam tam presentium quam suturorum publice cupio pervenire, quod providis viris Wedegoni de Veltstede necnon Bertrammo et Wedegoni de Veltstede patruelibus suis, civibus in Brunswic, septem sertones in advocacia Ghoslariensi pheodali tytulo mitto et confero per presentes, quos Johannes Ludolsi, civis in Brunswic, et relicta quondam fratris sui Hildebrandi Ludolsi a me et patruo meo Luthardo 15 de Meynerse, samulo, in pheodo tenuerunt, cum amborum nostrorum dictos septem sertones conjuncta manu intersit conferre, obligans me, quod volo predictis burgensibus septem sertones memoratos eodem tytulo, quo ipsos dictus Johannes Ludolsi et relicta fratris sui prescripta habuerunt, conferre cum solempnitate consueta vive vocis ac manuum, quando a me suerit requisitum. In cujus rei evidens testimonium meum sigillum presentibus est appensum. Datum 20 anno domini mº cccº xxvº in vigilia nativitatis Christi.

[132] 6 Februar 9. Graf Heinrich von Schladen eignet dem Aegidienkloster mit Zustimmung feines Sohnes Albrecht und seiner Tochter [Lutgardis] aus besondrer Zuneigung (ex speciali favore et intuitu) gegen Bertram v. Damme (de Dampmone) zur Feier der Jahrzeit weiland Bernhard Wedekinds (Widekindi) . . . Höse mit sünstehalb Morgen zu Wedhem bei Gebhards 25 hagen (prope castrum dictum Haghen), die Bertram von ihm zu Lehen trug. D[atum] . . . sexto die dominica, qua cantatur Invocavit.

Stark beschädigtes Original zu Wolfenbüttel: die beiden Siegel sehlen jetzt. Die Ergänzungen nach Dürres handschr Auszuge im Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel, bei dessen Ansertigung die Urkunde noch etwas besser erhalten gewesen zu sein scheint. Von der Jahreszahl ist freilich auch damals schon nur der 30 Einer zu lesen gewesen, Dürre hat sie also nach dem sonstigen Vorkommen der beteiligten Personen bestimmen müssen. Ungenaues Regest zu 1326 Febr. 16 bei Dürre, Regesten der Grasen von Schladen, in der Zeitschr des Harzvereins f. Gesch und Altertumsk. Jg 1890, S. 286.

1326 März 12 (in die beati Gregorii) Leiferde. Propst Arnold, Priorin Bertradis und Konvent zu Steterburg urkunden über schiedsrichterliche Beilegung ihres Streites mit dem Pfarrer Konrad zu Wedtlenstedt wegen eines von diesem beanspruchten Wachszinses von einer Wurt zu Leiserde; unter den Schiedsrichtern Pfarrer Reimbold zu St Katharinen. [372]

5 Transsumpt in der Bestätigungsurkunde des Klosters Katlenburg vom selben Tage: Original zu Wolfenbüttel; von den beiden Siegeln ist nur das erste, wohl das des Propstes von Katlenburg, zur Hälfte erhalten.

1326 November 19. Ludolf v. Veltheim bestimmt mit Einwilligung seines Bruders und der Söhne desselben Haus und Stätte, die er der Witwe v. Uetze abgekauft hat, zu ewiger Wohnung armer Leute. [373]

Das Original ist verschollen. Gedruckt bei Rehtmeyer, Kirchen-Hist. v, Supplem. S. 59.

E Ludolf von Veltem bekennen oppenbare in disseme breve, dat we dat hus unde de stede also, alse we se der wedewen van Utze avekost hebben, hebben ghegheven dorch
Goddes ere armen luden to ener ewighen woninghe mit willen unses broder unde alle siner
erven. Des bekenne we her Bertram von Veltem unde Bertram unde Hinric mine sone, dat we
is mit willen darto helpen willen unseme brodere unde siner husvrowen, dat se dat also bevesten,
dat eth ewich blive. Des hebbe we vorebenomede Ludols unde her Bertram unde Bertram unde Hinric mine sone bevestent dissen jeghenwordighen bres mit unsen ingheseghelen. Disse bres
de is ghegheven na Goddes borth dusent jar drehunderth jar in deme sessentwintigesten jare
in deme daghe sünte Ylsebethen der hylghen frowen.

20 Bei Rehtm. 12 avekopft fehlt das zweite hebben.

1327 Juni 13 (ydus Junii) Oedelum. Abt Jordan und Konvent zu Loccum verkaufen dem Cyriacusstifte für 115 Mark brschw. Silbers und Gewichts ihren Hof mit fünf Husen und allem Zubehör, eine schon durch Abt Leshard davon getrennte Wiese ausgenommen, zu Garmissen (Germerdissen). Unter den Zeugen Johannes de sancto Michaele, canonicus ... ecclesie sancti 25 Cyriaci.

Das Original ist verschollen. Gedruckt in (v. Bilderbecks) Sammlung ungedruckter Urk. usw. 11, St. 3, S. 85.

1327 November 6 (octavo ydus Novembris). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci verkaufen dem Priester Berthold, Rektor der Philippi- und Jacobikapelle an der Südseite

der Stiftskirche beim Turme, die Hälfte der dem Kloster Loccum abgekauften fünf Husen nebst Hof zu Garmissen (Ghermerdessen) für 57½ Mark von den 60 Mark, die weiland Bürger Heinrich v. Ofterdingen (de Ochterdinge) zur Begründung des gedachten Altars vermacht hatte. Actum ... presentibus dominis Johanne de sancto Michahele, Thoma de Calve, Nycolao de Werle, Lyppoldo de Goddenstede, Nycolao dicto Molenverken, ecclesie nostre canonicis. ... 5

Original zu Wolfenbüttel; vom parabolischen Siegel an grünem Seidenstrange sehlt die Bildseite.

(Um 1328?) Allerlei Theidung im Sacke: f. 11, S. 326 Nr 613.

[376\*

Die a. a. O. unter der Datierung (vor 1308?) vereinigten, übrigens, wie schon dort bemerkt ist, nicht aus einem Jahre herrührenden Stücke dürsten sämtlich um einige Jahrzehnte jünger sein. Darauf weisen die sonstigen Erwahnungen mehrerer in ihnen genannter Ratleute und anderer Personen hin. Insbesondere ist da- 10 bei zu beachten, daß am Schlusse des letzten der drei ausradierten und wegen ungenügender Lesbarkeit fortgelassenen Einträge (s. a. a. O. S. 32610) noch deutlich zu lesen ist: Testes sunt Cort Rammesberch, Joshannes) de Velstide, Joshannes) Torisex; diese drei Männer sinden wir aber in derselben Reihensolge in Ratslisten von 1328 bis 1338: s. 111, S. 2144, 31718, 4028, 42414.

(Um 1328.) Bruder Dietrich v. Peine, Johanniterkomtur zu Braunschweig, verkauft Luder 15 vom Grünen Baume einen wiederkäuflichen Hauszins: s. u, S. 348 Nr 650. [377\*

Dies Stück schon (um 1310) anzusetzen, wie es a. a. O. geschehen ist, geht namentlich deshalb nicht an, weil der Komtur Dietrich v. Peine erst 1328 nachweisbar ist (s. 111, S. 1738), während um 1310 andre Komture des Johanniterhauses austreten; auch das sonstige Vorkommen Luders vom Grünen Baume und Ludeke Gropes empsiehlt die spätere Datierung.

1328 März 12 (in die beati Gregorii pape). Propst Werner, Aebtissin Kunigunde und Kapitel zu Wöltingerode bekunden, daß 2½ Mark l. S., die dem Braunschweiger Bürger Holtich am Zinse des Klosters in Börßum zustanden, von Adelheid, Ritter Wedekinds v. Harlyberg Witwe, mit 20, und von Mechthild, Ritter Werners v. Bartensleben Frau, mit 5 Mark gelöst und zu frommen Zwecken bestimmt worden sind, wozu Bischof Otto von Hildesheim seine Bestäti- 25 gung erteilt.

Original mit den beschädigten Siegeln des Bischofs, des Propstes und des Konventes im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 17, S. 533.

1328 Juni 15 (in die sancti Viti martiris). Provifor Balduin, Priorin Offemia, Küsterin Beata und Konvent zu Heiningen verkaufen den vom Spitale, Stephan Hake und Johann (Ste-30

phano dicto Haken et Johanni dictis de Hospitali) für 15 Mark l. S. brschw. W. u. W. zwei Husen zu Groß-Biewende (Westerenbiwende), die sie für die gleiche Summe zu Petri Stuhlfeier (Februar 22) jedes Jahres sollen wiederkausen können.

Beschädigtes Original im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hilsdesheim 1v, S. 549.

1328 Juni 23. Die v. Bortfeld auf Gebhardshagen verkaufen unter Vorbehalt des Wiederkaufs genannten Bürgern zu Händen des Klosters Wienhausen ihren Hof bei den Barfüßern zu Braunschweig. [380

Original mit drei zum Teil beschädigten Siegeln zu Wienhausen. Rückvermerk des xiv Jahrh. de curia to in Brunswich.

WE Her Ghevehard unde her Borchard brodere, riddere, hern Gheverdes sone van Bortvelde des ridderes, unde Ludolf hern Ludolves sone van Bortvelde, dhe wonhaftich fin to deme Haghen, bekennet unde bethughet an dessem openen breve, dat we mit gudher vordacht unde endrachtigheme willen hebbet vorcoft vor sestich lodeghe mark Brunswike-15 sches silveres witte unde wichte Davithe unde Daniele Cronesbenen, broderen, Bernarde Kalen unde Deneken van dem Broke, borgheren to Bruneswich, unde eren erven to des closteres hant van Winhusen usen hof bi den barveden broderen an dher stat to Brunswick unde willet en rechte weren wesen, sowur dat es en not is, mit aldus danem underschede: svanne se uns dat vore to wethene don en half jar na dessen vere jaren, dhe nu anstande sin to sente Johan-20 neses daghe baptisten, so scole we en sestich mark des silven Brunswikeschen sulveres weder gheven funder genegherleyge hinder an der vorbenomden stat to Brunswick, welde we aver usen hof weder kopen, so scolde we en ock dat witlich don en half jar vore na dessen vorbenomdhen vere jaren unde scolden en ere sestich marck wedergheven to Brunswich, alse hir vorbescreven is. Were ock dat se an deme sulven hove wat buweden, dhe wile dat se en under 25 feck hedden, des men van not dar nicht an enberen mochte, dat bûv scolde we ghelden, alse dat vromen luden redelick duchte. Uppe dat desse vorbescrevenen redhe stede unde ganz bliven, des hebbe we en to emme orekunde unde ener bethughinge dessen bref ghegheven beseghelet mit usen yngheseghelen. Desser dinch sint ock thughe Wedeghe van Velstede, Conrad Holtnicker, Hannes van dher Heyde unde Hene boven dem Kerchove unde anderer vromer 30 ludhe noch, den me wol ghetruwen mach. Desse dinch sint gheschen unde desse bref is ghegheven na dher bort Goddes dusent jar drehundert jar an dem achtenthvintigesten jare an sente Johanneses avendhe baptisten.

1328 Oktober 13 (iij idus Octobris) Steuerwald. Bischof Otto von Hildesheim billigt, daß von den seitens der Testamenter Konrads vom Schranke (de Cancello) für 105 Mark l. S. vom Cyriacusstiste gekausten ewigen Gülte zu 9½ Pfund brschw. Pfennige 8 Pfund zur Bewidmung des Bartholomäusaltars daselbst, 1 Pfund für die Jahrzeit Konrads und seiner Gattin Elisabeth und 10 Schillinge zur Beschaffung von Wein und Lichtern für den genannten Altar 5 bestimmt worden sind.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 555.

1329 Februar 1. Ein latinisch breiff hertogen Hinrickes, Ernstes und Wilhelmes gebrodern, darinne Sack und Oldewigk vor x<sup>e</sup> lodige marck witte und wichte wederkoipliger wise uthbescheden beirtins und tollen vorkofft wert. De dato m ccc xxix in vigilia purificationis Marie. 10

Aus dem Archivrepertorium Dietrich Prutzes (vgl. S. 441 Nr 197) Bl. 8.

1329 Februar 1 (in die beate Brigide virginis) Peine. Die Knappen Gebrüder Heinrich, Johann und Heinrich Wulfgrove (dicti Wolfgroven) verkaufen dem Cyriacusstifte sieben Hufen und sieben Wurten zu Vallstedt und senden sie samt all ihrem Rechte an diesem Dorfe dem Stiftspropste als ihrem Lehnsherren auf mit Ausnahme von drei Hufen, die der Braun-15 schweiger Bürger Bernhard Cale von ihnen zu Lehen trägt.

Original mit Bruchstücken der drei Siegel an roten Seidensträngen zu Wolfenbüttel.

1329 März 24. Albert v. Hondelage, Mönch zu St Aegidien und Pfarrer zu St Magni, bekundet eine Aussage Ritter Ludolfs v. Hondelage über die zu Bettmar und Liedingen belegenen Güter des Godehardiklosters in Hildesheim: f. 111, S. 204 Nr 269. [384\*

Daß unter dem festum sancte Marie virginis gloriose in der Datierung nicht mit Hänselmann die assumptio, sondern die annunciatio zu verstehen ist, beweisen die vom Kantor zu St Mauritii bei Hildesheim Bertram Bock, dem Johanniterritter Heinrich v. Ohsen und dem Knappen Berthold v. Harsleben ausgestellten Urkunden gleichen Inhalts: drei Originale mit je einem Siegel im Staatsarchive zu Hannover, gedruckt bzw. erwähnt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim IV, S. 573s. Die Bertholds v. Harsleben schließt: Fac- 25 tum Bruneswich bis una die, videlicet seria sexta ante annunciationem sancte Marie virginis, semel in Urbe et secundo in dote sancti Magni. Rogatus a partibus hanc cedulam sigillavi. Anno domini m° ccc xxviiijo die ut supra.

Im Orig. 26f. semel -dote auf Rasur.

1329 Juni 22. Die Stadt Uelzen urkundet über das dortige Haus des Predigerklosters zu Braunschweig. Datum anno m° ccc° xxix° in die corporis Christi. [385]

Nach der Sackschen Abschrift des Klosterinventars von 1529 im Stadtarchive (vgl. S. 112 Nr 115).

1329 Oktober 21 Braunschweig. Br. Gebhard v. Bortfeld, Generalpräzeptor der Johanniter 5 in Sachsen, der Mark und Wendland, verkauft dem Zimmermann Heinrich v. Börsum zu Erbzins das Haus neben dem Ordenshause zu Braunschweig nach der Langen Brücke zu und erlaubt ihm ein Tor zwischen seinem Hose und dem des Ordens durchzubrechen und zu benutzen.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Johanniterordens); die beiden Siegel fehlen jetzt. Gedruckt bei v. Pflugk-Harttung, Die Anfänge des Johanniter-Ordens in Deutschland, S. 115.

T NIVERSIS Et singulis, ad quorum noticiam presens scriptum pervenerit, nos frater Ghevehardus de Bortvelde, fancte domus hospitalis fancti Johannis Jerosolimitani per Saxoniam. Marchiam et Slaviam preceptor generalis, notum esse volumus et publice protestamur, quod de confilio et confensu plenis et expressis fratrum nostrorum nobis assistencium vendidimus justo venditionis tytulo discreto viro Henrico dicto de Borsne carpentario, civi in Bru-15 neswich, et suis veris heredibus domum nostram proximam curie nostre in Bruneswich versus Longum pontem sitam pro seddecim marcis puri argenti Bruneswicensis ponderis et valoris nobis integraliter perfolutis in utilitatem domus nostre conversis, quam domum prefatus Henricus vel heredes sui hereditarie possidebunt, in hunc modum videlicet, quod nobis et ordini seu domui nostre in Bruneswich predicte solvent tres fertones puri argenti Brunesvicensis 20 ponderis et valoris divisim in terminis festorum pasche et Michaelis pro annua pensione. Est preterea predicto Henrico per nos licenciatum, quod potest facere et habere valvam de nostra curia in fuam faciendo transitum curruum pro fuo ufu vel necessitate per nostram valvam et curiam in suam. sed valva per ipsum edificata debet claudi hinc et inde, ne sibi de nostra vel nobis de sua curia per eandem aliquod dampnum poterit imminere, debetque aperiri, quociens et 25 quando eidem Henrico vel heredibus suis oportunum suerit aut videbitur expedire. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum una cum sigillo domus nostre in Bruneswich presentibus est appensum. Testes eciam sunt: Henricus de Crevise, prior, Henricus de Osen, conventualis, fratres domus nostre, Johannes dictus hern Ludiken et Hermannus Holtnicker, cives in Bruneswic, et plures alii fide digni. Datum et actum Bruneswic anno domini mº cccºxxº nono to die undecim milium virginum.

1329 Oktober 31 (in vigilia omnium sanctorum). Herzog Wilhelm präsentiert dem Blassenstifte für die durch den Tod Siegfrieds v. Ahlten erledigte Kanonikatspräbende den Pfassen Johannes, Konrad Holtnickers Sohn.

Original mit Siegel zu Wolfenbüttel.

## (Um 1330?) Kleiderordnung.

[388

Pergament im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim 11, S. 33 mit der Datierung (c. 1330—1350). Zur Sache vgl. unser Urk.-B. 11, S. 4573 sowie 1, S. 45 § 19f., S. 72f. § 126f., S. 106 § 55. Auffallen muß, daß die Strafe hier auf 10, sonst immer nur auf 5 Mark bemessen ist.

DITH Is dat lovedhe, dat de borghere van Brunswich hebbet vorlovet, dat neyn vrove ne fal uppe nerleyghe klederen draghen golt, fulver, parlen edher bordhen ane moyenspan. 10 Dith holdhet och de junvroven, want se komen sint to achte jare. vore draghet se, wat se wilt. Umme de doke unde unme dat weve eyn is nich ghesat. Vortmer dhe man ne scullet neyn sulver draghen uppe klederen ane moyenspan. Vortmer alle, dhe dith haddhe, wis edher man, dhe mosten ot bidon binnen ver woghen. Dith is vorlovet bi teyn marken lodheghes sulveres al dat hir vorbescreven is.

In der Hi. 15 dat] tat?

(Um 1330.) Bestimmungen über Verwendung von Aufkünften der H. Geistskapelle. [389]

Unbesiegeltes Pergament im Stadtarchive (unter den Urkunden der Martinikirche). Die Datierung beruht auf den sonstigen Erwähnungen der in der Urkunde genannten Personen.

Stenweghe, de ore vormunden wesen scullen, de scullen gheven deme scolre, de dar opperman is, de dar dhenet to den dren altaren, xxx scillinge penninge to ver tyden in deme jare, to jowelker tyd viij scilling. Dat scullen se don van xx marken, de dere cappellen behoret, unde anderes nerghen. Unde de sulven xx mark heft nu under sik Hannes van der Heyde, dar vore ghift he des jares vis verdinghe, to jowelker tyd vis lot.

© De sulven voremunden scullen gheven hern Jane van Peyne, de dhene alter besinget uppe deme chore, iij punt gheldes des jares, to paschen xxx scillinge unde to sunte Micheles daghe xxx scillinge. Dat scullen se don van twen punden gheldes, de de ligget an den hoven to Lendorpe, de de sint hern Hermenes Wolvrammes unde Heynen sines vedderen, unde van x marken, de Ghereke Stevenes under sik hest, dar he van ghift des jares j punt gheldes. Unde 30

(1330) 507

de vorebenomden ij punt gheldes to Lendorpe moghet her Hermen Wolvrammes, Heyne sin veddere unde ere erven wederkopen van der cappellen vor xx mark, wanne se willen.

¶ Swanne hern Janes van Peyne to kort wert, so scal men van den xxx marken, dere Hannes van der Heyde xx mark heft unde Ghereke Stevenes x mark heft, maken twey ewighe punt gheldes, de scullen eweleken bliven to deme oversten altare uppe deme chore. Unde wanne dat gheschen is, so scullet van den twen punden gheldes to Lendorpe xxx scillinge bliven to der opperscap unde x scillinge der cappellen to deme Hilgen gheyste, de wile dat se nicht ghelost en werden.

¶ Vortmer de alter, de dar steyt vor middes in der cappellen, dhene de rad gheleghen hest

10 Wernernuse Heneken brodere Wolvrammes, dar horet to dre hôve to Brotzede uppe der Vu
sene, de gheldet den dridden del unde ix scillinge, unde xx scepele kornes van ver hôven uppe

dem velde to Lendorpe, de de horet hern Hermenes Wolvrammes unde Heynen sines vedderen, dat sint x scepele roggen, dre wetes, twene ghersten unde vive haveren. Van den ver

hôven scal men dyt korn gheven alle jar, se vallen an wene se vallen.

4 Oc scal men gheven van der Merteninghe höve, de ok al dar lyt bi Lendorpe, to sunte Mertene des jares j punt gheldes. Dat punt ghevet lude, de de sittet uppe twen höven al dar to Lendorpe.

¶ Vortmer dhene alter, de de steyt in dere sulven cappellen uppe de norderen half, dene de rad gheleghen hest Henricuse van Goddenstede, wat dar to hord, dat wet de sulve Henricus 20 wol unde Dedeke Cramere, sin svagher.

(Um 1330.) Der Rat an den zu Hildesheim: bittet um dessen Hilfe wider unberechtigte Befchlagnahme eines Pferdes dort.

Original mit Verschlußsiegel im Stadtarchive zu Hildesheim, Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim III, S. 686 mit der Datierung (c. 1333).

Honorabilibus viris, dominis .. consulibus civitatis Hildensem presentetur.

PRUDENTIBUS Viris et honestis, dominis...consulibus in Hildensem...consules in Brunswich sinceri savoris constanciam cum plenitudine serviendi. Expediverunt nos in nostra constituti presencia Bertrammus de Dammone ac Thilo Dhoring, concives nostri, quod quidam vestrorum concivium Arnoldus Siburgis nomine quendam equum, in quo suum usque civitatem vestram in causa quadam agenda miserunt nuncium, arrestavit inpetendo. Unde sciat vestra providentia, quod juxta expeditionem dictorum concivium nostrorum idem equus emptus erat

Im Orig. 25 die Adresse auf der Rückseite.

a Ludero Cramere, fratre Dedekonis Cramere, similiter nostri concivis, qui Luderus eum sibi comparaverat a Dethmaro Longo, cujus persone noticiam habetis, et dicit se dictus Dethmarus venditionem ipsius equi nullomodo negaturum. Quamobrem petimus, ut ob amorem nostrum necnon civitatem vestram et Dethmarum antedictum sic ordinare volueritis de equi hujusmodi inpetitione seu arrestatione, quemadmodum vobis aut cuiquam de vestris cupitis sieri, si in casu simili fuerimus requisiti. Datum nostro sub secreto.

1330

(Um 1330.) Vom Kloster Derneburg zu leistende Kornleibgedinge, darunter: Item Johanni de Saldere j plaustrum siliginis, hospite in Brunswik et Alheidi Scutten ij plaustra. [391]

Nach Abschrift des xiv Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Kl. Derneburg im Staatsarchive zu Hannover S. 31 gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim iv, S. 617.

1330 Juni 30 (in die commemorationis fancti Pauli apostoli). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci bekunden, daß der Canonicus Pfarrer Johannes zu St Michaelis den Allerheiligenaltar an der Nordseite der Stiftskirche beim Turme mit einer Huse zu Fümmelse (Vimmelse), einer halben zu Watenstedt (Watenstede apud Beyerstede) und 28 Schillingen brschw. Pfennige Zins von Gärten vor dem Hohentore (sitis extra valvam Altam in Bruneswich) bewidmet und seinem Verwandten (cognato), dem Schüler Johannes, verliehen hat, regeln auch dessen künstige Verleihung sowie Pflichten und Rechte seines Priesters. Zeugen: domini Gerhardus de Luderssen, Thomas de Calve, Nicolaus Molenverken, canonici, Albertus de Angulo, Wernerus Rotificis ac Bertoldus de Godenstede, vicarii ecclesie fancti Cyriaci, necnon Henricus et Conradus fratres dicti supra Cimiterium, Ludossus Felix, burgenses in Brunswich. [392]

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt am roten Seidenstrange

1330 Juli 2 (in die beatorum Processi et Martiniani) Wernigerode. Rat und Bürger zu Wernigerode verkaufen den Braunschweiger Bürgern Ludolf, Gebhard und Ludemann v. Warle (de Werle), weiland Ludolfs Söhnen, und Henning, Dietrich, Hoier und Hermann Woltman für 80 Mark l. S. brschw. W. u. W. eine je zur Hälfte Walburgis (Mai 1) und Martini (Nov. 25 11) in Braunschweig zahlbare und auf vierteljährige Kündigung jederzeit um die genannte Summe wiederkäusliche Rente von 10 Mark gleichen Silbers. [393

Original mit beschädigtem Siegel (burgensium in W.) im Stadtarchive zu Wernigerode. Gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. der Stadt Wernigerode, S. 47.

1330 Oktober 21. Dekan und Kapitel zu St Cyriaci bekunden testamentarische Verstügungen des Canonicus Johannes, Pfarrers zu St Michaelis, [394]

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt.

I NIVERSIS Christi sidelibus, ad quos presentes littere pervenerint, nos Dei gracia Fredericus decanus totumque capitulum ecclesie montis sancti Cyriaci prope Brunswich cupimus fore notum publice et constare, quod, cum discretus vir dominus Johannes rector ecclesie sancti Michahelis in Brunswich et noster concanonicus adhuc sanus mente, licet viribus corporis destitutus, in extremis politus testamentum condidisset, statuit, quod de uno manso suo in Vimmelsen, quem in dotem altari omnium fanctorum in dicta ecclesia cum aliis feliciter 10 in perpetuam assignavit, dabuntur duo chori frumenti Alheydi nepti sue, scilicet unus tritici et alter filiginis, quoad vixerit fuper terra, fingulis annis in festo beati Michahelis per ministrum predicti altaris expedite. Elizabet vero, cuidam moniali predicto Johanni attinenti in Heninghe, dabit idem minister predicti altaris viginti et octo solidos Brunswicensium denariorum de ortis, quos colit Henricus de Dalem junior et de quibus solvit in festo beati Michahelis decem et 15 septem solidos, et de hiis, quos colit Henricus de Dalem senior, qui solvit in predicto termino septem solidos et in sesto pasche solvit septem immediate subsequenti denariorum predictorum, item Conradus dictus Meyerig folvit quatuor folidos fingulis annis in festo beati Michahelis et quator in festo pasche proximo subsequenti\*, quorum omnium denariorum medietas post mortem dicte Elizabet monialis predicto altari omnium fanctorum perpetuo permanebit, reliqua 20 vero medietas cedet anniversario domini Ludolfi de Witmerhaghen et matris sue, nichilominus vero Tagwardus senior solvet duos solidos predicto altari super Michahelis. Et hoc presentibus per appolitionem sigilli nostri publice duximus protestandum. Testes vero hujus sunt Gerhardus de Ludersen, Thomas de Kalve, Nycolaus Molenverken dictus, ecclesie nostre canonici. Datum anno domini mo ccco xxxo in die xì milium virginum.

25 Im Ong. 10 in perpetuam] fo! 16 paichee?

a Die Summe der einzelnen Zinsposten beträgt 39 Schülinge, während man bei Berücksichtigung von Nr 392, wonach der Allerheiligenaltar mit 28 Schülingen Gartenzins, offenbar der nach Elisabeths Tode an ihn heimfallenden medietas, bewidmet ist, 56 erwarten sollte; die Schwierigkeit läßt sich durch die Annahme heben, daß Heinrich v. Dahlum wie zu Michaelis so auch zu Ostern 17 Schillinge Zins habe zahlen mussen, die in vorliegender Urkunde versehentlich könnten ausgelassen sein.

30 1331 März 3. Dietrich v. Sauingen, Bauer (civis) zu Barum, verkauft dem Braunschweiger Henning Frederikes unter Vorbehalt des Wiederkaufs eine halbe Hufe zu Bungenstedt: s. 111, S. 240 Nr 319.

Regest bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim IV, S. 630.

bekundet, daß er mit dem Bauern Gebhard Wolters (Wolteri) zu Ohrum fünf Hufen dort vom Michaeliskloster zu Hildesheim auf drei Jahre in Pacht erhalten hat und den Zins für seine Hälste (unum chorum tritici et quinque choros et dimidium siliginis et tres choros avene Brunswicensis mensure annone, que marketgeve dicitur) dem Karitatenmeister (karitatario) des Klossers alljährlich auf Martini in Braunschweig entrichten, auch, wo nötig, in die Verpslichtungen Gebhards, wie dieser für ihn, eintreten soll; hiersür verbürgen sich Florinus de Nendorpe, famulus, Thidericus et Conradus dicti de Stockem, cives in Brunsvic.

Original mit vier, bis auf das letzte beschädigten, Siegeln, im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 631.

Lutgard, auch seiner Schwester Lutgard, des Grasen (Otto) von Eberstein Witwe, dem Priester Johannes v. Osterode und dem Braunschweiger Bürger Bernhard Kale (dicto Calen) sechs Husen zu Vepstede bei Kniestedt mit einem Meierhose, einer Wurt namens Scapwort, einer Wiese (dicto graswisch), vier Kothösen (sitis in locis dictis ackerhovede in eadem villa Vepstete), zwei Kotstellen (areis dictis kotstede) in der Sülze beim Dorse und zwei Morgen (in loco dicto uppe dem greve) zu völlig freiem Eigentume. Unter den Zeugen Henricus et Conradus fratres dicti de Ursleve, Henricus et Bertoldus fratres dicti boven deme Kerchove, Thidericus sensor, Thidericus junior et Hermannus frater suus dicti Dhoring, cives in Brunswich, sideles nostri. Actum et datum anno domini m° ccc° tricesimo primo in sesto ascensionis ejusdem. 20

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Kreuzklosters) mit den Siegeln Heinrichs und Albrechts sowie der Gräfin v. Eberstein an roten Seidensträngen. Rückvermerk des xiv Jahrh. de vi mansis in campis ville Vepstide mit Zusatz des xv Jahrh. ad officium camere. Regest bei Dürre, Regesten der Grafen von Schladen, in der Zeitschr. des Harzvereins f. Gesch. u. Altertumsk. Jg. 1890, S. 286.

1331 Mai 27 (in crastino beatissime trinitatis). Bruder Heinrich, Abt von Riddagshausen, be- 25 kundet die schiedsrichterliche Beilegung des Streites zwischen seinem und dem Marien-Magdalenenkloster zu Hildesheim wegen des Zehnten in Farmsen. Unter den drei arbitratores seu amicabiles compositores magister Bruno plebanus sancti Andree ecclesie Brunswich. [398]

Original mit zwei Siegeln im Staatsarchive zu Hannover. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochst. Hildesheim IV, S. 644.

30

5 I I

1331 Oktober i.g. Konrad vom Hause bekennt vom Gogresen zu Salzdahlum in die Rechte Herzog Ottos und von dem Knappen Ulrich v. Dahlum in die der Erbexen an einem gewissen Ackerstücke zu Salzdahlum gewiesen zu sein. [399]

Unbesiegeltes Pergament im Stadtarchive (unter den Urkunden der v. Vechelde).

Na Goddes bort dusent jar drehundert jar in deme enen unde dritteghesten jare des sunavendes lateren daghe sunte Lucas do gas ek Conrad van deme Hus deme gogreven van Dalem enne scilling pennige, dat he me en richte sat to Dalem vor deme höve, dene de herren van sunte slien dar hebbet, unde wisede me mit wilborde uses herren hertoghen Otten unde sines voghedes Molenverkenes an den gheren, dhe lit an mineme kampe bi dem Meyerbeke, mit al deme rechte, dat de sulve use herre dar an hadde. Vortmer wisede me Olrik van Dalem, knecht, dar oc an van der erve exe weghene, des dat se dar an spreken en ghemene. Hir vore gas ek in de kerken to Dalem x punt wasses unde gas useme herren van Brunswich vorebenomet v mark. Hir over hebbet wesen Molenverken unde Bertolt sin sone, Lutbrech des gogreven sone, Olrik van Dalem, Bosse Möshake, Jan van Bethmere, Wedege van Veltstede, Hennig sin sone, Conrad Holtnicker, Thile Doring, sin oem, Poppendik de scutte, Hillebrant Olestotere, Deneke van Lengede unde anderer lude ghenöch.

Im Orig. 3 des de.

1331 November 18 (die octavo sancti Martini episcopi). Die Brüder Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg präsentieren dem Blasienstifte für die durch den 20 Tod Herrn Dietrichs erledigte Kanonikatspräbende den Pfaffen Bertram, Sohn David Cronesbens.

Original mit zwei Siegeln zu Wolfenbüttel.

1332 Februar 5. Herzog Otto bekennt sein Recht an einem zwischen den Erbexen zu Salzdahlum und Konrad vom Hause strittig gewesenen Ackerstücke bei dem genannten Dorse in-25 folge Vergleichs an Konrad übertragen zu haben.

Original im Stadtarchive (unter den Urkunden der v. Vechelde); das Siegel fehlt jetzt. Rückvermerk des xv(?) Jahrh. Dalm hove.

VON Goddes gnaden we Otte herthoghe to Bruneswich bekennet in dissembreve unde betughet openbare umme eyne schelinghe, de was twischen den ersexen to Soltdalem unde conrade von deme Hus, useme borghere to Bruneswich, umme eynen gheren landes, de leght in dem kampe tyghen dem silven dorpe, de beneden dem Meygerbeke dale schut, dat is vor us

alfus vorlikenet, dat we mit vulborde ufer brodere unde der erfexen, de hir vor ghescreven sint, hebben ghelaten unde gheven Conrade von deme Hus, de hir vor benomet is, unde sinen erven alle dat, dat we dar an hadden unde hebben mochten, dat se mede moghen don, wat se willen. To eyneme orkunde disser dinghe hebbe we en dissen bref ghegheven beseghelet mit useme inghescegele. Dit is gheschen na Goddes bort dritteynhundert jar in deme twey unde drittigesten jare in sinte Agathen daghe der heyligen juncvrowe.

1332 Februar 5 (in die beate Agathe virginis et martiris). Propst Ludolf, Aebtissin Mechthild und Konvent des Kreuzklosters verkaufen ihrer Mitschwester Frederundis für drei Mark 1. S. fünf Schillinge Zins, die bei ihren Lebzeiten sie selber genießen, dann die Kämmrerin für das Licht des heiligen Kreuzes (ad luminare sancte crucis) verwenden soll, an einem Garten, den so zur Zeit Alexander Decker (dictus Tector) anbaut.

Abschrift des xv Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Kreuzklosters zu Wolfenbüttel Bl. cviij'.

1332 Mai 6 (feria quarta post dominicam, qua cantatur Misericordia domini) Hildesheim. Bischof Heinrich von Hildesheim bestätigt die Wahl des Canonicus Florin zu St Blassen zum Dekane des Stistes, nachdem ihm der Gewählte von den Kanonikern Pfarrer Reinbold zu St 15 Katharinen und Ekbert vorgestellt, auch in dem zu dem Zwecke vom Pfarrer zu St Ulrici verkündeten Termine kein Einspruch bei ihm – dem Bischose — erhoben worden ist, und beauftragt den Dekan zu St Cyriaci und den Pfarrer zu St Ulrici Florin in den Besitz des Dekanates einzuweisen. Unter den Zeugen magister Albertus de Ghetleghe. [403]

20

Original zu Wolfenbüttel. Regest bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 687. Im Orig. 19 Ghecleghe?

1332 November 7 (vij idus Novembris pontificatus nostri anno xvij) Avignon. Papst Johann (xxii) providiert Eggeling vom Damme (de Dammone), Canonicus zu St Johannis in Hildesheim, mit einer Domherrnpfründe dort.

Nach dem Reg. Vatic. 104, Nr 91 im Regest bei Schmidt, Päbstl. Urk. und Reg. a. d. J. 1295—1352 usw. 25 S. 281 Nr 502, und bei Hoogeweg, Urk.-B. d. Hochst. Hildesheim Iv, S. 704. Daß E. v. Damme der braunschweigischen, nicht der hildesheimischen Familie des Namens angehörte, lehrt seine Erwähnung o. S. 345<sup>BM</sup>.

1332 Dezember 14 (decimo nono kalendas Januarii). Herzog Otto beurkundet einen Vergleich, den er unter Vermittlung des Dekans Florin und seines — des Herzogs — Notars Johannes v. Göttingen, beide Kanoniker zu St Blassen, zwischen dem Propste Ludolf zu St Cyriaci einer- 30 (1333) 513

und dem Dekan und Kapitel daselbst andrerseits erwirkt hat. Darin wird u. a. bestimmt: . . . debent . . . prepositus et sui successores et prepositura jus patronatus custodie habere . . . nec dictum decanum et capitulum in jure patronatus ecclesie sancti Petri, quod ad ipsos et ad ecclesiam pertinet, de cetero inpedire et eos ad dictam ecclesiam, cum vacaverit, permittere presentare pacifice et quiete nec ipsos, si aliud cum dicta ecclesia facere decreverint, aliqualiter inpedire.

Zwei Ausfertigungen zu Wolfenbüttel; beiden fehlt jetzt des Herzogs Siegel am roten Seidenstrange. Am selben Tage stellten sich der Propst bzw. der Dekan und das Kapitel gegenseitig Urkunden über den Vergleich aus: zwei Originale, jedes mit stark beschädigtem Siegel an rotem Seidenstrange, ebd. Zur Sache vgl. o. S. 3898.

(Um 1333?) Der Rat an den zu Goslar: der Besuch der angesetzten Tagsahrt ist unnötig, weil der Bischof von Hildesheim sie nicht wahrnehmen will.

Original im Stadtarchive zu Goslar; das Verschlußsiegel fehlt jetzt. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk. B. 111, S. 218 mit der Datierung (Anfang des xiv Jahrh.). Der Brief bezieht sich möglicherweise auf das Schiedsrichteramt Goslars und Braunschweigs in dem Streite zwischen der Stadt Hildesheim und Bischof Heinrich 1111.

Honorabilibus viris dominis confulibus in Goslaria.

H ONORABILIBUS Viris dominis . . consulibus in Goslaria . . consules in Brunswich paratam ad eorum beneplacita voluntatem. Noverit vestra discretio, quod dominus Hildensemensis non vult diem servare placitorum, de quo vobis facimus nostra litera intimare. Ideo non oportebit vos eam aliquomodo visitare.

20 Im Orig. 15 die Adresse auf der Rückseite.

(1333?) Heinrich Pawel widmet der Küsterei des Kreuzklosters drittehalb Schillinge Gartenzins für Wein.

Abschrift des xv Jahrh. im ältesten Kopialbuche des Kreuzklosters zu Wolfenbüttel Bl. xcviij. Die Datierung nach 111, S. 300 Nr 404.

ECK Hinrick Pawel bekenne in dusseme jegenwordigen breve, dat eck gheven by myneme sunden lyve driddenhalven schyllynck geldest alle jarlykest upp den Rennelbergh in dat custerammeth to wyne, de ligget an eneme garden by der santkulen, de hadden ichteswanne wesen Ludemannes Muntarius. Were dat hyr jenich hynder an ville, so scholdeme dussen vorbenomeden gharden vorkopen unde scholde dat sulve gelt leggen in dat vorbenomede ammecht to wyne. Dat duth stede unde vast blyve, des hebbe ick myn ingesegele to dusseme breve hengeth.

In der Abschr. 25 gheven, 27 hadden] fo! 30 dustem.
DIPLOM. BRYNSWIC. IV.

## 1333. Braunschweiger unter den Lehnsleuten des Michaelisklosters zu Hildesheim. [408

Aus dem Lehnregister usw. des Abtes Konrad, nach Abschrift des xvi Jahrh. im Kopialbuche des Klosters in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim Bl. 139ff. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 14, S. 723ff.

NNO Domini m ccc xxxiij dominus Conradus abbas infeudavit . . . S. 723

Hermannus de Eggelsem, civis in Nova civitate Brunswich, et Eggehardus de Eggelsem, S. 724 patruus suus, viij jugera et unam aream in Eggelsem, et habent super hoc litteras.

Johannes de Merica, burgensis in Brunswich.4

S. 725

a Das Lehen ift nicht genannt.

1333 März 7. Herzog Otto belehnt Gereke v. Billerbeck und Frau mit fünf Hufen zu Wittmar, die ihnen Ulrich v. Dreileben unter Vorbehalt des Wiederkaufs verkauft hat. [409]

Abschrift des xiv (xv?) Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg
Bl. 112'.

JON Der gnade Goddes we Otte hertoghe to Brunswich don witlich alle den, de dessen bref fen unde horen, dat we hebben ghelened Gherarde von Bylrebeke, usem borghere to Brunswich, Belen finer husvrowen unde oren erven unde leneden mid desseme sulven breve vif hove, de liggen an dem velde to Wytmere, to besittende unde to hebbende mit alleme rechte, mit aller nut unde mit alle deme, dat dar to behord an velde unde an dorpe to eneme 20 rechten lene also, alse Olric van Dreynleve mit usem willen unde vulbort se en heft verkoft unde ghelaten vor seventich mark lodighes sulveres Brunswikescher wichte unde witte mit desTeme underschede, dat se us unde Olrike vorbenomet unde usen erven willen dar an ghedan hebben, dat Olrik eder fine erven dat fulve ghud moghen wedderkopen, wanne fe willen, umme dat vorsprokene gheld, unde den wedderkop scal he eder sine erven en weten laten to den wy- 25 nachten des jares, alse he eder sine erven des to rade werden, unde dar na to den nilikesten paschen scolde he eder sine erven en dit vorbenomede gheld betalen sunder hinder. Were aver dat Olrik afginge unde nene erven en lete, des God nicht en wille, so mochte we eder use erven de fulven vif hove wederkopen von Gherharde, von finer husvrowen eder von eren erven umme dat sulve gheld to alsolker tid, alse hir vore bescreven is. Dat desse ding stede unde unbewor-30 ren bliven, so hebbe we dissen bref to eneme orkunde ghevestet mit usem ingheseghele. Disses

In der Hf. 20 erstes an; an. 22 Brunswiker.

fint ok tughe her Ludolf unde her Borchard gheheten van Weverlinghe, use riddere, unde mer anderer cloker lude. Disse bref is ghegheven na Goddes bord dritteynhundert jar in deme dre unde dritteghesten jare des sondaghes vor midvasten.

(1333 vor März 26?) Der Rat an Hermann Bokfel und Johann Luceke zu Hildesheim: bit-5 tet um Geleit für die Gefandten, die er auf Ansuchen Bischof Heinrichs und der andern Beteiligten zu schicken bereit ist. [410

Original mit Resten des Verschlußsiegels im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. 111, S. 684, dessen Datierung wir folgen (f. unser Urk. B. 111, S. 300 Nr 403).

Viris honestis Her(manno) Bocvel ac Johanni Luceken in Hildensem detur.

VIRIS Providis Her(manno) dicto Bocfel, Johanni Luceken, burgensibus in Hildensem, consules in Brunswich cum integritate affectus tocius sui obsequii quantum possunt. Quemadmodum ad nos preces suas direxerunt venerabilis pater et dominus Henricus Hildensemensis ecclesie episcopus, illustris quoque princeps et noster dominus Ot(to) dux Brunswicensis necnon collegium canonicorum ac honesti milites, consules et universitas civium vestre civitatis, it a nos parati sumus ad transmittendum tres aut quatuor viros de nostris conburgensibus, dummodo seria sexta proxima in vespere ipsius diei virum mittant strennuum et idoneum ad nos, qui eosdem ducat sub securitate sirma ac sideli tam in exitu quam sua in reversione. Nobis precipite. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 9 die Adresse auf der Ruckseite.

- 20 (1333 um März 26?) Bruder Gebhard v. Bortfeld, Meister (des Johanniterordens), an den Rat zu Hildesheim: bittet unter Berufung auf das den Räten von Goslar und Braunschweig sowie ihm selber gewährte Geleit um Versolgung des Friedebrechers Herrn Stuve. [41]
  - Original mit beschädigtem Siegel im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt bei Doebner, Urk. B. der Stadt H. III, S. 685 mit der Datierung (c. 1333). Obige Ansetzung im Anschluß an Nr 410.
- 25 1333 April 12 (pridie ydus Aprilis). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci verkaufen dem Kloster Marienberg bei Helmstedt eine Huse und eine Wurt zu Runstedt (Ronstidde) bei Büddenstedt (Bodenstidde). Unter den Zeugen Ludolsus Osse, Bernardus et Ludolsus silii sui, Conradus de Kubbeling, Conradus de Twelken et Conradus de Helmestede, burgenses in Brunswich.
- 30 Original mit dem ftark beschädigten Siegel des Dekans zu Wolfenbüttel.

1333 April 23 (in die beati Georgii martyris). Die Herzöge Gebrüder Heinrich, Ernst und Wilhelm bevollmächtigen ihre Vettern (patrui) Otto und Magnus oder einen von ihnen für die zunächst freiwerdende Präbende zu St Blasien, deren Verleihung den Ausstellern gebühren würde, einen der Söhne des Bürgers (burgensis nostri in Brunswich) David Kronesben zu präsentieren.

Abschrift (Beilage Nr 81) in H. A. Kochs Geschichte der Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen im Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel.

(1333?) Juli 10(?) Der Rat zu Braunschweig an den zu Lüneburg: teilt das Testament Dedeke Widenfelds d. d. 1332 Dez. 10 mit und erklärt die beigesügte Abschrift der Dedekes Sohne Johann ausgestellten Urkunde Lüneburgs über den Besitz eines Hauses dort für zuverlässig.

Original im Stadtarchive zu Lüneburg.

PROVIDIS Viris et honestis et amicis eorum dilectis et sinceris dominis consulibus civitatis Lunenborch consules in Brunswich obsequiosam in omnibus voluntatem. Vestram presentibus scire cupimus honestatem, quod Dedeko Widenvelt noster conconsul bone memorie coram nobis cum uxore sua et siliis et siliabus suis secundum modum et tenorem, qui sequitur, sum statuit testamentum, quod nostre civitatis libro memoriali intitulari secimus et sirmari. Nos consules Nove civitatis Brunswich recognoscimus in hiis scriptis, quod in presencia nostrorum consulum scilicet Thiderici dicti Abbas et Thiderici dicti de Brokelde et Henninghi Gherwini et Johannis de Munstede Dedeko Widenvelt in secto sue egritudinis. Acta sunt hec anno domini mo coco xxxo secundo feria quinta ante sestum Lucie virginis. Insuper vos scire conamur, 20 quod littera sive exscriptum, que vobis una cum presenti per ostensorem presencium presentatur, infallibiliter per nostram audienciam et examinacionem est cum vestra littera sigillo vestre civitatis signata, quam Johanni silio Dedekonis de possessima domus in Lunenborch dedistis, concordata. Datum in sabbato ante Margarete virginis.

Im Orig. 24 exititit concordata Magarete.

25

a 111, S. 283 Nr 379. Die Wiedergabe ist genau: außer der Abweichung zu Beginn ist nur noch anzumerken, daß für dietus Dedeko (a. a. O. Z. 34) Dedeko bone memorie steht.

1333 September 22 (in crastino beati Mathei apostoli et ewangeliste). Propst Heinrich v. Meyenberg, Priorin Beatrix und der Konvent zu Derneburg verkaufen sur 136 Mark l. S. brschw. W. u. W. zur Verminderung ihrer Schulden (quibus tam sidelibus quam judeis suimus obli 30 gati) dem Pfarrer Bruno zu St Andrea in Braunschweig und dem Bürger Johann v. Fallersleben (de Vallersleve) daselbst acht Husen und zwei Meierhöse nebst Rodeland (cum agris no-

valibus) zu Gustedt zu völlig freiem Eigentume. Unter den Zeugen dominus Ludolfus rector ecclesie in Repenerde et Johannes Broyere, prebendarii ecclesie hospitalis sancte Marie in Brunswich.

Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden des Blassenstifts) mit den bei Hoogeweg, Urk.-B. des 5 Hochst. Hildesh. 111, S. 812 Nr 1725 beschriebenen beiden Siegeln des Kl. Derneburg an grünen Seidensträngen; Rückvermerk des xiv Jahrh. de Derneborch. Regest bei Hoogeweg a. a. O. iv, S. 718. Bischof Heinrich von Hildesheim genehmigte die Uebertragung dieser Güter ans Blassenstift Oktober 5: Original mit Siegel ebd.; erwähnt bei Hoogeweg a. a. O.

1333 November 24 (an sente Katherinen avende der hilghen juncwroywen). Knappe (knape)
10 Dietrich v. Sauingen (von Soyvinge) verkauft dem Kloster Neuwerk zu Goslar seine Eigenhuse zu (Lob)machtersen. Unter den Zeugen Hinricus Scrivere to deme swarten hanen unde
Herman van Vallersleve.
[416]

Original mit zwei (von drei) Siegeln in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim. Gedruckt bei Bode, Gosl, Urk.-B. 111, S. 638.

1333 November 27 Braunschweig. Bischof Albrecht von Halberstadt belehnt die v. Ströbeck mit dem halben Zehnten zu Klein-Vahlberg: f. m, S. 310 Nr 422. [417\*

Original mit wenig beschädigtem Siegel im Stadtarchive, ohne wesentliche Abweichungen von der dem Drucke in Bd 111 zu Grunde liegenden Abschrift im Kopialbuche.

1334 April 23 (in die beati Georgii martiris). Propst Nikolaus, Priorin Adelheid und Kon20 vent zu Marienberg bei Helmstedt bekunden, daß der Jungfrau (puella) Lucia v. Goslar, die
zehn Mark zum Ankauf einer Huse in Runstedt (Runstede) vom Cyriacusstiste beigesteuert hat,
das ür von den Vorsteherinnen (procuratrices) des Kleideramtes und des Gutes (allodii) zu Runstedt ein Leibgedinge von drei Vierteln (quartalia) Roggen zu Braunschweig gereicht werden
foll. Nach Luciens Tode sollen jene sie unter den Nonnen begraben und von der Gülte zwei
25 Viertel drei Jahre hindurch sur Feier ihrer Jahrzeit unter die Nonnen verteilen. Ferner soll
Luciens Todestag ins Martyrologium des Klosters eingetragen werden, damit man ihre Jahrzeit mit Messen und Vigilien wie die der Nonnen begehe.

Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt.

1334 September 7 (in vigilia nativitatis fancte Marie virginis). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci bekunden, daß ihr Propst Ludolf v. Hondelage (de Honlaghe) vom Kloster Wienhausen eine Wurt in Lehre (Lere) gegen eine zur Propstei gehörige Wurt zu Hohnhorst (Honhorst) eingetauscht hat. Testes sunt Hermannus de Witmere, Thomas de Calve et Nicolaus Molenverken et magister Johannes de Gheysmaria, canonici ecclesie nostre.

Original mit dem Stiftsfiegel zu Wienhausen.

1335 April 11. Testament Hermann Helmschlagers und seiner Frau. [420 Aus dem Rechts-, Gedenk- und Degedingebuche des Sackes Bl 13. Vgl. 111, S. 343 Nr 462.

In Goddes namen amen. Ek Herman Helmsleghere unde Ghese myn husvrowe hebbet ghesat use testament aldus dane wis mit witscop unde mit anwisinge user heren des rades in 10 deme Sacke, de hir na stat gescreven. Na useme dode scalme von useme besten unde redesten gude laten buwen unde wigen enne altar in der Borch to Brunswich, den we bewedemet hebbet, unde tüghen dar to preparamenta, misseboke, kelk, luchte, wyn unde dar to vollenkomeliken al de anderen stucke, der nod is to deme altare unde to der missen. Went alle disse vorbenomden ding sint vollentoghen unde al entricht, wat dar denne over blist, des schal sek de rad 15 in deme Sacke underwynden, nu we nene erven hebbet, unde scullet dat keren in Goddes ere vor use sele, wor en gud dunket. We Cord von Adenem, Hillebrand von Luttere, Cord Rammesberch unde Ludolf Grope, rathmanne bi der tid in deme Sacke, bekennet, dat us disse ding sint witlik, unde dor bede willen Hermens unde Ghesen siner husvrowen vorbenomet hebbe we dit testament laten ghescreven in user stad boke. Dit is gheschen na Goddes bord dusent jar 20 drehunderd jar in deme vis unde dritteghesten jare des dynsdaghes na palmen.

1335 April 21 (seria sexta in septimana pasche). Die Pfarrer Bruno zu St Andrea und Reimbold zu St Katharinen transsumieren auf Bitten Johanns, erwählten Propstes des Klosters Marienberg bei Helmstedt, den Schiedsspruch d. d. 1247 Juni 26°. [421]

Original zu Wolfenbüttel; von den heiden Siegeln fehlt jetzt das zweite.

a S. o. S. 403 Nr 77.

1335 Juni 6 (in crastino Bonifacii martiris gloriosi). Wedekind v. Eilenstedt, Domherr zu Hildesheim, verkauft dem Braunschweiger Bürger Deneke vom Bruche (Denekino de Palude), seiner Frau Margarete und beider Erben für 26 Mark l. S., unter Vorbehalt des Wiederkaufs

25

um dieselbe Summe innerhalb zweier Jahre von kommenden Ostern an gerechnet (in sesto pasche nunc instante ultra infra duos annos subsequentes), den großen und kleinen Zehnten (decimam majorem et minutam) zu Wasbüttel (?) (Werdesbutle) und verheißt mit seinen Bürgen, den Knappen Friedrich Reinger (Reyngher), Ludolf v. Hohnhorst (de Honhorst) und Gebhard 5 v. Barfelde (de Bervelde), nötigenfalls Einlager in Celle halten zu wollen. [422]

Beschädigtes Original zu Wolfenbüttel (unter den Urkunden der v. Brocke); von den vier Siegeln sind nur noch das des Ausstellers und das stark beschädigte Ludolfs v. Hohnhorst, an erster und vierter Stelle, vorhanden. Regest bei Hoogeweg, Urk. B des Hochst. Hildesheim iv, S. 751.

1335 August 15 (in sesto assumptionis beate Marie virginis). Hermann v. Altencelle (de Anti10 qua Tzellis), weiland Willekins Sohn, entsagt allem Anspruch auf den von seinem Vater dem
Kloster Wienhausen verkausten Zehnten zu Westercelle (in Wester Tzellis). Unter den Zeugen
Deneko de Palude, Gerhardus de Bilrebeke necnon Herwicus et Goceko fratres dicti de Adenstede, burgenses in Brunswich.

Original mit Siegel zu Wienhaufen.

15 Im Orig. 9 Antiqua] fo!

1335 Dezember 8 (feria sexta post diem Nicolai episcopi). Dekan Friedrich und Kapitel zu St Cyriaci bekunden, daß der Bauer Herwig Timmen (Tymmonis) zu Uehrde dem Bauer Gerhard Germers (Ghermers) eine halbe Hufe, die dem Stifte jährlich zwei Schillinge brschw. Pfennige zinst, verkauft hat. Unter den Zeugen der Canonicus Thomas de Calve. [424]

20 Original mit dem Stiftssiegel zu Wolfenbüttel.

1335 Dezember 9 (labbato post diem beati Nicolai consessories). Ludolf Kestenmeker cediert dem Pfarrer Adolf und den Aelterleuten (aldermannis) zu St Stephani in Helmstedt alle Ansprüche, die ihm gegen Johann Goldsmet (Aurisaber) zu Helmstedt und dessen Erben aus den Schulden weiland Dietrich Weslers (Campsor) daselbst an seinen — Ludolfs — Bruder, 25 Pfarrer Johannes zu Steinum, und ihn selbst zustanden. Es siegelt auf Bitten Ludolfs, seines Schülers, Pfarrer Reimbold (Renboldus) zu St Katharinen in Braunschweig. [425]

Original mit Siegel an einem Streifen der Urkunde im Stadtarchive zu Helmstedt.

(1336.) Zwölf Pfaffen bekennen, daß sie vor dem Rate der Altstadt eingewilligt haben wegen ihrer Schuldsorderungen an Rolf v. Wedtlenstedt wie Bürger behandelt zu werden. [426

Pergamentzettel, der höchstwahrscheinlich einem nicht mehr bestimmbaren Blatte des ersten Degedingebuches der Altstadt aufgeheftet war, nunmehr — nach Auslösung aus der Sackschen Sammlung im Stadtarchive — wegen der zweisellosen Zusammengehörigkeit mit dem III, S. 33888 gedruckten Eintrage ebenso auf der Rückseite von Bl. 89 jenes Buches besessigt worden ist.

WE Dhe .. abbet van Riddageshusen, dhe deken in dher Borch, dhe herre van Emen, her 5 Hake van dem Berghe, her Herman van Gardis, dhe herre van Esbeke, her Frederic van Dalem, dhe herre van Hoyerstorpe, her Herman van Scheninge, her Henrik van Megedeborch, dhe herre van Apelderstede, mester Conrad dhe Cretere van Gotinghe bekennet, dat we hebbet ghewilkoret vor dheme rade in dher Oldenstad to Brunswich umme dhe schult, dhe uns sculdich is Rolf van Wetelemstede, dat uns dar umme ghesche, alse men anderen eren bortogheren plecht do donde, dat uns dar an ghenoghen scal, unde en willet Rolve voresproken mit nichte mer bedroven.

In der Hf. 8 Cretere aus Gretere korrigiert.

1336 Februar 2 (in festo purificationis sancte virginis Marie). Propst Hermann, Aebtissin Lutgard und Konvent der Jungsrau Maria zu Wienhausen bekunden, daß die derzeitige Kämm-15 rerin Gertrud v. Adenstedt, um die Klosterfrauen von der ihnen obliegenden Zahlung je eines brschw. Schillings an die Kämmerei (ad curiam camere) zu befreien, dem Kloster einen Hof nebst Hütte, auch den großen und kleinen (majorem et minutam) Zehnten zu Havekost (Havechorst) für das Kammeramt zum Wollespinnen für die Kleidung der Klosterfrauen um 22 l. Mark abgekaust hat, quarum Bernardus Drusebant decem et Johannes de Ghodenstede sex in 20 suis testamentis nobis ordinarunt, pro quibus memoria ipsius Bernardi, Ghertrudis uxoris sue, Bernardi patris sui, Mechtildis matris sue necnon dicti Johannis de Ghodenstede singulis annis circa sestum beati Kyliani martiris et sociorum ejus a nostro conventu missis et vigiliis perhenniter peragetur. Gertrud selbst wünscht sich für die obige Erwerbung Anteil an allen guten Werken des Konvents.

Original mit den Siegeln des Propftes und des Klofters zu Wienhaufen. Rückvermerke: des xiv Jahrh. camerarie, des xv 1. duth beholdet uns de proveîte vor, 2. Havecorît.

a Juli 8.

1336 Februar 6 (in crastino beate Agathe virginis et martiris). Propst Berthold, Prior Hermann und Kapitel des Stiftes (ecclesie sancte Marie virginis) Riechenberg überlassen Johann, 30 dem Sohne Hermanns Frau Lucien (domine Lucie), seiner Frau Jutta, seinen Söhnen Hermann und Henning und seinen Töchtern Gertrud, Meinburg und Jutta auf ihrer aller Lebens-

zeit eine Hufe zu Neindorf (Nendorpe) gegen einen zwischen Michaelis und Martini fälligen Zins von 10 Schillingen neuer Pfennige brschw. Münze. Zeugen Ludolfus prepositus montis sancti Cyriaci, Ecbertus de Dornden, canonicus sancti Blassi, Wernerus plebanus in Westerbiwende, Oldendorp advocatus et Henricus Dreghere.

Original mit den stark beschädigten Siegeln des Propstes und des Konventes im diplomatischen Apparate der Universität Göttingen. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1v, S. 2. Da der Vogt O. mit Kanonikern aus Braunschweig zusammen genannt wird, so wird man annehmen müssen, daß er mit dem um dieselbe Zeit bezeugten Vogt Johann v. Ohlendorf zu Braunschweig (s. unser Urk.-B. 111, S. 624) identisch sei.

1336 März 24 (ixº kalendas Aprilis). Herzog Otto präsentiert in seinem und seiner Vettern 10 (patrueles), der Brüder Heinrich, Ernst und Wilhelm, Namen dem Blasienstifte für die durch den Tod des Magisters Bruno erledigte Kanonikatspraebende den Pfassen Roland Cronesben.
Original mit Siegel zu Wolsenbüttel.

1336 Juni 15 (in die Viti, Modesti et Crescentie). Der Rat zu Goslar verkauft an des verstorbnen Braunschweiger Bürgers Ludolf Osse Töchter Ode und Gertrud, Nonnen zu Stötter15 lingenburg, auf deren Lebenszeit für 21 Mark eine je zur Hälfte Weihnachten und Johannis
zahlbare Rente von 2 Mark l. S., wovon beim Tode jeder Schwester eine Mark fortfallen soll.
Nach dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 95 im Regest bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1v, S. 6.

1336 Juni 24. Knappe Willekin v. Gustedt und sein Sohn Rotger verkaufen an Deneke vom Bruche unter Vorbehalt des Wiederkaufs den Vogteizins von drei Höfen zu Plockhorst.

20 Original mit zwei beschädigten Siegeln zu Wienhausen. Rückvermerk des xiv Jahrh, der van Wyrten.

OS Willekinus de Gustede, famulus, Rotgherus filius ejusdem recognoscimus et omnibus hoc scriptum visuris vel audituris cupimus fore notum, quod unanimi consensu omnium heredum nostrorum seu omnium, quorum intererat, vendidimus et dimisimus pro quatuordecim marcis fertone minus puri argenti nobis persolutis Denekoni de Broke, civi in Brunszi, wich, et suis heredibus censum advocatie super tribus curiis sitis in villa Plochorst solventibus quinque fertones et dimidium singulis annis in sesto Michahelis in Brunswicensi pondere et valore et conferimus sibi eundem censum eo jure, quod voghedye dicitur, cum ceteris suis pertinentiis universis, sicut eas hactenus possedimus, habendum et tollendum pacifice et quiete — in istis vero curiis sunt isti tres nominati viri residentes parvus Bertoldus, Ludolfus de Plochorst

et Thidericus Heddinghe, qui dictum censum dare sunt consueti, — conferentes eidem Denekoni prefata bona habenda et possidenda justo titulo seodali ita, quod nos vel heredes nostri
possumus infra tres annos continuos in seste epiphanie proximo instaurandos quolibet anno
reemere prefata bona pro pecunia memorata, quando nostre placuerit voluntati, post dictos
vero tres annos non habemus reemendi facultatem, sed ipsi Denekoni et suis heredibus manebunt hereditarie perpetuo titulo feodali. Nos insuper promittimus in hiis scriptis side data civi
predicto et suis heredibus: si aliqua inpetitio sive gwerra in prefatis bonis ex parte nostra seu
nostrorum heredum ipsis incubuerit, quod absit, nos Willekinus et Rotgherus silius suus predicti infra quindenam, cum moniti fuerimus, civitatem Brunswich intrabimus ad jacendum inde non exituri, nisi debita warandia ipsis prestita et omnis inpetitio, si qua contigerit in predictis bonis, per nos suerit disbrigata. Testes sunt Ludolfus samulus de Honhorst, Ghevehardus
de Berevelt et Gerhardus Bilrebeke, civis in Brunswich, et alii quam plures sidedigni. In hujus testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Anno domini mº cccº xxx sexto
in die sancti Johannis baptiste.

1336 Juni 24 (in festo nativitatis sancti Johannis baptiste). Knappe (samulus) Dietrich v. Sau- 15 ingen zu Barum schenkt unter Zustimmung seiner Kinder dem Kloster Dorstadt beim Eintritte seiner Tochter Johanna eine halbe Huse zu Bungenstedt, die er an Henning Frederekes zu Braunschweig (apud Henningum Frederici, civem in Brunswic) für drei Mark verpfändet hatte, dann aber die Klostersrau Margarete v. Braunschweig eingelöst hat, von der sie der Aussteller zurückkausen muß. Zeugen dominus Johannes de Godenstidde, miles, Henricus su- 20 per Cimiterium, suus avunculus, burgensis in Brunswic.

Abschrift des xv1 Jahrh. im Kopialbuche des Kl. Dorstadt in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim Bl. 82'. Gedruckt bei Hoogeweg, Urk.-B. des Hochstifts Hildesheim 1v, S. 763. Vgl. 0. S. 509 Nr 395\*.

1336 September 8 (in die fancto nativitatis beate Marie virginis). Der Rat zu Goslar verkauft den Braunschweiger Bürgern Wedego v. Vallstedt (de Velstede) d. J., Ludolf Salge (Felici) 25 und den Brüdern Gerhard und Johann Pawel (Pauli) für 100 Mark l. S. brschw. W. u. W. eine Rente von 10 Mark, die je zur Hälste Ostern und Michaelis in Braunschweig zahlbar ist und ebenda an einem jener beiden Termine auf vierteljährige Kündigung um den Verkaufspreis vom Rate wiedergekauft werden kann.

Nach dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 93' im Regest bei Bode, Gosl. Urk.-B. tv, S. 10. 30

1336 September 15 (in octava nativitatis beate virginis). Dekan Johannes zu St Bonifacii in Halberstadt, vom apostolischen Stuhle delegierter Richter und Konservator des Klosters Riddagshaufen, bekennt, daß in dem Rechtsstreite zwischen diesem Kloster und den Bauern von Hötzum (Hotzelem) über Schaden und Zugriff (dampnis et injuriis) in der Ohe (in filva dicta 5 Stuven O) die Bauern unterlagen, u. a. weil sie den Gefährdeeid (juramentum calumpnie) vor dem mit der Abnahme beauftragten Pfarrer Dietrich zu St Ulrici in Braunschweig zu leisten sich weigerten. Ebenso wurden auch die Bauern beider Sickte, die sich gleichfalls das Nutzungsrecht (jus quod achtwart dicitur) in demfelben Walde anmaßten, vom Propste Heinrich von St Ludgeri bei Helmstedt als vom Aussteller delegiertem Richter abgewiesen. Da nun to die Unterlegenen sich nicht fügen wollten, sind sie der Exkommunikation verfallen, doch ist ihnen auf Fürbitte Herzog Ottos Abfolution zuteil geworden, nachdem die Bauern aus beiden Sickte dem Herzoge, dem Abte und dem Kellermeister des Klosters sowie dem Propste von St Ludgeri an Eidesstatt versprochen und ebenso die Bauern von Hötzum vor dem Pfarrer zu St Ulrici geschworen haben, daß sie die Urteile anerkennen und kein Recht (aliquod jus secandi 15 vel minandi) an dem genannten Walde mehr beanspruchen wollten, auch von jenen wie diesen eine Buße gezahlt worden ist. 434

Original zu Wolfenbüttel mit den Siegeln des Ausstellers, des Propstes von St Ludgeri und des Pfarrers zu St Ulrici. Herzog Otto urkundete m. m. ebenso, jedoch in deutscher Sprache, am selben Tage (an dem sondaghe na user vrowen daghe der lateren): Orig. mit Siegel ebd.

20 1336 Dezember 13 (in sente Lucien daghe). Kort Schap, Vogt zu Goslar bekundet, daß vor ihm an Gerichtsstätte David Kronsben, Daniels Sohn, den Sechsmannen der Münzergilde (dede vormundere sint der muntere to Goslere) seine Münzerpräbende (muntereprovende) unter Vorbehalt der Löse zu Weihnachten jedes Jahres für 1/2 Mark l. S. versetzt hat. [435]

Original mit Siegel zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1v., S. 14. Die Vornamen David und 25 Daniel lehren, daß David Kr. aus Braunschweig stammte; sein Vater war wohl der 1308—1329 in Braunschweig nachweisbare Daniel Kr., Ratmann im Hagen (f. unser Urk.-B. 11, S. 624. 111, S. 609)

1337 Juni 27 Marienthal. Kloster Marienthal verkauft dem Kloster Riddagshausen seinen Hof zu Braunschweig. [436

Aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh.) des Kl. Riddagshaufen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 97; das 30 urfprünglich voraufgehende Blatt mit dem Anfange der Urkunde fehlt.

... abbati et conventui monasterii Riddagheshusen jam dictorum ordinis et dyocesis justo vendicionis tytulo curiam nostram sitam intra muros civitatis Brunswik omne jus, quod in ea habere potuimus, in dictum monasterium Riddagheshusen plenarie transferentes ac mittentes personas ipsius monasterii in possessionem ejusdem curie corporalem. Nomina vero tractancium dictam vendicionem et eidem consenciencium hic ponuntur: Albertus de Lukenum prior, 5 Arnoldus quondam abbas, Johannes Buse, Ludolphus cantor, Hermannus de Brema, Olricus de Warmestorpe, Johannes Hilleric, Bertrammus et Fredericus de Berewinkele, Henricus de Pattensen, Hildebrandus cellararius, Johannes et Johannes de Berneberghe, Thidericus Felix bursarius, Hartlevus, Petrus portarius, Henricus de Pascua magister conversorum, Johannes de Vallersleve subprior, Bodo kamerarius, Johannes, Udo, Conradus de Dinklere, Lude-10 rus de Weddinge, Albertus de Domo custos, Bertoldus Perca, Henricus de Dettene, Georgius, Ghevehardus, Johannes Jerdath, Meynardus, Henricus de Brumboy infirmarius, Lambertus subcellerarius, Hildebrandus de Bertensleve, Ludolphus de Veltum, Fredericus de Hordorpe, prefati monafterii monachi et confratres. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus funt appensa. Actum et datum in Valle sancte Marie anno domini mº cccº xxxvijº in cra-15 ftino beatorum Johannis et Pauli prefentibus venerabilibus in Christo patribus et dominis Henrico in Amelungesbornen, Thiderico in Riddagheshusen necnon Johanne in Betzingerode monasteriorum abbatibus ad hoc secundum statuta apostolica specialiter convocatis.

In der Hf. 1 abbati] bati. 10 zwischen Johannes und Udo kein Trennungspunkt. 12 Jerdach?

1337 Juni 27 Marienthal. Kloster Marienthal bekennt unter Berufung auf die ihm erteilte 20 Erlaubnis des Generalkapitels der Cifterzienser und die entsprechende Vollmacht des Abtes von Altenberg für den Abt von Amelunxborn, daß es seinen Hof zu Braunschweig dem Kloster Riddagshaufen verkauft hat. [437]

Original mit den Siegeln des Abtes und des Konventes zu Wolfenbüttel,

OS Frater Johannes abbas totusque conventus monasterii Vallis sancte Marie Cystercien- 25 sis ordinis Halberstadensis dyoc. notum esse volumus universis, quod exigente nostra neceffitate facta est nobis gratia a capitulo generali sub figillo domini . . Cyst(erciensis), que sequitur, in hec verba. Nos frater Gwilhelmus abbas Cylt(erciensis) notum facimus universis, quod anno domini mº cccº xxxvj in nostro generali capitulo facta fuit diffinicio, que sequitur, in hec verba. Petitio abbatis de Valle sancte Marie, qui petit, ut pro utilitate monasterii sui et solutio- 30 ne debitorum possit vendere pensiones ad vitam seu redditus et minus utiles et parvas possessiones vel eciam permutare falva ordinatione domini pape et dentur abbates vicini de Ridda-

gheshusen, de Betzingherode, exauditur committitque generale capitulum dictis abbatibus, ut ad dictum monasterium personaliter accedentes videant et inquirant de necessitate dicti monasterii vel utilitate voluntate conventus et patris abbatis et inde faciant et referant, quod faciendum vel referendum fuerit juxta ordinationes predictas, quas volumus in omnibus observari. 5 Datum in Divione in crastino beati Lamberti episcopi et martiris." Insuper recepimus gratiosas litteras domini . . Bergensis in hunc modum. Venerabili in Christo patri domino . . abbati in Amelungesborn frater Phylippus dictus abbas Veteris montis cum orationibus affectum fincerissime karitatis. Cum a generali capitulo in Christo nobis dilectis domino . . Johanni coabbati nostro et .. conventui Vallis sancte Marie, sicut accepimus, sit indultum, quod alienatio-10 nem quorundam immobilium facere possint secundum indigentiam et exigentiam status sui, ipfique curiam fuam in civitate Brunswich vendere intendant adhibito tamen moderamine papalium statutorum nosque arduis impediti huic negotio adesse, ut deberemus, presentialiter non possimus, paternitati vestre, de qua confidentiam gerimus specialem, non solum in hac parte, verum eciam, fi eos alia bona fimilia ad redimendas ufuras vel fublevandum eorum inopiam 15 vendere vel alienare oportuerit eodem modo, ad triennium a data presentium conputandum conmittimus vices nostras petentes, quatinus ad prefatam domum accedentes una cum dominis . abbatibus de Riddagheshusen et de Novali sancte Marie ad hoc a presato capitulo deputatis faciatis pro nobis et vice nostra omnia et singula, que circa hujus venditionis negotium seu similium faciendarum juxta formam statutorum predictorum requiruntur et fuerint quomodolibet 20 oportuna. Datum anno domini m ccco xxxvij Barnabe apostolih. Hujus igitur auctoritate indulti nobis specialiter concessi curiam nostram sitam in Brunswich domino .. abbati et conventui monasterii Riddagheshusen vendidimus cum omni jure perpetuo possidendam. In testimonium vero harum litterarum premissarum nobis concessarum sub veris sigillis nostra sigilla huic copie funt appenfa. Datum in Valle fante Marie anno domini millefimo cccº tricefimo feptimo 25 in crastino beatorum Johannis et Pauli martirum.

Im Orig. 25 crastinorum.

a September 18. Die Worte S. 524 Z. 30 Petitio—S. 525 Z. 5 Divione mangeshaft gedruckt bei Meibom, Chronic. Marienthalense, S. 57. b Juni 11.

1337 Juli 18. Kloster Marienthal bekennt, daß es dem Kloster Riddagshausen seinen Hof zu 30 Braunschweig verkauft hat, und entsagt sowohl selber allem Anspruch darauf, wie es auch alle Ansprüche Dritter abzusertigen sich verpflichtet. [438]

Aus dem Kopialbuche (XIV Jahrh) des Kl. Riddagshausen im Staatsarchive zu Magdeburg Bl. 97.

526 (1337)

OS Frater Johannes abbas totusque conventus monasterii Vallis sancte Marie recognoscimus et tenore presencium notum facimus universis, quod generalis capituli nostri licencia mediante, auctoritate quoque venerabilis domini Henrici abbatis in Amelungesbornen, conmissarii reverendi patris domini Philippi abbatis Bergensis in hac parte, accedente, discussione nichilominus fideli et approbacione dominorum abbatum domini videlicet Thiderici de Ridda-5 gheshufen et domini Johannis de Novali, quos ad hoc dictum nobis capitulum deputavit, precedente, matura eciam deliberacione et tractatibus per aliquot dierum conpetencia intervalla per nos habitis et premiffis ceterisque follempnitatibus, que fecundum formam statutorum papalium in contractibus ordinis requiruntur, diligencius observatis conmuni et concordi consensu vendidimus religiofis viris domino .. abbati monafterii Riddagheshufen predicto et conventui 10 fuo nostri ordinis canonico vendicionis tytulo curiam nostram intra muros Brunswik sitam curie jam dictorum dominorum de Riddagheshusen contiguam pro nonaginta marcis puri argenti Brunswicensis ponderis et valoris nobis integraliter persolutis et conversis utiliter in solucionem gravium debitorum transferentes in supradictum monasterium Riddagheshusen ipfam curiam cum proprietate et integritate et cum omni jure, que vel quod nobis in eadem curia 15 quomodolibet conpetebat, inducentes personas ipsius monasterii in possessimem ejusdem curie corporalem. Renunciavimus nichilominus pro nobis et nostris successoribus excepcioni non numerate pecunie, restitucioni in integrum omnique beneficio legum et canonum omnique excepcioni et actioni, per quod vel quas iplis emptoribus circa premilla pollet aliquod prejudicium generari. Promittimus eciam eisdem debitam prestare warandiam ac ipsam curiam ab 20 omni inpetente et inpediente disbrigare, quando et quociens super hoc suerimus requisiti. In testimonium autem omnium premissorum nos frater Johannes abbas totusque conventus vallis fancte Marie sepedicti sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum anno domini me ccc xxxvije xve kalendas Augusti.

In der Hs. 17 fehlt non.

(Nach 1337 Juli 21.) Fromme Stiftungen von Braunschweigerinnen zu Steterburg. [439

Vorbemerkung zu einer um 1450 angefertigten Abschrift einer Urkunde d. d. 1337 Juli 21 über den Verkauf von sünstehalb Husen zu Groß-Flöthe durch Kort vom Dike ans Kloster Steterburg im Diplomat. Stederburgense zu Wolsenbüttel Bl. 61 — Alle drei hier genannten Bürgertöchter lassen sich um diese Zeit als Klosterfrauen zu Steterburg nachweisen (s. Bd 111 Reg.), und es ist keineswegs geboten deshalb, weil lisebe Holt-30 nicker hier als Priorin bezeichnet wird, was sie um 1345 geworden ist (s. o. S. 13223 u. 19221), die erwähnten Stistungen erst nach 1345 anzusetzen: die Notiz ist sa lange nach dem Tode der Stisterinnen abgesaßt, und da konnte lisebe mit vollem Rechte Priorin genannt werden, wenn sie es auch zur Zeit der von ihr berichteten Handlung noch gar nicht gewesen war. Vgl übrigens noch 111, S. 431 Nr 564.

VER Ilsebe Holtnicker, use priorinne salger dechtnisse, unde Mechtgilt Wulveram, use middeclostersuster, der Got gnedich sy, de hebben ghegheven oren deel dusses gudes, alse dusse bref inneholt, to dem wyne usen juncvrowen in dem remter in dem guden donnersdaghe. Ok scal me dar af began ene jartid Hermen Wulveramme to sunte Lucien daghe\*.... Unde Metteke Seventorne, use middeclostersuster, der Got gnedich sy, de heft ghegeven oren deel dusses gudes to user leven vrowen lechte, dat me bernt des vridaghes to nachtsang went des sunnavendes na homissen. Ok gist dusse sulter selven torne twene pennighe usen juncvrowen up den koer to user vrowen daghe lateren, ichtme dat daraf hebben kan. Dit is de bref des gudes, dar me dit af tughen scal.

to In der Hf. 3f. Ok-daghe auf dem Fuhrande nachgetr. 4 Metteke auf Rasur. Ja Dezember 13. b September 8.

1337 September 8 (in die nativitatis beate Marie virginis). Der Rat zu Goslar verkauft den Braunschweiger Bürgern Gebrüdern Gerhard und Johann Pawel (Pauli) und ihren Erben für 100 Mark l. S. brschw. W. u. W. eine Rente von 10 Mark gleicher Währung, die je zur Hälfte Ostern und Michaelis in Braunschweig zahlbar ist und ebenda auf vierteljährige Kündigung 15 um den Verkaufspreis vom Rate wiedergekauft werden kann. [440]

Nach dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 98 im Regest bei Bode, Gosl. Urk.-B. IV, S. 22,

(Ende 1337.) Daß Dietrich v. Vöhrum(?) ein Leibgedinge bei St Andreä hat. [441

Stark radierter Eintrag im ersten Degedingebuche der Neustadt Bl. 28 zwischen dem Eintrage von 1337 Dez. 22 (111, S. 406 Nr 547) und dem ersten von 1338 (111, S. 422 Nr 551); am Rande Thiderico van dem 20 Vornen pertinet.

TIDERIK Van dem Vornen de hevet mit sunte Andreas twe marck geldes to sineme live, de scal men geven ene to paschen unde de anderen to sunte Micheles daghe.

In der Hl. 21 two ganz unleserlich. 22 men- ene sehr unlicher.

1338 Marz 6 (seria sexta ante dominicam Reminiscere). Der Rat zu Goslar verkauft den 25 Braunschweiger Bürgern Wedego v. Vallstedt (de Veltstede) d. J., Heinrich v. Evessen, Dietrich Doring, Johanns Sohne, und Hermann Holtnicker d. J. nebst ihren Erben für 100 Mark l. S. brschw. W. u. W. eine Rente von 10 Mark gleicher Währung, die je zur Hälste auf Mariä Himmelsahrt und den Sonntag Reminiscere zu Braunschweig zahlbar ist und an einem der Termine ebenda auf vierteljährige Kündigung vom Rate wiedergekaust werden kann.

Nach dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 100' im Regest bei Bode, Gosl. Urk.-B. 17, S. 39. a August 13.

1338 Mai 29 (11ij kalendas Junii anno quarto) Avignon. Papst Benedikt x11 entscheidet nach Darlegung des Streites zwischen dem Erwählten Erich von Hildesheim und dem Gegenbischof Heinrich v. Braunschweig zu Erichs Gunsten und beaustragt den Bischof von Lübeck u. a. jenen in den Besitz des Bistums einzuweisen; dabei werden unter den Anhängern Heinrichs genannt capitulum sancti Blasii, Fredericus decanus et singuli de capitulo montis sancti Cyrisacı Brunswicensis, magister Albertus de Ghytlede et Gevehardus de Bortvelde, frater hospitatalis sancti Johannis Jerosolimitani, und sie mit ihren Genossen unter anderm beschuldigt, daß sie die Gemeinden (universitates) von Braunschweig, Goslar und andern Städten der Diözese auf ihre Seite zu ziehen sich unterfangen hätten (quas presumpserunt sibi in hujusmodi eorum devio colligare).

Nach dem Reg. Vatican. 125 Nr 267 mit Verbesserung einiger Namen gedruckt bei Hoogeweg. Urk.-B. des Hochst. Hildesheim 1v, S. 788. Der Bericht über den Verlauf des Streites auch in der Weisung Benedikts an die Herzöge und die Städte Braunschweig usw. d. d. 1339 Januar 31: gedr. a. a. O. S. 807 (f. uns. Urk.-B. 111, S. 471 Nr 591).

1338 Juni 28 (in vigilia Petri et Pauli sanctorum apostolorum). Abt Bernhard, Prior Bast- 15 lius, die früheren Aebte Dietrich und Leshard, Kellermeister Burchard und Konvent zu Loccum bekunden, daß der Konverse Elver, ihr Hosmeister zu Oedelum (Odelim), und der Braunschweiger Bürger Hildebrand v. Lucklum (de Luckenum) für ihr Seelenheil und die Feier ihres Gedächtnisses dem Kloster je 10 Mark 1. S. geschenkt haben, wosür alljährlich 2 Mark aus den Kornausskünsten zu Oedelum zur baulichen Besserung des Klosters gereicht werden sollen. 20

Original mit dem Siegel des Abtes Bernhard — ein zweites fehlt jetzt — zu Loccum. Regest bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 111 (Stift Loccum) S. 457.

(1339.) Graf Konrad v. Wernigerode an Goslar: berichtet über die Ursachen seiner Fehde mit der Stadt Braunschweig und bittet um Vermittlung. [445]

Original (Papier) zu Goslar. Gedruckt bei Bode, Gosl. Urk.-B. 14, S. 65. Vgl. unfer Urk.-B. 111, S. 463<sup>27</sup> 25 u. S. 478f. Nr 605f.

Providis viris .. consulibus in Goslaria detur.

VON Der gnade Goddes we greve Conrad von Werningherode den vromen wisen luden deme rade to Goslar ghunste unde vorderinge mit gudeme willen. We don juk witlik, dat we hadden vorclaget to unseme heren hertoghen Otten von Bruneswic, to juk unde to anderen steden unde guden luden dikke unde vele den rad unde de borgere von Bruneswic

Im Orig. 27 die Adresse auf der Ruckseite.

umme breve, de se uns ghegeven hebben unde mit uns ghededinget hebbet, dar uns dunket, dat os broc an sy worden unde nicht al voltogen, unde sanden des Coneken unsen sone mit usen mannen jegen se to dage. Dar wart uns rechtes broc also, dat se sek wolden ledigen mit twen ratmannen unde wolden dat nicht overgheven, dat os de anderen ok antworden scholden, icht we se schuldigen wolden nicht also se seghen, dat unse sone wolde, de moghe an uns suken, sunder he sprak, he welde ere recht nemen unde ene dat vorwissen, dat os daran ghenogen scholde. Vorbat schuldigede we .. den rad unde de stat to Bruneswic, dat we ut der börde to Bruneswic ud der borgere dorpen unde tavernen dicke unde vele gherovet sin unde ghebrant unde unse lude vorbrant, in kerken unde uppe kerkhoven gherovet, dar mochte os nicht wandeles umme gheschen. Umme disse stude hebbe we one untseyt unde sin ere vyant worden. Mochte gy eder jeman noch os hirumme wandeles helpen, des dunket os, dat os not were, unde welden dat vorschulden, wor we mochten. Ok clage we juk, dat de rad selve von Bruneswic, ere we ene schaden deden, venghen einen beghevenen gheystliken man von Drubeke unde roveden den unde mishandelden en os towederde, dat we node wolden ghedan hebben. Datum nostro sub secreto.

1339 April 4 (in sunte Ambrosius daghe des hilghen biscopes). Tileke Hartwigs (Hardwighes), Hartwigs Sohn, vordem zu Gilzum, verkauft mit Zustimmung seiner Erben und seines Bruders Wolferd dem Braunschweiger Bürger Meister Everd dem Walker (dem vulre) für 111/2 Mark brschw. W. u. W. eine Huse zu Hachum (de de guldene höve hetet), von der der Käuser 20 dem Pfarrer zu Meinersen je zu Michaelis 12 Schillinge brschw. Pfennige Zins zu zahlen hat. Unter den Zeugen Henrik van Achum unde Hannes van deme Horne, borghere to Brunswik.

Gleichzeitige Abschrift auf Pergament mit späterer Beglaubigung in der Bibliothek des hist. V. für Niederfachsen zu Hannover. Gedruckt in der Zeitschr. d. h. V. f. N. Jg. 1864, S. 73

1339 Mai 6 (in die beati Johannis apostoli ad portam latinam). Propst Johannes, Priorin Jo-25 hanna v. Uehrde (Urede) und der Konvent zu Marienberg bei Helmstedt verkaufen Lucien v. Goslar für 21 Pfund alter brschw. Pfennige eine Mark l. S. Leibgedinge aus dem Zehnten zu Runstedt (Runstede), wovon nach Luciens Tode alljährlich die Hälfte für die schon früher verheißene (sicuti sibi in primo contractu' promisimus) Begängnis ihrer Jahrzeit in angegebner Weise verteilt werden soll.

30 Original zu Wolfenbüttel; das Siegel fehlt jetzt an einem Streifen der Urkunde.

a S. o Nr 418.
DIPLOM BRYNSWIC, IV.

1339 Juni 20 (des sondaghes vor middensomere). Daß Herwig, Johann, Heine und Ulrich, die Söhne Heneke Scheves (Scheven) zu Klein-Lobke (Lutteken Lobeke), vordem Meier des Klosters Wienhausen, mit diesem nach dem Schiedsspruche Ritter Jordans v. Campe verglichen sind und allen ihren Ansprüchen eidlich entsagt haben, bekunden durch Besiegelung die Ritter Jordan v. Campe und Everd v. Mahrenholz, die Knappen Wolter v. Oppershausen 5 (van Osbernshusen) und Dietrich v. Semmenstedt (van Tzimmenstede), endlich Dening van dem Brüke, bürghere to Brunswich.

Original zu Wienhausen; von den fünf Siegeln fehlen jetzt die beiden ersten. Rückvermerk des XIV Jahrh. Disbrigacio quedam.

(Vor 1340.) Rechtsbescheide Braunschweigs für Einbeck.

[449

S. im Anhange.

(Um 1340.) Abrechnung Konrads v. Lutter, Bauherrn zu St Katharinen; f. 11, S. 227 Nr 458. [450\*]

In Anbetracht der sonstigen Erwähnungen mehrerer in der Rechnung genannter Personen darf diese kaum früher angesetzt werden Insbesondere muß hier die bei Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braunschweig 1, 15 S. 133 abgedruckte Auszeichnung über die Weihe des Hochaltars durch den Weihbischof von Halberstadt, angeblich 1321 Aug. 24, ganz aus dem Spiele bleiben, weil R., wie die Namen des Weihbischofs (Johannes episc. Samastensis) und des neben ihm genannten Bischofs (Johannes) erweisen, m ccc xxj für m ccc xxj verlesen hat.

(Um 1340?) Erneuertes Statut des Dekans und des Kapitels zu St Blasien über den Pfrün- 20 dengenuß solcher Kanoniker, die wegen Zwistigkeiten mit den Herzögen oder mit dem Rate oder andern Bürgern keine Residenz halten.

Original mit dem Stiftssiegel zu Wolfenbüttel. Rückvermerk des xvi Jahrh. Statutum de indignatione principium aut burgensium.

(Um 1340.) Der Rat an den zu Hildesheim: bittet nochmals, zweien seiner Bürger und de- 25 ren Meier zu Woltwiesche das ihnen dort genommene Gut zurückzugeben oder sie dafür zu entschädigen.

Original mit Spuren des Verschlußsiegels im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt zu (1338-1340) bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 111, S. 692.

(1340) 531

## Dominis consulibus in Hildensem littera detur.

PRUDENTIBUS Viris et honestis, amicis suis dominis... consulibus in Hildensem... consules civitatis Bruneswich... cum affectu sincero benivolum in omnibus samulatum. Noveritis, quod constitutus in nostra presencia villanus quidam de Woldwische, super quo et nusper vobis scripsimus, juramento suo legitime declarabat, se illis de Woldenberghe, vestris adversariis, racione servitutis jure nec modo aliquo esse astrictum neque cum ipsis habere aliquid disponendum. Hoc ipsum duo nostri comburgenses, quorum villicus est, side digni juramento suo coram nobis postea confirmabant et quod familiares vestri in predicta villa nuper sibi abstulerint quatuor equos, quinque vaccas, tria caldaria, unam ollam, tres cussinos, unam mapo pam, unum lectum, unum pulvinar, decem denarios, tunicam et togam valentes sertonem. Unde affectuose vestram honestatem petimus sicut prius, quatinus presatis nostris burgensibus et villico ipsorum bona ut sic ablata restituere velitis vel, si distracta inter socios servientes vestros fuerint, satisfacere pro eisdem. Hoc enim vestris, si casus apud nos consimilis accidistet, absque omni contradictione utique saceremus. Datum nostro sub secreto.

15 Im Orig. 1 die Adresse auf der Rückseite.

(Um 1340.) Der Rat zu Braunschweig an den zu Hildesheim: teilt die Erklärung des Vogtes zu Wolfenbüttel über seinen Anteil an der Beraubung von Hildesheimern mit. [453]

Original mit Spuren des Verschlußsiegels im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. III, S. 693.

20 ... dominis consulibus in Hildensem littera detur.

PRUDENTIBUS Viris et honestis, amicis suis sinceris dominis. consulibus in Hildensem consules civitatis Bruneswich. cum affectu sincero voluntarium in omnibus samulatum. Quemadmodum nuper petivistis, advocato in Wulstebutle super negocio vobis cognito loquti sumus, qui plane nobis respondit in hunc modum, quod gogravio in Denstorpe nichil commiserit nec quemquam bona vestris comburgensibus auferre jusserit, sed allecia quedam recognoscit et asserit se abstulisse, ad quorum solucionem se benivolum exhibet. Quidquid insuper nos ad pacificandam stratam publicam laborare possemus, quantum in nobis consisteret, libenter utique faceremus. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 20 die Adresse auf der Rückseite.

30 (Um 1340.) Der Rat an den zu Hildesheim: übersendet des Bischofs Antwort auf den Hildesheims halber an ihn gerichteten Brief und bittet die gefangenen Missetäter nach ihren Spiesigesellen zu fragen.

[454]

532 (1340)

Original mit Spuren des Verschlußsiegels zu Hildesheim. Gedruckt zu (1338-1350) bei Doebner, Urk.-B. der Stadt H. 11, S. 34.

Dominis . . consulibus in Hildensem littera detur.

DEN Wisen erafteghen mannen, eren sunderliken vrunden den herren deme . . rade to Hildensem de rad der stad to Brunswich eren willeghen denest. Also gi us hadden ghebeden, 5 dat we usen herren van Hildensem van juwer weghene berichten welden mit usen breven, dat is gheschen, des heft he us enen bres weder ghesand to antworde in dere wise, alse de bres hest, dene gi in disseme vindet. Oc hebbe we vornomen, dat mit ju misdadeghe lude sin begrepen, unde wante we mit us vele scadhen van denen ghenomen hebbet, des bidde we mit vlite, dat gi dar na arbeyden welden, est gi icht ervaren konden van den sulven misdadeghen luden, dat 10 se welden kumpenye melden, dar we mit us mit jeneghen dingen bikomen mochten. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 3 die Adresse auf der Rückseite.

(Um 1340.) Der Rat zu Braunschweig an den zu Hildesheim: meldet, daß er auf seine Bitte an den Bischof, von dortigen Bürgern in der Stadt Recht nehmen zu wollen, noch keine end- 15 gültige Antwort erhalten hat, und teilt mit, was die Braunschweiger Teilnehmer an den Verhandlungen zwischen Bischof und Stadt zu diesem Punkte ausgesagt haben. [455]

Original im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim 111, S. 693.

Daß es sich hier um einen Punkt der sogen. Sona Dammonis d. d. 1333 März 26 (f. Doebner a. a. O. 1, S. 472) handle, wie Doebner meint, ist kaum zu erweisen, da in jener Urkunde eine entsprechende Bestim- 20 mung fehlt.

... dominis consulibus in Hildensem littera detur.

DEN Erbaren wisen mannen, eren sunderliken vrunden . . deme rade to Hildensem . . dhe rad der stat to Brunswic eren willegen denest. Gi schullen weten, dhat we usen herren den byschop hadden ghebeden laten, dat he welde van jowen börgheren nemen in der stat dat 25 recht were. Dar en is os nen antworde van worden, dat endelic si. Vortmer, alse gi beden umme dat stucke, dhat men juc welde scriven, wo me dat vorstan hebbe, des hebbe we sproken mit den, dhe bi den deghedinghen waren, dhe spreken also: dhat se dat also hebben vorstan, dhat use herre dhe bischop van jowen borgheren scholde recht nemen in der stat vor semme voghede, dat en horden se dene von Everstene noch mester Alberte nicht weder spreken noch 30 nicht vulborden. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 22 die Adresse auf der Rückseite.

(Um 1340.) Der Rat an den zu Hildesheim: berichtet über den Erfolg seiner Werbung beim Bischose wegen des diesem angesonnenen Rechtnehmens in der Stadt und verspricht Hildesheims Bereitwilligkeit zu gütlichem Ausgleiche gehörigen Orts bekannt zu geben. [456]

Original mit Spur des rückwärts aufgedrückten Siegels im Stadtarchive zu Hildesheim. Gedruckt zu 5 (1338-1350) bei Doebner, Urk-B. der Stadt H. 11, S. 35.

Dominis . . consulibus in Hildensem detur hec littera.

DEN Erafteghen wisen mannen, eren sunderliken vrunden den herren deme .. rade to Hildensem dhe .. rad der stad to Brunswich mit steder vruntscap eren willegen denest. Gy scullet weten, dat user kumpane en del hebben bi useme herren van Hildensem ghewesen unde hebben gheworven, also gy bidden leten in juweme breve. Des antwordet he alsus: dat en bore ome nicht van rechte, dat he jenich recht neme von den vorvesteden luden in der stad, sunder welden se komen vor dat richte, dar se vorvestet worden, dar wille he on staden dat recht si. Unde to dissem male en kûnde on van useme herren dem biscope nen antworde mer werden. Oc also gi screven, icht jement vor us brechte vruntlike deghedinge unde ene gantze grunt to begripende, dat des an ju nicht umbreke, dat wille we gherne vort spreken van juwer weghene, wor sik dat also gheboret. Echter dat gi de ding, de gik werrende sin, gûtliken holden unde mit voghe, dat dunket us alle wis gut, wante we hopen, dat it oc betere werden moghe. Datum nostro sub secreto.

Im Orig. 6 die Adresse auf der Ruckseite

20 1340. Confirmatio St. Blassi et Cyriaci et plebanorum St. Catharinae, St. Andreae, St. Petri supra quatuor mansos hospitali B. M. V. venditos pro 40 marcis.

Nr 79 in dem Verzeichnisse der Urkunden des Aegidienklosters von 1675 im Stadtarchive (vgl. S. 409 Nr 97).

1340 März 15. Die Predigerbrüder zu Braunschweig sichern dem Ritter Eberhard v. Mah-25 renholz, der ihnen fünf Mark geschenkt hat, eine ewige Messe und für den Fall der Verdoppelung der Gabe noch eine, außerdem Begängnis seiner Jahrzeit zu. [458

Original mit rotem Konventssiegel zu Wolfenbüttel.

STRENNUO Militi domino Eberardo de Marnholte frater Bertoldus prior, frater Johannes fupprior, frater Heydenricus lector totusque conventus fratrum ordinis predicatorum in Brunswich salutaris gracie continuum incrementum. Vestre pie devocionis affectu, quo preter

Im Orig. 28 Everardo?

alia beneficia quam plurima nunc quinque marcas puri argenti fratribus nostris contulistis, condigna vicissitudine respondere cupientes unam missam perpetuam in ecclesia nostra ad altare, quod elegeritis, assignamus, quousque altare novum devocio aliquorum primum construxerit, cujus et vos participem facientes missam predictam in eodem ordinabimus celebrari. Si vero tempore succedente fratribus nostris decreveritis quinque alias marcas ordinare, extunc altare sonotum de predicta pecunia vestra et aliorum, quos ad hoc gracia spiritus sancti inclinaverit, construi debet et in eo missa vestra cum alia eque perpetua singulis diebus omnibus profuturis temporibus celebrari, quarum missarum ac omnium bonorum, que per fratres nostros operabitur dominus Jhesus Christus, vos ac uxorem vestram cum ceteris caris vestris participes facimus per presentes. In cujus rei testimonium sigilium nostri conventus presentibus est appensum. Datum anno domini mo coco xlo feria quarta post Reminiscere. Anniversarium eciam vestrum, cum decesseritis, peragemus.

Im Orig 3 nowm. 11 Reminiscere wegen Zerstörung des Wortunfangs unsicher. 11f. Anniversarium-peragemus von andrer (?) Hand nachgetragen.

1340 Mai 1 (in die sancte Walburgis virginis). Konrad, Dietrich und Johann, Johann Lo-15 des (Lödhen) zu Hötzum (de Hotzelen) Söhne, verkaufen mit Zustimmung ihrer Mutter dem Rektor Herwig der Jacobikapelle zu Braunschweig für 8 Mark 1. S. und 8 Pfund brschw. Pfennige die Vogtei an zwei Husen zu Hötzum, deren Eigentum und Zins im Betrage von einem Pfunde der genannten Kapelle zustehen, und bekunden, daß sie jene den Herzögen Otto, Magnus und Ernst zu Herwigs Händen aufgesandt haben.

Original zu Wolfenbüttel unter den Urkunden des Blassenstiftes: die drei Siegel sehlen. Die Brüder vollzogen die Aussendung an die Herzöge Juni 5 (in die beati Bonisacii), worauf Herzog Otto für sich und seine Brüder Magnus und Ernst Juni 15 (in die beati Viti martiris) die Vogtei dem Blassenstifte und der Jacobikapelle eignete, was sowohl Herzog Magnus als Herzog Ernst am selben Tage bestätigten; Juni 23 (in vigilia nativitatis sancti Johannis baptiste) bekundet dann Herzog Otto, daß ihm Ritter Balduin v. Dahlum 25 zum Ersatze das Eigentum zweier Husen in Buddenstedt (Bodenstede) übertragen und er Balduin mit diesen Husen belehnt habe: 5 Originale ebd.

1340 Juli 13 (in sente Margareten daghe). Der Rat zu Goslar verkauft an des Braunschweiger Bürgers Hannes v. d. Heyde Tochter Sophie, Klosterfrau zu Neuwerk, für 5 Mark eine je zur Hälfte Weihnachten und Johannis zahlbare Rente von 1/2 Mark auf Lebenszeit. [460]

Nach dem gleichzeitigen Ratskopialbuche zu Goslar Bl. 108 im Regest bei Bode, Gosl. Urk.-B. 1V, S. 71.

# **ANHANG**

SUPPLEMENTE ZUM STADTRECHTE.



### (Nach 1312.) Stadtrecht.

Abschrift von etwa 1400 auf Bl. 3'-9' des Stadtbuches von Celle im dortigen Stadtarchive. Vorauf geht eine etwas ältere Abschrift des Stadtrechtes Herzog Ottos fur Celle d. d. 1301 März 9 (s. o. S. 451 Nr 224). Da diefes aus dem braunschweigischen Rechte hergeleitet und im letzten Artikel für alle nicht besonders ge-5 regelten Materien das braunschweigische Recht noch ausdrücklich als maßgebend erklärt ist, so begreift sich dessen Aufnahme ins Celler Stadtbuch sehr leicht Das hat Frensdorff dargetan, der in seinen «Studien zum Brschw. Stadtrecht Beitr. 10 in den Nachrichten der K Gesellsch d. Wissensch zu Göttingen, 1905, S. 15ff. über diese bis dahin so gut wie unbeachtet gebliebene Fassung zuerst aussuhrlich gehandelt hat. Er hat auch bereits ihr Verhältnis zu den übrigen Redaktionen in allem Wesentlichen richtig besummt: danach hat sie 10 ihren Platz zwischen der Redaktion im Rechtsbuche der Neustadt (1, Nr 16) und dem sogenannten Leibnitianum (f. u. Nr 3), steht jener aber beträchtlich näher als diesem. Obige Datierung ist von mir gewählt, weil die \$\$ 63ff. Schon das Vemeding kennen, das etwa 1312 geschaffen worden ist (1. 1, Nr 21); einen terminus ad quem würde man aus der Unbekanntschaft mit den in 111, S. 1 abgedruckten beiden Statuten gewinnen, die das Leibnitianum schon ausgenommen hat, wenn nicht ihre Datierung (nach 1320), wie Hänselmann mit 15 Recht sagt, ganz unsicher wäre. Die Redaktion (C) wird hier zum ersten Male veröffentlicht, dabei ist die Artikeleinteilung der Handschrift - jeder Artikel beginnt mit rotem Initial eine neue Zeile - beibehalten und nur der dort als selbständiger Artikel behandelte Satz De ghewalt geyt dycke vor dath recht, wie es fein Inhalt verlangt (f. Frensdorff a. a. O. S. 27), zu § 74 gezogen worden. Abweichend von Frensdorff betrachte ich auch die unter der Ueberschrift Van deme tollen zusammengesaßten Artikel als Bestandteil des 20 Stadtrechtes und bringe sie demgemäß als §§ 85ff. mit zum Abdruck; dazu berechtigt nicht nur der handschriftliche Befund - sie schließen sich außerlich unmittelbar an die übrigen an ..., sondern namentlich der Umstand, daß sie sast alle aus der Neustädter Redaktion übernommen und auch zum größten Teil ins Leibnitianum übergegangen find. Denn daß die Statute über Zoll, Bäcker, Maß und Gewicht (11, Nr 508) gleichwie das Statut vom Heergewette (1, Nr 17) mit zur Neuftädter Redaktion gehören und folglich in eins mit 25 ihr hätten gedruckt werden sollen, hat ihr Herausgeber Hänselmann selber in seinen Vorbemerkungen zu jenen (11, S. 260) dargelegt

Der Bestand von C an Artikeln der ältern Redaktionen (O=Ottonianum: 1, Nr 2 (6), D=Red. in Duderstadt: 11, Nr 294, S=Säcker Red: 11, Nr 452, N=Neustädter Red: 1, Nr 16f, 11, Nr 508 und der Zuwachs an neuem Stoff erhellen aus der nachstehenden Konkordanz, in der mehr oder weniger erhebliche Ab30 weichungen von der ursprünglichen Fassung durch Einklammerung der betreffenden Zahlen angedeutet sind.

68

[1

|    | 0  | D    | S    | N    | C    | 1    | 0  | D  | S      | N              | C  |     |
|----|----|------|------|------|------|------|----|----|--------|----------------|----|-----|
| \$ | 1  | 1    | 1    | I    | 1    | S    | 37 | 38 | 36     | 35             | 33 |     |
| 9  | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | 54   | 38 | 39 | 37     | 36             | 34 |     |
| 21 | 3  | }    | 3    | 3    | 3    | >    | _  | _  | ****** | 37             | _  |     |
|    | 4  | (4)  | (4)  |      |      |      | _  | 40 | 38     | 38             | 80 | 5   |
| n  | 3  | 5    | 5    | 4    | (4)  |      | _  | 41 | 39     | 39             | 81 |     |
| 10 | 6  | 6    | 6    | 5    | 5    | 39   |    | 42 | 40     | 40             | -  |     |
| \$ | 7  | 7    | 7    | 6    | 6    | 2    |    | 43 | 41     | 41             | _  |     |
| 8  | 8  | 8    | 8    | 7    | 7    | *    | _  | 44 | 42     | 42             | _  |     |
| 5  | 9  | 9    | 9    | 8    | 8    | »    |    | 45 | 43     |                | _  | 10  |
|    | 10 | 10   | 10   | 9    | (9)  | 8    |    | 46 | 44     | 43             | 77 |     |
| *  | 11 | П    | H    |      | 10   |      |    | 47 | 45     | 44             | -  |     |
| 3  | 12 | 12   |      | 10   | II   |      | -  | 48 | -      | 45             |    |     |
| я  | 13 | 13   | 12   | H    | 12   | *    | 39 | 49 | 46     | _              | 35 |     |
| 26 | 14 | (14) | (13) | (12) | 13   | 35   | 40 | 50 | 47     | 46             | 36 | 15  |
| 30 | _  | 15   | 14   | 12   | (62) | 36   | 41 | 51 | 48     | 47             | 37 |     |
| 20 | 15 | 16   | 15   | 13   | 14   | *    | 42 | 52 | 49     | 48             | 38 |     |
| Þ  | 16 | 17   | 16   | 14   | 15   | >    | 43 | 53 | 50     | 49             | 39 |     |
| D  | 17 | 18   | 17   | 15   | 27   | >    | 44 | 54 | 51     | 50             | 40 |     |
| 30 | 18 | 19   | 18   | 16   | 16   | э    | 45 | 55 | 52     | 51             | 41 | 20  |
| 30 | 19 | 20   | 19   | 17   | 17   | 36   | 46 | 56 |        | II, Nr 508 § 1 | 42 |     |
| 39 | 20 | _    | _    | _    | _    | 20   | 47 | 57 | 54     | ebd. § 2       | 43 |     |
| «  | 21 | 21   | 20   | (18) | 18   | 20   | 48 | 58 | 55     |                | 44 |     |
| 9  | 22 | (22) | (21) | (19) | 19   | 30   | 49 | 59 | 56     | ebd. § 4       | 45 |     |
| 7  |    | 23   | 22   | 20   | 76   | D    | 50 | 60 | 57     | ebd. § 5       | 46 | 25  |
| R  | 23 | 24   | 23   | 21   | 20   | *    | 51 | 61 | 58     | ebd. § 6       | 47 |     |
| A  | 24 | 25   | 24   | 22   | 21   | *    | 52 | 62 | 59.60  |                | 48 |     |
| 20 | 25 | 26   | 25   | (23) | 22   | *    | 53 | 63 | 61     |                | 49 |     |
| 39 | 26 | 27   | 26   | 24   | 23   | 3    | 54 | 64 | 62     |                |    |     |
| 36 | 27 | 28   | 27   | 25   | 24   | >    | 55 | 65 | 63     |                | 50 | 30  |
| >  | 28 | 29   | 28   | 26   | 25   | >    | 56 | 66 | 64     |                | 51 |     |
| 3  | 29 | 30   | 29   | 27   | 26   | 3    | 57 | 67 | 65     |                | 52 |     |
| >  | 30 | 3.8  |      | 28   |      | 30   | 58 | 68 | 66     | 57             | 53 |     |
| Þ  | 31 | 32   | 30   | 29   | 28   | 20   | 59 | 69 | 67     | 58             | 54 |     |
| A  | 32 | 33   | 31   | 30   | 29   | 2    | 60 | 70 | 68     | 59             | 55 | 3.5 |
| 9  | 33 | 34   | 32   | 3E   | 30   | ,    | 61 | 71 |        |                | 56 |     |
| *  | 34 | 35   | 33   | 32   | _    | ,    | 62 | 72 |        |                | 57 |     |
| 16 | 35 | 36   | 34   | 33   | 31   | j 36 | 63 | 73 | 71     |                | 58 |     |
|    | 36 | 37   | 35   | 34   | 32   | ۵    | 64 | 74 | 72     | 63             | 59 |     |
|    |    |      |      |      |      |      |    |    |        |                |    |     |

|    |     |    |    |    |    | (1)  | 312) |    |    |    |               | 539  |
|----|-----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|---------------|------|
|    |     | 0  | D  | S  | N  | C    | L    | 0  | D  | S  | N             | C    |
|    | § × | 65 | 75 | 73 | 64 | 60   | \$   |    | 79 | 76 | A-100-100     | _    |
|    | 20- |    | _  | -  |    | 61   |      | _  | _  | 77 | -             | _    |
|    | >>  |    | _  | _  |    | 63   | -    | _  | -  | 78 | _             | _    |
| 5  | 10  | _  | _  | _  |    | 64   | 10   |    |    | 79 |               | _    |
|    | 9   |    |    | -  | _  | 65   | 2.   | _  |    | 80 |               | _    |
|    | 3   | -  |    |    | _  | 66   | >>   | -  |    | 81 | None made and | (75) |
|    | ъ   |    | _  | _  | _  | 67   | 9    |    | ** | 82 |               | -    |
|    | Þ   |    | _  | -  |    | 68   | , »  | 66 | 80 | 83 |               |      |
| 10 | 36  |    | _  |    | _  | 69   |      |    |    | 84 | _             |      |
|    | 36  |    | _  | -  | _  | 70   | ,    |    | _  | _  | 68            | 83   |
|    | и   | _  | -  | _  | _  | 71   | и    |    | _  | _  |               | 78   |
|    | Þ   | _  | 76 |    | 65 | 72   | 3    |    |    |    |               | 79   |
|    | 2   | _  | 77 | 74 | 66 | 73   | >    |    |    |    |               | 82   |
| 15 | \$  | _  | 78 | 75 | 67 | (74) |      |    |    |    |               |      |

(Die übrigen Artikel finden fich zuerst in N, fo daß O, D und S nicht mehr berücksichtigt zu werden brauchen.)

|    |      |      |          |     |     |                    |             |     |    | -   |     |         |              |
|----|------|------|----------|-----|-----|--------------------|-------------|-----|----|-----|-----|---------|--------------|
|    |      |      | N'       |     |     |                    | C           |     |    | N   |     |         | C            |
|    |      | I, [ | Vr i     | 7   |     |                    | 84          | 11, | Nr | 500 | 8   | \$ 21 ) |              |
| 20 | н, 1 | Vr 3 | 508      | \$  | 7   | 2                  | T. in sor   |     | 39 | 20  | :   | 22      | in 97        |
|    | ¢    | >    | 5        | yb. | 8   |                    | 85          | 30  | 39 | э   | 3   | 23      | •            |
|    | ,p   | 3    | 20       | В   | 9   |                    | in 86       | 3   | >  | ъ   | )   | 25      | in 98        |
|    | 76   | 3    | 39       | P   | 10  |                    | in 86       | э   | >  | p   | 2   | 26      | in 99 a. 101 |
|    | *    | 3    | 39       | 2   | 111 |                    | 88          | >   | D  | 3   | 2   | 27      | in 99f.      |
| 25 | R    | D.   | *        | 2   | 12  | Nachtr.*           | (87)        |     | 36 | >   | 2   | 28      | in 100f.     |
|    | ¥    | 39   | 3        | 2   | 12  |                    | 89          | >   | 2  | 39  | 2   | 29      | in 101       |
|    | 3    | ×    | Þ        | 36  | 13  |                    | 90          | 9   | 3  | *   | 3   | 30      | (in 101)     |
|    | Þ    | Þ    | <b>3</b> | 3   | 14  |                    | 91          | >   | >  | 3   | 1   | 31      | in 101       |
|    | Þ    | >    | D        | 78  | 15  |                    | 92          | >   | 3- | 2   | - 1 | 32      | (102)        |
| 30 | 5    | D    | 20       | 3   | 16  | (ohne den Nachtr.) | 93          |     | 5  |     | 1   | 33      | in 98        |
|    | » (  | D    | 3        | 2   | 17  |                    | 94          | 2   | >  | >   | X   | 34      | in 99        |
|    | 2 ;  | *    | T.       | > / | 8   |                    | 95          | 2   | 3  | 35  | 1   | 35      | 103          |
|    | 5    | 23-  | 3        | 2 / | 19  | 90                 | 6. 97 Anfg. | >   | Þ  | þ   | ×   | (36f.)  | 104          |
|    | » 1  | Þ    | 39       | 3 2 | 10  |                    | in 97       | 3   | 3  | 20  | X   | 38-52   | _            |

35 a Im Drucke versehentlich als § 24 wiederholt.

SWELLICH Voget enen rychtere sat an syne ståt, so wat vor deme ghelendet\* wert, dat scal so Bl. 3' lyke stede wesen, also it de voget sulven stedede.

- [2] So welk man deme anderen scüldich is unde em des vorsaket, entgheyt hee em des myd tuge edder myd synem edhe, hee en heft wedder dat recht bnycht vorsoren wanne dat ghelt alleyne.
- [3] So welk man fines tuges beropet umme ghelt unde eft is eme borft werde, hee ne darff dem 5 rychte nycht wedden wanne allenne veer schyllynghe.
- [4] So welk man den anderen belamet unde wert hee des vorwunnen myd den screymannen, na rechte heft heed sine hand vorloren, he ne möge see wedder kopen weder dat gherychte unde weder de sich ald e wolden unde weder de stat, he ne mach eme neynen kamp avewinnen.
- [5] So welk man wert ghewundet ane lemende, wert he des vorwunnen na rechte, he weddet dem 10 rychte sestich schyllynghe unde dem manne synen rechten bores.
- [6] Swar dath lude to samende syn und wert en man ghewundet myd ener wunden unde wil hee dar mer lude to spreken den dene sakewolde, so moghen es bet untgan myt eres sulves hand, dan dat de venne oppe see brynghen moghe.
  - [7] So welk man de den husvrede breket, de heft to rechte finen hals vorboret.
- [8] So welk man den anderen anverdeghet up der strate myt ghewalt unde sych yenne erweret, myd den screymannen mach hee behalden de ersten clage, oft sine vyande so stark syn, dat he nycht vorekomen darn.
- [9] So welk man dem anderen fleyt enen örflach<sup>m</sup>, he weddet dem vogede veer fchillinghe unde Bl. 4 dem fakewolden twelff fchillinghe, oft hee en gud man is.
  - [10] En man mach finen hals vorwerken und fyner anewarde ervene nycht.
- [11] So welk man gheladet wert by dem halfe, biddet he eynes dynghes, er denne he vorspreken bydde, so wert em dat neyste dyng byddet he eynes echten dynghes, dat synd sees weken, dat wert eme.
- [12] So welk borghere vor deme vogede unde vor der stad nenes rechtes plegen wel, de ne scal nen recht hebben in der stat.
- [13] So welk man dem anderen sculdych ys unde bekant he des eme an deme suchtbede vor guden lüden, he mach bat behalden myt sych dryddem syne schult von de erven entsecken mogen, se ne mogen ere vorguldene schult erthugen.
- [14] So welk man dem anderen schuldich is unde begeyt he ene buten, dem wycbelde, he mot en wol upholden myd sinen borgheren, oft he des rychtes nycht hebben mach to der tyt, wente hee eme 30 vorghelde ofte rechtes pleghe, dar ne darst hee nycht umme wedden deme vogede.
- [15] Swe enen man erwerfft' bynnen dem wycbilde edder bynnen der muren vor gherychte, hee ene wol moed brynghen an fine were, wante hee eme ghelde dar mede ne hevet hee wedde noch

In der Hf. 9 ave ane? 16f. . . . erweret myd den screymannen, mach hee . . .

a O usw. ghelent. b O usw. gherichte. c O usw. sich . . . beropet. d O D S . . . na rechte, he hevet . . . 35 e O usw. sakewalden. f O usw. sugen hinzu mer sin bote. g O usw. sine rechten bote. h O D S so. i O usw. bespreken. k O usw. enes. I dat del O usw. it. m O usw. singen hinzu oder enen dûntslach. n O D S siner erven aneward. o O von se. p O usw. binnen, ebenso die aus C solgenden Redaktionen, buten wird also ein Schreibsehler sein. q O usw. sugen hinzu vor sin gelt.

bote vorschult an neneme rychte he scal eme also danne spyse geven alz sineme inghesinde, entgheyt hee eme an sinen danck, swe ene dar neghest erst begripet vor syn ghelt, de moet en wol vor gherychte brynghen und erwerven myt rechte unde halden, alz\* de erste helt.

- [16] So welk denestman beschuldeghet enen borgher, hee scal komen vor den voget und scal dar 5 der stat recht nemen.
- Bl. 4' [17] Is en pape enem borgere sculdych, men moet en wol upholden edder sinen waghenen edder sin gût, dat me dar nenen send umbe ne soken darff.
  - [18] Swellich man dem anderen schuldich ys, hee scal ene twygeb vorbeden unde to dem drydden male myt wetene, ne komet hee nycht vore, hee scal ene uphalden myt gerychte unde scal ene vorbryntoghen, oft hee ane were is, hevet dheeb were, men scal dat cruce dar upsteken, wante hee vore kome unde rechtes pleghe, und est hee denne under dem cruce zyd verteyn nacht, dat hee nycht ne ghylt, de andere hevet sine schült mede erworven.
    - [19] Eft en man sin hus utsetten wyl, dot hee dat vor den borgheren, yt is alse lyke stede, alz y sta he dat dede vor dem vogede.
  - 5 [20] So welke manne wert en perd anevangen in deme wycbylde, mach hee fines waren nycht hebben, hee fcal zweren, dat hee ne wete fine utvart, fine invart noch finen namen, eft hee en umbefproken man is.
- [21] Under welkem manne en pert anevangen wert, thút hee uppe sinen waren, hee scal it halden de ersten verteynnacht, de, under deme it begrepen wert, is hee umbeseten, hee scal besetten, dat hee et 20 vorebrynghe edder des perdes weddergheld, ne wert it danne nycht ghehendet, so scal it de halden, de dar up spreket, de anderen verteynnacht, unde werdet danne nycht ghehendet, so haldet it de erste unde yene weder, wanne sees weken umbekomen, is hee en umbesproken man unde wert em borst, hee scal wedden dem vogede seestich schylling unde dem manne dryttich schylling to bôte unde dre scherst, is hee en besproken man und wert em borst, it geyt eme an sinen hals brynghet de ware enen bl. 3 anderen waren, so scal et de ware halden, also et de andere ware | halden hat, andere sees weken, de drydde also langhes, wente achteyn weken enden. So wat so ver vote hevet, dat hevet dat sulve recht,
  - [22] So welk man koft en perd, de andere scal ene waren stedeghes, starblyndes und unrechtes anevanghes.
  - 30 [23] Swaz en man anevanghet gudes, dat scal hee don myt gerychte und scal et don ane ene mene hant wente vor gherychte, dat it dar gheendet werde, ne kan hee sines waren nicht gehebben, he scal sweren, datt hee sines huses noch hoves nycht ne wete noch sin en namen, und geven dat gut wedder edder brynghe sinen waren an sees weken.
    - [24] So welk deff begrepen wert dages edder nachtes, dat scal man don myt geröchte unde scal ene
- 35 In der Hf. 8 nenen] ne. 20f. ghehendet] fo! 22 umbebesproken, umbe über der Zeile. 26 wat] wart.

dat dat pert hevet.

a O usw. alse ene bzw. so en. b wie N; O D S twe warve. c O D S he dhe. d fehlt in O. e O usw. Under swelckem. f O usw. lassen den Satz uber den bescholtenen Mann dem über den unbescholtenen vorangehen und haben die Worte unde wert em borst nur im ersten. g O usw. nur also. h O usw. geve.

vorbrynghen, de sich siner underwunden hevet, de scal eme dat uppe den rughe bynden, de duve, unde dar mede overwynnnen myt sines eynes hant.

- [25] So welk man myt duve besproken wert unde vorsonet unde wedder ghyft, de en besprake man is, de môt tô dem ersten male wol entghan myt sines eynes hânt, dar na myt sych sevedeme und tô dem drydden male myt dem ordele.
- [26] So welk man myt rechte overvestet wert, de ne mach dar nycht ut komen wenne myt den sakewolden unde myt dem rychte unde myt der stat, unde under der wile is hee sunder recht.
- [27] Swelk denestman enem borgere sculdich ys, hee scal ene vorclagen to dem marschalke myt wetene, ne rychtet eme de marschalk nycht, hee moed wol sinen waghen uphalden vor syn ghelt.
- [28] So welker hande weddeschat en man an sinen weren hat, dene mot hee bath an sinen weren Bl. 3' behalden van en eme yeman untsoren moghe, hee ne spreke duve edder roff an.
- [29] Sweb den anderen gerövet hat, die seal ene vredelos leken, so mach hee ene vorwynnen oder myt der hanthastygen daat.
- [30] So welk man fin kynd utghyft myt gude, wyl denne dat kynt nach finer olderen dode vorderen an dat andere gût, et scal dat erste gût wedder tô der delynghe bryngen und nemen danne ghe- 15 lyken deel.
- [31] So welk vrowe ane man kusliken levet na eres mannes dode unde eren kynderen wol vorreth, de ne môgen ere kyndere tô nener delynghe dwyngen, de wyle dat se ane man ys.
  - [32] Neynes mannes kynt ne mach synen vader to delynghe dwyngen, de wyle de vader levet.
  - [33] So waz eyn man sinem wive an morgene ghyft, dat ne mach ire neyman breken.
- [34] So welk vrowe ereme manne ghyft an vogedes dynghe, dat see myt eren slotelen besloten heft, de redhe neman yme breken mach oder benemen<sup>d</sup>.

20

30

- [35] So welkes borghers sone to byscope wert ghekoren, hee ne darff nycht geven mer teyn schyllinghe, hee ne hebbe provende, so scal hee denen.
- [36] So we also besåth wert myt dem gherychte, dene ne mach de voget nycht leddych laten sån-25 der des sakewoldes willen.
- [37] So wes eneme vredhe wert ghewrachte unde hee dar mede befyth jar und dach, dat en mach em neyman breken
- [38] So welk man to Brunswych is jar unde dach borghere funder ansprake, dene mach neyman vorderen.
- [39] So welk man en herweyde leth, is hee dar jeghenwardich, de et hebben scal, men scal et em antworden. I ne is hee an deme lande nycht, men scal dat don an eyne meyne hånt jar unde dach, Bl. 6 unde oft he nycht ne kome, so scal et de voghet hebben, sunder harnsch, dat wert den erven de stat mede to hodene!

- [40] Swaz so bynnen der muren besterft, redhe edder herwede, dar en heft de voget nen recht ane, men ne geve yth buten de ståt, so ys des vogedes dat stucke neghelt dem besten.
- [41] So welk man finen menen asnen vordereth vor dem vogede, hee scal it bewysen wytliken, wor dat hee en vordenet hebbe, so mach hee ene bath myt sines sulves hant behalden dan en yenne 5 myt sines enes hant entzecken moghe.
- [42] So welk man medet enen waghen in der stat ofte buthen der stat sin gut uth unde in to dragende, de ne ghyft nenen tolen, weder de borghere noch de wagenman.
- [43] Vereth eyn man dor de stat myt wůliem vodere und leghet hee sine dysle nedder, hee ghyst halven tolen. ne leghet hee nycht nedder, hee ne ghyst nenen tôlen.
- 10 [44] So waz eyn man vorkôft benedden eneme schyllinghe, dar ne ghyft hee nenen tolen aff. von dem schyllynghe ghyft hee en scherff.
  - [45] So welk borgher hevet gheldene gud buten der stat, sin meyger ys lyke tolen vry alz de borghere sulven.
- [46] So welk borgere veret uth der stat ene wyle unde pleghet hir inne schotes unde schotes rechais tesb, hee ys ghelyke tolen vry, alz hee hir inne were.
  - [47] So welk borghere medet enen waghen oder byddet, de fin korn edder thegeden hir in vort, dat hee ghekoft hevet, date ne ghyft nenen tolen.
- [48] So welk man hevet ervegüt to weddeschatte, dat scal hee halden seven wecken, seder hee dat B!. 6' upgeboden hest, oder weddeschat, | dar woker up geyt, dat scal hee ok seven weken halden, anderen 20 wedeschat, dar nen woker up ne gheyt, den men brynghen mach van ener were in de anderen, den scal men verteyn nacht halden.
  - [49] Eyn man mot wol sulver und gud an syneme hus kopen unvorduvet sunder weddersprake.
  - [50] Neyman mach sych neyner innige noch werkes underwynnen, hee ne do yth myt der meystere edder myd der werken orlove.
  - 25 [51] So welk man schepbrokech wert twyschen hir unde der salten zee, swat hee ut gewynnen mach, dat ys sin, unde dar ne mach neman up vorderen.
    - [52] So welk kopman kumpt in de stat myt sineme gude, nee scal hebben ghelyken vrede also eyn borghere, men synen rechten tolen scal hee geven.
  - [53] Swaz so eyn man eyneme gaste ghelden scal, kumpt hee des vor gherychte, he scal eme ghel-30 den huden und morghen.
    - [54] Eth ne ys nen borgere dynghes plychtych wanne dryges in dem jare.
    - [55] Also danne recht, alz de borghere van Brunswych hadden by unses alden heren tyden an lande unde an watere, dat sulve recht hebbe we nu van unses heren gnaden.
  - [56] So welk vorduvet gut dat dat gherychte uphalt, kumpt de sakewolde na, dat rychte behaldet 35 den drydden deel, ne kumpt de sakewolde nycht, dat rychte behalt yth alle bedyllens.

In der H/ 22 unde vorduvet. 1! nenes.

a O usw. enes. b O usw. schotes unde rechtes. c O usw. de. d O usw. sines godes uth gewinnen. e N user. f N user. ebenso die Redaktion von 1401 § 3 (1, S. 103). g O usw. allet bzw. al.

- [57] So welk man dat hete ysern draghen scal, de hevet sees weken dach, yth ne sy dat hee eth sulven wyllekore er to dragende.
- [58] Nen\* voget ne mach neynen man vortugen, heeb ne moge des beet entghan, he ne moge ene Bl. 7 vorwynnen myth dem mereren deele des dynghes.
- [59] Swe en erve koft, de scal komen vor den voget unde scal sych des laten vrede werken unde 5 scal sine vredepennynghe geven, ne wel de voget des nenen vrede wercken noch syne vredepennyghe nemen, so scal, de eth vorkost hevet, uplaten und yene scal eth untsan vor der stat, dat ys so lyke stede, also es de voget vrede werchte.
- [60] Neyn vrowe mach noththoch up yemanne sweren, see en moge de vullenkômen myt den schreymannen.
  - [61] So wat van lengude kumpt in de were bynnen de stat, dat ys erve.
- [62] So wat men vor twen rathmannen loveth um me schult, dat ne mach men myth nenen edhen breken.
- [63] Eth ne scal neman den anderen wroghen ane dat vemedynch bi wane, eth ne sy wytlich dem rade unde den neyburen.
- [64] So welk man unse borgere nycht ne is, dhe ne mach unse borgere nycht wrogen an dat vemedynch.
- [65] Swe van deme vemedynghe gheyt, ane er orloff is ghegheven, de scal boten myt vyff schyllinghe.
- [66] So welk man harenet und holt mer wen enen dach und ene nacht tronere und keghe- 20 lere unde er geliken, de scal wesen en betich man.
- [67] So welk man de redhe utghyft, deme scal men syn bedde unde synen dysch berychten unde sinen stöl.
- [68] Dar twygerhande kyndere synt, dat herwede scal men geven van der ersten kyndere gude. Synd der gordele mer wen en, dat beste scal men to herwede geven, nene kolten scal men BL 7' to herwede geven.
- [69] So welk erve to wychyldes rechte leghet, dat scal schoten, so wes dat ys, unde rechtes plegen.
  - [70] De innyge, de scal stan, also by keyser Otten tyden.
- [71] Eyn lath eft eyn eghen ne mach nycht nemen herwede noch erve enes borghers in 30 der stat.
  - [72] Der stat gemeyne ne mach nycht verjaren.
- [73] So welk man heft dryer punde wert erfthaftighes gudes umbekummert, de mach wol finen hals byborghen.
- In der Hf. 4 deeles. 18 gheghegeven. 20 harenet] fo! wohl verfchrieben für navenet (vgl. 1, Nr 61 § 209). 25 ordele fehlt mer. 27 fehlt erve. [a D S N De b N de yene. c D S dren, in N zu twen korrigiert.

[74] So welk man ene vrowen edder ene maghet utvoret myt ghewalt, de hevet desser stat ymbermer vorloren. De ghewalt geyt dycke vor dath recht.

- [75] Swe enen man spant an dat orloff des vogedes, de ne weddet nycht wen sees pennynghe, und upspant, sees pennynghe to bothe.
- 5 [76] So welk man hynnen veret edder sterft, sin gåt scal men delen na marktale den borgheren ghelyk, den hee schuldich is.
  - [77] So welk borghere wyl rechtes pleghen vor sineme senetherren oder vor syneme prestere, dene en darff men vor nenen bannennen man halden dorch recht.
- [78] So welk man up erveme tynse syt unde inne vorvalt ychte vorbrant, sweret hee dat, to dat hee ys ne buwen moghe, hee gheyt is ave.
  - 1791 So welk man, de de burscop wel upgeven, dat scal hee don verteyn nacht vore, er dan hee sake have gedan, de der stat to scaden moghe komen. en doet hee des nycht, men scal eme volghen myt ener vestynghe.
- [80] So welke kyndere ere elderen vorleset unde nenen guden vorrath\* von eren maghen en hebben, Bl. 8 de rath von der stat scal raden vor de kyndere und vor ere | gût, wente see tô eren jaren komen.
  - [81] So welk man' sterft ane erven, dat gut, dat hee ervet, dat scal men don an ene mene hant jar und dach, ne kumpt nen man, de dar recht to hebbe, de drydde deel des gudes scal to der kercken in dem kerspelde, dar hee sterft, de drydden deel den armen luden, de drydden dei dem vogede, yth ne si, dat hee wytliken vorgeven hebbe, dat scal stede sin.
  - 20 [82] So welk unse borgere enes borgheres sone to borge doet mer wen sine cleder wert sin, dhar ne mach hee ene nycht umme spannen.
    - [83] So welk man wert vorwunnen, dat eth eme an fine ere ghat, dar mede hevet hee fine ghylde vorloren.
  - [84] To deme herwede hort dat beste ors. is des dar nycht, so scal men geven dat beste perd, ofte 25 yth dar ys. hedde ok en man deel an eneme orsse eder an eneme perde, de nympt dat beste stücked von dessen drens. Ok scalme geven dat beste harnesch, koverture, platenmesset, spoldener, samstener, tester, helm lys de helm dar nycht, so scal men dars geven enen yseren hoth) hurteleder, dokene knylynghe, sadel, swert, sporen, glaveyen, sadel byse (ys des byses dar nycht, so scal men geven en exse, oft see dar ys) seckelen, eyn par thaschen, enen schylt, ene malen, twene hanschen, schapen, ene scha30 len, oft see en voder hevet, anders scal men nen sulveren vat geven. De besten cleydere scal men geven, hoyken, kogelen, hoth, sin beste ghordel, schedemesset, ene kolten, de men plecht myt sych to
  - In der Hs. 2 De-recht mit Initial auf besonderer Zeile. 7 senetherren] senet. Zu 16st. von zweiter, wenig jungerer Hand am Rande neben einem Kreuze Notandum herwede ad signum crucis. 18 den durch Punktierung aus dem korrigiert. Zu 24st. am Rande von zweiter (?) Hand unter einem Kreuze Notandum herwede der, dede synd van ridders 35 ard, zu 30st. desgl. Notandum herwede der borger. 27 dokene. knylynghe.
    - a wie N; D goten rat, S nur rat. b wie N; D S nur de rat. c D S N mensche. d N dat bete stucke scal men gheven. e Zur Erklarung dieser Stelle vgl. i, S. 112 § 131. f sehlt in N. g N eyn (von späterer Hand auf Rasur!) bil. h scrapen im Drucke von N (1, S. 25) ist spätere Korrektur aus scapen. i N enen hot.

vorende (hevet men der nycht, so scal men geven ene kolten, de hee deghelykes up syneme bedde hevet hevet en vrowe ene kolten und twe lynene laken | to eren eren, de ne scal men nycht gheven) Bl. 8' en kussen, twe slaplaken, twe lynene kledere, en dyslaken, twe hosen, twe stevele, brocremen, beckene, oft see kedenet sin, enen ketel, dar men mach ene schulderen ane seden, kupperne blasen\*, ketelhaken myt twe haken. Undeb brynghet yeman yenych stücke to wynckele, dat to deme herwede hort, 5 dat scal hee wedder brynghen edder also ghut by sworen edhen sunder bothe. So wat dar nycht en ys, so wanne de man sterst, des men dorff nycht kopen. Ne is de erve dar nycht, de dat opbore to dem drytteghesten, so scalmet en en enen hant dhon jar und dach. so wanne de dach umme komen ys, so scal de rath dar to helpen, dat eth deme werde, de dar recht to heveth d

#### Van deme tollen.

10

- [85] Van dem vate oder halffvate wynes, beres, botteren, salsmeres und al bodemthole ghyst men nycht mer veer penninghe to tholen.º
- [86] Van der last harvnghes oder kopperes ghyft men teyn pennynghe. Vort en man olye hir in unde vorkoft hee ene hir, hee ghyft vor den cyntener enen pennyngh, koft he ole hir und vorth ene uth, dhe ghyft den sulven. Ok scal men geven vor den schepel manes ver pennynghe.
- [87] En waghen, wat hee vort, ghyft veer pennynghe und vor deme dore enen pennygh. leghet hee dat gut nedder, hee ghyft halven tholen.
- (88) Leghet en man gut nedder und vatet eth en andere up enen anderen waghen, hee ghyft yo vor dat punt swares twene pennynghe. Vorkost hee eth hire, hee ghyft vor den deker bocvelle unde ryntvelle twene pennynghe, vor den deker schapvelle enen pennyngh. de selven tollen ghyft de dat 20 kost, vor thosnedene leder ghyft men nycht.
- [89] De karre ghyft twene pennynghe und vor deme dore en scherff. also see wedder kumpt, ghyft Bi. 9 see den selven tholen.
- [90] Brynghet en waghen yfern, hee ghyft dre pennynghe, und ane tholen wedder uth, oft hee vort molt und spyse, sunder haryngh, de nycht ne scal to siner spysekost, vort hee baken edder siden, hee 25 ghyft vor dat swyn enen pennygh.
  - [91] Vor dat swyn, dat man koft edder vorkoft, enen pennyng.
  - [92] Vor veer schap edder veer seghen enne pennyngh<sup>h</sup>.
- [93] Van deme perde, dat men koft oder vorkoft, twene pennynghe, eft de tolnere dar up kumpt, anders nycht i
- 1941 Koft me hir lakene, dat laken ghyftk enen pennyngh, de packe ghyft yo veer pennynghe. les elne vor deme wantlnydere enne pennyngh, oft de tolnere dar up kumpt, anders nycht.
  - [05] Vor dat hundert lenewandes twene pennynghe.
  - In der Hf. 2 fehlt gheven. 4 kenedet 10 Rubrum. 11 fehlt men. 19 erstes vor: vort.
- a N ene k. bl. b fehlt in N. c fehlt in N. d N fügt hinzu Aldus scal men gheven dat herwede, des is de rad 35 van al der stad to rade worden. Actum anno domini mo coco iijo. e N unde van alleme bodemtolle gift men iiij ö. f N he gift j ö vor den cintenere. g Ok—geven fehlt in N. h N edder vor ver tzegen gift men j ö. i In N noch der Nachtrag Vor dat rint j ö. k N vor dat laken gift men.

1961 Vor den sten gharnes enne pennyngh.

197] Vor de warpede enne pennyng. Vor den fac wulle veer pennyng. Vor den amber boteren oder honyges enne pennyng. Vor dat hundert stocvysches twene pennyghe. Vor dat voder bockynghes twene pennynghe.

1981 Vor dat voder styntes veer pennynghe. Vor dat voder vysche veer pennynghe. Vor den las en scherff. Vor dat merswyn en scherff. Vor de tunnen stores veer pennyngh. Eyn waghen, de hir brot

in voret, enne pennyng.\*

199] So welk man den tholen untvort, deme ne mach de tolnere nycht nar, wan dat hee den tholen neghenvolt ghelde. Vor den cyntenere tennes ghyft men<sup>b</sup> enne pennyngh. Vor den rynwaghen iiij 10 pennyngh.

[100] Vor de rynkare twe pennygh. Vor den hoppenfak iiij 8.

Bl. 9' [101] Vor den cyntener ysernes en scherff. Vor den cyntenere beckene edder ketele ene pennynghs. Vor dat pert, dat me hir dor vorth, enne pennyng. Vor de browpannen veer pennyngh. Vor dat voder wedes veer pennyg. Vor den bodem wasses ij pennyg. Vor de tunnen harynghes enen pennyg.

15 [102] De foltwaghen ghyft enne halven hympten foltes."

[103] Swe vromede beer lopen leet hir in der stat, hee si borgher edder ghast, de ghyft vor dat vodher twe schillyngh, dere wert en schyllyngh deme rade unde de andere dem tolnere.

[104] To Tzelle ghyft me vor de last coppers to tolen enen olden schyllyngh, vor dat punt swares ii olden 8.

20 a N gift e. p. b ghyft men fehlt in N. c N gift men j &; dort auch noch ein längerer Zusatz, der hier ganz sehlt.
d N sugt hinzu Vor de kupe wedes j &. e N sügt hinzu Dhe soltkarre gift en verdevat soltes. f N bietet statt dieses
Artikeis zwei völlig abweichende Nachtrage über die Zollosticht der Braunschweiger zu Celle und Gishorn, die dann in die Redaktionen von (1350) und 1403 übergegangen sind.

## (Vor 1340.) Rechtsbescheide Braunschweigs für Einbeck.

Aus einem Einbecker Stadtbuche, das nur in unvollständiger Abschrift Letzners in der Kgl. Bibliothek zu Hannover (Hs. xxiii, Nr 826 Bl. 51—54) vorhanden und danach von W. Feise unter dem Titel »Eine Sammlung des Einbecker Stadtrechts« in der Zeitschr. des Hist. Vereins sür Niedersachsen Jg. 1899, S. 326ss. herausgegeben worden ist. Nach Letzner, Dasselische u. Einbeckische Chronica, (1596) S. 121 begann das Buch mit den Worten: Ista sunt privilegia, jura Brunswicensium et arbitria civitatis Einbeccensis. Completus est anno domini 1540(!) und schloß: Explicit iste liber, sit scriptor crimine liber. Completus est anno domini 1340 instra octavam assumptionis beatae Mariae virginis (August 16—22). Die Abschrift enthält davon nur den ersten Satz des Eingangs mit der Abweichung civium Einbeccensium am Ende, doch wird man auch die übrigen von Letzner citierten Sätze nach Verbesserung des offenbaren Schreib- oder Drucksehlers 1540 als authentisch unerkennen mussen. Durch sorgfältigen Vergleich der Sammlung, die 162 Artikel zählt, wovon jedoch 11 (§§ 89—99) insolge Verstümmelung der Vorlage sehlen, mit den in Bd 1 unsers Urkundenbuches gedruckten Stadtrechtsauszeichnungen hat Feise dargetan, daß keineswegs nur die in die

2

Kategorie der Rechtsbescheide fallenden jura Brunswicensium, sondern auch viele der auf herzoglicher Verleihung beruhenden Rechtsfätze, der privilegia, nach Braunschweig weisen. Hierzu stimmt, daß in der Handschrift zwischen den erwähnten Satz und die 162 Artikel sich ein undatiertes Privileg einschiebt, durch das den Einbeckern die ihnen früher verliehenen Freiheiten Einbecks und Braunschweigs samt den bislang gehaltenen Willküren bestätigt werden. Danach darf man behaupten: Einbeck ist mit braunschweigischem Rechte 5 beliehen gewesen. Aber seit wann? Als Aussteller des Privilegs erscheint ein Herzog Heinrich, doch bereitet der offenbar stark verderbte Text der Erklärung große Schwierigkeiten, die Feise dadurch zu heben sucht, daß er ihn aus zwei Urkunden entnommen sein läßt: aus einem Huldebriese Heinrichs des Wunderlichen und aus einer Bestätigung desselben. So vermutet er, die Verleihung braunschweigischen Rechts an Einbeck sei durch Heinrich den Wunderlichen vollzogen - was auch Letzner schon behauptet hatte - und durch Heinrichs 10 Söhne 1340 bestätigt worden. Mag man nun auch vielleicht an jener Verschmelzung zweier Urkunden zweifeln und den verderbten Text lieber auf ein einziges und zwar von Heinrichs des Wunderlichen altestem Sohne Heinrich von Griechenland erteiltes Privilegium zurückführen, so kann man deshalb doch mit Feise und Letzner glauben, daß schon Heinrich der Wunderliche Einbeck das braunschweigische Recht verliehen habe. Denn das fragliche Privileg gibt fich ja ausdrücklich nur als Bestätigung früherer Verleihung, und sehr richtig hat 15 Feise die Bewidmung Duderstadts mit braunschweigischem Rechte durch Heinrich den Wunderlichen i. J. 1270 als Parallele angezogen.

Auch darin können wir Letzner und Feise beipstichten, daß Einbeck eben auf Grund jener Verleihung je nach Bedarf Rechtsbescheide von seinem Oberhose Braunschweig eingeholt und diese dann mit dem übrigen Rechtsstoffe zu der Sammlung von 1340 vereinigt habe. Dagegen irrt Feise, wenn er meint, daß ein Teil der 20 aus dem braunschweigischen Rechte stammenden Artikel — bis auf ein privilegium (§ 133) sind es Rechtsbe scheide – erst nach 1402 würde aufgenommen sein, weil sie in Braunchweig zuerst in der Stadtrechtsredaktion von 1402\* (1, Nr 61) sich fänden. Dieser Grund trifft nämlich nicht zu: in Wirklichkeit stehen die betreffenden Artikel auch schon im sog. Leibnitianum (f. u. Nr 3), das um 1350 entstanden ist, einer, das privilegium, sogar schon in der Redaktion von 1279 (D: 11, Nr 294 § 45). Bei solcher Sachlage ist man durchaus 25 berechtigt sich streng an die von Letzner überlieserten Worte zu halten. completus est iste liber anno domini 1340. Denn was in Braunschweig nachweislich um 1350 Recht war, kann sehr wohl auch schon ein oder mehrere Jahrzehnte vorher gegolten haben. Uebrigens spricht noch ein andres gegen die Vervollständigung des Einbecker Rechtsbuches durch Nachträge: die braunschweigischen Kopialbücher bieten füns Rechtsbescheide an Einbeck aus der Zeit bis 1402 und zwar aus den Jahren 1385—1397, aber keiner von ihnen kehrt 30 in der Einbecker Sammlung wieder.

Diese in ihrem ganzen Umfange hier nochmals abzudrucken wäre unangebracht: weder die Privilegien, noch die Willküren gehören in unser Urkundenbuch, vielmehr lediglich die Rechtsbescheide Braunschweigs. Deren Aussonderung ist aber einigermaßen schwierig, sind sie doch keineswegs alle mit dem ausdrücklichen Vermerke Ius Brun. bezeichnet. Die Aufnahme freilich der §§ 24, 30f., 55 und 158 — die Zahlen der 35 Handschrift habe ich beibehalten —, war in Anbetracht der Briefform dieser Artikel ohne weiteres geboten. Bei den §§ 25, 32 und 56—59 erhellt die Zusammengehörigkeit mit den zweisellos aus Braunschweig stammenden §§ 24, 29st. und 54 aus der Anknüpsung durch vorthmet oder auch, worauf schon Feise a.

a Meines Erachtens beffer von 1403 zu datieren (f. u. S. 556 Anm.).

a. O. S. 328f. aufmerksam gemacht hat. Ein ziemlich zuverlässiges Kriterium scheint mir aber auch das Reden in erster Person zu sein: in den mit Sicherheit als Willküren Einbecks erkennbaren Artikeln geschieht das ein einziges Mal, nämlich in § 86 (zwar nicht im Drucke, wohl aber in der Handschrift mit dem Vermerk Arbitrium versehen), wo der Herzog gegebnermaßen unse here heißt, sehr oft dagegen, wie es ja nur 3 natürlich ist, in den Privilegien und in den Rechtsbescheiden. Sonach möchte ich alle einschlägigen Artikel außer § 86 und außer denen, worin der Herzog redet, als braunschweigische Rechtsbescheide oder Bestandteile solcher ansehen, wenn auch sonst nichts diese ihre Eigenschaft bekundet, und habe darum auch die §§ 175, 20 und 28 hier mit einbezogen. Endlich sind von mir noch die §§ 154, 156 und 157 aufgenommen worden, da sie, wie auch § 155 und der erste Satz von § 159, in nahezu gleichem Wortlaute im Leibnitianum (Stück 11, 10 §§ 225., 25—27, 29) wiederkehren.

Die nur geringfügigen Entlehnungen der Bescheide aus den älteren braunschweigischen Rechtsquellen sind durch Anmerkungen, gebotenen Falls auch durch kleineren Druck der betreffenden Stellen nachgewiesen.

Bl. 91' 16 BRUN.Recht. Bekummert we ein perdt oder ander gutt mit der stadt vronen, dat schal he don in eine gemeine wisse handt, deit he des nicht, he weddet dem richter 4 schill.

15 beholt he dat besatte gutt und bud idt up vor gerichte, darmede verlust he nicht, men he behelt idt on brocke, beth so lange dat men ome dat mit rechtem ordel affwinnet, alse beschedentlicken, eff de man, das gutt bekummert, si verworpen sines rechten.

17 Versettet we sin gutt vor schuldt binnen dem frede mit willen der lhenherrn, deit he darna einen brocke und werdt seind unser stadt, de versettinge schal gantz bliven und von nemandt 20 gebrocken werden, allem so he nen gutt sunderlick bi namen hebbe uthbescheiden.

18 Welcker borger oder gast einen andern unser borger beklagen, de kleger schal ein wher dhon jennem, up den he klaget, eff he dat gutt, darup he klaget, beholt oder de gene, up den men klaget, deme kleger entgeit mit rechte, dat up dat sulve gudt nemandt den beklageten moge mher beklagen oder bededegen. und de were schal me dhon mit panden oder mit truwem solvende. Und ist dat gutt, darup man klaget, erfigut gelegen binnen der muren als ein haus, wort oder tins, wirdt dem kleger de were borst, he breckt den hogesten brocke, is idt overst lhengutt, dar men uff klaget, darmede sin wi unbeworen, wente wi sendet den sackewolden vor den shenherren.

20 Werdt einem einkomenen manne vor gerichte vor geldt erbe gefat, dat mag he verkopen 30 in unfer stadt um dat sulve geldt oder durer. wat overst overich ist, dat schal he weder geven dem dat gut ist.

23 Jus Brun. Umme den son, de wider sinen vater gemishandelt und nicht gewunt, der vaIn der Hf. 13 Brun. recht in Klammern hinter perd. 14 schil. 22 genel geve. 27 uff] off? 29 Wordt? 33 den?
a Vgl. O 26.

ter ack nicht klaget, daruber konnen wir kein recht schriven, sondern gi mogen den sohn tuchtigen, und ein ander daran sech better.

- 24 Als wir ewren brieff verstanden, des sollet ihr wissen. 1. sprecken wir also, das es bei uns recht ist: was die joden in oren weren hebben, daran mogen se oren weddeschat unde wocker met orem rechte bet an beholden.
- 25 Schuldeget men auch eines mannes wiff, dat se wat scholde gesecht hebben, dar moth se to antworden als ein recht is, overst ihr man darff forder vor se nicht gelden als ohr wocke und spille werdt sin, er habe dan gelovet.
- 28 So eine frawe eine lifftucht beholden wolte an einem huse, dat to wickbildes rechte lege, de moste hebben des huses frede und ban eder beistandt von dem rade, dat idt ohn wittlick were, eder wolden ock de fromen lude, de de freie under der frawen unde orem manne beider sit gededeget hedden, der fruwen des bisthan mit oren eiden, dat dat hus ohr lifstucht wesen scholde, se behelde ore lifstucht daran. wolde me se des nicht verlaten, wan se dusser bewisinge jenige gethan hedde, so moste se dat sweren, dat se dersulven lifstucht nene affticht gethan. Dut holde wi fur uns vor recht.
- 29 Brun. recht. Gi schollen weten, dat juwe borgere (to Einbeck), die den ritter in juwem Bl. 52 denst mishandelt hebben, moth na juwem willen darumb leven und betteringe dhon na genaden.
- 30 Vortmher scholle gi weten: breckt ein jode mit uns an den radt edder einem christenmanne, de jode moth betern dem rade unde dem sackewolden, an den he breckt, und dem gerich- 20 te als ein ander man. breckt overst ein jode tegen den andern unde under seck, de brocke boret ohre herren. Wi bidden yu mit vlite, dat gi uns helsen raden unde vordern unse gesinde to usen sacken des besten, des gi mogen, als wi wol weten und mit nicht daran twiveln, dat gi dat gerne dhon.
- Wortmher hefft uns berichtet Henrich Angst, unse knecht, dat gi des begeren to weten, 25 wo dat recht mit yw gelegen si um einen man, de vorvestet were, de nenen todtschlach noch wunde gethan hatte. Darup scholle gi weten, dat alhie unse recht is: wert ein man versestet mit uns umb sulfswoldt oder umb ander missethat eder dat he einem andern manne sinem gude schadet edder sin gutt verbudt to unrechte und dat bispracke macket, alle disse sesse see schuth, de tredet an den hals.
- 32 Vortmher, we sinen versesteten man ankeme und wolde he bi om bliven, den windt he selb sevende up den hilligen vor dem richte, wem overst de radt veligheit und vorwort geven hette, den mochte men mit nichte anverdigen. Ock ist die gewonheit mit uns: wem des not ist,

In der Hf. 4 daran davon. 16 Brun. recht in Klammern hinter weten (to Einbeck) fo! 17 dhan. 21 ...
breckt, overst ... 26 yw verschrieben für uns!

dat he sinen verfesteten man angripen will, moth dem rade dat thovorn versthan laten. Ock hefft men gerne vor degedinge mit dem richter, dat me ane geshar klagen moge.

- 33 Na unser stadt Brun. recht. Dat ein man mit deverie mach sinen liff verwercken und nicht sin gutt\*, daranne hefft de herschop noch nemandt nichts. 1s he overst wem schuldig und bekennet 5 dat, dat schal von sinem gude betalet werden.
- 37 Jus Brun. So ein ritter oder heuptman mit uns wonet uff einer wort oder in einem hove, de nicht vor olders fri gewesen is, de is schuldig unde plichtig scotes und der wachte, als eff he in einem huse wonete, dat to wichbildesschem rechte gehoret.
- Bl. 52' 53 Jus Brun. So we den andern mit smelicken worden mishandelt und betiet eme laster 10 und sprickt, he will idt vollenkomen met der menheit, werdt he des vorm richte von des klegers wegen overwunnen oder bekendt he dessulven und kan es doch nicht volvoren, he weddet dem sackewolden 3 scherff und 30 nie scill, und dem richter 60 nige schill.
  - Den achbaren wisen mannen, oren sunderlicken frunden den heren dem rade to Einbeck de radt der stadt Brun. mit steder frundtschop oren willigen denst. Umme de sacke, gi uns gesischreven hebbet, woren de mit uns gefallen, dar wolde wi bi bliven na der stadt rechte, alse hina beschreven steit. Wor ein man up dem vothe unde in einer hitte unberaden sprecke einem manne an sine erhe mhe als einmal, dat holde wi vor einen brocke. Gi schollen ock weten, dat ein unbesproken man einer tichte sick moge bat entleddigen mit sinem rechte, wan dat jemandt up on bringen mochte, sonder de radt und 2 man uth dem rade, wes ohn de beseggen bi oren eiden, dat moste he liden, overst doch, worde 2 man oder 3, de de radt vor frome lude helde, wat gesecht unde se dar vor sprecken, unde wolde de jenne, de idt on gesecht hedde, on des entsallen und worden se darumb beschuldeget unde sworen se dat up de hillegen, dat se des nicht gedichtet hedden, des gingen se aff ane broecke.
  - 56 Vortmher, worde ein man mit uns beschuldeget, dat he sodane ding verschwegen hed-25 de dem de dinge an sin erhe gingen, wolde he dat to den hilligen sweren, dat he dat nicht verschwegen hedde, sondern dat he des dem nicht tolovede, den me des tege, des bleve he on brocke.
  - 57 Vortmer, dar lude kemen vor den radt um eine sacke unde de radt desulven lude begichtigede, dat se ohn dersulven sacke berichten scholden bi oren eiden, geschehe dat, wolde wi vor 30 eine rechte gicht holden.
    - 58 Vortmher, wolden unse heren unser borger jennigen schuldigen eder schuldigen laten, den schal man schuldigen binnen unser stadt vor dem vogede in rechter dingtidt dages, unde

In der Hs. 2 sehlt me. 8 dat | da? 20 worden. 21 zweites on | an? a Vgl. O 11.

scolde da nemen dat unser stadt recht is, wente unser borger anderst nergen dingplichtig sin wen in unser stadt.

59 Vortmher, wolde unse here uns manen bi unsen eiden ome recht to spreckende, wan he wolde, des en sin wi nicht plichtig. sunder umme sacke, de mit ordeln von dem richte vor uns kemen, dar wolde wi ome umbe sprecken dat unser stadt recht iss.

75 Jus Brun. Verwundet einer unser borger einen andern und wert umb den brocke mit Bl. 53 rechten ordeln versestet, he kan der seste nicht los werden, he bettere dem sackewolden na sinem wilkoer und better dem richter und dem rade na unser stad recht, de radt mag ock dem verwunden nene bettering bescheden setten, de he annemen dorsse, he moge den mit beden overtogen werden.

Jus Brun. So mit uns ein borger sine husfruwen todtet, darum verlust he nicht sin gutt, dat he hinder sech leth, wurde he overst versestet umb den brocke, he mach des des richters noch des klegers gnade nicht wider krigen, he hebbe dan voll gebetert, und dat gutt, dat he hinder seck verlaten, sellet nicht an den richter noch an die arven der gedodeden fruwen, est se einige sonderlicke hedde, idt selt ock nicht an die arven des morders, de he hesste unde dat 15 groter ist: unse borger mach das lift verwercken unde nicht sin gutt, dat an sine arven selt.

77 Jus Brun. Sleit ein man einen andern dodt von anfechtinge wegen des teuffels und betert de negesten frunde des, de erschlagen iss, de sone schal de betterige upnemen, dan an der sacke sindt die kinder neger als der vader des erschlagenen.

78 Jus Brun. Heth man einen verfesten man weg ghan, daran deit man nenen broke, wen 20 he ohn nicht loset mit gewalt von den handen des, de ohn schuldiget. dat he ohn vordert mit itwelcken vordernissen, daran brack he nicht, wan he ohn nicht helde in siner herberge und bescherme ohn unde vode ohn unde starcke on in den scaden sines wedersacken.

79 Jus Brun. Man mag nenen man verfesten, idt sin 2 radtmenn darbi, den schrifft in der stadt bock, dar mag he nicht uthkomen, idt si des rades wille. wat daraff kompt, dat is des ra- 25 des und nicht der stadt.

80 Jus Brun. We dorch bosheit edder schaden oder meineidt uth unser stadt verdreven, oder oft idt also wore, dat he sluchtig worde, were de sacke also, schal man ohn versesten, doch hefft he sin gutt nicht verloren.

81 Jus Brun. Were einer geschoten, den deder sol man versesten, doch mag man versocken, 30 das man se in gude verdrage.

In der Hs. 5 dat wolde wi ome umbesprecken. 7 sehit das erste hc. 25 rades so! verschrieben für richters?

a Hier ist vermutlich die Hs. verderbt. b Vgl. O 11.

82 Jus Brun. We kofft eder seeget unser stadt menden und gemeine ohn des rades willen, dem volget men mit einer seste.

- 83 Jus Brun. We twidracht macket under unfer herschop unde unser stadt, sin liff und gutt steit in des rades gewalt. dit is unser stadt recht.
- 5 84 Jus Brun. So we dem andern sin gutt anspreckt, des he levendege were hefft, unde wert des borst, vor de anspracke schal he eine feste liden.
- Bl. 33' 87 Jus Brun. We den andern wundet, dat dem rade duncket festing werdt sin, dat geit ome an sinen liff.

88 Jus Brun. Welcke wunde negels dep ifs unde ledes lang . . .

- 106 Jus Brun. Wert ein perdt under einem gaste funden, besat dat perdt 1 borger mit dem richte und sprickt idt vor dat sine an, so kan de gast an dem perde nen recht beholden noch mit nenerlei recht noch dat perdt weder winnen von dem borger, wen de borger beholt dat pert, also doch, dat he mit betuginge siner borger redelicken und recht bewisen, dat idt sin perdt si.
- me dat verbundt und lovede in des rades kesinge, dat schal man affdhon und de radt will des nicht mher hebben to holdende, wente idt is unredlick, und wen man dat verneme unde des overghan worde, de schal darmede verloren hebben gilde und borgerschop und j jar buten der stadt bliven, hedde he nene gilden, so si doch der borgerschop verloren, vor den ingang sol er geben 5 marck.
- Bl. 34 119 Jus Brun. So we unser borger eine brocke deit buten der stadt in unses herren gerichte, dar he ere versestinge mede verschuldet, versestet ohn de voget buten der stadt, den holde wi versestet in der stadt unde buten der stadt, hefft he avest mit dem brocke nene versestinge vorschuldt unde versestet ohn doch de voget, den holde wi vor nenen versesten man, sondern men 25 beschermet ohn mit all sinem rechte also lange, bis alsodan unrecht werde wedder dan, wolde overst de voget ome schuldt geven umb den broeck, den he gedhan hesst buten der stadt, da he nene versestinge mede verschuldet hesst, he darff ome nergen antworden wen vor dem vogede, de voget ist binnen der stadt.

120 Jus Brun. Unser herr mag on unsern willen unse weide, wischen und andere dinge, de 30 unser stadt gemein horen, mit nener handt rede enterven.

In der Hf. 9. ... nach Angabe der Hf. waren hier in der Vorlage 12 Artikel ausgerissen, den verstümmelten eingerechnet, der nach der Paralleistelle im cellischen Stadtrechte (Gengler, Cod. jur. municip. Germ. S. 479 Nr 191, 2 § 4) etwa solgendermaßen zu ergänzen sein wird dar umme mach men enen man vorvesten. 27 versesti.

a Vgl. 1, Nr 11 § 4, woraus durch Verbindung mit obigem Artikel § 1 des ersten Echtedinges (1, Nr 39) entstanden ist. DIPLOM. BRVNSWIC. IV

121 Jus Brun. So we unter wem wonhafftig iss, de uns viendt is, hefft de ein hus binnen unfer stadt muren stan, so lange de viendtschop steit, schal dat hus von nemandt beschedeget werden, sondern schal sin huss gantz weder nomen, wan de sacke verdragen iss.

Jus Brun. Von ledegem gude und von eigenem gude ist nemand denstplichtig dem forsten noch sinem vogede.

Jus Brun. So welck unser herren uns ladet an eine unsichere stede, also dat wi mothen angst hebben lives unde gudes, des wille wi ohme wernen, und wes me uns darum schuldt gifft, des wille wi antworden vor sinem richter na unser stadt recht.

124 Jus Brun. So unser heren vogt uns orloff gifft etzlichs dinges, darum scholle wi na unser stadt rechte nicht besweret werden darna mit einigen dingen.

Jus Brun. So ein borger sein gutt uth unser stadt buwet, idt si in wosten dorpen eder in gebaweten dorffern, davon sindt se unsem forsten noch sinem vogede nenes denstes noch nenes schattes pslichtig, man wolde ohn dan nott unde gewalt don, des se rechte shenherrn hebben, de ohn des gudes bekennen.

126 Jus Brun. So borger utt einer stadt kemen, de unser herren der forsten viendt were, 15 kopenschafft eder anderer sacke halven, so lange se dar sindt, schollen se vor unsern herrn den forsten von rechte und older genade vor oren vogeden secker sin.

127 Jus Brun. Wi hebben vor ein recht, dat wi und alle unser borger in allen lande und gerichten der ersamen forsten der herren unser hartogen von rechte und older genade", de uns gegeven ist, alles tolles quidt und fri sin.

128 Jus Brun. So welck gutt is an redem gude oder an schuldt binnen der muren der stadt, dat borgern ist uth einer andern stadt, de unses herren oder unse viendt is, dat gutt mag nicht uses heren voget hindern, und is gudt, eff idt vor der seindesschop in die stadt gevoret were.

154 Jowelck gildemester schal alle jar, wan he gekoren ist, schweren vor dem rade siner gil- Bl. 54 de recht vorthostan und dem rade bitostande. De gilden moget kore under seck kesen, de ohn 25 even komet, keset se overst dat dem lande unde der stadt uneven kumpt, duncket des dem rade, so mag ohn de radt dat verbeden, latet se den dat nicht, so sindt se brockhafftig.

155 Jus Brun. Nene gilden mach man verhogen ane des rades willen noch nene gilden setten.

156 Ein gildebroder mag den andern wol beklagen um schuldt eder andern broecke vor sinem mester, est he will, mag om den dar nen recht geschehn edder wiset ohn de mester an den 30 voget, so mag he sinen gildenbroder wol vor dem vogede verklagen.

157 Ein unechte sone, de seck wol helt, mag wol eine gilde gewinnen.

In der Hs. 12. 15 17 forsten f 15 weren. 16 edeer. 18 lande, fo'

a Zuerst im Huldebriefe Ottos des Milden d. d. 1318 Okt. 28 (1, Nr 23) § 8. b Vgl. 111, S. 1118. c Vgl. 111, S. 10414.

158 Von den sacken, de gi uns geschreven hebbet, enbeden we yw wedder de rechte und gewonheit unser stadt. Keset de gilden einen meister und de freventlick verweigert und nicht sweren wolde na gewonheit, als men plecht, de schal den brocke gelden na gilden recht, und de brocke ist menniger hande mit uns: etlicke gilde heffen 5 tal. und darna, als idt in einer 5 gilde gesat ist.

Jus Brun. Nen man mach de gilden hebben, he si erst borger. we seck overst der gilde

annemen ane orloff der gildebroder, de breckt, als de gilde geset hefft."

160 Jus Brun. We de gilde beginnet on vulbort der gildebroder, hefft de feste verschuldet. d

161 Jus B. We grawe kleide anlegt, hefft darmede fine borgerschop und gilde nicht verbo-10 set, so fern he noch nenen gehorsam in einem closter gethan hefft oder wedder gilde noch borgerschop noch nicht upgegeven.

In der Hf. 2 fehlt das zweite de.

a Vgl. III, S. 10714 110 2 11330 b Vgl. III, S. 1094. c Vgl. O 55 a. III, S. 1043 10721 11428 d Vgl. III, S 40532.

#### (Um 1350.) Stadtrecht.

[3

Handschrift aus der Mitte xiv Jahrh., 37 Bll. Pergament in Pergamentdecke, unter den Senckenbergschen Codices der Universitätsbibliothek zu Gießen (Hs. Nr 1032), einst im Besitze Heinrich Avemans, der bis 1671 Ratssekretär zu Braunschweig war. Kurze Beschreibung bei Adrian, Catalogus codicum ms. bibliothecae academicae Gissensis (1840) S 316 nebst Faksimile auf Tab. vi, sehr aussührliche bei Frensdorff, Studien zum Braunschw. Stadtrecht Beitr 1 in den Nachrichten der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen, 1905, 20 S. 7ff. Auf letztere sei hauptsachlich verwiesen und nur nachgetragen, daß die Handschrift genau genommen aus sieben Lagen besteht (1. L.: 2 Bll., deren zweites mit Bl. 1 der zweiten Lage zusammengeklebt ist; 2. L.: 7 Bll., von deren letztem die kleinere untere Hälste sehlt, nebst einem Falzstreisen vom Gegenblatte des ersten; 3.— 5. L.: je 8 Bll.; 6. L.: 3 Bll. mit Falzstreisen der Gegenblatter; 7. L.: 2 Bll., zwischen den ersten und zweiten Falz der vorigen Lage eingeklebt) und daß die Randvermerke zumeist von verschiedenen Händen 25 des xvi Jahrh, herrühren, einzelne aber auch älter sind.

Den ersten und bislang einzigen Druck dieser Redaktion des braunschweigischen Stadtrechts hat unter der Ueberschrift Antiquissimae leges municipales civitatis Brunswicensis Leibniz in den Scriptores rer. Brunsv. 111, S 434ff. geliesert, ohne sie indes bereits richtig beurteilen zu können. Zwar ist ihm die Unglaubwürdigkeit des aus dem Ende xvi Jahrh. stammenden Titels (Bl 2): Düdt ist datt erste Brünswicsche stadzorect, dat van hartigen Otten bewilliget und van keiser Fredderich bestediget ist anno 1232: Dütt stadrecht wiesedt up keiser Otten, de den gilden ohre gilde gegeven hesst, dat ist hartigen Otten vater bruder gewestt, nicht entgangen, doch hat er, der Kenntnis der ubrigen Redaktionen entbehrend, noch immer

a Vgl. dazu folgende etwas altere Gloffen von einer Hand: 1. 1232 heft k. Friderik hertog Otteken Wilhelms zeligen soen my[t] dem hertigedom belenet und den von Bruns. fryheit stadtrechts geben (Bl. 2' oben); 2. 1232 heft k. Fre35 derik belent Otteken Wilhelms zeligen son myt d. hertigd. 1268 und dar vor by hertogen Albrechtes Ottken son des olderen ist dut stadtrecht gang geweßen (Bl. 10 oben).

erheblich geirrt, wenn er ein von Herzog Albrecht i bestätigtes und erweitertes Stadtrecht vor sich zu haben glaubte (a. a. O. Bl. b2 und S. 14). Richtiger, nämlich zum Ende xiv Jahrh., wurden die Antiquissimae leges erst (1831) durch Bode angesetzt, inzwischen aber (1802) hatte v. Schmidt-Phiseldeck die Ansicht ausgestellt, sie seien eine private Kompilation, worin ihm Bode und auch noch Hänselmann (Urk.·B. 1, S. 4) beipslichteten. So blieb es W. Schottelius vorbehalten in der Göttinger Dissertation von 1904 » Das Ottonische 5 Stadtrecht und seine Fortwirkung im Rechte der Stadt Braunschweige S. 42ss. (s. meine Besprechung im Jahrb. des Geschichtsvereins sür das Herzogt. Brschwg. 111, S. 157ss.) nachzuweisen, daß jene leges als Hauptquelle des Stadtrechts von 1402 — richtiger vielleicht 1403\* — (1, Nr 61) sür die Entwicklung des braunschweigischen Rechts von großer Bedeutung gewesen sind. Seine Ausstihrungen hat dann Frensdorff in der oben citierten Abhandlung (vgl. dazu mein Referat in den Hans. Geschichtsbil. 1905, S. 157ss. und 10 Frensdorffs Erwiderung ebd. 1906, S. 213ss.) beträchtlich vertieft und erweitert. Als ein besonderes Verdienst Frensdorffs muß hervorgehoben werden, daß er die lange verschollen gewesene Vorlage Leibnizens, den Gießener Codex, neu entdeckt und seinen Forschungen zu Grunde gelegt hat. Ihm ist es denn auch zu danken, wenn nunmehr unser Urkundenbuch einen zuverlässigen Abdruck der von Hänselmann bei Seite gelassenen Redaktion bieten kann.

Gegenüber den älteren Redaktionen hat die in Rede stehende, von Frensdorff das Leibnitianum getauste, sehr bedeutend an Umfang zugenommen. Der Zuwachs entfällt zum größeren Teil auf hier, soweit bislang erkennbar, zuerst austretende Rechtssätze, etwa die Hälfte des Ganzen, zum kleineren auf das, was neben den früheren Redaktionen (O, D, S, N, C) die sonstigen älteren Rechtsauszeichnungen beigesteuert haben. So sinden wir hier auch benutzt die Sühne der Herzöge Heinrich und Albrecht mit der Stadt von 1299 20 (1, Nr 15), die beiden Statute über Vergabung im Siechbette und Verkauf von Erben und Erbzins (111, Nr 1), die Dobbelordnungen (1, Nr 27), die Hochzeitsordnung (1, Nr 38), das erste Echteding (1, Nr 39, hinsort als Ed. 1 bezeichnet), endlich decken sich einige Artikel mit solchen in den Rechtsbescheiden für Einbeck (E), wie in den Vorbemerkungen zu diesen (s. o. S. 548) bereits erwähnt wurde. Die Einzelnachweise der Uebereinstimmungen und Berührungen mit den älteren Quellen bietet der Textdruck im Verein mit den Anmerkun-25 kungen. Hier läßt sich nur das Verhältnis zu den vorausgehenden Redaktionen in Kürze sestlegen: aus O sehlen die §§ 4—6, 195., 22, 37—39, 54, 66, von den Zusätzen in D die §§ 46f., 77—79, während 15 und 23 abgeändert sind, von denen in S die §§ 78—82, 84 d. h. alle bis auf § 77, der verändert wiederkehrt, von denen in N § 37 und 11, Nr 508 §§ 7, 15, 20, 26—32, 35, 39, 44—52 — gekürzt oder ge-ändert sind 11 Nr 508 §§ 38, 42f. —, von den Zusätzen in C endlich § 67.

Wie schon betont, ist das Leibnitianum (L) seinerseits die Hauptquelle für das Stadtrecht von 1403 (St) gewesen, das aus L sämtliche Artikel bis auf vier (Stück 11 § 17, 111 § 45, 111 § 7 und v § 22) übernommen und von den späteren Nachträgen abgesehen nur drei neue (§§ 60, 133 und 267) hinzugefügt hat. Insosern bezeichnet freilich St einen großen Fortschritt über L hinaus, als darin im Gegensatze zu der rein äußerlichen Einteilung L's in fünf Stücke eine systematische Ordnung des Stosses nach 34 sachlichen Titeln durch 35

a Weil sein ursprünglicher Bestand mit einem Statute von 1403 (§ 267) schließt; die übliche Datierung 1402 stutzt sich darauf, daß das Stadtbuch, in dem die Redaktion zuerst erscheint, zu Weihnachten 1401 (oder 1402?) angelegt worden ist. b Zu O 20 vgl. aber unten Stück IV. § 53.

geführt worden ist. Deshalb halte ich es für nötig, Schottelius folgend, eine Konkordanz für L und St zu geben, wobei auf die im einzelnen aus den Noten ersichtlichen stärkeren Abweichungen St's von L durch Einklammerung der Nummern geänderter Artikel hingewiesen ist.

|    |     | L       | St             | 1  | L        | St                 |    | L        | St      |
|----|-----|---------|----------------|----|----------|--------------------|----|----------|---------|
| 5  |     | Stück i |                |    | Stück 1  |                    | ,  | Stück 11 | 1       |
|    | ŝ   | 1       | 1311. 134, 266 | S  | 34       | 87                 | 8  | 5        | 195     |
|    | ъ   | 2       | I              | *  | 35       | 127                | *  | 6        | 130     |
|    | Ð   | 3       | 52             | φ. | 36       | 128                | 3- | 7        | 76      |
|    | 30  | 4       | 30             | *  | 37       | 41                 | >  | 8        | 98      |
| 10 | *   | 5       | 37             | >  | 38       | 178                | 8  | 9        | 116-118 |
|    | >   | 6       | 84             |    | 39       | 179                | 9  | 10       | 119     |
|    | 29  | 7       | 13             | ъ  | 40       | 180                | 35 | II       | 120     |
|    | A.  | 8       | 53             | ,  | 41       | 181 (o. d Nachtr.) | 76 | 12       | 121     |
|    | 0   | 9       | 54             | >  | 42       | 182                | 3  | IJ       | 174     |
| 15 | 10  | 10      | 29             | 9  | 43       | 183                |    | 14       | (5)     |
|    | D   | 11      | 2              |    | 44       | 91                 | 2  | 15       | 92      |
|    | 39  | 12      | 38             | r  | 45       | 140                | 9  | 16       | 17      |
|    | 5   | 13      | 74             | ,  | 46       | 194                | p  | 17       |         |
|    | 29  | 14      | 90             | >  | 47       | 88                 | *  | 18       | 217     |
| 20 | 20  | 15      | 14             | ,  | 48       | 85                 | >  | 19       | 218     |
|    | ф   | 16      | 15             |    | 49       | 141                | 2  | 20       | 99      |
|    | 20- | 17      | 16             | *  | 50       | 4                  | ¥  | 21       | (222)   |
|    | >   | 18      | 102            | 1  | 51       | 3                  | ×  | 22       | 196     |
|    | \$  | 19      | 103            | ,  | 52       | 107                | ×  | 23       | 197     |
| 23 | 10- | 20      | 104            | ×  | 53       | 28                 | я  | 24       | 198     |
|    | 3   | 21      | 105            | ×  | 54       | 31                 | 31 | 25       | 199     |
|    | Þ   | 22      | 39             | 3  | 55       | 169                | *  | 26       | 18      |
|    | 3   | 23      | 109            | >  | 56       | 42                 | *  | 27       | 200     |
|    | 5   | 2.4     | 97             | >  | 57       | 136                | *  | 28       | 201     |
| 30 | ٥   | 25      | 165            | ,  | 58       | 43                 | >  | 29       | 202f.   |
|    | D   | 26      | 40             | >  | (59)     | 206                |    | 30       | 142     |
|    | *   | 27      | t06            | Þ  | 60       | 207                | *  | 31       | 93      |
|    | ъ   | 28      | 113            |    | a        | 1                  | >  | 32       | 110     |
|    | Þ   | 29      | 135            |    | Stück ti |                    | 31 | 33       | 143     |
| 35 |     | 30      | 114            |    | · ·      | 208                | 8  | 34       | 225     |
|    | 3   | 31      | 115            | \$ | (2)      | 209                | ú  | 35       | 164     |
|    | 3   | 32      | 75             |    | 3        | 129                | >  | 16       | 144     |
|    | ş   | 33      | 168            | 4  | 4        | 212                |    | 37       | 55      |

| 558       |       |             | (        | 1350) |     |           |             |     |
|-----------|-------|-------------|----------|-------|-----|-----------|-------------|-----|
| L         | St    |             | L        | St    | # q | L         | St          |     |
| Stück 11  |       | S           | tūck 111 |       | 1 3 | Stück 111 |             |     |
| 8 38      | 175   | 8           | 13       | 1499. | \$  | 50        | 62          |     |
| 39        | 122   | 2           | 14       | 95    | 3   | 51        | 228         |     |
| 3 40      |       | *           | 15       | 151   | >   | 52        | 63          | 5   |
| 2 41      | 6     | 2           | 16       | 152   | v v | 53        | 27          |     |
| , 42      | 89    | 35          | 17       | 19    | >   | 54        | 262         |     |
| 2 43      | 7     | >           | 18       | 57    | 1 * | 33        | 64          |     |
| • 44      | 8     | 3           | 19       | 32    | 10  | 36        | 159         |     |
| » 45      | 56    | >           | 20       | 153   | >   | 57        | 81          | 10  |
| > 46      | 44    | 36          | 21       | 101   | 2   | 58        | 160         |     |
| × 47      | 176   |             | 22       | 24    | У   | 59        | (161)       |     |
| » 48      | 177   | >           | 2}       | 154   | ; » | 60        | (10)        |     |
| 1 49      | 226   | 39          | 24       | 45    |     | 0 1       |             |     |
| × 50      | 145   | >           | 25       | 155   |     | Stück iv  |             |     |
| » 51      | 94    | 31          | 26       | 156   |     | I         | 171         | 1.5 |
| 1 52      | 213   | >           | 27       | 46    | >   | 2         | 26          |     |
| · 53      | III   | >           | 28       | 9     | •   | 3         | 211         |     |
| * 54      | 77    | >           | 29       | 233   |     | 4         | 48          |     |
| × 55      | 100   | 3           | 30       | 234   | 10  | 5         | 124         |     |
| s 56      | 210   | 20          | 31       | 235   | 76  | 6         | 65          | 20  |
| 3 57      | 146   | 30          | 32       | 236   | *   | 7         | _           |     |
| > 58      | 147   | Þ           | 33       | 170   | 7   | 8         | 33          |     |
| • 59      | 230   | ş           | 34       | 79    | >   | 9         | 34          |     |
| » 6o      | 148   | <b>&gt;</b> | 35       | 47    | >   | 10        | 35          |     |
| Stück III |       | \$1         | 36       | 157   | •   | 11        | 49          | 25  |
|           |       | 2           | 37       | 219   | >   | 12        | (137)       |     |
| » I       | 184   | 20          | 38       | 80    |     | 13        | 112         |     |
| ν 2       | (185) | *           | 39       | 220   | Я   | 14        | 96          |     |
| * 3       | 186   | 35          | 40       | 261   | >   | 15        | 214         |     |
| 2 4       | 187   | 30          | 41       | (158) | 3   | 16        | 166         | 30  |
| » 5       | 188   | *           | 42       | 25    |     | 17        | 167         |     |
| * 6       | 189   | 70-         | 43       | (204) | >   |           | 215<br>216  |     |
| × 7       | (190) | \$0         | 44       | 227   | 30  | 19        | 263         |     |
| , 8]      | (191) |             | 45       |       | *   | 20        | 26 <i>4</i> | 7.2 |
| * 91      |       | >           | 46       | 123   | ,   |           | 223         | 3.5 |
| » (10)    | 192   |             | 47       | 58    | ,   | 22        | 125         |     |
| D 11      | 193   |             | 48       | 59    | ,   | 24        | 138         |     |
| » I2      | (78)  | ¥           | 49       | 61    | ,   | 44        | 7,0         |     |

|    |     | L        | St  |    | L        | St   |            | L       | St    |
|----|-----|----------|-----|----|----------|------|------------|---------|-------|
|    | 4   | Stück iv |     |    | Stück IV |      |            | Stück v |       |
|    | \$  | 25       | 139 | Þ. | 46       | (69) | \$         | 5       | 251   |
|    | r.  | 26       | 126 | ¥  | 47       | 70   |            | 6       | 252f. |
| 5  | ж   | 27       | 50  | D  | 48       | 71   | >          | 7       | 254   |
|    | ė   | 28       | 66  | ×  | 49       | 36   | 3          | 8       | 255   |
|    | 26  | 29       | 20  | 2  | 50       | (n)  | 10         | 9       | 2561. |
|    | 3   | 30       | 21  | A  | 511      | (11) | <b>3</b> * | 10      | 258   |
|    | •   | 31       | 22  | >  | 52       | 12   | 5          | II      | 260   |
| 10 | 39  | 32       | 86  | 9  | 53       | 239  | 3          | 12      | 259   |
|    | 3   | 33       | 2}  | >  | 54       | 240  | >          | 13      | 72    |
|    | .10 | 34       | 67  | 3  | 55       | 241  | 34         | 14      | 224   |
|    | ď   | 35       | 172 | Ж  | 56       | 242  | 31         | 15      | 73    |
|    | \$  | 36       | 173 | 24 | 57       | 243  | *          | 16      | 108   |
| 15 | *   | 37       | 68  | ø  | 58       | 244  | 36         | 17      | (221) |
|    | *   | 38       | 82  | 36 | 59       | 245  | TP         | 18      | (231) |
|    | Ð   | 39       | 229 | *  | 60       | 246  | P          | 19      | (232) |
|    | A   | 40       | 162 |    |          |      | 3          | 20      |       |
|    | 2   | 41       | 8}  | 3  | stück v  |      | 9          | 21      | 265   |
| 20 | 50  | 42       | 237 | Þ  | I        | 247  | 9          | 22      |       |
|    | 5   | 43       | 238 | 3  | 2        | 248  | >          | 23      | 163   |
|    | 5   | 44       | 205 | 24 | 3        | 249  |            |         |       |
|    | Y)  | 45       | 51  | *  | 4        | 250  |            |         |       |

Wie in Leibnizens, so ist auch in unserm Drucke das Register der Handschrift fortgelassen, weil es ledigzis lich die Artikelansänge zusammenstellt (f. Frensdorff, a. a. O. S. 14); doch hat es, gleichfalls wie bei Leibniz, dazu gedient, den verstümmelten Schluß nach Möglichkeit zu ergänzen, worüber dort das Nötige angemerkt ist. Die römischen Ziffern der Artikelzählung haben der Bequemlichkeit wegen arabischen weichen müssen Die Glossen sind nur soweit mitgeteilt, als sie über kurze Inhaltsvermerke oder die Angabe von Parallelstellen aus der vorliegenden Redaktion selber hinausgehen. Für die Konkordanz und Variantennoten ist zu beachten, daß, kommt ein Artikel bereits in mehreren älteren Redaktionen vor, in der Regel nur die älteste berücksichtigt worden ist, da ja das Verhältnis zu den übrigen unschwer mit Hilse der Konkordanz und der Noten zu C (s. o. Nr 1) ermittelt werden kann. Ganz belanglose Varianten sind übergangen.

## [Register]

# Dat erfte ftůcke.

Bl. 2'—8 Bl. 9'

#### Wo men herwede ghift.

ho Deme herwede hort dat beste ors. is des dar nicht, so schalme gheven dat beste pert, oft id dar is, hedde eyn man del an eneme ôrse eder an enem perde, denne schalme gheven dat 5 beste stücke van dissen dren. Me schalb gheven dat beste harnasch, koverture, platenmetzet', spoldener, samstener, tester, helm (is de helm dar nicht, me ghift enen ysernen hot) hurteleder, dûkene knilinge, sadel, swert, sporen, glevien, bil (is des biles dar nicht, me ghift eyne exe, oft se dar is) sekelen, eyn par taschen, schilts, eyne malen, twene yserne hantschen, scrapeni, eyne schalen, oft se eyn voder heft (anderes schalme neyne silverne vetek gheven). De besten cledere schalme gheven, hov- 10 ken, roki, koghelen, höt", sin beste gordel, schedemetzet, eyne kolten, de eyn pleghet mit sek to vorende (heftme dere nicht, so schalme gheven eyne kolten, de me" deghelikes uppe sin bedde heft ghele ch to. heft eyn vrowe eyne kolten unde twey linene lakene to oren eren, de schalme nicht gheven) eyn kûssen, twey slaplakene, twey linene cledere, dischlaken, tu hosen, twene schoo, brokremen, beckene, oft se ghekedenet fint, ketel, dar man eyne schulderen inne seden mach, eyne kupperne blasen, Bl. 10 ketelhaken mit twen haken. Bringt jenich man jenich dingh bi untwitlikent, dat to dem herwede hort, dat schal he weder bringen eder also gut bi sworneme ede" sunder bote. Swat dar nicht is, alse de man sterft, des darme nicht köpen Is de erve dar nicht, de dat upböre to dem drittighesten, fo schalme id don in ghemeynex hant jar unde dach, swanne de dach umme komen is, so schal de rad dar to helpen, dat id eme werde, de dar recht to heft, unde oft he nicht kumpt, so schal id de voghet 20 hebben, sunder harnasch, dat schal deme rader de stad mede to hold en e'. Swat binnen der stada bestersteb, dat usen borgheren antrite, dar ne heft de voghet nicht da an. men ghevet buten de stad, so is des voghedes dat stücke neyst deme besten. De perde, de der stad knechte hebbet, de horet to dem herwede nicht, wante fe stat up des rades aventure.

2 Swelik voghet enen richtere fet an fine stad, swat vor deme ghelent wert, dat schal ghelike stede 25 wesen, alse id de voghet silven stedeghede.

In der Hf. 2f. Rubra in einer Zeile. 4 fehlt die Artikelzahl. 7 dükene. knilinge. 15 ghekede-.

§ 1: The deme herwede — de dar recht to heft = N(1 Nr 17) bis auf das schon in C 84 Fehlende; unde oft — holdene aus O 43; Swat — besten = O 44; De perde — aventôre vgl. Ed. 1, 75. § 2 = O 1.

a fehlt in N; St dene; C de nympt. b N C Ok scalme; St schalme, indem es den neuen Satz schon mit Dat beste 30 stucke beginnt. c St platen, messet. d N C so scalme gheven. e St fügt hinzu stevele. f C sadelbyl. g N C enen sc. h fehlt in N C. i C, ursprunglich auch N scapen. k N C nen silveren vad, auch in St der Sing. I fehlt in N C. m N enen h. n N C he. o N C uppe syneme b. hest. p N C eyn d. q N C stevele. r N C enen k. s fehlt in C. t N C jement jenich stucke to winkele. u N C swornnen bzw. sworen edhen. v N C wanne. w N sok. x N C eyne mene. y O St wert bzw. schal den erven. z O St hodene. aa O muren. bb O sügt 35 hinzu rede oder herewede, St an herwede. cc dat—antrit sehlt in O. dd O nen recht.

Bl. 10' 3 Swelik man deme anderen schuldich is | unde eme des vorsaket, entgheit he des eme mit tughe eder mit sime ede, he heft weder dat richte nicht vorböret wan dat ghelt allene.

4 Swelik man sek sines tughes beropt umme ghelt undeb eme borst wert, he ne darf deme richte

nicht wedden wanne ver schillinge.

- 5 Sware lûde to samene sin unde wert eyn man ghewondet mit ener wonde unde wel he dar mer lûde to bespreken wanne den sakewolden, se môghen sekd des bat entgan mit eres enes hant wan id jene uppe se bringen môghe.
  - 6 Swelik man den husvrede brikt, de heft to rechte finen hals vorborere.
- 7 Swe' den anderen anverdighet in der strate mit ghewalt unde jene sik itweret, mit den schrey-10 mannen mach he behalden de ersten claghe, oft sine viande so stark sin, dat he nicht vorekomen ne darn.
- Bl. 11 8 Swelik man dem anderen sleyt enen orslach eder enen dånningslache, he wed det deme voghede ver schillinge unde deme sakwolden twelf schillinge, oft he eyn gud man is.
  - 9 Eyn man mach finen hals wol vorwerken unde finer erven anewarde nicht.
  - 10 Swelk man gheladet wert bi dem halfe, biddet he enes dinges, er dan he vorspreken biddet, so 15 wert eme dat er steh dingh, biddet he enes echtendinges, dat sint ses weken, dat wert eme.
    - 11 Swelk borghere vor dem voghede unde vor der stad neynes rechtes pleghen wel, de ne schal neyn recht hebben in der stad.
  - 12 Swelk man dem anderen schuldich is, bekant hes eme vor guden lüden an sim ek suchtbedde, he mach bat behalden mit sik driddeme sine schult wanne de erven entseggen, se ne möghen ere vor20 guldenen schult vor tügben.
- 13 Swelk man dem anderen schüldich is, begheyt<sup>a</sup> he ene binnen dem wikbilde, he mot ene wol upholden mit sinen borgheren, oft he des richtes<sup>a</sup> nicht hebben mach to dere tid, wante he eme vor-Bl. n' ghelde<sup>a</sup> ed er<sup>a</sup> rechtes | pleghe, dar ne darf he deme voghede nicht umme wedden.
  - 14 Swe enen man irwerft vor sin ghelt binnen wikbilde eder binnen der müren vor gherichte, he 25 mot ene wol bringen an sine were, want he eme ghelde. dar mede ne hest he noch wedde noch bote vorschult an neneme richte, he schal eme alsodane spise gheven alse sime inghesinde, entgheyt he eme an sinen dank, swe ene dar na erst begript vor sin ghelt, de mot ene wol vor gherichte bringen unde irwerven mit rechte unde halden, alse ene de erste helt.
  - 15 Swelk denestman eneme borghere schuldich is, de' schal ene vorclaghen to' dem marschalke mit 30 wetene. richtet eme de marschalk nicht, he mot wol sinen waghen upholden vor sin ghelt.
    - 16 Swelk denestman schuldeghet enen börghere, he schal kömen vor den voghet unde schal dar der stad recht nemen.

In der Hf. 9f. . . . irweret mit den schreymannen. mach he . . .

§ 3 = 0 2. § 4 = 0 3. § 5 = 0 7. § 6 = 0 8. § 7 = 0 9. § 8 = 0 10. § 9 = 0 11. 35 § 10 = 0 12. § 11 = 0 13. § 12 = 0 14. § 13 = 0 15. § 14 = 0 16. § 15 = 0 17. § 16 = 0 18.

a O St vorloren. b O unde is, St u. es. c O Swar fo, St Wur fo. d fehit in O St. e St vorloren. f O Swehch man, St Welk man. g O dûntflach, St dunflach. h O St neifte. t O St unde b. k O St deme 1 O entfekgen mogen. m O ertughen. n O St unde b. o St richters. p St gelde. q O St ofte. r fehit in O St. s O St he. t St vor. DIPLOM. BRYNSWIC. IV.

17 Swelk man dem anderen schuldich is, he schal ene twe warve vorebeden unde to deme i dridden Bi 12 male mit wetene, kumpt he nicht vore, he schal ene upholden mit dem\* richte unde schal ene vorebringen, oft he ane were is, heft he averb de were, me schal dat cruce dar up steken, wante he vore kome unde rechtes pleghe, unde oft he denne under deme cruce sit verteynnacht, dat he nicht en ghilt, de andere heft sine schult mede irworven.

18 Under welkeme manne wert eyn pert anevanget, mach he sines waren in deme wikbelde nicht hebben, he schal sweren, dat he nicht den wete sine utvart noch sine invart noch sinen namen, oft he

evn unbesproken man is.

- 19 Undere welkeme manne eyn pert anevanget wert, tût he uppe finen waren, he schal id halden de ersten verteynnacht, de, under deme id begrepen is is he unbeseten, he schal besetten, dat he id to vorebringe eder des perdes wederghelt, wert id eme nicht gheendet, so schal id de halden, de dar up sprikt, de anderen verteynnacht, unde wert id denne nicht gheendet, so halt id echt de erste i unde je-Bl. 12' ne weder, went ses weken umme komen, is he eyn unbesproken man unde wert eme borst, he weddet deme voghede ix sol, unde deme manne xxx sol, to bote, dre scherst, is he eyn besproken man unde wert eme borst, id gheyt eme an sinen hals bringt de ware eynen anderen waren, so schal id de 15 ware holden, alse id de andere ware holden hest, andere ses weken, de dridde also, wente achteyn weken enden. Swat ver vote hest, dat hest dat silve, dat dat pert hest.
- 20 Swat eyn man anevanget gudes, dat schal he don mit dem<sup>2</sup> richte unde schal id don an ene<sup>2</sup> ghemeyne hant, wante vor gherichte, dat id dar gheendet werde. kan he sines waren nicht hebben, he schal sweren, dat he sines hoves noch sines huses<sup>2</sup> noch sines namen nicht en wete, unde gheve dat 20 gud weder eder bringe sinen waren an ses weken.
- 21 Swelik def begrepen wert daghes eder nachtes, dat schalme don mit gherochte unde schal ene vorebringen mit gherochte unde mit der silven have, dere he sik underwonden heft, und et de schal Bl. 13 eme up den rügge bunden wesen unde dar mede vorwinnen mit sines enes hant.
- 22 Swelik man mit dûve besproken wert unde vorsönet unde wederghift, de eyn bisprake man is, 25 de mot wol to dem ersten male entgan mit sines enes hant, dar na mit sik sevedeme, to dem dridden male mit dem ordele.
- 23 Swelik man koft eyn pert, de andere schal eme ghewaren stedeghes, stareblindes unde unrechtes anevanges.
- 24 Swelik man mit rechte vervast" wert, de mach dar nicht utkomen wan mit dem fakwolden un- 30 de mit dem richte unde mit der stad unde under der wile is he sunder recht.

In der Hf. 23 mit gherichte.

§ 17 = 0 21. § 18 = 0 23. § 19 = 0 24, genauer C 21. § 20 = 0 26. § 21 = 0 27. § 22 = 0 28. § 23 = 0 25. § 24 = 0 29.

a fehlt in O St. b fehlt in O. c O St laffen in deme wichilde schon auf anevanget folgen. d fehlt in O St 35 e O St wert. f St vorebringen wille, g O dan, St denne. h fehlt in St. i O St sal wedden. k O St unde dr. sc. l O St dat selve recht. m dat—heft fehlt in St. n fehlt in O St. o fehlt in O St. p O St sines huses noch hoves. q fehlt in O St. r O de sal man ime. binden. s O St overwinnen. t O St unde t. d. dr. m. u O overvest. v O St den.

- 25 Swelik man heft husghelt, he mot wol dar inne panden funder gherichte.
- 26 Swelkerhande weddeschat eyn man heft an sinen weren, dene mot he bat in sinen weren behalden wan one eme jement entvören möghe, he en spreke dûve eder\* rof dar an.
- Bl. 13' 27 Swe den anderen gherovet heft, he schal ene vredelos leggen, so mach he ene vorwinnen eder 5 mit der hanthaftighen dat.
  - 28 Swelik man fin kint utghift mit gude, wel denne dat kint na finer elderen dode vorderen an dat andere gud, id schal dat erste gud weder to deleh bringen unde nemen denne liken del.
  - 29 Swelik maghet entferet weder eres vader unde erer moder willen, se ne heft an eremee erve nicht to wardende.
  - 30 Swelik vrowe ane man kuschliken levet na eres mannes dode unde eren kinderen wol vore ret, de ne moghen ere kindere to neyner delinge dwingen, de wile se ane man is.
    - 31 Nenes mannes kint mach finen vader to delinge dwingen, de wile de vader levet.
    - 32 Swe besat wert mit gherichte, dene mach de voghet nicht ledich laten sun der des sakwolden willen.
  - 15 33 Swes eneme vrede wert ghewracht unde he dar mede besit jar unde dach, dat ne mach neyn man ghebreken.
- Bl. 14 34 Swelik man to Brunswich is borghere jar unde dach sunder ansprake, dene mach neyn man vorderen.
  - 35 Swelik man eyn herwede left, is he dar jeghenwordich, de id hebben schal, me schal id eme 20 antworden, is he an deme lande nicht, me schal id don in ghemeyne hant jar unde dach, unde oft he nicht en kumpt, so schal id de voghet hebben, sunder harnasch, dat wert den erven de stad mede to holdenes.
    - 36 Swars besterft rede gud de eder herwede binnen der muren, dar ne heft de voghet neyn recht an. man ghevet buten de stad, so is des voghedes dat stücke neyst dem besten.
  - 25 37 Swelik man sinen meynen asnen v\u00f6rderet vor dem voghede, he schal id bewisen weteliken, wor he e me vore denet hebbe, so mach he ene bat mit sines enes hant beholden dan \u00f6ne je man tk mit sines enes hant entseggen m\u00f6ghe. he mach is nicht mer behalden wanne vif schillinge, id en si datme eme mer bekenne.
- Bl. 14' 38 Swe<sup>1</sup> medet enen waghen in der stad e der " buten der stad, sin gud ut unde in to draghende, 30 he ne ghift nenen tollen, weder borghere e der waghenman.

In der Hf. 24 10f. Randgloffe XVI Jahrh. kinder driven de moder thor deling in 2 nuptiis.

§ 25 = 0 30. § 26 = 0 31. § 27 = 0 32. § 28 = 0 33. § 29 = 0 34. § 30 = 0 35. § 31 = 0 36. § 32 = 0 40. § 33 = 0 41. § 34 = 0 42. § 35 = 0 43. § 36 = 0 44. § 37 bis auf den Schlußfatz = 0 45. § 38 = 0 46.

35 a St offte. b O to der delinge. c O S fin, St synem. d O mit dhome. e O ane. t O St hodene. g O Swaz so. h fehlt in O St. i O one vordhenit, St one vordenet. k O dan in jene, St wen on jenne. 1 O Swelich man, St Welk man. m O ove, St offte. n O noch de, St edder de.

39 Veret eyn man der de stad mit völlem vödere unde lecht he sine disle neder, he ghift halven tollen. lecht he nicht neder, so ghift he' nevnen.

- 40 Swat eyn man verkoft beneden eneme schillinge, dar ne ghift he nenen tollen af. van<sup>b</sup> dem schillinge ghift he eyn scherf.
  - 41 Swelik borghere heft gheldene gud buten der stad, sin meyer is like vric alse de borghere silven. 45
- 42 Swelk borghere veret eyne wile ut der stad unde pleghet hir inne schotes unde rechtes, he is ghelike tollen vri, alse of to he hir inne were.
- 43 Swelik borghere medet enen waghen eder biddet, de fin korn eder tegheden hir in vort, dat he ghekoft heft, de ne ghift nevnen tollen.
- 44 Swelk man heft ervegud to weddeschatte, dat schal he halden seven weken, seder he dat heft Bl. 15 upgheboden, eder weddeschat, dar woker up gheyt, dat schal mens ok also halden anderen weddeschat, den men bringen mach van ener were in de anderen, dar neyn woker up ne gheyt, dat schalme verteynnacht holden.
  - 45 Eyn man mot wol filver unde gud an sime huse kopen unverdûvet an ek wedersprake.
- 46 Neyn man mach sik inninge underwinden, he en do dat™ mit der mestere eder mit der werken 15 orleve.
- 47 Swelik man schepbrokich wert twischen hir unde dere wilden see, wat he gudes uthghewinnen mach, dat is sin unde dar ne mach neyman up vorderen.
- 48 Swelk man<sup>p</sup> kumpt in de stad mit sime gude, he schal hebben gheliken vrede alse eyn borghere, mer sinen rechten tollen schal he gheven.
- 49 Swat eyn man eneme gaste ghelden schal, kumpt he des vor gherichte, he schal eme ghelden hude unde morne.
  - 50 Nevn borghere 154 dinges plichtich wanne dries in deme jare.
- 51 Alfodan recht, alse de borghere van Brunswik hadden bi unses alden heren tiden an lande un Bl. 15' de an watere, dat silve recht hebbe we nu van unses heren gnaden.
- 52 Swelk vordûvet gud dat richte uphalt, kumpt de sakwolde na, dat richte behalt den dridden del, kumpt de sakwolde nicht, dat richte beholt id altomale.
- 53 Swelk man dat hete ylern draghen schal, de heft ses weken dach, id ne si dat he id silven wilkore to draghende<sup>t</sup>.

In der Hf. 1 dor] vor, darüber von einer Hand XVI Jahrh. durch. Zu 5 Randglosse XVI Jahrh. nicht (?) Zu 30 24f. Glossen XVI Jahrh. 1. Wheme recht im swange. 1366 Duderstadt vorsat von hertoge Otten, konig in Apulien (vgl. dazu Frensdorff a. a. S. 9 Anm. 2), 2. Item (?) antiq. ii. 61. art. (nach Frensdorff a. a. O. S. 10 Anm. 1 Hinweis auf eine Abschrift von O).

 $\S 39 = 0 47$ .  $\S 40 = 0 48$ .  $\S 41 = 0 49$ .  $\S 42 = 0 50$ .  $\S 43 = 0 51$ .  $\S 44 = 0 52$ .  $\S 45 = 0 53$ .  $\S 46 = 0 55$ .  $\S 47 = 0 56$ .  $\S 48 = 0 57$ .  $\S 49 = 0 58$ .  $\S 50 = 0 59$ .  $\S 51 = 0 60$ .  $\S 52 = 0 61$ .  $\S 53 = 0 62$ .

a O St he ne gift b St wen van. c O St tolnvri. d In St hierzu ein längerer Nachtrag. e fehlt in O St. f O St it. g O he. h O St seven weken. i O St dat. k O St sunder. 1 O nenere i. noch werkes, St eyner i m O St it. n O St salten. o O sines g. p O St kopman. q O St Ith nes bzw. en is n. b. r St unser. s O allet, St al. t O St er to dr.

- 54 De voghet mach nemende vortûghen, he ne moghes sik bat entgan, he en môghe ene vorwinnen mit dem mereren dele des dinges.
- 55 Swe eyn erve koft, de schal komen vor den voghet unde schal sek des laten vrede werken unde schal sine vredepenninge gheven, wel de voghet nenen vrede\* werken noch sine vredepenninge nes men, so schal id4, de\* vorkoft heft, uplaten unde jene schal id4 ensangen vor der stad, dat is like stede, alse ofts de voghet vrede werchte.
- Bi 16 56 Neyn vrowe mach nottucht up de manneh sweren, se en môghes vullenkomen mit den schreymannen.
  - 57 Swat van lengude kumpt in de were binnen de stad, dat is erve.
  - 58 Swat men vor twen ratmannen lovet umme schult, dat ne machme mit nenen eden breken.
  - 59 ld ne schal neyman den anderen wroghen in dat vemedingh bi wane, id en si witlik deme rades.
  - 60 Swelk man use borghere nicht en is, de ne mach usent borghere nicht wroghen in dat vemedingh.

Dat andere ftücke.

- I Swe van dem vemedinge gheyt, ern orlof is ghegheven, de schal boten mit vif schill.
  - 2 Swelk man heghet unde holt rovere unde keghelere unde ere gheliken mer dan enen dach unde ene nacht, de schal wesen bijchtich man.
- 3 Dar twierhande kindere fint, dat herwede schal me gheven van der ersten kindere gude. fint dar Bi, 16' mer gordele dant eyn, dat beste schalme gheven to herwede. koltent schalme gheven to herwede
  - 4 Swelk erve to wikbildes rechte lit, dat schal schoten, swes dat is, unde rechtes pleghen.
  - f De inninge schale stan alse bi keyseres Otten tiden.
  - 6 Eyn lat ofte eyn eghen man' mach nicht nemen herwede noch erve enes borgheres in der stad.
  - 7 Swelk borghere besat enen denestman, de weddet dar umme dem marschalke ver schillin-25 ge, he en wille dar vore sin recht don, dat he des nicht en wiste, dat de silve besette man denestman were, ere meghede unde ere knechte motme wol besetten ane broke.
    - 8 Wert eyn man vorvestet to Brunswik, beteret he deme sakwolden unde der stad, wil eme
  - In der Hf. 3 erve aus erven korrigiert. Zu 11f. Randgloffe XVI Jahrh. 1366\* wemeding, 24 12f. desgl. 1366 im gang wemeding recht (beide von einer Hand!). 15 Rubrum auf derfelben Zeile wie der Schluß von Stück 1, 8 60 30 21 schoten] soken, im XVI Jahrh. in schothen (schochen!) korrigiert.
  - § 54 = 0 63. § 55 = 0 64. § 56 = 0 65. § 57 = C 61. § 58 = D 15, genauer C 62. § 59 = C 63. § 60 = C 64. § 1 = C 65. § 2 = C 66. § 3 = C 68. § 4 = C 69. § 5 = C 70. § 6 = C 71.
  - a O Nen, St Neyn b fehlt in O St. c O St des n. vr. d fehlt in O. e O dhet, St de yd f fehlt in St. 35 g O also is, St alze icht. h O jemanne, St jemende. i C ane. k C St fügen hinzu unde den neyburen. I C St unse. m C St an. n C ane er. o C harenet, St havent. p C St tronere. q C wen. r C en betich m., St betichtich m. s C St wen. t C nene kolten. u C de scal. v fehlt in C St. w Wie der Gloffator zu dieser Zestangabe kommt, ist nicht erstennich.

dat richte na wesen, he ghift eme to dem meisten sestich schillinge unde entgheit dar mede deme richte, ne wel dat richte nicht, de man blift doch in der stad bi sime rechte.

- 9 Swar sterst vader unde moder unde der kinde|re eyn del sin beraden unde eyn del unbe-Bi 17 raden, welk erer wel to dele gan, de schal inbringen dat he heft upgheboret, he schal vore wilkören, ost he wille to dele gan eder nicht, wel he to dele gan up aventure, dat scal he be- 5 börghen, ost de anderen des nicht enberen willen, ost eme bore to kerende, dat he dat do to deme drittighesten, is he binnen landes, dar up rekenet se unde bringet in uppe win unde uppe vorlust. De schult ghiltme vor den doden van deme redesten gude, beschedeliken van varender have, dar na van erve, dar na van lengudeb, ost der schult so vele is, dat scholen se like delen, dat dar over blist, sustere unde brodere, sunder lengud, dar an treden de sustere nicht, so id en si on ghelenet, so hebben se ere listucht dar an. Hest aver eyn man sime kinde gheven lengud vor benömet ghelt, dar an gat de sustere mit den broderen likes to dele, let eyn man sime sone in sinen leneschen weren lengud vor unbenomet ghelt wel he to dele gan, dat scal he delen mit sinen broderen unde sinen süsteren.
- 10 Ghift de vader lengud eneme kinde unde varende have: swan se to dele gan, so scal he Bl 17' dat lengud delen mit den broderen unde de varenden have mit den süsteren unde mit den broderen.
  - II Eyn vrowe ne darf noch cledere noch clenade to dele bringen.
- 12 Dem papen wert' like del den sûsteren, heft he aver horsam dan eneme clostere, so wert eme nicht.
- 13 Swar eyn man sterst, de erven buten dem hus moghen wol besluten dat in dem hus is, ane broke, oft se willen, dest se pleghen bit an den drittighesten dach erer notdorst deme inghesinde.
- 14 Swes de rad mit den wisesten unde mit den meisten over eyn werdet: swan se dat kundeghet mit den clocken, we dat wedersprikt, de mot dar umme leven in des rades minne.
- 15 Swelk man van dem voghede unde van dem rade vorwönnen wert, deyt de man den vorvlucht, in welk hus he kumpt, dar volghetme eme in funder broke, hindert aver | dat de wert, Bl. 18 he is like schüldich.
- 16 Umme jowelke fake schalme jowelken man vorclaghen vor sineme richtere. Besat aver eyn man dem anderen sin gud, de seker is unde unvorvlüchtich, de nenes rechtes weygheret 30 heft noch ne wel, de weddet dem voghede sestich schill, unde dem sakwolden drittich schill, un-

In der Hf. 1 hinter entgheit rot und schwarz durchstrichen eme. 30 dem] den mit Punkt unter dem n.

a St wer. b In St ist durch Nachtrag hinzugesugt dar na van herwede. c St kurzer like den broderen. d St gud. e St bord. f wente. g St mesteren. h St allc.

de dre scherf, heft id eme de rad ok vorboden, he mot dar umme in erem willen\* leven, is eyn man aver vorvlüchtich, so machme wol ene unde sin gud besetten.

- 17 Van weme de rad eder ere boden vorderet ors eder perde, de de rad up ene ghesat hest, deyt he dere dar nicht, he weddet de bote, de dar up ghesat is. wel he dere nicht gheven unde 5 were dar mede wederstrevich deme rade, vorclaghet ene de rad dar umme vor deme voghede, he weddet deme voghede sestich schill. unde mot in des rades minnen dar umme leven.
- 18 Swe enen radman missehandelet in des rades werve, de brikt like, oft he ene missehandel-Bi 18' de vor deme rade, mach des de rad man vulkomen. anderes brikt he nicht mer an eme wan an eneme anderen.
  - 19 Swe den vroneboten in der stad deneste missehandelet eder<sup>b</sup> ane schult, de schal eme beteren na des rades hete unde mot in des rades minnen dar umme leven.
    - 20 Men n'e mach nenne man vorvesten, dar en sin twene radmanne over dene scrift me in den bref dar ne mach he nicht utkomen, id en si des rades wille.
  - 21 Nenes borgheres sone darf burschap winnen eder sweren, id en si, dat he ut der stad vare 15 unde sik anders war wonhaftich nederlegge jar unde dach, kumpt he weder unde welme des nicht enberen, he mot winnen de burscap, is aver eyn man an sime werve eyn! jar min eder mer, dar mede vorlüst he nicht sine burschap.
    - 22 Jowelk ghildemester schal aller jarlikes, wan he ghekoren werts, swerenb sine ghilde to rechte to vorstande unde deme rade bitostande.
- Bi. 19 23 De ghilden moghen wol kôre under sek | kesen, de on evene komen, kesen se aver dat der stad eder deme lande unevene kumpt, dûnket des deme rade unde vorbût id on de rad, dat scolen se laten, don se des nicht, dar umme moten se bliven ane des rades minnen.
  - 24 Neyn man mach sine ghilde verkopen, he mach se wol vorgheven. willen de ghilden ene des nicht vorlaten, he mot sweren, dat he dar umme neyne gave hebbe nomen noch neme 25 noch besched hebbe dan. dat moten ok sweren, de se entfangen.
    - 25 Men mach nene ghilde setten eder hoghen ane des rades willen.
    - 26 Eyn ghildet mach den anderen umme schult eder umme broket wol vor claghen vor sime

In der Hs. zu 3ff. Randglosse XVI Jahrh. echteding von perden besith (?) (nach Frensdorff a. a. O. S. 10 Hinweis auf das Echteding vom Ansange XV Jahrh. § 132ff.: Bd. 1, S. 138f.), zu 27ff. desgl. 1268 by h. Albrechts tyden ut dem 30 gildenbreff (Bd. 1, Nr 7).

§ 20 = 
$$E$$
 79. § 22 $f$ . =  $E$  154. § 25 =  $E$  155. § 26 =  $E$  156.

a St an oren mynnen. b fehit in der jüngeren Altst. Hf. von St. c E idt fin ... darbi. d E in der stadt bock. e E jugt noch einen Satz hinzu. f St teyn. g E St is h E s. vor dem rade. 1 St mot he ... untsfangt. k E gildebroder. 1 E andern br.

mestere, oft he wel. mach emes dar neyn recht gheschen eder wiset ene de mester an den voghet, so mach he sinen ghilden wol vor dem voghede vorelaghen.

- 27 Eyn unecht sone, de sek wol handelet, mach wol ghildet winnen.
- 28 Swelk man vorwönnen wert ener misse dat, de eme gheyt an sine ere, dar mede heft he sine Bl. 19' ghilde vorboret.
- 29 Neyn man schal ghilde hebben, he en sis borghere. Jowelk ghilde scal eren mester hebben mit sek wonende in erer stad, dar se de ghilde hebbet, al dar schal ok de morghensprake sin bi vif punden.
- 30 Sterft eyn man binnen der tyd, dat sin vader eder sin moder levet: blift he schuldich, erer neyn darf vor ene ghelden. heft he aver sunderlik gud, dat schalme vor ene ghelden.
- 31 Eyn pant, dat eyn man irwerft mit rechte, he si borghere eder gast, dat schal de voghet eghenen sunder ghist.
- 32 Swelk man eyn erve uplet vor gherichte, mach he des ghewaren, he gheyt des af funder wedde.
- 33 Swe eyn hus vorkoft, dar eyn olwringe inne steit, de hort to dem huse nicht, se ne werde 15 dar vorewordet.
- 34 Eyn man mach vorgheven in sineme suchtbedde sin gud eder sin erve sweme he wel, dar scho-Bl. 20 len over wesen twene radmanne, id en is anders nicht stede. sunder dat erve schal he nerghen gheven, dar der stad ere plicht mede afga. is he schuldich, dat scalme to voren afghelden.
- 35 Woreyn man erven tins heft in eneme huse eder erve, des erves mach he' nicht vorkopen, 20 id en si deme witlik, des de ervetins is. lustet is eme to gheldene umme den silven kop als id ghelden mach, dar is he neghere dan' eyn ander. Wel jene, de den ervetins heft, dene silven tins vorkopen, de, des dat erve is, de is dar neghere to gheldene danne eyn ander. Disse erve unde alle erve scalme uplaten vor dem voghede to dinghtid daghes in dem dinghus, dar twene radmanne over sin. id ne is anders nicht stede, sunder de erve, de men vorghist in sucht-25 hedden.
- 36 Neyn man schal kopen berneholt in der stad, dat he weder verkopen wille eder utsenden, bi eneme punde, dar to schal he dat holt vorloren hebben.
- 37 Golt, filver, perlen schal nemen draghen bi vif marken, de der marke nicht en hedde, de Bl. 20' scholde der stad enberen eyn jar, sunder kindere beneden achte jaren.

In der Hf. 6 Jiowelk mit rotem Initial. : 3 erve aus erven korrigiert.

§ 27 = E 157. § 28 = N 68. § 29 Anfg. = E 159 Anfg. § 34 = Statut Bd 111, S. 15th. § 35 = Statut Bd 111, S. 15th. § 37 vgt. Ed. 1, 19.

a E om den. b E gildenbroder. c E helt. d E eine g. c N wert vorwunnen, dat et. f N St vorloren. g E mach de g. h., he si erst h St darto bevorwordet. 1 Statut Bd 111 de gene, de den tins gift. k St wen. 35

- 38 Swelke kindere ere elderen vorlesen unde nenen guden rad van eren maghen hebben, de rad schal raden vor de kindere unde vor ere gud, went se to eren jaren komen.
- 39 Swelk minsche sterft ane erven, dat gud, dat he left ederbervet, scalme don an ghemeine hant jar unde dach, kumpt neyn man, de dar recht to hebbe, de dridde del des gudes schal to der kerken in 5 deme kerkspele, dar he sterft, de dridde del armen ludens, de dridde del dem voghede, id en si dat he id witliken vorgheven hebbe, dat schal stede sin.
  - 40 Swelk borghere briket an man edera an deneftman uses heren, de schal to rechte stan vor uses heren voghede.
- 41 Id si man e de r\* denestman, de briket an useme borghere, dar scal uses heren voghet richtere over Bl. 21 wesen like alse over enen user borghere.
  - 42 Swelk user borghere veret in uses heren richte umme sine kopvart, de scal sin unghehinderet van finen vogheden, oft he finen rechten tollen gheve.
  - 43 Swelk borghere wel rechtes pleghen vor dem voghede unde vor der stad, dene wille we vor enen unvorvesten man halden unde we dorvet dorch recht neyn pant vor ene doghen.
  - 44 Umme welkes sake de voghet nicht richten wel, so scal de rad van den dren steden to samene komen, unde de des rades wort sprikt, scal sitten to richte, unde dat scal stede sin, alse i d de voghet richtede. Swat dar verboret wert, dat scal useme heren, ghelike alse de voghet dar sete.
    - 45 Dat hogheste wedde, dat men weddet dem voghede, dat sint sestich schill., dat minnere dat fint ver schill
  - 46 Swelk man lovet enen ed vor gherichte unde bekant vor gherichte, dat de ed unrecht is, de scal wedden dat hogheste wedde.
- Bl. 21 47 Swar eyn man sterft, de kindere left, de nicht to eren jaren komen sint, ere neiste vrunt mach wol ere vormundere wesen to gude unde nicht to arghe, dunket aver der kindere vrunden, dat de vormûnde se nicht meyne to gude, so moghen de vrûnt mit des rades hulpe ene af-25 fetten unde enen anderen vormûnden fetten, de fe neme to gude, welden der kindere vrûnt des nicht enberen, he scolde on des gudes rekenscap don alle jar.
  - 48 Weder des kindes willen, dat twelf jar alt is, mach neyn man fin vormundere wefen.
  - 49 Swat eyn kint vorghift, er id wert achteyn jar alt, dat is unstede.
  - 50 Neyn borgherei feal winnenk des anderen borgheresi gudes aneval unde dat he in finen lene-30 schen weren heft, ane sinen willen, we dat deyt, dene scalme vorvesten".
    - In der Hf. 3 left durch Rasur in lett geändert. Zu 7f. Randglosse XVI Jahrh. Dho sint de hern in dem Borchhus (?) feten (!) gewefen.
    - $\S 38 = D 40$ .  $\S 39 = D 41$ .  $\S 40 = D 42$ .  $\S 41 = D 43$ .  $\S 42 = D 44$ .  $\S 43 = D 45$ .  $\S 44 = D 45$ .  $D_{48}$ . § 50 = Ed. 1, 26.
  - a D St vor kindere unde vor got. b left eder fehlt in D. c D St den armen, N C den a. l. d St offte, e D St ofte. f D vor. g D St weleker hande. h St meyne. i Ed. 1 Nen user b. k Ed. 1 kopen. I fehit in Ed. 1. m Ed. 1 deme scoldeme volghen mit ener vestinge. DIPLOM BRYNSWIC, IV.

51 In enes mannes erve scalme nemende nicht eghenen wanne sine penninge, deme id gheeghenet is, de mach id wol vorkopen eder behalden, oft id eme de rad werdighe, he scal aver jeneme, des dat erve was, gheven, wat eme wert boven sine penninge.

- 52 Alle garden eder worde, de to wikbilde ligget, se sin papen eder goddeshusen, de scholen Bl 22 dem hertoghen unde der stad pleghen wicheldes recht.
- 53 Swer in der molen koft mele eder elyen, des de wert eder de werdinne nicht ghewaren willen, dat is dove.
- 54 Eynes gastes korn, dat ghevort is in de stad unde upgoten, scal neyn man besetten sunder bi willen des rades.
- 55 Swelk knape hantrûwet eyne maghet funder erer vrûnde willen, dene machme 10 vorvesten.
- 56 De driven, de meghede, de andere vrowen vorschundet, scalme levendich begraven, oft se des vorwunnen werdet.
- 57 Swe wat koft uppe dem markete unde lovet dat rede to beredene unde bered he is denne nicht, dene schalme panden, heft he nicht pandes ghenuch, me scal ene vorvesten.
- 58 Des sunnavendes in der Oldenstad unde des dinsedaghes in dem Haghen mach eyn man, de der cramere inninge nicht en heft, veyle hebben ses schillinghwert allerleyed cramerye sun- Bi 22' der glaswerk unde holtwerk, is id betere, dat mach ghelden swe so wel, sunder to jarmarketen.

59 Eyn beckere, de enen oven heft in sime huse, de mach backen umme bescheden ion sunder brot 20 to kope.

60 Swelk vrowe en es' mannes erve nicht upboret, wil se dat vorstan mit ereme rechte, se ghilt nicht vor den man, wert ere gud ane sing erve, se ghilt doch nicht, se en hebbe de schult silven lovet. Dat silve recht hebben de kindere.

#### Dat dritte stücke.

25

I Sweh den tollen entfort, deme mach de tolnere nicht nar, wan dat he den tollen neghentvalt ghelde.

2 Swen use borghere voren eder voren laten van Luneborch to Tzelle, to Ghishornei allerhande le-

In der Hf. 5 statt pleghen wicheldes recht, das oben aus St entnommen worden ist, spater Nachtrag (auf Rasur?) scotes plegen. 12 De driven de meghede de . . .; übrigens ist die Interpunktion in der Hs. sehr wilkurlich, wie denn vor 30 den meisten Relativsätzen der Punkt sehlt. 14 kost durch Rasur aus verkost korrigiert. 17 sehlt veyle. 20 brok. 25 Rubrum auf derselben Zeile wie der Schluß von Stück 11 § 60.

§ 52 vgl. Ed. 1, 9. § 53 = Ed. 1, 42. § 55 vgl. Ed. 1, 19. § 59 = N: 11, Nr 508 § 40. § 60 = N: 11, Nr 508 § 41. § 1 = N: 11, Nr 508 § 34. § 2f.  $\Rightarrow$  N: 11, Nr 508 § 36.

a Ed. 1 korn, cl. eder m. b Ed. 1 men scal it vor duve hebben. c St edder. d St allerhande. e St de. f N 35 eres, St ores. g N an sineme, St an sin. h N Swelk man. i N oder to G.

der,<sup>a</sup> botteren, stokvisch unde allerhande visch, kopper, bli, then, salsmer, was, perde, de ghift neynen tollen to Tzelle eder to Ghishorne, noch allerleye<sup>b</sup> puntswar.

- Bt. 23 3 Van hardeme korne, van hoppen, van honeghe, van oley, van bere, van wine, van fwineme fmere, van haghenlakenen, van lineme lakene jowelk punt fwar vortollet me' mit driddehalveme pen-5 ninge.
  - 4 Swat gud es men vort to Bremen, to Staden, dat tollenbar is, unde wate gud ed men weder vort, dat aver tollenbar is, de betere tolle is des tolneres to Tzelle eder to Chishorne.
  - 5 Van dem vate eder halfvate wines eder beres eder botteren, fallmeres unde alle bodemtollen ghiftme ver penninge to tollen, van der last kopperes eder haringes teyn penninges.
  - 6 Vort eyn man oley hir in unde verkoft he ene hir, he ghift vor den cintenere enen penningh. koft he en eh hir unde vort he ene uth, he ghift den silven tollen! Vor den schepel manes ver penninge.
- 7 Eyn waghen, wat he vort, ghift ver penninge unde vor deme dore enen penninght, leghet he dat Bl. 23' gud neder, he ghift halven tollen. Leget eyn man eyn gud neder unde | vatet dat eyn ander waghen up, he ghift jo vor dat puntswar twene penninge. Vorkoft he id hir, he ghift vor den deker bok15 vel unde rintvel twene penninge, vor dene deker schapvel enne penningh, den silven tollen ghift det kost, vor tosneden leder ghistme nicht. De karre ghift twene penninge unde vor deme dore eyn scherf, alse se weder kumpt, so ghift se den silven tollen.
  - 8 Bringt eyn waghen yfern, he ghift vero penninge unde gheyt ane tollen uth, oft he vort molt eder spise, sunder haringh, de nicht ne schal to siner kosts, vort he baken eder siden, he ghist vor dat win enen penningh. Vor dat swin, datme kost eder vorkost, enne penningh. Van dem perde, datme kost eder vorkost, twene penninge, ost de tolner dar up kumpt, anders nicht. Kostme hir lakene unde sleyt to in eyne packen, de packe ghist jo iiij 8."
    - 9 Swe lakene entelen hir koft", de ghift jo vor dat laken enne penningh.
- Bl. 24 10 Ses elen vor dem wantsnidere, oft de tolne re dar up kumpt\*, j ö. Vor dat hundert lenewandes 25 ij ö. Vor den sten garnes j ö. Vor dat verpede j ö. Vor den sak wolle iiij ö. Vor den amber honghes In der Hf. 15 unde—twene auf Rasur. 18 sehlt das zweite he.
  - § 4 = N: 11, Nr 508 § 37. § 5 = N: 11, Nr 508 § 8f § 6 = N: 11, Nr 508 § 10. § 7 N: 11 Nr 11f., genauer C 87-89. § 8 = N: 11, Nr 508 § 13-17 Anfg. § 9 aus N: 11, Nr 508 § 17. § 10 = N: 11, Nr 508 § 17 Schluß, 18-23, 25.
  - a N schiebt hier noch talch, St kalk ein. b N St allerhande. c N jo weleches punt desses vortoliet. d N wat gut, St wat gudes. e sehlt in N St. f to t. sehlt in N. g N gift men x ö. h N oley. i N he gift j ö vor den cintenere, in C sehlt tollen. k unde—penningh sehlt in St. l leget—tollen sehlt in N, seht zuerst in C. m N vatet id en ander up enen anderen wagen. n N St de dat. o N C St iii. p N u. a. t. weder uth. q N spilekost. r N schiebt hier ein Vor ver scap eder vor ver tzegen gift men j ö, ebenso C und St, das aber noch vorausschickt Vor dat rint-
  - 35 ve j ö. s In N folgt der Nachtrag Vor dat rint j ö. t St se to u unde-packen fehlt in N C. v Diese und die folgende Bestummung machen in N C nur einen Satz aus. w Swe-kost sehlt in N C. x N C jugen hinzu anderes nicht. y N de. z N schiebt hier ein Vor dat hundert stocvisches twene penninge, was aber erst hinter dem zweitnächsten Satze auch C und St bieten.

eder botteren j 8. Vor dat voder buckinges ij 8. Vor dat voder stintes iiij 8. Vor dat voder vische iiij 8. Vor den las eyn scherf. Vor dat merswin eyn scherf. Vor de tunnen stores iiij 8.

- II Eyn waghen, de brot hir in vort, j 84.
- Holt eyn gast up user borghere enne vor schult mit ghewalt unde tüt ene mit ghewalt in sines werdes hus, dene, de use borghere is: schuldeghet de voghet unde de rad dene gast um- 5 me den broke, he schal dar umme bliven in des rades, in des voghedes unde in des sakwolden willen. Borghet aver de wert den gast also, dat he nicht uth der stad kome noch sin gud uthbringhe, he entworde in rechte: leth de borghere dene gast uthvaren eder wanderen eder dat sin vereköpen eder utbringen, ghistme deme borghen schult, he schal dene gast unde dat gud antworden. Mach he des nicht hebben, he mot sek silven ant worden like deme gaste, so ne Bl. 24' mach de voghet noch de rad noch de sakwolde deme gaste schult gheven.
- B Swelk man wert vorevlächtich umme schult eder sterft up sime bedde eder deyt enen broke up sin lif unde dar medes komet in de hechte, sinh gud binnen der stad unde gheldene gud buten der stad scal like gan in de communien vor de schult, neyn man scal sik des sunderliken underwinden. Arbeydet eyn man umme sine schult na dem vorvlüchtighen manne buten 15 de stad, irvolghet he wat, he ne darf dat nicht bringen in de communien. Bekant gud vor dem voghede eder vor deme rade dat gheit vore as.
- 14 Eneme vorvesten manne scal neyn man volghen in de were, he ne winne ene uth<sup>k</sup> mit rechte<sup>1</sup>, mit dem voghede unde mit dem rade.
  - 15 De rad mach allen tins ghelden unde behalden, wo dene eyn ander ghekoft heft.
- 16 Steyt eyn user borghere over eneme kope, kumpt de andere unde sprikt, he wille dar mede anstan, he scal des eme gunnen. kumpt de dridde eder mer, he scal des ok on gunnen. Bl. 25
- 17 Deyt eyn man enne broke, dar he dem rade ghelt umme ghift, unde ghift de brokhaftighe man vor dem voghede schult dar umme eneme radmanne, wanne he kumpt ut dem rade, de brokhaftighe man weddet dat hogheste wedde.
- 18 Swe tud eyn swert eder eyn metzet, de sin des voghedes, vor dat metzet ghiftme dem rade vif sol, vor dat swert tenne, dar ne heft de voghet nicht mer an noch vort up to claghene.
  - 19 Swes eyn man bekant vor twen radmannen, des ne mach he nicht vorsaken, he ne hebbe

25

In der HJ. 27 tenne] tende mit d von anderer Hand auf radiertem n.

§ 11 = N: 11, Nr 508 § 33. § 13 vgl. D 23. § 18 vgl. S. 77, ferner den jungeren Artikel Ed 11, 37 (Bd 1, 30 S. 66).

a N gift enne penning. b St fugt hinzu ane richte. c fehlt in St. d St (yn. e St en antworde. f St fugt hinzu darvore rede to ghevende. g St dar umme. h St ore. i fehlt in St. k St eer ut. l St gerichte.

dat mit erer witlicheit vulbracht. Sterft der radmanne eyn, de levendighe tüghet like, oft se beyde leveden.

- 20 Neyn user borghere schal win verkopen in dem Sacke, de win heft, bi vif punden. anders mach he on wol verkopen, wor he wel.
- Bl. 25' 21 Swar wunden ghesched<sup>a</sup>, de sitten uppe twen richten eder mer, dere ne schal neyn den anderen vorvesten, er de rad van den silven richten dele, wes de broke si. weme de merere del des silven rades delet den broke, de mot ene liden.
  - 22 Swe voreboden wert, de scal silven antworden, dar de cleghere<sup>b</sup> jeghenwordich is, unde nicht vore noch na.
  - Vort eyn man deme anderen gud, wert dat gud ghenomen eder de perde, alse verne, alse he vort hest, also lonetme eme na wechtal.
    - 24 Eyn man mach sinen tins up nenen man behalden, he ne sitte up sime gude, he ne mach ok des nicht mer behalden wanne to eneme jare.
      - 25 Eyn vrowe ne darf vor eren man van ereme lifghedinge nicht ghelden, se en hebbet lovet.
  - 26 De wile eyn man is buten landes an rechter kopenscap, darf sin wif noch sin gud neyne not liden umme schult.
    - 27 Wert eyn man benomet to eneme unrechten vulleste an ene vestinge, de tûd sik uth mit sines enes hant ane broke.
- Bi. 26 28 Swes de merere del an deme rade over eyn drecht, des scal de minnere del volghen ane 20 wedersprake
  - 29 Welke lûde wat to fakene hebben vor deme rade, ere vrûnt fin' in deme rade eder buten deme rade, fe scholen<sup>4</sup> uth deme rade gan, went de sake endet si.
  - 30 Swat van dem rade endet\* wert umme alle sake, dar schal sek jowelk an ghenûghen laten unde neyne claghe dar enboven don.
  - 31 Eyn radman scal nene gave nemen umme jenighe sake to vorestande, bi sinen eden.
    - 32 Swar de lûde twidrachtich (in, dene' scal de rad beden, dat se des uppe se gan

In der Hf. 1 levendighe mit Rafur am Ende. 12 up nenen] upnemen. 141. die Artikelzahi xxv bzw. xxvj um xVI Jahrh. aus xv bzw. xvj korrigiert 21 Wwelke. 26 unruchtige Artikelzahl xxxiii, ursprunglich scheint dieser Artikel bei der Zihlung übergangen worden zu sein, denn samtliche solgenden Nummern (bis Stuck V § 20) sind aus se um eins niedrigeren 30 korrigiert und infolgedessen auch die Grenzen zwischen den Stucken 111 und 1V, bzw. IV u. V um se einen Artikel ruckwarts verschoben vor beden rot und schwarz durchstrichen beden.

§ 22 vgl. Ed. 1, 23. § 32 vgl. die Schiedsgerichtsordnungen. 1, Nr 24. 28.

a St fugt hinzu luden. b St fugt hinzu sulven. c St se syn. d St schullen alle statt se sch e vor d. r. delet. f St de.

scolen, oft dar neyn vestinge vorschult si brikt dat jeman, de schal gheven hundert punt, bedet dat twene radmanne, dat is like stede, alse dat de rad al bôde.

- 33 Lit eyn minsche bedderese, de mach sik laten draghen vor den voghet unde laten sin gut dar up.
- 34 Eyn user borghere mach den anderen usen borghere wol upholden umme schult ane ghe-5 richte, he mot aver sweren, dat he id do | dor angest siner schult, oft de schuldenere des nicht Bl. 26° wel enberen also lange, went he dat richte hebben moghe.
- 35 Swat erves tinses vorseten wert, dene behaltme bat in deme erve wan dene jeman untgan moge.
- 36 Neyn borghere scal borken voren ut dem lande, heft he borken, he scal se vorkopen in 10 der stad. We ok borken hir in brochte, de scal se hir inne laten unde scal se nicht weder enwech voren.
- 37 Swe den rad unbilken handelet in des rades stad, droghe de rad des over eyn, he scal der stad enberen eyn half jar sunder alle bede, wel he wederkomen, so mot he dar na bliven in des rades minne.
- 38 Neynes mannes sonen machme upholden umme tins, dene de vader ghelovet hest, de wile de vader levet, he en hebbe ene mede ghelovet.
- 39 Stot de voghet enne radman in des rades bodescop mit bulgheneme mode weder ene want eder des ghelik, de scal gheven jowelkeme radmanne dre punt unde deme richte dre Bl. 27 punt, oft de claghe in dat richted ghebracht wert. 20
- 40 Grevet eyn man enen graven bi sime huse eder hove in deme meynen weghe ane orlof richtes unde rades, de weddet deme richte dre punt unde mot bliven in des rades minne.
- 41 Swar lûde kopen redelike mit Goddes penningen unde winkope', erer neyn mach des wederkomen, oft de winkopes låde des bekennen.
  - 42 Umme schult mach eyn man silven bekennen eder vorsaken vor gherichte ane broke.
- 43 Eyn goltsmet, use borghere, mach silver bernen to sime behöve unde nicht umme lon, want id hort an den muntmester unde an de wesleres.
- 44 Neyn vrowe, de vormûndere is erer kindere, mach enem kinde gheven, dat den anderen to scaden komen mach.
  - 45 Der stad ghemeyne mach nicht vorjaren.
- 30 46 Swelk erve binnen der stad de vrûnt konnen nicht delen mit minnen, dat scal de rad de-Bl. 27 len funder wedersprake.

\$ 45 - D 76.

a St dede. b St es. c St richtere, aber anscheinena durch Punktierung der Abkürzung für er in richte korrigiert. d St an yd ftatt in dat r. e St beerkop. I St beerkopes. g unde -weslere fehlt in St. h St dem. 35

- 47 Swe den anderen anverdighet mit vorrade, de scal gheven vifb punt.
- 48 Swe sinen mes leggen let up der strate mer dan dre daghe, de scal v sol. gheven.
- 49 Swe win upstikt sunder orlof des meynen rades eder kumpenye dar an heft mit eneme gaste unde upstikt ane orlof, de scal eyn punt gheven.
- 5 Swem de rad win sad unde dar enboven we' deyt, de scal eyn punt gheven.
- 51 Swelk erve wert gheven enem goddeshuse eder mer goddeshusen, dat scalme vorkopen binnen jare unde daghe.
- 52 Swe sunder orlof enen seken bringt ind den nyen spetal bi der Langenbrugge, de scal x sol. gheven.
- 53 Swes eyn man vor twen radmannen bekant, des mach he nicht vorsaken.
  - 54 Swe dar an bevunden worde, dat he mit blude swin mestede, sin gud scal stan an des rades walt, want id is weder de ee.
- Bi. 28 55 Swelk user borghere koft kom up deme | markede mit en es gastes penningen, de scal gheven vif punt. koft eyn gast korn up dem markede, de ghift ok vif punt.
  - 15 56 Swelk user borghere to borghe deyt enem uses borgheres sone, de wile he is in sines vaderes kost, mer wanne sine cledere wert sin, darf he nicht ghelden, men scal ene dar umme nicht spannen.
  - 57 Umme dobbelspel scalme nemende upholden, he si jungh eder alt. den jungen, de neyn eghen gud hest, machme nicht umme dobbelspel vorclaghen vor gherichte. den olden, de eghen 20 gud hest, machme vor gherichte vorclaghen umme dobbelspel.
    - 58 Swe dem anderen schuldich is, de scal gheldenh mit sime redesten gude bi sworneme ede.
    - 59 Swar borghere in to samene unvorscheden eres erves: swan se sik scheden willen, erer jowelk scal dem anderen helpen sine redeliken schult betalen.
      - 60 Der stad recht went also verne, alse ere weydel went".

# Bl. 28' Dat verde.

I De rad heft frede unde ban uppe beyden siden des wateres der Kortenbrugge unde dere Langenbrugge unde der brugge uppe der suderen halve des spetales

In der Hs. 20 vorchaghen. 21 Hinter dem rot und schwarz durchstrichen de mit einem unvollendeten Buchstaben am Ende. 24 Nach went ausradiertes Rubrum Dat dridde stücke. 25 Rubrum. 27 Nach spetales ausradiertes Rubrum 30 Dat verde (vgl. 0. S. 5731°).

\$ 47 vgl. Ed. 1, 32. \$ 55 vgl. Ed. 1, 44. \$ 56 = C 82.

a Ed. 1 mit ener voresate. b Ed. 1 x. c fehlt in St. d St uppe. e de wile-kost fehlt in C. f St dat darf. g darf-ghelden fehlt in C. h St betalen. i St brodere. k St gelden. I veweyde. m St fügt hinzu unde de lantwere.

- 2 Eyn borghere mach setten sine olwringen binnen sine ver wende, deyt he aver sinen neyberen schaden, he mot on antworden an rechte.
- 3 Sweme van buten hir in de stadb wert eyn lodere gesant, de scal eme nicht mer gheven wanne eyn swart lot bi eneme punde.
- 4 Swelk pape bi sime levendighen live, he si sek eder sunt, antwordet van siner were ve eder 5 ander gud eneme user borghere vor sine schult in de stad, dat mach he bat beholden wan id eme jeman moghe aswinnen.
- 5 Nimpt eyn wedewe, de eyn kint heft eder mer, enen anderen echten man, stadet de kindere unde ere vrûnt, dat de man der moder gudes unde der kindere sek underwint, unde nicht benomet wert, wat der moder si eder der kindere sunderlike: swanne dere kindere vrûnt<sup>4</sup> wil- Bl. 29 len, so moghen se den man to dele driven, so mot he on gheven den halven del alle des gudes, des he unde sin wis denne hebbet, wante dat gud stunt win unde vorlust.
  - 6 Swar dem voghede neyn claghe schut, dar af wert eme neyn bote.
  - 7 Neynes mannes ed machme breken funder ed.
  - 8 Swe sik tughes beropt vor gherichte, he si borghere eder gast, he scal silf dridde sweren. 15
  - 9 Swat de rad tûghet, dat scholen se don bi den eden, de se sworen hebben.
- 10 Swe beschilt dat de rad tûghet vor gherichte, de weddet deme voghede dre punt unde mot bliven in des rades minne.
- 11 Mit dem mereren dele des dinges mach eyn man den anderen vorwinnen. dat moten se sweren.
  - 12 Neyn man, de unecht gheboren is, mach erve nemen.
  - 13 Swe vorkoft eyn erve, de scal des ghewarenk, wel id de rad ghelden, dat mach he don.
  - 14 Wert eyn erve vorvolghet vor gherichte vor schult, deme sint de vrunt neyst, oft se willen.
- 15 Neyn man, de borghere is, scal erve vorkopen oft vorgheven jemende, dar der stad ere Bl. 29' recht\* mede asga. swe dat deyt, de heft dat erve vorloren tovoren, unde me scal ene vorvesten. 25
- 16 Swelk man ghift erven tins van sime huse, verbrant dat hus unde sweret de wert up de hilghen, dat he des nicht weder buwen moghe noch tins gheven van armode, he gheyt des af.

In der Hf. zu 8ff. Randglosse XVI Jahrh. secundarum et tertiarum nuptiarum stawe und kinder delinge. 17 vor voghede ausradiert rade. 23 erven aus erven korrigiert schult—sint auf Rasur.

- § 3 = Ed. 1, 16 (vgl. Hachzeitsordnung: 1, Nr 38 § 12). § 13 Anfg. = Ed. 1, 3. § 15 = Ed. 1, 6. § 16 vgl. C. 78.
- a St gerichte b Ed. 1 herin, St her in d. st. c Ed. 1 speleman. d St de kindere unde de sfrund. e St steyt up w. u. v. f St overwynnen. g St jugt hinzu Unechtes mannes erve mach me nemen. h Ed. 1 is en were westen. i St yd aver. k Ed. 1 plicht. l C St is.

17 Swelk man heft erven tins, blift, de den tins uthghift, eme schuldich, he behalt sine schult an deme erve tovoren, oft he anderen luden ok schuldich is.

- 18 Neyn borghere scal eyn hus vormeden eder\* vorkopen, de dat medet eder\* koft, en wille schoten eder\* waken alse eyn borghere.
- 5 19 De mark lifghedinges schalme verschoten vor achte mark, dat punt vor vif mark, den schepel wetes eder roggen vor thu mark.
- Bl. 30 20 Swe de mûren° bebuwet eder bebuwet heft, valt de mûre, he schal se mit siner kost weder buwen.
  - zi Swe erve heft bi der mûren unde der mûren nicht bebuwet heft, valt de mûre, fo<sup>4</sup> scal de io rad den dridden del gheven to der mûren weder to buwene, unde des dat erve is unde des de tins is, de scholen de twene dele gheven.
    - 22 Swelk man de burscap upghift, dat scal he vore don verteynnacht, er he wille je nighe sake angan, de der stad schaden moghe, bi ener vestinge.
  - 23 Heft eyn man echte kindere bi ener vrowen eder twen eder mer vrowen, levet de laste 15 vrowe eres mannes dot, se nimpt mit eren kinderen, de se heft bi eme, dat erve half unde scal ere vormunde wesen to gude, nicht to arghe, wel se sek van on scheden, so nimpt se dat half unde de kindere half, heft se ok nene kindere, se nimpt id ok half, de anderen helfte des erves nemet de anderen kindere ghelike.
- Des vader eder der moder erve sint nars to beholdene de sone wan de dochtere, under Bl. 30' den sonen is de jungere sone neyst, un|der den dochteren is de jungere dochter neyst ene, oft dar neyn sone is, kunnen se der sattinge des erves nicht over eyn draghen, so scal id satten de rad.
  - 25 Neyn man, dem dat erve boren mach to rechte, scal id to sek buten, he en willet behalden, want id bilkere blift den erven wan men id on unthe.
  - 25 26 Swar broderkindere eder susterkindere scholen to dele gan mit den vedderen eder mit den omen: wovele der kindere is, nicht mer moghen se vorderen, wan alse ere vader eder ere moder vorderen mochte.
    - 27 Swar lude ghescheden werden an ervegude, dat moghen tughen vrome lude, de dar over fin, mit ereme ede, so scal id stede sin.
  - 30 28 Swelk wedde de voghet vorsûmet, des mach he sik nicht irhalen.

In der Hf. 7 das erke de aus der korrigiert. 12 e in er auf Rafur.

§ 22 =  $C_{79}$ .

a St offte. b St unde. c St der frad m. d St denne. e St doch f des erves fehlt in St. g St na. h St. eyn neyft. i St schattinghe. k St schatten.

DIPLOM. BRYNSWIG IV.

- 29 Swanne eyn man fine not deme rade claghet to rechter tid unde rechtes biddet unde mit des rades willen stan let, so mach id eme nicht schaden to sime rechte.
  - 30 Swe sine claghe vorsumet' over de dwere nacht, de mach nicht clagen umme' ene tid. Bi 31
- 31 Wert eyn vrowename ghenodeghet, dat scal se bescrien in der dad unde dar na tohant kundeghen, wan se van eme komen mach.
- 32 Swe eyn hus ghemedet heft, deme schalme beteren, oft eme wolt dar inne schut, unde deme nicht, des dat hus is.
  - 33 Umme gare kost schalme claghen alse umme andere schult unde anderes nicht.
- 34 Swelk man sprikt dem anderen an sine ere unde dese nicht vulkomen mach, de weddet dat hogheste wedde.
- 35 Vrede unde ban machme nicht wederspreken sunder mit vorspreken in gheheghedeme dinge to dinghtid daghes.
- 36 Swe vrede unde ban wedersprikt, deme mach schult gheven de sakwolde: so mot de wederspreke sweren, dat he id ghedan hebbe dor angest siner schult, de he eme schuldich is, nicht eme to schanden.
- 37 Wert eyn man dot gheslaghen up eneme richte, dar he nicht wonhastich is, eder ghe- Bl. 31' wundet, dat eme draghenes not is, sine vrûnt moghen ene bringen in sine herberghe sunder broke, oft id gheschut binnen der stad eder binnen der stad weide dat schadet nemende an sime rechte, oft men den voghet nicht hebben mach.
- 38 Neynes mannes wif noch sin kint machme upholden umme scult, de de man sculdich is, 20 de wile he levet, se en hebben id ghelovet.
- 39 Swelk man vor twen radmannen sat sin testament unde he secht, dat he icht eder nicht sculdich si, de scult, dere he bekant, schalme ghelden unde anderes nene, ost jeman na sime dode welde scult vorderen, men willet doch gherne don.
- 40 Wert eyn man vorvlüchtich umme scult eder sterft, also datme sine scult nicht ghelden 25 mach, unde welme siner vrowen na wesen, me schal ere laten ere deghelikes cledere unde also vele beddewandes, dat se up unde under hebbe, oft se de scult nicht ghelovet heft.
- Deyt eyn man gud to hudene eneme, deme he sculdich is: wanne he siner scult nicht 1 en- Bl. 32 beren wel, so mach he dat gud under sek besetten mit dem richte unde upbeden unde na der stad rechte mede don, we aldus nicht en deyt, de schal id weder don.

In der Hf. 4 dad] stad. 14 hinter angest drei Buchstaben ausradiert.

\$ 34 vgl. E 53

a St vorswighet. b St sunder umme. c St des he statt unde des. d St schaden. e St offte. f St veweyde. g St antwerden.

- 42 Biddet eyn man perde eder waghen\*, de mach he veleghen, den man, de dar mede kumpt, nicht.
- 43 Swat eneme gheleghen is, dat scal he weder antworden. steyt he dat mit sime rechte vore, so scal he nene not dar af liden.
- Men scal nemende sine inninge vorbeden, se en si eme afghedelet van den, de to deme werke sworen hebbet.
- 45 Tut eyn man eyn swert eder eyn metzet, sweret he, dat he id ghedan hebbe dor sine rechten not, he ne darf neyne bûte gheven.
  - 46 Swe van twen erven eder mer eyn maketh, de scal gheven teyn mark.
- 10 47 Neyn gast scal molt maken in der stad, deyt he dat, de jene, des dat hus is, de scal vor dat m\u00e4ltede eyn punt gheven.
  - 48 Swelk borghere maket eneme gaste molt to kope, de ghift eyn punt.
- Bl. 32' 49 Mit den fûnemannen machme overgan enen man de fûne.

### Diffe fake ftat in user heren breven.6

- to beterene, nicht" to ergherene<sup>f</sup>. We scolen ok alsodan recht hebben, alse we on plichtich sin ere recht to beterene, nicht" to ergherene<sup>f</sup>. We scolen ok alsodan recht hebben, alse we hadden bi uses alden vader tiden, uns beteren, nicht ergheren. Ere recht moghen ie wol beteren, wor se künnen, ane usen schaden.
- 51 Swar neman claghet, dar enk darfme nicht richten schut aver eyn broke, de witlik is twen rad-20 mannen in dem richte, dar id schut, des en mach he nicht entgan.
  - 52 Sweme claghe not is, de scal claghen in deme richte, dar inne sit, over den me claghen wel.

#### Dita scal de rad holden bi den eden.

53 Neyn man scal to brutlachten mer hebben wanne to sestich schotelen unde ses drosten, ses Bi. 33 schenken, ses vrowen uppe de kameren°, ses spele manne, twene koke<sup>p</sup>, wat junger knechte denet, 25 dat is ane vare.

In der Hf. 14, 22 Rubra.

§ 45 vgl. den jungeren Artikel Ed. 11, 37 (Bd 1, S. 66). §§ 47 l. vgl. Ed. 1, 46—48. § 50 = Suhne von 1299 (1, Nr 15) §§ 2, 3 Anfg., 5 Anfg. § 51 = S. 1299 §§ 5 Schlub, 6. § 52 = S. 1299 § 10 Anfg. § 53 nebft § 58 = Hochzeitsordnung (Bd 1, Nr 38) § 6 (vgl. auch O 20).

a St eynen w. b St fugt hinzu in der Oldenstad. c In St aussichtlicher. d S. 1299 wedder bistan, St by bestan. e S. 1299 St unde nicht. f In St Ore recht—ergherende als selbständiger Satz. g S 1299 Se scolen ok alsodan recht, also we hadden bi uses eldervader tiden, us beteren unde nicht ergeren, St Se schullet ok alzodanne recht hebben, alze se hadden by unses olden vaders tyden, unde dat beteren unde nycht ergheren. h S. 1299 moten. i S. 1299 mogen. k S. 1299 dem statt dar en. s S 1299 St vor. m S. 1299 den. n St Desse nagheiere35 ven stucke. o Hochzeitsordn. de dar umme gan statt u. d. k. p Ho. dunne brödere, St koekelere.

- 54 Biddetme gheste buten der stad, de gad in de tale, ere knechte unde ere meghede mach, de se biddet, wol bekosteghen, wor he wel, sunder dar de brutlachte is, de silven gheste mach he eder sin vrunt hebben dar na also lange, alset on bequeme is. Also manighe vrowen alse dere is, de dar gheste sin, machme hebben dar to, oftme wel, unde nicht mer, dit silve mach sin van den mannen.
- 55 Silverne vat scalme nicht hebben wan eyn der brut unde deme brudegame, vore noch na. Wan de hochtid is, scal de brudegam noch neyn siner vrunt sund erlike kost don.
- 56 Van der brutlacht weghene biddet de brudegam fine vrunt up dat hus to dem bohorde\*, wat he dar kost anlecht, dat is ane vare.
- 37 Wanne eyn brudegam hovescheit deit's sinen vrunden eder sinen kumpanen, dat mach he 10 don to teyn schotelen kost mit ver stoveken wines jo to dem etene unde mach dat don twene sunnavende tovoren.

Bl. 33

- 58 Nicht mer wan ses richte scalme hebben unde ! neyn wilt brat.
- 59 Twey lecht, jowelk van twen punden, motme wol hebben, de anderen alle van eneme punde, nicht grotere.
- 60 Neyn clenade schalme gheven wanne der brut, unde dem brodegame motme wol gheven silver unde golt eder ander nûtte dingh.

### Dat vefte.

- I Swat de brut unde de brudegam ghift dem inghesinde, dat is ane vare
  - 2 Na wachterclocken scalme nicht dantzen.
  - 3 Eyn jar vore noch na scal de brudegam noch neyn siner vrunt gheven loder en mer wanne achten, de to der hochtid sint, men scal ir ok nicht mer vorsenden.
  - 4 Swenneme vort eneme manne to Brunswik eyn wif, de he nimpt buten der stad, de scalme bringen up enem waghene. Wel de brudegam denne kost don, de scal nicht grotere sin wan de' brutlacht, sunder de gheste, de mit ere komet, de sint ane tale.
  - 5 Ses vrowen unde ere meghede motet mit der brut gan to bade, na dem bade etet dar denne twintich vrowen, dat is ane vare.

In der Hs. 8 brudegan. 10 sehlt dat mach he don. 11 toyn] twen (vgl. aber Hochzeitsordn. und St). 18 Rubrum hinter dem ersten Artikel, der ursprünglich als sechzigster in Stück IV gezählt war s. 0. S. 573.0. 25 butlacht.

\$ 54 Anfg. vgl. Hochzeitsordn. \$ 10. \$ 55 Schluß vgl. Ho. \$ 3. \$ 56 = Ho. \$ 11 Schluß. \$ 57 vgl. Ho. \$ 7.30 \$ 58 aus Ho. \$ 6 Anfg. \$ 2 vgl. Ho. \$ 11 Anfg. \$ 3 vgl. Ho. \$ 12 u. Ed. 1, 15. \$ 4 vgl. Ho. \$ 9. \$ 5 vgl. Ho. \$ 8.

a Hochzeitsordn. St behorde. b St kost deyt edder h. c St Neyn w. schal me hebben. d St edder. c St sunder. f St eyn. g St de motten wol. h St fügt hinzu unde nycht mer.

- Bl. 34 6 Swanne de hochtid ghedan is, so scal de brudegam vor dem rade sweren, dat he boven disse lovede nicht ghedan hebbe, eder he ghist vis punt. minnere kost mot he wol don.
  - 7 Swelk minische sin kint eder sinen vrunt to manne ghift, de scal an cledinge unde an clenade unde an al inghedome nicht mer leggen fundere xl mark bi teyn marken, min mach he 5 wol don, worde ok van der vrunde weghene dar icht togheven, dat scalme in de silven xl mark rekenen.

### Van dobbelfpele,\*

- 8 Alse dicke eyπ user borghere enes daghes weder den anderen eder weder manigheren man vordobbelet eder vorweddet boven vis schill, also manich punt scal he gheven.
- 9 Swe winnet boven vif schill, mit dobelne eder mit weddene, dat scal he dem rade gheven, mochte he der broke nicht gheven<sup>e</sup>, eyn half jar scal he uth der stad wesen<sup>d</sup>, de plichtenoten hebben dat silve recht.
  - 10 Swe hemeliken dobel scole holt eder openbare, de scal gheven vif punt, mach he der nicht gheven, me schal ene vorvesten.
- Bl. 34' II Armborst unde schot, tartzen, bliden, evenho unde wat hort ghemeyne to der stad were, scalme nicht lenen buten de stad bi den eden.
  - 12 Swat enem rad manne wert to wetene van dissen stûcken, de hir vore beschreven sint, de wile he radman is, scal he dat wroghen bi sinen eden, oft id gheschen is, de wile he in dem rade is, vore noch na nicht.
  - 20 13 Swe rit des anderen reyse ane orlos des rades, de scalgheven teyn mark.
    - 14 Swe rit to vienden unde upghift de burscap, de ghift xx mark. husvrowe" unde al ghesinde scal eme volghen.
  - 15 Neyn vrowe eder junkvrowe scal draghen döke, de mit golde eder gruner eder blawer eder roder siden ghestript sint. welker id dede, also dicke, alse id dede, scolde se gheven eyne 25 mark.
    - 16 Swe enem scrodere bringt want, dar he eme cledere van sniden scal, vorkoft eder vorsat de scrodere dat want, des dat want is, de scal id to sek ten up den hilghen anc broke, unde me scal deme scrodere volghen mit der veme.

In der Hf. 7 Rubrum, mit dem Schlusse von § 7 auf derfelben Zeile. 23 bawer.

- 30 § 6 vgl. Ho. § 12 Schluß. § 7 vgl. Ed. 1, 12. § 8f. vgl. Dobbelordn. (1, Nr 27) B § 2 u. Ed. 1, 77. § 10 vgl. Do. B § 1. § 12 vgl. Do. B § 4. § 13 vgl. Ed. 1, 2.
  - a St Van weddene unde v. d. b eynen. c St Sweret he, dat he de br. n. g. ne möghe. d Do. Ed. St der frad en-bzw. umberen. e St fügt hinzu kyndere, freicht unde. f St alze se.

17 Swelk man unvoghe deyt vor dem rade in der Oldenstad\* eder vor dem ghemeynen ra- Bi. 35 de in des rades bank eder wor de rad tosamene is, dat de rad vor eyne unvoghe hebben wel, deme scalme volghen mit ener vestinge, unde he scal der stad also lange enberen, bit he des meynen rades in der Oldenstad, in dem Haghen, in der Nyenstad hulde irwerve.

18 De beckere over alle de stad hebbet ghewilkoret: Wanne de wete ghilt x sol., so scal de wegge 5 weghen vij fert., de men kost umme enne hinkeman. swanne de rogge ghilt bi vij sol., so schal eyn brot weghen thu mark, der me kost vere um enen penningh.

19 Swanne de rogge ghilt xvj sol., so scolen ver brot weghen ver mark, alse manich schillingh deme korne upsleyt, also manich lot scal deme brode afflan jowelkeme, alse manich schill, deme korne affleyt, also manich lot scal jowelkem brode togan.

De perde, de men der stad holden scal, de scal de rad werdighen, jowelk perd umme sin ghelt. de silven perde, de dar ghewerdighet sint, de scalme nicht voranderen, id en si des rades Bl. 35' wille. Worre ok enem perde wat, dat scoldeme dem rade vorstan laten. Wes perd men eschet, de scal id° antworden, dar de rad wel, eder he scal gheven vor dat ors x sol., vor dat perd v sol. Vorsümede ok jenich man sine perde an voderne, de rad wel ir eme nicht ghelden. Rede 15 ok eyn man nicht, wanne ene de rad riden hete, de scolde vor dat ors x sol. unde vor dat pert v sol. gheven. dat wel de rad nemen bi den eden, unde me schal id eme an siner scult<sup>a</sup> afslan. Vorlore ok jement sine perde eder dat se eme vordörven in der stad deneste, dat he mit sime rechte vorstan welde, dat id in der stad deneste gheschen were, also dat id eme de rad to rechte ghelden scolde, dar scal de rad in sinen minnen umme leven. Malk scal gude knechte hebben. 20

21 Vorsprikt de rad jenich perd unde denet jene vort mede, des id is: vorderst id eder wert id vorloren, de rad en darf des nicht ghelden, unde me scal eme ok neyn solt dar umme gheven.

22 Vorkoft eyn man eyn hus, dar he erventins . . .

23 Swe lifghedingh kopen wel, de fcal id van . . . h

In der IIs. 3 das zweite he mit Rasur am Ende. 15 voderne) vorderve. 23s. sehlen §§ 22s., die jedensalls auf dem 25 jetzt ausgeschnittenen Gegenblatte von Bl. 35 gestanden haben; oben sind sie durch die Artikelansänge aus dem Register Bl. 8 (s. 0. 5.559 s.) ersetzt, zu denen dort eine Randglosse XVI Jahrh. bemerkt Dusse 2 artikel sok uth den anderen boken; der Textverlust muß also schon früh eingetreten sein.

§ 18 vgl. N: 11, Nr 508 § 42. 38. § 19 = N: 11, Nr 508 § 43. § 23 = Ed. 1, 56.

a St fügt hinzu in dem Haghen edder in der Nyenstad. b \$\$ 18f. in \$1 stark verändert und erweitert. c \$1 dat 30 schal me. d \$t\$ tzolt. e \$t\$ des rades. f blyven. g \$t\$ vor. h \$Ed.\$1..., de scal it kopen van deme rade unde anders nergen, he en do it mit des rades vulborde, bi x marken, \$t..., de schal yd van deme rade kopen, yd ne sy vulborde des rades anders wur to kopende.

901 895 1177 V.4 pt-3 URKUNDENBUCH

# STADT BRAUNSCHWEIG

# EM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

# HEINRICH MACK.



VIERTEN BANDES DRITTE ABTEILUNG REGISTER.

### BRAUNSCHWEIG

E. APPELHANS & COMP.

(RUD. STOLLE & CUST ROSELIES)

MDCCCCXII.



# Verlag von E. Appelhans & Comp. G. m. b. H. (Rud. Stolle & Gust. Roselieb)

Eckart, Rud., Niederdeutsche Sprichwörter und volkstümliche Redensarten. 590 Seiten Großoktav. M 3.-

Aus den Rezensionen:

Das ist nicht nur eine unterhaltliche und ergötzliche, sondern auch eine ungemein interessante und instruktive Sammlung.

eines gerade auf dem Gebiet hervorragenden Sprachforschers.

(Mitteilungen aus dem Gebiete der christlichen Literatur.)

Als Sammel- und Nachschlagewerk niederdeutscher Volkssprüche und als mundartliches Quellenbuch wird diese umfassende Zusammenstellung bleibenden Wert haben. (Haus und Schule.)

Moge der Erfolg des Werks den Verfasser und den Verleger ermutigen, das Wörterbuch nachfolgen zu lassen, damit das Werk im ganzen deutschen Vaterlande ein rechter deutscher Hausschatz werde. (Südd. Blatter für höhere Unterrichtsanstalten.)

Tiemann, Herm., Aus dem alten Sachsenlande. Vaterländische Erzählungen.

1. bis VII. Band. 8. å Bd. M 1.—, geb. å M 1.25. Bd. I: Der Erbe von Stübeckshorn. Eine Geschichte aus Deutschlands Vergangenheit. — Bd. II: Die Supplingenburger. — Bd. III: Der Freischöffe von Berne. — Bd. IV: Johann Vasmer von Bremen. — Bd. V: Die Wiedertäuser in Münster. — Bd. VI: Die Burgfrau von Ahlden. — Bd. VII: Der schwarze Herzog.

Neue Folge: à Band brosch. M 1.15, geb. M 1.50. Bd. I: Der Abt von Amelunxborn. — Bd. II: Wiben Peter. — Bd. III: Im Kaiserhause zu Goslar. — Bd. IV: Johann Parricida.

#### Aus den Rezensionen:

a. . . Die großen Vorzüge des begabten Schriftstellers bestehen in der fleißigen geistigen Verarbeitung des Gegenstandes, in der hohen Gabe, interessant und spannend zu erzählen, warm und edel zum Guten und Wahren zu begeistern und in angenehmer Weise zu unterrichten. Tiemann ist jedenfalls eine der ersten Kräfte auf dem Gebiete der Jugendschriftstellerei.

Die Werke gehören unzweifelhaft zu den besten Erzeugnissen auf dem Gebiete der Volksliteratur und sollten darum in keiner Volksbibliothek fehlen. (Preuß. Lehrerztg.)

Wir empfehlen angelegentlich das Buch und freuen uns, daß Tiemann auch die folgenden Jahrhunderte in ahnlichem Sinne zu schildern gedenkt. (Brschw. Landesztg.)

Knopf, K., Deutsches Land und Volk in Liedern deutscher Dichter. 440 Seiten und 23 Illustrationen. Geh. M 3.50, geb. M 4.-.

Aus den Rezensionen:

Wer Sinn und Liebe für Gedichte hat, die das deutsche Land und Volk charakteristisch schildern, dem sei das uns vorliegende Werkchen bestens empfohlen Besonders für die Jugend durfte das Buch eine Lieblingslektüre bilden; deshalb schließen wir uns dem Wunsche des Herausgebers an: Mögen die Lieder in die Herzen der Jugend zum Segen unseres schönen deutschen Vaterlandes wandern.

(Joh. Trojan im »Globus«.)

Da der Inhalt nicht nur zur Belebung und Vertiefung des Unterrichts, sondern auch zur Weckung des Heimatsinnes und der Vaterlandsliebe beiträgt, so verdient es nicht nur die Beachtung der Geographielehrer und der Vorstände der Schülerbibliotheken, sondern es eignet sich auch als Geschenk für die Jugend und zur Verwendung zu Deklamationen bei Schulfeiern. (Zeitschrift für das Gymnasialwesen.)

# URKUNDENBUCH

DER

# STADT BRAUNSCHWEIG

# IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

# HEINRICH MACK.



REGISTER DER UEBERLIEFERUNG VON MCCCXLI BIS MCCCL
UND DER NACHTRAEGE VON MLXVII BIS MCCCXL.
(BAND I Nr xxviii—xxxix UND BAND IV).

### BRAUNSCHWEIG

E. APPELHANS & COMP.

(RUD. STOLLE & GUST ROSELIEB)

MDCCCCXII.

130 130-12



# Register.

# I. Personen und Örter.

Vgl. die Vorbemerkung zum Register des dritten Bandes.

A.

Aachen, Aquisgranum, 38833.

des Abbedes, nur Abbedes, Abbet, Abbas,

1 Thidericus, Ratmann in der Neuftadt, 1332, † 1347: 25028 51618;

2 (Hanne) dessen Witwe | 1347: 25028';

 Diderek, Thile, Ratmann in der Neuftadt, 1348. 50: 28319 36211

Abbenrode, Abbenrode, Kr. Braunschweig, 4413. v. Abbenrode, Gefe, 1348: 281 9. 21.

Abbenrode, Bauern zu Remlingen,

Henning 1343:98th. Heyneke J

Abbenrode, Abbenrodhe, Landkr. Halberftadt, Kloster 40515; Propst H. 1254; Aebtissin G. 1254; Klosterfrauen Grete Bolthen 1341.50, Greteke Verweres 1346, drei Schwestern v. Seggerde 1348; Mette u. Gese v. Bevenrode 1350.

Abbe-, Abbatekere, van der abbe-, abeteken, /. de apotekere, van der apoteken.

Abele: Stapeles, van Stockem.

Abram Jordenes.

Achacius, Aga-, Aghacius, Agacies: Grube.

Achim, Olterachem, Kr. Wolfenbüttel, 4522. de, van, von Achem, ym, um, Acchem, um, Akchum, Ahchem, in der Altstadt,

Hermannus, Ratmann, 1246.69: 40228 41922;

\* Ludemann + 1344: 11633;

Margareta, Grete dessen Töchter, Klosterfrauen zu Stötterlingenburg. 1344. 46: 11621 22541; 6t Elizabeth, Bele DIPLOM, ERUNSWIC IV

60. Hanne, desgl., Klofterfrau zu Steterburg, 1344:

F Hannes + 1341-45: 715 11622 1208. 29. 14 1285

8. Ludeman, de eldere, 1344.45 : 120<sup>21</sup> 160<sup>6</sup> 190'4 29;

5- So-, Saphia, ver Saphie (geb. v. Valifiedt?) wiedervermählt mit Vulrad v. Alfeld, 1344.45: 120° 18 1901h;

Hanses (7) Kinder insgemein, unter Vormund-

fchaft 1341.44: 7136.20 1209 13t 19; 10. Hannes, Neffe Bertrams v. Hennigs v. Vaitstedt, 1344: 12020 1285;

10' Hannes, vordem an der Scharrenstraße, 1347: 24425;

Ludeman, de jungere, Neffe Bertrams u. Hennigs v. Valifiedt, an der Scharrenstraße, 1344. 45:11622.27 1208.20 1285 1605 190-4 16 30 1915;

Henricus, Hen-, Hinrik, magister, mester, Müller (in der Südmühle), auch Teilhaber an der Mühle zu Eisenbüttel, 1339-46:80? 22810 52911

16. Jutta, deffen Frau, + 1346 : 22811;

19 Werner 1343: 7215;

<sup>20</sup> Conred 1344.48: 119<sup>24</sup> 273<sup>1</sup>; <sup>21</sup> Katerine, deffen Frau, geb. Gruben, 1348: 273<sup>2</sup>; 22. Alheyd, de vrowe A., 1349: 30621 27.

van Achim, -um, im Hagen,

5- Ludemannus, man, bei den Predigern, 1344: 12919.23 14822;

· Grete, deffen Frau, 1344: 12930.

van Achem, her Enghelke (n. 1348): 30210. (Ackenhausen, Kr. Gandersheim? Wüstung bei Grünenplan, Kr. Holzminden?)

Ackenhusen, Lodewich, Neubürger in der Neufladt 1349:31913.

Ackerman, in der Altstadt,

Heneke, an der Echternstraße (n. 1341)—1346:89 9211 20712;

Henrik, Hinrek (mit dem vorigen identisch?) 1344.50: 1128ff. 35118ff

(Adelebsen, Kr. Uslar.)

de, von Adeleveffen, Bertoldus, -old, Knappe,

Alheyd, Schwestertochter Konrads v. Lutter, Kloster-

frau, 1350: 35724. Alheid, Priorin des Kreuzklosters, 1301: 45128.

Adelheid, Priorin zu Derneburg, 1299: 4474. Adelheid, Stieftochter Heise Rindsteischs, Klosterfrau

zu Derneburg, 1299: 447. Adelheydis, Küfterin zu Dorstadt, 1350: 37314 Alheyd, Tochterkind Johanns v. Hohne, Klofterfrau

zu Dorftadt, 1342: 53 15ff. Adelheid, Aebtiffin zu Neuwerk in Goslar, 1325: 500'. Adelheid, Priorin zu Heiningen, 1273: 4221.

Adelheid, Priorin zu Marienberg bei Helmstedt, 1334:51719.

Alheydis, Nichte (neptis) Pfarrer Johanns zu St

Michaelis, 1330: 50910

Adelheydis, Alheidis, -heydis, -heit, -heyd, -t, -de: van Acchem, van Adenstidde, de Adenum, van dem Amberga, Angestes, des bederes, Bengehalfes, de Berclinge, van Blekenstede, Breghens, up der brodere word, van deme Broke, Bronebekes, von Brotzede, van Brunnesbuttele, de Brunsele, v. Dahlum, de Druttede, Ekermannes, van Elze, v. Goslar, van Gotinge, van dem gronen bome, Gruben, Hampen, Hardewinghi, v. Harlyberg, van der Heyde, Holtnickeres, de Honloghe, Hoppeneres, Yliases, Kalen, Capellen, Krameres, Crůdeken, Lamberdes, de Leghede, van Luttere, Meybomes, Muntmesteres, de Nyenstide, Papeduden, Pavefes, van Pôlede, v. Remlingen, van Rothne, Roveldinges, Runinges, v. Salder, de Scepenstede, Scutten, de Smalenborch, Spiringhes, Stameres, van Stockem, Swarten, Vilteronis, Frederici, van Weltstidde, v. Wendessen, van Wetelemstidde, Widekindes, Woleken. S. auch Edelheydis

Adelhogus, Bischof von Hildesheim (1186)87. Adenbüttel, Adenbutel, -butle, Adenebütle, Kr.

Gifhorn, 9618 21; Zehnte 12624 29.

de, van Aden-, Adenebutle, Fredericus, -ric, Knappe, 1341.43: 3422 35-7 1111.12.

Adenem, um, Ahlum. Adenesbeke Ahnsbeck. (Adenfen, Kr. Springe.)

v. Adensen, Friedrich, Domherr zu Hildesheim, 1308:4610

Adenstedt, Adenstede, stide, Kr. Peine, 26921 25 48015 48124; Zehnte 26922.

de Adenstede (f. Bd 11)

(Olricus) (n. 1288) 1302 : 43245 43344 45344; 2. (Eileke)

1. Johann

16 Franco Brüder, Bürger, 1308:4618;

1. Hildebrand

76 Margareta Ulrichs (1) Töchter, f. de Peyna. 78. Gertrudis

de, van, von Adenstede, -ftide, -ftidde (f. Bd 111) · Herwicus, -wich, auch H. van der apotheken, abbe-, abeteken, bei St Ulrici, 1335, † 1341 -48:71 17 5550 8229 831 2151 23118 26919 28021 28228 10 51912;

2- vor Grete, die Herwigsche, beim Ulrichstore, 1341--49:717 5510 8219 832 1996 4 2152

26919ff 3067;

Goceko 1335:519<sup>12</sup>;

5. Heneke

· Alheyd, dessen zweite Frau 1341:7291 812;

7. N. sein Kind erster Ehe Herwigs (1) Söhne insgemein (oder nur Nr 8-10?) 1346.48: 23119 28228 30, bei Namen (8-11)

auch C. u. H. van der abeteken, bei 8. Clawes St Ulrici 1343-50: 8229 1999 21516 9. Herwich 269 19. 25 29 270 12. 349 18. 20 21 18# 350 1 3559 11 19 35712;

19. Gozeke, Goeseke, 1343-48:8239 215, 20939. 24f. 2708 10. 12ff :

her Henrik 1346.48: 215°(?) 2704°;
Ceffeke | Herwigs Töchter, Klosterfrauen zu
Beleke | Dorstadt, 1348.50: 2704°;
Merghard, Herwigs Tochter, Klosterfrau zu

Wienhausen, 1343-50: 8230 2707 34922; 15 Gertrud, Ghese, desgl., Kämmrerin zu Wienhau-

sen, 1336-50: 821: 2707 34922 52010.24; 16. Grete, Greteke, desgl. 1348.50: 270 -7 34926

357 -2 14:

Bertold, Ratmann im Sacke, 1346-50: 2189 2537 2861 36311-21 36415 36732

Aderlatere, Hannes, am Hagenmarkte, 1342.45: 5517 17217.

hern Aderoldes, Lucie, 1350: 35927. Adersheim, Adersem, -ffum, Kr. Wolfenbüttel, 36510 41510 44810 49314. van Adersem, Bertold, Propft zu Steterburg 1343, nicht mehr im Amte 1344: 1081 11917 1201 van Adersem, Bolte, 1346: 2184. (Aderstedt, Kr. Oschersleben.) de Aderstede, Johannes, Ritter, 1296: 44314. Adolf, Pfarrer zu St Stephani in Helmstedt, 1335 : Adolf, Graf von Schauenburg und Holstein. Adrian v. Dahlum. Agacius J. Achacius Aegidien kloster: Braunschweig xv, 1; bei St Aegidien: Br. viii, 1; Aegidienholz: Br. viii, 2; Aegidienmühle: Br. 1x, 7; Aegidientor: Br. viii, 3. (Agnes) Tochter des Pfalzgrafen Heinrich, Herzogin von Bayern: Braunschweig II, 4. A (g n e s), Agneta, Herzoginnen; Braunschweig tt, 2ª. 18t Agnes (Datav Agneten): van Heymstidde, Poppendikes. Ahchem Achim. (Ahlten, Kr. Burgdorf.) de Alten, then, den, Thidericus, miles, 1290: 43511; Sifridus, Canonicus zu St Blafien, Pfarrer zu St Martini, 1317-21, † 1329: 48126 4833 49111 Ahlum, Adenem, -um, -ûm, Odenem, -um, Kr. Wolfenbüttel, 1712 8215 14619 14812 (vgl. II, 48116. 25) 15726 4452.9 48929; Zehnte 404 6 22; Bauer Hermannus in media villa 1297. v. Ahlum, de Adenem, Herr Albert (1219): 3919; Ludolfus, Ritter, 1253: 40428; Ludolfus (der vorige!) 1256: 40616. de, van, von Adenem, -um, Odenem, -um (in Bd IIf. zu Oedelum gestellt), Cord, Ratmann im Sacke, 1335: 51817; Thidericus 1343: 9426 9520; Mechteld, deffen Frau im Hagen, 1345: 170 '. Bosse, im Sacke, 1347: 25216. de Adenum, zu Hötzum (?), Heinrich, Heinrich dessen Kinder, 1344: 14928. Alheid Rickele Ahnsbeck, Adenesbeke, Landkr. Celle: Zehnte 42411.

(Ahstedt, Kr. Marienburg.) de Astidde, Thile, Neubürger in der Neustadt 1348: 28731. Akchum Achim. Alardes, Gese, auf dem Rennelberge, 1346: 2003. Alberti, -tes, Hannes, St Bartholomäi gegenüber, 1341-48: 7264. 15529 1. 206291 22221 27817. Albertus, Bischof von Halberstadt (1) 1304-22, ÷ 1324. Albertus, -brecht, desgl. (11) 1328--50 Albertus, Notar des Pfalzgrafen Heinrich, 1197: Albertus, Pfarrer zu St Magni, 1342.48 f. v. Hon-Albertus, Pfarrer zu St Ulrici, 1348.49: 2881. 32928. 10 Albert, Propst zu Derneburg, 1308-10: 4613. Albrecht, Propst zu Drübeck, 1314: 47414 Albert, mester, zu Hildesheim (wohl bischöflicher Notar: vgl. 111, S. 333) (1340): 53210. Albrecht, Kämmerer (magister camere) zu Marienthal, + (?) 1288: 43324. Albertus, -bert, -brecht, Herzöge: Braunschweig II, 7. 13. 19. Albrecht, Markgraf von Brandenburg. Albertus, Graf von Anhalt, Bischof von Halber-Albrecht, Graf von Schladen. Albrecht, Graf von Wernigerode. Albertus, -bert, -brecht, -bricht: v. Ahlum, de Anehalt, Backerman, Blivot, de bodekere, Bokmaft, van Boventhen, v. Dahlum, van deme Damme, de Ghetleghe, Ghir, der Gogreveschen, Hantvetere, v. Hondelage, Hoppenere, van deme Hus, van Ymmendorpe, Juncvrowe, de Lesse, de Lukenum, van Oldendorpe, de Papestorpe, de Peyna, Reymeres, de Remligge, van Rotne, de scottelere, de Severthusen, de Were, von Werle, ut dem Winkele, de Winnigstede, de Wlving. Albus f. Witte. Alden Ahlten. Aldenmannes, Tilo, Bauer zu Remlingen, 1343: 987. Aleke, Magd Dedelefs (v. Grasleben?), 1342: 6320. Aleke, Latin zu Twelken (1320) f. Middemedorpe. Aleke, Alleke: van dem Amberga, v. d. Apotheke, des bederes, Breghenes, van Brokelde, Doringes, Dumeken, Ekermannes, van Eldazen, Gödeken, Heyneken, van Hillerdisse, van deme Hus, van Cramme, van Meynerstem, Pattensen, v. Peine,

van Polede, Rungen, Trappen, Upslegeres, v. Fallersleben, Wendes, van Wetelemstidde. Alena: v. Depenau, v. Westen. Alexander, Papft (1V) 1256.57, † 1317: 40719 Alexander Inhaber der Aegidienmüh-Sophia, dessen Frau (?) le, 1258: 40921 Alexander: Decker, Gerhardi, van den Seven tornen, de Sliftede. (Alfeld a. d. Leine.) de, van, von Al-, Alevelde 19 Johannes, Hannes, an der Scharrenstraße, 1343 -47: 72'7 8324 8715ff. 23 1651 9 24427; 23. Vulradus, Vul-, Vulrad, Wirad, Ratmann im Hagen, den Predigerbrüdern gegenüber, 1342 —50: 548 72:5 8712 120911 171 14820 16620 18816 21 121 21 2465 25050 28112 31113 3595; 33ª So-, Saphia, ver Saphie, dessen Frau, Witwe Hanses v. Achim (7), 1344.45: 12096.18 19016; Brûn, am Steinmarkte, 1344-49:1148.11 21014. 15. Bele, dessen Tochter, Klosterfrau zu Steterburg, 1347: 24221; 38. broder Herman (mit H. (12) identifch?), im Dominikanerkloster, 1350: 37829. de, van Alvelde, Neubürger in der Neuftadt, Ludeke 1343:9222; Tyleke 1345: 1722; Herman 1349:31915 Alffersen Aivesse? Alfwinus, Alvin: de knokenhowere, vom Stein. Algesdorp, Algetitorp, Alversdorf. Algifa: v. Hagen, v. Westen. Alheydis f. Adelheidis. Allenvelde, Wüftung zwischen Schöppenstedt und Watzum, Kr. Wolfenbüttel, 1499. Allerbroch, Johannes, Neubürger in der Neuftadt, 1346: 22017. Allerbüttel, Almersbuttel, -butle, Armersbutle, Kr. Gifhorn, 5918. 31 603.6 9526; Zehnte 5921 606 de Allerrum, Ludeke, Neubürger in der Neustadt, 1346: 22018. Almers, Jan, 1349: 31812. Alrad, Bruder, Konverse zu Riddagshausen, 1231: 39611. Alreholt: Braunschweig vui, 4. Alta (alix Hohe Weide. Alta valva Hohes Tor.

Alten Ahlten.

Altenberg, Kr. Mülheim a. Rh., Cifterzienferkl.: Abt, dominus, abbas Bergensis, Veteris montis, Philippus, pater abbas des Kl. Marienthal, 1336. (Altencelle, Kr. Celle.) (v. Altencelle) de Antiqua Tzellis Willekin + 1335:51991. Hermann, dessen Sohn vom Alten Markte, zu Hildesheim, Berthold, Vogt Lippold, dessen Bruderssohn 1 1243: 4027 4. Altenrode, Oldenrode, Kr. Goslar, 42239. Altewik: Braunschweig vii, 4. Altfeld, Flurstück: Braunschweig viii, 5. Altvelt, dat, Gericht und Goding, 1345 mit der Asseburg verpfändet, 1775. Altmark, de Mark: deren Städte 1795 29626 32316. Altstadt: Braunschweig vu, 1. Altstadtmarkt: Braunschweig viii, 6. Altum Höhe. Alvedeiche Alvesse. (Alvensleben, Kr. Neuhaldensleben.) v. Alvensleben, Bruder Friedrich, Präceptor der Templer in Deutschland und Wendland, 1308: Alversdorf, Algesdorp, Algetitorp, Kr. Helmitedt, 46921 4863. (Alveffe, Kr. Braunfchweig.) van Alvedesche, Heneke, Neubürger in der Neustadt, 1347: 255%. (Alvesse, Kr. Peine?) van Alffersen, Degenerd, auf dem Klinte in der Altstadt, 1349: 308.8.10.
Alvessum, Wüstung zwischen Beuchte und Schladen, Kr. Goslar, 49613. Alvin f. Alfwinus. (Amberg, der, bei Bönnien, Kr. Marienburg.) van deme Amberga, braga, aur Amberga, bragha, im Hagen, Henningh + 1342-46:5613.4 16910 2070; 2. N. deffen Witwe, 1342:5621; Egbert † 1343-45: 8925. 28 1304 7 10 16821 1691; 4. N. dessen Frau, + 1343: 8928; i. Jutte Hennings (1) Töchter, Klosterfrauen zu 6. Grete Lamspringe, 1342: 5613 22; 7. Aleke

8. Hannes, Hennings (1) Sohn, 1345.46: 16911

2075

9. N. deffen Frau, 1345: 1701;

10 Heneke, Hennings (1) Sohn, 1345.46: 16910 11. Hannes, Ekberts (3) Sohn, 1343-45: 8927 12929 1302ff. 10 16827ff. 1692; 87 11' Hannes, Ratmann, 1346.49: 21123 31116; 12 117 Hannes gheheten Dufent mark 1348: 27217 12. Ghele | Ekberts (3) Töchter, Klosterfrauen zu St 11- Bele | Burchardi vor Halberstadt, 1343:8926; 4. Alheyt, Ekberts (1) Tochter, Frau Wedekinds in der Altenwik, 1344: 12929 1304E; 35 Grete, desgl. 1345: 16824ff. Amelunxborn, Amelungesborn, -bornen, Kr. Holzminden, Cifterzienferklofter 38411 39929 4007; Aebte, overste des Kl. Riddagshausen, Henricus 1337, Ludolf 1345. Amilius, in der hintern Burgmühle, 1301: 45020. Ampleben, Kr. Wolfenbüttel, 43815 44220. de, van, von Ampleve, -ven, Ampeleve, 14. N. Friedrichs (2) Mutter, + 1294: 43816; <sup>2</sup> Friedrich, Ritter, 1294.1307: 438<sup>15</sup> 460<sup>11</sup>; <sup>3</sup> Johannes, -han, Jan, Ritter (1310)43.44: 96<sup>28</sup> 97' 99" 152" 464"; 5. Rotgherus, -gher, Knappe, 1346(50): 22624 22721. 25 3419 \*\* Konegundis, deffen (zweite?) Frau, Tochter Burchards v. d. Affeburg, 1346: 22623 22715.21. Anagni, Anagnia, Provinz Rom. 4801. Anderbeck, Anderbeke, Kr. Oschersleben: Kirche 19811 Andreas: Barrerie, von der kopperimede, v. Peine, Rûce, de stenwerchte, de Wegensleve. Andreaskirche: Braunschweig xvi, 1; Andreastor: Br. VIII, 7. Aneware N., olde, vordem am Meinhardshofe im Sacke, 1342:5710 Hannes, auch Johannes apud Aquam, H. bi deme, den Watere (auch für Bd 111 zu merken!), Ratsgeschworener u. Ratmann im Sacke, 1341-50: 1121 572 17022 17118 19327 28629 3171.23 3187 32213 3302 36311.21 3644.7-15.20.24 36712. cum, de Angelo f. mit dem Engele. Angelt Heneke Alheyd, dessen Frau 1349: 33011. de Angulo f. uth dem Winkele. (Anhalt, wüste Burg zwischen Harzgerode und Ballenstedt.) de Anchalt (comites)

Albertus. Bischof von Halberstadt (1) 1304-22, + 13243 Heinrich, Dompropst ebd. 1324: 49623. de Anehalt, Albertus, im Franziskanerklofter (1231): 39623. Anno, Propst zu Bosteben, 1223: 39322. Anno, Droft Jordans Sohn, f. de Campe. Anno, -ne: von deme Hannensee, van Hartesrode, de Heymburch. Antiqua Tzelle Altencelle. Antlat, Facies, Konrad Sohne (erster Ehe?) Mechthilds v. Vahl-Burchard | berg, 1348: 93151; N. (einer der beiden vorigen?) vor der Langen Brücke, 1348: 27226. Apelnstedt, Apelderstede, 3656 4894; Zehnte 46524; Pfarrer N., dhe herre van A. (1336): 5208. van Apelderstede, stide, stidde, 14 Tile, auf dem Damme in der Altstadt, 1341-50:736 11927 12011, 23823 30329 3478ff. 3559.12; N. dessen Tochter, Frau Henekes v. Fümmelse, 1347: 23821; 4 Hannes 1349: 3161 Apinhorst, Wüstung, Kr. Stolzenau, 39228. van der apotheken, abbe-, abeteken, Herwich Clawes Herwich f. van Adenstede. dessen Kinder Ceffeke Beleke de apoteca, van der apo-, apeteken, de apotekere, in der Altstadt, 5 Jacob 1341-50: 4806. 518 279178 35120.28; - Arnoldus, Arnd, dem Chore von St Michaelis gegenüber, (n. 1344) 1345.46, † 1350 : 14826 1566.9 16010 16325.27 1644 14 20210 3537; 1. ver Bele, deffen Frau, 1345.50: 16335 1641.4 3537; 4. Peter, Jakobs (1) Bruder, 1343-48:851ff 2084 5. N. N. Jakobs (1) Söhne, 1348: 27920 21; 6. Bele \ feine Töchter, Klosterfrauen zu Heiningen, 1350: 35126 28 Apotekarius, Thece, Pfründner zu St Blasien, 1320: 48719-24. (des apotekeres) - Vredeke (Claus' Töchter) 1350 f. Bomgar Hildegund den. de appotekere, Meister Simon, an der Gördelingerftrape, 1344: 11521.

Abbe-, Abbatekere (zu Halberstadi?) Johann dessen Töchter [ 1349 : 323 of. Ode Ilfebe 1 Aptey, Tyle, Schwager David Muntmefters, 1346: 216:31 Apulien, Apulien: König Otte, Herzog von Br.: Braunschweig II, 34. apud Aquam f. bi deme Watere. Aquisgranum Aachen. Armersbutle Allerbüttel. Arnd, -t: van der apoteken, van Broftide, van Brotzem, Doring, van Gronowe, hern Ludeken, Lureman, van Meynum, der mollerschen, Schradere, Slutere, Stoneberch, van Weverlinge. Arnestus f. Ernestus. (hern Arnoldes) hern Arndes Hannes, in der Altstadt, 1347: 23511 (auch 1344: 13213, wenn dort etwa Johannis Arnoldi fiatt Johannis, Arnoldi zu lesen sein sollte!). Arnoldi, Hermannus, Ratmann in der Altenwik, 1346: 22416. Arnold, Erzpriester des Bannes Atzum, 1350: 37926.

Arnold, Domherr zu Glasgow, 1282: 425%. Arnold, Domherr zu Halberstadt, 1223: 39321. Arnold, Domdekan zu Hildesheim (1287): 43210. Arnoldus, Abt zu Marienthal, 1197: 38810. Arnoldus, gewesener Abt ebd. 1337: 524°.

Arnoldus, dominus, Monch zu Michaelstein, 1309:

46213.

Arnold, Propst zu Steterburg, 1326:501'.

Arnoldus, olt: de apoteca, de beckere, de Dorstat, Hake, Holtnicker, de Calve, filius Mathie, van Kolberghe, de Palborne, Siburgis, Swerdeke, de tolnere, de Vrelstede.

Asbike Esbeck.

Aschersleben, Alcharia: Kriegsvolk daher 99 . Aschorst, Rodung bei Wittingen, Kr. Ifenhagen, 41620.

Aschwinus, Propst zu St Blassen, als solcher Patron der Ulricikirche, 1344.49: 15212 3295-31.

Asch., Aswinus, Aschwin: van deme Campe, de Luttere, de Saidere.

Asle Affel.

Afpenstedt, Aspinstede, Landkr. Halberstadt, 46212. Affeburg, de Alleborch, dat hus to der A., Ruine füdöstlich von Wolfenbüttel, 17620.26 177 18 1781 3.22. 29228 2933 32417 346 0 14; die Burgmannen 177298., Gebhard v. Bortfeld (11) 1347; das Gericht

A. 177145; advocatia A., in A. 41929-32, Vogt Ritter Gottfried v. Vorsfelde 1276.

de, van, von der Affeborch, -borg, de Wulfer-, Wifer-, Wifre-, Wifesbutle (mit Berichtigungen zu Bd 11 und der Stammtafel im Affeb. Urk.-B. Bd 1: f. Nr 6-76)

Burchard 4 6. 78, 17. 271. Gunzelin 2, 31, 42 11 35 Hermann 8 Ekbert 3. 7. 76. 11 45. 47 Kunigunde 64. 50 Elifabeth 51 Werner 54 Gebhard 53 Wedekind 55.

Asseburger Hof im Hagen: Braunschweig XII, 2; Gunzelin v. Wolfenbüttel, Truchfeß (1219):

1. Ecbertus de W., E. senior de A. (1219)-61: 3918 39926 4126;

+ Burchardus de W., Ritter, 1261, + 1265.91:

4127 4161 4377;

6. Bur-, Borchardus, Burgardus de A., Ritter, herzoglicher Marfchall und Rat, 1271—1294, 1297: Il 1194 125.0 23 1286(?) 137.9 1428.
17213, IV 42034 423.0 4241 4263.8
43817 44513 (Il 125.26 ift wohl B.(4) gemeint);

6ª Kunigunde, dessen Frau, Schwester des Grafen Gerhard v. Hallermund, 1283-1301: 11

2464, IV 4262 44419;

60. fratres de A., Burchards (6) Söhne (darunter Nr

9. 271.) 1301:11 2465;

7. Ec., Egbertus de A., 1263.68 junior, Burchards (6) Bruder, Ritter, 1263-1296: [ 185 192:1], 11 9018 12522 1286 (?) 13718 14419 15715 1882. 21 189:2-12, IV 418-5 430 17

Burchards (4) Söhne 1261: II 8622, IV 4129, bei

Namen (78. 76 8)

78. Burchard, Borgardus de W. 1268-1303:11 1439 1557 11 1806 25530 2597 26524, IV 41721 421:5 4376 44122; 7b. Ekbert v. W. 1268—1303: 11 1439 1557 1806

25510 2597 26524, IV 41721 42115 4375 44123; 8. Hermann v. W. 1268-95: 41721 42116 4376 44127;

11- Ecbertus, Ec-, Ekebrecht, 1304 de junge, Ritter, 1304-18, 4 1342.46:1 3113, IV 662

226<sup>15</sup> 229<sup>21</sup> 456<sup>6</sup> 464<sup>1</sup> 468<sup>5</sup> 485<sup>17</sup>;

7- Borchardus, -ard, -erd, Ritter, 1342—46, †
1347.49:66<sup>1</sup> 176<sup>22</sup> 177<sup>9</sup> 226<sup>18, 25</sup> 227<sup>15, 26</sup>
229<sup>30</sup> 259<sup>3, 7, 26, 3</sup>24<sup>28</sup>;

21. Guntzelinus, -lin, Guntzelen, Knappe, 1345-49: 17622 1779 226 8. 35 227 16 31 22920 231'3. 15 2598 121 32210 32411.10;

37 Burchard der Lange, Ritter, † 1345: 1755; 28. Borchardus sinister, Lochte, (einer?) 1297.1346: 22222 44418; dessen vier Brüder (darunter Burchard (9) u. Burchard (17) zur Zeit in Gefangenschaft, 1297: 44518; Borchardus Vasolt, sold, Knappe, 1344-46: 699 13412 14526 1754 18113 22232; deffen Brüder (wohl nur Nr 33-35) 1344: 14526; Borchardus mediocris, Knappe, 1345: 1755 34. (od. 277) Burchard der Lange, Ritter, 1342: 6017; 36. Borchardus junior, Knappe, 1345: 175<sup>5</sup> 181<sup>53</sup>; 43. Ecbertus, Echbrecht, Knappe, 1346-49: 22623 22715.20 2591 324281 47. Ecbertus 1346: 22625 22716. 20; Konegundis, Frau Rot-Burchards (17) Töchter, gers v. Ampleben Elizabeth, Frau Kone- 1346:226231 22715 211; manns v. Winnigstedt 52. Guntzelinus Gunzelins (at) Sohne, 1346: 53. Ghevehardus 226251. :

54 Wernerus 55. Widdekindus

56. N. N. Gunzelins (21) Töchter, 1346: 22626. (Affel, Hohen-A.? Nord-A.?, Kr. Wolfenbuttel.) van Asle, Ludeke, 1346.47: 207: 25316. Astbroch, Wald bei Marienthal, 405°. Astenbeck, Vorwerk, Kr. Marienburg, 4471. (Astfeld, Kr. Gandersheim.) de Astvelde f. Wedego. Astidde Ahstedt.

Atheloldus, Propst zu St Blassen (1067): 3834. Atzum, Atlevessem, -en, Athlevessen, Atzem, Kr. Wolfenbüttel, 14615 3598 42211. 16; Zehnte 46517; Bann A. 37912, Stellvertreter des Archidiakons Bischof Albrecht von Halberstadt 1350, Archipresbiter Arnold 1350.

Auctor f. Autor. Augsburg, Augusta, 39919. Aurifaber f. Goltsmet.

Ausbüttel(?), Ossesbuttele, Kr. Gifhorn: Egkerd to O. 1350.

Ausleben, parva Osleve, Klein-A., Wüftung bei A., Kr. Neuhaldensleben, 4811.

Autor, f., b. Auctor epifc. (von Trier), fente Auctor, Author, Schutzheiliger Braunschweigs, 345\*41. 34624; dessen Tag, Fest, August 20, 34620 25.

Avignon, Avinio (Bd nt Reg. fälfchlich Aviniona), 1610 232 295 6719 1762 46421 49410 51222 5281; f. auch Rom: Kurie; Diözefe A. 1506.

B.

B. de Dalem f. Baldewinus. B. de Spello. der Bäcker f. de beckere. Backerman, in der Altstadt, 2 Hermann 🕆 1. (Gefe) Albrechts (4) Stiefmutter 1349:303'4E.; 4. Albrecht, Vetter Konrads (7) und Ebelings (9) 5. Albert + 1347 : 24111; (Alheid) dessen Witwe, 1347: 24113 17 24312 39 2443 7- Conred, fein Sohn, dem Martinikirchhofe gegenüber, 1347—50:24111.13f. 24212 2431 47 21f. 2441 2717 15.17 21 2753 30315.18 30721.24 354211 8. Albertus d. A., desgl., Pfaffe, 1347.48: 24111. Ebeling, Albrecht d. J., desgl. 1347—50: 24111.

15 242 tz 243 z. sf 303 15. 18 3542

Baden, Baden,

(Hermannus) marchio de B. (Irmingard) deffen Gemahlin, Toch- 1235: 398271. ter des Pfalzgrafen Heinrich (Badenbüttel, Wüstung im Amte Gishorn.) de Badenebutle, *Ludolf, Bürger*, 1231 : 396<sup>11</sup>. (Badenhaufen, Kr. Gandersheim) van Badenhusen, Dedelef, Dede, Blutsfreund von Rickele Upleggers, 1347: 241216. Bayern Heinrich Herzog von B. und Sachsen, S. u. B., Saxonum et Bawarorum dux, 1154-81: Braunschweig u, 1; (Otto) Bawarie dux (Agnes) dessen Gemahlin, Tochter 1235:39817. des Pfalzgrafen Heinrich Balderammus in der Neuftadt, 1231: Rotcherus, desTen Sohn 39617.

provest Boldewenes, wines, Boltwines, nur Boldewenes, Jutta, -te, an der Gördelingerstraße, 1343 -48:7823 1181 2441 272141.

Boldewinus, Propft zu St Blaften, 1294: 4407. Balduin, Dekan ebd. 1198: 38818. Balduin, Dekan ebd. 1300-12, 1311.12 Mitglied der Priesterbrüderschaft: 4505 45737 4672 46811. Balde., Boldewinus, Kufter ebd. 1294.05: 4408 Balduin, Provifor zu Heiningen, 1328: 5029. Baldwinus, Konverse zu Stötterlingenburg, 1272: 4228. Baldewinus, Vater des Liudolfus de Bruneswick, 1154 f. de Dalem. Baldewini, Vögte zu Braunschw. Boldewinus, Bürger, 1278: 42411. Boldewin, in der Altenwik, 1348: 26829. Baldewinus, -win, Baldwinus, Baltwin, Balduinus, Boldewinus, -win, Bolduwinus: de Bodendike, v. Bortfeld, de Dalem, filius domini David, de Harlingeberch, Calwart, vonme Kampe, v. d. Knefebeck, der Kramer, de Nette, de Wenden. Balhorn + ver Ghele, deffen Witwe her Borcherd | feine Söhne 1348 : 296 tf 7f 10. N. seine Tochter und deren Kind (Battenstedt a. H.) de Ballenstat, Johannes, im Franziskanerkloster (1231): 3962 Balneator f. Bedere. Bansteben, Bans, Banssleve, Banscleve, Kr. Wolfenbuttel, 23114 2726; Zehnte 23117 19; Bauer Herwicus und seine Frau Ghertrudis, Tochter der Alheid geb. Roveldings zu Twelken (1320). (Barbecke, Kr. Wolfenbüttel.) de Berbeke, Godeke, Neubürger in der Neuftadt 1346: 22027 de Barch, Hinricus, Neubürger in der Neustadt 1350: 36518. Barde, N., vormals Lehnsmann der v. d. Affeburg wegen eines Hofes zu Halchter, 1346: 22629. Barde, Tileke, in der Altstadt verfestet 1350: 3659. Bardeleve Barleben. mit der barden, Clawes, in der Neustadt verfestet 1349:3196. Bardowiek, Bardewic, Landkr. Luneburg, 38312. Barem Barum. (Barfelde, Kr. Gronau.) de, van Bervelde, Berevelt, Ghevehardus, -vert, Knappe, 1335-43: 10623

5194 52211;

Olrik, deffen Bruder, 1343: 10623; her Frederik, Schreiber der Herzöge von Lüneburg, 1347(50): 33915 18. (Barleben, Kr. Wolmirstedt.) de Bardeleve, frater Johannes, Templerkomtur zu Braunschweig, 1308: 4612. (Barneberg, Kr. Neuhaldensleben.) de Berneberghe Johannes 1 Monche zu Marienthal, 1337: 5248. Johannes Barnstorf, Berns-, Bernestorp, Kr. Wolfenbüttel, 3511; Meierhöfe 3510 17427; Kirchhof 3510; Zehnte 46520 Barrerie, Andreas, magister, ad legendum litteras apoítolicas bullatas et eas reddendum . . . deputatus in Avignon, 1341: 162 (Bars) Perca, Bertoldus, Mönch zu Marienthal, 1337: 5241 (Barskamp, Kr. Bleckede.) de Berfecampe, Henricus, Canonicus zu St Cyriaci, 1309: 46230. (Bartensleben, Groß- und Klein-B., Kr. Neuhaldensleben.) de, van, von Bertensleve Gunter, Ritter, 1318: 13113; Borchard, Boffe, Ritter, 1341, †(?) 1345(50): 495 18625 34611; Werner, Ritter Mechthild, dessen Frau 1328: 50224; Hildebrandus, Mönch zu Marienthal, 1337: 52411; Gunther, Domherr zu Hildesheim, vom Rate zu Br. wegen Landfriedensbruchs versestet, 1341: 1410; Guntherus junior, Ritter, 1341: 4712 4814; Guntzel, Burchards Sohn, Knappe, 1345: 18625. Bartholomäikapelle: Braunschweig xvii, 1; bei St Bartholomäi: Br. VIII, 8. mit funte Bartolomeufe, Edeler, f. Edeler. Bartoldus, -tramus f. Bertoldus, -trammus. Barticerer f. Scerer. Barum, Barem, -um, -ûm, Kr. Wolfenbüttel, 19719; Goding 19127; Kaland 26628, dessen Dekan Pfarrer Ludolf zu Hallendorf 1347; Bauer (civis) Knappe Dietrich v. Sauingen 1331.36, dessen Kinder 1336; Archidiakonat: deffen Pfarrer 1245: 4086. v. Barum, Siegfried, Domherr zu Hildesheim, 1239: v. Barum, in der Altstadt, 3. Jan 1345: 1601°. van Barem, zu Fümmelse (auch Nr 2 u. 3?), · Vreyle 1343: 1071;

- Tobeke, dessen Bruder de Barem, zu Goslar, Johannes (1300): 44928; Herzo, Vogt, 1314: 47423. de barveden brödere, bi den b. br. ufw. f. die Brüder usw. Balard, -lert, Balardes, Hennigh, am Steinwege in der Altstadt, Anbauer eines Gartens, 1345.46: 1571.7 20032; 1. Ludeke, vordem ebd. 1349: 32124; Berneke, Anhauer eines Gartens 1345 (n. 1345), in der Altstadt verfestet 1347: 1571-11 25421. (Bafel?) de Basilea, Pantaleon, Prokurator bei der Kurie zu Avignon, 1341:171. Bafilius, Prior zu Loccum, 1338: 52813. Bafilius, Bafilies: Bock, v. Dahlum, v. Rautenberg, de Romessleve. Bätjenrode f. Brenneckenbrück. Bawaria Bayern. Beata, Külterin zu Heiningen, f. de Borchtorpe. Beata de Borchtorpe. Beatrix, Priorin zu Derneburg, 1333:51629 Beatrix (1300?): 44910. Bechtessem Bexheim. der Beckenwerke, Henning Meteke, dessen Tochter Beckenwerkerstraße: Braunschweig viii, 9. (Beckere) Pistor, Heyden-Halberst. Diöz. (offenbar ricus, + zu Br.) 1345: 175236. Gerdrudis, dessen Witwe de beckere, Rolf, an der Sackstraße (Winneke) deffen Stieftochter (Witwe Brun Beckers?) Frau Hen-1341:11248. nings v. Hallendorf, aus erster Ehe Mutter von Hannes und Rolf de beckere, Brun, im Sacke, +(?) 1341:1223: (Winneke) (deffen Witwe?) Frau Hennings v. Hallendorf, Stieftochter Rolf Beckers, 1341:1125.29; Hannes \ (seine Söhne?) Winnekes Söhne erster Ehe, 1341: 1125. N. Bruns Schwager, 1341: 1223. der Bäcker, Reineke, an der Breitenstraße, 1344, †(?) 1346: 1148 20118. de beckere, pecker, Lodewich (einer?), Nachbar Ludolfs v. d. Oker (an der Scharrenstraße) nach dem Hohentore zu, 1341-50:19 12:15 2381 3517 35223-35 Gefeke, dessen uneheliche Tochter, 1350: 35224. DIPLOM BRUNSWIC IV.

de beckere, Herbort, Neubürger in der Neustadt 1345: 17216. (de beckere) pistor, Arnoldus, in der Altenwik, 1345:17129. de beckere, Olrik ] im Sacke, 1346: 21815. N. dessen Frau becker, N., am Neustadttore, 1348: 2969. Bedderok, Henningh, im Hagen (?) 1343.46:814-16. 20 21416 18; Ludeman, dessen Stieffohn, 1346: 21417. Beddingen, Beddinghe, Kr. Wolfenbüttel, 44817 45317. de Beddinghe, Conrad, Neubürger in der Neuftadt 1349:31913. (Bedere) Balneator, Hermannus, her Hermen, ftåndiger Vikar zu St Blasien, 1345.48: 16327 1641.5ff. 1882 29216; Ghese, dessen Schwester, 1345: 16327 1641. 5th. (de bedere), Lyborius, † Alheyd, -de, in dritter Ehe vermählt mit Hermann dem Bader am Hohentore 1347:236235 1- Lyborius mundig 237tiff. + Siverd Metteke, unmündig(?) 6 Heneke, unmündig Greteke, Alheids (3) Tochter erfter Ehe, mündig de bedere, Hermen, am Hohentore 1 1347: 23621 Alheyd, -de, deffen Frau, Witwe des Baders Liborius de bedere, Conrad, am Petritore, † 1341-45: Aleke, dessen Tochter, lahm, künftige Pfründnerin des Marienspitals, 1341.43:58 8525ff; Gele-, Gezeke, desgl., blind, 1341-45: 58 852: 33 163 51. de bedersche, Jütte, am Steintore N. deren erster Mann 1350:3621ft. Heneke, ihr zweiter Mann N. N. ihre beiden Kinder erster Ehe (Bederes) Balneatoris, Conradus, magister, Mitbegründer der Priesterbrüderschaft, 1307: 45911. (Beiendorf, Kr. Wanzleben? Biendorf, Kr. de Bigendorpe, Henricus, fländiger Vikar zu St Blafien, 1348: 29217. (Beienrode, Kr. Braunschweig.) de Bodenrode, Otra-, Odravenus, Knappe, Speifemeister des Herzogs Magnus, 1344-49: 14327 28913 32116

Beierstedt, Beyerstede, -stidde, Kr. Helmstedt, 866 2564 26116 3599 50814; Hufen am Heese, Steinbruch, Holzteile 26514th.

van Beyerstide, nur Beyerstede, in der Altstadt, Odbrecht 1343: 7521.35;

Bertold, dessen Bruder, om Eggelings v. Glinde, 1343.45: 7521.25 15518.

Beyhorn, Olrich, Neubürger in der Neustadt 1341: 1419.

Beinum, Kr. Goslar, 3958.

von Benem, Ghele, bislang Mitbesitzerin eines Hau-Jes am Hohentore, 1344: 11230

Bekemannes, Hanneke, aus Gr.-Denkte, vor dem Vehmgerichte 1345: 19310.

Bekerere, Hinrek, auf dem Werder, 1342.50:

55<sup>12</sup> 358<sup>16</sup>. Bele, Schwefteriochter Konrads v. Lutter, Klofter-

frau, 1350: 35724.

Bele: v. Achim, v. Alfeld, van dem Amberga, van der apoteken, hern Berndes, von Bylrebeke, Bonneken, Breghenes, v. d. Broke, Doringes, Ghermeres, van Gustide, Herdeken, Hilmeres, Holtnickeres, van Calve, Kapellen, Kercmannes, Crigheres, Kronesbenes, Crudeken, von Kubbelinge, Lemmeken, von Leffe, van Levenstidde, van Luckenem, hern Ludeken, hern Luderes, van Luttere, Papeduden, Paules, v. Peine, Reymeres, Rotgheres, bi den Steghen, von Urden, Vromen, van Wetelemstidde.

Beleke, Latin zu Twelken (1320) f. Middeme-

Beleke: v. d. Apotheke, Doringes, Holtnickeres, Crigheres, Krudeken, Westvales, van Wetelemstidde.

Beme, N., vom Rate verfesteter Landfriedensbrecher, 1341:1410.

Bemesdorp, Wüftung (in nemore) ö. von Helmstedt, schon 1224 von seinen wendischen Bewohnern verlassen, 39328.

Benedicte: Stapeles, van Watenstidde.

Benedikt, Papst (XI) 1304: 45512

Benedictus, Papft (XII) 1338—42:16:2 196 2936 3015-17 3115 3221 610 5281.

Benedictus (Genitiv Benedicten), herren B., Tide-, Dederik, auf dem Damme in der Altstadt, + 1348: 27225 29525;

Hillegund, Hilleke, auch H. v. Damme, deffen

Tochter, Klosterfrau, Reliquienvormünderin zu Dorstadt, 1343.48: 9319.32 27225 29525; Katharine v. Damme, Hillegunds Schwester, Klosterfrau zu Dorstadt, 1343: 9320.

Benem Beinum. Bengehals

Heneke, an der Strafie zur Karlingepforte (Knochenhauerstr.) 1346.47: 20827 2429;

Jan, an der Güldenstraße, 1344: 1167;

8. Hannes (einer?) ebd. 1344-50:11696 11727. 30f 16528 27730 27815 35329;

19. Alheid | Jans (10) Töchter, Klosterfrauen zu 1. Gefe Wienhausen, 1344: 116';

Debbeke, Hanses (8) Schwester, 1344: 117278. Benholte, N., vom Rate verfesteter Landfriedensbrecher, 1341: 1410.

Benignus, erster Anbauer eines Blekes am Dam-me bei Kl. Schöppenstedt, 1317: 47824.

Benrode, Kr. Burgdorf, 481°41.59.

Berbeke Barbecke. Berberghe *Bierberge*n. Berend /. Bernd. Berevelt Barfelde.

Berewinkele Berwinkel.

der Berg, de Berch, f. Cyriacusstift. (van dem Berge) de Monte

Ghevehardus ) Ritter, 1290: 43514. Hinricus

van, von dem Berghe

Henningh, im Hagen, 1348: 284<sup>33</sup>;

\*\* Hening (mit dem vorigen identisch?): 1348: 2699 2865

4. Reynold, im Hagen, 1343- 48: 7825 28 2136 24219 27217;

Reynold, deffen Sohn, 1346: 21312; 4'5' Reinhold, Leineweber, 1350: 36322;

Ludemann, im Sacke, 1345: 1701°.

(Bergen, Kr. Celle?)

v. Bergen, Henneke, an der Breitenstrasse, 1350: 34814.

Bergenfis abbas f. Altenberge. (Bergfeld, Kr. Helmftedt.)

Berchvelt, Ludeman, Neubürger in der Neustadt 1344: 13221.

Berklingen, Berclinge, Kr. Wolfenbüttel, 14722 14825 33222; Zehnte 46517; Vogtel 14722 1483.

de Berclinge Henricus †

N. deffen Witwe 1296: 4434

N. N. feine Söhne

de, van Berclinge, in der Altstadt (?) Hinricus, Heneke, 1344, +(?) 1348: 14815 2736; N. N. dessen Kinder \ Henning, sein Vetter \ \ 1348: 2736. de Berclinge, Laten zu Twelken, Thidericus + Wolborch, dessen Witwe Johannes (1320): 48811E.; Hermannus feine Kinder Bertoldus Mechtildis Johannes (der obige??) Alheydis, deffen Schwefter, Frau (1320): 48814. Johanns v. Hondelage Bernhardi, hern Bernardes, Berndes, Herman, Sohn Bernhard Wedekindes', 1322.25, + 1343 : 87 90 4935 1 49924 5003; vor Bele, dessen Witwe, an der Strafe von St Ulrici nach der Südmühle, 1341.43: 417 871 905 8. Bernardi, Berndes, Clawes N. dessen Frau, Tochter Her- 1348: 26826; mann Bronebeks Ode, im Hagen (?) + 1349: 31210.33. Bernardi, Thileke, Neubürger in der Neustadt 1348: 28731. Bernardus, hardus, Pfarrer zu St Petri, 1340-48: 619 6220 10722 11015 137 0 16.21 24 13829 13918 28811 53320 Bernhard, Pfarrer zu Küblingen, 1325: 498.8. Bernhard, Abt zu Loccum, 1338.41: 626 335.8

52815. Bernhard, Graf von Dannenberg. Bernhardus, Sohn der Latin Alheid geb. Roveldings zu Twelken (1320): 4888.

Bernardus, hardus, ard, art: Boventene, de Dammone, de Dettene, v. Dorstadt, Drusebant, v. Eveffen, van Gronowe, Hakeborne, de Hamelen, v. Hardenberg, v. Haverlah, de Hildensum, Kale, de Meynerssen, Moldersac, Osse, de Peyne, de Remninghe, van Solede, Steynman, de Strobeke, Teigelere, Vital., de Watenstede, Wedekindi, de Wolethe.

Bernd, -t, Berend: van Bokenem, Bolte, von deme Damme, van Dettene, Drufeband, v. Dunfen, van Evessem, van Grondwe, Kale, de kerzenmekere, van Peyne, Stenman, van Strobeke, van Vechtelde, Vroyle, hern Wedekindhes, Wrôle.

Berneberch Barneberg. Berneke: Basert, Lange. Berno, Bifchof von Hildesheim, 1191: 38721. Berns., Bernestorp Barnftorf. Berlecamp Barskamp. Berte, Schwester der Gese und Schwestertochter der Gele Timbermans, 1350: 37713. Berta, -e: Broweres, vern Diligen, die Gogrevesche, Porneres, van den Roden, de Roderfem, v. Rottorf, Siliemes, de Twedorpe. Berteke: van Blekenstede. Bertensleve Bartensleben. Bertoldinge, Henning, Bauer zu Remlingen, 1343:986. Bertoldus, Notar zu Braunschweig, 1253: 40430. Bertoldus, Prior des Dominikanerklosters, 1340: 53338. Berthold, Rektor der Philippi- und Jacobikapelle zu St Cyriaci, 1327 f. de Godenstede. Bertoldus, aus der Diözese Halberstadt, Diakon, 1344: 15229. Bertoldus, Scholaster zum H. Kreuze in Hildesheim (1285): 42724. Bertoldus, Pfarrer zu Remlingen, 1343:93:8 9721 9836 Berthold, Propst zu Riechenberg, 1336: 52029. Berthold, Meister, Rektor der Kapelle zu Stecklenburg, 1322: 49318.
Berthold, Propft zu Steterburg, 1343 f. van Aderlem. Bertoldus, Johanns und Wenemars Bruder, in

der Altstadt (?) 1347: 25411

Bertholdus, Vogt vom Alten Markte zu Hildesheim, f. vom Alten Markte.

Bertoldus, parvus, f. Lutteke Bertold. Bertholdus, -holt, Bertoldus, -old, -olt, -eld, Bartoldus, old: de Adelevessen, von Adenstide, van Adersem, Bars, van Beyerstide, de Berclinge, Beseken, Blecker, Breghen, van Brozede, de Brotzem, Buschekeste, Bussendreyere, de Dalem, Degenhardes, van Didegheschen, de Dorstad, van Drefpenstidde, van Dusmen, van Eveslum, de Gerdefe, de Godenstede, van Gotlande, Grube, de Hamelen, Hantscemekere, v. Harsleben, de Helmestat, von Hildensem, Holtik, Holtnickere, van Honleghe, Hoslemannes, de howere, Kale, boven deme Kerchove, de Cletlinge, Kocchemûle, de Leyforde, von Lesse, Loper, Merteninge, Molenverken, de mülnere, de Olderdeshufen, van Ofterrode, Pannenimet, Pile, van deme Pôle, de Redhen, de Roderfem, Rolandi, de Rotne, Ruce, de

1c. Jutte 1

```
fmet, by deme Stene, Trappe, van Velthem, Vil-
  tero, van Vimmelfe, van Werle, Withon.
Bertradis, Priorin, zu Steterburg, 1326: 5011.
Bertradis, Heneke, zu Meerdorf, 1345: 1984.
Bertrammus, frater, Hofmeister des Kl. Marien-
  thal zu Warsleben, 1317: 4817.
Bertrammus, -ramus, -ram, -erammus, -eram,
  Bartramus: de Berewinkele, Bock, de Borchwe-
  de, van Brotzem, van deme Damme, v. Esbeck,
  Kale, de Kampe, Cronesben, de Melverode, van
  Remlinge, de Timberla, de Velstede, de Velthem.
  van Volczem, de Werle, de Wlving.
Bervelde Barfelde.
(Berwinkel, Wüstung am Fallstein bei Osterwieck,
  Landkr. Halberstadt.)
de Berewinkele
  Bertrammus | Mönche zu Marienthal, 1337: 5247.
Befe, an der Schöppenstedterstraße, 1350: 36010
Befeken (Bd III: Bezeken), Berthold, nächst der
  Langen Brücke auf der Nordfeite in der Altstadt,
  1348 : 28019.
Beleken, Heneke, in der Altstadt verfestet 1343:9215.
Befeko, ke: de Rotzingen.
de Besten, Gerardus, Prokurator bei der Kurie zu
  Avignon, 1341: 171.
Beteke Hilwordinge.
Betekenrode Bätjenrode.
Betemann: v. Hoym, de Werle.
Betemannes, Hermen, in der Neuftadt verfestet
  1347:2552.4
Beterling, N., Inhaber (?) eines vom Rate an Ko-
  nemann v. Winnigstedt abgetretenen Hofes (n. 1343):
  6911.
(Betheln, Kr. Gronau? Bettrum, Kr. Marien-
  burg?)
de Bethenem, Helmoldus, Pfaffe der Diözefe
  Hildesheim, 1341: 321.
von Bettenum, Conred, am Hohentore, 1344:
  11226
Betten
  Hugoldus | Bürger zu Helmstedt, 1317: 48115.
Bettmar, Betmere, Kr. Braunschweig, 148: 50419.
van Bethmere
  14 Jan 1331:51114;
  2 Siverd +
   1ª Dilie
   13. Grete
```

```
5. Ekkeling, an der Echternstraße, 1342.48: 5214
       17 27710
Betzingerode Marienrode.
(Beuchte, Kr. Goslar.)
de Bochede, Hermannus, 1345: 1727.
(Beulshaufen, Kr. Gandersheim?)
van Boleshufen
  Henrik, Stiefvater der Kinder Heinrich Weftfals,
     an der Sackstraße, 1345.47: 17110 25318;
  N. delfen Frau, Witwe Heinrich Westfals, 1347:
Bevelthe, Wüftung bei Gr.- u. Kl.-Giefen, Kr. Hil-
  desheim, 42216
Bevenrode, Bevenrode, Kr. Braunschweig, 24818.
  Klein-B., Lutteken, Luteken, Lutken Bevenrode,
  -dhe, Wüstung bei B., 717 24025 36819; Zehnte
  36814 3691.5.10
v. Bevenrode, nur B.,
   1. Ludeke, im Eckhause der Jacobipfarre gegen-
       über, 1346 : 2071;
   1. Henning +
                          im Hagen, 1350: 35633
   3. Grete, dessen Wittve |
                                34 30019. 31;
     Hennings (2) Kinder 1330: 35652, bei Namen
        (4 7)
  4. Henning | 1350: 36019. 13. 25;
   6. Mette, Metteke | Klosterfrauen zu Abbenrode,
   7. Gefe, Gefeke
                      1350: 35634 3571 36024
Bexheim, Bechtessem, Wüstung bei Deersheim,
  Landkr. Halberstadt, 4942.
Bia de Dorstat.
(Bielefeld, Provinz Westfalen?)
Bilevelt, Konrad, Bader, dem Dobbelhause von St
  Blasien gegenüber (an der Schuhstraße) im Sacke,
  Inhaber des Badstobens zur Linde am Ulricikirch-
hofe (?) 1344.47: 1203° 253° 11.
Bierbergen, Berberghe Kr. Peine: villicacio B.
  44723, deren Laten 44726.
de, van Berberghe, nur Berberch, Luthardus,
  -hart, Ratmann in der Neustadt, 1346-50: 225'4
27610 2977 3195 36220.
Biewende, Biwende, Groß- oder Klein-B., Kr.
  Wolfenbüttel, 30524. Groß-B., Biwende, Wester-
  biwende, -bywende, Westerenbiwende, 9315 11126
  1304 13612 2311 47018 5032; Hutte auf dem Kirch-
  hofe 47019; Holznutzungen im Oder 47018; Pfar-
```

rer Wernerus 1336.43; Bauer Hene Widdekindes

1343. Klein-B., Ofter-, Ofterdenbiwende, Ofteren-

bywende, 4224.29 9315 3319 46729; Meierhof u.

Kothofe 33196.

de Biwende (Edle) 3- Helmoldus 1296: 4437. de Biwende, Ritter, f. Spiringh. van Biwende (Bá 111 auch Widekindi) Widdekind, Bürger, Bruder Hene Widdekinds', Bauers zu Gr.-Biewende, 1343: 11121 (f. auch Widekint). van Bi-, Bywende Luder 1312, + 1341: 4226 46728; Egkeling, deffen Sohn, 1341: 4226.31; Rolf, Eggelings om, Bürger, 1341: 4227 431; Ghese, dessen Frau, 1341: 4228. de Bywende, Johannes, Ratmann in der Altenwik, 1346: 22417. v. Biewende, Konrad, in der Altstadt, 1350: 35619. Bigendorp Beiendorf? Bil Hannes, Ratmann im Sacke, 1343.46: 9118 2189 :6 32 29 2192. Bilevelt Bielefeld. (Billerbeck, Kr. Gandersheim? Kr. Lüchow?) de, von Bil-, Bylrebeke, aur B., Billerbeke. Gherardus, -hardus, Gherard, -hard, Ghereke, Provifor des Kreuzklosters, am Klinte (Ecke der Scharrenftr.?), 1333-48, +(?) 1350: 14421-11 1463 15825 19724 262- 2726 2761 35617 51417-29 51912 52212; 1' 18' Bele, deffen (erste oder zweite?) Frau, 1313: 51418 29. Birrian 1314: 4736. Bisscoppesdorp, Wustung bei Gevensleben, Kr. Helmstedt, 14714 (Biscopesdorp bei Gevensteben? Bisdorf, Kr. Gifde Bischopesdorp, Burchardus, 1240: 40122. Bitterkrut, crud, Heneke, im Hagen, 1343:8946. Biwende Biewende. (Blankenburg a. H.) de Blankenburch, Ofricus, Mönch zu Riddagshaufen, 1309: 46327. v. Blankenburg f. auch de Campe. Blasienstift: Braunschweig xiv, i. Bleckenstedt, Kr. Wolfenbüttel, 4611; Meierhof de, van Blekenstede, stide, dominus Thide-, Theodericus 1285: 42737 4287-15 20: 13. Dietrich Cristiani 1300: 4507;

177 Tile 1321, † 1341: 310 1827 4908 116;

17. N. dessen erste Frau, † 1321:490';

22. vor Grete, seine zweite Frau, 1341(45): 310.14 Greteke | Tiles (172) Töchter erster Ehe (1321): 49011 24. Berteke J 31? 34? (Gr.? B.?) Klosterfrau zu Drübeck, 1345: 25. Thile, Tyleke, 1341.45: 1812.29 16512 1662.711; 25. Hannes 1 1341.45: 310 13 1837 16511 1661ff; 17 Olrik 11 Alheyd, im Kreuzkloster, 1341: 311. Blekenstede, Hoyer, Neubürger in der Neustadt 1341 : 14:8. Blecker, Berthold, am Graben im Hagen, 1350: 36118. (Blexen, Kr. Varel?) Blixen 2. Werner + 1342.44: 516 11421; . Grete, dessen Witwe, an der Gördelingerstraße, 1342.44:516 11421 11924; 28/ 4° de Blicsnesche 1341: 125; 5. N. N. Werners (2) Kinder 1342: 516, darunter (6) 6 Werneke 1344: 1143. 7 Heinrich, H. Blioton, Prokurator des Cyriacusstiftes bei der Kurie, Domherr zu Goslar, 1344 mit der Propstei dort providiert, 1341.44, † 1349: 198 10 1508. Blioton f. Blixen. Blivot, -vod, Blyvot, in der Neuftadt, 3. Albertus, -bert, -brecht, Raimann, an der Beckenwerkerstraße, 1341-50:215.16 349 368 17 1104 14027 2977 31812 36221; 4 Conradus, rad, Koneman, Ratmann, 1343-50:9015 1104 13027 21721 25025 31812 3798; 5. Henning, Schwiegervater (?) Hannes Unvorhowens, 1344.47: 131af. 25115.27; (Eufemia) dessen Frau, 1344: 1317; 10. Eyke 1344: 1318; 117 137 (Ermgard? Grete?) Hennings (5) Tochter, Frau Hermanns v. Lamme, 1344: 1314.8; 12. Ghele (Klosterfrau) zu Halberstadt, 1350:3797; 14. Hannes 1344: 1315-13; 15- Johannes, her Johan, Rektor des Thomasaltars in der Gertrudenkapelle, 1343.50: 10918 21 24 16. Hannes, Alberts (1) Sohn, in der Altstadt verfestet 1349:31872; 17- Conradus, -red, Konrads (4) Sohn, desgl. 1349. 50: 31832 3654; 18. 19. N. u. N. Konrads (4) Töchter, Klofterfrauen zu

Ifenhagen, 1350: 3798;

31724 29.

20 11. N. u. N. Eikes (10) Kinder, 1344: 1319; van Bodenborch, nur B., 22. Sopheke 1350: 3799; 21-21, N. N. N. (Blivotes?), dre kindere im Klofter Wöltingerode, 1350: 3797. Blixen Blexen. (Blumenhagen, Kr. Peine.) Blomenhagen, ghen, Neubürger in der Neustadt, Tyle 1342: 5820 26910. Thile 1350: 36516. Bodenrode Beienrode. Bochede Beuchte. Bock, Bok, Bertram, Kantor zu St Mauritii bei Hildesheim, 1329: 50422; (Albrecht) her Ordenbergh, Ritter, in der Altstadt Bodenstede Büddenstedt. verfestet 1345: 1721; Basilies, her Wul-, Wulvesberch, Ritter, 1345-49:1868 23825 33321; Teme, mit drei Knechten im Streite bei Gardelegen von den Magdeburgern gefangen 1347: 26418. 10. (1350): 337sff Bûc, Hermannus, 1243 f. de Wiving. Boc, Hermannus, Priefter, Kapellan zu St Martini, 1344.45: 1389 1743. Bockes, Yde, im Kreuzkloster, 1344(?): 13120. 644. Bock, mid deme bocke, Henning, an der Gördelingerstraße, 1344.47: 11518 2392. Bock Hannes, an der Schuhstraße 1345.48: 16014 11 im Winkel neben Grope, † 277191. 22. N. N. deffen Kinder Bok, Otte, in der Altstadt verfestet 1348: 28715. hanniterordens 48311. (Bockenem, Kr. Marienburg.) von Bokenem, Berend, im Sacke, 1341:13?. Bockerode, Bockesrode, Wüstung bei Hillerse, Kr. 3008 Gifhorn, 46714. (Bockerode, Kr. Springe? Wüftung bei Hillerfe?) van Bocke-, Bockesrode Hilbrand : 1348: 2789; (Boizenburg a. d. Elbe.) de Boyzeneborg, Eckardus, Ritter, 1290: 4358. Bok f. Bock. 18. N. dessen Witwe, auf dem Klinte in der Altstadt, Bokenem Bockenem. 1348:27426 2785; 4 Henning 1348:27826. Bokmast, Albertus, Ritter, 1344: 15219. Boldense, -sele, Bollensen. Bocvel, -fel, Hermannus, Bürger zu Hildesheim Boldewinus f. Baldewinus. Boleshulen Beulshaufen. (1333): 51591 (Bollenfen, Groß- und Klein-, Kr. Uelzen.) Bode f. Bodo. de Boldense, sele, de bodekere, Albert, im Hagen, 1341: 1011. Konrad 1273: 42228; Conradus, Ritter, 1314: 4724. de bodekere, Hoyer, ger, im Sacke, 1349: 31727 Boden, Hannes, am Wendentore, 1348-50: 28118 Bolte (Burger?) im Streite bei Gardelegen von den Magdeburgern gefangen 1347: 26410 31619 360 4. Bolte, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1349: Boden, Thile, vor der Hagenbrücke, 1349: 3169.

(Bodenburg, Kr. Gandersheim.)

· Conred, verschwägert mit Heinrich v. Rüningen und Henning v. Warle, am Michaelistore, 1341-46: 230 34 739 12 2076; 4 Hinric, deffen Sohn, 1341.43: 35 7312; 5. N., vormals in Henning Grutters Eckhaufe vor der Güldenstraße (am Hohentore), +(?) 1348: (Boden stedt, Kr. Braunschweig.) van Bonstide, Dietrich, Tile, Knochenhauer, in der Altstadt, 1344: 1212 76.
Bonstidde, N., an der Schuhstraße, 1348: 2684. Bodenteich, Bodendike, Kr. Uelzen, 43513. de Bodendike, Boldewinus, Ritter, 1290: 4351. Bodenwerder, Kr. Hameln: der Rat, ehemaliger Ratmann und Bürger Borcherd de Rodebeckere Bodo, frater (zu St Cyriaci?) + 1345: 16219. Bodo, her, (Priefter) im (Marien)spitale, 1342: Bodo, Kämmerer zu Marienthal, 1337: 52410. Bode, auf dem Meinhardshofe, 1346: 20318. Bodo, de: Kale, v. Campe, v. d. Knefebeck, de scotelere, van Stockem, dhe vischere, Vorgrope, Bohlweg: Braunschweig VIII, 10. Böhmen, Boemia, Königreich 32717, König Karolus Romanorum rex 1349; B. als Provinz des Jo-Boimstorf, Boymes-, Boyems-, Bômestorp, Kr. Helmstedt: Zehnte 12915 14619 3006, Novalzehnte

Bolte van Adersem. Bolte, the, in der Altstadt, Henning + 1322: 49224; 1- Heneke + 1348: 27611; 4- Bernd + 1341.50: 414 35512; (Grete), Hennings (1) Witwe, Frau Ulrich Refes, Tochter Hennigs v. lifede, 1322: 49224. 27; 11. 12. (nicht -2 13) Hennings (1) und Gretes (-0) Kinder, 1322:492\*4ff.; 11. Johannes, Hannes (nicht sicher von H. (18) zu scheiden) 1341-44: 422 113.68. 5722 14717; 112 Jutte, dessen Frau, Tochter Friedrich Vrederekes', 1341.50: 113. bff .6 35924 18 24; Conradus, her Cored, Vikar zu St Blafien, 1348:27611 2774 29155; 13. Henningus, -ing 14. Deningus, Deneke | Henekes (3) Söhne, 1344. 48: 147171. 27610; 16. Hinricus, Heneke · Conradus, Cored 17 Grete, Bernds (4) Tochter, Klofterfrau zu Abbenrode, 1341.50: 414 196 35532; 18. Hannes, Bernds W Sohn, unter Vormundschaft, 1341:414.30.32. Bolte f. auch Kalce. Bomgarden Hildegund | (Töchter Claus' des Apothekers: f. Bd III) Vredeke | Klosterfrauen zu Dorstadt, 1350: 355 2011. Boneke, Bonnecke: von der Heide. Boneke, Bonneke, Bonke, Boneco, -ko, de Bonneken widen f. Braunschweig viii, ii; Hen-, Heinricus 1254 - (90), + (1300): 40517 406<sup>21</sup> 411<sup>27</sup> 414<sup>28</sup> 417<sup>24</sup> 434<sup>21</sup>(?) 448<sup>22</sup>(?); N. N. dessen (?) Söhne (1300): 448<sup>22</sup>; <sup>2</sup> Henricus 1255.58: 406<sup>17</sup> 410<sup>3</sup>; <sup>3</sup> Henricus, Ratmann, 1246: 402<sup>18</sup>; 6(?) Henricus juvenis 1258: 4105; 7. Hermannus, Ratmann, 1253-60: 4041 40617 4103 4115; 9 Conradus 1314: 4738; 28 N. N. deffen Töchter, Klofterfrauen zu Dorftadt, 1314:4738; Eylardus, -ard, 1309.17, + 1349: 30821 4629 48028 48111; 15- ver Bele, die Bonnekesche, dessen Witwe, bei St Michaelis, 1349.50: 30823 35425; Ricze, Rixe | Klosterfrauen zu Dorstadt (etwa 90?) 10. Hanne 1344.50: 12132 3534 8. 21. Bele

Bönnien (?), Bonekem, Kr. Marienburg: Geringes-

mole bei B. 42024.

Bonsak, her Jan (Pfaffe?) 1346:21412.14. Bonstide Bodenstedt, Borch Burg. Borchardus, Priester (der Marienkapelle bei St Aegidien) 1273: 42221 23. Burchard, Propft zu St Blasien, 1198.1207: 18818 1907. Borchardus, Kapellan zu St Martini, 1345:175. Burchard, Kellermeifter zu Loccum, 1338: 52816. Burchardus, Propst zu Kinclinge (Ringelheim?) + 1187:3872 Burchard, Graf von Mansfeld. Borchardus, ert, Grafen von Wohldenberg. Borchardus, ard, art, erd, ert, Burchardus: Antiat, de Affeborch, Balhornes, van Bertensleve, de Bischopesdorp, van Bortvelde, von Brotzede, van Brützem, v. Dorftadt, de Hildensum, Konig, v. Cramme, de Meynerssen, v. Querfurt, v. Rautheim, de Rodebeckere, v. Salder, Settere, van Sunstidde, v. Vahiberg, de Werberghe, de Weverlinge, de Wildenstene, de Wlferbutle. Borchdorp, torp, Burgdorf. Borchwede, dele, Burgwedel. Borndreghere, im Sacke, Henning  $\div$  (?) Clawes, auf dem Meinhards. 1348: 28623. hofe Borneman, Heneke, 1347: 2552. Bornemannes Hinric (mit dem vorigen identisch?) 1347: 2554. N. dessen Sohn Bornum, Bornum, -ûm, B. apud, by Kissenbruge, Kr. Wolfenbüttel, 8225 1468 1471 149115 1562 29813 36617; Bau- und Kothöfe 29811; Zehnte 14827 1567; Vogtei 1485. Bornum, Bornum, em, apud, by Luttere, Kr. Helmstedt, 4451; Amt, dat ammecht to B. 29310, dat gud to B. unde de lude, de dar to horet, 29418; Mühle (eine oder mehrere?) 29331; de achtwort up dem Elme, de to B. to hort, 2949; Vogtei 29327. (Bornum, Kr. Helmstedt? Kr. Wolfenbüttet?) van Bornum, Hermen, Neubürger in der Neustadt 1345: 17224. Bornummes, Ludekc, 1346: 22018. Borfum, Bors., Borsne, Kr. Wolfenbüttel, 2841 30815 45131 50225 de Börsne, Henricus, Zimmermann, neben dem

Johanniterhofe nach der Langen Brücke zu, 1329:

505:4 18 21. 15

van Borsne, Jan, 1349:3112.

```
Bortfeld, Bortvelde, Kr. Braunschweig, 14728
de, van, von Bortvelde, Bordfelde (mit Berichti-
       gungen zu Bd II: f. Nr 126-14)
    Balduin 14
                                 Heinrich?
    Burchard 22
                                 Johann B. 25
                                 Ludolf 10 126 13 16. 18.
    Friedrich 15 30. 44
    Gebhard 4 11 124 126. 14.
                                    23 25 27
       19. 21. 29. 31 45
                                 Ludwig 46
    v. Bortfeldscher Hof bei den Brüdern, ans Kl. Wien-
         hausen verkauft: Braunschweig xu, 4;
    die v. B. insgefamt, Ritter und Knappen, 1148:
         290251:
    die v. B., Lehnsherren der Offe, 1347: 2403;
    4' Gebhard 1269: 42013;
    7. Heinrich, Blutsfreund Ritter Heinrichs v. Lahde,
         Ritter, 1256: 40815;
    * Johannes † (?)
    8. N. deffen Sohn, Lehnsmann (1300): 44824;
         des Klosters Steterburg
   10. Ludolphus, Canonicus zu St Blassen, 1263:
         41418
   11? Gebhard, Ritter, + 1302: 45221;
   128 Gebhard v. B. oder vom Hagen † 1302: 45228;
   12b. Ludolfus de B. sive de Indagine, L. v. B.
         (einer?), deffen Sohn, patruus Friedrichs (13)
   und Ludolfs (16), Ritter, 1302, † 1313 47: 11 2494 253<sup>20</sup>, IV 260<sup>14</sup> 452<sup>25, 28</sup> 469<sup>29</sup> 503<sup>12</sup>; 120. Ghevehardus de B. five de Indagine, Gheverd
         v. B. (einer?), desgl. desgl., Ritter, 1302.07, 71313-47: Il 2494 25320 31421, IV 45226.28
         46929 50312
   11. Ludolfus, -olf (einer?) Gebhards des Langen ω
         Sohn, Ritter, 1293-1310, + 1341.47 (Bd III:
         1321-24, 1324.32): 11 18912.33 243 347 9,
         IV 181 2601 4557 46418;
   Gevenardus, desgl., Knappe, 1301-10 (Bd III:
   1321-24): II 2438 34710, IV 45518 46419;
15 Friedrich | Gebhards (127) Söhne, Ritter, 1302:
   16. Ludolf
                                     45222:
   15. Gebhard | zu Lichtenberg, 1313: 46925;
   18 Ludolf

    Friedrich, ebd. 1313, ÷ 1347: 260<sup>14</sup> 469<sup>25</sup>;
    Ghevehard, -verd, Gebhards (120) Sohn, Ritter,

         zu Gebhardshagen, 1313-47:1824 26012 2 f
         26723 46925 5031
   21. Borchard, desgl. Ritter, ebd. 1313 47:1
         3814, IV 1824 1860 26012.21 26720 46925 50311;
   23. Ludolf
   Balduin zu Gebhardshagen, 1313: 46925;
```

```
25. Ludolf
  20. Johann
               ebd. 1313: 46920;
  27. Ludolf
  257 277 Ludolf (identisch mit L. 10), Ludolfs (126) Sohn,
       Knappe, ebd. 1328-47: 1824 260:4.215. 26720
  29- Ghevehardus, Ghevert, Bruder, Johanniterkom-
       tur zu Braunschweig und Goslar 1318, desgl. zu
        Br. und Statthalter des Hochmeisters in Sachsen,
       der Mark und Wendland 1321, Generalpräcep-
       tor der Joh. in S., der M. und W. 1329, Mei-
  fter (1333), Johanniter zu Br. 1338: 48312
4928: 12 50510 51520 5286;
13 Gheverd, Ludolfs (13) Sohn, Knappe, 1347 auf
  der Asseburg, 1341.47: 1811 26019-211. 26720;
44. Friedrich, Friedrichs (20) Sohn, 1347: 26014-211
        26720;
  41. Gebhard mit den wanghen (etwa G. 14?) † 1347:
        26030 (J. anch III 42522);
   46. Ludwig, dessen Sohn, 1347: 26020d. 26720.
(van Bortvelde: (. Bd. 111)
   Lange, ghe Janvor Wynneke, deffen
                               auf dem Damme in der
                               Altstadt(?) 1341.48:75
        Frau, Tochter Claus'
                                       9 28025.
        v. Lebenstedt(?)
Borwede Burgwedel.
Bosse vor der Nyenstad 1343 f. de mollere.
Bosso, -se: van Adenem, van Bertensleve, de Dreyn-
  leve, Ekerman, van Eldazen, de Elfe, van Elvede,
  van Haldesleve, Hûtwelkere, Herrn Jurgies', de
   mollere, Möshake, van Rothne, v. Vahlberg, de
  Winningheftede.
Bolle f. auch Bussen.
Boffeko, -ke: Ekerman, Holtnicker, Kocchemåle,
   Rinmannes son, van Rothne.
Bohleben, Bos-, Bosseleve, Wüstung bei Halber-
  stadt: Stift St Bonifacii f. Halberstadt (9).
Boterman
  Heise, an der Gördelingerstraße
                                    1322:49210 4931.
  Godeleve, dessen Frau
Botterstotere, Ghereke, vormals an der Hagen-
  brücke im Hagen, 1347: 2468.
(Bovenden, Landkr. Göttingen.)
van, von Boventen, then,
  Hinrich, Ritter, 1318:13113;
  Albricht, Ritter, 1345; IV 1792.
Boventene, thene,
   1- Henning, -ig, am Hohentore (Ecke der Ech-
```

ternstr.) + 1344 46: 12021 16330 2041-1-68;

2. Sophia, phie, deffen Withre, 1344.46: 12025 2041 6 8 seine Kinder 1344: 1202, bei Namen 3-5)

Bernard, Pfarrer zu Winnigstedt, 1346: 204';

4 her Jan 1346: 204° 68.

Boventene, N., Bruder Bernhards v. Gronau, 1345 : 1582.

van Brade, nur Br.,

Hermen

N. dessen Frau, Stieftochter 1341:13 Rt. Hermanns v. Magdeburg

Bradere

1. Thile, in der Altstadt (?) 1346-50:20712-15

302! 3643"; 12 N. dessen Frau Hannes, deren Sohn erster Ehe 1346: 207128;

2. Conred (an der Stecherstraße) 1347: 25124. (Brakel, Kr. Höxter? Brackel, Kr. Winfen? Kr. Dortmund?)

Brakele, N., im Hagen, 1344.46: 1276 2142.

Brand, Knecht Conemanns, 1344.699. Brand, t: de grefer, van Hilpedegherode, van Hoyerlum, Kereman, Knokenhowere, Offe, van Peyne, Rofe, van Stockum, van Tymberla.

Brandenburg, die Mark: Markgrafen Albrecht 1298: 44525, Hermann 1302: 45215, Woldemar 1318: 4838, Ludwig 1343: 1001; die Kaufleute daher 41321; Provinz des Johanniterordens, Matchia, 492 2 50512, Mark brandenb. Silbers 29627 483

Brandenburg, Hochfütt: ecclesie Brandeburgenlis epifc. Lodewicus, Generalvikar des Erwählten Gilelbert von Halberstadt, 1328 41: 22 2314-21 2410. Brandes, Diderik, in der Altstadt verfestet 1342:

Braunschweig, Brunswich, wie, wik, -wyk, -wick, -wig, vich. -vic, Brunszwie, -wick, Brunswigk, Bruneswich, wic, wik, vic, Brunswich, wych, Brûnswich, Brûneswich

(B=Burg, A=Althadt, Aeg.=St Aegidien, H= Hagen, N = Neuftadt, W .= Altewik, S = Sack. Die Weiser in eckigen Klammern beziehen sich auf den

Plan Bl. 11 in Bd 111.)

11. Herzöge (und Herzogtum),

De hertoghe, de ersamen forsten de herren unse hartoge, principes, de, unle forlt, unle herren de forsten, domini, de, unse herren, unse here, de, unse hericap, 1 374 3911 7th, 401 441 4709, IV 14725 18215 DIPLOM BRUNSWIC IV

3281 45915 53021.24 54311 551431 5523 553121 25 5544 6 12 151.19.22f 56425 5697.17 5701 57914; dux de Br., dux Brunswich, domini nostri duces in Br., use herren van Br., de herscop von Br., I 38XXX 39\*, 1V 2814 4131-10 4285, dominus dux de Br. (welcher!) 1291: 4370. Ducatus de Br., geschaffen durch Vereinigung Braunschweigs und Luneburgs, 3991th 18; dat hertigedom 55514h; ules heren (des Herzogs) richte 56911; noster (Herzog Albrechts (11)) ducatus 44328; use (der Herzoge Magnus (21)) und Ernst (2228) land 1383; das Land Braun-Schweig (Herzog Magnus' (18) Anteil) 18511.

Heinrich der Löwe, Henricus dux, Herzog von Sachfen und Bayern, B. u. S., dux Saxonum et Bawatorum, Herr von Braunschweig, Vogt des Klosters St Ludgeri zu Helmstedt, unse saer Herzöge) alde vader (?), unse (der Stadt Br.) alde here(?), 1150 1188, erwähnt, 13:2.501; 383 \* 384 ... 19 17 385° 1- 3861.9 2 3872. 1.

543<sup>32</sup>(?) 504<sup>34</sup>(?) 579<sup>th</sup>(?); 2- Pfalzgraf Heinrich, Hen-, Heinricus, Herzog von Sachfen. Pfaizgraf bei Rhein, dux et pala-tinus Rheni, dux Saxonie, H. de Br., comes palatinus Reni, comes H. de Br., 1219 Reichsverweser, 1197-1227, † 1233.51:38853891 5. 20 304° 11 30 37 395 .9 12. 19 3963 398 3 40318;

- Agnes, A. quondam ducissa de Br., dessen zweite

Gemahlin, 1246: 40225;

Otto 1197: 3886, dann König, Kaifer (f. Otto); Wilhelm (von Lüneburg), Wilhelm, 1197-1202, + 1232: 3884 38911 20 5550. 11 11;

4 (Irmingard) Gemahlin des Mark- | Töchter des grafen (Hermann) von Baden Pfalzgraten ab (Agnes) Gemahlin des Herzogs Heinrich,

(Otto) von Bayern 1235:39828 Otto das Kind, O. Herzog von Br., O. de Luneburch, dux et princeps, hartich, hertog Otte, Otteke, Ottke, 1227-51, 7 1208: 400 4 40121 402' 403' - 13 555 101 15 21;

Mechthild von Brandenburg, deffen Gemahlin,

1232.60: 307' 4112; Albrecht der Große, Albertus, brecht, 1251 A. juvenis dux de Br , m einer Gloffe xvi Jahrn. A de oldere, 1251-77: 40317 40511-20 408-3
20 40912 41014 18 41122 26 10 41016 18 41927
420 4234 20 4242 55535;

deflen Brüder 15.0 201 1254: 40520;

Konrad, Dompropst zu Bremen 1269, Postulierter von Verden 1282: 41927-30 42514-31; die Vettern Ottos von Lüneburg (10) (Albrechts (7) Söhne) duces de Br. (10.11.11) 1282.90: 42525

· Heinrich der Wunderliche, Hen-, Hinricus dux in Br., hertog Hinrick, -rek, Heinrich to, von Br. (1279)80—1317, † 1322.44: 1131 42328 43021 43128 440216 44116 4563 4574 4591 25 46720 4684 47515. 19 48019 49515 54814. 16;

Albrecht der Feiste, Albertus dux de, in Br., hertog Albert, -brecht von Br., 1286—1318, † 1341-48:1 38XXX, IV 286, 6825 2231 29625 4302 31 43 128 43820 44 115. 21 44323 4441 44951 45016.25 4511 4556 4591.35 46034 46226 4665-9 14.18 46720 4684 46931 47019 4777 47819 48018 48219 48418.20;

14 Rixa von Werle, dessen Gemahlin, 1303:4557;

Otto, vordem Templer, 1321: 4927;
Albrechts (13) Söhne (Otto (18), Albrecht (19), Wil-

helm, Heinrich (20)) 1303: 4557;

18. Otto der Milde, Otto dux in, de Br., dux Brunswicenfis, hertoghe Otte to, van Br., use (der Stadt Br.) herre van Br., 1313-44, 1344 -(50):138xxx139140xxx11414, IV 1725 26156. 282 43 21 4426 451 5 4615 471 4 25 4911 (?) 591.1.7 659.20 9829 1005.8 1035 14229 14513 176<sup>21</sup> 177<sup>1-8</sup> 12 178<sup>4</sup> 7 179<sup>7</sup> 187<sup>2-9-15</sup> 24 198<sup>9</sup> 230<sup>26</sup> 28 275<sup>28</sup> 289<sup>18</sup> 296<sup>28</sup> 3,46<sup>12</sup> 469<sup>21</sup> 484<sup>19</sup> 26 488<sup>29</sup> 489<sup>9</sup> 17 491<sup>5-29</sup> 494 11 495<sup>25-27</sup> 496<sup>18</sup> 498<sup>1</sup> 511<sup>8</sup> 128 512<sup>28</sup> 514<sup>15</sup> 515<sup>13</sup> 516<sup>2</sup> 521<sup>2</sup> 523<sup>116</sup> 7 528<sup>10</sup> 534<sup>19-23-25</sup>;

18h Agnes von Brandenburg, dessen zweite Gemahlin, Agneta, de hertoghinne von Br., † 1341

-46: 43<sup>13</sup> 46<sup>16</sup> 187<sup>10</sup> 15:24 230<sup>29</sup>; Ottos <sup>(18)</sup> Brüder 1341: 46<sup>16</sup>, darunter <sup>(19-238)</sup>

Albrecht, Bischof von Halberstadt, 1328-50 (f. Halberftadt 4);

20. Heinrich, Bischof von Hildesheim, 1332 50

(f. Hildesheim 3);

23. Magnus der Fromme, Magnus, -ûs, 13,44 domicelus, 1345 fenior, dux in Br., dux Brunswicensis, 1345.46 d. i. Br. et marchio in Landesberch, hertoghe M. to, van Br., herre, use h. van Br., 1332-(50):137XXX 38XXX 40XXXX 41XXXIII 42XXXIVII 43XXXVII, IV 4312 4426 451 473 14 23. 25 591 5 7 659 26 1008 14515.31 1528 1764.8. 12. (8 17815 1833) 1841.6.8.16 2011.301. 1856.156. 19 25 18619 1889 1985 2216 222 17 30 2279 22915 2308. 20 234: 23521 (?) 26210 27528 28816 28911.17 29324 29459 2972.16 2989 3005 32115 3224. 8. 15 12. 24. 27 3231. 24 32712 3345. 88, 2611

33510 346116. 48829 5121 5162 534206.; 232 Ernst (von Göttingen) 1350 d. J., Er., Arnestus, 1344 domicellus, dux in, de Br., dux Brunswicensis, Ernst, Ernest, -ist, 1345 junchere, hertoghe to, van Br., use herre van Br., 1332 --50:137XXIX 38XXX 40XXXII 41XXXIII31., IV 4312 4426 451 471 14-21 25 591-57 659-26 6825 1008 14515 31 1529 17216 1764-8-12-18 17815 1791 18311 18510 195111,25 19610 2231 29625 34614-16 37815 48829 5121 5341011; 23b. Elifabeth von Hessen, Ilsebe, dessen Gemahlin,

1350:37815;

Heinrichs (11) Söhne 1315:47523, darunter die drei folgenden (24 25, 253), vorsten von Br., 1344:

1135;

24. Ernft (zu Ofterode), Ernestus, (1322) domicel-lus, dux in, de Br., hertog Ernst, Ernest von Br., use (der Stadt Br.) her over Wold, (1322) -45:1 415, 1V 5827 29 6510 9811 49420 49523

497' 5048 516' 521'0; Withelm (zu Herzberg), Wilhelmus dux in, de Br., hertog Wilhelm von Br., use her over Wold, 1324-45: 1415, IV 5827-29 65:0 49436 4971 5048 5061 5162 52110;

258 Heinrich de Graecia, dux Henricus, Henrik, Hinrick, -rek, 1314.22 de junge, hertog von Br., use her over Wold, 1314-45: I 415, IV 46510 4751 49420.26 49521 49619 4971 5048 516- 52110 54813;

1588 Jutta von Brandenburg, dessen Gemahlin, 1322;

494317

250- Johann, Johannes de Br., Dompropft zu Hatberstadt 1342, hertog Jan von Br. 1345:1415,

29. Johann von Lüneburg 1258-69:410 4 16 416'7

41926;

10. Otto der Strenge von Lüneburg, Otto dux de Br., dux de Br. et Lunenborg, d. Brunswicensis et Luneburgensis, Herzog von Br., Herr zu L., dux de Luneburg, hertoghe O., 1281 -1318: 424<sup>26</sup> 425<sup>11</sup> 434<sup>29</sup> 439<sup>27</sup> 440<sup>20, 25</sup>
451<sup>21</sup> 462<sup>26</sup> 467<sup>12</sup> 483<sup>26</sup>;

10a defen Schwestern 1282: 425<sup>21</sup>, darunter (10b)

100. Lutgard, Aebtissin zu Wienhausen, 1336:52014;

11. Otto von Lüneburg, Otto, dux Luneb., hertoghe Otte van Br. u. Luneborch, von L., 1314-(50): [ 29f. XXII , IV 656. 19ff. 1[15 1421 152 7 18429 19626 33919 51118;

12. Wilhelm von Läneburg, hertoghe Wilhelm van Br. u. Luneborch, 1331-47 (48?): 656 25#. 15218 19626 33916 51118;

31 Magnus Torquatus, Magnus des Frommen (23) Sohn, Magnus junior, 1345: 18619;

14. Otto von Tarent, Heinrichs de Graecia 12321 Sohn. hertog Otte, konig in Apulien, 1366: 56411; Friedrich, Magnus Torquatus' (53) Sohn, Frede-

ricus dux, dominus Fr., min junchere (?) (vor

1400): 14631. 12(7) 48525.

### III. Die Burg.

Castrum Brunswick 43 t 27, domus Br. 39210, urbs Br. 41616, castrum 3879, Urbs 50426, de Borch to Br. 1847; palatium, dat möshus in der Borch to Br., 32116 39523 4233 [B. 1]; de kemenade, de twischen deme möshuse unde sente Blasiuses kore lycht, dar men van gbeyt uppe sente Peteres capellen, 18422 [B.3]; de hof in der Borch, dar de hoghe grashof ane lyt, Herzog Magnus zugeteilt 1345: 1845-9, d. i. das Haus beim Hohen Grashofe gegenüber dem Chore von St Blasien, Lehen Otravens v. Beienrode 1348: 28911, identisch mit dem gleichfalls an O. v. B. verlehnten Hause hinder dem möshus bi der molen 1349: 32115?; domus (Plur.) intus pontes ante castrum Br., Lehen Siegfried Schadewalts, 48521; das nordöftliche Burgtor, valva Urbis versus molendinum, 4444 45020 [B. 7]. S. auch Blasienstift: xiv, 1, gegenüber, hinter, vor der Burg: vIII, 17-19, Burgmühlen: IX, 1. 2, Höfe der Kale, v. Stockheim, v. Uetze: XII, 13. 21. 24, Sack: VII, 5, Vorwerk in Dankwarderode: x1, 8.

#### IV. Die Stadt.

Br., villa, v. nostra (d. i. Pfalzgraf Heinrichs) Br. (39118.25 3929), civitas, c. nostra (d. i. des Herzogs) Br., de Br., Brunswicensis, opidum Brunswicense, de, use (d. i. der Herzöge) stad to, von Br., burgenses in Br., cives in, de Br., c. Brunswicenses, de, use (d. i. der H.) borgere to, van Br., de von Br., civitas nostra (d. i. des Rates), de, use stad, 1 37XXVIII 388# 3956.7-9 40XXXI 41XXXIII 42XXXIV#. 43XXXVII 4411 65.9 4513 35 4629-39-456 4751-73, JV 626 1425 1618 2918 3037 31 3315 3819 23 3937 4111 428 49<sup>25</sup> 61<sup>10</sup> 62<sup>21</sup> 65<sup>5</sup> 66<sup>10</sup> 67<sup>16</sup> 74<sup>15</sup> 99<sup>1</sup> 100<sup>7</sup> 104<sup>21</sup> 105<sup>7</sup> 107<sup>24</sup> 109<sup>8</sup> 113<sup>26</sup> 124<sup>28</sup> 127<sup>1</sup> 130<sup>6</sup> 137<sup>13</sup> 14519. 10 14712 161226. 29 1621 1641 1736. 11 14 11 174 7 1759 1768 23 17721 1784 18312 1841 11.141 18 185121 1881 1881 18912 1962-19 22122-17 24322 2661 26710 270201, 2765 27711, 2791 288131-6 29021 29421

## v. Stadtvefte.

« Stadtmauer, murus civitatis, der stad mure, de mure, 585 5777 91, hinter der Beckenwerkerstr. 9927 14414, hinter der Echternstr. 20214, am Petriture 1655-10, hinter dem Hofe des Kl. Riddagshaufen im Hagen 42627t. S. auch Stadtmauer im Sachregister. VI. Gewäller.

· Die Oker, Ovekere, aqua, dat water, 1 4765, IV 871 12915 45020 45928 4601.3 57526; der Ritter brunnen, Ridderborne, f. viii, 107; aque meatus dictus Ketelkolc, wohl nahe dem Kreuzkloster, 2514; aqua, que Covôrde dicitur, in der Alt/tädter

Flur sudl. der Stadt, 16215.

Gräben: Mauergraben der Altstadt, der stad grave, de gr., dat watere, hinter der Echternstraße 35418 beim Steinwege vor dem Hohentore 32121, am Petritore 1658, Mgr. des Hagens, dat water, am Steintore 21713-16 (?), Mgr. der Neustadt, fossa, der stad grave, inter valvas s. Petri et s. Andree, Stätte des Vehmgerichts, 19315, hinter der Beckenwerkerstr. 14414, Mgr. der Altenwik, sunte Magnus grave, 31127; Graben im Zuge der jetzigen Wilhelmstr. s. viii. 34: Burggraben, aqua, 17912, f. auch bi deme Watere; folla ortos et agros dividens beim Kreuzkl, 26138, Gräben auf Hägener Flur: de gr. beneden der scheven brügge vor dem Wendentore 129<sup>15</sup>, Gr. von der Gliesmaroderstr. bis zur Weide uppe den bulthen 189<sup>15</sup>, Gr. zwischen dem Hagenbruche und der Riddagshäuser Flur vom Wege über den Giersberg nach Riddagshausen aus zur Gliesmaroderstr. 188<sup>26</sup> 189<sup>1</sup>, Gr. vom Nußberg abwärts der Stadt zu 161<sup>28</sup>, geplanter Graben auf Altewiker Flur neben dem Wege nach Riddagshausen 162<sup>3</sup>.

3. Brunnen, borne, fons: auf dem Altstadtmarkte 15824 35527 [A. 92], zwischen zwei Grundstücken an der Echternstr. 20218, im Hose des Opsermanns zu St Michaelis ebd. 696, auf der Gördelingerstr. 5317, auf der Neuenstraße (S.) 36439, Heiliger Born, de hilghe borne, auf der Hägener Flur 31124.

## VIa. Feldmark.

Campi Brunsw., dat stadvelt, dat velt, 7121831148510; huven hir der stat (auf Hägener Flur?) 16818; Husen östlich der Stadt 39010. Benannte und sonst näher bezeichnete Flurstücke: VIII, 5. 11. 16. 24. 31. 36. 41. 43. 465. 53. 74 76. 89. 103—105. 111. 131.

Wiesen s. XIIIa, 2.

Viehtrift, vedrift, veeweyde, weide: der Stadt insgemein! 30xxIII 31° 37xxIX 38°, IV 5532° 57524 578.8, der Altstadt 8127 27627, deren neue V. 3511, des Hagens vor dem Wendentore! 29.4; Vergleich um Trift und Weide zwischen Hagen und Altewik 161182, zwischen Hagen und Kl. Riddagshausen 188 Nr 179.

## VII. Weichbilde,

Insgefamt:

Alle vif richte binnen der stad, alle richte to Br., alle richte, de vif stede user (d. i. der Herzöge) stad to Br., de ghemeyne stat to Br., de meyne stad, de gantze stadt, alle de stadt Br., al de stat, I 313-76 37XXXX 3876, IV 1146 13126 1978 33820 3711 47516 4851 5825;

Einzeln:

1. Altitadt, de Oldestad, de O. to Br., Antiqua civitas, A. c. Brunswich, I 36xxviii 37xxiii 37xxiii 10 10 222 2207 3367 57016; Markt f. Altitadtmarkt: VIII, 6; Rathaus, radhus, domus consulum (?), consistorium (der A.?), I 394, IV 698(?) 1071(?) 49026 [A. 77], dessen Dorntze I 38xxxi 394, Laube I 396; Gewandhaus, domus panniscidarum [A. 94]: Bude darin IV 6922, Weinkeller darunter 21015; Münzschmiede, de müntsmede by s. Petre, spacium des Juden-

hofs an der Langenstraße, quod nunc m. dicitur, apud s. Petrum, de m., I 37xxvvv<sup>13</sup>, IV 162<sup>25</sup> 347<sup>5</sup> [A. 3]; Krambuden [A. 93]: in den kramen f. vIII, 65; Hokenbuden 365<sup>29</sup>, darunter die Hannes Rumekestes dem Brunnen gegenüber 1345.50:158<sup>24</sup> 355<sup>27</sup> [A. 93]; Schneiderbuden, de scraderbode up dem markede in der Oldenstad, geteilt in 48 stede, dat heten halle, bode sartorum, halle seu domus prope forum A. c. Br., 6<sup>106, 21</sup> 33<sup>5</sup> 11 [A. 12]; Schuhhof, scöhof, auf der Ostseite des Marktes 348<sup>7</sup> [A. 11]; Wechselbank [A. 19]: vor der wessele, by, entyghen den wesseren f. viii, 145; Apotheke 279<sup>21</sup>, f. auch van der apoteken.

2. Hagen, de Haghen, de H. to Br., der stad Br., Indago, Ind. Br., in Br., de borghere in deme H. der stad to Br., de b., de ute deme H., I 36xxviii 37xxix 4886, IV 7021 7826 9121 1237 12931 16127 30 1624 18824 18824 1893 27 218 24230 2533 27217 27310 3368 42636 49810 13 57016; Markt f. Hagenmarkt: VIII, 38; Rathaus, dat hus, rathus, 8822 2137 [H. 1]; Gewandhaus, want-, kophus, 56 [H. 1], Buden, want-boden, boden, darin 11128. 55-18 8825. 17 13014. 16 1696. 20 22; Eckbude, hornbode, 2179 11; Lakenscherbude, scherbode, südl. am Gewandhause 5621; Färberhof, verwehos, (wo?) 35779; Fleischscharren, eyn scharne unde vertich, 24913 25048. [H. 29]; haghenlakene f. Laken.

4- Altewik, de Oldewic, -wik, -wich, -wigk, Vetus vicus, V. v. Br., V. v. civitatis Br., speciale judicium der Herzöge, unse (derfelben) richte, er (d. i. des Rates der W.) wicheld, de uter O., I 36xxviii 37xxix 40xxxii2 4886, IV 4324 12410 1301 16123. 27 1621-6. 10 17129 176-1 18431 19795. 25326 26830 28322 30328 33610 3445 35514 44116 46026 47321 48438 49830 5049; de stoven in der O. f. x, 8; Archiv, de Oldenwiker clausure, 46026; Eytze ut der O. f. de cramere.

5- Sack, de Sack, de S. to Br., de S. vor der Borch, v. d. B. to Br., Saccus, speciale judicium der Herzöge, unse (derselben) richte, desset, er (d. i. des Rates im S.) wicheld, 136xxviii 37xxix 40xxxii 48 vor 87. 88, [V 1213 4315 10017. 20 16630 1674 17613 17917. 21 1843. 3174 33610 44118 45036 48428 5027 5049 5733; Rathaus, rathus, pretorium, 21917 3728 [S. 1]; Fleifchfcharren im Rathaufe, de Icernen, macella, 1218. 14 17929 25731, Kaldaunenbänke 12141. Die Straße »der Sack« f. VIII, 109.

VIII. Oertlichkeiten: Straßen, Märkte, Plätze, Brücken, Tore, Pforten, Fluren ufw.

bei St Aegidien, bi funte Ilien: Kloftermühle f. 1x, 7;

2. Aegidienholz, der von funte Ylien holt, öftl. der Stadt, 14212;

am Aegidientore, vor funte Tilien dore [W. 21]: Hermann Meynerdes' Haus 1342: 6327;

 Alreholt, auf Altstädter Flur südl. der Stadt, 16215;

Altfeld, campus Altvelt, auf Altstädter Flur westl. (?) der Stadt, 1627;

Altstadtmarkt, forum Antique civitatis, de market in der Oldenstad, de market, A., 610 3311 15824 35527, Bertrams v. Damme Haus to den seven tornen 1346: 19910 2001 [A. 10] (J. auch die van den Seven tornen), Helmold der Koch 1347: 25311 (?), das vormals von Albrecht Scotteler bewohnte Haus, von den Salge Hannes Scherer zu Erbzins gegeben, 1344: 12319, Eggelings v. Ströbeck Hof neben dem Schuhnofe 1350: 3487, J. auch VII, 1: Rat-, Gewandhaus, Kram-, Hoken-, Schneiderbuden.

7 Andreas, Neuftadtior, valva [. Andree, Nove civitatis, dat Nyen, Nygen[taddor [N. 7]: Blek zwischen dem T. und dem Rennelberge 47219, eines Bäckers Haus am T. 1348: 2969, der Gärtner Konrad Hoppener vor dem T. u. sein Haus 1341: 2118.20; Gärten, Wieses, Kula,

Stadtgraben J. VI, 2.

8 bei St Bartholomüi, apud f. Bartholomeum, bi, mit, tyghen sunte, sente Bartolomeus, meuse, Bartholomewese, A.: Hannes Albertes' Haus 1341—48: 726 20610 27817, daneben das Heneke Dressers 1346: 20630, Henning Dressers Haus (das vorige!) 1347: 2391, Edeler † 1342: 5016, dessen Haus 518, Konrads v. Hameln Haus und Wurt 1342: 5231, Tiles v. Vöhrum Haus gegenüber dem Chore von St B. an der Ecke der Sackstraße nach den Brudern zu 1344: 11823 12135;

9 Beckenwerkerstraße (so seit 1906 für Beckenwerperstr.) Beckenwerten-, werchten-, werchten-, Bekkenwerchtenstrate, N., 273<sup>17</sup>, Albert Blivots Haus 1350: 362<sup>23</sup>, der Gadenstedtschen Haus 1350: 355<sup>19</sup>, Jordan Helts Haus 1350: 362<sup>25</sup>, Konrad Koppersteghers Erbe an der Nordseite 1343.44: 99<sup>26</sup> 144<sup>14</sup>, Hannes Unbehowens Erbe auf der Südseite jenseits (boven) desjenigen seines Vaters Konemann 1349: 330<sup>22</sup>, Querstraße zwischen B. u. Weberstr. und Konrads v. Lutter Hauser bi der B. s. Kupfertwete.

Bohiweg, Bol-, Bolewech, H., 103°, Heines v. Mörse Haus 1350: 35629, Höse f. xii, 2. 5. 9.

14. 19. 22. 27;

... Boneken Weiden, de Bonneken widen, auf der

Altstädter Flur, 16110;

22 Breitestraße, Brede-, Breydestrate, Lata platea, A., 307<sup>17</sup>, Reinekes des Bäckers, dann Arnds v. Broiftedt, dann der Kinder Arnds Haus 1344-48: 1148 20118 27315, Hennekes v. Bergen Haus neben dem Henekes v. Uehrde 1350: 3484, - Luthards v. Bröckel, 1350 Henning Roleves' Steinhaus 1344 — 50: 114<sup>17</sup> 309<sup>10</sup> 310<sup>12</sup> 347<sup>10</sup>, Hennings v. Dünamünde Haus 1347.48: 2426 2449 27821, Hermanns v. Gustedt (Vaters u. Sohnes?) Haus to der ysernen dhore 1341.50:515 35429 [A.80], Kones, dann + Davids d. J. v. d. Haufe Eckhaus beim Rathause (1321)49: 31021 49025 [A. 79], die Brüder Herdeke u. Dening (Herdeken) 1350: 37525, Hildebrands v. Hohne Haus 1342.46: 53b 20512, Hannes Lakenscherer 1341:515, Hannes, Henning L's (Vaters u. Sohnes?) Haus neben dem Hermanns v. Gustedt 1341-50: 529 5122 35424, Alekes v. Peine und ihrer Kinder Haus beim Klinte 1343.46:802 8121, das vom Vater Brands, Bernds u. Henricus' v. Peine hinterlassene Haus 1345: 16531, Vricke Plock-horsts, vordem der Poppendikschen Haus 1345. 48: 1556 273 288., Henning Roleves' Haus f. Luthards v. Bröckel H., Hene Stapels, 1350 Hannes Vinkes Haus neben dem H. z. Engel 1344-50:1181 2445 34916, Henekes v. Uehrde Haus mit Steinkammer 13 48.50: 27329 34815, Henning v. Uehrde 1343: 8623, Heneke Wulverams, dann des Rates Haus to deme engele 1343.44: 7031 713 6 8 1181 (f. auch Thomas mit dem Engele), weiland Hermann Wulverams Haus (das vorige?) 1345: 17310 13. innerhalb der Brücken vor der Burg (eine davon jodenfalls die Weftbrücke über den Burggraben)

vor der Brücke, vor der brucghe (Wester. über

den Burggraben) s. vor der Burg;

bei den Britdern, bi, tyghen den broderen, barveden, -voten br., A. u. S.: Meister Jan Oghenartzet, A., 1344: 116<sup>12</sup>, das von ihm bewohnte Haus 116<sup>17</sup>, sein kleines Haus südlich davon neben Dietrichs v. Weferlingen Hofe, an Jutte u. Herrat v. Hildesheim verkauft, A., 116<sup>13</sup> 10 zwei Häuser neben Heneke Scheles Tore, A. (1321): 490<sup>10</sup>, Dietrichs v. Weferlingen Haus, Hof, A., 1344—46 · 116<sup>13</sup> 159<sup>12,14</sup> 17 202<sup>15</sup>, das von ihm hinzugekaufte Nachbarhaus, dar de helm uppe steyt, A., 1345.46: 159<sup>12,15</sup> 17 202<sup>16</sup>; der v. Bortseld Hof, dem Kl. Wienhaufen verkauft [S. 9] 1328: 503<sup>17,12</sup> 14, Meister Stens Hof, Haus neben dem 1341 an N. Vedeler verkauften (Heinrich) Scrivers, S., 1341. 45: 12<sup>1</sup> 157<sup>1</sup>;

auf den Bülten, de weyde, dat uppe den bulbûlthen het, auf Hägener Flur nordöfil. der Stadt, 1897-13;

7. gegenüber der Burg, tighen der Borch, S.: vormals Hanfes v. Fümmelfe, nun Morgensterns großes Haus 1349: 3062;

hinter der Burg, achter der Borch: Bernd Kales Haus f. bi der lutteken molen, Mühlen u.

Müller f. 1X, 1. 2;

19. vor der Burg, vor der Borch (f. auch 111, v11, 5) S.: (Henekes v. Göttingen?) Haus 1343: 91<sup>14</sup>, Kersten Kemmers Haus 1346 (n. 1346): 219<sup>-2</sup> 14-19, der Witwe Alheid Crudeken Vaterhaus 1345: 168<sup>15</sup>, Mesters Haus vor der Brücke 1350: 364<sup>12</sup>, Tile Sporenmekers Haus neben dem Rathause (n. 1346): 219<sup>16</sup>, Hermann Wulverams Erbe 1349: 318<sup>2</sup>;

Cyriacusberg, funte Cyriakesses, cuses, kuses berg, f. C. b. vor der stad, de Berg, mons s. Cy-, Ciriaci, m. s. C. Brunswicensis, apud, prope Br., extra muros Brunswich, Brunswicenses, f. St Cyriaci: xiv, 2, ausgefüllter Teich vor dem Cb. und dem Michaelistore, quondam lacus, 1345: 16218, via occidentalis partis montis s. C. 49911, Weg vom Cb. nach Eisenbüttel 1625;

Damm, de Dam, A. u. W.: als Wohnstätte von Gerbern dammo cerdonum, A., 1349: 31825; Tiles v. Apelnstedt Erbe, A., 1344. 50:11928 3478 35510, desselben Haus daneben

nach der Mühle zu, an Hannes Elers verkauft, A., 1350: 3478-12, Dietrich Benedictus, A., † 1348: 27235, Henekes v. Eggelfen Haus, A., 1348: 2693, Tiles v. Haiberstadt Haus, A., 1349: 3117, Luders v. Himstedt Haus neben der Mühle, A., 1309: 46126, Jurgies Witwe, A., 1348: 28017, ihr und ihrer Söhne Haus 1348:49: 2723 3084, Hannes Clares Haus, A., 1342: 524, Lange Jan (=Jan v. Bortfeld) A. (?) 1341:48: 75 28026, Pustekes Haus, A., 1342: 524, Ludekes v. Schandelah Haus, A., 1342: 5251, † Ebelings v. Veltheim Haus, A., 1348: 26821, Jans v. Veltheim Haus, A., 1348: 26821, Vormals Eckerts v. Waggum, nun feines Sohnes Eggeling Haus, A., 1341: 47, sente Johannes, A., f. xxx, i, Mühle u. Müller, A., f. ix, 7; St Nicolai, W., f. xvii. 9:

22 Diebstraße (f. Bd III) Devenstrate, A.: Garten

3262, f. auch VIII, 103;

Echternstraße, Echterestrate, exterior platea, A.: Heneke Ackermans Haus (n. 1341): 810, Eggelings v. Bettmar Haus 1342: 5215, der Witwe Sophia Bovendens und ihrer Kinder Haus neben deren Wohnhause (f. am Hohentore) nach St Petri zu 1344: 12025, Ulrichs v. Broitzem Haus nächst der Michaelispfarre [A. 62] Hohetorwarts 1350: 3507, Hermanns v. Dannenberg und feiner Schwester Erbe auf der Westseite an der Vereinigung mit der Güldenstraße 1350: 35417, Bertholds v. Dusmen, vormals Hermanns v. Timmerlah Haus 1349: 30616, das vormals Eliäsche kleine Vorwerk, nun in Lafferdes Besitze, 1347:24215, Johannsv. Gandersheim Haus neben dem Heimolds v. Peine auf der Westseite 1346: 20214, vormals Brand Grefers, nun des Rates Haus, an Hermann v. Lindau auf sein und seiner Frau Lebzeit verkauft, 1348:29617ff; des Kreuzklofters Vorwerk, Hof in der Petripfarre (n. 1343) 1344 : 69151. 14423 25 [A. 83], Hanfes v. Lüchow Haus neben dem Henning Olslegers 1348:2797, Ludekes v. Ohlendorf Haus neben dem Myles 1348:276.8, des Opfermanns zu St Michaelis Hof 697 [A. 61], Detmars v. Ofterode Witwe 1350: 3521, Helmolds v. Peine Haus auf der Westseite 1346: 20214, Konrad Rodes Haus 1343: 743, Hermanns v. Söhlde Haus bei der Michaelispfarre {A, 62/ 1350: 3497;

24. der Eliä Kamp, de kamp, dhe het Lud. Elye, der Yliafe camp, de ore wefen hadde, vor dem Michaelistore auf der Altstädter Flur, 1341. 50:416 3562 (vgl. III 1889-31 1893)

am Engelhards/tege, bi den Engelerden ste-ghen, N.: Gereke Stevens Häuser gegenüber dem Stoben an der Stecherstraße 1347:25134;

Fallersleberstraße, Valersleve-, Valerslevenstrate, H.: Hennings v. Flöthe Haus beim Schlage 1349: 31313, Bele Germers', der Crigerschen, vorher thres Vaters Haus 1344-49: 12831 24926 31316, Ludemann Grubes Haus am Tore 1345.47: 16810 24910, Crufings Eckhaus 1344: 1296, Claus v. Lebenstedt Haus 1346: 21420, Gretes v. Schöningen Haus 1347: 24517, Sülfelds Haus 1345: 16811, Konrad Vromes Haus 1349: 3164, Berthold Withons Haus 1346: 21425

<sup>27</sup> Fallerslebertor, dat Vallerslevesche dor [H. 11]

18828 18917;

28 am Fallerslebertore, vor, nächst dem Valersleve-, Valerslevendore, H.: Boffe Ekerman 1350: 3616 (f. auch Mauernstr.), Ludemann Grubes Haus f. Fallersleberstraße, der Schmied Ebeling v. Lesse 1346: 21528, dessen Haus 1350: 35632, Wolekes Haus 1348.50: 28415.18 35929;

24 Friesenstraße, Vresenstrate, W.: zwei Häuser

Jutte Boltens 1350: 35925:

10. Friesentor, Vresendor [W. 6]: ein Garten dem

T. gegenüber 31125;

Giersberg, Ghi-, Ghyresberch, vor dem Steintore, 1424115 1625, Weg aus dem Steintore über den G. nach Riddagshaufen zu 1628111

32. Gliesmaroderstraße, de herestrate, de ute deme Vallersleveschen dore to Glismederode word gheyt, 18828 18917, damit identisch de wech,

wan men to Gl. gheyt, 31121?

" Gördelingerstraße, Godelinge-, Goddelinge-, Go-Ghodelinges-, Godelinstrate, A.: Simons des Apothekers Haus neben dem Isaaks 1344:11524, das von Jutta Propft Balduins mitbewohnte Haus 1343.48:78239. 272148, der Witwe Grete Blixens u. ihrer Kinder Haus 1342.44: 517 11914, Henning Bocks Haus mit dem bocke (?) 1344.47: 11518 2392, Heife Botermans, vormals der Ravensbergschen Haus 1322: 49210 4932, der Czifec Häufer f. Riveling u. Tzizek,

Bertrams v. Damme Bude neben Drufebants Haufe, an Heneke Scherer zu Erbzins ausgetan, 1346: 19925th, Tile Dores Haus gegenüber dem der Drusebant 1344.46: 11222 20221 21029, der Drusebant Haus neben dem Henekes v. Wahrenholz 1346.48:19925 21029 2751, Marquards v. d. Heyde Haus jenseits des Brunnens 1342: 5316, des Juden Isaak Haus 1344: 11524, der Frau Bele Kapellen Haus gegenüber dem Schlage neben dem der Witwe Hannes Tzizeks 1344. 50: 121'7 350'1, Albrechts v. Leffe, vormals David Muntmesters Haus neben dem Ebelings v. Peine 1344-50: 1239 1581 8 34721, Henekes v. Lesse Haus an der Twete nach St Bartholomāi 1349:3034, der Schwestern Rickele u. Bele Luders Haus 1346.50: 19912ff. 3552, der Jüdin Mette (Jordans Witwe) und ihrer Söhne Haus: 1348: 2713, Widdekind Mors Haus 1346: 20314, Ebelings v. Peine Haus an der Twete 1344.50:112 20 34725, Hannes Platemekers Eckhaus, von Westvals Hause durch ein Haus getrennt (1321): 490146, Rivelings, vordem der Tzizek Haus 1347:2424, der Witwe Heinrich Ruschers Haus 1343: 787 11, + Hannes Tzizeks bzw. feiner Witwe Jutte Haus, von Hinze Doring 1346 an Hermann v. Lindau verkauft, 1344-47: 12117 2011 2393, Heneke Vogets Haus neben dem Tore der Minderbrüder [A. 7] 1346: 2091, Henekes v. Wahrenholz Haus 1344—48: 123142434 8.34 2718 2753.5, Hennings v. Wedesbüttel Erbe 1342. 44: 5229 1172, Arnds, dann Tiles v. Weferlingen Haus 1345.47: 15519 1561 23718, Westvals Steinhaus (1321): 49015;

14. am Graben (f. Bd III) bi deme graven, H.: Berthold Bleckers Haus 1350: 36128, der Witwe Heineke Goslars Haus 1349:31315, Hennings v. Hameln Haus hinter dem N. Gandersheims 1349:3167, Hannes Kerstens' Haus, der Witwe Herwigs v. d. Apotheke abgekauft, 1342: 5510, Roleke Roses Haus 1344: 1267, Hermann Rupeke und das Haus neben ihm 1346:21326, Boffes v. Vahlberg Haus an der Ecke der kerne 1349: 31410, Hillebrands v. Veltheim Haus 1346-50:2151 28227 29 35711, Juttens v. Watenstedt Haus 1343.44:90° 127°, das Haus neben diesem 1344.46:127° 214°; Güldenstraße, Gul-, Gul-, Ghuldenestrate, Au-

rea platea, A., 35418, unbezeichnetes Haus 1344: 1319, Haus hinter dem Heines v. Vall-

stedt (an der Scharrenstr.) 1347: 2396, Hannes Bengehalfes Haus 1345.50: 16528 35329, Jan Bengehalfes Haus 1344: 1168, Hermanns v. Dahlum Haus neben dem Henekes v. Weenzen 1346: 2109, Sander Duves Haus to deme lamme 1349: 308291. [A. 82], Ludekes v. Glentorf Haus f. Heinrichs v. Timmerlah H., Henning Grutters, vormals Bodenburgs Eckhaus am Hohentore 1343-48:7729 782 21019 2699. 17, Dietrich Haverlands Haus neben dem Syeres 1342.49: 527 30312, Langen Konrads, dann lutteken Konrads v. d. Heyde Haus neben dem des schwarzen Herdeke 1343.48:7711 27310, Herdeke 1341—48:711 5238 78710 12121 155911 26811, dessen Haus 1348:27311 2780, Hennings v. Müden Erbe neben Luder Plockhorsts H. 1347.48: 23928 27915, Ludeke Plockhorst 1350:35115, dessen Erbe mit drei Buden auf der Oftseite nahe dem Klinte 1347-50: 2443 27914 35018, Ludemann Porners Haus 1346: 20915, Konrads v. Salder Haus 1346. 50: 19922 348216, Dedekes v. Schepelse Haus 1347.48: 24415 26812.15, Syeres Haus 1349: , Henning Stripes Haus 1345: 16618, tauben Heinrichs v. Timmertah, dann Ludekes v. Glentorf Haus 1345-50: 15629 15711 20911 27021 352:4, Hennings v. Timmerlah Haus neben dem Konrads v. Salder nach St Michaelis zu 1346: 19921, Wadelsvords Haus (n. 1347): 23917, Henekes v. Weenzen Haus 1346.50: 2109 35227, Heinrichs v. Wettmar Haus neben dem zum Lamme 1349: 30830, Ekherts v. Wierthe Haus 1344.45: 12121 1559, Jans v. Wierthe Erbe 1341: 628;
Hagenbruch, dat Haghenbrok, zwischen der

Stadt und dem Nubberge, 16128 18828;

Hagenbrücke, up, uppe, vor, van der Haghenbrugge, -brûgge, -brûge, -broke, in ponte Indaginis, H. u. N.: Kramer Hermann Geriken, H? N.? (n. 1350): 14925, Lemmeken (Cramer), H? N?, 1343.46: 7928 21618, Ulrich Schrader, H? N?, 1345: 1721; das erste Haus linker Hand (vom Hagenmarkte aus) H., 2122, Tile Bodens turn (?) neben Heneke Moller, H., 1349:3169, vormals Gereke Botterstoters Haus, H., 1347: 2468, + Hilmer (v. Wedtlenstedt) H., 1348: 27911, vormals Herbord Hokes Haus, H., 1347: 2467, der Witwe Richlind Crones bens Bude, Haus, an Heine v. Wedum zu Erbzins ausgetan, H., 1344: 12513, Heneke

Moller, H., 1349: 3169, Henning Wasmedes' Haus, H., 1343: 887:

18. Hagenmarkt, auch nur de market, H.: die fünf Buden, Häufer des Rates gegenüber dem Rathause, an Reinhold v. d. Berge zu Erbzins ausgetan, 1346:213? 14-17, Hannes Aderlaters Haus 1342: 55 17, Ludemann Ylias' fteinernes Erbe neben dem Steinhause im Winkel 1350: 357°, Hanses v. Seggerde zwei Steinhäuser, an dessen Stiefvater Ludbert v. Dahlum verfetzt, 1344: 12427 126116, desseiben Holzhaus, bomene h., an Fricke Vrederekes erst verpfändet, dann verkauft, 1344.45: 13014.16 1698 10, Hanfes vom Sunde Haus 1349.50: 31615 36029, Ludekes v. Wedesbuttel Haus 1345: 16925.28, f. auch vii, 2: Rat-, Gewandhaus, Lakenscherbude;

19. (Hamburgerstraße) de herestrate, de gheyt ut deme Wendedore to Wenden, 18916 40. Heiliger Born: de wech, wan men to dem hil-

ghen bornen gheyt, auf der Hägener Flur, 31124;

4. Hitdenla, gerodetes Wäldchen bei Br. westt. der Oker: der kleine Zehnte 38726;

42. Höhe, de Ho-, Hô-, Ho\*ghe, Altum, N. u. S.: vormals Hannes Lampenmekers Haus, N? S?, 1347: 246°; das kleine Steinhaus, daneben N. Holtscomekers Haus, S., 1343:914, + Korbeks Erbe, S., 1341.45: 134 17117, Rikemakes Haus, S., 1347: 25326, Bruns des Schmiedes Haus, S., 1345: 17114, Eberhard Schrader 1345: 19327, dessen Erbe, S., 1347: 25222, des Holz-schuhmachers Voghed Haus, S., 1346: 2195;

43. beim Hohen Kreuze, bi deme hon cruce, auf der Altstädter Flur vor dem Hohentore, 21726. 28; 44 Hohes Tor, dat Hoe dor, Alta valva, A. v. occi-

dentalis nostre civitatis [A. 71] 110 2382 2982 3508, Aecker vor dem T. 4065, Gärten f. XIII a, 1, f. auch Steinweg (Nr 123);

45 am Hohen Tore, vor, neyft deme Hoen, Hon, Ho'n dore, jetzt Sonnenstraße, A.: das Haus nächft dem T. auf der Nordseite 20310, Konrads v. Bettenum Haus auf der Südfeile neben dem Bosses v. Eibe, 1344: 11220, Henning Boven-dens, dann seiner Erben Eckhaus (an der Echternstr.) 1344-46: 12026 16330 2047, Klaus Burmesters Haus 1342: 5127, Bosses v. Elbe Haus 1344: 11233, Henning Grutters Eckhaus an der Güldenstr. s. dort, Konrad Grutters, vormals des Bäckers Langenberg (oder war L. Vorbesitzer des Bovendenschen H.?) Eckhaus dem

H. Bovendens gegenüber 1345 (?): 16330, Ludemann Lakenscherers Haus zwischen St Martini und dem T. auf der Südseite jenseits (boven) des Schmiedes Nienburg Eckhause, vorher, 1344, von Heinrich v. Uehrde u. Gefe v. Betnum an Fricke v. Plockhorst verkauft, 1345. 46: 113: 1551 20819 24, vormals Heinrichs v. Lesse, nun seiner Kinder Haus (1321): 4901, der Schmied Nienburg 1345: 1551, dessen Eckhaus auf der Südfeite, 1343 noch im Besitze der Meibom, 1343-46: 842 1131 20821.24, der Witwe u. Söhne Heinrichs v. Timmerlah Haus 1350: 3513, Badstube u. Bader s. x, 3:

bei der Hohen Weide, juxta altam salicem, auf der Altstudter Flur vor dem Hohentore, 4875;

47. Hühnerbruch, Honer-, Hönrebruk, Honrebrüch, ·brok, vor dem Wendentore: Wald 14627, Wie-

fe 148.° 221'' 489'7;
48. am Jacobikirchhofe, by sente Jacopes kerchove, by deme kerchove boven f. Jacoppes cappellen, achter funte Jacobe, A.: Hermanns u. Heises v. Polede, vormals Hannes Engelerdes' Erbe an der Oftseite 1341.47: 521 2369 12, der v. Uhrsleben Haus 1347.49: 24115. 30224;

49 gegenüber der Jacobipfarre, tyghen der wede-men sente Jacopes, t. f. J. w., A.: Ludekes v. Bevenrode steinernes Eckhaus an der Straße zur Karlingepforte 1345.46: 1635 2075

10. Jakobstrafie, sente Jacopes, -coppes strate, A .: der Kale Vorwerk 1350: 35232 3533 36619

[A. 35];

bei St Johannis, bi sunte Johannes, A.: Haus der Johanniter neben ihrem Hofe nach der Langen Brücke zu, an den Zimmermann Heinrich v. Börhum zu Erbzins ausgetan, 1329: 50515-17, Hermann Smet 1347: 256°; 52. gegenüber St Johannis Tore, A.: Werneke Kro-

ghers Haus vor der Kurzen Brücke 1341: 23;

33 in deme Kampe: Aecker des Kreuzklosters dicti i. d. K. beim Ketelkolke 2513;

44 bei der Karlingepforte, auch vor der Kerlinge porten [A. 56]: Arnds v. Broitzem, vormals Hennings v. Engelnstedt Haus 1348: 27624, Ludolf Capelles Haus 1343: 777, Hanses v. Halberstadt Haus 1350: 3527;

Straße zur Karlingepforte, de strate to der Kerlinge porten, de str., alse me gheyt to der K. p. word, später Knochenhauerstr., A.: Heneke Ben-gehalses Haus 1346.47: 20827 2421°, daneben das Konrade v. Halberstadt, das zweite hinter DIPLOM, BRUNSWIC, IV

dem Eckhause der Jacobipfarre gegenüber (vgl. dont) 1345-47: 1634 20827 24210, Lengedes Eckhaus (an der Peterfilienstr.) 1341:86, Hannes Smets Haus, das dritte hinter dem Steinhaufe Davids v. Haufe, 1343: 7351; 56 am Katharinenkirchhofe, H.: Herwigs v. Schan-

delah Haus an der Ecke neben der Pfarre 1341: 1018, Brendeke Stockemans Haus J. Wendenstraße, der Watenstedtschen Haus 1350: 36033;

57. de kerne, jetzt Abelnkarre, H.: zwei Häufer und eine Bude bi der k 1278 21411, zwei Häuser in der k., zu Bosses v. Vahlberg Eckhause am Graben gehörig, 1349: 31411

de Kikelborch, in der Hägener Flur, 311816;

19. Klint, de Klint, jetzt Bäcker- u. Südklint, A., 35020, Degenerds v. Alffersen, vormals der Gogreveschen Haus neben dem Ludekes v. Gitter 1349: 30819, der Witwe Hilbrands v. Bockerode Haus zwischen denen des Bäckers Westval und - nach dem Petritore zu - Hennings v. Westercelle 1348: 27425 2789, Sander Duves, vormals Gereke Billerbecks Haus 1350: 35618, Ludekes v. Gitter Haus 1349: 30819, Alekes v. Peine u. ihrer Kinder Haus f. Breitestr., Helmolds v. Peine Haus f. Scharrenstr., Werner Rormeyers, 1350 Konrads v. Holthusen Haus am Petritore 1344-50: 11810 20736 34819, Hennings v. Westercelle Haus zwischen denen der Bockerodeschen und Hermanns v. Ilde 1348.49: 27425 3047, des Bäckers Dietrich Westval Haus 1348.49: 27810 30726 31018; 60. Klint, de Clint in der Oldenwik, W., 1348:

28322;

61. Knochenhauerstraße, Knokenhowere-, Knokehowerstrate, jetzt Südstr. (vgl. Meier, Straßennamen, S. 58f. 103) A.: Hanses v. Eggelsen, vormals Ludeke Kales Haus (1336: bei der Karlingepforte) 1341: 712, Henning Withwarts Haus 1344: 11519

52 Knochenhauerstraße, Knokenhowere-, -howerestrate, H., 35718, unbezeichnetes Haus 1278 2141, Tile Sassens Haus 1350: 3571;

63. Kohlmarkt, Kolemarket, A., 7324, Hanfes v. Hardegsen Haus 1343.49: 757 3039, daneben das Henekes v. Evessen den Wechslern gegenüber 1343.45: 758 1614, Hermanns v. d Rode Haus den Wechslern gegenüber 1342.47: 5220 23810, daneben des Schneiders Heneke Westval, dann Dobbersyns Haus 1342-50: 5210 23810 3567;

- 64 Königsftieg, de Konigesftych, vor dem Steintore, 16215;
- 65. unter den Kramen, in den kramen, A.: N. ν. Bröckel, de Brokeldesche, 1350: 349<sup>24</sup>;
- 66. Kreuz, dat cruce, auf der Hägener Flur, 16124;
- 67. (Kupfertwete) dwerstrate twischen der Beckenwerchten strate unde der Weverstrate, N.: zwei Hausbleke Konrads v. Lutter 1347:25110, darauf wohl dessen Häuser bi der Beckenwerchte str. 1350:35732 21.
- 68. Kurze Brücke, de Kortebrugge [A. 31] 57526;
- 69. vor der Kurzen Brücke, vor, bi der Korten, tten, bru-, brågge, brugghe, brugke, A.: Hanfes v. Fümmelfe Haus 1343: 91<sup>13</sup>, vormals Boffe Holdwelkers, nun Hannes Pralenbergs Haus, das zweite vom Ulrichskirchhofe brückenwärts, 1345: 163<sup>13</sup>, Konrads v. Lesse Haus 1341: 1<sup>18</sup> 2<sup>1</sup>, Seggebers Haus (1336: beim Ulrichstore) 1349: 309<sup>16</sup>, des Bäckers Heinrich v. Vahlberg Haus 1346—50: 209° 240<sup>19</sup> 359<sup>16</sup>, Dietrichs v. Vordorf Haus zwischen dem Ulrichstore und der Br. auf der Nordseite 1349: 305<sup>27</sup>— diese Häuserwohl alle westlich der Br., östlich von ihr: das nächste Haus bei der Tränke an der Br. 365<sup>19</sup> 366<sup>1</sup>, Werneke Kroghers Haus gegenüber St Johannis Tore s.
- Zange Brücke, de Lange, -ghe bru-, brügge, bruckhe, Longus pons [W. 18] 575<sup>27</sup>, f. auch Marien[pital: xviii, 3;
- 71- vor der Langen Brücke, vor der Langen-, -ghen brugge, brüghe, ante Longum pontem, A.:
  Antiates Haus und das westlich daneben liegende 1348: 272 268 295 23.26, Berthold Befekens Haus nächst der Br. auf der Nordseite 1348: 28019, das an Heinrich v. Börsum zu Erbzins ausgetane Haus der Johanniter s. bei St Johannis;
- 72. die Langen Stege, de Langen steghe, de Steghe [S. 13] 25020, Hermann (Korsnewerchte) bi den St. 1347: 25213;
- Langestraße, Langestrate, Longa platea, N., 35719, curia judeorum 1345:16225, Denes d. Ä. Haus nebst zwei Buden 1343:1049, Hannes Jodekes, vorher der v. Ströbeck Haus 1346: 2222.8, Hannes Ketels Haus 1343:9018, Schelenwerners Haus 1346: 2185;
- Lappenberch, mons, nördlich der Stadt: Zehnte 46520:

- 75. Lemmekenvelt, campus (identijch mit dem Lämmchenkampe füdlich der Stadt?): Zehnte 32018:
- Zie Lindenberch, unmittelbar vor der Stadt zwischen dem Magni- und Steintore, 31231;
- 77- bi der lutteken, iken molen (kl. Burgmühle [S. 18]): Kruse 1341.45: 1228 17111, das Erbe der Kale, dessen Besserung erst an Kruse, dann an Hannes Stortekol zinsweis überlassen wird, 1341.45: 1229 1711, wohl identisch mit dem gleich hohen Zins bringenden Hause Bernd Kales achter der Borch 1349: 33215;
- 78. am Magnitore, vor funte Magnus dore [W. 8]:
  Berthold Smet 1346: 21312;
- 79- vor deme matitaile [S. 8]: das an Krufe bei der kleinen Mühle zu Erbzins ausgetane Haus
- 1345: 1711;
  20. bei St Martini, apud f. Martinum, A.: dominus
  Heylo (v. d. Kerkhove) 1268: 41723;
- 81. Martinikirchhof, cimiterium ecclefie f. Martini,
- A., 10421 1736; am Martinikirchhofe, tyghen sente Mertenes kerchove, A.: Konrad Backermans Haus 1348: 271101, Heneke Holtnickers Haus 1350: 352.0.
- 13. Mauernstraße, Mu-, Murenstrate, H.: das letzte Haus auf der Ostseite beim Steintore und vier Häuser daneben 31118, zwei Häuser auf der Westseite 3121, Bosse Ekerman (an der Ecke beim Fallerslebertore?) 1346: 2156, dessen Haus 1350: 36112, Heinekes, Schwagers der Bele Lucklums, Haus 1348: 28212, Ludemann Wittmers Haus 1348: 28212, Ludemann
- Wittmars Haus 1345.47: 16814 24915;

  Meinhardshof, de Meym-, Meynbernes-, -berns-, Meyberns-, Meynbornshof, N. u. S.: Bode vom M. N? S? 1346: 20318; Arnt Luremans neues Haus gegenüber dem M., N., 1347: 25124; Bolte, S., 1349: 31729, deffen Haus 31724, Klaus Borndreghers u. fein Haus, S. (1348): 286281, Hanfes Eggelings Haus, S., 1347: 25223 2543, Konrads v. Elbe Haus, S., 1349: 31717, Hanfes mit der kruk, dann Ulrich Griffelfmets Haus, S., 1343. 48: 9126 28612, Lumpene Ebeling, S., 1346: 21817, Ekberts v. Wittingen, vormals Anewares d. A. Eckhaus vor dem M. S., 1342: 57°: f. auch XII, 15:
- vor dem M., S., 1342: 57°; f. auch XII, 15;

  bei St Michaelis, by funte, sente Mi-, Mychele, apud s. Michaelem, A.: zwei Häuser to der holen ek 1349: 74'8 307' (f. auch Ludossus van der h. e.), das Vorwerk, vom Rate an Herrn Ludosf v. Spitale auf Lebenszeit verkaust, 1345: 156 40, Arnolds v. d. Apotheke kleines

Steinhaus boven, tyghen f. Mycheles kore neben Bernds v. Vechelde Eckhaufe 1345.46: 16031 20231, der Bonnekeschen Haus 1350: 35425, Heinrich v. Fümmelse 1345—50: 1619 3368 35030, Hannes u. Tile Hornemans Haus 1344—50: 1213(?) 2743 30531 34739, Ludekes v. Kissenbrück Haus 1344.50: 12323-35 35635, Stenmans, dann Bernds v. Vechelde Eckhaus (an der Petersilienstraße) 1341.45; 86 16031, Ludegers v. Stöckheim Haus 1345. 50: 1602 35239-21, Vrickes v. Uesingen Haus 1345: 15720;

bei der Michaelispfarre f. Echternstraße;

Michaelistor, funte, sente Micheles dor, valva Michaelis, f. Mychaelis [A. 58] 2876, ausgefüllter Teich vor dem Cyriacusberge und dem Tore 16218, der Eliä Kamp vor dem T. f. viii, 24, Gärten f. xiiia, i, Steinweg vor dem T.

f. 7111, 124;

am Michaelistore, vor lente Micheles dore, A.: Konrads v. Bodenburg Haus neben dem Arnd Dorings 1346: 2077, das Ziegelhaus, delfen Befferung Heneke v. Dalldorf zusteht, das erste H. nach dem Hohentore zu, 1348: 2981, Tiles v. Döhren Haus, großes H. nächst dem Tore 1347:48: 23722 27412 27827, die dazu gehörigen Buden 1348: 27827, dessen von Platte bewohntes kleines Haus neben dem Heinrich Grutters nach St Michaelis zu 1348: 27422;
29. by der Munstide brugge f. Munstide, Wüstung;

Neuer Weg, de nye wech, de to der vedrift gheyt, auf der Altstädter Flur, 8127;

91. Neuestraße, Nye, Nige strate, A. u. S.: des Malers Haus, A? S?, 1350: 35926; Hermann Dreislers Eckhaus (an der Gördelingerstr.? Schützenstr.?) yeghen der N., A. (1321): 4906, Hannes Ernestes' Haus hinter den Häusern zum Neuen Hirsche, A., 1348: 2687, s. auch vin, 117; das Haus to deme roden slotele [S. 2] 1341: 121, zwei Häuser dem Brunnen gegenüber, von Tile Brader dem Bäcker Hermann v. Peine überlassen, S., 1350: 36410, Dietrichs v. Munstede Haus, S., 1341.43: 1312 918, der Tzeghemegeschen Eckhaus (am Sacke), S., 1346. 47: 21812 25611, Berend Wroles Haus, S., 1350: 36321;

Nickeinkulk, Nickerkolk, -kulk, N.: spacium supra, in N., einst erworben von der Altstadt, dem Hagen und der Neustadt, 16222.26, zwei Häufer, de der Citterwoldeschen hetet, 1343:8814; 93. Nußberg, Notberch, mons N. attinens ad villam Oddenrode, zwischen der Stadt und Riddags-

hausen, 16129 1894 44324 271;

Papenftieg, Papenftich, magna curia, que P. vocatur, dicta P., magna curia in Sacco [S. 20]: Aufteilung des vom Blafienftifte einft um 5 Pfund Zinfe erworbenen Hofes nach Vernichtung der Gebäude durch die Zeit an die Stiftsherren in 18 Wurten i. J. 1345: 179 Nr 167, 10 davon nach dem Sacke gewandt 179128, 8 nach dem Burggraben (aquam) 179128, von jenen die erfte neben den Scharren, vom Küfter Lüdolf v. Hondelage mit einem Hause bebaut, 1347: 25731, das Haus daneben (juxta pretorium unica tantum domo intermedia) und das dem Grünen Baume gegenüber belegene 1350: 37238, Wurt des Dekans Florinus 1347: 258:68, Wurt des Canonicus Roland Kronesben 1347: 256:28 25748, f. auch XII, 16;

% (Peterfilienstraße A.): des Knochenhauers Hannes Kroser Haus zwischen Lengedes Eckhause (an der Straße zur Karlingepforte) und dem Stenmans bei St Michaelis 1341: 86;

bei St Petri, by sente Petre, apud s. Petrum, tyghen sente Petres kercken, A.: unbezeichnetes Haus 32511, Herrn Hermann Buntzels Haus der Kirche gegenüber 1346.50: 20898. 35318, daneben Hannes Kolarcets Haus 1346: 20810 20911; † Friedrich Kolarcets, nun seines Sohnes Erich Haus 1345: 15610, Heneke Lampens, vormals der Schwester Hannes Rosekes Haus der Pfarre [A. 87] gegenüber neben Kine Westvals H. 1348.49: 27513 30727, Johanns v. Osterode kleines Steinhaus 1343: 8120, Herdeke der Schuhmacher 1345:48: 15920: 26 27324, Kine Westvals Haus 1349: 30727, Münzschmiede s. vii, i, der Hof des Rates daneben, an Hilbrand v. Ohlendorf ausgetan (?) 1350: 3475;

Petritor, sante, sunte Peteres, ters dor, valva s. Petri, sente Petres dore twe d. h. das innere u. außere (155 °), [A. 84] 27426, Stadtgraben f. VI, 2, f. auch Thomāspital: xvIII, 4.

39. am Petritore, vor sente Peteres, -ters-, -tres do-, dôre, A.: Johanns v. Braunschweig, Konversen zu St Marien Magdalenen in Hildesheim, zwei Häuser 1316: 4785, Alheids v. Eltze, vormals Hermanns v. Hildesheim Haus 1348: 17814, Eggeling v. d. Glinde zwischen den beiden Toren u. sein Haus 1345: 155161. Her-

manns v. Ilde Haus neben dem Hennings v. Westercelle 1349: 3046-13, Werner Rormeyers Haus s. Klint, Tiles v. Schellerten Erbe 1348: 27410, des Bäckers Wernigerode Eckhaus nächst dem T. Radeklintwärts 1345: 16317-24, Hennings v. Westercelle Haus s. Klint, Badstoben u. Bader s. x, 4, Hanses v. Alfeld Baumgarten s. XIII.a, 1;

bei den Predigern, bi, tighen den peweleren, H.: Ludemanns v. Achim Haus 1344: 12920, Vulrads v. Alfeld, vorher Hennings v. Wedtlenstedt Haus 1347.50: 2464 3595, Hermanns v. Wedtlenstedt Haus 1344: 12747, Ludolfs u. Hanses v. Wendhausen Haus 1349: 31434 3154:

Padeklint, Radeclint, -klint, N., 163 17 32829, Hannes Stellemers (Stellmekers?) Steinbude beim R., die zweite vom Petrikirchhofe ab, A. (?), 1348: 27324, Hannes Winkelman 1345: 1721;

(Reichsstraße? so sein 1906 für Reichenstr.) der Citterwoldeschen (Haus-) Hof südlich der Andreaspfarre [N. 4], wovon ein Sück zum Hose der Pfarre geschlagen (1345): 153<sup>151</sup>; Rennelberg, Rennel-, Rinnel-, Ry\*nnelbergh

Richenberch, mons, vor dem Wendentore [H. 35]: curia, que vocatur R. 4485, Wiefe beim R. 14621;

Ryshcamp, an der Westseite des Cyriacusberges,

nob. Riddagshäufer Weg, de wech, de to Riddagheshusen word gheyt van der stad, 16123 1623, wohl identisch mit dem Wege aus dem Steintore über den Giersberg aufs Kloster zu 1628 11 18826;

207 Ritterbrunnen, bi deme, apud Ridder-, Riddersbornen, H.: Kamphof, herzogl. Lehn der v. Weferlingen, 1344:145'9 [H. 14], Heneke Culemans zwei Häufer nebst einem Hose 1347: 245<sup>25</sup>, Gereke Stapels Häuser (Haus?) u. Gärten (Garten?) 1347:246<sup>20</sup>; 108. Rofenwinkel, de Rofenwinkele, H.: Hannes Rithufens, nun Hinzekes v. Osnabrück Haus neben Brendeke Schrader 1349: 316<sup>21</sup>;

109. Sack, de Sack, Saccus, S.: das Haus neben dem Roten Adler [S. 6] 17025, de vrowe van deme roden lowen 1341: 1212, Haus to deme r. l., taberne rufi leonis, 131 4315 3688 [S. 5], Häufer des Blassenstifts, quo itur ad tabernas r. l., 4315, Haus grönebom 3727 [S. 3] (f. auch die van deme gr. b.), Berthold Bussendregher (n. 1343): 918, Heinrich v. Göttingen (1348)49: 28632 31714, dessen Haus 13442 13122, Deneke Heimschlägers Haus dem Roten Löwen gegenüber 1350: 3681, Kerstan 1343: 79829, dessen Haus (1348): 28611, Henricus Scriver zum Schwarzen Hahne [S. 4] 1333: 51711 (vgl. 111, 647), f. auch viii, 94, ferner vii, 5: Rathaus, Scharren;

5: Rathaus, Scharren;
Sackstraße, Sac-, Sach-, Sakstrate, später Kannengießerstr., S. (u. A.): Tor und gegenüber Bauhütte des Franziskanerkl. 1343: 100<sup>176</sup>, Haus de scone ekke (1348): 286<sup>3</sup> [S. 7], Rolf Becker 1341: 11<sup>24</sup>, Hannes Eggelings Haus (1348): 285<sup>296</sup>, N. Goslars Haus 1350: 363<sup>4</sup>, Jodeke Kannengeters Haus 1346: 49. 218<sup>23</sup> 317<sup>14</sup>, † Wolter Korsnewerchtes, nun Ludolfs v. Telgte Haus (1348)50: 286<sup>7-14</sup> 364<sup>4</sup>, Heneke Kozzemans Haus 1347: 253<sup>13</sup>, Konrads v. Munstidde Haus 1343(48): 91<sup>13</sup> 286<sup>13</sup>, Ritmans Haus (1348): 286<sup>16</sup>, Berend Vroyles Haus (1348): 286<sup>15</sup>, der Wedemeyerschen Haus 1346: 218<sup>13</sup>, † Heinrich Westsals, nun des zweiten Mannes seiner Frau (Heinr. v. Beulshausen) Erbe 1345: 171<sup>2</sup>; Tiles v. Vöhrum Eckhaus (A.) gegenüber St Bartholo-

mäi f. dort;
by der lantkulen, auf der Altstädter Flur, 513°7;
Scharrenstraße (amtlich Scharrnstr.) Scherner-,
Scerner-, Scernerestrate, A.: vormals Hanses v. Achim, nun Herrn Jans v. Siebeneichen Haus zwischen denen Heines v. Vallstedt und Hanses v. Alfeld 1347: 244°3, Ludemanns v. Achim Haus 1344: 116°4-°1, Hanses v. Alfeld Erbe 1343.47: 83°4-244°1, Tiles v. Eggelsen Haus bei der Twete dem Salghes gegenüber 1348: 280°0, früher Hilbrands v. Gustedt, nun des Rates und von diesem an Dietrich Strik vermietetes Haus neben Salghe 1347—50: 69° 297°°6 380°6, Ludolfs v. d. Oker Haus zwischen denen Ludwigs des Bäckers und Tile Scotte-

lers 1341-47:110 11921 2381, Helmolds v. Peine Haus beim Klinte 1348: 2738, Salghes Haus 1347-48: 692 28011 29722, Tile Scottelers Haus (n. 1344): 11920, Heneke Scrivers Erbe neben dem steinernen Eckhaufe an der Twete zur Breitenstr. 1349 : 30716, Heines v. Vallstedt

Haus 1347: 244<sup>27</sup>; hinter den Scharren (f. Bd III) achter dhen scher-, scernen, A.: Henekes v. Gandersheim Steinhaus 1348: 2758, vormals Kones v. Hause, nun Henes Herrn Konrads Haus (1321):

49024 16:

de scheve brugge, vor dem Wendentore, 129's; 115 Schöppenstedterstraße, Schepenstiddestrate, H.: vier unbezeichnete Häuser 2481-6, zwei kleine Häuser (unter den vorigen?) hinter Grutter am Steinwege 1350: 359', Befes zwei Häufer 1350: 36012, Heinrich Burenmekers Haus 1348: 28319, Konrads v. Hordorf Haus 1345: 16736, Claus' v. Lebenstedt Haus 1350:36036, Heinekes v. Leffe u. Hermanns v. Lebenstedt Haus 1349: 31421, Hanses v. Schliestedt Haus 1349: 31612, Verdevats Haus 1344.46: 1270 2142, vormals Berthold Withons Haus 1347:

2466;

116. Schuhstraße, Schowerchten-, Scowerchten-, -werten-, -werttenstrate, A. u. S.: N. Bodenfiedts Haus, A? S?, 1348: 2684, Howers Haus, A? S?, 1346: 20324-26; die vordem an Hannes Lemmeken, nun an Hannes Hanscenmeker vermietete Bude des Rates vor der Sch., A., 1348: 2991, Ludekes v. d. Hagen Haus, A., 1346: 20412, Hannes Jordens' Haus, A., 1349: 3114, N. Kniestedts Haus nebst Buden, A. (?), 1349:3087, Claus' v. Lebenstedt Steinhaus vor der Sch. neben dem Herwigs v. d. Apotheke, A., 1341-48:72 1592 20429 28023, des Schuhmachers Tile v. Munitede Haus, A., 1343:8113, Bäcker Albrecht Reymers vor der Sch. bei St Ulrici f. dort, Bruneke Schraders Eckhaus von St Ulrici aus links nebst drei Buden, A., 1348: 26730st., vormals Hanfes v. Weferlingen, nun vom Rate an Hermann Stagke verkauftes Haus, A., 1348: 2958. 131., Friedrichs v. Woltorf, 1348 Tiles v. Esbek, 1350 der Witwe Tile Milies' (= T. v. Esbeck?) Haus, A., 1343-50:8612 20318 27321 35015; des Baders Bielefeld (oder feines Nachbars?) Haus dem Dobbelhaufe der Herren v. St Blassen [B. 11] gegenüber, S., 1347: 25321, vormals Han-

nes Bocks, nun Heinrichs v. Göttingen Haus im Winkel neben Gropes Haufe, S., 1345.48: 16014 27720 Heinrich v. Göttingen, S., 1347: 25210, Gropes Haus, S., 1345.48: 16016 2771', bislang Henning Tackes, nun Hermann Mühlhaufens und Hannes N's Eckhaus gegenüber dem Haufe der Herren v. St Blafien [B. 11], S., 1346:218191, Gerekes v. Watenstedt Haus, S.,

1341.43: 128 9128:

Schützenstraße, Schu-, Scu-, Scuttenstrate, A.: dat herte 1348: 28016 [A. 16], der Erben N. Bronebekes Haus nebst Buden, Häuser to deme nyen herte 1348: 2687- 261. [A. 17], Bertholds v. Evessen und seiner Brüder Haus 1349: 309°5, Dietrich Kovots Eckhaus vor den Wechslern, dem Kohlmarkte gegenüber nach St Martini zu 1343 - 50:7323 7422 2729 35611, Henekes v. Waggum Steinhaus auf der Weftfeile 1341-50: 312 16026 28016 35130, das nächste Haus 11, das Eckhaus neben Henekes v. W. H. dem Hirsche gegenüber (d. i. an der Neuen-, früher Klopper [tr.): 28015;

118. Spitalsbrücke, de brugge uppe der suderen halve des spetales (d. i. des Marienspitals) [W.

17] 57527

Stecherstraße, Stekerestrate, N.: Konrad Braders Haus (f. Bd 111) 1347: 25134, Badfioben

f. x, 7, f. auch viii, 25;

Steinmarkt, Stenmarket, A.: Bruns v. Alfeld Erbe 1347: 24031 24224, Tiles und Konrads Doring Haus 1346: 20918;

Steintor, Stendor [H. 13] 1629, f. auch Gärten

XIII a, I;

122. am Sicinfore, vor deme Stendore, ante Valvam lapideam, H.: Eckhaus der Mauernstraße beim T. f. dort, Bertholds v. Kneitlingen Steinhaus 1314: 473\*, Hannes Roleves' Haus am Steinwege f. dort (Nr 125), N. Schwalenbergs Haus 1349: 315°, Luder Vischer 1341: 828, das ihm vom Rate ausgetane Haus nebst Fischweide. verfetzt an Henning v. Nauen, 1346.48: 21713 28219-21, Badstoben u. Baderin f. x, 5;

23. Steinweg, Stenwech vor deme Hondore, nur Sten-, Steynwech, A: H. Geistskapelle f. xvii, 2, Hennig Basardes' Haus 1345: 1572, vormals Ludeke Baferdes' Haus am Graben, vom Rate an Hannes v. Lüchow und dessen Frau lebenslänglich zu Zins ausgetan 1349: 321246. Henekes v. Dahlum Haus neben dem Claus Jurgies' 1346:2036, Henning Floreke 1348:

29611, dessen Haus 1350: 35111, Hermanns, Opfermanns zum H. Geiste, Haus 1346: 2054, Claus Jurgies' Haus 1346: 20356, Hennings mit der nese Haus 1346: 2054, Heinrich Olrikes' Haus 1344: 11738

134. Steinweg, Stenwech vor sente Mychahelis dore (verschr. für vor deme Hoen dore?), nur St., A.: Gereke Hannen 1343:79', dessen Haus

793;

125. Steinweg, Stenwech, H.: Hannes Eliäs Haus 1343:882, N. Grutter 1350:3592, Ludekes der moneke Hans 1349: 31511, bislang Sophiens v. Mörfe, nun Hennings v. Wedtlenstedt Haus 1347: 2489th, Hannes Roleves' Haus am Steintore 1350: 36118, N. Smet, das Haus neben ihm 1342:5634;

123-125: f. auch die uppe deme Stenweghe, de La-

pidea via benannten Perfonen;

126. (Stobenstraße) tyghen deme stoven in der Ol-denwik [W.]: unbezeichnetes Haus 1347:

127. bei der Südmühle, bi der Sudmolen, Sutmölen, A.: Hennig Hingsts Häuser 1346: 19826, das Vorwerk der v. Vailstedt [A. 51] und die bei-

den Häuser daneben 1344: 11816ff.;

18. Straße zur Südmühle, de strate, also men geyt van sente O'lreke to der Sutmölen wort, jetzt Ziegenmarkt und Bankplatz, A.: Olverts v. Damme Haus an der Oker zwischen Reses Haufe und dem Steinhause der Witwe Hermann Bernhardis 1343:8630;

im Südmühlenhofe, in dheme Sudhmolenhove

[A. 49]: Bode Vischers Haus (1321): 49017; 130- bei, gegenüber der Templerkirche, dem Tempelhofe, apud Tempelhof, tighen deme tempele, gegen dem Tempelhove: Höfe f. xii, 14. 19. 27.

131. Turnierfeld, dat torneres velt, auf der Hägener Flur zwischen Wenden- und Fallerslebertore,

132 Twete zwischen Gördelinger- (u. Breiter)straße, jetzt Kaffeetwete, (oder die folgende?) A.: daran Ebelings v. Peine Haus auf der Gördelin-

gerstr. s. dort;

111. Twete zwischen Gördelinger- und Schittzenstr., de tweghete, alse men gheyt to sente Bartolomeus word, später Bartholomäustweie, A.: daran Henekes v. Leffe Haus auf der Gördelingerstr. s. dort;

14 Twete zwischen Scharren- und Breiterstraße, de twete, de van der Breden strate gheyt, später Autorstweie, A.: Eckhaus an der Scharrenftr.

135. Twete zwifchen Scharren- (und Gülden)straße, jetzt Maiertwete, (oder die vorige?) A.: daran Tiles v. Eggelfen Haus auf der Scharrenftr.

bei St Ulrici, by fente Olrike, -reke, A.: † Herwigs v. d. Apotheke = v. Adenstedt, dann seiner Witwe und Söhne Haus am Ulrichstore neben dem Claus' v. Lebenftedt vor der Schuhftr. 1341-50:71 8212 832 1991 26929 28021 3066 34920ff, Hanses v. Hötzum Hans neben dem Bertram Kales 1341.46: 28 20926, der Bäcker Albrecht Reymers vor der Schuhftr. 1348: 29318, f. auch Rodolphus juxta f. Olricum;

137 Ulrichskirchhof, sente Olrikes kerchof, A.,

16311;

am Ulrichskirchhofe, bi, tyghen sente Olrikes kerchove, A.: Glans', vormals Henekes v. Fümmelfe Haus 1345: 16416, † Bernd Kales, dann feiner Söhne Haus vor den Wechslern 1344-50: 121 1 20926 307 1 366 8, Hennings v. Rheine Haus achter der wedewen [stoven (?)] to f. Oltike 1348: 27715, Badstuben u. Bader s.

139. Ulrichstor, sunte Olrikes dor [A. 21] 30528, der Herwigschen Haus beim T. s. Nr 136;

140 gegenüber dem Ulrichsturme, tyghen sente Olrikes torne, A.: Tile Mantels Haus neben zweien Jakobs v. d. Apotheke 1341-47:41 8425ff. 23514;

41. Ulrichswiefe, sunte Olrikes wische, öftl. der

Stadt, 142:3;

142. Vedekenstraße, Vedeken strate, jetzt Karrensührerstr., W.: drei Häuser Claus' u. Herwigs v. Adenstedt 1348.50: 2705 35513;

143. Wartberg, Wartberch, vor dem Michaelistore, 11625 2058, de Dodenhove beim W. 1598;

144. Weberstraße, Weverstrate, N.: der Elemenschen, dann des Leinewebers Arnold v. Kolberg Haus auf der Nordfeite 1342-49: 52° 677 328°, Ulrichs v. Hallendorf Haus nebst den zugehörigen Häufern 1344: 14111, † Hillebrands v. Lamme, nun seiner Witwe Haus 1347: 25129, Lutgard v. Leffe 1343: 9613, vormals Dietrichs v. Lügde, nun Fricke Reyfevelts u. Stoters Haus 1347: 2517, Dietrichs v. Vallstedt Haus 1343: 9018, Querstraße zwischen W. u. Beckenwerkerstr. s. Kupsertwete;

- 145-bei den Wechslern, by, vor, tyghen den wesleren, vor der wessele, A.: als Zahlort 22219, Bernhards v. Evessen u. seiner Brüder Haus nach dem Weinkeller zu 1346:21014, Henekes v. Evessen Haus neben dem vormals Heneke v. Ströbeck gehörigen 1345:1614, der Kale Haus dem Ulrichskirchhofe gegenüber s. dort, Tile Kovots Haus an der Schützenstr. s. dort, Hermanns v. d. Rode Haus u. Schneider Westvals, dann Dobbersyns Haus am Kohlmarkte s. dort;

147. Wendentor, Wendedor, -dor [H. 7] 18917, Gär-

ten f. XIII.a, 1;
148. am Wendentore, vor deme Wendedore, H.:
Hannes Bodens Häuser 1348—50: 28118 31615
36014, Ludeke Kerseboms Haus f. Wendenstr.,
Konrads v. Rühme Haus 1348: 2831, Friedrich Schapers Haus 1343: 8811, Henning Verwer u. sein Haus 1346: 216161, Mühle u. Mütler s. 1x, 6;

149 Werder, de Werder, H.: Heinrich Bekerers Haus 1342.50: 55:2 358:6, dat vulhus daneben 358:7, Badftoben f. x, 6;

152 de Winkel, N. wo dort?: vormals der Frau Herrn Gerwins, nun Dietrichs v. Bröckel Haus 1342: 6624.

### IX. Mühlen.

Insgemein, molendina Brunsvic, molen, 33821# 3392#

Burgmühlen: molendinum retro Urbem, de mole achter dhere Borch, de môle hinder dem moshus, molendinum trans aquam versus valvam Urbis, 427 14532 1487 32117 4444 45030 (ob an allen Stellen, wie sicher an der letzten, die hintere Burgm. [S. 15] oder an einigen die vordere [S. 17], vielleicht auch beide zusammen gemeint sind, läßt sich nicht entscheiden), de mollere achter der Borch 35820; de lutteke, -ike mole 1228 1711 [S. 18], de lutteke molre 21826 25227.29;

9- Dammmühle, molendinum in Dampmone, 310<sup>25</sup> 3479 461<sup>26</sup> [A. 22], der Müller auf dem Damme 204<sup>25</sup> 315<sup>25</sup>;

 Neuftadimühle, molendinum ante Novam civitatem Br., 147° 149° [N. 10], Müller J. Boile de mollere:

5- Südmühle, australe molendinum Br., de Sud-, Sudhmole, Sud-, Sutmöle, 872 11724 11816 14527 19827 28710 4456 [A. 48], Müller Hinrik v. Achum 1339—46, Ludolfus de Suthmolen 1286; Südmühlenhof f. viii, 129;

6. Wendenmühle, de mole vor dem Wendedore, 12498 31518.28 35832 [H. 33], de molre, molleriche vor dem Wendedore 8921 1248, Heneke u. Hannes van der Wendemolen 1349;

7- Aegidienmühle, molendinum f. Egidii, Egidianum, m. fitum infra cepta, prope curiam monasterii, m. quod adjacet curiae (abbatis ad f. E.), de mole bi sunte llien, 7<sup>24</sup> 20<sup>2ff.</sup> 43<sup>25f.</sup> 409<sup>22</sup> 417<sup>6</sup> 418<sup>20</sup> [Aeg. 2].

### x. Badftoben.

In der Altstadt: der wedewen stove bi sente Olrikes kerchove 1638. 2771 (no vermutlich stoven vor to s. Olrike ausgefallen) 30526 [A. 34], de bedere by s. O. k. 244. 3; der St. to der linden b. s. O. k. 12031; de st., de bedere vor deme Hondore 236216. 2372. 5 [A. 99]; de st. vor sunte Peteres, -ters dore 576. 8531 [A. 96], de bedere vor sente Petres d. 16316;

5. 6. Im Hagen: de st., de bedersche vor dem Stendore 362 iff. [H. 13°]; de st. up dem Werdere 127°5 [H. 5];

7- In der Neustadt: de st. uppe dere Stekerestrate 252' [N. 14];

In der Altenwik: de st. in der Oldenwik 2394 [W. 2].

### XI. Vorwerke.

des Rates Vorwerk bei St Michaelis, auf Lebenszeit an Ludolf v. Spitale verkauft, f. viii, 85;

das vormals Eliasche kleine Vorwerk an der Echternstraße, 1347 in Lasserdes Besitze, s. viii, 23:

Konrad Holtnickers Vorwerk neben (zwischen?) den Hausern Bertholds v. Osterode und Hermann Holtnickers d. A., A., 1348: 27412;

der Kale Vorwerk an der Jakobsstraße f. viii, 50;
Ulrich Reses Vorwerk, an Gereke v. Seinstedt ver-

macht und an Ulrich von Broitzem (?) verkauft, A., 1343:8212;

6. Hannes Stapels Garten, dat dat vorwerch hadde ghewelen, neben des Scharfrichters Hause (an der Echternstraße? f. Meier, Strassennamen, S. 37) 1343:8511

er v. Valistedt Vorwerk bei der Südmühle s. viii,

8. allodium ducis (Heinrichs d. L.) in Thanquarderoth, quod majori curie adjacet: Zehnte 1187: 3876#.;

9. des Kreuzklofters allodium, Hof an der Echtern-

strape f. VIII, 27.

### XII. Höfe.

 Hof des Aegidienklosters neben diefem, vordem an + Friedrich den Templer, nun an Burchard v. d. Affeburg und deffen Frau auf Lebenszeit über-

lassen, 1283(n. 1283): 4264.6;

1. Hof Ekberts v. der Affeburg d. J. neben dem Deutschordenshofe 1304, vom Kloster Marienthal als sita curie dominorum de Riddagheshufen contigua ans Kloster R. verkauft 1337, H.: 4565 5242-4 525: 1.21 52611. 156;

Hof in der Burg neben dem Hohen Grashofe f. 111; + der v. Bortfeld Hof bei den Brüdern, dem Klofter

Wienhausen verkauft, s. viii, 15;

5. Deutschordenshof (= Stephanshof) [H. 21] s.

XIX, 3;

5.7. Droftenhof, curia ad officium dapiferi pertinens, vom Droften Jordan v. Campe den Predigerbrüdern verkauft [H. 28] 1307: 45927ff. 46011, wohl daneben der Hof neben der Herren Baumgarten, vom Ritter Jordan v. Campe den Predigerbrüdern überlassen 1307: 45915;

der Großmutter Bosse Ekermans (?) Hof, H?, 1350:

36114;

- Grauer Hof, curia monachorum, dominorum de Riddagheshufen in Indagine fita fH. 227 1273 -1337:42214 42626. 47813 52612 (in the find offenbar die von Bertram v. Warle (11, 1578) und vom Kl. Marienthal (f. o. Nr 2) erkauften Höfe aufgegangen), darauf domus lapidea, que ex parte murum civitatis attingit, 42626, Hofmeister Henricus 1305.
- 10 Hermann Holtnickers (19), vormals Johanns v. Semmenstedt Hof 1314: 47215.18 47320;

11. Johannishof f. xix, 1;

Judenhof an der Langenstraße f. VIII, 73;

13. Herrn Ludolf Kales Hof in der Burg 1347: 219[1.17]

44 der v. d. Knefebeck Lehnshof dem Tempel gegenüber, H., 1343: 1038;

15 Meinhardshof, de Meymbernshof, S? 1341: 210, f. auch viii, 84;

16. Papenftieg, magna, major curia [S. 20] 1187: 3877, f. auch VIII, 94;

17. Hof des Rates neben der Münzschmiede bei St Petri f. VIII, 96;

Richenberch, curia, que vocatur R., f. viii, 104; .9 Wilhelms v. Sambleben Lehnshof beim Tempelhofe,

H., 1344: 14525;
Meister Stens Hof (bei den Brüdern) f. viii, 15; 31. Dietrichs u. Konrads v. Stöckheim Lehnshof in der Burg 1344: 149<sup>10</sup>;
22. Tempelhof f. xix, 2;
23. Ludolfs v. Watzum Lehnshof 1318: 485<sup>23</sup>;

14. Johanns u. Wilhelms v. Uetze Lehnshof in der Burg 1344: 14521, früher dazu gehörig hus un-de stede, von Ludolf v. Veltheim der Witwe v. Uetze zur Haufung armer Leute (f. Annenkonvent: XXI, 4) abgekauft 1326: 50111

Heinrichs v. Warle Hof, den Predigerbrüdern ver-

kauft, 1312.14:4682.44718;

26. der v. Weferlingen Lehnshof, que dicitur Kamphof, am Ritterbrunnen f. viii, 107:

derfelben Lehnshof beim Tempelhofe, H., 1344: 14520;

 Dietrichs v. Weferlingen Hof bei den Brüdern f. VIII, 15.

XIII. Hauser mit Eigennamen.

Die Häufer: der Rote Adler f. viii, 109; der Grüne Baum, gronebom, f. viii, 109: zum Bocke (?), mit dem bocke, f. viii, 33; die Schöne Ecke, de scone ekke, f. viii, 110; zur Hohlen Eiche, to der holen ek, f. viii, 85; zum Engel, der E., to deme engele, f. viii, 12; zum Schwarzen Hahne, to deme swarten hanen, f. viii, 109; mit dem Helme, dar de helm uppe steyt, f. viii, 15; der Hirfch, dat herte, f. viii, 117; zum Neuen Hirfche, to deme nyen herte, f. viii, 117; zum Lamme, to deme lamme, f. viii, 35; Badftoben zur Linde, to der linden, f. x, 2; zum Roten Löwen, der R. L., hus to deme roden lowen, de r. l., taberne rufi leonis, f. vui, 109; dat malede hus, vormals Gerke Stevens, nun Heneke Vrederekes gehörig, H., 1345: 16716; zum Roten Schlüffel, to deme roden slotele, f. viu, 91; zu den Sieben Türmen, to den seven tornen, f.

viii, 6; zur Eifernen Türe, to der ysernen dhöre, f. VIII, 12.

XIII a. Gärten und Wiesen.

Gärten: vor der Stadt 11326 1146 35215 (?), nördlich davon 39011, zwischen der St. u. Lehndorf s. Lehndorf: Merteningehufe; vor dem Andreas-, Neustadttore 2121 1416.8 4509 47219; der von Berneke Basardes angebaute G. 1571.33, der von Henning B. angebaute 1573 20031, beide wohl vor dem Hohentore; an der Diebstraße 3262; gegenüber dem Friesentore östl. bi dem weghe (d. h. bei dem G. diefes Namens? f. u. hinter dem Lindenberge) 31125; an der Gliesmaroderstraße 31121; am Wege zum Heiligen Borne 31123; zwischen dem H. Geiste und dem Rennelberge 751st. (hed voghedes Hildebrandes garde von Hone) 4861s; beim Hohen Kreuze 217<sup>28</sup>; vor dem Hohentore 487<sup>2</sup> 508<sup>15</sup> 509<sup>11</sup>; bei der Hohen Weide 487<sup>4</sup>; hinter, bei der Kikelburg 311316; des Kreuzklosters von unbestimmter Lage 512 10; zwei G. hinter dem Lindenberge 31212, daneben der, de dhe wech het, 31125(?) 31233 35721; ein G. zwischen denen des Aegidienklosters u. des (Marien) spitals gegenüber dem Magnigraben 3 1 1 205. vor dem Michaelistore 7116ff. 17312 23912; vormals Johann Nepedachs, nun des Rates Garten 69 176; auf dem Rennelberge 1293 14425 20023 3261, an der Nordseite des Kreuzkl. beim Graben zwischen den Gärten und Aeckern 26127, an der Ecke des Weges zum H. Geiste 2065-12 20718. 2018; beim Rischkampe 499° 4; am Ritterbrunnen 24620; bei der Sandkuhle 51327-29; Hannes Stapels G., dat dat vorwerch hadde ghewefen, neben des Scharfrichters Haufe (an der Echternstraße?) 8511; vor dem (am?) Steintore jeghen der hemelicheyt 3 1 1 26; bei der Viehweide (der Altstadt) 276271; vor dem Wendentore 1017 2436, zwei G. dort zwischen der Weide und dem Graben unterhalb der Schiefen Brücke 12914f, Ortus apud muros Brunswic vallatus 4352. Baumgärten: der Herren (d. i. Herzöge?) B. [H. 27] 1307: 45915, des Pfarrers zu St Andreä (1345): 15325, Hanses v. Alfeld am Petritore 1345: 1655. Grasgärten: de hoghe grashof in der Burg f. III, Hermann Holtnickers viridarium 1314: 47217. Krautgarten, hortus olerum, bei der Stadt 41825.

Wiefen als Gemeingut der Stadt 55329, W. vor dem Neustadt (= Andreas)tore 1496, inter Alreholt et aquam Covorde et viam de monte (f. Cyriaci) ad ... Eysenebutle tendentem 16215, Hühnerbruch f. viii, 47, sunte Olrikes wische öfil. der Stadt, 14213, W. apud montem Richenberch 14621, vor dem Wendentore 1017.

XIV. Stifter.

· St Blassen, aecclesia Thoncguarderoth, ecclesia s. Blasii opidi Brunswicensis Hildensemensis dyoc., in Br., ecclefia f. Bl., dat fticht to fente Blafiefe, ecclesia et . . capitulum, c. ac e. s. Blassi in Br., totum capitulum ecclefie f. Bl. in Br., capitulum f. Bl., dat capitel to funte Blafiefe, universi canonici seu capitulum e. s. Bl. in Br., de herren in, ut der Borch, die Brüder zu St Bl., f. Blasius in castro, in der Borch to Br., St. Blassus, de Borch, 1 4888, IV 4312 619 14126 1422 14927 1599 17333 17919 20 18011. 18411 1987 23038 2311 25321 25620 28 2579 116 27 2583 14 205. 29023 10 29127 31 292<sup>13</sup> 309<sup>18</sup> 358<sup>101</sup> 371<sup>21</sup> 372<sup>5-29</sup> 379<sup>31</sup> 383<sup>2</sup> 387<sup>8</sup> 388<sup>18</sup> 390<sup>71</sup> 392<sup>101</sup> 396<sup>1</sup> 401<sup>9</sup> 406<sup>1-71</sup> 409<sup>6</sup> 425<sup>15</sup> 436<sup>1</sup> 436<sup>1</sup> 450<sup>5</sup> 454<sup>3</sup> 457<sup>4-28-31</sup> 458<sup>2</sup> 480<sup>18</sup> 487<sup>18</sup> 496<sup>19</sup> 499<sup>8-12</sup> 6 506<sup>1</sup> 511<sup>19</sup> 517<sup>7</sup> 521<sup>10</sup> 528<sup>5</sup> 530<sup>20</sup> 533 20 53423; Patrone s. Johannes baptista et s. Blassus martir 3832.

Dom [B.5], ecclefia, 257 29024 37129 3721 5 24; Chor, chorus, f. Blafiufes kor, 18421 28912 372118, fanctuarium 37225, fedes dominorum 37226; Gerkammer, armarium, sacrarium, 14423 4443; Krypta 3257. Altare, altare eder viccaryen, 1841, im Dome: A. des Benefiziaten Degenhard (d. J.) 1341: 3529; Vikarie Konrads v. Vallstedt, von diesem 1326 (III 1361) gestiftet, 1344: 14127 (Später V. der zehntausend Martyrer, ob von vornherein, ist zu bezweiseln, da der 1327 von Bernhard Kale gestiftete Altar (f. Bd 111) denselben Heiligen u. d. h. Katharina geweiht war); (Andreas)altar 3529, dessen Vikar Bruno v. Erfurt 1341 -50; (Cyriacus)altar an der Nordseite der Krypta dem Paulsaltare gegenüber mit ewiger Lampe, 1349 von Propst Ludolf zu St Cyriaci gestistet, 3258; (Georgs)altar, 1335 von Hermann Helmsleger u. seiner Frau bewidmet, 51812.14; Johannis-, Marienu. Johanniskapelle, oratorium feu capella f. Johannis ewangeliste sub armario, 39013, deren Priester 4443, Rektor Ludolf Albus 1300; A. u. Kapelle des h. Laurentius an der Südseite, um 1345 zum Gedächtnis Herzog Ottos u. feiner Gemahlin Agnes errichtet, 186 Nr 177, 23029 2313, die Nachbarkapellen 18728; Marienaltar: deffen Canonicus 37212.15; (Matthäus)altar, vicaria et altare, von Pfarrer Reimbold zu St Katharinen bewidmet, 3529 4515 35811, dessen Vikar Reimbold v. Geismar 1341, † 1345; Pauls

altar in der Krypta 3257; A. u. Kapelle des h. Petrus 18424, dessen Canonicus 3722215; Stephansaltar 26026 48019 49620, deffen Vikare Konrad v. d. Molen 1317-24, dann Meister Johannes v. Halle.

Doppelkapelle des h. Georg u. der h. Gertrud [B. 2]: capella f. Georgii ad decanatum spectans 26213, deren Kapellan 26219; capella s. Ghertrudis 49712, darin der Altar s., b. Thome martiris venerandi et archiep. Cantuarienfis 10924 49716.21, Patron der Kapelle Dekan Engelbert zu St Blasien 1324, Rektoren des Altars 49713, Johannes (der folgende?) 1324, Johannes Blivot 1343.50, f. auch H. Geiftsu. Gertrudenkaland: xx, 1. 2.

Gorgoniuskapelle, -altar, cappella b. Gorgonii ecclesie contigua, quasi juxta altare s. Stephani verfus partem auftralem, vicaria feu c., altare, 1347 durch Vermächtnis des Canonicus Lippold v. Gadenstedt gestiftet, 2571.10 26018.27 26722, Rektor thres Altars 257 1. 81. 29024. 10.

Marien - Magdalenenkapelle, capella I. Marie

Magdalene, 37816 47211.

Kapitelhaus, capitulum, locus capitularis, 14932 25711 2585 29124; estuarium eccl. s. Bl., canonicorum e. f. Bl., der herren dorntze, 6176237 32214. Dormitorium, dat slaphus in der Borch, 3228.

Kornhaus, granarium canonicorum eccl. f. Bl.,

Kurien, der herren höve in der Borch, 1 4889, darunter: Dekan Florins Hof öftl. der Marien-Magdalenenkapelle, an Herzog Ernst u. dessen Gemahlin Ilsebe zu Behuf ihrer Jahrzeit verkauft 1350: 37816, des Canonicus Meister Bruno Hof, dotalis curia, an Thece Apotheker verkauft, daneben der des Canonicus Heinrich v. Lüneburg, 1320 : 48720, Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen hof in der Borch 1350: 3588.

Magna, major curia in Sacco, Papenftich, f.

VIII, 94, XII, 16.

Häuser: der heren hus in der Borch, d. h. dobbelhus ut d. B. 21830 25331 [B. 11], die Stiftshäufer im Sacke an der Straße zum Roten Löwen

Gärten 39011 4509 4999 14. Propstei 329:9; Dekanei 262131.

Propfte 3721215, Atheloldus (1067), Burchard 1198.1207, Rudolf 1240, Thetmarus (?) 1263, Boldewinus 1294, Hinricus 1303, Aschwinus 1344.49.

Dekane 4998. 12. 10 53020, Balduin 1198, Herwig 1207, Winand 1240, Detmarus 1255, N. 1287:4325, Balduin 1300—12, Engelbertus 1317

-24, Florinus 1332-50.

Küfter, cuftos, thefaurarius: Baldewinus 1294. 95, Echardus, Kapellan Herzog Ottos von Lüneburg, 1312.14, Ludolf v. Hondelage 1347.48: 2572B 29125.

Scholaster magister Reinboldus, Pfarrer zu St

Katharinen, 1346 : 2232.

Canonici, canonici, domini, 1741 18013 258+ 3729ff. 26, can. capitulares, capitulares perpetui, decem et octo can., 17917-27 1801-31 37228, frequens capitulum 37229, can. absentes 37227 53021, duo canonici altarium b. Marie et f. Petri 37212. 15, Sifridus de Alden, Pfarrer zu St Martini, 1317 -21, † 1329, Ludolphus de Bortvelde 1263, Bruninghus + 1187, Wernerus de Brunisrode 1294, magister Bruno, Pfarrer zu St Andreä, 1320 -35, † 1336.47, Ecbertus de Dornden 1332--50, magister Johannes Elye 1343-50, Florinus 1332, Lippoldus de Goddenstede, auch Can. zu St Cyriaci(?) u. Domherr zu Minden, 1343.44, † 1347.48, magister Johannes de Gotinge, herzogt. Notar, 1332-40, magister Hinricus Holtnikkere, Pfarrer zu St Martini, auch Domherr zu Bremen, 1305.07, † 1317, Johannes Holtnickere 1329-50, Ludolfus de Honlaghe, seit 1332 Propst zu St Cyriaci, 1317-49, f. auch Küster, Johannes, Notar Pfalzgraf Heinrichs, 1221.24, magister Jordanus, Pfarrer zu St Andreä, 1294-1308, Burchard v. Cramme 1317, Bertram Kronesben 1331, + 1344. irgend ein Sohn David Kronesbens zukünftiger Can. 1333:5164, Rolandus, dolfus Cronesben 1336 -50, Heinrich v. Lüneburg 1320, Thidericus de Omeshulen 1343-50, Otto, Pfarrer zu Meinerfen, 1344-50, Bertoldus u. Otto de Reden 1344, Reymboldus, Pfarrer zu St Katharinen, Inhaber der (Marien)kapelle zu Wolfenbüttel, 1303-50, s. auch Scholaster, Dietrich (Pfarrer zu St Martini?) + 1331, Heylo de Uslere (fo l. Bd III ft. Ursleve!) 1344-50, Ludolf v. Volkmarode 1207, Wedekindus, Kapellan u. Notar Herzog Ottos v. Lüneburg, 1312.14, Rodolphus de Wetelmestede 1263, Gerhardus de Wivelinge 1194, † 1305: 4409 4575. (In der Bd III aufgestellten Liste der Can. sind Henrecus v. Lucklum u. Conradus 1340 zu ftreichen.)

Vikare 2584 37213ff, viginti novem vicarii 37238, v. absentes 372191, deren Vikare 37220, Ludolf Albus, ständiger V., Rektor der Johanniskapelle, 1300, Hermannus Balneator, ftändiger V., 1345. 48, Henricus de Bigendorpe, ftändiger V., 1348,

Conradus Bolte, V., 1348, Deghenardus fenior, ständiger Benefiziat, 1341.50, Deghenardus junior, desgl. 1341-50, Bruno de Erfordia, ständiger Benefiziat des (Andreas)altars, 1341-50, Conradus de Geysmaria, 1341 für den von Pfarrer Reimbold gestisteten Altar zu St Katharinen bestimmt, 1350, Reymboldus (v. Geismar), Benefiziat, V. des (Matthäus)altars, 1341, † 1345, Meister Johannes de Hallis, Kapellan Herzog Ottos, V. des Stephansaltars, 1324, Johannes de Helme-ftede, ftändiger V., 1348, Herewicus, Stiftskapel-lan, ftändiger V., Rektor der Jacobikapelle, 1340 —48, Konrad de Molendino, Kapellan der Herzöge Albrecht u. Heinrich, V. des Stephansaltars, auch Can. zu Einbeck, 1317-24, Johannes de Peyna, fländiger V., 1348, Fredericus de Velthem, ftändiger V., 1342.48, Conred van Veltstidde, V. der von ihm gestisteten Vikarie, 1341-45, Wilhelmus, Stiftskapellan, Rektor der Jakobikapelle 1305.

o7. rector choralium cantores viginti lex chorales scolares cantantes Alleluja fex scolares pauperes vociferati tres versus ad matutinum cantantes

organista 37234. facrifta 37222, Conradus de facrario eccl. f. Bl.

cultos 37225.

campanarius 37222.

duo pueri, beim Gottesdienste tätig, 37221. Pfründner Thece Apothekarius 1320.

2. St Cyriaci, ecclefia fancte Crucis fanctique Cyriaci martiris, e. b., f. Cyriaci, e. montis b., f. Cyriaci extra, prope muros Br, apud, in Br., dat stichte, totum capitulum ecclefie montis f. Cyriaci prope Br., Brunswicensis, cap. s. Ciriaci, montis s. C. in Br., Brunswicenfis, canonici capituli eccl. montis b. C. apud Br., can. montis f. C., de herren van deme Berghe, victoriolissima Crux sanctissimusque martir Cyriacus in Br., f. Cyriacus apud, in Br., Brunswicensis, St. Cyriacus, mons f. Cyriaci extra muros Br., Brunswicenies, sente Cyriakesses, kuses, Cyriacus berch vor der stad, Mons, de Berch, 195 662 7226 1529 16214.16 18412 2081 3104 7 3891 43211 441129 4541 46227 46618 47017 21 23 47618 4774.8 4827 48422 48615 15 50121. 28 5041-13 50811 5095 5131# 51525 51721 5181 51916.18 53320.

Kirche 4829, deren Turm 5021 50813. Altäre und Kapellen darin: altare eder viccaryen 1841; Allerheiligenaltar an der Nordseite der K. beim Turme, 1330 vom Pfarrer Johannes zu St Michaelis gestiftet und seinem Verwandten, dem Schüler Johannes, verliehen, 50812 5099.19.21, dessen Priester, minister, 50817 50911.13; Bartholomäusaltar, 1311 durch Vermächtnis Konrads v. Schranke gestiftet, 46619 30441; Petersaltar 437; Philippi- und Jacobikapelle u. -altar, an der Südfeite der K. beim Turme, 1327 (?) durch Vermächtnis Heinrichs v. Ofterdingen gestistet, 5021, deren Rektor Berthold v. Gadenstedt 1327.30; A. der zehntausend Ritter, 1309 (?) vom Vikar Bernhard v. Haverlah gestistet, 46228; A. der Jgfr. Maria u. der hll. Simon, Judas u. Magnus bzw. nur der drei letztgenannten, 1342 von Friedrich v. Remlingen gestiftet, 669 15210.

Gärten 50815 50913 15.

Propftei 5135 5181; Küfterei, unter dem Patro-

nate des Propstes, 3898 10 46729 5132.
Propste 50415, Hinricus 1296—1319, Ludolfus de Honlage, auch Can., Kuster zu St Blasien, 1332-49.

Dekane 3104, Fredericus 1313-38, Herman-

nus 1341-48.

Küfter, thefaurarius, Johannes 1319.

Canonici 5285, Henricus de Berlecampe 1309, Meister Engelhard 1313, magister Hermannus de Geysmaria 1341.50, magister Johannes de Geysmaria 1334.41, Bertoldus de Godenstede 1309, Lippoldus de Godenstede (auch Can. zu St Blasien u. Domherr zu Minden?) 1319.27, Henricus de Gustede 1289.96, Rotcherus de Gustede 1268. 96, Arnoldus Hake 1289.95, Johannes de Hilgendorp 1347, Bertoldus de Honlaghe 1309, Johannes, Pfarrer zu St Michaelis (?), 1226, Johannes, Pfarrer zu St Michaelis, 1313-30, Arnoldus de Calve 1295-1319, Thomas de Calve 1319-47, magister Hildebrandus (de Luckenem) 1295, Gerhardus de Luderssen 1330, Nicolaus Molenverken 1327—34, Conradus de Munitede 1295—1319, Reinoldus 1187, Hermannus de Rochle 1319, Johannes Scriptor 1319, Fredericus, Rektor der H. Geistskapelle, 1309, Nycolaus de Werle 1327, Hermannus de Witmere 1334. Canonicus? Vikar? her Gerhard, Priester, 1341.

Vikare: Priefter des Allerheiligenaltars f. dort, Albertus de Angulo 1319.30, Bertoldus de Godenstede, Rektor der Philippi- und Jacobikapelle, 1327-30, her (Mauritius?) Hake (1336), Bernhard v. Haverlah, V. des Altars der zehntaufend Ritter, 1309, Conradus de Luttere 1319, Wernerus Rotificis 1330

frater (zu St C.?) Bodo † 1345 : 16219. Schüler (zu St C.?) Johannes, mit dem Allerhei-

ligenaltare beliehen, 1330. Hanne uppe f. C. berghe (1350).

Laten (ehemalige?) zu Vallstedt: Dethmer de scradere und seine Kinder 1346.

## XV. Klofter.

<sup>23</sup> St Aegidien, monaîterium f. Egidii in Br., clauftrum apud f. Egidium, dat cloîter to fente Ylien, totus conventus monaîterii f. Egidii ordinis f., b. Benedicti opidi (Br.) Halberîtadenfis dyoc., in Br., conventus, capitulum f. E., ecclefia, domini Egidii, de herren, de van funte Ilien, f. Egidius, funte, I., Ylien, Sûntylien, 179 19<sup>14-21</sup> 207 61<sup>14-19-21-27</sup> 62<sup>29</sup> 142<sup>12</sup> 184<sup>19</sup> 230<sup>1</sup> 232<sup>12</sup> 7 261<sup>15</sup> 311<sup>26</sup> 319<sup>23</sup> 320<sup>19</sup> 321<sup>5</sup> 345<sup>5-11</sup> 346<sup>1-23</sup> 409<sup>6</sup> 414<sup>16</sup>. <sup>22</sup> 416<sup>6</sup> 426<sup>1-6ff</sup> 432<sup>13</sup> 452<sup>23</sup> 26<sup>1-23</sup> 454<sup>2</sup> 456<sup>27</sup> 462<sup>22</sup> 465<sup>5</sup> 473<sup>1</sup> 479<sup>5</sup> 500<sup>22</sup> 511<sup>7</sup> 533<sup>22</sup>.

Klosterhof, curia, 2010 4324 4176 4264.
Chor 31928. Altar des h. Blutes 34313; A. der h.
Dreieinigkeit, des h. Kreuzes, der Jgfr. Maria, aller
Engel u. aller Heiligen inmitten des Chors, 1349 von
Margarete v. Uhrsteben gestiftet, 31928 3201.88.,
dessen Priester 31930 3201.6; A. aus einem Vermächtnisse Eggelings v. Damme, Domherrn zu Hildesheim, (1350) zu errichten 34430 34514.26, dessen
Priester, ein Mönch des Kl. 345195.

Priester, ein Mönch des Kl., 345<sup>192</sup>.

domus (des Kl.? des Abtes?) 20<sup>12</sup>.

Kapitelhaus, capitulum, 321<sup>12</sup> 345<sup>30</sup>.

Mühle f. 1X, 7.

Umhegung, cepta monasterii, 202.

Aegidienholz J. VIII, 2.

Garten dem Magnigraben gegenüber f. XIII.a, 1. Prioratamt 17<sup>11</sup>; Küfterei, officium custodie, 320<sup>12</sup>; Karitatenamt, o. caritatis, 19<sup>18</sup> 320<sup>4,19,31</sup>

Aebte 61<sup>19</sup> 62<sup>29</sup> 345<sup>17</sup>, (Thidericus) 1239:400<sup>24</sup>, Daniel 1263.68, Eberhard 1283, Heinrich (1284), Thidericus (de Dammone) 1302, Peter 1309—15, † 1341, Gotfridus 1317, Heinrich 1325, Godefridus 1341—49.

Prioren 1713, Hildebrand 1263, Nicolaus de

Remnighe 1341.42, Luderus 1349.

Küster, custos, 32012, Priester Henricus de Dampmone 1341.

Kämmerer Fredericus
Spitalmeister, hospitalarius, Priester
Jacobus

Siechenmeister, magister infirmorum, Priester

Thidericus Yserengrevere 1341.

karitarius, -tator, 3203, Priefter Johannes Ma-

gni 1341, Nicolaus de Remlinghe 1349.

Mönche, monachi, confratres, 6111 18 6223, Albert v. Hondelage, Pfarrer zu St Magni, 1329—48, Ludolf de Tzichte, Luderus de Withinghe 1341, Johannes de Strobeke, Johannes Tymmonis 1349.

Priester (der Marienkapelle) Borchardus 1273.

\*\*Kreuzkloster, monasterium s. Crucis in Rennelberghe, claustrum R., in R., dat closter uppe deme R., ecclesia, conventus sanctimonialium claustri R. prope muros Br., monasterium et conventus, c. monasterii, totum collegium monast., sanctimonialium monast. s. Cr. in R., sanctimoniales mon. s. Cr. in R. apud Br., domine in Monte cursorum, de clostervrowen uppe deme R., dat Hilghe cruce, Mons cursorum, de Rennel-, Rinnel-, Ryonnelbergh, 255 11. 16. 29 33236. 30 6921 816 821.6 10112 17 1021.5 14420 14614 18420 19717 20 26120 30621. 25 28 35213. 17 40515 41528 45129 472186. 4762. 7. 12 5128.

Ewige Lampe 14427 1452, Licht des h. Kreuzes

51210.

Klosterhof, curia, 26127.

Vorwerk an der Echternstraße f. VIII, 23.

Garten 14425 26127 51210

Propftei 26127; Küfterei, dat custerammeth, 51327.29; Kammeramt, officium camere, dat kamerammecht, 10113 1022.10 26129 51023.

Pröpste 823 47612, (Bertoldus) 1287: 4325......, Gottfried 1301, Ludolf (v. Glentors) 1332-47. Aebtissinnen 2513, Gertrud 1301, Mechtildis

Priorinnen: Alheid 1301, Ermgardis 1341-47.

Küfterin 14426.

Kämmrerinnen 19719 5129, Yda 1347.

Klosterfrauen, claustrales, clostervrowen, domine, 25<sup>27</sup> 102<sup>1,26</sup> 197<sup>26</sup> 261<sup>29</sup> 405<sup>16</sup>, eine Schwester (26<sup>26</sup>) u. zwei Töchter (15<sup>26,26</sup>) Hermann Holtnickers, Töchter Hermann Stapels 1314, Frederundis 1332, Alheyd van Blekenstede 1341, Grete van Hone 1343, ver Rickele Doringes 1344.47, Yde Bockes, zwei Töchter Porneres 1344.47, Sophie van Ursleve, Grete aus dem Winkel 1346, Sophie Doringes 1347, Grete u. Ermegard van Scheninge, Gre-

te Tochterkind Otten van Scheninge 1347.50, N. u, N. (van Stockum?) 1348: 28321, Bele u. Metteke Holtnickeres 1349, (Ghefe u. Aleke) Munstedes

puelle conventui spiritualiter tradite 2527. Kapellan Henricus de Detten 1345.

Proviforen, procuratores, provifores, fautores ac prov. : Échelinghus apud Cimiterium, Hermannus Holtnicher, Alexander de Septem turribus 1301, Bernardus Kale 1341, Henricus de Cimiterio, Thidericus Dhoring 1341-47, Gherardus de Bilrebeke, Conradus Rotgheri 1344-47.

1. Franziskanerkloster [A. 14], totus conventus domus fratrum minorum, totum capitulum fratr. min, in Br., domus fr. m., fratres m. in Br., de barvoten, -vôten, -veden brodere, barftenbr. to Br., de barvoten, -veten, de brodere, 6325 7810 8211 10016, 18.3H 12126 [413 2601 34410 32 35452 37713 3791 39623 40313 4096 41023 42227 4732, als Verfammlungsort des gemeinen Rates, apud fratres, to den broderen, I 36xxviiii, IV 16213 28011.

Mauer 10021, durch diese gebrochen valva, que ad partem auftralem verfus Saccum tendit, 10017

Bauhütte, bichus, an der Sackstraße 10017. 24f. der barveden brodere dor an der Gördelingerstraße, wohl zu dem von der Schützen- bis zur Gördelingerstr. sich erstreckenden Hofe des Kl. [A. 7] gehörig, 2091.

der brodere word (d. h. der eben erwähnte Hof?): Alheyd up d. br. w. 1350: 378236.

Gardiane: Ludolfus de Halberstat (1321), N. 1257: 40911, N. 1343: 10018.

vormundere (d. i. Gardian?) 8417.

Mönche: Albertus de Anehalt, Johannes de Ballenstat, Helmoldus de Halberstad, Albertus de Severthusen, Thidericus de Tornowe, Godescalcus de Wanzleve (1231), Rotgher Rotgheres 1341. 45, Herman u. Hannes von deme Damme 1343, Clawes Köning 1348, Hillebrand Holtnicker 1349. Dominikanerkloster [H. 28], totus conventus fratrum ordinis predicatorum, fratr. predic. in Br., de ghemeyne convent van den påweleren to Br., de c. to den peweleren, de pawelbrodere, pewelere, predicatores, de predeghere brodere, 6317# 6411 1121 1411 2061 0 11 24921 2504 2601 2614 35821 21 35922 37712 37825 45914 46425 4652 468-\* 4715 5051 53329 5341.5 10

Klosterhof, curia, der pewelere hof, 25019 2615, f. auch XII, 6f. 25.

Kirche, ecclesia, capella curie Bruneswicensis, 2611 11 5342; Altar des Evangelisten Johannes u. das ihn um/chließende Sanctuarium 2612.5th, irgend ein vorhandener A. 5342, ein etwa zu errichtender neuer A. 5343.5.

Schlafhaus, flaphus, 37816.

Haus zu Celle 11225, desgl. in Uelzen 5051. (fabrica) Bau 24921.

Prioren 2061 37829 37917, fr. Bertoldus 1340,

N. 1346.47: 2061 2614.

Subprior fr. Johannes Lesemeister, lector, fr. Heydenricus 1340.

Monche, fratres, brodere, 37826 5348, Ludeke Kylenberch 1342, Bertold Holtnickere 1346.48, Hintzeke, Jan u. N., Daniels Sohn, Kronesben 1346, Heneke, her Werner 1347 (?), Herman van Alvelde, Johan van Nore, Thiderik Sotterummes 1350, her Diderik (n. 1350).

### XVI. Kirchen.

Nicht bestimmbare K., dat goddeshus to funte . . ., 25236.

1. St Andrea [N. 2], ecclesia, e. parrochialis s., b. Andree Hild, dyoc., fanctus, fante, finte, funte Andreas, 2610 272 6424 9647 14110 32829 52721; Altar über der Sakriftei, boven deme gherehule, von Ulrich v. Hallendorf mit bewidmet, 1411.

structura, dat buwe, 278 29918.

Zinsbuch, des goddeshuses bûk, 1414.

Pfarrhof [N. 4], de wedeme, des perneres hof, (1345) erweitert um ein Blek des Hofes der Citter woldeschen, 15316t.; dazu gehörig des perneres bomgarden 15315.

Pfarre 455'4.

Pfarrer, plebanus, rector, facerdos, pernere, 1311 15317, magister Jordanus, Canonicus zu St Blassen, 1294—1308, magister Bruno, Canonicus zu St Blasien, 1320-35, † 1336.47, Ortghisus 1340-48.

Kapellane 13112.

Provisoren, aldermanni et procuratores, vormundere, 27<sup>5</sup> 8 15 140<sup>30</sup> 141<sup>3, 6, 11</sup> 153<sup>23</sup>.

3. St Katharinen [H. 32], ecclesia, e. parrochialis s. Katherine Halb, dyoc., dat goddeshus funte Kathe rinen, to f. K., de kerke, f., b. Katherina, -terina, St. Catharina, funte Katherina, -e, -terine, 2610 271 457 5812 594 1706 28422. 32 31226 34 31312 33528 34410 35614 3581.4 35911; Altare: unbezeichneter A. 14612 48515, Hochaltar 53016, Marien-Magdalenenaltar, vicaria et a., 1341 von Pfarrer Reimbold

gestiftet und seinem Neffen Konrad v. Geismar als fländigem Vikar bestimmt, 43<sup>21</sup> 21<sup>8</sup>. 46<sup>8.21</sup> 47<sup>28</sup> 48<sup>18</sup>. 58<sup>27</sup> 12 357<sup>30</sup> 358<sup>6</sup> 488<sup>28</sup>; Bibel, von Pfarrer Reimbold gestiftet, 35734 3581, Missale 473; Reliquienfchrein, hilghenstok, 31313.

Itructura, dat buwe, 278 648 2172 2602 35932.

Registrum 471 (J. 111 17115).

Kirchhof f. vIII, 56.
Pfarrhof, -haus [H. 9], de hof, 1019 648 31235 35814.

Latgut und Laten zu Twelken, 454th, 4881-19,

zu Remlingen und Gevensleben 48830ff.

Geiftlichkeit (ohne den Pfarrer?) de heren, jo-

welker here to f. K., 31215 37713 37911.

Pfarrer, plebanus, rector, pernere, 4511 465-18. 20 471 6.8 599 2602 31131 31218 31318 3581 35913
37711, Henricus (n. 1214) 1224, N. 1239: 40025.
28, Jordanis 1263, Nicolaus 1267—92, magister Reymboldus de Geysmaria, Canonicus, Scholafter zu St Blasien, Inhaber der (Marien)kapelle zu Wolfenbüttel, 1303-50.

Vikar des Pfarrers 4531 4618. de parreprestere 648.

Altarpriester, vicatii: des Marien Magdalenenaltars vic. perpetuus Conradus de Geysmaria 1341: 4522 485, nach dessen Verzicht oder Tode vor empfangener Priesterweihe ein andrer Verwandter Pfarrer Reimbolds 464, demnächst ein vic. temporalis 4621, die übrigen V. 4533 4622.

Kapellane 471 2603 31130.11 3121.5 3601, Henricus, Wernerus 1309, Thidericus de Stetyn 1346

Schüler 3601, Ludolf Kestenmeker 1335-49 (50 ?)

Opfermann 3601, Johannes 1347.50.

des Opfermanns Kumpan 3601.

Küchenmeister, magistri coquine, Pfarrer Reimbolds: Lambert 1324(25?), Johannes de Levenstide

Gefinde Pfarrer R's 35813.

Provisorea, provisorea, aldermanni et procuratorea, vormundere, 276.8 15 452.27 4612 311.8 3122.4.9 3582.

Bauherr Konrad v. Lutter (1340): 53012.

Pfarrkind, parrochianus, N. 1239: 40039. 3. Si Magni [W. 12], ecclefia, e. parrochialis f. Magni Halb. dyoc., de kerke, ſ. Magnus, 13316 22410 38724; Altar, von weiland Ludolf v. Dahlum ge-Stiftet, 1346: 2246ff.

funte Magnus grave J. VI, 2.

Pfarrhof [in W. 13], dos, 50417.

Pfarrer: Gevenardus 1263.84, Leonardus 1292 —1308, Albert v. Hondelage, Mönch zu St Aegidien, 1329-48.

Provisoren 2249.

 St Martini [A. 36], ecclefia, e. parrochialis f. Martini Hild. dyoc., e. f. M. forenfis, dat goddeshus sente Mertenes, s. Mertens kercke, s. Martinus, sente, sunte Merten, 7423 9226 16230 1632 2082° 240° ft. 28927 2902f. 4721° 47321 50715; Dach 2407; Sakriftei 49112; Altare 7122, A. über der Sakristei, 1321 durch Vermächtnis Dietrichs v. d. Treppen u. feiner Frau geftiftet, 49112, Marienaltar, ufer vrowen a., 2406.

> dat buwe 1631 Kirchof f. VIII, 81f.

Pfarrhof [A. 67], dos, 1374.

Pfarre 45729 47228.

Pfarrer, plebanus, rector, 47325-28, Johannes Poleman 1246-54, magister Hinricus Holtnikkete, Domherr zu Bremen u. Canonicus zu St Blafien, Kapellan Herzog Heinrichs, 1305.07, † 1317. Siegfried v. Ahlten, Canonicus zu St Blasien, 1321, † 1329, (Dietrich, Canonicus zu St Blasien, † 1331?), magister Albertus de Ghytlede 1338, Hermannus de Dettene 1347-50.

tres facerdotes parre, par-472 10f. 473 15ff. rochie, p. servientes

alii iiij facerdotes Kapellane: Hermannus Boc, Johannes Flasche

1344, Borchardus 1345. quatuor (colares 47211. duo scolares parre 473<sup>26, 29</sup>

minores (colares Opfermann, campanarius, -ator, 47327-101. scolaris vel scolares campanatoris 47317-11.

Proviforen, provifores, alderlude, vormundere, 694 28 16211 1631 16429 1651 2407, Tzabellus de Strobeke 1349: 6927.

5 St Michaelis [A. 64], ecclesia, e. parrochialis s. Mi-, Mychaelis, -helis, Hild. dyoc., f. Michael, hel, sente, sunte Mi, Mychel, 5014 19922 2748; Chor 16011 20211

Pfarrhof [A. 62], wedeme, 3498 3508. Opfermannshaus [A. 61]: curia campanarii 697. Pfarrer, plebanus, rector, facerdos: Johannes, Canonicus zu St Cyriaci, 1226? Henricus 1291, Johannes, Canonicus zu St Cyriaci, 1308-30, Her-

mann 1342, Diderek Kylenberch 1342-50. Provisoren 696.

6 St Petri [A. 85], ecclefia, e. parrochialis f., b. Petri Hild. dyoc., sente Petres kercke, s. Petrus, fente Peter, 12026 1393. 18 20810 20922 3899 5134f.

Kirchhof f. VIII, 97. Pfarrhof [A. 87] 2751.

Pfarre, parra, parrochia, 11017 1391 14421. Pfarrer, plebanus, rector, facerdos, 11031 38910,

Bernhardus 1340-48.

Vikar des Pfarrers, vicem, -ces gerens, 32934. 28. einer der Kapellane 13921.

Ministrant, minister, 13920.

Patrone: Küfterei zu St Cyriaci (1200): 38910, Dekan und Kapitel zu St Cyriaci 1332: 5131.

Pfarrleute, parrochiani, 13912.

7. St Ulrici [A. 32], ecclelia, e. parrochialis I., b. Odel-, Odolrici Hild. dyoc., fente Olrik, O'lrek, Odalrik, 87° 2671° 27716; Jacobialtar an der Nordseite, vordem von Johann Pust gestistet, 1349 von Gunzeke v. Semmenstedt zur Unterhaltung eines facerdos specialis bewidmet, 12996.

Kirchhof f. VIII, 137f.

Wiefe f. XIIIa, 2.

Pfarrer, plebanus, rector, 32912.17.29, Thideri-

cus 1332-42, Albertus 1348.49.

Vikar des Pfarrers, vicem gerens, 32924.

tres facerdotes, quos (rector) fervare foiet, auber dem für den Jacobialtar inskünftig zu unterhaltenden 1349: 32918.24.

Kapellan Bertold van Velthem 1348

Patron Aschwinus, Propst zu St Blasien, 1349:

Pfarrkind, parochus, Johannes Pûst + 1349.

### XVII. Kapellen.

St Bartholomäi [A. 13], capella f. Bartolomei, fente Bartolomeus, 11526 2425 3034 47230.

Rektor, Pfarrer: Dietrich Olfardi 1341.46.

2 H. Geistskapelle [A. 100], capella s. Spiritus prope opidum Brunswicense, ecclesia s. Sp. apud Br., de cappelle to deme Hilghen gheyîte uppe deme Stenweghe, sanctus Spiritus, de Hilge, -ghe gheyst, 752 17324 2066 20719 419128. 47230 48618 30630, 31 5072; Chor 723 50627 5075; die drei Altäre 50623, nämlich: summum altare, de overste altar in, uppe deme chore, de a. uppe d. ch. 723 938 300181. 50626 5075, dessen Priester Jan van Peyne (1330), de alter, de dar steyt vor middes in der cappellen, 1342 perpetua capellania de novo fundata, 6720 17323 5079, vom Rate verliehen an magister Wernerus Wiverammi (1330)-45, (Peter-Paulsaltar) dhe alter, de de steyt in dere . . . cappellen uppe de norderen half, 50718, vom Rate verliehen an Henricus van Goddenstede (1330).

Rektor, sacerdos, 41916, residens in eccl. s. Sp. Henricus plebanus de Mandere 1269, Frederiricus, Canonicus zu St Cyriaci, 1309, Jan van Peyne (1330)

Opferleute: de scolre, de dar opperman is, de dar dhenet to den dren altaren 506ii, Hermannus auf dem Steinwege 1346.

Patron: der Johanniterorden 41918. Provisoren, vormunden, 50631.36.

3. St Georgii und St Gertrudis | zu St Blasien f. xiv, i. 4 St Gorgonii

St Jacobi in der Martinipfarre [A. 43], capella f. Jacobi, fente Jacoppes cappelle, f. Jacobus, fente, funte Jacob, 1491° 2369 4723° 53419. 24.

Kirchhof f. VIII, 48.

Pfarrhof [A. 44], wedeme, 163° 2071.

Rektoren, rector, plebanus, 4581, Werner 1265, Wilhelmus, Kapellan zu St Blasten, 1305.07, Johannes v. Lüneburg 1317, Herewicus, ständiger Vikar zu St Blasien, 1340-48

5. St Leonhardi des Siechenhaufes f. xvIII, 2.

2. (St Marien und St Jacobi, dann) St Thomä u. St J. im Spitale vor dem Petritore f. xviii, 4.

8. St Marien-Magdalenen zu St Blassen f. xiv, t.

St Nicolai [W. 3], capella f. Nicolai, 268<sup>18</sup> 472<sup>31</sup>.

## XVIII. Spitäler.

1. St Johannis der Johanniter f. XIX, 1.

2 Siechenhaus zu St Leonhard vor dem Magnitore, de armen lude to fente Leonarde, Lenarde, de hof to fancte L., f. Leonardus, fente Lenerd, 1151-1 11 30939 33011 47210.

Kapelle, dat goddeshus to f. L., 42012, Stiftung

eines ewigen Lichts 33015.

Klausnerin (Bele) Luderes dochter van deme

gronen bome 1341.

Provisoren, vormundere, den, 11427 30929 31012

33016, Ekeling Strobekes 1349

Marien/pital [W. 15], ecclesia hospitalis s. Marie, hospitale f. M., f., b. M. virginis in Br., apud, prope Longum pontem in Br., novum hospitale, de spetales hof to unser vrowen vor der Langen bruggen, de spetal unser vrowen, to u. vr., de nye sp. to Br., bi der Langen brugge to Br., use vrowe to dem spetale, dhe ghelegen is bi der L. br. to Br., f. Maria virgo, 17281. 3728 8527 862 1114-7.9 18419 2171 23210 33313 47229 53321 5758 27.

Garten des Sp. dem Magnigraben gegenüber f.

infirmi et debiles (in hospitali) degentes, de armen lude, 3739 645; Pfründner, prebendarii: Johannes Broyere, Ludolfus, Pfarrer zu Reppner (identisch mit dem Rektor Ludolf v. Linde?) 1333; Pfründnerin Grete, Schwägerin Jans van Cordesborch (oder im Thomasp.?) 1349, künftige Pfr. die lahme Tochter (Aleke) weiland Conrades des bederes 1343 (ihr das nächste freiwerdende vrowenbedde nebst provende zugesagt).

(Rektor) her Ludolf (van Lindede) van deme

spetale 1344-49.

hovemester (zu Br.) Renneberch (1347 vormunder) 1349; magiltri curiarum (von Aubenhöfen?) Henricus Felix et Zeghehardus 1341.

procurator f. Provisoren.

(Priefter) her Bode to deme spetale 1342.

Magd Mergherd 1342.

Provisoren, provisores, procuratores, vormundere, 8525 1114 9 13 23130 4798 2 14, Stephanus Hake et Johannes dicti de Hospitali 1328, N.

1341: 1726, Renneberch 1347.

St Thoma [A. 97], domus hospitum, quam consules (Antique civitatis) ante valvam s. Petri de bonorum hominum elemofinis congregatis ad receptionem pauperum et exulum construi fecerunt, d. hospitalis peregrinorum, d. hospitum, novum hospitale ante, extra valvam s. Petri, dat, de spettal, fpital, nye, nyge spetal, de armen in deme n. sp. vor f. Peteres dore, 220, 24 1017 9412 957 9631 9921 141 183 17 21 1932 22628 22711 17 23528 3027.

Hof, curia, hof, 13831 1396 8 23528, darauf ein von Heinrich Karlsoye erbautes und der Gefe Clushanen auf Lebenszeit überwiesenes Haus 1347:

23525.

Bewohner insgesamt, persone domus et curie, 1398

Spittler, de armen lude, 1412

magister seu provisor curie et domus 1391.

Provisoren, provisor, vormundere, vor-, voremunden, 221.25 102..27 9410.21 9512 9650 18325 19119. 26. 21 1926. 29 1932, Henning Karelso 1341, Henricus Karlesoye 1345-47, Albertus de Leste 1345.46, Henning Wye 1341.

Kapelle, cappella in curia et fundo domus hospitalis peregrinorum extra valvam f. Petri, c. beatorum Thome et Jacobi apoltolorum infra limites parrochie (f. Petri), 110 / 13723 13830 1399

10th 1401; altare 13915.

Rektor, rector, beneficiatus rector cappelle feu officians eam, 13721.34 13910 13.16.22.30

### XIX. Ritterorden.

Johanniter [A. 29], fratrum milicie hospitalis domus, facra d. f. Johannis hospitalis, hospitale b. J. baptiste in Br., sente Johannes uppe deme Damme, dat hus to Br., 11531 36917 41910 49212 50519 26;

Hof, curia, 50515-21; das Haus daneben nach

der Langen Brücke zu f. viii, 51.

Kirchhof 45826

Statthalter des Hochmeisters, Generalpräceptor in Sachfen, der Mark und Wendland fr. Gevehardus de Bortvelde 1321.29 (1321 zugleich Komtur zu

Br.).

Komture: Bruder Ulrich Swaf 1298 (auch zu Gardow), 1302 (auch zu Nemerow u. G.), fr. Conradus de Dorstat 1307.16, Elmbertus 1313, broder Ghevert van Bortvelde 1318.21, Br. Dietrich v. Peine (1328).

Prior fr. Henricus de Crevile 1329.

Brüder, fratres, conventuales, goddesriddere, 470<sup>9-10</sup> 505<sup>13</sup>, Henricus de Ofen 1329, Gevehardus de Bortvelde 1338, Dietrich, Tochterfohn Konrads v. Salder, Conrad Kubbelinge 1344, Conred Kronesben 1348.

2- Templer [H. 10]: deren Hof, der hern hof vonme temple, de Tempelhof to Br., de tempel, domus in Br., 1034-8 14520.25 18498 4565 4615.

Komtur fr. Johannes de Bardeleve 1308. Templer (der Kommende zu Br.?) Herr Fried-

rich + 1283(84?).

Deutschordensherren [H. 21]: Hof der hem zeu Lukenheim vonme Duzscen hus, zwischen den Höfen der Templer und der v. d. Affeburg, vormals Balduins v. Kampe Lehnshof, vom Orden dem + Burger Stephan abgekauft, 1304: 4564.

## XX. Geistliche Bruderschaften.

· H. Geiftskaland, kalende (. Spiritus, fratres kalendarum de fraternitate f. Spiritus, fraternitas, 26639, erhält 1347 vom Dekan Florin zu St Blasien Erlaubnis zur Abhaltung von Gottesdiensten in der Georgskapeile 262 Nr 254.

decanus N. camerarius N. 1347: 26614. confratres forores

fratres defuncti 26218.

2. Gertrudenkaland, facerdotalis fraternitas, confraternitas, f. c. f. Gertrudis, de kalandes brodere, 233 18. 24. 27 45912 46812.

Gründer Wilhelmus de f. Jacobo, magifter Conradus Balneatoris, Johannes Crifpus 1307.

Propfle 49729, N. 1343: 10926.29, Enghelbertus 1346.

tres cooperatores des Propftes 49721.

Küster Johannes 1311-15

confratres 10927ff. 23321 4688 477-1 49724, Balduin, Dekan zu St Blafien, 1311.12; confratres defuncti 23329.

forores 49714.

3. Marienbrüderschaft, gildo, dones gloriose virginis Marie, f. Marie, user vrowen ghilde, 27728.

Meister, magistri, mestere, Vormunder, 889 1171 5 277 9 3732 .

cooperatores der Meister 37321.

fratres et forores 37322 3741; fr. et f. defuncti

37328.

 (Petrikaland) Vereinigung der sacerdotes et capellani civitatis zu Memorienbegangnis und Begrabniffen 1348: 288 Nr 271.

## XXI. Beginen.

2. Alter Konvent [A. 4], de Olde convent: dat buwe

Begine Ermegard van Werle (1350).

Neuer Konvent [S. 10], de Nye convent. Begine, suster, Ilsebe ut deme Haghen 1347.

- + St Annenkonvent [S. 19]: der Witwe v. Uetze abgekaufte hus unde stede durch Ludolf v. Veltheim armen luden to ener ewighen woninghe gegeben 1326: 501 Nr 373.
- van Brunsvich, Margarete, Grete, Klofterfrau, Reliquienvormunderin zu Dorstadt, 1336 44:9322 11125 1361 32219.
- v. Braunfchweig, Rudolf, Domherr zu Hildesheim, 1239:40020.
- de Brunswic, Ludolfus, Canonicus zum H. Kreuze ebd. 1285: 42819.
- de Brunswic, Mathias, Canonicus, Thefaurar zu St Mauritii ebd. f. Mathie.
- de Brunswich, dominus Johannes, Konverse zu St Marien-Magdalenen ebd., Besitzer von Grundstücken am Petritore zu Br. 1316: 4782.
- de Bruneswic, Liudolfus, 1154 f. de Dalem.
- (de Brunswich) Edelerus (f. 11 5312), Lehnsmann DIPLOM, BRUNSWIC, IV

des Klosters Steterburg wegen Gutes zu Stiddien (1300): 44813.

de Brunsvic, dominus Helyas (1260), Stammvater der Elie, s. dort.

de Bruneswik, Heynricus, Schöffe (?) zu Helmstedt, 1232: 397°°. Breghen

1- Dethmer + 1341.47: 922 259226. 2604;

2- Margareta, Grete, deffen Witwe, Bertholds (3) usw. Mutter (auch mume), an der Wendenstrape, 1341-47: 922 10924 259221;

Bertoldus, -old, fein Sohn, an der Wendenstraße, 1341 — 50: 9<sup>20</sup> 54<sup>11</sup> 15: <sup>298</sup> 128<sup>13</sup> <sup>228</sup> 147<sup>1</sup> 169<sup>14-29</sup> 216<sup>16</sup> 249<sup>26</sup> 259<sup>27-30</sup> 260<sup>1-1</sup> 8 357<sup>33</sup> 3598. mf;

· Bele, Detmers (1) Tochter, Frau Hermanns v.

Wedtlenstedt, 1341-50:92025928 35731 36121;
1. Albeyd, Aleke, desgl., Frau David Muntmesters, 1341-47: 921 1289 12 17 25928; 6 her Conred, Detmers (1) Sohn, 1347: 25923.

Breghens, Hannes, 1350: 3788. Breitestraße: Braunschweig VIII, 12.

(van der Breden strate) de Lata platea,

Henricus, H., Vogt, 1253.54, + (1300): 4046 28 40517 44829;

N. N. dessen Söhne, Lehnsleute des Kl. Steterburg wegen Gutes zu Melverode (1300): 44829.

Bremen

\* Diōzefe: pauper clericus Bremenfis diocefis 1239: 40014;

2 Erwählter bzw. Erzbischof Gerhard (11) 1219 (36): 39129 39924

Domftift, ecclesia Bremensis: Propst Konrad, Herzog von Braunschweig, 1269; Dekan Fredericus, Thefaurar Otto de Oldenborch, Kantor Hildeboldus de Depholte 1328; Canonici mag. Henricus Holtniker, seit 1305 auch Can. zu St Blassen in Brschw., 1294.95, Erpo de Line, Propst zu Bücken, 1328; ständige Vikare presbiteri Ghotfridus Dunneber, Florencius, Henricus Pal, Thiltmarus 1328.

Stift St Ansgarii: providierter Canonicus Johann

Gerwini aus Brschw. 1322.

5. Stadt, Breme, -men, 2421 5716; bremisches Silber 41927.

de Brema, Hermannus, Monch zu Marienthal, 1337: 5246.

van Bremen, Hannes, 1349: 3184.

Bremer, -re,

(Henric: f. III 14711) 1344: 1231;

```
fem, Kr. Braunschweig, 824 1474.10; Kirche 36917.
  N. eine ihm verwandte Jungfrau +
                                                          19: Zehnte 1204.
                                                       de Brotzem, -xem (f. Bd 11)
Brendeke, Müller zu Twelken (1320) f. de molre.
                                                           · Martinus, Ritter
Brendeco, ke: von der Ghilwort, Knape, Kop-
                                                                                           (n. 1288)1302:
                                                           3- Ludolfus, L. filius Martini,
  perslegere, filius Mathie, de molre, de scradere,
                                                                                          43310 4532.6.8, 14;
                                                               dessen Sohn, Bruder im
                                                               Kloster Steterburg
Brenneckenbrück, auch Bätjenrode, Betekenro-
                                                       Johannes 1263:41513 van, von Brotzem (f. Bd III; dasfelbe Geschlecht wie
  de, Hof an der Aller bei Gifhorn, Kr. Gifhorn,
4157.18; die dazu gehörigen Gewässer und Fisch-
                                                          das vorhergehende?)
  weiden 4156; Wiese bei der Brückenstätte 4159.
                                                           1. Ludeke 🕆
(Bröckel, Landkr. Celle.)
                                                                                 1349: 30914-16;
                                                           N. dessen Witwe
de, van, von Bro-, Bro-, Brökelde
                                                           · Olrik, neben der Michaelispfarre nach dem Ho-
   "Thide-, Theodericus, Diderik, -rek, Dederik,
                                                               hentore zu, 1343.50: 8211.14 3507;
        Tyle, Ratmann in der Neustadt, im Winkel
                                                           5- Arnd, bei der Karlingepforte, 1348: 27631;
        (wo?), 1332-48:13814 41xxxII, IV 1619 215
                                                           6. Jordan, in der Altstadt, 1350: 356:9.
        16 2916 3025 349 368 27 3817 3925 419 6625 7020
                                                        de Brotzem, Bertoldus (Bürger?) 1348: 2876.
        9015 13027 14027 21618 2511 275 278. 2761.
                                                        van Brotfem
        4ff. 51618;
                                                          Tile, in der Neustadt
    4 Luthard, an der Breitenstraße, † 1344-50:
                                                                                            1343 ! 1064ff.
                                                           N. dessen Tochter, Frau Brand
        11426 30930 34729;
   6. Luthard
                                                        de, van Brotzem, fum, Brûtzem, Neubürger in
                1344-50:11426 1159 3101 3482;
    7. Hannes
                                                             der Neustadt,
   8. Metteke, Luthards (4) Tochter, Klosterfrau zu Ste-
                                                           Bertram 1341: 1419;
   terburg, 1350: 34719;

Malheyt, Aleke (aus Braunschweig?) Kiosterfrau
                                                           Borchard 1343: 9221;
                                                           Olver 1346: 22025;
        ebd. 1344: 13221.28;
                                                           Henninch 1349: 31913.
   10. Hermann
                                                        van deme Broke f. Bruch.
   11. N. deffen Witwe
                           1349:306";
                                                        Brokelde Bröckel.
   12. N. N. feine Kinder
                                                        Bronebeke
   11 N. de Brokeldesche, unter den Kramen, 1350:
                                                            1. N. 3
        34924.
                                                            Alheyd, dessen Wilwe, im Hause
de brodere, bi den br. ufw. f. Brüder.
                                                                zum Neuen Hirsche
Broyere, Johannes, Pfründner des Marienspitals,
                                                                                               1348:268248.
                                                            4 Hermen, Alheids Schwager
                                                            5 N. deffen Frau
                                                                                                   2691.
   1333:5172
                                                            6 N. seine Tochter, Frau Klaus
Broistedt, Broitide, Brotzede uppe der Vusene,
   Kr. Wolfenbüttel, 277 1 50710.
                                                                Berndes'
van Brotzede (Bürger?)

    N. N. feine übrigen Kinder

                                                        Broftide Broiftedt.
   Henning
                                                        Brotlem, -zem, -fum, Broitzem.
   Borchard
                          1341:65.
                                                        Brotzede Broistedt.
   Ludeke
   Alheyd, deffen Frau
                                                        Broweres
                                                                                         1346.49 : 2042off.
                                                           Berte +
van Brostide, Brozede,
                                                                                             31014-16
   Arnd, an der Breitenstraße (vorher in der Neustadt?
                                                           N. deren unmündige Tochter
                                                        (Bruch, der, zu Braunschweig.)
     f. Bd 111) 1346, + 1348: 20117 27015 27315ff.
                                                         de, van, von deme Bro-, Bro-, Broke, Brûke,
   ver Ilzebeth, deffen Witwe, 1348: 270 9 273 13.18;
                                                           de Palude, in der Altstadt,
                                                            Reyneke 1343, † 1345: 835: 10-12 15715;
12 Alheyt, dessen Frau, verschwägert mit Ludeke
   Bertold Kyneke | feine Kinder, 1348: 27010 27317 277118.
Broitzem, Brot-, Brot-, Bratzem, Brozem, Brut-
                                                                ν. Wahrenholz, 1343.45: 83<sup>10</sup> 157<sup>13</sup>;
```

6. Denekinus, -ko, -ke, Dening, Schwiegervater Henekes v. Waggum, 1328-43, † 1349: 8021. 27. 10 3091. 11 50326 51828 51912 52124 5221.5 5305 Margarete, vor Grete, dessen Frau, 1335-49:

8010 3091. 11 51829;

N. N. Reinekes (i) und Adelheids (in) Kinder, 1345: 15714. 16:

" (Gefe) Stiefmutter Albrecht Backermans, 1349: 30316.18

12. Reyneke, Reinekes (1) Sohn, 1343: 835;

Gherlacus, -lach, Denekes (6) Sohn, 1343.49: 8025. 27. 32 3091. 7. 91;

14 Eileke 15. Bele 16. Grete

Denekes (6) Töchter, Klosterfrauen zu

Wienhaufen, 1349: 3092ff.

17. Kine

Bruchmachtersen s. Machtersen. vor der brücghe: Braunschweig vill, 14.

die Brüder f. Franziskanerklofter; bei, gegenüber den Br.: Braunschweig viii, 15.

up der brodere word, Alheyd, 1350: 378226.

Brügge, 4369; dort weilende Braunschweiger Holde Rufus, Thomas de Angelo, Thydericus Doring, Conradus Stapel (1290): 43612ff.

(Brumby, Gut, Kr. Neuhaldensleben.)

de Brumboy, Henricus, Siechmeister zu Marienthal, 1337:52412.

Brun J. Bruno.

(Brunau, Kr. Salzwedel?)

Brunnowe, Heyneke, Neubürger in der Neuftadt 1343: 9220.

Bruneke: de scradere, Slechtere.

Bruneswich Braunschweig.

Bruninghus, Canonicus zu St Blafien, + 1187: 3878.

Bru-, Bruning: van Mandelbeke, van Rütenberghe.

Brunnesbuttele Brunsbüttel.

Brunnowe Brunau?

Bruno, Bischof von Hildesheim, 1154.

Bruno, magister, Protonotar der Herzöge Otto, Ma-

gnus und Ernst, 1341: 4813.

Bruno, magister, Canonicus zu St Blasien, Pfarrer zu St Andrea, Blutsfreund der Pfaffen Rudinger v. Hableben und Bruno v. Erfurt, 1320-35, + 1336. 47: 25722 40310 48719 51028 51611 51822 52111.

Bruno, Benefiziat zu St Blasien, 1341 f. de Erfordia. Bruno, Ritter, Bruder des Knappen Johann, vormals

mit diesem Lehnsmann der Grafen von Wohldenberg wegen einer Wurt zu Eilsleben, 1305: 4586. Bruno, Brun, Brûn: van Alvelde, de beckere, van Borchtorpe, Buntouge, de Erfordia de Guftede, Slechtere, van Werle.

(Brunsbüttel, Kr. Gifhorn.) van Brunnesbuttele, bûttele,

1 Hermen 1350: 37722f 37812;

2. Hennig, fein Bruder, 1350: 37724; Mette, feine Schwefter 1350: 37729;

4 Harnid, deren Mann

5 Alheyt, Hermanns (1) Schwester, Frau Hennig Lamberts', 1350:3781;

6. Ghele, desgl.

7. Vricke, deren Mann } 1350:37821.;

<sup>8</sup> Alheyd

. Mette Hennigs (a) Töchter und Sohn, 1350: 10. Kine 37724-28; 15 Ghefeke

18. Henneke

Koneke | Harnids (a) Sohn und Tochter, 1350:

14 Kineke 37710;

5 Metteke 1 Vrickes (7) Töchter, 1350: 3781 st. 16 Kineke

Brunfohle, Brunsele, einst Dorf, jetzt Hof zwischen Emmerstedt und Barmke, Kr. Helmstedt, 44810.

de Brunsele, Alheydis (Klofterfrau zu Steterburg?)

(n. 1288): 4332

(Brunsrode, Groß- und Klein-, Kr. Braunschweig.) de Bruns-, Brunes-, Brunisrode, Ministeri-

Johannes, 1239. Vogt zu Braunschweig, 1243-54 Vogt zu Hannover, 1239-54: 4014-6 40513;

Hermann, dessen Bruder, 1254: 40511; Wernerus, Canonicus zu St Blafien, 1294: 4409;

Hermannus

N. N. dessen Brüder | 1318:48516; Hermannus, -men, 1344, in der Altstadt verfestet

1349: 14523 31830. Brutfem, -zem, Broitzem.

Bacf. Bock.

Bücken, Kr. Hoya, Stift: prepolitus Buccenlis Er-

po de Line 1328.

Bûdden fredt, Bodenstede, stide, stidde, majus B., Kr. Helmftedt, 4307 44015 51527 53426; Kirche 4022; Bodelhüve 46611. Klein-B., parvum Bodenstede, Wüstung zwischen Büddenstedt und Runstedt, 46610.

Bukki, Bucke, Gau, zwischen Weser und Leine um den Deister, 38439.

Bullic, Henricus, Bürger zu Goslar (1300): 44829. 79"

(Burgdorf, Kr. Goslar?)

Bulling, Johannes, Ratmann (in der Neuftadt) 1283: 42620. Bülten, uppe den bulthen: Braunschweig vill, 16. Bülten, Bultem, Groß-B? Klein-B?, Kr. Peine, Bungenstedt, Bungenstede, stidde, Bungenstide, Büngenstede, villa quondam B., Wüstung bei Halchter, Kr. Wolfenbüttel, 1834-11 22610 22911-18 49718 50911 52217. de bûngere, tim-, tympanator, Cuntze, Contze, Conradus, Sohn des Pfeifers Konrad zu Merfeburg, zu Braunschweig getötet, 1346: 21112 2206 23413. Bunfe, Johannes, Henning, 1342.47: 536 24227 10. Buntouge Bruno, dessen Sohn Bürger zu Köln, 1318: 4845. Heinrich Bantzel her Hermen (wohl Pfaffe) bei St Petri, 1346.50: 2089ff 35317; Hermen dessen Söhne, 1346: 2084 Burchardus f. Borchardus. Buren-, Bûrenmekere, Bûrenmekeres, Richart, im Hagen Meteke, dessen zweite Frau N. u. N. seine Kinder erster Ehe 1344:1258E.: Heneke 1346: 2194, Heinrich (der vorige?) an der Schöppenstedterstraße, 1348: 28314, Burg, de Borch, f. Braunschweig III und Blassenstüft; achter der B.: Br. viii, 18; tighen der B.: Br. viii, 17; vor der B.: Br. VIII, 19; radmanne vor der B. f. Sack.

de Borchtorpe, Beata, Küsterin zu Heiningen, 1328-49: 1837 23026 3011 3313 50229. Burgdorf, Borchdorp, Kr. Wolfenbüttel: Kirche (zu B.?), Kirchhof, Priester (zu B.?) 449116. (Burgdorf, Kr. Goslar? Kr. Wolfenbüttel?) de, van Borchtorp, -torpe, nur B., Johannes, Henning, 1341.43: 146 7218; Thileke, dessen Sohn, in der Altstadt verfestet 1341: 146; Brun, Schmied N. deffen zweite Frau, Witwe Korbachs im Sacke N. sein Sohn erster Ehe (Burgwedel, Groß- und Klein-, Kr. Burgdorf.) de, van, von Borchwede, -dele, Borwede, nur Borwede, Bertrammus, -tram, -teram, Ratmann in der Neuftadt, 1341—(50): 216.73 3410 369 28 1015 13027 21721 22511 25025 27616 2977 29914 34327; 8 vor Eyleke 1343: 8226. Burmester, Klawes, am Hohentore, 1342:5127. Buschekeste, Berthold, Knappe, 1344: 14128. Bufe, Johannes, Monch zu Marienthal, 1337: 5246. Bussen, Tyle, in der Neuftadt, 1341: 211.8 Buffendreyere, Buffendreyere, Buffendregere, ghere, im Sacke, Bertolt 1342--49: 5725 918 11.21 1091 25324 28314 Walburg, dessen Frau, 1345: 1691; Thilo 1345: 17024. Butterec, Lippold, Knappe, 1344: 14114.

### C.

# (Andere Namen dieses Anlauts unter K.)

Calvus, -vi, f. Kale, -en.
Camerarius f. Kemerere.
Campfor Wesler.
de Cancello f. vamme Scranke.
carnifex f. knokenhowere.
Carpentarii f. Timbermannes.
Cecilie Verstbomes.
Ceffeke f. Seffeke
Celestinus, Papst (m) 1197: 3889.
Celle, Celle, Tselle, Zelle, Zeelle, 1122 5
4202-4 43319 43510 45151 46725 4844 5195 5373

57038 5713; Vogt Winandus 1237, nicht mehr im Amte 1244.45; Ritter Anno v. Heimburg d. Ä. zu C. 1288; Zoll 41938 54718, Zöllner 5717. van Tzelle

Heneke, in der Altstadt
Heneke, dessen (wagher Hannes, Henekes (wagher Hannes))

Celle s. auch Altencelle, Washercelle.
Chri-, Cristianus: Dives, Kerstanes. S. auch Kersten.

Cye, Tzie, Tzye: v. Peine, van Strobeke, Upleggeres, van Wetelemstidde, Woltmannes. de Cimiterio f. vam Kerchove. Cymmensted e Semmenstedt. Cyriacusberg: Braunschweig VIII, 20; Cyriacusftift: Br. xIV, 2. Cistifex Kestenmeker. Citeaux: Abt, dominus, abbas Cysterciensis, frater Gwilhelmus 1336. de Citterwoldesche f. van dem Tzicterwolde. Clemens, Papft (v) 1310: 46433. Clemens, Papst (VI) 1342-49:1910 6719 10430 10612 10912 1373 1735 17521 29121. Clericus Pape. Colonia Köln.

Constantinus (Bd 11: Constin) (Florins (1300): Bruder?) + 44827. N. N. dessen Söhne, Lehnsleute des Klosters Steterburg wegen Ackers zu Sehnde Konstantin de Nendorpe. Crifpus f. Krule. f. Crucis monasterium Kreuzkloster. Cursorum mons Rennelberg. (Czifec: f. Bd III) Tzizek, -zik, die Tz., vormals an der Gördelingerstraße, 1347: 2421, bei Namen Hannes, Hening, † 1344-49: 12116 20112 2399 31029; Jutte, dessen Witwe, Frau Hinze Dorings, an der Gördelingerstraße, 1344: 12116; Hannes, sein unmündiger Sohn, 1344-49:121 aff. 20112 31028tf.

D.

Dacia Dänemark. Dahlum, Groß, auch Voigts-, Kr. Wolfenbüttel: Herr des Haufes D. Baldum v. Wenden + 1344. de Dalem, en, hem, Dalehem (mit Berichtigungen zu Bd 11: f. Nr 1, 4—8, 9, 11, 15, 16) Adelheid 84 Johann 84. 13. 16 Ludolf 1. 4. 8, 158 Balduin 3. 7. 86. 9. 14f. 23f. Margareta 80 Ludolphus advocatus (Bd 11 l. 1129—44) 1137; Baldewinus, feit 1147 Vogt zu Braunschweig, 1150-56:38320 3842.13; Lu-, Liu-, Luidolfus, 1154 L. de Bruneswic, Balduins (1) Sohn, Dienftmann Herzog Heinrichs, feit 1160 Vogt zu Braunschweig, 1154-90 : 11 721 25 89- 15- 24- 27 95- 27- 30, IV 3841- 22- 29 3858. 17. 21. 27 38610. 22 28 3882; 5. Wilhelmus \ zu ftreichen, weil Il 721.25 frater fatt 6. Frithericus ( fratres zu lesen; 7. (Bd II: Nr 8) Balde-, Baldwinus, Balduinus, Balde-, Baltwin (Ludolfs (4) Sohn: f. Orig. Guelf. 111, S. 560) Dienstmann Pfalzgraf Hein richs und König Ottos, 1196 B. advocatus de Bruneswic, 1196—1215.19(20) B. advocatus, (1214)-23 B. advocatus de Dalem, 1200.22 B. de Dalem, (nicht sicher von B. (9) zu scheiden) 1196—1223: Il f. dort, IV 38815.20 3896-15 3901 3912.4.10 3922.18 39315-22; 8 (Bd II: Nr 7) Lu-, Liudolfus, deffen Bruder,

Dienstmann Pfalzgraf Heinrichs u. König Ottos,

1196 L. advocatus de Bruneswic, 1197-1201 L. advocatus, 1218 L. quondam advocatus de Dalhem, 1196-1203, † 1218: II 1011 13 127-12 1325 141, IV 3887-20 3894 15 39022; 84. Johann Balduin Balduins (7) Kinder, 1218: 391x1.; 8c. Margareta &d. Adelheid Balde-, Bald-, Balwinus (Ludoifs (8) Sohn?) Dienstmann Pfalzgraf Heinrichs und Herzog Ottos, 1219 minor B. de Dalehem, B. nepos Baldewini advocati, 1220 B. juvenis, 1222 B. juvenis advocatus, 1224(36)—40 B. advocatus, (1220?)25—(40), † 1241 B. advocatus de Dalem, (1226?) B. Dei gracia conventualium ecclesiarum in Bruneswic advocatus, (1220?)-40, + 1241 : II f. dort, IV 3922 39526 3989 39926 40016 4014.24 (auch Affeb. Urk.-B. I. S. 139);

91. N. Ludolfs (8) Tochter, Frau des hildesheimschen Marschalls Konrad, 1218: 39022;
10. Johannes, Balduins (9) Sohn, Patron der Kirche zu Schliestedterburg (nicht sicher von J. (84) zu scheiden) (1220?)—34: II s. dort, IV 39527 39849;
11. N. N. Balduins (9) Bruderssöhne (1226?): II 2624, einer davon Heinricus advocatus de Wenethen;

Baldewinus

15- Baldewinus
(1259 nicht 1)

Baldewinus
(1259 nicht 1)

Balduins (9) Söhne, patrui Johanns (16), Ritter, 1234—(60):
39810 40427 40624 4112130;

15h. Ludolf, Balduins (9) Sohn, 1234: 39810, identisch mit Ludolfus advocatus in Bruneswich 1241: 4023? 16. Johann (die Brüder Balduin (146.) feine patrui, er und sein Bruder Baldwin (17) also nicht Balduins (9), sondern vermutlich Johanns (10) Sohne!) (1260): 41122; 174. N. dessen Schwester (1260): 41125; 23. Balduin, wohl nahe verwandt mit Johann v. Schöppenstedt, 1286(87): 43027 43217; 24 Balduin, Ritter, 1340: 53425t. Dahlum, Luttekendalem, Klein-D., Kr. Wolfenbüttel, 46918 Dahlum, Dalem, Solt-, Solddalem, Soltdalim, Salzdahlum, Kr. Wolfenbüttel, 506 1462-13 1484 1778 23127 2596 32414.39 40625 43014 4613 4799 49112 5117; Kirche 51112; Hof des Aegidienklosters 5117, Bauhof 2595 32411 3251; Sülze, salina apud S., dat folt, 1778 43018; de Meyer-, Meygerbeke in der Feldmark S. 5119-31; Zehnte 46519, in S. superiori 46523; der Gogreve und sein Sohn Lutbrech, der herzogliche Vogt Molenverken und sein Sohn Bertolt 1331; die Erbexen 51111-39 5121; Bauer (?) Ludolf de Saltd. gen. Tegderinge 1286. de, van, von Dalem Florinus, Ritter, 1307-21: 46019 4644 49119. 11. Gertrud, deffen Frau, Tochter Basilius' v. Rautenberg, 1321:49120 32; 12 Albrecht, Knappe, 1307.18: 46020 482"5; 16. Hermannus, Knappe, + (?) 1344: 14915; 20. Albrecht (jünger als die beiden folgenden) 21. Florin Florins (10) volljährige 23. Bafilius Kinder, 1321:49120; 24. Adelheid 25 Richardis 26. Richardis 27. N. N. Florins (10) minderjährige Kinder, 1321: 28 Olrik, Knappe, 1331:51110. 14 v. Dahlum, Adrian, 1286: 4311. de Saltdalem Ludolf gen. Tegderinge (Bauer zu Salzd.?) 1286: 43011.77. Heinrich, deffen Bruder, Schneider zu Braunschweig Dahlum, Dalem, Groß- oder Salzd.?, 32336; Pfarrer her Frederic 1336: 5206.

de Dalem, Berthold, 1268:4186

von Dalem Boldewin (identifch mit) B. (24) v. Groß-D.?) 1349:32334 3242 33511-14; Conrad, deffen Bruder Hermen, deren Vetter, 1349: 33511.15. de, van Dalem Henricus, senior, Anbauer von Gärten vor dem Hohentore, 1319.30: 4874 50915; Henricus, Heneke, ĵunior, desgl., am Steinwege in der Altstadt, 1330.46: 20341 7 50914.28; Heneke, de Vrobose het (n. 1341): 89. de Dalem, Ludolfus, Stifter eines Altars zu St Magni, + 1346: 2247. van Dalum, Hinrik, in der Neustadt, 1347: 2561. v. Dahlum, Hermann, an der Güldenstraße, 1346: van Dalem, -um, Lubbrecht, Ludbert, am Hagenmarkte (immer?) 1341-50:4411 12425 31 12611.156 16911 21318. <sup>23</sup> 247<sup>25</sup> <sup>28</sup> <sup>30</sup> 248<sup>7</sup> 249<sup>5</sup> 359<sup>15</sup> 360<sup>33</sup>; Jûtte, dessen Frau, Witwe Hennings v. Seggerde, Schwefter von Vricke u. Heneke Vrederekes, 1344: 12421-31 12616. (Dalldorf, Kr. Gifhorn.) van Doldorpe, Heneke, am Michaelistore, 1348: 2981. (Damm zu Hildesheim.) van deme Damme, Albert, zu Hildesheim (1350): Damm, dammo cerdonum: Braunfchweig VIII, 21. vom Damme Hillegund \ Schwestern, Klosterfrauen zu Dorstadt, f. Benedictus. Katharine | (Damm zu Braunschweig? zu Hildesheim?) de Dammone, Dampmone, de, van, von deme Damme, in der Altstadt, Eckehardus 1267: 4166; 5. Thidericus, Abt zu St Aegidien, 1302:454'; 2 Bertrammus, -tram, Blutsfreund Tile Dorings, verschwägert mit Konrad v. d. Molen, Ratmann, in den Sieben Türmen, 1317-46: 3430 3514 706. 9. 14. 20 7213. 37 847. 10. 18 21 976 1133 8.10 1229 145 1 146 1 151 15 152+ 15725 1725 19925 48272 4917 4935.11 49920 50024. 16 50718 11. Olfardus, -hardus, Olvert, an der Strafie von

St Ulrici zur Südmühle, 1343-49: 8610.11

Henricus, Priester, Küster zu St Aegidien, 1341:

1461 15529 32111

1714 1922 2028;

17. Thidericus, Thilo, -le, -leke, Bertrams (7) Sohn, verschwägert mit Hannes Pawel, Ratmann, 1343-(50): 7212 8410ff. 10120 10210 1044 1137 1462 15735-27 158 18620 19627 20614-158. 2091 29810 17 30730 32110 3457 31; 18. Egkelingus, Egeling (einer?), Bertrams (7) Vetter,

Enkel Bernhard Wedekinds', Canonicus zu St Johannis und Domherr zu Hildesheim, 1332,

† 1344(50): 1134 3458 (1.15.20 22.11 51223; 19 Bernhardus, -ard, Bernt, Bertrams (7) Sohn, verschwägert mit Hannes Pawel, 1343-47: 8410ff 1137 1462 15721 20614 17 221 26429;

20. Otte, Bertrams (7) Sohn, 1343.44: 8410ff. 1137; 11. Herman | Bertrams (7) Söhne, im Franziskaner-

kloster, 1343: 847-12.186. (Damm zu Hildesheim, Peine oder sonstwo?) van deme Damme, Conrad, Neubürger in der Neustadt 1350: 36510

Dänemark: D. als Provinz des Johanniterordens 48311; Tucco dictus parvus de Dacia 1257.

Daniel, Abt zu St Aegidien, 1263.68: 41416 4176. Daniel, nel, Dannel: Holtnickere, Kronesben, de Pattenhusen, de f. Paulo, van Tzampeleve.

Dankwarderode, Thanquarderoth, Thoneguarderoth: Braunschweig XI, 8. XIV, 1.

Dancquord uppe deme Stenweghe.

(Dannenberg a. d. Elbe.)

von Dannenberg, Graf Bernhard, Oheim von Burchard und Sophia v. Meinersen, 1288: 43328.

v. Dannenberg ] an der Echternstraße, 1350: Hermann, Herr N. dessen Schwester 354 16f.

dapifer Droft. Daffel, Dasle, Kr. Einbeck: Rektor der Pfarrkirche

Johannes 1313. David, domini David, -vidis filii, nur Davidis,

Baldewinus, Ratmann, 1246: 40227; Henricus 1253.55: 40425 40621;

Elizabeth, Hermann Holtnickers Tochter, 1314:

473<sup>5,96</sup>; N. N. deren Kinder, 1314: 473<sup>106,14</sup>, darunter N. N. zwei Töchter im Klofter Heiningen, 1314: 4739 11. David, (Bürger) 1268: 41810.

David, Hanses v. Seggerde Schwager, 1345 f. D. Holtnicker (44)

David: Holtnicker, van deme Hus, Kronesben, Muntmester.

Debbeke: Bengehalfes, clederfellersche.

Debbenem, -um, Dobbeln.

(Decker) Tector, Alexander, Anhauer eines Gartens, wohl nahe dem Kreuzkloster, 1332:51211.

Dede van Badenhusen.

Dedeko, ke: Cramere, van Scepelfe, Widenvelt.

Dedelef (van Grasleghe?) 1342: 63286.

Dedelef: van Badenhuien, van Grasleghe.

Dederik f. Thidericus.

Dedolf Tydeldinges. Deersheim, Deriem, Landkr. Halberstadt, 4942.

de Derssum, Conradus, in der Altstadt verfestet 1341: [42.

Degenhardes, im Sacke,

3. Bertold 1343: 91.6. Deghenardus, senior, ständiger Benefiziat zu St Blasien, 1341.50: 3527 3749.

Deghenardus, hardus, junior, desgl 1341-50: 3529 362 17421-29 3749.

Degenerd van Alfferien. Deyning f. Deningus.

Demarus de Scenigghe.

Dene, de olde, an der Langenstraße, 1343: 1049.

Dene bi finte Pawele.

Deneke, Hilghe, f. Hilghe D.

Deneko, -kinus, -ke, Denike: Bolte, van dem Broke, Grube, der Helmschläger, de holtscomekere, Kalce, van Kubbelinge, van Lengede, Scradere, de Veltstede.

Deningus, -ing, -ingh, -ig, -igh, Deyning: Bolte, van dem Brüke, hern Gerwines, Herdeken, van

Kubbelinge.

Denkte, Denchthe, Groß- oder Klein-D., Kr. Wolfenbüttel, 14615. Groß-D., majus Denchthe, Groten Dencthe, Denchte, Dengte, Dente, nur Dencte, -the, Denchte, the, Dengte, 763.336. 14615 1492 1776 212<sup>15</sup> 375<sup>21</sup> 450<sup>18</sup>; Amt des Stiftes Gandersheim 76<sup>2</sup> 15 149<sup>7</sup> 375<sup>27</sup> 376<sup>8</sup> ; Thegethof 147<sup>17</sup> 177<sup>6</sup>; Zehnte 76<sup>2</sup> 375<sup>27</sup> 376<sup>2</sup> ?; Mühle 288<sup>10</sup>; Pfarrer 1341: 281° 291 304; Hanneke Bekemannes aus Gr.-D. 1345. Klein-D., minus Denk-, Denchthe, 146 14910

Denftorf, Denstorp, Kr. Braunfchweig, 23516; Gogreve (1340): 53124; Heneke Tobberes de D.

(Depenau, Wüstung bei Lehrte, Kr. Burgdorf.)

v. Depenau Dietrich

Alena, deffen Frau, geb. Edelfrau v. 1219:3928;

Volrad (1257): 40919. Depholte Diepholz.

```
(Derenburg, Landkr. Halberstadt.)
                                                       Deutschland, Alemania, als Provinz des Johan-
von Dernenburch
                                                         niterordens 4198 48310, des Templerordens 46019.
  Smol
                                                       (Didderse, Kr. Gifhorn.)
               Brüder, Juden, wohl zu Magdeburg,
  Marquard
                                                       de Didikellen
                          1347: 267-26.
  Effraym
                                                         dominus Conradus (nach 11 5311
Derneburg, Klofter, Kr. Marienburg, 447 461 5087 51629; Propfte Johannes 1299, Pr. fehlt 1308:
                                                            Priester, ebd. im Reg. wohl fällschlich
                                                                                           (1300): 44821.
                                                             als Pfarrer zu Didder se angesehen)
  46116, Albert 1308-10, Heinrich v. Meyenberg
1333; Priorinnen Adelheid 1299, Jutta 1308, Be-
                                                         N. dessen Mutter
                                                       van Didegheschen, Bertold, in der Altstadt, Lud-
  atrix 1333; Klosterfrauen Johanna, Mechthild, Adel-
                                                         wig dem Bäcker gegenüber, 1350: 3516.8.
  heid u. Margarete, Stieftöchter Heife Rindfleifchs,
                                                       Diebstraße: Braunschweig vill, 22.
   1299, Hanne u. Ode Gruben 1343, Cye, Kine u.
                                                       (Diepholz.)
  Bele v. Peine 1349.
                                                       de Depholte, Hildeboldus, Domkantor zu Bre-
Derfem, -ffum, Deersheim.
                                                         men, 1328: 2319.
                                                       Diesdorf, Augustinerinnenkloster, Kr. Salzwedel,
Destedt, Destide, Kr. Braunschweig, 32527.
                                                          29824 39216.
van Destidde, Gheseke, 1350:360°.
Det-, Ditborch: Crudeken, van Lamme, van
                                                       Dietrich f. Thidericus.
                                                       Dijon, Divio, 5255.
   Wedelsbütle.
Thetburgis, Ludolfus, Ratmann, 1283: 42616.
                                                       vom Dike, de Pifcina,
                                                          Kort 1337 : 52628;
Luthardis, Priorin zu Dorstadt, 1346 : 226'.
Dethardus Grefere.
Detman de Peyne.
Det-, Thetmarus (Bd 11: Thitmarus) 1255 Dekan,
                                                       Dilie van Bethmere.
                                                       Dilige, vor,
   1263 Propst (wenn nicht prepolitus für decanus verschrie-
                                                                                              1343:8616.
                                                          Berte, Frau Heinrich
  ben oder vor pr. Henricus ausgefallen in zu St Blasien:
   4061 41818.
                                                            Porners
Detmarus, Pfarrer zu Hornburg, 1341: 4018, 21 26,
                                                          Thidericus
                                                       (Dingelstedt, Kr. Oschersleben.)
Dethmer, Abt zu llfenburg, 1341:447-9.
Det-, Dethmarus, -mer Dithmarus: Breghen,
                                                       v. Dingelstedt, Jan, Deutschordenskomtur zu Lan-
   Glaviensnideres, de Lamme, Lange, van Lindhe,
                                                       geln, 1325: 494°.
Dinklar, Din-, Dhinkelere, Kr. Marienburg, 427°9
   v. Ofterode, Scradere, van Wetelemstidde.
                                                       42815.
de Thinclere, Hermannus, Ritter, 1243: 40212.
Dettum, Detten, -e, Kr. Wolfenbüttel, 114 18 2623
   14612 14710. 12. 30 1492 2825 31761.; Kothöfe 3177;
                                                       de Dinklere, Conradus, Mönch zu Marienthal,
   Meier (?) Jordan Stapels Henningh Hane 1348.
de, van Detten, e, Henricus, -rik (einer?) Priefter,
                                                          1337: 5241
   Kapellan im Kreuzkloster, 1341.45: 436 17518
                                                       Dinkelere, N., in der Altstadt verfestet 1343: 9210.
de Dettene, Hermannus, Pfarrer zu St Martini,
                                                       Ditborch f. Detborch.
   1347--50: 25724 288-0 28927 290 -3 3749
                                                       Dithmarus f. Dethmarus.
de Dettene, Henricus, Mönch zu Marienthal, 1337:
                                                       Dives /. Rike.
                                                       Divio Dijon.
                                                       (Döbbelin, Kr. Stendal)
de Dettene, Bernardus, Konverse zu Riddagshau-
                                                       de Dobelin, Otto, magister, Prokurator Bischof
  fen. 1319: 48613.
                                                          Albrechts von Halberftadt und Konrads v. Helmftedt
van Dettene
                                                          im Prozesse gegen Braunschweig, 1341: 3828 3928.
  14. Bernt, im Hagen
                                                       Dobbein, Debbenum, Kr. Helmstedt, 15015; Pfar-
  " N. dessen Frau
                                1342:56 tf.
                                                          rer Johanns, Propst zu Marienberg, 1335-44-
  16. her Jan, fein Bruder
                                                       de Debbenem, Widekindus, 1301: 45212.
  17. N. N. Bernds (14) Kinder
                                                       (Dobberzin, Kr. Angermünde?)
v. Dettum
                                                       Dobberlin, -lyn, Doberlin, -tzyn, Dobeltzin, -tzyn,
  Bernhard (der im Hagen?)
  Mechthild | feine Töchter, Kloster-
Margarete | frauen zu Dorstadt |
                                      1344: 13612.
                                                            Dotberfin, -fyn,
                                                         N. Schneider, den Wechslern gegenüber, 1341-
```

```
50:618 757 2109 25223.11 27296 3037 11 35227
    3567;
  N. dessen Frau, 1347.49: 25226 3034.
(Dodeleben, Hohen-u. Niedern-, Kr. Wanzleben
  bzw. Kr. Wolmirstedt.)
von Dodheleve
  Cord
             Bürger zu Magdeburg, 1347: 26722.
  Herman |
Dodenhöve: Braunfehweig viii, 143.
Doden camp, Flurbreite zwischen Eitzum und Schlie-
  stedt, Kr. Wolfenbüttel (f. Andree, Braunschweiger
  Volkskunde 2, S. 123) 49818.
(Döhren, Groß- und Klein-, Kr. Goslar? D. Landkr.
  Hannover?)
de Dornde, den, ten, Ec., Egghebertus, Canoni-
  cus zu St Blasien, 1332-50: 14913 25714 2586.
26 2918 32512 37213 51216 5213.
van Dornde, Tile, am Michaelistore, 1347.48:23722
  2747-10 27826.
Dokwerckersche, Dokewerkersche, suster Yde,
  Schwefter Siverds des Scherers zu Br., Nonne o.
  dgl. zu Halle, 1343.48: 7822.27.29 27213 1811.
Doldorp Dalldorf.
Dollbergen, Dolberge, Kr. Burgdorf, 44110.
Dominikanerkloster: Braunschweig xv. 4.
Dömitz a. d. Elbe, Domenez, Mecklenburg-Schwerin:
  Haus D. 43328.
de Domo f. vam Hufe.
Dore, Dôre, Dhore, Dorre,
  Thi(dericus), Thile, an der Gördelingerstraße, 1344
      -50: 112:5-19-22f. 20221 21029 31830 34841.
  Godeste, dessen Frau, 1344.50: 11215.30.31 3485.
Doring, gh, yngh, Dhoring, gk, Doring, Thurin-
  gus, Thurringhus, Turingus, Thuriggus, Thuringi,
   Aleke 35
                              Heinrich 33
    Arnd 12
                              Hermann 14
   Bele -9- 37
                              Hinze 19
   Berteke 21
                               lda 34
   Dietrich 1. 3 5. 9. 10 13.
                              Johannes 33, 31, 41
                               Jutte 40
   Elifabeth 10
                               Konrad 5 15- 14
    Gertrud, Gefe 98 20 15
                              Lucke 18
   Hanne 7
                               Ludolf 16 32
                              Rickele 17 12
   Hannes, Henning J. Jo-
                              Sophie 244
      hannes
     Thidericus, Ratmann, 1278-89: 42413 42617
       42923 43411;
        Thydericus, zu Brügge (1290): Il 16811, IV
   <sup>2</sup> Thidericus, Tilo, 1294.1317(?): 440<sup>11</sup> 482<sup>12</sup>(?);
     DIPLOM. BRUNSWIC IV.
```

```
3b. Johannes, Henning, 4 1338-50: 84 2030 7422
      7814 801 8112 8630 874 9425 9519 977 9926
      11315 12210 12912, 17 14415 16026 1634 20817
      2368 2621 30716 32828 33022 35024 35415
3579 52726;
 5. Thidericus, Thidemannus, Tilo, Thile (n. 1311)
1314, † 1344 – 47: 113<sup>13</sup> 122<sup>8</sup> 14. 22. 28. 32
147<sup>28</sup> 172<sup>5</sup> 242<sup>1</sup> 466<sup>1</sup> 473<sup>6</sup> 14:
5<sup>a</sup> Elizabeth, dessen Frau, Tochter Hermann Holt-
      nickers (19), 1314: 4735-14 19;
 6. Conradus, -red (n. 1311), ± 1341—48: 4223
      521 12211 23 27 1231 1481 1724 23812 28725
      466:;
vor Hanne, Hanneke, dessen Witwe, 1341.42:
      4226 434 523;

    Thidericus, Thile, magnus, major, de grote, †

      1342-50: 4823. 26 531 1482 20718. 24 29829
      35026;
 * ver Ghese, antiqua vidua Doringes, dessen Wit-
we, 1342-47: 4826f. 531.3 20718 20 22;
57 10 Thidericus, Thilo, 1331 senior, 1325-31:
      49931 50728 51018;
10. Thide-, Theodericus, Thile, 1343 fenior, Rat-
      mann, Prokurator des Kreuzklofters, 1338-
      1350 : 1 3814 42XXXIV. XXXVI, IV 84.7 2030 265
      341 6112 6223 7422 7530 7638 7814 18.20 801
8112 8630 9423 9519 977 9926 10228 10422 10713
      11315.19.25 29 12210 12912.17 14415.17 14728
      15116 1524 16026 1634 1746 19215 1938 19724
      20817 2368. 13. 16 26110 2643 307-6 32828 33021
      35034 35415 3579 37615 52735;
N. dessen Frau, 1343: 7817;
Thile, oem (Nesse?) Konrad Holtnickers (10),
       1331:51115;
10f 11 21 Tile, im Streite bei Gardelegen von den
      Magdeburgern gefangen 1347: 26429;
12. Arnd, am Michaelistore, 1346: 207?;
Dietrichs (5) Kinder 1314: 473151;
13. Thidericus, Thile, Neffe Hermann Holtnickers
      d. \tilde{A}. (32), 1331 junior, 1331—47:113<sup>12, 18, 22</sup>, 1122<sup>8, 24, 22, 28, 32</sup> 147<sup>28</sup> 172<sup>5</sup> 242<sup>1</sup> 510<sup>19</sup>;
14. Hermannus, -man, 1331.44:11312.18.22 1141
      51019;
15. (Conradus) | Dietrichs (13) u. Her-
                     manns (14) Brüder
16. (Ludolfus)
17 (Rickele)
                                                  begebene
                     Dietrichs (13) u. Her-
18
    (Lucke)
                                                Leute, 1344:
                     manns (14) Schwe-
    (Bele)
                                                 11327. 27;
20. (Ghefe)
                              ftern
21. (Berteke)
```

ver Rickele, Muhme Dietrichs(13) u. Hermanns(14) fowie Dietrichs (21) und Konrads (24), im Kreuzkloster, 1344.47:113<sup>24.27</sup> 239<sup>5.7</sup>; Konrads <sup>(6)</sup> Kinder 1342:52<sup>3</sup>;

23. Thidericus, Thile, am Steinmarkte, 1341-48: 4225 431.6 12211.21 27 1231 1481 1726 20918 23812 2398 2425 28724;

24. Conradus, red, Coneke, am Steinmarkte, 1341 -47:4227 434 12223, 27 1234 148: 1726 20918

23812 2398 2425;

Sophie, Dietrichs (23) u. Konrads (24) Schwefter, im Kreuzklofter, 1347: 23812 2397: Dietrichs (9) Söhne 1342-50: 4811.10, bei Namen (31-33)

Johannes, Hannes, 1342-50:531 7220 14 1481 35026:

32. Ludolfus, Ludeman (n. 1343)—1350: 7244 1481 35030;

13. Hinricus (wohl mit H. (29) identisch) (n. 1343)1344: 7214 1481;

14 Ida, Yde ) Dietrichs (9) Töchter, Klosterfrauen zu 35. Gertrud, Wöltingerode, 1346.48: 20722 29810; Ghele

36. vor Aleke, Dietrichs (10) Tochter, Frau Hannes Godekens, 1343: 7815. 18. 20;

37. vor Beleke, Bele, desgl., Fran Tile Holtnickers (51), 1343: 75<sup>28. 12</sup>, 76<sup>78.</sup> 78<sup>15. 18. 20</sup>;

18. N. N. Dietrichs (10) ubrige Kinder 1343: 7817.19; 39. Hintze (mit Hinricus (59) identisch?), bis 1346 an der Gördelingerstr.? 1344.46: 12118 20111.14;

40 Jutte, deffen Frau, Witwe Hannes Tzizekes, 1344: 12115;

41- Hannes (mit H. (31) identisch?) in der Neustadt verfestet 1349: 3197.

Dorinch, N., Neubürger in der Neuftadt 1350: 36517.

Dornde, den, ten, Döhren.

Dorftadt, Dorftad, Kr. Goslar, Klofter, claustrum, clostere, monasterium et claustrum, cenobium, totus conventus fanctimonialium, totum collegium ancillarum Crifti in D., dhe gantze samnighe dhes ftichtes to D., fanctimoniales (?) 6724 9327 13623 11 21 18228. 1: 2267 22732 2287:13 29522.24 373:9
23 374 401 7 447 47720 23 493 4:17 52216.
Reliquien des h. Andreas und der Zehntaufend

Märtyrer 93 18, Nachtlicht vor dem Bilde des h.

Kreuzes 6787.

Klosterhof, curia, 228°.

Küsterei 2281

Propste Johannes 1299, Friedrich 1316, Ludolf 1342.43, Johannes, Jan, de Peynis 1343-50.

Priorinnen Margareta 1316, Elifabeth 1342-45, Luthardis de Piscina 1346, Elyzabeth, Ylsebe, 1346-50.

Küsterinnen, sacrifte, 22713, Adelheydis custos

Amtsfrauen, officiales, Elifabeth Drufebands u. Johanna v. Hallendorf 1346.

Vormünderinnen der Reliquien des h. Andreas und der Zehntaufend Märtyrer Margarete v. Braun-

schweig u. Hillegund v. Damme 1343.

Klosterfrauen, domine, 9324 13615.19 21 4736, Konrad Bonekes Töchter, Hermann Holtnickers (19) Stieftochter u. zwei Schwestertöchter, Tunnes Tochter 1314, Mechthild de Leghede 1316, Margarete v. Braunschweig 1336 — 44, Johanna v. Sauingen 1336, Bele u. Ghese Rotgheres 1341.45, Alheyd Tochter vor Yden geb. van Hone, Sophie Stapei 1342, Hillegund herren Benedictus od. v. Damme 1343 48, deren Schwester Katharine v. Damme, Alheyd, Sophie u. Mechtild Krameres 1343, Rixe, Hanne u. Bele Bonneken 1344-50, Mechthild u. Margarete v. Dettum, Beleke u. Seffeke Krigheres 1344, Johanna u. Alheid Papeduden, Grete u. Gefe Wejtvals 1345, Alheid Ylias' 1347, Hanne van Wetelmstidde 1347.50, Ceffeke u. Beleke v. Adenstedt od. v. d. Apotheke 1348.50, Metteke Herdeken 1348, Aleke Dumeken +, Aleke u. Gefeke v. Fallersleben 1349, Hildegund u. Vredeke Bomgarden (in Bd III: des apotekeres) 1350.

puelle 13615.

Dorf: Kornzehnte 301 st.

de Dorstad, -stat, Edle,

- Arnoldus

14. Bia, dessen Frau 1b. N. N. feine beiden Söhne. darunter (2)

Bernhard, Getreuer Herzog Ottos, 1232: 397<sup>18</sup>;

(1260): 41112; \* Friedrich 1304: 45626;

7. Wal-, Wolter 1304.18: 45616 48529;

Bertold, Ritter, 1296: 443116.14;

Mechthild v. Sternberg, Mutter der vier Folgenden (oder nur der beiden ersten? in der Urkunde ist fie mater predictorum dominorum genanat, als domini find aber ausdrucklich nur Walter und Konrad bezeichnet; in dem Falle könnte man versucht sein, Walter (11b) mit W. (7) und Burchard (12b) mit deffen Sohne B. (8) zu identifizieren, doch spricht dagegen, daß Walters (7) Vater Konrad (5) eine Gertrud zur Frau hatte: vgl. Hoogeweg, Urk.-B. des Hochst. Hildesheim III, S. 839) + 1316: 47725;

114. Walter, Ritter, 1316: 47721;

12. Conradus, Johanniterkomtur zu Braunschweig, 1307.16: 45816 47721;

126. Friedrich | Knappen, 1316: 47722;

15. Lodewicus, Domherr zu Naumburg, 1341: 236

Dortmund: Dominikanerklofter 46425.

Dorum, Dore, Kr. Lehe: Dekanat 45514.

Dotbersin f. Dobbersin.

Drattogher, Henneke, Neubürger in der Neustadt 1346: 22027.

Dreghere, Henricus, 1336: 5214.

(Dreileben, Kr. Wolmirstedt.)

de, van Dreynleve

Bosso, Ritter, 1318, † (n. 1350): 14733 48538;

Olric 1333: 51421ff. 28.

dhe dreyslere, Dreislere, Hermannus, -man (identisch mit H. Droeslere Bd 111?) im Eckhause gegenüber der Neuenstraße (1321), † 1341: 1329 4907.

Dreslere, in der Altstadt,

Heneke, Nachbar Hannes Albertes' (St Bartholomäi gegenüber) 1346: 20629;

Hening (mit dem vorigen identisch?) St Bartholomäi gegenüber, 1347:239

(Drifpenstedt, Landkr. Hildesheim.)

van Drespenstidde, Bertold, Neubürger in der Neuftadt 1344: 13220.

Droft, drofte, drochte, dapifer, Jordanus ∫. de Campe;

Ludegherus, Ludolphus, f. de Garsnebutle.

Drabeck, Drubeke, Kr. Wernigerode, Kloster 47415; Propft Albrecht, Aebüssin Hildegund 1314; Klosterfrau Greteke od, Berteke van Blekenstide 1345; ein beghevene gheystlike man von Dr. (1339):

Druchtelef, leve, Druchtleve, Herman, men, mene, Schwager Tile Rodes, Bürger zu Göttingen (1350): 34110 3421.18 3432

Drude: Ekermannes, des tolneres.

Drufebant, band, Druzfeband, in der Altstadt,

Mechtildis + 1336: 52022;

Bernardus (1300), + 1336: 4486 (oder B's Vater?) 52020 12;

12 Ghertrudis. deffen Frau, + 1336: 52022;

5. Bernt de eldere 1341 : 452;

7. N. an der Görderlingerstraße, 1346: 1992, nebst seiner Familie 1347.48: 2111 2753;

8. Bernardus junior 1346: 2208;

13 Bernard, Bernt, 1341.46: 1817 11810;

Hannes (mit Joh. 4) identisch?) dessen Bruder, Neffe Herrn Wedekinds v. Vallstedt (11), 1344. 50:11810 348115.11 36524;

16. Elifabeth, officialis zu Dorftadt, 1346 : 2262.

Drutte, Druttede, Kr. Wolfenbüttel, 836 15715 2892; Bauern (?) Bertold by dem Stene und feine Vettern 1348.

de Druttede, Alheyt, vor dem Vehmgerichte 1345:

Duderstadt, Duderstad, -stadt, 1644-13 4752 4972 56431; Rat 12131 1222, Rat und Stadt 1642; herzogliche Bede 49423.

de Duderstad, Heneke, Neubürger in der Neustadt 1346 : 22026.

Dumeken, ver Aleke (Klosterfrau zu Dorstadt) † 1349: 3069.

(Dünamünde in Livland.)

van Dunemünde, Henning, an der Breitenstraße, 1347.48: 2420 2449 27821.

Dune f. Duve.

Dungelbeck, Dungelbeke, Kr. Peine, 33223.

Dünneber, Ghotfridus, Priefter, ständiger Domvikar zu Bremen, 1328: 2422.

(Dunfen, Kr. Gronau.)

v. Dunfen, Bernd, 1346: 20426.

Dus, Hinricus, Neubürger in der Neustadt 1342;

Duseke, in der Altstadt verfestet 1347: 25426.

Dufent mark, Hannes, f. Ambragha.

(Dutzem, nach gewöhnlicher Annahme Wüftung bei Salder, Kr. Wolfenbüttel, wonach Bd III zu korrigieren.) van Dusmen, in der Altstadt,

1347: 240146; Ghefe, deffen Frau

Berthold an der Echternstraße, 1349: Gefe, deffen Frau 30615.

Dutten stedt, Dudtenstide, Kr. Braunschweig: Zehn-

van Duttenstidde, Hannes, Neubürger in der Neufladt 1347: 255-0

van Duttenstede, Wolter, in der Neustadt verfe-

ftel 1349: 3196

Duve (3081 in Dune verschrieben), Sander, im Hause zum Lamme 1349. Besitzer eines Hauses auf dem Klinte in der Altstadt 1350: 30818 35617.

Dave, Olricus, Neubürger in der Neuftadt 1349:319<sup>14</sup>. de Davel, N., in der Neuftadt, 1346, †(?) 1349: 220<sup>19</sup> 319<sup>7</sup>;

N. de Duveliche, dessen Frau, 1349(50): 3197 34413; N. seine Tochter (1350): 34413.

E.

Ebbinge, Sülzhaus, f. Lüneburg.
Ebeling, Lumpene, f. Lumpene E.
Ebelingus, -g, -gh: Backerman, des hantfatgheteres son, de Lafforde, Lattenkur, van Lesse, v. Peine, Schaperes, Schevebenes, de Stockem, de Velthem. Eberhard f. Everhardus. (Eberstein, wüste Burg b. Golmbach, Kr. Holzminvon Everstene, Grafen, Otto + Lutgard, dessen Witwe, Schwester } 1331:51012; Graf Heinrichs v. Schladen N. (Otto, Domküster zu Hildesheim?) (1340): 53210. Ebronensis episcopus f. Hebron. Echertus, hardus, Eche-, Eckehardus, Echert, J. Ekbert, hard. Echte f. Ekthe. Echternstraße: Braunschweig viil, 23. Eckelsem Eggelsen. Eckerman f. Ekerman. Ecleghe Eicklingen. Eddeffe, Eddisse, Kr. Peine: Vogtei 45627. Edelheydis van Vallersleve. Edeleri f. Eleri. Ethelerus miles f. vam Huse. Edelerus, Lehnsmann des Klofters Steterburg wegen Gutes zu Stiddien (1300) f. de Brunswich. Edeler bei St Bartholomäi (Bd III: E. bime herte) + 1342:50161. 512 Eyleke, dessen Witwe, 1342:50:65. 51 'ff; Koneke, fein Sohn erfter Ehe, 1342: 5016ff.; N. Eilekes Kind 1342: 5125. Edelerus: van deme Hus, v. Peine. Edelere, Hermen, in der Neuftadt, 1345: 17215. Edfen-, Edzenrode Effenrode. Effraym von Dernenburch. Egbertus f. Ekbertus. Egelhardi f. Engelhardi. Egeln, Eghelen, Kr. Wanzleben, Stadt 284; Herren zu E. Werner u. Otte de edelen van Hadmersleve Egghebertus f. Ekbertus.

Eggehardus f. Ekhard. Egge, Egke, Ekgelinges, Ekgeling, Hannes, Schwager Gerekes, auf dem Meinhards-hofe 1347, Besitzer eines Hauses an der Sack-straße (1348): 2523 2541 285336. 2863; Ghele, seine Frau, Schwägerin Gerekes, und deren Mutter 1347: 1545. Eggelings, Tileke, 1350: 35628. Egge-, Egke-, Ecke-, Ekkelingus, Eckelinch, Pfaffe der Hildesheimer Diöz., Ratsnotar zu Braunfchweig, 1343—50:1392, 1V 10120 10510 21324ff. 2146 2384ff 2644 36926. Ecgelig, Canonicus zu Schöningen (Verwandter der Brüder Wedekind v. Biewende zu Braunschweig und Hene Widdekindes zu Gr.-Biewende?) 1343: 11112 Eggeling, -gh, Egghelingus, -g, Egclingus, -g, Eghelingus, -ghus, -gh, Egkelingus, -g, -gh, Echelingus, -ghus, Eckelingus, -g, Ekkelingus, -g, -gh, Ekelingus, g, Ekgeling, Engelingus: van Bethmere, van Bywende, de Dammone, de Edzenrode, van Elze, de Emen, van deme Glinde, Harnides, de Himftidde, Jacobes, boven deme Kerchove, Kerstanes, van Kyssenbruge, Kogele, Lange, van Lesse, Osle, de Ringelem, Roleves, Scaperes, Solede, Stapel, uppe deme Stenweghe, van Strobeke, van Valersleve, van Wagken, de Wirethe. Eggelsen, Eggelsem, Hohen-E., Kr. Marienburg, 1148; Hinrik Ewingh van E. in der Neustadt zu Br. 1345. Klein-E., minus Eckelsem jetzt Steinbrück, ebd. 44814. de Eggelsem, in der Neustadt, 4. Hermannus Eggehardus, deffen pa- } 1333:5147. van Egkelfum, Ekkelfem, in der Altstadt, Hannes, an der Knochenhauerstraße, 1341: 712.14; Heneke, auf dem Damme, 1348: 2693;

Tile, an der Scharrenstraße, 1348: 2809. 3;

de Egghelfum, Hannes, Neubürger in der Neu-

de Ekkelsem, Henricus, zu Meerdorf, 1345: 1984.

Hilleke |

stadt 1349:319'4.

(Töchter Winneke Koppersmedes?) 1350:

Eggerd, Egkert, f. Ekhard. I. Egidli monasterium Aegidienkloster. de sancto Egidio f. van Sûntylien. Ehmen, Emen, Kr. Gifhorn: Pfarrer N., dhe herre van E. (1336): 5205. de Emen

Egelingus Brüder, Bürger, 1344: 14625.

(Eickendorf, Kr. Gardelegen.)

von Eykendorp, Jacob, im Streite bei Gardelegen von den Magdeburgern gefangen 1347: 26428. Eickenrode, Eykenrode, Kr. Peine, 14416.7.

Eykenrod, Ludeman, Ratmann in der Neuftadt, 1350: 362\*1.

Eicklingen, Groß- und Klein-, due ville Ecleghe, Landkr, Celle: Zehnte 40616.

Eyke: Blivot, uppe dem horne. (Eyken) Eizonis (vgl. Bd 11)

5- Hermannus Lehnsleute des Klosters Steter-6. N. deffen Bruburg wegen einer halben Hufe der zu Thiede (1300): 44819.

Eylardus f. Eylhardus Eyleke: von Borchwede, v. d. Broke, Edeleres, Schevebenes, von U\*tze, Vrederekes.

(Eilen stedt, Kr. Oschersleben.)

de Eylenftede

Widekindus, Ritter, 1298: 4461;

Olricus, dessen Bruder, Ritter, 1296.98: 44314 44611;

Wedekind, Domherr zu Hildesheim, 1335: 51837.

Eylardes, -erdes,

Hermann Eylard, dessen Bru- 1348.50: 28015.19 36014. N. N. Eylards Kinder )

Eylhardus, -ardus, -ard, -erd: Boneke, Eylardes, van der Heyde, de Imet.

Eilsleben, occidentalis villa Eylesleve (im Gegenfatze zur Wüftung Oft-E.), Kr. Neuhaldensleben, 4584; locus, qui wal vulgariter nuncupatur, 4585.

Eilstringe, Elstringe, Wüstung bei Rosenthal, Kr.

Peine: 4623. Einbeck, Embeke, Einbeck, civitas Einbeccensis, cives Einbeccenses, 6813 53010 54729-12 55016; Rat 55113; Rechtsbescheide Braunschweigs für E. 547 Nr 2. Stift St Alexandri, ecclesia s. Alexandri Embecensis: Kapitel, Konvent, 39419 3957; Propst Otraven 1224.25; Dekane Udo 1224.25, Diderik 1350; Thefaurar Ludolfus 1342; Scholaster Ludolf

1225. Dietrich v. Weferlingen 1317; Canonicus Konrad v. d. Molen, auch Vikar zu St Blasien, 1324. (Einum, Kr. Marienburg? Eime, Kr. Gronau?)

de Eynem, Johann, 1347: 26514.

(Eisenach)

de Yfenach, Conradus, 1344: 13212.

Eisenbüttel, Eysenebutle, Mühle an der Oker oberhalb Braunschweigs, 16216 3104; deren Damm 8015, Flutrinne 80118; die Fischweide zu E. 5815, oberhalb der Mühle 8010.14.16; Müller die Brüder Hannes, Thileke, Ludelef 1343.49:807 3103, neben ihnen melter Hinrik von Achum, Bolle vor der Nyenftad 1343: 807.

Eysenebutle f. auch Ifenbüttel.

Eisleben, Mansfelder Seekr., 983; bannus Islebenlis: Klöfter und Pfarrkirchen 992.

Eytzo, -fo, -tze: Kramere.

Eitzum, Tetzem, bei Schöppenstedt, Kr. Wolfenbüttel, 1498. S. auch Dodencamp.

Eizonis f. Eyken.

Ecberti filii, Ecberti f. boven deme Kerchove. Egbertes, Hermann, Bauer zu Seinstedt, 1342:

Ekbert, Canonicus zu St Blassen, 1332 f. van Dornde.

Ekbert, Pfarrer zu Wobeck 1309, nicht mehr im Amte 1315:46325 47625.

Egbertus, Meier zu Wittmar (n. 1343): 6921. Ekbertus junior, dominus (1260) f. boven deme

Ec-, Egbertus, -bert, Ek-, Egghebertus, Ec-, Ech-,

Ekebrecht, Ecbricht: van dem Amberga, de Affeborch, de Dornde, domini Ecberti, boven deme Kerchove, van Luttere, des scraderes, de Valeberghe, de Vimmelfen, de Wirethe, van Witinge, de Wiferbutle.

Eker-, Eckerman

Bollo, -e, an der Mauernstraße u. am Fallerslebertore (also wohl an der Ecke jener) 1346.50: 2156 3616

18. N. dessen (?) Großmutter, grote mome, † 1350: 36114:

2 O'de, seine erste Frau, + 1350: 3618;

1. Alheyd, Aleke, seine zweite Frau, 1346.50: 2157 3619;

+ N. feine Schwefter, Gretes Mut-

1350:36111f; N. feine Schwester, Henekes u. a. Mutter

```
Bosses Kinder (wohl sämtlich erster Ehe?) 1346.50;
      2159 36110, bei Namen (6-12)
  6 Boffeke
              1346.50: 21510 361156;
  7. Heneke
  8 Drude 1350: 3617.10 3791;
  9 Aleke
              1350: 36111;
  10. Hannes
  11. O'de, U'deke
                    1346.50: 2159 36112;
  12. Ghefe, -feke
  19 Grete (wohl Witwe eines E.)
       Tochter (?) der Kine, Schwe-
       fter von Kine, Ludolf, Gefeke
  . N. N. deren unmündige Kin-
       der
(Ekharde.)
Ec-, Echehardus, Küfter zu St Blafien, Kapellan
  Herzog Ottos von Lüneburg, 1312.14: 46721 4723.
Egkerd zu Ausbüttel (?Ossesbuttele) 1350: 37711
Eckardus, Ecke-, Egge-, Egehardus, Eggehard,
  Egkert, Eggerd, Echert: de Boyzeneborg, de Dam-
  mone, de Eggelsem, de Himstidde, Yserenmenge-
  re, Martini, Oden, van Wagken, van Watenstidde.
Ekkelsem Eggelfen.
Ekthe, Echte, Hof, wahrscheinlich in Braunschweig
  aufgegangen: Zehnte 3877 25.
(Elbe, Groß- und Klein-, Kr. Marienburg.)
van, von Elvede
   Bosse, am Hohentore, 1344.49: 11225 3061 1;
  Hermann 1344: 12323;
  Tyle 1348: 2966;
  Conrad, auf dem Meinhardshofe im Sacke, 1349:
     317176.
de Elvede, Johannes, Neubürger in der Neuftadt
   1343:9221.
Elbere Oelper.
(Eldagsen, Kr. Springe.)
van, von Eldagheffen, daffen, dazen,
  vor Aleke, deffen Witwe, Käuferin des
     Stobens am Petritore
  Hartman, Ratmann im Sacke, 1346.50: 2189 3634
    :1 2. 11 36415 36712
Eldingen, Elthinge, Landkr. Celle: Kirche 39616.
de Elemensche, mennesche, Besitzerin eines Hau-
  ses an der Weberstraße, 1342:523 677.
Eleri, res, Edeleri,
   Conradus 1272: 421 °;
   4. Hildebrand 1324: 49624;
```

```
6. Henningus, -ing, Henneke (fo l. 1267!) 1344-
        49: 1267 1489.11 2208 2219 31812;
   7- Conradus, -red, Coneke, dessen Bruder, 1344-
        46: 1267 1489-11 2219;
    Hannes (mit Henning (6) identifeh?) auf dem Dam-
        me in der Altstadt, 1350: 347811.
Elyas, Helias, yas, Ylias: Holtnicker, Cok, filius
   Meinberni, Salghe.
Elie, -ye, Helie, -ye, Elie filii, Elyas, Yliafes, Ylias,
                             Hermann 12
   Alheid 30
                             Johannes 4. 21. 28
   Elus 2
                             Konrad 7- 78. 14
   Hannes J. Johannes
   Heinrich 8. 10
                             Ludemann, -dolf, 3. 9. 11. 29. 31
    der Yliase camp f. Braunschweig vill, 24;
    2- Elyas, Helias, yas, dominus E. de Brunsvic,
        filius Meinberni, burgensis, Getreuer Herzog
        Ottos, 1233.40, wohl + 1257-87: 398+ 40112.
        18 40826 41117 4299 431-5;
   3. Ludolfus 1264-71: 4152 41717 4182. 16 42025;
4. Johannes, Elias' (2) Sohn, 1257-1301, †
        1304.11: 40826 41116 4153 41627 41724 4182.
        17 41920 42025 42329 42419 4299 23 43115
    432<sup>1</sup> 437<sup>3</sup> 445<sup>27</sup> 448<sup>25</sup> 452<sup>3</sup> 456<sup>29</sup> 465<sup>20</sup>;

7 Conradus, Kone, her Cone, 1287—1311: 431<sup>16</sup>
        44527 44825 4523 45425 45629 46021 46519;
    7b. Conradus + (?) 1311: 46510;
    <sup>8</sup> Henricus, Hinric, 1297--1318: 44527 44825
        4521 45425 45629 46519 46623 47620 48422;
    9. Ludolfus 1311: 46520;
   10. Heyne, Hene, Heineco, Schwager Konrads v.
        Huse (20), 1311-22: 46529 49021 49221;
   11. Ludeman 1311(21): 46529 49021 (nach ihm heißt
   auch wohl Lud. Elye kamp: 416);
12. Herman (laut 46529 Konrads (78) Sohn, wonach
        Bd 11 zu berichtigen ist) 1311, † 1347:2361 46529;
   14. Conradus 1321: 46529
  10' 11' 12' 14' (vgl. 11 350') N., Ludemanns (29) Va-
        ter, weiland Besitzer des nun Lafferde gehö-
        rigen kleinen Vorwerks an der Echternstraße,
        1347: 24212;
  Hannes, am Steinwege im Hagen, 1343: 882;
  27. N. N. Ludemanns (11) Kinder (1321): 49023;
  28 Johannes, magister, Canonicus zu St Blassen,
        1343-50: 1103 1501 25715 2587 17 32513
        37233:
  29. Ludolfus, Ludeman, N's (10) 111 121 147) Sohn
        (nicht sicher von L. (11) zu scheiden), Verwandter
        der Britder Roseke, Vehmgerichtsschöffe ans der
        Altstadt, 1344-(50): 14624 1513 23718 24212
        27412 28611 32623 3368;
```

10 Alheid, Hermanns (12) Tochter, Klosterfrau zu Dorstadt, 1347: 2361ff.;

Ludeman, Ratmann im Hagen, am Hagenmark-

te, 1347-50: 2458 2494 31116 3579. Elifabeth, Priorin zu Dorstadt, 1342-45: 6714 1360 18227.

Elysa-, Elyzabeth, Ylsebe, desgl. 1346-50: 22711 2287 29524 37319

Elizabet, Angehörige (attinens) des Pfarrers Johannes zu St Michaelis, Klosterfrau zu Heiningen, 1330: 50912. 19.

Eliza-, Elyzabeth, Priorin zu Steterburg.

1345.46 f. Holtnicker.

Elisabeth, Aebtissin zu Wienhausen, 1265:41520. Eli-, Elyzabet, -beth: de Acchem, de Asseborch, Davidis, Doringes, Druzfebandes, van Goddenstide, Holdnickeres, de Luckenum, Rintsle-sches, Salghen, vamme Scranke, Spiringhes, de Werberghe, de Winnigestide. S. auch Ilzebeth.

Elm, Elm, bewaldeter Hügelzug im öftlichen Braunschweig: de achtword up dem E., de to Bornem

to hort, 2949.

Elmbertus, Johanniterkomtur zu Braunschweig,-

1313:4705.

Elmsburg, Elmes-, Elmisborch, wüste Burgstätte oberhalb Twieftingens, Kr. Helmstedt, im Elme: Kirche 3935; Wald bei der E. 40124.

Elfe Eltze.

(Elstorf, Kr. Harburg.)

Elstorp, Johann, Bürger zu Lüneburg, 1347: 26510.

Elstringe Eilstringe. Elthinge Eldingen.

(Eltze, Kr. Peine? Elze, Kr. Burgdorf? Kr. Gro-

nau?)

de, van, von Eltze, Elze, Elfe, -fen, Ellesse, mor Elfe, Egge-, Egeling, Egkelingh, 1341-50:124 9014 10 2754 27618 31020, 21 25 3521 35320 35617;

Tyle, Kistenmacher, in der Altstadt, 1342.43: 3324#.

Henneke 4346: 22012;

Conrad, Schmied, in der Neustadt (?) 1347: 25113;

Alheyd, am Petritore, 1348: 27813;

Metteke, deren Tochter, Frau Lutteken Henekes, 1348:27811.

de Else, Bosse, Neubürger in der Neustadt 1350: 36517.

(Eltze, Kr. Peine.) de Elce, Hellensen,

Hermannus, Ritter, 1255: 406:4; Sifridus, Ritter, 1315: 47522.

Elvede Elbe.

Elvershaufen, Elverdeshusen, Kr. Northeim, 38610.

Elver, Konverse zu Loccum, Hosmeister des Klosters zu Oedelum, 1338: 52817. Elverus de Witinge.

Embeke Einbeck.

Emen Ehmen.

Emmerstedt, Emmerstede, stide, Emerstede, Kr. Heimstedt, 3948 3973 40518 41015; Wald zwischen E. und Marienthal 3983.

Engel-, Eggelbertus, Dekan zu St Blafien, Patron der Gertrudenkapelle, 1317-24: 48125 48718

496' 497". Enghelbertus, Propst der Priesterbrüderschaft,

1346: 23321.

mit deme Engele, cum, de Angelo, Thomas, Bürger, (1290) zu Brügge, (1290)98, wohl † 1341: 288 43614 44622.

Engelhardi, ardi, lardi, Egelhardi, domini Engelhardi, Egelhardes, Enge-, Enghelerdes,

- dominus Engelardus wohl + 1246.58: 402 19

- Hen-, Heinricus, dessen Sohn, 1246-86, + 1301:40229 40620 4103.17 4115 41626 4292 45117;

53 Engelhardus 1271: 4217;

6. Hermann 1301: 45117;

11. Hannes, vormals Besitzer eines Hauses hinter St Jacobi, 1341: 2:0 521 495;

13- Johannes (der vorige?) in der Altstadt verfestet 1342:584.

bi den Engelerden fteghen: Braunfchweig vitt, 25.

Engelhard, Meister, Canonicus zu St Cyriaci, 1313: 47021

Engelhardus, Bürger, J. E. Engelhardi (9).

Engelke N. 1350: 3497.

Engelke, ghelke: van Achem, de scradere, der wescherzen man.

Engelken, Ludeman (Engelke N's Sohn?) (π. 1350): 34912.

Engelnstedt, Enghelemstede, Engellemstide, -stidde, Engelmstede, Engelmenstide, Kr. Wolfenbüttel, 66 14726 1726 19112.30 19222.11; Kirchhof 1912 19232; Meierhof, Kothôfe 14727.

van Engellemítide

<sup>4</sup> Henning, vormals bei der Karlingepforte, 1348: 27621.

Enninghe, Sülzhaus, f. Lüneburg.

3717.

(Equord, Kr. Peine.) de Equorde, Sophia, Priorin zu Heiningen, 1345: 1817 1837. Ermberti, Johannes, Neubürger in der Neuftadt 1348: 2882. Ermbertus 1256: 40617. Erembertus, Sohn der Latin Alheid geb. Roveldings zu Twelken (1320): 4888. Erm bertus de Kyffenbrûgge. Erfurt: Johanniterkomtur Paul v. Modena 1318; Canonicus zu U. L. Fr. Werner Wolfram, Kapellan der H. Geiftskapelle zu Braunschweig, 1342. de Erfordia, Bruno, B. Ernefti, ständiger Benefiziat und Vikar zu St Blasien, Blutsfreund des Pfaffen Rudinger v. Hableben und des † Pfarrers Bruno zu St Andreä, 1341-50: 3529 362 17423 29 25711. 23 37410. Ergstedt, Erger-, Ergezstede, Wüstung bei Langenstein, Landkr. Halberstadt, 40110; Kirche 40015; Vorwerk 40016 Ericus, Erwählter von Hildesheim, 1338–48. Eric, -k: v. Esbeck, Kolarcet. Erkerode, Erkerode, Kr. Braunschweig: oberschlächtige Mühle 9816, deren Müller Bertold und seine Frau Hanne 1343. de Erkerode Henricus + 1341: 25'7; domina Mechtildis, dessen Witwe, 1341:2531-31-25.30 Henningus, sein Sohn, zu Br., + 1341: 25th. 17th. van Erkerode, Hannes, 1346: 204517.25. Ermberti f. Erembertus. Ermgardis, Priorin des Kreuzklofters, 1341-47: 3324 14422 197.7 26125. Ermegard, Dekanin zu Gandersheim, 1350: 37523. Ermegard, -t. -ghard: Salghen, van Scheninge, Stapeles, van Veltitide, van Werle. Ernesti, Bruno, f. de Erfordia. Ernestes, Hannes, an der Neuenstraße in der Altstadt, 1348: 2687. Ernst, Abt zu St Michaelis in Hildesheim, 1276:42322. Ernst, Kapellan des Klosters Steterburg, 1343: 1083. Ernestus, -nest, Ernst, Arnestus, Herzoge: Braun-Schweig 11, 23. 24. Ernst von Odelstorpe. Erpo: de Hederden, de Line. (Esbeck, Kr. Helmstedt.) v. Esbeck, de Asbike,

· Ludolf, Dienstmann Herzog Heinrichs, 1188:

38710;

7. Ludoif, Ritter, 1296: 44230; 7ª Erich Ritter, + 1296: 442211; 7b. Friedrich 8 Erich Erichs (74) Söhne, Knappen, 8a. Bertram 1296: 442301; 86. Johann 11. Friedrich \ Friedrichs (7b) Söhne, Knappen, 1296: 12. Erich 44221. de, van Esbeke, Tile, Tileke (identisch mit T. Milies?) an der Schuhstraße in der Altstadt, 1348, † 1349: 27320 31828. Escherde, Klein-, Landkr. Hildesheim, 4109. Effenrode, Etzenrode, Kr. Gifhorn: Zehnte vom Walde Wosteholt bei E. 466'. van Edzenrode, in der Neuftadt, Hennigh + 1342: 64168. Grethe, dessen Frau N. N. feine Kinder (erster Ehe?) von Edfenrode, im Sacke, Henning N. dessen Frau \ 1345: 17028. de Edzenrode, Egkelingus, 1345: 19323. Ethelerus ∫. Edelerus. Ettenbüttel, Etne-, Etzersbutle, Kr. Gifhorn, 14724 46714; Vogtei 14725. Etzenrode Effenrode. (Eufemia) Offemia, Priorin zu Heiningen, 1328: 50229. (Evenfen, Kr. Alfeld? Kr. Neuftadt a. R.?) van Even fen, Johannes, Hannes, in der Altstadt (?) 1347-50: 2423 28614 3641. Everhardus, Bijchof von Hebron, Weihbijchof von Magdeburg, 1344. Eberhard, Abt zu St Aegidien, 1283: 4261-10. Eberhard, Abt zu Königslutter, 1150: 38318. Everhardus (Felix? f. II 5310), gemeinfam mit H. vom Kloster Steterburg mit Land zu Kl.-Eggelfen belehnt (1300): 44814. Everhardus, -ardus, Eberardus, Everd: de Marnholte, de scradere, Underkoper, de vulre. de Eversberge, Tyle, Neubürger in der Neustadt 1342:5811. Eversten Eberstein. Everwinus monetarius. Eveffen, Evessem, .flum, Kr. Wolfenbüttel, 19019 29823; Knappe Hinrek van Evessum zu E. 1350; (Bauer?) Heyneke Hermanns 1348. van Evessum, Hinrek, Knappe, zu Evessen, 1350: de, van, von Evellen, -slem, -slum, Evelem, -sum, in der Attstadt,

1. Hinricus 1315: 47523;

de van E., Nachbaren Heinrichs v. Vahlberg,

1345: 16512, einzeln (5-3b)

5- Bertoldus, -old, mit feinen Brüdern an der Schützenstraße, 1347—49: 260? 290? 30925; 54- N. N. dessen Brüder, 1349: 30926, darunter (56)

5h. Johannes 1348: 2905;

6 Olricus, -rik, -rek, 1343 O. fenior (einer?) Ratmann, 1341—45, † 1348: 4<sup>12</sup> 102<sup>18</sup> 104<sup>23</sup> 108<sup>30</sup> 109<sup>5</sup> 136<sup>4</sup> 171<sup>31</sup> 287<sup>20</sup>;

6. Hinricus, Heneke, am Kohlmarkte den Wechslern gegenüber, 1338—49:758 14622 1614 30624 52725; 9. Heyne (nicht ficher von H. (1.8) zu scheiden) 1341, † (?) 1346: 1817 20228;

Bernhard, Bernd, mit feinen Brüdern bei den Wechslern, 1341-49: 430 52-4 20430. 25 21013.
33 31014:

13. N. N. feine unmündigen Brüder 13. N. S. feine unmündigen Brü-

13. ver Otgheve, Heines (9) Tochter, Klofterfrau zu Marienborn, 1346: 20228 2031.

Eveffer Berg, mons, qui Evefchenberch appellatur, im Elme no. von Eveffen, famt dem Zehnten

Ewingh, Hinrik, aus Eggelfen, Neubürger in der Neustadt 1345: 1723.

## F.

## (Deutsche Namen dieses Anlauts unter V.)

Faber f. Smet. Facies f. Antlat, Felix f. Salghe. Ferto f. Verdink.

Ferto f. Verdink Floreke

> Johannes, Henning, am Steinwege vor dem Hohentore, 1341-50: 144 2961 35111; N. dessen Tochter, 1348: 2961.

Florencius, Priester, ständiger Domvikar zu Bremen, 1328: 2431.

Florinus, bis 1332 Canonicus, dann Dekan zu St Blasien, 1332-50: 2024.26 364 4311 618 6279 1103 149<sup>27</sup> 150<sup>8</sup> 152<sup>13</sup> 174<sup>28</sup> 175<sup>22</sup> 179<sup>19</sup> 256<sup>26</sup> 257<sup>27</sup> 258<sup>15</sup> 262<sup>7</sup> 288<sup>10</sup> 291<sup>8, 25</sup> 371<sup>21</sup> 378<sup>16</sup> 379<sup>21</sup> 512<sup>14</sup>-18 29 520<sup>5</sup>.

Florinus (Konstantins Bruder?) †
N. N. dessen Söhne, Lehnsleute
des Klosters Steterburg wegen
Gutes zu Sehnde

(1300): 448<sup>26</sup> (f.

Florinus: de Dalem, de Nendorpe, de Ummenum, de Were.

prope Fontem f. van der Putten.

Franco v. Adenstedt.

Franziskanerktoster: Braunschweig xv. 3.

G.

G. Aebtissin zu Abbenrode, 1254: 40515. G. Priorin zu Steterburg (1300): 44911.

G. Kanzleibeamter der Kurie, 1345: 17517.

Gadenstedt, Goden-, Goddenstede, Kr. Peine, 13214; Zehnte 41210.

de, van, von Godenstede, stiede, stidde, Goddenstede, stide, Ghoddenstede,

1. Bertoldus (1260): 41110 26;

N. N. dessen Sohne (1260): 41114;

(oder Bürger?) Thidericus 1280: 42418;

62 Johannes, -hann, Jan, Ritter, verwandt mit Heinrich v. Kerkhove [13], 1336—48:1 3814 40XXXII 42XXXVI, IV 1721 1867 52226;

7. Conradus, Cord. † 1344.45: 132'5 191'4;
8. Diderik, Enkel Ritter Pils v. Lebenstedt, Knappe,

1345: 191<sup>13</sup> 16 1929; DIPLOM. BRUNSWIG IV Ludolfus, -olf, desgl. desgl., in der Altstadt verfestet 1344, 1345; 13213 19113;

11- Bertoldus, Canonicus zu St Cyriaci, 1309:

Lippoldus, -pold (einer?), Ohm Heinrichs d. J. v. Kerkhove [13]. Canonicus zu St Cyriaci, Canonicus zu St Blafien und Domherr zu Minden, 1319-44, † 1347.48:77<sup>24f.</sup> 150' 257' 260'8.

16. Bertoldus, Vikar, Rektor der Philippi- und Jacobikapelle zu St Cyriaci, 1327.30:50129 50829;

'7. Johannes (identisch mit J. (10)?)

18 Sceulberch, deffen Sohn, in 1345: 1724; der Altstadt verfestet

19- Bertold, Johanns (67) Sohn, in der Altstadt verfestet 1345: 1721;

10. Conrad, Cord (einer!) Dietrichs (8) Sohn, 1341.45: (Gardeffen, Kr. Braunfchweig.) -- 3528 1911 1929; de Gerdese, flum, 21. Bertold, desgl. 1345: 19116 1929; Heneke, Knappe, in der Altstadt verfestet 1344: 21. Elyzabeth | Dietrichs (8) Töchter, 1345:191:16. Bertold, in der Altstadt verfestet 1345: 1724. de, van Ghoden-, Goddenstede, Bürger, Gardis (Gardessen?): Pfarrer (?) Herman (1336). 67 Johannes + 1336: 52020. 22 Gardolfus, Bischof von Halberstadt, 1197. 11. Henricus, Schwager Dedeke Cramers, Priester Gardolfus de Hathemersleve. des Nordaltars der H. Geistskapelle (1330)51: Gardow (richtiger als Gartow), Wüftung bei Wokuhl im Amte Strelitz (vgl. Jahrb. d. V. f. meklenb. Gefch. 1X, 3461 50719: 15- Metteke 1349:3117; S. 40ff.): Johanniterkomtur Ulrich Swaf 1298-16. N. de Goddenstiddesche, an der Beckenwerker-1318. strafe, 1350: 35519. Garmiffen, Germerdissen, Ghermerdessen, Kr. Galline J. Hennen. Marienburg. 4258 50123 5022 (Gandern: f. Bd III.) Garsle-, Garsnebutle Gerstenbüttel. van Gandera, her Herman, Pfaffe (1342): 4930. Gandersheim, Gandersem, -lum: Suft, dat stich-(Gatersleben, Kr. Aschersleben.) de Gatersleve, Johannes, Ritter, 1287: 43121. Gebhardshagen, de Haghen, castrum dictum H., Indago, Kr. Wolfenbüttel, 435136, 50036, darauf die v. Bortfeld 1834 1866 26012 14 469256 503116. te von, to G., dat ghemeyne capitel des werliken ftichtes to G., 761.3.16 37524 41218 4846.8; Aeb-tiffinnen 763 5 1497 4846, Margareta 1261.73, Jutte 1350; Propftin Heleke 1350; Dekanin Ermegard vom (Gebhards)hagen, de Indagine, f. de Bortvel-1350; Vogt der Aebtissin Gunzelin, Prokurator der de. (Geismar: f. Bd III.) de Geys-, Gheysmaria Aebtiffin und des Kapitels Gottfried 1318. de Gandersem, siem, Johannes, Kleriker der Diözese Hildesheim, Notar, 1341-48: 3827.29 392. · Johannes, magister, Canonicus zu St Cyriaci, 25 41 19.27 12 62 4.20 63 1 10512 10726 13811 1749 1334.41:4515 5185; 29230. Hermannus, men, desgl., desgl., Vetter Reimde, van Gandershem, Gandersem, -fiem, -fum, nur bolds(+), 1341.50: 4526 35812; 1. Reymboldus, Pfarrer zu St Katharinen, f. Reym-Ganderfem, N. N. burgenses quondam de G. + 1349: 32018; boldus; 28. Gertrud 1261: 412 17 Johannes, deffen Bruder, 1341:45<sup>21</sup>; 5 Reymboldus, Brudersfohn Reimbolds (3) (Sohn 1. We-, Widekindus, Wedekint, Gertruds (34) Sohn, Ratmann in der Altstadt, 1261-(1300): 41217 Johanns (4)?) Benefiziat zu St Blasien, 1341, 419<sup>2</sup> 421<sup>19</sup> 423<sup>36</sup> 426<sup>19</sup> 428<sup>23</sup> 432<sup>21</sup> 448<sup>28</sup>; 6 Wedekindus 1344: 146<sup>20</sup>; Conradus, -rad, Sohn Johanns (4), zum ständigen Johannes, an der Echternstraße, 1346: 202116; Vikare des von Pfarrer Reimbold gestifteten 15. Tile + Altars zu St Katharinen bestimmt 1341, Vikar 6 Gefe, deffen Witwe, Tochter \ 1348:27510; zu St Blasien 1350: 45 22. 24. 28 32 463. 68. 19 Balduins des Kramers 485 35812. Geitelde, Ge., Ghetelde, Getledne, Kr. Wolfen-büttel, 4481114 20 44915; Kothof in medio ville G. 18. Hinricus, patruus Wedekinds (6), 1344: 14620; 19. N. N. Tiles (15) Kinder, darunter wohl (10) 1348:2753 10; 10320; Arnd Schradere van G. und seine Tochter 23. Heneke, hinter den Scharren Grete 1342. 21. Conred, im Hagen (?) (v. 1349): 31211; de Geitlede, Getel, Gettelde, Ghetleghe, Ghyt-21. Sophia, dessen Frau (v. 1349), + 1349: 31212. lede, Gitlethe, Johannes (einer?) Ritter, 1260-96:4111 42321 23 N. im Hagen (am Graben?) 1349:3168. 443157 Gardelegen, Gardelegen, ghen, 1796 26426 29626. Albertus, magister (1338 Pfarrer zu St Martini)

1332.38: 51219 5286;

Johannes 1344: 69%.

(de gardenere) ortulanus, Georgius (n. 1343):

6917f.

Weverlinge.

4034.

387 22. 24 19 22 25

de Gettelde, Conred, Vehmgerichtsschöffe aus der Altenwik (1350): 33610. (Geltwort: 11 5320) de, von der Ghil-, Gildewort Johannes, Hannes (1300), † (n. 1311)1322:44820 4661 49218; N. dessen Frau (n. 1311): 4663; Brendeke | feine Söhne (n. 1311)1322: 4663 Ludolf 49219t.

Gent, Ghint, 8721 42525; Prior der Predigerbrüder 1282: 42526; Bürger Balduinus Calwart, Henricus de Colonia 1282, Peter Ofte +(?), Gherath von Müllem 1343. Georii, hern Jurgies (Bd III: Jurgeles) 13 Johannes 1309: 4629; 8. Hannes, auf dem Damme in der Altstadt. + 1348.49: 28017 3081 35614; 8s. Frau Mechthild, told, de Jurgyesche, dessen Witwe ebd., 1348—50:272<sup>3</sup> 280<sup>17</sup> 308<sup>17</sup> 356<sup>14</sup>; 9- Hanses (8) Söhne 1349:308<sup>17</sup> bei Namen (10t.) Clawes, am Steinwege in der Altftadt, 1346.48: 11. Boffe 1350: 35614. Georgius, Mönch zu Marienthal, 1337: 5241. Georgius: de gardenere, v. Kerkow, v. Wenden. Gerardus, Gherath, f. Gerhardus. Gerber f. gerwer. Gherbertus, locer Henning Tackes, in der Altstadt verfestet 1348: 28724. Gherbert, brecht: Stenman. Ger-, Gherborghe, Ludeko, -ke, in der Altstadt verfestet 1341.45 : 144 1727. Gerburgis, Klosterfrau zu Heiningen (n. 1288): 4334. Gerdele, flum, Gardeffen. Ghereke, Schwager der Frau vom Roten Löwen, im Sacke, 1341: 1211. Ghereke (der vorige?) Schwager von Hannes Egge-

Pawel, Peperkellere, dhe Refe, von Senstede,

Gheriken, Hermannus, Kramer, vor der Hagen-

Gerhard, Erwählter bzw. Erzbischos von Bremen

Gerhardi, Alexander, Ratmann, 1283: 42616.

Stapel, Stevens, van Watenstede.

Gererdinge, Sülzhaus, f. Lüneburg

28529ff 2861;

brücke (n. 1350): 14925.

1219(36).

Gherlacus, ·lach: von deme Broke. Germerdissen Garmissen. Ghermeres, Bele, die Crigersche, Mutter von Bele und Seffeke Crigheres, an der Fallersleberstraße, 1344-49: 12811 1292 4f. 24925. 28f. 31317; (Germar?) deren Vater, ebd. + 1347: 24937. Ghermers, Gerhard, Bauer zu Uehrde, 1335: 51917, Gernand, Müller zu Hilbicherode, f. de molre. Gernvynes f. Gerwini. Gerstenbüttel, Garslebutle, Kr. Gifhorn, 46714. de, van, von Garsne-, Gharsnebutle, Garsle-. Ludeger Wedekind, dessen Bruder 1258:4101; Ludegherus, -gher, Ludigerus, Ludolphus, Ritter, Truchfes Herzog Ottos, 1320-44: 1724 linges und dessen Frau, im Sacke, 1347(48): 2545 4710 4814 8018 811 14217 14326 4895; s Jan 6. Jurges 7 1344: 14218; N dessen Frau, 1347: 2546. Ge-, Ghereke, Ghereko, Gerke: Bilrebeke, Bot-9. Widdekindus, Ritter, + 1345: 1816. 9. 19; terstotere, van Ghevensleve, Gruttere, Hannen, Widekindus, -kind, senior, de eldere, Knappe, 1342.43: 5920.28 604 12 962; 12. Ludegher, L. gheheten drofte, L. drofte, Knappe, 1343-45: 109\ 142'? 1869;

Widekindus | Wedekinds (11) Söhne, 1342: 604

7 Jan, Jürges' 161 Sohn 1344: 14217.

Gertrudenkapelle: Braunschweig xiv, 1.

Gerhard, Erzbifchof von Mainz, 1257.

Gherardus, Graf von Hallermund.

Gheriken f. hinter Gereke. Geringesmole f. Bönnien.

Gerke J. Gereke.

15. Ludegherus

:6. Jan, Jans (5) Sohn

Gerhard, Canonicus zu St Blassen, + 1305 f. de

Gerhard, Propft zu Steterburg, 1187.91, + 1210.18:

Gerhard, Abt von Werden, 1232.47: 39716.22.26

Gherardus, Konverse zu Wienhausen, 1317: 4822.

Gerhardus, ardus, Gherhardus, hard, ardus,

ard, Gherrardus, Gherath: de Besten, de Bilre-

beke, Ghermers, Goltsmet, Gruttere, van Levede,

de Luderssen, Pawel, Rexse, Ridder, de Skoder-

Gherhardus, -ardus, Graf von Wohldenberg.

stide, Stapel, Stephani, de Wivelinge,

Gerhard, Priefter, zu St Cyriaci, 1341: 2133.

Gherardus, Propft zu Heiningen, 1349: 3313.

Gertrud, Aebiissin des Kreuzklosters, 1301:45128. Ghertrudis, Aebtiffin zu Stötterlingenburg, 1346: 2253.

Gertrud, Mutter des Bürgers Wedekind, 1261 f. de Gandershem.

Ghertrudis, Tochter der Latin Alheid geb. Roveldings zu Twelken, Frau Herwigs zu Bansleben (1320): 4884.

Ger-, Ghertrudis, Gertrud, drudis: v. Aden-fiedt, Beckeres, v. Dahlum, Dorings, Drulebandes, v. Goslar, van der Heyde, Heinrici, Herwici, von Lesse, domine Lucie, v. Lutter, Marborghes, Offen, de Peyna, Petri, v. Rautenberg, Siliemes, Slengherdus, Stephani.

de gherwere, Güntzeke, in der Altstadt (?) 1347.48:

23722.275 2723.

Ger-, Gherwini, Gherwines, Gerwens, hern, her Gherwines, Ger-, Gherwynes, Gern-, Ghernvynes, in der Neustadt,

1. Johannes, Henninghus, -ingh, -ig, Hening, Ratmann, 1320-50:13814 41XXXII, IV 215116 205 349 369 27 10831 1095 14027 15314 18528 21618 2171 22513 24 25025 2727 32214 36220 4892 516 8;

4 Hanne, deffen Frau (1345): 15319;

5. Johann, Canonicus zu St Ansgarii in Bremen, 1322:49430;

11. Thidericus, Diderik, -rek, Thile, Ratmann, 1344-(50): 13028 2978 32111 34327.

Gerwin, her, in der Neuftadt (feine Identität mit her G. in Bd II u. III ift mindestens zweifelhaft, da in dessen Testamente d. d. 1321 Juli 25 : 111 18 Nr 21 Sohne mit Namen Gerwin und Dening nicht erwähnt werden) +

N. deffen Frau, im Winkel (wo?) + her Gerwin van der Hude,

dominus Gh. d. H. Deyning

Heyneke

Gherwinus, Ger-, Gherwin: de Hude, van Ley-

Seine

Sohne

Ghefe, Schwester der Witwe Sophie v. Ofterdingen, fowie Hermanns und der N., Klosterfrau zu Steterburg, 1344: 115:5.

Ghefe, Schwester der Witwe Elisabeth v. Lucklum, fowie Stephans, Heinrichs und Mechthilds, 1341: 6:8 22 3313.

Ghefe van der wedewen Itoven am *Ulrichskirchhofe* N. N. de kindere vom selben Bad-1345: 163 85.

stoben, Gesens Kinder oder sie und ihre Geschwister?

Ghele, Schwester der Berte und Schwestertochter

der Gese Timbermans, 1350: 37713.

Gele, Ghela, le: v. Abbenrode, von Adenstede, Alardes, van dem Amberga, Balhornes, Bederes, von Benem, Bengehalfes, v. Bevenrode, van Bywende, Blivotes, van Brunnesbuttele, Doringes, van Dusmen, Eggelinges, Ekermannes, van Ekkelsem, v. Gandersheim, v. Goslar, Gruben, Helmslegheres, van Hemestidde, Kindespiltze, Clüshanen, des Kramers, van Lamme, van Lesse, van Levenstidde, van Luttere, Middemedorpes, des molres, van Müden, van Nienstide, van Ochtersum, Peperkelleres, Roden, Rotgheres, Roveldinges, Runinges, Smedes, Timbermannes, Trappen, van Velftede, Vresen, Westvals, Woldenberghes.

Gheleke, Schwester der Grete Ekermans (1350):

Ge, Gheleke, Gezeke: des beckeres, des bederes, Bevenrodes, van Brunnesbuttele, van Destidde, Ekermannes, van Ghevensleve, des goltfmedes, van Gotinge, van deme gronen bome, Hermannes, Korsnewerchten, Rotzstockes, Schevebenes, des scraderes, Stoltevotes, v. Fallersleben, Wasmodinges, Welven, Woldenberghes.

Getelde, Gettelde, Getledhe, Ghetleghe, Geitelde. Gevehardus, Pfarrer zu St Magni, 1263.84:414"

4278.

1342:6620

3311

Ghevehardus, Mönch zu Marienthal, 1337: 52412.

Gevehardus, Bruder Konrads, Schwestersohn Pfarrer Konrads zu Watzum, 1295: 4417.

Gevehardus, Ghevehardus, -hard, -herdus, Gheverd, -vert: de Affeborch, van dem Berge, de Bervelde, de Bortvelde, de Herdebeke, de Werberghe, de Werle, de Weverlinge, Wolteri, de Zicte. Gevensleben, Ge., Ghevensleve, Kr. Heimstedt,

4632 14814 14913 48823; Zehnte 75:9; Bauern (Laten?) Johannes Sciltreme, Luderus et Conradus filii Hermanni de Wolferbutle (1320).

van Ghevensleve (im Hagen)

 Ghereke 1342:6329. 6 Geseke, dessen Tochter, Klosterfrau zu Steterburg

Giersberg: Braunschweig vill, 31. Gifhorn, Ghifhorne, 57027 5713, Zöllner 5717. Ghil-, Gildewort f. Geltwort. Gilzum, Gylzem, Ghilfem, Gillefem, Kr. Wolfenbüttel, 47321 24; Zehnte 1547.16 3492; Lathufen mit den zugehörigen Leuten 14721; Tileke Hardwighes, Hartwigs Sohn, vordem zu G., und sein Bruder Wolferd 1339. de Gylfum, Otto, Bürger, 1341: 258. Ghint Gent. Ghir, Gyr, in der Altstadt, Albricht + 1349:305341.; 4 (Mechtild) dessen Frau vor Grete (Witwe Ludeke Groten Jans) 4 Herman, deren Bruder N. N. Albrechts (1) Kinder, 1349: 30525. Ghiresberch Giersberg. Gyleke, Hannes, Neuburger in der Neustadt 1347: Ghiselbertus, Canonicus zu St Gereonis in Köln 1324, Erwählter von Halberstadt 1324.28, s. v. Hol-Itein. Gitlethe, Ghytlede, Geitelde. (Gitter am Berge, Kr. Goslar? Salzgitter ebd.?) van Gyttere, Ludeke, auf dem Klinte in der Altstadt, 1349: 30819. Glans, gegenüber dem Ulrichskirchhofe, 1345: 16416. Glasgow: Domherr Arnold 1282. Glaviensnidere, zu Goslar,

mester Jan
Dethmarus, dessen Sohn, vor dem
Vehmgerichte zu Br.

1345: 19317.

Gleidingen, Gledinghe, Groß- oder Klein-G.? Kr. Braunschweig, 4483; Vogtei 48919. Groß-G., Suitgledinge: Zehnte 4112. Klein-G., Gledinge, 45519; Zehnte 45519.

Glentorf, Glintorp, Kr. Helmftedt, 4934.

(v. Glentorf) Ludolfus, Propft des Kreuzklosters, 1332-47: 255-14 3324 6038 10112 1507 19716 26125 5127.

van Glentorpe

Ludolf + N. dessen Witwe 1342: 5721;

Ludeke, an der Güldenstraße (n. 1348): 27020.

Gliesmarode, Glismederode, Kr. Braunschweig, 1882 1892 3 t 121; Hof des Klosters Riddagshaufen 1892 191

Gliesmaroderstraße: Braunschweig vin, 32. Glinde, Glinde, to deme Glinde, Wüstung zwischen

Lamme und Bortfeld, Kr. Braunfchweig, 21° 147'9
148'4.

van deme Glinde, Ekkelingh, verwandt mit Ludolfus und Hannes v. Woltwiesche und Berthold v. Beierstedt, zwischen beiden Petritoren, 1345 15516. Glintorp Glentors.

Goceko f. Gozeke.

Goddenstede Gadenstedt.

Gotfridi, Johannes, J. Godeken. Godefridus, Bischof von Minden, 1313.

Gotfridus, Abt zu St Aegidien, 1317: 232:1. 4795

Gode-, God-, Gotfridus, Abtebd. 1341-49(50):
721 178 1914-29 2027 4322 6113 188. 6224 22938 2327
26115 21033 2215 2463

26115 31921 3215 3463. Gottfried, Dekan zu St Blassen, 1290: 4363.

Gottfried, Propst des Kreuzklosters, 1301: 45128. Gottfried, Pfarrer (zu St Stephani) in Helmstedt,

1296: 44214. Gode-, Gotfridus, Vogt, f. de Varsvelden. Gottfried, Prokurator des Stiftes Gandersheim, 1318: 4846.

Gode-, Got-, Ghotfridus: Dünneber, Jordani, de Varsvelden.

Godehardus de Luneborch.

Godeke: de Berbeke, de kramere, Offe, van Peyne, des scereres.

Go-, Godeken, hern Godeken, Godeke, Gotfridi, in der Altstadt,

Johannes, Hannes (identifet mit Hannes (4), Gottfried Kramers Sohne: 111, S. 608), Ratmann, 1343—(51): 7219 7815-18 1178 1365 14826 1491 1566 (www das Komma hinter Hannese zu streichen ist) 16019 16412 1746 20228 13 25425 30426 35125-27 38013;

vor Aleke, dessen Frau, Tochter Tile Dorings (10), 1343: 7815.18.20;

Lucke, feine Schwefter, Klosterfrau zu Heiningen,

Godeleve Botermannes.

Godelin-, Godelingestrate Gördelingerstraße. (Godenhaufen, Alt- u. Neu-, Wüstungen, Landkr. Halberstadt)

de Godenhusen

Henricus, dominus Fredericus, deffen Sohn 1301:45211.

Godenstede Gadenstedt.

Gode-, Godscalcus: v. Cramme, v. Piesse, Poppendik, de Wanzleve.

Godeste Doren.

Goefeke f. Gozeke.

die Gogrevesche, N., vordem auf dem Klinte in der Altstadt. 1349: 30818.

die Gogrevesche, Bertha Albrecht zu Timmern, 1350: Heinrich 370<sup>21</sup>. deren Söhne Hermann Hannes Goltsmet, Gherard, im Sacke (?) 1342:5721. (de goltsmet) aurifaber, Nicolaus, in der Altstadt verfestet 1343: 924 (de golt[met) aurifaber, Fricko, 1345: 17127. de golt[met, Symon, † ver Gheseke, deffen Witwe 1347: 210306. Goldsmet (Aurifaber) Johann, zu Helmstedt, 1335: Gördelinger straße: Braunschweig vill, 33. Gorgoniuska pelle: Braunschweig xiv, 1. Golehals, N., im Hagen (?) 1345: 16813. Gostar, Gostaria, -lar, -lere, Gosslere, 1. Stadt, civitas, 6523 3845 4501 5288; Vogtei, ad-

vocacia Gos-, Ghos-, Goszlarienfis, civitatis G., voghedye to G., 848 1134 14613 47212 47424 50011, Vögte Herzo de Barum 1314, Kort Schap 1336; Rat 6426 66:1 6713 105231 1758 232 18. 27 264 13 298 29 370 9 449 11 463 10. 30 464 4665 493 18 495 101. 499 21 500 2. 5 5 [ 3 14ff 51521 52121 52224 29 52711. 15 24 29 52827- 29 53428; die Sechsmannen der Münzergilde 52321, Inhaber einer Münzerpräbende David Kronsben 1336; die Bäcker 33824; Bürger Johannes de Barem, Wedego Copman (1300), mefter Jan Glaviensnidere und fein Sohn Dethmarus 1345; Rathaus, conlistorium, 49327, Simelingmühle 500'; Zehnten 399'; Zoll vom gosl. Biere zu Braunschweig 45026 4512.

2- Domftift, ecclesia sanctorum Symonis et Jude apoltolorum, Propst Heinrich Blixen 1344; Domherren Sabellus 1343, Heinrich Blioton (=Blixen) † 1349, Konrad Kronesben, auch Scholaster zum H. Kreuze in Hildesheim, Domherr zu Magdeburg und Archidiakon zu Wanzleben, + 1363.

3. Kloster Neuwerk, claustrum Novi operis, 4522 45321 4992Bf 5002F. 51713; Propft Ludolf, Aebtissin Adelheid, Priorin Johanna 1325; Klosterfrauen Jutte u. Mechthild. v. Vallstedt (de Velthede!) 1290, Sophie v. d. Heyde 1340.

4 Kommende der Johanniter, 49213; Komtur Gebhard v. Bortfeld 1318.

Kommende des Deutschen Ordens: Komtur Heinrich 1325.

6. Neues Spital 40815.

7. Rammelsberg bei G.: Zehnte 41928.11; Grube Silverhole 4758. von Goslere, mester Jan de oghenartzet, f. de

oghenartzet. v. Gostar, Lucia, Jungfrau, wohl zu Br., 1334.39:

51720, 24 26 52925, 27. van Goslere

1. Werner Adel-, Alheid, dessen + 1344.45 : 13617 19721; Frau

1- Werner, Werneke, fein Sohn, Bürger, 1343-45:11125 13610. 16 16715# 19717;

4 Dietrick 5. Heinrich Werners (1) Geschwister, + 6 Gertrud, Gefe 1344-45: 136171 197216. Margarete, Grete 8 Sophie

van Goslere Thile in der Altstadt (?) 1346.47:21018. N. dessen Frau 24411 2451.

Gostar N. dessen Witwe am Graben, 1349:31315.

v. Goslar, Helmold, in der Altstadt (?) 1350: 3527. Goslere, N., an der Sackstraße, 1350: 36347. von Goslere, Henrik, Schreiber des Knappen Ber-

tram v. Veltheim, 1345: 1883. Gostyn, Hennigh (identisch mit Jan Gustyn an der Gördelingerstraße 1340: 111 48614 17?) 1346: 20313.

Gostin, Henning (der vorige?), an der Wendenstraße, 1349:3161.

Gotfridus f. Godefridus. (Gothland, Infel?) van Gotlande

Bertold, Bürger Jordan van Wedelsbutle (wohl ver-1343 : 1112.13. schrieben für Wendebutle: f. III 14614)

Göttingen, Go-, Ghotingen, Gotinge, -ghe, Ghotinghe: Rat 341276. 342146. 3431 36911; Pfaffe mester Conrad dhe Cretere (1336); Bürger Thile de Rode (einer?) 1343(50), Henric u. Hannes boven deme Herde 1349, Hermen Druchtelef (1350); Kirche St Albani 4052; göttingifche Mark, m. Göthingescher wichte, 36927

de, van Gotingen, -ge, -thinge, Gottinge, magilter Johannes, meyster Jan, herzoglicher Notar, Canonicus zu St Blassen. 1332-49:1102 1502 25714 2587. 25 32228 51229.

de Gotinge, thinge, Hermannus, Pfaffe der Diö-

zefe Mainz, Notar des Rates zu Br., 1343.44: 1059 11019 1372

de, van, von Gotinge, thinge, tinghe, Ghotinge,

ghe, im Sacke,

Henricus, -rik, -rich, Hinrik (nicht sicher von H. (1) zu scheiden), Ratmann, im Sacke, 1342-49: 5629 571 7325 13119 22, 26 15829. 32 1592. 4 17032 17118 2191.12 18 28612 3171.14.22.27 3184.8 3302;

2. Myge, -ghe, dessen Frau, 1344.49: 13127 3189; Henrik, in Hannes Bocks ehemaligem Hause an der Schuhstraße, 1345 - 48: 16016 25219 27720. 21 1.

Heneke (der vorige?) Schuhmacher, 1343:9114; Heinrichs (1) Kinder, 1349: 3189, darunter (4-7)

Klosterfrauen zu Wiebrechtshausen 5 Ghefeke

(n. 1346): 21924; 6. Ille

7. Syverd, wohl Pfaffe, 1349: 31719.

Goceko, Gozeke, Goefeke: de Adenstede, de korsnewerchte.

am Graben, bi dem graven: Braunschweig vill, 34. Grasdorf, Gravesdorp, Kr. Marienburg: Pfarrer Ludegherus, Vizearchidiakon zu Holle (1300). Grashoft, N. im Sacke (?) 1347:25329.

(Grasleben, Kr. Helmstedt.)

van Grasleghe, Dedelef, 1342:639-13 (auch 63281.?). Grawerok, Henningh, 1341.46: 1010 111 21148. Gregor, Papst (IX) 1239: 40019.

de greser, Brand, vormals an der Echternstraße,

1348: 29618.

Gresere, Dethardus, in der Altstadt verfestet 1348: 28716.

Grete, Tochterkind Ottos v. Schöningen, im Kreuzkloster, 1347 50: 24516 35828.

Grete, Schwester Mechthilds, der Frau Jans v. Conradsburg, im Spitale (Marien-?, Thomä-?) zu Br. 1349: 32312.

Grete, Schwestertochter Bosse Ekermans, 1350: 36113.

Grete, -the, Ghrete: van Achum, van Adenstide, van dem Amberga, van Bethmere, v. Bevenrode, van Biekenstede, Blixens, Bolten, Breghens, van deme Broke, van Brunswich, van Edzenrode, Ekermans, Gyres, v. Goslar, des Groten, (Groten Janes), Hannen, van Hedelendorpe, Hilmeres, Holdnickeres, von Hone, Honleghes, Ylerenmengeres, Kylenberghes, Kogelen, de Kokesche, van Lemegowe, von Lesse, Lyndemannes, van Luckenum, des molres, Offen, Reymeres, Roleves, Roveldin-

ges, v. Rüningen, van Scheninge, Schraderes, Stapeles, hern Stevenes, des timbermannes, van Twelken, von Veltstede, Vormannes, van Warnholte, Wasmodinges, de Watenstidde, Westvals, bi der Wellen.

Greteke, Stieftochter Liborius, dann Hermann Be-

ders, 1347: 2377.

Greteke: van Adenstede, van Blekenstede, van Ymmendorpe, van Luttere, van Rûtenberghe, Schonenberges, des scutten, Verweres, Wasmodinges, van Wetelemstidde.

Grevenalveshaghen Stadthagen.

Grevinch, Ludeman, Neubürger in der Neuftadt 1349:31916.

Griechenland: Herzog Heinrich de Graecia f. Braunschweig 11, 25 °.

Griffelimet, Olrik, im vormals seinem Schwiegervater (?) Hannes mit der Kruk gehörigen Hause (auf dem Meinhardshofe) im Sacke, 1348: 286:2.

(Gronau, Rgbz. Hildesheim.)

van Gronowe

Bernard, Bruder Boventenes, + N. deffen Mutter (Frau Henes v. Vallitedt(21)?) 1345:15856. N. feine Schwefter (Frau Tile Kramers?)

van Gronowe, -ûwe, Neubürger in der Neuftadt, Arnt 1344 : 13221;

Bernt 1347: 25514.

van deme gronen bome (vgl. Bd nr. Luder) im

Luder (1328) +(?) 1341: 1311 50215; vor Alheyd, dessen Frau, 1341:1311;

Hampe, Klofterfrau zu Steterburg Gheleke, Frau Roftocks (seine Töchter) (Bele) Klausnerin (zu St Leon-1341:13 11 14. hard)

Groningen, Provinz Groningen: Dominikanerkloster 46425.

Grope, Ludolf, Ludeke, Ratmann im Sacke, an der Schuhstraße (1328)- 48: 1123 5629 571 9128 13117

Großer Hof, magna curia, f. Papenstieg. (Grote) Magnus, Otto, Ritter, 1314: 4725.

de Grote, Ludolf, + Grete, deffen Witwe T344: 12911. Saphie, feine Tochter

(Groten) Magni, Johannes, Priester, karitator zu St Aegidien, 1341: 1715-1923.

(Groten Janes: vgl. 111 3336)

vor Grete (Ludekes Witwe), Schwester Hermann Girs Sophie, deren noch unberatene Tochter 5 Ode 11. Hanne

(identisch mit der gleichnamigen Witwe bew. Tochter Ludolves des Groten?) 1344: 1171off.

Groten Janes, Grotenjanes, Grotejanes, Grotejan, Ludeman, Ludolf, Ratmann in der Neuftadt, 1343 49:9016 13018 21724 22514 25026 2978 32213.

Grube, -bonis,

Achaz 9 Henning 1 Alheid 14. 94 Katharine 13. 14. 19 Berthold 5. 10 Ludemann 11, 16 Deneke 0 Ludolf 3 Gele 17 Ode 8 Hanne 7- 13 Heneke 148 Winneke 18. Deneko 1280: 424:9;

· Henning + 1343:879;

3. Ludolf 1341.43: 157. 11. 14 17. 24 28. 31 876. 9 11;

14 Alheyd, deffen Frau, 1341:157-11-14-17 25 28 31; 5 Bertold + 1341.43: 155 10 27 876;

13. N. dessen Frau, † 1341: 1510;

7 Hanne | Klosterfrauen zu Derneburg, 1343:8710;

Achacius, -gacius, -gacies, Ludolfs(3) Sohn, avunculus Eggelings u. Zabels v. Ströbeck, 1341—49: 15<sup>42</sup> 146<sup>8</sup> 223 11 255 11 265<sup>6</sup> 29819 17 32111;

94. Alheid, deffen Frau, 1347: 25515 2657;

10 Bertold 1341: 156 15 -7 23.35;

10 Ludeman, Inhaber einer provende, 1341: 155 21. 25 28 13 -

Heneke, Bertholds (10) und Ludemanns (12) Bruder, + 1341: 1511;

12 Katharine Klosterfrauen zu Stötterlingenburg,

1343:877; 4 Katharine

Ludeman (kaum identisch mit L. (:1)) Besitzer eines Hauses an der Fallersleberstraße, 1345.47: 16810 24910;

7 Ghefe

18. Winneke Schweftern, 1348: 2732. 19 Katerine, Frau Konrads v. Achim

Grummen, Frau Mechthild, Großmutter der Kinder Heneke Westvals, 1350: 3566.

Gruttere, Gherardus, Ghereke, im Hagen, † 1349: 3139 30.

de gruttere, Heinrich, am Michaelistore, 1348: 274<sup>8</sup>.

de gruttere, Grutter, Hening, im Eckhaufe der Güldenstraße am Hohentore, 1343-48:7729 782 210-8 2699.

de gruttere, Conred, am Hohentore 1345 (?): 16310. de grüttere, Ludegher, im Hagen, 1348: 2844.7. de gruttere, N. (der vorige?) am Steinwege im

Hagen, 1350: 3592. Gülden straße: Braunschweig VIII, 35.

Guntherus, -ther, -ter: de Bertensleve.

Gun-, Güntzeke: de gherwere, de Tzimmenstide.

Guntzel von Bertensleve.

Gunzelin, Vogt der Aebtissin von Gandersheim, 1318:48410.

Guntzelinus, lin, Gun, Guntzelen: de Asseborch, de Leghede, de Wlfrebutle.

Gustedt, Kr. Marienburg, 5171; Rodeland, Meierhöfe 51632.

de, van, von Gultede, -stedde, -stide,

Rotcherus, Rotger (einer?) Canonicus zu St Cyriaci, 1268.96: 41715 44130;

3. Henricus, desgl. 1289.96: 43410 4421.

1317.18:48122 7. Johannes, Knappe 48 2 37R : 7º domina Kina, dessen Frau " N. (Alheid?) feine Tochter, vorübergehend In-

haberin einer Klosterstelle zu Wienhausen, 1317.18: 48110 48229 4835;

11- her Rotgher 1349: 30610;

24 Willekinus, kin, Knappe, 1317.36, † 1349: 30610 4821 52121 5228;

desfen Erben 1349: 3061°, darunter 25 Rotgherus, -gher, 1336(50): 3419 52123 5228. de, van, von Gustede, stide, stidde, Ghuftidde, in der Altstadt,

Hermannus, Ratmann, 1269: 41921;

6. Bruno 1286: 42924;

4. Herman, -men (nicht ficher von H. (17) zu scheiden), im Haufe zur Eifernen Tür an der Breitenstraße, 1341-44:513-7 771 11829 1195.7 12 1229;

10. Thidericus, Dyderik, Tilo, le, 1344 Thile de eldere (nicht sicher von T. (16) zu scheiden), patruus Hermanns (17), Ratmann, 1341-47: 210 75 10 77 16. 18 110 1178 1229 1365 14817 2511 6;

12. Hildebrand, Hilbrandus, -brand, 1341 gegenüber Frau Bele Berndes (an der Straße von St Ulrici nach der Südmühle), bis 1347 Befitzer eines Haufes an der Scharrenstraße, 1341

```
27114-175. 30721 3561 38017;
  vor Bele, dessen Frau, 1343-49:77.9 119'
       27114-17ff. 30721;
  Brun, Brun (wohl Hermanns (9) Sohn) 1346(50):
       2336 10 341 19 342 16;
  16. Tyle, Bruns (15) Bruder, 1346: 2336 11;
  17 Hermannus, man, desgl., an der Breitenstraße,
H. Propst zu Abbenrode, 1254: 40515.
H. advocatus /. Henricus.
H. (Felix? f. 11 5310), gemeinfam mit Everhardus vom
  Klofter Steterburg mit Land zu Kl.-Eggelsen belehnt
  (1300): 44814
H.: Salghe, de Vimmelsen.
Hachum, Hachum, -em, Hacchem, Kr. Wolfenbüttel,
  24113 24310 11 27115 30316 43816; de guldene hon-
  ve 52919; Vogtei 45429; Ludolfus et Fredericus
  fratres morantes in H. 1314.
Hackof. Hake.
Hadmersleben, Hathemersleve, Kr. Wanzieben,
  43722
de, van Hadmers-, Hathemersleve, Edie,
  Gardolfus 1
             1291:43717;
  Otto
  Werner Herren zu Egeln, 1341: 28'.
Haghedorn, N. (Bertold?) verschwägert mit Hintze-
  ke v. Osnabrück, im Hagen, 1349: 31620.
Haghedorn, N., Vehmgerichtsschöffe aus dem
  Sacke (1350): 336 °.
Hagheman, N., Inhaber eines Gartens vor dem Mi-
chaelistore (n. 1347): 23932.
Hagen, Indago: Braunschweig vu, 2.
de Haghen, caltrum H., Gebhardshagen.
(Hagen, welche Orte dieses Namens?)
v. Hagen
  Werner
  Algisa, dessen Frau, geb. Edel-
                                  1219: 1928.
       frau v. Westen
(van deme Hagen) de Indagine, Hermannus, Vogt
  (oder Vogt H. zum H.?), 1224: 3949.
(van deme Hagen) de Indagine (vgl. Bd 11: Con-
  Johannes (einer?) Ratmann, 1253(60): 4045 41115;
  Conradus, dominus C. | deffen Brüder (1260):
  Ludolfus
                                 41111 15.
```

DIPLOM, BRUNSWIC, IV

-50:416.8 691 77151 20 11829 119:0 11.13

```
1347: 251 176.
  de, van Gustede, stidde, Henricus, srik, Hinrek,
     Ratmann im Hagen, 1346-50: 21121 28112 35626
  Gustin f. Gostyn.
                                       35914 37413.
  Gwilhelmus f. Wilhelmus.
H.
  Hagen, ghen, ghene, Neubürger in der Neustadt,
              1341:14196;
     Herman f
     Ludeman 1342: 5819.
  v. d. Hagen, Ludeke, an der Schuhftraße in der Alt-
     stadt, 1346 : 20412.
  Hagenau, Hagenowe, im Elfaß, 39119.
  Hagenbruch: Braunschweig viii, 36.
  Hagenbrücke: Braunschweig viii, 37
  vor der Haghenbrugge, Hilmer, nebst Kindern f.
     de Wetelemstede.
  van, uppe der Haghenbrügge, -brüge, Lemme-
     ken, f. de cramere.
  Haghenbrügge, im Hagen,
     Henningh
     N. dessen (zweite?) Frau 1343:89104
     her Jan, fein Sohn
  Hagenmarkt: Braunschweig vIII, 38.
  Hake, Uncus, Arnoldus, Canonicus zu St Cyriaci,
     1289-96: 43410 44124.30.
  Hacko, N., dominus, Pfaffe (= Arnoldus Hake,
     Canonicus zu St Cyriaci?) 1294: 43922
  Hake
     Konrad | Brüder, 1347: 26513.
  Hake, Bürgergeschlecht,
      - Stephanus, dictus de Hospitali (d. i. Prokura-
         tor des Marienspitals), 1328: 50230 (er wird
         auch III 31824 gemeint fein);
     2 Johannes 1323: 49615;
      4- her N. (Mauritius?) zu St Cyriaci (1336): 5206;
     <sup>5</sup> Conradus, -red, 1344.47, †(?) (n. 1350): 147<sup>12</sup>
          30 244 14ff
      b. Johannes, dessen Bruder, 1344, +(?) (n. 1350):
         14713.30
   Hake, Vricke, Neuburger in der Neustadt 1343:
   (Hakeborn, Kr. Wanzleben.)
                                         82
```

1344-50, (n. 1350): 14730 148161 2337-11

van Gustidde, Symon (vgl. Bd 11) in der Neustadt,

26712 35429.

Hakeborne, Bernart, Neubürger in der Neuftadt 1350: 36515.

Hakelenberch

<sup>2</sup> Henricus 1309: 462<sup>8</sup>; <sup>6</sup> Ludemannus 1319: 486<sup>27</sup>;

8 Henricus, Heneke, 1319.44: 1205 48627.

Halberstadt, Halberstad, -stat, -stadt, Halverstad, -stat,

1- Diözefe, Halberstadensis diocesis, 16<sup>18</sup> 24<sup>1-10</sup> 29<sup>-18</sup> 30<sup>27</sup> 38<sup>14-19</sup> 40<sup>16</sup> 41<sup>11-15</sup> 61<sup>10-15</sup> 62<sup>22</sup> 110<sup>6</sup> 133<sup>24</sup> 143<sup>4</sup> 152<sup>29</sup> 174<sup>7</sup> 175<sup>25</sup> 288<sup>11</sup> 407<sup>20</sup> 409<sup>3</sup> 464<sup>18</sup> 481<sup>1</sup> 524<sup>1-20</sup>.

Executor statutorum provincialium 49<sup>17, 13</sup>; vorgeblicher e. st. provincialis concilii Moguntinensis Conradus de Helmestede, Canonicus

zu St Pauli in H. 1341.

Hochstift, ecclesia, episcopatus Halberstadensis,

22" 191 231 241 4291 4651.

4 Bifchöfe, Halb. episcopus, dyocesanus, dominus, 33129 46513 48928, Ulrich 1150: 38317, Gardolfus 1197: 38816, Friedrich 1219—34. 39116.24 39312 396381 39814, (Ludolf 1) 1239 40026, Volradus 1269—1296: 42011 4279 43218 43719 43823 28 44014 44217, Albertus (1) de Anchalt 1304—22, \$\frac{1}{2}\$ 1324: 2212 15 18 45619 4651 14 47023 49221, Albertus, brecht (11) de Brunswich 1328—50: 2312 29014 24 3023.31 3121 20.22 3820 35 3929.11 4013.19 4112 18 424.11 15 4422.27 4714 4911 13 22 5919 601 14 9313 9527 9824 271 2238 2615 26512 32223 37928 51715, deffen Gegenbischof electus Ghilebertus de Holcz(acia) 1324.28: 2130 226 2312.21 2420, Johannes 1421: 53018.

5- Generalvikar des Erwählten Gifelbert Lodewicus epifc. eccl. Brandeburgensis 1328: 23<sup>23</sup> 24<sup>15</sup>; Weihbifchof Johannes epifc. Samasten-

fis 1421.

6 Notar Bischof Friedrichs Tidericus 1221; Kapellan Bischof Albrechts 1 Johannes, Dekan zu St Bonisacii in H., 1311.

Archidiakonen: von Kiffenbruck N 1343:93'4, von Ofchersleben Anno v. Heimburg 1296.

B. Domftift, capitulum ecclefie Halberstadensis, capitel, domini de H., 49<sup>23</sup> 93<sup>14</sup> 151<sup>12,27</sup> 152<sup>25</sup> 393<sup>13</sup> 496<sup>24,26</sup>; Dom, cathedralis ecclesia, dom, 30<sup>22</sup>, Hochaltar 31<sup>1</sup>, Tür 31<sup>2</sup> 32<sup>26</sup>, Kreuzgang 32<sup>17</sup>, Kleinodien aus dem Domfchatze, corona et ceptrum b. virginis et dyadema s. Steffani, 151<sup>14,27,11</sup>; Propft 80<sup>24</sup>, (Meinhardus)

1223: 39320, Heinrich (v. Anhalt) 1324, Johannes de Brünswich 1342; Dekane (Arnoldus) 1223: 39320, Friedrich 1324, Themo (1344); Kantor N. 1349: 32226; Canonici: Arnold 1223: 39321, Johannes Hoye auch Domherr zu Hildesheim, 1344(50), Sakriftan Hermannus 1344.

9 Stift St Bonifacii zu Boßleben 39312 48820; Propst Anno 1223; Dekan Johannes, Kapellan Bischof Albrechts 1, 1311.36; Stiftslaten

zu Twelken 48813.

Stift zu U. L. Frauen, ecclefia f. Marie, 459<sup>2</sup>; Canonici Henricus Spiringh fenior, Henricus Spiringh junior 1344.

11. Stift St Pauli: Canonicus Conradus de Helmeftede, vorgeblicher Exekutor der Statuten des Mainzer Provinzialkonzils, 1341.

12 Stift (Klofter) St Johannis 39626.

Klofter St Burchardi, funte Borchart vor H.: Klofterfrauen Ghefe u. Bele van dem Amberga 1343.

14 Ungenanntes Nonnenklofter: Klofterfrau Ghese

Blivotes 1350.

15 Peterskapelle, capella episcopalis s. Petri, 3022 3117, Hochaltar 311, Tür 312-11.

· Siechenhof vor H. 3238.

<sup>17</sup> Stadt, civitas, 24<sup>1</sup> <sup>10</sup> 31<sup>16</sup> 32<sup>17</sup> 38<sup>16</sup> 40<sup>16</sup> 41<sup>15</sup> 261<sup>11</sup> 265<sup>12</sup> 380<sup>6</sup> 393<sup>16</sup> 442<sup>1</sup> 456<sup>24</sup> 496<sup>21</sup>; Rat und Bürger 299<sup>5</sup>; Kriegsvolk 99<sup>1</sup>; halberft. Silber 196<sup>12</sup>.

de Halberstat, Ludosfus, Gardian des Franziska-

nerklofters (1231): 39621

de Halberstad, Helmoldus, im Franziskanerkloster (1231): 39621.

van Halberstat, in der Altstadt,

 Hannes, bei der Karlingepforte, 1350: 352?;
 Konrad, Kord, an der Straße zur Karlingepforte (Knochenhauerftr.) 1345 — 47: 1634 20828

4 Thile, auf dem Damme (1343)49:6824 3118.

Halchter, Halchtere, en, Kr. Wolfenbüttel, 5122
5521 1661-22617 28 22917 25425; Kirche 22627
22917; Zehnte 20525; Barde, vormals Lehnsmann der v. d. Affeburg wegen eines Hofes zu H., 1346, Tileke et Ebeling de Stockem morantes in H.

(Haldensleben, New-, Provinz Sachfen.)

de Haldesleve, Fricke, Neubürger in der Neuftadt

von Haldesleve, Bolle, Bürger zu Magdeburg, 1347:267

Halle a. S., Halle: Rat 27219; fuster (Nonne o. dgl.) Yde Dokewerkersche 1343.48; Augustiner (zu H.?) Prior 27220, broder Godeke, Sohn Siverdes des scereres, 1348.

(Halle, Kr. Holzminden?)

de Hallis, Meister Johannes, Kapellan Herzog Ottos, für den Stephansaltar zu St Blasien präsentiert, 1324:4962

Hallendorf, Hedelendorp, Kr. Wolfenbüttel, 230 1018; Vogtei 44122; Pfarrer Ludolf, Dekan des Kalands zu Barum, 1345.47; Bauer Hermen de meyer 1345.

de Hedelendorpe, Johanna, officialis zu Dor-

ftadt, 1346 : 2263.

de, van Hedelendorpe 8 Olrik, rek, an der Weberstraße, 1341-(45): 219# 13029 31 14029 31 1413 10f 1537;

Rikele, dessen Stieftochter, 1344: 1401: "Heneke (einer!) sein Bruderssohn, om (Nesse!) Konrads v. Vallstedt, Vikars zu St Blassen,

in der Neustadt, 1341-45: 221 13029 16629 1671;

□ Henning (Winneke) dessen Frau, Stieftochter Rolf Beckers, in zweiter Ehe ver-1341: 1125# Hannes | feine Stiefföhne

14 Grete (n. 1344): 11920. (Hallermund, wilfte Burg zw. Eldagfen u. Springe, Kr. Springe.)

de Halremunt, Grafen,

Gherardus 1297: 4442°: Kunigunde, dessen Schwester, Frau Burchards v. d. Affeburg (6), 1283 - 1301 : 11 2464, IV 4262 44419

Halmestede Helmstedt.

(Halto) Holde Rufus, dominus Hoeld, aus Braunschweig, zu Brügge (1290): 43612 21.21.

Hamburg. Hamborch, -gh, 413226.

Hameln a. d. Weser 44019; Rat 37011.

(Hameln a. d. W.? Hohen-H., Kr. Peine.)

de Hamelen, magister Bernardus, 1346: 2268. van Hamelen, her Jan, Pförtner zu Riddagshau-

Jen, 1345: 1905. de, van Hamelen

· Conradus, Kramer, bei St Bartholomäi, 1342:

5232L35 (der 1339 verfestete Bäcker Coneke de H.: III 45628 ift wohl eine andere Person);

3 Bertoldus 1344-49: 13210 2688 3031- 3046; dominus Bertoldus (der vorige? Pfaffe?) 1350: 37619H.

van Hamelen, Hannes, Henning, Schwager der Ode Pattensen, um Graben, 1343-49:8915 12735

van Hamelen, Neubürger in der Neuftadt, Henningh \ 1345 : 1722tf. Herman

Hamersleben, Hamersleve, Kr. Ofchersleben, 4213 433<sup>33</sup>; Kapelle 421<sup>4</sup>; Kloster 389<sup>12</sup> 421<sup>2</sup> 422<sup>20</sup>, Propst 1271: 421<sup>6</sup>.

Hampe, Frau Adelheid, deren Tochter, Frau des Bürgers Berthold Vilter

Hampe, Klosterfrau zu Steterburg, 1341 f van dem gronen bome.

Hampe der mollerschen.

Hampen, Henningh, Neubürger in der Neuftadt 1347: 25510

Hane, Henningh, Meier (?) Jordan Stapels zu Dettum, 1348: 2825.

von deme (Hanense) Hannensee, Anne, im Streite bei Gardelegen von den Magdeburgern gefangen 1347: 26427.

Hänigsen, Henighusen, Kr. Burgdorf, 4102.

Hanne zu St Cyriaci (1350): 34329.

Hanne: v. Achim, Bonneken, Dhoringes, hern Gherwines, Graben, Kerfenkrudes, Kerftens, Cokes, Kavothes, van Meynum, des mülneres, Schilders, Silverberneres, van Veltstede, van Wetelemstidde, v. Woltorf.

Hanneke, Schwestertochter Ermgards v. Warle (1350): 34423.

Hanneke: Bekemannes, Dorings, Cokes, Pustes, Saffen, van dher Treppen, Woleken.

Ghereke, am Steinwege vor dem Michaelistore (verschr. f. Hohent.?)

1343:791.3. Grete, deffen Tochter, Frau Hannes Lindemannes'

Hannensee f. Hanense.

Hannes, Opfermann zu St Katharinen, 1347 f. Jo-

Hannes, Sohn erster Ehe der Stieftochter (Winneke) Rolf Beckers, der Frau Hennings v. Hallendorf, 1341:1126.

Hannes, Tochierfohn Konrads ν. Salder, 1342— 50: 50<sup>1-6</sup> 121<sup>8</sup> 348<sup>2; 28, 10</sup>

Hannes, Stieffohn Tile Braders, Neffe Heneke Krummenefes, 1346: 20712ff.

Hannes N., mit Hermann Mühlhausen Käuser eines Hauses an der Schuhstraße im Sacke, 1346: 218-9. Hannes, mit seinen Brüdern u. a. Müller zu Eisen-

büttel, f. de molre.

Hannes (Genitiv auch Hanses), Hannis, -us, Hans; van Achem, Aderlatere, Albertes, van Alvelde, van dem Amberga, Aneware, van Apelderstidde, hern Arndes, Bengehals, Bil, van Blekenstede, Blivot, Bock, Boden, Bolte, Breghens, van Bremen, van Brokelde, von deme Damme, Doring, Drufeband, van Duttenstidde, Eggelinges, de Egghelfum, Ekerman, Eleres, Engelerdes, van Erkerode, Ernestes, van Evenlen, van der Ghilwort, Gyleke, Godeken, der Gogreveschen, v. Halberstadt, van Hamelen, Hanscenmekere, van Hattorpe, van der Heyde, van Hemeftidde, boven deme Herde, van Herdegheschen, van Hillerdisse, Hilmeres, Hod, Holtik, van Honhorst, van Honleghe, v. Hornburg, van deme Horne, van Hotzelem, Yliafes, Jodeken, Jordens, Herrn Jurgies, Kale, van Kalve, van Kamen, Kerstens, Ketel, Kissenbrucke, Clare, van Knistide, van Kochinge, Cok, Kolarcet, Koler, Koning, Korttenacke, Crighere, Kronesben, Krofere, Crudeken, mit der kruk, Lakenscerere, Lampenmekere, Lemmeken, van Lesse, Lyndemannes, Löden, van Lüchowe, van Luckenum, hern Ludeken, van Luttere, Meybom, van der Molen, der mollerschen, van Mûnstere, van Mûnstidde, van Nyenstede, Olsleger, de Osenbrugke, Osse, de Ofterrode, Papedude, Papestorp, Pawel, Peperkelre, des permenterers, Pertzeval, des pyperes, Platenmekere, Pompowe, Pralenberch, Rasche, Rithusen, van Rodensleve, de Rokele, Roleves, Roseke, van Rome, Rumekeste, van Scallinge, de scherere, van Seggerde, Silverbernere, van Sliftidde, Smedes, Snarmaker, Solinge, Sotterum, Stapel, Stevens, van Stockem, Stortekol, Tornmeyer, van Tzelle, Tzizek, Unvorhowen, Upleggere, van Uplinge, Upflegeres, van Utze, van Vallersleve, van Vimmelle, Vinke, van Vreden, van Wantsleve, de Wasle, bi deme Watere, van Wenden, van Wenthusen, van Westrum, Westval, van Wetelemstidde, van Weverlinge, Widenvelt, Winkelman, Withon, van Witinge, van Woldwische. Hannover, Honovere, Honnovere, 42513 43511;

Vogt Joh. v. Brunsrode 1243-54; Rat 33613.17

337<sup>19</sup>; die Bücker 338<sup>19</sup>; Borcherd de Rodebeckere, vormals Ratmann und Bürger zu Bodenwerder, nun in H. (?) (1350).

de Honovere, Hennigh, 1345:198.

de hantfatghetere (vgl. Hantvetere), N., aus Stralfund Ebelingh, deffen Sohn, in der Neuftadt verfestet

Hantsce-, Hanscenmekere, in der Altstadt,

Bertoldus 1341: 13316;

Johannes, Hannes, dessen Bruder, Mieter einer Bude vor der Schuhstraße, 1341.48: 1312 29924

Hantvetere, Albertus, 1346: 2204.

Hape + 1345: 17126,

Harber, Herdbere, Kr. Burgdorf, 37031.

Harbke, Herd-, Herdebeke, Kr. Neuhaldensleben, 4405; Burg, castrum H., 4819-16, Burgmannen die Knappen Stephanus de Urede, Hinricus de Sekere, Johannes Smerebart (auch Ritter Arnoldus de Vrelstede?) 1317.

de Herdebeke

Konrad Gebhard Brüder, 1294: 4404.

(Hardegfen, Kr. Northeim.)

van, von Herdeghelfen, Ichen, nur Herdeghelfen, Hannes, Schneider, am Kohlmarkte, 1343

-49: 757 19318 25418 3039.

Hardenacke, N., Neubürger in der Neustadt 1349:

31913.

(Hardenberg, Kr. Northeim.) van, von Hardenberg, -ghe,

Bernhard, Domherr zu Hildesheim, 1308: 4617; Johann, Jan, Ritter, 1345.46: 1792 1872 4 1988 23027.

Harderode, Herderode, Wüftung zwischen Hondelage und Querum, Kr. Braunschweig, 460 1 486 7

Hardvicus, Burger, 1293: 43811.

Hardewicus, Hardwich: de Hathdorpe, der Kolreichen

Hardwigesche, N., Schwiegermutter Rotger Schraders, 1345: 19325.

Hardewighes, Henneke, Neubürger in der Neustadt 1348: 2871.

Hardwighes

Thileke, Hartwigs Sohn, vordem
zu Gilzum
Wolferd, fein Bruder

Hardewinghi, zu Leinde,

```
von Herzog Otto freige-
  Alheid, deffen Frau
  Heinrich | beider Kinder
                          lassen 1324(25?): 4982t.
  Dietrich |
Hargreve, Tileke, im Hagen, 1349: 31510. 12.
Harlhöfe, die, Herlethe, bei Windheim, Kr. Pe-
  tershagen, 3857.
(Harlyberg, wüste Burgstätte bei Vienenburg.)
de Harlingeberch, g, van deme Harlingeber-
  Jusarius 1264(65?): 4143°;
  Jordan
                  dessen Söhne, 1264(65?).78:
  Balduin
                        41415 42410;
  Heinrich, Heno
  Wedekind
  Wedekind (der vorige?), Ritter, † 1328: 5021;
  Adelheid, dessen Witwe
  Henrik, Hinrek, her Hinrik, 1349(50): 30413 31427
Harlingerode, Harlingerot in districtu... comi-
  tis de Wernigerode, Kr. Wolfenbüttel, 1343:
  1054.
Harnidus f. Hartneid.
(Harsleben, Landkr. Halberstadt.)
v. Harsleben, Berthold, Knappe, 1329: 50421 25.
Hartbert, Bifchof von Hildesheim, 1210.
Hartesrode Hafferode.
Hartlevus, Mönch zu Marienthal, 1337: 5249.
Hart-, Harthman: van Eldaghessen.
Harnides
  Ludemann
              1350: 36026.
  Eggeling
Hartneid; Harnidus, -nid, -nit: van Brunnesbut-
  tele, de Marnholte.
Harveffe, Herwardellen, Kr. Vecheide: die Kirche
  und deren Hörige 38421; das Gut 38420.
(Hasede, Landkr, Hildesheim.)
von Hase, Henning, in der Altstadt, 1342: 53248.
(Hafferode, Kr. Wernigerode.)
van Hartesrode, Anne, Ritter, 1343:976.
(Haßleben in Sachsen-Weimar, ö. von Gebesee, Kr.
  Weihensee.)
de Hastensleve, Rudinger, Pfaffe, Blutsfreund des
  Vikars Bruno v. Erfurt zu St Blafien und des +
  Pfarrers Bruno zu St Andred, 1347: 25719-23.
Hathemersleve Hadmersleben.
Hattorf, Hattorp, Kr. Gifhorn: Zehnte 14831.21.
```

```
de Hathdorpe
  Wasmodus (wirklich ein de H.?),
                                   1286:4312.
  Hardewicus, dessen Blutsfreund
van, von Hattorpe, -dorpe, nur Hattorp, Hannes,
   us, Schwager Hennings v. Vallftedt, Ratmann im
  Sacke, 1346-50:2191 31814 36313. 22 36415 36812.
Havekoft, Fern- und Paulmanns-?, Havechorft, Ha-
  vecorft, due domus H., Landkr. Celle, 52018.37;
  Zehnten 40617 52018.
(Haverbeck, Kr. Hameln? Ober- u. Nieder-H., Kr.
  Soltau?)
Haverbeke, Heydenricus, Ratmann zu Helmstedt,
  1317:4811
Haverlah, Kr. Goslar, 3938; Zehnte 408%.
v. Haverlah, Bernhard, ständiger Vikar zu St Cyri-
  aci, Stifter des Altars der zehntaufend Ritter dort.
  1309:46218.
Haverla, Heneke, Neubürger in der Neuftadt 1348:
(Haverland, Kr. Ofterburg?)
Haverland, Dietrich, an der Guldenstraße, 1342.49:
  527 30312
  ebron in Palastina: episc. Ebronensis frater Ever
  hardus, Weihbischof von Magdeburg, 1344: 15224.
Heddebere Hedeper.
Heddinghe, Thidericus, zu Plockhorst, 1336:
  5221
Hedelendorp Hallendorf.
Hedeper, Hedde-, Hedhebere, Hethber, Kr. Wol-
fenbüttel, 392'7 476' 477'.
(Hedern, Kr. Fallingboftel.)
de Hederden
  Thidericus (wirklich ein )
                         Brüder Hermann Ketelhuts,
     de H.?)
                                 1341: 1723.
Heerte, Herrete, Kr. Wolfenbüttel, 47213.
de, van Herte, Neubürger in der Neuftadt,
  Heneke 1347: 255%
Thileke 1348: 2875°.
Hees, Heefeberg, locus Hele, Hügel zwischen Jerx-
  heim, Watenstedt und Beierstedt, Kr. Helmstedt,
  265-1.
Heginchusen, Wüstung bei Schnedinghausen, Kr.
  Northeim, 39910.
van, von der Hei-, Heyde, de Me-, Mirica (der in
  Bd III unter Nr 15 aufgeführte Johanniter Jan ist vermut-
  lich ritterburtig)
   Volcmarus, dominus V., Wolkmarus, 1261-
       77:41411 28 42311.16 4246;
```

2 dominus Hermannus 1263: 41426; 3b. Gertrudis, Volkmars (1) Tochter, Klofterfrau zu Wienhausen, 1276: 4231th; 1. Johannes, han, Hannes (einer?) 1320-42:6429 48910 50329 50624 5073 514.0 53429; 3. Sophie, deffen Tochter, Klofterfrau zu Neuwerk in Goslar, 1340: 53425;
11- Olfard, -ferd, Oheim (1) von Henneke Olferdes, in der Altstadt, 1345—48, †(?) 1350:8131 165<sup>28</sup> 166<sup>18</sup> 200<sup>15</sup> 279<sup>14</sup> 353<sup>27</sup> 354<sup>1.3.88</sup>;
16. Reyneke, deffen Bruder, † 1350: 354<sup>4f.9</sup>; 16. Marcquart, Marquord, an der Gördelingerstraße, 1342.50: 5317. 19 35414; 17- Lange Konrad (identisch mit K. (5:?), an der Güldenstraße, 1343:7711; 18 Eylhardus, -ard, 1344-49: 14621 19819 2001 10ff. 30825 3. Alheyd, deffen Frau, Tochter Hermann Holtnickers (\$2), 1346: 2001 9.11; 20 Boneke, Eilhards (18) Bruder, 1344.45: 14623 21. lutteke Konrad (K's (17) Sohn?) an der Güldenstraße. 1348: 27310.13. Heydeke Werneres. Heydenricus, Lesemeister im Dominikanerkloster, 1340:53329. Hei-, Heydenricus, Heithenricus: Haverbeke, Beckere, Timmonis, Floghel. Heyen, Heyen, Kr. Holzminden: Pfarrer Conradus 1313. Heylewiges, Helewech, -wich, Helwech, Heneke, im Sacke, 1346--49: 21811 25210 25324 28526 31626 3181. (Heiligendorf, Kr. Gifhorn.) de Hilgendorp, Johannes, Canonicus zu St Cyriaci, 1347: 26119 Heiligen Geistskaland: Braunschweig xx, 1. Heiligen Geistskapelle: Braunschweig xvii, 9. Heiliger Born: Braunschweig VI, 3. (Heimburg, Kr. Blankenburg, de, van Heymborch, -burch, Heynborch, die ν. Η. 1287: 431<sup>23</sup>; de van H. 1346: 206<sup>21</sup>; 1. Anno 1232: 39718; Anno d. A., Ritter, zu Celle, 1288: 43319; 6 Henricus, dessen Bruder, Ritter, 1287.88: 43116. 18. 31 433 32 68 N. fein Bruder, + 1287: 43118; 7. Anno, dessen Sohn, 1287 -1301:431 18, 21 433 22 4528;

30. Anno, Archidiakon von Oschersleben, 1296: 44215; 19. Henric 1345.49: 19625 3224; 11. Anno, dessen Bruder, 1345: 19626. Heymen, Contadus, Neubürger in der Neustadt 1346: 22028 Heymstide Himstedt. (Heinde, Kr. Marienburg.) (v. Heinde) Thidericus, Abt zu Riddagshaufen, 1336.37: 5205 52312 52417 32 52517.21 5265.10. Heyne, Heyneke usw. s. Hene, Heneke usw. Heiningen, Heninge, -ige, Kr. Goslar, Klofter und Dorf: Vogtei darüber 1757 18115; Klofter, monasterium, dat clostere, conventus, m. et c., totus c. fanctimonialium, t. c. f. monafterii, dhe ghemeyne famninge des closteres, capitulum, 175° 1815-7 13...2 25 29 1838 10 15 266. 23026 30029 13 3011 32 3311-7 3321 42215-28 455' 4662" 4731' 5025°; Kapitelhaus, capitulum, 3324; Hof des Kl. 3011; Kusterei, Kämmerei 455' ; Provisor Balduin 1328; Propfle 18128 18326 30113 3323, Friedrich 1273, Lambertus, Lampo, 1345, Heinrich 1346, Gherardus 1349; Priorinnen: Adelheid 1273, Offemia 1328, Sophia de Equorde 1345, Lucya 1346—49; Kusterin, custrix, custerinne, thesauraria, Beata de Borchtorpe 1328-49; Klosterfrauen, domine, d. conventus, 1812 4738, Gerburgis (n. 1288), zwei Töchter der Elizabeth Davidis 1314, Elizabet, Angehörige des Pfarrers Johannes zu St Michaelis, 1330, Aleke u. Bele v. d. Apotheke, Lucke Godeken 1350; Knechte des Kl. 30110 van Heninge, Konrad, in der Altstadt (?) 1350: 36022 Heinricus f. Henricus. Heiso, Herr, Burger, 1260 s. de Ursleve. Heise, Heyso, se: Boterman, boven deme Kerchove, de Luckenem, v. Ohlendorf, de Polde, Rintflesch, Schildere, filius Timmonis, de Uslaria. Heyseke: de Nette, de schildere. Heisterbach, Siegkr., Kloster, 4848 Heytman, im Hagen, 1345 : 168211. N. dessen Frau und ihre Kinder aus zwei früheren Ehen Heitwicus de Peyna. Helekinrot Hilkerode? Helet f. Helt. Helewech, -wich, f. Heylewiges. Helfta, Mansfelder Seekr., Kloster: der nach Eisleben übersiedelnde Konvent 984.

Helias, ie f. Elyas, ie.

Hellensen Eltze.

Helmersen, Melmere, Kr. Marienburg, 4257; Müh-

Helmoldus, -mold: de Bethenem, de Biwende, v. Goslar, de Halberstad, der Koch, de Peyna, v. Pleffe, Porner, Seghere, van Ultzen, van Wolt-

Helmsleghere, im Sacke.

Herman Ghefe, deffen Frau 1335: 5189 19.

der Helmschläger, Deneke, im Sacke dem Roten

Löwen gegenüber, 1350: 3681.

Helmstedt, Helmstat, Helmestad, -stat, -stede, -stide, ftidde, Helmenstat, stede, Halmestede, Stadi, opoppidum, 279<sup>1</sup> 327<sup>1.8</sup> 14 3289. 25 393<sup>28</sup> 397<sup>8</sup> 16. 26 403<sup>1</sup> 475<sup>21</sup>; Vogtei 327<sup>1.4</sup> 397<sup>17</sup>, Vogt 327<sup>1.10</sup>; Schultheißenamt, schultecia, 489<sup>19</sup>; magister civium Wlframmus 1232; Schöffen, priores seu scabini, 1232: 397<sup>7</sup>, bei Namen (?) Alfwinus carnifex, Rolandus et Arnoldus de Calve, Heynricus de Withream 1232 de Bruneswik, Elverus de Witinge 1232, Rat, rad, 327<sup>21, 26</sup> 328<sup>2, 5, 20</sup> 334<sup>2, 6ff</sup>, 335<sup>2</sup>, Ratleute, consules, 481<sup>10</sup>, bei Namen Hinricus plebani, Hinricus de Redeppe, Heydenricus Haverbeke, Hugoldus et Johannes Betten 1317; die Bäcker 33824; Bürger 32726 3282 3349.14, Johann Aurifaber 1335, Dietrich Campfor 1335, Johannes Longus + 1317, Ludolfus Longus 1311, + 1317; Juden 3278.14, Jordan, Jude aus H., zu Braunschweig, 1345, +

Geplante Burg, caltrum, 39717.

Kloster St Ludgeri, monalterium, 38618; Vogl. dux Henricus 1182; Propst Heinrich 1336.

Klofter der Augustinereremiten 44214.

Kloster Marienberg, cenobium dominarum in H. in honorem b. Marie constructum, conventus s. Marie, user vrowen berch to H, 1331 6 14119. <sup>21</sup> 393<sup>27</sup> 398<sup>1</sup> 12 411<sup>24</sup> 444<sup>8</sup> 465<sup>5</sup> 466<sup>-5</sup> 469<sup>18</sup> 515<sup>26</sup> 517<sup>19</sup> 529<sup>25</sup>; Kapitel(faal?) 440<sup>7</sup>; Pröpfte 403<sup>5</sup> 440<sup>6</sup>, Friedrich 1234, Ulrich 1247, Nikolaus 1334, Johannes, Pfarrer zu Dobbeln, 1335--44; Priorinnen Adelheid 1334, Johanna de Urede 1339, Lutgard 1344; Vorsteherinnen des Kleideramtes und des Gutes zu Runstedt 51722; Klosterfrauen 517248. Grete Offen 1345.46.

Kirche St Stephani 4035; Pfarrer Gottfried 1296.

Adolf 1335; Alterleute 51922.

Hospital 46610.

de Helmestede, Johannes, ständiger Vikar zu St Blasien, 1348; 290:8 29215.

de Helmstede, Helme-, Helmenstede, Conradus, Canonicus zu St Pauli in Halberstadt, vorgeblicher Exekutor der Statute des Mainzer Provinzialkonzils, 1341: 297-14-25 3024-31 3121 3820, 24 3929-31 4014 19 41 13 18 424 11.15

de, van Helmestat, stede, stide, nur Helmenstede,

1. Luderus ] \* Bertoldus | 1289 : 4341';

144 Johanna

| deren Kinder | im Hagen, 1312 : 4691.4; 14b Thidericus 157 Johannes 154. Katerina

21. Conradus (im Hagen?) 1333: 51528; 22. Tile, Goldschmied, 1346.49: 20823 30311;

N. dessen Stieffohn 350: 363271.

Helt, Helet,

Hermannus 1349: 31832; Jordan, an der Beckenwerkerstraße, 1350: 36225.

Helwech f. Heylewiges.

Helwich de metzetwerchte.

Hemkenrode, Hemmekenrode, Kr. Braunschweig: gud to deme H. 33214.

Hemme de Rode.

Hemstede, Hemestidde, Himstedt.

Heno, e, Heino, Heyno, e: Elyas, van Evestem, Ferto, de Harlingeberch, Holtnicker, van deme Hus, Karelso, v. Katensen, boven deme Kerchove. hern Conrades, van Kubbelinge, van Mortze, de Munftede, van Northum, van Polede, Rotgheres, Scheve, Scopel, Selbur, Stapel, Tydeldinges, Tymmen, van Ursleve, v. Vahlberg, de Velstede, de Wenden, Widdekindes, Wülverammes.

Heneke, im Dominikanerkloster, 1347 (?): 37811 Heneke, Bruder der Winve Elifabeth v. Lucklum,

/. Henricus.

He-, Heyneke, Schwager und Nachbar Hannes Scherers, im Hagen, 1346: 216+11.

Heyneke, an der Mauernstraße

Aleke, dessen Frau, Schwester der 1348:28212 Bele Lucklums 28325 N. N. seine Kinder

Heneke, zweiter Mann Juttens der Bederschen, 1350: 3626.8. 10.

Heneke, Schwestersohn Bosse Ekermans, 1350:

He-, Heyneke, Heineco: Abbenrode, Ackerman, van Adenstidde, van Alvedesche, van deme Amberga, Angest, Bartscerer, Bengehals, v. Berklingen, Bertradis, Beseken, v. Bevenrode, Bitterkrut, Bolte, Borneman, Brunnowe, Bûrenmekeres, van Daiem, van Doldorpe, Dreslere, de Duderstad, Ekerman, van Ekkellem, van Elbere, Elie filius, van Evellem, v. Gandersheim, de Gerdellum, hern Gerwines, Goslar, van Gotinge, Grube, Hakelenberch, Haverla, van Hedelendorpe, Heylewiges, Helmenstede, Hermans, van Herte, van Hildensem, der Hoke, Holtnicker, Horneborch, de howere, Howord, van deme Hus, Jercsem, boven dheme Kerechove, Kerfenkrut, Kylenberch, Knape, Kozzeman, Kronesben, Krummenese, Cruse, van Kubbelinge, Culeman, Lakenscerere, Lampen, Langen Dider-kes, Langen Janes, de Leyne, de Lendorpe, v. Leffe, Lybories, van Lindede, Lindeman, van Lôwinge, des meygeres, Moller, Mûlre, de Nienborch, mit dem oghen, Pawel, Pesel, van Pôlede, Poppendik, Ravenes, de Repenerde, van Rothne, Schele, de Sceppenstede, Scerer, Scheve, Scildesort, Scriver, van Seggerde, Selbur, de Sende, Slichte, Soledes, Sothake, Sotterum, Stalehop, Stapel, van Strobeke, Swarte, Tydeldinges, van Tymberla, Tymme, Tobberes, van Tzampeleve, van Tzelle, van Urdhe, von Uetze, van Varsvelde, von Velstide, van Vimmelse, Vincke, hern Vrederekes, Vrobose, van Wagken, Walkeles, van Warnholte, van Wedensen, van Werningerode, Westval, Witmershaghen, de witte, Wnstorpe, de Wolttorpe, Wulveram.

Heneman, Heinemann: der mollerschen, Slengherdus.

Henighusen Hänigsen. Heninge Heiningen.

Henneke: v. Bergen, van Brunnesbuttele, Drattogher, Elers, de Elfe, Hardewighes, de Luckenem, van Muden, Olferdes, van Ofterlo, Pattenien, Selveldes, Vromolt.

(Hennen) Galline, Conradus, 1323: 49615. Henninch ... man, in der Neuftadt verfestend

1346: 22019.

Henningus, ghus, g, gh, ch, k, Hennyng, Hennig, -gh, Hening, -gh: Abbenrode, van Adenum, van dem Amberga, Balardes, der Beckenwerke, Bedderok, van dem Berghe, v. Berklingen, Bertoldinge, v. Bevenrode, Blivot, Bock, van Bockesrode, Bolte, de Borchtorp, Borndreghere, Boventene, de Brotfum, von Brotzede, van Brunnesbuttele, Bunfe, Doring, Dreslere, van Dunemûnde, van Edzenrode, Eleri, van Engellemstide, de Erkerode, Floreke, hern Gherwines, Goltyn, Grawerok, Grube, de gruttere, Haghenbrügge, van Hamelen, Hane, von Hale, van Hedelendorpe, Hingelt, de Honovere, van Huxere, von Ylfedhe, van Ylten, Karelso, Kersebom, van Kissenbrugge, Clare, Cloppere, Knuppel, des krameres, van Cramme, Crevet, Kronesben, Krudeken, Lakenscherere, Lamberdes, van Leyferde, de Lendorpe, domine Lucie, hern Ludeken, Lutherdes, van Machterlum, de Marnholte, de Marquarderode, Meyer, Merman, Mile, Mollerinne, van Müden, Muntaries, mit der nese, van Nyenstidde, van Nowen, van Oberghe, van Oldendorpe, Oleman. Olfleger, de Ofterwich, Otten, Pattensen, by sente Pawele, van Peyne, Reben, van deme Rine, Roleves, Rumekeste, Ruschere, Saleghe, van Scapen, de Schellerte, Schonenberch, Scorvede, des scraderes, van Seggerde, v. Seker, Siliem, Solvelde, Stapel, Stenmannes, Stripe, Tacke, van Tymberla, Tymmen, Tzizik, van Urde, van Ursleve, de Veltede, de Veltberghe, Verwere, van Vlotede, Voghet, de Volksem, Vos, Frederici, Wasmedes, de Welde, Went, van Werle, v. Westercelle, van Wetelemstidde, Wye, Woltman.

Heinrich, Bischof von Hildesheim (1) 1256.57. Henricus, desgl. (11) (1310) -1318. Henricus, ric, Heynricus, desgl. (111) 1332-50.

Henricus, Bischof von Merseburg, 1346. Hinricus, dominus, Pfaffe, 1294: 43922.

Heinrich, Abt zu St Aegidien (1284): 4267-10.

Heinrich, Abt ebd. 1325: 4994 17.

Henricus, Küfter ebd. 1341 f. de Dampmone. Hinricus, Propst zu St Blasien, 1303: 4543. Heinrich, Meister, Canonicus zu St Blasien, Kapel-

lan Herzog Heinrichs, Pfarrer zu St Martini, 1305, 1. Holtnicker.

Hen-, Hinricus, Propst zu St Cyriaci, 1296; 1319: 44123 4543 46229 4861. 15.

Hen., Heinricus, Pfarrer zu St Katharinen (n.

1214) 1224: 39019 39416. Henricus, Priester, Kapellan zu St Katharinen, 1309: 46328.

Henricus, Pfarrer zu St Michaelis, 1291: 43710. Henricus, Abt zu Amelunxborn, 1337:52416 5256 5261.

Heinrich, Deutschordenskomtur zu Goslar, 1325: 494 0

Heinrich. Dompropst zu Halberstadt, 1324 s. de Anehalt.

Heinrich, Propst zu Heiningen, 1346: 23025.

Heinrich, Propst zu St Ludgeri bei Helmstedt, 1336: 5238.

Heinrich, Abt zu St Michaelis in Hildesheim, 1308: 4616.

Henrik, her, (Pfaffe) zu Magdeburg (1336): 5207. Henricus, Pfarrer zu Mahner, Rektor (relidens in eccl.) der H. Geiftskapelle zu Br. 1269: 41911.

Henricus, -ric, Konverfe zu Riddagshaufen, Hofmeister zu Braunschweig, 1305.07: 4587 46022. Heinrich, Propft zu Steterburg, 1302: 4531.12.

Henricus, desgl. 1345.46: 19225 22419 22819. Heinrich, Pfarrer zu Tornau, 1296: 44213.

Heinricus, Kaifer (vi), König von Sizilien, 1197: 3889

Heinrich, Herzog von Bayern und Sachsen: Braunschweig 11, 1.

Heinrich, Herzog von Sachsen, Psalzgraf bei Rhein: Braunschweig II, 2.

Hen-, Hinricus, Henrik, Hinrick, -rek, Heinrich,

Herzöge: Braunschweig 11, 11. 20. 25t. Heinrich, Herr von Mecklenburg.

Heinrich, Graf von Anhalt, Dompropft zu Halber-

Heinrich, Graf von Hoya. Henric, Graf von Regenstein. Hinrick, Graf von Schladen.

Henrici, Grafen von Wohldenberg.

Henricus advocatus, Ratmann, 1253.54, † 1300 f. van der Breden strate.

Gertrudis (dessen Inhaber der Klostermühle zu St Heinricus Aegidien, 1268: 4177. Frau)

Hinricus (1300?): 4491°. Henricus, Heneke, Bruder der Witwe Elisabeth v. Luckium, fowie Stephans, Mechthilds und Gefens, 1341 : 616 22 3314.

Hinrek, Ohm Hanses v. Seggerde, 1345: 16912, iden-

tifch mit Heneke van Seggerde?

Hen-, Hinricus, -ric, -rik, -rich, Hinrick, -rek, Hein-, Heynricus, Heinrich: van Achum, Ackerman, van Adenstide, de Adenum, de Barch, van Barem, Barticerere, Bekerere, van dem Berge, de Berclinge, de Berlecampe, de Bigendorpe, Blixen, van Bodenborch, van Boleshusen, Bolte, Boneco, Bornemannes, de Börsne, v. Bortfeld, von Boventen, van der Breden strate, de Brumboy, de Bruneswik. Bullic, Buntouge, Borenmekere, de Dalem, de Dampmone, filius domini Davidis, de Dettene, Döring, Dreghere, Dus, Ecberti, de Ekkelsem, de Elbere, Elye, Engellardi, de Erkerode, van Eveilum, Ewingh, de Ganderiem, van Goddenstede, de Godenhusen, der Gogreve-DIPLOM. BRUNSWIC. IV.

schen, von Goslere, van Gotinge, de gruttere, van Gustidde, Hakelenberch, Hardewinghi, de Harlingeberg, de Heymburch, boven deme Herde, de Hogerstorpe, des holfcomekeres, Holtnicker, de Horne, up dem horne, de Hornhusen, van deme Hus, de Kampe, Karlesoye, Keghel, boven deme Kerchove, de Colonia, Koning, Conradi, de Crevise, v. Kröcher, von Kubbelinge, Lange, Ledeghe, Ledinkhusen, von Lesse, de Lothen, Lowensten, de Luckenum, v. Lüneburg, Lutweninge, Maler, v. Mevenberg, van Meynerfem, Michahel, de molre, Muntaries, v. Oberg, von Ofterdingen, de Oldenderpe, Olrikes, de Ofen, de Ofterwich, Pal, Papedude, de Pattensen, Pawel, de Peynis, des perneres, de Pôlde, Porner, de Redeppe, de Roderfem, van Rothne, van Rûninge, Rufcher, von Saidere, Saighe, de Saitdalem, Schaper, de Scenigghe, de Schepenstede, de Schoderstede, Scrivere, de Sculenborch, de Sekere, Siliem, Silverbernere, Smet, domine Sophie, van Sotterum, Spiringh, Stamere, Stapel, van deme Steynberghe, Stephani, van Stöckum, Storre, von Strobeke, Struz, van Sunnenberghe, de Sweclede, bi deme Thune, de Timberla, de timberman, Timmonis, de Twelken, de Ulfen, de Urdhe, de Ursleve, van Valeberghe, Veddere, de Velftede, von Veltem, van der Vere, de Vimmelsem, de Vorstenberch, Frederici, Vret ut deme weghe, van Waggen, Walburgis, v. Wallmoden, de Wattecfum, van der Weide, de Wenden, de Werle, Weftfal, van Weltrum, de Weverlinge, Widenvelde, Wolfgrove, Woltman, Wülferammi, Wullefleghe-

Hentze f. Hintze.

re.

Herbordus, bord, bort: de beckere, de hoke,

Herd-, Herdebeke Harbke.

Herdbere Harber.

boven deme Herde

Henric | Bürger zu Göttingen, 1349 · 31010.

Herdegenus, Rektor der Marienkapelle zu Wolfenbüttel, 1301: 45017.

Herdeghellen, -ichen, Hardegien.

Herdeke bei St Petri f. der Schuhmacher.

Herdeke: Herdeken, van Katense, Lakenscherere, der Schuhmacher, van Wetelemstide.

Herdeken

5. Herdeke, an der Breitenstraße, 1350: 37525 3766; 7 Deningus, ing, igh, ebd. 1343-50:5112 (vgl. 83

23925) 7512.15.17 7618 885 112165.22 11415.17 1542.75 14 25 20231 20310 20529 2091 23925 275 278. 276 18. 31810 3484.6 3492.5 37525 3760; 8. Bele, deffen Frau, geb. v. Küblingen, 1343: 75 12ff. ; 10. Herdeke, der schwarze H., an der Güldenstraße (n. 1341)-1348: 713 5228 787-10 12121 1559 1 268 273 2785 3; 1 Metteke, dessen Tochter, Klosterfrau zu Dorstadt, 1348 : 2785 8 Herderode Harderode. Heretesberch Herzberg. Herewicus f. Herwicus. (Herford.) de Hervorde, Hinseke, Neubürger in der Neustadt 1349:31915 Herlethe Harlhöfe. Hermans, Heneke, im Sacke(?) 1149:31731. Hermanns, Heyneke (der vorige?) zu Evessen, 1348: Hermann (v. Gleichen), Blutsfreund Herzog Ottos, Erwählter von Hildesheim, 1249. Hermann, Dekanzu St Cyriaci, 1341-48: 195 2024 22 1507 17522 30145. Hermen, mester, Canonicus zu St Cyriaci, 1350 s. de Geysmaria. Hermannus, Opfermann der H. Geistskapelle, am Steinwege vor dem Hohentore, 1346: 2053. Hermannus, *Pfarrer zu St Martini*, 1348.50 f. de Dettene. Hermann, Pfarrer zu St Michaelis, 1342:6216 Herman, her, Pfarrer (?) zu Gardis (d. i. Gardeffen?) (1336): 5205. Hermannus, Domfakristan zu Halberstadt, 1344: 15115 10 Hermann, Domdekan zu Hildesheim, 1325: 49825. Hermann, Prior zu Riechenberg, 1336: 52029. Hermann, Propst (zu St Laurentii) in Schöningen, 1296:4429. Herman, her, (Pfaffe) zu Schöningen (1336): 5207. Hermann, Propst zu Steterburg, 1344: 13223. Hermann, Propst zu Wienhaufen, 1336: 52014. Hermen, meyster, Pfarrer zu Wittmar, :349: 32228. (Hermann) Markgraf von Baden. Hermann, Markgraf von Brandenburg.

Hermanni, Grafen von Wohldenberg.

Hermannus, nobilis vir, Burggraf von Strom-

Herman, Bruder der Witwe Sophie
v. Ofterdingen, der Gefe und
der N:
Gheleke, dessen Tochter, voraus
sichtliche Klosterfrau zu Steterburg

Hermen ...d, im Hagen (?) (1350): 3413. Hermannus in media villa zu Ahlum 1297 f. Middemedorpe.

Hermannus, Lat zu Twelken (1320) f. Middemedorpe

Hermannus, -man, -men, -mene: de Achem, de Alvelde, de Antiqua Tzellis, Arnoldi, Backerman, Bedere, de Berclinge, bern Bernardes, Betemannes, Boc, de Bochede, Bocvel, Boneke, van Bornum, van Brade, de Brema, v. Bröckel, Bronebeke, van Brunnesbuttele, de Brunsrode, Büntzel, de Dalem, von deme Damme, v. Dannenberg, de Dettene, von Dodheleve, Doring, Dreislere, Druchtelef, Edelere, Egbertes, de Eggelsem, Eylerdes, Eizonis, van Eivede, Engelhardi, van Gandera, de Geysmaria, Gheriken, Gyr, der Gogreveschen, de Gotinge, de Gustede, Hagen, van Hamelen, van der Heyde, Helet, Helie, de Hellensen, Helmsleghere, de Hildensem, de Hogerstorpe, Holtnicker, de Honleghe, v. Hornburg, van Illede, Kämmerer, Ketelboter, Kethelhût, Korsnewerchten, de Kowen, Crighere, Kros, Cruse, de Lamme, Lange, Langen Ludeken, v. Lebenstedt, de Lindowe, domine Lucie, van Meghedeborch, Meybom, de meyer, van Meynum, v. Melverode, Middemedorpe, de Molendino, Mulhûsen, Pawest, de Peyne, Petri, de Polde, Potus, Quant, de Rochle, de Rode, van dem Rode, Roleves, Rüpeke. Ruschere, von Saldere, de Scepenstede, Scoboz, Scroder, Syconis, des îmedes, van Solede, Solghe, Solvelde, Staggen, Stagke, Stapel, bi den Steghen, van deme Steynberghe, Stephani, van Stydium, Strofak, van Sunnenberge, van Sûntylien, Swin, de Thinclere, de Timmerla, Tûtekenmekere, Tzeghemege, von Urde, de Ursleve, van Valersleve, van Vechelde, Vlogel, de Vlotede, de Volcmersen, v. Fümmelfe, de Warborch, Wasmodinge, hern Wedekindhes, Weyghergang, van Wendellen, de Werberge, van Wetelemstidde, des Wisen, de Witmere, de Wlving, de Wlfesbutle, Woltman, Wulverammi.

Herrat von Hildensem. Herrete, Herte, Heerte.

```
Herseroperge (Hersekopere?)
  Margarete, Witwe
                                 1269:41824 16
  N. deren Schwester, Klosterfrau
    zu Steterburg
Hertesberg Herzberg.
Hervorde Herford.
Herwardellen Harvelle.
Herwig, Dekan zu St Blasien, 1207: 3907.
Her-, Herewicus, Kapellan u. ständiger Vikar zu
  St Blasien, Rektor der Jacobikapelle, 1340-48:
  14911 25724 29217 53417.20.
Herwig (fo I. hatt Heinrich!), Abt zu Riddagshaufen,
  1331:51025.
Herwicus, Keilermeister ebd. 1319:48613.
Herewicus 1256: 40627.
Herwicus zu Bansleben
  Ghertrudis, deffen Frau, Tochter der La- (1320):
    tin Alheid geb. Roveldings zu Twelken
Herwicus, -wich: de Adenstede = van der apo-
  theken, de Roderfem, van Schanleghe, Scheve,
  Tymmonis, de Utze, van Valeberghe, de Waten-
die Herwigsche beim Ulrichstore
  Herwig deren Söhne
                                 f. de Adenstede.
Herzberg, Heretesberch, hus Hertesberg, Kr. Ofte-
  rode, 38514 45613.
Herzo de Barum.
Hefe Hees
Heleke, Propstin zu Gandersheim, 1350: 37521.
Helekestorp, Wüftung bei Beckendorf, Kr. Ofchers-
  leben, 389-1
Heffen, Hesnem, Kr. Wolfenbüttel: Pfarrer Jorden
  van Veltitede †(?) 1341.
v. Heffen, Volrad, Domherr zu Magdeburg, 1322:
  49330
Hethber Hedeper.
Hethvelde Hittfeld.
Hilbettingherode Hülperode.
Hilbicherode (Hülperode, Kr. Gifhorn?): Müller
  Gernand 1348.
Hildeboldus de Depholte
Hildebrand, Prior zu St Aegidien, 1263: 41418.
Hilde-, Hillebrandus, magister, Canonicus zu
  St Cyriaci, 1295 f. de Luckenem.
Hildebrandus, Kellermeister zu Marienthal, 1337:
Hyldebrandus, Konverfe zu Stötterlingenburg,
 1272:4228.
```

```
Hildebrand, herzoglicher Küchenmeister, † 1291:
Hildebrandus | Lehnsleute des Klosters Steterburg
  N. dessen Bru- wegen Gutes zu Lagesbüttel und
    der
                       Hülperode (1300): 4489.
Hillebrandi, Vater (†) und Sohn, Müller zu St
Aegidien, 1341 s. de molre.
Hildebrant N., in der Neustadt verfestet 1346:
Hilbrand, Stieffohn Heneke Kerfenkruts, 1347:
  2414.76.
Hildebrandus, Brendeke, Müller zu Twelken
  (1320) f. de molre.
Hildebrandus, -brand, -brant, Hillebrandus,
   brand, -brant, Hilbrandus, -brand, -brant: v. Aden-
  ftedt, de Bertensleve, v. Bockerode, Eleri, de Gu-
  stide, Holtnickere, van Hone, cum crucke, van
Lamme, Lange, de Luckenum, Ludolfi, van Lut-
  tere, Mathye, de molre, van Oldendorpe, Ole
  stotere, Osle, de Peyne, de Stockum, Timberman,
  Tymmen, de Timmerla, de Ursleve, von Velthem,
  Vleming, Wft.
Hildegund, Aebtissin zu Drübeck, 1314:4744.
Hildegund, Hillegundis, gund: herren Benedic-
  tus, Bomgarden, v. Damme, Stapel
Hildemer, Marquard, Bürgermeister zu Lübeck
  (1290): 43610.
Hilmer + 1348
  Hannes 1
  Olrik
            dessen Kinder
  Ghrete
                           f. van Wetelemstede.
  Bele
Hilmeres
  Hannes }
            1350
  Ulrich
Hilmarus, -mar, -mer: de Oberghe, van Ruten-
  berghe, van Wetelemstidde.
de Hilmerfghe†
                     in der Neustadt (1352):
  N. N. deren Kinder
Hildesheim, Hil-, Hyldensem,
   · Diözese, Hilde, Hilden, Hyldensemensis dio-
       celis, ecclelia, 1618. 20 2918 3014 27 3119 323.5
       18 22 39 3815. 19 4016 41 ·1 10 618 16 622. 4. 22
       10421 105.0 12 1071.14 26 1104 13829 14011
       1737 1747 9 17525 26 28812 29115 37320 40720
       4087 4768 5288
  2 Bistum 5284.
   · Bischöfe, Hilden-, Ildesemensis, Hildeneshei-
       mensis episcopus, dyocesanus, dominus, her
```

van H., 140" 26722 33129 411" 412" 418"

42412 44725, Bruno 1154: 3844, Adelhogus (1186)87: 38627 3876 9 15# 27, Berno 1191: 38721, Hartbert 1210: 3872, Siegfried (1) 1218.19: 38721 39021 34 39136 24, Konrad (11) (1221) 43: 39233 4026, Erwählter Hermann, Gegenbisch. des folg., 1249: 40312, Heinrich (1) 1256.57: 4085.25, Johann (1) 1258.60: 4106 4111.19, Erwählter Otto (1) 1265.67: 41528 41623, Siegfried (11) 1281-1308: 4256 44621 447<sup>23</sup> 28 46111, Henricus(11)(1310)—18:46310 468' 474' 476' 483'7, Otto (11) 1325.28: 498' 502' 504', Hen-, Heynricus, Henric (111) v. Braunschweig 1332-50: 73:4 9810 1941 2315 23213 15. 35 26015. 30 23 3469 36915 3709 1.11 51214 51314 7 51512 5176 52816 5326 16 19 5339 13, Erwählter Ericus, Gegenbifch. des vorigen, 1338-48: 107° 12t. 15 11014 13722.516. 13820 26021 27 29114 52826.

 (Notar Bifchof Heinrichs w) melter Albert (1340).

5 Vögte des Bischofs 44716, der zu Hildesheim

6 Stiftsmarschall Konrad 1218.

7 Stiftsgenoffen, milites, ministeriales ac sideles, 23215 46815 51514.

Archidiakonen: von Hildesheim (Heidenricus) 1256: 4088, Burchard v. Querfurt (1347); Archidiakonate Barum, Lengede 408°.

Vizearchidiakonen: von Braunfchweig Domvikar Thidericus de Peyna 1343, von Holle Ludegherus, Pfarrer zu Grasdorf (1300).

10. Domftift, ecclefia, capitulum, collegium canonicorum, 2316 23213 26024 26721 3451 39222 447 21- 28 4747 515 14; capitulum generale 26024; Dekane Arnold (1287), Hermann 1325, Bernhardv. Meinersen 1347 (29111 l. Dekan ft. Ca nonicus!); (Küster) (Otto) von Everstene (1340); Scholaster Otto 1314; Kantor Johannes 1314; Canonici 23215, Siegfried v. Barum, Rudolf v. Braunschweig, Meister Johannes 1239, Sygebodo de Scartvelde 1243, Bernhard v. Meinersen 1290, Friedrich v. Adensen, Bernhard v. Hardenberg 1308, Eggeling de Dammone, auch Can. zu St Johannis in H., 1332, + 1344(50), Wedekind v. Eilenstedt 1335, Bernardus de Meynerssen, auch Domherr zu Magdeburg, 1343, dann Dekan, Johannes Hoye, auch Domherr zu Halberstadt, 1347(50). + 1161; fländiger Vikar Thidericus de Peyna,

Vizearchidiakon zu Braunschweig, 1343; die armen Schüler 4748.

" Stift St Andreä 47714.

<sup>12</sup> Stift St Johannis: Canonicus Eggeling de Dammone, auch Domherr zu H, 1332, † 1344(50); Johannisspital auf dem Damme 498<sup>25</sup> <sup>27</sup>.

13. Stift zum H. Kreuze, ecclefia, totum capitulum ecclefie f. Crucis, 4089 41712 42818 4411 4634 49648; Propft (Gebhard) (1285)95; 42730 4411; Dekane Ludolf 1208, (Leonhard) 1295: 4414, Konrad 1309.22; Scholalafter Bertoldus (1285), Konrad Kronesben. auch Domherr zu Goslar und Magdeburg und Archidiakon zu Wanzleben, 1319 -39, † 1354; Canonici N. N. N. 1268: 41715, Ludolfus de Brunswic 1285, Johannes (de Valersleve), auch Propft zu Steterburg (1285), Konrad Kronesben, Subdiakon, 1309.13, dann Scholafter; Stiftslaten zu Grob-Lafferde 4635.

14 Stift St Mauritii, Mons, 41091.21; Küfter, custos, thelaurarius, Hermannus Holtnikker 1258, magister Mathias (Mathie) 1309. ÷ 1323—26; Kantor Bertram Bock 1329; Canonicus magister Mathias (Mathie: 1295—1309; Vikare

4109.

15- Klofter St Godehardi, conventus monasterii f. G., ecclesta, 4071 9 50420; Aehte Ludoldus 1256, Walther 1347.

16. Kiofter St Marien-Magdalenen 478° 510°6; Priorin Sophie 1316; Konverfe dominus Johannes de Brunswich 1316.

7 Klofter St Michaelis 10520 42323 44121 4684 5103; Aebte Ernst 1276, Heinrich 1308, Conradus 1333; karitatarius 5105.

18 Johannisspital f. Johannisstift (12).

19. Stadt, civitas, 3815 4016 4116 6521 1052 10411 1056 21 1966 11 12 23226 37011 38717 40710 40810 4116 43512 4636 50720 51213 51314 53225 26 533111 Damm(stadt) 49825; Alter Markt s. vom A. M., Kuhpforte hinter dem Michaeliskl. 10520, Mühle uppe den Stenen eder bi den Stenen 7318; Rat 105 9 25 23214 6 26 27 343156 3708 507251 51514 2 53111 201. 53231 221 53361; Aemter 23214, Bäcker 33824; Gemeinheit, universitas civium, 23214 51514; Bürger 23216 27 53125 53225 29; Hermannus Bocvel (1333), Albert van deme Damme (1350), Johannes Luceken (1333), Struchusen, Vater und Sohn, 1343; hildesheimsche Pfennige 1024.

```
de Hildensem, Hermannus, venerabilis dominus,
  Pfaffe zu Br. 1293: 4383.
de, van, von Hildensem, sum,
  Thileke 1343: 7220;
  Bertold, Bauermeister, in der Altstadt (?) 1343.46:
    734 20827;
  Jutte | bei den Brüdern in der Altstadt, 1344:
  Herrat [
                          1164 19;
  Hermen, am Petritore, \pm(?) 1348: 27815;
  Johannes (n. 1350): 379^3.
van Hildensem, Heneke, in der Neustadt (?) 1345:
  17216.
de Hildensum, Neubürger in der Neuftadt,
  Borchart 1346: 22026;
Bernart 1349: 31916.
Hildibaldus (Bischof von Worms) Kanzler Kaiser
  Ottos 111, 986 : 495"
de hilghe born Heiliger Born.
Hilghe Deneke, im Hagen, 1343:9126.
Hilgendorp Heiligendorf
Hilkerode (?), Helekinrot, Kr. Duderstadt, 40319.
Hille, Muhme (meddere) der Detburg Crudeken,
  1345 f. van Wedelsbutle.
Hilleka, -ke: Benedicten, van Ekkelfem, de Ro-
  derferm, Steynmannes.
Hilleric, Johannes, Mönch zu Marienthal, 1337:
5247.
Hillerfe, Kr. Gifhorn.)
van Hillerdiffe, deffen,
  Mechtold
  Ludeman
  Aleke
                            im Hagen, 1341: 109th;
              deren Kinder
  Hannes
  Metteke
  vrowe Alleke
                    1350: 3792 1.12.
  N. deren Tochter
de Hillerdeffe, Ludolf (Bürger? identifek mit Lu-
  demann, Mechthilds Sohne?) 1347: 26513.
Hilmarus, mer f. Hildemer.
Hilpedegherode Hülperode.
Hyllebe f. Ilfebe.
Hilwordinge, zu Remlingen,
  Beteke 1341:437;
  N. N. pueri 1342:667
(Himstedt, Groß- und Klein-, Kr. Marienburg.)
de, van, von Himstidde, Hemstede, Heymstede,
  -Itide, Hemestede, -Itidde,
   14 Luder, neben der Dammmühle, 1309: 46116;
   3. Ghese, Hanses(5) Mutter (mome), 1347: 24825;
   5 Hannes, Ratmann im Hagen, 1341-50: 46 828
```

```
24624 24825 25111ff 2523ff 28827 2894 31116
       32212 35627 370.8.21;
   6. Agnes, dessen Frau, Tochter von Ode Poppen
       dikes, 1346.47: 2001 21125 24624;
   8 Egehardus \ Vettern, 1344: 14781.
   11 Egelingus
Hingest, Hennig, bei der Südmühle, 1346: 19825.
Hinricus f. Henricus.
Hintze, Hentze, Hinfo: Doring, boven deme Kerc-
  hove, Schutte.
Hintzeke, Hinfeke: de Hervorde, Kronsben, de
  Oldendorp, van Ofenbrugge, Schutte.
Hinxt, Sülzhaus, f. Lüneburg.
Hitdenla: Braunschweig VIII, 41.
Hittfeld, predium Hethvelde, Landkr. Harburg,
  38411.
Hochterfin Ochterfum.
Hod, Hannes, vor dem Vehmgerichte 1345.1937.
de hod welkere f. Hütwelkere.
Hoeld, dominus, f. Halto.
Hogendorf, Hugendorp, Wüstung bei Heimstedt,
  38619.
Hogerstorp Hoiersdorf.
Höhe, Hoghe: Braunschweig vill, 42 (wo nachzutragen
  Henning Lutherdes' Haus, N., 1347: 25010).
beim Hohen Kreuze: Braunschweig VIII, 43.
bei der Hohen Weide. Braunschweig vill, 46
Hoher Grashof: Braunschweig 111.
Hohes Tor: Braunschweig viii, 44f.
(Hohne, bei Celle? bei Bergen? Landkr. Celle.)
de, van, von Ho-, Hône, Hona, in der Altstadt.
   Johannes, han (einer?) 1286.89, † 1342.43
       5314 10 7416 754 (wo wohl Hildebrande flatt Jo-
   hanne zu lesen!) 42925 43412;
5- Hildebrandus, -brand, Hille-, Hilbrand, Vogt,
       an der Breitenstraße, 1342-47:536 18 22 57"
       75 205 12 242 261
   11. vor Yde, Johanns (11) Tochter
     Alheyd, deren Tochter, Klo- 1342:53";
       sterfrau zu Dorstadt
   Grete, Johanns (1) Tochter, im Kreuzkloster,
       1343:7426.
Hohnhorst, Honhorst, Landkr. Celle, 8024 3094
de, van Honhorst, Ludolfus, -olf (einer?), Knappe
   1335.36, Ritter 1343.44: 1062 15219 5194 5221
van Honhorst, Hannes, Neuburger in der Neustadt
   1344: 13221.
```

1242.431 14819# 20011 2013#. 2112..214 2457

Hohnrode, Honrode, Wüftung zwischen Veltenhof. Kr. Braunschweig, und Walle, Kr. Gifhorn: de Scapehof 16710; Zehnte 1678. Hohnrode, Honrode, das vorige? Wüftung zwischen Hachum und Dettum, Kr. Wolsenbüttel? W. im Amte Vorsfelde, Kr. Helmstedt? Vogtei 29410. Hohn stedt, Honnenstide, Wüstung: zwischen Helmftedt und Süpplingen, Kr. Helmftedt? bei Groß-Dahlum, Kr. Wolfenbüttel? bei Heiligendorf, Kr. Gifhorn? 32527. von Hoya, Graf Heinrich, 1256: 40811. Hoye, Johannes, Domherr zu Halberstadt und Hildesheim, 1344-(50), - 1361: 15118. 29 26117 3451-Hoier, Graf von Wohldenberg. Hoyer, Lutteke, f. Lutteke Hoyer. Hoyer, -ger: Blekenstede, de bodekere, de knokenhowere, van Löwinge, Woltman. Hoiersdorf, Hoyerstorp, Kr. Helmstedt: Pfarrer N. (1336): 5207. de Hogerstorpe Hermann, Ritter 1296: 4426 ... Heinrich Hoyerfum Hörfum. (Hoym, Kr. Ballenftedt.) de Hoyem, Betemann, Ritter, 1321: 49130. der Hoke, Heneke, an der Wendenstraße, 1344: de hoke, Herbord, vormals an der Hagenbrücke im Hagen, 1347: 2467. Holde Rufus f. Halto. von der holen ek, Ludolfus, 1349: 30510. Hollaghe, lege, loghe, Holneghe, Hondelage. Holle, Holle, Kr. Marienburg: Vizearchidiakon Ludegherus, Pfarrer zu Grasdorf (1300). holfcomekere f. holtschomekere. von Holstein, Grafen, Adolf de Scomborch et Holtsacia 1304:45518; Ghiselbertus de Holcz., Subdiakon, Canonicus zu St Gereonis in Köln 1324: 2233, dann Erwählter von Halberstadt 1324.28. Holtat, Thidericus, Bauer zu Remlingen (1320): 48811. Holtdorp Holtorf. (Holtek) Holtik, sich, 1. (Johan) 1328, + 1344: 15025 50222; 2 Bertold 1344: 15024 1514; · Hannes, dessen Sohn, begeben im Kl. Wöltinge-

rode, 1344: 15027;

1. N. (= Bertold(1)?) in der Altstadt verfestet 1345:17151 (Holtensen: f. Bd III.) van Holthusen, Konrad, auf dem Klinte in der Altstadt, 34818. Holtik J. Holtek. Holtnicker, -nikker, -niker, -nicher, -nickere, -nikkere, -nikere, -nichere, -nickeres, -nickeri, -nikkeri, Holdnicker, in der Alistadt, Hermann 4- 11- 19. 13. Alheid 314. 474. 54 Arnold 56 35 41 Hildebrand 400 Bele 470 52 Berthold 61 Johanna 58 Bolleke 16 Johannes 9. 24. 242. 48. 55 Daniel 403 Jutta 164 554 50 David 44 Konrad 7 . 2 17. 3 at Dietrich 51 Elias 25. 38 14- 45- 53 Elifabeth 8 334-c. 50 Lutgard 22 49 Grete 20 Metteke 475 Heinrich, Heneke, 10. Tile f. Dietrich 2; 17 17. 60 01 Wolpeke 21 \* Hermannus 1233:3984; 7- Conradus, dominus C., C. fenior, magnus (nicht ficher von C. (12) zu scheiden), Ratmann, 1246-86(1300), † 1314: 40229 4045 40517 41114. 16 4181 42119 42811 4295 44812 47221; 8. (Elizabeth) dessen Frau, † 1314: 47223; 9. Johannes, fein Bruder (1300): 44812; 10. Hen-, Heinricus (nicht sicher von H. (2) zu scheiden), Ratmann, 1255-69: 40621 4105 4181-10.16 41920: <sup>12</sup> Conradus, Ratmann gem. St., 1267.83: 416<sup>27</sup> 426171 137 Hermannus, Küfter zu St Mauritii in Hildesheim, 1258:41010 164. Judhitta, Klosterfrau zu Steterburg (1300): 449'17 17- Conradus, -rat, 1311-15: 465'7 46623 474'-3 19. Hermannus, her Herman, Provifor des Kreuzklosters, 1299-1314, †(?) 1322: 44712 4525 45628 46021 46517 46621 4729 47331 47425 49228: 20 Grete Wolpeke | dessen Frauen, + 1314: 47224; 22. domina Lutghardis, seine dritte Frau, aus früherer Ehe Mutter einer Tochter im Kl. Dorstadt, 1314: 47212.17.22 4737; 33. Hen-, Hinricus, magister, Kapellan Herzog HeinHoltnicker 663

richs, Domherr zu Bremen und - seit 1305 -Canonicus zu St Blafien, 130sff. Pfarrer zu St Martini, 1294-1307, † 1317: 4408 44114 4575 4593 48210 (nicht identisch mit dem 11 35622, III 379286, als Verjaffer von Sermones de tempore u. de sanctis genannten Holtnicker, der vielmehr, wie P. Lehmann im Beschw. Magazin 1909 S. 29ff. nachgewiesen hat, Konrad hieß und Minorit war);

24 Johannes + 1315: 4766; 243. Johannes, frater, dominus (euter?), Hermanns (19) Bruder, familiaris Bischof Heinrichs v. Hildesheim, im Kloster Riddagshausen (?), (1310)14:

463<sup>31</sup> 473<sup>2</sup>;

21. Helias + 1314: 472<sup>24</sup>;

26. N. Hermanns (19) Schwester, Mutter zweier Töchter im Kl. Dorstadt, 1314: 4737;

28h N. desgl., im Kreuzkloster, 1314: 47226;

10 Conradus, -rad, senior (nicht ficher von C. (11) zu (chesden) 1318-31, + 1349: 33114 48421 4917 50328 5061 (7) 51115;

Hermanns (14) Söhne 1314: 472'51 473'5 18, bei

Namen (111)

11. Conradus junior 1320-25, 4 1345: 17518 48721 4921 49920

Alheydis, dessen Witwe, 1345: 17518;

12. Hermannus, -man, -men, her H., fenior, de eldere, olde, Oheim der Brüder Tile u. Hermann Doring, Ratmann, Nachbar Konrad Holtnickers (45) (111 596 ift der Zusatz Vetter Kord Wasmods zu tilgen) 1321-49:138xxix:441xxxii 42xxxiv. xxxvi, IV 3416 3521 7528 12 7615.17.22.25 27.30 976 11314.16 19.24.29 1194 12214 1449 14720. 18525 19214 1938 2001 2027 11 21013 2641 10 27411 27625 3332- 49123 49222 28 50528

318 Elizabeth (mit E. (10) identisch?), Hermanns (19) Tochter, Klosterfrau zu Steterburg (?) 1314:

4731; 13h-Elizabeth, desgl., verehelichte Davidis, 1314: 4735.96 :

335 Elizabeth, desgl., Frau Dietrich Dorings, 1314:

13d. v N. u. N., Hermanns (19) Töchter, im Kreuzklofter, 1314: 47226 47317;

34 Conradus

Hermannus 1315: 4765 10; 154 Frau Jutte, Schwester Heinrichs u. Konrads v d. Kerkhove, 1348.50: 28010 34915;

16. Bolleke 1315: 4765-11

17. Henricus, Heyno, -e, Hene, Blutsfreund von Rickele Upleggers, verschwägert mit Hannes v. Kalbe(?), Ratmann, 1342-47:611622213213 14825 20027 2298 24121;

\*8. Elyas 1344 (n. 1344): 13214 14825;

43 Hermannus, -man, -men, junior, de jungere, 1338-49: 59266. 608 12 6922 7529 7618 1194 12210 1449 14720 23 1746 27625 30422.28 3052A. 52726:

44 David, swagher Hanses v. Seggerde, 1341-49: 3410 3515 6922 7529 7618 1254 13526 14720. 24 16911 27625 27929 2804ff. 3021 30423 38 3052ff;

45- Conradus, -red, Cord, Nachbar Hermann Holtnickers d. A. (32) und Bertholds v. Ofterode, (n. 1344)-1349: 14720. 24 27413 27626 304226 18 10 305 3ff ;

Hermanns (43), Davids (44) und Konrads (45) Brüder 1349: 30423, darunter (46%, b)

464 her Daniel (Pfaffe) 46b her Hillebrand, Franziskaner 1349:30415.29. Hermanns (43), Davids (44) und Konrads (45) Schweftern 1349: 30423, darunter (472-4)

473- Alheyd, Klofterfrau zu Steterburg

1349: 304 261.

47b. Bele 47º Metteke | im Kreuzkloster

48 Johannes, Konrads (302) Sohn, Canonicus zu St Blasien, 1329-50: 1502 25710 2587-27 29122 3259. 3 37211 5061;

484. N. N. dessen Brüder, 1349: 32510;

49. Lutghard 1346, + 1350: 19920 3552;

50. Elyzabeth, Ilfebe, Klofterfrau, dann Priorin zu Steterburg (n. 1337) 1345.46, + (1450): 1922; 22419 22819 52610 5271;

Thidericus, Thile, Thileke, Hermanns (32) Sohn, 1343-49:69\*2 75\*8 76\*20.21 78 5.18 149\*3
160\*0 2027(.11 28.13 304\*2);

12. Bele, vor Beleke, deffen Frau, Tochter Tile Dorings(00), 1343: 7528.32 767ff 7815.18.20;
53. Conradus, Dietrichs(51) Bruder, 1344: 14915;

14. Alheyd, Hermanns' 121 Tochter, Frau Eilhards v. d. Heyde, 1346; 2001.9 11;

Johannes | 1344: 13213 (falls dort nicht etwa Johannis Arnoldus | hannis Arnoldi ftatt Johannis, Ar 36. Arnoldus I noldi zu lesen sein sollte!)

17. Hinricus, Henes (17) und Elias (18) patruus in. 1344): 14825;

Johanna (mit Hanne (47)) Schwestern, Klosteridentisch?) frauen zu Steterburg, 59. Jutta 1346: 224201.;

60. Heneke (einer? mit H. (57) identisch?), Juttens (55).

Sohn, am Martinikirchhofe, 1350: 34915 de, van Honleghe, Hermannus, men, im Hagen, + 1349: 31214.25; 63. Bertold, im Dominikanerkloster, 1346.48: 2062-Grete Honleghes, nur de Holneghesche (dessen Witwe?) 1346.50: 2144 36011. 11 2990; 42 Heinrich, dessen Bruder, Canonicus zu Stendal, de Honloghe, zu Twelken, Johannes 1348: 2990. Alheydis, deffen Frau, Schwester Holtorf, Holtdorp, Holtorp, Wüstung bei Samble-(1320):488-4. Johanns v. Berklingen, Latin ben, Kr. Wolfenbüttel, 14817; Zehnte 24025. Johannes Holtfacia Holftein. feine Kinder, Laten Mechuldis holtscho-, holscomekere, de olde, Henrik, Honer-, Hönrebruk Hühnerbruch. (Schwiegervater Heneke Pefels?) im Sacke (n. 1341) (1348): 1317 28617 309 Honhorst Hohnhorst. Honnenstide Hohnstedt. N. dessen Frau (1348): 28617. 20st.; Honorius, Papst (III) 1219 - 24:39113.21 39320 Henrik, sein Sohn (1348): 286:8. 3942. de holtscomekere, N., auf der Höhe im Sacke Honovere Hannover. (identisch mit dem Holzschuhmacher Voghed ebd.?) Honrode Hohnrode. 1343:9148. Hoppe, Johannes, Knecht des Ritters Johann v. Sal-Holtschomeker, Tilo, 1345: 17114. der, 1348: 28713. de holtscomekere, Deneke, 1347; 2522. Hoppe Holtsullethe f. Sullethe. Milius Hona, e, Hohne. N. dessen Sohn, in der Neustadt ver Hondelage, Honleghe, -leve, Hollaghe, Kr. Braunschweig, 1428 4931; Pfarrer Johannes, Dekan des jestet Hoppennere Kalands zu Lucklum, 1347. de, van, von Honlage, -laghe, -lege, -leghe, -loge, Conrad, Gärtner vor dem Neu--loghe, Holneghe, Hollaghe, lege, loghe, **ftadttore** 1341:21 185. Alheyd, dessen Frau 3. Bertoldus, Canonicus zu St Cyriaci, Notar Her-Alheyd, feine Tochter zog Albrechts, 1296.1309: 44311 46229; Hoppenere, Albrecht, in der Altstadt, +(?) 1347: 1 Johann, Ritter, 1317: 48014; + Ludolf, Ritter, 1318.29, †(?) (1350):1 3117, IV 2401 Hordorf, Hordorp, Kr. Braunschweig, 11217 31811 34611 50414; 1. Ludolfus, -olf, Canonicus, 1347.48 Küfter, the 3481 van Hordorpe, Conred, an der Schöppenstedterfaurarius zu St Blasien, seit 1332 Propst zu St Cyriaci, 1317-49: 48<sup>12</sup> 142<sup>16</sup> 149<sup>13</sup> 152 3 175<sup>21</sup> 188: 257<sup>15</sup> 27 10 2587 27 29017 291<sup>25</sup> strape, 1345: 16725. (Hordorf, Kr. Braunschweig? Kr. Oschersleben?) de Hordorpe, Fredericus, Mönch zu Marienthal, 3250 1 4801 4834 51210 5132.7 5182 5212; Bertolt, Ritter, 1344, † 1350: 142° 3682;
Albertus, Mönch zu St Aegidien, Pfarrer zu St 1337: 52413. Hoorem Ohrum. Magni, 1329-48: 6211 28812 504 8; Hornburg, Horneborch, borg, borgh, dat hus to H., Landkr Halberstadt, 49 27t. 22525 28 2931 39815 14 Ludolf, Luderus, Ritter, 1348-50:1 42XXXVI, 44316; Pfarrer N. 1341: 2829.32 303, Detmarus IV 28918 32821 3697; Johannes, Hannes, deffen Bruder, Knappe, 1341 1341. de Hornburgk, dominus N., 1343: 983'. -50:1 3814 41XXXIII. 42XXXIV. XXXVI, IV 4712 4815 15214 17627 1867 32228 32824 34616 v. Hornburg, Hermann, 1267:4165. Horneborch, Heneke, in der Altstadt, 1346: 2084. 3697; v. Hornburg, Hannes, in der Neustadt, 1347:251. de Horne, Henricus, Bürger, von Herzog Otto v. 17. Ludolf 1 1344.50: 1429 368anf 3699; ik Jan Lüneburg freigelassen, 1318: 48327 4842. van deme Horne, Horneman, 181 N. N. der beiden vorigen unmündige Brilder, 1350: 36812.

```
Hannes, mit dem folgenden bei St Michaelis, 1339
       -50: 2741 30510 34718 52921;
   Dietrich, Thile, 1344-50: 1213 2743 30530 34739.
uppe dem horne, in der Neuftadt,
   Eyke 1347.50: 255; 379;
  N. N. deffen Kinder, 1350: 3793.
up dem horne, im Hagen (?),
  Henricus (mit H. de Horne
     identisch?)
                                ± 1349:3135.
  N. deffen Frau
(Hornhaufen, Kr. Ofchersleben.)
de Hornhusen
  Heinrich +
                          1317:47810,12.
  Heinrich, dessen Sohn
Horstin Kirchhorsten.
(Hörfum, Kr. Alfeld)
van Hoyersum, Brand, in der Neustadt verfestet
  1349:3195.
Hoslemannes, Bertold, Bauer zu Remlingen,
  1343:986.
de Hospitali f. van deme spetale.
Hostiensis, summa, f. Oftia.
Hötensleben, Hotsensleve, Kr. Neuhaldensleben,
   47811. Klein-H., parva H., parvum Hotxensleve,
  Wüftung bei H., 43218 43516
Hötzum, Hotze-, Hôtzelem, Hotzelen, Hotselem,
  Kr. Braunschweig, 147131 14932 29 53416; Vogtei
  1493 53418.23; die Bauern 5231.513; Johann Lodhe zu H. †, feine Frau und feine Söhne Konrad, Dietrich und Johann 1340, Heinrich de Adenum,
  fein Sohn Heinrich und feine Töchter Alheid und
  Rickele ebd. (?) 1344.
van Hotzelem
   3. Hannes, bei St Ulrici, 1341.46: 26 20926.
Howere, N. (einer der beiden folgenden?) an der Schuh-
  strape, 1346: 20324.
de howere
  Heneke | Brüder, 1348 : 2683f.
Howord, Heneke, avunculus (Oheim?) der Brüder
  Heneke und Tileke Langendiderkes, in der Altstadt
  verfestet 1346 : 220'.
(Höxter.)
van Huxere
  Diderik )
            1350:34911.
  Hening
(Hude in Oldenburg?)
de, van der Hude, Gherwinus, -win, f. her Ger-
  win.
     DIPLOM. BRUNSWIC, IV.
```

```
Hugendorp Hogendorf.
Hugoldus Betten.
Hühnerbruch: Braunschweig VIII, 47.
Halperode, Hilbettingherode, Kr. Gifhorn: Zehnte
  4489; f. auch Hilbicherode.
van Hilpedegherode, Brant, Neubürger in der
  Neustadt 1350: 36517.
Hüner v. d. Knesebeck.
Hunken, Johannes, Schwager (fororius) Hildebrand
  Vlemings, zu Remlingen, nebst Kindern 1343:
  97151.
(van dem Huse) de Domo, Albertus, Kuster zu Ma-
  rienthal, 1337: 52411.
van, von deme Hus, -se, de Domo, in der Altstadt,
        Aleke 40
                           Heinrich 13.16
        David 26. 19
                           Heneke 43
        Edeler 2
                           Konrad 1. 18 20. 25.
        Hannes 44
   <sup>2</sup> Ede-, Ethelerus, Ritter, Ratmann, 1240.46:
       40114 40226;
  * Conradus 1255: 40620;
  Henricus 1267: 41627;
  14 Henricus, Heyne, 1295-1311: 44110 451 22
       46524;
  8 Conradus, Kone, 1295—1311; 44110 45123
  45916 46524;
28' 20' Conrad † 1346: 20527;
  <sup>20</sup> Conrad, Cone, Schwager Hene Eliās, 1311(21):
       46524 49012;
  14. N. N. seine Kinder (1321): 49022;
  23. Conrad, Cone, vor (1321) hinter den Scharren, dann beim Rathause (1321) — 1332: 490<sup>24</sup>
       5116 10 5122;
  David senior, de eldere, Ratmann, an der Straße
       zur Karlingepforte, 1341-49: 421 1817 731
       14619 18528 19419 20517. 20 2298 24725 30420
       31020 21 32211
  David junior, de jungere, Davids (26) Neffe (pa-
       truus) d. h. Konrads (35) Sohn, Ralmann,
        Vehmgerichtsschöffe, im Eckhause an der Brei-
       tenstraße, 1342-46, † 1349: 5222 10230
1467 20030 20161 20518 31021 3367;
  4º ver Aleke, dessen Frau. 1346: 205.8;
4. N. N. der beiden David (20 18) Vettern (fratrueles)
        1344: 14619, etwa die folgenden (42-44)?
  42. Conrad
                Konrads (187 207) Söhne, 1346: 20517
  44 Heneke
  44. Hannes
Hatwelkere, de hodwelkere, Bosse, an der Straße
```

vom Ulrichskirchofe zur Kurzen Brücke, 1342, †(?) 1345:6310 16310 Hutzenvleth, zu Läneburg,

1314:47117. Frau Margareta, dessen Witwe Huxere Höxter.

I.

Yda, Kammrerin des Kreuzklosters, 1347: 26126. Yda, de: Bockes, Dokwerckersche, Doringes, van Hone.

(Ilde, Groß- u. Klein-, Kr. Marienburg.)

van Illede, Hermann, am Petritore, 1349: 3046. Ylias, ales f. Elie.

funte I-, Ylien Aegidienklofter.

Ilfe van Gotinge.

Illebe, luster, im Neuen Konvente, aus dem Hagen, 1347:2531.

Yllebe, Priorin zu Dorstadt, 1348 f. Elyzabeth. II., Hylfebe: Abbetekeres, Holtnicker, vonme Knesbeke, Schutten, Storren, von Werberghe. Ilsebe, Herzogin: Braunschweig 11, 236.

Ilfede, Ilfede, Groß- oder Klein-I., Kr. Peine: Heneke Vincke de I. 1349.

von Ylfedhe, in der Aliftadt,

Hennig 1322:49223#; N. dessen Frau

Grete feine Tochter, Witwe Henning Boltes, Frau Ulrich Refes (1321)22: 48927 49234.27.

Ylleke Ledeghen.

Ilsenburg, Ylsen-, Ylseneborch, Kr. Wernigerode, Kioster, kloster, goddeshus, 4415 38711 40110, dessen Spital 4413; Abt Dethmer 1341.

(Ilten, Kr. Burgdorf.) van Ylten, Henningh, Neubürger in der Neustadt 1344: 13220, Hzebeth van Broftide. Imbshaufen, Immedishusen, Kr. Northeim, 40319. Immeke van Plawe.

Immendorf, Immenthorp, Kr. Wolfenbüttel: die Zehnten 39221 415291.

van Ymmendorpe

Albert, -brecht,

dessen Enkelinnen, Töchter aus 1346: erster Ehe der Frau Hennings v. [210118. Jutteke | Cramme (mit Alberts Sohne)

Imminghusen, wüster Hof bei Wiedenfahl, Kr. Stolzenau, 40820

Indago Hagen, Gebhardshagen.

Ingeleben, Inge-, Ingheleve, Kr. Heimstedt, 1478; Zehnte 35911

van Inge-, Ingleve,

Luder, im Hagen, 1347: 24918;

Werner 1345: 15415.

Innocencius, -tius, Papst (III) 1198.1202: 38811 38923.

Innocencius, tius, Papst (1V) 1251, † 1307:
403 1 458 1 deffen Werk super decretales d. i. Apparatus super quinque libros decretalium

Institor f. Kramere.

(1rmingard) Tochter des Pfalzgrafen Heinrich, Gemahlin des Markgrafen Hermann von Baden: Braunschweig 11, 4.

Y [ak, -ck (identisch mit Y. Jordenes?), Jude, an der Gördelingerstraße, 1344.48: 11524 30010 3012.

Rachele, deffen Frau, 1348: 3013-18.

Y fa a k. -fak, -fack: Jordenes.

Yfenach *Eifenach.* 

If enbuttel, Eysenebutle, Kr. Gifhorn: Zehnte

434ª

Ifenhagen: Alt-I., Ylenhaghen, Kr. Ifenhagen, Kloster 41618 4347 4401, Aebtissin Mechthild, Priorin Leffidis 1289; (Neu-)I., Ysenhaghen, novum Y., ebd., Kloster 6016, Klosterfrauen zwei Töchter Con-

rades (Blivotes) 1350. Y ferengrevere, Thydericus, Priester, Siechenmeister zu St Aegidien, 1341: 1715 1922 2029.

Y ferenmengere, im Hagen,

Eggehardus, Eggerd, † 1349: 312:4 26; Margareta, Grete, + 1349: 31219.39.

J.

Jacobes, Eghelingh, Neubürger in der Neuftadt 1347:2551 Jacobikapelle: Braunschweig zvii, 5; hinter St

Jacobi, am Jacobikirchhofe: Br. VIII, 48; gegenüber der Jacobipfarre: Br. VIII, 49; Jakobstraße: Br. VIII, 50.

Jacobus, Priester, Spitalmeister zu St Aegidien, 1341 : 1023 2029.

Jacob (Dativ Jacope -coppe): van der apoteken, von Eykendorp, Jordenes, Jünge, van Plawe, von

Jan, Propst zu Dorstadt, 1348 f. de Peynis.

Jan, Pfarrer zu Lindau, 1350 : 37614.

Jan, Herzog: Braunschweig 11, 25

Jan, Schwager Wolekes (Mann von dessen Schwester

Alheid oder Rickele?) 1346:21520.

Jan, Yan: Almers, van Ampleve, v. Barum, Bengehals, van Bethmere, Bonfak, van Borsne, Boventhene, van Dettene, v. Dingelftedt, von Garsnebutle, Glaviensnidere, van Godenstide, van Gotinge, Haghenbrügge, van Hamelen, van Hardenberghe, van Honleghe, van Calve, Kilenberch, van Cordesborch, Kronesben, Cruthane, Laghe. von Louwinghe, van Luneborch, van Marnholte, Nortman, van Nowen, de oghenartzet, von Ofterode, van Peyne, Reymeres, van den Roden, van Saldere, van Seven eken, Stapel, de Twedorpe, v. Uehrde, van Veltstede, van Veltum, van Wirthe. Jan, Lange, ∫. Lange J.

Jerdath, Johannes, Mönch zu Marienthal, 1337

52411

Jerufalem, Jerufalem, Königreich 3990; König f. Kaifer Fridericus (11).

Jerxheim, Jerc-, Jerch-, Yerchiem, Kr. Helmftedt: Pfarrer N. 1341: 2810. 12 304.

Jercsem, im Hagen (?)

Heneke

Ludeman, dessen unmündiger \ 1345: 1708.

Yethela, Holz zwischen Querum und Harderode, Kr. Braunschweig, 46012.

Jodeke Kannengheter.

Jodeke, -ken, Hannes, an der Langenstraße, 1343.46: 9116 2222.

Johanna, Stieftochter Heise Rindfleischs, Klosterfrau zu Derneburg, 1299: 4474.

Johanna, Priorin zu Neuwerk in Goslar, 1325:

Johanna: de Hedelendorpe, de Helmestede, Holtnickers, Muntaries, Papeduden, van Urede, v. Sauingen, v. Vahlberg.

Johannes, Papst (xxII) 1317-32, + 1341:2246

47917 49410 51223

Johannes, Bischof von Halberstadt. 1421:53018. Johannes, Samastensis episc., Weihbischof von Halberstadt, 1421:530-7.

Johann, Bischof von Hildesheim (1) 1258.60: 4108 4111 19.

Johannes, Canonicus (zu St Blassen) in Braunschweig, Notar Pfalzgraf Heinrichs, 1221.24: 3937 3941.10

Johannes, Küster zu St Cyriaci, 1319: 4864.

Johannes de fancto Michaele d. i. wohl Pfarrer zu St Michaelis, Canonicus zu St Cyriaci, 1226: 39517.

Johannes, Canonicus zu St Cyriaci, Pfarrer zu St Michaelis, 1308-30:46117 47020 4747 48318 4864 28 50124 5024 50812 5096. 13

Johannes, Schüler, Verwandter des vorigen, von diesem mit dem Allerheiligenaltare zu St Cyriaci be-

liehen, 1330: 50816.

Johannes, Subprior im Dominikanerkloster, 1340:

Johannes (Blivot?), Rektor des Thomasaltars in der Gertrudenkapelle, 1324: 49725.

Johannes, Hannes, Opfermann zu St Katharinen,

1347.50: 26010 37718. Johannes dictus de Hospitali (d. i. Prokurator des Marienspitals) 1328:503

Johannes, Pfarrer zu St Martini, Notar Herzog Albrechts, 1246.51 f. Poleman.

Johannes, Küfter der Priefterbrüderschaft, 1311-

15: 46626 4688 47713. Johannes, Pfarrer zu Dassel, 1313: 4712. Johannes, Propst zu Derneburg, 1299: 447'. Johannes, Pfarrer zu Dobbeln, Propst - 1335: erwählter Pr. - zu Marienberg bei Helmstedt, 1335-

44: 1332 14118 51823 52924 Johannes, Propst zu Dorstadt, 1299: 44710.

Johannes, desgl. 1343-50 f. de Peynis.

Johannes, Dekan zu St Bonifacii in Halberstadt, Kapellan Bischof Albrechts 1, Konservator des Klofters Riddagshaufen, 1311.36: 46515 5231.

Johannes, Domkantor zu Hildesheim, 1314: 4746 Johannes, Meister, Domherr ebd. 1239: 40020

Johannes, Canonicus zum H. Kreuze in Hildesheim, Propft zu Steterburg, 1285.90 f. de Valers-

Johannes, Pfarrer zu Hondelage, Dekan des Kalands zu Lucklum, 1347: 26612 24.

Johannes, Abt zu Marienrode, 1336.37: 52417 32 5251 17 5266.

Johannes, Abt zu Marienthal, 1336.37: 52425-30 5258 5261. 22.

Johannes, *Mönch ebd.* 1337: 52410.

Johannes, Pfarrer zu Päfe, 1344: 13727.

Johannes, frater, Hofmeister (wessen?) zu Remlingen, 1343: 9329.

Johannes, Abt zu Riddagshaufen, 1314-19: 4759
47827. 48621.

Johannes, Hofmeister des Klosters Riddagshausen zu Mascherode, 1318: 48217.

Johannes, Propst zu Stötterlingenburg, 1272:

Johannes, Konverse zu Stötterlingenburg, 1272:

Johannes, Domdekan zu Verden, 1340.41: 283: 303.13.17 3128f 3220 3811 3923 4012 418.

Johannes, Fürftabt von Werden, 1349: 3277-10-13. Johannes, Herzöge: Braunschweig 11, 25b, 29.

Johannes, Grafen von Wohldenberg.

Johannes advocatus 1239 f. de Brunsrode.

Johannes, Ritter, Lehnsmann des Klofters Steterburg wegen Gutes zu Thiede (1300) f. de Stockem.

Johann, Knappe, Bruder Ritter Brunos, vormals mit diesem Lehnsmann der Grasen von Wohldenberg wegen einer Wurt zu Eilsleben, 1305: 458°.

Johannes, Bürger, 1301: 4523.

Johannes, Bertholds und Wenemars Bruder, in der Altstadt (?) 1347: 25412.

Johannes, Verwandter (carus) Johanns v. Ofterode, Pfarrers zu Sauingen, 1343: 10118.

Johannes, Bruder Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, 1341 f. de Geysmaria.

Johannes, Knecht Heinrich Wulverams, 1343:

Johannes, Knecht Balduins v. Nette, in der Altstadt versestet 1345: 1724

Johann, Bruder Friedrichs und Dietrichs, wie diese Lat des Kreuzstifts zu Hildesheim in Groß-Lafferde, 1309: 4635.

Johannes, Bruder Reiners, Bauer zu Twelken,

1341 f. Reyneri.

Johannes, Müller bei Wahle, 1313 f. de molre.
Johannes, -han, -hann, Jo.: Abbetekere, v. Adenftedt, de Aderstede, Allerbroch, de Alvelde, de Ampleve, de Bailenstat, de Bardeleve, de Barem, de Berclinge, de Berneberghe, Betten, de Bywende, Blivot, Bolte, Borchtorpe, de Bortyelde, Broyere, de Brotxem, v. Brunsrode, de Brunswich, Bulsing, Bunse, Buse, de Dalem, Doring, de Eynem, domini Ecberti, Elye, Elstorp, de Elvede, Engelhardi, Ermberti, v. Esbeck, van Evensen, de Evessew, de Geysmaria, Georii, Gerwini, de

Getelde, de Gildewort, Godeken, de Godenstede, Goldsmet, de Gotinge, Groten, de Gustede, van deme Hagen, Hake, de Hallis, Hantscemekere, v. Hardenberg, Hardewinghi, von der Heide, de Helmestede, de Hildensum, de Hilgendorp, Hilleric, Hilmeres fon, de Himftidde, Hoye, Holtnicker, de Hone, de Honlaghe, Hoppe, Hunken, Hutzenvleth, Jerdath, Jordani, Kemerere, Kestenmeker, de Kissenbrügghe, Clawesinge, Knokenhoweres, Knuppel, Kronesben, Crufe, Lakenscherere, Lange, Ledeghe, de Lesse, de Levenstide, de Lindede. Lo'dhe, de Lûbeke, Luceken, domine Lucie, de Luckenum, Ludolfi, de Luneborch, de Luttere, filius Mathie, de sancto Michahele, van der Molen, de molre, des molres, de Monstede, de Munstere, Muntaries, Nepedach, de Nyenstide, van Nore, v. Oberg, de Offenhusen, Oghenarzet, de Ofterrodhe, Papestorp, de fancto Paulo, de Peyna, Petri, Pyl, des pyperes, Platenmekere, Poleman, de Quernum, domine Reimburgis, Reyneri, de Rotne, Runinge, de Saldere, Salghe, Sceneberch, de Schepenstede, Scheve, Sciltreme, de Scimmenstidde, Scowerchte, de Sehulen, van den Seven tornen, Slengherdus, de Smalenborch, Smerebart, de Solre, Stapel, Stephani, de Stidium, van Stochem, Stolte, de Strobeke, de Sulta, Tymmonis, Trutenowe, de Tficte, de Urede, de Ursleve, de Utze, de Valeberge, de Vallersleve, de Veltstidde, Vimmelsen, Vlaker, Vleming, Vogedes, Voghet, de Volkcem, de Voltwische, de Vreden, mit der War, Wasmodi, de Watenstidde, bi dem Watere, de Wedesbutle, v. Wedtlenstedt, Wend, de Wevensleve, de Weverlinge, Widenvelt, Wlverammi, de Wlvinge, Wolfgrove.

Johanniskapelle zu St Blassen: Braunschweig

XIV, L.

Johannisspital, Johanniterhaus: Br. xix, i; bei St Johannis: Br. viii, 51; gegenüber St Johannis Tore: Br. viii, 52.

Jordani, Jordens,
Johannes, Hannes
Gotfridus
Jordanus

J. Kramere.

Jordanus, magister, Canonicus zu St Blassen, Pfarrer zu St Andreä, Dekan zu Dorum und — bis 1304 — zu St Andreä in Verden, 1294—1308: 439<sup>21</sup> 442<sup>11</sup> 455<sup>13</sup> 459<sup>4</sup> 461<sup>15</sup>.

Jordanis, Pfarrer zu St Katharinen, 1263: 41419. Jordan, Abt zu Loccum, 1327: 50121.

Jordan, Droft, f. de Campe.

Jordan, Jude aus Helmstedt, zu Braunschweig, 1345, † 1348:1 41XXXIII, IV 18519 27829;

Mette, deffen Witwe Smol Abram seine.

an der Gördelingerstraße, 1348: 271; 278391. 27918; Sohne

Yfak, -faak N. Isaaks Frau, 1348: 2781.

Jordanus, danis, dan, den: v. Broitzem, de Harlingeberch, Helt, de Kampe, de knokenhowere, Jordani, Kramere, van Mortze, de Nendorp, juxta f. Paulum, de Scenigghe, Stapel, v. Veltheim, van Veltstede, van Wedesbutle, de Wenthusen

Judita (Verwandte Volkmars v. d. Heyde?) Klosterfrau zu Wienhausen, 1276: 42313 15.

Judhitta Holtnicker.

Jacob

Junevrowe, Albertus, 1256: 40627

Junge, Jacob, Neubürger in der Neuftadt 1345: 17224. Jutte ke van Ymmendorpe.

Jurges, -iges, -ies: von Garsnebutle, van Tzampeleve, van Wenden.

hern Jurgies, de Jurgyesche, f. Georii.

Jusarius de Harlingeberch.

Jutta, Priorin zu Derneburg, 1308: 4613.

Jutte, Aebtissin zu Gandersheim, 1350: 37521.

Jutta, Priorin zu Katlenburg, 1231: 3964.

Jutta, Herzogin: Braunschweig 11, 2514.

Ju-, Jūtta, Ju-, Jūtte: de Akchum, van dem Amberga, de bedersche, van Bethmere, provest Boldewines, Bolten, van Dalum, Doringes, van Hildensem, Holtnickers, boven deme Kerchove, van Leyforde, domine Lucie, Melverodes, Muntarieses, de Peyna, van Rothne, van Seggerde, des timbermannes, van Twedorpe, Tzizekes, de Velthede, hern Vrederekes, van Watenstidde.

K.

Kalbe a. d. Saale? a. d. Milde, Kr. Salzwedel? de, van, von Calve, Kalve,

Rolandus | Brüder, Schöffen (?) zu Helmstedt, Arnoldus | 1232:39710;

1. Arnoldus, Ratmann zu Br., 1246: 40227;

2. Rolandus (einer?) Ratmann (1260)83: 41116 42617 (f. auch Rolandus);

4. Roleke 1301:45124;

5. Arnoldus, Canonicus zu St Cyriaci, 1296-1319: 442' 46210 4864;

1c. Thomas, desgl. 1319-47: 26119 4865 5024 508:8 50921 5184 51919;

12. her Jan, Siechenmeister zu Riddagshausen, 1345: 1905;

13. Hannes, Schwager Hene Holtnickers (?) 1346 -49:20027 27516.19ff 32623;

14. ver Bele, dessen Frau, 1348: 27516ff.;

15. N. N. seine Kinder (erster Ehe?) 1348: 27522.

Kalce (verschrieben für Bolte?), Denike (v. 1400): 48524.

Kale, Cale, de Kale, Kalen, Calvus, -vi, in der Altstadt,

Alheydis (Klofterfrau zu Steterburg?) (n. 1288):

 Bernhardus, Bernardus, -ard, Berend, Bernt, senior, de eldere, Ratmann, Prokurator des Kreuzklosters, dem Ulrichskirchhofe gegenüber, 1320-43, + 1343-50: 1228 1616 184 265 2915 3025 343. 26 3520 3816 3925 418 6111 6222 685.276. 7315 7511 814 8224 38 8624 10114 27 102 181 20 103 16 10 121 1 1355 1713 182 237 10 291 307 366 4. 19.21 48723 49329 50316 50415 5101;

10. Margareta, deffen Frau, 1343: 10318;

100. Alheydis, seine Schwester, Klosterfrau zu Steterburg, 1343: 103 9. 23ff.;

feine Kinder 1341 - 48: 1228 1712 2911, bei Namen (12-19b)

11- Adel-, Alheydis, Alheyd, Frau Heneke Fredere-

kes', 1343: 816 102'8.26 103'9.30;

14 Bernhardus, Bernardus, ard, Bernt, Besitzer eines Hauses hinter der Burg, 1343-49: 6827 8624 10217-24 103 18. 29 1042 12110. 12 1355 14629 15839. 12 1593 1822 23710. 23 23917 2928 3329;

Bertrammus, -ram, -eram, Bartramus, vor den Wechslern dem Ulrichskirchhofe gegenüber, 1343 - 49,  $\frac{1}{4}$   $1349.50 : 68<sup>27</sup> <math>^{29}$  72<sup>15</sup> 86<sup>24</sup>10217. 24 103 18. 10 104 2 121 19. 14 1357. 10. 27 14629 1581 1593 1825-19 20920 237-0 13 23911

13.15ft 264x8 2928 30711.13 3321x1 19 36621; 19. Ludolfus, -olf, her Ludolf, om Ermgards v. Warle, Besitzer eines Hoses in der Burg, seit 1350 durch Verzicht Bodes (196) auch des Vorwerks an der Jakobstrasse und des Hauses dem Ulrichskirchhofe gegenüber, 1343-50: 10217

19. Heinrich 1301: 45119;

```
24 10318 30 1042 (14629 15811?) 239118 2928
                                                          31. Jordan 1301.18:45119 48522;
       33227 3331 34427 24 35271 3532 6 36616 22.24;
                                                          16 Balduin 1325: 49817;
 -98 Bertoldus, -old, Bartoldus, 1343.44(?), †
                                                          37. Jordan, Ritter, 1339: 5303.5;
       1345: 102:8.24 10318.50 (14629?) 1825;
                                                          11. Jordanus (welcher der fruher genannten?) senior, Rit-
  196 Bodo, -de, 1349 noch minderjährig, 1343-50:
                                                               ter, + 1341: 3724;
       6827 10218 24 10318.10 1042 1357.11.27 14629
                                                          42 Jorden (welcher der früher genannten?) Ritter, ÷(?)
       1581 1594 1821-19 23710-13 23917 2928 332101
                                                               1346:2335;
       14. 18. 26 36614;
                                                          4. Henricus
                                                                            Jordans (41) Söhne, Knappen,
                                                          44. Jordanus
  20. Ludeke (einer?) vor 1341 an der Knochenhauer-
                                                          45 Ludolfus
                                                                                     1341:3721;
       straße, 1341.42:71 5721.
                                                          46 Bertrammus 1
Kale, Cale, Hannes, Ratmann im Hagen, Wechsler,
                                                          Conradus, Jordans (41) Sohn, Knappe, in der
  1341-50:826 1225 16626 18816 28112 35626.
                                                          Altstadt verfestet, 1341: 148 3721;
48 Jordanus, Jordans (41) Sohn, Knappe, 1341:
Calve Kalbe.
Calwart, Balduinus, Bürger zu Gent, 1282: 42527.
Kameydel, Neuburger in der Neuftadt 1347:25510.
                                                          49. Aschwin, Jordans (42) Sohn, Knappe, 1346:
(Kamen, Kr. Hamm?)
de, van Kamen, Neubürger in der Neuftadt,
                                                        Kamphof: Braunschweig viii, 107.
  Hannes 1345: 17226;
                                                       Kannengheter, de k., Jodeke, an der Sackstraße,
1346.49: 2183 317.46.
Hannes 1349: 31915.
Kämmerer f. Kemerere.
                                                        Kantiggerode, Wüstung bei Alt-Wallmoden, Kr.
in deme Kampe: Br. viii, 53.
Campen, castrum Campe, c. Kamp, Campi, Kr.
                                                          Goslar, 3843.
  Braunschweig: Burgmann Henning v. Volzum 1344;
                                                        Ca-, Kapelle.
                                                          Ludolf, an der Karlingepforte, 1343, † 1350:77°
  Mühle bei C. 1472 23010 14.
                                                             35311 15:
de, van deme, vonme Cam-, Kampe
                            Heinrich 8, 164, 10, 41
                                                          Alheyd, deffen Frau, 1350: 35312 15;
     Anno 24
                            Jordan 11. 9 :4 22. 29.
                                                          her Diderik, fein Sohn, 1343.50: 776.9 35312 16;
     Alchwen 49
                                                          Bele, Ludolfs Tochter
N. N. feine übrigen Kinder
                               41. 47. Alf 44 48
     Baldum 7. 40
                            Konrad 47
     Bertram 92 46
                                                                                            1350:353 126. 16;
                                                          N. N seine Schwiegersöhne (swe-
                            Ludolf 43
     Bodo 11
   · Jordan (v. Blankenburg), Droft Pfalzgraf Hein-
                                                            ghere
                                                          ver Bele, de Capellesche, an der Gördelingerstraße,
       richs, 1204: 3891 (auf ihn, nicht auf J. (3) bezieht
                                                        1344.50: 121<sup>17</sup> 350<sup>10</sup>.
Kapelitockem Ki. Stöckheim.
       fich auch die Stelle von (1214): II 185;)
   1. Jordan (v. Biankenburg), deffen Sohn, 1204:
                                                        Karles-, Karlsoye, Karelso,
       38931;
                                                          Henning, Provisor des Thomaspitals, 1341: 1017;
   2. Balduin, Baldewin (einer?) Ritter, 1278, +
                                                          Hen-, Hinricus, Heyno, desgl. 1345-47: 183"
       1301.04:4249 45119 4564;
                                                             22627 229 8 23525
   8 Heinrich, Ritter, 1278, † 1301: 4249 45119;
                                                        bei der Karlingepforte: Braunschweig VIII, 54;
   9 Jordan, Ritter | Balduins (7) Söhne, 1301:
                                                          Straße zur K.: Br. viii, 55.
   38. Bertram
                                                        (Karuli)
  100 Heinrich
               Heinrichs (8) Söhne, 1301: 45119;
                                                          2. Karolus, -ulus, dominus, Ratmann, 1268.69, †
  - Bodo
                                                               1290:4181.10 41922 4366.
  14 Jordan d. A., Ritter, 1325: 49817;
                                                        Karolus, römischer König (1v) und König von Böh-
   9' 14' Jordan, Ritter, 1307: 459-4;
  22- Jordanus, Droft der Herzöge Heinrich und Al-
                                                          men, 1349: 3275.
                                                        Karl Stephani.
       brecht, 1307: 45925;
                                                        (Katensen, Kr. Burgdorf? Landkr. Celle?)
  23. Anno dessen Söhne, 1307: 4601;
                                                        van Katenfen, -le,
                                                          Heine 1349: 316.6;
  29 Jordan, Marschall, + 1301.18:45130 48522;
```

Herdeke 1342:527.

Katherine, Schwestertochter Frau Sophiens v. Ofterdingen, Klosterfrau zu Steterburg, 1344:11516.
Katherina (Verwandte Volkmars v. d. Heyde?)
Klosterfrau zu Wienhausen, 1276:42313.15.
Katharine, Stiestochter Hermanns v. Meine, im Ha-

gen, 1348: 2839.

Kathe-, Katerina, Katerine: van Acchem, ν. Damme, Gruben, de Helmestede, Marborges, van Meynum, Rammesberghes.

Katharinenkirche: Braunschweig xvi, 2; am Ka-

tharinenkirchhofe: Br. viii, 56.

Katlenburg, Kr. Northeim, Kloster 396:4 4326 5015; Propste 3016, Ludolf 1231, N. 1287: 4326.11; Priorin Jutta 1231.

Keghel, Hinric (n. 1350): 14824.

(Kemerere) Camerarius Johannes 1265: 41513;

Hermann, Bürger, 1294: 44016.

(de kemerere) camerarius, Johannes, Bruder Heinrich Langes, Bauers zu Lüttgenrode, 1272: 421! Kemmer, Kersten, vor der Burg, 1346 (n. 1346):

Kemnade, Kemenadin, f. Münchehof.

Kenne 1346, in der Aliftadt verfestet 1349: 21912

Kepere, Tile, Tyleke, Knochenhauer, im Hagen, 1349.50:31411 181 3613.

(Kercemekere) de kerzenmekere 4 Bernd 1345.48: 1638 27716.

bi der kerken (Bd III: bi deme kerchove), Was-

mod, Bauer zu Remlingen, 1343: 988.

boven deme Kerchove, -höve, Kerk-, Kerechove, nur Kerchof, fuper, fupra, apud, juxta, prope Ci-, Cymiterium, de Ci-, Cymiterio, apud fanctum Martinum, in der Altstadt, (Berichnigungen zu Bd 111: f. Nr. 7. 13. 18. 25)

Berthold 14 Johannes 28 Eggeling, Ekbert 7 10 Jutta 28 Konrad 2h 29

Heinrich 4 8. 12. 18. 30 Ludwij 1 Hinfo f. Heinrich Sophie 132

N. N. de Kerckhoiffe 1301: 45025;

1. Ludolfus 1240: 40119;

4 Hen-, Heinricus, Heylo, dominus, filius domini Ecberti<sup>(2)</sup>, nur Ecberti, juxta C., apud f. Martinum, Ratmann, 1253—68: 404<sup>6</sup> 410<sup>5</sup> 411<sup>27</sup> 414<sup>20</sup> 415<sup>3</sup> 417<sup>23</sup>;

7. Ecbertus, Eche-, Ekelingus, Egge-, Ege-, Eckeling (einer!), (1260) junior, dominus, her, filius domini Ecberti(2), Provifor des Kreuzklo-

fters, 1258-1301, † 1344-47: 13521 1361 19814 2218 26118 4104 41127 (?) 41420 41920 43021 44010 45129 (auf ihn, nicht auf E. (10) beziehen sich auch die Stellen III 26228 48628);

78. Johannes filius domini Ecberti (2) 1263: 414<sup>20</sup>; 76. Conradus Ecberti, Ratmann, 1283: 426<sup>18</sup>;

8. Hen-, Hinricus (1300)—15: 449<sup>52</sup> 452<sup>4</sup> 467<sup>-7</sup>

Eche-, Eckelingus, Eckeling, 1301 junior, 1301

-22:4524 46224 4657 492:8;

13. Hen-, Hein-, Hinricus, Henric, Heyno, -e, Hene, Hey-, Heneke, junior, jungere, de j., junge, de j., Eggelings (7) Sohn, verwandt mit Ritter Johann und dem † Canonicus zu St Blafien und St Cyriaci Lippold v. Gadenftedt (H. als Johanns, Lippold als H's avunculus bezeichnet), Ratmann, 1322—50:138xxix(4 42xxxv), III 5526 14717 15029 1512-4-8 1816 24723 2556 25918 26228 10 26516-21 2781 279-1 34522 34613 3628 38410 3852 4398 45823 4599 4622 31 46512 46615 47118 4747 48628-31 4871, IV 65-7 3430 3515 9424 9519 977 13524 1363 14420 1489 18527 1876 19627 19844 2218 2312 23918 260 6 26118 2643 26723 2902113 2915-28 29236 12.22 30133 30420 32213 3283 33210 33322 37426 37615 (7) 49218 51018 52220;

13th vor Sofphie, dessen Frau, 1341:67; 14 Bertoldus, -holt, 1322.31:49218 51018;

18. Hen-, Hein-, Hinricus, Henrik, Heyno, -e, Hene, Hinfo, fenior, de eldere, olde, her, Heinrichs (8) Sohn, om Hildebrands v. Lucklum, Ratmann (proconful, conful), Prokurator des Kreuzklosters, Provisor des Marienspitals, 1322 -50:138xxix14 41xxxii 42xxxiv. xxxvi, 111 222 6315 8025 8921 9118 10025 13811 1754 1905 22127 23012 23824 2416 25021 26526 27822 2796 12 2801 2811- 28311 2978 29810 30015 301 7 3041 30518 31015.14 3134 3268 34110 386 5 393 26 398 28 399 20 402 4124 432 443 281 474 4 505 29, IV 184 2010 265 343 27 352 5935 27 607 12 6926 778 907 977 10114 10218 10412 27 12310 1362 1376 14410 1481 8 15116 1524 15818 18517 1875 19214 1938 19415 19724 19813 2217 2297 2312 2448 26130 2643 2713 28010 2919 3029 32210 33322 37429 49625 508191

1308 1485 28010 32110 49615 50820;

10. Eggeling 1344: 1239;

18. Frau Jutte, Heinrichs (18) und Konrads (15) Schwester, verwitwete Holtnickers, 1348.50: 28010 Egghe-, Eckelingus | Heinrich (13) Sohne, 1348: 10. Hen-, Heinricus | 29136.291 29236.7.12.22; 11. N. N. Heinrichs (13) übrige Kinder, 1348:2913. Kercmannes Brand, deren Sohn, + 1342: 58131. (Kerkow, Kr. Soldin.) v. Kerkow, Georg, Johanniterkomtur zu Zachan. 1318: 48313. der Kerlinge porte Karlingepforte. de kerne: Braunschweig VIII, 57. Kerlebom Ludeman, Ludeke, an der Wendenstraße, am Wendentore, 1342.50: 5524 36122; Henning 1343: 8915 Kersenkrut, in der Altstadt, Heneke Hanne, dessen Frau, aus früherer Ehe Mutter Hilbrands Kerftan, -en, im Sacke, 1343(48): 799-29 28611. Kersten hern Kerstens. hern Kerstens, Kerstanes, stens, Cristiani, Conradus, rad, Ratmann im Hagen, 1312-23, † 1343: 1014 4698 48018 481: 1 49611; 2- Hannes (emer?) Käufer eines Haufes am Graben, 1342:55-11. 16. 10; \* Kersten, Kristianus | 1343.44: 1014 149176; \* Hanne + 1349: 31217. Cristiani, Dietrich, 1300 f. de Blekenstede. de kerzen mekere f. Kercemekere. Kestenmeker, Cistifex, Johannes, Pfarrer zu Steinum, †(?) 1335:51925; Ludolphus, deffen Bruder, Schüler, servitor Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, 1335-49(50?): 21619 33521 51921 246. Ketel, Hannes, verschwägert mit Dietrich v. Vallstedt, an der Langenstraße, 1343: 9017. Ketelboter, Herman, Neubürger in der Neuftadt 1348: 2881 Ketelhot, Kethelhut, Hermannus, Bruder Dietrichs und Erpos v. Hedern, 1341, in der Altstadt verfestet 1341.42: 148 1732 584. Ketelkolc: Braunschweig Vi, 1. (Kiel?)

25. Heyne ift zu streichen weil mit H. [13] identisch;

de Kyle, Clawes, in der Altstadt verfestet 1344: Kikelborch: Braunschweig viii, 58. Kilenberch, Kylenberch, berg, in der Altstadt, Jan, Yan (1321), 1344: 1233 49028; ver Grete, dessen Witwe, 1344: 1233-6; Meyneke, sein Sohn (erster Ehe) (1321): 49028; He-, Heyneke, Jans (1) Sohn (zweiter Ehe), 1341 - (50): 361 373f. 505 8 1234.7 20030 2014ff 34315: Thidericus, Diderik, rich, Henekes Bruder, 1342 Pfaffe der Diozese Hildesheim, 1342-50 Pfarrer zu St Michaelis, 1341-50:361 371 505 8.8 62 - 632 10721 1231.7 1388 28811 3749; Ludeke, Henekes Bruder, im Dominikanerklofter, 1342: 50<sup>7-9</sup>; Grete, Henekes Schwester, 1344: 123<sup>3</sup> 7. Kindespiltz Tyle 1347:25311. Ghese, dessen Tochter 1 Kine, mome (Mutter?) | der Grete Ekermans (1350): 343 28 344 it. 50. Kyne, Schwester Kina, -ne, Kyne: v. d. Broke, van Brunnesbuttele, de Gustede, van Levenstidde, v. Peine, Smedes, van Tweiken, Westvals. Ki-, Kyneke: van Brozede, van Brunnesbuttele. Kinclinge Ringelheim? Kirchhorsten, Horstin, in Schaumburg-Lippe Kiffenbrück, Kissenbrucge, .brugge, .brugghe, bruge, -brughe, -brugke, -brochke, Kyllenbrugge, brugke, Kr. Wolfenbüttel, 5111.20 22 8234. 11414 133 15. 24 14227 1434 1482. 6 1495 20526 22221 2242. 8 23921 29812; dat wichelde unde dat gud to K. 1775; Kirche 9314 11124; Pfarrer 11128, N. 1341; 2829-12 304, Ludelef 1343; Bann K.: Archidiakon N. 1343:93'4. de, van Killenbrugge, Kyssenbrugge, brûgge, nur Kissenbrucke, Kyssenbrukke, 7' Hannes 1345: 15726; 11 Ludeke, bei St Michaelis, 1344.50: 12323 25 356:57 12- Ermbertus, Raimann in der Altenwik, 1346: 224.71 Hening (mit H. (7) identifeh?) 14 N. dessen Witwe 1347:23920; .5 Hening, Henning Vollens Sohn, om der vorigen 16. N. im Streite bei Gardelegen von den Magdebur-

gern gefangen 1347: 26429.

```
de, van Kiffen brûgghe, Kyffenbruge,
  Johannes (in der Altenwik; mit dem Ratmann Erm-
    bert verwandt?) 1346: 2302;
  Ekkeling, Schuhmacher, 1347:23726ff.
Clare
  Henning, in der Mühle hinter der Burg (?) 1341:
    425:
  Hannes (der vorige?) auf dem Damme in der Altstadt,
     1342:524.
Claus, Stieffohn Hermanns v. Meine, im Hagen,
  1348: 2839.
Cla-, Klawes, Claves: van der abeteken = van
  Adenstide, mit der barden, Berndes, Borndreghe-
  res, Burmester, van Dusmen, bern Jurgies, de
  Kyle, van Kubbelinge, van Levenstidde, von Lun-
  den, van Remninghe, van Urdhe, Wittenbergh,
Clawefinge, Johannes, Bruder Hermanns v. Flö-
  the, † 1341: 147.
clederfellersche, Debbeke, 1343:921.
Clenesmet, Cuntze, 1345: 19325
Cletlinge Kneitlingen.
Klint: Braunschweig viii, 59f
Clivorde, Wüftung am Kliebersberge zwischen
  Wolfsburg und Fallersleben? Zehnte 33216.
Cloppere, Henningh, im Hagen (?) 1342:542ef
  20 55 if .
Clot, N., Schwager der Witwe Hartwig Kolers, im
  Sacke, 1341: 1110.
Clot, N. u. N. (duo Clôte) aus Vogelsdorf, in der
  Altstadt verfestet 1341:14
Clushanen, Gefe, auf dem Hofe des Thomäspitals,
Knape, Neubürger in der Neuftadt,
  Brendeke 1342: 5821;
  Heneke 1345: 17225.
(Kneitlingen, Kr. Wolfenbüttel.)
de Cletlinge, Bertoldus, am Steintore, 1314:
  4735
(Knefebeck, Kr. Ifenhagen.)
de, vonme Knesbeke
  Paridam, Pardum, Ritter, 1312.14: 46724 4725;
  Wasmodus, Ritter, 1312: 46724;
  Balduin, Knappe
  Bodo, Ritter
                    1321:49145;
  Hüner, Knappe
  Pardum (der vorgenannte?)
  N. dessen Frau
  Wasmod, Knappe
  Illebe, dessen Frau
     DIPLOM BRUNSWIC IV.
```

```
Kniestedt, Kr. Goslar, 51014.
van Knistide, aur Knystidde,
  Hannes
                  in der Altstadt, 1347: 2351;
  Mechtild, deffen
     Frau
  N. (= Hannes?) an der Schuhstraße, 1349: 3087.
Knochenhauerstraße: Braunschweig viii, 55. 6if.
Knokenhowere
  Brand
                 1342:57116.
  N. deffen Sohn
(de knokenhowere) carnifex, Hoyer, neben dem
  Rathause (oder einem Hause des Rates?) in der Alt-
  stadt (n. 1343): 698.
(de knokenhowere) carnifex, Volcmarus, 1345:
de knokenhowere, Jorden, in der Altstadt, 1350 :
(de knokenhowere) carnifex, Alfwinus, Schöf-
  fe(?) zu Helmstedt, 1332:3971°.
(Knokenhowere) Carnifex, zu Läneburg,
  Wicbernnus
                         1310:46415.
  Johannes, dessen Sohn
Knuppel
  Johannes, Bürger, 1317:4811-14;
  N. dessen Frau im Sacke, 1350: 3644.
Knuppel, N., bislang Besitzer von Husen zu Füm-
  melfe, 1346 : 22825.
der Koch f. Kok.
Kochenmule, Kocchemüle,
  Bertold, Bader am Ulrichskirchhofe, 1347, + 1349:
    24419 30527;
  Bosseke, dessen ältester Sohn (erster Ehe?) 1347:
    24421;
  N. N. seine jüngeren Kinder (zweiter Ehe?) 1347.49:
    24422 30527;
  N. de juncvrowe to der wedewen stoven am Ul-
    richskirchhofe, Verwandte Bertholds (?) 1349:
    30526.
(Köchingen, Kr. Braunfchweig.)
van Kochinge, Hannes, Neubürger in der Neustadt
  1344:13220
Codefinge, Sülzhaus, f. Lüneburg.
Kogele, Koghele,
  Egelingus, Eggeling, im Hagen, 1344-48: 1245.
    31 12529 126' 12925 14628 16915 2501 2511
  Grete, dessen Frau, 1348: 3009.
Kohlmarkt: Braunschweig viii, 63.
                                      85
```

Kohnsdorf, Conradestorp, Wüftung weftl. von Grasieben, Kr. Helmstedt, 3887. der Koch, Helmold, am (Altstadt-?) Markte, 1347: Kok, in der Altstadt. 2. vor Grete de olde Kokesche 1344: 11429 1151-3. 7. 10 Cok, im Hagen, N. + 1346: 2161; 1. Hannes, de eldere 1- Helyas, Ylias dessen Kinder, 1344.46: 128257. 21621. 4 Hannes, de jungere 5. Hanne, Hanneke 2' 4' Hannes, an der Wendenstraße, 1349:3162. Col-, Kolarcet, -arlet, Vrederik † 1345 (n. 1345): 15628 1579 12; 2 (Benedicte) deffen Frau, † 1345 : 15627; 3. Hannes, 1346 Besützer eines Hauses der Petrikirche gegenüber (wohl identisch mit dem 1345 seinem Bruder Erich als elterliches Erbe zugefallenen bei St Petri), 1345-50: 1579 16.32 20810 20922 35213 4. Erik 1345-50: 15626 1571.9.12.32 34 35215; 5. Thomas 1345: 15626 1574. (Kolberg in Pommern?) van Kolberghe, nur Koleberg, Arnolt, Leineweber, an der Weberstraße, 1342.49: 677 32828. Kolemarket Kohlmarkt. Köln a. Rh.: Diözefe 171 324; Erzbifchof Philipp 1180: 38616; Canonicus zu St Gereonis Subdiakon Ghiselbertus, dann Erwählter von Halberstadt, 1324; Stadt 32716; Bürger Heinrich Buntouge und sein Sohn Bruno 1318. de Colonia, Henricus, Bürger zu Gent, 1282: 42528. Koler, Hannes, Neubürger in der Neuftadt 1349: 31912 de Kolresche, Hardwiges (d. i. H's Witwe: f. Bd III), mit Clot verschwägert, 1341: 1110. Co., Kone: Elie, van deme Hus. Kunigunde, Aebtissin zu Wöltingerode, 1328: Kunigunde, Gräfin von Hallermund. Konegundis: de Ampleve, de Alleborch. Coneke, Graf von Wernigerode. Koneke, Tochtersohn Konrads v. Salder, f. Conrad. Co-, Ko-, Köneke: van Brunnesbuttele, Doring, Edeleres, Elers, von Kubbelinge, Leydinghusen,

van Munstidde, dhe Rese, Stapel, Vogedes.

Conemannus, Herr Brands, 1344: 697. Konemannus, Cone, Koneman: Blivod, Umbehowen, de Winnigestide. Königslutter f. Lutter. Königsstieg: Braunschweig VIII, 64. Konig, Borchardus, Pfaffe, 1317: 482'. (Koning) Rex, Konrad, Ritter, f. de Wattexum. Ko., Köning, im Hagen, Hinrek + Hannes 1348 : 284126. broder Clawes (im Franziskanerklofter) Conradestorp f. Kohnsdorf. Conradi, hern Conrades, 7- Hinricus, Hene, hinter den Scharren (1321)24: 49024 49413.18 (Konradsburg, wüstes Kloster, füdl. v. Ermsleben, Mansfelder Gebirgskr.) van Cordesborch (zu Halberstadt?) Jan Frau Mechthild, dessen Frau, 1349: 32312. Schwester Gretes Konrad, Bischof von Hildesheim (11) (1221)43. Konrad, Erzbischof von Magdeburg, 1271. Conradus, rad, Bruderssohn Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, Vikar zu St Blasien, 1341.50 s. de Gevsmaria. Conradus, Sakristan zu St Blasien (de sacrario eccl. f. Bl.), Bruder Margaretens, 1344: 14421. 24fl. Conradus, Pfarrer zu Heyen, 1313: 4713. Konrad, Dekan zum H. Kreuze in Hildesheim, 1309.22: 4634 4964. Conradus, Abt zu St Michaelis ebd. 1333: 5145. Konrad, Stieffohn Heife Rindfleischs, Mönch zu Königslutter, 1299: 447'. Konrad, Meister, Offizial des Erzbischofs von Magdeburg, 1296: 44212. Konrad, Lefemeister der Augustinereremiten zu Magdeburg, 1296: 44213 Konrad, Abt zu Michaelstein, 1314: 475 Conradus, frater, Notar, Kapellan Abt Johanns zu Riddagshausen, 1314:47 Konrad, Hofmeister des Kl. Riddagshausen zu Rautheim, 1318: 48217. Conradus, Konverse zu Stötterlingenburg, 1272: 4228. Conradus, Pfarrer zu Watzum 1295:4416 N. desTen Schwester, Mutter Konrads und Gebhards

Konrad, Pfarrer zu Wedilenstedt, 1326: 5013. Konrad, Propst zu Wienhausen, 1317.18: 48011 48123. 30 48224.

Konrad, Herzog, Dompropft zu Bremen, Postulierter von Verden: Braunschweig 11, 8.

Conrad. -red. Cunradus, Grafen von Wernigerode. Conradus, Graf von Wohldenberg.

Konrad, Marschall des Stiftes Hildesheim

N. dessen Frau, Tochter weiland 1218:300121 Vogt Ludolfs v. Dahlum N. sein Sohn

Conradus, dominus, frater domine Sophie, f. Sophie.

Conrad, -red, Koneke, Tochterfohn Konrads v. Salder, 1342-50: 50-1.13 1216 34824 2811.

Conradus, Bruder Gebhards, Schwestersohn Pfarrer Konrads zu Watzum, 1295: 4417.

Conradus, -rad, -rat, -red, Cored: van Acchem, Antlat, Backerman, de Beddinghe, de bedere. Bederes, von Bettenum, v. Biewende, Bilevelt, Blivot, van Bodenborch, de Boldenfele, Bolte, Bonke, Boventhene, Bradere, Breghen, de bûngere, von Dalem, van deme Damme, de Derssum, de Didekessen, de Dinktere, Doring, de Dorstat, Ecberti, Eleri, Elie, van Elie, van Elvede, v. Eveffen, van Ganderlum, de Geysmaria, de Gettelde, de Godenstede, de gruttere, van deme Hagen, Hake, v. Halberstadt, de Hamelen, v. d. Heyde, Heymen, de Helmstede, van Heninge, Hennen, de Herdebeke, van Holthusen, Holtnicker, Hoppennere, van Hordorpe, van deme Hus, de Yfenach, de Kampe, boven deme Kerchove, hern Kerstens, Kopman, Koppersleghere, dhe Cretere, Krones-ben, van Kubbelinge, van Lesse, Lödhe, de Lubeke, Luttere, Meyerig, de Meynerse, van der Môlen, Moire, de Munitede, de Oldendorpe, Peperkellere, de pypere, Rammesberch, de Remninghe, Refe, Rode, de Rostorp, Rotgheri, van Rothne. van Rudem, van Saldere, de Scenigghe, vamme Scranke, Smet, Sophie, de Sofat, Stapel, Stekemesseth, Stevens, de Stockem, van Twelken, de Ursleve, de Veltstede, Voghed, Vrome, de Frosen, v. Fümmelse, v. Warberg, Wasmodinge, de Watenstidde, de Wattexum, v. Wendessen, de Were, de Weverlinge, de Wobeke, de Wolferbutle.

Konstantin f. Constantinus.

Contze f. Kunze. Kopeke Stephani.

Kopman, Conred, in der Altstadt verfestet 1348:

Copman, Wedego, Bürger zu Goslar (1300): 44928. Kopperfleghere, Copperimed, van, von, ut der copper-, kopperimede, -lmeden, kopperimedden, in der Neuftadt,

+ Conrad, -red, Cord, Ratmann, an der Nordfeite der Beckenwerkerstraße, 1341-45, †(?) 1346:216 17 3416 369. 28 7219 9015 9927 13027 14028 144-3 1677 21731;

Mechtild, dessen Frau, 1346: 2171;

Mechtild, dessen Frau, 1346: 2171;

Andreas 1343—50: 798. 28 313 211. 314 355 26;

Winneke, dessen Frau, 1350: 355 26;

10. N. N. Mechthilds (1) Kinder, 1346:21711 Kopperslegere, Brendeke, in der Altstadt ver-

festet 1345: 1721 (Korbach in Waldeck?)

Korbeke, auf der Höhe im Sacke, † 1341.45: 133

N. de Korbekesche, dessen Witwe, Frau Bruns v. Burgdorf, ebd. 1341: 1311; N. N. seine beiden Töchter, 1341.45: 133 17117.

Cord /. Cort.

Cordesborch Konradsburg.

Cored /. Conradus.

Corfwinder, Thile, Unterfasse der Edeln v. Hadmersleben, vormals Fischer zu Veltheim d. i. Veltenhof, 1341:283.:1

Kornefaget (v. 1400): 14612.

(de korsnewerchte) pellifex, Gozeke, 1347: 25422.

(Korsnewerchte: f. Bd III) Hermen bi den Steghen, un Sacke Meteke, dessen Frau Bele, seine jüngste Tochter

Korsnewerchte

Wolter, an der Sackstraße, 🕆 N. N. de eldeften brodere
Herman de jungere son
Suffer Chefele luster Gheleke

Kord (Pompowe?) 1343: 1089.

Cord, -t, Kord, -t: von Adenem, vom Dike, von Dodheleve, van Goddenstide, v. Halberstadt, Holtnickere, van der coppersmede, van der Molen, Rammesberch, Schap, Symons, Umverhowen, Wasmodinge.

Korttenacke, Hannes, Neubürger in der Neuftadi 1347:2559.

Corvey, Kr. Höxter, Kloster, Corbyensis ecclesia, 386'; Abt Ropertus 1313

85\*

```
(Kotzeman) Kozzeman, Heneke, an der Sackstraße.
                                                         Cramere, Thile (Mann der Schwester Bernhards
                                                           v. Gronau?) 1345: 1587
     1347:25331
   Covorde: Braunschweig VI, I.
                                                         Cramme, Cramme, Kr. Wolfenbüttel, 41911 4291.
   Kovot, Ko-, Covoth,
                                                         de Cramme
      · Dyderik + 1343 : 7321;
                                                            1(=67) Ludolphus, Ritter, 1290: 43512;
      1- Dyderik, Thile, vor den Wechslern an der West-
                                                            2. Burchard, Canonicus zu St Blasien, 1317: 48010;
          ecke der Schützenstraße, 1343 - 50: 7320f. 25
                                                           14. Gottschalk, Ritter, 1347: 261 7.
      74<sup>12</sup> 272<sup>9-31</sup> 356<sup>11</sup>;
4 (Kine) deffen Frau (n. 1348): 272<sup>11</sup>;
                                                         van Cramme, in der Alistadt,
                                                           Aleke, an der Gördelingerstraße, 1346: 19921-14 171;
      7- Hanne, Frau Heise Schilders, 1343:73 2011. 741;
                                                            Hening
      8 Thileke, Vehmgerichtsschöffe aus der Neustadt
                                                           N. dessen Frau, aus früherer Ehe
                                                                                               1346:2102211
  (1350): 3369.
de Kowen, Hermen, Neubürger in der Neustadt
                                                              Mutter von Greteke und Jutteke
                                                              v. Immendorf
     1349:31915.
                                                         de Kramme, Thile, Neuburger in der Neustadt
   Crachto, Notar Herzog Ottos. 1227: 3964.
                                                            1349:31913.
  in den kramen: Braunschweig viu, 65.
                                                         de krane, Henrik, de Wenden f. de W.
   Cra-, Kramere, Institut,
                                                         de Krekenhof f. Thiede.
      24 [=6"] Alheyd \ 1343: Klosterfrauen zu Dorstadt,
                                                         Cremlingen, Cremlinge, -ghe, Cremmelinge, Kr.
      2h Sophie
                                    867
                                                            Braunschweig, 14625 14935 44223 48927 4902;
      <sup>16</sup> Mechtild, Mette, desgl. 1343:867 8914:
                                                            Zehnte 48927 4901.
      3. Dedeko, -ke, Schwager Heinrichs v. Gadenstedt.
                                                         Kremmen, Kr. Ofthavelland, 4830.
          (1330)43:8216 50720 5081;
                                                         dhe Cretere, melter Conrad, Pfaffe zu Göttingen

    Luderus (1330): 508<sup>t</sup>;

                                                           (1336): 5208.
      5 Friedrich, Fricke, 1343.47: 865 7 897 265.6;
                                                         Kreuzkloster: Braunschweig xv, 2.
                                                         (Krevefe, Kr. Osterburg.)
de Crevife, Henricus, Prior der Johanniter zu
      58. N. dessen Frau 1347: 2654.
der Kramer
     Balduin +
                                                            Braunschweig, 1329: 50527.
     Mechthild, Klosterfrau zu Wöltin-
                                                         Crevid
        gerode, dessen Tochter
                                        1348:27578.
                                                           Dietrich
                                                           N. dessen Mutter | 1312:46718.
     Gefe, desgl., Witwe Tiles v. Gan-
       dersheim
                                                         Crevet, Henning, in der Altstadt verfestet 1341:
  de cra-, kramere, Kramere, Inítitor, in der Ali-
                                                         Cri., Krighere, im Hagen,
     ftadt,
                                                           Herman, men, 1341: 812 916;
      1. Godeke 1311.22: 46527 49422;
     <sup>2</sup> Jordanus, -dan, -den, 1310-22, † 1344-50:
                                                            Hannes 1341:97;
          12130 1225 15821 35212 3532 35530 4657 25
                                                           Bele Chermeres, die Crigersche. an der Fallersleber-
                                                              straße, 1344-49: 1281: 1292. 4f 24925 28f. 31317;
          49422;
                                                            Bele, leke | deren Töchter, Klofterfrauen zu Dor-
      4. Johannes, Hannes, f. Godeken;
     44 Hening, auch Johannes Jordani, Hannes Jor-
                                                                              stadt, 1344: 12810 12918.
                                                            Seffeke
          dens, Jordans (2) Sohn, an der Schuhstraße,
                                                         Crispus f. Cruse.
          1344-50: 1494 15821 3114 3539 35530;
                                                         Cristiani f. Kerstens.
      5. Godeke, auch Gotfri-
                                                         Kristianus f. Christianus.
                                                         (Kröchern, Kr. Wolmirstedt.)
                              1344 - 50: 121 10 1494
          dus Jordani
      7 Jorden, auch Jorda-
                              15823 35211 3531 9 35510.
                                                         v. Kröcher, Heinrich, Ritter, 1321: 4915.
          nus Jordani
                                                         Krogher, Werneke, vor der Kurzen Brücke St Jo-
                                                           hannis Tore gegenüber, 1341:21.
  (Kramere) Inftitor, Eytzo, Eyfo, Eytze ut der Ol-
                                                         Krager, N., im Streite bei Gardelegen von den Mag-
     denwik, Ratmann in der Altenwik, 1341-46(50):
     2011 13413 22416 34327.
                                                           deburgern gefangen 1347: 26430
                                                         Kronesben, Crones-, Kronesben, Kronsben,
  de cramere, Lemmeke, ken, an der Hagenbrücke,
     1343.46: 799.28 21618.
                                                            beyn,
```

Bele 18 Jan 14 Bertram 16 Johannes 2. 5 Daniel 4 Konrad Sa. 18 20 David 0, 1 12 21 Margarete 19 Heneke o Richlind 18 Henning 13 Hinzeke 13 Roland, Rudolf, 17 David 1298, † 1311.48: 274:6 44622 46524; David, Davids (0) Sohn, 1311—33, † 1348.49: 27125 27417 30629 46524 48128 48916 4925.22 49321 50315 51120 5164; wer Bele, desten Witwe, 1348.49: 274 181 12 30639: 3. Johannes (nicht sicher von J. (5) zu scheiden) 1299-1311: 44723. 25 45131 45916 46519; Daniel, Danel, Davids (o) Sohn, 1311-46, + (wohl auch schon früher) 1348: 17124 2062. 11 27134 46524 48230 50315 52331; Johannes, Hannes, Davids (et Sohn, 1311(20), + 1344-48: 125:2 2064.7 20717 27126 46524 48916 \* ver Richlind, Richelint, dessen Witwe, 1344--48: 12512 2061. 12 20717 271 26ff. 275 915 6'Heneke 1348: 27132; Conred, Davids (a) Sohn, Gottesritter (d. h. wohl Johanniter zu Br.), 1348: 27416.:8 21; Davids : Söhne 1333: 5164, Kinder 1348: 274 - F : David (nicht sicher von D. (4) zu scheiden) Davids 1 Sohn, Ratmann in der Altstadt, 1343-49: 7217 13525 1366 14410 18620 19419 2433.25 27124 30629 3075; 11 Hening, Davids (1) Sohn, 1348.49: 27125 30629 3075; Jan, Hanses (5) Bruder, im Dominikanerkloster, also Davids (6) Sohn, 1346:2061 3 11; 15 Hintzeke (Jans Bruder)

16. Bertram, Davids (1) Sohn, Canonicus zu St Blasien, 1331, † 1344: 1422 51120; 7. Rolandus, -dolfus, Canonicus zu St Blafien,

1336-50: 1502 25629f. 25716 2588.28 20120

3251 3721 52111;

18. Conradus, Subdiakon und Canonicus zum H. Kreuze in Hildesheim 1309.13, Scholaster ebd. 1319-39, ÷ 1354, Domherr zu Magdeburg und Archidiakon zu Wanzleben 1327-44, 1372.75, Domherr zu Goslar + 1363: 4637.9ft.;

Margareta, Daniels (4) Tochter, Inhaberin einer Klosterstelle zu Wienhausen, 1318: 48230;

20. Conradus, -red, Daniels (4) Sohn, in der Altstadt

verfestet 1345, 1348: 17124 27124; 2: David, Daniels (4) Sohn, Inhaber einer Munzerpräbende zu Goslar 1336, 1348:27124 52321;

21. N. Daniels (4) Sohn, im Dominikanerkloster, 1346: 2062. 11.

Kros, Herman, 1346: 22019.

Krosere, Hannes, Knochenhauer (an der Petersilienstrape) 1341:84.

Cro-, Kroffeman, N., im Sacke, 1347.49: 252 276. 3184.

Crowel, Mathias, -thies, Stieffohn Heneke Sothakes, in der Altstadt verfestet, 1347: 23618.21.32 25415.

Cruceman, Ritter, zu Leiferde (1300): 448'9. Crucht, wüfter Hof bei Friesdorf, Landkr. Bonn,

4849. Cru-, Crûdeken, Krudeken,

- Henning + 1346: 20428 11 21424; Alheyt, deffen Frau, Tochter weiland N's vor

der Burg, 1345: 16812.15;

Ludeman, fein Sohn, im Hagen (?), 1345-50: 1688.16 20438.10 20517.4 21427 2499.13 3591 304

+ Detborch, dessen Frau, Tochter Ludolfs v. Wedesbuttel, 1345 -50: 1688. 16 24911 36411 15;

1. Bele, -leke, Ludemanns (1) Schwefter, 1346.50: 20429 20515 21424 36410;

6. Hannes, fein Sohn, zum Pfaffen bestimmt, 1350: 3648. 11 13

Krüger J. Krogher.

mit der kruk, cum crucke,

N. dessen Sohn 1348: 28715;

Hannes, Schwiegervater Ulrich Griffelfmets, auf dem Meinhardshofe, 1343, †(?) 1348: 912 28613.

Krummenese, Heneke, Ohm von Tile Braders Stieffohn Hannes, 1346: 20715.

(Crufe) Crispus, magister Johannes, Mithegründer der Priesterbrüderschaft, 1307: 45912.

(Cruse) Crispus, Cr. institor, im Hagen,

1 Hermannus 1296: 44410;

18. Ludolfus, Kramer, Ratmann, 1296.1312: 444° 469°;

16 Johannes, dessen Sohn, 1296: 44414.

Cru-, Kruse, N., bis 1345 bei der kleinen (Burg)mühle, dann vor dem Marstalle im Sacke, 1341.45: 1228i. 1711 3.

Cruse, Heneke, in der Altstadt (?) 1349: 31010.

Jan

Cruthane, im Hagen (?)

Crutneyndorp Neindorf, Klein- oder Kraut-. Küblingen, Cublige, Kr. Wolfenbüttel, 4449; Pfarrer Bernhard 1325. de, van, von Kubbelinge, -ling, Kublinge, Kuppelinge, nur Kubbelinge, in der Altstadt, · Conradus, -rad, -red, 1333.43, £ 1344.48:7412 7512.17 881 11510 27024 51528; 2. Nicolaus, Clawes, 1343-50: 741 1817. 11 75 8 11530 14715 24413 26231 26814 27024 3701; Bele, Frau Dening Herdekens, 1343: 75:28.; Nikolaus' (2) Brüder 1344: 14715, bei Namen (4 6) Lachendorf, Lachtendorp, Landkr. Celle: Zehnte 42411. de Lochtendorpe, Fredericus (ruterburug? der joigende?) 1317: 4822. de Lochtendorp, dominus Fredericus, Bürger, 1301:45121. van Lachendorpe, Luder, in der Neuftadt, 1347: 251 17. Lafferde, Kr. Peine: Groß-L. 463°, Laten des Kreuzstists zu Hildesheim die Brüder Friedrich, Johann, Dietrich 1309; Klein-L., Lafforde, minus L., Lutteken L., 1485 26926 27020. Lafforde, N., auf dem vormals Eliajchen kleinen Vorwerke an der Echternstraße, 1347: 24212. de Lafforde (ift de Nafforde der Hf. doch kein Schreibfehler, to mub es aus van Afforde abgelettet und also aut Afferde, Kr. Hameln, bezogen werden), Ebelingus, 1348: 2871. Laghe, im Hagen, Jan + 1349: 312-1 25 3132; N. dessen Frau, 1349: 3121 25; N. deren Mutter, + 1349: 31211 (31225 wohl nur versehentlich übergangen). Lagesbüttel, Lawerdesbutle, Kr. Gifhorn, 4489. (Lahde, Kr. Minden.) de Lothen Heinrich, Ritter, Blutsfreund Heinrichs v. Bortfeld 1256:40815. N. dessen Frau Lakenscherere, -scerer, -e, in der Alistadt, 1- Johannes, Hannes, Henning, an der Breiten-

Crülingh, an der Fallersleberstraße, 1344: 1206.9.

N. dessen Frau | + 1349: 31212.24.

26814 27014 28712; 6. Hinrek, Hene, Heneke, 1343-48:7419 7518 11550 24415 26814 27014; 2. Conrad, Konrads (1) Sohn, Johanniter zu Br., 1343-44: 7418 7519 11511 11611. Cule man, Heneke, am Ritterbrunnen, 1347:24526. Kunigunde f. Konegundis. Kunze, Cun-, Contze: de bûngere - des pyperes, Cleneimet, Sporemekere. Kurze Brücke, bei, vor der K. Br.: Braunschweig VIII. 68f. Küftorf, Curestorp, Kr. Ifenhagen, 41620. ftrape, + 1341-49:527 5110 15.245. 671.5 1143 30531; 12 47 Hannes, Henning, ebd. 1341.50: 516 35428; Herdeke de eldere, Hennings (1) Sohn, Pfaffe, 1341-47:527 626 5128 521 23923; Herdekes (3) Brüder, Hennings (1) Erben, 1341.49; 61 30521, bei Namen (4. 51) · Hannes, nebst seinen Brüdern Verwandter Hanfes v. Wedtlenstedt, 1342-47:5113 671.5 20524f. 23919. 25 3043; 5. N. dessen Frau, 1347: 23925; \* Herdeke 1342-49: 5110.13.33.13 671 11413.15. 7 20524 30 23924 3045; 7. Heneke 1342-49:51 16. 14. 23 673 114 13 18 20524 23919 3045 Lakenscerer, Ludeman, ke, an der Strabe von St Martini zum Hohentore (jetzt Sonnenstraße), 1345 -50: 1551 20819 21 35115 35219 21. Lamberdes Hennig Alheyt, deffen Frau, Schwester Her-1350:3781. manns v. Brunsbüttel Lambertus, Lampo, Propft zu Heiningen, 1345: 1817 1837. Lambertus, Unterkellermeister zu Marienthal, 1337: 52412. Lambert, Propst zu Wienhausen, 1263.65: 41417 41520. Lambert, Küchenmeister Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, 1324(25?): 4982. Lambertus, -bert, -bricht: Rutze.

4 Conrad, -red, Koneke, 1343-48: 7418 7519

5. Deneke, ing, 1343-48: 7418 7518 11580 24411

11510 24413 26814 27024;

```
Lamme, Lamme, Kr. Braunschweig, 5120 20525
                                                     Hermannus ]
  3041; Vogtei 1488.
                                                     Wasmodus
de Lamme
  Dithmarus
  Hermannus, deffen Sohn 1342:588;
  Reyneke 1342, in der Altstadt verfestet 1348: 5800
                                                     N. N. deffen Kinder
    2878;
                                                     Fredericus
  Lodwicus
                           1348 ; 2878f.
  Ludeke, dessen Neffe (?) + ]
                                                     Theodericus |
                                                                    res
de, van Lamme
   · Hillebrant, ander Weberstraße, † 1344.47:1311
                                                     70f
                                 25 I 29f.;
                                                   Langen Diderkes
   Ditborch, dessen Witwe
   3. Herman, fein Sohn, 1344-47: 1311-4 2181
       25115:
   4 N. deffen Frau, Tochter Henning Blivots, 1344:
       1314.8;
   5. Hillebrant, Hildebrands(1) Sohn, 1344: 1311;
   6 Metteke | Hermanns(1) älteste Kinder, 1344-46:
   7 Ghele
                          1315 2181.
   8. Mye
de Lamme, Hermannus (Ditmars oder Hildebrands
                                                     8914-17.
  Sohn?) Knochenhauer, 1345: 19329.
Lampo, Propst zu Wienhausen, f. Lambertus.
Lampe van Peyne.
                                                     Hermen
                                                     Ludeman 1
Lampen, Heneke, bei St Petri, der Pfarre gegenüber,
  1348.49: 27513 30727.
Lampenmekere, Hannes, vormals auf der Höhe,
  +(7) 1347: 2469.
Lamspringe, Lammelpringe, Kloster, Kr. Alfeld:
  Klosterfrauen Kyne, Ghese, Bele van Levenstidde
                                                     re, 1345 (?): 16331
  1341.48, Jutte, Grete, Aleke van dem Amberga
  1342.
Landsberg, Landesberch, Kr. Delitzfch: Markgraf
                                                     22319 4651.
  Herzog Magnus v. Br. 1345.46: 1986 22915.
(Lange) Longus
   <sup>2</sup> Johannes, Ratmann, 1258 - 83: 41018 41115
       41919 42619;
   3. Henricus 1263.68: 41418 41724 4183.10;
   4 Hildebrandus, dominus, Ratmann, 1261—90:
                                                   Lateran J. Rom.
       4129 419.9 4241 42922 43022 4321 4373;
                                                   Lattenkur
   8. Eckelingus, Ratmann, 1283 86: 42623 42924;
  12. Hinricus, Mönch zu Marienthal, 1317: 4816.
(Lange) Longus, Dethmarus (1330): 5082 4.
Lange, Berneke, in der Altstadt (?) 1346: 2203.
(Lange) Longus, zu Helmstedt,
                                                      1343:9222
  Johannes +
  Johannes, deffen unmündiger 1317:48026 4819;
                                                   van Löwinge
  Ludolfus (Schwiegersohn Wasmods v. Uehrde zu
                                                     Heyneke 1
    Br.) 1311, + 1317: 46527 48028 4819;
                                                     Hoyer
```

```
dessen Söhne, 1317: 480271. 4819.
(Lange) Longus, Hinricus, Bauer zu Lätt-
    genrode, bislang auf einer Lathufe des
    Klofters Stötterlingenburg
                                            1272:
                                           4213of.
  Johannes camerarius
                         seine Brüder
               larto-
Lange Brücke, vor der L. Br.: Braunschweig viit,
  Heneke | Brüder, Neffen (?) Heneke Howords, in
              der Altstadt verfestet 1346: 2201.
Lange Jan auf dem Damme f. van Bortvelde.
Langejan + 1342:5110;
  Frau Mechthild, de Langemensche, Langenmen-
    sche, dessen Witwe, 1342.44: 51-2 21 11414.18;
  N. N. feine Kinder, 1342:5120
Langen Janes, He-, Heyneke, im Hagen, 1343 :
Lange Ludeke, Vetter von Henning und
    Ludolf Reben, im Hagen (?) +
                                            1341:
                                            811 90.
             dessen unmündige Söhne
Langeln, Kr. Wernigerode: Deutschordenskomtur
  Jan v. Dingelstedt 1325.
de Langemensche, mennesche, f. Langejan.
Langenberch, N., Bäcker, vormals am Hohento-
de Langhen steghe: Braunschweig VIII, 72
Langenstein, Langensteyne, Landkr. Halberstadt,
Langestraße, Braunschweig VIII, 73.
Lapidea valva, via Steintor, -weg.
Lapis f. Michahelis Michaelftein.
Lappenberch: Braunschweig viii, 74.
Lata platea Breitestraße.
  Ebelingus + 1349: 31822;
  N. de Lattenkuresche, 1349: 31727.
(Lauenstein, Kr. Hameln.)
Lowensten, Hinrich, Neubürger in der Neustadt
Lauingen, Lowinge, ghe, Lewinge, Kr. Helmstedt,
  148:0 22110 46519 48917.
             in der Neustadt versestet 1345: 17217.
```

von Louwinghe, broder Jan (Mönch zu Br.?) Leghede Lengde. Lehndarf, Len-, Lenendorp, Kr. Braunschweig. (1350): 34424 (Lauterberg, Kr. Ofterode.) 3328 71281 17311 22 1940.10 2921 47220 50629 5071. v. Lauterberg, in Lutterberg, die Grafen, 1243: 12. 16; Pfarrhof 3329, Luchthof 931-16, Scapehof 4028, 10 9229 9310; Garten uppe den Rodhen 9319, Mer Lawerdesbutle Lagesbüttel. teninge höve, infra opidum ac villam L., twischen Lebenstedt, Levenstide, Kr. Wolfenbüttel: Ritter deme stadvelde unde deme Lendorper velde, bi Pyl van L. + 1345. Lendorpe, zum Teil in Gärten umgewandelt, 71 205. van Levenstidde, stide, 9226ft. 17311 50715; Zehnte 931- 26015.23 26720 2- Clawes, Wernekes (15) Vetter, vor der Schuh-29021 29113 2921 ftrape, 1341 — 46, † 1348:7.10 13219(?) 1592123 20439 28031, 25, 27 2811; de Lendorpe, Neubürger in der Neuftadt, Henningh 1344: 13219; 8. Kyne ? Ghefe | Klosterfrauen zu Lamspringe, 1341.48: Heneke 1350: 36515 Lehre, Le., Leere, Kr. Braunschweig, 146: 518; 715 28021 24 2812.4; 10. Bele Holtmole 8918; Zehnte 14811 vor Wynneke, Frau Langenjans Leydinghulen Leggenhausen? (v. Bortfeld) 1341.48: (Leiferde, Kr. Gifhorn.) 12. vor Mechtold, Frau Bertholds v. 76ff 2802b; de Leyforde Widikindus ) Brüder, 1265: 4159. 137 Clawes, Claus (18) Sohn, Neubürger in der Neu-Berthold Leiferde, Lefforde, Kr. Wolfenbüttel, 5011-4; Muhle ftadt, 1344: 132"; 15 Werneke 1345: 15920 26.28 16010; 4267; Ritter Cruceman de L. (1300) 20. Clawes, Wantschneider (?), 1346 Besitzer eines Leiferde, Leyforde, Kr. Gifhorn? Kr. Wolfenbüt-Haufes an der Fallersleber, 1350 desgl. an der tel? Jutte van Leyforde zu L. 1348. Schöppenstedterstraße (oder eines Eckhauses an den van Leyferde, Gherwin, Neubürger in der Neubeiden Strafen?) 1345-50: 1681 169201. 21420 Stadt 1343: 9222 31421 35825 36026 van Leyferde, Henning, im Hagen, 1350: 3605. Ghese, dessen Frau, 1345: 1685; van Leyforde, Jutte, zu Leiferde, 1348: 26915. 21. Hermann, Mitbesitzer eines Hauses an der Schöp-Leinde, Lenedhe, Kr. Wolfenbüttel, 41510; Bauern penstedterstraße, 1349: 31421. Johann Hardewinghi, feine Frau Alheid, feine Kinde Levenstide, Johannes, Küchenmeister Pfarrer der Heinrich und Dietrich, von Herzog Otto freige-Reimbolds zu St Katharinen, 1343: 9724. lassen 1324(25?). van Levenstidde, Ludolf, Neuburger in der Neu-(Leine, die, Fluß?) fladt 1345: 17224 de Leyne, Heneke, Neubürger in der Neustadt Lechtenbergh Lichtenberg. 1350: 365 7. Ledeghe, Laten zu Twelken, (Lemgo in Lippe.) Johannes van Lemegowe, suster Grethe, zu Br., 1350: Ylseke, dessen Frau (1320): 4882f. 37910 12. Johannes | Seine Söhne Lemmeke, -ken: van der Haghenbrüge, de cra-Ledinkhusen Leggenhausen? Lemmeken, Hannes, ehedem vor der Schuhftraße, Leere Lehre. 1348: 29923. Lefforde Leiferde. Lemmeken, im Hagen (?) Lefhard, gewesener Abt zu Loccum, 1327.38:5012 Bele + 1349: 31215; 52816. Ludemannus + 1349: 31218. Leffidis, Priorin zu (Alt-) Isenhagen, 1289: 4346. Lemmekenvelt: Braunschweig vill, 75. (Leggenhaufen, Kr. Syke?) Ledink-, Leydinghusen, in der Neustadt, Len-, Lenendorp *Lehndorf*. Lenedhe Leinde. Hinrek, Ratmann, 1347; 25026; (Lengde, Kr. Goslar, nicht Lengede, Kr. Peine.) Coneke 1347: 2553.

| de Leghede Adelheid, Witwe                                                                            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gunzelin, deren Sohn<br>Mechthild, Klofterfrau zu Dor-<br>fladt                                       | 477*1. 26.                                       |
| Lengede, Kr. Peine: die Pfarrer im Archi.<br>L. 1256: 4086.                                           | diakonate                                        |
| van Lengede, nur Lengede,<br>Deneke 1331: 51116;<br>N. (an der Ecke der Straße zur Karlin             | igepforte)                                       |
| 1341: 85.<br>de Lenghede, Neubürger in der Neuftadt                                                   |                                                  |
| Ludolfus 1342: 5821;<br>Thile 1350: 365 4.<br>Lente, Ludeke, im Hagen, 1345.50: 16711                 | 26132 L                                          |
| St Leon hard, Siechenhaus u. Klaufe: Brau<br>XVIII. 2.                                                | unfchweig L                                      |
| Leonardus, Lenhardus, Pfarrer zu 3<br>1292—1308: 43725 43817 46116.                                   | L                                                |
| Leonhard v. Tybertis.<br>Lere Lehre.                                                                  | L<br>L                                           |
| (Leffe, Kr. Wolfenbüttel.)<br>de, van, von Lesse, nur Lesse,                                          |                                                  |
| Albert 7 16 Gefe 78  Bele 18 Grete 10                                                                 | L                                                |
| Berthold Benrich Henrich Henrich Henrich                                                              | Va                                               |
| Ebeling 161. Johannes 15 Eggeling 94 Konrad 13                                                        | (1)                                              |
| Gertrud 96 Lutgard 9 1. Henrik, am Hohentore, †                                                       | L de                                             |
| Reimers' 49                                                                                           | ); 490 <sup>31ff.</sup><br>) [ <sup>t.f.</sup> ; |
| 2. N. N. feine Kinder  7 Albertus, -bert, -brecht, Provisor des spitals, an der Gördelingerstraße, 13 | Thoma-                                           |
| 14° 73° 11 123° 149° 158° 1 16 18 18<br>11 226° 37 229° 245° 32 306° 307                              | 311 1861 va                                      |
| 374" 1 375";<br>7" Ghele, dessen Frau, 1344-50; 149                                                   | (1                                               |
| 37.57;<br>7h. N. fein Bruder, † 1350: 3757;                                                           | de                                               |
| Bertold † Lutgard, dessen Frau, an der Weber-                                                         | Vā                                               |
| ftraße  9º Egeling, sein Sohn  1º Gertrud, Berthold ® Tochter                                         | 1343 :<br>96 <sup>118</sup> ;                    |
| Orete, desgl. (Frau Ludolfs) Mutter Ludemanns                                                         |                                                  |
| DIPLOM. BRUNSWIC. IV,                                                                                 |                                                  |

```
12. Heneke, an der Gördelingerstraße, 1349, †(?)
       1350: 3033 35317;
  13- Conred, an der Kurzen Brücke, 1341:161;
 14 Thidericus, N's (7b) Sohn, 1343.44:73 14 14914;
 15. Johannes, Hannes, desgl. | 1343 - 50: 73.4
16. Albertus, Ebelingh, desgl. | 149.4 3756;
 17 Ebelingh (der vorige?) Schmied, am Fallersleber-
 tore, 1346.50: 21528 35632;
18. N. deffen Frau, in zweiter Ehe
                                           1346:215295;
       vermählt
     N. N. seine Stiefkinder
 .9 (12') Heineke, Mitbesitzer eines Hauses an der
 Schöppenstedterstraße. 1349: 3142: ; 20. N. N. Henekes (12) Kinder, 1350: 35317.
evenstidde Lebenstedt.
Lewe, Levede, Kr. Goslar, 4293.
an Levede, Gherard, Knappe, 1345:1393.
an Levede, Tile, 1347: 25124.
Lewinge Lauingen.
yborius f. de bedere.
lichtenberg, Lichten-, Lechtenberg, -bergh, Dorf
 mit wüster Burg, Kr. Wolfenbüttel, 435121 49315;
 Ludolf, Gebhard v. Bortfeld zu L. 1313, Friedrich
 v. Bortfeld ebd. 1313, + 1347.
iedingen, Kr. Braunschweig, 50419.
an Lydinge, (Bele) de vrowe, im Sacke, 1341:
 1319 21
Lienen b. Elsfleth?)
e Line, Erpo, Propst zu Bücken, 1328: 2319.
indau, Lindowe, Kr. Duderfladt: Pfarrer Jan 1350.
e, van, von Lin-, Lyndowe, Lindouwe,
 Hermannus, man, men, 1346 Käufer eines Haufes
    an der Gördelinger-, 1348 desgl. an der Echtern-
ftraße, 1342—49: 53<sup>1-4</sup> 112<sup>25</sup> 201<sup>115,15</sup> 210<sup>18</sup> 279<sup>8</sup> 296<sup>17,23</sup> 306<sup>11-4</sup>;

N. dessen Frau 1342,48: 53<sup>2,4</sup> 296<sup>195,23</sup>;

van, von Linde, dhe, Detmer, im Hagen, 1346,49:
 21318.21 32326.18 3242
Linde, Oster- und Wester-, Kr. Wolfenbüttel.)
e Linde, Ludewicus, Ritter, 1348: 1 42000VI.
e Lindede, Johannes, in der Altstadt (?) 1343:
928.
an Lindede
 Heneke, Vetter Ludekes v. Reppner, 1347: 26414;
 her Ludolf van deme spetale (d. i. Rektor des Ma-
    rienspitals; etwa identisch mit Ludolfus, Pfarrer zu
    Reppner, Pfründner des Spitals?), Henekes Bru-
    der, Herr Ludekes v. Reppner, seit 1345 Besitzer des Vorwerks des Rates bei St Michaelis auf
```

Lebenszeit, 1344-49:13529 15614ff. 26317 25 Lodewicus, Bischof von Brandenburg, General-27 2642.6.15 33321. vikar des Erwählten Giselbert von Halberstadt, Lindeman, Heneke, Neubürger in der Neuftadt 1328.41. 1350: 365.6. Lodewicus, Bischof von Münster, 1345. Lyndemannes Ludwig, Markgraf von Brandenburg, 1343. Hannes, in der Altstadt Lodewicus, -wich, Lod-, Ludewicus: Ackenhu-fen, de beckere, v. Bortfeld, de Dorstat, von El-Grete, dessen Frau, Tochter Gereke Hannens bere, de Lamme, de Linde. N. N. seine Kinder Loh, Northlothen, Kr. Minden, 40814. Linden, Lindem, -dhem, -dum, Kr. Wolfenbüttel, Loper, Bertold, Bote (1350): 3427.11. 14614 1497 43422 44821; Mithle 43423 44822. Lopke, Klein-, Lutteken Lobeke, Kr. Burgdorf: Lindenberch: Braunschweig viii, 76. frühere Meier des Klosters Wienhausen Herwig, Lindowe Lindau. Johann, Heine, Ulrich, Söhne Heneke Scheves, Line Lienen? Linenwevere, Ludeke, im Hagen, 1344.46: 127 Lothar, König, Kaifer (III) 1137: 38310. 22. 2142. Lothen Lahde. Linsburg, Linesborch, Kr. Nienburg, 3944. Louwinghe Lauingen. Lintlo, Wüstung bei Oedelum, Kr. Marienburg, 42117. Lowe, Lowe, Lippold, Bruder (?) von Grete Ekermans (1350): N. Maler, aus Br., Neubürger zu Lüneburg 1341: 344" 1425 Lippoldus, -pold, Lyppold: vom Alten Markte, N im Sacke, 1342: 5616.31. Butterec, de Goddenstede, van Luttere, de Rod-N. dessen Frau im Hagen, † 1349:31227 31314 Ludolfus, -olf dinge, de Vreden, de Werle. Liudolfus f. Ludolfus. Lowensten Lauenstein. Lobeke, Lopke. Lo-, Lowinge Lauingen. Lobmachtersen, Lochmachtersum, f. Machtersen. Lubbrecht f. Lutbert. Loccum, Lucka, Lukka, Lucken, Kr. Stolzenau, Lubeck, Lubeke: Bischof (Henricus) 1338: 5281; Kloster, claustrum, monasterium, kloster, eccle-Stadt 28629 43610.20, Rat 43619, Bürgermeifter fia in L., Luccenfis, conventus, -vent, c. f. Marie, Marquard Hildemer, Alvin vom Stein (1290), Bürc. monasterii, ecclesia et conventus, 6154. 338 12 408<sup>14, 20</sup> 411<sup>11</sup> <sup>14</sup> <sup>10</sup> 420<sup>14</sup> 421<sup>15</sup> 424<sup>18</sup> 425<sup>7</sup> 501<sup>21</sup> 502<sup>1</sup> 528<sup>16, 19</sup>; Aht 6<sup>24, 26</sup>, Lefhard, nicht mehr im ger N. N., Pfandinhaber herzoglicher Sülzaufkünfte zu Lüneburg, 1282: 42518, Reinekin Mornewech Amte, 1327.38, Jordan 1327, Dietrich, nicht mehr aus L. zu Brügge (1290). im Amte, 1338, Bernardus 1338.41; Prior Basilius de Lu-, Labeke, Johannes, Pfaffe, Notar (zu Bre-1338; Kellermeister Burchard 1338; die Klostermen) 1328: 2418 24. bruder zu Oedelum 1272: 42117, Konverse Elver, de Lubeke, Conradus, Bürger, 1286.90: 4293 Hofmeister ebd. 1338. Lochtendorp Lachendorf. Luceken, Johannes, Bürger zu Hildesheim (1333): Löde 5159f. N. olde L. (Lüchow in Hannover.) Hannes, deffen Sohn, in der Alt van Lûchowe stadt verfestet Hannes, an der Echternstraße 1348, Pächter eines N. N. die Loden, Gläubiger der altmärkischen Städte, Haufes am Steinwege in der Altstadt 1349: 2797 1349:32316. 321 23 ff. : Lödhe N. dessen Frau, 1349: 32128. Johann, zu Hötzum, † Luchthof f. Lehndorf N. dessen Frau Lucya, cye, Priorin zu Heiningen, 1346-49:23031 1340:534:55 21. Konrad 3011 3313. feine Sohne Dietrich Lucia, -cie: hern Aderoldes, v. Goslar. Johann 1

domine Lucie

Hermann +

Johann, deffen Sohn

Jutta, Johanns Frau

Hermann

Henning

Gertrud

Meinburg

Jutta

Lucka en Loccum

Lucka, -en, Loccum. Luckardis f. Lutgard.

Lucke, Lukke: van Cymmenstede, Godeken, van Meynerstem.

Lucklum, Luckenem, -um, -ûm, Lukenheim, Kr. Braunschweig,

Deutschordenskommende, die hern zeu L. vonme Duzscen hus, de Duzscen hern von deme hose zeu L., dat hus to L., 9819 41411 43920 4566.9, Komture Johannes Stapel 1322, Thiderich von Cymmenstede 1343, N. 1346: 21419, Hof im Hagen: Braunschweig xix, 3;

Kaland, confratres et forores calendarum, confraternitas, 26613 192, Dekan Johannes, Pfarrer zu Hondelage, 1347, Kammerer N. 1347: 26613;

Walkmühle bei L. 4263.

de Lukenum, Albertus, Prior zu Marienthal, 1337: 5245.

de, van Luckenem, -um, die v. L. 1319: 48610;

<sup>2</sup> Hilde-, Hillebrandus, Ratmann, 1240 — 55: 401<sup>18</sup> 404<sup>4</sup> 406<sup>18</sup>;

Hinricus 1271: 4218;
 Heyfo (1260): 41116;
 Johannes 1268: 41734;

6 Johannes, Ratmann, 1283: 426:8;

Hilde-, Hillebrandus (einer?) magister, Canonicus zu St Cyriaci, Bruder Heises (10) und Johanns (2), 1295.96, 1311: 44125 442' 46521;

10 Heylo 1311: 46522;

'' Johannes, Hannes, 1311, † 1347:2351 4651;

Frau Grete, dessen Witwe, Großmutter Alheid Eliäs, 1347:2351;

14 Hildebrandus, Hillebrandus, brand, 1315.38,

÷ 1341:610 3310 47711 528 8;

domina Elizabet, vor Bele, deffen Witwe, Schwefter Stephans, Heinrichs, Mechthilds, Gefens,

25. Henneke 1350: 365';

18 Hen-, Hinricus, magifter, Pfaffe (aber nicht Can.

zu St Blasien) Rechtsgelehrter in der Diözese Hildesheim, 1341—48:39<sup>14</sup> 148<sup>24</sup> 231<sup>2</sup> 291<sup>16</sup>; <sup>29</sup> Johannes, dessen Bruder (n. 1344):148<sup>24</sup>.

van Luckenum im Hagen,

Tileke 1347: 247<sup>26</sup>; Bele Luckenemes, Schwester Alekes, Schwägerin

Heinekes, 1348 : 28232. Lud. (Ludeman): Elye, de Watenstidde.

Ludbert f. Lutbert.

Lude, Dyderik, im Hagen (?) (1350): 3413.

Ludegherus, Pfarrer zu Grasdorf, Vizearchidiakon zu Holle (1300): 449'

Ludeger, Kämmerer zu Marienthal, 1288: 433°. Ludegher us dapifer, Ludegher drofte f. de Garsnebutle.

Ludegerus, -gherus, -ger, -gher, Ludheger, Lude-, Luddegher, Ludiger, Ludger: de Garsnebutle, de grûttere, de molre, Muntaries, van Scheninge, van

hern Ludeken f. Ludolfi.

Ludeken, Rike (oder Rike Ludeke nach Analogie von Lange Ludeke u. dgl.!) 1350: 350?.

Ludeke, Müller zu Eisenbüttel, f. Ludelef.

Ludeke, Lange, f. Lange L.

Ludeko, -ke, Ludike: de Alierrum, van Alveide, van Asle, Basert, v. Bevenrode, Bornummes, von Brotzede, van Brotzem, Gherborge, van Gyttere, van Glentorpe, Grope, v. d. Hagen, Kale, Kerfebom, Kylenberch, v. Kissenbrück, Lakenscherer, de Lamme, Lente, Linenwevere, de meyger, Molner, de molre, der môneke, van Oldendorpe. Petri, Plokhorst, Remesnidere, van Repenere, Rischowe, van Scallinge, der Scherer, von Sekere, van Selde, uppe deme Stenweghe, van Telgite, van Tymberla, Twedorpe, van Warrenholte, v. Wedesbüttel, bi der Wellen, van Werre.

Ludelef, Ludeke, mit feinen Brüdern u. a. Müller zu Eifenbüttel, f. de molre.

Ludelet f. auch Ludolfus.

Ludeman, Tochterfohn Lutgards v. Leffe, (Sohn

Ludolfs) 1343:96°. Ludeman, Stieffohn Henning Bedderoks, 1346:

Lude mannus, -man, Lûdeman: de Achim, Berchvelt, v. d. Berge, Doring, Eykenrod, Elie, Engelken, Grevinch, Grotenjanes, Grube, Haghen, Hakelenberch, Harnides, van Hillerdisse, Jercsem, Kersebom, Crudeken, Lakenscerer, Langen Ludeken, Lemmeken, Meynerdes, Mûntaries, Osse, Porner, van Ringelum, Roleves, Scherpingh, Stag-

862

ke, Stenman, de Twelken, van Valersleve, Flaschendreger, v. Fümmelse, von Wenthusen, de Werle, Withmere. Luderi, Siverd, in der Altstadt verfestet 1341: 144. (Lüdersen, Kr. Springe?) de Ludersen -sien, Gerhardus, Canonicus zu St Cyriaci, 1330: 50817 50922. Luderus, Prior zu St Aegidien, 1349: 31921. Luderus + N. N. deffen Nachkommen, Lehnsleute des Klofters Ste- \ (1300): 44817. terburg wegen Gutes zu Bedher Luder + 1346.50: 1991: 18 Rickele, suster R. \ dessen Töchter, an 3552 4. der Gördelingerstr. Luderus, er: van Bywende, van deme gronen bome, de Helmestat, de Honlaghe, van Ingeleve, Cramere, van Lachendorpe, Plockhorft, v. Rüningen, Timbermannes, de vischere, van Watenstidde, de Weddinge, de Wenthusen, de Withinghe, de Wolferbutle. Ludewicus, Ludwig, f. Lodewicus. Ludgard, -mod f. Lutgard, -mod. Ludoldus, Abt zu St Godehardi in Hildesheim, 1256: 4071. Ludolfi, hern Ludeken, -iken, Nr 1f. sf. auch Mathie, filii Mathie, thye, Arnoldus, Arnd, 1311, 1348: 2974 46521; 2. Johannes, Henning, 1311-29, 1 1349: 30410 31425 46521 47427 4771.9 4906 12.14 49417 50014.18 50528; 1. Bele, deffen Frau (1321): 4900.4.121; · (Berte) Jeine Witwe, 1349: 304" 31429; Hilde-, Hillebrandus, Brendeco, 1311-15, † 1325:46521 47426 4771 50015:18; 6 (Zacharia, Sechelke) dessen Frau, 1315.25: 4771 50015.18; 7 Hannes, Hennings (2) Sohn, 1349: 304:0 14 31425 12. Mathias, Arnds (1) Sohn, Priester, 1348: 2979. Ludolfus, Küfter zu St Blaften, Propft zu St Cyririaci, f. de Honlage. Ludolfus, Propft des Kreuzkiofters, f. v. Glentorf. Ludolfus, Schüler des Pfarrers zu St Katharinen, [. Kestenmeker. Ludolf, her, im Marienspitale f. van Lindede. Ludolf, Abt zu Amelunxborn, overster des Kl. Rid-

dagshaufen, 1345: 18911.33.

Ludolphus, Propst zu Dorstadt, 1342.43:67349327.

Ludolfus, Thefaurar zu St Alexandri in Einbeck, 1342:6218. Ludolf, Scholaster ebd. 1225: 3957. Ludolf, Propst zu Neuwerk in Goslar, 1325: 5001. Ludolf, Pfarrer zu Hallendorf, Dekan des Kalands zu Barum, 1345.47: 192 3 26628 Ludolf, Dekan zum H. Kreuze in Hildesheim, 1268: 41713 Ludolf, Propft zu Katlenburg, 1231:39614. Ludolfus, Ludelef, Pfarrer zu Kiffenbrück, 1343: 9315 11122.30 Ludolphus, Kantor zu Marienthal, 1337: 5246. Ludolfus, Pfarrer zu Rautheim (1350): 3457-31. Ludolfus, Pfarrer zu Reppner, Pfründner des Marienspitals zu Br. (etwa identisch mit L. van deme spetale?) 1333:517 Ludolf, Abt zu Riddagshausen, 1267: 4165. Ludolfus, Pfarrer zu Wettmershagen, 1319, +(?) 1330:4871 50920; N. dessen Mutter, +(?) 1330:50920. Ludolf, Graf von Peine. Ludolfus, Graf von Wohldenberg. Ludolphus dapifer f. de Garsnebutle. Lu-, Luidolfus, -phus, Liu-, Lyudolfus, Vögte zu Braunschweig, s. de Dalem. Ludolf, her, om der Detburg Crudeken, f. van Wedelsbutle. Ludolf, her, Bruder der Grete Ekermans (1350): Ludolfus, Bruder Friedrichs, zu Hachum, 1314: Ludolf, Bürger zu Schöningen, Schwager Heinrich Papedudes zu Braunschweig, 1344: 1333. Ludolfus, -olf, -olphus, Liudolfus: de Adenem, de Badenebutle, de Bortvelde, v. Broitzem, de Brunswich, de Dalem, Döring, Elie, de Emen, v. Esbeck, von der Ghilwort, van Glentorpe, de Godenstede, Grope, de Grote, Grotejan, Grube, van deme Hagen, de Halberstat, de Hillerdesse, von

der holen ek, de Holloghe, de Honhorft, Kale, de

Kampe, Capelle, boven deme Kerchove, Keftenmeker, de Cramme, Crufe, Lange, de Lenghe-

de, van Levenstidde, Löwe, de Marnholte, filius

Martini, Mathie, Middemedorpe, Muntaries, Offe, von der Ovecre, Petri, de Plochorft, van der Put-

ten, Reben, de Ringelem, de Salghe, de Saltda-

lem, de Scalneghe, de Scenigghe, de Scepenste-

de, Schermere, Scerpinghe, van den Seven tornen, Slengerdus, de flutere, de Smalenborch, de Suth-

molen, Theighet, Thetburgis, de Twelken, de

Tzicte, de Ursleve, van Valersleve, de Velthem, Viltere, van Vimmelfe, v. Volkmarode, de Wattecsem, van Wedelsbûtle, de Wenethen, van Wenthusen, de Werberghe, de Werle, van Wetelemstidde, van Weverlinge, uth dem Winkele, Witte, de Woldwische, de Woltorpe.

(Lügde, Kr. Höxter.)

van Lügede, Dietrich, vormals an der Weberstraße,

1347:2516

Lukenem, um, heim, Lucklum. Lumpene Ebeling, auf dem Meinhardshofe im Sacke (mit linkende 1346: 21817. E. ebd. 1340: III 49820 identisch!) N. dessen Frau (Lunden, Kr. Norderdithmarschen?)

von Lunden

Claus + Frau Sophie, dessen Witwe 1344: 11811.

Lüneburg, Luneborch, -burg, -borch, -borg, Lunenborch, -borg

· Herzogium, Herzöge: Braunschweig 11.

<sup>2</sup> Burg, caltrum L., de L, 398<sup>20f</sup> <sup>21</sup> 399<sup>2</sup>. Stadt 435<sup>14</sup> 516<sup>21</sup> 570<sup>28</sup>, L. als Ausstellungsort 43522 43917 47131; Rat 25514 2656 3402 16 47116 516 2; Bürger Johann Elstorp 1347, Johann Hutzenvleth +, dessen Witwe Marga-reta 1314, Johannes Wicbernni Carnificis 1310, Hinricus Pictor 1341, Make de Rode, Everardus Underkoper (1350), Vromoldus 1303, Volfekinus de Wefera (1350), Johannes Widenvelt (1333); Neubürger Conradus Faber de Brunswich 1305, Heyne Ferto de Br. 1293, Lowe pictor de Br. 1341, Hinricus Widenvelde 1306, Hannes Widenvelt 1322; Zoll 41928; lüneb. Pfennige 37620 45417 46416

4 Sülze, salina, sulta, 37620. 24 42519, die alte S. 42516; Sülzhäufer Ebbinge 4364, Enninghe 2658, Gererdinge 47121, Hinxt 25517, Codefinge, ghe. 4365 440', Volquardinghe 435'.

· Kloster St Michaelis, conventus monasterii I. Mychahelis in L. ord. b. Benedicti, 471 19th; Abt Thomas, Prior Wernerus, Küfter Reynerus, Mönch Rolandus Felix 1314.

v. Laneburg, Heinrich, Canonicus zu St Blafien,

1320:48720

de Luneborch, Johannes (Vikar zu St Blafien), Rektor der Jacobikapelle, 1314.17:47332 4742

de Luneburch, Godehardus, 1265: 41525.

van Luneborch, melter Jan, Zimmermann, im Hagen (?) 1343:8917.

Lureman, Arnt, dem Meinhardshofe gegenüber in der Neuftadt, 1347: 25124.

Lutbrech, Sohn des Gogreven zu Salzdahlum N. fein Vater

Lutbert, Ludbert, Lubbrecht: van Dalem, van Twedorpe.

Lutgard, Luckardis, Priorin zu Marienberg bei Heimstedt, 1344: 1331 14118.

Lutgard, Aebtiffin zu Wienhaufen (11) (Herzogin) 1336: Braunschweig II, 30b.

Ludgard, Aebtissin ebd. (III) 1350: 376:9.

Lutgard, Gräfin von Eberstein.

Lutgarde, Gräfinnen von Schladen.

Lutgardis, ghardis, gard (Gentter Lutgherdes), Luthardis: v. Dike, Holtnickeres, von Lesse.

Luthardus, -hard, -hart, Lûthart: de Berberghe, van Brökelde, de Meynerssen, Wechsettere, v. Wenden.

Lutherdes, Henning, Schuhmacher auf der Höhe in der Neustadt, 1347: 2503°.

(Lutmod) Ludmod, -mot: v. Twelken.

(Lutteke Bertold) parvus Bertoldus, zu Plockhorst, 1336: 52129.

Lutteke Heneke Metteke, dessen Frau, Tochter Al- 1348: 27811. heids v. Eltze

Lutteke Hoyer (Bd m: Hoyerus parvus) †
N. dessen Witwe, Frau Bruns v. 253 Off. 36424ff.

N. u. N. feine unmündigen Kinder

de luttike mole: Braunschweig ix, 2; bi der l. m.: Br. VIII, 77.

de lutteke molner f. molner. Luttekendalem Kl. Dahlum.

(Lutter am Barenberge, Kr. Gandersheim.)

de, van Luttere Aschwin, Ritter, + Genrud, Ghele (geb. van Wer. 1347.49 : 2614 333 raf.; le?) dessen Witwe

Aschwin (der vorgenannte oder der folgende?) vom Rate wegen Landfriedensbruchs verfestet 1341: 1410; Afchwin

Ekbert, Ech-Ritter Afchwins Söhne, Knappen, brecht 1347-49: 26114 3339; Lyppoldus

Greteke, Ritter Aschwins Tochter, Frau Brünings

v. Rautenberg, 1349:333... Lutter, Luttere, Königslutter, Kr. Helmstedt, 29326 445<sup>1</sup>, Vogt 294<sup>15</sup>, Rat, consules, 149<sup>13</sup>, Pfarrer N. 1341: 28<sup>29</sup> 12; Zehnte 383<sup>18</sup>; Stift, i. Petri monasterium ord. s. Benedicti, 39525 4542, Aebte Eherhard 1150, Fredericus 1302, Monch Konrad, Stieffohn Heife Rindfleischs, 1299.

de, van, von Luttere

1. Contadus, -rad, -red, Ratmann im Hagen, um 1340 (nicht um 1300) Bauherr zu St Katharinen, (1340)--50:1 3814 41xxxII, IV 1616 2916 30<sup>25</sup> 38<sup>17</sup> 39<sup>25</sup> 41<sup>9</sup> 54<sup>8</sup> 87<sup>32</sup> 108<sup>30</sup> 109<sup>5</sup> 126<sup>22</sup> 130<sup>9</sup> 135<sup>29</sup> 166<sup>25</sup> 182<sup>19</sup> 188<sup>10</sup> 211<sup>20</sup> 248<sup>22</sup> 25113 2607 28112 31115 322-2 35716 53012;

18. Alheyt, dessen Frau, 1350: 35717;

- 2. Thidericus, Diderek, im Hagen, + 1349:3138.
- \* Hillebrand, Ratmann im Sacke, 1335: 51817; Conradus, Priefter zu St Cyriaci, 1319: 48712;

12 Hannes, Scherer, 1347: 24220;

13 N. Dietrichs (2) Tochter, + 1349: 3138.20;

4. N. N. Konrads (1) Schweftern, 1350: 35725, darunter (15)

15. Bele 1350: 35721;

N. N. N., Schwefteriöchter Konrads (1), Klosterfrauen, 1350 : 35724, darunter

Bele u. Alheyd, Beles (15) Töchter, 1350: 33722.

16. Bele, Konrads(1) Tochter, Klosterfrau, 1350: 35720.23.

Anm.: Nach einem Eintrage von 1359 im ersten Degedingebuche des Hagens Bl. 95' waren die vier Schwefurtöchter Konrads v. L., Bele a. Alheyd v. Grasleghe, Bele v. Watenhede, Hanne v. Woldwische, fämtlich im Klofter Steterburg.

de Luttere, Johannes, Neubürger in der Neuftadt 1342:5819.

Lutterberg Lauterberg.

Lüttgenrode, Luttekenrod, Landkr. Halberstadt: Bauer Hinricus Longus nebst Kindern, seine Brüder (auch noch zu L.?) Johannes camerarius, Fridericus et Theodericus sartores 1272.

Lutweninge, Hinrek, in der Neustadt verfestet

1345: 17214

Lychen, Kr. Templin: Pfarrkirche 45219. Lyon: Konzil 45513.

M.

Machtersen, Machtersem, -sum, -siem, Bruchmachtersen? Lobmachtersen?, Kr. Wolfenbüttel, 1472, 31011; Bruchmachtersen, M. bi Lichtenberghe, 49315, Bauern Hildebrant u. Henning Tymmen, Hildebrandes sone, 1322; Lobmachtersen, M. prope Barem, Lochmachterfum, 197 8 47724 51711. van Machter [um, in der Neustadt (?)

Henning | Geschwister, 1346: 22515.

Magdeburg, Magde-, Magede-, Maghede-, Magethe-burch, Megedeborch,

1. Diözefe 3814

2. Erzbischöfe 463 20, Wigmannus 1182 : 386 21, Konrad 1271: 4212, Otto, e, 1344.47: 15227 26431 2652it 267if.

· Weihbischof, Ottonis archiep, vicarius in pontificalibus, frater Everhardus epilc. Ebronenlis 1344: 15220.

4 Erzbifchöfl. Offizial Meister Konrad 1296.

5. Erzbischof Ottos Hauptmann her Hilmar von Oberge 1347: 26424 2652

Mercatores, homines archiepilcopi, epilcopi M. 4133.176;

7 Archidiakon von Wanzleben Domherr Konrad

Kronesben 1327—44, † 1372.75.

8. Domkapitel 46320; Canonici Volrad v. Heffen 1322, Konrad Kronesben 1327-44, † 1372.75, Bernardus de Meynerssen, auch Domherr zu Hildesheim, 1343.

2 Nicolaistift: Canonicus Fredericus 1341. 10. Augustinereremiten: Lesemeister Konrad 1296.

her Henrik, Pfaffe zu M. (1336).

12. Stadt 3814 15211 42112 49320; Rat 2661 26714; Bürger N. N. 2661, Cord u. Herman von Dodheleve, Bosse von Haldesleve 1347; Juden Smol, Marquard u. Effraym von Dernenburch 1347; Mark magdeburgischen Silbers 4213

van Meghedeborch

Hermen, im Sacke N. deffen Frau 1341:138f. N. seine Stieftochter, Frau Hermanns v. Brade

Magnikirche: Braunschweig xvi, 3; Magnigraben: Br. vi, 2; Magnitor: Br. viii, 78.

Magnus, Herzog, Markgraf von Landsberg: Braun-Schweig H, 23.

Magnus junior, Herzog: Braunschweig 11, 33. Magnus, i als Familiennamen f. Grote, en. Maguncia Mainz. Mahner, Mandere Groß- oder Klein-M., Kr. Goslar, 9619, Pfarrer Henricus, Rektor (refidens in eccl.) der H. Geistskapelle zu Br. 1269. de, van Mandere, Sanderus, -der, im Hagen (?) + 1349:31319.11 (Mahrenholz, Kr. Ifenhagen.) de, van Marnholte Eberardus, Everd, Ritter, 1339-42: 6026 5305 53328; N. dessen Frau 1340: 5349; Harnidus -nit, Rutter, 1341.43: 47 9 4814 1093; Henning Hartneid Eberhards Söhne, 1342:6027; Ludolf Jan, 1343 Mönch, 1345 burlarius zu Riddagshausen: 10620 1904. Mainz, Maguncia: Kirchenprovinz: Itatuta provincialis concilii Moguntinensis 3825; Diözese, Moguntina, tinensis dyoc., 3814 41 6 6214 1059 4711 Erzbischöse, Maguntine eccl. archiep., Gerhard 1257:409', Petrus 1313:47010; Stadt 38'4 4116 39911, Reichshoftag, curia generalis, in M. 39819. Meghentze, N., in der Altstadt verfestet 1343:9210. Make, in der Altftadt (?) 1350: 3654. Make de Rodé. de malere, N., an der Neuenstraße, 1350: 35925. (Maler od. Scildere?) Pictor, Hinricus, Burger zu Lüneburg, 1341: 1416. (Mandelbeck, Forsthaus bei Lagershausen, Kr. Northeim.) van Mandelbeke, Bruning, Dienstmann Herzog Ernsts (1343): 6825. Mandere Mahner. Mansfeld, Mansfelth, Regbz. Merfeburg Graffchaft, terra comitum de M., 993. v. Mansfeld, Burchard, Graf, 1343:983. Mantel Thile, dem Turme von St Ulrici gegenüber, 1341-43, † 1347: 41 8291 5722 84218. 23514 16; (Gefe) deffen Witwe, Frau Ronewelters, 1347:

de, van Marburg, -burgh, -burch, -borch, Mare-

borch, nur M., in der Altenwik,

N. 1350: 359<sup>38</sup>. Mantwicus de Roderlem.

(Marburgi. H.)

Theo-, Thidericus, Ratmann, 1341, † 1344.50: 1615 2916 3026 3817 419 13325 1432 34718 Katherina, deffen Witwe, 1344-50: 13325 27 Thidericus, Priester | feine Söhne, 1344.46: 13326 13415. 1433ff. 2243. til ; Olricus, famulus Ghertrudis deren Schwestern, 1346: 22441. Margaretha Marchia Mark. Marcquart f. Marquard.
Margarete, Stieftochter Heife Rindfleifchs, Klofterfrau zu Derneburg, 1299: 4475 Margareta, Priorin zu Dorstadt, 1316: 47730. Margareta, Aebtissin zu Gandersheim, 1261.73: 41215.30 Margarete, Schwester des Conradus de sacrario eccl. f. Blafit, 1344: 14427. 29. Margareta, -tha: de Acchem, v. Braunschweig, Breghenes, van deme Broke, v. Dahlum, v. Dettum, v. Goslar, Herseroperge, Hutzenvleths, Yserenmengeres, Kalen, Cronesbenes, Marborghes, de Peyna, v. Remlingen, de Strobeke, de Ursleve. S. auch Merghard. Marienberg, Kloster, f. Helmstedt. Marienborn, sente Marien borne, Kr. Neuhaldensleben, Augustinerinnenkloster 4092; Klosterfrauen 4094, Otgheve van Evessem 1346. Marienbrüderschaft: Braunschweig xx, 3 Marien-Magdalenenkapelle zu St Blassen: Braunschweig xiv, 1. Marienrode, Novale f. Marie, Novale, Betzingerode, dhe, Kr. Marienburg, Kloster, monachi, 42216 4286 49121; Abt Johannes 1336.37. Marienspital: Braunschweig xviii, 3. Marienthal, Vallis I. Marie, Kr. Helmstedt, Klofter, monasterium, totus conventus monasterii Cyíterc. ord., conventus, ecclefia, domus, 3886 3947 3971 8 3983 4051-12 41015 42312-17 43322 4584 47520 48024t. 4814 7 4862 52327 52415 25 30 5252f. 9.16.14 5261.21; das Kloster durchfließender Bach, Fischteich, Mühle 405°, pater abbas Philippus, Abt von Altenberg, 1336.37; Aebte 4814-7, Arnoldus 1197, Reinoldus 1276.90, Arnoldus, nicht mehr im Ante, 1337, Johannes 1336.37; Prior Albertus de Lukenum 1337; Subprior Johannes de Vallers-leve 1337: Kantor Ludolphus 1337; Küfter Albertus de Domo 1337; Kellermeister Otto 1317, Hildebrandus 1337; Unterkellermeister Lambertus 1337; Kämmerer Albrecht + (?), Ludeger 1288, Bodo 1337; burfarius Thidericus Felix 1337; Pförtner Petrus

1337; Konversenmeister Henricus de Pascua 1337; Siechmeister Henricus de Brumboy 1337; Mönche Henricus Longus 1317, Bertrammus u. Fredericus de Berewinkele, Johannes u. Johannes de Berneberghe, Hildebrandus de Bertensleve, Hermannus de Brema, Johannes Buse, Henricus de Dettene, Conradus de Dinklere, Georgius, Ghevehardus, Hartlevus, Johannes Hilleric, Fredericus de Hordorpe, Johannes Jerdath, Johannes, Meynardus, Bertoldus Perca, Udo, Ludolphus de Veltum, Olricus de Warmestorpe, Luderus de Weddinge 1337, Henricus de Pattensen 1337.44; Hof des Kl. zu Braunschweig, ans Kloster Riddagshaufen verkauft, f. Braunschweig xii, 2, Hof zu Warsleben: Hofmeister Bertrammus 1317. de Mark Altmark.

Mark, Marchia, f. Brandenburg.

Marnholt Mahrenholz.

Marquard, Marcquart, Marquord: von Dernenburch, von der Heyde, Hildemer, Witgherwere. (Marquarderode, Wüftung no. von Braunfchweig.) de Marquarderode, Henning, in der Altstadt verfestet 1348: 287<sup>20.32</sup>.

vor dem Marstalle: Braunschweig VIII, 79. Martini filius, Ludolfus (n. 1288) s. de Brotzem.

Martini, hern Mertines, Merteninge,

Eckehardus, Lehnsmann des Klosters Steterburg wegen eines Teils des Hofes Riechenberg (1300): 4486;

Merten, in der Neustadt, 1343, † 1347: 1016 2519;
Bertold
N.

dessen Söhne, 1347: 2519-11-14.

Martinikirche: Braunschweig xvi, 4; bei St Martini: Br. viii, 80; Martinikirchhof: Br. viii, 81s. apud sanctum Martinum, Heyso, 1268 s. boven deme Kerchove.

Martinus, Mertin, -ten: v. Broitzem, Merteninge. de Merten esche van Wadelsvorde.

Mascherode, Kr. Braunschweig, 39112.

Mathias, Canonicus zu St Mauritii in Hildesheim, 1315 f. Mathie.

Mathias, Mathies: de Brunswic, Crowel, hern Ludeken, Mathie, Pultes.

Mathie, filii Mathie, thye,

1. Ludolfus 1263 - 99 (1300), † 1315 : 41421 41626 41724 42415 42813 42922 4371 44626 4481 4772;

5- (Sophia) deffen Witwe, 1315: 4775;

6. Mathias, M. de Brunswie, magister, Canonicus, feit 1309 Thefaurar zu St Mauritii in Hildesheim, 1295 — 1322, † 1323 — 26: 446 268. 476°;

Arnoldus

8. Johannes
10. Hilde-, Hillebrandus, Brendeco

f. Ludolfi.

11 (Zacharia) dessen Frau

Mauernstrasie: Braunschweig viii, 83. Mechtildis, Aebüssin des Kreuzklosters, 1332—47: 25' 3324 101'2 144'9 197'b 26125 5127.

Mechthild, Stieftochter Heife Rindfleifchs, Klosterfrau zu Derneburg, 1299: 4475.

Machthild, Auhtstin zu (Alb. Menhagen, 1280:

Mechthild, Aehtiffin zu (Alt-)lfenhagen, 1289:

Mechthild, Priorin zu Steterburg, 1302: 453112. Mechtildis, Aebtissin zu Stötterlingenburg, 1272: 42128.

Mechtildis, Priorin ebd. 1272: 42138. Mechthild, Herzogin: Braunschweig 11, 6.

Mechtolt, Schwefter der Witwe Eusabeth v. Lucklum, fowie Stephans, Heinrichs und Gefens, 1341: 6"7 22 3311.

Mechthild
N. N. deren
Söhne

Mechthild
Inhaber einer Zinshufe des Kreuzfüftes zu Hildesheim in Stöckheim bei
Fümmelse bis 1268: 417.4.

Mechtildis, -tild, -thild, -teld, -told, Mechtgilt: van Adenum, v. Bartensleben, de Berclinge, v. Dettum, v. Dorftadt, Drusebandes, de Erkerode, Grummen, van Hillerdisse, de Hontoghe, Herrn Jurgies, van Knistide, Kopperslegheres, van Cordesborch, Krameres, Langenjans, de Leghede, van Levenstidde, van Machtersum, Muntarieses, van Rotene, des schereres, Smedes, Stapeles, v. Sternberg, van Strobeke, Struzes, de Ursleve, de Valeberghe, de Velthede, Wiverammes.

Mecklenburg: Herr Heinrich von M. 1302: 45218. Medeheym, Wüftung bei Northeim: Vogtei 4558. Medeheymmerhagen, Rodung ebd.: Vogtei

in media villa f. Middemedorpe.

(Medingen, Kr. Uelzen.)

de Medingh, Wernerus, Ritter, 1290: 4359.

Meerdorf, Merdorp, -thorp, Merethorp, Kr. Braunfchweig, 424<sup>28</sup> 429<sup>19</sup> 430<sup>1</sup> 433<sup>29</sup> 434<sup>3-9</sup> 437<sup>1-8</sup> 445<sup>26</sup>; Zehnte 409<sup>19</sup>; Heneke Bertradis, Henricus

de Ekkelsem, Heneke Walkeles, morantes in M. Meghedeborch Magdeburg. Meghentze *Mainz*. Meybernshof Meinhardshof. Meybom, in der Altstadt, Herman + 1343:83 191; 2. vor Alheyd, de Meybomesche, Schwiegermutter (vrowe) Hermanns v. Timmeriah, 1341: 315. 21 811: Alheids Kinder 1341: 813, bei Namen (4-6) 4 Symon 1341.43: 317 216 83 298. 844; 5. Hermannus, -man, -men, 1341-49:317.41f 83<sup>29ff.</sup> 84<sup>2-3</sup> 147<sup>2</sup> 318<sup>24</sup>; 6. Hannes 1341.43: 3<sup>27-21f.</sup> 12<sup>6</sup> 83<sup>29ff.</sup> 84<sup>20ff.</sup> (Meyenberg, Schenkenhof zu Hildesheim: f. Doebner, Urkdb. d. St. H. i, S. 213.) v. Meyenberg, Heinrich, Propftzu Derneburg, 1333: Meyer, Henning, Sohn von Woye v. Timmerlah, in der Altstadt verfestet 1349: 31824. de meyger Ludeke Heneke, deffen Sohn, der Stadt 1349:318". durch Urfehde verpflichtet de meyer, Hermen, zu Hallendorf, 1345: 19213. Meyer-, Meygerbek f. Dahlum, Salz-. Meyerig, Conradus, Anhauer von Gärten vor dem Hohentore (vgl. 50815)? 1330: 50917. Meym-, Meynberneshof Meinhardshof. Meynardes f. Meynerdes. Meynardus f. Meinhard. Meinberni filius Helias 1240 f. Elie. Meinburg f. Menborch.
Meine, Meynem, -um, Kr. Gifhorn, 23712; Zehnte 23711; Pfarrer Jorden Stapel 1350. de, van Meynem, -um, im Hagen, Arnd, Vehmgerichtsschöffe, 1343 -- (1350): 8819 2141 3368 Hermann, Stiefvater von Claus und Katharine, Schneider, an der Wendenstraße, 1348: 2838 193 Katharina, dessen Witwe 1349:3150 4. Hanne, seine Schwester, Klosterfrau zu Steterburg Meyneke Kilenberch. Meynerdes, -ardes, Ludeman, im Hagen, 1343--49: 7712 16722ff 27310 2834 31471. Meynerdes, Hermen, am Aegidientore, 1342: 6327. DIPLOM BRUNSWIC IV.

Meynerdingherot, Wüftung bei Nienrode, Kr. Goslar, 45321 Meinerfen, Meynersem, slen, slum, Kr. Gifhorn: Pfarrer 52920, Otto, Canonicus zu St Blaften, 1344-50. de, von Meynersem, sum, se, ssen, Meinerste, Edle, N. ille de M., dominus de M. 1281: 424281; dhe heren von M. 1322:49316f.; 2 Luthard 1265: 4156; 1- Luthard d. J. 1240.65: 40117 4156; 5. Burchard 1270—(n. 1305?): 42020 42927. 37 43326 4342 43626; 6 Luthard 1286.90, + (n. 1305?): 42917.27 43313 7. Bernhard, Burchards (5) u. Luthards (6) Bruder, Domherr zu Hildesheim, 1290: 43627; 9. Conradus, Ritter, 1325: 50011; 10 Burchard 1288(n. 1305?): 43327 4343; Sophia, Burchards (5) Tochter, 1288: 43327; Luthardus, Neffe (patruus) Konrads (9), Knappe, 1325.43: 9517 50015; Borchardus, -chert, Knappe, 1343.44:9416 33 951 1441.7; 14 Bernardus, Domherr zu Hildesheim und Magdeburg 1343, Dekan (fo l. 2911) ftatt Canonicus, was nur die im Notariatsinstrumente citierte Siegellegende bietet) zu H. 1347: 9516 29113. van Meynerlem, fum, flem, Henrik, Hinrek, Ratmann in der Neuftadt, 1343.46: 9015 22514; Lucke | Schwestern, 1350: 3551. Meynardus, Mönch zu Marienthal, 1337: 52413. Meinhard, Graf von Schladen. Meinhardshof: Braunschweig viii, 84. xii, 15. Meynrik, Neubürger in der Neustadt 1341: 1419. Meynum Meine. Meißen: mercatores, homines marchionis Mis-, Mysnenfis 41229 41317. Melmere Helmersen. Melverode, Melverode, Kr. Braunschweig, 14617; molenital 44828; zu M. (?) Gogreve H. de Vimmelfen (1300). de, van Melverode, nur M., im Hagen, Jutte : 1349: 31230 39; Berterammus, -teram, + 1349: 31211.34. v. Melverode, Hermann, im Sacke, 1350: 36325. Menborch, eine gewiffe, 1343:9318. Meinburg domine Lucie.

Merdorp, Merethorp, Meerdorf.

Mergherd, Magd im (Marien-) Spitale, 1342:645.

Merghard von Adenstede.

de Merica f. van der Heyde.

Merman, Henningh, Bauer zu Woltorf, 1345:

Merseburg, Mersborch, -burch, -burgh: Diözese 3814 4116; Bischöfe Friedrich 1271: 4211.12, Henricus 1346: 21113 23419; Domkapitel 4212; Stadt 3814 4110 23417, Rat, confules et jurati, rad, 21114 23421, Bürger Conradus fistulator = Contze de pypere nebst Söhnen Conradus tympanator = Contze de bungere + und Johannes 1346.

Merten, tin, de Mertenesche / Martinus. Merteninge, hern Mertines / Martini.

Merteningehove f. Lehndorf.

Merthorp Meerdorf.

Mester, Messerschmied, vor der (West-) Brücke (über den Burggraben) d. h. vor der Burg, 1347.50:

2541 36412

Meteke, Metteke: des Beckenwerken, Bevenrodes, v. Bröckel, van Brunnesbuttele, Burenmekeres, van Elze, v. Gadenstedt, Herdeken, van Hillerdisse, Holtnickeres, van Lamme, Lybories, Lutteken Heneken, Salghen, Schonenberges, Seventorne, Smedes, bi den Steghen, van Ursleve, Wasmodinges, Westvals.

Mette, Jüdin N. N. deren Söhne an der Gördelingerstraße, 1348 1. Jordan.

Mette: v. Bevenrode, van Brunnesbuttele, Jordenes, Crameres, Vleminges.

de metzetwerchte, Helwich, im Sacke, 1341: 125.

(Mya) Mye, Myge, -ghe; von Ghotinghe, van Lam-

Michaeliskirche: Braunschweig xvi, 5; bei St Michaelis: Br. viii, 85.

de fancto Michahele, Michahel,

Johannes | Ratleute, 1264: 40227 19. Henricus

de sancto Michaele, Johannes (zwei) f. auch Michaeliskirche: Pfarrer.

bei der Michaelispfarre: Braunschweig viii, 86.

Michaelistor: Braunschweig VIII, 87f.

Michaelstein, Lapis sancti Michaelis, -helis, Kr. Blankenburg a. H., Klofter, ecclesia, conventus, 3852 4312 4621 4758; Abt 4621, Konrad 1314; Monche dominus Arnoldus, dominus Richardus, frater Widekindus 1209.

(Middemedorpe) in media villa, Hermannus, zu Ahlum, 1297: 445°

Middemedorpe, Laten zu Twelken.

Ludolphus Ghele, dessen Frau, geb. Ro- + (1320): 4884; veldings

Hermannus | Seine Sohne, Meier Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen (1320): 4884-62; Roleko

Beleke | feine Töchter (1320): 4884.

Mye, ge, f. Mya. Mile, Myle,

N. an der Echternstraße, 1348: 276'8; Henning, in der Altstadt verfestet 1350: 3658.

Miles f. Ridder.

Milies Tile (identisch mit T. v. Esbeck?) + N. dessen Witwe, an der Schuh- 1350:35014. straße in der Altstadt

Milius Hoppe.

Minden: Diözefe, Mindenfis dyoc, 4116 4714; Bischof Godefridus 1313: 47011; Domherr Lippold v. Gadenftedt, auch Can. zu St Blafien (u. zu St Cyriaci?) in Br., + 1347; Stadt, Mindensis civitas, 4116

Mirica f. Merica.

Misnenfis marchio f. Meißen.

(Möckern, Kr. Jerichow 1? Kr. Ofterburg?)

de Mokere, Thilo, 1345: 193

v. Modena (Muti-, Mutyna), Bruder Paul, Johanniterkomtur zu Erfurt u. Topfftedt, Statthalter des Ordensvifitators in Deutschland usw. Leonhard v. Tybertis 1318, Hochmeister 1321: 4839 4929.

Moguntina, -tinensis dyoc, usw f. Mainz.

Mokere Möckern?

Molderfac, Bernardus, Bürger, 1297:44527. (van der Molen) de Molendino, Konrad, Kapellan der Herzöge Albrecht und Heinrich, Vikar des Ste-

phansaltars zu St Blafien, Canonicus zu Einbeck, 1117.24: 48019 49620. van der molen (achter dere Borch: f. Bd ut), Con-

red, †(?) 1341: 426 van, von der Mo-, Mölen, de Molendino (vgl. Bd III;

de molre vor der Nyenstad)

Sander (n. 1311): 4662; Conradus, -rad, -red, Cord, Schwager Bertrams v. Damme, Ratmann in der Neuftadt, 1344-50: 1136 10 14028 14621 15017 19623 2824 2977 36210;

```
N. dessen Frau, 1344: 1137 19;
  Johannes, Hannes, Konrads Bruder, Ratmann in
    der Neustadt, 1344.46: 14621 21724.
(van der Molen) de Molendino, Hermannus, in der
  Altftadt verfestet, 1346:21913.
Molendinarius f. Molre.
Molenverken, Nicolaus, Canonicus zu St Cyriaci,
  1327-34:5021 50818 50921 5184.
Molenverken
  N. Vogt Herzog Ottos zu Salz-
    dahlum
                                1331:5119-15.
  Bertolt, dessen Sohn
Mollerinne, Hennink, 1349:318:2.
Molme, Molnem, Kr. Marienburg, 41110 10.
(Molre) Molendinarius, Conradus, Bürger, 1286 99:
  42926 44711.
ide molrel mollendenarius, Hinricus, Neubürger in
  der Neuftadt 1348: 28711
Molner, Ludeke, desgl 1348: 2882.
Moller, Heneke, vor der Hagenbrücke im Hagen,
  1349:316%
lde molre) molendinarius zu St Aegidien,
 Hillebrandus fenior +
                                          1341:
  Hillebrandus, deffen Sohn, mit Henning
                                          2011.1
    Siliem und dessen Frau Inhaber der
    Aegidienmühle
molre, molere, molner, de lutteke (d. i. Inhaber
  der kleinen Burgmühle) N. 1346.47: 21826 25227
  N. dessen Sohn, Augustiner, 1346:218261.
der Müller auf dem Damme, Tile, Tileke, 1346.49:
  20425 31525.
de mollere, vor der Nyenstad, Bosse, 1343 mit an-
  dern M. zu Eisenbüttel, 1344-49: 807 1417 31024.
(de molre) molendenarius, Bolle
 (der vorige!)
                                  1349:31916.
  Sander, deffen Sohn, Neubürger
    in der Neufladt
de moller(che (vor dem Wendedore: f. Bd III)
 Ude, 1343: 8911 902;
  Heydeke, deren (erster) Mann, + 1343.49:90'
    31517
  Arnt
           ihre Söhne, 1343: 902;
  Wipert 1
  Heneman, Heneke \ van der Wendemolen, desgl
                       1343.49:902 315.7 26f;
  Hampe, Udens Tochter, 1343: 8911 901
de molre, mollere, Molre, 1344 vor dem Wende-
 dore, 1350 achter der Borch, Lude-, Luddegher,
 1344.50: 12488. 35014 35816 20.22;
```

```
N. dessen Frau, 1344: 1249;
  Hinrik, sein Bruder, in der Wendenmühle, 1344:
  N. dessen Frau, 1344: 12410.14.
molere zu Eisenbuttel
  Hannes
  Tile, Thileke
                   Bruder, 1343.49:807 3103.
  Ludelef, Ludeke
de mülner zu Erkerode, Bertold
  Hanne, dessen Frau
der Müller zu Hilbicherode, Gernand, 1348: 28920.
(de molre) molendinarius, zu Rü-
 ningen, N.
  Thileke, deffen Sohn
(de molre) molendinarius zu | Latenvon St Bonifacii
 Twelken, Hildebrandus, Bren- zu Halberstadt, dann
                              von St Katharinen zu
  Grete, deffen Frau, geb. Ro- Br. (?) (1320): 488101.
    veldinges
  Rodolphus
  Hildebrandus
                  Hildebrands Kinder (1320): 4881.
  Johannes
  Ghele
(de molre) molendinarius bei Wahle, Johannes,
  1313:4709.11
Molre, Heneke, aus Wahle, in der Altstadt verfestet
  1341:1339
Monasteriensis ecclesia Münster.
der moneke, Ludeke, am Steinwege im Hagen,
  1349 315
Moneke Scepenstede, valeberge f. Schöppen-
ftedt, Vahlberg.
Monetarius f. Muntaries.
Monstede f. Munstede.
de Monte J. van dem Berge.
Mor, Moer, Widdekind, an der Gördelingerstraße.
  1346: 203 141.
Morghensterne, N., gegenüber der Burg, 1349:
Moritzberg, villa Montis, bei Hildesheim: 41023.
Mornewech, Reinekin, Lübecker in Briigge (1290):
  +364 14
(Mörfe, Kr. Gifhorn.)
van Mortze, Molece, im Hagen,
   Sophie, deffen Witwe, am Stein-
     wege, -
   N. N. seine Kinder
   Heyne, am Bohlwege, 1349.50: 30914 35628;
   N. N. deffen Kinder, 1349: 30914-16
```

```
Möshake, Bosse, zu Saizdahlum (?) 1331:5114.
                                                                                             de, van Mun-, Mûnstere, Neubürger in der Neu-
(Müden, Kr. Gifhorn.)
                                                                                                     stadt,
                                                                                                 Hannes 1345: 17225;
van Mu-, Måden
                                                                                                 Johannes 1346: 22026.
    Hening, Henneke, an der Güldenstraße, 1347-49:
        21928 27915 30320
                                                                                             Muntaries, Munt-, Munthmelter, Mone-, Mune-,
    Ghese, dessen Frau, Tochter Hennings v. Niensti-
                                                                                                 Muntarius.
        de, 1347.49: 23918 30321.
                                                                                                                                           Johanna 296
                                                                                                     Alheid 12
                                                                                                     Bele 104
                                                                                                                                           Johannes 56, 27 35
(Mühlhaufen in Thüringen.)
                                                                                                     David 31
                                                                                                                                            Jutta 191
Mulhafen, Hermen, Mitkäufer eines Haufes an der
                                                                                                     Evernin 7ª, c
                                                                                                                                            Ludeger 11. 16
    Schuhstraße im Sacke, 1346: 21819.
                                                                                                     Heinrich 29
                                                                                                                                            Ludolf, Ludemann, 7. 19 18
(Mullem, Prov. Oftflandern?)
                                                                                                     Henning 14
                                                                                                                                            Mechthild 30
von Müllem, Gherath, aus Gent, 1343:8714ff.
                                                                                                   Everwinus +
der Müller, de måiner, Muire, f. de moire.
                                                                                                                                                        1246 : 402221 ;
                                                                                                   3b. Johannes
                                                                                                                              dessen Söhne
Münchehof, Kemenadin, Kr. Gandersheim, 40319.
                                                                                                  50. Everwinus
Minden, Mundhen, Prov. Hannover, 41936; Schloß
                                                                                                  7- dominus Ludolfus 1255 : 4064;
     18310.
                                                                                                 19 Ludolfus, Ludeman 1325(33?): 49956. 51328;
Munetarius f. Muntaries.
                                                                                                  20h. (Bele) Davids (31) Mutter, 1344.46: 12821
Munstide, Wüstung zwischen Braunschweig und
                                                                                                         216146:
                                                                                                 23 (=24") Ludegherus + 1346: 230% 23;
     Broitzem: de M. brugge 1611.
                                                                                                 27- Johannes 1325: 4997;
(Munstede? Münstedt, Kr. Peine?)
                                                                                                 28. Ludolfus, Ludeman, 1325-46:931 1204 21734
de, van, von Mun-, Münstede, Munstide, Mun-,
                                                                                                          18 4997;
     Munitidde, Monitede, -ftide, nur Munitede,
                                                                                                  19. Henricus, -rich, Pfarrer zu Fümmelse, 1325.43:
      2 Johannes, dominus, Ratmann, 1261-69: 4129
                                                                                                          1081 4997;
             41420.27 41512 4161 41921;
                                                                                                 198. Jutta
      Conradus, Canonicus zu St Cyriaci, 1295-
                                                                                                 39b. Johanna
                                                                                                                            Ludolfs (19) Tochter, 1325: 4908:
             1319:44125 4421 46231 4864;
                                                                                                 10 Mechtildis
      B. Koneke, in der Neuftadt, 1347: 25027;
                                                                                                  11- David, mit Tile Aptey verschwägert, vor 1344 an
     Johannes, Ratmann in der Neuftadt, 1332, †
                                                                                                          der Gördelingerstraße, 1341 - 46: 921 1233
             1350: 3798 51619;
                                                                                                          1289f. 17. 22f. 1471. 6 15811 21615.11;
    16. Johannes, Hannes, 1345: 17214 19321;
17. (Gefe) \(\begin{align*} \langle \
                                                                                                  12. Alheyd, Aleke, deffen Frau, Tochter Detmer
                                                                                                          Breghens, 1341-47:921 1289.12.17 25928;
     18. (Aleke) |
                                               1350:3798;
                                                                                                 14. Henningus
    201 Heyne )
                                                                                                                              Ludegers (11) Söhne, 1346: 2308.
                        Neubürger in der Neuftadt 1349:31914;
                                                                                                 14. Johannes
    21' Simon /
                                                                                                 16. Ludegherus
    23' Diderik, an der Neuenstraße im Sacke, 1341.43:
                                                                                              Munthere, N., Neubürger in der Neustadt 1341:
             1312 918;
                                                                                                 1418.
     15. Thile, Schuhmacher, an der Schuhstraße in der
                                                                                              Muntmester, Wul-, Walfardus, Wulf, Walf, Wolf,
             Altstadt, 1343:8113;
                                                                                                  1343-47: 4830 7218. 21f 29f. 55 7928.
    26. Konrad, an der Sackstraße, 1343(48):9111 28632.
                                                                                              Mårenstrate Mauernstraße.
Münster i. W.: Monasteriensis eccl. episc. Lodewi-
                                                                                              Mutina Modena.
    cus 1345 : 1952.14.
```

N.

de Nafforde (= van Afforde?) f. de Lafforde. (Nauen, Kr. Gandersheim.) van Nowen, Henning, Jan, Fischer, am Steintore, 1346.48: 217<sup>12</sup> 282<sup>19ff.</sup> Naumburg a. S.: Domfift, Nuwenburgensis ecclefia: Canonici Lodewicus de Dorstat, Jordanus de Nendorp 1341. (Neindorf, Haus-, Kr. Aschersleben.) de Nendorp, -e (vgl. Bd 11) Jordanus, Ritter, Schenk Herzog Ottos, 1318.22: 48520 4943; Jordanus, Domherr zu Naumburg, 1341: 236 2430. Neindorf unter dem Oefel, Nendorp apud Ofele, Kr. Wolfenbüttel: Zehnte 47212. de Nendorpe die v. N. 1346; 22224; Konstantin | Knappen, 1331:510-7. Florinus Neindorf, Klein- oder Kraut-, Nendorp, Crutneyndorp, Wüstung bei Gr. Biewende, Kr. Wolfenbüttel, Neindorf, Nendorp apud Schepenstede, aufgegan-gen in Schöppenstedt, Kr. Wolfenbüttel, 4457 4661. Neinstedt, Nenstede, Wüstung bei Warsleben, Kr. Neuhaldensleben, 4351 4812. Nemerow, Groß, Klein- oder Wendisch-, Hof N., Amt Stargard in Mecklenburg, 4461; Johanniterkomtur zu Gr.-N. Ulrich Swaf 1302.18. Nendorf, Nenthorp, Nindorp, Kr. Stolzenau, Klofter 39228 39414. Nendorp Neindorf. Nenstede Neinstedt. Nepedach, dominus Johannes, vordem Besitzer eines dem Rate verkauften Gartens (n. 1343); 69171. mit der nese, Henning, am Steinwege vor dem Hohentore, 1346:2053 (Nette, Kr. Marienburg.) de Nette Boldewin, in der Altstadt verfestet 1345: 1721; Heyleke, Schusterknecht, desgl. 1348: 28712. Neuestraße: Braunschweig viit, 91. Neuß: Weinzoll 3863. de Nuffia, Tilmannus, magister, Prokurator bei der Kurie, 1341 : 1613. 23ff. Neustadt: Braunschweig vii, 3. vor der Nyenstad, Bosse, Müller zu Eisenbüttel, f. de mollere. Neustadttor: Braunschweig vui, 7. Neuwerk, Kloster, s. Gostar. Nickelnkulk: Braunschweig viii, 92. Nicolaika pelle: Braunschweig xvII, 9. Nikolaus, Bischos von Schleswig, 1257. Nycolaus, Bifchof von Verden, 1317 Nicolaus, Prior zu St Aegidien, f. de Remnighe. Nicolaus, Pfarrer zu St Katharinen, 1267-92: 41621 4244 43735. Nikolaus, Propft zu Marienberg bei Helmftedt, 1334: 51719.

Ni-, Nycolaus: de goltsmet, de Kubbelinge, Molenverken, de Remnighe, Sustunicht, de Werle, de Wevensleve. Nienburg an der Saale, Kr. Bernburg, Kloster 38619; Abt Siegfried 1182. (Nienburg an der Weser.) v. Nienburg Dietrich N. dessen Sohn 1224: 394 4. (Nienburg an der Weser?) Nyenborch, N., Schmied, am Hohentore, 1343— 46:843 1131 1551 20821. 24. de Nienborch, Heneke, in der Neustadt verfestet 1349:3197. (Nienstedt? Neinstedt?) de, van, von Nyenstede, stide, stidde, Nienstide, in der Altstadt, Johannes, Hannes (einer?) 1343.46: 8031 22833; Alheydis dessen Töchter (Klosterfrauen zu Steter-Sophia burg?) 1346: 22814; Winneke ] Henning (mit Johann identisch?) Nachbar Heinrich Ackermans, 1344-50: 1128ft. 28413 30320 35118-22; N. dessen Frau, 1349: 30334.36; Ghese, feine Tochter, Frau Hennings v. Müden, 1347.49: 239<sup>38</sup> 303<sup>21</sup>; N. N. feine übrigen Kinder, 1349: 303<sup>22ff.</sup>. Nye-, Nigestrate Neuestraße. Nindorp Nendorf. Nordberg, der, füdlich von Riechenberg, Kr. Goslar, 3842. Nordfee, mare, de wilde see, de salten zee, 41327 54325 56417. van Nore (= van Ore, das aber nicht auf Ohr, Kr. Hameln, zu beziehen ist, in Bd 11?) Johan, im Dominikanerkloster, 1350: 37828. Normanni: Normannorum pondus 41324-31, Nortenhof, Northem, Kr. Wolfenbüttel, 44810. Northeim, Northem, heym, 38612 41414 4324 4558 Stadt 271 1359 1825-4-11-15 2231 23915 36617, Rat 1359 18215 36618; Benediktinerklofter (-ftift) St Blasien 2232 385-2 38610 4557, Scholaster N. 1287: van Northum, Hene, Neubürger in der Neustadt 1347: 255" Northlothen Loh. Nortman, Jan, 1349: 3145.8. Nortfullethe f. Sullethe. Norwegen, Provinz des Johanniterordens, 48311.

Notberch Nubberg.

Nowen Nauen.

Novale f. Marie, sur Novale, Marienrode.

Nußberg: Braunschweig vill, 93.

Not-, Nothberch, in der Aitstadt,

O, Stuven, Ohe. (Oberg, Kr. Peine.) de Oberghe Johann 1297: 4452b; Hilmarus, -merus, -mar (einer?), Ritter, Hauptmann Erzbifchof Ottos v. Magauf deburg, 1343 - 47: 1002.6.8 2267 Oebisfel-26424 2652 de. Heinrich dessen Vettern, 1343: 1002 van Oberghe, Reder, Neubürger in der Neustadt 1345: 17212. van Oberghe, Henning, in der Altstadt, 1346-50: 2093° 32 2106 2702° 28319 30927 355 Obernkirchen, Overenkerchen, Kr. Rinteln, Klofter, ecclefia f. Marie, 38428 39017. Oebisfelde, Kr. Gardelegen, Burg: darauf die v. Oberg 1343: 1004. Ochterdinge Ofterdingen. Och ter fum, Hochterfin, Kr. Marienburg, 3907. van Ochtersum, Ghese, 1349: 315221. Oda, -de, O'de, Ude: Abbetekeres, Bernardi, Ekermannes, Gruben, de mollersche, Offen, Pattensen, Poppendikes, Stapeles, uth dem Winkele. Odbrecht Beyerstede. Oddenrode Ottenrode. Odelricus f. Olricus. von Odelstorpe Ernst, im Streite bei Gardelegen von den Magdeburgern gefangen 1347: 26418. Oedelum, Odelem, im, Kr. Marienburg, 42014 42418 50121 52820; die (Loccumer) Klosterbrüder dort 42117, Hofmeister des Klosters Loccum Konverfe Elver 1338. Oden, Echert, Neubürger in der Neuftadt 1347: 25512. Odenem, -um, Ahlum. der Oder, bewaldeter Höhenzug füdl. v. Wolfenbüttel: Holznutzungen, zu Hufen in Gr. Biewende gehörig, 47018. Odravenus f. Otraven. Offemia f. Eufemia. (Offensen, Kr. Celle.)

Thile 1345-48: 19018 2422 24429 2776; Rikele, dessen Frau 1348: 2777. N. N. seine Kinder Nullia Neuß. Nuwenburgenfis ecclefia f. Naumburg. Ο. de Offenhusen, Johannes, 1268: 41811. (Ofter dingen, Oberamt Rottenburg?) de, von Ofterdingen, Ochterdinge, in der Altftadt, Hinrek † 1327.44: 115 502; vor Sophia, deffen Witwe, Schwester Gesens, Hermanns und der Mutter Katharinens, 1344: 11515. mit dem oghen, Heneke, in der Altstadt verfestet 1343:929. de oghenartzet, Oghenarzet (Bd III: de ogenbotere), mester Jan, Johann, aus Goslar, bei den Brüdern, 1341.44: 26 11612ff. die Ohe, silva dicta Stuven O, bei Veltheim, Kr. Braunschweig, 5235 8.15. Ohlendorf, Oldendorp, Kr. Goslar, 6718 18229; in O. (?) die Frau des Heinrich Opilio †(?) 1342. de, van Oldendorpe, -dorp, nur Oldendorp, \* Henning + 1343: 8829; magister Conradus, Priester, 1324: 49714.21; Hillebrant, Hilbrand, bei St Petri (?) 1342-50: 5530.37 157315 2024.96 20936 34756 36131; 76 Conradus, her Conrad, 1342.43:552 - 27 8829; 74 her Heyfe 1346 : 20928; 9 Conradus Brüder 1298: 1017 Henricus 446.2; " Henricus, deren avunculus (Neffe?) 1 (Johannes) Vogt, 1336: 5214; 21. Albert, -brecht, Konrads (76) Vetter, Vogt, 1342 44:576 881 891 1177; 22 Ludeke, an der Echternstraße (1343)48:6822 27618; N. (der vorige?) Inhaber des Stobens am Petritore, 1343:8521; 24 Hintzeke, in der Altstadt verfestet 1348: 28711. Ohrsteben, Kr. Neuhaldensleben. von Orsleve, Werner, Ratmann zu Helmstedt, 1349: 3286.

Ohrum, Orum, em, Hoore'm, Kr. Goslar, 14716;

(Ohfen, Kirch- und Hagenohfen, Kr. Hameln.)

Gebhard Wolteri 1331.

Zehnte 41624 41729 41816 42024 4243 44621; Bauer

de Ofen, Henricus, Johanniter zu Braunschweig, 1329: 50423 50527. Oker: Braunschweig vi, 1. van, von der Ovekere, -cre, nur Ovekere, Ludolf, an der Scharrenstraße, 1341-47: 110 227 11921 (Oldenburg i. Gr.?) de Oldenborch, Otto, Domthefaurar zu Bremen, 1328:2318. Oldendorp Ohlendorf. Oldenrode Aitenrode. ut der Olden wik, Eytze (1350) f. Kramere. (Oldershausen, Kr. Osterode.) de Olderdeshusen Wernherus, Ritter 1344: 14327. Bertoldus, Knappe, Marschall Herzog Ottos Oleman, Henningh, 1345: 1724. Oeler fe, Ollerdesen, Kr. Burgdorf, 48124. Olestotere f. Olstotere. Olfardi, Olferdes, Dietrich, Rektor, Pfarrer zu St Bartholomäi, 1341.46: 3912 2261 2281; Henneke, om (Neffe?) Olferds v. d. Heyde, 1350: 35327 3541 SR Olfardus, Olfhardus, Olfard, -ferd, Olvert, -ver: de Brotlum, de Dammone, v. d. Heyde, Oelper, Elber, -bere, Kr. Braunfchweig: Weide 2812;

Vogtei 1461, Vogtpfennige 19810; Heneke Soledes de E. 1346.49, Jein Sohn 1346, Herman Stagke van E. zu Br. und fein Vater 1348.

de Elbere, Hinricus, Neubürger in der Neustadt. 1342:58.8.

de Elbere, Sifridus, in der Altstadt verfestet 1345:

van Elbere, Heneke, in der Neuftadt verfestet 1347:

von Elbere

Lodewich (1350): 34481.14. Olrik

Olrikes, Hinrek, am Steinwege vor dem Hohentore, 1344:11728

Ulrich, Bischof von Halberstadt, 1150.

Ulrich, Propst zu Marienberg bei Helmstedt, 1247: 4034.

Olricus, -ric, -rik, -rich, -rec, -rek, Ulrich: de beckere, Beyhorn, van Bervelde, de Blankenburch, van Blekenstide, von Brotzem, van Dalem, van Dreynleve, Dûve, de Eylenstede, von Elbere, de Evessem, Griffelsmet, van Hedelendorpe, Hil-

meres, Marborch, Peperkellere, Refe, Rike, Scheve, v. Solfchen, de Icradere, de Imet, Stenman, van Stockem, de Strobeke, Swaf, des timbermannes, Tornmeyer, Floghel, de Warmestorpe, de Wettesleve, de Weverlinge, Wilde, Zampeleve.

sente Olrik, s. Odelrici ecclesia, bi s. O. ufw. Ulricikirche, bei St U. ufw.

de olslegere, ghere, Timme, im Hagen, 1342-49:6315 1681.1 1694 3144.161.

Olfleger

Hannes 1348: 2789;

Henning (der vorige?) an der Echterstraße, 1348:

(Olftotere) Oleftotere, Hillebrant (zu Br.) 1331: 51115.

Olvert, -ver, f. Olfardus.

de Omes-, Omenshusen, Thidericus, Canonicus zu St Blasien, 1343-50: 1101 1493 25713 2586.25 29018 29126 32512 37127 3723.

Opilio f. Scapere.

Oppershausen, Osberneshusen, Landkr. Celle,

van Osbernshusen, Wolter. Knappe, 1339:5305. Opslegheres f. Upslegheres.

Ordenbergh, her, f. Bock.

van Ore vgl. van Nore. orientalis bannus Ofterbann.

O'rne (Arnum, Landkr. Hannover?): Zehnte 101.

Orsleve Ohrsleben.

Ortghisus, ghis, gyz, Pfarrer zu St Andreä, 1340-48: 6029 6220 7928 153 7.10 28810 53320.

ortulanus f. de gardenere. Orum, em, Ohrum.

Osberneshufen Oppershaufen.

Oschersleben: Archidiakon Anno v. Heimburg

der Oefel, Osel, Hügel bei Neindorf, Kr. Wolfenbüttel, 47212.

Olen Ohsen. (Osnabrück.)

de, van Ofenbrugge, -brugke,

Hannes, Handschuhmacher, in der Altstadt verfestet 1347: 254-2

Hintzeke, Schwager Hagedorns, im Rosenwinkel, 1349:31620.

Offe 2. Ludolfus, -olf, 1321-33, + 1336-46: 16427-31 20323-29 49124 4922 4935-2 51527 52114;

1. Hannes 1322:4931.69; 4. (Gele) desTen Frau

```
5. Bernardus 1333.41: 149 51527;
                                                        de Osterwich
   6. Ludolfus 1333(n. 1344): 1492 51527;
                                                           Henning
                                                                      in der Altstadt verfestet 1341: 1331.
     dessen Brüder (welche von ihnen?) (n. 1344):
                                                           Henricus
        1491;
                                                        Osterwische f. Volkmarode.
   7 Ludemannus, -man (nicht sicher von L. (6) zu schei-
                                                        Oftia, Prov. Rom: summa Hostiensis d. i. Titelfum-
                                                           me Heinrichs de Segulio, Kardinalbifchofs von O.
        den) im Hagen (?) 1344-50:11718 14920
        16423-25. 28 166151 20325 2208 240211. 24730
                                                           (+ 1271), in den Dekretalen Gregors 1x 45:7.
        2485.7.16 3591;
                                                        Otgheve van Evellem.
   72 O'de, dessen Frau 1347: 24817 22;
                                                        Otraven, Propst (zu St Alexandri) in Einbeck,
                                                           1224.25: 39419 3957.
   L. her Godeke, Gottesritter (d. i. Johanniter zu Br.)
                                                         Otraven, Odravenus: de Bodenrode, de Rothor-
        1345: 16412. 351.;
                                                           pe, de Varsfelde.
   9 Hillebrandus, Brant, 1344-47: 144<sup>b</sup> 164<sup>21, 26</sup>
166<sup>15</sup> 203<sup>25</sup> 240<sup>21f, 26</sup> 264<sup>28</sup>;
                                                         Otten
                                                           Tile +
   10. Ekkelingh 1345-47:16421-27 20325 2402-1.26;
                                                           Winneke, dessen Witwe
                                                                                    1350: 36128.
   16. Grete, Riosterfrau zu Marienberg bei Helmstedt,
                                                           N. N. seine Kinder
                                                         Otten, Henningus, Bauer zu Remlingen, 1343:
        1345.46: 16430 1653 20322;
     deren Brüder (7.9. 10?) 1345 : 1653;
                                                           986.
                Töchter Ludoifs(1), Klofterfrauen zu
                                                        (Ottenrode) Oddenrode, Wüstung am Nußberge
   18. Gertrud
                   Stötterlingenburg, 1336: 52114.
                                                           bei Braunschweig, 44334.
Offesbuttele Ausbüttel?
                                                         (Ottersleben, Groß- und Klein-, Kr. Wanzleben.)
                                                         van Ottersleve, Rolof, im Sacke, 1349.50: 32315
Ofte, zu Gent,
   Peter +(?)
                                                           36421
                                                         Otto, Erwählter von Hildesheim (1) 1265.67.
   N. N. deffen Erben
   N. Brudersfohn Peters, Pfaffe
                                                         Otto, Bischof von Hildesheim (11) 1325.28.
                                                        Otto, e, Erzbischof von Magdeburg, 1344.47
Oftendorf, orientalis villa, f. Schöningen.
                                                        Otto, Canonicus zu St Blasien, Pfarrer zu Meiner-
Ofterachem, Ofterdenbiwende ufw. f. Achim, Bie-
                                                          fen, 1344-50: 1501 257'4 2586 26 2918 32512
  wende usw.
                                                           37212.
Osterbann, bannus orientalis, in der Diözese Hal-
                                                        Otto, Domscholaster zu Hildesheim, 1314: 4746.
   berstadt, 992.
                                                        Otto, Kellermeister zu Marienthal, 1317: 4816.
Ofterburg, Ofterborch, in der Altmark, 1796 29627.
                                                        Otto, Abt zu Riddagshausen, 1292—96: 43723 43919
v. Ofterburg, Graf Siegfried, 1231: 39625.
                                                           4425.
(Ofterloh, Landkr. Celle.)
                                                        Otto, Propft zu Wienhaufen, 1350: 37618.
van Ofterlo, Henneke, 1350: 3541.
                                                        Otto, Kaifer (111) 986: 49511.
Ofterode am Harz, Ofterrode, 40014 40322.
                                                        Otto, e, König, Kaifer (IV) 1198-1218, + 1218.27,
de, van, von Ofterode, Ofterrode, dhe, O'fterrode,
                                                           erwähnt (1312.50) XVI Jahrh.: 38814 22 38912. 20f. 24.
                                                        11 390<sup>2-13-21</sup> 391<sup>15</sup> 396<sup>2</sup> 544<sup>29</sup> 555<sup>13</sup> 565<sup>22</sup>.
Otte, König von Apulien, Herzog: Braunfchweig tt,
  Johannes, -han, Priester, Pfarrer zu Sauingen,
     1331.43:814 101:3.10.27 1029 20 51011;
  dessen Eltern
                                                        (Otto) Herzog von Bayern 1235.
                                                                                                         134.
                                      1343:10118;
  sein carus Johannes (der folgen-
                                                        Otto, e, Herzöge: Braunschweig 11, 3. 5. 15. 18. 30.
     de?)
  Johann, Jan, bei St Petri, 1343:8119.26;
                                                        Otto, Graf von Eberftein.
  Detmar +
                     an der Echternstraße, 1350:
                                                        Otto, e: Bok, von deme Damme, de Dobelin, de
  N. dessen Witwe
                                                          Gylfum, Grote, van Hadmersleve, de Oldenborch,
                                   3523;
  Bertold, Nachbar Konrad Holtnickers (45), 1348:
                                                          de Reden, de Rike, van Scheninge, van Syerdiffe,
                                                           van Twulpstidde.
     27411;
  Hannes, vor dem Vehmgerichte 1345: 19320;
                                                        Ovekere Oker.
  Hannes, Ratmann im Sacke, 1350: 36713.
                                                        O'veren Tzichte Sickte.
(Osterwieck, Landkr. Halberstadt.)
                                                        over Wold f. Wold.
```

P.

```
(Pabstorf, Kr. Wolfenbüttel und Oschersieben.)
de Papestorpe, Albertus, Priefter (zu Br.) 1345 :
  1745.
Papestorp, Johannes, Hannes, Knappe, 1345:
  I 417, IV 1869 16.
Paderborn 38920.
de Palborne, Arnoldus, Neubürger in der Neu-
  Stadt 1342:5820.
Pal, Henricus, Priefter, ständiger Domvikar zu Bre-
  men, 1328: 2422.
de Palude f. van deme Broke.
(Pampau od. Pampow: f. Bd III.)
Pompowe
  Kord (wohl auch ein P.) 1343: 1087-9.
Pandelbach, Wald, Pandelbeke, Forfiort Pandel-
  bachshöhe östl. v. Münchehof, Kr. Gandersheim,
Pannensmet, Bertold, in der Alistadt verfestet
  1349:3182i.
Pantaleon de Basilea.
Papa f. Pawest. Pape, Clericus,
   Herbordus 1268.85, + 1312:417 7 42811
   4. Heinemann Slengherdus, dessen Sohn
   5. Frau Gertrud (geb. Slengherdus),
                                         1312:
                                        468 151 21
       Heinemanns 45 Frau
  (Elyzabeth) Heinemanns (4) Tochter
Pape, Clerici, Sophia, Klosterfrau zu Steterburg,
  1267:4169 12.
Pape, Tile, 1348: 27426.
Papedude
  Heinrich, verschwägert mit den Schöninger Ludolf,
    1344: 1335;
  Hannes, Ratmann im Hagen, 1347-50: 24824
    2491 2851 35627;
  Bele, dessen Frau, geb. Hilmers, 1348: 2854.
Papeduden
  Johanna | Schwestern, Klosterfrauen zu Dorstadt,
                        1345: 18228.
  Alheid 1
Papenstieg: Braunschweig viii, 94. xii, 16.
Papenteich, de Poppendik, districtus Poppendic,
  dick, Landstrich um Meine, Kr. Gifhorn, 3424 3518
  6915 32528; das Gericht des Herzogs von Lüneburg im P. 1115.
     DIPLOM BRUNSWIC, IV.
```

```
Poppendik
   Ode, de Poppendikesche, vordem an der Breiten-
   ftraße, 1345.46: 155; 21125.27;
Agnes, deren Tochter, Frau Hanfes v. Himftedt,
      1346.47: 2001: 211261. 24624;
   Heneke, socius Ditmars v. Lamme, 1342: 588;
Godscalcus 1345: 193<sup>23</sup>.
Poppendik, N., Schütze (zu Br.) 1331: 511-5.
Papestorp Pabstorf.
Paridam, Pardum: de Knesbeke.
parvus Bertoldus f. Lutteke Bertold.
parvus, Tucco, f. Tucco.
de Pafcua f. van der Weide.
Pāse, Petle, Kr. Gishorn: Pfarrer Johannes 1344.
Paternostermeker, Wilhelm, Neubürger in der
Neustadt 1349: 31912.
(Pattenfen, Kr. Springe? Kr. Winsen?)
de Pattensen, Pattenhusen, nur Pattensen,
   4 Daniel, Ratmann, 1283: 426'8;
8 Henning, im Hagen (?) †
9 Oda, e, dessen Witwe, ver
                                          1344: 12722.24;
        schwägert mit Hannes v. Ha-
        meln
  Henricus, Hinrek, Hennings (8) Sohn, Mönch zu
        Marienthal, 1337.44: 12725 28.30 5247;
  11- Henneke [
                   Hennings (8) Kinder, 1344: 127291.
   12. Aleke
Pauli f. Pawel.
bei, gegenüber den Paulinern s. bei den Predigern.
Paulus, der Apoftel, d. h. deffen Briefe 43311.
Paul, Pawel: von Mutyna, Pawel(?).
Paveles f. Pawelt.
Pawel, wels, by fente, finte Pawele, juxta, prope
  ſ. Paulum, de ſ. Paulo, Paules, -li, in der Altstadt,
      Jordanus, -is, Ratmann, 1258.69: 4104 41920;
      Henricus, Ratmann, 1269: 41921;
  Johannes, Henning, 1286, + 1343: 8318 42924;
   5 Daniel, Dene, 1282, † 1343:83 42529;
  20. Gerhardus, Gherardus, -ard Ghereke, 1349 de
        eldere, Vetter Henekes (14), Ratmann, 1336—50: 237 18:0 34:10 35:15 53:1 61:1 62:2 66:4 67:1 707:12 14:20 72:27 74:8 83:7 21 102:28 108:0 109: 127:2 1464 6 2058 209:3 210:4:29 237:
        27826 3077 11 27 3081 35324 36221 52226 527-2;
  21. Johannes, Hannes, Vetter Henekes (24), Schwa-
        ger Tiles und Bernds v. Damme, Ratmann.
        1336-49, 1 1349.50: 227 6714 8317-21 1366
```

```
1464.6 1615.7 16417 20 206 5 24 26 26821 25
       27817 30224 30618 30915 34715.22 35210 35425
       36011 52210 52712;
  24 Hinricus, -rick, Heneke, Vetter (patruus) Gere-
       kes (20) und Hanses (21) (1333?) 43.44:83 32
        1466 51325;
  15. Bele, Gerekes 201 Tochter, Frau Henekes v
       Uehrde, 1342: 53"
               Gerekes (20) Söhne, 1347: 237 at. (Pa-
  26 Chere-
               wel P. ist vielleicht zu streichen, da er im Ge-
               genfatz zu den sehr hausig genannten Brudern
        ke
  27. Hen-
               Gereke und Henning nie wieder vorkommt; a.
               a. O. folite es wohl heißen Gereken unde Hen
       ning
  28. Pawel | ninge Pawele. Ghereken sonen Paweles);
  29 N. N. Hanses (21) Söhne (n. 1348)—1350: 27817
        30224 30925 34715 22 35210 35425.28 36011.
de pawelere f. de pewelere.
(Pawelt) Papa, Bürger,
  Hermannus, H. fenior, Ratmann, 1260-72:4115
     41923 42120
  Hermannus junior 1272: 42120.
Pavefes, Alheyt (1350): 34411
Peefele (wo?): comicia vel vrigedink in P. 1469.
Peine, Peyne, 50412; Johannes Vogedes de P.,
  Neubürger in der Neuftadt 1342.
v. Peine, Graf Ludolf, 1160: 38419.
de Peyna, Johannes, ständiger Vikar zu St Blasien,
   1348:29217.
v. Peine, Dietrich, Johanniterkomtur zu Braun-
  fchweig (1328): 50215.
de Peynis, Johannes, Jan, Propft zu Dorftadt, 1343
-50:93 136 1827 226 227 2287 2954 373 2. de Peyna, Thidericus, ständiger Domvikar zu Hil-
  desheim, Vizearchidiakon zu Braunschweig, 1343:
  1074 10.19.
de Peyna, is, de, van Peyne, nur P.,
                             Gordeke 31
     Albert . 9
     Aleke 104
                             Heinrich, Heneke, 15. 26
     Bele 21 10
                             Heitwig 10.8
                             Helmold 14 23
     Bernhard 25
                             Hildebrand, Brand, 17
     Brand f. Hildebrand
                            Johannes, Jan, 4. 17. 24
     Cye 14
                             Kine 31
     Ebeling 10
     Edeler 32
                             Lampe - 1- 11
   · Albertus (diefer und nicht A. (a) ift auch II
                                             1272:
       1701 (gemeint)
                                             42118;
   18. N. N. deffen Söhne
   4 Johannes (einer?) 1269-94: 4201 42120 42419
        4258 43928;
   4 Albertus, dessen Sohn, 1272: 42120;
```

```
13. Lampe, an der Breitenstraße (?) † (1343)45:
       6824 16518 20 25 (?);
  14 22 Helmoldus, -old, 1341 50: 3327 341 34722,
       der eine an der Echternstraße 1346: 20213#
       der andre an der Scharrenstraße 1348: 2731 8;
  1b. Hinricus, Heneke (emer?) + 1343-45:80:819
       14726 15927
  .62 Aleke, dessen Witwe, an der Breitenstraße, 1343
  —50:80' 81° 15927 200' 354 1;
17 her Jan (einer?) Rektor der H. Geistskapelle
       (1330)47: 25127 50626 5071;
  1. Frau Bele
                          vor der Kurzen Brücke,
                               1341: 118 23;
  24. N. N. deren Kinder §
  Bernhardus, Bernd (einer?) Lampes (1) Sohn
       (1343) 49:6834 14916 16511 22,25 1981 2426
       2449 11 27820 23 31521 3194;
  16 Hin-, Henricus,
                       Bernhards (151 Brüder, 1344
       Herr Heinrich
                       -48: 149 161 165 15H 242
  27. Hildebrandus,
                             244 int 278 3 3 ;
       Brand
  28 N. N. Henekes (16) Kinder, 1343.46:802 819,
       darunter (19)
  29 Johannes (n. 1344): 14726;
  Ebeling, an der Gördelingerstraße, 1344.50:
       11219 34725;
     Godeke 1346: 2114 " 5;
  32. Edeler 1349: 308:8;
  34. Lampe 1349: 31521;
  15. Kine wohl eng verwandt mit Bernd (15) u. Lampe (15).
  10. Bele | Klosterfrauen zu Derneburg, 1349:315 18#.
de Pevna
  Margareta, Siechen
                         Töchter Ulrichs und Eilekes
     meisterin zu Steter-
    burg
                         v. Adenstedt (n. 1288) 1302:
                            4331 4.8 14 4537 126,
  Gertrudis (Klofter-
    frau ebd ?)
van, von Peyne, nur Peyne, im Sacke,
  Andreas, Schwager Rutzes (oder Hanfes v. Hötzum)
     (Vetter der Brüder Bernd, Herr Heinrich und
     Brand v. P.?) 1341.48: 27 27823;
  N. (der vorige? der folgende?) 1342:5611;
  Herman, -men, Bäcker, 1350 an der Neuenstraße (?)
     1346-50-21810 2566 12. 6 36411
de Peyna, Jutta, vor dem Vehmgerichte 1345:
  19321
de, van Peyne, Neubürger in der Neustadt,
  Johannes 1346: 22028;
  Henningh (347:255'3;
```

10th Heitwicus, desgl. 1281: 4258;

```
Detman 1350: 36518:
   Herman 1350: 36515.
 pellifex f. de korsnewerchte.
 Peperkellere, kelre, im Hagen,
    Ghereke + 1347: 2479;
   . Ghele, deffen Witwe, 1347.49: 2479. 13ff. 22
        31514;
    Hannes, Gerekes (3) Sohn, 1343,47: 821 8, 30
       24715.19
     dessen Brüder 1343: 828, bei Namen (aff.)
   6. Ghereke 1347.49: 24715, 12 14 31514;
    7 Conred
   8 Steven
              1347:24715
   9. Olrek
Perca f. Bars.
                            im Hagen, 1346: 21413
de permenterere, We-
                            (es bleibt zweifelhaft, ob des
     nemer, +(1)
                            perm. zu Hanneles oder
  Hannes (deffen Sohn)
                            Wenemeres gehoren foll).
(des perneres) plebani, Hinricus, Ratmann zu
  Helmstedt, 1317: 4814.
Pertzeval, Hannes, f. Roseke.
Pefel, -fels, im Sacke.
   Heneke (1348): 28618 23H.;
  N. deffen Frau (Tochter Heinrich Hottschomekers?)
    (1348): 28622.
Petri
   Ludeko 1264: 4151;
   Johannes, Ratmann, 1283: 426<sup>17</sup>;
   Ludolfus (mit L. ( ) identisch?) (Ratmann im Ha-
       gen) 1296: 4449
   · Hermannus, Ratmann im Hagen, 1312: 4697.
Petri (wohl mit den vorigen eines Geschlechts) Gertrudis
  (Klosterfrau zu Steterburg, s. Bd 111) (n. 1288):
  4332
Petrikirche: Braunschweig xvi, 6; bei St Petri:
  Br. viii, 96; Petrikirchhof viii, 97.
by sente Petre, Herdeke, s. de scowerchte.
Petritor: Braunschweig viii, 98s.
Petrus, Erzbischof von Mainz, 1313.
Peter, Abt zu St Aegidien, 1309-15, † 1341:1712
  4621 4651 47614.
Petrus, Pförtner zu Marienthal, 1337: 5249.
Petrus, -ter, -tre: de apotekere, Ofte, Rave, van
  Rotne, de vorman.
Petfe Päfe.
de pe-, på welere Dominikanerklofter.
bi, tyghen den peweleren bei den Predigern.
Philipp, Erzbischof von Köln, 1180.
```

```
Phi-, Phylippus, Abt zu Altenberg, pater abbas
  von Marienthal, 1336.37: 52518. 5264.
Pictor f. Maler, de scildere.
Pile, Pyl,
   Bertholdus, Ritter, 1243: 40213;
   (Johan) Ritter, gheheten van Levenstide, † 1345:
de pypere, fiftulator, Conradus, 1
                                    1346:211135
 Contze, Bürger zu Merfeburg
                                    234128. 241.
  Johannes, Hannes, deffen Sohn
  Conradus tympanator, Contze de bungere, desgi.
     /. de bungere
de Piscina vom Dike.
Pistor J. Beckere.
Plaster, Heneke, in der Alistadt verfestet 1343:9213.
Platemekere, in der Altstadt,
    Hannes, an der Gördelingerstraße (1321): 490'5.
Platemekere, Platenmeker, -e, Torifex, im Sacke,
     Johannes (Ratmann) (1328): 50217;
   4 Johannes, Hannes, desgl. 1349: 3171 22 3187
Platenmeker, Tile, 1346.47:205 1 2495.
Platte, N., am Michaelistore, 1348: 2747.
(Plane? Plan? f. Bd III.)
van Plawe
   Jacob, Ratmann im Hagen, 1346.49: 1991 21725
     18 3111¢;
  Immeke 1349:3117.
plebanif. des perneres.
Pleffe, castrum, domus Plesse, wüste Burg, Landkr.
   Göttingen, 3968 39929 4002.
v. Pleffe, Edle,
  Poppo
  Helmold | 1231:39681;
   Gottfehalk 1238: 39929 4007;
  Hermann, deffen Sohn. 1238: 400' 9;
  Gottfchalk 1343: 1443
Plittersdorf, Landkr. Bonn, 4849.11.
Plockhorst, Plochorst, Kreis Peine, 3095; Vogtei-
  zins 52125.27; auf drei Höfen in P. Thidericus
  Heddinghe, parvus Bertoldus, Ludolfus de Ploc-
  horft 1336.
von Plochorit, nur Ploc-, Plokhorit,
   Vricke, an der Breitenstraße, 1344-50: [1239
   155. 1.9 27328tt. 34721 34815 3516 3556;

4 Ludeke, Luder, an der Güldenstraße, 1346—.
       50: 2152 24431 27914 28226.28 35021.23 35115
de Plochorft, Ludolfus, zu Plockhorft, 1336:
  52129.
Pöhlde, Kr. Osterode, Kloster 39520 40521.
```

(Pöhlde, Kr. Osterode? Pohle, Kr. Springe?) de, van, von Pôle-, Polede, Pollede, Pôl-, Pol-Hen-, Hinricus, Heyne, Heneke, Ratmann in der Altfradt, 1341-48: 324 1365 1471 1512 18620 1878 26210 3021; Hermannus, -men, mit dem folgenden Besitzer eines Erbes am Jacobikirchhofe, 1341-47:519 22 1234 1478 2368; Heylo, -e (einer!) dessen Bruder, 1341-47:5.98 1234 1478 20529 2268 2368.12; vor Alheyd, Aleke, Heifes Frau, 1341.47: 519.22 van deme Pöle, Bertold, Priefter, Mönch zu Riddagshausen, 1345: 1903. Polede Pöhlde? Pohle? Poleman, Johannes, Pfarrer zu St Martini, Notar Herzog Albrechts, 1246-54: 403' 6 22 4052'. Pompowe Pampow. Poppenburg, Kr. Gronau, 4026. Poppendik Papenteich. Poppov. Piesse.

Porner Hinrek, in der Altitadt Berte, deffen Frau, Tochter Frau Diligens N. N. Jeine Kinder N. u. N. deffen Töchter, im 1344(?): 1321; Kreuzkloster Ludemann, an der Guldenstraße, 1346: 20915; Helmold, in der Altstadt (?) 1350:3542. Potus, dominus Hermannus, † 1300: 45010 Pralenberch, Hannes, vor der Kurzen Brücke, 1345: 16312. bei den Predigern: Braunschweig viii, 100. Prutze, Dietrich, Ratsfekretär, 1541: 1982 Pûst, Johannes, in der Ulricipfarre, + 1349: 32910. Pusteke, N., auf dem Damme in der Altstadt, 1342: 524. Pultes Mathias (mit Joh. Puft verwandt?) 1343:8210. Hanneke / (van der Putten) prope Fontem, Ludolfus, Notar zu Br. (?) 1319: 48718.

Quant, Herman, Neubürger in der Neustadt 1348: Quedlinburg, Queddelenburgk: Stadt: Rat und Bürger beider Städte 2994, Kriegsvolk 991; Stift Quenstedt, Klein-, Luttiken Quenstide, Landkr. Halberstadt, 3239.

(Querfurt, Rgbz. Merfeburg.) v. Querfurt, Burchard, Archidiakon des Domftifts zu Hildesheim (1347): 2914. Querum, Quernem, Kr. Braunschweig, 42713 46012, Hof des Klosters Riddagshausen 4277; die Bauern de, van Quernem, -um, f. Slengherdus.

4- Conradus, -rat, -ret, Cort, junge, Ratmann im Sacke. 1341-45: 1121 5716. 28. 12 13117 14814

R.

19328;

(Räbke, Kr. Helmstedt.) de Redeppe, Hinricus, Ratmann zu Helmstedt, 1317:48114. Rachele Yfakes. Radeklint: Braunschweig VIII, 101. (Rademekeres) Rotificis, Wernerus, Vikar zu St Cyriaci, 1330: 50819. Ramme, Tyleke, Altflicker, in der Altftadt verfestet 1347: 25419. Rammelsberg f. Goslar. Rammesberch, bergh, 1. Cort, Ratmann im Sacke (1328)35: 50212 51817; vor Katherine Stiefmutter Konrads (4), 1342 (n. 1342?): 57:6. 28. 11;

(Ramsleben, Wüftung bei Heffen, Kr. Wolfenbütde Romessleve, Basilius, Ritter, 1293: 4382.5. Rasche, N. (Keriten?), vormals Anhauer von Gärten vor dem Wendentore, 1344: 12916. Rasche, Hannes, Neubürger in der Neuftadt 1345: 17225. Ralehorn, N., 1343: 7221. Rautenberg, Rutenberch, Landkr. Hildesheim,

5 Thidericus, deffen Bruder, 1344: 14814.

```
N. (welcher der beiden vorigen?) im Hagen, 1344:
van Ru., Rütenberghe
  Basilius +
                                                           1275:
                                           1321:
  Gertrud, dessen Tochter, Frau Florins (10)
                                                        N. (n. 1350): 14630.
                                          40 [ 20. 23 :
                                                      Redaxhulen Riddagshaufen.
  Siegfried, Ritter, 1325: 49826;
                                                      (Reddeber, Kr. Wernigerode? Räber, Kr. Uelzen?)
  Bruning
                                                      de Redebere, Fridericus, 1268:41811.
  ver Greteke, deffen Frau, Tochter Afch-
                                                      (Reden, Landkr. Hannover?)
     wins v. Lutter
                                                      de, van Reden, -dhen,
  Hilmer, Ritter, 1349: 33320.
                                                         Wilibrandus, Ritter, 1314: 4725;
Rautheim, Rot., Rothne, Ro., Rotene, Rodten, Roy-
                                                        Berthold \ 1343: 1121 ;
  ten, then, Kr. Braunschweig, 231 7310 3650 3741
  3753 9 48610; Wittumswurt 43721: Pfarrer N. 1292: 43724, Ludolfus (1350); Hofmeister des Kl. Riddagshausen Konrad 1318; Hinrek de timber-
                                                         Segele
                                                         Otto, Canonicus zu St Blafien, 1344: 1423;
                                                         Bertoldus, desgl. 1344: 1501.
                                                      Redeppe Räbke.
  man van R. 1345, Heneke de witte van R. und
                                                      Reder van Oberghe.
  seine drei Schwestern 1342.
                                                      Regenstein, Regesteynn, wüste Bergfeste bei Blan-
de, van, von Rot-, Rothne, Rote-, Rothene, Ro-
                                                         kenburg a. H.: Graffchaft, terra comitum de R.,
   Johannes
                 1267:4167;
   <sup>2</sup> Bertoldus
                                                      van Reghenstene, Grafen,
   5 Bertold
                                        1341.48:
                                                         8. Henric 1346: 20615 23.
   6. vor Mechtold, dessen Frau, Toch-
                                      77 9 280201 ;
                                                      Reymbert Wolfhagen.
       ter Claus' v. Lebenstedt (?)
                                                      Reymboldus, bold, bolt, Rein-, Reyn-, Renbol-
   7- Hinrek, im Hagen, 1343:8921;
                                                        dus (de Geysmaria) magister, vormals Erzieher der
   8 Bosse, dessen Bruder, ebd. (?) 1343-50:8912
                                                         Herzöge Otto, Magnus und Ernst: 1341, 1317.32
       24 1715 8 315 1 3615;
   9 Borchard, Bolleke, Boffes (8) Sohn, 1343.50:
                                                         Canonicus, 1346 Scholafter zu St Blafien, Pfarrer
       8921 3613;
                                                         zu St Katharinen, Inhaber der (Marien)kapelle zu
                                                         Wolfenbuttel, 1303-50: 3527 361 452.6.15.12 467.
  10. Heneke | Boffes (8) Kinder, 1343:8915;
                                                         17ff. 13 4726 485 5810 619 6220 9719. 30 17425. 30 21617-
15 2232 28812 31117. 20 33522 35720 211. 3584 4559
  13. Conred +
                            im Hagen, 1345.46:
                                                         46014 17 4631-24 46419 46710 48010 48827 4981 5014
  Alheyt, dessen Witwe
                                 169241 21429;
                                                         51215 51822 51926 53320;
  Albrecht, in der Altstadt
  Hannes dessen Söhne
                                                           Reymboldus, dessen Nesse, sowie die übrigen Ver-
                               1349:31018.
  16 Petre
                                                         wandten f. de Geysmaria.
                                                      domine Reimburgis, Johannes (Bürger) 1240:
Rave
                                                         40119.
  N., Messerschmied, 1345-49: 17129 28719 31821;
  Petrus, -ter, dessen Sohn, in der Altstadt verfestet
                                                      Reymeres, in der Altstadt,
                                                          Albert, -brecht, Bäcker, bei St Ulrici vor der
     1345.48: 17129 28719.
Ravenes
                                                              Schuhstraße, 1341—48: 15, 98, 123 1 237 1
  Heyneke, im Hagen
                                                              2383 29318;
                                                          4 Jan
  N. dessen Frau
                                           1348:
  N. u. N. seine verheirateten Töchter
                                           2857#
                                                          5 Bele, dessen Frau, Wit- (1321): 4901 4912;
  N. N. seine unberatenen Kinder
                                                              we Heinrichs v. Leffe
                                                          6. Grete, Albrechts (3) Tochter, Frau Henekes v.
(Ravensberg, Ruine, Kr. Halle i. Westf.?)
de Ravensbergheiche, N., vormals an der Gör-
                                                              Wahrenholz, 1344: 12313.
                                                       Reyneke, -kinus: der Bäcker, van deme Broke,
  delingerstraße, 1322:493.
Razo de Uttessen.
                                                         v. d. Heyde, de Lamme, Mornewech, Rolendal, van
Reben
                                                         Tymberla.
  Henning | Brüder, Vettern Langen Ludekes, im
                                                       Reyneri, Bauern und Laten zu Twelken.
  Ludolf
                       Hagen, 1341:812;
                                                          1. Reynerus (1320): 4881-27;
```

2- Johannes, deffen Sohn \ (1320)41:458 4712 4 Reynerus, desgi. 52 Rodolphus, desgl. (1320): 4882. Reynerus, Küfter zu St Michaelis in Lüneburg, 1314:47119 Reynerus, Pfarrer zu Wendessen, + 1350:37911. Reynerus Reyneri. Reyngher, Friedrich, Knappe, 1335: 5194. Reinoldus, Canonicus zu St Cyriaci, erwähnt 1187: 3874 Reinoldus, Abt zu Marienthal, 1276 90: 423 43525. Reynold van dem Berghe. Reysevelt, Fricke, an der Weberstraße, 1347; 2517. Remeinidere, Ludeke, im Sacke, 1342.43:5030 0121 Remlingen, Rem-, Remmelinge, Remninge, -che, -nige, Kr. Wolfenbüttel. 4631 661 9730 11831 1197 1467 35910 42323 48820 49547; Vogteizins 42332; Zehnte 7717 11831 11927; Pfarrer Bertoldus 1343; Bauern 9724, Henning u. Heyneke Abbenrode, Tilo Aldenmannes, Henning Bertoldinge 1343. Beteke Hilwordinge 1341, N. N. pueri Hilwordinge 1342, Thidericus Holtat (1320), Bertold Hoslemannes, Johannes Hunken u. feine Kinder, Wasmod bi der kerken, Henningus Ötten, Fredericus Runinge, feine Frau Ghesa, feine Kinder Johannes u. Alheydis 1343, Johannes Sceneberch, Lat(?) (1320), Rolef Teghedere, Vrederik van Valeberghe 1343, Johannes Vleming, Lat(?) (1320), Hildebrandus Vleming, feine Kinder Johannes u. Mette 1343, Conradus Wasmodingi, Lat(?) (1320), + 1342, dessen Söhne 1342, darunter Herman 1343. de Remninge, dominus Bertoldus, 1343 f. Bertoldus, Pfarrer zu R. de, van Remlinge, ghe, ligge, ninge, ghe, Albertus (Bürger) 1267: 4167; Konrad, Pfaffe Adelheid, dessen Schwester, Frau 1286: 4306.9; Hermanns v. Schöppenstedt Conradus, Bürger, 1310: 4658; Bernardus fenior, Ratmann in der Altenwik, 1341.46: 1925.20 22416; Margarete, deffen Frau, 1341:19 4; Fredericus, in der Altenwik, 1342.44: 665 8 1529; Nicolaus, Bernhards d. A. Sohn, 1341.42 Prior, 1349 karitarius zu St Aegidien: 179 1917t 2028 61 13 18 6225 3218; Clawes 1342:5713;

Bertram, Nachbar Henekes v. Waggum (an der Schutzenstraße) 1350: 3513off. Renboldus f. Reymboldus. Rendagishulen Riddagshaufen. Renneberch, N., Vormund, Hofmeister des Marienspitals, 1347.49: 264 9 33323. Rennelberg: Braunschweig viii, 103. (Reppner, Kr. Wolfenbüttel.) de, van Repenere, erde, Heneke, in der Altstadt verfestet 1347: 25426; Ludeke, Vetter Henekes v. Linde, in der Altstadt (?) 1347: 26315 2647 15. Repwindere, Roleke, in der Altstadt verfestet 1350: 3657. Re-, Reofe, Rexie, de Rese, in der Altstadt, Gerardus 1308 : 461 : ; 84 N dessen Frau (1321): 48927 ; 9 Olrik, -rec (1321)22, + 1343: 822 7 11..76.22 489251. 49227 (Grete) dessen Frau, Tochter Hennigs v. Ilsede, Witwe Hennig Boltes (1321)22: 48927 49224 13. Conradus, -rad, -red, Coneke, Raimann, an der Straße von St Ulrici zur Südmühle (1321) -50: 72 27 821 7.13.15.21 871 9918 10119 10229 104<sup>1</sup> 144<sup>1</sup> 148<sup>18</sup> 185<sup>29</sup> 209<sup>11</sup> 291<sup>10</sup> 322<sup>12</sup> 371<sup>27</sup> 372<sup>4</sup> 489<sup>25-29</sup>.

Rethen, Rethen, R. in deme Poppendike, Kr. Gifhorn, 1721 24 181 32527 37728 45116; Kirche 1710, deren Aelterleute 17271; kolinghe 9611.16 Rex f. Koning. Rexle J. Rese. Rhein Pfalzgraf Heinrich bei Rh. 1197-1227, + 1235.51: Braunschweig 11, 2 van deme Rine, Henning, achter der wedewen [stoven (?) to I. Olrike, 1348: 27715. Richardis v. Dahlum, Richardus, dominus, Monch zu Michaelstein, 1300:46213. Richart Burenmekere. Richenberch, mons, curia: Braunschweig vin, Richenberch, Kloster, J. Riechenberg. ver Richlind 1348 f. Kronesben. Rich-, Rychlind, Richelint: Kronesbenes. Rikele, Stieftochter Ulrichs v. Hallendorf, 1344: 14031.

Bernardus junior, Ratmann in der Altenwik, 1344:

Rickele, Rikke-, Rikele: de Adenum, Doringes, hern Luderes, Nothberges, van Sunnenberghe, Upleggeres, Upflegheres, van Wetelemstidde, Woleken

Ricze f. Rixe.

Riddagshausen, Riddages-, -ghes-, Ri-, Rydages-, Ridaghes-, Riddeghes-, Riddas-, Reddages, Redax-, Rendagishulen, Kr. Braunfchweig, monalterium, m. f. Marie, claustrum, dat klostere, ecclesia b. virginis, conventus monasterii, ecclesie b. v., de gantze covent, famninge des clofteres, conventus, de convent, covent, domini de R., de moneke, 89<sup>6</sup> 106<sup>21</sup> 142<sup>11ff</sup> 150<sup>14</sup> 161<sup>22</sup> 162<sup>2</sup> 188<sup>21, 25, 27</sup> 189<sup>21, 22</sup> 31 241<sup>14, 16</sup> 243<sup>31</sup> 271<sup>1, 6, 19</sup> 30722 38420 38628 38814. 9 3919 39313 3969 12 4048.11ff. 406 24.25 40919 4158ff. 42625 4271 10 12 42913# 18 39 4304, 13 27 43117# 43217#. 43310 4341. 7 43525.37 43628 4377.31 43810 15 4391 98 44014 443258 44525 460 2.20 46325 4698.22.27 4731 478118 26.29 482.86 4869 10.21 4986 10 52326 5241.3 52521 52610 14; persone monasterii 5244 52616

Oberfter des Kl. Ludolf, Abt zu Amelunxborn,

Konservator Johannes, Dekan zu St Bonifacii in

Halberstadt, 1336.

Aeble 14212 42625 4271.12 42915 43117.19 43220 4391 44326, 29 4698 5244, N. 1256: 47912, Ludolf 1267, Otto 1292-96, Johannes 1314-19, Herwig 1331, Thidericus (v. Heinde) 1336.37, Vrederik

Prioren Johannes de Septem turribus 1288, N. 1294: 43919, Priester Herman van Ursleve 1345.

Kellermeister Henricus Felix 1309, Herwicus 1319, N. 1336: 52312, Priefter Herwich van Valeberghe 1345

Kämmerer N. 1294: 43919, Fridericus 1296, Priester Henric Felix 1345.

Burfarius Jan van Marnholte

Pföriner Jan van Hamelen Priefter, 1345. Siechenmeister Jan van Calve

Kapellane Abt Johanns fratres Notar Conradus,

Egelingus Stapel 1314.

Mönche Ludolfus de vij turribus, Ludolfus de Ursleve 1296, Olricus de Blankenburch 1309, frater, dominus Johannes Holdnicker(?) (1310)14, Henricus Felix 1315.19, Johannes v. d. Sieben Türmen 1318, Jan van Marnholte 1343, Priefter Bertold van deme Pöle, Priester Gheverd van Werle 1345.

Konversen Alrad 1231, Henricus, Hosmeister zu

Braunschweig 1305.07, Johannes, Hofmeister zu Mascherode, Konrad, Hosmeister zu Rautheim, 1318, Bernardus de Dettene 1319.

Klostergüter: allodia 42613, Höfe im Hagen: Braunschweig XII, 2. 9, zu Gliesmarode, Querum; Aecker und Weide no. vor Braunschweig 188f., dort ein Graben öftl. der Gliesmaroderstr. bis zur Wabe 18910; Graben vom Aegidienholze bis zur Ulrichswiese zwischen der Klosterflur und dem Besitze der v. Hondelage 14211-13.

(Ridder) Miles, Gerhardus, zu Br. 1310: 46415.

Ridderborne Ritterbrunnen.

Riechenberg, Richenberch, Kr. Goslar, Stift, cloftere, capitulum ecclefie f. Marie virg., 1023 3841 3703 52030; Propft Berthold, Prior Hermann 1336. Riefeberg, Risberch, de R., Kr. Helmstedt, 14810 48917; Zehnte 22110.

Rike Ludeken.

de Rike, Dives,

Olricus (1300): 44819;

Christianus, Ratmann, 1283: 42616;

Otte +

N. dessen Witwe | 1345: 16776.

Rikele f. Rickele.

Rikemake, N., auf der Höhe im Sacke, 1347: 25326.

Rin Rhein.

Ringelheim, Kr. Goslar, 3958; Kloster 3958, prepositus de Kinclinge (=R.?) Burchardus  $\div$  1187.

de, van, von Ringelem, e'm, um,

1, 8, Ludolt N. N. deffen Kinder | 1343:8219;

8 Egkelingus 1341:266;

9. Ludolfus, -olf, Ludemann, Vehmgerichtsschöffe aus der Neustadt, 1343-(50): 10874 25026 3369.

Rinman, N. Bosseko, dessen Sohn, vor dem 1345: 19327 Vehmgerichte

Rinnelberch Rennelberg.

Risberch Riefeberg.

Rintflesch

Heylo Bürger (?) Elifabeth, deffen Frau Konrad, Monch zu Lutter Johanna

Mechthild Klosterfrauen Adelheid zu Derneburg Margarete

1299: 44725 Elisabeths Kinder

Rischau, Rischowe, Wüstung bei Völkenrode, Kr. Braunschweig: Vogtei, Gerichte, Halsgericht, Vogtpfennige, Bede 198116. Rischowe, Ludeko, ke, in der Altstadt verfestet 1342:587.10.13 Ryshcamp: Braunschweig vill, 105. (Rithusen, Wüstung bei Rosenthal, Kr. Peine? Vgl. Sudendorf, Urkdb. VI, S. 17.) Rithusen, Hannes, im Rosenwinkel, 1349; 31620. Ritman, N., an der Sackstraße, 1348: 28636. Ritterbrunnen: Braunschweig VIII, 107. Riveling, N., an der Gördelingerstraße, 1347: 2421. Rixa, Herzogin: Braunschweig 11, 14. Rixe, Ricze: Bonneken, van Goddenstide. Robbekenholt, Wäldchen bei Wobeck. de Rochle, Hermannus, Canonicus zu St Cyriaci, 1319:4865 Rocklum, Rokele, Landkr. Halberstadt, 143 689 972 9921; Korn- u. Fleischzehnte 49620. de van Rokele, nur R., Hannes, Neubürger in der Neustadt 1344: 13220; Hannes, desgl. 1345: 17233; Hannes (einer der beiden vorigen?) in der Altstadt verfestet 1349: 31810. Roddinge Röffing. (Rode) Rufus, Holde, f. Halto. Rode, Konrad, an der Echternstraße, 1343:748. de Rode, Hemme, im Hagen (1) + 1349: 31217. de Rode, Royde, Thile, zu Göttingen Herman, deffen Sohn, Bürger zu 1343: 795ff.; Thile, Diderich (der vorgenannte?), Schwager Hermann Druchtlefs, Bürger zu Göttingen (1350): 3411 3422 6. 17. Roden Laten des Aegidienklosters zu Friedrich Gefe, dessen Frau | Groß-Vahlberg, 1346: 22929. von deme Rode, Herman, am Kohlmarkte den Wechslern gegenüber, 1342.47: 5219 2389. 3. 68. de Rode, Make, Bürger zu Luneburg [1350]: 33929 3404.18 van den Roden, im Hagen (?) Jan + 1349: 31337 Berte + 1349: 3139 uppe den Rodhen, Gärten, f. Lehndorf. de Rodebeckere, Borcherd, vormals Ratmann

und Bürger zu Bodenwerder, nun in Hannover(?) (1350): 3375 8. 10. 13. Rodengerus, Konverfe zu Stötterlingenburg, 1272: 4228. van deme roden lowen (vgl. Bd 111: Gerlacus de Rodelowen), de vrowe, verschwägert mit Gereke, im Sacke, 1341: 1251 (Rodensleben, Groß-, Kr. Wolmirstedt, Klein-R. Kr. Wanzieben.) van Rodensleve, Hannes, in der Neuftadt verfestet 1346 : 22019. Rodersem Röhrse. Rudolf, Propft zu St Blassen, 1240: 4019. Rodolfus, Pfarrer zu Schöppenstedt. 1268: 41811. Rodolfus, Sohn der Latin Adelheid geb. Roveldings zu Twelken (1320): 4888. Rodolfus, .phus, Rudolfus: v. Braunschweig, Cronesben, Middemedorpe, des molres, juxta f. Olricum, Reyneri, Rovelding, Scapere, Spiringh, de Vallersleve, de Velftede, de Vlotedhe, Vrefe, de Wetelemestede. (Röhrfe, Kr. Burgdorf.) de Rodersem Herwig Hilleka Schwestern Berthold | 1268:4185ff. Mantwicus 1 Brüder Berthold Heinrich, patruelis der beiden vorigen Rokele Rocklum. Rolandi, Bertoldus, für die Pfarre zu Wendeffen präsentiert, 1350:37910. Rolandus (einer?) Ratmann, 1246 -71: 402 18 4046 40517 4181 4217 (f. auch de Calve). Rolandus: de Calve, Cronesben, Salghe. Role Urbanes. Roleko, Lat zu Twelken (1320) f. Middemedorpe. Role co, Ro, Röleke: de Calve, Repwindere, Rolves, Rose, de Weltzstede. Roleves Eggelingh 1346 Ludeman 1348 f. van Valersleve. Ghrete, deffen Frau Rolves sone, nur R., Roleke, in der Altstadt verfestet 1342, vor dem Vehmgerichte 1345: 587 -0.12 103 22. Roleves Hannes, auf dem Steinwege am Steintore, 1349.50: 31526 36118; Hermann, dessen Bruder, 1349: 31525.

Roleves, Henning, an der Breitenstraße, 1350: 34710. Rolf, Sohn erster Ehe der Stiestochter (Winneke) Rolf Beckers, der Frau Hennings v. Hallendorf, 1341:112a. Rolef N. dessen Frau, Tochter der Gese \ 1350:3774. 4. Timbermans Rolf, Rolef, -lof: de beckere, van Bywende, van Ottersleve, Teghedere, van Twelken, van Valersleve, von Veltstede, Vrese, van Wetelemstidde. Rom: der Lateran, Lateranus, als Ausstellungsort 39126 39321 40019 4081 409 6 45512, Prior von St Maria nova 1219: 39122 S. Romana ecclefia 3886 21 38921 Die Kurie, curia Romana, sedes apostolica, 225 2811 3013 3221 3826 3924 405 3942 403 3 40724ff 4325 47929 4803 5232; Papft, facrofancte Romane universalis ecclesie, f. R. sedis ac univer falis ecclefie lummus pontifex, Romanorum, Romanus pontifex, 224 40321 45828 47929, fonft f. Papite; Kanzleibeamte: bullatores 1623, deren einer Bernardus Vital. 1341, ad legendum litteras apo stolicas bullatas et eas reddendum etc. deputatus mag. Andreas Barrerie 1341, G., B. de Spello 1345; Prokuratoren Pantaleon de Bafilea, Gerardus de Besten, mag. Tilmannus de Nussia 1341. Romanorum imperatores, reges Frithericus (1) Heinricus (v1), Otto (1v), Fridericus (11), Wilhelmus, Karolus (IV). Romesleve (Bd. 11: Ronsleve) Ramsleben. Roneweltere, N. N. dessen Frau, Witwe Tile Man- 1347: 235 18th. Ronstede Runstedt Ropertus, Abt zu Corvey, 1313: 4701. Rore-, Rormeyer, Werner, auf dem Klinte am Petritore, 1344.46, +(?) 1350: 11810 20720 34819 Roringen, Landkr. Göttingen: Kirche 40523. (Rosdorf, Landkr. Göttingen.) de, van, von Ros-, Rorstorp, Rostorpe, Conradus, rad, Ritter, 1318-46:13113 38-4 40xxxxx, IV 1791 187-4 1988 23027. Rofe Brand N dessen Frau. Tochter Tiles v. in der Neustadt, Broitzem Röleke, am Graben, 1344.45: 1267 1707 9; N. deffen Kind, 1345: 17010. Roseke, in der Altstadt,

DIPLOM, BRUNSWIC IV

Hannes + 1346.48: 2011 2741 27512; N. dessen Frau, 1349: 32520; (Grete) seine Schwester, vormals gegenüber der Petripfarre, 1348:2751); seine Kinder 1346: 2011, bei Namen Hannes 1348.49: 27512 32518.24 20 28 32626 75.128.2 Hannes Pertzeval 1348.49: 27412 27513 32519 23. Rosenhagen, Kr. Minden: der Hagen R. 40821. Rosenthal. Rosendal, Kr. Peine, 40822. Rosendal, Reyneke, Neubürger in der Neuftadt 1346: 22025 Rosenwinkel: Braunschweig viii, 108. (Röffing, Kr. Springe.) de, von Roddinge, Rottinge, Rotzinghe, -gen, Lippoldus (1285): 4282, Beleko, ke, Ritter, 1345:13814 40XXXII, IV 1866. (Roftock.) Rotzstock Gheseke, dessen Frau. Tochter Luders v. d. Gronen Bome Rostorp Rosdorf. Rotene Rautheim. Rotgheri, gheres, Rothghers, Rotcheres, Tyle, in der Neustadt, 1350:35918; <sup>2</sup> Fredericus, Fricke, 1344.45: 149<sup>21</sup> 187<sup>8</sup>; 1. Conradus, -red, Provifor des Kreuzklofters, 1341 -47: 265 3650 37 eff. 14 144×1 1. 15415 33ff. 19724 2621; 6 Rotgher 1341.45: 3610 376ff. 14 15415. 24ff.; <sup>64</sup> N. Konrads<sup>(3)</sup> und Rotgers<sup>(6)</sup> Bruder, † 1341.45: 37.1 15429; 10 Heyne, Hene, + 1341.45 . 3611 19.29 379 154-5vor Ghese, dessen Witwe, Konrads(1) und Rotgers 161 Schwester, 1341.45: 3611 17 19 29 3718. 15415.25.27 29: 14 Rotgher, im Franziskaner-N's (54) Kinder. klofter 1341.45 : 37 10f. 15 Bele | Klosterfrauen zu 15430. 16. Ghefe Dorftadi Rotger, Canonicus zu St Cyriaci, 1268 f. de Gu-Rotgherus, -cherus, -gher, Rothgher: de Ampleve, Balderammi, de Gustede, Rotgheres, Scradere, van Vintsleve. Rotificis /. Rademekeres. Rotne Rautheim. Rottinge, Rotzinghe, Röffing. (Rottorf, Kr. Helmftedt? Kr. Gifhorn?)

```
de Rothorpe, v. Rottorf,
                                                        Sohn Thileke 1342.
  Otraven 1231: 39610;
                                                      van Rûninge, nur Runigghe, Bürger,
  Bertha, Klosterfrau zu Steterburg, 1302: 4532.
                                                         Henricus 1313: 46919;
Rotzstock Rostock.
                                                         Luder +
                                                         Grete, dessen Witwe \ 1350: 351";
Rovelding (Bd. 11; Ruleverdinge) Laten zu Twel-
                                                         Hinric, Swagher Konrads v. Bodenburg, 1341.43:
  Rodolphus +
                                                           35 7312.
  Rodolfus, dessen Sohn, ; (1320): 48848;
                                                      Runinge, zu Remlingen,
  Alheydis, Mutter Rudolfs, Bern-
                                                         Fredericus
     hards, Eremberts und Gertruds,
                                                         Ghela, dessen Frau
                                                         Johannes | feine Kinder
                                                                                   1343:97141.
                                      Rudolfs (1237)
     der Frau Herwigs zu Bansle-
     ben
                                      Schwestern
  Grete, Frau des Müllers Hilde-
                                     (1320): 4886.7
                                                      Runstedt, Runstede, Ronstede, stide, stidde, R.
     brand zu T.
                                                         bei Büddenstedt, Kr. Helmstedt, 465? 51526 51721;
  Ghefe, Frau Ludolfs Middeme-
                                                         allodium des Kl. Marienberg 51722; Kapelle 4022;
     dorpe zu T. +
                                                         Zehnte 52926.
Ruce /. Rutze.
                                                       Rûpeke, Hermen, am Graben, 1346: 2132.
Rudem Rühme.
                                                       Ruichere
Rudinger de Hastensleve. S. auch Rodengerus.
                                                          1. Heinrich +
Rudolfus f. Rodolfus.
                                                          + (Adelheid) deffen Witwe, an der
Rufus f. Rode.
                                                              Gördelingerstraße
                                                          7. Henningh, Ratmann im Hagen, 1341.43: 826
(Rithme, Kr. Braunschweig.)
van Ru., Růdem, Růdum,
                                                              8712;
   Conrad, in der Altenwik, 1347: 25326 28;
                                                          6. Herman, ebd. 1341: 927 10.
   Konrad (der vorige?) am Wendentore, 1348.50:
                                                       Rutenberch Rautenberg.
     2834 3608;
                                                       Ru-, Růtze, Ru-, Růce, Ruze,
   N. deffen Frau
                                                         Lambertus, -bert, -bricht, Ratmann im Sacke, ver-
  N. N. feine Stiefkinder 1350: 3608. 10.
                                                           schwägert mit Andreas v. Peine(?) 1341-45.
                                                            + 1347: 27 1610 2915 3025 3817 4110 5629 571
13117 17022 17111 18 2423 25211;
Ruleverdinge f. Rovelding.
Rumekeste, Hannes, Hening, in einer Hokenbude
  gegenüber dem Brunnen auf dem Altstadtmarkte,
                                                         Andreas, in der Altenwik, 1344: 12429;
                                                         Bertoldus nebst seinem socer 1345: 1982;
   1345.50: 15824 35528.
                                                         N. N. Lamberts Kinder, 1347: 2423 25212, etwa
Rungen, Aleke, meddere der Frau Bele Kapellen,
   1350: 35010. 12.
                                                            die beiden folgenden?
                                                         Lambert )
Rüningen, Rüningen, Runinge, -ghe, Rüninge, Kr.
                                                                   Brüder, 1350: 36118.
                                                         Willekin
   Braunschweig, 5411; Mühle 16513 33511, des Mullers
                                                    S.
                                                      Sackstraße. Braunschweig viii, 110. (Salder, Kr. Wolfenbüttel.)
Sabellus f. Tzabellus.
Sachfen, Saxonia: Herzog Heinrich von S. u. Bay-
  ern, B. u. S., dux Saxonum et Bawarorum, 1154
                                                      de, van, von Saldere, -der,
                                                         4 As-, Aschwinus (einer!), Ritter, 1290.1314:
   -81: Braunschweig 11, 1, Herzog Heinrich von S.,
  Pfalzgraf bei Rhein, 1202-27: Br. 11, 2, mercatores, homines ducis Saxonie 4135-176; S. als Pro-
                                                              4359 47257
```

vinz des Johanniterordens 4929 50511, der Dominikaner 45927 46424; expeditio Saxonica Erzbi-

schof Philipps von Köln gegen Heinrich den Löwen

Sack: Braunschweig VII, 5. VIII, 109.

1180:3864

15 Jan + 1342:6519;

21 Hinricus, -rek, Ritter, 1345:13814 40xxxii, IV

21. Johannes, -han, Jan, Ritter (1330) 1341-48:

1 3814 392, IV 494 65198. [11111 15218 28713

```
<sup>23</sup> Burchard, Knappe, 1317: 481<sup>27</sup>;
   24 Herman, Ritter, 1341.45: 494 18624;
   26. Johannes, Knappe (1350): 34118.
van Saldere
   Conrad, red, an der Güldenstraße, 1341-50:
   118 50-1 8335 1211 4 7 1992 20124 34818 228;
Alheyd, deffen Frau, 1344.50: 1215 34818 23 358;
   N. feine Tochter, Mutter des Gottesritters Dietrich,
      Konrads und Hanses, +(?) 1342--50:50" 121"
      34834#
(Salghe) Felix, Thidericus (aus Braunschweig?)
bursarius zu Marienthal, 1337: 5248.
(Salghe) Felix, Bürger? Lehnsleute des Kl. Steter-
  burg wegen Gutes zu Kl. Eggelsen (vgl. 11 5310)
                    auch aus dem Ge-
   Everhardus |
                      schlechte der S.?
   Thidericus +
                                                (1300):
   N. dessen Witwe
                                                448-48
   H
   N. deffen Witwe
   Johannes
de Salghe, Saleghe, nur S., Felix, in der Altstadt,
    Johannes, Hennig, 1294—1315, † 1341: 28°
    440<sup>10</sup> 449<sup>29</sup> 452<sup>1</sup> 455<sup>20</sup> 462<sup>8, 21</sup> 466<sup>8, 1, 18</sup>
467<sup>16</sup> 471<sup>21, 25</sup> 475<sup>22</sup> 476<sup>20</sup>;
Elizabeth, dessen Frau, 1314: 471<sup>22, 26</sup>;
    Henricus (einer?) 1309 Kellermeister, 1315.19
         Mönch zu Riddagshausen: 46327 47627 48623;
    th Elyas +
    "Sophia, dessen Witwe, Toch-
                                           1315:47641 10;
        ter Hermanns v. Uhrsteben

    Ludolfus, -olf, Ratmann, an der Scharrenstraße,

         1330-50:692 7214 7510 10229 117-7 12317
1364 14618 1486 121 18529 2683-5 28011 28125
         29723 35018, 32 354 5 19 50820 52225;
   14 Rolandus, Mönch zu St Michaelis in Lüneburg,
        1314:47122 21;
   15. ver Ermeghard van Veltstide
                                                Ludolfs' 6)
   16. ver Metteke van Ursleve (J. auch | Schwestern,
                                              1344:123 17;
   21. Henricus, Hofmeister (eines Außenhofes?) des
        Marienfpitals, 1341:185;
   21. Henric, Priester, Kämmerer zu Riddagshausen,
        1345 : 1904;
Salomo, König: v libri Salomonis 41021.
Salzdahlum f. Dahlum.
Salzwedel, Soltwedele Oldestad unde Nygestad,
   1795 2962e 49161.
Samastensis episcopus Johannes, Weihbischof von
   Halberstadt, 1421: 53017.
```

```
Sambleben, Tzampeleve, Kr. Wolfenbüttel, 1497;
   Vogtei 1497 48421.
de, van, von Tzamp-, Tzampeleve, Tzampele-
   ven, Wil-, Willehelmus, helm (einer?) Knappe,
  feit 1318 Ritter, 1317-50:1381+40xxx1141742xxx1V,
  IV 2627 451 4710 4814 14525 152 4 1867 29821
  37541 4789 48515.
van Tzampeleve, im Hagen,
   - Juries +
   4ª Danel
                             1341:1016.
               deffen Söhne
   4b. Juries
   4º Heneke
Zampeleve, Olrec, Neuburger in der Neustadt
   1347: 25510
Sander, mester, desgl. 1341:1418.
Sander, desgl. 1341:1418.
Sanderus, -der: Duve, de Mandere, van der Mo-
  ien, des molres, van dhen Seven tornen, Soide,
  Timbermannes.
Santberch, N. (n.1343): 72^{13}.
de fantkule: Braunschweig viii, iii.
Saphie / Sophia
Saries, im Hagen. 1344.46: 1279 2141.
(Sarfledt, Landkr. Hildesheim.)
Scerftede, N., Altflicker, 1347: 25419.
lartor f. de scradere.
Salfen
  Tyle, an der Knochenhauerstraße
    im Hagen, \div(?)
  N. dessen Frau, moder = mome
                                   1350: 35735.
    der folgenden
  Hanneke, seine Tochter
Sauingen, Sowinge, -ghe, Zeuwinge, Kr. Wolfen-
  buttel, 7316 148; Kirchhof 49824; Zehnte 7310;
  Pfarrer Johannes de Osterrodhe 1343; Gogreve
  N. 1346:22325.
v. Sauingen, von Soyvinge,
  Dietrich, Knappe, Bauer (civis) zu Barum, 1331-
    36: 50990 5179 52215;
  Johanna, dessen Tochter, Kloster-
    frau zu Dorstadt
                                   1336: 522 /65.
  N. N. seine übrigen Kinder
Saxonia Sachlen.
Scadewolt
   5 Sifridus und dessen Brüder (wohl Heinrich w. u.
       Jordan (61) (1300): 44811;
  10. Sifridus 1318: 48521.
Schandelah, Schanleghe, Scalneghe, Kr. Braun-
  fchweig, 5128 12810 1475.
```

```
de, van Scan, Schanlege, ghe, Scalneghe,
                                                        Sceneberch, Johannes, Lat(?) zu Remlingen
 Scalleghe, Scallinge, nur Scanlege,
                                                           (1320): 48822
 Herwicus, -wich, Ratmann im Hagen, im Eckhaufe
                                                         Scenigghe, inge, Scheninge, Schöningen.
     am Katharinenkirchhofe neben der Pfarre, 1341
                                                        (Schepelfe, Landkr. Celle.)
     -50:8°7 10<sup>16, 20</sup> 25 54<sup>8</sup> 124<sup>2</sup> 148<sup>21</sup> 166<sup>20</sup> 188<sup>17</sup>
211 <sup>31</sup> 214<sup>5</sup> 245<sup>7</sup> 9<sup>[-12]</sup> 281 <sup>2</sup> 283<sup>29</sup> 304<sup>10</sup> 18
314<sup>25</sup>, 322<sup>12</sup> 356<sup>27</sup>;
                                                        van Scepelse, ze, Dedeke, an der Güldenstraße,
                                                           1347.48: 244 4 2681 .
                                                        Scepen Schapen.
   Ludolphus, Pfaffe der Diözefe Halberstadt, Notar,
                                                        Scepen-, Schepenstede Schöppenstedt: Sche-
     1343:1106;
                                                           penstiddestrate Schöppenstedterstraße.
  Ludeke, auf dem Damme in der Altstadt, 1346.48:
                                                        de scerer, -e, Siverd, Bruder der Ide Dokwerker-
     204 16 1. 26811
                                                             schen, in der Altstudt, † 1343.48: 7824.31 272.51
   Hannes, dessen Sohn, 1346: 204165.
Schap, Kort, Vogt zu Goslar, 1336:5232.
Scapehof f. Lehndorf.
                                                           dessen Kinder 1343: 7824-27-11, bei Namen
                                                           Syverd
Schapen, Sca-, Scepen, Kr. Braunschweig, 39422
                                                           Godeke, Augustiner (zu
                                                                                      1348: 27215 18 11
   39616 4699.
                                                             Halle?)
van Scapen, Henning, im Hagen, 1343 88°.
                                                           Volcmer, Augustiner
                                                        de scherere, Hannes, im Hagen, 1344-48: 12318
(Scapere) Opilio, Rudolfus, in der Altenwik, 1314:
                                                              2164ff 28123. 26. 28;
   47321.
                                                           Mechtold, dessen Frau
Sca-, Schaperes, Scapperes, de scapere, im Ha-
                                                           Heyneke, fein Sohn
                                                                                    1348: 281216.
     gen.
                                                           N. N. seine Töchter
   Ebeling 1346
                                     (2174.99;
   Eggelingh 1343
                                     8824 17;
                                                         Sce-, Scherer, Bartscerer, Hinrik, Hey-, Heneke,
                               Bru-
                                      6321 881 . 24. 27
                                                           Schwager des folgenden (oder Hanses v. Lutter?),
   Vrederek, Fricko, Vricke,
                               der
                                                           im Hagen, 1343-48: 7820 28 21311 24220 272.5
                                     203 - 2174 8 11
     Vehmgerichtsschöffe am
                                                        de scerer, Scerer, Heneke, an der Gördelinger-
                                     2841933693788.
     Wendentore, 1342-50
                                                           strafe, 1346-50: 19926# 24210 19 27621.21 35619.
(Scapere) Opilio, Heinrich, zu
                                    1342:67285.
                                                        der Scherer, Ludeke, in der Altstadt, vormals Lud-
     Ohlendorf (?)
                                                           wig dem Bäcker gegenüber, +(?) 1350:3518
   N. dessen Frau, +(?)
                                                        Schermere, Ludolfus, Neubürger in der Neustadt
Scarenben, N., in der Altstadt versestet 1345:
                                                            1342:58:8
hinter den Scharren: Braunschweig VIII, 113.
                                                         achter den schernen hinter den Scharren.
Scharrenstraße: Braunschweig vill, 112.
                                                         Scernere strate Scharrenstraße.
                                                         Scerpinghe, Scherpingh, Ludolfus, Ludeman,
(Scharzfeld, Kr. Herzberg.)
                                                           Ratmann im Hagen, 1312, + 1341: 927 4697.
de Scartvelde, Sygebodo, Domherr zu Hildes-
                                                        Scerstede Sarftedt,
   heim. 1243:40212
(die Schauenburg zwischen Rinteln und Oldendorf.)
                                                        Sceulberch f. de Goddenstede.
de Scomborch et Holtsacia, Graf Adolf, 1304 f.
                                                         Scheve, zu Klein-Lopke,
                                                           Heneke +(?)
   Holftein.
                                                           Herwig deffen Söhne, vordem Mei-
Schele, Heneke (an der Gördelingerstraße) (1321):
                                                                                                1339:53011.
                                                           Johann
                                                                      er des Kl. Wienhausen
                                                           Heine
Schelewerner, an der Langenstraße, 1346:2184.
(Schellerten, Kr. Marienburg.)
                                                           Ulrich
                                                         Schevebenes, im Hagen,
van Scelerten
                                                            + Ebelingh
   Thile, am Petritore
                                                            ** Eyleke (deffen geschiedene Frau?
  N. (deffen Frau) mome (d. i. Mut-
                                        1348: 27419
                                                                                                 1342:54<sup>26#</sup>
                                           275 If.
                                                                Beifchläferin?) Mutter Gefe-
     ter) Henekes v. Vorsfelde
                                                                                                    55.A
  N. N. deren Kinder zweiter (?) Ehe
                                                            7 Gheleke, Ebelings (4) Tochter
de Schellerte, Henninch, Neubürger in der Neu-
                                                         de scheve brûgge: Braunschweig viii, 114
  Stadt 1348: 288.
```

```
Walle, Kr. Gifhorn, 3961; Zehnte 1678
Schickelsheim, Schickelsem, -sum, Kr. Helmstedt:
   Zehnte 14820 24625.
Schildere, (de sch.) pictor, in der Altstadt,
   2 Heyse
                                      1343:73 an
   Hanne, dessen Frau, Tochter
Dietrich Kovots
   7' Heyleke, in der Altstadt verfestet 1343:9215.
Schildere f. auch Maler.
Scildesort, Heneke, Neubürger in der Neufladt
   1350:36517.
Sciltreme, Johannes, Lat(?) zu Gevensleben (1320):
                                            48824
Seimmenstidde Semmenstedt.
Schinna, Kr. Stolzenau, Kloster 3857 395'.
(Schladen, Kr. Goslar.)
v. Schladen, to Sladen, Grafen,
  Meinhard 1295: 44123;
  Heinrich, Hinrick, 1315-31: 47514 50022 51011;
  Lutgard, deffen Schwefter, Witwe Graf Ottos von
     Eberstein, 1331:510 2;
  Albrecht Heinrichs Kinder, 1326.31:50025 510 1'.
Sclavi f. Slavia.
Schleswig: Diözefe, Schleswicensis dioec., 40913;
Bischof Nikolaus 1257: 40914,
Schliestedt. Slistidde, stide, Kr. Wolfenbüttel, 1464
  14715 1498; Zehnte 7317 15810 1591. S. auch Do-
  dencamp.
de Sliftede, Alexander, Ritter, 1253: 40428.
van Slistidde, Hannes, an der Schöppenstedter
  Jtrape, 1349: 31611.
Schliestedterburg, Slistedeborch, predium Slit-
  stideburg, wüft bei Schlieftedt: Kirche 39526 39810.
  deren Patron Johannes de Dalem 1227: 39527;
   Vogtei 41124.
der Schmied f. de smet.
Schnedinghausen, Snettinghusen, Kr. Northeim,
Scoboz, Herman, herzoglicher Zöllner zu Thiede,
   1347:2635 8.
Schoderstede Schorstedt.
Scomborch Schauenburg
Schonekint, Tyleke, Neubürger in der Neuftadt
   1343:9221
Schonenberch, (f. auch Stoneberch) im Hagen,
  Henning +
  Greteke dessen Töchter 1345 (?): 1701.
(Schönewörde, Kr. Isenhagen.)
```

```
Scheverlingenburg, Tzeverlingeborch, jetzt Sconevorde, N., in der Altstadt versestel 1343:
                                                     Schöningen, Sce-, Scheninge, Kr. Heimstedt: Gau
                                                       383.9; Ort, Stadt 1334 1412 4425, Pfaffe Hermann (1336), Bürger Ludolf 1344; Oftendorf, orientalis
                                                       villa, 1335; Sülze, dat folt, 30412 31427; (Kloster
                                                       St Laurentii): Propste Hermann 1296, N. 1315:
                                                       47625, Canonicus Ecgelig 1343.
                                                     de Scenigghe, ritterbürtig,
                                                       Jordanus
                                                       Ludolfus
                                                                   Brüder, 1301: 45213.
                                                       Demarus
                                                     de, van Scenigghe, Schenige, gh, Scheninge,
                                                      gen, Bürger,
                                                       Heinrich Bruder, 1301:4529;
                                                       Lude-, Ludger, im Hagen, 1344.45: 12814 1296
                                                          14119 1671
                                                       N. dessen Frau, 1344: 14122;
                                                       Grete, dessen Frau, an der Fallersleber-
                                                                                               1347.50:
                                                                   feine Tochter, im Kreuzklo-
                                                                                                24514
                                                       Grete
                                                                                               35825 28
                                                       Ermegard
                                                                              fler
                                                       N. seine Tochter, Mutter Gretens im
                                                          Kreuzkloster
                                                     Scopel, Heyne, 1347: 2448
                                                     Schöppenstedt, Scepenstede, -dhe, Schepenstede,
                                                       (Groß-)Sch., Kr. Wolfenbüttel, 439° 4457 465'8
                                                       4661 48939, Weichbild 22238, Zehnte 492191, Rat
                                                       22229; Bann: Archidiakon 49221.
                                                     de Scepen-, Schepenstede, Johannes, Knappe,
                                                     1286-94: 4291111 4306 43225 43826 439.4.
Schoppen fiedt, Moneke Schepenstede, Klein- od
                                                       Mönche-Sch., Kr. Braunschweig, 3969; Damm bei
                                                       Kl.-Sch. 47823 , Zehnte von einem Stück Landes
                                                       daneben 47825.
                                                     Schöppenstedt, Schepenstede, Groß oder Klein
                                                       Sch.: Pfarrer Rodolfus 1268.
                                                     de, van Scepenstede, stidde, Schepenstede,
                                                        -ftidde, Sceppenftede, Bürger,
                                                        3 Henricus 1289—1325: 43411 49614 49819,
                                                        2n Hermann
                                                        28 Adelheid, Schwester des Pfaffen Kon-
                                                            rad v. Remlingen
                                                       16. Ludolfus, -olf, 1344.48: 14713 2822:
                                                        17 Heneke, in der Neuftadt (?) 1349: 3194.
                                                     Schöppen stedter strape: Braunschweig viii, 115.
                                                     Schorftedt, Scoderstede, Wüstung bei Königslutter,
                                                        Kr. Helmstedt, 39421.
```

Tochter

```
de Schoderstede, Skoderstide,
  Gerhard, Dienstmann Pfalzgraf Heinrichs, 1224:
  Heinrich
                                                          十(?) 1328
  N. N. dessen Brüder 1232: 3971.
Scorvede, Henning, in der Altstadt verfestet 1345:
                                                        aci, 1319: 4865.
  17116.
de scottelere, Albrecht, vormals am Altstadt-
markte, 1344 : 12320.
Scottelere, Thile, an der Scharrenstraße (n. 1344):
                                                        1333:5171
de [cotelere, Bode, 1348: 28226.
Scottelhaghen, N., in der Neuftadt verfestet
                                                      Scriver
                                                        Heneke
   1347:2551
(Scowerchte) Sutor, Johannes + 1 (1300):
                                                        N. dessen Frau
                                         44813.
  N., dessen Sohn
der Schuhmacher, Herdeke, bei St Petri, 1345.48:
   15920. 26 27324.
Scowerchtenstrate Schuhstraße.
(de scradere) sartor, Engelke } 1348: 2874.
   N. deffen Sohn
de scradere, Brendeke, im Rosenwinkel, 1349:
                                            3162
Scradere, Deneke, 1344: 13210.
de scrodere, sartor, Everhardus, Everd, auf der
Höhe im Sacke, 1345.47: 19327 25221.
(de scradere) fartor, Olricus, an der Hagenbrücke,
   in der Altstadt verfestet 1345: 1721.
Scradere, Rotgher, vor dem Vehm-
                                                          von
     gerichte
                                      1345:193241.
                                                        Greteke
   N. dellen Frau, Tochter der Hard-
de scradere, Bruneke, an der von St Ulrici aus
   links belegnen Ecke der Schuhstraße, 1348: 26730
Schradere, Arnd, zu Geitelde
                                  1342:6331.
   Grete, dessen Tochter
                                                        gen 38711.
(foradere) fartores
                Brüder Heinrich Langes, Bauers zu
   Fridericus
                     Lüttgenrode, 1272: 42111.
   Theodericus |
Scroder, Hermann, Bürger zu Schwerin, 1347:
                                            [25518.
de scradere, Scradere, Detmer,
 in der Altstadt versestet 1343,
                                                        44813.
 1346: 9211 20750
  deffen Sohn (einer der drei nachbe-
                                     (ehemalige?)
    nannten) in der Altstadt verfe-
                                    Laten des Stifts
    ftet 1343: 92"
                                     St Cyriaci zu
   Dethmer :
                                       Valistedt.
              Seine
                                                      (Seefen? Seehaufen, Kr. Ofterburg? Kr. Wanz-
   Echricht
                        1346:
             Söhne
   Heningh J
                        2073ef
                                                      de Sehusen, Johannes, Neubürger in der Neustadt
   Gheseke, Seine
```

(vamme Scranke) de Cancello, in der Altstadt, Konrad + 1311.28 Elifabeth, deffen Witwe, 1311, (Scrivere) Scriptor, Johannes, Canonicus St Cyri-Scrivere (Bd III: to deme swarten hanen) Hinricus, im Hause zum Schwarzen Hahne (im Sacke) de [crivere, (Henricus), bislang Nachbar Meister Stens (bei den Brüdern) im Sacke, 1341: 121. an der Scharrenstraße, 1349: 30716 18 de scrodere f. de scradere. der Schuhmacher f. Scowerchte. Schuhstraße: Braunschweig vin, 116. (Schulenburg, Landkr. Hannover? Kr. Springe?) de Sculenborch, Hinrich, Neubürger in der Neu-ftadt 1346: 22020. Scutten, Alheidis (1330): 5088. de soutte, Schutte, meyster Hentze, Hintze, Hintzeke, im Dienste des Rates, in der Altstadt, 1341-48: 2138. 20221 24 29231 2932 78; Hylsebe, dessen zweite Frau, Tochter Heinrich Storres, 1341: 223 16; N. N. seine Kinder erster Ehe, 1341:215, eins da-N. N. feine übrigen Kinder 1346: 20225.27. Schutzenstraße: Braunschweig vin, 117. (Schwalenberg in Lippe.) Swalenberch, N., am Steintore, 1349: 3156. Schwanebeck, Kr. Oschersleben: Hufen mit Höri-Schweden als Provinz des Johanniterordens 48311. (Schwiecheldt, Kr. Peine.) de Sweclede, Henricus (1260): 41126. Schwalper, Swl-, Swulbere, Groß- oder Klein-Sch., Kr. Gifhorn, 5120 20527; Klein-Sch., Swilbere, minus Swulbere, 14813 44813; Zehnte, Fischweide Seehaufen i. d. Altmark, Sehulen, Kr. Ofterburg, Seefen, Schulen, Kr. Gandersheim: Schloß, castrum,

1343:9221.

```
Seffeke, Ceffeke: v. d. Apotheke, Krigheres.
Segeberg in Holftein: Klofter 18310
(Segehardus) Zeghehardus, Hofmeister (eines
   Außenhofes?) des Marienspitals, 1341: 185.
Segele v. Reden.
de Seghemegheighe f. de Tzeghemegeiche.
Seghere, Helmold. in der Altstadt verfestet 1346:
Seghevrid, im Sacke, 1345-(48): 17024 2533
     28521f.
   Seghevrid, deffen Sohn, 1347: 2535;
   N. seine Tochter, Klosterfrau (1348): 28524.
Seggeber f. Sengeber.
(Seggerde, Kr. Gardelegen.)
de, van Seggerde, Seggherde, im Hagen,
    1. Henning, Ratmann, am Hagenmarkte, Inhaber
        einer Wantbude, 1341, + 1342-50: 826 555
        1251-21 12610 17 13012 1697 27926 35926;
    2. Jutte, dessen Witwe, 1344 Frau Ludberts v. Dah-
        lum, Schwefter von Vricke u. Heneke Vredere-
   kes, 1342.44: 55<sup>5.8</sup> 124<sup>25.31</sup> 126<sup>16</sup>;
Thidericus, Tile, 1344—48: 125<sup>4-23</sup> 149<sup>-2</sup>
        16912 2801;
   4 Heneke 1344: 1255, mit ihm oder Heneke Vrede-
       rekes identisch Hinrek, Ohm Hanses v. S. 1345:
        16912;
   Hannes, Hennings (1) Sohn, verschwägert mit Da-
        vid Holtnicker (44), 1342-48:551 8 1251-3-21
        12610# 13012 17#. 1697 101 27925. 25 2801#.
     Hennings (1) Töchter (darunter auch wohl die schon
        1337: III 38917 19 genannte Bele) 1344.50:
       1252.6.22 [3013ff. 359266, einzeln (6-11)
   8. N.
          Klosterfrauen zu
   7. N.
              Abbenrode
   8. N.
                             1348: 270 zuf :
   9. N. \ desgl. zu Steier-
   10. N.
                 burg
   11. N. 1348 : 2801.
(Sehlde, Kr. Marienburg? Kr. Gronau?)
van Selde, Ludeke, im Sacke, 1341: 1220.22.
Sehnde, Senedhe, Kr. Burgdorf, 44816; Zehnte
44816.
de Sende, Heneke, Neubürger in der Neuftadt
  1348: 2881.
Sehusen Seefen, Seehausen.
Seyelere Ziefar.
Seinstedt, Senstidde, Kr. Wolfenbüttel, 6019; Bau-
  er Hermann Egbertes 1342.
van Senstide: Clawes van Urdhe unde S.
```

```
von Senstede, Ghereke, in der Aitstadt (?) 1343:
  8212 14
Seker, Sekere, Wüstung südl. von Jerkheim, Kr.
  Helmftedt, 4612; dat Wrighenrot to S. 28311.
de, von Sekere
   Hinricus, Knappe, Burgmann zu Harbke, 1317:
     48112
   Ludike, im Streite bei Gardelegen von den Magde-
     burgern gefangen 1347: 26429;
   Heinrich |
            Brüder, 1348: 28914.
   Henning
Selbur, Heyne, eke, 1341: 213-9.
Selde Sehlde.
Selveldes Sülfeld.
Semmenstedt, Tzimmenstede, stidde, Kr. Wolfen-
  büttel, 22910 42321; Vogteizins 42322, Zehnte 7511.
van, von Cymmen-, Tzimmenstede
  Dietrich, Knappe, 1339: 5306;
  Thiderich, Deutschordenskomtur zu Lucklum, 1343:
     9813
de, van Cymmenstede, -stidde, Scimmenstidde,
 Tzimmenstide, stidde,
  Johannes, in der Altstadt, 1307, +(?) 1314: 459
     47215;
  Guntzeke, auf dem Damme in der Altstadt, 1342.49:
     5511 32914;
  Lucke 1350: 3794-13
Sende, Senedhe, Sehnde,
(Sengeber) Seggeber, N. (Hermann?) vor der
  Kurzen Brücke, 1349: 30915.
Senstidde Seinstedt.
Settere, Borchardus (in der Neuftadt) 1309.11:
  4628 4661 .. 16
Seven eken Siebeneichen.
van dhen Seven tornen, nur Seventorne, de Sep-
  tem turribus.
   3. Alexander, Ratmann, Provisor des Kreuzklosters,
       1282-1301: 42549 42618 42921 43221 4374
  43825 4398 4521;
2 Sander + \ (122
    dessen Kinder \ (1321): 49024;

    Johannes, Prior zu Riddagshaufen, 1288:4334;

   98. Ludolfus, Mönch ebd. 1296: 4427;
  19. Metteke, Klosterfrau zu Steterburg (n. 1337), †
      (1450): 5274 7:
  20. Johannes, Mönch zu Riddagshaufen, 1318:
      48216
(Severthusen, Wüstung bei Derenburg, Landkr.
  Halberstadt.
```

```
de Severthusen, Albertus, im Franziskanerklo-
                                                       Silver-, Sulverbernere, Hannes, in der Alt-
  fter (1231): 39622
                                                          stadt, 1343.49: 84235. 851ff. 30730.
Siburgis, Arnoldus, Bürger zu Hildesheim (1330):
                                                       Silverhole, Grube, f. Goslar: Rammelsberg.
                                                       Si., Symon: de appotekere, de goltsmet, van Gu-
Sickte, Sicte, Tzic-, Tzikte, Tzicten, Ober- u. Nie-
                                                         ftidde, Meybom, de Munftede.
  der-S. Kr. Braunschweig: Bauern beider S. 5237
11; Ober- oder Nieder-S. 1482 12. 0 149 191 1777
                                                       Symons
                                                          Cord
                                                                          1348 1 28625.
  24716 38023 49414. Ober-S., Tzicte, Overen Tzich-
                                                          N. dessen Frau
  te, Overentzigste, 944 13.31 955 14922. Nieder S.,
                                                       de Syringe f. Spiringh.
inferius Sicte, 14719.
de Tsic-, Tzicte, Tzichte, Bürger,
                                                       Siverd, Syverd, -vert: van Bethmere, van Gho-
                                                         tinghe, Lybories, Luderi, de scerere, Struchusen, de tolnere, von Utze.
   2. Johannes 1289: 43412;
   1 Fredericus 1341: 257;
                                                       Sizilien, Sicilia, Königreich 39910; Könige f. Kai-
   Ludolf, Mönch zu St Aegidien. 1341:19th;
                                                          fer Fridericus (11), Heinricus (VI)
   9. Ludolfus 1341:201.
                                                       Skoderstide Schorstedt.
de Zicte, Ghevert, Neubürger in der Neustadt 1349:
                                                       Slachman, Herman, Wantscherer an der Südseite
                                                          des Kaufhauses im Hagen, 1342:561.
                                                       Slamperkel, N., in der Neustadt (?) 1349: 3196.
(van dem Tzicterwolde)
  N. de Citterwoldesche, im Süden der Andreas-
                                                       Slavia Wendland; Sclavi Wenden.
     pfarre 1343(45): 8814 15315
                                                       Slechtere
Syconis, Hermannus (Bürger?) 1299: 44713.
                                                          Brun
                                                          Bruneke, dessen Sohn, vor
(Siebeneichen, Kr. Hzgt. Lauenburg?)
van Seven eken, her Jan, an der Scharrenstraße,
                                                            dem Vehmgerichte
                                                       Slenger-, Slengherdus
   1347: 24425
Siegfried f. Sifridus.
                                                         <sup>2</sup> Johannes (1300): 448<sup>2</sup>;
Syere, N., an der Güldenstraße, 1349: 30311.
                                                         7- Frau Gertrud
Sierbe, Syerdessen, Kr. Braunschweig: Amt, offici-
                                                          Heinemann (— Heinrich, Her-
                                                                                          1312:46816f 24:
  um S., 48918.
                                                              bord Papes Sohn), deren
van Syerdiffe, Otte, in der Neustadt, 1345: 1725.
                                                               Mann
Siegfried, Bischof von Hildesheim (1) 1218.19.
                                                          7b. (Elyzabeth) ihre Tochter
                                                          Ludolf S. gen. van Quernem 1307: 46016;
Johann S. gen. van Quernem, nur de Quernum,
Siegfried, desgl. (11) 1281-1308.
Siegfried, Abt zu Nienburg a. S., 1182: 38612. Siegfried, Graf von Ofterburg.
                                                               Ritter, 1307.17: 4609 48012
                                                          13' 7' Ludolf, Knappe, 1343: 10815 29 10910;
Sifridus, Siffridus: de Alten, v. Barum, de Elbe-
  re, de Elce, v. Rautenberg, Scadewolt, Spiringh.
                                                          21. lange S. (welcher der sonst genannten!) in der Alt-
                                                               fladt verfestet 1342:584.
  S. auch Seghevrid.
                                                        Slichte, Heneke, in der Altstadt, 1343.46: 7729
Sygebodo de Scartvelde.
                                                          21018.
(Sillium, Kr. Marienburg.)
                                                        Slistede, stidde, Schlieftedt.
Siliem
                                                       Slutere, Arnt, Neuburger in der Neuftadt 1344:
                      | in der Altenwik, 1341: 721
  Hen-, Hinricus
                               4323.27 442;
                                                          13220.
  Berta, deffen Frau
  Henningus, fein Sohn (?)
                                                       de flutere (in einem Kloster?), her Ludolf (1350):
                            mit Hildebrand dem Mül-
     1341:724 20
                            ler Inhaber der Aegidien-
                                                       Smale Jan, Vehmgerichtsschöffe aus der Altenwik
  Gertrudis, dessen Frau,
                                     mühle;
                                                         (1350): 37610.
     1341:201
  N. (Henningus? Henricus?) 1348: 28729.
                                                       de Smalenborch, Johannes, Pfaffe der Kölner
                                                          Diözefe, 1341: 323.
Silverbernere, im Hagen,
                                                       de Smalenborch
  Hinrek -
                                                          Ludolphus ÷
  Hanne, deffen Witwe }
                          1346:21235.
                                                          Alheydis, dessen Withre 1343: 97 9/ 31.
  N. N. Seine Kinder
```

Smerebart, Johannes, Knappe, Burgmann zu Harbke, 1317: 48113. de fmet, Eylard (in der Altstadt) 1345: 1597. de Imet, faber, Olricus, rek, im Hagen, 1347.48: 248-7 28714E Hermen, deffen Sohn, in der Altstadt verfestet 1348: 28714 Smet, Faber, Hen-, Hinrik, Knochenhauer, in der Altstadt, 1342.43: 5210f. 733 ver Ghese, dessen (zweite?) Frau, 1342:52"; Hannes, sein Sohn (erster Ehe?) an der Straße zur Karlingepforte, 1342.43: 5210f 733; N. N. Heinrichs und Gefens Kinder, 1342: 5212. de smet, N., auf dem Steinwege im Hagen, 1342: Smet, Heinrich, in der Altstadt (?) + 1344: 11524; Kine, deffen Wihve Mechthild, Metteke, seine 1344.49:11523.37 3035. Tochter der Schmied, Brun, an der Wendenstraße, 1345: 1704. der Schmied, Brun, auf der Höhe im Sacke, 1345: 17114. de Imet, Bertold, am Magnitore, 1346: 21312. de smet, Hermen, bei St Johannis, 1347: 2569 15. der Schmied, Ebeling, am Fallerslebertore, 1350 f. van Leffe. (Smet) Faber, Conradus, aus Braunschweig, Neubürger zu Lüneburg 1305 : Reinecke, Lineburgs Aelteftes Stadtbuch ulw. S. 826. Smol, Jude. 1347: 2541. Smol: von Dernenburch, Jordenes. Snarmaker, -mekers, im Hagen, Hannes \ 1346 : 21627. Snettinghulen Schnedinghausen. Sodenholt Söhnholz. (Soeft.) de Sosat, Conradus, in der Altstadt verfestet 1341: (Söhlde, Kr. Marienburg., van Solede, nur Solede, Solde, Soledes, Bernhart, Neubürger in der Neuftadt, 1341: 1419; Sanderus, *desgl*. 1343:9220; Egkeling, in der Altstadt verfestet 1345 46: 17127 22012; Hermann, bei der Michaelispfarre, 1350: 349?. Soldes, Heneke (mit dem folgenden identisch?) (1350): 3447 Soledes, aus Oelper, DIPLOM, BRUNSWIC. IV.

Heneke, in der Altstadt verfestend 1346, verfestet 1349:2202 31826; N. dessen Sohn, 1346: 220°. (Söhnholz, Hof, Kr. Fallingboftel.) van Sodenholte, Volcmer, in der Altstadt, 1346: 201218 2021-3. Soldin i. d. Neumark 44529. Solede Söhlde Solevelde Sülfeld. Solghe, Hermen, Neubürger in der Neustadt 1345: 17225. (Soller, Kr. Düren? Kr. Rheinbach?) de Solre, Johannes, Pfaffe der Kölner Diözefe, Notar, 1341: 1610 171. Söllingen, Sölinge, Kr. Helmstedt, 14911. Solinge, im Hagen, 2. Hannes + 1343:8825.28. 7. N. N. dessen Kinder, Inhaber einer Wantbude Solfchen, Klein-, Kr. Peine, 38657. v. Solfchen, Ulrich, 1344: 12323. Soltdalem, Dahlum, Salz. Solvelde Sülfeld. Somer, N, in der Altstadt verfestet 1349:31822. Sonnenberg, Sunnenberch, Kr. Braunschweig, 14624 25121; Pfarrer Wernerus 1341. van, von Sunnenberg, -ch, -ge, -ghe, aur Sunnen-, Sunenberch, Herman, -men, Ratmann in der Neuftadt, 1341-50: 215. 16 349 368. 27 7124 14028 21725 22513 25025 25120 36220 van Sunnenberghe, in der Altstadt (?) Henrik Rickele, dessen Frau 1346: 20018 de Sunnenberge, N. N. (n. 1350): 14644. Sopheke Blivotes. Sophia, Priorin zu Heiningen, 1345 f. de Equorde. Sophie, Priorin zu St Marien Magdalenen in Hildesheim, 1316: 478. Sophie, Priorin zu Steterburg, 1343-44:1081 13225. Sophie, Tochter Frau Gretens geb. Gyres, 1344 f. Groten Janes. Sophia, phie, Sofphie, Saphia, phie, phye: van Acchem, Alexandri, van Alvelde, Boventenen, Doringes, de Equorde, Ganderfemes, v. Goslar, des Groten, v. d. Heyde, boven dem Kerchove, Krameres, von Lunden, v. Meinersen, van Mortze, de Nyenstide, von Ofterdingen, Papen, Salghen, Snarmekers, Stapels, de Ursleve, von U\*tze, van Veltstidde. 90

```
11. Adelheydis, Heinrichs (5) Tochter, Frau des
Sophie, domine S.,
                                                               Knappen Heinrich Stamer, 1344: 13418.
    · Conradus frater d. S., dominus, 1253: 4047;
   12 Conradus 1264(65?).67: 4152 41625;
                                                       Spor-, Spore-, Sporenmekere, im Sacke,
   E- Conradus filius S., d. S., dominus, Ratmann, 1246—(60): 40238 40816 4103-7 41113-15;
                                                          Thile, beim Rathause (vor der Burg) (n. 1346)
                                                             1347: 21916 2568;
   <sup>5</sup> Henricus, Konrads (1) Sohn, 1253: 4048.
                                                          N. (der folgende?) (n. 1346): 219<sup>14f.</sup>;
                                                          Kunze 1347: 253296.
Solat Soeft.
                                                        Sprinc-, Springhafe, Thidericus, Diderik, Thile,
Sothake
                                                          in der Altstadt, 1341-50:23:31ff 1492 20716 37410.
   Heneke, in der Altstadt (?)
                                                        Stade, Stadium, -den: Graffchaft 39129, die braun-
   N. dessen Frau, Mathies Cro-
                                                          schweigischen Dienstmannen dort 39915; Stadt 3921
     wels Mutter
Sottmar, Sottrum, erum, Kr. Wolfenbüttel, 241
                                                          5716.
   24310.31 30316 30722.
                                                        Stadthagen, oppidum Grevenalveshaghen, Schaum-
van Sotterum, nur Sotterum,
                                                          burg-Lippe, 14019.
    2. Henrik, Hinrek, 1350: 35915-17;
                                                        Staggen
    28. N. (der vorige oder sein Bruder Johann?) 1350:
                                                                                     Lehnsleute der v. Mei-
                                                          Hermann
                                                          Dietrich, dessen Bruders | nersen wegen Gutes zu
   35919625;
1. N. Heinrichs(2) Frau, 1350: 35918;
                                                                                   Bätjenrode, 1265:41511.
                                                             fahn
    4 N. N. feine Söhne, 1350: 359
                                                        Stagke
    5- N. N. feine Kinder (d. h. wohl Töchter) 1350:
                                                          Ludeman, in der Altstadt verfestet 1345: 17127;
        35918:
                                                          N.
                                                           Herman, deffen Sohn, aus Oel-

    Thiderik, im Domini-

                                                                                             1348 : 2958. 14.
                              N's 12k) Sohne, 1350 :
                                                             per, im Winkel vor der Schuh-
        kanerkioster
                                    35914. 21 25
                                                             Strape
    7 Hannes
                                                        Stalehop, Heneke, Neubürger in der Neustadt
    8. Heneke
                                                          1347:25511
Sowinge Sauingen.
                                                        Staletere, Tileke, vor dem Vehmgerichte 1345:19311.
Spandau 452.6.
 de Spello, B., päpstlicher Kanzleibeamter in Avi
                                                        Stalhof, Wald (wo? etwa bei Kl.-Schwulper?) 14815.
                                                        Stamere
   gnon, 1345:175
 dat [petal Marienfpital.
                                                           Henricus, Knappe
                                                           Adelheydis, dessen Frau, Tochter
                                                                                              1344:134 271.
 van, to deme [petale, de Hospitali,
                                                             Heinrich Spirings v. Biewende
   Stephanus Hake 1328 f. Hake;
                                                        Stapel, Sophie (aus Braunschweig?), Klosterfrau zu
   Johannes 1328 J. Johannes;
                                                        Dorftadt, 1342: 6725.
Stapel, Johannes, Jan (ritterbürtig? aus dem braun-
   her Bode 1342 f. Bode;
   her Ludolf 1344 f. van Lindede.
                                                          schweigischen Burgergeschlechte?), Deutschordens-
 Spiringhus, ingh, Spyrigh, Syring,
                                                           komtur zu Lucklum 1322, Landkomtur des Ordens
    ^{1} N. dominus Sp. (1300): 448^{13};
                                                           1325: 4944 10.
    2. Heinrich v. Biewende gen. Sp., Ritter, 1313:
                                                        Stapel, frater Egelingus (aus Braunschweig?), Ka-
                                                          pellan Abt Johanns zu Riddagshaufen, 1314:
    Henricus Sp. de Biwende, Ritter, + 1344:
                                                                                    Harmann 15. 16. 27. 67
                                                        Stapel, Stapoldi,
        13318 14232;
                                                             Abele 65
    4 Elizabeth, deffen Witwe, 1344: 1332;
                                                                                    Hillegund 17
                                                             Benedicte 318
    Henricus senior, Canonicus zu U. L. Frauen in
                                                                                    Johannes 4 12 149 15.
                                                             Ermgard 192
        Halberstadt, 1344: 13421;
                                                             Gerhard 8. 15
                                                                                      51 65
    6. Rodolfus
                                                                                    Jordan 19. 14. 60
                                                             Grete 138
                   Knappen, Heinrichs (1) Söhne, 1344:
    7. Walterus
                                                                                    Konrad 6 17 21. 28. 51. 55
                                                             Hannes, Henning f. Jo-
    8. Siffridus
                   133-6 13410. 17 29 1421 1439 47
                                                                                    Mechthild 58 52
                                                               hannes
    9. Wasmodus
                                                                                    Ode 600
                                                             Heinrich, Heine 5 131
   10 Henricus junior, Heinrichs (1) Sohn, Canonicus
                                                                18 41 64
                                                                                    Sophie 14
        zu U. L. Frauen in Halberstadt, 1344: 13418;
```

```
4 Johannes 1268.77: 41721 41810 4245;
 Henricus +
 Mechtildis, deffen Witwe 1295: 4414;
 6 Conradus, Ralmann, 1258.69: 4105 41923;
 8. Gerhardus 1277—(90): 424<sup>5</sup> 430<sup>22</sup> 431<sup>3</sup> 436<sup>56</sup> (auf ihn, nicht auf G. <sup>(10)</sup> bezieht fich auch III 56<sup>18</sup>);
 10 Hermannus + 1295: 4415,
2 Johannes 1291.95: 437-7 4414;
14. Johannes (unbestimmbar) 1295:44111;
15 Johannes + 1295: 44117;
6 Hermannus, Ratmann, 1283, + 1314: 42612
      47226;
17 Conradus 1296(97?): 4449;
24. Conradus, zu Brugge (1290): 43618;
23? 24? Heino 1311: 46522;
24. Henricus 1295: 4415;
27. Hermannus, -men, 1295 (1300), 1 1343:85°
      44111 4488;
28 Conradus (1300): 4488;
11. N. N. Hermanns (16) Töchter im Kreuzkloster,
      1314:47216
31. Gerhardus, Gherhard, Ghereko, -ke, Gerke,
      Ratmann im Hagen, am Ritterbrunnen. 1342
      49: 6420.28 6915 10621 1243 1272 32 147
      21324. 22 2145 2458 24619.21 26427 28143 30825
      33227.30;
111 Benedicte, deffen Frau, Tochter Juttens v. Wa-
      tenstedt, 1346:2145;
14 Saphie, seine Schwester, Frau Wedegos v. Vall-
nedt, 1347: 246<sup>19</sup> <sup>22</sup>;

18 Henricus, Ratmann im Hagen, 1312: 469<sup>7</sup>;
19. Jorden + 1344.50: 12627 37419;
199 Ermegart, dellen Witwe, 1344.50: 126 27 10
      36137 37430
4: Hey-, Hene, de eldere (identisch mit H. (24)? nicht
      Gerekes Sohn, da III 5618ñ. H. (21) gemeint ift) vor
      1350 an der Breitenstraße, 1344-50: 117'7
118<sup>3</sup> 244<sup>c</sup> 349<sup>16</sup> 367<sup>5</sup> 26<sup>f</sup>;
11 Hannes, Henning 1341—50:2-1 81<sup>27</sup> 85<sup>9-14</sup>
      uf 1619 11 35010;
12 vor Mechthild, deffen Frau, 1343:85'46;
528. Grete, seine Schwester, Klosterfrau zu Wienhau-
      Jen, 1343: 854. 7
51 Conradus + 1349: 3131;
54 Jorden, Pfarrer zu Meine, 1350: 36124.20 37420
      29 37510 (?);
" Conradus, -red, Coneke, 1344.50: 12638 11 14710
      36114 36 37419 37511:
17 Hillegundis + 1349:313';
50. Jordanus, den, Herr, Ratmann im Hagen, 1342
```

```
-50:55-1 15 8715 1245 126216. 14710 14920
        21122 2177 2458 24822 2821-7-101.16 36031;
  oo. Oda, -e, deffen Frau, 1344.48: 126218. 2821;
  14. Heyne, Heneke junior (einer?) Heines (41) Sohn,
         1343.50: 7218 3677 :1-17.126;
  63- Hannes, desgl. 1350: 36720;
66- Abele, Hanfes (51) Tochter, Klofterfrau zu Wien-
        hausen, 1343:8510;
  * Hermen, in der Altstadt verfestet 1343: 926.
(Stapelinge) Stapelghe, Wüssung südl. von Heh-
lingen, Kr. Gardelegen (vgl. Zeitschr. d. Hist. V. für
Nieders. Jg. 1864 S. 31): Vogtei 1476.
Stecherstraße: Braunschweig viii, 119.
Stecklenburg, Stekelenborch, jetzt Hedwigsburg,
   Kr. Wolfenbüttel; Rektor der Kapelle Meister Bert-
Steder, Stedere, Wüftung bei Steterburg, Kr. Wol-
  fenbüttel, 39421 44810. 30f. 4534. 15.
de Stedere
  Fridericus 1287, † 1302: 43124 4533;
   N. N. dessen Söhne, 1302: 4531.
Stefen, Steffen f. Stephanus.
bi den Steghen, Hermen, f. Korsnewerchte u.
   Braunschweig viii, 72
Steimke, Stembeke, Kr. Ifenhagen? Kr. Salzwedel?
   Klein-St., Kr. Gifhorn? Nordsteimke, Kr.
  Helmstedt? 106.
Steyn J. Sten.
vom Stein, Alvin, Bürgermeister zu Lübeck (1290):
  43610.19
by dem Stene
  Bertold
  N. N. dessen Vettern zu Drütte (?) 1348 : 2892t.
(der Steinberg bei Hildesheim.)
van, von deme Steyn-, Stenberghe
  Hermen, Ritter, 1345:13814 392;
  Henrik, Hermanns (des vorigen?) Sohn, Knappe,
     1345 : 1 392.
Steynhaim Steinum.
Steynman f. Stenman.
Steinmarkt: Braunschweig viii, 120.
Steintor: Braunschweig viii, 121f.
Steinum, Steynhaim, Groß-St., Kr. Helmftedt, 39421;
Pfarrer Johannes Kestenmeker † (?) 1335.
(Steinum. Groß-? Stenem, Wüstung bei Lesse, Kr.
   Wolfenbüttel?)
van Stenem, Vrikke, im Sacke, 1347: 25526 (iden-
   tisch mit Vrikke, Schwager Ludegers v. Stöckheim
   und seiner Brüder, 1347:256:?)
Steinweg: Braunschweig viii, 123ff.
```

```
uppe deme Stenweghe, de Lapidea via.
  Ludeke 1342:6324;
  Dancquord, in der Altstadt, 1344: 120%;
  Eckelingus, Pfaffe, 1345: 1745;
  Ekkeling ÷(?)
                        in der Altstadt, 1348: 27626.
  Bertold, dessen Sohn
de steynwerchte f. de stenwerchte.
Stekemelleth, de Stekemelt, Con-, Cunradus,
  Bürger, 1286:4311
Stekerestrate Stecherstraße.
Stellemere (verschrieben für Stellemekere?), Han-
  nes, beim Radeklinte in der Altstadt (?) 1348: 27324.
Stembeke Steimke.
Sten, Steyn, mester, bei den Brudern im Sacke,
   1341.45: 12' 1571.
Stenberch, dor, market, wech Steinberg ufw.
Stendal, Stendale, 1791 29627; Canonicus Heinrich
  Holtnicker (62) 1348; Mark stendalschen Silbers 1003
   1334 7 1794 43511.
by deme Stene f. vom Stein.
Stenem Steinum.
Sten-, Steynman, -mannes, in der Altstadt,
   3. N. (der folgende?) (vormals) bei St Michaelis, 1341:
       80:
   5. Henning 1343: 781 80-9ff;
   6. Bernt, Ulrichs Sohn, 1343.48: 80.7 277 10
       2783;
     dessen unmundige Brüder 1343: 8020, bei Na-
       men
   7 Gherbert, -brecht, 1343.48: 781 2851;
   <sup>8</sup> Ludemann [343:78]:
   9 N. N. Bernds (6) unmündige Schwestern (oder nur
       eine() 1343:8021, darunter
  12. Hilleke 1348: 27710 2781.
de sten., steynwerchte, meyster Andreas,
  1341.45 : 1231 131 1877.
Stephani, domini St., Stevenes, -vens, hern St.,
  im Hagen,
   11 31 Stephanus, Stefen, Vorbesitzer des Deutsch-
       ordenshofes (am Bohlwege), 1272, † 1304:
   422° 456°;
187 387 Gertrudis, dessen Frau, 1272: 422°;
   4 Gerhardus, -ardus, filius St., d. St., nur St., Rat-
       mann, 1263-83, † 1302:41421 26 4152 41922
       42222 4244 426.0 45225;
   8. Gerhard
  10. Karl
               1302:45214;
  1: Stephan
  12 Kopeke
```

```
13 Hermannus, men, Ratmann, 1312.13, † 1348: 284<sup>21.24</sup> 469<sup>6.19</sup>;
14 Grete, dessen Witwe, 1348: 284<sup>21.255.28</sup>;
```

10 Tyle + 1348: 28414;

17. Gherardus, Ghereke, Gerke, Ratmann, vor 1345 im bemalten Haufe, (1330)—48:9 125. 548 167-5 2452 115. 251315. 28427. 306. 30017 50630 5074;

19 Conradus, Pfaffe, 1341:911ff;

<sup>21</sup> Johannes, Hannes, patruelis Heinrichs (22) und Stephans (22), 1341—43: 2624 54 of 946 956;

Prüder, 1343 94st (von Meirich

Stephanus, Steffen

Brüder, 1343 94st (von Meinerse an erher Stelle ist Schreibfehler);

N. N., Johanns (22) heredes, 1341.42:2624 54161.
Stephanus, Steven, Bruder der Witwe Elifabeth
v. Lucklum, fowie Heinrichs, Mechthilds und Gefens, 1341:614 12 3311.

Steffen, Vingers Stieffohn, in der Altstadt, 1346:

Stephanus, Steffen, Stefen, Steven: Bremere, Peperkellere, Stephani, de Urede.

v. Sternberg, Mechthild, verm. v. Dorstadt, † 1316:

Steterburg, Stederborch, -borg, -burch, Stedereborch, -burch, Styder-, Stidderborch, St. aput Brunswich, Kr. Wolfenbüttel, Kloster, claustrum, monasterium, dat clostere, totus conventus sanctimonialium monasterii s. Jacobi, covent des closteres, conventus, congregacio, de samninge, ecclesia, e. Dei, b. Jacobus et Christophorus, de clostervrowen, 63 <sup>108</sup> 108 1152 1322 1921 525 28 1931 7.9 22420 22815 22 24322 3387 216 19 22 28 416 4182 4221 4322 4322 4332 4342 4485 221 44913 4531 12 4611 49718 5011 52628.

Kirche, dat munster, 107<sup>13</sup>, Lichter in der K. 453<sup>16</sup>; Nonnenchor, chorus, de koer, 527<sup>8</sup>, sedes dominarum, luminaria in ch. 416<sup>13</sup>, Gemälde sim Ch.) virga Jesse 416<sup>14</sup>; laqueare superius altare s. Marie 416<sup>13</sup>; Lichter der Patrone 453<sup>5</sup>, sunte Augustinus lecht 132<sup>29</sup>, luminaria corporis Christi 449<sup>14</sup> <sup>17</sup>, l. s. Jacobi 433<sup>5</sup>, user leven vrowen lecht 527<sup>6</sup>.

Remter 5273.

Kammeramt 1082; officium custodie 41612; officium infirmarie 4339, Krankenhaus 4538, dessen Kapelle 4339.

Pröpste 1937 49719, Gerhard 1187.91, † 1210, Johannes de Valersleve, auch Can. z. H. Kreuze in

Hildesheim, 1285.90, Heinrich 1302, Arnold 1326, Bertold van Adersem 1343, nicht mehr im Amte 1344, Hermann 1344, Henricus 1345.46.

Priorinnen G. (1300), Mechthild 1302, Bertradis 1326, Sophie 1343.44, Elyzabeth, Ilfebe Holt-

nicker (50) 1345.46, + (1450).

Kapellan Ernst 1343 Kämmrerin Mechthild Wulverams 1343.

Siechenmeisterinnen, magistra infirmarie, procuratix infirmarie, -marum, 4336.13 45316, Marga-

reta de Peyna (n. 1288)1302.

Klofterfrauen, domine, spiritales, closter-, juncvrowen, 2241 4731 5271, Sophia Pape 1267, N. Schwester der Witwe Margarete Herseroperge 1269, Alheydis Calvi (?), Alheydis de Brunfele (?) Gertrudis Petri (n. 1288), Gertrudis de Peyna (?) (n. 1288) 1302, Judhitta Holtnicker (160) (1300), Bertha v. Rottorf 1302, Elizabeth Holtnickeres(150) (?) 1314, Illebe Holtnicker(50) (n 1337), Metteke Seventorne, Mechtgilt Wulveram (n. 1337), † (1450), Hampe van deme gronen bome 1341, Gefeke van Ghevensleve 1342, Alheydis Kalen 1343, Hanne v. Achim, Aleke van Brokelde, Ghefe, Schwester, u. Katherine, Schwestertochter Frau Sophiens v. Ofterdingen, 1344, Johanna u. Jutta Holtnickers (52(1), Alheydis, Sophia, Winneke de Nyenstide (?) 1346, Bele v. Alfeld, (Alheyd u. Bele) van Stockum 1347, zwei Schwestern v. Seggerde 1348, Alheyd Holtnickeres (479), Hanne van Meynum 1349, Metteke v. Bröckel 1350, vorausfichtliche Klfr. Gheseke, Tochter Hermanns, Bruders Frau Sophiens v. Ofterdingen 1344.

Confrater Ludolf v. Broitzem [n. 1288]1302.

(Stettin?)

de Stetyn, Thidericus, Dederik, Kapellan Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, 1346-51: 216.7

Steuerwald, Landkr. Hildesheim, 1941 4981 5041.

Steven f. Stephanus.

Stidderborch Steterburg.

Stiddien, Stiddium, Stidiem, Sti-, Stydium, Kr. Wolfenbuttel, 44813; Zehnte 16615 24022.24 24817.

de, van Sti-, Stydium, Bürger,

Johannes 1309: 4628; Herman, in der Altstadt, 1346: 20018.

Stöckheim, Stockem, um, Groß-St., Kr. Wolfen-

büttel: dat ammecht to St. 30411 31426. Stöckheim, Capel-, Kapel-, Capestockem, Kapelstochem, Stockem prope Wostemarke, Stockkem, Klein-St., Kr. Braunschweig, 9626 971 9914 17 12020. 25 428' 4417 44820; Vogtei 146'5; Zehnte 3679# 45620 22, Rodezehnte 46528.

Stöckheim, parvum Stockem juxta Vimmensen, St. bei Fümmelfe, Klein-St., Wüstung, Kr. Wolfenbuttel. 41714 4965; Vogteipfennige 41713; Bauern (?) Mechthild und ihre Sohne 1268.

Stöckheim, Stockem (welches der vorgenannten?) 4089.

de, van Stockem, Stochem, zu Thiede,

Johannes, Ritter (1300): 44818.36; Johann, Knappe, 1344: 13221.

de, van, von Stockem, -um, Sthokkem, Stöckum, Sto-, Stochem, Stockeman (mit Berichtigungen zu Bd III: (. Nr 2, 60):

1 Thidericus 1311: 46530;

<sup>2</sup> Johan, Henningus, ing, ig, Schwager Albrecht Girs, im Hagen, 1323-29, + 1345-47: III 57" 119" 120 190" 213", IV 170" 218" 25510 25611:

4 Olrik 1349.50: 303" 35227;

<sup>3h</sup> Abele, deffen Frau, 1349: 303<sup>7ft</sup>; <sup>4</sup> (Alheyd) | Johanns (2) Töchter, Klofterfrauen zu Steterburg, 1347: 25517; 1. (Bele)

Johanns (2) Söhne 1345.46: 17016 21811, bei Namen (6. 5a. 50)

6 Hildebrandus, -brant, Hille-, Hilbrant, Brant, Brendeke, an der Wendenstraße gegenüber dem Katharinenkirchhofe, mit seinen Brüdern verschwägert mit Vricke (v. Steinum?), 1343 -50: 865 897 14819 16712 19825 24623. 25 2472ff. 25525 25614 26517 28318 29 31620 36111

va Lude-, Luddegher, hei St Michaelis, 1345-50: 160: 24624 25521 256-7 35219;

6 Woldeke, deffen Frau, 1345: 160'

6e. Hannes, 1346 unter Vormundschaft, (n. 1339) 1346.47: III 44920 21, IV 198251 24620 25525 25614

7(1) Conradus, red, 1331 46: 1499 26429 5108; 8. Thidericus, deffen Bruder, 1331.44: 149° 5108,

9. Bode 1342.43: 516 86 1;

10. Hinrek, Hildebrands (b) om, 1347.48: 246 28ff. 2471d 28319;

Alheyd \ Ulrichs Töchter, 1349:30386.

de Stockem

Tileke Brüder, zu Halchter, in der Altstadt ver-Ebeling | festet 1347: 25424;

Stöckheim, Vlasstockem, Flachst., Kr. Goslar, 332 23.

Stolte, Johannes, Pfaffe, + 1345: 1722.

Stoltevotes, Gheseke, 1350: 3606. Stoneberch (verschrieben für Sconeberch?), Arnd, vormals Inhaber (?) der Wendenmühle, 1344:124:1. Storre Hinrik Hylsebe, dessen Tochter, zweite Frau 1341:216 15. Hinzeke Schuttes Stortekol, Hannes, bei der kleinen (Burg)mühle im Sacke, 1345: 17116 Stötere, N., an der Weberstraße, 1347: 2517. Stötterlingenburg, Stoter-, Stoderlingeborch, Landkr. Halberftadt, Kloster, monasterium, conventus ecclesie s. Laurentii, conventus, ecclesia, 3911 2258 42129 4225 10 49130; Propfte 2258, Johannes 1272, Dietrich 1321, Fredericus 1346; Aebtissinnen Mechtildis 1272, Ghertrudis 1346; Priorin Mechtildis 1272; Klosterfrauen, domine, conventuales, moniales: d. infirmantes 4226, Ode u. Gertrud Offen 1336, Katharine. Hanne u. Katharine Gruben 1343, Margareta u. Elizabeth de Acchem 1344.46, Klofterkinder Aleke u. Ghefe Trappen, 1342; Konversen Baldwinus, Hyldebrandus, Johannes, Conradus, Rodengerus 1272. Stralfund, de Sund: Ebelingh des hantfatgheteres fon van deme S. 1346. vom Sunde, Hannes, am Hagenmarkte, 1349.50: 31614 36014. Strik Didericus, an der Scharrenstraße, 1348.50: 29721 38016; N. deffen Frau, 1348: 29725. Stripe, Hennig, an der Güldenstraße, 1345: 166.8. (Strobeck, Landkr. Halberstadt.) de Strobeke, Olricus, Ritter, 1344: 13412. de, van, von Strobeke, -bek, nur Strobeke, -bekes, in der Altstadt, die v. Str. (Nr 5. 6. 7. 7\*) 1333: 51715 · dominus Egghelingus senior, 1304, † 1349 : 31926 45619; Hinricus, -rek, Heneke, den Wechstern gegenüber, † 1343-49: 8227 1615 32025; Egghelingus, Eggeling, Egke-, Ecke-, Ekke-, Egelingus, -ling, Ekkelingh, Ekge-, Ekeling, Engelingus, Ratmann, Verwandter Achaz Grubes, Vormund des Hofes zu St Leonhard, neben dem Schuhhofe (am Markte), 1341-50: 413 128 1813. 16 18 5931 6010 7216 8244 9518 10227 1041 12126 1467 1877 22127 22212 2239 14 231.6 24 2712 31424 3208 13 3216 330 1 3487# 3561 36891 3692 6 37411;

(h. ver Tzie, deffen (zweite) Frau, 1350: 3696; 7 Tza-, Za-, Sabellus, Tzabel, Provifor der Martinikirche, Verwandter Achaz Grubes, 1341-50: 128 1813 36. 28 5923 609 6927 8224 9528 1101 1467 1877 22127 22212 2235-14 231 26-20 3208. 13 3216 35324 36821 3692 37411; 78. Mechtild, deffen Frau, 1343:9529; 3' dominus Johannes, Mönch zu St Aegidien, 1349: 94. Margareta, Tochter Eggelings (1), verm. v. Uhrsleben, 1349: 31921 32065 3216 Bernardus, Bernd, Heinrichs (5) Sohn, 1343 unter Vormundschaft, 1342—50:686 8227 22128 22211 23117 10 32021 13 3217 36823 3692; Egkeling, Eggelings (6) Sohn, 1350: 3563 Stroder, Strödere, Tile, 1346-50: 20918 3513 v. Strombeck f. Ströbeck. Stromberg, Strombergh, Kr. Beckum: Burggraf Hermannus 1345: 1954 - 19. 25 1962. 12. 18 21; Burgmannen 19610 19. Strolak, Hermen, in der Altstadt versestet 1345: 17126. Struckhausen, Struchusin, Kr. Stolzenau, 395°. Struchusen, aus Hildesheim, N. 1343: 79171; N., Str. de jûngere, de jûnge Str., dessen Sohn, 1343 : 7958 Struchusen (die vorigen?) Syverd, dessen Sohn, in der Alt- 1345: 172.61. stadt verfestet Struz Henricus + Halberstädter Diöz. (wohl zu Mechtildis, dessen Braunschweig) 1345: 17514. Stureman, N., im Sacke (1348): 28521. Stuve, N., Herr, Friedebrecher (1333): 51522. Stuven O Ohe. Sudheim, Kr. Northeim, 38610. Südmühle: Braunschweig ix. 5; bei der S.: Br. viii, 127 : Südmühlenhof : Br. VIII, 129 de Suthmolen, Ludolfus, Burger, 1286: 4292. Suitgledinge Gleidingen, Gr ... Sälfeld, Solvelde, Kr. Gifhorn, 33233. Sol-, Solevelde, Selveldes, N. an der Fallersleberstraße, 1345: 168"; N. (der vorige?) Schwager Hermanns v. Brunsbüttel, 1350:37725;

Hennigh (der vorige?) 1350: 3787;

de Sund Stralfund. Sunnenberg Sonnenberg. (Sunstedt, Kr. Helmstedt.) van Sunstidde, Burchard, 1346: 22227. van Sûntylien, de sancto Egidio, Thidericus, Dider, im Hagen (?) + 1349:31311.51; N. dessen Frau Hermannus, -men, im Hagen, 1344: 12925# 14628. Süpplingen, Suppelinge, Kr. Helmstedt: Gau Süpplingenburg, Kr. Helmstedt: die früheren Templer-, nun Johannstergüter 1321: 49211. Tacke, Henning, bis 1346 an der Ecke gegenüber dem Haufe der Herren von St Blassen (an der Schuhftraße) im Sacke, 1348 mit seinem socer Gherbertus in der Altstadt verfestet, 1341-48: 1226, 21819 28724. Tagwardus fenior, dem Allerheiligenaltare zu St Cyriaci zinspflichtig. 1330: 5092. Tangermünde, Tanghermunde, 1798 29626 Tegderinge, Ludolf, f. de Saltdalem. Teghedere Rolef, Bauer zu Remlingen, 1343: 987. Teigelere, Bernardus, Bürger, 1240: 40119-(Telgte, Kr. Peine.) van Telgheten, gite, nur Thelghet, Ludolf, deke, an der Sackstraße (1348)50: 2867. 14 3641. Teme f. Timme. de Tempelhof | Braunschweig vill, 130. XIX, 2. Teschendorf, Tessekenstorp, Kr. Isenhagen, 41620. Tetzem Eitzum. Thanquarderoth Dankwarderode. Thece Apotekarius. theloniarius f. de tolnere. Themof. Timme.

Theodericus f. Thidericus.

Thetburgis, -marus f. Detborch, -marus.

tel, 1350: 3788.

bergen, Kr. Stolzenau, 3857.

Diözefe Hildesheim, 1341:321. Sulverbernere f Silverbernere.

(die Sulte bei Hildesheim?)

Henneke, öm (= Neffe?) Hermanns v. Brunsbüt-Sustunicht, Nicolaus, Beckenwerke, 1345: 19320. Suthmole Südmühle. Sullethe: Holt- und Nortl., Wüftungen bei Landes-Sutor f. Scowerchte. Swaf, de S., Ulrich, Johanniterkomtur zu Braunschweig und Gardow 1298, zu Br., Nemerow und G. 1302, zu G. und N. 1318: 44529 4462 45217 (van der Sulten) de Sulta, Johannes, *Pfaffe der* Swalenberch Schwalenberg. Swane · N., im Sacke N. dessen Tochter N. sein Schwiegersohn Swarte Heneke, in der Altstadt versestet N. dessen Frau, von ihm getötet Alheid 1347: 24922 to deme [warten hanen f. Scrivere. (Sweclede Schwiecheldt.) Swerdeke, Amoldus, 1345: 17124. Swil-, Swulbere Schwülper. Swin, Hermen, in der Altstadt verfestet 1347: 25422. Thideldinge f. Tydeldinge. Thidemannus f. Tidemannus. Thidericus, Abt zu St Aegidien, 1302 f. de Dammone. Thidericus, Siechenmeister zu St Aegidien, 1341 Yferengrevere. Dietrich, Pfarrer zu St Bartholomäi, 1346 f. Olfardi. Dietrich, Canonicus zu St Blasien (Pfarrer zu St Martini?) + 1331:51120. Diderik, her, im Dominikanerkloster (n. 1350): Dietrich, Gottesritter (wohl Johanniter zu Br.), Tochtersohn Konrads v. Salder, 1344: 1211 46 Thidericus, Dederik, Kapellan Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, 1346.49(507) f. de Stetyn. Thi., Thydericus, Dideric, Pfarrer zu St Michaelis, 1342-50 f. Kilenberch. Thidericus, Pfarrer zu St Ulrici, 1332 42:619 622: 51215 18 5230.11 Diderik, Dekan zu Einbeck, 1350: 37614. Tidericus, Notar Bischof Friedrichs von Halber-Stadt, 1221:39316. Dietrich, gewesener Abt zu Loccum, 1338:52810. Thidericus, Abt zu Riddagshaufen, 1337 f. v.

Dietrich, Propst zu Stötterlingenburg, 1321:4921. Theodericus liber, Bürger in der Neustadt, 1231:

Dietrich, Bruder Friedrichs und Johanns, wie diese Lat des Kreuzstiftes zu Hildesheim in Groß-Laffer-

de, 1309:463

Thidericus, rik, rich, Thi., Thydericus, Tidericus, -rik, Tydericus, Didericus, -ric, -rik, -rich, -rek (Genitiv Dridrekes 7311, Datty Dridrike 7320), Dyderik, -rek, Dider (31311), Theodericus, Dederik: Abbedes, de Althen, herren Benedictus, de Berclinge, de Blekenstede, Brandes, de Brokelde, Cristiani, de Damme, v. Depenau, vern Diligen, Dhore, Doring, Gerwini, van Godenstidde, v. Goslar, de Gustidde, Hake, Hardewinghi, Haverland, Heddinghe, de Hederden, de Helmestede, Holtat, Holtnickere, v. d. Horne, van Huxere, Yserengrevere, Capelle, Kylenberch, Kovoth, Crevid, de Leste, Lödhe, Lude, van Lûgede, de Luttere, de Marburch, van Münstede, v. Nienburg, de Odenem, Olfardi, de Omeshufen, de Peyna, Prutze, Rammesberch, de Rode, Salghe, de scradere, de Seggherde, von Soyvinge, Sprinchale, Staggen, de Stetyn, de Stockem, Strik, van Sûntylien, de Tornowe, v. d. Treppen, van Tzimmenstede, v. Vahlberg, van Veltstide, de Vordem, von Vordorpe, de Walmoden, de Wattekensen, de Wendellem, Weslere, Westval, van Weverlinge, Woltman

Thiede, Thide, Ti-, Tyde, Tiden, Kr. Wolfenbüttel, 13234 3128. 17 28 44817; der Kothof Krekenhof 13238, ein unbenannter 2242'; Zehnte 21219ff 2131.5; herzogl. Zoll 26324, Zöllner Herman Scoboz 1347; zu T. Ritter Johann (v. Stöckheim) (vor 1300), Knappe

Johann van Stochem 1344. Thile, Thileke usw. s. Tile, Tileke usw.

Thiltmarus, ständiger Domvikar zu Bremen, 1328: 2422.

Thimme f. Timme. Thinclere Dinklar.

Thomakapelle, fpital: Braunschweig xvIII, 4 Thomas, Abt zu St Michaelis in Lüneburg, 1314:

Thomas: mit deme Engele, de Kalve, Colarfet.

Thoneguarderoth Dankwarderode.

(Thune, Kr. Braunschweig.) bi deme Thune, Hinrek, in der Neustadt, 1344: Thuringi, gus, Doring. Tide, den, Thiede. 141 10

Tydel-, Thideldinge, Tidellinge (vgl. Bd. iii: Dideldinge)

N., in der Neustadt, †(?) Heyneke, Heyne dessen Söhne 1341:34<sup>7ff.</sup>1 Dedolf N. N. N. feine drei Töchter

N., Kürschner † (?) 1347 : 2562-7.

(Tidemannus) Thidemannus Döring.

Thileke, Sohn des Müllers zu Rüningen, in der Altstadt verfestet 1342 s. de molre.

Ti-, Thileke, Tyleke: van Alvelde, Barde, Bernardi, van Blekenstede, de Borchtorp, von deme Damme, Eggelings, de Esbeke, Hardwighes, Har-greve, de Herte, de Hildensem, Holtnicker, Kepere, Kovot, Langen Diderkes, van Luckenum, de molre, des molres, Ramme, Schonekint, Staletere, de Stockem, Venthusen.

funte Tilien dor Aegidientor.

Tilmannus de Nussia.

Tyle, Neuburger in der Neustadt 1341:14 ".

Thile N. dessen Frau, Tochter der Ge- 1350:3776-14. se Timbermans

Tile, Thileke, mit feinen Brüdern u. a. Müller zu

Eisenbüttel, s. de molre.

Ti-, Thilo, -le, Tyle: Abbet, Aldenmannes, van Apelderstede, Aptey, de Astidde, van Blekenstede, Blomenhagen, Böden, van Bonstide, Bradere, van Brökelde, van Brotfem, Busten, Bustendregere, de Damme, Dore, Doring, van Dornde, van Ekkelsem, van Ettesse, van Elvede, van Esbeke, de Eversberge, v. Gandersheim, Gherwines, van Goslere, de Gustide, van Halberstat, van Helmestide, Holtnicker, Holtschomeker, Horneman, Keper, Kindespiltz, Corfwinder, Kovot, Cramere, de Kramme, de Lenghede, van Levede, Mantel, van Meynum, Milies, de Mokere, de molre, von Munstede, Notberch, Otten, Pape, Platenmeker, de Rode, Rotcheres, Sallen van Scelerten, Scottelere, van Seggerde, Sporenmekere, Springhafe, hern Stevenes, Strödere, van dher Treppen, van Valeberghe, van Veltstede, van Veltum, von deme Vordum, van Welede, van Wendessem, Westwal, van Wevelinge, Witgherwere.

Thylois (1285): 4284.

Tim-, Tymberla Timmerlah.

de timberman, Hinrek, aus Rautheim, im Hagen (?) 1342.45:637 16712 1682;

Hinrek deffen Eltern, +(1) 1342:63111;

Jutte, feine Frau, 1342: 6316;

```
Oltek, fein Bruder, + (?)
  N. N. deffen Kinder
de timberman, N.
  N. de vedelere, Nachbar
     Meister Stens (bei den
                               dellen
     Brüdern) im Sacke
                               Söhne
  N.
Timberman, Hillebrand,
                                   1350: 37746;
  Ghese, dessen Witwe
  broder Sander, fein Sohn, 1350: 3778. 10;
  N. Rolefs Frau | feine Töchter, 1350: 37714;
  N. Gesens Schwester, Mutter Gesens und Bertens,
     1350: 377"
(Timbermannes) Carpentarii, Luderus, Pfaffe
  der Diözese Hildesheim, Notar, 1341: 325-29.
Themo, Domdekan zu Halberstadt (1344): 1512
Timme, Thimme, Teme: Bok, de olsleghere.
Tim-, Tymmonis, Tymonis, Tymmen, Timmo, -me, Tymme, in der Altstadt,
   4. Hen-, Heiden-, Heithenricus filius Timmonis,
nur T., Ratmann, 1253—69: 4044 41428 41525
        41810 41923;
   6 Heylo filius Timmonis, nur T., 1258.63:4104
        41419;
  19 Henricus, Heine. Hene, Heneke, Ratmann,
        1343-(51): 7618 1365 1376 34715 3659 38013:
  dominus Johannes, Mönch zu St Aegidien,
        1349:3219.
Tymmen
  Hildebrant + (?)
                                Bauern zu Bruchmach-
  Hildebrant
                dessen Söhne | tersen, 1322:4931.
Tymmonis, Herwig, Bauer zu Uehrde, 1335:
   51917.
Timmerlah, Timmer-, Timber-, Tymberla, Kr.
  Braunschweig, 83<sup>32</sup> 146<sup>27</sup> 147<sup>1</sup> 164<sup>24</sup> 220<sup>11</sup> 235<sup>21</sup> 247<sup>12</sup> 9; Vogtei 146<sup>27</sup>; Zehnte 120<sup>14</sup> 9 190<sup>18</sup> 23f.
de, van, von Timmer, Tymmerla, Timber, Tymberla,
   F Heinrich 1325, + 1350: 351 49826 (der III 486.9)
        11 genannte H. ist ein anderer: J. Nr 12);
   · Hermen, Schwiegerfohn der Alheid Meiboms, an
        der Echternstraße, 1341, #(?) 1349:3-56 23
        30616;
   Hildebrandus, Brand, 1341—47: 318.23 14626
        22010 23521ff.;
   1 Ludeke +
   N. dessen Witwe 3 344.46:1204 20123.25 2022;
      DIPLOM BRUNSWIC, IV.
```

```
11. N. de Tymmer-, Tymberlasche, Heinrichs (2)
       Witwe, am Hohentore, 1341.50:817.171. 3513;
  12. Hinrik, dove Henric, d. Heneke (1901 H. (17. 19)
       nicht sicher zu scheiden) an der Güldenstraße,
       1340-50:111 48619.21, IV 7525 15629 15732
       20910.11 2101 27030 35214
  13- Henning (mit Johan (3) identifch?) an der Gülden-
  ftraße, 1341.46: 329 42 1992;
4 N. N. Heinrichs (2) Söhne, 1341.50: 815 3513;
  'S N. N. Hermanns (5) Söhne, 1341: 320.28;
  N. u. N., deren Geschwister (Schwestern?) 1341:
       3 151. 18# 22 24 261
  17 Hinricus
                  [ Neffen (patrui) Hildebrands (6),
                           1344: 14626;
     Hermannus
  19 Henricus, Vetter Hildebrands (6), 1346 in der
       Altstadt verfestet, 1346.47:2208. 10 23520 21;
  20. Reyneke, dessen Bruder, 1347: 23520 24;
  21 N. N. Ludekes (9) Kinder, 1344.46: 1204 201241
  Bertram, in der Altstadt versestet 1348: 2876;
  24- Wove, Mutter (Vater?) Henning Meyers, 1349:
       31824.
Timmern, Tymmeren, Kr. Wolfenbüttel, 3704;
  Bertha die Gogrevesche und ihre Söhne Albrecht,
  Heinrich, Hermann u. Hannes 1350.
timpanator f. de bûngere.
Tobberes (Cobberes?) Heneke, aus Denstorf, in
  der Altstadt verfestet 1347: 254%.
Tobeke van Barem.
(de tolnere) theloniarius, Arnoldus (1285): 4282.
de tolnere, Syverd, in der Altstadt | 1344: 11915ft.
  Drude, deffen Schwester
Topfftedt (nicht Toppenfledt), Topftede, Ober-T.,
  Kr. Weißensee: Johanniterkomtur Paul v. Modena
  1318.
Torifex /. Platenmekere.
Tornau. Kr. Deffau? Saalkr.? Kr. Bitterfeld?: Pfar-
  rer Heinrich 1296.
de Tornowe, Thidericus, im Franziskanerkloster
  (1231): 39621
torneres velt Twnierfeld.
Tornmeyer
  Hannes, Neubürger in der Neuftadt 1345: 17225;
                   ebd. (?) 1347: 25120.
  N. dessen Frau
Tours: Turonenles groffi 4849.
Trappe
  Bertold
                                       1342 : 64201.
   Aleke | deffen Töchter, Klosterkin-
   Ghele | der zu Stötterlingenburg
```

van dher Treppen Dietrich, Tyle, + 1321: 49032 491 1; (Alheid) dessen Frau, + 1321: 49113; Hanneke, Jeine Tochter (1321): 49020. Trutenowe, Johannes, Diener des Rates (n. 1343) 1344: 6915 13728. Tsicte Sickte. Tucco parvus de Dacia, Schlesw. Diöz., 1257: 40913. Tunne N. dessen (deren?) Tochter (Kloster- \) 1314: 4737. frau zu Dorftadt) Turingus Doring. Turnierfeld: Braunschweig viii, 131. Totekenmekere, Hermen, in der Neustadt ver-Twelken, Twel-, Tvelken, Wüstung bei Schöppen-stedt, Kr. Wolfenbüttel, 45 40 21 305 47 225 32 3127 3134 7 4881 8.10 21; Mühle 48819; Vogtei 4514

48421; Bauern Thidericus de Berclinge +, dessen Frau Wolborch, seine Kinder Johannes, Hermannus, Bertoldus, Mechtildis, Laten, Johannes de Berclinghe, deffen Schwefter Alheydis, Laten, Alheids Mann Johannes de Honloghe, nicht Lat, dessen Kinder Johannes, Mechtildis, Laten, Johannes Ledeghe, deffen Frau Ylseke, seine Söhne Henricus, Johannes, Laten, Ludolphus Middemedorpe +, dessen Frau Ghese Roveldinges +, seine Kinder Hermannus, Rodolphus, beide Meier Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen, Aleke, Beleke, Laten, Hildebrandus molendinarius, deffen Frau Grete Roveldinges, feine Kinder Rodolphus, Hildebrandus, Johannes, Ghefe, Laten (1320), Reynerus (1320), dessen Söhne Reynerus (1320)41, Johannes (1320) 41, Rodolphus (1320), Laten, Rodolphus Rovelding 1, dessen Sohn Rodolfus 1, dessen Schwestern oder Töchter Alheydis - nebst Kindern Rodolfus, Bernhardus, Erembertus, Ghertrudis, Frau Herwigs zu Bansleben —, Grete, Frau des Müllers Hildebrand, Ghese, † Frau Ludolf Middemdorps, Laten (1320).

de, van Twelken, Tvec-, Twecleke, im Hagen.

<sup>2</sup> Conradus, -rad, Ratmann, 1312.33, † 1342.46:

55'' 2148 4696 515\*\*;

<sup>26</sup> Ludmod, deffen Witwe 1342.46: 55'' 2148;

7 Ludolfus, Ludemannus, Ratmann, 1312.44, † 1348(50? 51?): 149.8 283.8 2848 3 380.1 469?:

8. Conrad
9. Rolef
9. Vricke
11. Grete
12. Kine
13. Conrad
14. J. 1351 im
15. Language 15. Langu

Henricus, Ludolfs (7) Sohn (1350? 51?): 38021.
(Twieflingen, Kr. Helmftedt.)
de Twiflinghe, dominus Fredericus, 1301.

de Twiflinghe, domínus Fredericus, 1301 : 45211.

Twalp fiedt, Groten Twalpstide, Gr. Twalpstide, Kr. Helmstedt, 22131; Zehnte 16722 22131 2226.

van Twulpstide, Otte, 1348: 2966 9.

Sabellus, Domherr zu Goslar, 1343:10418 105. Tzabellus, -bel, Za-, Sabellus: de Strobeke.

Tzampleve Sambleben. Tzeghemege, im Sacke,

N. de Tzeghemegesche, -mechessche, Seghenmegheighe, Frau Hermann Wolframs, Besitzerin eines Eckhauses der Neuenstraße, 1342—47:5612 21812 25611;

Hermen
N. dessen Sohn
1342:57111.
Tzegenhagen Ziegenhagen.
Tzelle Celle.

Tzeverlingeborch Scheverlingenburg. Tzic., Tzichte, van dem Tzicterwolde, Sickte. Tzie f. Cye.

Tzimmenstede Semmenstedt. Tzizek s. Czisec.

U.

Ude f. Oda. U-, U°deke: Ekermannes, aus dem Winkel. Udo, Dekan zu Einbeck, 1224.25: 394.9 3957 Udo, Mönch zu Marienthal, 1337: 524.9. Uefingen, Uvinge, ghe, Kr. Wolfenbüttel, 401.2; Zehnte 1813.27 401.12.

van, von Uevingen, Uvinge, Fredericus, Fricke, bei St Michaelis, 1345.49: 15740 33510 10.

Uehrde, Urde, dhe, Urede, the, Kr Wolfenbüttel, 1468 2237 30329 3900 519 8; Zehnte 22310ff 46518; Bauern Gerhard Ghermers, Herwig Tymmonis 1335.

de Urede

24 Fridericus (1260): 41127;

<sup>6</sup> Stephanus, Knappe, Burgmann zu Harbke, 1317: 4811.

de Urede, Johanna, Priorin zu Marienberg bei Helmftedt, 1339: 52924. de, van, von Urde, -dhe, Urede, -the, Urden, 1- Wasmodus 1299.1311: 447'2 46525 28; 1' 7? Johannes 1311: 46577; \*'Herman + 1343 : 77'; 6. Clawes, Cl. van U. unde Senftide (wohl verschrieben für Cl. v. U. unde fine dochter, Bertoldes husvrowe van Senstide oder Cl., v. U. u. Bertold v. S.: vgl. III 48525), an der Breitenstraße, 1341 -49: 18:7 713.5 1597 306.81; Henning, igh, an der Breitenstraße, 1341-49: 125 743 8 8614 1555 1995 7 30618 3077.1.; 20. Hinricus, Heneke, an der Breitenstraße, 1342 -50:53" 66"4 147" 19921 200" 14 237" 27328ff 2742 30823 348 5; 204. Bele, dessen Frau, Tochter Gereke Pawels(10), 1342:5311 24 Herman, Hermanns (17) Sohn, 1343: 771; 24 Hinrek (identisch mit H. (20)!) bislang Mitbesitzer eines Hauses am Hohentore, 1344: 11210; 35 Jan (etwa J. (10)?) in der Altenwik, in 1349:303281. 30 Henricus (Pfaffe?) dellen Söhne 27 Claus (Uhrsleben, Kr. Neuhaldensleben.) de, van, von Ursleve "Heifo, Herr (vgl. II 376218) 1260 - 4111: Johannes 1271: 4217; 7 Ludolfus, Monch zu Riddagshaufen, 1296: 4427; 4 Hermannus, her Herman, 1301-15, + 1322: 45123 4644 4764 10 20 49228; 15 Henricus, -ric, Heyne, deffen Sohn, Ratmann, 1322 31, + 1346.47: 20021 24025 2429 49226 510173 domina Mechtildis, vrowe Mechtild, Metteke, dessen Witwe, Schwester Ludolf Salges, mit thren Söhnen am Jacobikirchhofe, 1342-49: 5814 808. 1 12317 24029 241 2424 30224 2b; 16. Conradus, Heinrichs (11) Bruder, 1331: 5101; 16a Sophia, Hermanns (9) Tochter, Wilwe Elias Salges, 1315: 4765-10; 14. Hil(debrandus) 1343 : 7214; Mechthilds (51) Söhne 1342 -49:5815 24024 2411 2429 30224, hei Namen (191) 19- Herman, men, 1343 49:808 11 20024f 28 3031 32624; 20 Henning, Heningh, 1343-49:809 11 200258 3031

302 Sophie, Heines (13) Tochter, im Kreuzkloster, 1346: 20021. 26; 21 Heylo wird zu streichen sein, weil 111 5079 de Ursleve wohl Schreibfehler fur de Uslere ift; <sup>22</sup> Herman, Priester, Prior zu Riddagshausen, 1345: 35 domina Margareta, Tochter Eggelings v. Ströbeck 11, 1349: 31925 32064. 3216. Ullessen Uelzen. Ulrich f. Olricus. Ulricikirche: Braunschweig xvi, 7; bei St Ulrici, Ulrichskirchhof, Ulrichstor, gegenüber dem Ulrichsturme, Ulrichswiese: Br. VIII, 136-141. juxta sanctum Ofricum, de s. Odelhrico, Rodolfus, Ratmann, 1253.55: 4044 40624. Uelzen, Ullessen, 435 305; Haus der Dominikaner zu Braunschweig 505. de, van Ultzen, Ulfen, Henricus 1303: 45417; Helmold, in der Altstadt, 1346.48: 20913 27311. Um-, Unbehowen, Umverhowen, Unvorhowen, Koneman, Cort, an der Südseite der Beckenwerkerstraße, 1347.49: 2553 33023; Hannes, deffen Sohn, swagner (Schwiegersohn?) Henning Blivots, ebd. 1344.49: 13112 33021; N. N. Hanses älteste Kinder (d. h. erster Ehe?) 1344:131 (Ummeln, Landkr. Hildesheim.) de Ummenum, Florinus, Lehnsmann des Kl. Steterburg wegen eines Hofes zu Sehnde (1300): Uncus /. Hake. 44827. Underkoper, Everardus, Bürger zu Lüneburg, in Braunschweig in Haft (1350): 34066-19. Upleggere, in der Alistadi, Hannes 1344, † 1347: 127 \* 17 24119 291 : ver Cye, deffen Frau, Tochter Hilmars v. Wedtlenfledt, 1344-48: 12715 18 2412011 27912; Rickele seine unmündige Tochter, 1347: 24120. Uepplingen, villa magna Uppelinge, Groß-U., Wustung zwischen Rohrsheim und Dardesheim, Landkr. Halberstadt, 4921. van Uplinge, Hannes, in der Altstadt verfestet 1341:14" Upflegeres, gers, ghers, Opflegheres, im Sacke, Rickele (n. 1341) — 1350: 13 6 9025 913 17021 256 10 3114 363 0 36420; Hannes deren Kinder, 1343.50:90211 Wolborch | Kloster-363-1 17.20.

1 frauen

Herzog Ottos, 1343.44, †(?) (n. 1350): 143#

Urbanes, Role, vor dem Vehmgerichte 1345:

```
Urde, -den, Urede, -the, Uehrde.
                                                            1444 14521 14710;
5. Wilhelmus, deffen Bruder, Knappe, 1344;
                                              119319.
Ursleve Uhrsleben.
(Ustar in Hannover.)
de Uslaria, -lere, Heylo, Canonicus zu St Blasien.
                                                            7. Herwich, Hanses (4) Sohn (n. 1350): 14729.
   1344-50: 1502 25716 25824 29127 32513 37231.
                                                         von U*tze
(Uetze, Kr. Burgdorf.)
                                                           Syverd
de, van Utt., Utze, Utteffe, -ffen.
                                                           Eyleke
   1ª Razo 1287: 43124;
                                                           Sophie
                                                                      1343:8210
   3. (Lutgardis) Witwe, 1326: 50112;
                                                           Jacop
   4. Herwicus, Ritter, 1318: 48514;
                                                           Heneke
    Johannes, her Hans, 1344 Knappe, Kämmerer
                                                         Uvinge Uefingen.
                                                   V.
Vadersone, N. (1343): 6828.
                                                           13 meyster Henric, Nachbar der v Evessen, 1345:
Vaggen Waggum.
Vahlberg, medium, Middelften, Groten Valeber-
                                                            14 Hen-, Hinrik, Bäcker, vor der Kurzen Brücke,
                                                                 1343 -47, 1 1350: 7721 26 209 240 18 35917;
   ghe, Groß-V., Kr. Wolfenbuttel, 150 6 22910 27918
                                                           15 (Mechtild) dessen zweite Frau, 1346: 2091;
   3599; Laten des Aegidienklusters Friedrich Roden
   und dessen Frau Gese 1346.
                                                           158. N. N. seine Kinder erster Ehe,
Vahlberg, parvum Valeberch, O'steren Valeberghe, Klein-V., Kr. Wolfenbüttel, 22910(?) 3599
                                                                darunterish
                                                                                                1346 : 20912 :
                                                            26. Mechtild
   4458; Zehnte 51716.
                                                           27b. N. N. Heinrichs (24) Kinder zweiter Ehe, 1346:
Vahlberg, Valerberghe, Groß- oder Klein V.? 1264.
                                                                20011:
Vahlberg, Monekevalberge, Mönche-V., Kr. Wolfenbüttel, 32021.
                                                            28. Herwich, Priester, Kellermeister zu Riddagshau-
                                                                Jen, 1345: 1901;
Vahlberg, Valeberghe, -ghen, Groß-, Klein- oder
Mönche-V.? Pfarrer N. 1341: 2810 291 304.
                                                           23 Egbertus, bert | im Hagen, +(?) 1349:312 6
                                                           Mechtildis, -teld
                                                                                             20 151 -
de, van, von Valeberge, ghe, nur Valeberghe,
                                                           31. Bosse, an der Ecke des Grabens und der kerne
                                                                 im Hagen, 1349: 31410.
                             Herwig 23
                                                         v. Vahlberg (ob zu Biewende, wie in Bd 111 vermutet, sehr
     Bolle
     Dietrich, Tile 24 1 201.
                             Johanna -b
                                                          fraglich, aber auch als Braunschweiger mit keinerlei Sicherheit
     Ekbert 29
                             Johannes 1. 3
                                                          anzusprechen)
                             Mechthild 25, 26, 10
     Friedrich 14- 17
                                                           Burchard + (?)
     Heinrich . 8. 20 22 24
                                                           Mechthild
                             Tile f. Dietrich.
    "Johann + 1286: 42922;
                                                           Konrad
                                                                       dicti Facies
    14 Heinrich, deffen Sohn, 1286: 42919;
                                                           Burchard
    2. Johannes (einer?), Ratmann, 1263-88 (n.1305):
                                                           Burchard (9317 vor Heino
                                                                                        Mechthilds Söhne (die
        41427 424281. 42619 42919 18 43329 4343;
                                                              einzuschalten)
                                                                                        beiden ersten aus früherer
    Dietrich, Johanns (17) Sohn, 1286: 42919;
                                                           Heino
                                                                                         Ene?), 1343:93161.
   26 Heinrich | Johanns (2) Söhne, 1286 (n. 1305):
                                                           Widekind
                                                           Johannes
   Dietrich |
                             42929 4343;
  14. Friedrich +
                                                         van Valeberghe, Vrederik, Bauer zu Remlingen,
  " Johanna, dessen Witwe \ 1313:46924;
                                                           1343:987.
                                                         Fährmühle, molendinum Vere, bei Kissenbrück,
  17 Friedrich, sein Sohn
                                                           Kr. Wolfenbüttel, 14732.
  20' Thile, in der Neustadt verfestet 1347: 2552 4;
                                                         von der Vere, Hinrik, in der Altstadt, 1343: 7526.
  20' 21' Thilo (n. 1343): 69:4;
                                                         van der Vere, Henrik, Neubürger in der Neuftacht
  21. Tyle, vordem Hausbesitzer, im Sacke, 1350:
                                                           1344: 13221.
       36421;
```

Fallersleben, Vallersleve, Kr. Gifhorn, 381. de Valersleve, Johannes, Canonicus zum H. Kreuze in Hildesheim, Propst zu Steterburg, 1285.90: 42725 42821 43417ff. de Vallersleve, Johannes, Subprior zu Marienthal, 1337: 5249. de, van Vallers-, Valersleve, Valrisleyf, Johannes, Hannes, im Sacke, 1318.33, + 1341 -49: 2619 29 277 19324 3173 11 4847 51631; domina Edelheydis, vor Edele, Edeleke, de Vallerslevessche, deffen Witwe, Verwandte Hermanns v. Volkse, 1341-49: 2619 28 2719 13119# 19324 3173.51; <sup>2</sup> Herman, int Hagen, 1333.49: 313<sup>236</sup>. 314<sup>3-5</sup> 1. Rolef, Rudolfus, Ratmann im Hagen, 1344-50: 1242 16626 18816 212.8 4 2455 24824 249<sup>26, 28</sup> 311.5 313.4 374.5 24 Ludolfus (deffen Bruder?) om Eggelings (6) und Ludemanns (7), 1346: 212 9tt. 213 1 4; 4. Aleke | Rolefs (1) Tochter, Klosterfrauen zu Dor-Geleke | Stadl, 1349: 31324-19 21; · Eggelingh, E. Roleves, Rolefs (1) Sohn, 1346: 21214 18 32 : - Ludeman, L. Roleves, desgl., Ratmann im Hagen, 1346-50: 21215 191 2132 4 24824 2492 28113 28545 35627; 8. Ghrete, deffen Frau, geb. Hilmers, 1348: 28541. Fallersleberstraße: Braunschweig viii, 26; Fallerslebertor: Br. VIII, 27f. Vallis f. Marie Marienthal. Vallstedt, Velstide, Veltstede, -stide, Kr. Braunschweig, 9212 2081 24026 36610 50414; Vogtei 4822; Zehnte 36615. de, van, von Vel., Veltstede, stide, stidde, Veltstedhe, Velz-, Veltz-, Velezstede, Velthede, Wel stede, Weltstidde, Weltzstede, nur Velstede, ning 2. 4 12 23 11 Alheid 13 Bertram 6. 10. 16. 30. Jordan 19. 40 3.4M Jutta 18. 182 Deneke 8 Konrad 1. 20. 44 Ermgard 138 Mechthild 186 Gele 41 Rudolf, Rolef 15 140 Grete 34b Sophie 174 Hanne 42 Tile 38 4: Heinrich, Hene + 204. Volkmar 29 Wedego 13. 17 Johannes, Jan, Hen-Wedekind 11 die v. V., de Velitede, 1320: 48910;

2- Johannes, Ratmann 1264(65?)-+(?) 1302:4151 4167 41919 42025 42212 4245.12 45121 45321; 1 Conradus 1271-78, + 1302: 42026 4245 12 45323 4 Hen-, Hinricus, Heno (nicht sicher von H. (204) zu Scheiden) 1277-90, 1314: 424 42926. 43022 43124 43430 43564. 47426 (?); 6 Bertrammus 1286 : 429°; B Deneko 1302.14: 45322 47426; 9'(Johannes) | Heinrichs 41 Kinder, 1314:47426; 103 (Bertram) her Widdekind, Ohm Hannes Drufebands (+), 1350: 36520 36647; · Johannes (nicht ficher von J. (2) zu scheiden) 1301-15, † 1318: 452\* 456<sup>28</sup> 462<sup>23</sup> 465<sup>48</sup> 466<sup>6</sup> 11 16 474<sup>25</sup> 476<sup>20</sup> 477 ° 484<sup>30</sup>; 11 Wedego, ghe, her W. 1311—31, † 1341—45: 715 9426 9520 10129 13526 19116 19319 1947 46518 47719 48128 484196 48723 49123 4921 49917 50012 50328 51114; 15(=14). Rolef, Roleco, 1311, +1349: 32634 46518; 156 ver Ermeghard, Schwester Ludolf Salges 1971, 1344:12317; 16 Bertrammus 1318.25: 484 4 499 7 50012; 163 N. N. dessen Brüder, 1318: 48420, darunter (17) 17. Wedego, -ghe, d. J., Ratmann in der Altfladt, 1325-49:6420 7227 14610-13-17 14813 18529 1949 236: 24619 30825 32212 50011 52226 52725; 17 Saphie, dessen Frau, Schwester Gereke Stapels(31), 1347: 246(4.12; 18. Frau Jutta 182 Jutta | deren Töchter, Kloster-1290:435281; 18h Mechfrauen zu Neuwerk bei thild Goslar 10. Conred, Ohm (?) Henekes v. Hallendorf, vormals Bürger, nun Vikar zu St Blasien, 1341 -45: 1025 14127' 16628 1671; 208. Hinricus, Heno, Konrads (1) Sohn, 1302-11: 453<sup>21</sup> 459<sup>18</sup> 466<sup>11</sup>; Hein-, Hen-, Hinricus, He-, Heyne, Ratmann in der Altstadt, an der Scharrenstraße, 1322-50: 6926 7227 10229 10421 13529 1364 1469 1586.9 18220 19017 19416 2396...7 24426.28 2763 291 10 321 10 32621 33220 10 353: 4963(?); 28. Johannes, Jan, Henning, verschwägert mit Hannes v. Hattorf, Ratmann, Ratsgeschworener im Sacke (1328) - 49: 11 3 12 20ff. 572 13117 16629 1671 21971. 31814 50212; 19. Volcmer, Ratmann im Sacke, 1342: 5619 571;

10. Bertrammus, -ramus, -ram, fenior, Ohm Hanfes u. Ludemanns v. Achim (10.12), Ratmann in der Altstadt, 1341-45:715 9425 9519 10119 10220 1044 23 12023 13526 1469(6)10.13 14827 1566 (wo das Komma hinter Hannele zu streichen ist) 19015 1911. 19319 1945 7 18 20 Johannes, Henningus, ing, ig, Ohm Hanfes u. Ludemanns v. Achim (10 12), 1331 -45: 715 12021 146 10 13 148 27 1566 19017 1945.7.18 30 51114; 11' 14' Henning (n. 1343)1347 : 6910 26427; 143 Bertrammus, -ram, de jungere, Rudolfs 1153 Sohn, Ratmann in der Altstadt, mit Rolf (146) Besitzer des Vorwerks bei der Südmühle, 1343 49:7213 118 45 1366 14611 32623; 14b Grete, dessen Frau, 1344: 118 1 21; 14c Rodolfus, Rolf, fein Bruder, 1344:118'4 146'; Henricus, Hen-, Hinrik, Heneke, Hennings (28) Sohn, Ratmann im Sacke, 1345 49: 17022 171 9 2189 21976 3171 22 3187 3305;
33 Alheid, Konrads (20) Schwefter, 1341:1026; 17 N. N., Wedegos (17) Kinder, 1347: 24622; 16. Tyle (identisch mit T. (23)?) 19. Jorden, dessen Bruder, Pfarrer zu Heffen, +(?) 1341:3195. 40 Jorden 4 ·· Tyle Tiles (18) Kinder 42. Hanne 43. Ghele 44 Konrad (einer?) 1348.50: 28919 36113. de, van Velstede, Veltstide, Tyle, Neubürger in der Neustadt 1342: 5820; Diderek (der vorige?) Schwager Hannes Ketels, an der Weberstraße, 1343: 9017. de Velstede, Willekin, Neubürger in der Neustadt 1348:288 Farmsen, Kr. Marienburg: Zehnte 51027. Varsvelde, den, Vorsfelde. Vafolt, Borchardus, f. de Affeborch (13) Vechelde, Vechtelde, Kr. Braunschweig, 44630; der Damm zu V. 1538. van Vechelde, Vech-, Wechtelde, Bernd, gegenüber dem Chore von St Michaelis, 1345.48: 1601 2771: Bernt, Neubürger in der Neuftadt 1345: 17222; Herman (1400): 14829. Veddere, Henricus, Hinrek, Schuhmacher, 1343.47: 1048 12 2499 11

Vedekenstraße: Braunschweig, VIII, 142.

de vedelere, N., des Zimmermanns Sohn, Nach-

bar Meister Stens (bei den Brüdern) im Sacke, 1341:121 Vehlen, Velde, in Schaumburg-Lippe 38428. (Feldbergen, Kr. Marienburg.) de Veltberghe, Henninch, Neubürger in der Neuftadt 1346 : 22015. Velez-, Vel-, Veltstede, Velthede, Valistedt. Veltheim, jetzt Veltenhof, Veltem apud Brunswic, Velten, Kr. Braunschweig: Zehnte 46510; Fischerei 28st; vormals Fischer zu V. Thile Corfwinder, Unterfasse der Edeln v. Hadmersleben, 1341. Veltheim, Velthem, Veltem, V. a. d. Ohe = Großund Klein-V., Kr. Braunschweig, 14811 20519 46525. de, van, von Velthem, -em, -um, 7 Bertram, Ritter, 1286: 43011; 6 13 Bertrammus, -ram, Ritter, 1312 - 26: 4686 48021 501-11.16; 1 Ludolfus, -olf, Ritter, 1312.26: 46727 4686 SOTH ALL 14 (Mechtildis) dessen Frau, 1326:50115; 19. Bertolt (einer?) Ritter, 1320(21)48: 29822 4895 Bertrams (12) Söhne (200 (, 21) insgefamt 1317: 48021; 104. Bertrammus, -ramus, -ram, Knappe, 1326-46: 1 3814 41XXXIIF, IV 15214 1792 1869 1872.5 188: 1988 23017 50114 16; 20b. Hinrec 1317—49: 32824 48118 50114.17:

6. Fredericus, Vrederik, fländiger Vikar zu St Blasien, 1342 48-6216312822 12 15 28913 292-7; Ludolphus (ritterburtig?) Mönch zu Marienthal, 1337: 524<sup>13</sup>; 28. Bertold, Kapellan zu St Ulrici, 1348: 298<sup>25</sup>. de, van, von Velthem, -em, -um, Hilde-, Hillebrand (einer?), am Graben im Hagen, 1346-50: 2151 26410 28217 357 17 Tile, in der Altstadt, 1342:5014; Ebelingus, -gh, Gerber, auf dem Damme in der Altstadt, + 1347.48: 25410 26818; Jan, ebd. 1342:523; Bertrammus, -ram, 1343:83 teff 926; Jordan 1350: 36325. Venthusen Wendhaufen. Ventsleve Vinsleben. Vepstede, stide, stidde, Wüstung bei Kniestedt, Kr. Goslar, 1011 1021 51011 11; Kothofe in locis dictis

ackerhovede, Meierhof, Wurt Scapwort 510:45;

Wiese graswisch 51015, Flurstück uppe dem greve

51017; Kotstellen in der Sülze 51016.

Verden, Verden: Diözefe 455 14; Bifchöfe Poftulierter Konrad, Herzog von Braunschweig, 1282: 425(4.3), Nycolaus 1317:47925.27; Domftift, ecclefia Verdenfis, 39210, locus capitularis 2922 3029 39%, Dekan Johannes 1340.41; Stift St Andred: Dekanat 45515, Dekan — bis 1304 — Jordan, auch Canon. zu St Blafien und Pfarrer zu St Andreä in Br. und Dekan zu Dorum; Stadt 302 315.30 3244 399 404. 12. 29 4219. Verdevat, N., an der Schöppenstedterstraße, 1344.46: 1276 2141 (Verdink?) Ferto, Heyne, aus Br., Neubürger zu Luneburg, 1293: Remecke, Lüneburgs Aelteftes Stadtbuch u/w. S. 315. Vere, molendinum V., f. Fährmühle Verstbomes, Cecilie, im Sacke(?) 1350:36329 36416 Verwere Henningh, am Wendentore 1346:21619ff. Greteke, deffen Tochter, Klosterfrau zu Abbenrode Veftval J. Weftval. Vetus mons Altenberg. Vetus vicus Altewik. Villeneuve, Villanova, Diöz. Avignon, 1506. Viltero, -re, Bürger, **Berthold** 1296 : 442 221.; Adelheid, dessen Frau, Tochter der } Frau Hampe Ludolfus 1344 : 14716. Vimmelse, sen, Vimmensen, Fümmelse. Vinger, N., in der Altstadt N. de Vingersche, dessen Frau 1340: 209 (1. N N. feine (zukünftigen?) Kinder Steffen, sein Stiefsohn Vinke, Hannes, an der Breitenstraße, 1350: 34915. Vincke, Heneke, aus lifede, in der Neuftadt verfestet 1349: 3194. Vinsleben, Ventsleve, Wüstung bei Jerxheim, Kr. Helmstedt, 14724. van Vintsleve, Rotgher, 1349: 306.0 12.

de vischere, Bode, im Südmühlenhofe (1321):

de vischere, Vischere, Luder, am Steintore, 1341

Vital., Bernardus, frater ord. Cift., litterarum do-

Flasche, Johannes, Priester, Kapellan zu St Marti-

--48 - 828 10 21712 17 28218H

mini pape bullator, 1341 : 1614.

Vlaker, Johannes (*Bürger)* 1280: 424<sup>19</sup>.

49017.

nt, 1344: 1389.

Flaschendreger, Ludemann, im Sacke, 1345: Vlasstockem Stöckheim, Flach. Flechtorf, Vlechtorp, Kr. Braunschweig: Zehnte Vleming, Bauern zu Remlingen, Johannes, Lat (?) (1320): 48821; Hildebrandus 1343:97'41. Johannes dessen Kinder Mette Fletimar, Vletmere, Kr. Gifhorn: Mühle 1444. Vlogel, Floghel, Bürger, Hermannus 1304:457'i Heydenricus [ 1309:4629ff. Flöthe, Vlotedhe, Groß- oder Klein-F., Kr. Goslar, 4077 4488 4539 21, Gr. F. 52628 de, van Vlotede, -dhe, N. N. dessen Sohne | 1256 : 4076 ; Rodolfus, Bürger Henning, an der Fallersleberstraße, 1349:3131. de Vlotede, Herman, *Bruder Johann Clawefinges*, (Bürger?) 1341:14° Vogedes, Neubürger in der Neuftadt, Johannes, aus Peine, 1342:5819; Coneke 1343: 9220. Vogelsdorf, Vogelstorp, Kr. Ofchersleben: duo Clôte de V. 1341. (de voget) advocatus, Henricus, Ratmann, 1253.54, + (1300) f. van der Breden strate. Voghet, Johannes, Hennigh (einer?), Ratmann in der Altenwik, 1344-47: 14713 14919 2302 26121. Voget, Heneke, an der Gördelingerstraße, 1346: Voghed, N., Holzschuhmacher, auf der Höhe im Sacke (identisch mit N. deme holtscomekere ebd.?) 1346:2194 der Vogt, Wolter (1348): 285°1. Voghed, Conradus, Bürger (1350): 3438. (Vöhrum, Kr. Peine.) de, van Vordem, dhen, von deme Vordum, van dem Vornen, Thidericus, Ti-, Diderik, Tile, gegenüber dem Chore von St Bartholomäi an der Nordwestecke der Sackstraße (1337)-50:11823 12135 Volczem, Volkcem, -fem, Volzum. Volkmarode, Volcmerode, Kr. Braunschweig, 45224; Ofterwische 34410 34510.15.19; Kirche 45227, Pfarrer N., 1341: 2829-32 304.

van Varsvelde

Heneke, in der Altstadt

N. dessen Mutter, Frau Tiles v.

Vos, N., im Sacke, 1347, +(?) 1349: 25528 31626.

Vos, Hening, Vater Hennings v. Kiffenbrück, 1347:

[ 1348 : 274<sup>39ff</sup>

2751f.

v. Voikmarode, · Ludolf, Canonicus zu St Blafien, 1207: 1908; 6a. Wilhelm, Willekin, WII, Marschall Pfalzgraf Heinrichs (1220)24: 39217 39420. Volemarus, dominus, 1263 f. van der Heyde. Volcmarus, -mer, Wolkmarus: van der Heyde, de knokenhowere, des scereres, van Sodenholte, de Veltstede. Volkfe(?), Volcmersem, Kr. Gifhorn, 4054. de Volomersen, Hermannus, Blutsfreund Edelheids v. Fallersleben, 1341: 2719. Volquardinghe, Sülzhaus, f. Lüneburg. Volradus, Bischof von Halberstadt, 1269-96. Volradus, Bürger, 1286: 4311. Volrad, Vulradus, rad (Dativ Vulrede 2461), Wul-, Wirad: van Alvelde, v. Depenau, v. Heffen. Voltorp, Voltwische, Woltorf. wiesche Volse, Volzekinus, Volzeke: de Wesera. Volzum, Volxum, Kr. Wolsenbüttel, 14127 1777 474' 485". de Volksem, Henning, Knappe, Burgmann zu Campen, 1344: 14125. 29 de, van Volczem, Volkcem, Wolsum, o. Johann, Bürger, 1314.18: 47415 48510; N., Mutter des folgenden 1348 : 26817. Bertram, auf dem Damme St Nicolai gegenüber in der Altstadt Vordem, dum, dhen, Vöhrum. Vordorf, Vordorp, Kr. Gifhorn, 466. van, von Vordorpe, Diderik, zwischen dem Ulrichstore und der Kurzen Brücke, 1349: 30527 Vorgrope, Bodo, 1348: 2735. de vorman, Peter, Neubürger in der Neustadt 1146: Vormannes, Grete, 1350: 3605. van dem Vornen v. Vöhrum. Vorstenberch Fürstenberg. (Vorsfelde, Kr. Helmftedt.) de Varsfelde, -velden, " Gode-, Gotfridus (Bd. 11 Reg.: G. Vogt zu Braunschweig): 1221—32 G. advocatus, (1225?) G. advocatus de Bruneswik, 1224.32 G. ad-

... Otraven, in der Altstadt verfestet 1341: 148.

19. 28 -

23920. Franco, Johannes, Bürger, 1286: 4313. Frankfurt a. M., Frankenefort, 3854. Frankreich, Francia: Turonenses groffi regis Fr. Vredeke Bomgarden. Freden, Vreden, aufgegangen in Lichtenberg, Kr. Wolfenbüttel: Kirche 226 de, von Vreden, Lippoldus, -old, Ritter, 1345: I 3814 40XXXII de, van, von Vreden, -e, Vredhen, Johannes, Hannes (einer?) Ratmann in der Altenwik, Gerber, 1341-49:142 13412 2595.814 26121 32412 196.30; N. dessen Frau, 1347: 25912. Fredericus, -rici, Vrederik, -rekes s. Fridericus Frederundis, im Kreuzkloster, 1332: 5128. Freiberg i. S.: Mark freibergischen Silbers 4217. Vreyle f. Vrefe. Frellstedt, villa major (-us?) Vrelstide, nur Vrelstede, stidde, Kr. Helmstedt, 109181 35. de Vrelstede, Arnoldus, Ritter, (Burgmann zu Harbke?) 1317:48112. (Vrefe) Vreyfe van Barem. Vrese, Rodolfus, Rolf, Knappe, in der Altstadt verfeftet, 1344 : 1327 13412. Vresen, Ghese, vor dem Vehmgerichte 1345: 19326. Vresendor, strate Friesentor, strafe. Vret ut deme weghe, Henricus, in der Altstadt verfestet 1350: 365° Vrikke (van Stenem?), Schwager Ludegers v. Stöckheim und seiner Brüder, 1347: 256<sup>3</sup>. Fricko, cke, Vricke, Vrikke: van Brunnesbuttele, de goltsmet, Hake, de Haldesleve, Kramere, van Plochorit, Reyfevelt, Rothghers, Scaperes, van Stenem, van Twedorpe, van Twelken, von U'vinge, vocatus de Varsvelden (1217 nur G. de Varsfelde: Orig. Guelf 111, S. 835), 1221-32: 39229 Frederici. 3936 20 3948, 22 25 3951 9. 14 20. 25 3961 3971 Frederici, -rikes, -rekes, Vrederekes, -rikes, hern Vr., 1- Henningus 1331.36: 50911 52218; 13 Gottfried, Ritter, Vogt zur Asseburg, 1276: 3. Fricko, Vricke, Ratmann im Hagen, 1341-50: 4 8 27 115ff 55 4 8713 1254 28 32 126 5 18

13017ff. 1491 16627 1698 19.22 1701 18817 20032 2457 2461 35915 37018 22;

18 Eyleke, dessen Frau, 1347: 2462;

+ Hinricus, He-, Heyneke, Frickes (1) Bruder, Ratmann im Hagen, im bemaiten Haufe, 1341-45, +(?) 1345: 1136 549 5561 7261 815 10225 1243 1254-32 12615 :8 13529 1491 16710 1704 18220, mit ihm oder Heneke van Seggerde identisch Hinrek, Ohm Hanses v. S. 1345: 16913;

· Adel-, Alheydis, Alheyd, deffen Frau, Tochter Bernhard Kales (9), 1343: 81° 10218 26 10319

6. Jatte, Frickes (1) Schwefter, Witwe Hennings v. Seggerde, 1344 Frau Ludberts v. Dahlum, 1342.44: 551 8 12425.31 12616; 7 Vrederek † 1350: 35914;

8 June, dessen Tochter, Frau Hannes Boltes, 1341.50: 117-61 10 35914-18,34;

9 N. N. Henekes (4) Kinder, 1345: 1704.

Friedrich, Bischof von Halberstadt, 1219-34.

Friedrich, Bischof von Merseburg, 1271.

Fredericus, Kämmerer zu St Aegidien, 1341: 2029. Fredericus, Dekan zu St Cyriaci, 1313 - 38: 47020 4827 4862 15 50128 50811 5094 51218 51315 51525 518- 51918 5281.

Fredericus, Canonicus zu St Cyriaci, Rektor der H. Geistskapelle, 1309: 46210.

Friedrich, Templer, Inhaber eines Hofes des Aegi-

dienklosters beim Kloster, + 1283(84?): 4261 5. Fredericus, Domdekan zu Bremen, 1328:2318 2421.

Frederic, Pfarrer zu Dahlum (1336): 520°. Friedrich, Propft zu Dorftadt, 1316: 47720.

Friedrich, Domdekan zu Halberstadt, 1324: 49624.

Friedrich, Propst zu Heiningen, 1273: 42215

Friedrich, Propst zu Marienberg bei Helmstedt, 1234:39813.

Fredericus, Abt zu Königslutter, 1302:454 Fredericus, Canonicus zu St Nicolai in Magde-

burg, 1341:23" 24"

Vrederik, broder, Abt zu Riddagshaufen, 1345:

Fridericus, Kummerer ebd. 1296: 4427.

Fredericus, Propst zu Stötterlingenburg, 1346:

Fridericus, Fri-, Frethericus, König, Kaifer (1) 1154-80: 3844 14-23 385- 9 20 21 3864

Fride-, Fredericus, rik, Fredderich, König, Kaifer (11), König von Jerufalem und Sizilien, 1219 DIFLOM BRUNSWIC, IV.

-39:391 13. 21f 3942 398:3-17 3998.15 4004.21 55510 111

Fredericus, Herzog: Braunschweig 11, 35.

Friedrich, Graf von Wernigerode.

(Fridericus de Stedere) Ritter, Lehnsmann des Kl. Steterburg wegen Gutes zu Steder, † (1300): 44817 (vgl. 44830 4533).

Fredericus, Bruder Ludolfs, zu Hachum, 1314:

Friedrich, Bruder Johanns und Dietrichs, wie diefe Lat des Kreuzstifts zu Hildesheim in Groß-Lafferde,

1309:4635.

Fridericus, Fredericus, -ric, -rik, Vrederik, -rek: de Adenebutle, v. Adenfen, v. Alvensleben, v. Ampleben, de Berewinkele, van Bervelde, v. Bortfeld, v. Dorftadt, v. Esbeck, de Godenhusen, de Hordorpe, Kolarfed, Kramer, de Lochtendorp, de Redebere, Reyngher, de Remninge, Roden, Rotgheri, Runinge, Schaperes, de scradere, de Stedere, de Twislinghe, de Tzicte, de Urede, von Usvinge, van Valeberghe, de Velthem, hern Vrederekes, de Woltorpe.

Friefenstraße: Braunschweig viii, 29; Friesentor:

Br. VIII. 30

Fritze van Wederde.

Vrobose f. van Dalem, Heneke.

Vroyle, Bernd, Berend (identifich mit B. Wrole?), Vehmgerichtsschöffe, an der Sackstraße (1348 50): 2861 33610.

Vrome

(Rickele?) de Vromesche, im Sacke, 1342:5736; N., Hausbefitzer, 1348: 2968; Konrad, an der Fallersleberstraße, 1349: 3164;

Bele 1350: 37714.

Vromolt, Henneke, Neubürger in der Neuftadt 1347: 255'2.

Vromoldus, Bürger zu Lüneburg, 1303: 45417. (Frose, Kr. Ballenstedt? Frohse, Kr. Kalbe?)

de, van Vrose, Frosen, Conradus (einer?) Bürger, 1256.87: 40627 43124 432.

Vulradus f. Volradus.

de vulre, Meister Everd, Bürger, 1339: 52918. Fümmelfe, Vimmel-, Vymmelfe, sen, Vimmensen, Kr. Wolfenbuttel, 5117 22824 23824 41714 42213 474° 496' 508' 509°; Hof bi der helle 107'; Pfarrer Henrich Monetarius 1343; zu F. Vrey

se (auch Henrik u. Tobeke?) van Barem 1343, Knuppel (?) 1346.

v. Fümmelfe, Hermann (nicht Johannes: {. Bd 11), Priester zu Br., 1273: 42212.

v. Fümmelfe, Konrad, Ritter, 1256: 4088. de Vimmellen, Ecbertus (ritterbürtig? Bürger?), Lehnsmann des Kl. Steterburg wegen einer Wurt vor dem (welchem?) Damme (1300): 4481. de, van Vimmelse, sem, sen, nur Vimmelsen, 4 Ludolf + 1347: 23821; 5- Jo(hannes) senior, Hannes (einer?) vor der Kurzen Brücke, 1343.48: 9113.15 28719; . Berthold 112. N. dessen Frau 1346: 2057 10;

12. Heneke, vormals gegenüber dem Ulrichskirchhofe,

Henrik, Heneke, Ludolfs Sohn, Vehmgerichts schöffe, bei St Michaelis, 1345-50: 1619 11 238217 3368 35010;

" N. delfen zweite Frau, Tochter Tiles v. Apelnftedt, 1347: 238238

16. Ludemann 1348: 2748; 17 N. N. Henekes (14) Kinder erfter Ehe

1347:238101; 18. N. N. seine (etwaigen?) Kinder zweiter Ehe

19. Hannes, vormals der Burg gegenüber im Sacke,

†(?) 1349: 3062. de Vimmelsen, H., Gogreve, Lehnsmann des Kl. Steterburg wegen Gutes zu Melverode (1300): 44828. (Fürstenberg in Baden, Kr. Villingen.)

de Vorstenberch, frater Henricus, Meister der Johanniter in Deutschland, 1269:4198. Fuse, de Vusene, Fluß, 50710.

Wabe, Wavene, Nebenfluß der Schunter, Nebenfluffes der Oker, 1899.

Wacghen, cken, Waggum.

Wackersteben, Wackersleve, Kr. Neuhaldensleben, 45710; die Bauern 27812

van Wadelsvorde, nur Wadelvord,

(Bele) de Mertenesche (d. i. Mertens Frau: f. Bd 11) van W., 1350: 35411;

N. an der Güldenstraße (n. 1347): 23912.

Waggum, Wacghen, cken, 4487; Bauhöfe, Kothöfe 2338; Baumgarten II 535, IV 4487. de, van Waggen, Wagken, Wacghen, nur Wag-

ghen, Wagken, Vaggen,

<sup>2</sup> Egkert, auf dem Damme in der Alistadt ÷ 1341:47 91;

2n N. dessen Frau 9 Henric, -rich, Heyne, Hene-, Hevneke, Schwiegersohn Denekes v. d. Broke, Vehmgerichts-Schöffe, an der Schützenstraße, 1341-50: 312 45-1-13 8025 28 11 1513 16027 20031 28016 28826 2891 3096 9 1367 35130ff. 3521 37018.

11. Egkeling, Ekhards (a) Sohn, Henekes (9) Bruder, auf dem Damme, 1341: 45ff.;

12 Egeling (der vorige?) (n. 1350): 14610 Wahle, Welede, Wolde, Kr. Braunschweig: Wasser-,

Windmühle 4708. 111., Müller Johannes 1313; Heneke Mûlre de W. 1341.

de Wolethe

Bernhardus, Vogt zu Braunschweig, 1276: 42324; Widikindus 1286.90: 42911 4372.

van Welede, Thile, 1346: 20810. 131.

de Welde, Henninch, Neubürger in der Neuftadt 1349: 31912.

(Wahrenholz, Kr. Isenhagen.)

van Warn-, Warrenholte Heneke, an der Gördelingerstraße, 1344—48:

1231 2434 8 25 2718 2751 5 Grete, deffen Frau, Tochter Albrecht Reimers, 1344:

12311; Ludeke, Schwager Alheids v. d. Broke, 1345:

157 4 17. Wolborch: de Berclinge, Buffendreyers, Upstege-

Walburgis, Henricus, Ratmann, 1253: 4047.

Wald-, Waltbeke Wolbeck.

(Waldemar) Woldemar, Markgraf von Branden-

Waldenberch Wohldenberg.

Walkeles, Heneke, zu Meerdorf, 1345: 1984. Walkenried, Kr. Blankenburg a. H., Kloster 40317

475t. (Wallmoden, Alt., Kr. Goslar.)

de Walmoden, -mede,

Thidericus, Ritter, 1286.90: 429 435"; Heinrich, deffen Bruder (desgl.) 1286: 42819.

Walshaufen, Walmedehufin, Wüftung bei Gillers heim, Kr. Northeim? 40320.

Walsrode, Kr. Fallingbostel, Kloster 4952.4.6.10. Walther, Abt zu St Godehardi in Hildesheim, 1347: 26116.

Walterus: v. Dorstadt, Spiringh. S. auch Wolter. Waltwindele, Wüstung in der Umgegend von Schinna, Kr. Stolzenau? 3951.

```
mit den wanghen, Gebhard, f. v. Bortfeld(45).
Wanzleben, Rgbz. Magdeburg: Archidiakon Kon-
  rad Kronesben, Domherr zu Magdeburg, 1327-
44, † 1372-75.
van Wantsleve, Hannes, Knappe 1345, Herr (Rit-
ter) 1349:1392, IV 3229 5 23.
de Wanzleve, Godescalcus, im Franziskanerklo-
fter (1231): 39612.
mit der War, Johann, Bürger, 1318: 4847.
(Warberg, Kr. Helmstedt.)
de, van, von Werberge, ghe, Wereberghe,
   1- dominus Hermannus 1271: 4217;
   dominus Ludolfus, her Ludolf, † 1346 233 18.
   domina Elyzabet, ver Ilsebe,
                                              21 25 :
        dessen Witwe
   8. Konrad + 1346: 23320;
  Ghevehardus, -herdus, Gheverd, Edler, Lu-
       dolfs(5) Sohn, Knappe, 1345—(50):138'4
40XXXII 417 42XXXVI, IV 17627 1868 233'8.22
       32227 3284 24 34615;
  11 Borchardus, ard, Edler, Ludolfs & Sohn, Knap-
       pe, 1346 49: 23319. 22 32811;
  12 Ludolf, Konrads (8) Sohn, Knappe, 1345, 46:
        18025 23719;
  15 N. (einer der drei letztgenannten!) (1350): 3417.
(Warburg, wo? Wahrburg, Kr. Stendal?)
de Warborch, Hermann, Ritter, 1298: 445.1. Warle, Werle, Kr. Wolfenbuttel, 3338
de Werle, Ludolfus, Pfaffe, 1301: 45212.
de, van Werle
   444? Henricus, Ritter, 1296-1314: 443 10 444?
       468' (?) 4718(?);
  Betemann } + 1296: 4448;
  " Lippold 1296 : 4447;
112 Geje (Heinrichs (1) Schwester? Tochter?) 1314 :
        4718;
  15 Hinricus, Knappe, 1318: 48519;
  16' Bertrammus (n. 1344): 14518;
  12t Nycolaus, Canonicus zu St Cyriaci, 1327:
        5024
  '9 junge Bertram + 1349: 33312:
  [300. Gertrud, Ghese, Witwe Aschwins v. Lutter, Ber-
  trams (19) Schwester? 1347.49: 26113 333166.);
217 Hinricus (n. 1344): 14538;
  12 Hinrich +
                                                              Gheleke
  Hinrich | dessen Sohne
                                 1350:3735.
                                                              Greteke
de, van, von Werle
   4' 7' Albrecht 1343:8219;
```

```
* Ludolf + 1330: 50824;
  102 (Bele) Ermgards Schwester, Mutter Hannekens
       (1350): 34423:
   Ermegard, im Alten Konvente, Verwandte Lu-
  dolf Kales<sup>(19)</sup> (1350): 344<sup>19t</sup>;
Ludolf, Ludolfs<sup>(8)</sup> Sohn, 1330: 508<sup>23</sup>;
  (1) Gebhard, Gheverd, Ludolfs (11) Sohn. Rat-
        mann im Hagen, 1330—49: 8733 16627 18817
        2682: 3119 50823
  14 Ludemann, Ludolfs (87) Sohn, 1330: 50811;
  15 Henning, fwagher Konrads v. Bodenburg,
  1341.43: 35 73:2;

18 N. N. Albrechts (4' 7" Kinder 1343: 82"9;
  17 Cheverd, Priester, Mönch zu Riddagshausen,
        1345 : 1904 :
  18. Brun, im Sacke
  19. N. deffen Frau, Witwe 1347.50:2538364256.
        Lufteke Hoyers
Warmbüttel, Wermesbutle (8028 12 vielleicht ver-
  schrieben sur Werdesbutle: f. Wasbüttel), Kr. Gif-
  horn, 8012 160°; Zehnte 8028.
(Warmsdorf, Wüstung bei Neuhaldensleben?
Wormsdorf, Kr. Neuhaldensleben? auch 111 23918
  braucht nicht Warmsdorf in Anhalt gemeint zu sein.)
de Warmestorpe, Olricus, Mönch zu Marienthal,
1337: 524<sup>6</sup>.
Warn-, Warrenholt Wahrenholz.
Warsleben, Werdesleve, Kr. Neuhaldensleben,
  Hof des Kl. Marienthal: deffen provisor Bertram-
  mus 1317.
Wartherg: Braunschweig VIII, 143.
Wasbüttel(?) Werdesbutte, Kr. Gishorn: Zehnte,
  decima major et minuta, 3094 5192.
Wasle Waffel.
Wasmodinge, Wasmodi, -medes,
  Johannes 1319: 48714;
  Conradus, -rad, -red, Cord, deffen Sohn (wohl
     nicht Vetter Hermann Holtnickers d. A. (12) in
     der Altstadt, 1319.47, + 1348: 23561 101 2698 11.
     487:4;
  Grete, dessen Frau, 1347.48: 2356 10 26910.15;
  Henning, vor der Hagenbrücke im Hagen, 1343:
  N. N. Konrads Kinder, zum Teil beraten, 1347:
     23586, darunter
  Metteke } 1348: 269111.
Wasmodinge, gi, Bauern zu Remlingen,
   · Conradus, Lat(?) (1320), + 1342: 66° 4881°;
```

Wasmodus) dessen Sohn, 1342:666; 4 Herman, desgl. 1342.43:66° 988. Wasmodus, -mod: de Hathdorpe, bi der kerken, de Knesbeke, Lange, Spiringh, de Urede. (Waffel, Landkr. Hannover.) de Wasle, Hannes, Neubürger in der Neustadt 1350:36515 Watenbüttel, Wathenebutle, Kr. Braunschweig: Mühle 2812. Watenstedt, Watenstede apud Beyerstede, Kr. Helmstedt, 50814; Kirche 46417 Watenfiedt, Watenfiede apud Herrete, Kr. Wolfenbüttel: Zehnte 47215. Watenstedt, Watenstide, Kr. Helmstedt? Kr. Wol-Jenbüttel? 32526 29. de, van Watenstidde, im Hagen, 4 Luder + 1343-46:904 127: 21310 2146; 42 117 Luder +(?) 1350: 36011; ver Jutte, Luders Witwe, am Graben, 1343 -46:904 1271 2146; 6. Herwicus + 1349: 3134; 8 Eggehard, Eggerd, 1344: 1274-11; 9- Johannes = Luders (4) Sohne (die Identität 14. Conradus wird erwiesen durch Einträge nach 11 Lud. (d. i. Lu-1350) 1344.46:127:147721310; deman) 12. Benedicte, Luders (4) Tochter, Frau Gereke Stapels, 1346:2145; ·1 Grete + 1349: 3137 19; 14 N. die Watenstedtsche (identisch mit Jutte (5) ?) Besitzerin eines Hauses am Katharinenkirchhofe, 1350: 36011. van Watenstede, Ghereke, an der Schuhstraße im Sacke, 1341.43: 128 9128. de Watenstede, Bernardus, Schneider, in der Altftadt verfestet 1344: 13210. bi deme Watere (d. h. wohl am Burggraben), Hannes, J. Aneware. Watzum, Watxem, Wattexum, -lem, Watteclem, Wattekessem, Kr. Wolfenbüttel, 1461 14716 149126 200° 27927 3591°; Pfarrer Contadus 1295. de Wattexum, teclem, Wattekensen, Dietrich (ritterbürtig?) 1268:4185; Konrad dictus Rex, Knappe, 1317: 48013; Ludolfus 1318: 48523. de Watteclum, aur Watteclem, Henricus, Bürger, 1341: 2010; N. (wohl der vorige) in der Altenwik (1350): 3445.

Wavene Wabe.

Weberstraße: Braunschweig VIII, 144.

Wechfettere, Luthardus, 1350: 3657. bei den Wechstern: Brannschweig vill. 145. Wechtelde Vechelde. Weddel, Wedele, Kr. Braunschweig, 1236 14918. (Weddingen, Kr. Goslar? Alten-, Langen-, Ofter-W., Kr Wanzleben?) de Weddinge, Luderus, Mönch zu Marienthal, 1337:524" Widego, Pfaffe aus Br. (1221-46): 39224. Wedego (de Aftvelde? vgl. Bd 11) Ratmann, 1253: Wedego, gho, ge, ghe: Copman, de Velstede. (Wedekind.) Wede-, Widekindi, hern Wedekindhes, in der Bernardus, her Bernard, Bernd, Großvater Eggelings v. Damme, 1322, + 1326(50): 34514 4934 10 50024; Herman, deffen Sohn, f. Bernhardi. Widdekindes, Hene, Bauer zu Groß-Biewende, Bruder des Bürgers Wedekind v. Biewende, 1343: We-, Widekindus, Canonicus zu St Blafien, Kapellan und Notar Herzog Ottos von Läneburg, 1312.14: 46724 4724. Widekindus, Mönch zu Michaelstein, 1309: 46213. Wedekind, Gertruds Sohn, Bürger, 1261 f. de Gandershem. Widekint (van Biwende?), in 1344:12924 1301 der Altenwik Alheid, dessen Frau, Tochter 48 Ekherts v. d. Amberga Wedekindus, -kint, Wide-, Widdekindus, -kind, Widdekind, -kynd, Widikindus: de Affeborch, van Biwende, de Debbenem, de Eylenstede, de Ganderfem, de Garsnebutle, de Harlingeberch, de Leyforde, Mo°r, v. Vahlberg, van Veltstide, de Wolethe. Wedele Weddel. Wedelsbutle Wedesbuttel Wedhem, Wüstung bei Gebhardshagen, Kr. Wolfenbuttel, 50025. van Wedem, -um, Heyne, auf der Hagenbrücke im Hagen, 1344: 125 12 15; Werner, 1346: 20412. de Wedemeygeressche, N., an der Sackstraße, 1346:2181 Wedensen Weenzen?

von Wederde, Fritze, Ritter, 1345: 1868.

Wedesbüttel, Wedelsbutle, Kr. Gifhorn: Novalzehnte 3720 27 10. de, van Wedes-, Wedelsbutle, Wedelsbûtle, Jordan 1343 f. v. Wendebüttel. Johannes, Henning, an der Gördelingerstraße, 1342.44: 52286 1171.5; Ludolf, Ludeke, am Hagenmarkte, 1345.50: 1687 16925 36414; Detborch, dessen Tochter, Frau Ludeman Crudekens, 1345--50: 1688.16 24913 36411.13; Ludolf, her, deren om 1 (auch van W.?) 1345: Hille, deren meddere 1 16817. Wedtlenstedt, Wethelemestedhe, Kr. Braunschweig, 43211; Zehnte 4769#; Pfarrer Konrad 1326. de Wetelmestede, Rodolphus, Canonicus zu St Blasien, 1263: 41418. v. Wedtlenstedt, Johann, Ritter (1287): 43211. de, van, von Wetelmstidde, Wetelmestede, Wetelmenstidde, -stide, Wetelemstede, -stide, -stide, Alheid, Aleke 18. 21 Herdeke 17 Bele 100. 22 29 Hermann 8 19 Cye 27 Hilmar 14 Detmar 19 Ludolf :1 Grete 22 18 Rickele 74 Hanne 12 Rolef 15 Hannes 6. 10 18 25 Henning 3 Ulrich 35 1 Henningh, ig, im Hagen, 1346-50: 19825 24523.30 2463 24898 3594; 18. Alheyd, deffen Frau, 1347: 2463-12 248115; 6. Hannes, om der Söhne Henning Lakenscherers. in der Altstadt, 1342, 1 1345.50: 521 678:0 154 3491; 7º ver Rickele, dessen Witwe, 1345: 154: 9:1 (III 495' muß es statt Bele, des silven Hanses husvrowe, vielleicht B., d f. Hermenes h. heißen); 8. Hermannus, -man, -men, Ratmann im Hagen, den Predigern gegenüber, 1341-47, + 1350: 826 920 5410 15 19 22, 21 5520, 28 8752 885. 166. 1242 1263 33 12717 12813.23 1475.38 14831 1542 6 8 14 25 16627 1672.5.21E. 18529 2001 21120 21615 22126 24527 35711 3596 36031 36121; 10h Bele, dessen Frau, Tochter Detmer Bregens, 1341-50: 920 25928 35721 36121 (vgl. die Bemerkung zu Nr ?\*); 13. Ludolf + 1347: 24612; 13. Hanne, Klofterfrau zu Dorftadt, 1347.50: 245241. 3594;

14 Hilmer, H. vor der Hagenbrugge, im Hagen, † 1344.48: 12714. 19 27911 28515 15 Rolet, Rolf (einer?) Hanses (6) Sohn (1336)— 50: 1264 1541 9. 12 349" 5 52010f.; 16 Hannes | Hanfes (6) Sohne, 1345.50:1541.9.12 3491.6; 17. Herdeke Hermanns (8) Kinder 1350: 3596 36013 36121, bei Namen (18-23) 18. Hannes Neffen (8me) Berthold Bregens, 1350: 19 Dethmer 3598. 13 ; 10 Hermen 21. Aleke 23. Greteke 1347: 24526f; 21. Beleke 24- N. N., Ludolfs (.1) Kinder, 1347: 24613; Hilmars (14) Söhne 1344: 12714.19, bei Namen 35. Hannes, H. Hilmeres, (n. 1348) Münzmeister, 1347-50: 4821 24821 25 2492 27911 2853 3154 10 3167 9.11 14 36029; 25 Olrik, Ulrich Hilmers, 1348-50: 27911 2851 3026 3154.30 3167 9 11 14 36029 27. Cye, Tzye, Hilmars (14) Tochter, Frau Hannes Upleggers, 1344 -48: 12715. 18 24119#. 27913; 38 Ghrete, Frau Ludemann Roleves' (v. Fallersleben) Hilmars (14) Töch-29. Bele, Frau Hannes Papedu [ter, 1348: 2851]. (Weenzen, Kr. Hameln? Wedensen, Wüstung bei Neustadt a. R.?) van Wedenfen, -ffen, Heneke, an der Güldenstraße, 1346.50: 2109 35227. (Wefensleben, Kr. Neuhaldensleben.) de Wevensleve Nicolaus Priester, 1317: 48027. Johannes ( Weferlingen, Weverlinge, Kr. Wolfenbüttel, 1545. 17 3491 4451; Burg, caltrum, 4442-11 de, van, von Weverlinge, -ghe, Wivelinge, 2. Olricus, Ritter, 1296: 44330 5 Gherhardus, Canonicus zu St Blasien, 1294. † 1305:4409 4575; Ludolf, Ritter, 1333: 5151; B. Ghevehardus, -herdus, Gheverd, Ritter, 1343-45: 1 38-4 417, IV 928 14518 15215; 9 Diderik, Scholaster zu Einbeck 1317, Besitzer zweier Häuser den Brüdern gegenüber 1345 46: 1591: 16 2024.8.10 48126; 12 Borchardus, -ard, 1320, Ritter 1333.44: 14518 489' 515';

```
<sup>14</sup> Johannes, Hannes, Knappe, 1341-45:1392,
       IV 4711 4815 14518;
  15. Hinricus (deffen Bruder?) Knappe, 1344: 145:8;
  16. Conradus, Gebhards (8) Sohn, in der Altstadt ver-
       festet 1343:928.
van, von Weverlinge, -ghe, Wevelinge,
   · Hannes, vormals an der Schuhftraße in der Alt-
       ftadt, †(?) 1348 : 295<sup>8</sup>;
   Thile, an der Gördelingerstraße, 1347: 237-8;
   * Arnd, ebd. 1345, †(?) 1347: 155291. 23720;
  11. Hannes (1350): 34328;
  12. N. de Weverlingesche
                             1350: 349121.
  13 N. N. deren (?) Kinder
de Wegensleve, nur Weghensleve,
  Andreas, Schneider
                        in der Altstadt verfestet, 1346:
                                21111 2206;
  Andreas, deffen Sohn
  N. (mit dem ersten identisch?) im Sacke, 1345: 1718.
(Wehre, Kr. Goslar.)
de Were, Werre,
  Conradus, Ritter, +(?) 1341: 26<sup>26</sup>;
  Florinus
  Albertus
             1341: 2625;
  Albertus J
  Albertus (welcher der beiden vorigen?)
  N. (Florinus? Albertus?) deffen
                                     1344:1327;
     Bruder, -
  Conradus, Ritter, Konrads Sohn, Knappe, 1341.44:
     2626 1327 13412
van Werre, Ludeke (Bürger) 1341:97.
(van der Weide) de Pascua, Henricus, Konversen-
  meister zu Marienthal, 1337: 5249.
Weyghergang, Hermann, im Hagen, 1347: 24919.
Welde, Welede, Wahle.
bi der Wellen
  Ludeke
                         1342:6311.
  Grete, dessen Tochter
Welstede, Weltstidde, Weltzstede, Vallstedt.
Welven dochter Gheseke, im Hagen, 1350: 35916.
Wend f. Went.
Wendebüttel, villa Wendebutle, quondam villa
  W. in districtu Poppendic, Wüstung bei Rethen,
  Kr. Gifhorn, 1728 182 1117; Hof des Marienspitals
  182; Zehnte 181 3424 3511.18.
(v. Wendebüttel?)
  Jordan van Wedelsbutle (wohl verschrieben für Wen-
     debutle: f. Ba III) 1343 f. de Gotlande.
Wenden (Bd III im Sadweg.), Sclavi, vormals zu
  Bemesdorp, 39328.
Wenden, Wenden, Kr. Braunschweig, 18917; Müh-
  le 10614. 8.
```

```
de, van, von Wenden, dhen, Weneden, then,
                       Heinrich 1. 5 8 17, 25, 11 35 42
     Balduin + 4 121.
                        Ludolf 2 15. 24
     Georg 16
                        Luthard 28, 41
     Hannes 415
     Heinricus, Hei-, Heno, Ritter, Vogt, 1233-53:
       3984 39930 4021 40427;
   <sup>2</sup> Ludolf, Ritter, 1258, † 1313: 41015 46917;
     deffen Brüder 1258: 41016, bei Namen (4.5)
   4- Baldewinus, Ritter, 1296, † 1322:44330 49417;
   4' 9! Baldewinus, Ritter, 1303: 45424;
   Henricus, Ritter. 1296: 44310;

B. Hinrich, Heine, Ritter, 1307.18:13113, IV 46011;
  Balduin, Ritter, Herr zu Voigtsdahlum, 1313, †
1344: 150-16, 469-6;
13: 13: 13: Boldewinus, Ritter, 1311: 46526;
  12 Bolduwinus 1322: 494171;
  11 Baldewinus, Ritter, 1315.23: 4776(?) 49612;
  15 Ludolf, Ritter, 1323: 49611;
  16. Georg, Juriges, Knappe, 1319.23, +(?) 1343:
       10615 48612 49612;
  Heinrich, Pfaffe 1319, Knappe (!) 1323: 4868
       49612
     21. Balduins (13) ufw. verheiratete Schweftern,
       1301:45115;
  24 Ludolf 1313, + 1344: 1501 46917;
  26 Heinrich 1313: 4691?
  28 Luthard, Ritter, 1344: 15013;
  10' 16' 41' Henrik de lange, Knappe, 1345: 1 392;
  33? 36? 42? Henrik de krane, in der Altstadt verse-
       ftet 1350: 3651;
     Luthard 1344: 15013;
  *6. Hannis, Georgs (15) Sohn, Knappe, 1343: 10613.
Wendenmühle: Braunschweig ix, 6.
van der Wendemolen
  Heneke | Heydekes Sohne, 1349 f. de mollersche,
                               Ude.
  Hannes
Wendenstraße: Braunschweig vill, 146; Wenden-
  tor: Br. VIII, 147f.
Wendeffen, Wendessen, -siem, Kr. Wolfenbüttel,
   772 14817 30918; Pfarrkirche 37929.11, Pfarrer
  Reynerus +, für ihn präsentiert Bertoldus Rolandi
v. Wendeffen, Konrad, Knappe, 1318: 48215.
de, van Wendeffen, -ffem, -ffum,
  Thidericus, Thile, Ratmann in der Altenwik, 1342
     -49 - 60181.23 14713 14815 149 9 22231 22416
     32213
  Alheid, dessen Frau, 1342:6018;
  Hermen, in der Altstadt (?) 1349: 309 7 20. 32.
(Wendhaufen, Kr. Braunschweig). Klein-W., Went-
```

husen, Lutteken Wenthüsen, Wüstung nördi. von Wendhaufen, 829 247 18.

de Wenthusen, Jordan (einer?) Ritter, 1294-1317:

43921 46011-17 48012.

de, van, von Wenthulen, husen, aur W.,

1- Ludolf, Ludeman, Luderus, Ratmann im Hagen, mit dem folgenden Besitzer eines Hauses den Predigern gegenüber, 1341-50:13811 41 XXXII, IV 827 925 29 7021 82° 8773 1309 16626 18816 2455 2607 29325 29412 13 29 31115 31414 (3154) 35020;

4 Hannes, Ratmann im Hagen, 1341-49: 926. 29 549 1241 21122 28113 29325 29412 15 29

314<sup>14</sup> (315<sup>4</sup>). Venthusen. Thileke, Neubürger in der Neustadt

1347:2551

Wendland, Slavia, Provinz des Johanniterordens 49210 50512, der Templer 46029.

Wenemarus, Bruder Johanns und Bertholds, in der Altstadt (?) 1347: 25413.

Wenemer de permenterere.

Wense, Wendhen-, Windenhusen, Kr. Peine, 11 538 (nicht Wendhaufen), IV 44810.

Went, Wend,

Johannes (der folgende!) 1347: 2542;

Aleke, deffen Frau im Hagen, 1348:28111.

Wenthusen Wendhausen.

Werben, Werbyn, Kr. Ofterburg, 1796 29627.

Wer-, Wereberghe Warberg

Werden a. Ruhr, Landkr. Effen, Klojter, monasterium, 32711 39720; Abt 39719, Gerhard 1232.47; Fürstabt, abbas princeps Werdinensis, 3272, Johannes, a. Werthinenfis, pr. 1349.

Werdesbutle Wasbüttel?

Werdesleve Warsleben.

Were Wehre.

Werle Warle.

Wermesbutle Warmbüttel.

Werneke: Blixen, van Goslere, Krogher, van Levenstide.

Werneres, Heydeke, Neubürger in der Neuftadt 1346 : 22027.

Werner, her, im Dominikanerklofter, 1347 (?): 37918.

Werner, Pfarrer zu St Jacobi, 1265: 41521 24.

Wernerus, Priester, Kapellan zu St Katharinen, 1309:46328.

Weinerus, Pfarrer zu Groß-Biewende, 1336.43; 9318 5211.

Wernerus, Prior zu St Michaelis in Lüneburg, 1314:

Wernerus, Pfarrer zu Sonnenberg, 1341:3014 3119. 30 327 19 21, 25

Werner, Propst zu Wöltingerode, 1328:50211

Wernerus, -er, -herus: van Achum, de Affeborch, v. Bartensleben, Blixen, de Brunisrode, v. Goslar, van Hadmersleve, v. Hagen, van Ingleve, de Medingh, de Olderdeshusen, von Orsleve, Rormeyer, van Wedem, W'lghe, Wulverammi.

Wernigerode, Werningerode: Graffchaft, districtus seu comitatus comitis de W., 1054; Stadt 4381

508<sup>22</sup>, Rat 278<sup>32</sup> 508<sup>22</sup>, Burger 508<sup>22</sup>. <sup>28</sup> de, van, von, to Wernigero de, Werninge-, -ghe-, Werningen-, Werningrode, Grafen,

de greven insgemein 1348 : 27831;

Cunradus 1271: 4216

1 Albrecht (einer!) 1293.1318:438: 48218;

<sup>2</sup> Friedrich 1293.1325: 438<sup>2</sup> 494<sup>8</sup>;

· Conrad 1325(39): 4948 52828;

<sup>1</sup> Conrad, -red, Coneke (1339)-44:6511 7510f 9627 9810 991011 1054(?) 119: 52925.

van Werningerode, aur W. (Henning) Backer, am Petritore, 1345: 163168 13;

Heneke, *im Sacke*, 1347: 252<sup>16</sup>; N. Werningerodesche, Witwe, 1349:31826.

Werre Wehre.

der wescherzen man Enghelke, Neubürger in der Neuftadt 1342: 5821.

de Wefera, -e, Volfe-, Volzekinus, Volzeke, Bür-

ger zu Lüneburg (1350): 339<sup>27-29</sup> 340<sup>4-13-17</sup>. Wesler (Camplor), Dietrich, Bürger zu Helmstedt, 1335: 51924

by, tyghen, vor den westeren, vor der wessele f. bei den Wechslern. (Westen, Kr. Verden.)

v. Westen, Edelfrauen,

Algifa, Frau Werners v. Hagen 1219:3928. Alena, Frau Dietrichs v. Depenau

Westerbiwende, winnigghestede f. Biewende, Winnigstedt.

Westercelle, Wester Tzelle, Landkr. Celle: Zehnte 5191

van Westertzelle, Henning, auf dem Klinte in der Aitstadt, 1348.49: 27425 3047.

Westval, Vestval, in der Altstadt,

\* N. an der Gördelingerstraße (1321): 49015.

1. Thiderik, Diderik, ek, Tile, Bäcker, auf dem Klinte, 1343-49, + 1349.50: 8522 16014. 188. 24018 27724 25 27810 30726 310175 3796;

hausen.

18 Kine, deffen Schwefter, bei St Petri, 1349: 30737 6. Heneke, Schneider, am Kohlmarkte den Wechslern gegenüber, 1342.47, †(?) 1350:5219 2389ff. 8. N. N. Dietrichs (1) Kinder, 1350: 3796, darunter(1.1) 117 Hannes 1349:31017; 12 Beleke Henekes (6) unmündige Kinder, Enkel-13. Heneke kinder Mechthild Grummens, 1350: 14 Mette 3565.8.11. Westval Heinrich (etwa der III 2913-7 genannte?) 2 (3) 1345:15812. Kine, dessen Frau. + (?) Grete | Jeine Töchter, Klosterfrauen Gese zu Dorstadt Weltfal Henrik, an der Sackstraße, † 1345.47: 1719 25318; N. dessen Witwe, Fran Heinrichs v. Beulshausen, 1347:25318; N. N. feine Kinder, 1345: 1715. Westval, Hannes, Neubürger in der Neustadt 1345: 17223. (Westrum) Westerum, em, Wüstung bei Atzum, Kr. Wolfenbüttel, 44614; Zehnte 46527. van Westrum Henric Hannes, deffen Sohn 1350: 3491. Wetelemstidde, Wetelmestede, Wedtlenstedt. Wettendorf, Wetendorp, Kr. Isenhagen: Zehnte 60º7. (Wettmar, Kr. Burgdorf.) van Wetemere, Henrik, neben dem Haufe zum Lamme (an der Güldenstraße), 1349: 30828. 10. Wettmershagen, Witmers-, Witmerhaghen, Kr. Gishorn: Pfarrer Ludolsus 1319, †(?) 1330. Witmershagen, Heyneke, zeitweilig Inhaber einer Wantbude, im Hagen, 1346: 2178.11 Wetzleben, Kr. Wolfenbüttel, 3913 22611. de, van, von Wets-, Wettesleve Ulrich + 1346: 2264-6 22733; Olrek, deffen Sohn, Knappe, 1345.46: 18626 22641; Ulrich (Vater oder Sohn?) 1341: 3911. Weve-, Weverlinge Weferlingen. Wevensleve Wesensleben. Weverstrate Weberstraße. Wicherns-, Wichberneshulen *Wiebrechts*-

Wichernnus Knokenhowere. (Wichmannus) Wigmannus, Erzbifchof von Magdeburg, 1182. Widego, kindus f. Wedego, kindus. Widenvelde (Wüstung in der Umgegend Wienhausens?) 4189. Widenvelt, -velde, Dedeko, Ratmann in der Neustadt, 1332, † (1333): 51614-19 23; 2. (Alheydis) deffen Frau (1333): 51615; 3. Hinricus, Neubürger zu Lüneburg 1306: Reinecke, Lüneburgs Aeltestes Stadtbuch usw. S. 819; Dedekes Söhne (1333): 51615, darunter 4. Johannes, Hannes, zu Lüneburg, 1322 Neubürger, (1333): 51621, Remecke a. a. O. S. 1513; Dedekes Töchter (8-10) (1333): 51615. Wye, Henning, Vormund des Thomäspitals, 1341: Wiebrechtshaufen, Wicberns-, -bers-, Wichberneshufen, fitum non remote a civitate Northeym, Kr. Northeim, Klofter, claustrum, dat kloster, 2631 21925 31712; Aeblissin 279; Klosterfrauen, claustrales, klostervrouwen, 2791 3178 10, Alheyd, Gheseke u. Ilse van Gotinge (n.1346). Wienhaufen, Win-, Wynhusen, Landkr. Celle, 41723; Kloster, Marienkl., dat closter, ecclesia, conventus monasterii, conventus, Konv. d. Jgfr. Maria, de ghantze convent des cl., verne deicole fancti collegii sancteque legionis, 1444 3502 37020 37618# 40616 18 4102 4111 41417 41530 41732.29 4189 -5 42021 4241 1- 4364.7 44129 44621 45820 4618 46222 480 6 48125 48229 50316 5182 51911 52015. 17. 25 5303. Kammeramt 52019, curia camere 52017. Propfle 37020 37629, Lambert 1263.65, Konrad 1317.18, Hermann 1336, Otto 1350. Aebtissinnen 37020 37623, Elifabeth 1265, Lutgard 1336. Ludgard 1350. Kellermeisterin 37611. Kämmrerin Gertrud v. Adenftedt 1336. Klosterfrauen, sanctimoniales, spirituales sorores, 52016.19, Gertrudis de Mirica, Judita, Kathe-

rina 1276, N. Tochter Johanns v. Gustedt 1317,

an deren Statt ad prebendam recepta Margareta

Cronesbens 1318, Merghard u. Ghefe von Aden-

ítede 1343 — 50, Grete u. Abele Stapels 1343, Alheid u. Gefe Bengehalfes 1344, Eileke, Bele, Gre-

te u. Kine v. d. Broke 1349.

Konverse Gherardus 1317.

Ehemalige Meier des Kl. zu Kl.-Lopke Herwig, Johann, Heine, Ulrich Scheve 1339. Klofterhof zu Braunschweig: Br. x11, 4.

Wierthe, Wirthe, Wirethe, Kr. Braunschweig, 14620

27317; Zehnte 32510 32625.

van Wyrten, de (n. 1336): 5212°. de, van, von Wirthe, Wirethe, -te, Wyrethe,

Ecbertus, -bert, an der Güldenstraße, 1344-46:

Jan, ebd. 1341:628.

de Wirethe, Ekkelingus (Bürger? Bauer?) 1346: Wigmannus f. Wichmannus. [22323.

Wilde, Olrik, in der Altstadt verfestet 1341: 14. (Wildensten, wüste Burg im Okertale in der Nähe

von Goslar.)

de Wildenstene, Burchard, Ritter, 1298: 44620. Wilhelmus, Kapellan zu St Blassen, Rektor der

Jacobikapelle, 1305.07: 457<sup>28</sup> 459<sup>11</sup>. Gwilhelmus, Abt zu Citeaux, 1336: 524<sup>27!</sup>.

Wilhelmus, Willelmus, deutscher König, 1251.56:

Wilhelmus, -helm, Herzöge: Braunschweig 11, 4.

Wilhelm, Willekin, WII, Marschall Pfalzgraf Heinrichs, f. v. Volkmarode.

richs, f. v. Volkmarode. Wil-, Willehelmus, -heim: Paternostermeker.

de Tzampeleve, de U\*tze. Willebrandus, Graf von Wohldenberg.

Wilibrandus de Reden.

Willekinus, -kin: de Antiqua Tzellis, de Gustede, Růtze, de Velstede.

Winand, Dekan zu St Blafien, 1240: 4019.

Winandus, Winnandus, Vogt zu Braunfchweig, 1253—56: 4051-6-11-24 40821.

Winand (mit dem vorigen identisch?), Vogt zu Celle, 1237, nicht mehr im Amte 1244-45: 40576.

Windenhusen Wenfe.

de Winkel: Braunschweig vIII, 150.

(Winkel, Kr. Gifhorn?)

uth dem Winkele, de Angulo,

Albertus, Priester, Vikar zu St Cyriaci, 1319.30: 487" 508'8;

Ludolf, im Hagen, † 1342-46:55<sup>14</sup> 126<sup>22</sup> 211<sup>29</sup>; dessen Kinder, Inhaber einer Wantbude, 1342:55<sup>14</sup>, bei Namen

Grete, im Kreuzkloster, 1346: 21129 2122;

Ode, Udeke, 1344 unmündig, 1344.46: 12633.24 2121. Winkelman, Hannes, auf dem Radeklinte, in der Altstadt verfestet 1345: 1721.

de Wynkelmensche, N. (n.1348): 30212.

DIPLOY BRUNSWIC. IV.

Wi-, Wynneke: Gruben, van der coppersmeden, Langen Janes, van Levenstidde, de Nyenstide, Otten.

Winnigstedt, Winnig-, Win-, Wynningstede, Winnigestide, Winningestidde, Groß- oder Klein-W., Kr. Wolfenbüttel, 159-14-31-2842-443-112; Pfarrer Bernard Boventene 1346. Groß-W., Groten Winningstidde, Gr. Winnigestide, Westerwinnigghestede, 48319; Zehnte 12523-2805-8.

de Winnig-, Winningstede, Winnige-, Win-

ningestide,

2. Albertus, Ritter, 1296: 44313 15;

14. Konemannus, Coneman, Knappe (n.1343)46: 691 22624 22723.27;

15. Elizabeth, dessen Frau, Tochter Burchards v. d. Asseburg (17), 1346: 22624 22715 21

de Winninghestede, Bosse, Neuburger in der Neustadt 1342: 5819.

Wipert der mollerschen.

Wirthe, Wirethe, Wierthe,

des Wisen, Hermen, in der Neustadt(?) 1348:

Witgherwere, Ty-, Thile, auf der Höhe im Sacke, 1343-50:9120 25328 36320 36416.

de witgherwere, W., Marquard, im Sacke, 1345.47:1703° 25239 2533.

Withon, im Hagen,

Bertold (einer?), 1346 Besitzer eines Hauses an der Fallersleber-, vor 1347 desgl. an der Schöppenstedterstraße (oder B. eines Eckhauses an beiden Straßen?), 1340-48: 21425 246° 28324;

Hannes 1347: 24727.

Witinge Wittingen,

Witmere Wittmar,

Witmershaghen Wettmershagen.

Witfwart, Henning, an der Knochenhauerstraße in der Altstadt. 1344: 11519.

Witte (Albus), Ludolf, ständiger Vikar zu St Blasien, Rektor der Johanniskapelle, 1300: 450°.

de witte, Hencke, aus Rautheim \ N. N. N. dessen drei Schwestern \ 1342:63256.

(Wittenberg? Wittenberge?)

Wittenbergh, Clawes, vor dem Vehmgerichte 1345:19328.

Wittingen, Kr. Isenhagen, Stadt: Vorwerk des Herzogs, dem Kl. Alt-Isenhagen geeignet, 41619.

de, van Witinge, thinghe,

Hannes, Ratmann im Hagen, 1350: 3562°;
 Luderus, Mönch zu St Aegidien, 1341: 1715.

```
van Witinge, im Sacke,
                                                         24. Johannes, Johanns (18) Sohn, 1341: 3421 3511;
  N. +
                                                         25 Borchardus, -ert, desgl., 1341.50: 342: 3513
  (Kine) deffen Frau 1342:574.;
  Egbert, Besitzer des Eckhauses vorm Meinhards-
                                                         26. Gherardus, -hardus )
                                                                                  desgl., 1341: 3421 3513;
     hofε, 1342:573 9;
                                                         27. Willebrandus
  Hannes, dessen Bruder, 1342: 575.
                                                         <sup>18</sup> Henricus, Konrads (17) Sohn, 1341: 34<sup>22</sup> 35<sup>14</sup>.
de Witinge, Elverus, Schöffe (?) zu Helmstedt,
                                                       Woldenberghes, Gefe, Gheleke, in der Altfladt,
  ittmar, Wit-, Wyt-, Withmere, Witemere, Kr.
                                                       1341-47: 21 12010 242161.
Wohlsdorf, Zitowe, Kr. Cöthen, 49561.
Wittmar,
  Wolfenbüttel, 1464 1545 15 1776 3491 51419; Pfarrer meyster Hermen 1349; Meier Egbertus (n.
                                                       Woye de Timberla.
                                                       Wolbeck, Wald-, Waltbeke, Landkr. Münster i.
   1343); Holz de Witmere horn 1776.
                                                         W., 1957. 19
de Witmere, Hermannus, Canonicus zu St Cyri-
                                                       Wolborch f. Walburgis.
aci, 1334: 5184.
Wit-, With mere, Ludeman, an der Mauernstraße,
                                                       over Wold, use (Braunschweigs) herren, d. h. die
                                                          Herzöge, Heinrich, Ernst u. Wilhelm v. Grubenha-
   1345, +(?) 1347: 16813 24916.
                                                         gen: Braunschweig 11, 25t. 24. 25.
Witvuere verlesen für Witmere.
                                                       Wolde Wahle.
Wivelinge f. Weferlingen.
                                                       Woldeke van Stockem.
Wlf J. Wulf.
                                                       Woldemar f. Waldemar.
Wlferbutle Wolfenbüttel.
                                                       Woldenberch Wohldenberg,
Wiradus f. Volradus.
                                                       Woldwische Woltwiesche.
Wlverammi /. Wulverammi.
                                                       Wo-, Woleke, am Fallerslebertore, 1346.48, †(?)
Wlving Wülfingen.
                                                        1350:215:18. 28415. 191. 35929;
Wnstorpe Wunstorf.
                                                         N. dessen Mutter, 1346.48: 21511 19# 28419f;
Wobeck, Wobeke, Kr. Helmstedt, 43117 4426 46020
                                                         Hanneke, feine Frau, 1346: 21520ff.;
  46326 4652: 486-7; Zehnte 42910 12 43718 10; Pfarr-
                                                         N. N. seine Schwestern, 1346: 21522, darunter (oder
  wittum 46316, Pfarrer Ekbert 1309, nicht mehr im
                                                            weiter keine!)
  Amte 1315; Wäldchen Robbekenholt 46928. Klein-
                                                          Alheit
                                                                  1346:21526;
  W., parva, parvum W., Wüftung bei W., 43812.
                                                          Rikele I
  17 4399 452 10
                                                         feine Schwäger 1346: 21522, deren einer Jan 1346:
de Wobeke, Conradus, Ratmann, 1246: 40229.
                                                            21520.
(Wohldenberg, Kr. Marienburg.)
                                                       Wolethe Wahle.
de, van Woldenberch, berghe, Waldenberch,
                                                       Wolf /. Wulf.
  Grafen,
                                                       Wolfenbüttel, Wolferbutle, båtle, Wulfer-,
   illi de W. (1340): 5315;
                                                         Wulflebutle, 18510 22915 45010 18 48020 49618;
Marienkapelle 3585 45022, Rektoren Herdegenus
   5 Heinrich 1267-71, + 1280: 41624 41728 42022
                                                          1301, Reimbold, Pfarrer zu St Katharinen in Br.,
   6 Borchardus 1267, + (1285): 41625 4284;
                                                          1350; Vogt (1340): 53121
  9. Hermann } 1267: 41625;
   8. Hoier
                                                       de Wulferbutle f. de Alleborch (1-4.72.8).
                                                       de Wolferbutle
  10. Hermann 1271—1305: 42023 42417 4583 (?);
                                                         Hermannus +
                                                                                    Laten (?) zu Gevensie-
  11. Heinrich 1271: 42023;
                                                         Luderus
                                                                     dessen Sohne | ben (1320): 48824.
  4 Hermannus, junior, 1285: 4284-17;
                                                         Conradus
  17- Conradus | 1297 - 1305, + 1341: 341t. 351th
                                                       Wolferd f. Wulfardus.
  13. Johannes
  18. Johannes 445<sup>24</sup> 45<sup>319</sup> 45<sup>83</sup>;
150 Heinrich, Neffe Konrads (17) und Johanns (18),
                                                       Wolfgrove Wulfgrove.
                                                       Wolframmi f. Wulverammi.
       1302:45310;
                                                       (Wolfshagen, Kr. Gandersheim? Wolfhagen
  19 Ludolfus (einer?) desgl., 1302-41:3420 3512
                                                         in Heffen?)
       45320 458+;
                                                       Wolfhagen, Reymbert, vor dem Vehmgerichte
  " Burchard, desgl. 1302: 4532";
                                                         1345:19329.
```

Wolghe, Werner, Neubürger in der Neustadt 1348: Wolkmarus f. Volemarus. Wolmirstedt, Wolmerstede, Rgbz. Magdeburg, Wolpeke Holdnickeres. Wolter (Soldes?) {1350}: 3447. Wolter: v. Dorftadt, van Duttenstede, Korsnewerchte, van Osbernshusen, der Vogt. Wolteri, Gebhard, Bauer zu Ohrum, 1331: 51027. (Wolthaufen, Landkr. Celle.) van Wolthufen, Helmold, 1342:5712. Wöltingerode, Woltinge-, -tinghe-, -tigherode, Kr. Goslar, Klofter, dat cloftere, conventus monasterii per prepositum et abbatissam soliti gubernarı ord. Cift., Kapitel, 15026ff. 17525 308 1 ff. 4382 496126. 50221.25; novum dormitorium 4384; Propfie Werner 1328, N. 1345.49: 1752 308 ; Aebussin Kunigunde 1328, N. 1345: 17523; Klosterfrauen Yde u. Ghese Doringes 1346.48, Mechthild Kramers 1348, N. N. N. (Blivotes?), dre kindere to W. 1350; begeben zu W. Hannes Holtik 1344; die Vormünder des Kl. 15026. Woltman, Bürger, Henning Dietrich 1330:50814; Hoier Hermann Hinricus 1344: 14910; Cye 1350: 3795 Woltorf, Woltorp, Kr. Braunschweig und Peine: Bauer Henningh Merman 1345. de, von Wol-, Voltorpe Fredericus, an der Schuhstraße in der Altstadt, 1343.46, 1348.50; 8612 20318 22327 273206. 35015: to. Frau Hanne, dessen Witwe, 1348: 27321. de Woltorpe, Ludolfus, Neuburger in der Neu-stadt 1342: 5818. de Wolttorpe, Heneke, in der Altstadt verfestet 1349: 31828. Woltwiesche, Woldwische, Kr. Wolfenbüttel: Bauer N., Meier zweier Braunschweiger (1340): 531+ de, van Wold-, Voltwische 8 Ludolfus

Bruder, ôme Eggelings von Glinde,

1344.45 : 149" 15517;

10 Ludolfus (mit L. (8) identisch?) Pfaffe, 1348:

9 Johannes.

2905.

Hannes

Wosteholt, Wald bei Essenrode. Woltemarke, Wüstung (?) bei Kl. Stöckheim, Kr. Braunschweig, II 5323, IV 44821 45621. Wustenmarke, locus qui W. vulgariter nuncupatur, nach dem Magdeb. Kopialb. des Kl. Riddagsh. Reg. Bl. 117° prope Mascherode et Rotne, vielleicht identifch mit dem Flurstücke Wüstemark so. von Braun schweig zu beiden Seiten des hinter dem Streitberge abzweigenden Weges nach Rautheim: Zehnte 393.4. Wrescherode, Writtshingerode, Kr. Gandersheim: Vorwerk nebst-Husen 41216 Wrigh enrot, dat, zu Seker. Wro-, Wrole, Bernd, Berend (identisch mit B. Vroyle?) an der Neuenstraße im Sacke, 1345.50: 171 111. 36323. Wit f. Wuft. Wulf, Wülf, Wolf: Muntmester. Wölf, Clawes, Kannengießer, in der Altstadt verfestet 1346 : 2204 Wlf, Bode, Neubürger in der Neustadt 1348: 288'. Wul, Wulfardus 1343 f. Muntmester. Wolferd: Hardwighes, Muntmester. Wulferbutle Wolfenbuttel. (Wulfgrove) Wolfgrove ' Heinrich 2. Johann Brüder, Knappen, 1329: 504:31. Heinrich (Wülfingen, Kr. Springe.) de Wlving, -ge, Johannes Hermannus Bůc Ritter, 1243: 40213. Bertrammus Albertus Wülfinghaufen, Wlvinghusen, Kr. Springe: Klofter 4027; Vogtei 4029-14. Wullesleghere, Henricus, 1343 9213 Wulverammi, Wlve-, Wülferammi, Wlverami, Wlverami, Wlve-, Wulverammes, Wl-, Wul-, Wulveram, Wolvrammes, Wolf-, Wolv-, Wölvram, domini Wive-, Wolframmi, · Hermannus W., domini W., filius Wlframmi. 1255-68:40618 4115 41419 27 41616 41723 4182; 4841 4922 49920 50619 5071-12 5271;

<sup>2</sup> Hermannus, her Hermen, an der Breitenstraße, 1315-(30), + (n. 1337) 1345: 173" 476"

4 Johann 1315: 47616;

6. Henricus, -ric, He-, Heyne, Heneke, (Münzmeister) im Hause zum Engel an der Breitenstraße, (1330)-45:4813 6824 6920 707# 714

16ff. to 725 9 14 20 28 14 82 1 6.20 17315 50629 5071.10.12:

7. Wernerus, er, magister, dessen Bruder, ständiger Kapellan zum H. Geiste, Canonicus zu U. L. Frauen in Ersurt, (1330)—1345: 67.9 7012 712 29 726 8 1732 8ff. 1742.12f. 50710;

4. Mechthild, Mechtgilt, (n. 1337) Klosterfrau, 1343 Kämmrerin zu Steterburg, † (1450): 10732

9 Herman, -men, vor der Burg, 1342-49:5612 25315 2541 28526 3181;

10. N. de Tzeghemegesche, dessen Frau, 1342-47

f. Tzeghemege;
N., Heinrichs Tochter, fürs Kreuzkloster beftimmt, 1343:826.

Wlframmus, magister civium zu Helmstedt, 1232: Wul-, Walvesberch, her, f. Bock. (Wunstorf, Kr. Neustadt am Rübenberge.)

Wnstorpe, Heneke, Neubürger in der Neustadt 1347:25510.

Wit, Hillebrant, Neubürger in der Neustadt 1350: Wustenmarke f. Wostemarke. 365-7.

7.

Zachan (wohl nicht Zuchen, wie Riedel angiht), Zuchan, Kr. Saatzig: Johanniterkomtur Georg v. Ker-Zampeleve Sambleben. kow 1318.

Zcelle Celle.

Zeghehardus f. Segehardus.

Zeileke, in der Altstadt, + N. dessen Witwe

N. N. feine Söhne N. N. feine Töchter Zeuwinge Sauingen.

Zicte Sickte.

(Ziegenhagen, Kr. Stendal? Kr. Witzenhausen? Ziegenhain in Heffen?)

1349:308 05.

Tzeghenhaghen

N. dessen Witwe | 1350; 36131.

Zielenzig, Rgbz. Frankfurt a. O., 48314. Ziefar, Seyelere, Kr. Jerichow 1: Burg 234 2429. Zilly, Zillinge, Landkr. Hatberfladt, 4591. Zitowe Wohlsdorf. Zuchen f. Zachan. (Zweidorf, Kr. Braunschweig.) van Twedorpe, Frau Jutte, 1341:24. van Twedorpe Vricke 1346: 20117 21419; Ludbert, dessen Bruder, 1346.50: 20117 21419

Twedorpe, Ludeke, 1342:5722. de, van Twedorpe, im Hagen (?) Jan + 1349: 31218; Berte + 1349: 3134 18.

## 

## II. Sachen und Wörter.

Abfindung, afdelen, leggen, af-, er-, vorscheden, 1010-14 1128 136.8 5210 566 7517 7816 8932 1067 10810 1165 11918 1216 128271 20416 20714 2096 21022 21418 2161 23620 24421 2479 2752 27822.10 28310 2854 28619 30322.30 35314 3609 36328; A. eines Sohnes auf Lebenszeit der Eltern 28124, eines Bruders auf drei Jahre 16519; f. auch Erbverfügungen, -vergleiche, -verzichte.

Abgaben f. beddemunt, Bede, bulevinge, contribuciones, muntpenninge, Schatzung, Ungeld.

Ablasse für die Johanniter 45820, das Kloster Marienborn 409 Nr 94.

Absage, untseggen, 5291°. absens s. Residenz.

Absolution, absolucio, 4216; f. auch Exkommuni-

Aebte genannter Diözesen 3812 4114, von Altenberg, Amelunxborn, zu Braunschweig (xv, 1), von Citeaux, 24 Hildesheim (15-17), von Königslutter, Corvey, Loccum, zu Lüneburg (s), von Marienrode. Marienthal, Michaelftein, Nienburg a. S., Riddagshaufen; f. auch Fürftabt, pater abbas.

Abteilung f. Abfindung.

Aebtiffinnen von Abbenrode, zu Braunschweig (xv, 2), von Drübeck, Gandersheim, Goslar (3), Ifenhagen, Stötterlingenburg, Wiebrechtshaufen, Wöltingerode.

Abtritte, ghemak, hemelik ghemak, h. camere, he-

melicheyt, 19928 20127 31126 3522.

Abwaffer, water, dat in (enes) hove valt, van dem dake unde dere rennen kumpt, van dake unde van kelen valt, van Luderes rennen valt in Symonis hof, von dere kelen . . . neder gheit twischen beyden husen, u. ä., 815.18 8425.29 855 915 20216.18 2081 2161 23814ff. 24012 2412 25118 25321 27310 3062 3479 35129 3521

ach-, acbar: de a. vorîte 28°, a. wife manne Rate

verschiedener Städte 3412 55113.

achte Herrschaft 2811.

achtwart, -wert, -word, f. echtwort.

ackerhovede zu Lehndorf 7137, zu Vepstede 51015.

actio Klage.

Adler, arne, im brandenburgischen Wappen 18720. afdelen f. Abfindung; a. mid rechte durch Rechtspruch aberkennen 2816

afnemen: scadelos a. schadlos halten 55 830 11321

12212 13524.

alderlude, -manni, Provisoren. Alimentation f. Unterhaltsverträge.

aller manne vastghinges dach Allermannefasching d. i. Sonntag Invocavit 6017.21.

Allmende f. Gemeingut. allodium Vorwerk.

Almosen, almose, mese, elemosina, 26622 35924 3743; A. für das Aegidienkloster 31936, das Dominikanerkloster 37825, das Marienspital 3725, ewighe a. für das Thomaspital 219 1018; A. für Söhne geist-

lichen Standes 84181, 31711.

Altäre, Altarstiftungen in Braunschweig zu St Blafien und St Cyriaci (XIV 1f.), im Aegidien- und Dominikanerkanerkloster (xv, 1. 4), 2u St Andreä, St Katharinen, St Magni, St Martini, St Ulrici (xv1, 1—4. 7), 2um H. Geiste (xv11, 2), im Thomäspitale (xv111, 4), in Halberstadt im Dome (8) und in der Peterskapelle (15); eyn a. von howeneme steyne, slothaftich unde mid eyner dore, in der Laurentiuskapelle zu St Blassen 18716. Altarlichter f. Lichter. Altarpriester f. Mespriester. Altarverrückung 2617. Altarwein f. Wein.

Altflicker, oltbotere: Tyleke Ramme, Scerftede.

altogans, genes, gänzlich 22212 24125.

ambitus Kreuzgang.

amici Blutsfreunde.

amigdale Mandein.

Amortifation einer Schuld 30611 (vgl. III, 3882).

ampullenveniter 18719.

Aemter (- Gilden), officia, zu Hildesheim; f. auch Gildemeister.

Aemter, ammecht, -micht, officium, villicacio, zu Bierbergen, Bornum bei Lutter, Gr. Denkte, Sierfie, Gr. Stöckheim.

Amtleute, ammechtiude, des Herzogs 2943-7 32220. S. auch Offizialen.

angan m. Dat. d. P. ankommen, zustoßen 7817.

angarie, a. et perangarie, Frondienste 483 1757.

angheval, -vel, f. anval.

Angriff: anverdeghen up, in der strate myt ghewalt 54016 (5619), Busen für a. mit ener vorelate mit worden eder mit daden I 4613, a. mit vorrade IV 5751

angulus auch Ecke 17911, area angularis Eckwurt

17913; de Angulo f. uth dem Winkele.

Anleihen: borghen 27029, xx marc upnemen 7131, ghelt uppe schaden werven, winnen 24511 305 %. Ratsanleihen f. Leibgedinge, Weddeschatz. anniversarii Jahrzeiten.

anscraghe Strebebalken? Warentifch? 29318. Anschuldigung, tichte, tien, betien, im Stadt-

rechte 5519.18.27.

antal Fem. Bezahlung? 7914. Antiphonie, tägliche, Ave spes nostra zu Steterburg 22424.

antlat *Maske*.

(an val) aneval, -vel, angheval, -vel, -velle, Erbschaft, teil, Erbanwartschaft, 911 7916 u. ö.; a. unde an-

wardinge 37'

(an-) anevangen (entivendete) Sachen durch Anhaltung als Eigentum ansprechen: Ansangsprozeß im Stadtrechte 54115.18 (5626.0) 54130 (56218) 54913 55310. (an-) an evank Besitzergreifung, Vindikation: unrechter a. 54129 (56229)

anverdeghen f. Angriff, Gewalt, Hinderung. (an-) anewarde, anwardinge Anwartschaft 371 13010 54021 (56111).

Apostelgeschichte, Actus apostolorum, 433". Apotheke, apoteke, in der Altstadt, 27921. Apotheker s. de apotekere, van der apoteken.

Appellationen 1626 17529 40311.

arbitratores Schiedsrichter.

Archidiakonate: Barum, Lengede. Archidiako-

nen zu Atzum (nachzutr. bei Halberft. (7)), Hildesheim (0), Kissenbrück, Oschersleben, Schöppenstedt (nachzutr. bei Halberst. (1), Wanzleben; s. auch Vizearchidiako-

archipresbiteri genannter Diözefen 381, der a.

des Bannes Atzum.

Archiv, de claufure, der Altenwik 460%.

Aergerung, ergheringe, sek ergheren, gheergheret werden, Beschädigung, Verschlechterung, Wertverminderung 1221 20025 2029 2221 24219 27524; f. auch Bau und Besserung. Vgl. Besserung.

armarium *Sakrifte*i.

Armbruste, armborste, 2931 58115; Pirsch-A., bers-

armborlt, 2936.

Arme, arme lude, pauperes, 35726 3603; die A. erhalten ein Drittel von erblosem Nachlaß 54518 (5693); A. in Spitalern und Konventen f. Braunschweig xviii, 2-4, xxi, 4; facerdotes inopes 28818 pauper clericus Bremer Diōz. 40024, scolares pauperes . . . cantantes zu St Blafien 37223.

Armut, armode: Armutseid f. Eid.

arrestare f. Hinderung.

Arrestbruch, bona . . . prohibita abducere: Verfestung deswegen 25425.

Arzt f. Augen-, Pestarzt.

Afche, cineres: Zoll und Ungeld davon zu Hamburg 413 cf. 38 4141. aschenbernen Holz zu Asche brennen 2948.

asne: mene, meyne a. gemeiner Lohn 5431 (56321).

assessores der Stadt Br. 301.

Auflassung s. Erbe, Friede, Gericht, Rat, Vögte.

Aufteilung des Großen Hofes im Sacke an die Kanoniker von St Blassen zur Behauung 179 Nr 167.

Augenarzt f. de oghenartzet.

Augustiner, austinere: Sohn des lutteken molneres, Godeke u. Volcmer des scereres; A. zu Haiberstadt (9) (A.-Stift), Halle (?), Hamersleben (A.-Stift), Helmftedt, Magdeburg (10), Riechenberg (A.-Stift), Segeberg (A.-Stift). Augustinerinnen zu Derneburg, Diesdorf, Dorstadt, Heiningen, Marienberg bei Helmstedt, Katlenburg, Marienborn, Steter-

Ausfuhr f. Korn, Zoll (insbef. auch die Zollrollen). Ausfuhrverbote auf Korn für Nichtbürger wie für die Bürger verbindlich I 4645, auf Brennholz IV

56827, auf Rinde 57410.

Auslieferung eines verhafteten Diebes 106 Nr 107. Aussteuer bei der Erbteilung einzubringen 54214 (563°); zulässiger Höchstwert der A. an Kleidung u. Hausrat 1 4412 (IV 5814); find in der A. einer Frau nur eine Matratze und zwei Bettlaken, so gehört von diesen Stücken nichts zum Heergewette 5462 (56011). Autorstag, sente Auctors dach, dies Auctoris, Au-

guft 20, 119.4 34614.

auxilium juris etc. Rechtswohltat.

aventure Gefahr, Rifiko 10820 33423 35028 56024; up a, to dele gan = uppe win unde uppe vorlust inbringen 5665-7.

avia Großmutter mütterlicherseits 37130. avus Großvater mutterlicherfeits 34515.

Axt, exe, exfe, Zubehör des Heergewettes 54528

B.

Bache J. Fluffe.

Backer, beckere, pistores: Langenberch, Herman von Peyne, Albrecht Reymeres, Henric van Valeberghe, Wernigerode, Dyderek Westval; f. auch de beckere. Der beckere over alle de stad Willkür über Brotpreise und gewicht 5825th; de mestere to Br. van allen richten an de mestere vam bakwerke unde de bekkere ghemeyne to Honovere über Abwehr von Schädigung durch die Gesellen im Verein mit den Bäckern von Helmftedt, Goslar und Hildesheim, auch fonftiges Recht ihres Werkes 338 Nr 340; Backrecht der B., die einen Ofen im Hause haben (Hausbäcker?) 57020; Preisvorschrift für die innebeckere, Hausb., I 4754.

Backhäuser, bakhule, 33821.29 3396. Backofen

570°.

Bad f. Brauthad. badelaken 7114.

Bader: Konrad Bilevelt, Aleke van Eldazen, Bertold Kocchemûle; f. auch de bedere und Braun-Ichweig x.

Badstoben f. Braunschweig x.

bake Schinken.

Balkenrecht 516 1221 5327 23811.12.19.

bank J. Ratsbank.

banlakene 246.4, verschrieben für banklakene oder fur

hantlakene (vgl. III 16711)?

Bann, ban, bannus: B. Atzum usw. f. Archidiakonate u. Archidiakonen; Kirchenbann f. Exkommunikation: banno confirmare 3895; Friede u. B. f. Frie-

bannene man f. Sendgericht.

Banner, bannere: B. der Stadt Br. als Feldzeichen 6513, B. als Marktzeichen 1 4759.

Barbier f. Bartscerer.

barones, in einer Aufzählung zwischen nobiles und milites, 14514.

Barte, barde, d. i. breites Beil 3196.

bat, bet, eher, mit befferem Rechte 54014 (5616) 54027 (56119) 54210 (5632) u. ö.

Bau, dat buwe, structura, von Kirchen ufw. f. Bauten,

fabrica.

Bau und Besserung, buwen, beteren, bûten, bûten unde beteren, buw eder beteringe, buwen unde beteren, beteren unde bewaren, beteren unde nicht ergheren, bewaren, bekosteghen, bekosteghen unde bewaren, weder buwen, reedificare, 621 816 5725 7725 8129 12515 1271 15618 1658ff. 17112 17626 (?) 1892-10.14 19928 20132 2023-19 2038 2086 21820 23813-16 24315 2471 2504ff 27228 27410 29623 3063 30829 32123 35120-33 44511 50324 52820 5777ff.

Bauermeister, burmester, magister civium: Bertold von Hildensem in der Altstadt (?), Wiframmus

zu Helmstedt.

Bauern, cives, villani, zu Ahlum (Eilum?), Bansleben, Barum, Bierbergen, Gr. Biewende, Bornum
bei Lutter, Dahlum (Salz-), Gr. Denkte, Denftorf,
Drütte(?), Eveffen(?), Geitelde, Gevensleben, Gilzum(?), Hachum, Halchter, Hallendorf, Harvesse,
Hötzum, Ilsede, Gr. Lafferde, Leiserde(?), Leinde,
Kl. Lopke, Lüttgenrode, Machtersen (Bruch-), Meerdorf, Ohrum, Oelper(?), Plockhorst, Querum, Rautheim(?), Remlingen, Seinstedt, Sickte, Kl. Stöckheim
bei Fümmelse(?), Twelken, Uehrde, Gr. Vahlberg,
Fümmelse(?), Wackersleben, Wahle(?), Woltors,
Woltwiesche.

Baufälligkeit f. Erbzins.

Baugrenze zwischen Nachbargrundstücken 8429. Bauhöfe, buhöve, zu Bornum bei Kissenbrück, Dahlam (Salz-), Waggam.

Bauholz, timberholt, 1 4757.

Bauhütte, bichus, domus, in qua . . . fecantur feu aptantur lapides, der Franziskaner zu Braunschweig (xv, 3).

Baume f. Eiche, Linde, Weide. Baumgarten f. Gärten.

Baurecht f. Nachbarrecht.

Bauten, buwe, structura, zu St Blassen 186 Nr 177, bei den Dominikanern 37826, Franziskanern 10024, zu St Katharinen 53013, St Martini 2407, auf der Asseburg 346 Nr 352. Bechermacher f. Bekerer.

Becken, beckene, pelves, 2461 3723; Zoll davon zu Br. 54713; b., oft se kedenet sin, Zubehör des Heergewettes 5461 (56014).

Beckenwerke, pelvifex, Nicolaus Sustunicht; f.

auch der Beckenwerke.

beddemunt Abgabe von Hörigen für Heirat oder Beischlaf an die Herrschaft 29327.

bede Bitte: ane jenigherhande b., funder alle b. aller Bitten ungeachtet, ohne Gnade? 3144 57414.

Be de, bede, peticio, 1912 1982 2932 2944 3 3 322 8 44726; Aufkünfte aus der herzoglichen B. in der Altenwik an Bürger zu Br. verpfändet 4602, desgl. aus der B. in der Altenwik und dem Sacke 48426, desgl. aus der B. zu Duderstadt 49423; herzogliche Judenbede 1412. S. auch Schatzung.

bededegen (- bedegedingen) belangen 54924.

bedraghen überführen 1 4610.

beghevene lude, b. man, = closterlude 113<sup>24-271</sup> 283<sup>11</sup> 284<sup>1</sup> 364<sup>n</sup>, ein b. geystlike man aus Drübeck, b. zu Wöltingerode Hannes Holtik (beide Laienbrüder?)

begichtigen zur Aussage auffordern? 55128.

Beginen, sustere, und Beginenkonvente zu

Braunschweig (XXI, 2-4).

Begräbnis, graft, to grave bringen, sepultura, sepelire, tumulare, 64°; feierliches B. in den Pfarren zu Br. dem Petrikalande eingeräumt 288'8; B. ausgemacht bzw. zugesagt zu St Aegidien 320'3, St Blassen 325°, St Cyriaci 482'1, bei den Dominikanern 63°2 3782'3, Johannitern 458°7, im Kreuzkloster 101'7 102'1, im Kl. Marienberg bei Helmstedt 517'4; B. bei lebendigem Leibe steht auf Kuppelei 570'2. Begräbnisentziehung: Klage des Pfarrers zu Helmstedt deswegen gegen die Augustiner dort 442'6. Begräbnisverbot durch Interdikt 458'3.

Begünstigung, strafbare, s. Hegung, Verfolgung. behilt, 3. Pers. Sing. Praes. 2u beholden, 7321.

behort f. bohort.

Beil, bil, byl, Zubehör des Heergewettes 560<sup>8</sup>; Sattelb., sadelbyl, desgi. 545<sup>28</sup>. S. auch Barte.

Beischläserin (?) Ebeling Schevebens Eyleke 552, bekosteghen bezahlen s. Bau und Besserung.

bekrechteghen m. Acc. d. S. den Rechtsanspruch auf etwas dartun? 2721.

bekumberen, -kümmeren, 1. mit Schulden belaflen 713 1283 u. ö., 2. arreftieren f. Hinderung. belamen f. Lähmnis.

belde f. Bildfäulen, Glasgemälde.

Beleidigungs. Ehre, Schmähschriften, Schmähungen.

belesen verlesen: penninge b. 1 46.8, bellum Schlacht.

Benediktiner zu St Aegidien in Braunschweig (xv, 1), St Ludgeri bei Helmstedt, St Godehardi und St Michaelis in Hildesheim (15-27), Ilsenburg, Königslutter, Corvey, St Michaelis in Lüneburg (15), Nienburg a. S., Northeim, Pöhlde, Ringelheim, Schinna, Werden. Benediktinerinnen zu St Crucis in Braunschweig (xv, 2), Drübeck, Neuwerk in Goslar (1) (nicht Cift. Ord., wie Bd 11st. nuch Grote angegeben), Helsta, Lamspringe, Nendorf, Obernkirchen, Stötterlingenburg, Walsrode.

beneficia geistliche Lehen, Rechtswohltaten. beneficiati f. geistliche Lehen, Rektoren.

ber Eber.

Berge und Höhenzüge: Affeburg, Elm, Hees, Lichtenberg, Nordberg, Öder, Rammelsberg.

Bergwerk Silverhole.

berychten freigeben, überlassen 54422.

bersarmborft f. Armbruft.

belate Hinderung.

Befatz, bordhe, liste: Bestimmungen der Kleiderordnungen darüber I 4518, IV 50610.

besched don bei Abtretung der Gildemitgliedschaft verboten 56725.

be sceden = discretus, wise f. erbar wise.

beschernen mit einem Scharrn ausstatten 25013.

Bescholtenheit: Recht des bescholtenen Mannes (besproken, be-, bisprake man) bei Belangung wegen Diebstahls 542! (562"), wegen Pferdediebstahls 541" (562"); s. auch unrecht.

besetten 1. mid steynen b. pflastern 2021, 2. arrestieren s. Hinderung, 3. Sicherheit bestellen 54119

(562 0).

Befitzanfechtung, widerrechtliche, einem manne lin gutt verbeden to unrechte und dat bispracke macken: Verfestung deswegen geht an den Hals

8efferung, beteringe, wat de gharde, dat hus ufw. betere is, Ueberschuß des Wertes über die Belastung, bei Husen, Gärten u. dgl. 71<sup>18.25</sup> 72<sup>1</sup>, Fleischscharren 250<sup>17</sup>, einer Lakenscherbude 50<sup>2</sup>, Häusern 10<sup>10</sup>. 12<sup>29</sup> 13<sup>1</sup> 71<sup>5</sup> 79<sup>2</sup> 125<sup>9</sup> 128<sup>18</sup> 129<sup>20</sup> 160<sup>22</sup> 171<sup>1</sup> 213<sup>14.30</sup> 217<sup>11</sup> 15 246<sup>28</sup> 247<sup>6</sup> 252<sup>21</sup> 27 253<sup>1</sup> 277<sup>13</sup> 278<sup>14</sup> 282<sup>19.23</sup> 285<sup>20.28</sup> 295<sup>14</sup> 298<sup>1</sup> 305<sup>11</sup> 306<sup>10</sup> 316<sup>21</sup> 317<sup>28</sup>; f. auch excrescentia. Vgl. Aergerung.

Bestsstuck, dat beste stücke: zum Heergewette gehört das beste Pferd usw. 54435 (56520) 54524s. (5604s.); von Gerade oder Heergewette, die nach auswärts

fallen, gebührt dem Vogte dat st. neghest dem besten 5432 (56324).

bet f. bat.

beteringe Befferung, Buse.

betich, biichtich, bezichtigt, angeklagt 5,441 (56518). bet [ellarii (wie zu deuten?) der Altstadt 2207.

Betten, bedde, lectus, 71<sup>31</sup> 215<sup>17</sup> 246<sup>14</sup> 361<sup>2</sup> 379<sup>4</sup> 531<sup>19</sup> 544<sup>22</sup> 546<sup>1</sup> 560<sup>12</sup>; Federb., vederbedde, lecti plumacei, 193<sup>23</sup> 379<sup>4</sup>; Frauenb., vrŏwenbedde, im Marienspitale 85<sup>27</sup>.

Bettgewand, beddewand, 2534; also velc beddewandes, dat se up unde under hebbe, bleibt der wegen Schulden ihres Mannes in Anspruch genommenen Frau 57827. S. auch Betttücher, Kissen, kolte.

Bettfieche, bedderese, mögen sich zur Auflassung von Gut vor den Vogt tragen lassen 5741.

Betttücher, slaplakene, lynene laken, 246<sup>14</sup>, als Zubehör des Heergewettes 546<sup>25</sup> (560<sup>216</sup>).

Beute, Kriegs: vromen irwerven in den reysen 334246.

Beutel, budel, 1 43xxxviii: (4511).

Bewaffnete f. Kriegsvolk.

bewaren verhüten 8:6; f. auch Bau und Befferung. Bibel, biblie, zu St Katharinen 357<sup>14</sup> 358<sup>3</sup>; biblische Bücher f. Apostelgeschichte, Paulus, Salomo.

Bier, ber, beer, 3771, für die Bückergefellen in den

Mühlen 33826.
Bierfchank: Abgabe vom Ausschanke fremden Bieres zu Braunschweig an Rat und Zöllner 11 2627 (IV 54716).

Bierzoll, ber-, beirtolle, -tins, theolonium cervisse,

zu Braunschweig: Goßlerscher b. im Sacke von
Herzog Albrecht (11) den v. d. Kerkhove verpfandet 1301: 45026, Goßlerscher b. und sus
alle b. desgl. (auch den v. d. Kerkhove?) 1301:
4512, Anteil des Grafen von Schladen am B.
over de gantzen stat von Herzog Heinrich (11)
zurückgekaust 1315: 47516, B. bei der Verpfändung von Altewik und Sack durch die Herzöge
von Grubenhagen ausgenommen 1329: 50416,
ein Viertel des B. over al de stat in Händen
Heinrichs v. Göttingen 1344: 13126, Hälste des
B. zu Br. herzogliches Lehn der v. d. Kerkhove und Ludolf Salghes 1344: 1487; Zollsätze
54611 (5718) 54717;

zu Celle und Gifhorn auf Bier der Braunfchweiger 5713.

biichtich s. betich.

Bildfäulen (hölzerne), belde, Herzog Ottos des

Milden (18) und seiner Gemahlin Agnes von Brandenburg in der Laurentiuskapelle zu St Blassen 1872.

Bischöse von Brandenburg, Halberstadt (4), Hebron, Hildesheim (1), Lübeck, Merfeburg, Minden, Münfter, Samastensis, von Schleswig, Verden. S. auch Kinder-

Blafe, kupperne blase, Zubehör des Heergewettes 5464 (56015).

Blei, bli, plumbum: Bl. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 5711, Zoll von Bl. zu Hamburg 413 21; Bleibullen 221 4803, Bleidach 18711 1887

blek 1. Stück Grund und Boden, Platz f. husblek, 2. Ort: uppe en ander bl. varen aus der Stadt ver-

ziehen [ 442. blide Wurf-, Schleudermaschine 58115.

Blinde: Conrades des bederes Tochter (Geseke) 8521. S. auch starblint.

bliven Ueberschuß: dar wart blivens af 727.

Blutmast f. Schweine.

Blutsfreunde, vrunde, neiste vrunt, amici, confanguinei, 12711 23425 4547 56922 u. o. S. auch neghelmaghe.

Bockfelle, bocyelle: Zoll davon zu Br. 54619

(57114).

bodde-, bodene Bottich.

bodem Klumpen, Scheibe: de b. wasses 54714.

bodemthol Zoll von Faggut (Bd 11 Sachreg. kaum zutreffend: Z. v. Klumpgut) 54611 (5718).

bo-, behort Buhurt, Kampffpiel 1 4311 (IV 5808).

bole Bruder 33210ff. 346'4. bomene hus Holzhaus.

bone Bodenraum, Speicher 3012).

borde Bezirk, Umgegend(?): de b. to Bruneswic 5297.

bordhe Besatz.

borndreghere Dreher der hölzernen Brunnenröh-

re f. Borndreghere.

borst Gebrechen, Mangel: wert em borst kann er den Beweis nicht erbringen 5405 (5613) 54122,34 (56211 15)

boten — buten außerhalb 18925.

Boten, boden, nuncii, des Rates I 4524, IV 2934 (bodescap riden) 5673, an Göttingen 3427-21, an Lüneburg (ostensor presencium) 51621; von Braunschweigern nach Gostar (lator presentium) 4503, Göttingen 3424, Hildesheim 50730; des Bischoss Ludwig von Münster an den Burggrafen Hermann zu Stromberg 1955. Botenlohn, bodenlon, 33424. Bottiche, bodde-, bodene, 7111 24614.

DIPLOM. BRUNSWIC, IV.

Bötticher f. de bodekere.

boven f. lodere.

Brandschaden: bona combusta 34020; f. auch Feuersbrunft. Brandstiftung, brand, mortbrant, incendium, -dia, bernen, vorbernen, igne cremare, incendere, I 4771, IV 3511 9824 993. 51. 5298, Verfestung deswegen 1411 25426 36510.

braffium Malz.

Braugerät, brotouwe, der Marienbrüderschaft 1173. Braupfanne, browpanne: Zoll davon zu Br. 54711; J. auch Pfanne.

Brautbad, brudbat, 1 43xxxviii8 (IV 58026). Braut-

fchuhe, brudscho, I 43xxxvnis 4513.

breken zuwiderhandeln, übertreten 5741, Buse ver-

wirken 5557 56776.

Brennholz, berneholt, holt, ligna ad usum ignis, 7110 24611 44512; Wiederverkauf und Ausfuhr von gekauftem Br. verboten 56827.

Bretter, brede, 2168.

Briefe: Braunschweigs an Goslar 495 Nr 356, 513 Nr 406, Göttingen 342 Nr 346, Hildesheim 507 Nr 390, 530ff. Nr 452-456, zwei Bürger dort 515 Nr 410, Lüneburg 516 Nr 414, f. auch Rechtsbescheide; der Bäcker zu Br. an die zu Hannover 338 Nr 340, einzelner Bürger zu Br. an folche zu Goslar 449 Nr 219, an Göttingen 341 Nr 345, 342 Nr 347, Hildesheim 343 Nr 348; an Braunschweig Bischof Heinrichs von Merseburg 234 Nr 233, Bischof Ludwigs von Münster 194 Nr 185, des Domkapitels zu Halberstadt 151 Nr 143, Göttingens 369 Nr 366, Lüneburgs 339t. Nr 342t., Merseburgs 234 Nr 234, Burggraf Hermanns bzw. der Burgmannen zu Stromberg 195 Nr 188, 196 Nr 190; an den Rat im Hagen des Knappen Johann v. Salder 340 Nr 344; Bischof Heinrichs von Hildesheim an Goslar 463 Nr 267; Bischof Ludwigs von Münster an Herzog Ernst\*\*\*\* 195 Nr 186; Johannitermeister Gebhards v. Bortfeld an Hildesheim 515 Nr 411; des Canonicus zum Heil. Kreuze in Hildesheim und Propites zu Steterburg Johannes an den Scholaster Berthold zum Heil. Kreuze 427 Nr 155; Graf Konrads von Wernigerode an Goslar 528 Nr 445; Burggraf Hermanns bzw. der Burgmannen zu Stromberg an Herzog Ernst 195 Nr 187, 196 Nr 189; Ekberts v. d. Alfeburg an Goslar 464 Nr 268; des Lübeckers Reinekin Mornewech an Lübeck bzw. dessen Bürgermeister 436 Nr 179f. S. auch Papstbriefe.

bringen oppe (enen) jemand überführen 54014 (5617). broke, brocke, broecke, s. Mangel einer Leiftung 55429 (56727), 2. Vergehen, Verbrechen 1 4877, 1V 68<sup>22</sup> 549<sup>19</sup> 552<sup>6</sup> u. o., 3. Buße 1 46<sup>41</sup> 47<sup>571</sup>, W 337<sup>101</sup> 555<sup>31</sup> u. o., ane, funder br. ohne Buße zu verwirken 566<sup>27</sup> 581<sup>27</sup> u. ö.

brocreme Hosenriemen, Zubehör des Heergewettes,

5463 (56014).

Brot 377.8 57026, Zoll davon 5476 (5721); Roggen, Schwarzbrot, brot, 582.76.; Weizen-, Weißbrot, wegge, albus panis, 5821, als Spende zu Steterburg 224.31 449.16, zu Wienhausen 415.31. Brottaxe 582.56.

brotouwe Braugerät (Bing, Hamburgs Bierbrauerei, 1909, S. 3: die Kufe, wozu III 52417: eyn br. stimmen

wurde).

browpanne Braupfanne.

Brüche f. Ortsreg.: Bruch, Hagenbruch.

Brücken, brugke, steghe, pontes, zu Braunschweig (VIII, 13f. 25. 37. 68—72. 89. 114. 118). Brückenstätte zu Bätjenrode.

Brüder, brodere, fratres: Bodo, Jan von Louwinghe, Sander Timbermannes (Novize? f. 377°); f. auch Brüderschaften, Kalande, Laienbrüder, Mönche, Ritterorden.

Brüderschaften s. Braunschweig xx. Br. guter Werke, broderscop, damus . . . ipsis . . . plenam fraternitatem facientes eos participes omnium bonorum, que per nos ... operari dignabitur clemencia salvatoris, plena confraternitas et participacio omnium bonorum in vita pariter et in morte, que in facris miffis, vigiliis, oracionibus, jejumis, elemolinis ceterisque piis oblervanciis per confraternitatem nostram operari dignabitur clemencia falvatoris, u. ä.: verliehen dem H. Geiftskalande vom Kaland in Barum 266 Nr 263, demfelben vom Kaland in Lucklum 266 Nr 262, der Marienbruderschaft vom Kl. Dorstadt 374°, dem Kl. Wienhausen von den Johannitern zu Br. 458 Nr 249, Einzelnen von St Aegidien 1921 3212, von den Dominikanern 5348, vom Kreuzkloster 10117 14410 1971, von der Priesterbrüderschaft 233 Nr 231, vom Kl. Dorstadt 228 Nr 219, Kl. Marienberg bei Helmstedt 14122, Kl. Marienthal 43321; ausbedungen von Einzelnen beim Kreuzkloster 10212, beim Kl. Wienhausen 52024; ausgetauscht zwischen der Priesterbrüderschaft und dem Kl. Heiningen 466 Nr 279, dem Andreasstifte zu Hildesheim 477 Nr 308, dem Michaeliskl. ebd. 468 Nr 284, dem Kl. Loccum 1312 (erwähnt bei Weidemann-Köfter, Gesch. d. Kl. Loccum, Göttingen 1822, S. 20).

Brunnen, borne, fons, f. Braunfchweig vi, 3; Br. zwifchen Nachbargrundstücken 20218, Mitgebrauch

eines Br. durch den Nachbar 854, ein Br. in einem Hause des Rates an der Echternstraße anzulegen 2961. Brunnendreher f. Borndreghere.

brutlacht Hochzeit.

Bücher, büke, libri, Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen 45<sup>17</sup> 3585-9, des Moritzstisses zu Hildesheim 410<sup>21</sup>, des Kl. Steterburg 433<sup>201-14</sup>; liturgische
B., libri et quaterni, zu St Blassen 372<sup>26</sup>; s. auch
Bibel, Meßbücher, Psalter, Register, Stadtbücher,
Zinsbücher.

Buchfendrechster f. Bussendreyere. Buchstaben: missinges boostave 18715.

Buckling, bucking, bockyngh: Zoll davon zu Br.

5471 (5721).

Buden, bode, lutteke huse, Neben-, kleine Hauser 41. 9275. 104° 11611.18 12513 1273 1316 1992cs. 2137 2144 26732 26827 2747 27822 29923 3087 31415 17 35018 3591. S. auch Hoken-, Kram-, Scher-, Schneider-, Stein-, Wantbuden.

bulghen zornig: mit bulgheneme möde 574<sup>18</sup>. bulevinge, dat recht, dat b. het, Anteil des Grundherrn am Nachlaffe des Hörigen 44<sup>16</sup> 293<sup>27</sup>.

bulla plumbea päpfiliches Siegel 221 4803, litteram de b. recipere 1633; littere apostolice bullate 16216, 2223; bullatores 1623, litterarum domini . . . pape b. Bernardus Vital

Bulle f. Zuchttiere.

bûlthe Hügel(?): uppe den bûlthen f. Braunschw.

Bündniffe Braunschweigs mit Herzog Albrecht (1) wider Herzog Heinrich (11) 1295:441 15, mit den Herzögen Otto (31) und Wilhelm (32) von Läneburg 1342:65 Nr 65, mit Helmstedt und herzoglichen Dienstmannen 1349:327 Nr 323, mit Helmstedt gegen Herzog Magnus 333 Nr 331.

bungere Paukenschläger. Buntwerk f. Pelzwerk.

Bürenmacher f. Bürenmeker.

Burgen, borch, hus, slot, caltrum, domus, urbs, des Hochfifts Halberstadt 23<sup>18</sup>, des Rates f. Pfandschlösser; einzelne B.: Asseng, Bodenteich, zu Braunschweig (111), Dahlum (Voigts-), Elmsburg, Gebhardshagen, Harbke, Havekost (?), Helmstedt, Herzberg, Hornburg, Campen, Langenstein, Lichtenberg, Lüneburg, Münden, Oebisselde, Piesse, Seesen, Steuerwald, Stromberg, Weserlingen, Ziesar. Zollsreiheit der Bürger bei allen herzoglichen Burgen 1 38<sup>8</sup>. Bei Huldigung auszumachen, daß in den herzoglichen B. keine Versesteen der Stadt gehegt werden dür-

fen und Vorbeiführung solcher an jenen völlig frei-

stehen soll, I 40xxxII

Bürgen, borghen, für privatrechtliche Verpslichtungen 27 316-24 829(?) 97-9 6329 6824 11314 12211 12422 12628 13521 1759 2015 20426 21311 24219 2492 2537110 2546 27216 2765 2807 28630 2905 2954 3112 31527 34230 3536 4218 4896 4939 5107 5199, infonderheit Bürger als B. für Schulden der Herzöge 1864-24, sowie die ihnen gestellten Rückbürgen 1866-24; B. für Herzog Ottos (3) Schutzversprechen zu Gunsten des Klosters Werden 39728; B. für Erfüllung eines Vertrages mit dem Rate wegen Zusührung von Gewappneten 1092; B. für Urfehden 1983 22325 31841; s. auch Bürgschaft, Gewährsmann.

Bürger, borghere, burgenses, cives, opidani, außer zu Braunschweig zu Bodenwerder, Einbeck, Gent, Goslar, Göttingen, Hannover (?), Helmstedt, Hildesheim (auch Arnoldus Siburgis (1330)), Köln, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Merseburg, Schöningen, Schwerin (255.\*). Bürgergut s. Eigen-, Lehn-, Zinsgut, Bürgermeister zu Lübeck. Bürgerrecht, burscap, scop, borgerschop: de b. winnen 1374 46°°, IV 567¹4-¹°, weder winnen 146°°, de b. upgheven, upseggen 145°°, 46°°, IV 545¹¹ (577°°) 581°²¹, de b. vorlesen, verbosen IV 553°¹8 555° 567°¹?; B. Vorbedingung für Gewinnung der Gilde IV 555° (568°).

Burgfriede, borchvrede, 1774. Burggraf zu Stromberg. Burghut, borchude, 1774. Burglehen. borchlen, leyn, zur Affeburg 1774. 1784. 3246. Burgleute, borchmanne, castellani, auf der Affeburg, Harbke, Campen, Stromberg.

Bürgschaft, borghethoch (491°), lovede (126°1 u.
ö.), vor (enen), darvore loven, vor (enen) stan (82°), sidejubere, promittere, bebörghen (B. stellen): Halberstadts für eine Schuld Quedlinburgs 299°, Kl. Riddagshausens für ein vom Kl. Marienthal verkaustes Leibgedinge 435°; B. des Wirtes für den Gast 572°; B. für Herauszahlung bei Erbteilung 566°; Erbgut von 3 Pfund Wert genügt als Bürgschaft für den Hals 544°; s. auch Bürgen, Gewährleistung.

bursa, Säckel, des Blassenstists 45731. bursarii, Säckelmeister, zu Marienthal, Riddagshausen. burscap Burgerrecht.

Buhen

B. an den Kläger bzw. den Geschädigten, bote, bore, broke, betterige, beteren, wedden, emenda, I 47<sup>89</sup>, IV 234<sup>21</sup> 540<sup>9, 21</sup> 540<sup>20</sup> (561<sup>23</sup>) 541<sup>23</sup> (562<sup>14</sup>) 547<sup>9</sup> (570<sup>36</sup>) 550<sup>20</sup> 551<sup>12</sup> 552<sup>7, 9, 13, 18</sup>

56527 56631 56710 57419.

B. an das Gericht oder den Richter, wedde, bote, broke, wedden, boten, betteren, verboren, 540° (5614) 5408. 11 54418 (1 4788, IV 56516) 54914 54926 (den hoghelten brocke brecken) 550305. 55122 5528. 22 5661 56922 (dat hoghelte wedde) 57225 (desgl.) 57414. 23 5784 (d. h. w.), insbefondere an den Vogt 54019 (56123) 54123 (56214) 54516. 56631 5676 56918 (dat hoghelte wedde – 60 Schill., dat minnere = 4 Schill.) 57627, an den Marschall 56524; richtet der Ratsworthalter statt des Vogtes, so fällt die B. doch dem Herrn zu 56917; B. steht dem Vogte nicht zu für das, dessentwegen nicht vor ihm geklagt wird, 57613; versäumte B. kann der Vogt nicht wieder einbringen 57730; Fälle, in demen keine B. verwirkt wird: 54031 (56123) 54033 (56123) 5411 (56123) 5466 (56012) 54916 55123 56622. 27 56823. 573.8 57423 578.8 5798 58127.

(5017) 541 (5017) 540 (500 7) 749 57.

56622-27 5082 573 8 5742 578 8 5798 58127.

3- B. an den Rat, bote, broke, beteren, I 431-12 442 (IV 58120) I 4412 (IV 5814) I 4513 16-32 24 4612 (IV 5751) I 4617 41 41 461 47481 52 (8.61.04-66.)

74 4876-82, IV 50614 (56829) 55020 5528 5674 50828 57223 265 5731 5741 5752 41.9 14 5764 5799 111. 5812 91. 11. 21. 24 58214 16, an die Stadt I 37XXVIII, IV 5409 56527, an den Rat zu Boden-

werder 337101.

4 B. an die Gilden, brocke, 55531.7 5688 (?).
Büttel, der stadt vrone, vronebote, 54913 56716.
Butter, botere, bottere, 1 4759; Zoll davon zu Br.
54611 (5718) 5472 (5721), B. der Braunschweiger
von Lüneburg her zu Celle und Gishorn zollfrei
5711. Butterstößer s. Botterstotere.
buwlevinghe s. bulevinge.

C

caldarium Keffel.
cambium Wechfelbank.
campanarius, ator, Opfermann.
campfor Wechsler.
canapis Hanf.

can on Meßkanon 3207.

Can on ici: Rotgher van Gustide (21), andre zu Braunfehweig (xiv, if., zu St Cyriaci wohl auch Diderik
van Weverlinge (5)), Bremen (16), Einbeck, Erfurt,

Goslar (3), Halberstadt (8. 106.), Hildesheim (10. 12-14).

Köln, Magdeburg (81.) Minden, Naumburg, Schöningen, Stendal.

cantores f. Kantoren, Sänger. capellania Kapellanslehn.

capitulare jus Kapitelrecht, capitularis locus Kapitelhaus (?).

caritatis officium, karitatarius Karitatenamt, meister.

castellani Burgieute.

castigaciones Kasteiungen 228-1 45811.

caufare klagen 34013.

cedula Zettel (von einer Urkunde gefagt) 4438.

cellitudo als Anrede eines Herzogs 19528, censura ecclesiastica Kirchenstrafe 17519.

Centner, centenarium, -us, cintener, 413<sup>12</sup> 546<sup>14</sup> (571<sup>10</sup>) 547<sup>9-12</sup>.

cepta Plur. Umhegung 202.

Cessionen 7210.14 2662 26711 30611.

Chore, hohe, in Braunschweig (xiv, 1, xv, 1, xv1, 5, xv11, 1: 12126, xv11, 2); Nonnenchor zu Steterburg. Choraufkünfte, chori obvenciones, 4532. Chorschüler, chorales, zu St Blasien (Br. xiv, 1).

chorus als Hohlmaf f. Scheffel. cyborium, Bauwerk mit Türmen? im Siegel des Domdekans Johannes zu Verden 3126; ciboria, Tür-

me? im braunschw. Burgensensiegel 13713.

cyminum Kümmel.

circumferencia Umkreis, beim Siegel, 3128. circumfpectus = vorlichtich /. honorabilis.

Cisterzienser: Bernardus Vital.; C. zu Altenberg, Amelunxborn, Citeaux, Heisterbach, Loccum, Marienrode, Marienthal, Michaelstein, Riddagshausen, Walkenried. Cisterzienserinnen zu Abbenrode, Halberstadt (113), Isenhagen, Wiebrechtshausen, Wienhausen, Wöltingerode. Generalkapitel, generale capitulum, der C. 524<sup>27, 29</sup> 525<sup>1, 8, 17</sup> 526<sup>2, 6</sup>.

claustrales Klosterfrauen 2794.

claufure, de, Archiv.

Collationsrecht f. unter K.

collecta, 1. Schof f. dort, 2. Altargebet 4611L.

conmissarius des pater abbas von Marienthal in Sachen eines seitens des Klosters beabsichtigten Verkaufs Abt Heinrich von Amelunxborn 5263.

communie Maffe beim Schuldenprozeß 7214.16.

completorium Abendgebet 1072.

conplices Spießgesellen 1329 384 u. ö.

compositores Schiedsrichter.

conpungi bereuen 45810.

conputatio Abrechnung 6118.11 6211, conputus Rechnung 6125 6218.

concilia et lynodi der Diözese Halberstadt 242. conservator s. Richter. conservatorie littere Papst Alexanders iv an den Abt von Riddagshaw sen wegen den Exemption der Klöster und Kirchen Braunschweigs vom Diözesanrechte 47920.

consistorium Rathaus.

consolacio, c. caritativa Erquickung.

conthoralis Ehefrau 22624.

contributio inter clerum et consules (zu Br.) danda 6123.25 6230; collecta . . . seu contribuciones alie quecumque zu Br. 1 40xxxII.

contumacia Widerspenstigkeit, Ungehorsum 39125; pena contumacie 402 4126. contumax: (aliquos)

contumaces judicare 401.35 4120.

conventualis bei den Johannitern zu Br. 50527. conversi im Marien-Magdalenenkl. zu Hildesheim [16], zu Loccum, Riddagshaufen, Stötterlingenburg, Wienhaufen. S. auch Laienbrüder. magister conversorum zu Marienthal.

cooperatores des Propfies der Priester-, der Meister der Marienbrüderschaft zu Braunschweig (xx,

2. 3).

crepusculum Dämmerung 3118 cultellisex Messerschmied.

cura beneficii, c. spiritualis f. Pfarrseelsorge.

D

Dächer, dake, 1213 15617 20130 23812.14.16 2411, zu St Martini 2407, Bleidach, blydake, der Laurentiuskapelle zu St Blassen 18711 1887. Dachkehlen, kele, 817-19 855 240105. 2413 25331, rinnen, u. dgl. rennen, r. under den daken, r., de under deme dake hanget, 816 1213 5310 5726 11210.12 17111 20113 20215 20375. 20855. 23813.15 24032 25119 30625. 30829 3489 35120.

Dāmme, dam, dammo, zu Braunschweig (vill, 21),

Hildesheim (19), bei Schöppenstedt, in der Umgegend von Steterburg 44812, zu Vechelde. S. auch Mühlendamm.

dapifer Droft.

Darlehen, lenen, don, to borge lenen, don, prefentare, des Rates an Herzog Otto (18) 17817, des R. (Gem.? der Altstadt?) an den Pfarrer zu St Martini 28928, des R. im Hagen an einen Bürger 2138-10, fonstige D. 631818 8628 8824 1683 24720 3422 436<sup>12,21</sup>; D. von Bürgern an moneke van vrowen closteren bedürfen der Genehmigung des Propstes und der Priorin [46<sup>13</sup>, D. in Korn darf nur unter Festsetzung des Geldwertes (?) gewährt werden [46<sup>41</sup>; unselbständiger Bürgerssohn darf um ein D., das den Wert seiner Kleidung übersteigt, nicht gesesslett werden, [V 545<sup>22</sup> (575<sup>11</sup>). S auch Hypotheken, Leihgut.

dativus f. gheve.

debiles Kranke.

Decher, deker, zehn Stück: D. Felle 546 151. (571 141). Decken, dekene, 246 4, ene rue d. 71 44.

Decretalen: Innocentius (IV) super decretales 45.18.

Decretum Gratiani: Rosarium super decretum 4517.

dedegen = degedingen 55012.

Degedingebücher: allgemein der stad bok, in das Verkauf von Zins an Erben einzutragen ift, 1 445; der Altstadt, der stad bok in der Oldenstad to Br. 26312 3669, der stad bok 711-4 13519 u. o., insbesondere das erste, dat olde bok, 23711 u. ö., prior liber causarum 1614, Zweck des D. Buches 16114ff., Einträge darin 1 Nr 1, 50 Nr 50, 73 Nr 76, 112 Nr 116, 153 Nr 151, 198 Nr 197, 235 Nr 235, 267 Nr 266, 302 Nr 304, 347 Nr 354, 461 Nr 260, 489 Nr 342, 492 Nr 348, insbefondere Transfumpte 15 Nr 7f., 19 Nr 16, 43 Nr 44, 101 Nr 99, 135 Nr 125, 182 Nr 169, 190 Nr 180, 221 Nr 205, 228 Nr 220, 231 Nr 227, 234 Nr 233f., 263 Nr 256, 300 Nr 300, 325 Nr 321, 365 Nr 360, 366 Nr 361, 367 Nr 362, 519 Nr 426; des Hagens, der stad hoek in deme Haghene 49814, der stat bok 24829, des rades bûk 2606, Einträge darin 8 Nr 2, 54 Nr 51, 87 Nr 77, 123 Nr 117, 166 Nr 152, 211 Nr 198, 245 Nr 236, 281 Nr 267, 311 Nr 305, 356 Nr 355; der Neustadt, nostre civitatis liber memorialis 51616, der stat boch in der Nygenstat to Br. 2116, der, user stat bok 3715 6627 u. o., des rades bûk in der N. 14117, Einträge darin 21 Nr 17s., 34 Nr 30, 36 Nr 34s., 64 Nr 63, 66 Nr 68, 67 Nr 69, 90 Nr 78, 96 Nr 88, 99 Nr 94, 101 Nr 97, 104 Nr 102, 106 Nr 105, 108 Nr 109, 130 Nr 118, 140 Nr 129, 144 Nr 136, 217 Nr 199, 250 Nr 237, 328 Nr 324, 330 Nr 327, 362 Nr 356, 51617ff; des Sackes, des rades bok in deme Sacke 25615 1686, user stad bok 51820, Einträge darin 11 Nr 3, 56 Nr 52, 90 Nr 79, 131 Nr 119, 170 Nr 153, 218 Nr 200, 252 Nr 238, 255 Nr 243, 285 Nr 268, 316 Nr 306, 362 Nr 357, 518 Nr 420. S. auch Stadtbücher.

deghe dinges-, dedingeslude, Leute, die deghedinget hebben twischen . . . u. ä., hebben ghedeghedinget hulpen, Unterhändler, Vermittler, Zeugen bei privatrechtlichen Verträgen, meist Verwandte der Parteien, 79<sup>10</sup> 111<sup>12</sup> 117<sup>16</sup> 129<sup>21</sup> 194<sup>17</sup> 264<sup>1</sup> 279<sup>21</sup> 304<sup>22,30</sup> 305<sup>5</sup> 332<sup>9</sup>.

degher unde al ganz und gar 7328.

Deichfel, disle: sine d. nedder leghen ausspannen

5435 (5641).

Dekane genannter Diözesen 3812 4114, andere in Barum, Braunschweig zu St Blasien (XIV, 1, wo nachzumagen Gottfried 1290) und St Cyriaci (XIV, 2), des H. Geistskalands (XX, 1), in Bremen, Dorum, Einbeck, Halberstadt (861), Hildesheim (12013), Lucklum, Verden. Dekanin, dekeninne, in Gandersheim. Dekanei zu St Blasien in Br. 262136, 51218.

delegatus in kirchenrechil. Sinne 40724. S. auch

subdelegatus.

Delphin, Tümmler, merswin: Zoll davon zu Br. 5476 (5721).

dernse Dorntze.

Diadem, dyadema, des H. Stephan im Domfchatze

zu Halberstadt 15111

Diakon Bertoldus; f. auch Subdiakonen. Diakonatsweihe, ad ordinem dyaconatus promovere, 15219.

Dieb, deff, f. Diebstahl. Diebesgut, vorduvet gut, duve, 1 4635, IV 5421 54334, Gegensatz: unvordu-

vet g. 54323 (56414).

Diebstahl, deverie, duve, I 4772; D. im Stadtrechte

IV 54114 (56222) 5423 (56223) 5421 (5633) 5513;
für D. foll gelten Entweichung des Schuldners 1
4527, Pfandverleugnung durch Juden 1 4640, Kauf
von Korn, Mehl oder Kleie in der Mühle ohne Gewährleistung des Wirtes oder der Wirtin 1 4642 (IV
3395 5706); D. vor dem Vehmgerichte 193 Nr 183;
Verhaftung eines Mönchs Hild, Diöz, wegen D. (crimen furti) zu Braunschweig 10711.

Diener, denere, servitores, s. specialis, famuli, familiaris, 23414 2635 33523 46311, we dhenet unde in des anderen brode is, foll wie der Bürger für Würfelspiel hüßen 1 4882; f. auch Gefinde, Knech-

te, Ratsdiener. Dienerinnen f. Mägde.

Dien sibarkeit, -pflicht, denest, servicium, servitus, 2023 2944, J. auch angarie, perangarie; dienftpflichtige Güter 1757 19812 29329 29411 41619 46715.18, f. auch Eigenleute; dienstfreies Gut 2264, f. auch vogteifreie Güter; f. ferner Nachbarrecht.

Dienstleute, dener (1038), denestman, manne, minister (3947), ministeriales: der herzoglichen D. Gerichtsstand vor dem Marschall 1 3810, 1V 5428 (56129), vor dem Vogte IV 5414 (56131) 5697-9; herzogl. D. von Bürgern nicht zu hindern 56524; f. auch Lehen. D.-Schenkung Pfalzgraf Heinrichs an König Otto 389 Nr 25, D.-Tausch Kaifer Ottos w mit Bischof Siegfried von Hildesheim 390 Nr 28. — D. Herzog Heinrichs des Löwen Baldewinus de Dalem (2) (38412), Ludolfus de Dalem (4), Ludolf v. Esbeck (1), Pfalzgraf Heinrichs 39018, Balduin v. Dahlum 171, Gerhard de Skoderstide, Kaiser Ottos IV 39023, Jordan v. Campe (1); herzogl. D. in der Graffch. Stade 39915, Johannes u. Hermann de Brunsrode (401+40511), Baldewinus de Dalem (4), Edelerus de Domo (40114), Wasmod vonme Knesbeke (1038), Bruning van Mandelbeke, herzogl. D. als Träger von Lehen zu Braunschweig 14518-28 485 14-23; hildesheimsche D. 46815, Tochter Ludolfs v. Dahlum (92) nebst Sohn u. a., vorher D. König Ottos (39012). S. a. Drosten, Küchenmeister, Marschälle, Schenken.

diffinicio, eine bestimmte, des Generalkapitels der

Cifterzienser 52410.

dimittere et facere f. don unde laten.

ding 1. Gericht, de merere del des dynghes 5444 (5651) 57619, gheheghet d. 57811, 2. Gerichtstag. eynes dynghes bidden 54022 (56114), dat neyste, erfte d. 54021 (56111); f. auch Echte-, Go-, Vogtding, vrige dink.

dingede bedungene Summe für Schonung? 2829.

dinghus Gerichtshaus 56824.

dingplichtig, dinges pl., verpflichtet im Gerichte zu erscheinen sind die Bürger 1. als Schöffen nur dreimal jährlich 54311 (56421), 2. als Beklagte nur in Braunschweig 5521.

Dingschoß s. Schoß.

dingtyd, dingetid, Gerichtszeit: to d. daghes 56824 57812, to, in rechter d. d. 1 444, IV 577 12921 17029 2868 55113.

Diözesen: Bremen, Halberstadt, Hildesheim, Köln, Magdeburg, Mainz, Merseburg, Minden, Schleswig,

disbrigare von Rechtsansprüchen und denen, die solche erheben, befreien 9422 22829 52211 U. U.

discretus = besceden, wise: d. viri Pfaffen 2813 u. o., discreti Ratleute 10423, d. viri desgl. 1615 1818 u. o., d. et honesti viri Ratleute 10230, d. viti Bürger 264 9424 u. o., d. viri Pfaffen und Bürger 1745 u. ö., d. viri et honesti Pfaffen und Bürger 6133, f. auch honorabilis.

districtus Poppendic.

dobbelhus des Blasienstiftes an der Schuhstraße

dobbelspel, dobelscole f. Würfelspiel.

doghen leiden, zu geben verpflichtet fein (?) 56914. do-, dûken aus Tuch: d. knilinge 54527 (5607). dolus f. exceptio.

Dom, dom, cathedralis ecclefia, zu Halberfladt (8).

domicelli Junker.

Dominikaner, fratres ordinis predicatorum, de predeghere brodere, pawelbr., pewelere, 41022, in Sachsen, Braunschweig (xv, 4), Dortmund, Gro-

dominium f. Eigentum, Herrschaft.

don: (eneme) fin dont bevelen jemd, bevollmächtigen 1661 32017; vullemacht gheven mit al ereme gude ... to donde unde to latene 1256; alle de, de dor se don unde laten willen, omnes volentes dimittere et facere pro ipfis, aliqui vel aliquis, qui vel quis propter eos facere aut dimittere velint aut velit, u, ä. jemandes Angehörige u. dgl. 1415, IV 895 1983 340°1.

Dorntze, dorntze, dernse, estuarium, zu St Blasien 617 6227 32224, im Rathause der Altstadt I 38xxx1 394, in Privathäufern IV 1991 2198; dornzendisch

f. Tifch.

dorten = dorften 30518. dorven f. dorten, drofte.

dos Leibgedinge, Pfarrhof, Wittum.

Draht, drat, 18725. Drahtzieher f. Drattogher.

dreyslere Drechsler? 4907.

drei Tage: trium dierum canonica monitione premissa bei Verhängung der Exkommunikation 396 422.

dreißig Tage: bit an den drittighesten dach muß Gefinde eines Verstorbenen verpflegt werden 56621, to dem drittigesten soll bei Erbteilung zahlen, wer etwas herauszahlen muß, 5667, Heergewette, das nicht to deme dr. von berechtigten Erben erhoben wird, kommt zunächst in gemeine Hand 5467 (560-8).

drift Weidegerechtigkeit.

driftich treibbar: fwin, de dr. fint, 1 4750. Drittel, de dridde del, als Hufenzins 50711. driven Kupplerinnen? 57012.

drofte, we, == drofte, dorfte 3377.

Droften, drofte, drochte, dapifer: Dr. d. i. Schuffelträger, Aufwärter bei Hochzeiten 1 436 (IV 57923); Dr. des Reichs Gunzelin v. Wolfenbüttel (f. de Asseborch (1), Pfalzgraf Heinrichs Jordan v. Blanken-burg (f. de Campe (1)); herzogliche Ludegherus de Garsnebutle (4), Ludegher van Garsnebutle (12), Jordanus de Campe (53). Drostenhof, curia ad officium dapiferi pertinens, zu Braunfchweig (xu, dunne brodere Gaukler, Poffenreiher? 1 436 (4312 find sie in die Zahl der Spielleute einbezogen).

dunning [lach Schlag, der Geschwulft hervorruft: Gewette dafür 56111

Durchfahrt: Erlaubnis zur D. über ein Nachbar-

grundstück 50522. Durchfuhr f. Zoll (insbef. auch die Zollrollen).

dust Spreu, Hülfen 3392

dwelen Handtücher, Servietten u. dgl. 24614.

dwere nacht ein bestimmter Zeitraum oder gesetzliche Frist im allgemeinen? 5783.

E.

Eber, ber, f. Zuchttiere.

echt 1. ehelich, 2. ehhaft: en e. nod 7817.

Echteding, echte ding, 3394 54023 (56115); die Statute des E. I 440000 (IV 30215) IV 56728.

echtwort) achtword f. Hoiznutzung.

Eckbuden, bode uppe deme orde, 2137. Eckhaufer: hornhus 579 u. o., hus uppe deme horne 1018 1296 21812, h., erve, dat steyt (gheleghen is) uppe deme horne, 7333 21819 31410, H. up deme orde 782, dat endelefte h. in der Murenstrate 31128 Eckwurt, area angularis, 17932.

Edelsteine, gemme, 1511.

Edle, edele, nobiles, 14514, v. Biewende, v. Dorstadt, v. Hadmersleben, v. Heffen, v. Meinersen, v. Pleffe, v. Warberg, v. Westen. S. auch nobilis.

e e das göttliche Gesetz 57512.

Ehe, echt, ere: hevet en vrowe ene kolten usw. to eren eren 5462 (56011); f. auch Eheftifter, -ver-Sprechen.

ehelich, echt: e. man Ehemann 5768, e. kindere 57714. Unehelich, unecht: u. kind 35224; eyn u. Ion, der sich gut hält, ist gildefähig 55413 (5681); unehel. Geburt schlieht Erbfähigkeit aus 57621.

Ehestister, de ... lude, de de freie ... gededeget hedden, 5501.

Eheversprechen, truwelovede umme echt: Klage wegen E. I 44<sup>11</sup>; f. auch Verlöbnis, Ehre: dem anderen o. dgl. an sine ere spreken 551'? 5789, schnöde Worte und Reime, Dinge, de jemende in (an) line ere gan, 1 4771, 1V 55125; durch ehrenrühriges Vergehen (... dat eth eme an fine ere ghat) wird Gilde verwirkt 54523 (5684).

Eiche, ek, f. Braunschweig xiii.

Eld, ed, eid, Iworen ed (1 4629, IV 5466 56017) 57521, juramentum, sweren, sw. in den hilghen (1709), to den hilligen (55125), up de hilghen (5512257626), ju-

rare, eidlich erhärten, mit sime rechte vorstan (57022 5793 58219), eidlich erstreiten, met orem rechte beholden (5505), nur behalden? (57312 5748), sich durch Eid einer Anfchuldigung, Klage entledigen, fick mit finem rechte entleddigen (55118), myd finem edhe entgan (540+ 5612), nur untgan? (5748): Treueid, j. fidei, von Herzog Otto dem Kinde dem Kaifer geleistet 39832, von den Dienstmannen der Grafsch. Stade jenem zu leisten 39916. Huldigungseid des Rates und der Gemeinheit I 394.6.9. Amtseid des Rates I 4629 48841, IV 1219 35218 55120 57325 57616 57922 58118 58217, der Ratsgeschworenen I 4884, des Ratsgesindes 1 4884, IV 58116 (?), der Schiedsrichter 1 36xxvIII 37xxvIII, der Gildemeister 1 4885, IV 1219 55424 5553 56718; Bürgereid 56714. Anerbieten des Rates an den Grafen von Wernigerode, sich durch Eid zweier Ratleute zu reinigen, 5293. E. des Bräutigams vor dem Rate, daß er die Hochzeitsordnung befolgt hat, 5811, des Würflers, daß er seine Bupe rechtzeitig bezahlen wird, t 4877. E. bei Ergänzung des Heergewettes IV 5466 (56017), bei Nachzahlung von Schoß 1 4629. E. vor der Gilde, daß Abtretung von Gilderecht umfonst erfolgt ist, 567241. E. in Schuldenfachen 6921 5404 (5612) 54027 (56119) 574° 57531. Armutseid 545° (57616). Ge-fährdeeid, jur. calumpnie, 5233. Reinigungseid 5203 540<sup>13</sup> (561<sup>6</sup>) 542<sup>4</sup> (562<sup>26</sup>) 551<sup>18, 22, 25</sup> 573<sup>17</sup>. Not-wehreid 579<sup>7</sup>. Ueberführungseid 542<sup>2</sup> (562<sup>24</sup>) 544<sup>9</sup> (565<sup>7</sup>) 551<sup>20</sup> 581<sup>27</sup>. Zeugeneid 550<sup>22</sup> 576<sup>158</sup> 20 577<sup>38</sup>. Jur. debitum de stando mandatis ecclesie 39<sup>2</sup>. Urfehdeeid 1982 22324 31813 3404-19. Sonstige Eide 162 4113 1709 523135 5315-7 54116 (5627) 54132 (562 20) 550 5. 14. 32 551 29 570 22 573 12 (?) 5748 (?) 57814 5791 58219. Eineid: myt fines sulves (enes) hant behalden 5434 (56320), entleggen 5435 (56327), over-, vorwynnen 5421 (56214), (fek) untgan 54013

(561) 5424 (5622), fick uthten 57317. Vieleid (Eid- Eigenleute, eghen, eghen man, lath, litones (puhülfe): myt fych dryddem behalden 54027 (56119), filf dridde (weren 57615, . . . verfesteten man . . winnen felb sevende up den hilligen 55032, mit fik sevedeme entgan 5424 (56226). Eid kann nur durch Eid entkräftet werden 57614, Schuldgelöbnis vor zwei Ratmannen entkräftet kein Eid 54412 (56510). S. auch Huldigung, Meineid, Stadtverbannung.

Eier 1 4759.

Eigengut, freies, eghen, e. gud, hoeve, de eghen fin, ledech gut unde eigen gut, manfus proprius et liber ab omni impugnatione feodali, proprietas, pr. et dominium, pr. et directum dominium manforum u/w., alle dat recht des . . . gudes, herfcap unde eghendom, omne jus, proprietas et dominium, totum jus et dominium proprietatis, libertas et proprietas, possessio ac proprietas et libertas mansorum usw., orti . . . titulo proprietatis perpetuo possidendi, mansi cum . . . tytulo proprietatis et libertatis verschenkt, . . . proprietatis et libertatis (justo) titulo ..., proprietatis et libertatis titulo ac jure dominii et proprii . . . libere (33112) pollidendi, vri gud, libera bona, manfus liber ad jus liberorum hominum et manforum pertinens [4381], von Bürgern zu Adersheim 4931, Börhum 45121, Bortfeld 46818, vor Braunschweig 8350 1612 16828 21726.28 4877 51317, zu Broitzem 824 120°, Bülten 4619, Dahlum (Salz-) 4612 5119 5123, Dritte 835-11 15715, Geitelde 10322, Gustedt 5171, Hedeper 47619, Kiffenbrück 13324 1438 224", Lehndorf 7127 931 19419, Sickte 49411, Sonnenberg 25122, Timmerlah 24712, Vepftidde 10114 1024 51017, Volzum 47416 48529, Winnigstedt 158, Kl. Wobeck 45218 (zweiselhafte Falle f. unter Lehngut).

Deffen Befitzer: die v. Adenftedt 4619, van dem Amberga 16828, von deme Broke 83511 15715, Grube 158, Hakelenberch 4877, van deme Hus 5119 5123, Kale 10114 1024 10322 5107, Conradi 49413, Cronesben 49323, de Lochtendorpe 45123, Marborch 13325 1432 2247, Meybom 8310, Muntarius 931 21726 28 51327, Peperkellere 24712, Refe 824 4612, de Scenigghe 45210, Slengherdus (-Papen) 46815, v. Sonnenberg 25121, Stapel 1619, van Tymberla 1205, Tornmeyer (?) 25120, de Vallers-leve 5171, van Veltstide 1941, de Volkcem 47416

48539, Wulverammes 7127 4769.
Von E. ift niemand dem Fürsten oder seinem Vogte dienstepflichtig 5544. Barfüher dürfen weder Lehngut noch E. haben 8418.

eri litonici u. dgl.), mancipia, fervus, homines ad manfos lithonicos, ecclefiam (aliquam) pertinentes, lude, de to deme gude horet, homines, (eneme) bestan, jure proprietatis, racione servitutis (alicui) astrictum esle, se ecclesie (alicui) dimittere, von St Aegidien 2301, von St Cyriaci 2081, von St Katharinen 487 Nr 338, von St Bonifacii zu Halberstadt 48820, der Kirche zu Harvesse 38411, des Kreuzstiftes zu Hildesheim 463°, des Kl. Riddagshaufen 427°, des Kl. Stötterlingenburg 422°, Herzog Ottos (18) 498°, Herzog Magnus (23) 289°, Herzog Ottos von Lüneburg (101 48329, Vogt G(ottfrieds v. Vorsfelde?) 39426; zu Bierbergen 44726, Bockerode 46719, Bornum 2943th, Braunschweig 48324, Ettenbüttel u. Gerstenbüttel 46719, Gevensleben 488211, Gilzum 14721, Harveffe 38421, Hilbicherode 28919, Gr. Lafferde 4635, Leinde 4984, Lüttgenrode 4221, Querum 4270, Rautheim 37421, Remlingen 488201, Schwanebeck 38711, Twelken 488111, Gr. Vahlberg 2301, Vallstedt(?) 2082, Wobeck 46521. Latgut, mansi litonici, mansus, quem . . . litonum jure tenuit, von St Aegidien zwischen Semmenstedt u. Vahlberg 22910, von St Cyriaci zu Vallftedt 2081, von St Katharinen zu Twelken, Remlingen und Gevensleben 48815. zwischen St Katharinen und Wilhelm v. Sambleben strittig zu Twelken 454, des Kreuzstiftes in Hildesheim zu Gr. Lafferde 4636, des Kl. Stötterlingenburg zu Lüttgenrode 4221, von den Herzögen verlehntes zu Gilzum 14721

E. verkaufen ihr Gut an die Herrschaft 4222. E. freigelassen, manumittere liberos et solutos a jugo servitutis, ab omni jure et jugo servitutis liberum dimittere et solutum, dare et dimittere ab omni jure proprietatis, quo nobis astricti fuerant, liberos et solutos et a qualibet impetitione servitutis, 28914 39426 48328 4984 Leugnung der Hörigkeit 5316. Wer binnen Jahr und Tag als eigen angesprochen wird, darf nur nach Vergleich mit der Herrschaft zu Br. Bürger bleiben 1 374; Bürger als E. vor des Herzogs Gericht in Br. anzusprechen 1 386; E., die bei Gewinnung des Bürgerrechts sich vor dem Rate fälschlich für frei ausgeben, werden verfestet 1 4630; E. können zu Br. kein Erbe besitzen 1 448, nicht Heergewette noch Erbe nehmen IV 54450 (56533). Rechte der Klöster Königslutter und St Aegidien, sowie der Stifter St Blafien und St Cyriaci an ihren

Laten 453 Nr 234.

Latrecht, litonum jus, jus servitutis, jus proprietatis, 28919 4222 48329. Leistung nach L., jus litonicum . . . ad dandum annuatim debitum,

4526.

Eigentum, eghendom, proprietas, proprietas et dominium, pr. feu dominium directum, alle dat recht . . ., hericap unde eghendom, proprietas . . . et omne jus ac dominium, proprietas et jus dominii, totum jus et dominium proprietatis, omne jus proprietatis, libertatis et dominii, proprietatis et libertatis titulus ac jus dominii et proprii u. a., 954-13 13324-33 19124-29 2277 22916 33112 49323 4.0. Eimer, amber: E. Butter, Honig 5472 (57125).

Einbringung in die Erbmasse, inbringen, weder inbr., (weder) to dele bringen, wedder to der delynghe br., 21510 2359 37715 54215 (5637) 5664.

Einfuhr: E. von Korn 1 4645; f. auch Zoll (insbef. auch die Zollrollen). Einfuhrverbot auf fremdes Malz 1 4540.

Eingebrachtes des Mannes 3027, der Frau 1603 (f. auch Gerade, inghedome).

einkomener man Fremder 54929.

Einlager, inkomen to Br. . . . recht inlegher to holdene unde nene nacht van dennen to wefende, we ne hedden . . ., intrare Br. ad jacendum fine confensu... nullatenus exiturum u. ā., intrare obstagio ad jacendum, lighen, jacere, 1097 175° 232° 435.0° 445° 489° 519° 522°; E. mit regelmäßigem Wechsel des Ortes 328°.

Einlösungs. Verpfändung.

Einverleibung von Kirchen in Klöster 3842 4052.

Eis, glacies, auf dem Mauergraben (?) 585.

Eisen, ysern, serrum, 18725-27, Zoll davon zu Br. 54624 (57128) 54712, zu Hamburg 41320 41324 (majus u. minus f.); eiserne Handschuhe 5609; dat hete ylern f. Feuerprobe. Eisenhandler f. Ylerenmengere. Eisenhut, yleren hoth, Zubehör des Heergewettes 54517 (5607).

eldere mome Großmutter 3566, elderevader

Grobvater 1924.

elemoline Almolen.

Elle, ele, elne, ulna, 19327 54652 (57124).

endrechticheyt Uebereinkommen, Bündnis 3346.

ene — en (Negation) 4937.

enterven enteignen 55340

Entfahrung, utvoren myt ghewalt, enwech voren: auf E. von Frauen oder Mädchen steht dauernde Stadtverbannung 5451, Verfestung 14416; entf. Frau oder Jungfrau verwirkt ihr Erbe 1 4410, entlaufene Tochter desgl. 1V 5638.

ent-, untgan einer Anklage, Klage ledig werden

DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

5401 (5611) 54021 (5616) 5424 (56226) 5441 (5651)

entlosen abhanden kommen 2766.

entleggen, -fecken, -zecken, abstreiten 540\*7 (561'4) 543 156327).

(ent-) untveren entfremden 8319.

entvören, untvoren, -fören, hinterziehen: tollen u. 1 4759, IV 5478 (57026); von Rechtswegen abgewinnen 54211 (5631). S. auch utvoren.

(ent-) untwiken: (eneme) u. zu Gunften eines an-

dern weichen, raumen (?) 5610.

eraftich, -haftich: e. man Angehörige verschiedener Stände 264' 3332°; c. wise manne Rat von Hildes-heim 5337; f. auch wise.

erbar: e. wife heren, manne Rate zu Braunschweig, Hildesheim 36924 53223, e. bescedene wise manne

Rat zu Göttingen 34128.

erbaricheyt: juwe e. Anrede eines Bischofs 60; f. auch reverencia.

 $Erb\varepsilon$ : heres principalis sui patris 234<sup>17</sup>.

Erbe, erve, ervegut, erfthaftich gut, were, hus, Grundstücke, insbes. Haus und Hos, 110 26911 54921 5667; Lehngut in der Stadt gilt als E. 54411. Austassung, Friedewirkung, Verpfändung von E. vor dem Vogte bzw. der Stadt I 444, IV 54113 5445 7 (5653 5) 54939 56812.241.; Gewährleistung des Verkäufers von E. 1 441 (IV 57622); Eignung von E. für Forderung IV 570-; Beschlagnahme von E. wegen Schuld durch Kreuzaufstecken 54110 (5623); E. als Weddeschatz 54318 (56410); Belastung von E. ins Stadtbuch einzutragen 1 445. E. als Bürgschaft für den Hals IV 54433. Stadtpflicht von E. und deren Wahrung I 446, IV 54427 (56521) 56818 57624. Vorkaufsrecht an E.: des Rates 57621, der Verwandten des Besitzers 57621, des Zinsherrn 1 4888, IV 5682°. Testierung über E. 56817; E. im Erbgange und bei der Erbteilung 57719.23.28. An Gotteshäufer vergabtes E. foll binnen Jahr und Tag verkauft werden 5756; Fremder mag ihm verpfändetes E. verkaufen 54929; Eigenleute dürfen kein E. haben, sollen es deshalb binnen einem Vierteljahre verkaufen 1 448. Zusammenlegung von zwei oder mehr E. zu einem ist strafbar 379°. Besitzer und Zinsherr von E. an der Stadtmauer haben deren Befferung mit zu tragen 5779. S. auch Erbzins.

Erbexen, erfexe, de erve exe, zu Dahlum (Salz-). Erbgut, erffgut: e. gelegen binnen der muren als ein haus, j wort oder tinss, 54925; f. auch Erbe.

Erbleihe f. Erbzinse, Zingut.

Erbrechti. subjektives, ervetal, hereditas, 5212 1492 2982 4042; 2. objektives: Kinder können den Va-

ter nicht zur Teilung zwingen 542-4 (56312), die Mutter nicht, so lange sie keusch als Witwe lebt, 54217 (563 10. 11), Teilung zwischen dem Stiefvater und früheren Kindern seiner Frau, wenn er beider Vermögen an sich genommen, 5768, zwischen der Witwe und den Kindern mehrerer Ehen des Mannes 57714, zwischen Geschwistern 5663 zwischen Bruder- oder Schwesterkindern einer und Oheimen andrerseits 57735, zur Teilung hat das Kind seine Aussteuer einzubringen 54214 (5635), Teilung wird vom Rate vollzogen, wenn gütliche Vermittlung der Verwandten versagt, 57411; Buhe für Totung eines Mannes erhält der Sohn, nicht der Vater 55218; entlaufene Tochter verwirkt ihr Erbe 5638, entführte Frau oder Jungfrau desgl. 1 4410; unehelich Geborener nicht erhfahig 57621, Eigenleute in der Stadt desgl. 54412 (56521); niemand verwirkt mit dem Halfe Amvart-Schaft seiner Erben 54021 (55216 56113) 5513 55211; ein Erbe (Haus und Hos) soll dem Nächstberechtigten nur zufallen, wenn er es behalten will, 57723; Erbrecht des Heergewettes 24612 45411 54231 (56319) 543: (56321) 54424 (5659) 54410 (56521) 5467 [56018]; Befugnis der Erben zur Verschließung des im Hause befindlichen Nachlasses 5662; Behand-lung erblosen Nachlasses 545 10th (5693th.). Rechtsbescheid des Rates in einem Erbstreite 3371. S. auch Erbsen, pile (-arum) 4455. Schulden.

Erbteilung, delen, (midde) to dele, delinge gan, like delen, like to dele gan, to likeme d. g., liken del nemen, (mede) to kindes dele gan, mid den kynderen to dele gan, kindes del nemen, afnemen, 2<sup>c6</sup> 8<sup>2</sup> 74<sup>15, 18</sup> 83<sup>10</sup> 120<sup>10</sup> 125<sup>10</sup> 156<sup>26</sup> 165<sup>25</sup> 169<sup>12</sup> 170<sup>2</sup> 207<sup>15</sup> 215<sup>7, 101</sup>, 235<sup>86</sup>, 238<sup>31</sup> 247<sup>18</sup> 303<sup>25</sup> 377<sup>15</sup> 378<sup>11</sup> 490<sup>31</sup> 542<sup>15</sup> (563<sup>7</sup>) 566<sup>46</sup>; E. zwifchen

den Herzögen f. Landesteilungen.

Erbverfügungen (Vergabungen von Todes wegen u. a. bis auf die — ausdrücklich so bezeichneten — Testamente u. testamentarischen Bestimmungen) 212-19 310 (?) 6115 729 121 2119 5012 6417-19 7412 7811-22 847 (?) 8910-122 21124 9021 96 Nr 88 11527 1266 12722 1291 140 Nr 129 15014 15522 20018 20224 2157 2172 21814 2356 23828 24222 24514 24613 249214 25223 2534-18 26824 27212 278711 2832 2857 3037 21 30631 3174 3186 (?) 335 Nr 333 34823 3521123 3531114 35810 284 4785 49085 20 4923 49716 5023 513 Nr 407, insbesondere zu Gunsten von Ehefrauen 5311 6416 8616 12323 1601 1686 8 1701-18 2001 21817 2351 23928 24014 24613 24818 2777 28116 30615 49219, von zweiten Ehefrauen 211 728 1258 2157 23828; gegenseitige Erbeinsetzung 510 27018

283<sup>13</sup>; Wandlung von Erbverfügungen vorbehalten 64<sup>24</sup> 84<sup>21</sup> 91<sup>3</sup>, desgl. lebenslängliches Verfügungsrecht bei Vergabung von Todes wegen 170<sup>12</sup>. S. auch Vermächtniffe, fromme.

Erbvergleiche 921 102 50.6 5113 566 7321 11471 12616 12929 16821.24 2042.7 2125 23623 24112.22 2431 25219 2536 255 Nr 243 26920 27912 28327 325 Nr 321 332 Nr 329 34918 3621. S. auch Abfindung, Erbverzichte.

Erbvertrag 2414.

Erbverzichte 34<sup>12</sup> 57<sup>4</sup> 83<sup>5</sup> 88<sup>5</sup> 117<sup>21</sup> 130<sup>50</sup> 204<sup>17</sup> 271<sup>25</sup> 274<sup>21</sup> 363<sup>27</sup> 490<sup>29</sup>; Eventualverzicht 281<sup>28</sup>. S. auch Abfindung, Erbvergleiche.

Erbwurtzins, erveworttins, f. Wurtzins.

Erbzinfe, ervetins, ervetinsmark, ervemark gheldes, ervepunt gh., census hereditarius, ewighe mark gheldes, an Häufern und Buden 87 128.30 5511 676 (erster Z.) 734 8125 (?) 8815 9126 12320, 26 12513 1419. -1 15629 15712 163-4 21") 1706 17125 19926 20310 2081 2091 20(1) 2137 21919 2451 25011 25114 25237. 20 2565 26732 27226 2731 273 (1) 2746(2, 27(1) 27514 27717(?) 28613 29511.26 2981 30814 30915 311276 3121 315 8.32 316 9. 1817) 325 30 332 15 347 20(2) 14(2) 34910 35018 (er/ter Z.) 35117 35214 35616 34 357171. 35819 (?) 4907 50519 57711 58213, an Fleischscharren 1216 2501, an einer Scherbude 563, an Schneiderbuden 612 339, an Mühlen 9817 31521, an einem Vorwerke 24214(?), an Garten 7118 12911 (erster Z.) 14019 1659 21728 (?) 27628 4508, an Hufen und Morgen 3331 14931 21736; Erhöhung von E. ausgeschlossen 12535; rückständiger E. geht anderen Schulden auf dem Erbe vor 3771, hinsiehtlich r. E. geht der Eid (?) des Gläubigers dem des Schuldners vor 5748; an dem E. hat der Zinspflichtige den Vorkauf, an dem belasteten Erbe der Zinsherr 56820; von verfallenem oder verbranntem Hause kommt der Erbzinspflichtige durch Armutseid frei 5459 (57626). S. auch Wurtzinse, ewige Zinse, Zinsgut.

Erbzinsrecht, jus census hereditarii, 3327 4508. ergastulum Gefängnis.

ergheringe Aergerung.

Erquickungen, confolacio, caritativa c., fervicium, f. epulare, fpeciales caritative amminiftraciones, pia annua distributio, 93<sup>24</sup> 136<sup>27</sup> 180<sup>22</sup> 181<sup>20,21</sup> 224<sup>21</sup> 258<sup>2</sup> 320<sup>5</sup> 372<sup>4</sup> 376<sup>21</sup> 415<sup>21</sup> 439<sup>15</sup> 449<sup>16</sup> 471<sup>28</sup> 472<sup>25</sup> 473<sup>-8</sup> 527<sup>1</sup> 529<sup>29</sup>.

er-, vortughen durch Zeugnis beweifen f. Zeugen-

beweis.

Erwählte, electi, von Bremen (1), Halberstadt (4), Hildesheim (1).

Erz-Fehde

Erz, es: Zoll davon zu Hamburg 41334, Zoll und Ungeld ebd. 4136.

Erzbischöse von Bremen(1), Köln, Magdeburg(1),

Erzieher, pedagogus, ehemaliger, der Herzöge Otto, Magnus und Ernst Reymboldus, Pfarrer zu St Ka-

tharinen, 47<sup>27</sup>. Erzpriester f. archipresbiteri. e stuarium Dorntze.

evenho eine Belagerungsmaschine 58115.

evictio Inanspruchnahme: evictione, de e. cavere, a qualibet e. disbrigare gegen I. schützen 1833 29214 33134.

evocare laden: in judicium e. 3826.

exactio Schatzung, Ungeld.

exceptio Einwand, Einrede 3927 9419 u.o.; e. doli vel mali 17319; e. non numerate pecunie 52617.

excrescentia Steigerung, Erhöhung: e., qua cenlum . . . arearum contigerit ampliari, 1802, quicquid ultra cenfum . . . debitum excreverit 1801.

executor a sede apostolica vel ejus legatis datus 40724; e. statutorum provincialium, e. st. provincialis concilii Moguntinensis in der Diöz. Haiberfladt f. Halberfladt (2)

Exemption der Kapelle zu Runstedt von der Kirche zu Buddenstedt 402., s. auch Privilegien.

exequie solempnes dem Kl. Wienhausen für den Fall des Interdikts von den Johannitern zu Braunschweig zugesagt 45826. S. auch Begräbnis.

Exkommunikation: excommunicacionis pena 2910 3019 305 4021-27-30 421, p. e. late sentencie 14013;

we . . . in groteme banne were, darf von niemand beherbergt werden, 1 4771; event. E., excommunicationis vinculo innodare, astringere, des Pfalzgrafen Heinrich und Belegung Braunschweigs mit dem Interdikt, interdicto lupponere, durch die Bi-schöfe von Halberstadt und Hildesheim 391176. 156.; im Prozesse Braunschweigs mit Bischof Albrecht von Halberfiadt E., to banne kundeghen laten, Braunschweigs 4923, excommunicationis et interdicti sententie Konrads v Helmstedt wider Br. 3823 und Löfung der Stadt davon ad cautelam durch Dekan Johannes von Verden 391, Eventual-E. Bischof Albrechts von Halberstadt und Konrads v. Helmstedt durch den Dekan 4211, E. Pfarrer Detmars von Hornburg durch denselben 4026; E. des Propstes zum Kreuzklofter in Br. im Prozeffe mit Kl. Katlenburg 4327; Exkommunikation des Ritters Konrad v. Fümmelse im Streite mit dem Kreuzstifte zu Hildesheim durch den dortigen Archidiakon 4088; E. der Bauern von Hötzum und Sickte im Prozesse mit Kl. Riddagshaufen 52310 und ihre Lösung davon 5231. S. auch Interdikt, Sendgericht.

expense i. Kosten: e. legitime, e. in lite et extra facte 4126.28, 2. Zehrung 4512 32925 (wo das Komma hinter e. zu streichen und dafur hinter solet einzufugen ist). expositus ausdrücklich. Incera et e. voluntas 23411.

Ex[pectanz, expectatio: e. prebende 67<sup>21</sup>].

extrema Plur. letztes Stündlein 5098.

exules Heimatlofe, Elende f. Braunschweig xviii, 4 exuvie bewegliche Habe(?): Bestimmungen über die e. verstorbener Laten 44726 4549.

F

(fabrica) dat buwe, zu Braunschweig bei den Franziskanern 1414, f. ferner Br. xv, 4 (auch 14116), XVI, I. 2. 4. XXI, 2.

Fahne, vexillum, als Investitursymbol bei der Verleihung weltl. Fürstentümer: per vexilla investire

Fahrende Habe, varende have, 212 15627 24317 24711 26910 27126 28328 28410 32615 35020 35422 5668.15.

Fahrweg, waghenwech, 1891. fam ilia Gefinde.

familiares Diener, Knechte.

famolus achtbar, angesehen: f. miles 1819, famulus 1. Knappe (f. dort), 2. Diener (f. Ratsdiener), 3. junger Mann: Olricus Marborch. Färberhof, verwehof, im Hagen 35719.

Faß, vat, vas: F. Afche, Bier, Butter, Pech, Robbentran, Schmalz, Wein 4136-8.22 4141 54611 (5718). S. auch Halbfah, mela.

fautores des Kreuzklosters 19725 26150 (nach der

sweiten Stelle von den provisores zu scheiden).

Fehde, krich, orloghe, herevart, expeditio, reyle, guerra, untleggen unde vyant werden, krighen, uttheen, 3531 10824 28211 29212 33414-24-31 46719, Braunschweigs mit dem Erzbischof Otto von Magdeburg 26426, mit dem Grafen Konrad von Wernigerode 528 Nr 445, Hulberstädter Stiftsfehde 98 Nr 92, Hildesheimer Stiftsfehde 194ff. Nr 185ff., F. Erzbischof Philipps von Köln mit Heinrich dem Löwen 1864, Herzog Ottos (10) mit dem v. Meinersen 425', Herzog Albrechts(11) mit Konrad v. Wendessen und Albrecht v. Dahlum 48219, Herzog Ottos(18) mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg 1005. Hildesheims mit den Grafen von Wohldenberg 5315; Huldigungsbedingung, daß der Herzog nur mit Wiffen und Rat der Stadt F. beginnen foll, aus der ihr Not erwachsen könnte, 1 40xxx1, ohne Wissen des Rates in fremdem Dienste zu Felde zu ziehen (reyse riden) ist bei Buße verboten 1 442 (IV 58120). S. auch Schlacht.

Feilkauf, veyle hebben, mercimonia venalia habere, in Altewik und Sack bedarf der Genehmigung des Rates der drei übrigen Weichbilde 1 40xxxII; beschränkter Feilhandel mit Krämerwaren seitens nicht der Kramerinnung angehöriger Leute in Altitadt u. Hagen IV 57015; f. auch Markt.

Feind, viend, vyant, feind, adversarii, 52910 5315; F. des Herzogs im Stadtrechte 55415-22, der Stadt

desgl. 54915 5541.22 58121. S. auch Fehde.

Feldmark zu Braunschweig (VIa).

Felle, pelles: Zoll davon zu Hamburg 41324; f. auch

Bock-, Rind-, Schaffelle.

Fenfter, venstere, venstre, fenestre, in der Laurentiuskapelle zu St Blasien 187121. Iglasev., z. T. bemalt, 18712, ein sevolt v. über der Tür 18714, ein ampullenv. 18719); Verfestung wegen Zerbrechens von F. 9213. Fensterrecht: Verbauen u. dgt. von F. des Nachbars als unzulassig vereinbart 13121 20217 (kellerv.) 2198 27311, Anlage von F. in des Nachbars Hof hinaus desgl. 7727 13122.

ferto Vierding.

Feste: Ratsbeschluß über Begehung der Feste St Autors und der Kreuzerhöhung 340 Nr 353; F. der h. Anna festum duplex zu St Blassen 3712, F. der h. Elisabeth desgl. zu St Cyriaci 4828.

Festen, municiones, 2328; f. auch Stadtveste.

Feuer: bei Lebensstrafe bzw. Verfestung soll jeder sein F. wahren 1 4762. Feuerprobe, dat hete ysern draghen: der dazu Verurteilte hat sechs Wochen Frist 544' (56428). Feuersbrunst, incendium, vorbrennen, 545° (57626), zu Dorstadt 37323, Marienborn 4092. Feuerung und Licht, vüringe unde lucht, 19917.

fibula Spange.

fideles Gläubige 277 u. ö., Getreue 15119, Lehns-

Fiedler f. de vedelere.

Fische 41523; Zoll davon zu Br. 5475 (5722), F. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle u. Gifhorn zollfrei 571'; f. auch Bückling, Delphin, Lachs, Stint, Stockfisch, Stör.

Fischer, vischere, piscatores, 8011-14, Thile Corfwinder, Jan van Nowen, f. auch de vischere; Han-

del der F. unter dem Marktbanner verboten 1 4759, ifcherei, vischerige, vischweyde, piscatura, zu Braunschweig ober und unterhalb der Stadt 14711 2771 48513.34, (oberhalb des Bruches) 14621.11 (vgl. II 48011), beim Richenberge 4488, am Steintore 217:1. 16 28219. 34, ferner zu Brenneckenbrück, Eisenbüttel, Schwülper, Veltheim.

Fischerknechte 8015 Fischteich zu Marienthal.

fistulator Pfeifer.

Flaschendrechsler s. Flaschendreger Cm O.- u.

P.-Reg.).

Fleisch: droghevleysch 24616; f. auch Wildpret. Fleifchscharren, scharnen, scernen, macella, zu Braunschweig (vii, 2.5); Zins davon s. Erbzinse. Fleischzehnte s. Zehnten.

flüchtig, vorvlachtich, vorvlucht don: flüchtiger überführter Verbrecher darf in jedes Haus verfolgt werden 56626, fl. Bekiagter und sein Gut dürfen straftos gehindert werden 5672; fl. Schuldner s.

dort.

flumen Flut in der Lüneburger Sülze 25516 2658

u. ö.

Flurnamen: Dodencamp, Wustenmarke, andre zu Beierstedt, Braunschweig (via), Büddenstedt, Hachum, Lehndorf, Seker, Vepstede.

Flüffe und Bäche: Fufe, Bach zu Marienthal, Mey-

erbek, Oker, Wabe. S. auch Gewäffer.

Flutrinne, vlotrenne, der Mühle zu Eisenbüttel. Forderungen, dem Rate cedierte, 6918. 20 729ff.; f. auch Schulden.

Franziskaner, de barvoten, barvoten brodere, de brodere, fratres minores, 849 41033, zu Braun-

schweig (xv, 3)

fratruelis i. Brudersfohn 485, 2. Vetter 14619. Frauen: Fr. wird von Stadtverbannung des Mannes mit betroffen 1 4528, soll ihm solgen bei Stadtslucht 1V 5812; Beschränkungen der Haftbarkeit der Fr. für die Schulden des Mannes 57022 573141 57820; Fr. ist für übernommene Verpflichtungen selber haftbar, der Mann braucht für sie nur zu zahlen, was ihr Wocken u. ihre Spindel wert find, 5506; Fr. braucht bei Erbteilung mit ihren Geschwistern Kleider und Kleinode nicht einzubringen 566<sup>18</sup>; Fr. als Gäfte bei der Hochzeit 1 43<sup>81</sup>, IV 580<sup>261</sup>, als Dienerinnen desgl. 1 43<sup>6</sup>, IV 579<sup>24</sup> 580<sup>3</sup>. S. auch Entführung, Erbrecht, verfügungen, Gerade, Leibgedinge, Morgengabe, Notzucht, Witwen.

Frauenbett f. Betten,

Frauenklöster, vrowen clostere, 1 4613, s. auch

Augustinerinnen, Benediktinerinnen, Cisterzienserin-

nen, Maria-Magdalenenbüherinnen.

frei: fr. Gut f. Eigengut; fr. Leute, vrye 17724, Theodericus liber, Bürger in der Neustadt, 39617, f. auch Eigenleute; fr. Stadt, vriy stad, Braunschweig 1399, Freigelassen e s. Eigenleute.

freie Heiral 55011.

Freiheit, vryheit, libertas: Fr., wie die Stadt Br. bisher besessen hat, wollen die Herzöge schirmen 1 375, f. auch Stadtrecht; gantze vr. unde allet recht an verlehntem Gute haftend IV 29318 2951, f. auch Eigengut, -tum

Persönliche Fr. der Bürger in Br. nach Jahr und Tag 1 37<sup>5</sup>; Fr. der dermaligen Bürger nicht anzu-

fechten 37xxix2.

De Borch eder andere unse (der Herzöge) vriheyt zu Br. IV 1847; de vriheyt zu Br. 1 4878; locus libertatis ebd. IV 25413.

Freiweltliche Stifter: Gandersheim, Quedlinburg. Frem de, vromede lude, 1 477°, f. auch einkomener man, Gäfte, Kaufleute, peregrini.

Friede, vrede, pax: der fremde Kaufmann hat in Br. Fr. wie der Bürger 543 27 (56419), in herzoglichem Fr. und Schutze zu Br. zu wohnen einem Juden und seinen Erben gewährt I 41xxxiii: Fr. gekauften Erbes wirkt der Vogt 5445 (5653), Friedewirkung sichert nach Jahr und Tag gegen Besitzanfechtung 54227 (56315); possessionis ac proprietatis et libertatis . . . manforum firmare et stabilire firmam pacem atque bannum feitens des Herzogs 14320, vrede unde ban hebben des hules, (des) tinles ulw. 7424 7819 804 8311 871 908 9929 12918 15721 16029 1612 7 1637.9.18 16420 16530 1997.24 2027 203 25 207 9, 20, 28 208 18, 10 209 3, 12 210 2 31 2112 21321 235 17.15 23611 23728.24 2385 24728 2511 26821 2696 27022 27514 2831 30621 30719

3119 3125 31419 31525 32810 33025 35011 35432 35529 3574 55010, an ener halven marc gheldes, in deme huse usw. 844 16329 2172, gheldes vr. u. b. hebben an, in (eneme) hus 75<sup>25</sup> 77<sup>8</sup> 1187 199<sup>19</sup>, Rat hat Fr. u. B. auf beiden Uferfeiten dreier ge-nannter Brücken 575%, vr. u. b. (mit Gen.) ent-fangen 2081°, laten 7825 11311 1577 1699 2029 21326 35025 35416, uplaten 7526, vor gherichte uplaten 844 11325, gegen Fr. und B. kann man nur mit Fürsprechern in gehegtem Dinge Einsprache erheben (wederspreken) 57811, erststellige Hauszinse bezeichnet als de erste tins unde de erste vr. u. b. 679 889-11-13. S. auch Burg-, Landfriede.

Friedensbruch f. Haus-, Landfriedensbruch.

Friedepfennige, vredepenninge, 5446 (5654), -fchilling, vredeschillyngk, solidus pacis, 143 %. Friedewirkung f. Friede.

Friedloslegung, vredelos leggen, von Räubern

54212 (5634).

Fuder, vo-, vo-, voder, planstrum: vol v. 5438 (5641), F. Bier, Bücking, Fifche, Heu, Roggen, Salz, Stint. Waid 1112 2658 2826 47121227. 5088 5471. 5. 13. 16 (5721).

Fuhrlohn: dessen Berechnung im Fall unterwegs erfolgter Wegnahme des Gutes oder der Pferde

57319.

Fuhrmann, wagenman, 5437 (56310) f. auch de vorman.

Fürsprecher, vorspreke, vor Gericht 54023 (56114) 57811.

Fürstabt von Werden.

Fürsten, vorsten: F., Grafen und Freie 1774. Fürftentum, principatus, d. h. Inbegriff der fürstlichen Rechte 14315.

fustis Knüttel 25413. Fuß, vot, als Maß 2037.

G.

gan: van sek g. to . . . dritte als Schiedsrichter anrufen 41 16119.

Gardiane des Franziskanerklofters f. Braunschweig XV, 3 (Ludolfus de Halberstat nicht 1321, sondern 1231).

gare koft f. Koft.

Garn, garn: Zoll davon 5471 (57125).

Gärten: von Gärten, die zu Weichbild liegen, ift der Stadt und dem Rate Pflicht zu leisten 1 449, desgl. dem Herzoge und der Stadt Weichbildsrecht IV 5704; bestimmte G. zu Braunschweig (xiiia), Lehndorf.

Baumgärten, bomgarden, pomerium, zu Br. (xiita). Waggum. Grasgärten, grashof, viridarium, zu Br. (XIIIa, wo 514 nachzutr.). Krautgarten, hortus olerum. ebd.

Gärtner, gherdenere, ortulanus: Conrad Hoppen-

nere, f. auch de gardenere.

Güste, gelte: G. bei der Hochzeit 580:ff. 25; Nichtbürger 1 4646 4770, IV 4148 54921 56811 57615, dem G. foll auf Gerichtsfpruch binnen heute und morgen Zahlung geleiftet werden 54329 (56421), Verfahren gegen G. wegen gewaltfamer Hinderung von Bür-

gern 5724, Pferdeanfangsprozeß wider G. 55310, Kornkauf der G. auf dem Markte verboten 57514, desgl. um der G. Geld [ 4641 (IV 57513), Korn der G. darf nur mit Erlaubnis des Rates gehindert werden 5708, Malzmachen der G. und für G. verboten 579 10. 12, unerlaubte Genossenschaft von Burgern mit G. beim Weinschank 5754, verbotenes Würfelspiel von Bürgern mit G. 1 48%.

Gaue, pagi: Bukki, Schöningen, Süpplingen. Gaukter f. dunne brödere, lodere, spellude.

Gefährdeeid f. Eid.

Gefangene, vangene, captivatus, 17819.21 409.4 44519; G. des Rates 52913, Braunschweiger als G. des Erzbischofs von Magdeburg 26426, des Burggrafen zu Stromberg 195 . Gefangenschaft, vengnille, captivitas, 44519, Vertrag des Hägener Rates mit einem Söldner wegen Entschädigung für etwaige G. 371 Nr 370. S. auch Haft.

Gefängnis, carcer, ergastulum, 10715-17-20.

ghehendet = gheendet 541201. gehoriam, horiam don f. Profes.

Geiseln 40915.

Geistlichkeit f. Pfaffheit, gheystlike sake in einem Bündnis ausgenommen 33413.

Geißelung, effusio sanguinis, 45823.

Geläut s. Glocken. Geld f. Münze und G.

gheldene gud Gülten 54312 (5645) 57213. gheldtyd Zinszeit.

Geleit: von Braunschweig bei Hildesheim erbetenes G., sub securitate firma ac fideli ducere, 51517, dem Braunschweiger Rate u. a. von Hildesheim gewährtes G. 51522; G., vorword, veligheit und vorwort, des Rates schützen den Verfesteten gegen Hinderung I 4525, IV 55012. S. auch veleghen.

ghelt 1. Geld, 2. Gülte, Zins 500 u. o., 3. Schuldfor-

derung 5412 (56124.27).

ghemak 1. Nutzungsrecht, ere gh. hebben, 19914, 2. Abtritt 3522. Gemein besitzs. Gesamtbesitz.

gemeyne, der stat, Gemeingut (wohi nicht, wie in Bd !!

angenommen, = unio).

Gemeine Hand, (eyne) ghemeyne, meyne, g. wisfe hant, verwahrt durch Anfang gehindertes Gut 54130 (56219) 549 4, Jahr und Tag herrenlofes Heergewette 542 12 (56320) 5468 (56019), desgl. erblosen Nachlaß 54510 (5691), Soll den Nachlaß zweier Geschwister bis zur Entscheidung des Rates darüber verwahren 25313.

Gemeines Recht, werltlik recht, jus civile, leges. 8833 17320.32 526:8, conmune j. 13934.

Gemeingut der Stadt Br.: der stat gemeyne kann nicht verjahren I 2465 (II 13518, IV 54432 57410), unfe weide, wischen und andere dinge, de unser stadt gemein horen, darf der Herzog ohne Willen des Rates nicht enteignen (enterven) 55330, unser stadt menden und gemeine desgl. niemand kaufen(?) oder besäen 5531.

Gemeinheit: vollenkomen met der menheit 55110; G. zu Braunschweig, de menheyt, conmunitas civitatis, universitas civitatis, opidi Br., civium Br., 1 396, IV 2917 3027.30 3925 1007 3276 42622.24 5288, zu Goslar, univerlitas, 5288, zu Hildesheim,

univerlitas civium, 23214 51514.

Generalkapitel, generale capitulum, der Cister-zienser, des Domstifts zu Hildesheim (10).

Generalpräceptor der Johanniter in Sachsen, Mark und Wendland Gevehardus de Bortvelde

50512.

Generalvikar, vicarius generalis et procurator tam in spiritualibus quam in temporalibus, des Erwählten Gifelbert von Halberstadt Bischof Ludwig

von Brandenburg 2324.

Gerade, radhe, redhe, r. gud: Recht des Mannes an hinterlaffener G. 54422, desgl. des Vogts 5431 (56323), Vergabung verschlossener G. durch die Frau an den Mann im Vogtding ift unanfechtbar 54221, G. von Laten vom Heimfall an die Herrschaft ausgenommen 45410; f. auch Hausrat.

Gerber, gherwere, cerdones: Ebelingus de Velthem, Johannes de Vreden, f. auch de gherwere. De ghilde der gherwere unde der scowertten 3488; dammo cerdonum f. Braunschweig VIII, 21.

S. auch Weihgerber.

ghere (Masc.) Spitz zulaufendes Ackerstück 5119. gherehus S. Sakristei.

Gericht, richte, gherichte, recht, judicium, 5404 (5612); wo niemand klagt, darf niemand richten, f. Richter; Klagen sind bei dem G. vorzubringen, worin der Beklagte sitzt, 57921; Beklagter soll (vor G.) bei Anwesenheit des Klägers selber Rede stehen 5731 Zeugenbeweis vor G. 57615, Zeugnis des Rates vor G. darf nicht angefochten werden 57617. Mit G. ist Anfang zu betreiben 54130 (56218), find Gäften Pferde zu hindern 55310, find Schuldner anzuhalten 5419 (5622), außer wenn das G. nicht zu haben ist, 54030 (56123) 5745, Schuldknechtschaft vom G. erkannt 54012 (56124); mit G. kann man zur Aufbewahrung empfangenes Gut des Schuldners hin-

dern 57829, so gehindertes Gut kann man bis zum Urteile behalten 54914; personliche Aussage oder Klage vor G. wegen Schuld ist statthast 57425; Schuldklage des Gastes vor G. 54329 (56421); Klage vor G. um Würfelspielgewinn 575 in.; Inanspruchnahme von Erbe vor G. wegen Forderung 57623, Auftassung von Erbe vor G. 56811, Verpfändung von Erbe vor G. an Fremde 54929; wegen Hauszinsforderung kann ohne G. gepfändet werden 5631; wegen Schädigung der Nachbaren durch Aufstellung einer Oelpresse muß man sich vor G. verantworten 5762; etw. gerichtliche Klage gegen den Vogt wegen Mißhandlung eines Ratmanns 57419; Ueberführung vor G. wegen falscher Bezichtigung 55110; ohne Erlaubnis des G. und des Rates auf gemeinem Wege einen Graben zu ziehen ist strasbar 57422. Mit G. Gehinderte kann der Vogt nicht ohne Willen des Klägers entledigen 54225 (56313); nur mit Willen des G., des Klägers und der Stadt ift Verfestung aufzuheben 3427, dafür gebühren dem G. höchstens 60 Schillinge 5661. Verwirkte Hand von dem G., den Klägern und der Stadt zu lösen 5408; dem G. verfällt gestohlenes Gut zu einem Drittel oder ganz 543 44 (56426).

G. in Braunschweig: Schenkung in Br. coram judicio 41827. Herzogl. G., use richte in der stad to Br.: vor ihm Bürger als Eigenleute anzusprechen oder sonstweiz zu belangen 1 386. G. in der Altshadt: upghelaten vor gherichte, deme richte 845 11 325 11500 11727, vor deme rade unde deme richte 791: im Hagen: upghelaten vor gherichte 12921; in der Neustadt: upghelaten vor deme richte 675, vul volghet vor gherichte 25122, dar in ghewiset mit deme rade unde mit deme richte 2522; im Sacke: upghelaten vor richte unde vor rade 2808, gheven unde

u. vor rade unde vor gherichte 3189.

Herzogl. G., nostrum judicium ad hoc celebratum et statutum (wo?), 1423, G. des Herzogs von Lünehurg im Papenteiche 111, des Bischoss von Hildesheim (?) 5331, vom Gogreven gesetztes G. zu Dahlum (Salz-) 511, wlgare judicium zu Rethen 1731.

G. (=Gerichtsbarkeit): des Hagens in feiner Feldmark 1627, der Altenwik desgl. 16219, zu Rischau

19813.

G. (=Gerichtsbezirk, -gebiet) 57816, des Herzogs außerhalb der Stadt 1 4000001, IV 55321 56911, der Stadt Br. (de stidde, dar der stad gherichte went) 16210, specialia judicia nostra (der Herzoge), scilicet Vetus vicus et Saccus, = unse richte, de we (die Herzöge) to Br. utestande hebbet, dem Rate der drei übrigen Weichbilde verpfändet I 40XXXII, IV 1843. G. zur Alleburg 177146.

1843, G. zur Affeburg 17714.
S. auch Bußen, ding, Goding, Graffchaft, Halsgericht, Marschall, Meineid, Rat, Richter, Schieds-, Sendgericht, Vehmgericht, Vogt, Vogtei, vrigedink,

Weichbilde.

Gerichte (= Speisen), tichte, 1 436.

Gerichtsbarkeit, jurisdictio: herzogliche, temporalis j., 1431 4092, des Bischoss von Halberstadt, j. episcopalis, 24913; s. auch Gericht.

Gerichts stätte zu Goslar 5232, s. auch dinghus. geröchte, gherochte, Larm, Hilfsgeschrei, 54134

50222

Gerste, gherite, 32311 50713.

Gefamtbefitz, gdd ufw. to famene, in ener fammeden hand, to famender hant hebben, in fimul et conjuncta manu habere, to f. h. beholden, in famendeme gude fitten, wefen to famene unvorfeheden eres erves, 73'5'7' 146'1' 2842'1. 308'4 309'8 314' 337' 362' 575'2', van famendeme gude ghelden 305'8, gud to famene gheven 5° 9'10 170'4 270'7 283'3'5. S. auch Lehnware, were.

Gefamthand, samende, sammende, samde h., conjuncta manus: to s. h. beholden 3622, mit sek in samende h. to borgen setten 21311, conjuncta manu conferre 50017, in samende h., mid s. h., mit ener s. h. gheloven, loven 98 1094 13526 24825 3694, conjuncta manu habere, in ener s. h., to s. h. hebben 7315.7 14611 3149, an eyner s. h. an leneschen weren hebben 1265, vůl don mid ener

f. h. 15422.

Gefchmeide, smide, 248°; auswärts gefertigtes filbernes oder goldenes G. von geringerem Gehalte als dem von der Stadt vorgeschriebenen soll für falsch gelten 1 46°. S auch Kleinode, moyenspan.

Geschosse, schot, 293' 581". Geschützs. blide, evenho.

Geschworene s. Innungs, Ratsgeschworene.

Gefellen, knechte, der Bäcker zu Braunschweig 33826. 23396, zu Hannover 33821, der Muller, molekn., zu Br. 33827, Schustergeselle (?), servus cal-

cificum, Heyseke de Nette

Gefinde, ghefinde, inghefinde, familia, I 4762, IV 58019, eines Pfründners zu St Blassen 48722, Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen 35813, Herrn Ludolfs vom Spitale 15619; G. foll bei Stadtflucht des Herrn diesem folgen 58121, nach dem Tode des Herrn bis zum 30. Tage seine Notdurst erhalten 56623, Schuldknecht wie das G. gespeist werden

5411 (56126). S. auch Knechte, Mägde, Ratsdiener. Getreue, ghetruwe: use (der Herzöge) leven borghere unde gh. de rad to Br. 17816, f. auch fide-

igheve) dativus vollmertig f. Schillinge.

Gewährleiftung, waren, ghewaren, -weren, en were, eyn recht ware, rechte were, -en, ore rechte were wefen, ein wher, de were don, warandare, fideliter, legitime warandare, justi veridici elle, debitam, legitimam, veram w. prestare, veram w. facere, cum debita et vera w. assistere, I 441 4642, IV 1031 1814 191 9422 961 10328 19112 22311 22828 23714 23922 29031 2981 32027 37421 44310 45410 48710 52620 54128 (56228) 549216. 56811 570° 57622 4. Ö.

Gewährsmannn, ware, were, veridicus, 44310 50318 541148. (56268.), J. auch Gewährleistung.

Gewalt, ghewalt: G. geht vor Recht 5452; der mit G. Angefallene behält mit den Schreimannen die erste Klage 54015 (5615), gewaltfame Befreiung des Verfesteten aus den Händen des Anklägers ist strafbar 5522, gewaltsame Hinderung des Bürgers durch den Gast Schulden halber desgl. 5724.

Gewalttat, wolt (578°), sulffwoldt, violentia, violentiam facere: Verfestung deswegen 58-4 926-11 13214 17127 1728 2204 10 25424 28719 31825 11

3656 55028; f. auch Hausfriedensbruch.

Gewandhäufer f. Braunschweig VII, 1f. Gewässer s. Braunschweig vi, ferner Flüsse und Bache, Teich.

Gewette f. Buhen.

Gewicht, wichte, pondus, f. Geld, Mark, Vierding. Gewichtmaße f. Maß und Gewicht. Gewicht-

ftücke, lõde, 24615.

Gewohnheitsrecht: alse eyn wohnheyt is 191 u. o., wante des nen w. er ghewelen en heft 1 397, dat recht unde w. breken 1 399, nullo jure vel confuetudine approbatum IV 45411, pro jure confuetudinario 2020.

Gewölbe, welve, vier, der Laurentiuskapelle zu St

Blafien 18719; f. auch laqueare. Gewürze f. Kümmel, Pfeffer, Salz.

gicht Aussage 551 30

Giebel, ghevele: die der Laurentiuskapelle zu St Bla-

fien 18724.

gilde, ghil-, ghylde, gildo (Fem.) Gilde: 55424 (56718) 55541.7.31 5688, die Gilden zu Braunschweig insgemein 34634, G. der Gerber und Schuhmacher 3488, der Kramer 3638.11, user vrowen gh., gildo f. Marie f. Braunschweig xx, 3; (ene) g. setten, hoghen,

verhogen 55438 (56736); gh. (Gildemitgliedschaft), eine g. winnen 55432 (5683), gh. de g. hebben 55310 5550 (5680), g., line gh. vorlesen, vorboren, -bolen 54522 (5684) 553'8 5559, fine gh. verkopen, vorgheven 56721, g. upgeven 55510; feck der g. (des Gildewerks) annemen 555°, de g beginnen 5558: f. a. Gilderecht. S. a. Aemter, Innungen, werk.

gil-, ghilde, gildo (Masc.) Gildegenoffe 37321 5552

56727 5682.

gilden (Fem. ad. Masc.?) Gilden oder Gildegenoffen? 55425 (56720).

gildebroder Gildegenoffe 55429. 11 5558; f. auch werke.

Gildegericht: Klage zwischen Gildebrüdern geht zunächst an den Gildemeister 55429 (5681).

Gildegeschworene s. Innungsgeschworene.

Gildemeister, gildemester, de mestere van den gylden, magiltri officiorum, unionum, zu Braun-Ichweig 1 4885, IV 2917 30 20. 10 3818. 11 39 7. 25 4110 428 54324 (5644) 55424.30 (567.8 5681) 5552 5685, der Backer zu Br. (van allen richten) 33820, zu Hannover 338%, der Knochenhauer im Hagen 24912 2502, im Sacke 12116 36. S. auch Vormünder.

gildenbreff, de, Herzog Albrechtsin (1 Nr 7) 50710. Gilderecht, gilden recht, gilde, 5551.11, G. im

Stadtrechte 55424--55511 56718--5688.

Glasfenster f. Fenster. Glasgemälde: ses nye belde von glase in der Laurentiuskapelle zu St Blasien 1872. Glaswaren, glaswerk, 57018.

Gläubiger, sculdenere, 28014 31 30524 5746.

glaveye, glevie, Lanze. glaven f. inglaven.

Glocken, clocken, campane: Gl.-Geläut bei Jahrzeitenfeier, campanarum pullatio, pullare vigilias et millam animarum, 47130 47310, Ratsbeschlüffe kundeghen mit den clocken 50624; f. auch Wächterglocke. Glockner, campanarii, f. Opferleute.

Glücks/piele: dobbelen, plichten unde allerleye spel, dat ghelt ghilt, von einem Bürgerssohne bei

Verlust seines Erbrechtes abgelobt 28127.

Gnadenjahre, anni gracie, Pfarrer Reimbolds zu

St Katharinen an seinen Benefizien 4520.

Goding, goding, als Gericht: zu Barum, das für die Leute des Amtes Bornum zuständige G. 29411, als Gerichtsbezirk: dat richte unde dat g., dat het dat Altveit, 1774.

Gogreven, gogreve, gogravius: H. de Vimmelsen, andre zu Dahlum (Salz-), Denstorf, Sauingen, f.

auch die Gogrevesche.

Gold--halle 761

Gold 5801, G. auf Kleidern (als Befatz u. dgl.) 1 4519 (IV 56829) 50619, G. in Tücher eingewirkt 58121; goldenes Geschmeide 1 4639, g. Kleinodien des Halberstadter Domstiftes IV 15111; Vergoldung, vorghulden, der Wappentiere auf den Gewölbeschlußsteinen in der Laurentiuskapelle zu St Blassen 18720.

Goldschmiede, goltsmet, aurifaber: Tise van Helmestide, s. auch de goltsmet; G. darf Silber nur zu seinem Bedarse, nicht um Lohn schmelzen 57426. Unio aurifabrorum: Versestung eines Goldschmieds wegen Widersetzlichkeit gegen Rat und Innung 924.

Goffen, gote, renne: Schmutz in die (Straßen-) G. zu kehren verboten 1 4764; G. auf Hausgrundstücken

914-6(1) 2021.

Gott: die Hälfte konfiszierter Waren (cal dor God d. i. foll zu frommen Zwecken verwendet werden 1 4759, (ghelt) to Goddes love keren im felben Sinne IV 912; Goddes penninge Handgeld 57423.

Gottesritter f. Johanniter.

Gottesurteile: der zum dritten Male des Diebstahls Angeklagte reinigt sich durch G. (myt dem ordele) 542 (562°); f. auch Feuerprobe, Kampf.

Gräben, grave, fossa, zu Braunschweig (vs. 2), Riddagshausen: einen Gr. auf öffentlichem (meynen) Wege ohne Erlaubnis des Gerichtes und des Rates zu ziehen ist strafbar 57423.

grad Stufe: gr. von howenem stene 18729.

Grafen, greven, comites, 1774, von Braunschweig (11, 2), Dannenberg, Eberstein, Hallermund, Hoya, Holstein, Lauterberg, Mansfeld, Osterburg, Peine, Regenstein, Schauenburg, Schladen, Wernigerode, Wohldenberg, Grafenzoll f. Hamburg.

Graffchaft, comicia: c. in Peelele vel vrigedink 1469, f. auch Vogtei; Gr. als Territorium, districtus seu comitatus, f. Mansfeld, Regenstein, Stade, Wer-

nigerode.

graft Begräbnis.

granarium Kornhaus.

grangia Klosterhof: gr. des Kl. Riddagshaufen zu Querum 4277.

Grashofe, grashof, viridarium, f. Braunschweig III, XIIIa, I (wo nachzutragen Gr. an der Breitenstraße 514). Grasschneider f. de greiere.

grawe kleide klösterliches Gewand 5559.

Grenze, schedinge, 8011; f. auch Grüben, Steine, Haufen.

uppe deme greve: zwei Morgen in loco dicto u. d. gr. bei Vepstede 51017.

Griffelschmied s. Griffelsmet.

Grobschmieds, Schmied.

grope Topf.

Grofchen, grote, groffi: veer unde drittich scillinge groter 8716, Turonenses groffi f. Tournosen. grote Grütze.

grote mome Grobmutter 36114.

Grundruhrfür die Schifffahrtzwischen Braunschweig und der Nordsee ausgehoben 54323 (56417).

grusener Waffenrock (?) 19315.

Grütze, grôte, 7112. Grützmacher (?) f. de gruttere.

gunch panne, Pf. am Gange, f. Salzpfanne. Gürtel, gordel, reme, 143xxxviii [451]: mit Messingspangen beschlagene Weißledergürtel 363911; G. als Zubehör des Heergewettes 54425 (56520) 54531

g ut: gud man — dessen Gewette für Backenstreich usw. 54020 (56112), gude lude als Zeugen 54026; den Herzögen (to) helpen de stad to gude holden sollen Rat und Gemeinheit schwören 1 3946, to g. vormunden IV 30324, gut u. a. (eneme) to g. holden 2112528 u. ö., to gude unde to truwer hand hebben 23515, holden 27712 u. ö., helpen to g. holden u. to tr. h. 18214, to g. u. nicht to arghe holden 557, vormundere wesen to g. unde nicht to arghe 5092157712, Unmündige to g. meynen, nemen Pslicht der Vormunder 569245.

gwerra Anfechtung, impetitio 5227; f. auch Fehde.

H.

Hafer, havere, avena, 6923 (auch 6924 ift vieileicht avene fr. anone zu lefen) 72° 32024 48817 50713 5104.

Haft: in de hechte komen 5721, f. auch Schuldhaft; Verhaftete: zu Braunschweig ein Mönch Hildesh. Diöz. apprehensus 1071, ein Lüneburger carceri mancipatus et inibi detentus 340°, zu Hildesheim misdadeghe lude begrepen 5328.

DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

Hagel, haghel, 28210. Hagen Rosenhagen; s. auch Hagen im O.- u. P.-Reg. haghenlakene s. Laken.

Halbfaß, halfvat, dimidium vas: H. Bier, Butter, Robbentran, Wein 41321 54611 (5718).

Halbstübchen: de halphstovekens canne 3792. halle die Schneiderbuden am Altstadtmarkte: Br. Hals f. Todesstrafe. Halsgericht zu Rischau.

Hand: H. durch Lähmung eines andern verwirkt 5408; lenen (belenen) mit hand (hande, -den) unde mit munde, alse eyn wohnheyt is, 1811 23 121 3737 u. ö., manualiter conferre 45427, manibus et ore inpheodare 22316, (pheodali) tytulo conferre cum folempnitate confueta vive vocis ac manuum 50010, manu ad manum (alicui) refignare 40214; [in?] de hant derfulven . . . gheven to vurcopene 37914, in manus (aliquorum) promittere 41718, refignare in manus (aliquorum) ad manum (utilitatem) ecclesie . . . 40617 41717; to (enes) hant stan (von Sachen) 128 9 4934.8, to (enes) h. beholden 824 24629, hebben 77%, kaufen 782, vorderen 847, ad manus (alicujus) recipere 1522, in feudum recipere 42912 43117, (eneme) to (enes) hant antworden 8521 u. ö., don 9<sup>1</sup>, gheven 167<sup>3</sup> 342<sup>8</sup>, laten 78<sup>26</sup>, loven 7628 10830 u. o., sculdich wesen 12622, uplaten 96 11510, uplenden 49231, verkopen 1639 16630 u. o., (alicui) ad manus monasterii . . . porrigere in pheudum 43222, (alicui) ad manus (alicujus) tradere 10719. S. auch Eid. Gemeine Hand, Gefamtbesitz, -hand, Treuhand.

Handel, kopenicap, Ichafft, 24720 55416, rechte k. 57311; f. auch Feilkauf, Kauffahrt, Kaufleute. Handelsgefellfchaft, kumpenye, unerlaubte, von Bürgern mit Gästen beim Weinschanke 5754.

Handhafte Tat, hanthaftighe dat, de openbare hanhaftige d., bloh dad, uberführt die Juden zu Braunschweig 1 432 (18 3231), den Räuber 18 54213 (5635); den darauf Ergriffenen schützt das Bündnis zwischen Braunschweig und Helmstedt nicht 32817; in der d. soll Notzucht beschrieen werden 5784.

Handschuhe, hanschen, yserne hantschen: ein Paar Zubehör des Heergewettes 54524 (5608). Handschuhmacher, hantscomekere: Hannes de Osenbrugke, s. auch Hantscemekere.

Handtücher f. dwelen, mappa.

Hanffaden, filum canapis, an Bleibullen von Papstbriefen 224 4801.

hantvat Waschbecken.

harenen (wohl verschr. für havenen) und holden

544" J. Hegung.

Häring, ha, heringh, allec, alec, 53125; Zoll davon zu Braunschweig 54613.23 (5718.19) 54714, desgl. zu Hamburg 4138.19.14 4146, Ungeld ebd. 4138.19.

Harnisch, harnasch, -esch, harnich, Zubehör des

Harnisch, harnalch, -elch, harnich, Zubenor des Heergewettes 545<sup>26</sup> (560<sup>6</sup>), H. des Heergewettes, das der berechtigte Erbe nicht ansordert, fällt an die sonstigen Erben 542<sup>13</sup> (563<sup>21</sup>), an den Rat 560<sup>21</sup>; s. auch famftener, spoldener. Harnischmacher s. Platemekere

Hartkorn, harde korn, d. i. Gerste, Roggen, Weizen: Zoll der Braunschweiger davon zu Celle und Gishorn 5713.

Haufen, hope, als Grenzzeichen: ackere, de ...

ghemalet fint mit hopen, 18922.

Hauptmann, hovet, houbt, heuptman, des Rates 10824, desgi (?) 551°, des Erzbischofs von Magdeburg Hilmar von Oberge.

Haus und Hof: sweren, dat he sines (des Gewährsmannes) huses noch hoves nycht ne wete...,

5411 (56220); f. auch Erbe. Hausbäcker f. Bäcker.

Häufernamen f. Braunschweig xiii.

Hausfriedensbruch, den hüsvrede breken, (eneme) schüt wolt (in deme huse), violentia in domo (alicui) facta, v. domus: durch H. wird der Halsverwirkt 540<sup>15</sup> (561<sup>8</sup>), fur H. ist dem Mieter, nicht dem Eigentümer zu bühen 578<sup>8</sup>; Verfestung wegen H. 14<sup>4</sup> 171<sup>10</sup>.

Hausgesinde f. Gefinde.

Hausrat, husgherad, h. unde inghedome, i. unde hüsrad, inghedome, -dôme, clenade unde i., allerhand cleyne husgherat. 1 44 2, 1V 2-7 7417 7623 12011 12315 1603 16812 1885 1705 2005 2125 21516. 19 23610 238 2855 24611-10 24717 2534 26928 27128 2779 34823-27 36619 5814, f. auch Gerade.

Hausverbot wider eine Schwester 11917.

Hauszins, husghelt, census domus: Verkauf von H. ins Stadtbuch einzutragen 1 445, um H. kann ohne Gericht gepfändet werden 1V 5631. Wiederkaufliche H. 16 9 24.9. 100) 29 417 712.26 89 1027 125. 25 1321714 518 5210 22 31 4514.26 32 7324 7410 754 789 817 (8116 l. Thile fast Henning) 8325 8655 875 882 007 019.11.18 39.21 29 1088 11229 24.28 11317 11410 11517 1172.37 1184 25 11920 20 1212.7 123" 1247 12512 1260 12716 1552 1557 (l. abgekauft) 15928 16228 16510 16614 1696 17025.12 1716. 8 1996 20015 201-1 20222 10 20311 20 20410 2051 9 2071-8 20810 20917 21011-16 10 2112 21319 21618 2182. 4. 124. 21. 46 2191. 4 14 23513 23718. 35 2427. 15. 27 24376.8 24414 24610 24814 2498 2515.8 25166 (wo zu lesen um 3 Mark wiederk.) 251 28 252 10f. 253 24. 29 12 254 268 10. 18. 75. 281 2691 27022 2714 2724 27313.21 2749.15 275 27621 27721.346 27814. 2- 2799 16 28012 17. 30 28312 28522 2863. 6. 14. 27 2872 30226 3035.8 12 3048.31 30527 3068.19.22 3079.28 30819 3101.22.32 3116 31635 28 31714 17 22.29 34715 348: 16 34917 3509 3515.8.13 3525. 12.13 3537. 14.

Heergewette, herwede, weyde: Recht des II. 545<sup>24</sup> (560<sup>1</sup>), insbesondere Erbrecht 246<sup>12</sup> 434<sup>9</sup> 542<sup>11</sup> (563<sup>9</sup>) 543<sup>1</sup> (563<sup>21</sup>) 544<sup>24</sup> (565<sup>14</sup>) 544<sup>16</sup> (565<sup>21</sup>); von den Pferden der Stadtknechte wird kein H. ge-

geben 1 4771.

Heerstraßen, herestrate, wech, strata publica, s. Braunschweig viii, 32 (wo nachoutt. 1894). 39; Erbieten Braunschweigs an Hildesheim, die str. p. zu

befrieden, 53 127.

Hegung, heghen unde holden, harenen u. h., herberghen, in siner herberghe holden unde beschermen unde voden unde starcken: verbotene H. von Verbrechern usw. 1 4771, IV 54420 (56517) 55223; f. auch Verfolgung.

Hehlerei: wer Raub- oder Diebesgut kauft oder verbirgt, verliert die Innung, und sein Leben und Gut ftehen in des Rates Gewalt 1 4615; Silber und Gut, das kein Diebsgut ist, darf man im Hause kaufen IV 543<sup>22</sup> (564<sup>14</sup>).

heynkeman f. hinkeman.

helle Abdachung, -hang?: bi der h. f. Fümmelfe. Helm, helm, 65", als Zubehör des Heergewettes 54527 (5607); f. auch Eifenhat, tester. Helmschläger f. Helmsleghere.

hengen: Einhangung, heftung von Verträgen in Stadtbücher 25614 3680, Eintragung desgl. 6623 10411 1068 49814.

Hengste f. Pferde.

herberge, ghe, Herberge 1 4645 4880, IV 57817 (d. i. Wohnung?), in finer h. holden beherbergen 55222. herberg hen beherbergen 1 47711, verwahren IV 55223. S. auch heghen, herberge.

hereditas f. Erbrecht. herevart f. Fehde.

Herr, here, herre, herr, dominus: H. der Stadt die Herzöge 1 39 4.78. 47 69, 1V 147 21 328 459 21 (?) 543 13 551 31 552 553 24.29 5546.22 5642 5697.17 579 14; H. der Juden 550 22; H. des Haufes Dahlum Balduin v. Wenden 150 13, H. zu Egeln die Edeln v. Hadmersleben 28 : H. Einzelner (in welcher Bedeutung?) 203 15 21 264 10, Schwiegervater 252 22 286 12; eyn here wesen (m. Gen. der Sache) Eigen-

tümer sein 20010.

Herren, heren, domini, bürgerliche: Aderold (f. Aderoldes), Arnd (f. Arnoldes), Benedictus, Bernard (f. Bernhardi), Thidericus de Blekenstede (1), Helyas de Brunsvic, David, Ecbertus (f. Ecberti), Ekbertus, Cone Elyas 71, Engelardus (f. Engelhardi 11), Gerwyn (f. Gerwini), Gerwin, her Godeke (/. Godeken), Helyas (f. Elie<sup>12)</sup>), Hoeld (—Halto), Volcmarus de Mirica (— van der Heide<sup>(1)</sup>), Conradus, Herman, Herman Holtmickere (\* 18. 18), Jurgies (f. Georii), Ludolf Kale (\* 9), Karolus (f. Karuli (21), Heyfo, Eckeling, Heyne boven deme Kerchove (4.7.18), Kersten (f. Kerstens), Hildebrandus Longus (- Lange 44), Fredericus de Lochtendorp, Ludeke (f. Ludolfi), Luder, Mertin (f. Martini). Johannes de Monftede (= de Munftede (2)), Ludo]fus monetarius (= Muntaries (71), Conradus frater u Conradus filius domine Sophie (1-1), Jorden Stapel (60), Gerardus filius domini Stephani (4), Steven (J. Stephani), Egghelingus de Strobeke (1), Herman von Ursleve (9), Wedeghe van Velstede (13), Vrederik (f. Frederici), Wedekind (f. Wedekindi). Bernd hern Wedekindhes, Wlframmus (f. Wulverammi), Hermen Wolvrammes (f. Wulverammi (2) - Domine, vrowen, bürgerliche: Saphie, Alheyt van Acchem (9. 22), Grete van Aden[tede (2) Bele van der apoteken (3), Ghese Balhornes, Bele hern Berndes, Grete van Blekenstede (23), Bele Bonneken (15), Eyleke von Borchwede (8), Grete van dem Broke (6a), Ilzebeth van Broftide, Dilige, Hanne, Ghese Doringes (7. 00), Aleke van Eldazen, Mechtildis de Erkerode (?), Mechthild Herrn Jurgies (= Georii). Aleke Gödeken, Gheseke des golt Imedes, Alheyd van deme gronen bome, Grete (Groten Janes) geb. Gyres, Mechthild Grummen, Bele von Gustidde (122), Hampe, Alleke van Hillerdessen, Lutghardis, Jutte, Beleke Holtnickeres (13). 35a, 52), Aleke van deme Hus (40), Yde geb. van Hone, Bele van Calve (14), Bele Kappellen, Sophie, Jutte boven deme Kerchove (138 18), Grete Kilenberges, Grete de Kokesche, Bele, Richlind Krones benes (14, 14), Mechthild Langenjans, Wynneke Langhen Janes /f. van Bortvelde (1), (Bele) van Lydinge, Lucia (f. Lucie), Grete, Bele van Luckenem (12a. 1411, Sophie von Lunden, Alheyd Meybomes (2), Sophia von Ofterdingen, Aleke, Bele v. Peine (162. 21), Alheyd von Pôlede, Katherine Rammesberghes's, Reimburgis, Mechtold van Rotene (6), Ghese Rotgheres (11), Gertrud Slengherdus (7), Ghese Fabri = Smedes), Kine Smedes, Sophia, Mechthild Stapels (5 t), Tzie van Strobeke (66), Jutte van Twedorpe, Cye Upleggeres, Mechtildis, Margareta de Ursleve (153, 21), Edeleke van Vallersleve (12), Ermeghard, Jutta van Veltstide (152-18), Jutte van Waten-Itidde 151, Rickele van Wetelemstidde 741, Hanne v Wolterfin

Herrschaft, herscap, sleop, sleop, dominium: d. imperii 39810; d. civitatis de Brunsvich 39817 39918; d. seu jus Herzog Ottos (18) an freigelassenen Bauern 4986, f. auch achte, Eigentum; de, unse h., de h. von Br. die Herzöge (1391-140) 441, iV 2816 18215 5514 5531; de h., dominium die Herren von

Unfreien 1 374, IV 4549.

Herzöge von Bayern, Braunschweig und Lüneburg, Sachsen.

Herzogtum Braunschweig und Lüneburg f. Br. 11 (wo nachzutrugen 55436 5673-).

Heu, how, 1110 2826

Himpten, hymmeten, hympten, Hohimaß: H. Korn 1474, W 511111166133512, Salz 54714.

Hinderung (inpedicio 340 vielleicht verschrieben sur inpeticio)

• von Perfonen, befate, angripen, anverdigen, befetten, hindern, upholden, detinere, 27924(?) 400<sup>2, 10</sup>, im Stadtrechte 540<sup>30</sup> (561<sup>22</sup>) 541<sup>6</sup> 541<sup>9</sup> (562<sup>2</sup>) 542<sup>25</sup> (563<sup>11</sup>) 550<sup>31</sup> 551<sup>1</sup> 565<sup>26</sup> 567<sup>2</sup> 569<sup>11</sup> 572<sup>4</sup> 574<sup>5, 26</sup> 575<sup>18</sup> 578<sup>20</sup>;

\*\* von Sachen, arrestatio, bekummeren, besetten, hinderen, upholden arrestare, occupare, prohibere, 18116 25425 30110 28 449111, im Stadtrechte 5416 5428 [56120] 54314 [56420] 54915 1511 55310 55421 50625 5672 5708 57825; Braunschweigern ein Pferd gehindert zu Hildesheim 50730 5083, Gut zu Lübeck 28629; umbekummert gud 54431. S. auch Arrestbruch.

hinke-, heynkemanne Münze im Werte von 1/3

Pfennig 7013 5826.

Hinterhäufer dat achterhus, dat achterste hus, dat echterste buwe, 8435 dat echter stenhus 5330. Hirte, herde, 14750, IV 188101, niemand darf sich einen eignen Hirten halten 14748; s. auch Schäfer. hillen aushetzen 33410.

Hochmeister der Johanniter Paul v. Modena, dessen Statthalter in Sachsen, der Mark und Wendland

Gebhard v. Bortfeld.

Hochzeit, brutlacht, lachte, hochtid (5807-23 5811): H. Ordnung : 43 XXXVIII 4412 — 4517, IV 57921 —

5816

Höfe f. Braunschweig XII (wo zu Nr 4 nachzutragen zwei Lehnshöfe Gebhards v. Bortfeld 1318: Suden dorf (16829) XIV, 1: Erlaubnis des Kreuzklosters aus drei Morgen zu Lehndorf einen Hof zu machen 3324: f. auch Bau-, Kot-, Meier-, Zehnthöse.

hotherre eines Bürgerssohnes 28127.

Hoflehn, hofelen: der herzogliche Lehnshof weiland Balduins v. Kampe zu Braunschweig (XIX, 3) 4565.

Hofmeister, hovemelter, magistri curiarum, magister seu provisor curie et domus, des Marien- und des Thomäspitals zu Braunschweig (xviii, 3f), des Kl. Loccum zu Oedelum, des Kl. Marienthal zu Warsleben, des Kl. Riddagshausen zu Braunschweig (xii, 9), zu Mascherode, zu Rautheim, wessen? zu Remlingen? strater Johannes 93.18.

Hofnamen zu Braunschweig (XII, 15f. 18. 22). Gr-Denkte, Hohnrode, Lehndorf, Thiede.

h o g h e n, verhogen: (ene) ghilden h., v. 55428 (5672")
wohi gleichbedeutend mit (ene) g. fetten ebd.

hoyke Mantel.

Hoken: Hannes Rumekeste, f. auch de hoke; f. auch Vorhoken. Hokenbuden, hokenboden, in der Altstadt: Zinse an einzelnen verkaust 15826 35527 36529.

Holz f. Brennholz, Bretter.

Holzhaus, dat bomene hus, auf dem Hagenmarkte 13014 1698.

Holznutzungen, achtwert, -word, jus quod achtwart dicitur, spacia lignorum, am Giersberge 14213, in der Ohe 523°, zu Beierstedt, Gr.-Biewende (im Oder), Bornum (im Elme).

Holzschuhmacher: Voghed, f. auch de holtsco-

mekere.

Holzschuppen, holtscur, 20125. Holzwaren, holtwerk, 57018.

homisse s. Melle.

honestus, ehrfam, -bar: h. viri Ritterbürtige 2625, Pfaffe und Ritter 40211, Ratleute 184 u. ö., h. viri et discreti Ratleute 340215 40223, h. viri et providi Ratleute 336 6 342 5, h. viri Bürger 342 u. õ., die Meister der Marienbrüderschaft 373 26, Pfassen und Bürger 345, Ritter, Ratleute und Bürger 515 4; f. auch discretus, providus, prudens.

Honig, honych (honghes, honeghe): Zoll davon zu Br. 5471 (57121); Zoll der Braunschweiger davon

zu Celle und Gifhorn 5713

honorabilis ehrwürdig, bar: h viri Pfaffen 2024 u. ō., h. viri et domini Stiftspfaffen 29017, h. et discreti viri Pfaffen 2410 3812, h. viri et discreti domini Suftspfaffen 29125, h. viri Ratleute 50725 u. ō., h. viri ac circumspecti Ratleute 34127, h. et discreti viri Bürger 44928, h. viti Pfaffen und Bürger 1101.

Hopfen, hoppen, 7!10; Zoll vom Sack H. zu Braun-schweig 54711, H.-Zoll der Braunschweiger zu Celle und Gifhorn 5713. Hopfenbauer, händler f. Hoppenere. Hopfendarrer(?) f. Rodebeckere. hor Kot, Mist: deffen Beseitigung im Echiedinge 1

holen Strümpfe: zwei h. Zubehör des Heergewettes 5467 (56014).

hospicium Wohnung 4512.

hospita, Wirtin (?), zu Braunschweig 508°.

hospitalarius Spitalmeister.

hovescheit don (m. Dat. d. Person) eine Festlichkeit zu jemandes Ehren veranstalten 5801°.

how Heu. howere Holzhauer f. de h., Howere.

huden verbergen f. Hehlerei.

Hufen: mansus dictus Merteningehove ... habet xxx jugera 92 26, m. habens triginta tria jugera 44816, quinque mansi habentes centum et viginti jugera et tres areas 42816.

Hühner, honre, 1 4759, f. auch Zinshühner.

Huldigung, homagium, huldeghen, der Stadt den Herzögen gegenüber obliegende, 495 13.16; Bericht tiber die den Herzögen Magnus (23) und Ernst (23) geleistete H. 1 38xxxi.; Huldigungsordnung 1 38xxx, Huldigungsbedingungen 1 40xxxi. Huldebriese 1345:1 37xxix (vgl. IV 176 Nr 161).

hurteleder, Leder zum Abfangen des Stohes, Zu-

behör des Heergewettes 54527 (5607). Hundert, dat hundert, als Maß: d. h. lenenwandes

54611, stocyysches 5471.

hus im pragnanten Sinne Rathaus 8822, auch 4311 [IV 5808)? husblek Hausbauplatz 25110, husghelt

Hut. hoth, hot, Zubehör des Heergewelles 54531 (56011); rote H., rôte hôde, darf der Bräutigam bei der Hochzeit nicht verschenken 1 45%. Hutmacher f. Hätwelkere.

Hütten: zu Havekost 52018, auf den Kirchhöfen zu

Gr.-Biewende 47019, Sauingen 49824.

Hypotheken (an allen Stellen?) 47 58 13: 4 432 512 6915 777 12117 12826 163 6 1714 17 20112 2141 2352 2362 2372 27429 2858 30616 31514 3174-28 3182-14 36424 und zwar erste, zweite und dritte(?) 28611. auf Hauszinse folgende 27230 28419 30511, sowie solche, auf Grund deren die betr. Häuser ganz oder teilweise in die Nutzung der Gläubiger übergehen, 199 a 24628 28510 31814. S. auch wiederkäufliche Hauszinse.

Imperativischer (?) Name: Makelet, Versesteter der Altstadt, 141

imperium: merum et mixtum i. des Bifchofs 2331; f. auch Reich.

inbringen f. Einbringung.

incendium Brandstiftung, Feuersbrunst. indebite unrechtmäßiger Weise 18018,

ingang: Zahlung für i, nach einjähriger Stadtverbannung 55314.

inghedome Hausrat. inghelt Rente 12224.

inglaven einfügen, -lassen 1221.

injuria, ie: Verfestung deswegen 1411 2209. inkomen s. Einlager.

Inkorporation der Kirche zu Roringen ins Kl. Pöhlde inne beckere Hausbäcker f. Bäcker, Innung, inninge, -ige, unio, der Goldschmiede 924,

der Knochenhauer im Hagen 24932, der Kramer

570'7; de i. de scal stan also by keyser Otten tyden 544'8 (565'21); ohne Erlaubnis der Meister und der Mitglieder (werken) darf sich niemand einer I. noch eines Handwerks unterwinden 543'1 (564'5); Aberkennung der I. muß durch die Geschworenen erfolgen 579's; siltchtiger Schuldner verwirkt die I. i 45'7, desgl. Hehler 1 46'1; s. auch Aemter, gilde, werk. In nungsgeschworene, de to deme werke sworen hebbet, IV 579's. Innungsmeister, magistri unionum, de meystere, s. Gildemeister.

Institutionsrecht f. Kollationsrecht.
Interdikt, locum a divinis interdicere, 45825;
papstliches Privileg für Braunschweig wider Belegung der Stadt mit dem I. (infra muros divina officia inhibere) ohne päpstliches Spezialmandat 407 Nr 89; f. auch Exkommunikation.

intrare ad jacendum f. Einlager. invart f. utvart. invel (— infula?) Mütze? 34411. Irregularitat 4327.

J.

Jahr: binnen sinen jaren wesen, to s. j. komen u. dgl.
f. Mündigkeit. Jahr und Tag, jar unde dach:
binnen jare daghe, j. u. d., binnen j. u. binnen d.,
bi j. u. bi d. 10820 1781 2847 33725 33810 35824;
J. u. T. in der Stadt machen frei 1 373, IV 54239
(56317), befriedeter Besitz über J. u. T. ist unansechtbar 54227 (56315), J. u. T. verwahrt gemeine Hand
erblosen Nachlaß 54516 (5691), Heergewette, dessen
Erbe nicht zur Stelle ist, 54232 (56320) 5468 (56010),
binnen J. u. T. ist an Gotteshäuser vergabtes Erbe
zu verkausen 5756, Bürgerssohn, der J. u. T. außerhalb wohnsässig gewesen ist, muß auf Verlangen das
Bürgerrecht gewinnen 56715.

Jahrmarkt, jarmarket: Verbot des Feilhandels nicht zur Kramerinnung gehöriger Leute mit Kramerware

auf den J. 57018

Jahrzeiten, jartide, anniversarius dies, anniversarii, memorie, anniversarii et memorie, 1919 25.5 ff. 2715. 4315 4620 472 488 591 6311. 21. 25. 564 23. 9326 10115. 27. 102131 1338 13617 14122 14429 1452 15318 18012 18110. 19 18715 19720 19810 21925 2604 28424. 20 30521 31232 31711 32013 34520. 22 3593 3604 37328 3748 37622. 22 37818 4049(?) 41524 4227 4338 45014 47128 472215. 473205. 4745 47725. 27 48210 49018 50024 5044 50920 51725. 28 52021 5274 52819 52928 53411; Vertrag zwischen Pfarrer Reimbold und den Provisoren zu St Katharinen um die für Jahrzeiten gestisteten Zinse 311176.

decem et septem mille domus ordinis 458<sup>22</sup>; J. in Böhmen, Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Mark, Sachsen, Wendland, zu Braunschweig (XIX, 1, wo nachzutragen Godeke Osse<sup>(10)</sup>), Erfurt, Gardow, Goslar, Nemerow, Tops stedt, Zuchan. S. auch Generalpräceptor, Hochmeister, Komture, Meister,

Präceptor, Visitator.

Juden, joden, judei: Abram, Brüder Smol, Marquard u. Effraym von Dernenburch, Yfack, Jacob, Jordan, Smol, Jüdinnen Mette, Rachele. J. zu Braunschweig 4<sup>12</sup> 8<sup>29</sup> 69<sup>1</sup>; Schutzbrief des Herzogs Magnus für die Gemeinen J. 1 420000, für den J. Jordan 4100000, Privileg desselben für die J. wegen ihrer Veberführung in Straffachen 420000 (vgl. IV 323 Nr 314), J. im Stadtrechte IV 5504-19, im Echtedinge 1 46 401. 4831. J. zu Ilelmstedt IV 3278-14. Schulden des Kl. Derneburg an J. 51610, desgl. des Kl. Heiningen 300 Nr 300.

Judenhof zu Braunschweig (VIII, 73). Judenschule, de scole, ebd. 1 41 XXXIII.

Judenzins, herzoglicher, zu Braunschweig! 412.4; Renten daraus zu Lehen gegeben an die bürgerlichen Geschlechter Eleri IV 14811, die Holtnicker 14725, die Cronesben 489.8.

Junker, domicelli: Herzöge Magnus, Ernst, Ernst

(Braunschweig 11, 23. 23a. 24).

(juncvrowe) junvrove auch Kind weiblichen Geschlechts 5061.

jurati ad concilium Ratsgeschworene.

K.

Kaff, kaf, 71° 301° 2°. Kaifer 327°, Lothar (111), Fridericus (1), Heinricus (11), Otto (111), Fridericus (11). Kaiferurkunde, gefälschte, Ottos 111 495°. Kalandezu Barum, Braunfchw. (XX, 1. 2. 4), Lucklum. Kaldaunenbänke, koldunenbenke, im Sacke 12146. kamere Kammer, Stube 16511 19913 35119 57924, hemelike c. f. Abtritt.

Kammeramt, kamerammecht, officium camere, im Kreuzkloster zu Braunschweig (xv, 2), zu Hei-

ningen, Steterburg, Wienhausen.

Kämmerer, kemerere, camerarius, magister camere, des Herzogs Johannes de Utze, in Braunschweig zu St Aegidien (xv, 1), des H. Geistskalands (xx, 1), des Rates 26915, des Kalands zu Lucklum, zu Marienthal, Riddagshausen; f. auch Kemerere, de k. Kämmrerinnen im Kreuzkloster zu Braunschweig (xv, 2), zu Steterburg, Wienhausen.

Kampf, kamp: gerichtlicher Zweikampf wegen Läh-

mang ausgeschiossen 540°.

Kannen, kannen, aus Zinn 24615, halphstovekens canne 3792. Kannengießer: Clawes Wölf, f. auch Kannengheter.

Kanonifches Recht, jus canonicum, canones, gheystlik recht, 883 1732 5263; canonicus vendicionis

tytulus 52611

Kantoren, sancmestere, cantor, zu Bremen (3), Halberstadt (8), Hildesheim (10) 14), Marienthal; cantores zu St Blasien in Braunschweig, wohl Sanger im eigentlichen Sinne, 372<sup>22</sup>, s. auch succentor.

Kanzleibeamte der Kurie f. Rom. S. auch Notare,

Schreiber.

Kapellane, cappellane, -i, zu Braunschweig 28815, ferner Br. XIV, 1, XV, 2, XVI, 1. 2. 4. 6 (wo als K. nack-zutragen Rektor der Kapelle des Thomäspitals 13929) 7, XVII, 2, zu Halberstadt (6), Riddagshausen, Steterburg. K. von Herzögen: Echardus, Küster zu St Blassen, Johannes v. Halle, Heinrich (Holtnicker (23)), Konrad v. d. Molen, Widekindus.

Kapellanslehn, perpetua capellania, in der H.

Geistskapelle zu Braunschweig 6720.

Kapellen zu Braunschweig 47910, ferner Br. xiv, if., xv, 4, xvii, Halberstadt (15), Runstedt, Steterburg,

Wolfenbuttel.

Kapitel, capitulum, der Franziskaner zu Braunschweig 30621, des Kl. Heiningen 18310, sonst s.
Stifter. Kapitelhäuser, locus capitularis, capitulum, zu Braunschweig (xiv, 1 (auch 25821), xv, 1),
Heiningen, im Kl. Marienberg b. Helmstedt, Verden.
Kapitelrecht, capitulare jus, des Blasienstiftes zu
Br. 17311.

Karitatenamt, officium caritatis, zu St Aegidien in Braunschweig (xv, 1). Karitatenmeister, karitatarius (so auch im Orig. han karitarius 3203), karitator, zu Braunschweig (xv, 1), Hildesheim (17).

Karre, karre: Karrenzoll 54622 (57116); f. auch rynkare. Käfe, kele, 1 4759.

Kauf, kop, kopen: Zuläffigkeit des Mitbietens beim K. 5722, durch Gottespfennige und Weinkauf bekräftigter K. ist unwiderruslich 57423, s. auch Hehlerei.

Kauffahrt, kopvart, 569".

Kaufleute, koplude, mercatores, 1 4613, Brandenburger zu Hamburg 1V 41321, Braunschweiger zu Brügge — genannte — 436126, zu Hamburg 41326, 8.19 4147, zu Lübeck — ein genannter — 28628, ein Genter zu Braunschweig 8714, ein Lüneburger ebd. 3408619, Magdeburger zu Hamburg 4132618, Meißner ebd. 41229 41317, Sachsen ebd. 4134. Der Braunschw. K. soll im herzoglichen Gebiete nicht gehindert werden 56911, der fremde K. hat in Braunschweig Frieden wie die Bürger 54327 (56419). S. auch Copman.

kedenen mit Ketten versehen 3464 (56013).

keghelere, Kegler, dann Betrüger: tronere (rovere) unde k. länger als 24 Stunden zu hegen ist verboten 544<sup>20</sup> (505<sup>17</sup>).

Kelch, kelk: Altarkelche (auch an erster Stelle?) 37712

51813.

kele Dachkehle.

Keller, keller, 53<sup>26</sup>; K jemand anders gehörig als das Haus darüber 364<sup>22</sup>. Kellerfenster, kellervenster, 202<sup>17</sup>.

Kellermeister, kelnere, cellara-, cellerarii, zu Loccum, Marienthal, Riddagshausen, subcellerarius zu Marienthal. Kellermeisterin, celleraria, zu

Wienhausen.

Kemenaten: kemenade in der Burg zu Braunschweig (III), stenkamere Henekes v. Uehrde 273<sup>29</sup>, echter stenhus (auch eine K.?) Tiles v. Eltze 53<sup>20</sup>. S. auch Steinbuden, -häuser.

kerne Kerbe = Gaßchen, Twete f. Braunfchweig viii,

kelen 1. wählen: einen meister k. 555°, 2. beschliehen: köre k. 5542 (567206).

kefinge Wahl: des rades k. 55316.

Keffel, ketele, caldaria, 215<sup>17</sup> 246<sup>15</sup> 378<sup>25</sup> 379<sup>13</sup> 531<sup>2</sup>, missinges k. 215<sup>17</sup>, witte k. 379<sup>7</sup>; k., dar men mach ene schulderen ane seden, Zubehör des Heergewettes 546<sup>4</sup> (560<sup>15</sup>); Zoll von K. zu Br. 547<sup>12</sup>. Keffelflicker f. Ketelboter. Keffelhaken, ketelhaken; k. mit twe haken Zubehör des Heergewettes 546<sup>4</sup> (560<sup>16</sup>).

Kette, kedene: Sperrkette in der Wendenstraße 35718. Kinder: K. werden von Stadtverbannung des Vaters mit betroffen 1 4528; Beschränkungen der Hastbarkeit der K. für die Schulden des Vaters IV 570<sup>14</sup> 574<sup>16</sup> 578<sup>20</sup>; Recht der K. am Fleischscharren des Vaters im Hagen 250<sup>118</sup>; für K. unter acht Jahren gilt die Kleiderordnung nicht 1 45<sup>19</sup>, IV 506<sup>11</sup> 568<sup>10</sup>. S. auch Erbrecht, Mündigkeit.

Kinderbischof: zum K., byscop, gewählter Bür-

gerssohn muß dienen, wenn er eine Pfründe hat, sonst braucht er nur 10 Schillinge zu zahlen 54223. Kirchen: sämtliche K., ecclesie conventuales ac partochiales, zu Braunschweig 47930; Pfarrkirchen im Osterbann und im Bann Eisleben 9924, ferner zu Anderbeck, Braunschweig (xvi. auch 18413), Broitzem, Büddenstedt, Burgdorf (?), Dahlum (Salz.), Dassel, Eldingen, Freden, Göttingen, Harvesse, Helmstedt, Kissenbrück, Lychen, Roringen, Schliestedter-

burg, Volkmarode, Wendessen; K. zur Elmsburg, S. auch Pfarren, Pfarrer.

Kirchengewänder, preparamenta, 51811.

Kirchengut: vom erblosen Nachlaß eines Pfarrkindes erhält seine Kirche ein Drittel 54517 (5694), zu Weichbild liegende Garten und Wurten von Pfaffen oder Gotteshäusern sollen dem Herzog und der Stadt Weichbildspflicht leisten 5701, an Gotteshäuser vergabtes Erbe foll binnen Jahr und Tag verkauft werden 575°, nach Anfall zu verkaufen den Dominikanern vermachter wiederkäuflicher Hauszins 24924, dem Kreuzkloster vermachter Haus- und Gartenzins 15215, desgl. binnen Jahr und Tag den Dominikanern vermachter Mühlenzins 35823, dem Kl. Loccum vermachter Schneiderbudenzins 615 3315, dem Kl. Steterburg vermachter Hauszins 6315; wiederkäuflicher Hauszins vermacht der Kirche St (Ulrici?) 2523, desgl. dem Kreuzkloster, für das ein Bürger Frieden und Bann des Zinses hat, 3062, ein Kapital an einem Haufe u. a. dem Kl. Wiebrechtshaufen 3174. S. auch

Kirchenraub 5299.

Kirchhöfe zu Barnstorf, Gr. Biewende, Braunschweig (vn., 48. 56, 81f. 97. 137f., xix, 1), Burgdorf, Engelnstedt, Sauingen. Kirchofsraub 5299.

Kirchspielf. Pfarren.

Kirchturme in Braunschweig zu St Cyriaci (x1v, 2),

zu St Ulrici 23514.

Kiffen, kustené, custini, 215<sup>17</sup> 246<sup>14</sup> 344<sup>12</sup> 379<sup>6, 8</sup>.

§ 531°, Kopfk., wangenkusten, 71<sup>14</sup>; K. als Zubehör des Heergewettes 546<sup>1</sup> (560<sup>14</sup>). S. auch pulvinar.

Kiften (Kaften, Truhen), kesten, 711-1-1 24614. Kiften macher, cistifex: Tyle Else, f. auch Kestenmeker.

текег.

Klage, clage, actio, 105° 173'7 227's u. ö.; mit den Schreimannen behält der gewaltsam Ueberfallene, der sich wehrt, die erste Kl. 540'7 (561'°), Aufschub rechtzeitig eingebrachter Kl. unter Zustimmung des Rates schadet dem Kläger nicht 578', Rechtsnachteil der Versäumnis der Klagefrist 578'; Klageverzicht bei Sühne 57's. S. auch Gericht, Schulden.

Kläger, cleghere, fakewalde, -wolde, fakwolde, fchadewolde (540°), 540° 540° (561°) 5426.36 (562° 563°) 543°46 (564266) 5502° 5527.33 5652° 56636 572° 11 5738 57813; Gewährleiftung des Kl. für den Beklagten wider Ansprüche dritter auf das Klageob-

jekt 54921.

Klausnerin, clusenerinne, zu St Leonhard bei Braunschweig (xviii, 2).

Kleideramt zu Marienberg bei Helmstedt.

Kleiderordnungen zu Braunschweig 1 4518-21, 3V 506 Nr 388 56829 58129.

Kleiderfellerin f. clederfellersche.

Kleic, klie, klye, : 4643, IV 7112 33827 3394 5706. Kleinode, clenade, ôde, clenodia, 7417 7633 12315 24717 28519 58019 5814, cl. unde inghedome 2005 23829 26923, cl. unde smide 24820; ihre Kl. braucht keine Frau (zur Erbteilung mit den Geschwistern?) einzubringen 56618; clenodia aurea, clenodium seu ornatus quidam des Domstifts zu Halberstadt 15114.

Kleinschmied f. Schloffer.

cloke lude Ritter und Bürger 978.

Klöster im Osterbann und im Bann Eisleben 99<sup>1</sup>, ferner: Abbenrode, Altenberg, Amelunxborn, in Braunschweig (xv, auch 479<sup>10</sup>), Citeaux, Derneburg, Diesdorf, Dorstadt, Drübeck, Goslar<sup>11</sup>, Halberstadt<sup>(11)</sup>, Heiningen, Heisterbach, Helsta, in Helmstedt, in Hildesheim [15-17], Ilsenburg, Isenhagen, Katlenburg, Königslutter, Corvey, Lamspringe, Loccum, in Läneburg [5], in Magdeburg [10]. Marienborn, Marienrode, Marienthal, Michaelstein, Nendorf, Nienburg a. S., Northeim, Obernkirchen, Pöhlde, Riddagshausen, Ringelheim, Schinna, Steterburg, Stötterlingenburg, Walkenried, Walsrode, Werden, Wiebrechtshausen, Wöltingerode; Kl. genannte Stifter: Hamersleben, Riechenberg, Segeberg.

Kl. oder Konvente wollen die Herzöge in Br. nicht errichten noch zulassen 137××××1: bei der Landesteilung zwischen den Herzögen Magnus und Ernst fallen die Kl. zu Br., das Aegidienkl., das Marienspital und das Kreuzkl., dem erstern zu 18418, Abkommen zwischen dem Kreuzkl. und Kl. Abbenrode wegen Ausnahme von Nonnen 405 Nr 83, Vergleich zwischen Kl. Riddagshausen und dem Hagen um Trist und Weide 188 Nr 179. S. auch Begräbnis.

Klosterfi auen, kinder, klostervrowen, juncvrowen, closterekindere, claustrales, domine, conventuales, sanctimoniales, moniales, spirituales sorores, spiritales, ancille Cristi, puelle conventui spiritualiter tradite (25<sup>12</sup>), puelle (136<sup>13</sup>), 250<sup>15</sup>, Bele van Luttere (15), vier Schwestertöchter Konrads v. Lutter, Segevrids Tochter, Wolborch u. Aleke Upslegeres, andere zu Abbenrode, Braunschweig (XV, 2), Derneburg, Dorstadt, Drübeck, Goslar (1), Halberstadt (11), Heiningen, Helmstedt, Isenhagen, Lamspringe, Marienborn, Steterburg, Stötterlingenburg, Wiebrechtshausen, Wienhausen, Wöltingerode.
Kloster gelübde s. Proses.

knape junger Mann 57010, f. auch Knappen.

Knappen, knapen, knechte, famuli, militares, 33722, de Adelevellen, de Adenebutle, de Ampleve (s), de Asseborch (23-325-35), von Bertensleve, de Bervelde, de Bodenrode, de Bortvelde 14. 21/ 27/ 331, Buschekeste, Butterec, de Dalem (Salzd.) 112. 10. 28), v. Dorstadt (128.6), v. Esbeck (8'-12), van Evellum, de Garsnebutle (116), de Gerdeslum, van Goddenftide (8L), de Gustede (7.24), v. Harsleben, de Hon-horst, de Honlaghe (1.40), Johann, de Kampe (41-49) (Nr 49: 2335), vonme Knesbeke, van Levede, van Luttere, Borchard van Marnholte 1345: 18636, de Meynerse (126.), de Nendorpe, de Olderdeshusen, van Osbernshusen, Papestorp, Reyngher, de Saldere (2)? 16), v. Sambleben, v. Sauingen, de Scepenftede, de Sekere, v. Semmenstedt, Slengerdus (11) 177, Smerebart, Spiringh (6-9), Stamere, van deme Steynberghe, v. Stöckheim, de Urede (6), de DIPLOM, BRIINSWIC, IV.

Utze (54), de Velthem (208), de Volksem, Vrese, van Wantsleve, de Wattexum, van Wenden (166, 33, 36, 42, 46, 7), p. Wendessen, de Werberge (10, 12), Albertus de Were 1327, Conradus de Were, de Werle (15), von Wettesleve, de Weverlinge (146), de Winnigestide (14, Wolfgrove.

knechte: Knaben, junge Männer, kn., junge kn., 1436 (1V 57924) 1V 25014.16; f. auch famulus, knape; Knappe? Knecht? 1 4645. S. auch Gefellen, Knap-

pen, Knechte.

Knechte, knechte, servi, socii servientes, familiares, 7915 15619122 26439 28729.23 30110.12 56525 5801; die Kn. Gemeiner Stadt 1 4775, IV 56023 58220, Hildesheims 5318.12; Kn. bei Namen Brand (Konemanns), Johannes Hoppe (Ritter Johanns v. Salder), Johannes (Baldwins v. Nette), Johannes, (Heinrich Wulverams). S. auch Diener, Fischerknechte, Mühlknappen.

Kniehofen, hüllen knilinge, knylynghe, aus Tuch

Zubehör des Heergewettes 54527 (5607).

Knochenhauer, knokenhowere, carnifices: Tile van Bonstide, Tile Keper, Hannes Krosere, Hermannus de Lamme, Hinrik Smet, s. a. de knokenhowere, Slechtere. Vertrag der Kn. im Hagen (der kn. mestere unde ere gantze inninge) mit dem Rate dort um die Scharren 249336, der Kn. im Sacke (de mestere van den kn.) mit dem dortigen Rate ebenfalls um die Scharren 12106.

knutte in Mühlen (wie zu deuten?): unrecht dunket us umme de knutten mede to suvernde 339?. Koben, koven, Verschlag für Schweine, 2012?.

Köche, koke, 57924, f. auch Kok; magister cocorum Küchenmeister.

koghel Kapuze 7114, als Zubehör des Heergewettes 54511 (56011).

Kohlen, kole, 24615. Kohlenbrennen, kolen 2948, zum K. bestimmte Holzung, kolinghe, zu Rethen.

Köhler f. Koler. kolasced *Peftarzt*.

Kollationsrecht des Abtes (?) von St Aegidien an dem von Eggeling v. Damme fundierten Altare ebd. 345<sup>18,36</sup>, bezüglich des Alterheiligenattars zu St Cyriaci 508<sup>17</sup>, des Kapitels zu St Cyriaci am Bartholomäusaltar ebd. 466<sup>19</sup>, am A. der zehntaufend Ritter ebd. 462<sup>27</sup>, am A. der Apostel Simon und Judas usw. 152<sup>2</sup>, des Pfarrers zu St Katharinen sacultas instituendi temporalem vicarium am Marien-Magdalenenaltar ebd. 46<sup>21</sup>; Einsetzung des vom Altstädter Rate präsentierten Rektors der Kapelle des

Thomaspitals (institutio, ad regimen capelle, in (capellam) beneficialiter inftituere, regimini capelle beneficialiter preficere) durch den Pfarrer zu St Petri III 2565 2592 26012, IV 11021 13721 13919.

kol-, colte Matratze 246 4 37911, als Zuhehör des Heergewettes 54425 (wo nene Schreibschler?) (56520)

54531 5461 (560116).

Komture, commendôrere, commendatores, Deutfchen Ordens zu Goslar (5), Langeln, Lucklum, der Johanniter zu Braunschweig (xix, 1), Erfurt, Gardow, Goslar (4), Nemerow, Topffiedt, Zachan, der Templer 46039, zu Braunschweig (XIX, 2). S. auch Landkomtur.

Konfiskation trifft die Waren des Vorhoken, der unter dem Markibanner Hühner, Eier, Butter und Käfe verkauft 1 4759, Brennholz bei Wiederverkauf

und Ausfuhr IV 56828.

Könige: deutsche Otto (1V), Friedrich (11), Wilhelmus, Karolus (IV) (f. auch Kaifer), ferner K. von Apulien, Böhmen, Frankreich, Jerusalem, Sicilien.

Kontumazierung f. contumacia, contumax.

Konvente f. Beginen, Klöster. Konversen, K. Meister s. conversi.

Konzil von Lyon 1274: dessen Konstitution über Benefizienkumulation 45513

kopenschat Ware 7416. kophus Gewandhaus.

kore Satzung.

Korn, korn, vrucht, annona, frumentum, 721 2010L 5116.14 5721 6924 (wo vielleicht avene ft. anone zu le-Sen) 7410 18921 2825-21 3019 19-221 30724 32311 3268 88. 33512 3394 40924 47214.15 50721.14 5087 5091° 510° 5708, malen k. 24616; Kornhandel u. dgl. im Echtedinge 1 4642-48, im Stadtrechte IV 57513E; Korneinfuhr der Bürger zollfrei 543° (5648), Ungeld vom K. in Hamburg 4138. 10; Kornausfuhr aus dem Hofe des Kl. Riddagshaufen in Braunschweig für dessen eignen Bedarf erlaubt 42610. S. auch Gerste, Hafer, Hartkorn, Roggen, Weizen.

Korngülten, scepele gheldes, 5121 12912 23525

25925 323 8

Kornhaus, granarium, zu St Blasien in Br. (xiv, t).

Kornzehnten & Zehnten.

Körperverletzung einem Kinde durch ein andres Kind zugefügt 170°. korsne Pelzrock f. Pelzwerk.

Kost, kost, spysekost, 5461: (57119); um gare k. soll wie um andere Schulden geklagt werden 5788; Vertrag um Beköftigung, in der k. holden, 28621; f. auch Speise, Unterhaltsverträge.

Kothöfe, kothôve, curia arealis vulgariter dicta kothof, zu Kl. Biewende, Bornum bei Kiffenbrück, Dettum, Engelnstedt, Geitelde, Thiede, Vepstede, Waggum.

Kotstellen, kotstede, wohl Plätze mit Siedehütten, in

der Sülze bei Vepftede.

koverture Rosdecke, Zubehör des Heergewettes, 54526 (5606).

Krambuden, krame, f. Braunschweig viii, 65.

Kramer, kramere, institores: Ludolfus Crispus, Hermannus Gheriken, Conradus de Hamelen, f. auch de kramere. Der cr. ghilde 3638.11, inninge 57017; Uebereinkunft der Kr. mit dem Rate im Sacke(?) über Schneiden und Verkauf von Weißledergürteln durch nicht zur Gilde gehörige Leute 3638.

Krämerwaare, cramerye, 57017 f. Feilkauf.

krane, de, als Beiname Kranich? 3655

Kranke, seke, infirmi, me, infirmi et debiles, im Marienspitale zu Br. 3729, domine infirmantes zu Stöt-terlingenburg 4226; unerlaubte Ueberführung von Kr. ins Marienspital ist strafbar 5758; f. auch Bettsieche. Krankenamt, officium infirmarie, zu Steterburg. Krankenbett f. Siechbett. Krankenbefuch, vilitacio infirmorum: Legate dafür 47231. Krankenhäufer, spetal, infirmaria, zu Ufenburg, Steterburg. Kranken-, Siechenmeister, lekmefter, magister infirmorum, infirmarius, zu St Aegidien in Br. (xv, t), zu Marienthal, Riddagshaufen; -meisterinnen, magistra infirmarie, procuratrix infirmarie, -marum, zu Steterburg.

Krapfen, croppelen, 13611. Krautgärten f. Gärten.

Kreuz, cruce, crux: fancta cr. imperii 39811, dat cr. auf Hägener Flur f. Braunschweig viii, 66, bi deme hon crûce auf Altstädter Flur s. ebd. VIII, 43; dat cr. upsteken (auf das Haus des fäumigen Schuldners) 541.0 (5623), under dem er litten (vom Schuldner gesagt) 54111 (5624). S. auch Kruzifix. Kreuzgang, ambitus, des Doms zu Halberstadt (18).

cribbe Krippe 15613.

Krieg, krich, orloghe, guerra, J. Fehde. Kriegsfchaden, dampna (fustenta) . . . in corpore, rebus et amicis, des Burggrafen von Stromberg im Kampfe bei Hildesheim 19527 1964-13-22. Kriegsvolk: wapende lude, manne ghewapenet, wepenere, 65<sup>12, 28</sup> 108<sup>26</sup>, man mid glevyen unde andere wapende lude, manne mid glevien unde manne ghe wapenet 10819 33422; Vertrag des Rates mit dem Knappen Ludolf Slengerdus wegen Zuführung von zehn Bewaffneten 108 Nr 110; Abkommen des Knappen Heinrich v. Evessen mit dem Hagener Rate wegen seiner etwaigen Gefangennahme im Dienste der Stadt 371 Nr 370; Ritter N. im Dienste Einbecks 55016; die exercitus der Verbundeten Bischof Albrechts (II) von Halberstadt nebst Kriegsvolk (manus) Braunschweigs und anderer Städte 9811 991; s. auch Schützen, Knechte, rennere.

Krone, corona: die Kr. als Stilck der Reichsinfigninien 3914; Kr. der hl. Jungfrau im Domfchatze zu

Halberstadt 1511.

Kruzifix(?), ymago fancte crucis, zu Dorstadt 6727.

Krypta zu St Blasien 3257.

Küche, koke, 1991. Küchenmeister, magistri cocorum, coquine, des Herzogs Hildebrand, Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen Lambert, Johannes de Levenstide; s. auch Speisemeister.

Kühe, ko, kŏ (Sing.), koy (Piur.), vacce, 247<sup>27</sup> 377<sup>25</sup> · 29 3784 531°; Zoll davon zu Hamburg 413<sup>25</sup>. Kuh-

pforte in Hildesheim.

Kümmel, cyminum: Zoll davon zu Hamburg 413<sup>17</sup>. kumpane Genoffen, Gefährten 580<sup>19</sup>, Kollegen (im Rate) 533<sup>2</sup>.

kumpenye Spießgefellen (?) 53211, f. auch Handelsgefellschaft.

Kundigungsfriften

1- halbjährige für Löfung verpfändeten Ackers 16113, einer Bude 910.33, einer Wantbude 8827, für Wiederkauf eines Hofes 50310.32, von Hauszinfen 27332 31622 35233, für Rückzahlung einer Hypothek 2474;

Michaelis (Sept. 29) — Lichtmeh (Febr. 2) für Wiederkauf von Hufen 3<sup>st.</sup>, Martini (Nov. 11) — Walburgis (Mai 1) für Löfung der dem Rate

verpfändeten Asseburg 177'91;

1- vierteljährige für Löfung verpfändeter Häufer 12614, einer Wantbude 16922, für Wiederkauf von Hufen 7311, von Hauszinsen 1 1620 1020 1221 1321 537 5420 5518 7327 759 9021 20512 21010 23517 24910 20 25224 256195 27220 274414 27622 2861 3498 35817 36016 36385 3685, von Zins an einer Mühle 31510, von Zins an Gütern außerhalb der Stadt 15418, von Weddeschatz 6427 6615 6715 50826 52228 52714-20, für Ablösung von Zins an einer Mühle 12412, von Hypotheken 511 163216 28511, für sonstige Zahlungen 23615 3477, für den Dienstvertrag des

Rates mit feinem Schützen 29311, Unterhaltsverträge 51 20425;

4- zehn Wochen vor Oftern — Oftern f
ür Löfung der dem Rate verpf
ändeten Burg Weferlingen 44425, Michaelis (Sept. 29) — Nicolai (Dez. 6) f
ür Wiederkauf von Zins an G
ütern au
ßerhalb der Stadt 3494;

5 fiebenwöchige für Löfung von Pfandgut 543 181 (564 al.), Martini (Nov. 11) — Weihnachten (Dez. 25) für Wiederkauf von Gülte 222 14;

6. vierwöchige für Wiederkauf von Lehn 29420, für Ablöfung eines Hauszinfes 30820;

7 zweiwochige für Löfung von Pfandgut 54321 (56411);

durch bewegliche Feste bestimmte: Weihnachten (Dez. 25) — Ostern für Wiederkauf von Lehen 49627 51426, für Abtragung einer Schuld 5010st., Weihnachten (Dez. 25) — Fastabend oder Mittsommer (Juni 24) — Jacobi (Juli 25) für Wiederkauf eines Hauszinses 5217, Zwölsten (Januar 6) — Ostern für Wiederkauf von Zins an Gütern außerhalb der Stadt 376215.

Pfingsten - Margareten (Juli 13) für Wieder-

kauf von Weddeschatz 3627. cûntenschelkes Hurenknechte? 34316.

Kupfer, kopper, cuprum: Zoll davon zu Braunfchweig 546<sup>11</sup> (571<sup>9</sup>), Celle 547<sup>18</sup>, Hamburg 413<sup>15</sup> <sup>25,11</sup>, Ungeld davon zu Hamburg 413<sup>45</sup>, K. der Braunfchweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 571<sup>11</sup>; kupperne blase 546<sup>4</sup> (560<sup>11</sup>).

Kupferschmiedes. Kopperslegere, simed, van der

kopperimede.

Kuppelei: de driven, de meghede, de andere vrowen vorschundet, follen lebendig begraben werden 570<sup>12</sup>.

Kurie f. Rom.

Kurfchner, korsenwerchte: Tidellinge, f. auch Korsnewerchte.

Küfter, custodes, thesaurarii, zu Braunschweig (XIV, 1f., XV, 1, XX, 2), Bremen(5), Einbeck, Hildesheim(10.14), Lüneburg(5), Marienthal. K., custos (wohl nicht der Dignitar) zu St Blassen 37225.

Küsteramt, Kusterei, custerammeth, custodia, officium custodie, zu Braunschweig (xiv, 2, xv, sf.),

Dorftadt, Heiningen, Steterburg.

Küsterinnen, custerinne, custos, custrix, thesauraria, zu Braunschweig (xv, 2), Dorstadt, Heiningen. K., sacriste, zu Dorstadt.

L.

Lachs, las: Zoll davon zu Br. 5475 (5723).

Lade: Tuchl., dokelade, 3791.

Laden, led, an Buden u. dgl., der niedergeklappt als Verkaufstisch dient: de 1., de pale under den leden der Knochenhauerscharren im Sacke 12121.

Lager, castra, Herzog Albrechts to bei Rosenthal 1256:

40822.

Lahme: ene lame maghet (Aleke) des bederes

8534.11

Lähmung belamen: wer jemand lähmt, verwirkt die Hand 5407, Gewette und Buhe für Verwundung ohne L. (ane lemende) 54010.

lay cari Laie werden 461.

Laienbrüder, fratres, confratres, zu Drübeck(?), Loccum (in Oedelum?), Marienthal, Steterburg, Wöltingerode (der dort begebene Hannes Holtik?). S.

auch conversi.

Laken 1. Tuch, Zeug, lakene, want, panni, 1115 19321. 11 37810 (Tuch?) 37910 (Tuch?) 581286; graues T. für die Nonnen im Kreuzkl. 2u Br. 26130, (Ichone I.) pulcer pannus 19328; zerschnittene L. dürfen die Juden nicht als Pfand nehmen 1 4641, braunschw. L. als Pfand zu nehmen verboten in Hagen, Neustadt und Altewik 1 4886; Zoll von L. zu Braunschweig IV 54611. [571218.], von L. aus dem Hagen zu Br., haghenl., zu Celle und Gifhorn 571+, von L., lanei panni, zu Hamburg 41325, von braunschw. L. ebd. 4149, Ungeld von L., laneus pannus, ebd. 413126; linen laken, lineus pannus Leinwand; f. a. Wantbuden, -schneider; 2. L. für besondere Zwecke: lynene, (lapl. f Betttücher, f. auch bade-, banlakene.

Lakenmacher im Hagen, in der Neuftadt und in der Altenwik: deren Sühne mit dem Kl. Riddags-

haufen 498 Nr 364".

Lakenscherbude, scherbode, im Hagen zu Br. (vii, 2). Lakenfchere wie brichw. Laken (f. o.) als Pfand zu nehmen verboten 1 486. Lakensche-rer, want, lakenscherere, s. Lakenscherere, de scerere; im Hagen sollen nur zwei L. und zwar auf Ratszins wohnen 564.

Lampen, ewige, zu St Blassen 3258, im Kreuzkloster 14427 1452. Lampenmacher s. Lampenmekere.

land, dat, Herzogtum Braunschweig 55426 (56711), f. auch Braunschweig u. Landesteilungen: zwischen den Sohnen Heinrichs des Lowen 1202:389 Nr 24, den Herzögen Albrecht und Johann 1267: 416 Nr 117\*, den Herzögen Ernst und Magnus 1345: 183 Nr 172.

Landfrieden: Erbieten des Rats das Seine zu tun ad pacificandam stratam publicam 53127. Landfriedensbruch: Verfestung propter incendia, mortbrant, rapinas, infestationes et injurias 1411, desgl. wegen Uebersteigens der Stadtmauer ad inferendum pericula burgensibus 584; Landfriedensbrecher Herr Stuve.

Landkomtur des Deutschen Ordens Jan Stapel. landkop, ghemener, landesüblicher Kaufpreis 523.

lantmat landesübliches Maß 1898.

Lanze, glaveye, glevie, -vye, lancea, 10819 33423, als Zubehör des Heergewettes 54528 (5608); L. als Stück der Reichsinsignien 391.4. Lanzenschnitzer, -macher f. GlavienÍnidere.

laqueare Gewölbe (?): 1. superius altare s. Marie

zu Steterburg 41613

Last, last, lasta: L. Blei, Eisen, Erz, Häringe, Kupfer, Metall, Wachs, Zinn 413 4ff. 21. 26. 111. 414 54611 (5719) 54718

Laten, Latgut, -recht f. Eigenleute.

Latten, latten, 1 4757, IV 695; f. auch Mauerlatten. Laube, lo-, love: L. des Rathauses (wohl der Altstadt) 1 390; verschiedene L. in einem Privathause 19912.15. Leben f. Todesstrafe.

led Laden.

ledech gut f. Eigengut. Leder, leder: Weight, wit l., 3639-11; thosneden (zugeschnittenes?) l. zu Br. zollfrei 54621 (57116), l. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn desgl. 57028.

ledes lang lang wie ein Fingerglied, von Wunden

gejagt, 553°. Let f. leve.

legati fedis apostolice 40725. leghede Niederung (?) 1626. legitima Ehefrau 227116.

Lehen geiftliche, len, geystlike l., beneficia, b. ecclesiaftica, 246t. 4520 4910 7129 723 32919 34512 41911, (Aktiv)-L. der Herzöge in Braunschweig 1841.11, den alter lenen 5079. 19; curam (die Seelforge?) beneficii relignare 47626; Inhaber von g. L.: beneficiati clerici, perpetui beneficiati Deghenardi (enior u. junior, Bruno de Erfordia, Reimbold (de Gheysmaria), fämtlich zu St Biafien;

weltliche, len, feo-, pheoda oft, werlike l. (Aktivl.) der Herzöge in Braunschweig 1843-13; manlik lengud 32417; to eneme rechten erven lene lenen

29410, to manlekeme lene, to eneme rechten manlikeme lene u. ä. lenen, untfangen, hebben 1810 971 32412 36827 3756, tenere in feodo cum proprietate 47323, to fineme live to rechteme lene hebben 33511; nach der Huldigung follen die Herzöge die Burger sofort und umsonst belehnen ! 398; kein herzoglicher Dienstmann soll B. mit L. an einen andern Lehnsherrn niederen Standes weifen 1 3811, Zuftimmung der Lehnsleute zu etwaiger Weifung an andre Lehnsherren in einem Falle vorbehalten IV 44618; bürgerlicher Lehnsmann eines herzoglichen Dienstmanns, der ohne Erben stirbt, soll des Herzogs Lehnsmann werden 1 3813, Ausdehnung diefes Satzes auf jeden Oberlehnsherrn in Rechtsbelehrungen des Rates für Hannover IV 33722 338 Nr 339; von Lehngut außerhalb der Stadt find die Bürger weder dem Herzoge noch seinem Vogte dienst- oder schatzpflichtig 55411; bei Klage um Lehngut weist der Rat den Kläger an den Lehnsherrn 54927; mit Geneh-migung des Lehnsherrn vollzogene Verpfändung von Lehngut bleibt gtiltig, auch wenn der Verpfänder der Stadt Feind wird 54918; Lehngut in der Stadt gilt als Erbe 54411 (5659); Lehngut bei der Erbteilung zwischen Geschwistern 56698.151; Barfüßer dürsen weder Lehn- noch Eigengut haben 849; Lehngut in Eigengut umgewandelt 143° 45111 48529 49321 49413. S. auch Burg-, Hof-, Reichslehn, Lehnsregister.

Lehnrecht, jus pheodale, 14310 49912 u. o. Lehnsfolge, volghe des lenes, 2771.

Lehnsteute, manne, truwe (borgere), fideles, va-falli, 1810 2627 351 26210 u. o. 1. Dienstleute als Träger herzoglicher Lehen in

Braunschweig: die de Asseborch 14526 48517, de Bortvelde (1318: Sudendorf I 16820), de Brunesrode 14523 48526, de Dreynleve 14743 48518, de Campe 4565 45947 48522, de Nendorp 48520, Scadewolt 48521, de Tzampeleve 14525 48515, de Utze 145<sup>21</sup> 485<sup>14</sup>, de Wattecsem 485<sup>23</sup>, de Werle 145<sup>28</sup> 485<sup>15</sup>, de Weverlinge 145<sup>18</sup>.

Ihr Lehngut zu Br.: Fischereigülte 14732 48518, Häuser 48521, Höse s. Br.: XII, 4 (f. auch Sudendorf 1 16820). 6f. 14. 19. 23f. 26f., Hufen 48520, Malzgülte in der Südmühle 14526, Münzrenten 48514-161.

12, Zollrenten 14521 28 48515.19

2. Gemeiner Rat mit der Burg Weferlingen von

Burchard v. d. Affeburg belehnt 44421.

3. Bürgerliche L. zu Braunschw. (8512.16 46025 (?) 48426 (?), ferner die de Achim 12014 12518 14822 1607 1903.28, v. Adenstede 23118 26921.36 (?) 3502,

Albertes 22212, de Alevelde 14820 21124 (für Hannes v. Hemestidde u. a.), v. d. Amberga 1304(?), v. Apelnftedt 30329(?) de apoteca 14826 1566, Backerman 241 14(?) 243 10 11(?) 303 16(?), de Badenebutle 39611, de Berclinge 14815, v. Bethmere (für die v. Broftide) 27710, v. Bylrebeke 1463 2726(?) 514<sup>17</sup>, v. Blekenstede 18<sup>12,27,29</sup> 166<sup>6</sup> 428<sup>3,16</sup>, v. Bodenborch 230(?), Bolte (Kalce) 14717-31 2773 48524, Boneken 44822, filii H. advocati (van der Breden strate) 44829, Breghen 5424 1471 3597, v. d. Broke 8024.28 811 3097 5222, v. Brostide 6' 27317(?) 27711, Edelerus (de Brunswich) 44813, v. Dalem 4411, de Dammone 3436 849 1136 14532 14616 15726 (?) 20619.21 29814 50026, Dore 11216 3485, Doring 7511 12225 14728 4661 51019, Drulebant 448h, de Eggelsem 5147, Eizonis 448h, Eleri 148h. 11 2217 49623, Elye 14624 3984 42911 u. 43117 (für Kl. Riddagshausen) 44821 45427 45628 46520.29 49221, de Emen 14625, Engelhardi 4292 45157, de Evessem 14622, de Gandersem 14622 41218 43223 (für Kl. Riddagshausen) 44818, Gheriken 14925 Gerwins 2727(?), de Ghilwort 44823 4663 49221, Ghir 30524(?), Godeken 14826 1491 1566, Grube 158 1468 2231 2984, de Gultede 751 774 1 1192 14730 14816 2339(?) 27126(?) 30722(?), H. et Everhardus (Salghe?) 448'4, Hake 147'2.30, Hardvicus 438'1(?), v. d. Heide 14621 198'2 2005.11 48910 51410, v. Hemestidde 1478 148105. 221. 21124 24625, Herdeken 7619 (?) 11216 1544-7 3485, Hildebrandus et frater suus (Bürger?) 4489, Holtnicker 3428.10 3521 5927 607 7528 761(?) 1194 14410 14720.23 14825 14915 2804 30515 3984 4291. (für Kl. Riddagshaufen) 448<sup>12</sup> 450<sup>28</sup> 465<sup>17</sup> 472<sup>12</sup> 474<sup>25</sup> 476<sup>13</sup> 14 492<sup>23</sup>, v. d. Hus 146<sup>19</sup> 201<sup>7</sup> 205<sup>19</sup> 451<sup>23</sup> 465<sup>24</sup> 511<sup>9</sup> 31(?), Kale 34<sup>28</sup> 35<sup>21</sup> 68<sup>9</sup> 146<sup>29</sup> 159<sup>2</sup> 237<sup>15</sup> 291<sup>1</sup> (?) 332<sup>19</sup> 366<sup>18</sup> (121 504 b), de Calve 451<sup>22</sup>, Kämmerer 440<sup>19</sup>, Keghel 148<sup>29</sup>, b. d. Kerchove 67 3428, to 3521 5927 607 1481. 8 19815 2217 26017 29026 45025 46718 49219 49625 51019, Kerstanes 14917 49614, Kylenberch 2017, v. Kyssenbrugge 15726 (?) 23920, Koghele 12926 14618 3001, Conradi 49418, v. d. kopperimede 1677, Kramere 1494 26527 46525, Kronesben 14420 3075 45122 465<sup>19-24</sup> 489<sup>10-20</sup> 492<sup>22</sup> 493<sup>24</sup>, *Crufe* 310<sup>11</sup> (?), de Kubbelinge 74<sup>15</sup> 147<sup>15</sup>, Lakenscerer 51<sup>17</sup>(?)<sup>20</sup> 114<sup>18</sup> 205<sup>29</sup> 239<sup>19</sup> 304<sup>1</sup>, Lange 412<sup>11</sup> (?), Langemennesche 11418, de Lesse 1491 37430 375°, van Linde 3243, de Lochtendorp 45122, de Luckenum 14824 46522 48610(?), progenies Luderi (Bürger?) 44817, Ludolfi 304' 31425 49418 50016, Marborch 13327 774 Lehnsleute

1431°, Martini 4486, Mathie 4481: 46521 47426 4776, Meyborn 8312 1472, Meynerdes 16722 (?), de Molendino 14621 4662, v. Munitede 41211 (?) 4162, Muntaries, Muntmester 12810 (?) 1471.6 21611(?) 23011 23 49912, Notberch 19022.28, v. Oberghe 30918 (?), de Oldendorpe 5520 (?) 44614, Osse 1448 1492.20 16424(?) 16617 24021.25 24817 4933(?), Pawel 1816 3410 8318 1464.5 20626, de Peyne 14726 14918, Peperkellere 828(?) 24711-23, de Polde 1471.8 26230, Rammesberch 14814, Reben 14610 de Remninge 667, Rese 829 18 (?) 9919 1448 14818 48926ff. 4901ff., Rike 1678 (?) 44819, Roleves f. v. Valersleve, Roseke 32619, Rotgheri 14921, Saleghe 7511 14618 1486. 121. 448151. 45521 46715, de Scalneghe 14821 21124 (für Hannes v. Hemestidde u. a.) 30411 (für Hannes hern Ludeken) 31425 (desgl.), Scapere 47323, de Scepenstede 14712 4308 49819, Scowerchte 44813, de Seggerde 558 12522 14912 2804, v. d. Seven tornen 43221 (für Kl. Riddagshaufen) 438261 43914, Silverbernere 2129, Sprinchale 1492, Stapel 8514 12630 1476-12 14920 2821 36124(?) 3678(?) 37420 375-1 43721 4419(?) 4488 46532, Stephani 2624(?) 5410 9410 956 45226 4567(?), de Stockem 14819 1499 24625 26517 28320 (?) 46510, v. Strobeke 1812.25 5924 609 689 8224 9528 1467 2222 22312 23116 36827 4562 51715, Sunnenberch 14614, v. Suntylien 12916 14628, Tymmen 761°(?), de Timmerla 14626 23521(?), de Twelken 14918 28411 38023, v. Tzampeleve 101-6, v. Uefingen 33511, de Urdhe 1816 774 14711 20010 (?) 30329 (?) 46526. 28, de Ursleve 45132 47611. 13 51019, v. Vahlberg 429<sup>20</sup> (?) 430<sup>2</sup> 433<sup>10</sup> 434<sup>1</sup> 469<sup>26</sup>, v. Valersleve (= Roleves) 212<sup>15,20</sup>, v. Vechelde 148<sup>29</sup> 277 10 (für die v. Brostide), de Veltstede 118 18 146 aff. 148 13.27 1566 19024 28 42921. 45122 45322 45628 46518 474251 48421 48910 50014, Viltere 14716, de Vimmellem 14627, Voghet 14713 14919, de Voltwische 14911, v. Volzum 48511, v. Vredhen 2595 32412.10, Frederici 556 (fur die v. Seg-gerde) 1491, Vrikke 2561(?), v. Waggen 8024.28 (für Deneke v. d. Broke) 811 1467 3097 37033 (?), de Watenstidde 1477, de Wendessem 6018 14713 14815 14919 22222 30918 (f), v. Wenthusen 29311 29429, v. Wetelemítidde 5424 5530 (?) 1265 1475 (für David Muntmester) 14718 14823 1544-6 16722 (?) 222 349 3597 (für Bertold Breghen), Woltman 14916.

Îhre Güter zu Abbenrode 4412, Adenbüttel 12624-25, Adenstedt 26921(?), Adersheim 49324, Ahlum 8216(?) 14612 14812 (Eilum?) 15726 (Eilum?)

48916, Allenvelde 1498, Allerbüttel 5921 9530, Alversdorf 46913, Apelnstedt 46523, Atzum 14615 3598 46527, Alvessum 49613, Bansleben 23117 2725 (?), Barnstorf 46526, Beddingen 44817, Beierstedt 2564(?) 26514 3599, Berklingen 14722 1488.25 33221 46517, Bettmar 1481, Kl. Bevenrode 24011 24813 36827, Biewende 30521 (?), Gr. Biewende 1301, Bisscoppesdorp 147 4, Bockerode 467 4, Boimstorf 12926 14628 3006, Bornum b. Kiffenbrück (tett richtig von B. b. Lutter geschieden?) 82 25 1468 1471 1485.27 1491 4 1567 29811 36617 (?), Bornum b. Lutter 29316, Börbum 2841 45111, Bortfeld 14727, Braunschweig 18511, insbesondere Höse 14910 4481 (Richenberch) 4564(?), Gärten 8514 4999, Wiese 1496. Wald, Wiese Honebrok 14617 14810 22111 48917, Bederenten 4601 (?) 48418 (?), Fischereirenten 1461 14711 2771 48524, Judenzinsrenten 14715 14811 48918. Malzrenten aus Mühlen 14532 1471 1487 1495 45025 4513, Münzrenten 1463.5.10 16, 18, 22, 24 1474, 7, 101, 28, 14 1482.2. 1, 181 26 1491 6, 2 16, 21 20615, 22 21614(?) 307<sup>1</sup> 490<sup>2</sup>, Vogelfangsrente 146<sup>21</sup>, Zehnten 448<sup>21</sup> (vom Rennelberge) 465<sup>20</sup> (vom Lappenberge), Zölle und Zollrenten 14621 1484 7 19825 2844 33214 45026 4513 48919, Broiftedt 2771, Broitzem 1474 , Büddenstedt 4307 44015, Dahlum 32326, Dahlum (Salz-) 1462-3 1484-29 2593 32413-29 46519 22 5119. 11 (?), Denkte 14625, Gr. Denkte 762 (?) 14614 1492. ? 21213, Kl. Denkte 1464 " 149°, Destedt 32526, Dettum 2622(?) 14613 14718.12 18 1492 2825, Dink-lar 42729 42816, Dodencamp 49818, Dungelbeck 33222, Duttenstedt 20012, Eggelsen 5148, Kl. Eggelfen 448 \*, Eickenrode 1447, Eitzum 1498, Engeln-stedt 67 147281, Essenrode 4661, Ettenbüttel 14724 46714, Eveffen 19019.28, Gadenstedt 41210 (?), Geitelde 44811.14.20, Gerstenbüttel 46714, Gevensleben 7529 14814 14913, Gilzum 14723 1547 3492 47322, Gleidingen 489 19, Kl. Gleidingen 455 19, Glentorf 4934(?), Glinde 14715 14824, Goslar 848 1135 14612 472<sup>12</sup> 474<sup>25th</sup> 500<sup>13</sup>, Hachum 241<sup>13</sup> (?) 243 <sup>5,3</sup> (?) 271<sup>15</sup> (?) 303 <sup>16</sup> (?) 454<sup>26</sup>, Halchter 51<sup>20</sup> 55<sup>21</sup> (?) 205<sup>26</sup>, Harber 370<sup>23</sup> (?), Hattorf 125<sup>18</sup> 148<sup>21h</sup> 211<sup>24</sup>, Hedeper 4774, Helmstedt 48919, Hemkenrode 33214 (?), Hohnhorft 8021 3094, Hohnrode 1678. 10 29410, Hohnstedt 32527 (?), Holtorf 14817 24025, Hundelage 493<sup>3</sup> (?), Hordorf 112<sup>15</sup> 348<sup>3</sup>, Kl. Hötensleben 432<sup>18</sup>, Hötzum 147<sup>1</sup> 147<sup>14</sup> (uder Wendessen?) 149<sup>22</sup>, Hülperode 448<sup>9</sup>, Immendorf 415<sup>29th</sup>, Ingeleben 1478 35911, Campen 1472 23010. 24, Kissenbrück 5120 8220(?) 11414(?) 13327 1433. 10 1482 20526 2222 23921, Clivorde 332.11, Cramme 4292, Crem-

lingen 14624 14914 489271. 4901, Kl. Lafferde 1481 26916 (?) 27010 (?). Lagesblittel 4484, Lamme 5120 1488 3041 (?), Lauingen 14819 2219 46519 48917, Lehndorf 26015 29015, Lehre 1461 14811, Lewe 4291, Linden 14614 14917 44822, Lutter (Königs-) 14912, Machtersen 14721 31011(?), Meerdorf 42915(?) 4301 43329 4343, Meine 23711, Meynerdingherot 45321, Meiverode 14617 44829, Neindorf u. d. Oe-fel 47212, Neindorf b. Schoppenstedt 4661, Ohrum 14716, O'rne 105 (?), Peelele 1468, Plackharft 3095 52123, Rautheim 211 (?) 37421 3758 4869 (?), Remingen 665 7717 118305. 1197 1467 35910, Rethen 32527 (1) 45116, Rieseberg 14810 22110 48917, Rocklum 683 49616, Runingen 5411 16532 33512 36124(?), Sambleben 1497 48421, Sauingen 1481, Schandelah 12810 (?) 1475, Scheverlingenburg 1678, Schickelsheim 14820 24624, Schlieftedt 1468 14714 1498 15810, Schöningen 30412 31427, Schöppenstedt 46518 48929 (Kl. Sch.?) 49277, Kl. Schöppenstedt 3969, Schwülper 5120 20520 44812, Kl. Schwidper 1484, Seinfiedt 6014, Seker 28321 (?), Sickle 1482 12, 18 149141. <sup>25</sup> 247<sup>19</sup> (?) 380<sup>21</sup> 494<sup>26</sup>, Nieder-Sickte 147<sup>19</sup>, Ober-Sickte 94<sup>11</sup> 954 149<sup>21</sup>, Sierfie 489<sup>18</sup>, Söllingen 149 10, Sonnenberg 146 24. 14, Sontmar 241 11 (?) 24310.31 (?) 30316 (?) 30722 (?), Stalhof 14815, Stapelghe 1476. Steimke 105, Stiddien 16615 2402224 24817 448-1, Gr. Stockheim 30411 31424, Kl. Stöckheim 9916 14614 3678 (?) 4417 (?) 45626 46529, Stöckheim (Flach) 33222 (?), Sülfeld 33222 (?), Thiede 212198, 2131 44819, Timmerlah 8312 12014 14626 1471 16424 (?) 19018 21 23521 (?), Twelken 48421, Gr. Twiilpstedt 16722 (?) 22131, Uefingen 18 1. 10, liehrde 1468 22310 30329 (?) 46525, Vahlberg (Gr. od. Kl.) 1264, Gr. Vahlberg 27918 3594, Kl. Vahlberg 359° 5171°, Fährmühle 14722, Vallstedt 24010 366 16 (?) 504 15, Veltheim a d. Ohe 14811 20519 46525, Veltheim (Veltenhof) 46510. Vinsleben 14724, Flechtorf 1495, Flöthe 4488 45321, Volkmarode 45224, Volzum 48531, Vordorf 4662, Fümmelse 5117 (?), Waggum 2338 (?), Warmbüttel 160°, Warm- (Was?)büttel 8028.32, Was- (Warm?) büttel 3094, Watenstedt 32526, Watenstedt b. Heerte 47211 (?), Watzum 1461 14715 14911-1 2006 27927 35910, Weddel 14918, Wedhem 50025, Wedtlenstedt 476:01., Weferlingen 154' 349', Wendebüttel 3426 3520, Wendelfen 772 14817 30912(?), Kl. Wendhaufen 82'(?) 24718(?), Wenfe 11 538, IV 44810, Westrum 44613 46517, Wierthe 14620 27317 (?), Winnigstedt 158.23 2842, Gr. Winnigstedt 12521 2805, Wittmar 1464 1545 3491 51419, Wobeck 42910 43117

43720 46521, Kl. Wobeck 438126), 27 4399, Wresche-

rode 41216.

Ihre Lehnsherren: die Bischöse von Halberstadt 5924 27 607 9 9528 22311 26516 43721 44016 45625 46513 48928 49221 51715, von Hildesheim 4162 47611, St Blasien 30913 (?) 49912, Kreuzkloster 47613, Stift Gandersheim 761 (?) 41218, Dompropst zu Halberstadt 689 8024, Domstift ebd. 49623, Kreuzstift zu Hildesheim 4419 (?), Michaelisklofter ebd. 5145, Kl. Riddagshaufen 24114 (?) 24311 (?) 27114 (?) 30712 (?), 4869 (?), Archidiakon zu Schöppenstedt 49221, Kl. Steterburg 448; Herzog Otto (5) 3984, Herzog Albrecht(-1) 45025 4511 48420.27, Herzog Otto(18) 48427 48910, 16, 20 51417, Herzöge Magnus (21) und Ernst (218) 145 16. 20 185 14t., Herzog Magnus (24) 18516 19815 2217 23013.20 23521 (?) 26230 29331 29439 29814 3005 3245 38020, Herzöge Ernft (24), Wilhelm (25) und Heinrich (252) 1136, Herzog Otto (30) 467 18; die v. Ampleben 9919, v. d. Affeburg 60 8 222 22 231 15 2594.9 32412 39 41211 (?), v. Bortfeld 1812.16.25 37 240<sup>23</sup> 260<sup>17</sup> 290<sup>26</sup> 452<sup>26</sup> 455<sup>21</sup> 469<sup>2h</sup>, v. Dahlum 335<sup>13</sup> 432<sup>22</sup>, die Edeln v. Dorstadt 456<sup>28</sup> 485<sup>11</sup>, die v. Eilenstedt 44614, v. Gerstenbüttel 8028 811, v. Gustedt 5221, die Edeln v. Hadmersleben 43721, die v. Harlyberg 30413 31428, v. Heimburg 20621 43117, v. Heffen 49334, v. Hondelage 36825, v. Campe 45122 4561 (?) 49819, die Edeln v. Meinersen 9415 950 1448.10 42920 (?) 4302 43310 4341 50014.16.10, die Grafen v. Regenstein 20616. 23, die v. Rottorf 39610, die Grafen v. Schaumburg u. Holstein 45521, v. Schladen 500<sup>26</sup> 510<sup>26</sup>, die v. Schöppenstedt 429<sup>11</sup> 430<sup>8</sup> 438<sup>261</sup> 439<sup>14</sup>, Spiring 133<sup>27</sup> 143<sup>16</sup>, v. Wallmoden 429<sup>1</sup>, v. Wehre 26<sup>35</sup> (?), v. Wenden 451<sup>17</sup> 454<sup>27</sup> 477<sup>6</sup> 486<sup>19</sup> (?) 494<sup>186</sup> 496<sup>14</sup>, die Grafen v. Wernigerode 75<sup>315</sup> 119<sup>31</sup>, die Grafen v. Wohldenberg 34<sup>28</sup> 35<sup>31,21</sup> 428<sup>3,16</sup> 453<sup>22</sup>, die Wulfgrove

Lehnsregister des Hochstifts Halberstadt 465 Nr. 274, des Michaelisklosters zu Hildesheim 514 Nr 408, des Klosters Steterburg 448 Nr 216, Herzog Ottos (18) 485 Nr 331, 489 Nr 341, der Herzöge Magnus (23) und Ernst (238) 145 Nr 138, Herzog Mag-

nus (23) 230 Nr 224, 380 Nr 384. Lehnware, lenware, lenesche were, len unde were, were: in lene unde in were beholden 1666. mit on in leneschen weren beholden 10°; in den l. w., in l. unde in w. hebben 12610 20519, in sinen l. w. hebben 1 4526, IV 56927, in der were hebben 12017, mid on o. dgl. in, an l. w. hebben 8318 11218 11418 12225 1544. bt., to samene in l. w. hebben 21211 2133, an eyner famenden hant an l. w. hebben 1265; in eren l. w. holden 1591 3076, mid on in l. unde in w. holden 1902, in l. w. to famende holden 30511; de lenware auflassen 10713, (eneme) in de were laten 2221, sime sone lengud in sinen leneschen weren laten 56613; (enen) an de were wisen unde bringen 294', (eneme) de lenware in-werven helpen 2017, Kostenauswand für L. 54<sup>24</sup> 201' 222<sup>6</sup> 237<sup>15</sup> 304<sup>18</sup> 314<sup>13</sup> 326<sup>19</sup>.

Leibgedinge, lifgedinc, liffekeding, liftucht, -renthe, pensiones ad vitam, annue pensiones ad vite tempora, beliftuchten, -tuchteghen, to ereme live od, to minen levedaghen od, ere levedaghe od, de wile le levet, gheven, hebben, upnemen ulw., ad tempora vite alicujus ministrare, dos inur 1.. der

Ehefrauen).

L. darf nur beim Rate gekauft werden, wenn diefer nicht davon entbindet, 1 47 (1V 58224); L. der Frau haftet nicht für die Schulden des Mannes 1V 57314; Beweiserfordernisse bei Leibgedingsanspruch einer Frau auf das Haus ihres Mannes 550°.

L. gekauft o. dgl. beim Rate der Neuftadt 22516 29710 29916, des Sackes 13129 1321, bei St Andrea 5272:, beim Kl. Derneburg 5087, beim Kl. Neuwerk zu Goslar 5001, beim Rate ebd. 2991 49329 49925 521 5 53430. Kl. Marienberg bei Helmstedt 52925, Kl. Steterburg 2432, Kl. Wöltingerode 30817, bei einem Burger 36527; L. verkaufen zu durfen hat der Abt von Marienthal beim Generalkapitel der Ci-

sterzienser beantragt 52411.

L. (f. auch Nießbrauch) vorbehalten, gewährt ufw. bei frommen Stiftungen zu St Aegidien 1713. St Andrea 29915, zum H. Geiste 41914, zu St Katharinen 33526, zum Kreuzkloster 10116 1024 1442id. 30627, zu St Leonhard 33014, St Magni 22411, zum Tho-mäspitale 221 14012, Kl. Dorstadt 9325 13622 18210 477<sup>26</sup>, Kl. Marienberg bei Helmstedt 517<sup>25</sup> 529<sup>26</sup>, Michaeliskl. in Lüneburg 471<sup>27</sup>, Kl. Riddagshausen 439<sup>13</sup>, Kl. Steterburg 115<sup>20</sup> 418<sup>26</sup>, Kl. Wiebrechtshaufen 21924, Kl. Wienhaufen 4152, bei Vermögensabtretungen an Verwandte 1512 36625.

L. für Klosterfrauen, -kinder 312 415 74 1314 5316 5611.23 6421 751 8231 8514 1 868 878.11 9026.11 9325 11327 1143 11520 1168.24 1227 12831 1295 13129 1321 13623 15430 15813 1664 18230 20032 20229.31 20323 2072- 21130 2123 21621 21925 2362 2398 24221 245 18. 24. 27 255 28 2704 27226 2731 2753 2786 27927 2802 22 28524 29538 2991 30426 309<sup>2, 6, 16</sup> 313<sup>26</sup> 315<sup>9</sup> 348<sup>2</sup> (?) 349<sup>2</sup> 351<sup>27, 29</sup> 353<sup>5</sup> 355<sup>15 21</sup> 356<sup>1 24</sup> 357<sup>27, 1</sup> 158<sup>29</sup> 359<sup>4</sup> 360<sup>2</sup> 418<sup>26</sup>

L. auf mehrere Leben 618 74 1313 3311 50164, 22 8421 8430 8513 9011 9325 11520 11624 1321 158-5 20724 21925 22516 22825 229 8 2441 245 18, 26

257<sup>21</sup> 280<sup>24</sup> 299<sup>1</sup> 313<sup>22</sup> 323<sup>10</sup> 335<sup>25</sup> 355<sup>21</sup> 356<sup>34</sup> 357<sup>20, 236</sup>, 360<sup>24</sup> 472<sup>27</sup> 473<sup>9, 13, 18</sup>.

Verzicht auf ein L. 284<sup>13</sup>, auf zweijährige Fortzahlung eines L. nach dem Tode der Leibzüchterin 27110; Abtretung eines L. 16421; Verkauf von zu L. gegebnen Salzhebungen durch den Mann der Leibzüchterin mit deren Genehmigung 25516 2657, Erklärung einer Ehefrau, daß sie an dem von ihrem Manne und Schwager verkauften Gute kein L. hat, 23926; Verminderung von L. 273: 29528; Wahl zwischen L. und entsprechendem Kapital freigestellt 103; Verkauf des Erbrechts an Leibgedingsgülten an den Leibzüchter auf Wiederkauf 912, Erbrecht an einer L.-Gülte den Erben des überschuldeten Stifters des L. zu Gunsten der Gläubiger durch Rechtsspruch des Rates entrogen 28030ff.; Aenderung eines Leibgedingsvermächtniffes vorbehalten 8421; Festsetzung des Kapitalswertes von L. für die Schoftzahlung 5775, Verschossung von L. s. Schos, Stadtpflicht.

Auf Lebenszeit verkauft einem Ehepaare ein Haus vom Rate 296 Nr 286, einem Priester ein Vorwerk vom Rate der Altstadt 156th, einem Ehepaare ein Hof von St Aegidien 4262, drei Schwestern Hufen vom Kl. Steterburg 22823, überlassen einem Ehepaare ein Haus vom Rate gegen Zins usw. 32128, einem strater ein von ihm ausgefüllter Teich vom Rate der Altstadt 1622, einer Mutter und ihren vier Söhnen eine Huse und ein Hof vom Stifte Riechenberg gegen Zins 3705, einem Ehepaare und seinen Kindern eine Huse desgl. 62083, Mutter und Tochter zwei Husen von den v. Esbeck 4424, verlehnt an Florin v. Ummeln ein Hof vom Kl. Steterburg 44818, an einen Bürger Mühlengülten von den v. Dahlum 33513.

S. auch Morgengabe, Niehbrauch, Unterhaltsver-

pflichtungen, Wohngedinge.

Leihgut, swat eneme gheleghen is: Rückgabe von L. im Stadtrechte 5793.

Leineweber: Reinhold v. d. Berge, f. auch Linenwevere.

lenden zu Ende bringen, vollenden 540'.

Ienware, lenesche were, Lehnware.

Lesemeister, lectores, der Dominikaner zu Braunschweig (xv, 4), der Augustinereremiten zu Magdeburg (10).

Leuchter, candelabra, zu St Blassen 37225, magnum c. ebd. 37226.

(leve) lef auch Leiftung: Belehnung funder jengherleye l. der Lehnsleute 32420 (32421 ane jengherleye ghift).

libra Pfund.

Licht, lecht, Tageslicht 202:8.

Lichte, lich-, lechte, luchte, weffene kerzen, lumina, luminaria, candele, cerei, 7 t 11, bei Hochzeiten 58014, bei der Autorsprozession 3 4623, in Kirchen 16230 1632

312<sup>15</sup> 313<sup>12</sup> 320<sup>11</sup> 335<sup>28</sup> 345<sup>24</sup> 453<sup>16</sup> 473<sup>27,11</sup> 504<sup>5</sup> 518<sup>13</sup>; candele in pelvibus arfure, c. in fanctuario in candelabris, c. ad omeliam in magno candelabro, c. fupra fedes dominorum, c. juxta libros et quaternos... ministrande zu St Blassen 372<sup>245</sup>; luminare s. crucis im Kreuzkloster 512<sup>10</sup>; Kerze, die täglich under deme stilmisse vor dem Marienaltare zu St Martini brennen soll, 240<sup>5</sup>; L. für Heilige usw. zu Steterburg s. dort, Kerze für die tägliche Antiphonie Ave spes nostra ebd. 224<sup>24</sup>, lumen per diem et noctem an bestimmtem Tage für das Seelenheil der v. Adenstedt ebd. 433<sup>11</sup>; luminaria nocturno tempore ardentia im neuen Dormitorium zu Wöltingerode 438<sup>2</sup>; ewiges L. zu St Leonhard 330<sup>15</sup>

Lichtzieher f. Kercemekere. Lilie, lilium, auf einem Siegel 3126.

lyn Flachs? Leinen? 7111.

Linde: Badftoben to der linden am Ulrichskirchhofe

lifte Befatz.

litones, jus litonicum usw. Laten, Latrecht usw. lodere (=spellude) Gaukler(?) 576, 5802, für l. unde böven gelten die auf böswillige Mishandlung mit Wort und Tat gesetzten Strasen nicht 1 4612.

lodich (=examinatus, purus) lötig, vollhaltig f. Geld, Lot, Mark, Silber, Vierding.

lon 1. Lohn des Münzmeisters 7027, Backl. 57020, 2 Verdienst beim Verkause 1 4886.

Löse f. Kündigungsfristen, Verpfändung.

Lot, lot, loto, als Gewicht = 1/2 Unze 582°1, als Geld = 1/16 Mark 126 369°7 474°61. u. o., l. lodeghes filveres L. reinen Silbers 70°1, en swart l. L. mit Kupfer legierten Silbers 1 45°6 (IV 576°1), lode Gewichtstücke 246°5

Löwe, lowe, leo: im herzoglichen Wappen 1872, l. saliens im braunschw. Burgensensiegel 13712.

luchte Neutr. Lichte, Beleuchtung 16210 1632 1991?

M

mach Plur, maghe, Blutsfreund 54514 (569-); f. auch negelmaghe.

macellum Fleischscharren.

macht Intereffe: dat deme rade nen grot macht an ereme (cote en were 1562°.

Mägde, meghede, 15619122 56528 580129, Aleke Magd Dedelefs, Mergherd Magd im Marienspitale. maghet Madchen 25014.18 545.

magiftri, meftere, meyftere: Albert zu Hildesheim,

Conradus Balneatoris, Andreas Barrerie, Berthold, Rektor der Kapelle zu Stecklenburg, Bruno, herzoglicher Protonotar, Bruno, Pfarrer zu St Andreä, Otto de Dobelin, Johannes Elye (28), Engelhard, Canonicus zu St Cyriaci, Hermannus de Geysmaria (12), Johannes de Geysmaria (13), Albertus de Ghetleghe, Johannes de Gotinge, Johannes de Hallis, Bernardus de Hamelen, Hermen, Pfarrer zu Wittmar, Hinricus Holtnicker (21), Johannes, Domherr

zu Hildesheim, Jordanus, Pfarrer zu St Andreä, Konrad, Offizial des Erzbischofs von Magdeburg, Conrad dhe Cretere, Henricus de Luckenum (ab), Hillebrandus de Luckenum (b), Tilmannus de Nuslia, Jan de oghenartzet (nicht Meister?), Conradus de Oldendorp (b), Reymboldus, Wernerus Wulverammi. S. auch Meister.

magnificentia Anrede des Bischofs von Münster

an Herzog Ernst 19515.

maken, sik, m. Acc. der Sache über etwas im eignen Interesse verfügen 104.

mal Grenzzeichen auf Aeckern 18924.

male Reifefack, Zübehör des Heergewettes, 54529 (5609).

malen bemalen (?): dat malede hus Henekes Herrn Vrederekes im Hagen 16716.

Maler, pictor: Lowe, f. auch de malere, Schildere.

Malter, maldere, Getreidemaß 5116.

Malz, malt, molt, bracium, fium, zium, 71<sup>10</sup> 117<sup>21</sup> 141<sup>2</sup> 409<sup>23</sup>, Weizenmalz, triticeum, cium br. 207 4177 450<sup>20</sup>; verbotener Malzhandel im Echtedinge 1 46<sup>461</sup>, verbotene Malzbereitung im Echtedinge 1 47<sup>48</sup>, im Stadtrechte IV 579<sup>102</sup>, zollfreie Ausführ von M. aus Br. 546<sup>24</sup> (571<sup>18</sup>); von den Herzögen verpfändete, verlehnte und fonstwie vergabte Malzhebungen aus den Mühlen zu Br. 450<sup>26</sup> 451<sup>3</sup>, aus den Burgmühlen 145<sup>32</sup> 1487 450<sup>20</sup>, aus der Neuftadtmühle 147<sup>3</sup> 149<sup>4</sup>, aus der Südmühle 145<sup>26</sup> 445<sup>6</sup>, Malzrente aus der Simelingmühle zu Goslar 500<sup>4</sup>.

man Mohn.

Mandeln, amigdale: Zoll davon zu Hamburg 41328.

manne Dienst, Lehnsleute.

Mannsklöfter f. Augustiner, Benediktiner, Cisterzienser, Dominikaner, Franziskaner, Pramonstratenser.

Mantel, mantel, hoyke, toga, 71<sup>12</sup> 117<sup>15h</sup> (wo hoyke von mantel unterschieden) 193<sup>23</sup> 296<sup>11</sup> 344<sup>20-13</sup> 377<sup>11</sup> 378<sup>4-26</sup> 379<sup>12</sup> 531<sup>22</sup>, en blaw h. 71<sup>12</sup>; h. als Zubehör des Heergewettes 545<sup>21</sup> (500<sup>10</sup>). Mantelfutter, mantelvoder, 117<sup>12</sup>.

manty de Monatszeiten.

mappa Handtuch? Serviette? 5319.

Maria-Magdalenenbüßerinnen zu Hildesheim 116.

Marienbrüderschafts. Braunschweig xx, 3.

Mark, marc, -k, marca,

als Gewicht 58271;

als Geld 40915, m. albi argenti 40616, m. nigri argenti 42312, m. page-, pagimenti 43613 21, braun-

schweigische M. m. allein 196 u. o., lodeghe m., m. lodich 214. 32 819 u. o., m. filveres 5716 10620, m. lodeghes filveres 371 u.o., m. fins fulvers 48916, m. puri argenti 461 u.o., m. examinati argenti 949 u. o., m. puri 4129-11 4386, M. braun-Jehw. Münze 39616, m. Brunswikescher wichte unde witte, witte unde wichte, 361 5412 16326 u. o., m. Brunswicensis ponderis et valoris 29012 3316, lodige m. Br. wichte 19820, lodighe m., m. lodich Br. wichte unde witte 528 886 u. o., m. examinata Br. ponderis et valoris 4784, m. Br. fulveres 50320, m. puri argenti (et) ponderis Br. u. ä. 2510 4324 43411 u. o., m. lodiges filvers Br. wichte unde witte 4230 u.o., lodege m. filveres Br. wichte unde witte 26211, l. m. Brunswikesches lilveres witte unde wichte 50314, m. puri argenti Br. ponderis et valoris, valoris et ponderis Br. 10210 23011 u. o., brandenburgische M. 48311, M. bremischen Silbers 41927, M. freibergischen Silbers 4211, götungische M., m. Gothingescher wichte, 36927, M. halberstädtischen Silbers 39612, lüneburgische M., m. Lun. den. 25518 45417, M. magdeburgischen Silbers 4211, stendalsche M., m. Stendalsches silvers, 100; 133+ 7 1794 43511.

marketgeve marktgängig: m. Korn, annona, que

marketgeve dicitur, 32311 5101.

Markgrafen, marchiones, von Baden, Brandenburg, Landsberg, Meißen.

markquord = markwert 32611.

Markt, market: Handel auf dem M. im Echtedinge I 46<sup>44</sup> 47<sup>59</sup>. im Stadtrechte IV 570<sup>14</sup>; f. auch Jahrmarkt. Marktbanner, de bannere, I 47<sup>59</sup>. Marktkirche, ecclesia forensis, Martinikirche zu Br. 459<sup>3</sup>. Marktplätze zu Braunschweig (viii, 6.38.63.120); f. auch Straßenreinigung.

Marschall, maricalk, schalk, marscalcus, des Herzogs soll über Klagen von Bürgern gegen Dienstmannen richten 1 381%, insbesondere über Schuldklagen IV 5428 (56129), empfängt vom Bürger, der einen Dienstmann hindert, 4 Schillinge Gewette 56524. Marschälle bei Namen: des Pfalzgrafen Heinrich Wilhelm (v. Volkmarode), der Herzöge Burchard v. d. Asseburg (b), Jordanus de Campe (29), Bertoldus de Olderdeshusen, des Stiftes Hildesheim Kon-

ia.

Marstall zu Braunschweig (VIII, 79).

Martyrologium des Kl. Marienberg bei Helmstedt: Eintragung des Todestages einer Wohltaterin des Kl. zugesagt 51736. Masken, antiate: auf Tanz mit Masken, um andre zu schlagen, steht Buße 1 4774; s. auch Antiat.

mästen: Schweine mit Blut zu m. ist verboten 57511.
Maß, mensura: braunschweigisches M. s. Scheffel, lantmat s. dort. Maß und Gewicht: jedermann soll richtig M. u. G. haben 1 4616, s. auch bodem, Centner, Decher, Eimer, Elle, Faß, Fuder, Fuß, Halbsaß, Haibstübchen, Himpten, Hufe, Hundert, Karre, Last, Lot, Malter, Mark, mesa, Metze, modiolus, modius, Morgen, Normannenpfund, Packen, Pfund, puntswar, Rute, Sack, Pfanne (Salz.), Scheffel, Schiffspfund, Stein, Stübchen, Terling, Tonne, Viertel, vorlink, Wagen, werk.

matutinum Mette.

Mauer um das Franziskanerkloster 10021s, etwa nötige M. auf der Grenze der Fleischscharren im Hagen gegen das Dominikanerkloster 2505, s. auch Stadtmauer.

Mauergraben zu Braunschweig (vi, 2).

Mauerlatten, müre-, murlatten, 1231 5337 11212.

Mauerrecht: Mauern, Wände auf der Grenze zwifchen Nachbargrundstücken 5348. 12311 52301 53368

5613 698 20126. 10 2036 2382. 18 30711 34711 3487.

9 351368, f. auch Balkenrecht.

Manerzins, morentins (Z. für erlaubtes Anbauen an die Stadtmauer?) von einem Hause am Wenden-

tore zu entrichten 2812:

meddere Muhme, Bafe 168<sup>17</sup> 350<sup>13</sup>. Meer f. Nordfee (wo nachzutr. 413<sup>10-13</sup>). Mehl, mele, 146<sup>43</sup>, IV 339<sup>4</sup> 570<sup>h</sup>.

Meier, meyere, villici, 1714 5119 2209, ferner Egbertus, Henningh Hane, Hermannus u. Rodolphus Middemedorpe, Herwig, Johann, Heine u. Ulrich Scheve, f. auch de meyer; M. zu Barnftorf 3512, Dettum, Hallendorf, Kl. Lopke, Kl. Stöckheim 32027-29, Twelken, Wittmar. Woltwiefche; M. von Bürgern zu Br. zollfrei 54312 (5645).

Meierei (= Amt), villicacio, Bierbergen.

Meiergut zu Flöthe 407°, Kl. Stöckheim 32027, f.

auch Zinsgut.

Meierhöfe, curie villicales, zu Barnstorf, Kl. Biewende, Bleckenstedt, Engeinstedt, Gustedt, Vepstede. Meierrecht, jus villicale 407°.

Meineid, meineidt, unrechter ed: durch M. vor Gericht wird das höchste Gewette verwirkt 56920, um

M. Verfesteter behält sein Gut 55227.

Meister, me., meystere, magistri: Henricus de Akchum (15), Müller, Simon der Apotheker, Jan Glaviensnidere, Jan van Luneborch, Zimmermann, N. bei St Michaelis (?) 5014, Jan de oghenartzet (oder magister?), Hentze de scutte, Sten, Henric van Valeberghe<sup>(22)</sup>, Everd de vulre. S. auch Bauer-, Gilde-, Hof-, Konversenmeister, magistri, Siechenmeister, Vormünder; magistri consulum f. Rat.

Meister des Johanniterordens 446°, Bruder Gebhard v. Bortfeld (1333): 515°. S. auch Hochmeister. memorialis liber der Neustadt f. Degedingebü-

cher.

Memorien: selmaninge 37716, (enes) bi namen denken, memoriam (alicujus! facere bei Messen 4616649, commemoratio fratrum defunctorum des H. Geistskalands 26215, zweimal jährlich conmemoracio animarum beim Petrikaland 28817, desgl. memoria omnium fratrum et sororum defunctorum der Marienbrüderschaft zu Dorstadt 37328; (. auch Jahrzeiten.

menden und gemeine Gemeingut.

menye: de meyste m. Stimmenmehrheit 1 37xxviii3.

me sa Fabchen: m. wede 41310 11.

Messen, missen, misse: prior m. 319296, m. secundaria 32926, homisse, summa m. 3202 5277, m. choralis 3201, stilmisse f. dort; votive m. in der Kapelle zu St Thomä 13911; Stiftung täglicher M. zu St Aegidien 319284, bei den Dominikanern 35923 (Seelenm.?) 5342-7, f. auch Altäre; Stiftung zweier wöchentlichen M. am Thomasaltare in der Gertrudenkapelle 49724; zwei jährliche M. pro salute vivorum in Verbindung mit ebenfoviel Memorien für die Verstorbenen der Marienbrüderschaft vom Kl. Dorftadt gewährt 37310; Seelenmessen 641 47310, tägliche S. auf ein Jahr in Testamenten ausbedungen 647 3771, f auch Canon, Jahrzeiten. Meßbücher, misseboke, 51813, missale ecclesie zu St Katharinen 471. Meßgewänder ſ. Kirchengewänder, Meßpriester, altariste, 3813, minister altaris 50911-13, alii iiij facerdotes neben den Pfarrpriestern zu St Martini 47211 47336, f. auch Altäre, Rektoren, Vi-

Meffer f. platen-, schedemesset. Mefferschmiede, mezzetwerchten, cultellisies 5711, benannte Mester, Rave, f. auch de metzetwerchte. Mefferzücken, metzet ten, cultrum evaginare: Versestung deswegen 21913, f. auch Schwertzücken.

Meffing: millinges bocltave für eine Inschrift auf Stein 187, millinghes spanghen auf weißen Leder-

riemen 36314 12.

Metalle: metallum (ein bestimmtes?) Zoll davon zu Hamburg 41314, Zoll und Ungeld ebd. 4136, f. auch Blei, Eisen, Erz, Gold, Kupfer, Messing, Silber, Zinn. metta Metze.

Mette, matutinum, 37224.

Metze, metta, das Maß Getreide, das der Müller für das Mahlen erhält: Abzug der M. seitens des Müllers im Einzelfalle ausgeschlossen 2011.

militaris Knappe.

min edder mer ungefähr 56716

minare treiben, weiden f. Weidegerechtigkeit.

mine = mineme (vgl. fine = fineme): na mine dode 1313

ministeriales Dienstleute.

Ministrant, minister, 13919; f. auch Schüler.

Minne = Güte, gütliches Uebereinkommen: mit minnen delen 57411, in, ane (=an) des rades minne, -en bliven 56722 57414.22 57618, leven 56625 5676.11. M. oder Recht: minne eder rechtes helpen 6514 18, mit m. eder mit rechte, na m. eder na r. fceden, vorscheden 23215.21 30512 3286.10, an vrunscap eder an rechte verliken, eyn recht eder ene vruntscap spreken 1 37xxviii<sup>2</sup>, vor m. eder vor recht spreken 328"

Miffetäter, misdadeghe lude, zu Hildesheim ver-

haftet 5328.10.

Mishandlung, mis, millehandelen, 52914 55017; Bestrafung der M. eines Ratmanns nach Stadtrecht 5671, des Fronboten desgl. 56710, einfache M. des Vaters durch den Sohn, derentwegen jener nicht klagt, wird nicht gerichtlich bestraft 34912; s. auch Gewalttat.

Mist. mes, soll man nicht länger als drei Tage auf

der Straße liegen lassen 5752

Mitgift: einer Ehefrau von ihrem Manne von Todeswegen u. a. zugesprochen twintich mark, de man ere mede gheven heft, 16812

modiolus als Kornmaß 488166.

modius (Metze?) als Maß für Korn, Malz, Erbsen 69<sup>24</sup> 409<sup>21</sup> 445<sup>5</sup> 472<sup>205</sup>.

Mohn, man: Zoll davon zu Br. 546<sup>15</sup> (571<sup>11</sup>).

moyen[pan Aermelfpange(?) 506-0 13.

molenftal f. Mühlen.

mo-, mo-, mume Mutter 21513 24825 u. ö., in unficherer Bedeutung 12518 34328.

Monatszeiten, mantyde (nach Analogie von jar-

tyde): m. belceden 8218

Mönche, moneke, monachi, brodere, fratres, confratres: N. Hildesh. Diöz., wegen Diebstahls zu Braun-schweig verhaftet, 1071, andre zu Braunschweig (xv, 1.3f), Königslutter, Lüneburg (3), Marienthal, Michaelstein, Riddagshausen, s. auch Augustiner, Brüder; moneke van vrowen closteren 1 4613 (f Darlehen).

Mord, mort, 1 4772; der Mörder der eignen Frau verwirkt nach Stadtrecht sein Vermögen nicht 55211th, Verfestung eines solchen 25418; J. auch Totschlag. Mordbrand f. Brandstiftung.

Morgen, morghene, jugera, 1726. 29 21716 u. ö. Morgengabe, so waz eyn man sinem wive an morgen (verschr. für morgengave?) ghyft, ist unantast-

bar 54220

Morgensprache, morgensprake, soll jede Gilde in dem Weichbilde (stad) halten, wo sie ihr Recht hat, Mörfer, morter, 24615. 5687.

möshus in der Burg zu Braunschweig (111).

mote Muhe, Bedacht? 4911.

Mühlen zu Bönnien (?), Bornum b. Lutter, Braunschweig (1x), Gr. Denkte, Eisenbüttel, Erkerode (oberschlächtige M.), Flettmar, Goslar (1), Helmersen, Hildesheim (19), Campen, Lehre, Leiferde b. Wolfenb., Linden, Marienthal, Rüningen, Twelken, Wahle (Waffer- u. Windm.), Watenbüttel, Wenden, molenstal Mühlenstätte? zu Melverode; technische Vorschriften für den Mahlgang in den M. zu Br. 3381 3391, Ordnung der Backer zu Braunschweig für ihre Gesellen in den M. 338356, Kauf von Korn, Kleie und Mehl in der Mühle f. Diebstahl; Malzhebungen aus M. f. Malz. S auch Walkmühle.

Mühlendamm zu Eifenbüttel. Mühiknappen, moleknechte, f. Gefellen.

Mühlsteine 33811 33915

Müller, molere, molendinarii: Henningus Siliem (?), Arnd Stoneberch (?), f. auch de molre, Moller, Molner, Mûlre, van der Molen; die M. zu Braunschweig 3398. Müllerin s. de mollersche. mûltede die für ein Gebräu ersorderliche Menge

Mund J. Hand. [Malz? 57911. Mündigkeit, mündich werden 3624, to finen, eren jaren komen 1708 36813 54515 (5692), wanne he ... kumpt to finen jaren, dat he achteyn jar old werd, 33223. Unmündigkeit, (noch) binnen jaren, linen, oren jaren welen 237 332 3682, binnen oren jaren afgan 356, kindere, de nicht to eren jaren komen fint, 56911; Vergabung feitens eines Kindes unter achtzehn Jahren ist ungültig 56928; f. auch Unterhaltsverträge, Vormünder.

munitiones feste Platze 435" m un it er wohl Klofterkirche f. Steterburg.

muntpenninge Schutzgeld 2946.

Münze, muntye, munitye, montye, moneta, zu Braunschweig: 701; Abmachungen über Aufkünfte daraus zwischen den Herzögen 420° 440°2; Anteil des Herzogs Magnus (21) an der M. dem Rate verpfändet 1 42xxxiv. xxxvi; Münzlehen der Ministerialengeschlechter de Asseborch IV 485<sup>17</sup>, de Brunsrode 485<sup>16</sup>, de Campe 485<sup>23</sup>, de Utze 485<sup>14</sup>, der bürgerlichen Geschlechter Bolte 147<sup>18</sup>, Breghen 147<sup>4</sup>, de Dammone 146<sup>2</sup> 206<sup>15-20</sup>, Döring 148<sup>3</sup>, de Evessem 146<sup>23</sup>, de Gustidde 148<sup>18</sup>, v. d. Heide 146<sup>24</sup>, Holtnicker 147<sup>34</sup> 148<sup>26</sup> 149<sup>16</sup>, b. d. Kerchove 148<sup>6</sup>, Kramere 149<sup>6</sup>, Kronesben 307<sup>1</sup>, Muntmester 147<sup>4</sup> 216<sup>14</sup>, Osse 149<sup>1-24</sup>, Pawel 146<sup>1</sup>, Rese 148<sup>19</sup> 490<sup>2</sup>, Salghe 146<sup>18</sup> 148<sup>11</sup>, Stapel 147<sup>2-10</sup>, de Urdhe 147<sup>11</sup>, de Veltstidde 146<sup>10-10-18</sup> 148<sup>13</sup>, Frederici 149<sup>1</sup>; sauch Münzgewinn, herren, meister, schmiede. M. zu Goslar s. Münzergilde.

Münze u. Geld. braunschw. M., moneta Brunsvicensis, f. Mark, Schilling; lötiges G. brschw. Witte und Wichte 1241, swart ghelt mit Kupfer versetztes Silbergeld 4418, ghulden ghelt — Zahlmünze im Gegensatze zu lödich sulver 8714; f. auch Groschen, hinkeman, Lot, Pfennig, Pfund, Quentin, Scherf.

Tournofe, Vierding, Vierling.

Münzergilde, muntere, zu Goslar: deren Vormünder die Sechsmannen 523<sup>21</sup>; versetzte Münzerpräbende David Kronsbens 523<sup>22</sup>.

Münzgewinn (Schlagschatz?), ... ghewunnen ... an der mönte des jares, des Rates 1343 : 7018.

(Münzherren), den de monthye bevolen was, zwei Ratleute aus der Altstadt, je einer aus der Neustadt

und dem Hagen, 1343: 7020f.

Münzmeister, muntmester, magister monete, zu Braunschweig 42021. Hannes Hilmeres, Heneke Wulveram, f. auch Müntaries, Munthere (?), Muntmester (Wülf de m. 7922); Abrechnung des Rates mit dem M. Heneke Wulveram 70 Nr 75, Verzeichnis der dem M. Hannes Hilmers vom Rate übergebenen Mengen Silbers 302 Nr 301; Lohn des M. 7027; Vorrecht des M. und der Wechster Silber um Lohn zu schmelzen 57427.

Münzschmiede, muntimede, smede, 707 u. Braunschweig vii, 1; M. als Beratungsstätte des Schieds-

gerichts 1 37xxv1012.

N.

Nachbaren, neybure, -bere, 57 12 544 15 576 1.
Nachbarrecht f. Abtritte, Abwälfer, Balkenrecht,
Baugrenze, Brunnen, Dachkehlen, rinnen, Durchfahrt, Fensterrecht, Gossen, Keller, Koben, Mauerlatten, -recht, Oelpresse, Pforte, Schmiede, Schuppen, Schwelle, Stall, Tore, Torweg, Traufe, Traufenfall, Ueberbau, Verbauen, Vieh, Zäune.

Nachtlichte f. Lichte.

nachtsang Completorium 5276.

Näherrecht des Rates an Zinsen 57220; s. auch Vorkaussrecht.

Nahrung vodinge 31010.

nedderlegen: gut n. abladen 54610.14 (571121), fine disle n. ausspannen f. Deichfel.

Neffen: Brudersföhne, nepos 3927, patrueles 50018, patruus 50018; Schwestersohn, om, 558 3597

neghelen: breve n. Schmähschriften öffentlich annageln 1 48\*\*.

negelmaghe: confanguinei, qui wlgariter n. vocantur, dberführen in erfter Linie bestrittener Latenschaft 454°.

negels dep tief wie ein Fingernagel, von Wunden

gelagt, 5539

Neubürger: der Neuftadt 14 Nr 5, 58 Nr 54, 92 Nr 81, 132 Nr 121, 172 Nr 156, 220 Nr 203, 255 Nr 241, 287 Nr 270, 319 Nr 309, 365 Nr 359, zu Luneburg 14 Nr 6, 713 l Sp (Conradus Faberl, 727 l. Sp. (Heyne Ferto), 736 r. Sp. (Widenvelt (3f.)).

Nichte, neptis, 50910.

Nichtigkeit, nullitas, 3821.

(nyelekest) nil-, nylkest zunächst 7522, nächstkom-

mend 5522 5611.

Nießbrauch, lebenslänglicher, vorbehalten bei frommen Stiftungen zu St Aegidien 32026 (auf zwei Leben), St Andreä, St Katharinen und Kl. Wiebrechtshaufen 2721 (auf zwei Leben), St Blasien 37818, zum Kl. Derneburg 4476 (auf sieben Leben), Kl. Riddagshausen 404.2211 (auf zwei Leben) 43011, vorbehalten, gewährt bei Verkauf, Eignung und letztwilligen Versügungen usw. 16816 2832 31416 34824 4468 47216.

nobilis: n. viri Grafen 342° 3512, n. vir ein Burggraf 1954-17; f. auch Edle. nobilitas vestra, vestre nobilitatis preclaritas Anrede an Grafen 3423

18 2517

node ungern, schwerlich 52914.

Normannenpfund, Normannorum pondus: Zoll vom N. allerlei Waare zu Hamburg 41325.41

Notare, publici facri imperia (imperiali) auctoritate notarii: Luderus Carpentarii, Ludolfus prope Fontem, Johannes de Gandersem (auch 2021?), Johannes de Lubeke, Ludolphus de Scalneghe, Johannes de Soire. S. auch Schreiber.

noten *Nußgebüsch?* 1626.

Notwehr: wer in der N. (dor line rechten not) Schwert oder Meffer zückt, verwirkt keine Buße 579?.

Notzucht, nottucht, noththoch, eyn vrowename nodeghen, virginem opprimere: N. kann das Weib nur mit Hilfe der Schreimannen eidlich beweifen 5443

(5657), foll es auf frischer Tat beschreien und danach sofort anzeigen 5784. Verfestung wegen N. mit todlichem Ausgange 28717

novalis: agri novales, terra et agri n. Rodeland; Novalzehnten f. Zehnten.

nummus Pfennig

0.

Oberster, overste, des Kl. Riddagshausen der Abt von Amelunxborn 18913.

Obstgärten s. Baumgärten.

occasiones Vorwande: dilaciones et o. 462.

occupare f. Hinderung.

Ochfen, boves: Zoll davon zu Hamburg 41326.

Ofen f. Backofen.

officiatio salutaris Seelendienst 10326,

officium in liturgischer Bedeutung 46" 13615 13915 37214-16, fonft f. Aemter, Kammer-, Karitaten-, Kran-ken-, Küfter-, Prioratsamt.

Offizialen, officiales, männliche 2418, des Erzbischofs von Magdeburg Meister Konrad; weibliche (Amtsfrauen) zu Dorstadt Elisabeth Drusebands und Johanna v. Hallendorf.

Oel, ole, oley, olye: Zoll davon zu Braunschweig 546<sup>14</sup> (571<sup>101</sup>), desgl. der Braunschweiger zu Celle und Gishorn 571<sup>1</sup>; O. für eine ewige Lampe 144<sup>26</sup>.

Oelpresse, olewerk, olwringe, 31417, darf vom Bürger innerhalb seiner vier Wände aufgestellt werden 5761, ist kein Zubehör verkauften Hauses 56815.

Oelschläger s. de olslegere. Oelstampfer f. Olestotere.

om Mutterbruder 57736 u. ö., Neffe f. dort, in un-

sicherer Bedeutung 678 16817 21220 23920 51115

Opfer, oblationes inter divina oblate, quicquid infra divinum officium vel eciam extra luper altare ... presentatum fuerit seu oblatum, beim Gottesdienste des H. Geistskalands in der Georgskapelle 26217, zu St Thomä 13913.

Opferei, opperscap, der H. Geistskapelle 5077. Opferleute, opperman, campanarii, in Braunschweig zu St Blasien (xiv, 1), St Katharinen, St Michaelis (XVI, 2. 5), zum H. Geiste (XVII, 2).

opidanus Bürger 1057 29124.

opilio Schäfer.

opperscap Opferei.

oplitod (= upltot) Streit, Zwietracht 3281.

oratorium seu capella s. Johannis ewangeliste zu St Blafien 4442

ordinarius Diözefanbifchof 40714.

Organist, organista, zu St Blasien (Br. xiv, 1).

Orgel: in organis cantare 37216.

orloghe Fehde.

or [lach Backenstreich: Gewette dafür 54019 (56111). overlant = agri relidui: mit einer vollen Hufe vereinigte 9 Morgen zu Runftedt 4657.

overman f. Schiedsrichter.

de overste altar Hochastar 722 5075.

P.

Packen, packe, pacca: P. Laken, Leinwand 4137-10. 12 54611 (57122).

pagi-, pagementum Zahlmünze 43613. 21. palatium = moshus zu Braunschweig (111).

panniscide Wantschneider.

Papste Alexander iv, Benedictus xi. xii, Celestinus iii, Clemens v. vi. (auch 1507), Gregor ix, Honorius iii. Innocencius III. IV. Johannes xxII. Ordinatio domini pape 52411. Papfibriefe 2259. 294 3017 67 Nr 71, 150 Nr 140, 175 Nr 160, 391 Nr 32, 393 Nr 40, 400 Nr 68, 407 Nr 89, 409 Nr 95, 455 Nr 239, 464 Nr 271, 47931, 494 Nr 354, 512 Nr 404. S. auch Rom.

paraclitus der heilige Geift 45823. parrochia u/w. Pfarre u/w.

Parzellierung f. Aufteilung.

pater abbas des Kl. Marienthal.

Patronatsrecht, jus patronatus, des Propstes zu St Cyriaci an der Küsteret dort 5132, des Dekans zu St Blasien an der Gertrudenkapelle 49718, der Johanniter an der H. Geistskapelle 41913, der Küsterei zu St Cyriaci an St Petri (?) 38991, P. und Präsentationsrecht des Dekans und Kapitels zu St Cyriaci an St Petri 5131<sup>L</sup>, j. p. ac presentandi des Altstädter Rates an der Kapelle des Thomāspitals 13924, P. des Deutschen Ordens an der Kirche zu Ergstedt 40015, des Bischofs von Merseburg, dann des Kl. Hamersleben an der Kapelle dort 4214, der Herzöge an St Albani zu Göttingen 40521, des Pfalzgrasen Heinrich, dann des Kl. Marienthal zu Kohnsdorf 3887, Herrn Heinrichs von Mecklenburg, dann der Johanniter an der Pfarrkirche zu Lychen 45217, der v. Bortseld, dann des Aegidienklosters an der Kirche zu Volkmarode 45227. Patron der St Ulricikirche der Propst zu St Blasien 32911, der Gertrudenkapelle der Dekan zu St Blasien 49712, der Kirche zu Schliestedterburg Johannes de Dalem 39527. S. auch Kollations-, Präsentationsrecht.

patruelis Bruderssohn 50011, Vetter 49525. patruus auch Bruderssohn 14623 50015, Vetter 1466. Paukenschläger, bungere, timpanator, s. de bun-

pavyment Steinfußboden 1877.

pawelbrodere, pawelere, Dominikaner.

Pech, pix, pices: Zoll davon zu Hamburg 41348 414'.

pelvifex Beckenwerke.

Pelzwerk, varium opus: Zoll davon zu Hamburg 41326; Kleidungsstücke aus P. korsne 19326 37910, pilz 37910, s. auch Zobelpelz.

penninchwert im Werte von einem Pfennig: en p. beres 338%.

perangaria /. angaria.

peregrinari wallen, wandern 4612.

peregrini Fremde (Pilger?) 19317; p. presbiteri zu Br. 28819; f. auch Braunschweig xviii, 4.

perempte = peremptorie 40027.

Pergament, pergamenum, 2316. Pergamentmacher f. de permenterere.

Perlen, par-, perlen, auf Kleidern (als Befatz u. dgl.) I 4519 (IV 56819) IV 50619.

Pefif, Schwarzer Tod. Peftarzt f. Kolarced.

pewelere Dominikaner.

Pfaffengut: Friede und Bann an von Pfaffen gekauften Häufern Bürgern zu treuer Hand der Kaufer übertragen 2027 20811; f auch Kirchengut, Pfaffheit, Stadtpflicht.

Pfaffenkinder(?) Hermen u. Hermen Bûntzel

20815.

Pfassheit, papen, clerus, clerici, zu Braunschweig 61:1 23 40314 40719 47924 4807. Recht der Pfassen bei Erbteilung zwischen Geschwistern 56619, Pf. und

ihr Gut dürfen von Bürgern Schulden halber ohne Anrufung des Sendgerichts gehindert werden 5416, Recht des Bürgers am Pfaffenpfande 5766, Kornausfuhrverbot für Pf. u. a. ebenfo verbindlich wie für Bürger 1 4645. Einzelne Pf.: ein armer Pf. Bremer Diöz. 40024, ferner her Henrik van Adenstede (11), Albertus Backerman(8), her Borcherd Balhornes (?), her Frederik van Bervelde, Heinrich Blixen (7), her Jan Bonsak (?), her Jan Boventhene (?), her Conred Breghen (?), her Hermen Buntzel (?), Herr Hermann v. Dannenberg (?), her Jan van Dettene (16) (?), Thidericus vorn Diligen(?), Eckelingus, Ratsnotar, Johannes de Gandersem, Notar (auch 2021), Hermannus de Gotinge, Syverd van Ghotinghe (7) (?), dominus Hacko, her Jan Haghenbrügge (?), dominus Bertoldus de Hamelen (5) (?), Rudinger de Haltensleve, dominus Hinricus (1294), her Henrik zu Magdeburg, her Herman zu Schöningen, her Daniel Holtnicker 46a), her Gherwin van der Hude (?), her Diderik Capelle, her Diderik Kylenberch, Borchardus Konig, Herdeke Lakenscerer (3), Johannes de Lubeke, her Ludolf, Bruder Greten Ekermans, (?), her Ludolf, om der Detburg Crudeken geb. v. Wedesblittel, her Conrad u. her Heyle (?) van Oldendorpe (76.c), N. Ofte, Herr Heinrich v. Peine (16) (?), dominus Hermannus Potus (?), Konrad v. Remlingen, her Jan van Seven eken (?), her Ludolf de flutere (7), Johannes de Solre, Eckelingus de Lapidea via (= uppe deme Stenweghe), Conradus Stevens 191, Johannes Stolte, Henricus v. Uehrde 126) (?), Ludolfus (van Valersleve?)(13) (21227), her Widdekind van Veltstidde(11) (auch 34812), Heinrich v. Wenden(111), Ludolfus de Werle, Widego, Ludolfus de Woldwische; zum Pf. bestimmt Hannes Crudeken (6). S. auch magistri, Mönche, Priester.

Pfähle, pale: ein Pf. als Grenzzeichen einer Fischweide 8012.14, Pf. unter Scharrenläden 1213.

Pfalzgraf bei Rhein,

Pfand, pant: der Rat (?) braucht kein Pf. für den Bürger geben, der vor Vogt und Stadt Rechtes zu pflegen bereit ift, 56914; im Rechtswege erworbenes Pf. foll der Vogt umfonst eignen 5081; Recht des Burgers am Pfaffenpfande 5766; braunschw. Laken, Lakenschere, Wolle und Wollgarn dürsen in Br., insbesondere in Hagen, Neustadt und Altewik, nicht als Pf. genommen werden 14886, zerschnittenes (zugeschn.?) Tuch dürsen die Juden nicht als Pf. nehmen 14641; Verleugnung von Pf. durch Juden gilt als Diebstahl 14642. S. auch Verpfündung.

Pfandschlösser des Rates 657, bei Namen Asse-

burg 176 Nr 164 29228 2931 346 Nr 352, Hornburg 49271. 22521.28, Weferlingen 444 Nr 207.

Pfändung, panden, fleht auf Nichtleistung versprochener Barzahlung für Marktware 57015, kann Hauszinses wegen ohne Gericht erfolgen 5631, wird für den Fall nicht rechtzeitiger Zinszahlung ausgemacht 3107. Pfändungsrecht, pandesrecht, foll gelten für Verletzung der Weidegrenze zwischen dem Hagen und Kl. Riddagshausen 1891

Pfanne sartago, panne: Preisvorschrift für Vermietung der Pf. 1 4755, ene halve p., de men plecht ut to medene, 1V 35012 (an beiden Stellen ift wohl die Braupfanne gemeint); f. auch Brau-, Salzpfannen. Pfannenschmied f. Pannensmet.

Pfarre · Pfarramt, -pfründe, parre: die Pf. und Kirchen zu Braunschweig, die von den Herzögen ver lehnt werden, 18415, die Pf. St Andred 45514; · Pfarrbezirk, -gemeinde, parra, parrochia, kerk-, ketipel: die Pf. zu Braunschweig insgemein 472 371. 545 18 (5695), einzelne s. Br. xvi, 4. 6.

Pfarrer, pernere, plebani, rectores, genannter Diözesen 3813 4015 41146, ferner zu Apelnstedt, Gr. Biewende, Braunschweig (XVI, 1. 2. 3, wo 22411 nachzutr., -7, XVII, 1. 5, insgemein 408: 4328 472201, Dahlum, Daffel, Gr. Denkte, Dobbeln, Ehmen, Esbeck (520°), Gardis, Grasdorf, Hallendorf, Heyen, Helmfiedt, Heffen, Hoiersdorf, Hondelage, Hornburg, Jerxheim, Kiffenbrück, Königslutter, Küblingen, Lindau, Mahner, Meine, Meinersen, Pase, Rautheim, Remlingen. Reppner, Sauingen. Schöppenstedt, Sonnenberg, Steinum, Tornau, Vahlberg, Volkmarode, Fümmelfe, Watzum, Wedtlenstedt, Wendessen, Wettmers-hagen, Winnigstedt, Wittmar, Wobeck. Pfarrhöfe, des perneres hof, de wedeme, dos ple-

bani, ecclefie, zu Braunschweig (XVI, 1. 2 - 35814 ist wohl Pfarrer Reimbolds Stiftskurie zu St Blasien gemeint - 3. 4. 5. 6, xvII, 5), Lehndorf.

Pfarrkirchen, ecclesie parrochiales, f. Kirchen. Pfarrleute, parrochiani, parochi, zu St Katharinen, St Petri und St Ulrici in Braunschweig (XVI, 2. 6. 7.).

Pfarrpriester, parreprestere, sacerdotes parre, parrochie, f. p. servientes, servientes parrochie, zu Braunschweig 47229 (?), inshesondere die zu St Katharinen, drei zu St Martini (Br. XVI, 2. 4).

Pfarrrecht, jus parrochiale: Vertrag des Pfarrers zu St Petri mit dem Altstadter Rate über das Pf. an der Kapelle des Thomaspitals 110 Nr 112, 136 Nr 127, 138 Nr 128.

Pfarrschüler f. Schüler.

Pfarrseelforge, cura spiritualis, an den Bauern zu Querum vom Pfarrer zu St Magni übernommen 42720; c. beneficii zu Wobeck die mit der Pfarrpfrunde verbundene Seelforge? 47625.

Pfarrvikare, (rectorum, plebanorum) vicarii, vices gerentes, viceplebani, genannter Diözesen 3814 4016 4114, zu Braunschweig (XVI, 2. 6f., insgemein

Pfeffer, piper: Zoll davon zu Hamburg 41326.

Pfeifer s. de pipere.

Pfennige, penninge, -ige, denarii, nummi: p. Geld insgemein 5° 289 u. ö.; braunschweigische Pf., penninge allein 618 6311 704.6 u. o., denarii allein 611 2524 u. o., nummus allein 2528, older d. (brschw.?) 54719, Brunswikesche p. 9531 u. o., Brunswicenses d. 275 u. o., d. (Br.)monete 4875, alte brfchw. Pf. 52920, neue brichw. Pf. 3701, neue Pf. brichw Munze 521', Pf., die rechte Münze haben und nicht zerbrochen find, muß man annehmen 1 4617, vor der Außerkurssetzung verlesene Pf. sollen als falsch gelten 1 4018, hildesheimsche Pf., Hildensemeiche p., 1V 1024; laneburgische Pf., Lun. d., 37620 45417 46416. S. auch Friede-, Gottespfennige, Mark, Pfund, Schilling, Vierling.

Pferde: perde, equi 6900.14 7010 7417 18832 2935 3019 16 40416 50725.11 5314 57316 5791, eyn teldene p., im Pangang gehendes (?) Pf., 6825, hingite 6511, orlle, Streitroffe (?), 6511 545241. (56041.) 5675 58214.16; Pferdeanfangsprozefs 541 1cd (56261.), Hinderung von Pf. 54913 55310, Gewähr beim Pferde-kauf 54128 (56228); Pf. als Zubehör des Heergewettes 454", das beste ors oder perd desgl. 54514. 5604, Pf. der Stadtknechte nicht Zubehör des H., weil auf Rifiko des Rates stehend 56013; Ordnung die für die Stadt gehaltenen Pf. (p. u. o.) betr. 58211th, Nichtstellung vom Rate geforderter Pf. (o. edet p.) ist zu büßen 567<sup>1</sup>; Zoll von Pf. zu Braunschweig 546<sup>29</sup> (571<sup>20</sup>) 547<sup>13</sup>, zu Hamburg 413<sup>24</sup> 414<sup>3</sup>, Pf. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gishorn zollfrei 571'; Pferderaub 7914, Verfestung des-wegen 1726. S. auch koverture, tester.

Pfluggeschirr, plochtow, 719. Pforte, porte, zwischen Nachbarhösen 853.

Pförtner, portarius, portener, zu Marienthal, Riddagshaulen.

Pfründen, pro-, provende, prebende, 311 1512, zu St Blasien (s. auch Präsentationen) und St Cyriaci 1841of, im Michaeliskl. zu Luneburg 47126; Kauf einer Pfr. im Marienspitale 8525ff., testamentar. Verfügung über eine Pfr. (stedde) im Alten Konvente 34423, Abtretung einer Pfr. im Kl. Wienhaufen 482291; nur bepfründeter Bürgerssohn braucht bei Wahl zum Kinderbischof zu dienen 54234. S. auch geistliche Lehen, Münzergilde.

Pfrundner, prebendarii, zu St Blassen (?), im Marienspitale (Br. xiv, 1, xviii, 3). Pfründnerin-

nen im Marienspitale (Br. xviii, 3).

Pfund, punt, talentum, libra: als Gewicht punt 51122 580141, f. auch Normannen-, Schiffspfund; als Geld braunschw. Psd, p., t. allein 211 694 u. o., t. denariorum 14524 u. o., braunschw. Pfd 41725, Pfd brschw. Münze 41522 43321, libre in moneta Bruneswic 44022, p. Brunswikescher penninge 9521 u. o., t. denariorum Bruneswicensium 42312 u. ö., Pfd alter brschw. Pfennige 52926, Pfd neuer brschw. Pfennige 15015, lüneburg Pfd, tal. Lun. den., 46415.

pilz (37910 verdruckt in pik) Pelz.

pile Erbsen.

pixis Sakramentsbehältnis (Dieffenh.: keblen zu dem facrament) 997.

platenmesset, -metzet, Messer, Dolch zum Durchstoßen des Harnischs (?) Zubehör des Heergewettes 54520 (5600)

plaustrum Fuder. plenarium 433'

plicht f. Stadtpflicht.

plichten irgendem Glücksspiel 28127.

plichtenote Nichtbürger, der Stadtpflicht leisten mub, 5811

plochtow Pfluggeschirr.

Plünderung, rapine, auferre, 994 5318. pomerium Obstgarten.

Postulierter von Verden.

Praceptoren, preceptores: der Johanniter in Deutschland Henricus de Vorstenberch, der Templer in Deutschland und Wendland Friedrich v. Alvensleben: f. auch Generalpraceptor.

Prälaten, prelati, 2215 247 45824. Pramonstratenser zu Pöhlde.

Prasentationen: seitens der Herzöge für Kanonikatspräbenden zu St Blassen 457 Nr 245, 506 Nr 187, 511 Nr 400, 516 Nr 413 (Pr. Vollmacht), 521 Nr 429, für den Stephansaltar zu St Blasien 480 Nr 316, 496 Nr 359, für die Katharinenkirche (zu-kunftige Pr.) 478; seitens des Blasienstiftes für die Kirche zu Wendessen 37933. Präsentationsrecht f. Patronatsrecht.

preclaritas ∫. nobilitas. Predigt, omelia, 37236.

DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

preparamenta Kirchengewänder. pressule de pergameno facte Siegelstreifen 2316.

pretorium Rathaus.

Priester, prestere, presbiteri, sacerdotes, 824, genannter Diözesen 3813, zu Braunschweig 28815 (f. inopes seu peregrini presb. ebd. 288:8), N. zu Burgdorf (?) 44912, dominus Arnoldus, Mönch zu Michaelftein, Conradus Balneatoris (= Bederes), her Bode im Marienspitale, Borchardus, Henricus de Dampmone (11), Küfter zu St Aegidien, her Diderik im Dominikanerkloster (?), dominus Conradus de Didikessen, Hermen (de Geysmaria (21) 35815, Gerhard zu St Cyriaci, Johannes Magni (= Groten), Karitatenmeister zu St Aegidien, Jan van Hamelen, Pförtner zu Riddagshaufen, dominus Hermannus de Hildenfem (vgl. Bd u), her Hillebrand Holtnicker (46b) im Franziskanerkloster, Thydericus Yserengrevere, Siechenmeister zu St Aegidien, Jacobus, Spitalmeister ebd., Jan van Calve, Siechenmeister zu Riddagshaufen, dominus Johannes Crispus (= Cruse), her Ludolf (van Lindede), Rektor des Marienspitals, Mathias Ludeken (= Ludolfi (12)), Conradus de Luttere (9) zu St Cyriaci, Thidericus Marborch, Jan van Marnholte, burfarius zu Riddagshaufen, dominus Johannes Nepedach (vgl. Bd m), Conradus de Oldendorp (1), her Conrad van Oldendorpe (7b) (?), Albertus de Papestorpe, Bertold van deme Pole, Mönch zu Riddagshaufen, dominus Nicolaus de Remlinghe, Karitatenmeister zu St Aegidien, 3218, dominus Richardus, Mönch zu Michaelstein, Henric Felix (= Salghe (141), Kämmerer zu Riddagshausen, dominus Johannes de Strobeke (98), Mönch zu St Aegidien, dominus Johannes Tymmonis (21), desgl., Herman van Ursleve (22), Prior zu Riddagshaufen, Herwich van Valeberghe (28), Kellermeister ebd., Hermann v. Fümmelse, Gheverd van Werle (17), Monch zu Riddagshausen, Nicolaus u. Johannes de Wevensleve; pr. gheystlik eder werlik 3648 S. auch Kapellane, Mespriester, Pfarrer, Pfarrpriester, Rektoren, Sendgericht, Vikare.

Priesterbrüderschaft in Braunschweig xx, 2 (100

nachzutr. 46620).

Priesterweihe, ordinis sacerdocii recepcio, 464.

Prim, prima, 31919

Prioratamt zu St Aegidien in Braunschweig (xv, 1). Prioren genannter Diözefen 3812 4114, in Braunschweig zu St Aegidien (xv, 1), der Dominikaner (xv, 4), der Johanniter (xix, 1), zu Halle (?), Loccum, Lüneburg (s), Marienthal, Riddagshausen, Riechenberg, Rom; f. auch Provinzial-, Subprior. Priorinnen, priorinnen, priorisse, 1 4613, zu Braunfehweig im Kreuzkl. (xv, 2), Derneburg, Dorstadt, Heiningen, Goslar (1), Marienberg bei Helmstedt, Hildesheim (16), Isenhagen, Katlenburg, Steterburg, Stötterlingenburg.

privilegiatum vel non privilegiatum studium s.

Schule.

Privilegien: Exemption der Klöster, Kirchen und Kapellen Braunschweigs vom Diözesanrechte 47929, der Stadt von Interdikten ohne päpstliche Spezialmandate 407 Nr 89; Privilegienbestätigung und erteilung in der Huldigungsordnung 1 392-7, die Herzöge Magnus und Ernst haben bei der Huldigung die Briese ihrer Vorsahren und ihres Bruders zu halten gelobt 1 391, Herzog Magnus soll die Bürger bei Gnaden und Recht lassen (Sühne 1349) IV 32221, Artikel aus den herzoglichen Briesen im Stadtrechte 579148, s. auch Huldebries. Pr. des Herzogs Magnus für die Juden zu Br. 1 42××××11; herzogliche Privilegienbestätigung für Duderstadt 497 Nr 361; die herzoglichen Pr. Einbecks 54729.

privilegium mopie vom Aegidienkloster vorgeschützt

61 47.

proconful zu Braunschweig neben einem socius in consulatu s. Ratsregister 1344.

procuraciones, dem Bischof zustehende, exigere

et recipere 241.

procuratorium Vollmacht 10715.

Profeß, horsam, h., gehorsam den eneme clostere,

in einem cl., 377° 5551° 56619.

Prokuratoren, procuratores: pr. generalis et specialis 2413, die Pr. des Rates der Altstadt bzw. des Pfarrers zu St Petri zur Einholung der Bestätigung eines Vertrages beim Bischof von Hildesheim 138281, die des Rates bei Namen Johannes plebanus in Petse, Johannes de Gotinge, scriptor consulum, Johannes Trutenowe, ipsorum famulus, 13727, Pr. des Stiftes Gandersheim Gottfried 4846. Prozesprok. 2923 3029 502, Braunschweigs im Prozesse gegen Bischof Albrecht von Halberstadt und Konrad v. Helmstedt Johannes de Gandersem 3827 3924 411127, Tilmannus de Nussia 1614, seiner Gegner Otto de Dobelin 3829 3928, verus et legitimus pr., actor, factor et negociorum gestor et nunctius specialis des Stiftes St Cyriaci bei der Kurie Heinrich Blixen 1965; sonsstige Pr. bei der Kurie f. Rom. Pr. von Kirchen, Klöstern und Spitslern s. Provisoren.

Pröpste, proveste, prepositi, genannter Diözesen 3812 4114, von Frauenklöstern 14513, zu Braunschweig (XIV, 1— Thetmarus 41418, nicht 41818 — 2, XV, 2, XX, 2), Bremen (1), Bücken, Derneburg, Dorstadt, Drübeck, Einbeck, Goslar (2), Halberstadt (2), Hamersleben, Heiningen, St Ludgeri und Marienberg bei Helmstedt, Kallenburg, Riechenberg, Ringelheim (7), Schöningen, Steterburg, Stötterlingenburg, Wienhausen, Wöltingerode; f. auch Jutte provest Boldewenes. Pröpstin, provestinne, zu Gandersheim.

Propsteien, prepositure, zu St Blassen, St Cyriaci

(Br. XIV, 1. 2).

providus vorsichtig, weise: pr. viri Pfarrer 486°8, pr. viri Rat der Altshadt Br. 110¹8, Rat zu Goslar 528°7, viri pr. et honesti Rat zu Braunschweig 234¹°, Rat zu Lüneburg 516¹², pr. viri Bürger 500¹² 515¹°, pr. semina Bürgerswitwe 26°7, viri pr. et honesti die Burger zu Braunschweig 196²¹¹′; s. auch honestus.

Provinz: pr. Saxonia der Dominikaner 45927. Provinzialkonzil f. Mainz. Provinzialprior der Dominikaner in Sachlen 1310: 46424.

provisio Verleihung von Kirchenämtern und -pfründen 246; papftliche Provisionen 2256 67 Nr 71, 150

Nr 140, 463<sup>19</sup>, 494 Nr 354, 512 Nr 404.

Proviforen, vor-, voremunden, vormundere, alderlude, -manni, provifores, procuratores, aldermanni et procuratores, in Braunfchweig zu St Crucis (xv, 2), St Andreā, St Katharinen, St Magni, St Martini, St Michaelis (xvi, 1—5), zum H. Geifte (xvii, 2), zu St Leonhard, im Marien- und im Thomāfpitale (xviii, 2—4), des Kl. Heiningen, zu St Stephani in Helmftedt, der Kirche zu Rethen, des Kl Wöltingerode: f. auch fautores, Hofmeister. Provisorinnen, procuratrices, der Reliquien zu Dorftadt, des Kleideramtes und des Vorwerkes zu Runftedt im Kl. Marienberg bei Helmstedt.

provifus Hildensemensis ecclesie Ericus 1343:

1076

Prozeffe: Bijchof Albrechts von Halberstadt wider Braunschweig 16 Nr 9, 49 Nr 49, Braunschweigs wider jenen und Konrad v. Helmstedt wegen rechtswidriger Belegung mit Exkommunikation und Interdikt 28 st. Nr 24—27, 38 Nr 37, 39 st. Nr 39 st., des Klerus und des Rates zu Br. wider das Aegidienkl. wegen Kontributionsforderung 61 st. Nr 60 st., zwischen den Pröpsten des Kreuzkl. und des Kl. Katlenburg um Güter zu Wedtlenstedt 432 Nr 168 st., lis seu controversia zwischen der Katharinenkirche und Ritter Wilhelm v. Sambleben um Lathufen zu Twelken 45 st., zweier Witwen zu Braunschweig (?) wider Kl. Wöltingerode wegen Forderungen 175 Nr 160, eines Pfassen Bremer Diöz, wider einen Schuldner zu Br.

und die durch den Bischof von Halberstadt bestellten Richter 400°, des Ki. Riddagshausen wider die Bauern zu Hötzum bzw. diesenigen beider Sickte um die Ohe 523°, des Johannisspitals auf dem Damme zu Hildesheim wider Ritter Siegfried v. Rautenberg und den Bürger Heinrich v. Timmerlah wegen Gutes zu Sauingen 498°. S. auch Rechtsbescheide, Schiedssprüche. Prozeskosten s. expense.

Prozession, mid den lichten gan, am Autorstage

nach St Aegidien 34623.

prudencia vestra Anrede an den Rat 15120. prudens: pr. viri Rat zu Braunschweig 107' 19516, Rat im Hagen 341', zu Göttingen 343', pr. et discreti viri Rat zu Br. 1511, pr. viri et honesti R. zu Goslar 49519, Hannover 33719, Hildesheim 50726 Pfalter, salter, psalterium, 37829 4338. [5312-21]. pueri, zwei, beim Gottesdienste zu St Blassen 37221. pulvinar Polster, Kissen (?) 53110.

puntswar, punt swares 1. Gewicht von drei Centnern: p. genannter sester und slüssiger Waren 5714, p. Kupser 5478, Umladezoll vom p. zu Braunschweig 54619 (57114), Braunschweiger Tuch zollt in Hamburg by pundswares d. i. nach p. 4149, 2. Waare, die nach p. gehandelt zu werden psiegt? allerlei p. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gishorn zollsrei 5712.

Q.

quartale Viertel. quaterni: libri et qu. zu St Blassen 37227. Quentin, quentin, als Geld = 1/64 Mark 3423-18. questio Klage 1053.

quit, quitus 1. frei von Verpflichtung, Anfpruch, quitos dimittere et folutos 1811 (vgl. ledich unde los

laten 1799), 2. abgelöft: also were quit eyn half marc gheldes etc. 6318.

quiten quittieren: se des gheldes qu. 26529 267°. Quittungen, quitancien bref, quitaciones, quitancie, 24° 87<sup>21</sup> 178 Nr 166, 181 Nr 168, 196 Nr 191, 265 Nr 261, 296 Nr 287, 323 Nr 316, 339 Nr 341.

R.

radhe Gerade. Radmacher f. Rademekeres. Rat zu Braunschweig.

R. im allgemeinen de rad, de r. von der stat: R. u. Herzöge 552<sup>3</sup> 553<sup>29</sup> 554<sup>6</sup>. R. u. Vogt 554<sup>81</sup>.

56625 56825 5725. 47. 19. 24 57418

Gültigkeit von Beschlüssen des R. 5664 57318. Ladungen des R. ist Folge zu leisten 1 4524, R. als Richter in Sachen der Herzöge IV 5523. Gegen Entscheidungen des R. soll nicht geklagt werden 57323; Ratleute sollen in Sachen ihrer Verwandten nicht mit sitzen 57321, dürsen keine Geschenke annehmen 573215; beim R. rechtzeitig eingebrachte Klage kann mit Zustimmung des R. ausgeschoben werden 5781. R. als Schiedsgericht 57322. Zeugnis des R. oder der Ratleute 55010 551-91. 5731 576161; Bekundungen vor dem R. oder Ratleuten 54412 (36510) 55129 57228 57510.

Ratleute müffen Vergehen anzeigen 1 4884, IV 58118. R. ahndet Verbrechen und Vergehen 1 441 (IV 5531) I 45281. 4630341. 475270.725. 4890, IV 56625 567111 57414.22 57511, empfängt Buhen J. dort. Mitwirkung des R. im Verfestungsverfahren 5511 552341. (567121.) 5537. Ohne Wiffen des R. und der Nachbaren An-

klage beim Vehmgerichte nach Vermutung unzulassig 544<sup>14</sup> (565<sup>11</sup>). Wirkung vom R. erteitten Geleits 1 45<sup>25</sup>, IV 550<sup>32</sup>. R. kann stadtverbanten Vorhoken nach vier Wochen begnadigen 1 47<sup>16</sup>, dem Verwundeten die ihm zu leistende Buse nicht zumessen IV 552<sup>8</sup>. Ahndung von Vergehen gegen den R. oder Rat-

leute 1 44', IV 5677 57224 57413.18.

R. vollzieht Erbteilung, wenn güttiche Teilung nicht erreichbar, 5741. R. foll Heergewette an den rechten Erben bringen 1 256 (IV 546° 5602°), erhält den Harnisch herrenlosen Heergewettes IV 5601. Zwei Ratleute sollen bei Auslassung von Erben vor dem Vogte zugegen sein 5681; R. schätzt das Erbe, das einem Gläubiger geeignet wird, 5702, desgl. das, über dessen Wert die Erben sich nicht einigen können, 5772. Testamentserrichtung vor zwei Ratleuten 56818 57812. R. als Vormund 54515 (5691), Mitwirkung des R. bei Bestellung und Absetzung von Vormündern 33619 56914. Nur mit Willen des R. darf Korn des Gastes in der Stadt gehindert werden 5709. R. weist bei Klage um Lehngut den Kläger an den Lehnsherrn 54917.

R. als Vollstrecker feiner Statute 1 4885, IV 57923 581., als Verkündiger von folchen bei den Echtedin-

gen 1 48%, IV 3391. Ohne des R. Genehmigung darf kein Bürger in fremden Kriegsdiensten reiten 1 44° (IV 581°°), darf niemand der Stadt Gemeingut kaufen (?) oder besäen 5531, Steinwege anlegen (setten eder hoghen) I 4767. R. verbietet im Notsall Kornausfuhr 1 4645.

R. will den verfesten, der bei Gewinnung des Bürgerrechts sich falschlich für frei ausgegeben hat, 1 463°, soll niemand als Bürger behalten, der, binnen Jahr und Tag als unfrei angesprochen, sich nicht mit der Herrschaft vergleicht, 1 37°, ahndet mutwillige

Aufgabe des Bürgerrechts 1 4529.

Vorkaufsrecht des R. an Erben 1V 57623, Näherrecht des R. an Zinsen 57233, R. zieht Erbe von Eigenleuten an sich, wenn es nicht binnen einem Vierteljahre verkauft wird, 1 443. Nur beim R. darf Leibgedinge gekauft werden 1 4755.

R. als Obrigkeit der Gilden 5542411. 56719.216.

R. trägt ein Drittel der Kossen für Besserung der nicht bebauten Stadtmauer 5771°. Dem R. und der Stadt ist von den Anbauern zu Weichbild liegender Gärten Pflicht zu leisten 1 44°. S. auch Eide, Pfand.

Gemeiner Rat (vom Altstädter R. nicht immer zu scheiden: f. Bd 1/1 S. 700) rad, consules, r. to, van Br., r. der stad Br., d. st. to Br., radmanne der stad to, van Br., consulatus opidi Br. (10421), consules Brunswicenses, in Br., civitatis, opidi Br., radesmeistere unde ratmanne to Br., magistri consulum et (necnon) consules civitatis Br., consules et scabini in Br., Br. civitatis, r. unde borgere to, von Br., r. unde stad, r. u. st. to Br., magistri consulum, confules ac universitas civium Brunswicensium, civitas Br., consules et universitas ejusdem, r. van al vif steden (1 36xxviii), ghemeyne, meyne r., gh. r. over al de Itad (34632), meyne r. van allen Iteden (1 38xxx), m. r. in der Oldenstad, in dem Haghen, in der Nyenstad (5821), c. Antique, Indaginis ac Nove civitatis Br. (1 40xxx11), r. van den dren Iteden (56915).

R. schließt Bündnisse s. dort.

R. erhält Weisung König Karls tv in Sachen des

Furstables von Werden 326 Nr 322.

R. als Pfandinhaber herzoglichen Gutes f. Verpfändung. R. u. Huldigung der Herzöge 138 ff. xxx., 1V 495 Nr 356. R in Bündniffen Herzöge betr. f. Bündniffe; R. von Markgraf Ludwig von Brandenburg als Verbündeter gegen die Herzöge gewünscht 1007. R. fühnt fich mit Herzog Magnus 322 Nr 313. R. wird von Herzog Otto von Lüneburg um Zahlung ersucht 339 Nr 341, hat Darlehnsforderung an die

Herzöge Magnus und Ernft 178 Nr 165; Spruch des Bischofs von Hildesheim wegen Baukostensorderung

des R. an Herzog Magnus 346 Nr 352.

R. erhält Quittungen Erzbischof Ottos von Magdeburg 265 Nr 261, 267 Nr 264 R. und Stadt im Prozeffe mit Bifchof Albrecht von Halberstadt und Konrad v. Helmstedt s. Prozesse; ihre Bedingungen für die Sühne mit dem Bischose 49 Nr 49. R. als Unterhändler und Schiedsrichter zwischen Bischof Heinrich und der Stadt Hildesheim 23218. 27 3709 513 Nr 406, 515 Nr 410f., 531ff. Nr 454ff.; R. (der Altst.?) liefert einen Mönch an den vom Erwählten Erich von Hildesheim bevollmächtigten Vizearchidiakon aus 106 Nr 107. R. erhält Brief Bischof Heinrichs von Merseburg wegen Totschlags an einem Merfeburger 234 Nr 233, desgl. Bijchof Ludwigs von Münster wegen des Burggrafen zu Stromberg 194 Nr 185. R. (der Altst.?) vollzieht einen Verkauf (ans Aegidienklofter?) 4318, R. und Klerus im Prozesse mit dem Aegidienkloster wegen Kontributionsforderung 61 f. Nr 60f. R. event. in Irrungen mit Kanonikern zu St Blasien 53021. R. hat den Franziskanern gewisse Bauerlaubnis erteilt 10020.24. R. zeugt in einer Urkunde des Johanniterpräceptors die H. Geiftskapelle betr. 4197; R. (der Altft.?) empfängt ein Kapital zum Gültenkauf für den Hochaltar dort 30017. Mit des R. Willen haben die Provisoren zu St Katharinen Friede und Bann der Jahrzeitzinse dort 3126. R. foll bei einer Zeugenvernehmung im Prozesse zwischen den Propsten des Kreuzklosters und des Klosters Katlenburg zugegen sein 43213. R. (der Altft.?) leiht dem Pfarrer von St Martini Geld der Kirche 289 Nr 275. R. verträgt sich mit Meister Werner Wulverams zu Br. 172 Nr 157. R und Bürger werden vom Domherrn Sabellus zu Goslar feiner Schadenersatzansprüche entledigt 104 Nr 103. Vom R. erbittet und empfängt das Domkapitel zu Halberstadt Kleinodien zurück 151 Nr 143 f. R. als Vermittler beim Verkaufe der Vogtei über Klofter und Dorf Heiningen durch die v. d. Affeburg ans Kloster 1758 181 Nr 168. Die R. zu Br. und Goslar bezeugen eine Sühne des Michaelisklosters und des Rates zu Hildesheim 10521. R. räumt dem Kloster Riddagshausen gewisse Besugnisse hinsichtlich des Klosterhofes im Hagen ein 426 Nr 153.

R. vereinbart mit dem R. der Altenwik Ablieferung der Weichbildsüberschüsse 197 Nr 192, R. in der Altstadt, in der Neustadt und im Sacke vergleicht Hagen und Altewik um Trist und Weide 16120s. Des R. Rechtsbescheide sür Einbeck 547 Nr 2, R. in BriesRat 789

wechfel mit Goslar, mit Göttingen f. Briefe; vor dem R. hat ein Göttinger Befriedigung feines Gläubigers zu Br. gelobt 3434. R. erteilt Rechtsbescheide an Hannover 336ff. Nr 336ff. R. im Bündnis mit Helmstedt f. Bündnisse. R. in Briefwechsel mit Hildesheim,

mit Lüneburg, mit Merseburg f. Briefe.

R. und Bürger in Fehde mit Graf Konrad von Wernigerode 528 Nr 445. Dem R. teilt der Bischof von Münster friedliche Erklärung des Burggrafen Hermann zu Stromberg mit 194 Nr 185. Dem R. wird von Burchard Lochte v. d. Asseburg die Burg Weserlingen verpfändet 444 Nr 207. R. soll dem Knappen Heinr. v. Evessen im Fall der Gefangennahme in seinem Dienste 30 M. zahlen 3719. R. verträgt sich mit dem Knappen Ludolf Slengerdus wegen Zusüberung von zehn Gewappneten 108 Nr 1100.

gen Zuführung von zehn Gewappneten 108 Nr 110.

Worthalter des R. der drei Städte foll zu Gericht fitzen, wenn der Vogt nicht richten will, 56916; R. als Richter in Einzelfällen 1708 25311 28010 2816. R. foll jährlich oder mindestens alle zwei Jahre Schiedsrichter setzen 136xxvIII, diesen beistehen 136f.xxvIIII.

R. als Urheber von Statuten 136xxvIII 45146. 4718. R. hat Verheibungen bei der Ratswahl verboten IV 55313.

Genehmigung des R. für Weinschank erforderlich 5753. Auf Unsug vor dem R. steht Stadtverbannung bis zur Begnadigung durch den R. 5821-3. Haltung und Stellung von Pferden für den R. 14775, IV 5603677 58211; Dienstvertrag des R. mit dem Schützen Meister Henze 292 Nr 279, Söldnervertrag mit Ludolf Slengerdus 108 Nr 110. R. beschließt über sestliche Begehung des Autors- und des Kreuzerhöhungstages 346 Nr 353.

R. foll die Ueberschüsse der Altenwik auf drei Jahre erhalten 197 Nr 192. R. bezieht i Schilling vom Fuder fremden Biers 54717. R. rechnet mit dem Münzmeister Heneke Wulveram ab und übernimmt dessen Gut und Forderungen 70 Nr 75 17314, überantwortet für sich und andere dem Münzmeister Hannes Hilmers Silber 302 Nr 301. Außenstände des R. 68 Nr 74, Hauszinsschulden an ihn 48 Nr 48. R. hat Hauszinse 2938 2981, Gartenzinse 71121; R. (der Altstadt?) erhält Zins sür Genehmigung zur Aufstellung eines Anschragens 29318, verkauft Häuser zu verschiedenen Bedingungen 295 Nr 283, 296 Nr 286, 321 Nr 312, vermietet ein Haus 297 Nr 290, 380 Nr 383, eine Bude 299 Nr 297. R. empfängt Spende Ulrichs v. Hallendorf für den Damm zu Vechelde

1528

R. hat Frieden und Bann auf beiden Uferseiten dreier genannter Okerbrücken in der Stadt 575<sup>16</sup>.

Dem R. Urfehde geschworen 1982 22324. Privatrechtliche Bekundungen vor dem R. 3434 4771.

Radesmeistere, magistri consulum, 15111 23410

Ratsworthalter, de des rades wort holt, sprikt,

37XXVIII2 396, IV 56916.

Weichbildsräte im allgemeinen:
bestimmen Leistung für Wiedergewinnung mutwillig aufgegebnen Bürgerrechts I 4623, follen slüchtige
Schuldner versesten I 4527, vor Verweisung an das
Schiedsgericht die Parteien zu vergleichen suchen I
36xxxxxx. Wer Ratsgeleit genießt, darf nur mit Wissen des betr. Weichbildsr. gehindert werden I 4524.
Bei gegenseitiger Verwundung von Einwohnern verschiedener Weichbilder entschieden deren Räte durch
Mehrheitsspruch die Schuldfrage IV 5736, Vergehen,
das zwei Ratleuten des betr. Weichbildes kund wird,
muß vor Gericht gezogen werden 57919.
Rat in der Altstadt (s. auch Gemeiner R.):

Rat in der Altstadt (f. auch Gemeiner R.): Verfestungen von R. (Gem.?) wegen 14" 58\* 92\* 1329 25413.16; auf Unfug vor dem R. steht Verfestung 582"; ein Verfesteter haust dem R. zum Trotze auf einer Freiheit zu Br. 25414. Wahrung von Schoß und Stadtpflicht für den R. s. Schoß, Dingschoßver-

träge mit dem R. f. ebd.

R. erhält 1295 von Herzog Albrecht Altewik und Sack mit dem Schloffe (d. h. den Sch. aus A. u. S.?) 44116, ift Eigentümer eines gegen lebenslänglichen Niefibrauch vom Bruder Bodo ausgefüllten Teiches vor St Cyriaci 16220, Miteigentümer eines Blekes beim Nickelnkulke 16222225, verkauft das Vorwerk bei St Michaelis Herrn Ludolf vom Spitale auf Lebenszeit 15613, foll Hilbrand v. Ohlendorf Aufwand für den Hof bei der Münzschmiede nach Kündigung erstatten 3476, hat ewigen Zins an einem Hofe gehabt 14431, hat Zins an einem Vorwerke 24214, Erbzins an einem Baumgarten 1656, Wurtzins 120, Hauszinse 8121 16324, 120920 2737 274827 27717 34720 34910, Erbzins an einem Hause 16314, wiederkäufliche Hauszinse 11317 16314.

R. ist bezüglich des Mauergrabens (?) und der Stadtmauer an einem ihm Erbzins bringenden Baumgarten mit bzw. allein besserungspflichtig 165<sup>81</sup>, bezüglich eines Zaunes am neuen Wege zur Viehtrift nicht

8124

R. verwahrt eine Urkunde Herzog Ottos (18) für St Andrea und St Katharinen zu Br. sowie für Klofter Wiebrechtshausen 2614. R. kauft Güter für die von Konrad Holtnicker d. Ä, gestiftete Vikarie 330 Nr 328. R. urkundet über Vergabung der Aegidien-

790 Rat

mühle durch das Kloster 40922, desgl.(?) 41822. R. verträgt sich mit St Cyriaci wegen einer Wiese 16214, R. Zeuge für Ausgleich zwischen den Dominikanern und Frau Richlind Kronsbenes 20610, R. bestellt die Provisoren der H. Geistskapelle 50620, hat Altare dort verlehnt 5079.19. R. bezeugt eine Schenkung fürs Kreuzkloster 10227, vor dem R. Verzicht der Kinder des einen Schenkers 10223; R. genehmigt mit den Prokuratoren Verkauf einer Rente durchs Kreuzkl. 14420, foll dem Kl. vermachten Haus- und Gartenzins filr es verkaufen oder felber kaufen 35216, Mit Wissen des R. verkaufen die Provisoren des Marienfpitals eine Pfründe 8528, die Provisoren zu St Martini wiederkauflichen Zins 16429; R. und Provisoren zu St Martini verkaufen der Kirche vermachten Hauszins 16231; R. als Verwalter einer Kerzenstiftung zu St Martini 24016. R. Patron der Kapelle des Thomä-Spitals 13924, sein Vertrag mit dem Pfarrer zu St Petri wegen der Kapelle 110 Nr 112, 136ff. Nr 127f., erwirbt mit den Provisoren Güter für das Spital 9410 957 9629 19119 19229. R. verkauft ein Vorwerk an einen Pfaffen auf Lebenszeit 1561; mit seiner Genehmigung hat ein Pfaffe Häuser gekauft 15911 2027. Vor dem R. Schuldvergleich zwischen dem Kloster Heiningen und Juden 300 28th, vor zwei Ratleuten foll der Jude Isaak bis zur Abtragung seiner Forderung über seine Einnahmen darauf jährlich abrechnen 30135. R. bekundet Zehntenüberweifung durch zwei Bürger ans Kloster Riddagshausen 403 Nr 80. Vor dem R. hat eine Nonne zu Stötterlingenburg Erklärungen abgegeben 2251.

R. hat im Streite zweier Nachbaren entschieden 2081, bei Erbteilung zwischen zwei Brüdern mitgewirkt(?) 32524, vor dem R. Betreibung der Forderungsfache eines Genters wider einen Bürger 8722. Dem R. ist ein Vormund für das Vermögen des Mündels haftbar 3 1016, R. schließt einen Unterhaltsvertrag wegen eines Kindes ab 31025, dem R. werden für Er füllung folcher Verträge Bürgen gestellt 20425 24219, desgl. für die Zustimmung abwesender Mitberechtigter zu einem Verkaufe 27216. R. hat anderweite Belegung von Kapitalien für Leibgedinge zu genehmigen 1161-29 20328, Leibgedingsverfügungen zu gunsten feiner Söhne foll ein Vater mit Wissen des R. ändern dürfen 8431. Vor zwei Ratleuten Vergabung eines Haufes von Todes wegen 4927, Errichtung von Teflamenten 2091 24420; vor dem R. Rechenschafts-ablage von Testamentsvollstreckern 821; R. soll nach etwaigem Tode zweier unmündigen Kinder einen Hauszins derfelben zu frommen Zwecken verwenden

1569. R. bekundet den Verzicht von Bürgern auf Schuldforderungen an Herzogin Agnes (20) 402 Nr 75, unbekannte Sache 2711, bezeugt einen Verkauf eines Bürgers an seine Brüder 136°; vor dem R. Zahlung der altmarkischen Stadte an Herzog Ernst (232) und seine Mannen 1794; vor dem R. hat ein Bürger sich auf seine und seines Bruders Vermögensverfügungen eidlich verpflichtet 162; vor dem R. der A. und zwei Ratleuten der Neustadt Vergleich zwischen je einem Bürger der Alt- und der Neustadt wegen einer gemeinfamen Schuldforderung an die Herzöge Otto (18) und Magnus (13) 27615. Vier bzw. zwei Ratleute bezeugen Verkäufe von Bürgern an Verwandte 1041 19420; vor zwei Ratleuten sind zwei Brüder durch Schiedsfpruch verglichen 412, foll event. Zahlung des einen an den andern erfolgen 48, hat die Marienbrüderschaft einen Mietsvertrag mit einem Bürger geschlossen 1179. Sonstige privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (we de rad ... bekennet 34918, actum coram consulibus 30827, aftichte ghedan, avelathen, untfangen, upghelaten u. dgl. vor deme r. 68 8714 15525 49029 u. ö., deme r. is witlik 5130 u.o., caufe . . . confulibus . . . note 16115, bekant vor deme r. 733 u. o., ghelovet vor d. r. 1234 u. ö., ghevulbordet vor d. r. 20014, ghewillekoret vor d. r. 425 u. o., vulbordet unde ghelovet vor d. r. 32522, ghelovet unde ghewillekoret vor d. r. 8420 1993, ghewilkoret unde vulbordet vor d. r. 1561 18221, gheredet vor d. r. 3532, over en ghedragen vor d. r. 854, heft fek vorbunden vor d. r. 7629, hebbet fek versceden vor d. r. 2047, upghelaten vor d. r. unde deme richte 79', gud to samene gheven vor deme voghede unde vor d. r. in voghetinge 270<sup>17</sup>) f. Degedingebücher.

Proconful 1375. Ratim Hagen:

Wahrung von Schoß bzw. Stadtpflicht für den R.

f. Schob, Stadtpflicht.

R. mit dem der Altenwik wegen Weide und Trift verglichen 161 188., R. und Bürger desgl. mit dem Klofter Riddagshaufen 188 Nr 179. R. überläßt den Knochenhauern 41 Scharren zu Erbzins 249 18., desgl. Hermann Slachman eine Lakenfcherbude 56 18., desgl. unter Gewährung eines Baudartehns Reinhold v. d. Berge 5 Buden 21368, hat dem Fischer Luder Fischweide und Fischerhaus am Steintore ausgetan 2171 2822. Rat hat Wurtzins 36025, Hauszinse 31628 35819, wiederkäuflichen Hauszins 31412 R. hat Weddeschatz verkauft 3612. R. foll einem Knappen im Fall

der Gefangennahme in feinem Dienste 30 Mark zah-

len 37110.

R. verwahrt Bücher Pfarrer Reimbolds zu St Katharinen 3585, dessen Testament 33524, soll dessen Teftamentern bei Gültenkauf für den von Reimbold gestifteten Altar zu St Kath. beistehen 3587; seine und der Provisoren Genehmigung zu Verkauf oder Verpfändung der von Reimbold der Kirche gestifteten Bibel erforderlich 3581. R. als Vermögensverwalter einer Jahrzeitenstiftung zu St Katharinen 28433.316. Vor dem R. Verzicht von Bürgern auf Ansprüche an Kl. Riddagshaufen 468 Nr 286.

Dem R. bietet ein von zwei Bürgern (?) verklagter Knappe Unterwerfung unter einen Schiedsspruch an

340 Nr 344.
Mit Wiffen des R. foll ein Stiefvater feinen Stiefkindern, die er nicht mehr unterhalten will, das Ihrige auszahlen 25314. R. hat anderweite Fundierung eines Leibgedinges zu genehmigen 24520. R. wird in Testamenten um deren Schutz gebeten 3603 37916. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem Rate (we . . . radman i. d. H. bekennet 540 u. o., in user jeghenwordicheyt ghelovet usw. 2125 31525, vor os bekant 829 u.o., vor os ghewelen 1251, vor os ghewilkoret 12528 u.o., vor os bekant unde ghewilkoret 21218, vor os ghewilkoret unde ghelovet 897, vor os over eyn ghedraghen 5426, upghelaten vor deme rade unde vor dem voghede 360?) f. Degedingebücher.

Ratin der Neustadt:

R. hat über vierzig Jahre den Zins von einem mit Altstadt und Hagen gemeinschaftlich erworbenen Bleke beim Nickelnkulke allein aufgenommen 1623. R. verhauft Leibgedinge 22515 2979, eine Rente, die nach des Käufers Tode der Andreaskirche zufallen soll, 2991, hat Weddeschatz verkauft 1161, solchen zurückgekauft 22524-27,

R. verwahrt die Urkunde über die einem Ehepaare zugesicherten Jahrzeiten zu St Andreä 15325.

Vor vier Ratleuten Errichtung eines Testaments 51615-17, zwei Ratleute anwefend bei einem Vergleiche zwischen je einem Bürger der Alt- und der Neufladt vor dem Rate der Altstadt 27613. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (wy . . . ratmanne . . . bekennet 2116 u. ö., deme rade is witlik 6416 u. o., he is dar in ghewiset mit deme rade unde mit deme richte 2523) f. Degedingebücher.

Ratin der Altenwik:

R. verpflichtet sich auf drei Jahre zur Abführung der Weichbildsüberschüsse an Gemeine Stadt 197 Nr.

192, wird mit dem R. des Hagens wegen Weide und Trift verglichen 161 186. Zwei Ratieute unter den Zeugen für einen Verzicht der v. Lutter zu gunsten des Aegidienklosters 26121, drei unter denen für einen Verkauf der Knappen Spiring an Bürger des Weichbildes 13414. Privatrechtliche Handlung vor dem R., ghewilkoret vor deme r., 1308.

Ratim Sacke:

R. (im S.?) schützt nicht gegen Ungemach wegen Unfugs vor den Kurien des Blasienstifts 1 48%. Mit dem R. vertragen sich zwei von ihm beschuldigte Bürger IV 3185. R. trifft Vereinbarung mit den Kramern über Schneiden und Verkauf von Weißledergürtein 3038

R. schließt einen Vertrag mit den Knochenhauern über die Scharren und Kaldaunenbänke 121011. R. hat wiederkäuflichen Hauszins 28523, Anteil an einem folchen 2194. Dem R. ein Haus verpfändet und Bürg-

schaft für 5 Mark geleiftet (?) 28628. 30. R. hat Leibgedinge zu zahlen 1313° 1322. Nicht verwirklichte Absicht des Dekans zu St Biasien, dem R. seine Wurt am Papenstiege gegen Zins zu über-

lassen, 25817.

R. hat zwei Nachbaren(?) Recht gesprochen 5610. R. soll sür anderweite Fundierung eines Leibgedinges mit forgen 9039, nach dem Tode der Empfänger das Geld zu frommem Zwecke verwenden 911. R. letztwillig zum Vormunde bestellt 36314. Mitwirkung der vier Ratleute bei Testamentserrichtung 51810-17 R. mit Testamentsvollstreckung betraut 363116. 51815; mit Genehmigung des R. kann eine Wihve ihr Testament (vgl. 36316) ändern 913. Vor dem R. soll die Schuld eines Bürgers an einen Juden abgezahlt werden 2546. Privatrechtliche Handlungen und Verträge vor dem R. (we . . . radmanne . . . bekennet u. ähnl. 1124 u. ö., dit is witlik deme r. 17112 u. o., bi des r. witicap 9122, bekant vor d. r. 21826 u. ô., ghelovet vor d. r. 5713, ghewilkoret vor d. r. 579, enen wilkore ghedan vor d. r. 1150, over en ghekomen vor d. r. 2197, vor us ghewesen 3645, vor rade unde vor gherichte upghelaten, gheven unde upghelaten 2868 3188) f. Degedingebücher.

Rathäuser allgemein, dat hus, [4311 (IV 5808), die der Altstadt, des Hagens, des Sackes s. Br. vII, 1. 2. 5. Ratsbank, des rades bank, 5823. Ratsbücher s. Degedingebücher. Ratsdiener, des rades ghesinde, 1 484, IV 29213 55033, consulum famulus Johannes Trutenowe, f. auch Boten, Büttel, Hauptmann, Knechte, renner, Schreiber. Ratsgefchworene, de to deme rade ghesvoren hebben, 1 4884,

im Sacke 373. Ratskammerer f. Kämmerer. Ratsmeister, I. Rat, Gem. (am Ende). Ratswahl(?). des rades kelinge, 55316. Ratsworthalter f. Rat, Gem. (am Ende). Ratszeichen f. Stadtzeichen. Ratsregister: Nachtrr. 1246-(1338); 1341-

1246. Consules in Brunswic (Altstadt) 40224 26: Ethelerus miles, Johannes de fancto Michahele, Arnoldus de Calve, Baldewinus filius domini David, Henricus Boneco, Conradus filius domine Sophie, Hermannus de Ahchem, Rolandus, Henricus Michahel, Henricus filius domini Engelardi, Conradus Holtniker, Conradus de Wobeke.

1253. Brunswicensis civitatis consules (Altstadt) 4044: Henricus Timmonis, Hildebrandus de Luckenum, Rudolfus juxta fanctum Olricum, Herman nus Boneko, Henricus Walburgis, Conradus Holtnicker, Wedego, Johannes de Indagine, Heyfo juxta Cimiterium, Rolandus, Henricus advocatus.

1269. Consules (Bruneswicensis) civitatis Mai 25, 41919: Johannes Longus, Hildebrandus Longus, Johannes de Velezstede, Johannes Elie, Henricus Heltnicker, Ecbertus de Cimiterio, Jordanis prope fanctum Paulum et Henricus filius fuus, Widekindus de Gandershem, Hermannus de Gustede, Hermannus de Achem, Hermannus Papa, Henricus Tymonis, Karolus (aus der Altstadt), Gherardus Stephani, Conradus Stapel (aus dem Hagen), Johannes de Monstede (aus der Neustadt?).

1283. Confules Brunswicen fis civitatis / Gem. R.) September 6, 42616: Gerhardus Stephani, Her mannus Stapel, Christianus Dives, Alexander Gerhardi, Ludolfus Thetburgis, Johannes Petri (aus dem Hagen), Conradus Holtnicker, Rolandus de Calve, Thidericus Thuringus, Conradus Echerti, Daniel de Pattenhusen, Johannes de Luckenum, Alexander de Septem turribus, Widekindus de Gandersem, Johannes Longus (aus der Altstadt), Johannes de Valeberghe, Johannes Bulfing, Eckelingus Longus (aus der Neuftadt).

1312. Consules Indaginis, presidentes consilio, November 8, 4696: Ludolfus Crispus institor, Hermannus Stephani, Conradus Cristiani, Conradus de Tvecleke, Ludolfus Scerpinghe, Henricus Stapel, Hermannus Petri, Ludolfus de Twecleke.

1322. Ratmanne (Altstadt) 49218: Herman

Holtnickere, Henric van Ursleve.

(1328-38) Ratleute im Sacke 50212: Cort Rammesberch, Johannes de Velstide, Johannes Torifex. 1332, Consules (Nove civitatis Brunswich) Dezember 10, 51618: Thidericus Abbas, Thidericus de Brokelde, Henninghus Gherwini, Johannes de Munîtede.

(vor 1333) Conconful (Neuftadt) 5164: De-

deko Widenvelt + (1333).

1335. Rathmanne in deme Sacke April 11, 51817: Cord von Adenem, Hillebrand von Luttere, Cord

Rammesberch, Ludolf Grope.

1341. Consules opidi Brunswicensis (Gem. R.) Januar 18, Juni 5, August 31, November 6, 1616 2915 3025 3810 418: Bernardus Calvi, Theodericus de Brokelde, Conradus de Luttere, Theodericus de Marburg, Lambertus Rutze (je einer aus der Alistadt, der Neustadt, dem Hagen, der Altenwik und dem Sacke) ceterique alii; Oktober 3, 3925: Bernhardus Calvi, Thidericus de Brokelde, Conradus de Luttere (je einer aus der Altstadt, der Neustadt und dem Hagen) ceterique alii. - Radmanne (Altstadt) 412: Olric van Evessem, Egkeling van Strobeke. Confules in Brunswich (Alt/tadt) März 6, 184: Bernardus Kale, Henricus apud Cimiterium fenior. — Radman in dem Haghen 816: Henningh van Seggerde, Henningh Ruschere, Herman van Wetelemstidde, Hannes Kale, Ludolf van Wenthufen, Herwich van Scanleghe, Vricke hern Vrederekes, Hannes van Hemestidde. - Ratmanne -lude in der Nygen stad to Br. März 29, April 13 (20?), 215.16: Tyle von Brokelde, Hennyng hern Gerwynes, Albrecht Blivot, Herman Sunnenberch, Conrat ut der koppersmeden, Bertram van Borchwedele; Juni 24, 349: Diderik van Brokelde, Albrecht Blivot, Hennyng hern Gernvynes, Herman van Sunnenberg. Cort van der coppersmede, Bertram van Borchwede; Juli 11, 368. in: Dyderik van Brokelde, Hennyng hern Ghernvynes, Albrecht Blivot, Hermen van Sunnenberch, Bertram van Borchwede, Cord van der kopperfmedden. - Radmanne vor der Borch (Sack) 1123: Jan van Veltstede, Ludolf Grope, Hannes bi dem Watere, junge Conred Rammesberch.

1342. Confules Brunswicenfis opidi, in Br. (Gem. R.) März 11. 12, 611 6211: Bernhardus Kale, Gherhardus Pauli, Henricus Holtnickere, Thidericus Doring (aus der Altstadt). — Radman in dem Haghen 548: Conred van Luttere, Vulrad van Alvelde, Ghereke Stevens, Herwich van Scanlege, Heneke Vrederekes, Hannes Wenthusen. — Ratleute im Sacke 5629: Lambert Rutze, Henrik de Gothinge, Ludolf Grope, Volcmer de Veltstede; 571: diefelben, radman . . . in deme Sacke, Henning van Veltstede unde Hannes bi deme Watere,

de to deme rade ghefvoren hebben. 1343. Ratleute Gem. Stadt als Münzherren 706-20: Bertram van deme Damme, Ghereke Pawel (aus der Altstadt), Diderik van Brokelde uter Nyenstad, Ludolf van Wenthusen ute deme Haghen. Van des (Gemeinen) rades weghene 7216: Bertram van deme Damme, Ghereke Pawel, Hene unde Wedeghe van Veltstude, Conrad Rese (aus der Altftadt) Consulatus opidi Brunswicensis socii August 10, 10422: Heyno Jupra Cimiterium senior, Thidericus Doring, Olricus de Evessen, Henricus de Velstede, Bertrammus de Velstede (aus der Altftadt) atque plures alti. To de rades (to Brunswich) handen empfangen Gelübde Oktober 28, 10819 1091: Ghereke Pawel, Olrek von Evefem (aus der Altfladt), Conrad von Luttere (aus dem Hagen), Henning Gherwines (aus der Neuftadt). - Consules Antique civitatis, A. c. Brunswik, Juni 9, 10218: Hinricus de Cymiterio fenior, Gherrardus Pauli, Thidericus Doring senior, Olricus de Evessem senior, Hinricus de Veltstide, Ludolfus Felix, Conradus Rese, Bertrammus de Veltstidde, Egelingus de Strobeke, David de Domo junior, Thidericus de Dammone; Juni 24, 1043: Conradus Refe, Eckelingus de Strobeke, Bertramus de Velstede, Thidericus de Dammone. Unus de consulatu (der Altstadt?) September 13: 10711: Thidericus Doring. — Radman in dem Haghen 8732: Conrad van Luttere, Henningh Ruschere, Herman van Wetelemstidde, Vulrad van Alvelde, Ludolf van Wenthusen, Vricke hern Vrederekes, Gheverd van Werle, Jorden Stapel. — Ratleute der Neustadi 90 : Diderek van Brokelde, Koneman Blivod, Conrad van der koppersmeden, Hinrik van Meynersem, Ludeman Groten Janes.

1344. Beauftragte der confules civitatis Brunswik (Gem. (?) R.) November 25 u. vorher, 151<sup>15</sup>
152<sup>4</sup>: Bertrammus de Dammone, Theodericus Doringh, Hinso supra Cymiterium (aus der Altstadt).

— De rad in der Oldenstad to Br. Januar 19, 136<sup>2</sup>: Hene boven deme Kerchove de e°ldere, Hene boven deme Kerchove de e°ldere, Hene boven deme Kerchove, ... hern Eckelinghes sone ..., Olrik van Evesum, Hene van Velstidde, Ludolf Salghe, David Krönesben, Heneke Tymme, Hannes Pawel, Hannes Godeken, Heneke van Polede, Thile van Gustidde de eldere, Bertram van Velstidde de junghere. Proconsul ac socius in consulatu opidi Brunswicensis (Altstadt) Februar 4, 137<sup>6</sup>. Heyno supra Cimiterium senior, Henricus diplost, Baunswic, IV.

Timmo. Radman in der Oldenstad Juni 4, 1178: Thile von Gultidde, Hannes hern Godeken. Confules (der Altstadt) Juni 23, 14410: Henricus senior, Henricus junior de Cimiterio. - Radman in deme Hagen 1242: Hermen van Wetelemstidde, Rolef van Valersleve, Herwich Scanlege, Hannes van Hemeftidde, Ghereke Stapel, Heneke hern Vrederekes, Hannes Wenthusen, Jorden Stapel. — Ratleute der Neustadt o. T., 13027: Diderek van Brokelde, Conrad Blivod, Berteram van Borch wede, Conrad van der kopperimeden, Ludeman Grotenjanes, Diderek Gherwines. Radman in der Nyenstat März 7, 140<sup>17</sup>: Diderik van Brokelde, Henningh hern Gherwines, Albert Blivod, Herman van Sunnenberghe, Conrad van der kopper-Imeden, Conrad van der Molen. -- Confules Veteris vici civitatis Brunswich Januar 7, 13412: Johannes de Vreden, Eylo Institor, Bernardus de Remninghe junior. — Radmanne vor der Borch (Sack) 13117: Henning van Velstide, Lambricht Rutze, Ludolf Grope, Conrat Rammesberch.

1345. Ratmanne in der Oldenstad to Br. August 23, 19419: David van deme Hus de eldere, David Kronesben. — Radman, ratmanne in deme Haghene der stad Br. Januar 14, 10625: Conrad van Luttere, Rolef van Valersleve, Hannes Kale, Vulrad van Alvelde, Ludolf van Wenthusen, Herwich van Schanlege, Vricke hern Vrederekes, Gheverd van Werle; Juni 15, 18816: Conrad van Luttere, Rolef van Vallersleve, Hannes Kale, Vülrad van Alvelde, Ludolf van Wenthüsen, Herwich van Scalleghe, Gheverd van Werle, Vricke Vrederikes. — Radmanne vor der Borch (Sack) 17022 17118: Lambricht Rutze, Henrik von Gotinge, Hannes bideme Watere — H. Aneware, Heneke von Velfide.

ghe. — Confules Veteris vici Februar 14, 22416; Bernardus de Remninge senior, Thidericus de Wendellum, Hermannus Arnoldi, Eytzo Institor, Johannes de Bywende, Ermbertus de Kyssenbrügge. -Ratmanne in deme Sacke vor der Borch 2189: Hannes Bil, Harthman von Eldassen, Bertold von

Adenstide, Heneke von Velstide.

1347. Radman in deme Haghen Januar 12. 2456: Ludolf van Wenthusen, Rolef van Valersleve, Herwich van Scanleghe, Vricke Vrederekes, Hannes van Hemestidde, Ghereke Stapel, Ludeman Yliases, Jorden Stapel. — Ratleute der Neuftadt 25025: Henningh Gherwines, Conrad Blivod, Berteram van Borchwede, Herman van Sunnenberghe, Hinrek Ledinkhufen, Ludeman Grotenjanes. — Confules Veteris vici in Br. Juni 9, 2611: Johannes Voghet, Johannes de Vredene.

1348. Consules Antique civitatis 2711: Henricus de Cimiterio senior ceterique. — Radman (Hagen) 28113: Conrad van Luttere, Hinrek van Gustidde, Hannes Kale, Vulrad van Alvelde, Herwich van Schanleghe, Ghereke Stapel, Hannes van Wenthusen, Ludeman Roleves. — Radman in der Nyenstat Mai 13, September 15, 2977 29914: Berteram van Borchwede, Albert Blivod, Luthard van Berberghe, Conrad van der Molen, Ludolf Grotejan, Thile Gherwines. Confules Nove civitatis Juli 23, 27610: Bertrammus de Borchwede, Luthardus de

Berberghe.

1349. Van des rades (Gem. Stadt) weghene Marz 26, 32210: Olde Heyne boven deme Kerchove, junge Heyne boven deme Kerchove, David van deme Hus de eldere, Wedegho van Veltstide, Conrad Refe (aus der Altstadt), Conrad van Luttere, Herwich van Scallege, Hannes de Heymstide (aus dem Hagen), Hening Gherwines, Ludeman Grotenjanes (aus der Neuftadt), Hannes Aneware (aus dem Sacke), Thile van Wendellem (aus der Altenwik). — Radman (Hagen) 3114: Conrad van Luttere, Ludolf van Wenthusen, Rolef van Valersleve, Vulrad van Alvelde, Hannes van Hemestidde, Jacob van Plawe, Ludeman Yliafes, Hannes Amberga. - Ratman in dem Sacke vor dher Borgh to Br , consules ante Urbem, September 6. 29. 317' 3302: Hannes bi dem Watere, Hinrik van Gotinghe, Hannes Platenmekere, Hinrik van Velstidde; o T. 31722-27 3184: Henric van Gotinge, Hannes bi deme Watere, Hannes Platenmeker, Henrik van Velitede; a. T. 3187: Hannes by dem Watere, Hannes Platemekere, Henrik van Velftede.

1350. Radman (Hagen) 35626: Ludolf van Wenthulen, Henrik van Gultidde, Hannes van Witinge, Hannes Cale, Herwich van Schanleghe, Hannes van Hemeftidde, Ludeman Roleves, Hannes Papedude. - Ratleute der Neustadt 3622: Henningh Gherwines, Herman Sunnenberch, Luthart Berberch, Cord van der Molen, Ludeman Eykenrod, Diderek Abbedes. - Radmanne in deme Sacke, vor der Borch, in deme Sacke vor der Borch, to Br. in deme Sacke, Februar 28, 36713: Hannes bi deme Watere, Hartman van Eldaghessen, Bertold van Adenstidde, Hannes van Osterrode; o. T., Dezember 13, 36313-21 3644-7-15-20-24: Hannes bi den Watere, Hartman van Eldassen, Bertold van Adenftede, Hannes Hattorp.

Ratleute 1246-(1338) (Nachträge) ts. 1341- 50 (A. = Altstadt, H. = Hagen, N. = Newstadt, W. = Alte-

wik, S = Sack

Abbedes, Thidericus , N. 1332; Diderek 6, N. 1350. de Achem, Hermannus, A. 1246.69. von Adenem, Cord, S. 1335, von Adenstide, Bertold 117), S. 1346 50. van Alvelde, Vulrad (23), H. 1342.43.45.40.48.49. Amberga, Hannes (81111), H 1346.49. Aneware - bi dem Watere, Hannes, S. 1341.45.49.50, 1342 Ratsgeschworener. Ar-noldi, Hermannus, W. 1346.

van Berberghe, Luthart, N. 1346.48.50. Bil, Hannes (1), S. 1346, de Bywende, Johannes, W. 1346. Blivot, Albrecht (1), N. 1341.44.48; Conred 4, N. 1343.44.46.47. Boneko, Henricus (1), A. 1246; Hermannus (7), A. 1253. van Borchwede, Bertram (2), N. 1341.44.46.47.48. (van der Bredenstrate), Henricus advocatus, A. 1253 de Brokelde, Thidericus (3), N. 1332.41.43.44. Bulfing, Johannes, N. 1283.

de Dammone, Bertrammus (7), A. 1343.44; Thidericus (17), A. 1343.46. domini David filius Baldewinus, A. 1246. Doring, Thidericus(1), A.

1283, Thidericus senior (201, A. 1342.43.44. Ecberti f. boven deme Kerchove. Eykenrod, Ludeman, N. 1350, van Eldagheffen, Hartman, S. 1340.50. Elie, Johannes V. A. 1269; Ludeman (51), H. 1347.49. domini Engelardi filius Henricus, A. 1246. Ethelerus miles f. van deme Hus. de Evellem, Ofricus senior (6), A.

de Gandersem, Widekindus(1), A. 1269.83. Gerhardi, Alexander, H. 1283. Gherwines, Diderek (113), N. 1344.48; Henning (3), N. 1332.41. 43.44.46.47.49.50. Godeken, Hannes, A. 1344.

van Gotinge, Henrik, S. 1342.45.49. Grope, Ludolf, S. 1335.41.42.44. Groten Janes, Ludeman, N. 1343.44.46.47.48.49. van Gultidde, Henrik, H. 1346.48.50; Hermannus (2), A. 1269; Thile de eldere (10), A. 1344.

(van deme Hagen) de Indagine, Johannes, A. 1253. Hattorp, Hannes, S. 1350. van Hemestidde, Hannes, H. 1341.44.46.47.49.50. Holtnicker, Henricus (10), A. 1269; Henricus (17), A. 1342; Herman(32), A. 1322; Conradus(7), A. 1253; Conradus(13), A. 1283. van deme Hus, David de eldere [26], A. 1345.49; David junior (19), A. 1343;

Ethelerus (2) miles, A. 1246.

Kale, Bernhardus (9), A. 1341.42; Hannes, H. 1341.45.48.50. de Calve, Arnoldus(1), A. 1246; Rolandus (1), A. 1283. Karolus (f. Karuli (2)) A. 1269, boven deme Kerchove, Ecbertus (7), A. 1269; Heylow, A. 1253; Henricus senior (18), A. 1341.43.44.48.49; Henricus junior (13), A. 1344.49 (die entsprechende Ausstellung über H. senior und junior in Bd III zu berichtigen nach IV 671); Conradus Echerti (76), A. 1283. (Kerstens) Cristiani, Conradus, H. 1312. de Kystenbrugge, Ermbertus (13), W. 1346. van der kopper im eden, Conrad, N. 1341.43.44. (Kramere) Institor, Eyso, W. 1344.46. Krones-ben, David (12), A. 1344.45. (Cruse) Crispus, Ludolfus, H. 1312.

(Lange) Longus, Eckelingus(4), N. 1281; Hildebrandus(4), A. 1269; Johannes(2), A., 1269.83. Ledinkhusen, Hinrek, N. 1347. de Luckenum, Hildebrandus (1), A. 1253; Johannes (6), A.

1283. van Luttere, Hillebrand<sup>14</sup>, S. 1335; Conrad<sup>(1)</sup>, H. 1341.42.43.45.46.48.49.
de Marborch, Theodericus, W. 1341. van Meynerfem, Hinrik, N. 1343.46. de f. Michahele, Henricus<sup>(6)</sup>, A. 1246; Johannes<sup>(2)</sup>, A. 1246. van der Molen, Conrad, N. 1344.48.50. de Munftede, Johannes (1), N(?) 1269; Johannes (11), N. 1332.

juxta f. Ofricum, Rudolfus, A. 1253; van

Ofterrode, Hannes, S. 1350.

Papedude, Hannes, H. 1350. de Pattenhusen, Daniel 4, A. 1283. Pawel, Gerhardus (201), A. 1342.43; Hannes (31), A. 1344; Henricus (2), A. 1269; Jordanis 11, A. 1269 (Pawest) Papa, Hermannus, A. 1269. Petri, Hermannus (4), H. 1312; Johannes (5), H. 1283. Platenmeker, Hannes (4), S. 1349; Johannes (7), S. (1328—38). van Plawe, Jacob, H. 1349. van Pôlede, Heneke, A. 1344. Rammesberch, Cort (1), S. (1328—38)35; junge Conred (4), S. 1341.44. de Remninghe, Bernardus fenior, W. 1346; Bernardus junior, W. 1344. Refe, Conrad (12), A. 1343.46.49. (de Ri ke) Dives, Christianus, H. 1283. Rolandus, A. 1246.53. Roleves f. van Valersleve. Ruschere, Henningh, H. 1341.43. Rutze, Lambert, S.

Salghe, Ludolf(6), A. 1343.44. van Scanleghe, Herwich, H. 1341.42.44.45.47.48.49.50. Scerpinghe, Ludolfus, H. 1312, van Seggerde, Henningh (...), H. 1341. (van den Seven torn e n) de Septem turribus, Alexander, A. 1283. domine Sophie filius Conradus(1), A. 1246. Stapel, Ghereke (113), H. 1344.47.48; Henricus (18), H. 1312; Hermannus (18), H. 1283; Jorden (60), H. 1343. 44.46.47; Conradus (6), H. 1269. Stephani, Gherardus (4), H. 1269.83; Ghereke (17), H. 1342; Her mannus(12), H. 1312. van Strobeke, Egkeling(6), A. 1341.43. van Sunnenberghe, Herman, N. 1341.44.46.47.50.

Thetburgis, Ludolfus, H. 1283. Timmonis, Henricus (4), A. 1253.69; Henricus (19), A. 1344. de Twecleke, Conradus(1), H. 1312; Lu-

dolfus (7), H. 1312.

van Ursleve, Henric (15), A. 1322.

de Valeberghe, Johannes (1), N. 1283. van Valersleve, Ludeman Roleves, H. 1348.50; Rolef<sup>(1)</sup>, H. 1344.45.47.49. de Velstede, Bertrammus<sup>(10)</sup>, A. 1343; Bertram de junghere<sup>(140)</sup>, A. 1344; Henricus<sup>(21)</sup>, A. 1343.44; Hinrik<sup>(15)</sup>, S. 1345.46.49; Johannes (2), A. 1269; Johannes, Henning (28), S (1328-38)41.44, 1342 Ratsgefchworener; Volcmer (29), S. 1342; Wedeghe (17), A. 1343. 49. Voghet, Johannes, W. 1347. de Vreden, Johannes, W. 1344.47. Vrederekes, Heneke (4), H. 1342.44; Vricke (4), H. 1341.43.45.47. Walburgis, Henricus, A. 1253. bi deme Watere, Hannes, f. Aneware. Wedego (de Aftvel-

de?), A. 1253. de Wendellum, Thidericus, W. 1346.49. van Wenthusen, Hannes (4), H. 1342. 44.46.48; Ludolf<sup>(3)</sup>, H. 1341.43.45.47.49.50. van Werle, Gheverd<sup>(13)</sup>, H. 1343.45. van Wetelem stidde, Herman (8), H. 1341.43.44.46. Widenvelt, Dedeko 11), N. (vor 1333), van Witinge 14. H. 1350. de Wobeke, Conradus, A. 1246.

Rat zu Boden werder im Rechtsstreite mit einem ehe maligen Mitbürger und Ratmanne 33758. R. zu Duder stadt hat Braunschweigern Weddeschatz verkauft 1211 1642. R. zu Einbeck empfängt Rechtsbescheide Braunschweigs 551 1, verfügt wie Braunschw. wider Verheißungen bei der Ratswahl (?) 55315. R. zu Goslar läßt sich von Herzog Albrecht(13) Schloß Seefen verpfänden 4665, foll Braunschweigern von Herzog Albrechts(13) wegen Zahlung leisten 44911, wird von Braunschweig in Sachen der Huldigung Herzog Ernfts(12) unterrichtet 495 Nr 356, als Unterhändler und Schiedsrichter zwischen Bischof Heinrich und der Stadt Hildesheim 232:8.27 3709 4631° 51315t. 51521, Mitempfänger eines Versprechens der v. d. Affeburg fürs Kloster Heiningen 1758, Mit-zeuge der Sühne des Michaeliskloster und des Rates zu Hildesheim 10522f., übernimmt fürs Kloster Neuwerk gegen Verpfändung von Gülten Zahlung von Leibrenten 500 M, wird von Graf Konrad von Wernigerode um Vermittlung in seiner Fehde mit Braunschweig ersucht 528 Nr 445, verkauft Weddeschatz an Braunschweiger 6426 6613 6713 46316 52224 52711. 24, Leibgedinge desgl. 2981 4993 5211 53418, Leibgedinge an den Rektor zu Stecklenburg 49328, verpflichtet fich zu einer Schuldzahlung 264 Nr 257, erhält einen Brief Ekberts v. d. Affeburg(11) 464 Nr 268. R. zu Göttingen quittiert dem zu Braunschweig über eine Summe 369 Nr 366, wird von dem Rate bzw. Bürgern zu Br. gegen fäumige Schuldner der letzteren angerufen 341f. Nr 345ff. R. und Bürgern zu Halber stadt gelobt Quedlinburg Schadloshaltung wegen einer Bürgschaft 2995. R. zu Halle: etwaige Bekundung eines privatrechtlichen Verzichts durch ihn 27219. R. zu Hameln erhält von Bischof Heinrich und dem Rate von Hildesheim zwei Urkunden in Verwahrung 37011. R. zu Hannover empfängt Rechtsbescheide Braunschweigs 336ff. Nr 336ff. R. zu Helmstedt im Bunde mit Braunschweig s. Bundnisse, befreit Eigentum des Klosters Marienthal in der Stadt von Stadtpflicht 3977; vor Ratleuten Auffendung von Lehngut an dasfelbe Kiofter 481. R. zu Hildesheim in Streit und Sühne mit Bischof Heinrich 232 Nr 2281., 370 Nr 368, 515 Nr 411, 531 st. Nr 454st., verträgt sich mit dem Michaeliskloster zu H. wegen Vermauerung einer Pforte 105 Nr 104, empfängt Briefe Braunschweigs über Verschiedenes s. Briefe, Brief eines Braunschweigers in Geldfachen 343 Nr 348. Dem R. zu Lubeck berich tet Reinekin Mornewech über seine Geschäfte für ihn zu Brugge 436 Nr 180. R. zu Lüneburg im Briefwechsel mit Braunschweig f. Briefe, bekundet Verkäufe von Sulzrenten durch Braunschweiger 255 Nr 242, 265 Nr 259, Vergabung einer solchen desgl. 47116 R. zu Lutter (Königs-) hat eine von den Herzögen an einen Braunschweiger verlehnte Rente

zu zahlen 14912. Dem R. zu Magdeburg gewisse Schuldverschreibungen Braunschweigs für Bürger u. Juden zu M. auszuhändigen 2661 26714. R. zu Merseburg an Braunschweig wegen des Totschlags an einem Merseburger dort 2114 234 Nr 234. R. zu Northeim hat Weddeschatz an Braunschweiger verkauft 1359 1824.5.11. 15 36618. R. zu Quedlinburg f. R. zu Halberstadt. R. zu Schöppenstedt hat von Herzog Magnus verpfändeten Zins auszuzuhlen 22225. R. zu Wernigerode ist mit andern Schuldner einer Judenfamilie zu Braunschweig 27812, R. und Bürger verkaufen Braunschweigern Wedde-Schatz 508 Nr 393. - Rathaus zu Goslar. Ratleute zu Bodenwerder, Helmstedt (auch Werner von Orsleve 1349): f. auch Bürgermeister, Schöffen. Ratsgeschworene, jurati, zu Meiseburg.

Raub, rof, rapine, Ipolium, roven, auferre, 3531 529 89. 531 34 542 (5633); Vertestung deswegen 14° 92° 25426 365 ; f. auch Hausfriedensbruch, Pferderaub. Räuber, rovere, wird durch Friedloslegung oder handhafte Tat überführt 54212 (5634); R. langer als 24 Stunden zu hegen ist verhoten 565-7.

Raubgut, rofgud, [ 4615.

rebellio Trotz: in rebellionem, to trazze, 25414. Rechnungen: Abrechnung des Rates mit dem Münzmeister Heneke Wulveram 70 Nr 75, des Bauherrn zu St Katharinen 11 227 Nr 458 (1V 530 Nr 450\*). Recht, recht, jus: recht vor (enen) beden 32727, des rechtes gan to jemandes Schieds spruch anrufen 6516, (eneme) van (eneme) rechtes helpen 65-6, enes (perf.) rechtes mechtich wefen 32710, (enes), van (eneme) recht nemen, n. dat recht were 5296 53225 25 53311, rechtes plegen 54427 (56521), funder recht wesen 5427 (56231), nen recht hebben in der ståt 54025 (56117); ihr Recht sollen die Herzöge und Bürger gegenseitig bessern, die Bürger dürfen das ihrige beffern ohne Nachteil der Herzöge 579's"; f. auch Erb-, Gemeines, Gewohnheits-, Gilde-, Kanonisches, Kapitel-, Lat-, Lehn-, Meier-, Pfändungs-, Stadt-, Weichbildsrecht, Gewalt, Minne, Privilegien. Rechtsbescheide Braunschweigs für Einbeck 547 Nr 2, für Hannover 336f. Nr 336ff.

Rechtsgelehrte, jurisperiti, 384 4127, magister Henricus de Luckenum (28) 29116.

Rechtswohltaten, beneficia juris, 9419 u. ö.; auxihum juris et legum canonici vel civilis 17310, beneficium legum et canonum 52618; beneficium, jus restitutionis in integrum, restitucio i. i., 1832 33119 526-S.

rede Gerade.

Refektorium, remter, zu Steterburg.

registra: das r. der Katharinenkirche 473 (vgl. 111

17116); f. auch Stadtbücher.

regula des Klosters Dorstadt, worin die vom Kl. zu begehenden Jahrzeiten und Memorien verzeichnet werden, 3747.

Reich, römisches, regnum Romanum, imperium, 32716 39826. 20 3995. n. Reichsinsignien: corona, lancea et alia regalia 391 4.32, sancta crux imperii 39811. Reichslehn, feodum imperii: das Herzogtum Braunschweig und Lüneburg 3994. Reichstag, curia generalis, zu Mainz 1235: 39819. 10. Reichsverweser: Pfalzgraf Heinrich 1219: 3929.

Reigen f. Tanz. Reime, rime: r., de jemende in fine ere gan, 1

reyle Kriegszug f. Fehde.

Reiter f. rennere.

Rektoren von Kapellen und Altären, rectores, beneficiati r., in Braunschweig zu St Blasten und St Cyriaci (x1v, 1. 2), zu St Bartholomäi, zum H. Geiste und zu St Jacobi (xvii, 1. 2. 5), im Thomăspitale (xviii, 4), in Stecklenburg, in Wolfenbüttel. R. des Marienspitals (Br. xvIII, 3); Chorrektor, r. choralium, zu St Blasien (Br. xiv, 1). R. von Kirchen f. Pfarrer.

religiosus: r. persone incluse Ordensleute 995, r.

viri Mönche 1614 u. ö.

Reliquien, reliquie sanctorum, zu Braunschweig im Dominikanerkloster 2016, zu Dorstadt 9318.22. Reliquienschrein, hilghenstok, zu St Katharinen in Br. 31311-12.

remen i Riemen, Gurtel, 2. Querhölzer, Riegel? 1224.

remter Refektorium.

renne Dachrinne, Goffe.

rennere im Dienste des Rates 293".

requesta Erfuchen 627.

Residenz in Stiftern: absens keine R. haltend 18024. Statut über Pfründengenuß der an R. verhinderten Kanoniker zu St Blasien 530 Nr 451.

restitucio in integrum f. Rechtswohltaten.

reverencia Anrede an einen Bischof 5922, Stiftsthefaurar 6224, f. auch erbaricheyt.

reverendus ehrwürdig, bar: r. pater et dominus ein Bischof 2321 2416.

Revokationsbulle, päpstliche, littera apostolica

revocatoria 1618

Richter, richtere, judices, conservatores (päpfd. R.) R. im Stadtrecht: wo kein Kläger ist, ist auch kein R. I 387 (IV 57919); jeder ift vor seinem R. zu verklagen IV 56629; dem R. zukommende Bußen 54914 55113 5528.12; der R. hat keinen Anspruch auf das Gut des verfesteten Mörders 55214; Verhandlung mit

dem R. zwecks gefahrlofer Klage 5512.

Die R. der Stadt Br. 501. Kein conservator a sede apostolica vel ejus legatis datus darf ohne papstliches Spezialmandat über Br. das Interdikt verhängen 40724; einen R. des Bischofs von Halberstadt will man in Br. nicht duiden 4925. Judices a sede apostolica delegati: im Prozesse Braunschweigs gegen Bischof Albrecht von Halberstadt und Konrad v. Helmstedt Dekan Johannes zu Verden 2811 3221 3811 3924 4022 418, im Prozesse des Kierus und Rates zu Br. wider das Aegidienkl. Thefaurar Ludolf zu Einbeck 6117 6219, im Prozesse zwischen den Pröpsten des Kreuzkiosters und des Kl. Katlenburg der Scholaster zu Northeim 4325, im Prozesse eines Klerikers der Bremer Diöz. wider einen Schuldner zu Braunschweig und die vom Bischof von Halberstadt bestellten Richter drei Domherren zu Hildesheim 40021, im Prozesse zwischen zwei Witwen der Halberstädter Diöz. und dem Kl. Wöltingerode der Propft zu St Cyriaci und die Dekane zu St Cyriaci und St Blasien in Br. 175°. Vom apostolischen Stuhle delegierter R. und Konservator des Kl. Riddagshaufen in delsen Prozessen mit den Bauern zu Hötzum und in beiden Sickte Dekan Johannes zu St Bonifacii in Halberstadt 523° und der von diesem wiederum für den Prozes wider die Sickter Bauern delegierte R. Propft Heinrich von St Ludgeri b. Helmstedt 5239. S. auch Archidiakonen, Gildegericht, Rat, Vizearchidiakonen, Vogt.

Riemen von Weißleder f. Gürtel. Riemer f. Reme-

înidere.

Rind, rint,  $377^{11}$ .

Rinde, borke: deren Ausführ verboten 57410.

Rindfelle, rintvel, ryntvelle: Zoll davon zu Br. 54020 (57115)

rynkare, -waghen Karre, Wagen mit Rheinwein?:

Zoll davon zu Br. 5474 11

Ritter, riddere, ritter, milites, 1 4645, IV 33722 5514, N. 55016, de Adenem, de Aderstede, de Althen, von Ampeleve (2f.), de Asseborch (4, 8, 7, 15, 17, 27, 34) de Monte (= van deme Berge), de Bertensleve, Bock, de Bodendike, de Boyzeneborg, Bokmast, de Boidense, de Bortvelde (117 123-5, 13, 156, 216), van Boventhen, de Brotzem, Bruno, de Dalem (Gr. Dahlum) (14(.231), de Dalem (Salzd.) (10), de Dorstad(11.113), de Dreynleve, de Eylenstede, de Elce = de Hellensen, v. Esbeck (7-72-76), de Garsnebut-

le (4.9), de Gatersleve, de Getelde, de Godenhusen, de Godenstidde (6?), Magnus (= Grote), van Hardenberghe, van deme Harlingeberghe, van Hartesrode, de Hathdorpe (?), de Heymburch (51.), de Hogerstorpe, de Hoyem, de Honhorft, de Honlaghe (16. (van deme Hule (2)), van deme Campe 17.8. 9. 14. 57. 4:f.), de Knesbeke, de Cramme (1. 12), v. Kröcher, Cruceman, de Linde, de Lothen, van Luttere, de Marnholte, de Medingh, de Meynerfe<sup>(5)</sup>, de Nendorp, de Oberghe, de Olderdeshufen, Pile, de Reden, de Romessleve, de Rostorp, von Rottinge, van Rutenberghe, de Saldere (14. 21/32 24) Slengherdus(11), de Sliftede, Spiringh(1-1), de Stedere f. Fridericus, von deme Stenberghe, de Stockem, de Strobeke, Stuve (?), Konrad de Suttherem (?) (40625), de Thinclere, de Twiflinghe, de Tzampeleve, de Utze (4), von Veltem (7, 12f 19), v. Vorsfelde (11), von Vreden, de Vrelstede, Fridericus (de Stedere), v. Fümmelse, de Walmoden, van Wantsleve, de Warborch, von Wederde, v. Wedtlenstedt, de Wenden (11 41,81, 13, 15, 28), de Wenthusen, de Were, de Werle(3), de Weverlinghe(2, 7f. 12), v. Wildenstein, de Winnigstede (1), de Wlvinge. Rittersart, ridders ard: herwede der (Bürger),

de de fynd van ridders ard, 54534. Ritterorden: Deutscher Orden, Johanniter, Templer. Robbentran, falfmer: Zoll davon zu Br. 54611 (5718); R. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 571'.

Rock, rok, tunica, 11713 (Frauenr.) 34423 (Fr.) 53110; (en) saynes blawe r. (Fr.) 3799; R. als Zubehör des

Heergewettes 56011; f. auch korsne. Rodebeckere Hopfendarrer?

Rodeland, rodelant, agri novales, terra et agri novales, zu Boimstorf 3008, Gustedt 51632, Wedesbüttel 372. s. auch uppe den Rodhen. Rodezehn-ten s. Zehnten.

Rodungen Alchorst, Hitdenla, Medeheymmerha-

Roggen, rogge, roghe, rogke, rocke, filigo, 1713 207 5117 6924 726 929 9818 11720 1661 23010.14.24 23526 25920 32026 34411 37826 40924 4178 4308 43423 4454 44821 45434 47011 47230ff. 48918 50715 5088 50911 5104 51721 5776 58242. Roggenbrot f. Brot. Roggenpreis 5826.8.

Rofarium luper decretum (Gratiani) 4517. Rosenkranzmacher f. Paternostermeker.

Rob, ors, f. Pferde. Rückbürgen f. Bürgen.

Rucken, rughe, rugge: gestohlenes Gut soll dem Diebe auf den R. gebunden werden 5421 (56224). Ruten, rode, Langenmaß, 1898.

S.

Sack, lak: S. Hopfen, hoppens, 5471, S. Wolle 547" 57135.

Saynesroc Rock von Saye, einem feinen Wollstoffe,

Sakewolde 1. Kläger f. dort, 2. der Hauptbeschul-

digte (?) 540-3 (5616), 3. Hauptschuldner 2492. Sakramente, ecclesiastica sacramenta, 42712. S. auch Messe, Priesterweihe, Wegzehrung.

Sakrileg: corpori dominico non pepercerunt, sed ad campum cum pixide perduxerunt 996.

Sakristane, sacriste, zu St Blasien in Braunschweig (XIV, 1), im Dome zu Halberflachtist. Sakriftaninnen (Küsterinnen?), sacriste, zu Dorstadt.

Sakriftei, gherehus, armarium, facrarium, zu St Blasien (Br. xiv, 1), St Andrea und St Martini (Br. XVI. I. 4).

[almanne, lude Gewährsleute, Vertreter (?) 20210, insbesondere Testamentsvollstrecker s. dort.

falimer Robbentran.

Salz · Zoll vom Wagen S. zu Br. 54715; Salzrenten f. Salzwerke. Salzpfannen: [artagines 435], [ar-

tago, que dicitur gunc-, gunchpanne, 436° 47134, s. wechpanne 255<sup>17</sup> 265°; dimidia s., que vulgariter unum opus nuncupatur, 430<sup>18</sup>. Salzwerke, solt, salina, zu Dahlum (Salz-), Lüneburg, Schöningen, Vepstede. Salzfee, de salten zee, f. Nordsee. famentkopes: f. vorkopen in eins verkaufen 24727

samftener, Teil der Beinrüftung, Zubehör des Heergewettes 545 16 (5607).

fancmestere Kantor.

fanctuaria zu St Blafien, im Dominikanerkl. (Br. XIV, I, XV, 4).

Sandgrube, santkule, auf der Altstädter Flur 5132. Sänger, cantores, zu St Blafien in Br. 37223, f. auch Chorschüler.

Sattel, ladel, Zubehör des Heergewettes 34528 (5608). Sattelbeil f. Beil.

Satzung: der stad k. ! 4880; f. auch Statute.

lcabini Schöffen.

Scepter: ceptrum b. virginis im Domschatze zu Halberftadt 15131.

schade auch Zins ghelt werven uppe sch. 245", sch., de uppe dat ghelt gan mach, 245".

Ichade wolde = lakewolde.

Schafe, scap, schap, 1891 2471 37725; Zoll davon zu Br. 54628; veyle (mangelhafte, kranke?) sc. find binnen vier Tagen zu verkaufen 1 4752. Schäfer f. Scapere. Schaffelle, schapvel, evelle: Zoll davon zu Br. 14 54620 (57115). Schafherden, scapeherde, 18919. Schafhof, Scapehof, zu Lehndorf.

schale, (filberne) Trinkschale, Zubehör des Heerge-

wettes 54519 (5609)

schape Tiegel.

Scharfrichter de scarpe richtere 8512. Scharlach: scharlakens cledere 2128.

Scharren f. Braunschweig viii, 113 sowie Fleischscharren.

Schatzung, beschattinge, schat, exactiones, 1757 2829 55413.

schedemesset, -metzet, Dolch, Zubehör des Heer-

gewettes 54511 (56011).

Scheffel, scepele, sceppele, schepele, cho-, cori: sc., ch. Korn 1116 1917 u.o. (sc. gheldes f. Korngülten), sc., ch. Malz 1 4666, IV 14520-12 u.o., sch. Mohn 54615 (57117), ch. Salz 25516 42515 4351 43646 43929, braunfehw. Sch. (ch.) Korn 1712, ch. Korn Brunswicensis mensure 207 23010 u.o., in, mid den sceppelen delen 3501 4901.

Schenke, (chenke, pincerna: bei Hochzeiten 1 436 (IV 57924), herzoglicher Jordanus de Nendorpe.

Schenken, tavernen, taberne, 5298, t. rufi leonis

Schenkungen von Todes wegen f. Erbverfügungen.

Scherbude f. Lakenscherbude.

Scherer, scerer: Hannes van Luttere, f. auch Lakenscerer, Scerer.

Schorf, Scherf, halber Pfennig, 377 5412 5431 5462 5476.12 5512 5621 5646 571-6 5722.

Scheune, scune, 3011.

Schiedsgericht: Rat als Sch. bei Zwietracht, worauf keine Verfestung sieht, 57326, Sch. vereinbart im Bündnisse Braunschweigs mit den Herzögen Otto 1311 und Wilhelm (32) von Lüneburg 6510, im Bündnisse Braunschweigs mit Helmstedt und herzoglichen Dienstemannen 3280, zwischen Bischof und Domkapitel zu Hildesheim einer-, der Stadt Hildesheim andrerseits (wobei die Räte von Braunschweig und Goslar als Oberschiedsg. bestimmt) 232136. Schiedsgerichtsordnung des Gem. Rates 1 36xxvii.

Schiedsrichter, schedeman, sonelude, de, de to

der sone sworen hebbet, arbitratores seu amicabiles compositores, I 37xxvIII, IV 32815 4821 51027; f. auch deghedingeslude, Schiedsgericht, -fprüche.

f. auch deghedingeslude, Schiedsgericht, fprüche. Schiedsfprüche (in allen Fällen?) zwischen Herzog Magnus (21) und dem Rate 3 46 Nr 352, dem Hagen und der Altenwik 161188, dem Hagen und Kl. Riddagshaufen 188 Nr 179, dem Propfte und dem Kapitel zu St Cyriaci 512 Nr 405, dem Pfarrer und den Provisoren zu St Katharinen und Ritter Wilhelm v. Sambleben 45°, Ludolf vom Spitale und Ludeke v. Reppner 263 Nr 256, einem Bürger zu Br. und Kl. Michaelstein 462 Nr 261, zwischen Burgern zu Br. und zwar Brüdern 46, Nachbaren 2085, dem Pfarrer und den Augustineremiten zu Helmstedt 442 Nr 201, dem Propste des Kl. Marienberg b. Helmftedt und dem Abie von Werden 4031, den Deutsch-rittern zu Lucklum und Jordan v. Wendhausen 43920, dem Kl. Pöhlde und den Herzögen 4051, dem Kl. Riddagshaufen und dem Marien-Magdalenenkl. zu Hildesheim 510 Nr 398, dem erstern und den Slengherdus 46010, dem Kl. Steierburg und dem Pfarrer zu Wedilenstedt 5013, dem Kl. Wienhausen und Bauern zu Kl. Lopke 5303; Sch. vorgesehen zwischen Bürgern zu Br. und zwar Brüdern 27922 30512, Unterwerfung unter einen Sch. angeboten von einem Knappen ım Streite mit Bürgern zu Br. (?) 3418.

Schiefer, sceversten, 1 4757, IV 695.

fe hießen scheten, lagittare: durch Schußverletzung(?) (were einer geschoten) ist Verfestung verwirkt, wenn die Parteien nicht gütlich vertragen werden, 55213;

Verfestung wegen todlichen Schusses 25410. Schiffbruch f. Grundruhr.

Schiffspfund, scippunt, 41323.

Schilde, scilde, 7114 (was für welche?); ein Sch. Zubehör des Heergewettes 54529 (5609); f. auch Tart-

Schillinge, (cillinge, schillinge, sighe, solidi: sc, sol. allein 2° 611 t 216 29528 u. o., en older sch. 54718, nige sch. 55112, solidi novi 2583-21, sc. groter 8718, sc. penninge 15321 u. o., sol. denariorum 14528 u. o., braunschweigische Sch. 22422 41523 u. o., sol. dativi Brunswicenses 1396, sol. monete Br. 2511, sc. Br. penninge 4413 33512 u. o., sol Br. denariorum 273 339 u. o., Sch. neuer br. Psennige 3704, sol. novorum Br. denariorum 3331, Sch. neuer Ps. brschw. Münze 5212, sc. Hildensemescher penninge 1024, sol. Lun. den. 46416. S. auch Friedeschilling. Schimpsworte: cüntenschelkes, s. auch Schmähungen

Schinken, bake: Zoll davon zu Br. 54625 (57119).

Schlachten: strit bi Gardelegen 26424, bellum habitum juxta Hildensem 1345: 1956.

Schlachter f. Knochenhauer.

Schlafhäufer, slaphuse, in Braunschweig zu St Biasien (zw. 1) und im Dominikanerkl. (zv. 4), zu Wöltingerode.

Schlagbaum, flach, in der Fallersleberstraße 31316, in der Gördelingerstraße 35012.

Schließer f. Sluter.

Schloffer, clenelmet, 5711, f. auch Clenelmet.

Schlöffer f. Burgen.

Schlüffel, flotel. im Vogtdinge vollzogene Begabung des Mannes durch die Frau mit dem Gute, dat see mit eren flotelen befloten heft, ist unansechtbar 54221.

Schlußstein, flotsteyn, von Gewölben 18720.

Schmählchriften, breve, de uppe jemendes scaden eder rochte gan: deren Abfaffung und Verbreitung strafbar! 48°°. Schmahungen, bose word, snode w., rime, de jemende in sine ere gan, contumelie, mit smelicken worden mishandeln, IV 3414is; Ahndung von Schm. im Echtedinge 1 4773 und Stadtrechte IV 551°; Verfestung wegen Schm. 1321.

Schmalz, ungentum: Zoll davon zu Hamburg 4137 414', Ungeld ebd. 4137; f auch Schweineschmalz. Schwiede, smede, fabri: Brun van Borchtorpe,

Conrad van Elfe, Ebelingh van Lese, Nyenborch, f. auch de imet. ferner Griffel., Klein-, Meffer-, Pfannenschmied; in ein bestimmtes Haus darf kein Grobfchmied (grovelmet), wohl aber ein Klein- oder Mefferschmied gesetzt werden 5710s.

Schmuckfachen f. Geschmeide.

Schneider, scra, scrodere, sartores: Heinrich v. Dahlum (Salz.), Dobeitzin, Herdeghessen, Hermann v. Meine, Herman van deme Rode 238°, Bernardus de Watenstede, Andreas de Wegensleve, Heneke Westval, s. auch de scradere; Unterschlagung von Tuch durch Schn. wird vom Vehmgerichte geahndet 58126. Schneiderbuden, scraderbode, bode sartorum, in der Altstadt (Br. vn. 1).

Schoffen, confules et scabini, zu Braunschweig 23421,

priores seu sc. zu Helmstedt 397?

Scholaster scholastici, in Braunschweig zu St Blasien (xiv, 1), Einbeck, Hildesheim (10.13), Northeim.

Schoß, schot, scot, collecta, exactio (38018), 1757; Sch. der Altenwik und des Sackes von Herzog Albrecht 1135 mit beiden Weichbildern dem Altstädter Rate überwiefen 44117, von den Herzögen Magnus (23) und Ernst 1318 desgl. dem Gemeinen Rate verpfändet I 400001; jedermann foll sein und seines Weibes Gut richtig ver-

schossen 1 4760, Erbe, das zu Weichbildsrecht liegt, soll der Eigentümer verschossen iv 54427 (56521), Ritter oder Hauptmann auf nicht von alters freiem Grundstuck muß Sch. und Wacht leisten 5517, Sch. und Wacht bei Hausvermietung oder -verkauf zu wahren 5773, bei Wiedergewinnung aufgegebnen Bürgerrechts Sch. nachzuzahlen 14619, wenn abwefende Burger Schoffes und Rechtes zu Br. pflegen, behalten fie Zollfreiheit IV 54314 (5648), Bestimmung des Kapitalswertes von Leibgedingen zwecks der Verschossung 5775; gen. Schütze des Rates soll Schos und alle Stadtpflicht leisten 2937, desgl. die Bewohner des Thomäspitals und seines Hofes, wenn sie nicht mit dem Rate gedingt haben 23529; Sch. und Wacht an zwei Häufern für den Todesfall ihres Dingschoß zahlenden geistlichen Besitzers gewahrt 15917, Sch. zu zahlen von einem Garten 20724, von Hauszinfen 2696 27844 35928, von zu Leirgedinge gegebnen Hauszinsen 710 912 24223; Sch. gewahrt dem Rate der Altstadt an einem dem Spitale St Leonhard verkauften Hauszinse 11511, dem Rate im Hagen an einem der Marienbruderschaft verkauften desgl. 8822, dem Rate ebd. (?) an einem dem Kl. Steterburg vermachten desgl. 6313, dem Rate der Altstadt un zu Leibgedinge gegebnen Hauszinsen u. dgl. 11521 11611 1181 2397 3666; Bestimmung der Schoppflichtigen bezüglich eines Hypothekkapitals 779, eines Hauszinses 35927, zu Leibgedinge gegebner Hauszinse u dgl 314 61 831 8519 1201 121 158 1 20028 2032 16 2731 29529 34812 3552 35921 3665; Dingschoft full ein Pfaffe dem Rate der Altstadt von zwei Häusern zahlen 159116. (20212), gegen D. foll ein Ehepaar in einem ihm vom Gem. Rate auf Lebenszeit verkauften Haufe schoßfrei fitzen 296 m. D. dem Rate im Hagen von zu einer Jahrzeit bestimmtem Gartenzinse zu zahlen 31234; Freiheit von Schoß und Wacht dem Gesinde eines Pfaffen in einem diesem vom Rate der Altstadt auf Lebenszeit verkauften Vorwerke zugestanden 15619, Schoffreiheit dem Mieter eines Hauses Gem. Rates für die Mietzeit desgl. 29726 38018. S. auch Stadtnflicht, Weichbildsrecht.

Anmerkung: Wenn in den Degedingebuchern Wahrung des Schoffes für den Rat erwähnt wird, so kann man zweiseln, ob da der betreffende Weichbildsrat oder der Gemeine Rat gemeint ist. Denn wurde auch der Schoß von den Weichbildsräten erhoben, so mußten sie ihn doch ohne Frage in die Kasse Gemeiner Stadt absühren.

Schobzeit, scottyd, 15917.

Schrank, scap, 3796; Wandschr.: se scullet maken eyn slothastich ic. in de muren 187.8.

Crape, Striegel, Zubehör des Heergewettes 560%. Schreiber, Notare,

des Rates zu Braunschweig: tabelliones 502, Brunswicensis notarius Bertoldus, der stad scrivere, confulum notarius Egkelingus clericus, confulum scriptor, notarius Hermannus de Gothinge;

der Herzöge 1 391; Herzog Heinrichs (1), Pfalzgrafen bei Rhein, Albertus, Johannes, Canonicus zu St Blasien; Herzog Ottos(5) Crachto; Herzog Albrechts (7) Johannes (Poleman), Pfarrer zu St Martini; Herzog Albrechts(12) Bertoldus de Honleghe, Canonicus zu St Cyriaci; Herzog Ottos (18) Johannes v. Göttingen, Canonicus zu St Blasien; der Herzöge Otto(31) und Wilhelm(32) von Lüneburg her Frederik van Bervelde;

Bischof Friedrichs von Halberstadt Tidericus; Bischof Heinrichs (111) von Hildesheim mester Albert; des Knappen Bertram v. Veltheim Henrik van

weffen? frater Contadus, Kapellan Abt Johanns zu Riddagshaufen.

S. auch de Icrivere, Notare.

Schreimannen, schrey-, screymanne, Zeugen des Notrufs: ihr Zeugnis überführt den der Lähmung Bezichtigten 5407, sichert dem mit Gewalt Ueberfallenen, der lich gewehrt hat, die erste Klage 540? (5619), beweift Notzucht 5449 (5657).

Schreine, schrin, 24614.

Schuhe, scho, 19714 35914 3602; Sch. Zubehör des Heergewettes 56014; dorhowene sco ausgelegte Sch., sco, de clene utghesteken sin, zierlich ausgestochene(?) Sch. 1 4511; f. auch Brautschuhe, Stiefel. Schuhhof, schoof, in der Altstadt 3487.

Schuhmacher, schomekere, scowerchten, wertten, calcifices: Heneke van Gotinge, Ekkeling van Kyffenbruge, Henning Lutherdes, Thile von Munstede, Hinrek Veddere, f. auch Scowerchte; Schuhmachergefell (?) Heyleke de Nette; Gilde der Sch. f. Gerber. S. auch Altflicker.

Schulden, scult, debita:

Sch. im Stadtrechte: Sch. foll man aus feinem Barvermögen zahlen 57521; Hinderung um Sch. 54029 (56121) 5416 5429 (56130) 5724 57315 5745.16 57518 57829; für Pfaffensch. empfangenes Pfand behauptet ein Bürger durch seinen Eid 5766; Schuldklage von Bürgern gegen Dienstleute geht an den Marschall 5428 (56129), zwischen Gildebrüdern in erster Instanz an den Gildemeister, in zweiter an den Vogt 55425 (56727); hinfällige Schuldklage verwirkt keine Gerichtsbuße 5401 (5611), mißglückter Zeugenbeweis DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

des Klagers 4 Schillinge 540' (5613); Schuldgelöbnis vor zwei Ratmannen entkräftet kein Eid 54413 (56510), Beweiskraft des Schuldbekenntnisses auf dem Siechbette vor zuverlässigen Zeugen 54016 (561181; Gut des entwichenen oder verstorbenen Schuldners unter die Gläubiger nach Verhältnis zu teilen 5455, Behandlung der Masse des slüchtigen, verstorbenen oder verhafteten Schuldners 57211; anerkannte Sch. dessen, der das Leben verwirkt hat, von seinem Gute zu zahlen 5514; Zahlung von Sch. aus dem Nachtaffe 5668 56810, vom Testator anerkannte Sch. sind zu zahlen, andere nicht 57823, Sch. gehen Vermächtnissen vor 56829; Hastbarkeit der Frau des lebenden bzw. toten Schuldners 57023 573:46. 57820.25, feiner Kinder 57024 57415 57820, der Eltern des toten 5680; rückständiger Erbzins ist erste Schuld an einem Erbe 577:; an Sch. halber in Anspruch genommenem Erbe haben die Verwandten Vorkaufsrecht 5761; Einsprache gegen Friede und Bann muß eidlich mit Schuldforderung begründet werden 57811; bei Aufhebung von Gefamtbesitz sollen die Parteien einander heifen ihre Sch. zu zahlen 57522; dem Gaste ist gerichtlich anerkannte Sch. binnen heute und morgen zu zahlen 543<sup>29</sup> (564<sup>21</sup>); Schuldhaft 400<sup>11,8</sup> 540<sup>32</sup> (561<sup>24</sup>). Sch. der Herzöge Otto<sup>(18)</sup> und Magnus<sup>(21)</sup> an

Braunschweiger 275 x7, des Herzogs Magnus (23) desgl. 2882h; des Münzmeisters Heneke Wulveram an den Gem. Rat 70 Nr 75, Hauszinssch. der Söhne Dietrich Dorings des Gr. desgl. 48 Nr 48, Sch. verschiedener desgl. 68 Nr 74; des Kl. Wöltingerode an einen Braunschweiger 15035, Quedlinburgs an zwei Brüder Holtnicker und Verwandte 2997, Gottschalks v. Plesse an Braunschweiger 4003.10, der v. Salder an einen Braunschweiger und einen Ritter 494, zweier Göttinger an Braunschweiger 341f. Nr 345ff., des Kl. Heiningen an einen Juden zu Brschw. 3012, der Grafen und des Rates zu Wernigerode und der Bauern zu Wackersieben an Juden zu Brschw. 27811. von Bürgern zu Br. an einen Priester zu St Cyriaci 2123, an Pfaffen in und um Br. 519 Nr 426, an einen Pfaffen Bremer Diöz. 40025, an einen Juden zu Brschw. 2543, an Genter 8716, an Lüneburger 45417 46415; des Kl. Derneburg 51610, des Kl. Marienthal 52411 52614; der altmärkischen Städte an Herzog Otto (18) und seine Brüder 296 Nr 287, derfelben an die Loden 32316, Goslars an Herzog Albrecht 44911, an Heneke v. Linde 26416; fonftige Sch. 410 5017 5175 19. 24 521 53: 63258 7298. 7420 776 12019 12288. 12622 21932 24315 29 2459 25131 2702 279218. 2806 30548 25 33215 344128. 34915 350: 4

35712 3628.11 3787 51934; Verträge über allmähliche Schuldenabtragung 5721 16010 23727 2541 300 Nr 300 314'; Ueberschuldung eines verstorbenen Bürgers und Rechtsspruch des Gemeinen Rates dieserhalb 28077 ; Vorausbezahlung der Sch. durch Erbverfügungen und Testamente bestimmt 2130 21818 2355 2401-16 2419 27811 2967; Sch. durch Testament teilweise erlassen 37727.

S. auch Darlehen, Forder ungen, Gläubiger Schuld-

Ichuldere Schulterftück, Vorderschinken 5464(56015).

Schuldhaft f. Schulden.

Schuldner, debitor, 40025 29; flüchtige Sch., vor-vlüchtich umme scult, 57212.55 57835, follen vom Rate des betr. Weichbildes verfestet werden 1 4527, einzelne find verfestet IV 25416 31836.

Schulen studium, scole: st. privilegiatum vel non privilegiatum (hohe Sch., Universität?) 4524; f. auch

Judenschule.

Schüler, scolse, scolares, in Braunschweig zu St Blasien (sc. cantantes) und St Cyriaci (x17, 1. 2), St Katharinen und St Martini Isc. parre, campanatoris, minores sc.) (xvi, 2. 4), zum H. Geiste (xvii, 2), in Hildesheim (50); f. auch Ministrant.

Schultheißenamt, schultecia, zu Helmstedt 48919. Schuppen, scoppe (Fem.), 34711; f. auch Holz-

Schüffelmacher f. de scottelere.

Schüffeln, scottelen, schotelen, 1 4361, (iV 57911), zinnerne Sch. IV 7115.

Schützen, scutten: meyster Hentze, Poppendik; f. auch Scutte.

fchwarz: fchw. Geld, Silber f. dort.

Schwarzer Tod: großes Sterben i. J. 1350: 36514. Schwefel, sulphur: Zoll davon zu Hamburg 41327. Schweine, swin, porci, 24717 4454, Mastschw., mesteswin, 24616; Schw. mit Blut zu mästen verboten 57511; treibbare (driftich) Schw. find vor den Hirten zu treiben 1 4750; Zoll von Schw. zu Br. IV 546261. (57120), zu Hamburg 41325. Schweineschmalz, swinen smer: Zoll des Braunschweiger davon zu

Celle und Gifhorn 5713. S. auch Eber. Schwelle, sulle, 20130 2036 216°.

Schwert, swert, gladius, 19326, als Zubehör des Heergewettes 54528 (5608). Schwertzücken, swert ten: Schw.- u. Messerz. im Stadtrechte 57226 5797.

Schwestern, sustere, sorores, consorores: Yde Dokwerckersche, Gheseke Korsnewerchten, Grethe van Lemegowe, Rickele Luderes; f. auch Beginen, Klosterfrauen, Kalande.

Schwibbogen, swyboghen, 18721.

fe = [0 8011

fecare mähen?: jus fecandi (Gras?) 52314.

Sechsmannen der Münzergilde zu Goslar 32321. fechs Wochen die Zeit von Echteding zu E. 54011 56115), als Frist im Anfangsprozesse 54122.25.11 56211. 16 21), als Frist für die Feuerprobe 5441 (56428).

leegen faen, befaen 5531. Seelforge J. Pfarrfeelforge

Seeltröftung, troft (der) sele 37915, selgherede 643 24618, remedium, falus animarum, r. et f. a 4512 1026 t8110 u.o., medela et relevamen animarum 228:1, Sorge für S., vor (de) fele gheven, keren 1510 35821 u. ö., in, an Goddes ere vor (de) fele keren 12730 29612 51814, leggen to Godde unde to (enes) fele word 27921, pro fuorum remissione peccaminum largiri 4225 u. ä. S. auch Jahr-, Monatszeiten, Lichte, Memorien, Messen. Seide, side: mit S. ausgenähte Kleider t 4500, mit

grüner, blauer oder roter S. gestreifte Tücher IV

58124.

Seiter f. Repwindere. felmaninge Memorie.

[emetze Gesimse(?): die [. der Knochenhauerschar-

ren im Sacke 1212.

Sendgericht, send: wegen Schuldforderungen an Pfaffen brauchen die Bürger nicht beim S. zu klagen 5417; Bürger, die vor ihrem Sendherrn (fenetherren Korrektur für senet der Hs.) Rechtes pflegen wol ten, follen nicht als gebannt gelten 5457.

fer === finer 29623

fervi f. Eigenleute, Knechte.

fervicium Dienstbarkeit, Erquickung. Cervitor Diener. Cervitus Dienstbarkeit.

Sichel, lekele, seckele, Zubehör des Heergewettes 545 79 (5608).

side Seide, Speckfeite.

fieben Wochen f. Kündigungsfristen.

Siechbett, suchtbedde, lectus egritudinis, 45811; Testierung auf dem S. 51619 56817-25. Sieche f. Kranke. Siechenhof vor Halberstadt 3238. Siechenmeister, -meisterinnen s. Krankenmeister, -mei-

Siegel: figillum ad causas des Halberstädter Domkapitels 15132; Siegelbeschreibungen in Urkk. 31216. 1370c; f. auch bulla, Stadtfiegel. Siegellofe, nen eghen inghesegle en hebben, sigillis, propriis f. carere, 984 10224 1912 22722 26410 26624 33320

39426 4419.

Silber 58017, S. auf Kleidern (als Befatz n. dgl.) 1 4519 (1V 56829) 50610.12; S. und Gut darf man im Hause kaufen, sofern es kein Diebesgut ist, 54322 (56414); S. (lötiges, reines, schwarzes, weihes) als Geld f. Geld, Lot, Mark, Vierding; S. münzen (gheten) 706, S. um Lohn zu schmelzen (bernen) steht nur dem Münzmeister und den Wechstern, nicht dem Goldschmiede zu 57426; silbernes Geschmeide 1 4639; filbernes Gefchirr, filverne vat, IV 5806, außer einer Schale kein f. G. Zubehör des Heergewettes 54550

Silber schmied f. Silverbernere.

sine = fineme: in fine testamento 2147.

sinnen des gudes die Belehnung suchen, das Lehn

muten 33724

Sippen: Bertoldinge, Beterling (?), Bulling (?), Heddinghe(?), Hilwordinge, Kerlinge, Clawelinge, Crůfingh, Lutweninge(?), Meyerig(?), Merteninge, Rivelling(?), Rovelding, Scerpinghe(?), Spiringh(?). Tydeldinge, Wasmodinge. (Gehoren auch die Namen der Lüneburger Sülzhäuser auf -inge hierher?)

flaplaken Betttucher.

Söhne f. Kinder.

Sold für Stellung von Pferden zum Dienfte der Stadt 58222. Söldner J. Knechte, Kriegsvolk, rennere. Söller, solre, oberer Raum eines Hauses 24629 31416.

[orkote]. tzorkote.

foror spiritualis Klosterfrau 4811.

Spange, fibula, 19325.

Ipannen in Feffeln legen 5451 54521 (57537).

Sparren, spare, 34712. Speckfeite, side: Zoll davon zu Br. 54625 (57119). Speife, lpyle: zollfreie Ausfuhr von Sp. aus Br. 54625 (57119); Speifung des in Schuldhaft genommenen 541 (56128); f. auch Kost. Speisemeister des Herzogs Magnus Otravenus de Bodenrode.

Ipende des Rates am Kreuzerhöhungsfeste 34625 Spiel, spel: Tanz und Sp. 1 4773, f. auch Glücks-

spiele, Kinderbischof.

Spielleute, spelemanne, spellude, lodere, 143° (IV 57924) 1 4312 (4515 IV 58021) 1 4512; f. auch Gaukler, Paukenschläger, Pfeifer.

Spindel, spille, 5508.

Spinnrocken, wocke, 5507.

spiritalis Klosterfrau 41612 44914; s. auch soror

spiritualis.

Spitater zu Braunschweig (xviii. xix, i), Goslar<sup>(1)</sup>, Helmstedt, Hildesheim<sup>(1)</sup>, Ilsenburg. Spitalmeifter, hospitalarius, zu St Aegidien (Br. xv, i).

spoldener, innere Schulterberge, Zubehör des Heergewettes 54526 (5606).

Sporen, sporen, calcaria, 19326, als Zubehör des Heergewettes 54528 (5608). Sporenmacher f. Spormekere.

Spottverses, Schmähungen.

Spreu f. Kaff.

Stadt, de stad: die Bürger find nur in der St. dingpflichtig 5521; Anftifter von Zwietracht zwischen der Herrschaft bzw. dem Rate und der St. verwirken Leib und Gut dem Rate 1 441, IV 5531; Gildefatzung, die der St. und dem Lande abträglich ift, untersteht dem Verbote des Rates 55426 (56720); Gemeingut der St. f. dort; Dienst der St. 56710 582181.; vor Vogt und St. ist von den Bürgern Rechtes zu pstegen 54024 (56116), find fie bereit dazu, so gelten sie als nicht verfestet 56913; vor der St. ist Erbe aufzu-tassen, wenn der Vogt nicht Frieden wirken will 5447 (5655); vom Gerichte, den Klägern und der St. ist verwirkte Hand loszukaufen 540°; nur mit Einwilligung der Kläger, des Gerichts und der Stadt kann Versestung gelöst werden 5427 (56211, sgl. 5527), ev genügt die des Klägers und der St. 56527, Buhe des mit Einwilligung des Rates von Verfestung gelösten fällt nicht an die St. 552%. S. auch Braunschweig

10. VII, Rat, Stadtpflicht, Weichbild.

Stadtbücher: Degedingebücher f. dort (Altst. D. auch 1 Nr 28. 30f.); erftes Gedenkbuch 48 Nr 48, 68 Nr 74, 70 Nr 75, 92f. Nr 82f., 223 Nr 210, 289 Nr 275, 292f. Nr 279f., 295 Nr 283, 296 Nr 286, 297 Nr 290f., 299 Nr 297, 300 Nr 299, 302 Nr 301, 321f. Nr 312f., 346 Nr 353, 380 Nr 383; verlorene Kopialbücher: dat grote registrum Gem. Stadt 1 3926, minus registrum (Gem. St.? der Altst.?) IV 2712; Verfestungsbücher im allg. 55224; liber profcriptionum et judicii vemeding f. Vehmgericht, Verfestete der Altst.; Rechts-, Gedenk- und Kopialbuch der Neustadt i Nr 38, IV 153 Nr 150, 225 Nr 214t., 297 Nr 288, 299 Nr 296; Rechts-, Gedenk- und Degedingebuch (erstes Degedingebuch) des Sackes, user stad bok, 518 Nr 420; Verfestungs- und Neubürger-buch der Neustadt f. Neubürger, Verfestete der Neust. Rechtsbuch Einbecks 547 Nr 2. Rechtsbuch Hannovers 236ff., Nr 226ff.

Stadtflucht 55218, auf St. unter Drohung steht lebenslängliche Stadtverweifung 1 4528, f. auch Schuld-

ner, flüchtige.

Stadiflur J. Braunschweig via. Stadtfremde f. Fremde, Gäste.

Stadtgebiet: binnen der stad unde der muren to

Br. unde ok buten der ît. also verne, alse ere vedrift is, I 37xxix1, binnen der st. eder binnen der st. weide IV 57818, der it. recht went also verne, alse ere weyde went, IV 57514.

Stadtgraben f. Braunschweig vi, 2.

Stadthut, de it. hoden, holden, am Heergewette haftende Pflicht, 54233 (56321) 56041; f. auch Stadtwehr, Wacht.

Stadtknechte f. Knechte.

Stadtmauer: binnen unser stadt muren, binnen der m. der ft. 5541.21, binnen der ft. unde der muren to Br. 1 372x121, binnen der muren IV 5431 (56323) 54925, bynnen dem wychilde eder bynnen der muren 54012 (56144), intra, infra muros Brunswicenles u. ä. 2012 40725 4477, extra muros et infra civitatis Br. 455<sup>2</sup> 479<sup>31</sup>, ortus apud muros Bruns-wic vallatus 455<sup>3</sup>; Bau und Besserung der St. im Stadtrechte 577<sup>78</sup>; Mauerzins, murentins, 281<sup>21</sup>; f.

auch Braunschweig v, 4, xiv, 2, xv, 2. Stadtpflicht, der stad plicht, recht, der stad, deme rade plicht don: St. ift zu wahren bei Verkauf und Vergabung eines Erbes 1 44° (IV 57624), bei Testierung über ein Erbe IV 56819, der Stadt und dem Rate ist Pst. zu leisten von Gärten, die zu Weichbild liegen, 1 449, wer durch Fortzug der Stadt ihre Pfl. entzieht, verwirkt Verfestung 1 447; volle St. müssen Mieter u. dgl. des Hauses eines Dingschoß zahlenden Pfaffen leisten IV 15916, ein Pfaffe (?) foll St. wahren bei Verkauf oder Vergabung eines von ihm gekauften Hauses 20812, eine Witwe bei letztwilliger Verfügung über ihr Gut 27128; St. zu leisten von zu Leibgedinge gegebnen Hauszinsen 24522 31510; St. zu leisten dem Rate der Altstadt von den Mietern u. dgl. eines an einen Pfaffen auf Lebenszeit verkauften Vorwerkes 15622, gewahrt dem Rate im Hagen an der Hypothek eines Pfaffen 21414, an einem Hauszinse 28122, dem Rate der Altstadt an zu Leibgedinge gegebnen Zinsen 532 755, dem Rate des Hagens desgl. 12727 21428 31322 31510 3572.15.27 35810 36025 3779, an einem zu frommem Zwecke legierten Hauszinse 35911, an einem unter Vorbehalt eines Leibgedinges den Dominikanern vermachten Hauszinse 24921; aufgeführte Jahrzeitzinse zu St Katharinen find frei von St. 3126; Bestimmung der Leistungspflichtigen bezüglich eines Hauszinses 28111, zu Leibgedinge gegebner Zinse 755 12727 315 0 35715 27; von St. befreien die Schöffen zu Helmstedt die Güter des Klosters Marienthal 397 Nr 57. S. auch plichtenote, School (famt Anmerkung!), Wacht, WeichbildsStadtrecht, der stad, unser st., unser st. Brun, recht, Bruneswikesch r., de rechte unde gewonheit unser st.: das hergebrachte St. an Lande und an Wasser gilt kraft herzoglicher Bestätigung weiter 54312 (56434), das St. geloben die Herzöge zu schirmen und zu bessern 1 375 3813 (IV 57915), dürsen die Bürger unter Wahrung der herzoglichen Rechte bessern 1 387 (IV 5797), seine Besserung bei Huldigungen vom Rate anzustreben I 391, der Huldigungseid soll gelten, so lange die Herrschaft die Stadt bei Recht, Gewohnheit und Privilegien läßt, 1 399; das St. reicht foweit wie die Stadtweide IV 57524, die Einwohner von Altewik und Sack follen kraft der Verpfändung dem Rate der drei übrigen Weichbilder zu selbem Rechte untertan sein wie die eignen Bürger 1 40xxxu; in gewissen Fällen will der Rat den Herzögen nach St. richten IV 5525, für Anklage der Herzöge gegen Bürger gilt St. 5521, desgl. für Klagen von Dienstleuten gegen Bürger 5415 (56112); Bürger, der sich am St. nicht genügen läht und drohend von dannen zieht, verwirkt Stadtverbannung 1 4528. Stadtrechtsredaktionen IV 537 Nr 1, 555 Nr 3; brschw. St. an Celle verliehen 451 Nr 224, an Einbeck 5485th, der Stadt Duderstadt bestätigt 4751 4971. Verweisungen auf das St. für einzelne Materien 7710 2521 5511-15 5528 5534 5548. ° 555' 578°°, juxta edictum et confuetudinem civitatis Brunswicensis 3315. S. auch Rechtsbescheide, Statute.

Stadtschreiber, der stad scrivere, f. Schreiber. Stadtsiegel: S. Gemeiner Stadt (identisch mit dem der Altstadt), der stad ingheseghel von Brunswik, Bruneswicenfis civitatis figillum, der, ufer ft. inghefeghele, figillum nostre civitatis, 6533 10524 19713 2661 26710 32821 3351 419.8 4271; S. der Altfladt, sigillum burgensium in Brunswich, beschrieben 137" ...

Studttore 546.6.22 (57112.16), f. auch Braunschweig

VIII, 3. 7. 27. 30. 44 (54) 78. 87. 98. 121. 139. 147. Stadtverbannung, sweren, dat he ut der stad wike (1 4529), der stad enberen, vorlesen (1V 5451), buten der st. bliven (55318), ut der st. verdreven werden (55247), wefen: 55227, zeitweilige 14529 4611. 4759 4878 78.80, IV 553.8 56810 57414 58111 5821, dauernde 1 4528, iV 5451

Stadtveste s. Braunschweig v.

Stadtwehr: genannte Waffen unde wat hort ghemeyne to der st. were, darf nicht aus der Stadt verliehen werden 38115.

Stadtweide f. Braunschweig via.

Stadtzeichen, des rades tekene: durch Ueberlaffung

der St. zum Gebrauch an Gäste oder Fremde wird Leben und Gut verwirkt 1 477°.

Stall, stallinge, 20124.

Stammbaum: virga Jesse St. Jesu 41614.

Itan: It. m. Acc. der Sache auch einstehen, aufkommen für etwas 711; st. an Anrecht, -teil an etwas haben 794

standen (Piur.) Kubel 7113 24614.

Ständer, stendere, 122: 23811-15-19. stare blind: gegen Starblindheit des Pferdes hat der

Verkäufer Gewähr zu leiften 54128 (56228). Statthalter des Visitators der Johanniter in Deutsch-

land, Böhmen ufw. Paul v. Modena.

Statute: St., ghefette, fette, willekore, lovede Gemeiner Stadt! 4629, IV 831 3376 5812, I 36xxviii 38xxx 40xxxi 43xxxviii 44xxxix, IV 506 Nr 388; St., arbitria, Einbecks, 54729; St., kore, der Gilden zu Brschw. 55425 (56720), der Bäcker ebd. (de b. . . . hebbet ghewilkoret) über Brotpreise und -gewicht 5825 .: päpstliche St., statuta apostolica, papalia 52418 52511-19 5268; St., statuta, des Mainzer Provinzialkonzils 3825; ein St. des Blasienstiftes zu Br. 530 Nr 451.

ftedech stätsch: gegen Stätigkeit des Pferdes hat der Verkäufer Gewähr zu leiften 54128 (56228).

Stege f. Brücken.

Stein: ftene als Grenzzeichen auf Aeckern 18922; Haustein, howene steyne, 187 toff.; Schlußstein f. dort: Sten als Gewicht: St. Garnes 547: (57135).

Steinbruch, fovea dicta stengrove, zu Beierstedt; Steinbruchsgerechtigkeit, jus fodiendi lapides, des Kl. Riddagshausen im Nußberge usw. 443 Nr 204. Steinbuden, stenbode, lutteke stenhus, 8121 914 16011 20211 27324.

Steinhauer, metz f. de stenwerchte.

Steinhäufer, stenhus, stenen hus, lapidea domus, 72 5330 (echter ft. — Kemenate?) 736 12427 12611 15921 16026 1635 20429 2071 24638 2758 30717 30910 35791. 42616 4731 49015; f. auch Steinbuden.

Steinkammer f. Kemenaten. Steinfetzer f. Wechsettere. Steinwege f. Braunschweig viii, 123ff., f. auch

Steinwerk, stenwerk, Mauerwerk usw. 1871. Itenbode hölzerne Einfassung des Mühlsteins, Mühllauf 33831.

Steuermann f. Stureman.

Stiefel, stevele, Zubehör des Heergewettes 5463. Stiefeltern, -kinder, stefvader (auch swagher 1129), Itefmoder, kindere, lon, dochter, 215 82 1125. 19 135.8 5016 5211 (?) 5716. 28 6418 (?) 8911 (?) 12511 12611 14012 16822 17110 20712 2095.12 21052 21417 2159(1)29 23618.21 23811 2414 2538 27429 27522 (?) 2839 30316, 18 3608 36110 (?) 3626ff. 36327 36426 44741. 4737 49011; f. auch Erbrecht.

Stifter zu Braunschweig (xiv), Bremen (31.), Einbeck, Gandersheim, Goslar (1), Halberstadt (8ft.), Hamersleben', Hildesheim (10ff.), Magdeburg (8f.), Quedlinburg, Riechenberg, Segeberg, Verden; St. genannte Klöster: Dorftadt (29524), Königslutter, Northeim.

Stiftsgenoffen zu Hildesheim.

Stiftskurien zu St Blassen in Br. (xiv. 1).

stilmisse (Neutr.) der zu slüsternde Teil der Messe 240%

Stint, ftint: Zoll davon zu Br. 5475 (5721).

ftipulari bekräftigen, -zeugen 1385 1741. ftipulatio Bekräftigung 104271. 10513 13813.

Stockfisch, stocyysch: Zoll davon zu Br. 5471; St. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 5711.

Stof Mehlstaub (?) 3392.

Stoppelacker(?) stople 162h.

Stör, stor: Zoll davon zu Br. 5476 (5722).

Straßenbau: Bau und Besserung der Steinwege im Echtedinge 1 47661; -reinigung: Markt und Strapen find rein zu halten 1 47°4, f. auch Gossen.

strennuus, strenuus, mannhaft: Ritter, Knappen IV 3517 3724 u. o., ftr. viri R., Kn. u. Bürger I 4000001.

Stroh, stro, 30115.20.

Stübchen, stoveken: St. Wein | 437, 1V 58014. studium f. Schulen.

Stuhl, Itol, 54423.

subcellerarius f. Kellermeister.

Subdelegatus 40724.

Subdiakonen zu Hildesheim (13), Köln,

Subprioren zu Braunschweig (xv, 4), Marienthal. fuccentor Vorfänger (?) zu St Blasien in Br. 37222.

Suffragia Gebete, Furbitten 23319.

Sühneleute, sonelude, sonemanne, 57913, f. auch Schiedsrichter.

Sühnen, sone, vorzoninge, sik sonen: mit den Sühneleuten wird man der Sühne überführt 57913; S. dem Rate von den Herzögen Magnus (23) und Ernft (234) gelobt 1 392, S. des Rates mit Herzog Magnus<sup>(23)</sup> 322 Nr 313, Bedingungen Braunschweigs für die S. mit Bischof Albrecht von Halberstadt 49 Nr 49, S. des Rates mit Ludolf Slengerdus 108 Nr 110. des Rates im Sacke mit zwei Bürgern (?) dort 3181, der Lakenmacher zu Br. mit dem Kl. Riddagshaufen 498 Nr 364\*, zwischen Bürgern im Sacke 5713. von Braunschweigern mit dem Kl. Riddagshausen 89<sup>s</sup>, mit dem Kl. Wöltingerode 308°°, eines Braunschweigers mit einem Hildesheimer 79<sup>68</sup>, von Braunschweigern mit Merseburgern 211°°, Erzbischof Gerhards (11) von Bremen mit Herzog Otto (5) 399<sup>24</sup>, des Rates zu Hildesheim mit dem Michaeliskl, dort 105<sup>20</sup>, Salzwedels mit Balduin v. d. Knesebeck 491°. S. auch Schiedssprüche.

fülle Schwelle.
fulffwoldt Gewalttat.
Sülzhäufer zu Lüneburg.
fumma Hoftiensis f. Oftia.
funderlang befonder 305<sup>13</sup>.
fva-, fwagher auch Schwiegerfohn 13<sup>8</sup> 75<sup>12</sup> u.o.,
auch Stiefvater 11<sup>29</sup>.
fynodi f. concilia.

T.

tabelliones Schreiber.

Tagfahrten, dach, dies placitorum, 51318 51515

Tag und Nacht: länger als einen Tag und eine Nacht darf man Schwindler usw. nicht hegen 54430 1565-17)

tal Verhältnis: na liker tyns tale 63, na wechtal \_\_57311.

Tanz, tanzen, dans, reye, rye, dantzen, reyen: T. bei Hochzeiten 1 4311 (IV 58020); T. mit Masken, um jemand zu schlagen, verboten 1 4774, desgl. Schmähungen durch schnöde Worte und Spottreime bei T. und Spiel 1 4771.

Tartsche, tartze, 58113.

Tafchen: ein Paar T. Zubehör des Heergewettes 54520 (5609).

Tauber: Henric van Tymberla (12).

Tausch, concambium, permutatio, permutare, von Gütern, insbesondere von Liegenschaften, 1726 932 38317 38513 38820 40513 42740 4364 45022 4711 4949 5184 52412, eines Kirchenpatronats gegen eine Kirche 40521, Austausch von Ministerialen 39023, der Brüderschaft guter Werke s. Brüderschaften. Tavernen s. Schenken.

Teich, lacus: ausgefüllter T. vor dem Cyriacusberge und dem Michaelistore 162.9; f. auch Fischteich.

teldene perd f. Pferde.

tempel Templerkirche, -hof zu Braunschweig (VIII,

130, XIX, 2).

Templer 46029, zu Braunschweig (xix, 2), einzelne: Herzog Otto (Br. 11, 15, wo nachzutragen 1345:18429), Friedrich: f. auch Komture, Präceptoren. Güter der T. zu Säpplingenburg und anderswo 49211.

Terling d. i. Ballen von 28-30 Laken: Ungeld de terlingo lanei panni 41313.

Toftamente (einschließlich testamentarischer Einzelbestummungen) 526 258 5314 63 Nr 62 822 831 8924 1186 1302-7 1311 1585 1648 16616 20021 20016 2147 24119 24420 25721 259 Nr 249 296 Nr 285

309<sup>16</sup> 331<sup>15</sup> 335<sup>24</sup> 343f. Nr 349f. 345<sup>8</sup> 353<sup>26</sup> 354<sup>3f.</sup>
355<sup>2</sup> 357<sup>16</sup> 359<sup>14f.</sup> 361<sup>6f.</sup> 363<sup>16</sup> 364<sup>8</sup> 377 Nr 378f.
378 Nr 381 472 Nr 296 509 Nr 304 516<sup>16</sup> 518 Nr 420 520<sup>21</sup>; Teftierung vor Ratmannen f. Rat (R. im allgem. u. Weichbildsr.), auf dem Siechbette f. dort; Teftamentsänderungen 241<sup>16</sup> 3587. S. auch Vermächtnisse, fromme.

Anmerkung: Im Reg. zu Bd III sind im Artikel T. auch Vergabungen von Todes wegen ausgesichtet worden.

Testaments vollstrecker, toteltere, (en) testament vorstan, vålbringen, testamentarii, testamenti executores, vormundere, saliude, -manne, salemanni, totestere unde sallude, 258 4312 4519 21 465 8 481 822 15625 1586 16719 17410 1872 1988 21222 2932 2132 23026 24428 (?) 2572 2607-25 26324 27132 2904-1-12 2966 34326 34421 3458 35805. 35914-24 36527 36631 3773 3788 37912 46622 4741 49112 5047.

teltamentum auch Gelübde, Zusicherung (?) 2343. telter, Sturmhaube, Zubehör des Heergewettes 54527

(5607).

Teufel: ansechtinge des teuffels 55217.

Theidung, placita, f. Tagfahrten.

Tiegel, deghel 71 · 215 3 37829 3792, schape (verfeinieben für schrape? vgl. 5609) Zuhehör des Heergewettes 54524.

timberholt Bauholz.

tim-, tympanator Paukenschläger.

tingele Zingel.

Tische 7111 54422; dornzendisch T. in der Dorntze 379°. Tischlaken, disch-, dyslaken, Zubehör des

Heergewettes 5463 (56014).

To des strafe: den Hals verwirken Hausfriedensbrecher 540<sup>15</sup> (5618), an den H. geht dem bescholtenen Manne Pferdediebstahl 541<sup>24</sup> (562<sup>15</sup>), an den H. gehen außer Totschlag und Verwundung auch gewisse andre mit Versestung geahndete Missetaten 550<sup>276</sup>, ans Leben (lif) geht versestungswürdige Verwundung 553<sup>7</sup>, desgl. Nichtwahrung des Hausseuers 147<sup>62</sup>, in des Rates Gewall stehen Leben und Gut des Stifters von Zwietracht zwischen dem Herzog und der Stadt IV 5533 (I 441) sowie zwischen dem Rate und der Stadt I 441, des Hehlers von Raub- oder Diebesgut 1 4635, deffen, der die Stadtzeichen an Gäste oder Fremde zum Gebrauch überläßt 1 4770; mit dem Halfe wird nicht auch die Anwartschaft der Erben verwirkt IV 5402: (56113), bei Diebstahl mit dem Leben nicht auch das Gut 5513; für den Hals ist Erbe im Werte von drei Pfund hinlängliche Bürgschaft 54413, Recht dessen, der wegen einer an den Hals gehenden Tat (by deme halfe) vorgeladen wird 54012 (56114); Behandlung der Masse des wegen eines an das Leben gehenden Verbrechens (enen broke up sin lif don) verhafteten Schuldners 5721. S. auch Begräbnis, Halsgericht.

toga Mantel.

Tonne, tunne: T. Häring, Stör 4147 54714 5476

Töpfe, grope, olla, 7113 21518 24615 37829 3791.18 5319

Tore f. Stadttore, ferner Br. 111, VIII, 52, XV, 3; Befugnis ein Tor nach dem Nachbargrundstäcke anzulegen und zu benutzen 50522ff.

Torweg, dorwech, 36422

Tote Hand f. Kirchen-, Pjaffengut. totestere auch Bevollmächtigte (?) 2823-12-17, fonst

f. Testamentsvolistrecker.

Totschlag, dotslach, dot slaghen, occisio, occidere, interficere, 55026; auf T. steht fünfjährige Stadtverbannung 1 4631, Heimschaffung des auberhalb seines Gerichtsbezirks (Weichbilds?) Erschlagenen oder Verwundeten verletzt bei Abwefenheit des Vogtes niemandes Recht IV 57816, Bupe für T. fällt an den Sohn, nicht an den Vater des Erschlagenen 552<sup>17</sup>; Verfestung wegen T. 13<sup>20</sup> 14<sup>6</sup> 58<sup>12</sup> 132<sup>8</sup> 171<sup>20</sup> 172<sup>2</sup> 220<sup>7</sup> 287<sup>8</sup> 13 18<sup>22</sup> 18; ein Merfeburger in Br. erschlagen 2111 23412.15.24; f. auch Mord, tödliche Verwundung.

Tournosen: große T., Turonenses gross (Gegens.

T. parvi) regis Francie, 4849. Tran f. Robbentran.

Tränke an der Kurzen Brücke 3653°.

Transfixe, littere transfixe, 2929 4425 4825. Traufe, ovefe, des Nachbarhauses 34719. Traufenfall, oves-, ovesval, ovesvalle, bei Nachbar-häufern 11291. 131185. 17024 20215 25210 30710 30818 35122.31 3525, Raum dazu, ovesblec, -val, desgl. 8141 11211 201281. 206291. 21652.11 240291. 273281. 2742 3061.4 30733 30831. S. auch Abwasser.

Treuhand, truwe hand, fideles manus: (eneme) dene bref antworden to tr. h. 23916, ornatum ad fideles manus (der Aufbewahrer) presentare 1511 Zins, Lehngut u. a. (eneme) to tr. h. holden 11218 158: 164<sup>14</sup> 244<sup>17</sup> 359<sup>12</sup>, to gude unde to tr. h. holden 156<sup>8</sup> 277<sup>12</sup> 304<sup>14</sup> 314<sup>29</sup>, helpen holden 18214, holden to tr. h. der vrowen (Gen. od. Dat.?) 7617, (eneme) to tr. h. vrede unde ban entfangen 2081, hebben 2027, to gude unde to tr. h. hebben 23515, to (enes) tr. h. vr. u. b. hebben 908 3125, (Lehngut) (eneme) to tr. h. laten 8025, lenen laten 12926 1567 1607 16617 21124 21216, 20, 28 3597, (andere) mit (fineme) lengude to tr. h. belenen laten 557, ad fideles manus (alicujus aliquem) cum (villa) inpheudari facere 1476, (eneme) to tr. h. gud to lene entfangen 55s, (eneme) to tr. h. (gud) in leneschen weren holden 1591 3075, in lene unde in were beholden 1667, mit (eneme) to tr. h. (gud) in lene unde in were hebben 3097, in leneschen weren beholden 106, Zins to tr. h. (enes) broderes upnemen unde vorschoten 35921, to (enes) tr. h. (eneme anderen) fes mark fculdech wefen 26231, zu jemands tr. H. dessen Verwandten eine Schuld zahlen 26414, manninge dritter (eneme) to tr. h. lyden 27613, zu jemands tr. Hand dessen Verwandten geloben 7315.

Trift f. Weide.

tronere Schwindler, Betrüger 54420 f. keghelere.

Truchfeß f. Droft.

Trunk, drunk: Malzstiftung zum Tr. (to eren drunken) der Insassen des Thomäspitals 1412.

Tuch f. Laken, aus T. f. doken. Tücher, do., doke, 3795-7-12 50612, mit Gold oder bunter Seide ge-streifte T. 58122. Tuchlade f. Lade.

tunica Rock.

Türme: tûren 3169 Dat. Sing. von tûrn?, f. auch Kirchtürme.

Turnier, tornamentum, zu Br. 40211. Turnierfeld, dat torneres velt, zu Br. (VIII, 131).

Turnosen s. Tournosen.

Tütenmacher f. Tütekenmekere.

tutores ac defensores des Erwählten Hermann von Hildesheim 40312.

Tweten, twete, tweghete, f. Braunschweig viii, 132ff., f. auch kerne.

tzabel Zobelpelz.

(tzorkote) forkote (Frauen-)Oberkleid mit aufge-∫chlitzten Aermeln 117<sup>15</sup>.

U.

Ueberbau: buwen boven (enen) uppe deme bleke 35 [21

Ueberfall f. Angriff.

ulna Elle.

ummelaghe des Mühlsteins 3391.

Un bescholten heit: Recht des unbescholtenen Mannes (unbesproken man) Anklagen gegenüber 55118, insbesondere bei Belangung wegen Pferdediebstahls 541 16. 22 (5628. 13).

un-, um beseten ohne festen Besitz, nicht ansässig 54119 (56210).

(un.) umbeworen laten unangefochten laffen 3413. une helich f. ehelich.

Ungeld, unghelt, -geldum, exactio, 2829 4354, U. (neben Zoll) zu Hamburg 4131.5.7.111.; f. auch Schatzung.

ungentum Schmalz.

unio Innung.

universitas Gemein, Genossenschaft 33127, f. auch Gemeinheit.

Unmündige f. Måndigkeit.

unrecht: u. anevank unberechtigte Besitzergreifung 54128 (56229), u. ed. Meineid, u. man schlechter Mensch 1 4768 4850.

Unterhaltsverpflichtungen 7626 1317 15525, insbesondere Unterhaltsverträge 511 92 5426 16319 20421 21514 23628 24216 2538 2702 28622 31028 36214 36427; ein U.-Vertr. gelöft 8521.

Unterfasse, undersate, 285.

Unterschlagung: Verkauf oder Verpfändung von Tuch der Kunden durch die Schneider wird vom Vehmgerichte geahndet 581<sup>26</sup>; Verfestung wegen U. von Tuch 19331

untucht began Unfug treiben 1 4884.

unvledich maken verunreinigen 1 48%, unvlödicheit: unbesceden u. übermaßiger Unrat IV 8431. unvord uvet, -verduvet nicht gestohlen 54323 (56414). unwitliken *unbewußt, unabsichtlich 5*60%. upbeden öffentlich zur Einlöfung auffordern 54319

(564<sup>11</sup>) 549<sup>15</sup> 578<sup>29</sup>. upholden f. Hinderung.

upstan sich aufsummen, auflaufen 11528.17.

upspannen entfesseln 5454.

Urfehde, orveyde, 1983 22324 31811 34013.

Urteil, ordel: mit rechten ordeln verfeltet werden 5527, mit rechtem ordel affwinnen 54916, dem Herzoge will der Rat auf Verlangen in Sachen Recht sprechen, de mit ordeln von dem richte vor uns komen, 5524, f. auch Gottesurteile; U. in einzelnen Prozessen 52314, f. auch Kontumazierung.

ulure Zinfen (?) 17524.

utkomen loskommen, entledigt werden 56713.

uttheen f. Fehde.

utvart u. invart Verbleib und Herkunft: des Gewährsmanns des Beklagten im Pferdeanfangsprozesse 54116 [(5627). utvosen auch entführen 545'.

uthwinnen: (enen) u. mit rechte einem vor Gericht etwas abgewinnen 57218.

V.

vallatus eingehegt: ortus vallatus 4552. vare: ane v. ohne Gefährde, straflos 1 43", IV 579" 5809. 19. 27.

varium opus Bunt-d, i. Pelzwerk.

vasalli Lehnsleute.

vectura bespannter Wagen, Fuhre 2013 4476. veddere vornehmlich Vaterbruder 13031 57725.

Vehmgericht, veme, veme-, wemeding: wer nicht zum V. kommt, gilt als schlechter Mann 1 476k, Buhe für vorzeitiges Verlassen des V. IV 54418 (1 4768, IV 56516), Anklage beim V. nur nach Vermutung ohne Wiffen des Rates und der Nachbaren unzuläflig 544'4 (56511 2811), unzulassig auch Anklage eines Nichtbürgers wider einen Bürger 5,4416 (56513), vor dem V. werden Schneider wegen Unterschlagung von Tuch belangt 58118, unredliche Bäckergesellen von den Meistern verklagt 3396; V. gehegt 193 Nr 183. Vehmgerichtsschöffen, vemenoten, aus allen Weichbildern 336 Nr 335. Vehmgraben f. Braunschweig vi, 2. Vehmurkunde, veme, vemebref: in die V. find flüchtige Schuldner zu schreiben 1 4527, desgi. unredliche Bäckergesellen 3397.

veyl: veyle scap mangelhafte, kranke(?) Schafe 1

veleghen sichern, Sicherheit stellen: für geliehene Pferde oder Wagen kann man S. (Geleit?) st., für den Begleiter nicht 5791. veligheit Geleit.

venera bilis: v. dominus, v. pater ac dominus Bischöfe 2321 5919 u. o., v. ein Fürstabt 3277.

Verbauen: den Nachbar zu v. (vorbuwen eder vorsetten) im Einzelfall unstatthaft 2168, f. auch Fensterrecht.

Verbrechen, missedat, 55028 5684, Recht der wegen V. angeklagten Juden 1 42xxxvII. f. auch Angriff, Arrestbruch, Brandstiftung, Diebstahl, Entführung, Fensterzerstörung, Gewalttat, Hausfriedensbruch, Hehlerei, injuria, Kirchenraub, Kuppelei, Landfriedensbruch, Mefferzücken, Mißhandlung, Mord, Notzucht, Raub, Sakrileg, Schmähung, flüchtige Schuldner, Schwertzücken, Totfchlag, Unterschlagung, Verwundung, vorefate.

verding Vierding.

Verfestung, vestinge, festing, feste, proscriptio, vor-, overvelten, mit ener veltinge, felte volgen, proscribere, eine feste liden: Verfahren bei V. 55234 (56713), Vorausseizungen für Lösung von V. 5426 (5525 56219) 56521, unverfestet bleibt, wer vor Vogt und Stadt Rechtes pflegen will, 569.4, für Verbrechen außerhalb der Stadt rechtmäßig verfestete Bürger gelten auch in der Stadt dafür, widerrechtlich Verfestete nicht 55321st., Recht betr. Anhaltung Verfesteter durch den Klager 55011 (vgl. 1 4521), bei gegenseitiger Verwundung sollen die in verschiedenen Weichbildern ansässigen Täter einander nicht vor Entscheidung der Schuldfrage durch ihre Räte verfesten 573°, gestattete und verbotene Forderung von Verfesteten 55220 ft., V. des Stadtverbannten oder flüchtigen ist nicht mit Verlust des Vermögens verbunden 55228. Eintritt in die Gewere des Verfesteten muß vor Gericht erstritten werden 57218; Handlungen usw., worauf nach Stadtrecht oder Echteding V. fieht, I 37×××1112 44<sup>\$1.101</sup> 45<sup>26</sup> (IV 569<sup>28</sup>) 46<sup>28</sup> ft. 75<sup>1.62</sup>, IV 545<sup>13</sup> (577<sup>-1</sup>) 550<sup>26</sup> 552<sup>12.32</sup> 553<sup>2.5.7</sup> 11 555<sup>8</sup> 570<sup>11.11</sup> 573<sup>17</sup> (hier veftinge = Verbrechen, worauf V. fieht) 576<sup>23</sup> 581<sup>14</sup> 582<sup>3</sup>; für Fälle, in denen V. verwirkt ist, ift Vergleich durch die Weichbildsräte ausgeschlossen 1 36xxviii2, desgl. Schiedsfpruch des Rates IV 574'; V. für Nichterfüllung von Privatverträgen vereinbart 23719 3144; bei Huldigung auszubedingen, daß der Herzog Verfestete des Rates und der Burger nicht hegen und ihre Durchführung durch sein Gebiet gestatten soll, 1 40xxxx; Versestete Braunschweigs soll das Bundnis der Stadt mit Helmstedt nicht schützen IV 32818; Verfestete der Altfladt 13 Nr 4, 58 Nr 53, 92 Nr 80, 132 Nr 120, 171 Nr 154, 219 Nr 201, 254 Nr 239, 287 Nr 209, 318 Nr 307, 365 Nr 358, der Neuftadt 172 Nr 155, 220 Nr 202, 254 Nr 240, 319 Nr 308, des Bifchofs von Hildesheim (?) 533111; Lösung einer (über Gereke Stapel im Papenteiche verhängten?) Versestung 69 5; Verfestungsbuch, der stadt bock, 55225, Verfestungsurkunde, bref, 56713. S. auch Friedloslegung. DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

Verfolgung: Hauswirt, der V. eines in sein Haus geflüchteten überführten Verbrechers hindert, ist eben-To schuldig wie dieser 56627.

Verführung, vorschünden, f. Kuppelei.

Vergoldung f. Gold. Verhaftete f. Haft, Schuldhaft.

veridicus Gewährsmann.

Verjährung, ver-, vorjaren: ausgeschlossen bei Würfelspielvergehen I 4876-78, für den Gemeinbesitz der Stadt IV 54432 (57430), für das Einlösungsrecht in einem Einzelfalle 912.

ferlig Vierling.

Verlöbnis, hantruwen: auf V. mit einem Mädchen ohne Zustimmung ihrer Verwandten steht Verfestung 57010; s. auch Eheversprechen.

Vermachtniffe, fromme, 1811 2266 22713, f. auch Erbverfügungen, Jahrzeiten, Seeltröftung, Testa-

vermeiern, locare et conmittere villico, 1714.

Vermietung, -pachtung, ver-, utmeden, locare, einer Stiftskurie zu St Blafien 487<sup>22</sup>, eines Vorwerks 156<sup>21</sup>, von Häufern u. dgl. 9<sup>25</sup>(?) 159<sup>15</sup> 246<sup>1</sup> (?) 285<sup>10</sup>(?) 297<sup>21</sup> (afmeden) 299<sup>24</sup> 318<sup>14</sup>(?) 380<sup>16</sup> 5771 5786, von Wantbuden 5511(?) 8824(?) 16920 (?) 2178(?), von Gelassen 1171 27711(?), von Hufen 4452 5101, von Hufen auf Lebenszeit von Eltern und Kindern 3705 52010, einer (Brau?)pfanne

35012.

Verpfändung: ein Haus wird mit gleicher Rechtskraft vor den Bürgern wie vor dem Vogte verpfän det 54113, V. bleibt zu Recht bestehen, auch wenn der Verpfänder der Stadt Feind wird 54918; V. herzoglichen Gutes in Br.: der Altenwik und des Sackes an den Gemeinen Rat I 40xxxII, IV 504 Nr 382, an den Rat der Altstadt (Verpf.?) 44116, von Bede daraus an Bürger 460 Nr 256, 484 Nr 329, von Juden-schatzung an Bürger 48918, von Malzrenten aus den Mühlen an Bürger 450f. Nr 222f., der Münze an den Gemeinen Rat 1 42xxxiv. xxxvi, der Vogtei an denfelben I 40xxxII, an Burger IV 484 Nr 329, an den Grafen von Schladen (Wiederkauf) 47515, von Zollaufkunften an Bürger 489 Nr 340, 450f. Nr 222f, an den Grafen von Schladen (Wiederkauf) 475 ; V. herzoglichen Gutes außerhalb Br.: der Affeburg an den Gemeinen Rat 176 Nr 164, von Gülten zu Gr. Denkte und Drütte an Bürger 28830, Duderstadts an wen? 36411, von Bede dort an Bürger zu Br. 49423, von G. zu Lauingen, Rieseberg und im Hühnerbruch desgl. 489.7, von Salzrenten zu Luineburg an Braunschweiger und Lübecker Bürger 425 19.

von Zins zu Schöppenstedt an Burchard v. Sunstedt 22227, der Fischerei zu Veltheim an Br. Bürger 289, des Schlosses Seesen an den Rat zu Goslar 4665; V. der Burg Weserlingen durch Burchard v. d. Asseburg an den Gemeinen R. 444 Nr 207, von Husen zu Meerdorf durch die v. Meinersen an einen Bürger 4247, der Stadt Zielenzig usw. durch die Johanniter an Markgraf Woldemar von Brandenburg 48314, von Renten durch das Kloster Neuwerk an den Rat zu Goslar 5002; zwischen Bürgern 716 8312 1238 12611 1272 1541 15713 1619 16725 20031 21712 28219 usw., sür V. oder Verkauf eines Hauszinses Einwilligung der Frau des Zinsinhabers vorbehalten 11224.

Verschließung besluten, von Nachlaß durch die Erben 5662.

Verftümmelung, den vinger afhoven: Sühne zwischen den Parteien deswegen 57 4.

Verwundung 5493 55027, eidliche Reinigung von der Anklage wegen V. 54012 [5615], auf V., durch die Verfestung verwirkt ist, steht halbjährige Stadtverbannung [465], Todesstrasse [V 5537, Gewette und Buße [bore verschrieben für bote ?] für V. 54019, Verfahren bei gegenseitiger Verwundung von Bürgern verschiedener Weichbilder 5733, Heimschaffung eines in fremdem Gerichte Verwundeten s. Totschlag, Voraussetzungen der Lösung von Versestung wegen V. 5525; Versestung wegen V. 1331 587.12 9214 13212 17125. 11 22021.12 25415.19.13 2876.10st.23.25 31815 3658, wegen tödlicher V. 2542c; s. auch schießen.

Verwüstung 9827.

Vesper: erste V., prime vespere, 3722 10.

Vieh, vee, quek, v. unde q., pecora, 16124. 18810. 1896.20 20126 47217 5767; Iwat ver vote heft, unterliegt dem gleichen Anfangsprozesse wie das Pferd 54120 (56217); Viehhaltung und handel im Echtedinge 14745-51; Zoll von V. zu Hamburg 4141. S. auch Kühe, Ochsen Rind, Schafe, Schweine, Ziegen, Zuchttiere.

Viehweide f. Stadtweide, Weidegerechtigkeit.

Vierding, verding, ferto, Viertelmark: v. swarttes gheldes 44<sup>16</sup>; braunschweigischer V., v., s. allein 18<sup>1</sup>, 52<sup>22</sup> u. o., v., s. lodich 10<sup>10</sup> 70<sup>26</sup> u. ö., v. sulveres 57<sup>28</sup>, v. lodighes silvers 111<sup>3</sup>, f. puri argenti 262<sup>20</sup>, fertones (solvendi) in Brunswicensi pondere et valore 521<sup>26</sup>, f. puri argenti Br. ponderis et valoris 505<sup>19</sup>.

Vierfühler f. Vieh.

Vierling, ferlig: en t. Brunsvikescher penninge (d.

h. vier Pfennige? Vierding?; die Bedeutung » Viertelpfennig« paßt hier kaum) 11129.

Viertel, quartale: V. Roggen 51723.

vierzehn Tage, verteyn nacht, als Frist im Stadtrechte 541<sup>11,19,21</sup> (562<sup>4,10,12</sup>) 545<sup>11</sup> (577<sup>12</sup>); s. auch Kündigungsfristen.

Vigilien, vilien, vigilie, 641.6 18120 u. o.; v. Parce

michi 4337.

Vikare, vicarii, v. perpetui, v. temporales, in Braunfehweig zu St Blafien, St Cyriaci und St Katharinen (XIV, 1. 2, XVI 2), in Bremen (1), Hildesheim (10), (14); Gebührniffe eines V. zu St Katharinen: expense, hospicium, precium annuum, chori obvenciones 4512; V., vices gerens, eines Vikars 4512. S. auch Generabikar, Pfarrvikare, Statthalter, Weihbischöfe.

Vikarieen, viccaryen, vicarie: eine von Konrad Holtnicker d. Ä. gestistete V. (wo?) 3314; s. auch Al-

täre, Vikare.

villa f. Braunschweig sv. villicaciones f. Aemter. violentia Gewalitat.

virga Stammbaum: v. Jelle 4164.

Visitator des Johanniterordens in Deutschland, Böhmen, Dänemark, Schweden und Norwegen Leonhard v. Tybertis und dessen Statthalter 1318:48310f. Vizearchidiakon en zu Braunschweig Thidericus

de Peyna, zu Holle.

vociferatus stimmbegabt(?) 3724.

v o d e r Futteral: einer Trinkschale 54510 (56000). V o g elf a ng, captio avium, zu Braunschweig 14621. V ō g t e, herzogliche, in Braunschweig, vogede, uses heren v. (56081), unser heren v. (5549), advocati, (uses heren) richter (5548):

1130-44 Ludolphus (de Dalem)(1) 11 221 35 54

5368, IV 38311;

1147—58 Baldewinus (de Dalem)<sup>(2)</sup> 11 59 625, IV 383<sup>20</sup> 384<sup>12</sup>;

1160—90 Ludolfus (de Dalem) (4) [1 721 25 89 15-28-27 91 27-30, [V 38422.29 3858.13.27.27 38610.22.28

2883

1196—1223 Baldewinus de Dalem (7) II 10<sup>23-35</sup> 12<sup>6-22</sup> 13<sup>23</sup> 15<sup>100-27</sup> 17<sup>24</sup> 18<sup>4-11</sup> 18 19<sup>19-26</sup> 20<sup>3-15-25</sup> 21<sup>5</sup> 22<sup>9</sup> 536<sup>51</sup> 537<sup>4</sup>, IV 388<sup>15-20</sup> 389<sup>4</sup> 390<sup>1</sup> 391<sup>2-10</sup> 392<sup>2-8</sup> 393<sup>25-22</sup>.

1196-1201, † 1218 Ludolfus de Dalhem (8) H

1013 1213 1315, IV 3887 38915 39022;

(1210?) 21—32 Godefridus de Varsvelden (a) 15 f. dort: Godefridus adv., 1V f. O. u. P. Reg.; (1220?)—40, ÷ 1241 Baldewinus de Dalem (4)

(V. zu Br.?) 11 2113 2215 2425 263.9 28 1 3217 3312

3621 377 4010 53821 5413, 11 54213, IV f. O-, u. P.-Reg.;

1227 Conradus f. Bd II;

1231 Henricus de Lata platea 18:

1235 Heinricus advocatus II 3431, 1241 H. quondam a. II 39 (mit H. de L. pl. identifch!);

1235 Thidericus (V. zu Br.?) 11 3430;

1235-40 Johannes de Brunsrode II 3430(?) 3610 54120, 27 54215, IV 4014;

1240 Bartoldus f. Bd II;

1240-46 Hermannus de Borsne f. Bd II (auch

1241.42 Ludolfus (de Dalem 150?) II 4110, IV

4021

1245-54, + 1291 (1300) Henricus de Lata platea II f. dort, IV f. O .- u. P.-Reg. .

1253 - 56 Winandus II f. dort, IV f. O. u. P.

Reg.;

(1269) (1272) } f. Bd 11;

1274.76 Bernhardus de Wolethe, a. in Brunes wic, II 118°, IV 42324;

(1282)ff. f. Bd nf.,

1336 (Johannes) Oldendorp IV 5214;

1342 Albert van Oldendorpe (neben dem folgenden/ IV 576

1342.43 Hillebrand van Hone IV 576 752. Die V. follen richten in der Stadt und ihrem Gebiete I 389. Vor einem vom V. gefetzten Richter wird mit gleicher Rechtskraft wie vor dem V. felbst getätigt IV 5401 (56021). Bürger, die vor dem V. und der Stadt nicht Rechtes pflegen wollen, haben kein Recht in der Stadt IV 54024 (56116), wer vor dem V. und der Stadt Rechtes pflegen will, bleibt unverfestet IV 56913; nur Leibesnot entbindet von persönlichem Rede- und Antwortstehen vor dem V. 1 4521 (vgl. 1V 5738); nur bei Rechtsweigerung seitens des V. dürfen Bürger einander vor ein anderes Gericht laden 1 4532; um Dinge, zu denen der V. seine Genehmigung erteilt hat, darf der Rat (die Bürger?) nachher nicht beschwert werden (?) IV 5549. Vor dem V. haben die Herzöge gegen Bürger zu klagen 55112, vor dem herzoglichen Richter will der Rat (die Bürger?) sich wegen Nichtbesolgung herzoglicher Ladungen verantworten 5548; vor dem V. sind Bürger von auswärtigen herzoglichen Vögten wegen Vergehungen in deren Bezirken zu belangen, wenn keine Verfeftung dadurch verwirkt ift, 55317. Vor dem V. ist Klage von Dienstmannen gegen Bürger anzubringen 5414 (56131) 5697, desgl. Klage von Bürgern gegen

Dienstmannen 5699. V. richtet nächst dem Meister zwischen Gildebrüdern 55431 (5683). Was der Vogt nicht richten will, richtet gleich rechtskräftig der Worthalter Gemeinen Rates von Altstadt, Hagen und Neuftadt 56915. Vor dem V. wird gemeiner Lohn eingeklagt 5431 (56325), muß Auflassung von Erben und Geld daran erfolgen 1 444, desgl. in Gegenwart von zwei Ratmannen die Auflassung aller Erben außer den auf dem Siechbette vermachten IV 56824, vor den V. mag fich Bettfiecher zur Auflassung seines Gutes tragen lassen 5743, V. wirkt gekauftem Erbe Frieden, wenn er nicht will, die Stadt 5443 (5653); ein Haus wird mit gleicher Rechtskraft vor den Bürgern wie vor dem Vogte verpfändet 54113. Begabung des Mannes mit verschlossener Gerade durch die Frau vor dem Vogtdinge ist unanfechtbar 54221; vor dem V. oder Rate anerkanntes Gut (Forderung?) geht nicht in die Masse 57217; vor dem V. und Rate muß dem Verfesteten die Gewere abgewonnen werden 57219. Der V. kann den Beklagten nur mit Mehrheit des Gerichts überführen 544° (505°), ohne Willen des Klägers den gerichtlich Gehinderten nicht lösen 542°° (563°°); V. und Rat belangen Gäste wegen gewaltsamer Hinderung von Bürgern 5725; V. darf Gut aus einer dem Herzoge oder der Stadt Br. verfeindeten Stadt in Br. nicht hindern 55421; vor dem V. sollen Bürger einer mit dem Herzoge verfeindeten Stadt in Br. sicher sein 55417. Verfolgung des vom Rate und Vogte überführten Verbrechers 56626, Heimschaffung des außerhalb seines Gerichtsbezirks (?) Erschlagenen oder Verwundeten in Abwefenheit des V. 57816. Auf Klage des vom Rate in Buße Genommenen wider einen Ratmann vor dem V. steht das höchste Gewette 57224. Gewette des Vogtes f. Buben. V. erhält nichts für Eignung des vor Gericht erworbenen Pfandes 56811. Dem V. verfallen gezücktes Schwert und Meffer 57220, von erblosem Nachlaß ein Drittel 54518 (5695), herrenloses Heergewette bis auf den Harnisch 54211 (56021 56321), Recht des V. an hinterlassener Gerade und Heergewette 5431 (56022 56323). Dem V. ift wie dem Herzog von freiem Eigengute niemand dienstpflichtig 5545. Je drei Pfund büßt der V. fur Mißhandlung eines Ratmannes im Amte dem Mißhandelten und dem Gerichte 574:8.

Privatrechtliche Handlungen vor dem V., vor V. und Räten: Auftaffungen vor deme voghede im Hagen 96, im Sacke 17029, desgl. in voghedesdingen im Hagen 12930.33, in der Neuftadt 25134, desgl. vor deme rade unde vor dem voghede im Hagen 3607; gud tofamene gheven in voghedesdingen im Hagen 91° 17014, vor deme voghede und vor deme rade in voghetinge in der Althadt 27017,

Herzogliche Vögte: 2941-8 425;, zur Affeburg Ritter Gottfried v. Vorsfelde 1276: 42320, zu Celle Winandus 1237, nicht mehr im Amte 1244.45: 4057, zu Dahlum (Salz-) (oder zu Wolfenbüttel? f. II 4847) Molenverken 1331: 5119, zu Hannover Johannes de Brunstode 1243—54: 4016, zu Königslutter 29411(2)15, zu Wolfenbüttel 53125, unbestimmter Amtsbezirke Hermannus advocatus de Indagine (oder von den Bürgern gewählter Vogt im Hagen? vgl. I 24) 1224: 3942, Heino a. de Wenden(1) 1241: 4024.

Herzogliche Vögte außerhalb der Stadt: follen den braunschweigischen Kaufmann der richtig zollt, nicht hindern 56911, haben wie der Herzog von auswärtigem Lehngute der Bürger weder Dienst noch Schatzung zu beanspruchen 55412, Verfestung und sonstige Belangung von Bürgern durch sie 5532111.

Vögte der Stadt Br. 501; Vogt im Hagen? Her-

mannus 1224: 3949.

Vögte des Bischoss von Hildesheim 44724 und zwar der zu Hildesheim 53239, V. der Aebtissin von Gandersheim Gunzelin 1318: 48419, V. (Schutzv.) des Kl. St Ludgeri bei Helmstedt dux Henricus 1182: 38621, V. zu Goslar Herzo de Barum 1314: 47421, Kort Schap 1336: 52329, V. zu Helmstedt 3273219, V. (des Moritzstiftes) zu Hildesheim Berthold vom

Alten Markte 1243: 4027-9.

S. auch Richter, Voghet. Vogtding f. Vögte.

Vogtei: des Grafen Heinrich von Schladen Anteil an der Vogtei in Br. (over de gantzen stadt) durch Herzog Heinrich den Wunderlichen (11) zurückgekauft 475''; Anteil der Herzöge Albrecht (11) und Otto (18) an der V. over alle de stadt Br. etlichen Bürgern verpfändet 485' (oren deil in der Hf.!), desgl. Anteil der Herzöge Magnus und Ernst an den Rat der Altstadt, des Hagens und der Neustadt 1 40xxxII (wo die Bezugnahme auf die Verpfandung Herzog Ottos wahrscheinlich macht, daß auch 1 34xxII nicht nur die V. in der Altenwik und dem Sacke gemeint ist); Anteil der Herzöge Magnus (23) und Ernst (230) an der V. fällt bei der Landesteilung 1345 an den ersteren 1V 1843.

Auswartige Vogteien: zur Affeburg, Berklingen, Bornum b. Kiffenbrück, Bornum b. Lutter, Gr. Denkte (146 1877), Eddeffe, Ettenbüttel, Gleidingen, Goslar, Hachum, Hallendorf, Heiningen, Helmstedt, Hohnrode, Hotzum, Lamme, Medeheym, Medeheymmerhagen, Oelper, Rifchau, Sambleben Schlieben S

fledterburg, Stapelghe, Kl. Stöckheim, Timmerlah, Twelken, Vallstedt, Wülfinghausen.

Vogteifreiheit: Ablöfung (monasterium exemere liberum) der Vogtei- und Dienstrechte (advocacia et servitus) der v. d. Affeburg am Kloster Heiningen 18115; vogtei-, vogtei- und grafschaftfreie Güter, ene hove u/w. vriy van alleme deneste unde voghedye unde bede, mansi u. dgl. prorsus liberi et soluti. l. et emunes ab omni jure et onere advocatie et quibuslibet fervitiis, ab omni jure advocacie et comicie et qualibet servitute (et jure decimali), ab o. j. a., c. et qu. f., angariis et perangariis, bona cum omni suo jure . . . titulo sibertatis et proprietatis ecclesiastice ad dictas ecclesias line omni advocacia et servitute perpetuo et liberaliter permanenda, zu Kl. Biewende 33111, Broitzem (?curia fine advocacia) 14710, Bungenfledt 22611, Dettum 27th, Eilstringe 46222, Engelnstedt 1911, Halchter 22612, Kiffenbrück 13310 1437, Twelken 481; von Lehngut der Bürger auberhalb der Stadt ist weder dem Herzoge noch deffen Vogte Dienst oder Schatzung zu leiften 55412

Vogteizins zu Plockhorst, Remlingen, Semmenstedt, Twelken (45 4), insbesondere Vogtpsennige zu Oelper, Rischau, Stöckheim b. Fümmelse.

Vollmachten, vulle macht, 1256 21114 5250#: f. auch don.

voranderweden, lik, fich wiederverheiraten 7515. (vor-) verbeden den Gebrauch einer Sache unterfagen: einem andern fin gutt to unrechte v. 55039. (vor-) verbofen verwirken 5559

(vor-) verbundt auch Verpflichtung, Versprechen

vordenken verdächtigen, anfeinden 4921.

vorchoken ufw. f. u. vor-

vorhyt (Part. Prät. zu vorhien) ehrlos 34116. (vor-) verhogen f. hoghen (wo nachzutr. 1 4767). vorehoken Vor-, Aufkäufer von Hokenwaren: Han-

del der V. unter dem Marktbanner verboten 1 47<sup>181</sup>. Vor kauf, to voren kopen, von Bauholz, Latten und Schiefer bei Buße verboten 1 47<sup>57</sup>, desgl. von Brennholz IV 568<sup>27</sup>; f. auch vorehoken.

Vorkaufsrecht: V. in Stadtrecht und Echteding f. Erbe; V. in Einzelfällen ausgemacht 2016 (mit achtwöchiger Ueberlegungsfrist) 1575 24438 2471; f. auch Näherrecht.

vorekoft, Voressen, -feier, darf der Bräutigam nicht veranstalten 1 433 (4541); k. vor don = v. don? 1 437

vorlink ein halber Morgen 3447.

vorloven: penninge v. außer Kurs setzen 1 4638. Vormünder, vormundere, tutores, vormunden, v. to gude, voreitan: Herzog Konrad (8) V. Herzog Ottos (10) 425'4, sonstige V. Unmündiger (in allen Fällen!) 422 715 813 93.6 1120 7526 781 8021 8228 12623 19826 20511 21014.12 24124 30324 31015 3371 3442 35927 36427 48026; V. einer Klosterfrau 21619 24, von Klosterfrauen hinsichtlich eines von diesen gekauften Zinfes 315 20th, eines Mönches hinfichtlich eines Leibgedinges für ihn 12726; V. anderer Personen 511 50188. 1252. 12618 13013 15518 15710 16613; 1., Meister der Marienbrüderschaft f. Braunschweig xx, 3; V. (Gardian?) der Franziskaner f. Br. xv, 3; V. der Münzergilde zu Goslar f. Sechsmannen. S. auch Provisoren, Testamentsvollstrecker, tutores, Vormundschaft.

vormundich: v. wesen eres gudes über ihr (eig-

nes) Gut Verfügung haben 28620.

Vormundschaft, vormunde-, vormunscap (8227 33618), im Stadtrechte: 33618 54514 (5691) 56922#. 57428 57716.

vorrat (vgl. voresate) Ueberlegung, Vorbedacht 5751. vorefate, böswillige Ablicht, 1 4527 4612 (vgl. 1V

5751), IV 19311 2201.

vorschulden verwirken 5411 (5612n).

vorsitten: scot v. Schop unbezahlt lassen 1 46%.

vorsonen auch Sühne leisten 5421 (56225).

vorspreken ablehnen (wegen Untauglichkeit) 58221.

vorstan: mit sime rechte v. beschwören f. Eid.

vorvolghen in Anspruch nehmen: eyn erve v. vor gherichte 57623; f. auch vulvolghen.

Vorwerke, vorwerke, allodia, zu Braunschweig (XI), Ergstedt, Runstedt, Wittingen, Wrescherode: die V. des Kl. Riddagshausen 42612.

(vor-) verwerpen: (enen) v. fines rechten jemand mit seinem Rechtsanspruch abweisen 54917.

vorwort 1. Vertrag 2565, 2. Sicherheit f. Geleit. voreworden vereinbaren, ausbedingen 56816.

vrigedink: comicia in Peelele vel vr. 1464. vrome brav, redlich 55011 55120; vr. wife lude der Rat zu Goslar 52828.

vrone, -bote Büttel.

vrowe 1. Ehefrau 9611, 2. Schwiegermulter 3-5, 3. Herrin f. Herren.

vrucht Korn.

vrunt Verwandter: in diefer Bedeutung von einzelner Frauensperson gebraucht 5813.

vruntscap i. Freundschaft, Güte f. Minne, 2. freundschaftliche Gabe, Verehrung 1 397.

vulhus etwa Vollhaus d. h. kein Nebenhaus, keine Bude? 35817

vullest, wllust, wist: ein, dat unrechte v. Helfershelfer 2552 3196 57317

vultodon das Fehlende hinzutun 2225 3111 3664. vulvolghen = vorvolghen in Anspruch nehmen: de blek v. vor gherichte 25122.

W.

Wachs, was, cera: W, als Zins  $163^{12}$  5011; W, zum Gebrauche beim Begräbnis 642, in der Kirche 51112, wessene kerze 240°; gelbes Siegelwachs, c. glauca, 1379.15, granes, c. viridis, 2316 3124; Zoll von W. zu Braunschweig 54714, zu Hamburg 4142, W. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 5711.

Wacht, wachte, waken, neben dem Schoffe als Stadt-

pflicht 15619 15917 5517 5771. Wächterglocke, wachterclocke, I 4311 (IV 58020). Waffen, wapene: jeder foll bei Buse an den Rat seine Waffen in seinem Hause haben 1 4761, s. auch Stadtwehr, Armbruft, Axt, Barte, Beil, blide, Eifenhut, evenho, Geschosse, grusener, Handschuhe, Harnisch, Helm, hurteleder, Lanze, Messer, platenmetzet, famftener, Schild, schedemetzet, Schwert, spoldener, Tartfehe, tester.

Wagebalken, weghebalke, 24615.

Wagen, waghen, 30110ff. 5416 5429 (56130) 5432

(56329) 54316 (5648) 546168. (571128.) 5476 (5725) 54715 5791 58024, f. auch rynwaghen, vectura; Wagenzoll zu Br. 54616 (57112). waghenwech Fahrweg.

W'dgeware, que ponderantur: Zoll davon zu Hamburg 41329.

Wagfchalen, wegheschalen, 24013.

Waid, wede: Zoll davon zu Br. 54714, Ungeld davon zu Hamburg 41311.13.

wal zu Eilsleben.

Wälder: Altbroch, um Bemesdorp, bei Emmerstedt. funte Ylien holt (Braunschweig viii, 2), Yethela, Pandelbeke, Robbekenholt, Stuven O, de Witmere horn, Wosteholt.

Walker f. de vulre. Walkmühle bei Lucklum.

Wallfahrt 388°

Wand zwischen Nachbarhäusern s. Mauerrecht. wande, wanne, Vergünftigung, Berechtigung: de w. deghedingen 259<sup>13</sup>, de w. gheven, graciam dare 67<sup>-2</sup> 119<sup>6</sup> 221<sup>25</sup> 230<sup>15</sup>, de w. hebben 247<sup>6</sup> 256<sup>19</sup>, wangenkuffen f. Kiffen.

wanne f. wande.

Wantbuden, böde up dem wanthuse, boda in domo panniscidarum, wantbode, in Aitstadt und Hagen f. Braunschweig vu, if. Wantscherer f. Lakenscherer. Wantschneider, wantsnydere, panniscide, 1115 54612 (57124), f. auch Gewandhäuser.

Wappen f. Adler, Löwe, Siegelbeschreibungen.

warandare, dia f. Gewährleiftung.

ware Gewährsmann, f. auch Gewährleistung. warpede, werpede (Fem. u. Neutt.) Einschlag des

Gewebes (?): Zoll davon zu Br. 5472 (57125). Waschbecken, hantvate, 24616. Waschbeckengießer s. de hantsatghetere, Hantvetere.

Wäscherin s. de Wescherze.

Wafferlauf, aque meatus, Ketelkolc. Waffermühlen f. Mühlen.

Webelohn 2613. Weber f. Leineweber. wechpanne, Pf. am Wege, f. Salzpfannen.

Wechfelbank, wessele, cambium, zu Braunschweig (VIII, 145), Celle 4205. Wechsler, wessere, campfor: Hannes Kale, f. auch Wesser, by den wesseren; Vorrecht der W. und des Münzmeisters Silber um Lohn zu schmelzen 57417; W. zu Celle 4202.4.

wech lettere Pflasterer, Steinsetzer.

Wecke, wegge, f. Brot.

Weddeschatz, weddeschat, 1. lösbares Pfandgut; dessen Besitz nur mit Klage auf Diebstahl oder Raub anzusechten 5421° (5632), Recht der Juden an W. 5504, Kündigungssristen für W. verschiedener Arten 5431° (5641°); 2. wiederkäusliche Renten, verkaust (bzw. zurückgekaust) von Herzog Heinrich (1530) und Gemahlin 49421.27, von den Räten des Hagens 3612, der Neustadt 1161 22524.27, von den Räten zu Duderstadt 12151 1221 1642, zu Goslar 6428 6616 6710 4631° 52227 52711.27, zu Northeim 1358 1824.8.11 23916 36617, zu Wernigerode 50827, von den Provisoren zu St Martini 16431, vom Kl. Wöltingerode 50222, von Bürgern nebst Angehörigen 3611 16326. wederdage Frühlings- und Sommerszeit 5611.

wederdon widerrufen 4924.

Wege: Buhe für Grabenziehen auf gemeinem W. 57421.

R. des Hagens will keinen W. vom Hofe der Pauliner zu den Langen Stegen gestatten 25010; einzelne W. s. Braunschweig viit, 20. 31. 90. 103. 106, XIII.a., 1; s. auch Fahrweg, Heerstraßen, Steinwege

weghebalke, schalen, Wagebalken, Wagschalen.

Wegzehrung = Sterbefakramente, viaticum, 45825. Wehr, were, f. Stadtwehr.

Weichbild: 1. das Stadtgebiet (?) zu Braunschweig in, binnen, buten dem wikbelde, ? 36xxvii (4878), 1V 54029 (56121) 54115 (5626), bynnen dem w. edder bynnen der müren 54012 (56124), 2. die einzelnen W. zu Br., wicheld, stad, richte, I 4527, IV 1212 (1978 5687 5735 57920-2118), s. auch Braunschweig vii, 3. auswärtige W.: dat w. zu Kissenbrück 1775, zu Schöppenstedt 22228, 4. Weichbildsrecht s. dort.

Weichbildsrecht: to wikbildes rechte liggen 5447 (50521) 5509, to wichbildesschem rechte gehoren 5518, to wikbilde liggen 1 449, IV 5704, von Grundstucken (Gärten Wurten, Häusern) gesagt: alle Garten oder Wurten, die zu Weichbild liegen, sollen, auch wenn sie Pfaffen oder Gotteshäusern gehören, dem Herzoge und der Stadt wicheldes recht psiegen

5704.

Weide, wide, salix, f. Braunschweig viii, 11. 46. Weide zu Braunschweig (via), Oelper, Riddagshaufen. Weide gerechtigkeit, drift, jus secandi (Gras?) vel minandi, greges pascere posse, im Altfelde 16217, am Giersberge 14215, in der Ohe 52314; f. auch Weide.

weyder wieder 375.

Weihbischöfe von Halberstadt<sup>(5)</sup>, Magdeburg<sup>(1)</sup>. Weihen, geistliche: ordines celebrare 15229, ad minores et omnes sacros ordines ordinare 245, ad sacros ordines promoveri 4518; f. auch Diakonats, Priesterweihe.

Weihrauch, thus: Zoll davon zu Hamburg 413<sup>27</sup>. Wein 1 43<sup>7</sup>, IV 580<sup>11</sup>; W. zur Erquickung im Kl. Steterburg 224<sup>21</sup> 527<sup>3</sup>; Kirchenwein 25<sup>18</sup> 289<sup>15</sup> 290<sup>3</sup> 312<sup>14</sup> 320<sup>11</sup> 335<sup>28</sup> 504<sup>5</sup> 513<sup>27</sup> 518<sup>13</sup>.

Weinkauf, winkop, und Zeugen dabei, winkopes-

lude, 574<sup>216</sup>. Weinkeller der Altstadt (Br. vn, 1).

Weinschank im Stadtrechte 3731 5751<sup>st.</sup>. Weinstein, vini lapis: Zoll davon zu Hamburg 413<sup>a8</sup>. Weinzins der Aebtissin von Gandersheim zu Plitters-

dorf 48410.

Weinzoll, wintolle, 1. zu Braunschweig: W. im Sacke von Herzog Albrecht(1) den v. d. Kerkhove verpfändet 1301: 45026, W. (in den übrigen Weichbildern?) desgi. (auch den v. d. Kerkhove?) 1301: 4512, Anteil des Grafen von Schladen am W. over de gantzen stat von Herzog Heinrich(11) zurückgekaust 1315: 47516; Zoilsatz 54611 (5718), s. auch rynkare, waghen; 2. zu Celle und Gishorn auf den

von Lüneburg kommenden Wein der Braunschweiger 571; 3. zu Hamburg 41325; 4. zu Neuß: Befreiung des Klosters Corvey davon 3865.

weiß: weißes Silber f. dort.

Weißbrot f. Brot.

Weißgerber f. Witgherwere.

Weltliches Recht f. Gemeines R. Weltpriester f. Priester.

Wenden, Sclavi, 39328; f. auch Went.

were (Masc.) Gewährsmann.

were (Fem.) 1. Gewährleistung f. dort, 2. Besitz, Besitzrecht: (eneme) in de w. laten 22210 3016 36525, (eneme) in der w. laten 30516, in ore w. voren laten 30114, (enen) in de w. wisen 19127, an sine w. brynghen 54031 (56125), van ener w. in de anderen brynghen 54320 (56412), in, an der w., sinen weren hebben 12017 3179 54210 (5632) 5504, (gudes) levendege w. hebben 55336, in der w. sitten 3108 3767, mit (eneme) i. d. w. sitten 37531, in erer w. beholden 2228, in samender w. beholden 27014, (eneme) in de w. volghen 57218, an (enes) weren bliven 28213, f. auch Lehnware, 3. Besitz (konkr.): ane w. wesen 54110 (5621), van siner w. antworden ve eder ander gud 5765.

Weizen, wete, triticum, 1110 1917 207 4514 5112 25926 32021-24 32311 40923 4177 4308 43911 4454 48816 50713 50910 5104 5776. Weizenbrot, -malz f. Brot, Malz. Weizenpreis 5825.

werk, opus 1. Handwerk 543<sup>22</sup>, 2. Gilde. Innung 579<sup>3</sup>, bakw. Bäckergilde 338<sup>13</sup>, 3. gewiffe Menge Salz: dimidia fartago, que... unum opus nuncupatur, 430<sup>28</sup>.

werke Gilde-, Innungsgenosse 1216 54324 (5643).

werpede /. warpede.

de Wescherze = de weschersche Wäscherin?

weleke Muhme 11324-27.

we fent Raum in einem Haufe; twey wefent, ene lo-

ve . . . unde ene kamere, 19912.

weten: mit wetene offenkundig, publice? m. w. vorbeden 5419 (5623), m. w. vorclagen 5428 (56139). Wette: Ahndung verbotenen Wettens nach Stadtrecht 58196.

weve Einschlag (?) 30612.

wichte f. witte.

Wider setzlichkeit, se opponere: wegen W. gegen Rat und Innung Verfestung eines Goldschmiedes 924,

Wiederkaufs(Löse-)fristen

Fr., nach deren Ablauf das Wiederkaufsrecht erlifeht, 915 602 1014 1199 15832 20829 2481 282<sup>12</sup> 308<sup>26</sup> 318<sup>2</sup> 331<sup>12</sup> 435<sup>18</sup> (?) 489<sup>‡</sup> 519<sup>‡</sup> 522<sup>‡</sup>;

<sup>24</sup> Fr., innerhalb deren Wiederkauf (Löse) erfolgen mub, 199<sup>8</sup> 242<sup>27</sup> 295<sup>12</sup> 307<sup>2</sup> 308<sup>20</sup> 315<sup>33</sup>;

Fr., innerhalb deren Wiederkauf (Löfe) ausgeschl. ist,

a. einmalige 112 928 54 4 8825 12612 2451 2472 26819 31627 44428 50319-25,

b. fich einmal erneuernde 282316,

c. fich regelmäßig erneuernde (mit Ausnahme der einjährigen) 77<sup>18</sup>;

+ Fr., innerhalb deren für den Wiederkauf ein Vor-

zugspreis gelten foll, 36418.

Wiesen (nur benannte oder der Lage nach genauer bestimmte) zu Braunschweig (vill, 47.141, XIIIa, 2), Volkmarode. de wilde see s. Nordsee.

Wildpret, wiltbrat, -vleysch, 1 436 (IV 58013).

wille: (eneme) willen don einräumen, zugestehen 51423, des rades willen irwerven, in, na (des rades) willen leven den Rat zusrieden stellen, sich mit dem R. suhnen 1 4623, IV 55017 5671.

Willküren f. Statute.

win Gewinn: kopenscap driven uppe sin w. unde uppe sin vorlust 24720, u. w. unde u. v. inbringen bei der Erbteilung 5667, w. unde vorlust stan G. und Verlust tragen 57612.

Windel 379

tech, vrome.

Windmühle f. Mühlen.

Winkel: to wynckele bringen bei Seite schaffen 5465 (vgi. bibringen 50016); W., einspringende, in Stra-

hen 6624 1601 2959.

Wirt, -in, wert, -inne: Hausbestützer, -wirt IV 2861
50627 572577 57626, Herbergswirt I 4645 48760786,
W. und Wirtin d. i. Meister und Meisterin in der

Mühle 1 4642 (IV 3394 5706).

wife: w. manne Räte zu Braunschweig usw. 19174
32721, w. erasteghe manne desgl. 1362 34316 5324,
w. unde beschedene manne Rat zu Hannover 33628,
vise lude die Bäcker zu Hannover 33819, w. manne, lude Bürger 1876 2217: s. auch achbar, eraste

wisheyt Anrede an den Rat zu Göttingen 34139. witliken, weteliken, offenbar, notorisch 5431 (56321)

54519 (5696); vgl. unwitliken.

witte: w. unde wichte, wichte unde w. - pondus et

valor f. Geld, Mark, Vierding.

Wittum, dos, von Altären, Kapellen, Pfarrern 29024 43725 45022 46326 5099; f. auch Pfarrhöfe. Wittumsaufkünfte, dotales redditus, 1401.

Witwen: deren Haftbarkeit für die Schulden des

Mannes 57021, ihr Recht auf den Scharren des Mannes bei den Knochenhauern im Hagen 25019; f. auch Erbrecht. Witwer f. Gerade.

wlft ∫. vulleft.

wocke Spinnrocken.

Wohngedinge: auf Lebenszeit 16839 31416 34833 472.6(?), f. auch Vermietung.

Wohnung f. Herberge.

Woker 1. Zins 412 30028 (?) 54319t. (56411t.) 5504, 2. Wucher 1. dort.

woldich: (enen gudes) w. don Verfügungsrecht ver-

leihen 6416.

Wolle, wo-, wulle: W. für Kleidung der Klofterfrauen zu Wienhausen 52019; Zoll auf W. zu Br. 5472 (57129); W. und Wollgarn als Pfand zu nehmen verboten im Hagen, in der Neustadt und in der Altenwik 14886; wollnes Tuch, laneus pannus s. Laken. Wollschläger, bereiter s. Wullesseghere.

Wucher, woker: unrechte kopenscap, dat w. het,

ahndet der Rat 1 4614.

Wunde: w. negels dep unde ledes lang W., die wie ein Fingernagel tief und ein Fingerglied lang ist,

5534, f. auch Verwundung.

Würfelfpiel, dobel-, dobbelspel, dobe-, dobbelen, 28127, dobelscole holden W. veranstalten 58111; Anklage wegen W. nach Stadtrecht 5751811, Würfelspielordnung 1 487611, W.- und Wettordnung 1V 581711.

Wurten: genannte W. zu Vepstede; die vom Blassenstifte an die Kanoniker gegen Zins ausgetanen W.

ohne Zustimmung des Kapitels ganz oder zum Teil zu verkaufen oder aus zweien eine zu machen ist unzulassig 18039.

Wurtzinfe, worttins, census arearum, Erbwurtzins (35415), erste Z. an Hausgrundstücken, 120 1224 7714 11618 16334 17116 1792911. 1802 21912 25125 25629 28524 35413 36016 36228 36324 4783 (?).

wüst, woste, desertus et incultus, d. i. unangebaut, verlassen: w. Blek 47821, w. Husen 4349, wüste

Scharren 2507; f. auch Wüftungen.

Wüstungen, woste dorpe (Gegens, gebawete dorffer) 55411: Allenvelde, Alvessum, Apinhorst, Bechtellem, Bemesdorp, Bevelthe, Lutteken Bevenrode, Bisscoppesdorp, Bockesrode, parvum Bodenstede, Bosseleve, Brunsele (nicht Brunsohle, sondern W. bei Leiferde, Kr. Gifhorn), Bungenstede, minus Eckellem, Ekthe, Elstringe, Ergezstede, Gardow, to deme Glinde, Heginchusen, Herderode, Hesekestorp, Holtorp, Honnenstide, Honrode, parva Hotfensleve, Hugendorp, Imminghusen, Kantiggerode, Clivorde, Conradestorp, Crucht, Lintlo, Medeheym, Meynerdingherot, Munstide, Nendorp (-Crutneyndorp), Nendorp apud Schepenstede, Nenitede, Oddenrode, parva Osleve (d. i. Kl. Ausleben). Riffchowe, Scoderstede, Sekere, Sliftedeborch, Stapelghe, Stedere, Stekelenborch, parvum Stockem, Sullethe (Holt- u. Nort-), Twelken, villa magna Uppelinge, Ventsleve, Vepstede, Walmedehusin, Waltwindele, Wedhem, Wendebutle, Westerum, Widenvelde (?), parva Wobeke, Wostemarke (?).

Z.

Zaune, tun, brettun, sepes, 6968128, zwischen Nachbargrundstücken 69877218427 16511 20218 35122. Zehnten, tegheden, decime, 23284538, zu Adenbüttel, Adenstedt, Ahlum, Ahnsbeck, Allerbüttel, Apelnstedt, Atzum, Bansleben, Barnstorf, Kl. Bevenrode, Boimstorf (auch Novalz.), Bornum, Braunschweig (d. major civitatis 38712, media d. super allodium ducis in Tanquarderoth ... et super curiam ... Ekthe 3876-12, d. civitatis Br. in Monte cursorum 44825, f. ferner Br. viii, 41 (kl. Novalz.) 74f.), Broitzem, Dahlum (Salz.), Gr. Denkte, Dorstadt (Kornz.), Duttenstedt, Ekthe f. Braunschweig, Gr. u. Kl. Eicklingen, zu Essenrode, am Evesser Berge, zu Flechtorf, Gadenstedt, Gevensleben, Gilzum, Gr. u. Kl. Gleidingen, Goslar (1-7), Halchter, Hattorf (auch 1251821124), Havekost (d. major et minuta 52018), Ha-

verlah, Hohnrode, Holtorf, Hülperode, Immendorf (d., minuta d. 415 291.), Ingeleben, Isenbüttel, Clivorde, Königslutter, Cremlingen, Lachendorf, Lehndorf, Lehre, Meerdorf, Meine, Neindorf, Ohrum, O'rne, Remlingen, Rieseberg, Rocklum (d. annone et carnium), Runstedt, Sauingen, Scheverlingenburg, Schikkelsheim, Gr. u. Kl. Schöppenstedt, Kl. Schwülper, Sehnde, Semmenstedt, Stiddien, Kl. Stöckheim (auch Novalz.), Thiede, Timmerlah, Gr. Twilipstedt, Uefingen, Uehrde, Kl. Vahlberg, Farmsen, Veltheim (d. i. Veltenhof), Warmbüttel, Wasbüttel (d. major et minuta 5192), Watenstedt b. Heerte, Wedesbüttel (Novalz.), Wedtlenstedt, Wendebüttel, Westercellé, Westerem, Wettendorf, Wierthe, Winnigstedt, Gr. Winnigstedt, Wobeck, Wustenmarke.

Zehntfreie Güter, curia et area . . . jure decimali

libere, jugera, que non dant decimam, zu Bungenstedt und Halchter 22612, Lehndorf 9227, Kl. Quen-

Zehnteneinfuhr in Braunschweig f. Zoll. Zehnthof, Teghethof, zu Gr. Denkte.

Zeichen, tekene, des Rates f. Stadtzeichen.

Zeugnis, tuch, betuginge, er, vortughen: Zeugenbeweis 1 43 XXXVIII, IV 3232 5401.5.28 (5611.3.20) 55313; eidliches Zeugnis f. Eid; f. auch Rat, Schreimannen,

Ziegelhaus, teyghelhus, 298- (trotz i 170 ixxxix liegt es nüher, hier an ein aus Ziegeln erbautes Haus als

an eine Ziegelei zu denken).

Ziegen, seghen: Zoll davon zu Br. 546<sup>st</sup>. Ziegenfelle f. Bockfelle.

Ziegler f. Teigelere.

Zimmerleute, timberman, carpentarius: Henricus de Börsne, mester Jan van Luneborch, s. auch de timberman.

Zingel, tingele, d. i. die Stadttore nach außen schliepende Finfriedigung(?): der Schmutz soll aus den

Z. geschafft werden 1 4761.

Zinn, ten, stannum: Zoll davon zu Br. 5479, zu Hamburg 4135-26.33, Z. der Braunschweiger von Lüneburg her zu Celle und Gifhorn zollfrei 5711. Ungeld von Z. zu Hamburg 4133L; zinnern, tenen: z.

Kannen 24613, Schüffeln 7113. Zins: (eidliche?) Erstrettung rückständigen Zinses 57312, f. auch Erbzins; ewige Z., ewigher tins, e. gulde, e. punt, verding gheldes, census perpetuus, perpetur redditus, 2511 7122 14422 15016 22712 2404 33012 3586. 10 3723 37620 46622 49722 5043 5074, f. auch Erb., Haus., Wurtzinfe. S. ferner Weddeschatz, woker.

Zinsbücher: Einträge in das der Andreaskirche, des goddeshuses bûk, 140<sup>24</sup> 141<sup>-4</sup> 153<sup>12</sup>, in das der Ka-tharinenkirche 311<sup>20</sup> 312<sup>118</sup>.

zinsfrei, vergheves, foll auf Grund einer Ausein-andersetzung die eine Partei ein Kapital der andern

zwei Jahre lang behalten 2117.

Zinsgut, agri censualiter possidendi u. a., zu Abbenrode 4413, Ahlum (Filum?) 4452.0, Allenvelde 1498, Alversdorf 4864, Gr. u. Kl. Biewende 9314, Kl. Biewende 4224, Bornum b. Lutter 4453, Braunfehweig 1599 17924H. 25629 2576 2581 3562(1) 4060 (s. auch Garten: Br. xiii a, Zinshäuser), Broistedt 507'-, Buddenstedt 4307, Dahlum(Salz-) 4799, Gr. Denkte 1471c, Drutte 2892, Eitzum 1498, Erkerode 9817, Eveffen 29814, Geitelde 44914, Gilzum 473114, DIPLOM, BRUNSWIC, IV.

Hachum 52919, Harbke 4406, Harderode 48617, Hohnrode 29411, Hötzum 14929 53418, Cramme 41914, Cremlingen 489<sup>18</sup>, Lehndorf 33<sup>27</sup> 71<sup>23</sup> 93<sup>7</sup> 472<sup>20</sup> 507<sup>11-15</sup>, Linden 434<sup>22</sup>, Machterfen(Lob-) 197<sup>18</sup>, Kl. Neindorf 521<sup>2</sup>, Ohrum 510<sup>3</sup>, Oelper 198<sup>3</sup>, Schöningen 133' 14120, Kl. Stöckheim b. Fümmelse 417'4 4961, Thiede 13224 22422 3127.17.28, Timmerlah 14626, Timmern 3704, Twelken 3127 3134.7 488.68. Uehrde 519-8, Gr. Vahlberg 15016, Kl. Vahlberg 4458, (Flöthe) 4331, Volzum 47410, Weferlingen 4453, Wobeck 48617; f. auch Meiergut.

Zinshäuser, erve, dar de herren ute der Borch tins an hebbet, des Blasienstiftes im Sacke 1 4888, IV

4314.

Zinsherren, tinsherren, der Wendenmühle 12415, 1. auch Erbe.

Zinshühner 9818 1330 14121 19811 44916.

Zinszeit, tinstyd, de t., also me (den tyns) gheven scolde, gheldtyd, terminus solutionis census, 5226 746 785 8115.21 9110 u. o., rechte t. 8818 9020 12530

Zobelpelz, tzabel, 11718.

Zoll, tolle, tole, theloneum, teolonium:

Zollaufkünfte zu Br. von den Herzögen verpfändet f. Verpfändungen, der Z. bei der Verpfändung der Altenwik und des Sackes durch die Herzöge von Grubenhagen 1329 ausgenommen 50410; Zolllehen zu Br.: der Ministerialengeschlechter de Brunesrode 14528, de Tzampeleve 48515, de Werle 14528 48519, der bürgerlichen Geschlechter Döring 1484, v. d. Heide 146 3 19820 489 1, Kale 33215, v. Twelken 2845, Velstede 489 1, f. auch Bier . Wein-

Zollfrei find in Br. die Ein- und Ausfuhr von Bürgergut auf gemieteten Wagen 5437 (56310), die Einfuhr von Korn und Zehnten der Burger desgl. 54316 (5648), ihre Meier, die Gülten in die Stadt bringen, 54312 (5645), abwesende Bürger wie die andern, sofern sie in der Stadt schossen und Rechtes pflegen, 54314 (5646); zollfrei ift, was unter einem Schilling verkauft wird, vom Schilling entfällt ein Scherf Z. 543 10 (5643); Verzollung der Durchfuhr 5438 (5641); der fremde Kaufmann hat in Br. Frieden wie die Burger, wenn er richtig zollt, 54327 (56419), auf Zollhinterziehung steht Bube 1 4764, deren Hochstbetrag IY 5478 (57016).

Zollfreiheit der Braunschweiger im herzoglichen Gebiete 1 388 (IV 55420), in der Suhne mit Herzog Magnus ausbedungen IV 32219, Bürger, die richtig

zollen, dürfen im herzoglichen Gebiete nicht gehindert werden 56912; Zollrecht der Braunschweiger zu Celle 547.8, zu Celle und Gifhorn 570288, zu Hamburg 413.19 4147. Zoll zu Celle 41928, Lüneburg 41928, Thiede

2632 Zollrollen: braunschweigische 546. d. (570.26ft.), cellesche und gishornsche 570.28ft. (s. auch 547.8), hamburgische (greventolle 414.1) 412 Nr 108. S. auch Ungeld.

Zöllner, tolnere, theloniarius; zu Braunschweig 54629 (57121) 54613 (57124) 54717, hat für Zollhinterziehung nicht mehr als den neunfachen Betrag zu fordern 5478 (57026), f. auch de tolnere; zu Celie 5717, Gifhorn 5717, Thiede 2635.

Zuchttiere: bulle unde ber 1 4753.

Zweikampf, gerichtlicher, f. Kampf.

Zwietracht: Leben und Gut des Stifters von Z. zwi-

schen den Herzögen bzw. dem Rate und der Stadt find dem Rate verfallen 1 441, IV 5533.



# URKUNDENBUCH

DER

# STADT BRAUNSCHWEIG

# IM AUFTRAGE DER STADTBEHOERDEN

HERAUSGEGEBEN

VON

### HEINRICH MACK.



VIERTER BAND MCCCXLI-MCCCL

UND NACHTRAEGE MLXVII-MCCCXL.

BRAUNSCHWEIG

E. APPELHANS & COMP.

(RUD, STOLLE & GUST, ROSELIEB)

MDCCCCXII.



## Vorwort.

IE Vollendung des vierten Bandes unseres Urkundenbuches, dessen beide Textabteilungen schon 1907 und 1908 ausgegeben worden sind, hat ungemein lange auf sich warten lassen. Niemand kann diese Verzögerung drükkender empsunden haben und mehr bedauern als der Herausgeber selbst, wenngleich ihn keine Schuld daran trifft. Nur nebenher will er sich darauf berusen, daß er keinen ständigen Mitarbeiter gehabt hat, während er selber

Hänselmanns Mitarbeiter für den zweiten und dritten Band gewesen ist. Sehr nachdrücklich indes möchte er betonen, daß er in den Jahren 1909 und 1910 den Umzug des Archivs und der Bibliothek der Stadt in ein neues Gebäude hat vorbereiten und ausführen müssen und daß auch seine laufenden Amtsgeschäfte im Archiv sowohl wie in der Bibliothek seit einigen Jahren, besonders aber seit dem Umzuge sich ganz erheblich vermehrt haben.

Der vorliegende Band bietet zunächst im Anschluß an den dritten die urkundliche Ueberlieferung der Stadt von 1341 bis 1350. Bei ihrer Bearbeitung ist insofern eine Aenderung gegen die früheren Bände eingetreten, als, um Raum zu sparen und rascher vorwärts zu kommen, die an Zahl stetig zunehmenden Einträge der Degedingebücher nicht mehr jeder wörtlich abgedruckt, sondern, soweit angängig, also vor allem, wenn es sich um die Beurkundung häusig wiederkehrender Rechtsgeschäste, wie Hauszinsverkäuse und Leibgedingsvergabungen, in stehend gewordenen Formeln handelte, nur in Regesten — jedoch unter sorgfältiger Schonung aller rechtsgeschichtlich oder sprachlich wichtigen, sowie aller mehrdeutigen Wendungen — wiedergegeben worden sind. Eine weitere Aenderung liegt darin, daß die in die Degedingebücher transsumierten Urkunden, bisher in der Reihe der gewöhnlichen Einträge gedruckt, im

iiij Vorwort

neuen Bande Selbständigkeit unter eignen Nummern erhalten haben. Von den 384 Nummern dieser Abteilung waren zur Zeit des Druckes 230 vollständige Drucke und 46 Regesten neu. doch sind seither manche der betreffenden Urkunden auch anderweitig veröffentlicht worden, namentlich im 5. Bande von Hoogewegs Urkundenbuche des Hochstifts Hildesheim (1907). 245 Stück jener Gesamtzahl entstammen dem hiesigen Stadtarchive, 62 (wovon eins auch in Braunschweig) dem Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel, 34 (wovon zwei auch in Wolfenbuttel) dem K. Staatsarchive zu Hannover, 6 dem Archive des Klosters Dorstadt, je 5 den Stadtarchiven zu Goslar und Hannover, je 4 denen zu Gottingen und Hildesheim (von den letzteren eins auch im Staatsarchive zu Hannover), je 3 dem Stadtarchive zu Luneburg und dem Archive des Klosters Wienhausen, je 2 dem Vatikanischen Archive, dem K. Staatsarchive zu Magdeburg, dem Stadtarchive zu Helmstedt und dem v. d. Asseburgschen Archive auf dem Falkensteine (wovon eins auch im Staatsarchive zu Hannover), je eins dem K. Geh. Staatsarchive zu Berlin (Nr 95 aus dem Kopialbuche der Vogtei Arneburg), den Stadtarchiven zu Halberstadt und Salzwedel, dem Archive des Klosters Ifenhagen, der Universitätsbibliothek zu Gießen, dem diplomatischen Apparate der Universität Göttingen und den Sammlungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde der Grafschaft Mansfeld in Eisleben (Nr 92 aus dem Kopialbuche des Klosters Helfta); 3 sind nur in Drukken bekannt.

Zu den für den zweiten und dritten Band benutzten Stadtbüchern treten in dieser ersten Abteilung des vierten zwei weitere hinzu. Sie sind noch nirgend genauer beschrieben worden, weshalb es hier geschehen muß.

X. Das zweite Degedingebuch der Altstadt: 256 Blätter Pergament von 17,5 × 28 cm mit 32 durchlaufenden Linien (31 Zeilen) auf der Seite; dazu von Bl. 60 bis Bl. 244 13 auf einzelne Blätter aufgeheftete bzw. aufgeklebte Pergamente verschiedener Größe, zum Teil, vermutlich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, aus dem Buche entsernt und erst 1907 wieder an ihren Ort zurückgebracht. Rotbrauner Schweinslederrücken; auf den mit rotge-

Als solche sind — nicht ganz mit Recht — die neben wörtlich wiedergegebenen Einträgen auch Regesten enthaltenden Auszüge aus den Degedingebüchern mitgezählt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darunter auch der Zettel auf Bl. 239, Scheidung der Leineweber von den Salaunenmachern durch den Gemeinen Rat 1378 Sept. 8, von dem es sowohl seines Inhalts wegen als auch weil er in dem gleich zu erwahnenden Register sehlt, zweiselhaft ist, ob er in dieses Buch gehöre, wenngleich er mit den zweisellos daher stammenden Zetteln zusammenlag: andrerseits aber haben zwei dem Register zusolge gleichsalls aufgeheftet gewesene Zettel bislang noch nicht wieder aufgefunden werden können.

Vorwort

fürbtem Leder überzogenen Holzdeckeln ist durch zwei Doppellinien ringsum ein schmaler Rand abgegrenzt und das übriggebliebene Rechteck durch Doppeldiagonalen in vier gleichschenklige Dreiecke zerlegt; in diese wie in die Randfelder sind einfache Blatt- und Blumenornamente eingeprägt. Auf beiden Deckeln fünf Messingbuckel über Kreuz gestellt, außerdem auf dem Vorderdeckel zwei gezackte Messingplatten mit Stisten, die in die Löcher der im Hinterdeckel besestigten messingbeschlagenen Schließriemen eingreifen; die Ecken werden durch schmale Messingstreisen geschützt.

Bl. 1 enthält drei Vermerke von verschiedenen Händen aus der Zeit um 1400, die auf ebenfoviele ültere Eintragungen des Buches (Bl. 220 Nr lv, Bl. 161 Nr xcxix (?) und Bl. 233' Nr xxxii) Bezug haben, ferner von einer Hand des 17. oder 18. Jahrhunderts die Inhaltsangabe De anno 1345 usque ad annum 1387. Bl. 1' - Bl. 27 allmählich neben den Texten erwachsenes und daher von verschiedenen, in den Texten jedoch nur zum Teil nachweisbaren Händen geschriebenes Register mit der Ueberschrift Registrum omnium causarum per numerum in hoc libro conscriptarum; die Zählung darin stimmt mit der unten zu erwähnenden der Texte überein und vollzieht sich mit einer im wesentlichen die Liste der Eintragungen von 1363 bis 1367 (Bl. 16' - 18' Mitte und Bl. 27) umfassenden Unterbrechung bis gegen Ende des Verzeichnisses der Eintragungen aus dem Jahre 1372 (Bl. 21' Mitte) in römischen, im übrigen, also auch schon für 1363 67, in arabischen Ziffern, während die Jahreszahlen am Rande - sie sinden sich, mit 1346 beginnend, fast überall da, wo das Register zu den Eintragungen eines neuen Jahres übergeht - durchweg in römischen Ziffern geschrieben sind; die Reihe- wie die Jahreszahlen sind erst — jene bis Bl. 16 unten, diese bis Bl. 11 (1356) — rot, hernach schwarz. Bl. 27 bis zum Schlusse folgen sodann die von zahlreichen, oft durcheinandergehenden Händen niedergeschriebenen Texte, denen der S. 161'4-17 gedruckte Einleitungsvermerk voraufgeht. Sie sind durchlaufend gezählt, doch so, daß nach 100 stets wieder mit 1 begonnen wird; nur die Eintragungen der Jahre 1348-55 sind innerhalb der einzelnen Jahre für sich gezählt; dabei find bis zum Ende des Jahres 1376 (Bl. 235) römische — bis Bl. 158 in roter Schrift , darauf arabische Ziffern verwendet, während die Jahreszahlen an den Köpfen der Seiten meist schwarz, zuweilen rot - durchweg römische Ziffern ausweisen. Den Reigen der Eintragungen eröffnet Bl. 27'-28' als Nr j und is der Bd I S. 38 (Nr 30) abgedruckte modus omagii von 1345 (Modus - scribitur Rubrum). Es folgen Bl 28'-33 als Nr iiiff. siebenundzwanzig nicht streng chronologisch geordnete ältere Stücke aus den Jahren 1298- (vor 1345), die bis auf zwei (Bd I Nr 26: Bl. 29 und Bd I Nr 28: Bl. 30) hier aus dem ersten Degedingebuche bzw. dem ihm vorgebundenen Gedenkbuche wiederholt worden find, offenbar, weil fie famtvi Vorwort

lich mehr oder weniger öffentlich rechtliche Bedeutung haben.' Nach dieser Unterbrechung werden die gleichzeitigen Eintragungen wieder aufgenommen und in regelmäßiger Folge bis ins Jahr 1387 hinein fortgesührt: der letzte Eintrag des Bandes (Bl. 256') datiert vom 15. Juni des genannten Jahres. Leider sehlen zwischen Bl. 248 und 249 eine Anzahl Blätter, die nach Ausweis des Registers im ganzen 63 Einträge nämlich die letzten 13 des Jahres 1382, sämtliche 31 des Jahres 1383 und die ersten 19 des Jahres 1384 enthalten haben.

XI. Das zweite De gedingebuch der Neuftadt: 186 Blätter Pergament von 27×36,5 cm mit 45 gespaltenen, aber durchlaufend beschriebenen Linien (44 Zeilen) auf der Seite; von Bl. 10 ab neben der neuen alte Zählung j—clxxxvij, die jedoch infolge Ausschneidens leerer

' Hier eine Liste dieser Stücke, aus der zu ersehen ist, wohin sie zeitlich gehören und wo sie in unserem Urkundenbuche gedruckt sind:

```
iij (Bl. 28'): 1298 (97 ?)Dez. 28 Gedr. Bd 11, S. 213 Nr 437
   iv ( ,, 29 ):
                                               1 ,, 33 Nr 26
                   (1325)
                                               11 ,, 31116-18
    v (Bl. 29'):
                    1107
                                               11 ,, 3308-11
   vi ( , 29'):
                    1308
                                               11 ,, 33012-18
   vij ( ,, 29'):
                    1308
                                               11 ,, 36225-29
  viij ( " 29'):
                    1311
                                           .. 11 ., 46816-18
   ix (,, 30):
                    1318
                                           ., 111 .. 358:1.
    x ( ,, 30 ): (1335-41)
                                           " 1 " 36 Nr 28
   xj ( ,, 30 ): (vor 1345)
                                       ,, ,, ll ,, }}01:-33
   xij ( ,, 30'):
                    1308
                                          .. III .. 39-12
  XIII ( .. 30'):
                    1321
                                           ,, 111 ,, 18916-20
  xiv (,, 30'):
                    1329
                                           ,, 111 ., 18921-28
   XV (,, 31):
                    1329
                                           .. 111 ,, 1904-7
  XVj ( ,, 31):
                    1329
                                           ,, III ,, 216 Nr 287
xvij ( ,, 31 ): 1331 (30?)
                                         ,. 111 ,, 23215-20
xviij ( ,, 31):
                    1331
                                           ,, Ill ,, 263$ -10
 xix ( ,, 31'):
                    1332
                                            ,, III ,, 3134-b
   XX ( ,, 31'):
                     1334
                                            , 111 , 38719-14
  XX((,, 31'):
                     1337
                                           , 111 , 41411-24
 xxij ( " 31'):
                    1338
                                            ,, III ,, 41220-12
xxiij ( ,, }1'): (n. 1338)
                                            .. 111 .. 4441-1
 xxiv ( ,, 32):
                     1339
                                            ,, 111 ,, 1161-14 (f. auch S. xj.)
 XXV ( ,, 32):
                   (1325?)
                                            . III ,, 425 Nr 555
 xxvj ( ,, 32):
                     1338
                     1337 Sept. 12
                                            ., III ., 405 Nr 543
xxvij ( ,, 32'):
                                            .. 111 .. 284151
xxviij \{(1, 32'): (1, 33): 
                     1333
                                            " IV " 8127-10
                     1343 Juni 23
```

Vorwort

Blätter von xxx auf xxxvj und von xxxix auf xlij, ferner infolge versehentlicher Auslassung von Zahlen von cxlvij auf cl und von clxxvj auf clxxviij überspringt. Auf den mit gelbem Leder überzogenen Holzdeckeln des Einbandes ist durch dreifache Linien ringsum ein schmaler Rand abgegrenzt und das übriggebliebene Rechteck durch gleichfalls dreifache Linien in ganze und — nach dem Rande zu — halbe Rauten zerlegt; in jene sind von Blumen- und Blattornamenten umgebene Vierpässe, in diese nur Blumen- und Blattornamente eingeprägt. Auf jedem Deckel fünf Messingbuckel über Kreuz gestellt, dazu auf dem Vorderdeckel zwei Messingplatten mit Stiften für die im Hinterdeckel besestigten messingbeschlagenen Schließriemen; endlich verstärkt je ein aufgenagelter schmaler Messingstreisen die Verbindung der Deckel mit dem braunen Schweinslederrücken.

Bl. 1 ift leer. Bl. 1'—22 (10—22 — j—xiij) von zahlreichen, meist auch in den Texten nachweisbaren, mehrfach durcheinandergehenden Händen geschriebenes Register mit der Ueberschrift Bi dissen Goddes jaren unde bi dissem numerus schalme vinden de breve disses bökes; diese Ueberschrift, die Jahresangaben und die wie bei den Texten jedes Jahr wieder mit 1 beginnende Numerierung der Einträge in Rot. Bl. 23 — xiiij leer. Dann folgen die Eintragungen selbst, wiederum von verschiedenen, stellenweise durcheinandergehenden Händen geschrieben, und zwar zunächst Bl. 24—xv—37—xxxiij diejenigen von 1438 bis 1445, dann, durch 9 leere Blätter (385.—xxixs., 40—43—xxxvi—xxxix und 44—46—xlij—xliv) von jenen getrennt, auf Bl. 74—185—xlv—clxxxvi folche von 1343—1437; hieraus folgt, daß die Blätter 47—185 früher beschrieben worden sind als 24—37. Wie in dem Register, so sind auch in dem Textteile die Jahresangaben, nicht nur die zahlenmäßigen vor der ersten Eintragung jedes Jahres, sondern auch die nur wiederholenden: des silven jares und eodem anno, sowie die Nummern der Eintragungen rot; beiläusig sei bemerkt, daß ausschließlich römische Zissern in diesem Bande verwendet worden sind. Bl. 185' leer, auf Bl. 186—clxxxvij unten Federproben aus der Zeit um 1350, Bl. 186' leer.

Ihrem Wesen nach unterscheiden sich die beiden neu herangezogenen Degedingebücher nicht von ihren Vorgängern.

Ein zweiter Abschnitt des vorliegenden Bandes enthält Nachträge zu den früheren Banden aus den Jahren 1067 bis 1340. Von den 460 Nummern eine (Nr 246), weil bereits in Band III, S 351 richtig zum Jahre 1335, hier nur infolge eines bedauerlichen Versehens zu 1305 gedruckt, völlig zu streichen. 45 Nummern geben nur Ergänzungen oder Korrekturen zu Textdrucken und Regesten in Bd II und III. Unter den dann noch übrig bleibenden 414 Nummern sind 58 vollständige Drucke und 120 Regesten u. dgl. neu. Ihrer Provenienz nach verteilen sich diese

Viij

414 Nummern folgendermaßen: 164 entfallen auf das Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. 50 auf das K. Staatsarchiv zu Hannover, 39 auf das Stadtarchiv zu Braunschweig, 24 auf das K. Staatsarchiv zu Magdeburg, 19 auf das Archiv des Klosters Wienhausen, 18 auf das Stadtarchiv zu Goslar, 12 auf die Beverinische Bibliothek und 9 auf das Stadtarchiv zu Hildesheim, 8 auf das Archiv des Klosters Loccum, 7 auf das Vatikanische Archiv, 5 auf das K. Geh. Staatsarchiv zu Berlin, 4 auf das Fürstl. Archiv zu Wernigerode, je 3 auf das K. Staatsarchiv zu Düffeldorf, die Stadtarchive zu Celle, Duderstadt, Helmstedt und Luneburg und das Archiv des Klosters Dorsta dt (von diesen eine auch in der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim), je z auf das Staatsarchiv zu Lübeck, die Archive der Klöster Isenhagen und Ringelheim und des Stiftes Obernkirchen, je 1 auf das K. Geheimarchiv zu Kopenhagen, das Stadtarchiv zu Salzwedel, die Archive der Klöfter Marjenborn, Pohlde und Werden (diese auch im Staatsarchive zu Magdeburg und in Wolfenbüttel), das v. d. Affeburgsche Archiv auf dem Falkensteine und das v. Wallmodensche in Alt-Wallmoden, auf den diplomatischen Apparat der Universität Göttingen, auf die Universitätsbibliothek zu Jena, auf die K. Bibliothek und die Bibliothek des Histor. Vereins f. Niedersachsen in Hannover, endlich auf den Welfenschatz in Wien; hierzu kommen 20. die uns nur durch Drucke oder jungere Abschriften überliefert worden sind. Besonders hervorgehoben seien die Urkunden, die das Kopialbuch des Klofters Riddagshaufen im Staatsarchive zu Magdeburg und das Archiv des Klosters Wienhausen zu dieser Abteilung beigesteuert haben, zwei reich fließende Quellen, die auszuschöpfen bei der Bearbeitung der früheren Bände unterlassen worden war.

Den Schluß der Texte dieses Bandes macht der Anhang » Stadtrechtssupplemente». Die ihn bildenden drei Stücke auch äußerlich zu einer eignen Gruppe zusammenzusassen schien bei dem neuen Aufschwunge, den die Forschungen über das braunschweigische Stadtrecht im letzten Jahrzehnte genommen haben, aus praktischen Gründen ratsam. Deshalb sind sie vorher an den ihnen in der chronologischen Reihensolge der Urkunden zukommenden Stellen nur kurz erwähnt worden: s. S. 469 Nr 287, 530 Nr 449, 336 Nr 334.

Die Register zeigen wieder dieselbe Fülle und Aussührlichkeit wie die des zweiten und dritten Bandes. Wäre darauf verzichtet, insbesondere das Sachregister knapper gehalten worden, so hätte der Band viel eher erscheinen können, aber nur auf Kosten der Brauchbarkeit der Register und damit des ganzen Bandes. So ergab sich unschwer der Entschluß, die bewährten Hänselmannschen Grundsätze der Registerbeurbeitung beizubehalten.

Die Herausgabe des vorliegenden Bandes ist gleich der der früheren von vielen Seiten durch

Vorwort

amtliche und außeramtliche Unterstützung erheblich gefördert worden. Alle die Anstalten und Herren, denen er das un Danke verpslichtet ist, hier einzeln zu nennen muß sich der Unterzeichnete ihrer großen Zahl wegen versagen, mit einer Ausnahme jedoch, denn die treue Beihilfe, die ihm sein zeitweiliger Amtsgenosse an der Stadtbibliothek, Herr Dr. Hermann Bäsecke, beim Korrekturlesen sür die beiden Textabteilungen außerdienstlich geleistet hat, bedarf besonderer Erwähnung.

Nach Beschluß der städtischen Behörden soll dieses Urkundenbuch einstweilen nicht fortgesetzt werden. Wie sehr der Unterzeichnete es anders gewünscht hätte, so hat er doch längst einsehen müssen, daß die täglichen Anforderungen des Archiv- und Bibliotheksdienstes ihm nicht mehr die nötige Zeit zu intensiver Urkundenbucharbeit übrig lassen. So verabschiedet er sich denn von dem Werke, hoffend, daß es nach nicht allzulanger Pause mit frischen Krästen wieder ausgenommen werden möge.

Braunschweig, den 28. Mai 1912.

Heinrich Mack.





# Verbesserungen und Ergänzungen.

### Band I.

- S 17x111 (Il 203 1) 1. 1296 Mai 19.
- » 194 Z. 6 v. o. zu verbessern Gedruckt bei Hessenmüller, Heinrich Lampe, der erste evang. Prediger in d. St. Brschw., Brschw. 1852, S. 93.

#### Band II.

- » vj Z. 4 v. n. durfte höchstens von einem neuen Fafzikel des Degedingebuches (vgl. 505<sup>13</sup>), nicht von einem neuen Degedingebuche gesprochen werden, wie die Vorbemerkung zum zweiten Degedingebuche der Altstadt (IV 161<sup>14fl.</sup>) beweist.
- 812 nachzutragen und bei Haffe, Schlesw.-Holft.-Lauenb. Reg. u. Urk. 1, S. 54.
- 13<sup>13</sup> nachzutragen Gedruckt in den Orig. Guelf. III.
   S. 625.
- » 226 nachzutragen Gedruckt im Vaterländ. Archiv d. hift. Vereins für Niederfachsen 1840, S. 242.
- 3 431° nachzutragen Gedruckt in den Brfchw. Anzeigen 1747, Sp. 724.
- 54<sup>8</sup> nachzultagen Gedruckt in den Brschw. Anzeigen 1745, Sp. 1938.
- 5621 l. Mai 30.
- 6125 Die in den Orig. Guelf. 111, S. 839 gedruckte Urkunde Halts v. Harbke ist (1257 vor Oktober 4) zu datieren: vgl. Schmidt, Urk.-B. des Hochst. Halberstadt 11, S. 183 Nr 940.
- 5 8017 nachzutragen Gedruckt bei Hasse, Schlesw.-Holst,-Lauenb. Reg. u. Urk. 11, S. 67.
- 9t<sup>13</sup> nachtutragen Gedruckt im Affeburger Urk.-B.
   1, S. 219.
- 96<sup>16</sup> nachsutragen Gedruckt im Affeburger Urk.-B.
   1, S. 225.

- S. 1008-13 gedruckt bei v. Schmidt-Phifeldeck, Urk.-B. des Kl. Stötterlingenburg S. 18 Anm. 3.
- 11517 nachzutragen Gedruckt in den Mon. Germ. hift.
  Script. xxv, S. 7261-26.
- 118' nachzutragen Gedruckt in den Mon. Germ. hift.
  Script. xxv, S. 726<sup>18</sup>—727<sup>1</sup>.
- > 12026 nachzutragen Gedruckt in den Mon. Germ. hift. Script. xxv, S. 72815-26.
- 1271 1278.
- 12747 l. 1279 Dec. 24.
- » 138" nachzutragen Gedruckt bei Hessenmüller, Hein rich Lampe, der erste evang. Prediger in d St. Brschw. S. 144.
- » 147<sup>24</sup> nachzutragen Teilweise gedruckt in den Mon. Germ. hist. Script. xxv, S. 731<sup>51-54</sup>.
- 14734 nachzutragen Gedruckt in den Mon. Germ. hift. Script. xxv S. 73145—7328.
- e 15218 nachzutragen Gedruckt in den Brschw. Anzeigen 1747, Sp. 728.
- » 18119 nachzutragen Teilweise gedruckt in den Mon. Germ. hist. Script. xxv, S. 733<sup>25–28</sup>.
- » 183<sup>29fl.</sup> gedruckt bei v. Schmidt-Phifeldeck, Urk.-B. des Kl. Stötterlingenburg S. 24.
- \* 2184 1. (Vor 1290 November 11 Vorsfelde).
- > 2191 L aream unam.
- » 219<sup>5</sup> nachzutragen Wegen der Datierung vgl. Nr 365.
- » 245° nachzutragen Gedruckt bei v. Campe, Reg. u Urk. d. Geschl. v. Blankenburg-Campe 11, S. t
- x 27211 nachzutragen Teilweise gedruckt in den Brschw. Anzeigen 1747, Sp. 730.
- » 31816 nachzutragen Gedruckt bei Heffenmüller, Hein-

- rich Lampe, der erste evang. Prediger in d. St. Brschw. S. 100.
- S. 3561 nachzutragen Gedruckt bei v. Campe, Reg. u. Urk. d. Geschl. v. Blankenburg-Campe II, S. 30.
- 363<sup>20-30</sup> gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. Drübeck S. 47.
- 366<sup>16</sup> nachzutragen Gedruckt in den Braunschw. Anzeigen 1755, Sp. 1585.
- 380<sup>24</sup> nachzutragen Gedruckt in den Brichw. Anzeigen 1747, Sp. 724.
- \* 39918-31 gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. Drübeck S. 49.
- \* 40915 nachzutragen Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 1 (Kl. Barfinghaufen) S. 86.
- 417<sup>s</sup> nachzutragen Vollständig gedruckt bei Hessenmüller, Heinrich Lampe, der erste evang. Prediger in d. St. Brschw. S. 109.
- 425<sup>6-10</sup> gedruckt bei v. Schmidt-Phifeldeck, Urk.-B. des Kl. Stötterlingenburg S. 60.
- 2 21230 l. Juni 16.
- 2 43429 l. Gedruckt in (v. Bilderbecks) Sammlung ungedr. Urk. ufw. 11, St. 3, S. 79.
- » 464 Nr 821 identisch mit Nr 822.
- = 4653 ft. 11 l. l.
- » 473 m t. Juli 10.
- \$ 49717 A. H. L. L.
- » 519<sup>24</sup> nachzutragen Gedruckt in der Zeitschr, des hist. Vereins f. Niedersachsen 1854, S. 391.
- » 54219 nachzutragen Gedruckt bei v. Hodenberg, Calenberger Urk.-B. 1x (Stift Wunftorf) S. 8.
- » 547<sup>23</sup> nachzutragen Gedruckt bei Doebner, Urk.-B. der Stadt Hildesheim 1, S. 227.
- » 569 Sp. 2 unten nachzutragen 21% bei der Hohen Weide, juxta altam falicem, auf der Altstädter Flur vor dem Hohentore 47024.

### Band III.

\* 44<sup>22</sup> hinter Wolfenbüttel nachzutragen Gedruckt bei (Scheidt), Anm. u. Zuf. zu v. Mofers Einl. in das Br. Lün. Staatsrecht, Cod. dipl. S. 444.

- S. 121<sup>14</sup> nachentragen Mit Nr 152 gedruckt in der Zeitfchr. des Vereins für hamburg. Gefch. vi, S. 186f.
- » 163<sup>28-31</sup> gedruckt bei Jacobs, Urk.-B. des Kl. Drübeck S. 62.
- » 2044 I. März 24. Vgl. IV, S. 5042:ff.
- » 224<sup>32</sup> nachzutragen Gedruckt in den Brfchw. Anzeigen 1747, Sp. 363.
- » 233<sup>21-24</sup> gedruckt bei v. Schmidt-Phifeldeck, Urk.-B. des Kl. Stötterlingenburg S. 82.
- 291<sup>2</sup> nachzutragen Gedruckt in den Brichw. Anzeigen 1745, Sp. 1939.
- > 3351-9 gedruckt bei v. Schmidt-Phifeldeck, Urk.-B. des Kl. Stötterlingenburg S. 85.
- 3845-13 gedruckt im Asseburger Urk.-B. 11, S. 196.
- > 39323 ft. Johann L. Heinrich.
- 8 42824 R. 435 L. 465.
- → 499<sup>18-21</sup> gedruckt bei v. Campe, Reg. u. Urk. d. Gefchl. v. Blankenburg-Campe II, S. 98,
- > 574 Sp. 1 Z. 13 v. o. nachzutragen (Ellierode, Kr. Gandersheim?).
- » 644 Sp. 1 Z. 13 v. a. ft. in der Altstadt 1. im Hagen.

### Band IV.

- 1148 l. scolden.
- 1316 fehlt das Komma hinter broder,
- 1718 /. eisdem.
- 2115 l. der zweite Eintrag.
- » 28° Die Transfore, die übrigens von andrer Hand herrühren als die Haupturkunde, sind, wie der Augenschein sehrt und auch durch Nr 40 bewiesen wird, niemals besiegelt gewesen; die Urkunde ist also vom Rate, dem sie zur Mitteilung an die Pfarrer übergeben war, zurückgehalten worden.
- 29°° l. verifimiliter.
- 35 19 1. ipfe.
- 3826 fehlt das Komma hinter prolatorum.
- > 5321 L. apostolic.
- > 6131 fehlt das Komma hinter premissa.

- S. 7218 ift vielleicht & fratt X zu lesen.
- » 7215 fehlt das Komma hinter Wulves.
- > 7318 i. mole.
- > 8116 ft. Henning t. Thile.
- » 8919 ft. deme ft. dene.
- » 9517 1. dicti.
- o 96? A. brod des Orig. wird bord zu lesen sein.
- VIII nachzutragen II, S. 551 sowie bei Hoogeweg, Urk. B. des Hochstifts Hildesheim III, S. 616 nach junger schlechter Abschrift bereits zu 1300 Dez. 20 gedruckt.
- 13312 fehlt das Komma hinter possedimus.
- . 13824 ft. 1382: L 13721.
- > 15010 ft. 166, Bl 118 l. 163, Bl. 107.
- 150<sup>27</sup> hinter voremundere einzuschalten de nu sin eder tokomende sin, noch uppe jeneghe personen ut ereme convente van dere weghene.
- 1557 Labgekauft.
- . 1566 das Komma hinter Hannele zu ftreichen.
- \* 16617 fehlt das Komma hinter hand.
- 6 17916 1. Februar 25.
- · 1821 1. 1563.
- · 2207 fehlt das Komma hinser interfecerunt.
- · 22613 1, einen Hof.
- \* 23326 fehlt das Komma hinter sacris.
- » 2423 L. Evensen.
- \* 2434 A. dar 1. der.
- \* 2463ff. Vgl. dazu III 1671ff.
- n 25814 / ecclesie.
- \* 2701 ft. us l. nu.
- 29526 Nach 11 23432 und IV 27230 möchte man annehmen, daß hier twey punt gheldes fallchlich für drittech schillighe steht; ist diese Vermutung richtig, so wird hier nur dasselbe bekundet wie 272258, namlich die Einwilligung der Hillegund in die Verminderung ihres Leibgedinger.
- 319 Nr 310. Das keine erhebliche Abweichung von dem

Kopialbuche darbietende Original dieser Urkunde (m. 2 Siegeln) unter den v. Strombeckschen Urkunden im Stadtarchive.

- S. 32922 ft. pro allegatis l. preallegatis.
- \* 32924 ist zu interpungieren solet, in suis expensis et
- x 3363 Für die Datterung ift zu beachten, daß David de Domo junior (3367) 1349 Dez. a schon tot war (vgl. 31020).
- 1 3452 1. 1347 Juni 9 (f o. Nr 252).
- 345<sup>18</sup> zu interpungieren persone ydonee de nostro conventu, sacerdoti...
- 16122 1. 321/2.
- > 37910 £ pik ₺ pilz.
- × 407<sup>16</sup> Nach Auszugen Sacks ware Joh. Befen 1610 Sept. 17 Stadtfekretär geworden.
- 4129 ft. dicti f. dicto.
- v 4313 wird vor Franco ein Komma zu fetzen fein: vgl. Vranco, Ratmann, 1258 (11 785) und Franco v. Adenstedt 1308 (1V 4618).
- 43612 /. XXXII.
- » 45817 1. profatur. Z. 32 ift also die erste Note zu streichen.
- · 460° fehlt das Komma lunter habui,
- » 461<sup>36</sup> nachzutragen Gedruckt II, S. Xvij Sp. 2, dort aber irrig zu den Einträgen d. J. 1310 verwiesen.
- > 4714 zu interpungieren pertinet, ex parte altera confensimus . . .
- 3 47916 l. expedire, quas cum . . .
- \* 483 17 1. beate.
- > 49528 wird beffer sperantes zu erganzen fein.
- 53020 /. principum.
- · 54818 ft. 54 l. 55.
- > 585 Sp. 2 Z. 2 v. u. nachzutragen 12517, Z. 1 v. u. desgl. 12517.19.
- > 589 Sp. 1 Z. 6 v. u. auch zu berücksichtigen Henrich Anglit, Knecht des Rates (1340): 55025.
- » 596 Sp. 1 Z. 1 v. o. cinzu/chalten uppe deme Stenweghe,

- S. 599 Sp. 2 Z. 18 v. o. desgl. von Marnholte (18626).
- » 601 Sp. 2 Z. 2 v. u. nachzutragen 56729.
- » 602 Sp. 1 Nr 15 nachzutragen 1345: 18429.
- . 602 Sp. 2 Z. 1 v. u. zu ftreichen 18429.
- o 605 Sp. 2 Z. 6 v. u. einzuschalten Claus v. Uehrdes Haus 1349: 306<sup>18</sup>.
- » 618 Sp. 1 Z. 17 v. u. einzuschalten des Canonicus Lippold v. Gadenstedt Hof 1343: 77248.
- » 625 Sp. 1 Z. 10 v. o. einzuschalten 46626.
- 2 625 Sp. 2 Z. 14 v. o. einzuschalten 30431.
- \* 627 Sp. 2 Z. 5 v. o. vor Slechtere einzuschalten der Schmied.
- 627 Sp. 2 Z. 25 v. o. zu verbessern Brunsele, Wüstung im Kirchspiele Leiferde, Kr. Gishorn.
- \* 632 Sp. 1 Z. 25 v. o. L. 41418.
- \* 640 Sp. 1 Z. 4 v. u. nachzutragen Pfarrer N. (1336): 5206.
- » 650 Sp. 1 Z. 8 v. u. nachzutragen Archidiakon von Schöppenstedt 49221.
- 5 652 Sp. 1 in die Rethe der Familiennamen zu Hannes einzuordnen Smet, vom Sunde, Stellemere.
- » 654 Sp. 1 unter Heydeke nachzutragen van der Wendemolen.
- \* 655 Sp. 1 in die Reihe der Familiennamen zu Heno einzuordnen van Waggen, van Wedum.
- » 656 Sp. 1 desgl. zu Heneke: v. Peine, Plaster, Voget, van der Wendemolen.

- S. 656 Sp. 2 desgl. zu Henningus: van Wedesbutle, Witswart.
- . 657 Sp. 2 desgl. zu Henricus: van Wetemere.
- 2 658 Sp. 2 desgl. zu Hermannus: Meynerdes, v. Pleffe, de smet.
- . 668 Sp. 2 desgl. zu Johannes: Post,
- \* 672 Sp. 1 desgl. zu Kersten: Kemmer.
- » 677 Sp. 2 Z. 11 v. u. ft. magister i, dominus,
- 5 687 Sp. 1 unter de Marnholte am Schlusse nachzutragen Borchard, Knappe, 1345: 18626.
- \* 687 Sp. 1 hinter Make de Rode nachzutragen Makelet, in der Altstadt verfestet 1341:141.
- » 690 Sp. 1 Z. 1 v. u. l. 1309.
- > 710 Sp. 2 hinter Schweden einzuschalten Schwerin
  i. M.: Bürger Hermann Scroder 1347.
- o 714 Sp. 1 desgl. hinter Sottmar: de Suttherem, Herr Konrad, 1256: 40625.
- » 722 Sp. 2 desgl. hinter van Twulpstide: v. Tybertis, Leonhard, Visitator des Johanniterordens, 1318: 483".
- 727 Sp. 2 Diderik van Vorden (16228) ist vielleicht identisch mit dem Bd 11st. als bei St Ulrici wohnhaft vorkommenden Träger des Namens und nicht mit dem bei St Bartholomäi, in dem Falle auch wohl 1345 schont.
- \* 751 Sp. 2 Z. 15 v. o. hinter 5748 einzuschalten 5766.
- \* 764 Sp. 1 Z. 1 v. u. einzuschalten 1 4525.
- 765 Sp. 2 Z. 4 v. u. nachzutragen der Kirche zu Volkmarode ins Aegidienkloster 452<sup>27</sup>.

